## MONVMENTA

# GERMANIAE

## HISTORICA

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

**EDIDIT** 

# SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI.

LEGVM SECTIO IV.

CONSTITUTIONES ET ACTA PVBLICA IMPERATORVM ET REGVM.
TOMVS 1.

HANNOVERAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI.

MDCCCXCIII.

Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Getty Research Institute











## MONVMENTA

# GERMANIAE

## HISTORICA

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

EDIDIT

# SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI.

LEGVM SECTIO IV.

CONSTITUTIONES ET ACTA PUBLICA IMPERATORUM ET REGUM.
TOMVS I.

HANNOVERAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI.
MDCCCXCIII.

# CONSTITUTIONES ET ACTA PVBLICA IMPERATORYM ET REGVM.

#### TOMVS I.

• INDE AB A. DCCCCXI. VSQVE AD A. MCXCVII.

EDIDIT

LVDEWICVS WEILAND.

HANNOVERAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI. 

MDCCCXCIII.

 $\operatorname{Ex}\,$  officina aulae Vimariensis typographica.



Cum Legum tomus alter, quem ante hos quinquaginta sex annos G. H. Pertz b. m. edidit, diutius venalis non esset, Georgius Waitz b. m., postquam societatis nostrae regimen suscepit, statim eum denuo edendum esse censuit et virum doctum ad hanc rem difficillimam aptissimum elegit Hugonem Loersch Bonnensem. Qui cum per aliquot annos huic operi promovendo operam navasset, aliis occupatus nobis id quod reliquum erat una cum schedis suis materiam usque ad a. 1125 complectentibus benevolentissime delegavit. Cuins schedis doctissimis et diligentissime collectis nos multa debere grato animo confitemur. Sane iis perlustratis, virum clarissimum aliud materiae eolligendae consilium ac Pertzium sibi cepisse elucebat. Ut enim iam primus editor multa scripta receperat, quae Leges seu Constitutiones vix aut neutiquam appellari possent, vir cl. Loersch plura etiam recipienda statuit, talia nempe quae ad ius publicum praesertim imperii et regni nostri illustrandum alicuius momenti esse viderentur. Quod consilium cum omnino rei aptum esse censeremus, id potissimum egimus, ut Loerschio duce materiam undique congereremus, quae nostro proposito idonea esset. Pauca tamen inedita reperimus; plurima e libris prelo excusis petenda erant. Magnus erat labor in investigandis codicibus manuscriptis, quibus textus editorum emendari posset, magnus labor adiutorum, quibus varias lectiones debemus. Inter quos, quamquam omnibus hoc loco gratias quam maximas agere iuvat, tres imprimis nominavi fas est: Theodorum de Sickel, qui tabularii secreti Vaticani thesauros, quos pro parte primus detexit, excussit, Paulum Kehr, qui et ipsum hoe tabularium, bibliothecam Vaticanam, tabularium et bibliothecam palatinam Vindobonensem in nostros usus vertit, Oswaldum Holder-Egger, qui tabularia et bibliothecas plurimas Italiae perserutatus est.

Materia tantum inter manus accrescebat, ut uno volumine contineri minime posset; quattuor certe volumina Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum inde a Conrado I. usque ad Karoli IV. exitum complectentur, usque ad ea tempora, quibus viri el. Weizsäcker b. m. celeberrima comitiorum imperialium collectio condonata est. Tomo-huic primo statim Deo favente succedet alter, qui acta inde ab anno 1198 usque ad annum 1273, a nobis ipsis recognita, propositurus est; reliqua curae viri docti Iacobi Schwalm commissa sunt.

In hoc tomo eonficiendo admodum adinti sumus opera et benevolentia Panli Kehr, qui maximum laborem Pactorum et Praeceptorum Veneticorum edendorum (de quorum ratione et codicibus v. ca quae praefatus est vir doctus p. 30) sibi assumpsit, et Karoli Lehmann Rostochiensis, qui textum scriptorum, quae in Libris fendorum asservantur, constituere voluit (de codicibus v. p. 102).

Dabam Gottingac die 10. m. Decembris a. 1893.

LUDEWICUS WEILAND.

## HOC TOMO CONTINENTUR:

|                                                                                                                                                                                   | pag.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Praefatio                                                                                                                                                                         | V           |
| Heinrici I. Constitutiones.                                                                                                                                                       | 1-7         |
| 1. Pactum cum Karolo rege Franciae occidentalis. 921. Nov. 7. (P.* deest.)                                                                                                        | 1           |
| 2—4. Conventus et synodus Erfordiensis. 932. Iun. 1                                                                                                                               | $^{2}-^{7}$ |
| 2. Gesta synodalia. (P. 18.)                                                                                                                                                      | <b>2</b>    |
| 3. Breviarium canonum. (P. deest.)                                                                                                                                                | 4           |
| 4. Petri ducis Venetiarum epistola. (P. deest.)                                                                                                                                   | 6           |
| Ottonis I. Constitutiones.                                                                                                                                                        | 8-37        |
| 5-7. Synodus Ingelheimensis. 948. Iun. 7                                                                                                                                          | 8—16        |
| 5. Artoldi libellus synodo porrectus. (P. 21.)                                                                                                                                    | 8           |
| 6. Gesta synodalia. (P. 24.)                                                                                                                                                      | 12          |
| 7. Marini legati apostolici epistola. (P. deest.)                                                                                                                                 | 16          |
| 8. Capitulare Francofurtanum. (951. Iau.) (P. 26.)                                                                                                                                | 17          |
| 9. Conventus Augustanus. 952. Aug. 7. (P. 27.)                                                                                                                                    | 18          |
| 10-12. Tractatus cum Iohanne XII. pontifice. 962                                                                                                                                  | 20-27       |
| 10. Promissio Ottonis regis. (P. 29.)                                                                                                                                             | 20          |
| 11. Iuramentum nuntiorum regis a Deusdedit vitiatum. (P. 29.)                                                                                                                     | 22          |
| 12. Privilegium Ottonis imperatoris. 962. Febr. 13. (P. pars II, 164.)                                                                                                            | 23          |
| 13. Capitulare Veronense de duello iudiciali. 967. Oct. 29. (P. 32.)                                                                                                              | 27          |
| 14. Pactum cum Venetis. 967. Dec. 2. (P. deest.)                                                                                                                                  | 30          |
| 15. Praeceptum confirmationis Venetis datum. 967. Dec. 2. (P. deest.)                                                                                                             | 36          |
| 16. Edictum Papiense de duello. 971. (P. 35.)                                                                                                                                     | 37          |
| Ottonis II. Constitutiones.                                                                                                                                                       | 38-44       |
| 17-19. Pax cum Venetis. 983. Iun. 7                                                                                                                                               | 38-44       |
| 17—19. Pax cum Venetis. 983. Iun. 7                                                                                                                                               | 38          |
| 18. Pactum cum Venetis. (P. deest.)                                                                                                                                               | 39          |
| 19. Praeceptum Venetis datum de securo commeatu. (P. 35.)                                                                                                                         | 43          |
| Ottonis III. Constitutiones.                                                                                                                                                      | 45-56       |
|                                                                                                                                                                                   |             |
| <ul> <li>20. Praeceptum confirmationis Venetis datum. 992. Iul. 19. (P. deest.)</li> <li>21. Capitulare de servis libertatem anhelantibus (996. Mai 21—1002. Ian. 23.)</li> </ul> | 45          |
| (P. 34.)                                                                                                                                                                          | 47          |

<sup>\*)</sup> Id est in editione Pertziana LL. II.

LL. CONSTITUTIONES I.

|                                                                                                                                                                                     | pag.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22. Capitulare de iustitio (996. Mai 21-1002. Ian. 23. (P. 36.)                                                                                                                     | 48           |
| 23. Capitulare Ticinense de praediis eeclesiarum neve per libellum neve per                                                                                                         |              |
| emphyteusin alienandis. 998. Sept. 20. (P. 37.)                                                                                                                                     | 49           |
| Capita concilii Papiensis incerti. (P. deest.)                                                                                                                                      | 49 not. 7.   |
| 24. Ottonis III. et Gregorii V. concilium Romanum (998. ex. — 999. Febr.)                                                                                                           |              |
| (P. deest.)                                                                                                                                                                         | 51           |
| 25. Ottonis III. et Silvestri II. synodus Romana. (999.) (P. deest.)                                                                                                                | 53           |
| 26. Donatio octo Pentapoleos comitatuum Silvestro II. facta. (1001. Ian.)                                                                                                           | 54           |
| (P. pars II, 162.)                                                                                                                                                                  | 55 not. 7.   |
| Epistola ad Gregorium V. (950.) (1. deest.)                                                                                                                                         | 99 Hot. 1.   |
| Heinrici II. Constitutiones.                                                                                                                                                        | 57—81        |
| 27. Praeceptum confirmationis Venetis datum. 1002. Nov. 16. (P. deest.) .                                                                                                           | 57           |
| 28. Synodus Dortmundensis. 1005. Iul. 7. (P. deest.)                                                                                                                                | 58           |
| 29. Concilium Francofurtanum. 1007. Nov. 1. (P. deest.)                                                                                                                             | 59           |
| 30. Synodus Ravennas. (1014. Ian.) (P. deest.)                                                                                                                                      | 61           |
| 31. Sententia Goslariensis de coniugio elericorum servilis conditionis. (1019.                                                                                                      |              |
| Mart.) (P. pars II, 173.)                                                                                                                                                           | 62           |
| 32. Capitulare Argentinense de mutua successione maritorum et de inter-                                                                                                             |              |
| fectoribus. (1019. post Sept. 1.) (P. 38.)                                                                                                                                          | 63           |
| 33. Pactum cum Benedicto VIII. (1020. Apr.) (P. pars II, 174.)                                                                                                                      | 65           |
| 34. Heinrici II. et Benedicti VIII. synodus et leges Papienses de elericis                                                                                                          | <b>77.</b> 0 |
| ecclesiarum servis. (1022.) Aug. I. (P. 561.)                                                                                                                                       | 70           |
| <ul> <li>35. 36. Decreta poenalia de contentionibus famulorum ecclesiarum. 1023. 1024.</li> <li>35. Decretum ecclesiis Wormatiensi et Laureshamensi datum. 1023. Dec. 2.</li> </ul> | 78—81        |
| (P. deest.)                                                                                                                                                                         | 78           |
| 36. Decretum ecclesiis Fuldensi et Hersfeldensi datum. 1024. Mart. 9.                                                                                                               | 10           |
| (P. deest.)                                                                                                                                                                         | 80           |
| (2, 40000)                                                                                                                                                                          | 0.0          |
| Conradi II. Constitutiones.                                                                                                                                                         | 82-92        |
| 37. Mandatum de lege Romana. (1027—1039.) (P. 40.)                                                                                                                                  | 82           |
| 38. Conradi II. et Iohannis XIX. synodus Romana. 1027. Apr. 6. (P. deest.)                                                                                                          | 83           |
| 39. Edictum de mancipiis ecclesiarum. (1027—1035.) (P. 38*.)                                                                                                                        | 85           |
| 40-42. Synodus Francofurtana. 1027. Sept                                                                                                                                            | 85—86        |
| 40. Notitia Godehardi episcopi. (P. deest.)                                                                                                                                         | 85           |
| 41. Nomina episeoporum et abbatum. (P. deest.)                                                                                                                                      | 86           |
| 42. Nomina excommunicatorum. (P. deest.)                                                                                                                                            | 86           |
| 43. Ius familiae Lintburgensis. 1035. (Ian. 17.) (P. deest.)                                                                                                                        | 87           |
| 44. Concilium Triburiense. (1036. Mai.) (P. deest.)                                                                                                                                 | 88           |
| 46. Edietum de peierantibus dubium. (1027—1039.) (P. deest.)                                                                                                                        | 89<br>91     |
| 40. Edictain de pererantious dubium. (1021—1033.) (1. deest.)                                                                                                                       | 91           |
| Heinrici III. Constitutiones.                                                                                                                                                       | 93105        |
| 47. Promulgatio missi regii. (1040-1043.) (P. deest.)                                                                                                                               | 93           |
| 48. Synodus Papiensis. 1046. Oct. 25. (P. deest.)                                                                                                                                   | 94           |
| 49. Heinriei III. et Clementis II. coneilium Romanum. (1047. Ian.) (P. deest.)                                                                                                      | 95           |
| 50. Edictum de iuramentis clericorum. (1017) Apr. 3. (P. 41.)                                                                                                                       | 96           |
| 51. Heinrici III. et Leonis IX. eoncilium Maguntinum. 1049. Oct. 19. (P. deest.)                                                                                                    | 97           |

INDEX.

П\*

|                                                                            | pag.        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 52, 53. Constitutiones Turicenses. 1052. Iun. 17                           | 100-101     |
| 52. Constitutio Langobardica de veneficiis. 1052. Iun. 17. (P. 42.)        | 100         |
| 53. Constitutio de coniugiis illicitis. (P. 42.)                           | 101         |
| 54. Constitutio de contemptoribus imperatoris. (1047-1056.) (P. 42.)       | 102         |
| 55-57. Constitutiones feudales dubiae. (1047-1056.)                        | 102-105     |
| 55. Constitutio de causis feudi amittendi. Aug. 6. (P. 200.)               | 103         |
| 56. Constitutio altera de cansis feudi amittendi. Aug. 27. (P. 43.)        | 104         |
| 57. Constitutio de vasallo detruso. (P. 44.)                               | 105         |
|                                                                            |             |
| Heinrici IV. Constitutiones.                                               | 106—131     |
| 58-61. Concilium Wormstiense. (1076. Ian. 24.)                             | 106—110     |
| 58. Episcoporum epistola ad Gregorium VII. (P. 44.)                        | 106         |
| 59. Cartula episcoporum. (P. 46.)                                          | 108         |
| 60. Heinrici IV. epistola ad Gregorium VII. (P. 46.)                       | 108         |
| 61. Heinrici IV. epistola ad Romanos. (P. 46.)                             | 109         |
| 62. Heinrici IV. epistola ad Gregorium VII. (1076. Mart. 27.) (P. 47.)     | 110         |
| 63. Encyclica ad episcopos de conventu Wormatiae habendo. (1076. Apr.)     |             |
| (P. 48.)                                                                   | 111         |
| 64.65. Conventus Oppenheimensis. (1076. Oct.)                              | 113-114     |
| 64. Promissio regis. (P. 49.)                                              | 113         |
| 65. Edictum regis generale. (P. 49.)                                       | 114         |
| 66. Promissio Canusina. 1077. Ian. 28. (P. 50.)                            | 115         |
| 67. Synodus Lombardica. (1077. iu.)                                        | 116         |
| 68. Pax Italica. (1077. in.)                                               | 117         |
| 69. 70. Conventus et synodus Brixinensis (1080. Inn. 25.)                  | 117 - 120   |
| 69. Huzmanni episcopi Spirensis epistola ad Lombardos. (P. 51.)            | 117         |
| 70. Decretum synodi. (P. 51.)                                              | 118         |
| 71. Conventus Moguntinus. (1084.) Nov. 24. (P. 54.)                        | 120         |
| 72. Pactum cum Venetis. (1094, 1095.) (P. deest.)                          | 121         |
| 73. Curia Moguntina (1100.) Dec. 25. (P. 60.)                              | 124         |
| 74. Pax Moguntina 1103. (Ian. 6.) (P. 60.)                                 | 125         |
| 75. Sententia de iure advocatorum. 1104. (Ian.) (P. 62.)                   | <b>12</b> 6 |
| Sententia de advocatis Augustensis ecclesiae. 1104                         | 126 not. 1. |
| 76. Mandatum de hoste facienda. (1105. c. Aug.) (P. deest.)                | 128         |
| 77-79. Contra filium ad Romanam ecclesiam appellatio. (1106. Iul. Aug.)    | 128 - 131   |
| 77. Epistola ad filium data. (Iul.) (P. deest.)                            | 128         |
| 78. Epistola Saxonibus missa. (Iul.) (P. deest.)                           | 130         |
| 79. Encyclica omnibus principibus missa. (Aug.) (P. deest.)                | 131         |
| Hoimpiei W. Constitutiones                                                 | 199 494     |
| Heinrici V. Constitutiones.                                                | 132164      |
| 80. Encyclica de hoste contra patrem facienda. (1106. Apr. Mai.) (P. 63.)  | 132         |
| 81. Mandatum de expeditione Flandrica facienda. (1107. ante Nov.) (P. 64.) | 133         |
| 82. Epistola ad Romanos. (1111. Ian.) (P. 65.)                             | 134         |
| 83—101. Tractatus cum Paschali II. et coronatio Romana. 1111. Febr. 4.—    |             |
| Apr. 13. (P. 66—73.)                                                       | 134 - 152   |
| 83-86. Conventio praevia in ecclesia S. Mariae in Turri facta. Febr. 4.    | 137—139     |
| 83. Promissio regis                                                        | 137         |
| 84. Inramentum procerum regni                                              | 138         |

X INDEX.

|                                                                          | pag.    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 85. Promissio papae per Petrum Leonis dicta                              | 138     |
| 86. Iuramentum Petri Leonis                                              | 139     |
| 87. 88. Iuramenta Sutrii praestita. Febr. 9                              | 139—140 |
| 87. Iuramentum regis                                                     | 139     |
| 88. Iuramentum procerum regni                                            | 140     |
| 89. Heinrici V. decretum de bonis ecclesiarum. Febr. 12.                 | 140     |
| 90. Paschalis II. privilegium primae conventionis                        | 140     |
| 91-95. Conventio apud pontem Mammeum facta. Apr. 11                      | 142-144 |
| 91. Promissio papae                                                      | 142     |
| 92. Iuramentum in anima papae                                            | 142     |
| 93. Nomina cardinalium iurantium                                         | 143     |
| 94. Iuramentum in anima regis                                            | 143     |
| 95. Nomina iuratorum regis et formula iuramenti                          | 144     |
| 96. Privilegium Paschalis II. de investituris                            | 144     |
| 97. Confirmatio pacis per Paschalem II. Apr. 12                          | 146     |
| 98. Forma abrenuntiationis Silvestri IV. antipapae. (P. deest.)          | 146     |
| 99. Relatio registri Paschalis II                                        | 147     |
| 100. Encyclica Heinrici V                                                | 150     |
| 101. Relatio caesarea altera                                             | 151     |
| 102. Pactum cum Venetis. 1111. Mai 22. (P. dcest.)                       | 151     |
| 103. Mandatum de curia Spirae habenda. (1115, ante Dec. 8.) (P. 65.)     |         |
| 104. 105. Formulae pacis cum Calixto II. (1119. Oct. 17—19.) (P. 74.)    | 156     |
|                                                                          | 157—158 |
| 104. Scriptum imperatoris                                                | 157     |
| 105. Scriptum pontificis                                                 | 158     |
| 106. Principum de restituenda pace consilium Wirzeburgense. (1121. Sept. | 150     |
| Oct.) (P. 74.)                                                           | 158     |
| 107. 108. Pax Wormatiensis cum Calixto II. (1122. Sept. 23.)             | 159—161 |
| 107. Privilegium imperatoris. (P. 76.)                                   | 159     |
| 108. Privilegium pontificis. (P. 75.)                                    | 161     |
| 109. 110. Legatio Romana. (1122. Nov. Dec.)                              | 162—163 |
| 109. Epistola imperatoris. (Nov. 11.) (P. deest.)                        | 162     |
| 110. Responsum pontificis. Dec. 13. (P. deest.)                          | 162     |
| 111. Mandatum de pace servanda. (1125. Apr. in.) (P. 77.)                | 164     |
|                                                                          |         |
| Lotharii III. Constitutiones.                                            | 165176  |
|                                                                          |         |
| 112. Encyclica principum de eligendo rege. (1125. Iun.—Aug.) (P. 79.).   | 165     |
| 113. Conventus Wirziburgensis. (1130. Oct.) (P. 80.)                     | 166     |
| 114—117. Coronatio Romana, 1133. Iun.                                    | 166—170 |
| 114. Encyclica de Anacleto antipapa damnato. (ante Iun. 4.) (P. 81.)     | 166     |
| 115. Iuramentum regis. (Iun. 4.) (P. 82.)                                | 168     |
| 116. Innocentii II. privilegium de regalibus episcoporum Teutoniae.      |         |
| Iun. 8. (P. deest.)                                                      | 168     |
| 117. Innocentii II. privilegium de terra Mathildis. Iun. 8. (P. decst.)  | 169     |
| 118. Mandatum de expeditione Italica facienda. (1136. Sept.) (P. 83.)    | 170     |
| 119. Paetum cum Venetis. 1136. Oct. 3. (P. deest.)                       | 171     |
| 120. Constitutio de feudorum distractione. 1136. Nov. 6. (P. 84.)        | 175     |

INDEX.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Conradi III. Constitutiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177—189           |
| 121, 122. Curia Ratisponensis. (1138.) Iun. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177—178           |
| 121. Epistola ad archiepiscopum Salzburgensem invitatoria. (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177               |
| 122. Epistola ad abbatem Tegrinsensem. (P. 84.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178               |
| 123. Mandatum de investitura suscipienda. (1146. Nov.) (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178               |
| 124. Epistola ad Eugenium III. de electione Heinrici regis. (1147. Mart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179               |
| 125. Sententia de teloneo a mercatoribus tantum exigendo. (1149. Mai.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400               |
| (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180               |
| 126. Curia Frankenvurtensis. (1149. Aug. 15.) (P. 86.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180               |
| 127. Sententia de advocatia et foro competenti. (1149. Aug. 21.) (P. 564.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181<br>182        |
| 128. Sententiae contra temeritates ministerialium. 1150. (Febr.) (P. deest.) 129—134. Expeditio Romana. (1151. Aug. Sept.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185—189           |
| 129. Epistola invitatoria. (Aug.) (P. 87.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185               |
| 130. Epistola Pisanorum ad regem. (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185               |
| 131. Epistola regis ad Pisanos. (Sept. ex.) (P. 87.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186               |
| 132. Epistola regis ad Romanos. (Sept. ex.) (P. 88.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187               |
| 133. Epistola regis ad Eugenium III. (Sept. ex.) (P. 88.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188               |
| 134. Promissa Romanorum pontifici facienda. (P. 88.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Heinrici regis Constitutiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190               |
| The state of the s |                   |
| 135. 136. Curia Frankenvurtensis. (1148. Sept. 8.) (P. 86.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190               |
| 135. Epistola prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190<br>190        |
| 136. Epistola altera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190               |
| Friderici I. Constitutiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191—463           |
| 137—139. Electio regia. (1152. Mart.—Mai. 17.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191-194           |
| 137. Litterae regis ad papam. (P. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191               |
| 138. Epistola Wibaldi ad papam. (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192               |
| 139. Eugenii III. responsio regi data. Mai. 17. (P. 90.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193               |
| 140. Constitutio de pace tenenda. (1152.) (P. 101.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194               |
| 141. Pactum cum Bertolfo duce. (1152. ante Iun. 1.) (P. 91.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199               |
| 142. Curia Wirziburgensis. (1152. Oct. 13.) (P. 91.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199               |
| 143. Mandatum de abbate consecrando. (1152. ex.) (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200               |
| 144. 145. Pactum Constantiense cum Eugenio III. papa. (1153. Iau.—Mart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201203            |
| 144. Conventio ab internuntiis stipulata. (Ian. Febr.) (P. 92.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201               |
| 145. Confirmatio regis. Mart. 23. (P. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202               |
| 146. Sententia de bonis mensae episcopalis non alienandis. 1153. Iun. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 004               |
| (P. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204               |
| 147. Concessio investiturae episcoporum. (1154. Iun.) (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206               |
| 148. 149. Constitutiones feudales Roncaline editae. 1154. Dec. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207-209           |
| 148. Constitutio contra feudorum distractionem et de causis feudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207               |
| amittendi. 1154. Dec. 5. (P. 96.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{207}{208}$ |
| 150. Pactum cum Venetis. 1154. Dec. 22. (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209               |
| 151. Innovatio pacti Constantiensis. (1155. Ian.) (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213               |
| 152. Cessio civitatis Tiburtinae. (1155. Jun. ex.) (P. deest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215               |

XII INDEX.

|                                                                            | pag.              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 153. Mandatum de supellectile sacerdotum mortuorum. (1155. Jun. 18.—1161.  |                   |
| Oet. 18.) (P. deest.)                                                      | 215               |
| 154, 155, Bannitio Mediolani. 1155, (Sept. in.)                            | 216—218           |
| 154. Privilegium Cremonensibus indultum. (P. deest.)                       | 216               |
| 155. Epistola ad Mantuanos, Brixienses, Bergamenses. (P. deest.)           | 217               |
| 156. Mandatum de nova moneta imperiali cudenda. (1155.) (P. deest.) .      | 218               |
| 157. Sententia contra subadvocatos. 1155. Sept. 20. (P. deest.)            | 219               |
| 158. Curia Ratisbonensis. (1155. Oct. 15.) (P. 98.)                        | 220               |
| 159. Constitutio ducatus Austriae. 1156. Sept. 17. (P. deest.)             | 220               |
| 160. 161. Mandata de expeditione Mediolanensi facienda. (1157. Mart.) .    | 223 - 224         |
| 160. Mandatum ad Wibaldum abbatem. (Mart. 24-31). (P. decst.)              | 223               |
| 161. Mandatum ad Ottonem Frisingensem. (P. 99.)                            | 224               |
| 162. Sententia contra telonea fluminis Mocni lata. 1157. Apr. 6. (P. 104.) | 225               |
| 163. Edictum in favorem Iudaeorum. 1157. Apr. 6. (P. decst.)               | 226               |
| 164-168. Controversia cum Hadriano IV. 1157. Sept 1158. Iun                | 229 - 235         |
| 164. Litterae pontificis. 1157. Sept. 20. (P. deest.)                      | 229               |
| 165. Encyclica imperatoris. (1157. Oct.) (P. 105.)                         | 230               |
| 166. Hadriani IV. ad episcopos Germaniae epistola. (1157. ex.)             | 200               |
| (P. deest.)                                                                | 232               |
| 167. Responsum episcoporum ad Hadrianum IV. (1158. in.) (P. deest.)        | 233               |
| 168. Hadriani IV. litterae excusatoriae. (1158. Iun.) (P. 106.)            | 234               |
| 169. Sententia de feudis imperii non alienandis. (1157. Oct.) (P. deest.). | $\frac{234}{235}$ |
| 170. Donatio circuli ducibus Boemiae indulta. 1158. Ian. 18. (P. deest.)   | 236               |
| 171. Legatio Italica. (1158. in.) (P. 106.)                                | 237               |
| 172. Conventio cum Placentinis. 1158. Iun. (P. deest.)                     | 238               |
|                                                                            |                   |
| 173. Lex pacis castrensis. (1158. Iul.) (P. 107.)                          | 239               |
| 174. Conventio cum Mediolanensibus. 1158. Sept. 1. (P. 109.)               | 241               |
| 175—178. Curia Roncaliae. 1158. Nov                                        | 244—249           |
| 175. Definitio regalium. (P. 111.)                                         | 244               |
| 176. Constitutio pacis. (P. 112.)                                          | 245               |
| 177. Constitutio de iure feudorum. (P. 113.)                               | 247               |
| 178. Privilegium scholasticum. (P. 114.)                                   | 249               |
| 179. 180. Curia Bononiensis. (1159. Apr.)                                  |                   |
| 179. Responsum imperatoris ad capitula papae. (P. 115.)                    | 250               |
| 180. Epistola imperatoris ad Eberhardum archiepiscopum Salzburgensem.      |                   |
| (P. 115.)                                                                  | 251               |
| 181—190. Concilium Papiense. 1159. Sept. 16.—1160. Febr                    | 251 - 270         |
| 181. Epistola imperatoris ad Eberhardum archiepiscopum Salzburgen-         |                   |
| sem. (1159) Sept. 16. (P. 117.)                                            | 252               |
| 182. Encyclica invitatoria ad episcopos Teutonicos. (1159) Oct. 23.        |                   |
| (P. 118.)                                                                  | 253               |
| 183. Epistola imperatoris ad Henricum regem Augliae. (1159) Oct. 28.       |                   |
| (P. 119.)                                                                  | 254               |
| 184. Epistola invitatoria imperatoris ad Alexandrum III. et eius cardi-    |                   |
| nales. (1159. Oct. ex.) (P. 118.)                                          | 255               |
| 185. Responsum Alexandri III. per scriptum legatis imperatoris datum.      |                   |
| (1159. Nov.) (P. deest.)                                                   | 256               |
| 186. Epistola altera imperatoris ad Eberhardum archiepiscopum Salz-        |                   |
| burgensem. (1159. ex.) (P. deest.)                                         | 257               |
| 187. Oratio advocati Victoris IV. in concilio habita. (P. deest.)          | 257               |

INDEX. XIII

|                                                                             | pag.      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 188. Gesta eoncilii Papiensis. (1160. Febr. 5—11.) (P. 121.)                | 260       |
| 189. Encyclica imperatoris de decretis concilii. (1160) Febr. 16. (P. 123.) | 263       |
| 190. Eneyelica coneilii. (1160. Febr. ex.) (P. 125.)                        | 265       |
| 191—193. Seripta de expugnatione Cremae. 1159. Sept. 18.—1160. Ian. 27.     | 270-27:   |
| 191. Proscriptio Cremensium. 1159. Sept. 18. (P. deest.)                    | 270       |
| 192. Eneyeliea de Crema expugnata. (1160. Ian. ex.) (P. 120.)               | 271       |
| 193. Epistola imperatoris ad Romanum episeopum Gurcensem. (1160)            | 27.       |
| Ian. 27. (P. 120.)                                                          | 272       |
| 191. Sententia de moneta absque licentia episeopi non eudenda. 1160—1176.   | 212       |
|                                                                             | 050       |
| (P. deest.)                                                                 | 272       |
| 195. 196. Mandata de expeditione Mediolanensi facienda. (1160. Ang. ex.)    | 273—275   |
| 195. Mandatum ad archiepiscopum Salzburgensem. (P. 129.)                    | 273       |
| 196. Mandatum ad patriarcham Aquileiensem. (P. 129.)                        | 274       |
| 197. 198. Mandatum de euria visitanda. (1161. Mai.—Iun.)                    | 275-276   |
| 197. Mandatum imperatoris ad archiepiscopum Salzburgensem. (P. 128.)        | 275       |
| 198. Epistola exeusatoria archiepiscopi Salzburgensis. (P. 128.).           | 276       |
| 199-202. Mandata iterata de expeditione Mediolanensi facienda. (1161.       |           |
| Sept.—1162. Ian.)                                                           | 276 - 279 |
| 199. Mandatum monitorium de hoste facienda. (1161. Sept. Oct.)              |           |
| (P. 130.)                                                                   | 276       |
| 200. Mandatum imperatoris ad episcopum Gurcensem. (1161. Sept. Oct.)        | 210       |
|                                                                             | 977       |
| (P. 130.)                                                                   | 277       |
|                                                                             | 250       |
| Dec. 25.) (P. deest.)                                                       | 278       |
| 202. Responsum imperatoris. (1162. Ian.) (P. 131.)                          | 278       |
| 203. 204. Encyclicae de deditione Mediolani. 1162. Mart                     | 279-281   |
| 203. Eneyclica ad Teutonicos et Italos. (P. 131.)                           | 279       |
| 204. Epistola ad eomitem Suessionensem. (P. deest.)                         | 281       |
| 205. Conventio eum Pisanis. 1162. Apr. 6. (P. deest.)                       | 282       |
| 206. Reconciliatio Placentiae. (1162. Mai.) (P. deest.)                     | 287       |
| 207-210. Encyclicae de concilio apud Laonam celebrando. (1162. Mai. Iun.)   | 289 - 292 |
| 207. Epistola ad regem Franciae pro foedere. Mai. 31. (P. deest.) .         | 289       |
| 208. Encyclica ad episcopos Teutonicos. (P. 132.)                           | 290       |
| 209. Encyclica ad principes saeculares. (P. 133.)                           | 291       |
| 210. Epistola ad archiepiscopum Lugdunensem. (P. 133.)                      | 291       |
| 211. Conventio cum Ianuensibus. 1162. Iun. 9. (P. deest.)                   | 292       |
| 212. Conventio cum Cremonensibus. 1162. Iun. 13. (P. deest.)                | 297       |
| 213. Conventio cum Ravennatibus. 1162. Iun. 26. (P. deest.)                 | 299       |
|                                                                             |           |
| 214. Conventio cum Lucensibus. 1162. Iul. 9. (P. deest.)                    | 302       |
| 215. 216. Concordia cum comitibus Barcinonae et Provinciae. (1162. Iul      | 004 000   |
| Aug. 18.)                                                                   | 304308    |
| 215. Forma concordiae. (c. Iul.) (P. deest.)                                | 304       |
| 216. Infeodatio comitis Provinciae. Aug. 18. (P. deest.)                    | 305       |
| 217. Edictum de bannis regiis. (1162) Sept. 1. (P. deest.)                  | 308       |
| 218. Conventio cum Eugubinis. 1163. Nov. 8. (P. deest.)                     | 309       |
| 219. Mandatum de lite dueis Austriae et episcopi Pataviensis dirimenda.     |           |
| (1164. Mart. 18. — Iun. 21.) (P. 116.)                                      | 310       |
| 220. Mandatum de hoste facienda. (1164. c. Apr.) (P. 131.)                  | 311       |
| 221. Conventio cum Mantuanis. (1164) Mai 27. (P. deest.)                    | 312       |
| 222. Mandatum de euria Babenbergensi visitanda. (1164. Nov. 18.) (P. 134.)  | 314       |
|                                                                             | -         |

XIV INDEX.

|                                                                                                                                    | Derg.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 223—226. Curia Wirzburgensis. 1165. Mai 23                                                                                         |         |
| 223. Encyclica ad principes exteros. Iun. 1. (P. 135.)                                                                             | 314     |
| 224. Encyclica ad omnes imperii fideles. (Iun. 2.) (P. 137.)                                                                       | 316     |
| 225. Epistolae ad abbatem Stabulensem et ad clerum Pataviensem.                                                                    |         |
| (P. 135.)                                                                                                                          | 318     |
| 226. Mandatum ad episcopum Cameracensem de iuramento praestando                                                                    |         |
| et de abbatis consecratione. (Oct. Nov.) (P. deest.)                                                                               | 320     |
| 227. Constitutio de testamentifactione clericorum. 1165. Sept. 26. (P. 138.)                                                       | 321     |
| 228. Constitutio de correctione Rheni. 1165. (Nov.) (P. deest.)                                                                    | 323     |
| 229. Pactum cum Romanis. (1167. Iul.) (P. 140.)                                                                                    | 324     |
| 230. Encyclica de Lombardorum rebellione. (1167. ex.) (P. 116.)                                                                    | 325     |
| 231—233. Mandata de electione Cameracensi discordi. (1167. ex.)                                                                    | 326-328 |
| 231. Mandatum ad clerum et beneficiatos Cameracenses. (P. deest.).                                                                 | 326     |
| 232. Epistola ad comites Flandriae. (P. deest.)                                                                                    | 327     |
| 233. Mandatum ad canonicos et castellanum Cameracenses. (P. deest.)                                                                | 328     |
| 234. Mandatum de electione Ratisbonensi. (1167. post Oct. 17.). (P. deest.)                                                        | 329     |
| 235. Sententia de dote ecclesiarum contra advocatos. 1170, Iun. 23. (P. 141.)                                                      | 329     |
| 236. Sententia de supellectili episcoporum et de iure beneficiali praeben-                                                         | 0.00    |
| darum. (?1170. Iun.) (P. 140.)                                                                                                     | 330     |
| 237. Conventio cum Ludovico VII. rege Franciae contra Brabantiones.                                                                | 0.0.4   |
| (1171. Febr. 14.) (P. 141.)                                                                                                        | 331     |
| 238. Conventio cum Pisanis per Christianum Moguntinum facta. 1173.                                                                 | 999     |
| Mai 23. (P. deest.).                                                                                                               | 332     |
| 239. Conventio cum comite Flandriae de mercatoribus et de moneta, 1173.                                                            | 334     |
| Mai. 29. (P. deest.)                                                                                                               | 335     |
| 240. Sententia de bonis elericorum decedentium. 1173. Iul. 2. (P. 142.) .                                                          | 337     |
| 241. Sententia de non alienandis bonis comitatuum. 1174. Dec. 21. (P. 144.) 242—245. Tractatus pacis cum Lombardis. 1175. Apr. Mai | 339—346 |
| 242. Conventio praevia apud Montebellum inita. Apr. 16, 17. (P. 145.)                                                              | 339     |
| 243. Iuramentum arbitrorum. (P. 152.)                                                                                              | 341     |
| 244. Petitio Societatis Lombardiae. (Apr. ex.) (P. 151.)                                                                           | 342     |
| 245. Arbitrium consulum Cremonensium. (Mai.) (P. 169.)                                                                             | 344     |
| 246. Mandatum de adiuvando episcopo ad expeditionem Italicam. (1175. ex.)                                                          | 011     |
| (P. 144.)                                                                                                                          | 346     |
|                                                                                                                                    | 347—349 |
| 247. Arbitrium consulum Cremonensium. (P. deest.)                                                                                  | 347     |
| 248. Ratihabitio imperatoris. (P. deest.)                                                                                          | 349     |
| 249. 250. Pactum Anagninum. (1176. Oct. Nov.)                                                                                      | 349-354 |
| 249. Pactum pacis praeviae. (P. deest.)                                                                                            | 350     |
| 250. Promissio legatorum imperialium. (P. 149.)                                                                                    | 353     |
| 251. Conventio cum Cremonensibus. 1176. Dec. 12. (P. deest.)                                                                       | 354     |
| 252. Sententia de immunitate domorum clericorum. (1176. Dec.) (P. deest.)                                                          | 356     |
| 253-257. Concilium Ravennas. (1177. Ian. 25 Febr.)                                                                                 | 357-359 |
| 253. Mandatum primum ad patriarcham Aquileiensem. (1176. Nov. ex.)                                                                 |         |
| (P. 150,)                                                                                                                          | 357     |
| 254. Mandatum secundum invitatorium. (1176. Dec.) (P. 150.)                                                                        | 358     |
| 255. Responsum patriarchae. (1177. Ian.) (P. deest.)                                                                               | 358     |
| 256. Epistola Christiani Maguntini ad patriarcham. (1177. Ian. ex.)                                                                |         |
| (P. deest.)                                                                                                                        | 359     |
| 257. Imperatoris mandatum tertium. (1177. Ian. ex.) (P. deest.)                                                                    | 359     |

INDEX, XV

|              |                                                                                                                                           | 1,08.       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 258.         | Mandatum de subsidio solvendo. (1177. in.) (P. 151.)                                                                                      | 359         |
|              | -273. Pax Veneta. (1177. Iul Sept.)                                                                                                       | 360-373     |
|              | 259. Treuga cum Lombardis. (ante Iul. 22.) (P. 155.)                                                                                      | 360         |
|              | 260. Pactum praevium inter imperatorem et ecclesiam. (P. 147.).                                                                           | 362         |
|              | 261. Iuramenta promissionis in anima imperatoris. (Iul. 22.) (P. 153.)                                                                    | 365         |
|              | 262. Forma abrenuntiationis schismatis ab episcopis praestitae. (Iul. 24.)                                                                |             |
|              | (P. deest.)                                                                                                                               | 366         |
|              | 263. Epistola imperatoris ad Cistercienses. (Iul. 30.) (P. 154.)                                                                          | 366         |
|              | 264. Forma inramenti decem magnatum imperii. (Aug. 1.) (P. 157.)                                                                          | 367         |
|              | 265. Scriptum de iuramentis Teutonicorum. Aug. 1. (P. 156.)                                                                               | 367         |
|              | 266. Iuramenta Sienlorum et Lombardorum. (Aug. 1.) (P. 157.)                                                                              | 368         |
|              | 267. Epistolae imperatoris ad Salzburgenses. Aug. 9. (P. 158.)                                                                            | 368         |
|              | 268. Confirmatio paeis cum rege Siciliae. (ante Aug. 14.) (P. 158.).                                                                      | 370         |
|              | 269. Forma excommunicationis turbatorum pacis in concilio. (Aug. 14.)                                                                     | 070         |
|              | (P. 160.)                                                                                                                                 | 371         |
|              | 270. Confirmatio pacis cum ecclesia. Sept. 17. (P. 160.)                                                                                  | 371         |
|              | 271. Confirmatio pacis per duodecim magnates imperii. (Sept. 17.)                                                                         | 971         |
|              | (P. 160.)                                                                                                                                 | 372         |
|              | 272. Promissio de feudis Lombardis data. (Sept.) (P. 161.)                                                                                | 372         |
|              | 273. Pax cum Venetis. (Sept.) (P. 160.)                                                                                                   | 373         |
| 97.1         | Pactum cum Venetis. 1177. Aug. 17. (P. deest.)                                                                                            | 374         |
|              | Constitutio Auximana. 1177. Dec. 4. (P. 162.)                                                                                             | 378         |
|              | Conventio cum Astensibus de castro Nono. 1178. Iul. 7. (P. deest.)                                                                        | 379         |
|              | Innovatio pacis Franciae Rhenensis. 1179. Febr. 18. (P. deest.)                                                                           | 380         |
|              | Sententia de iure auctoris feudi. 1179. Sept. 15. (P. deest.)                                                                             | 383         |
|              | Constitutio ducatus Coloniensis in Westfalia. 1180. Apr. 13. (P. 163.)                                                                    | 384         |
|              | Sententia de advocatiis episcoporum et de munitionibus. (1180. Apr.)                                                                      | 304         |
| 200.         | (P. 164.)                                                                                                                                 | 386         |
| 981          | Sententia de immedietate episcopatus. (1181—1186.) (P. deest.)                                                                            | 387         |
|              | Sententia de himieuletate episcopatus. (1761—1760.) (1. deest.) Sententia de bonis ceclesiarum a schismaticis distractis. (1181) Apr. 18. | ,,,,,       |
| £04.         | (P. deest.)                                                                                                                               | 388         |
| 9 <u>8</u> 4 | Sententia de immunitate elericorum a collectis civitatis. 1182. Mai. 31.                                                                  | 900         |
| 200.         | (P. 165.)                                                                                                                                 | 389         |
| 984_         | -286. Reconciliatio Terdonae. 1183. Febr. 4                                                                                               | 390—395     |
| 204-         | 284. Conventio inter imperatorem et Terdonam. (P. 165.)                                                                                   | 390         |
|              | Innovatio Heinrici VI. 1193. Febr. 4. (P. deest.)                                                                                         | 390 not. 3. |
|              | 285. Sacramentum Terdonensium. Febr. 4. (P. 166.)                                                                                         | 393         |
|              | 286. Sacramentum Papiensium. (P. deest.)                                                                                                  | 394         |
| 287_         | -291. Pacta Placentina cum Lombardis. 1183. (Mart. — Mai.)                                                                                | 395-406     |
| 20,          | 287. Facultas imperatoris. (P. 167.)                                                                                                      | 395         |
|              | 288. Petitio imperatoris a rectoribus castigata. (P. 167.)                                                                                | 396         |
|              | 289. Conventio pacis praeviae. (P. 171.)                                                                                                  | 400         |
|              | 290. Declaratio internuntiorum de sacramentis. (P. 173.)                                                                                  | 403         |
|              | 291. Sacramenta pacis. Apr. 30. (P. 174.)                                                                                                 | 404         |
| 999          | Reconciliatio Alexandriae. 1183. Mart. 14. (P. 181.)                                                                                      | 407         |
|              | -295. Pax Constantiensis. 1183. Iun. 25.—Nov. 22                                                                                          | 408-420     |
|              | 293. Privilegium imperatoris. Iun. 25. (P. 176.)                                                                                          | 408         |
|              | 294. Iuramentum nuntiorum Lombardicorum. (P. 180.)                                                                                        | 419         |
|              | 295. Apocha Rudolfi camerarii Placentinis data. Nov. 22. (P. deest.)                                                                      | 419         |
| 296          | Epistola ad Lucium III. de pace consummanda. (1183. Iul.) (P. deest.)                                                                     | 420         |
| 200.         | III constitutiones i                                                                                                                      | 120         |
|              |                                                                                                                                           |             |

XVI INDEX.

|                                                                                                                                   | pag.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 297. Sententia de iure construendi castri. 1184. Mart. 15. (P. deest.)                                                            | 422        |
| 298. Conventio cum comite Hainoensi de marchia imperii constituenda.                                                              | 423        |
| 1184. Mai. (P. deest.)                                                                                                            | 424        |
| 300. Sententia de debitis principis ecclesiastici. 1184. Sept. 22. (P. deest.)                                                    | 425        |
| 301. Infeodatio marchiarum Genuae et Mediolani. 1184. Oct. 19. (P. deest.)                                                        | 426        |
| 302. Querimonia contra Cremonenses. (1185. Febr.) (P. deest.)                                                                     | 426        |
| 303. Conventio cum Mediolanensibus. 1185. Febr. 11. (P. deest.)                                                                   | 428        |
| 304. 305. Proscriptio comitis Gebennensis. 1186. Mart. 1. 2                                                                       | 432-433    |
| 304. Promulgatio pro ccclesia Gebennensi. Mart. 1. (P. deest.)                                                                    | 432        |
| 305. Promulgatio pro ecclesia Lausannensi. Mart. 2. (P. deest.)                                                                   | 433        |
| 306—312. Reconciliatio Cremonae. 1186. lun. 8—Iul. 16                                                                             | 433 - 440  |
| 306. Conditiones subiectionis Cremonac. Iun. 8. (P. deest.)                                                                       | 433        |
| 307. Indulgentia imperatoris. Inn. 8. (P. deest.)                                                                                 | 435        |
| 308. Iuramentum Cremonensium de solvenda pecunia. Iun. 8.                                                                         |            |
| (P. deest.)                                                                                                                       | 436        |
| 309. Traditio privilegiorum Cremonensium Papiensibus facta. Iun. 24.                                                              |            |
| (P. deest.)                                                                                                                       | 437        |
| 310. Solutio mille quingentarum marcarum. Iun. 29. (P. deest.)                                                                    | 438        |
| 311. Solutio septingentarum quinquaginta marcarum. Iun. 30. (P. deest.)                                                           | 439        |
| 312. Indulgentia Heinrici VI. regis. Iul. 6. (P. 183.)                                                                            | 439        |
| 313. Reconciliatio Senarum. 1186. Iun. (P. 182.)                                                                                  | 440        |
| 314—317. Controversia cum Urbano III. 1186. Iun. 18.—1187. Febr. 19.                                                              | 441—448    |
| 314. Urbani III. epistola responsoria ad imperatorem. (1186) Iun. 18.                                                             | 4.4.4      |
| (P. dcest.)                                                                                                                       | 441        |
| 315. Epistola episcoporum Teutoniae ad Urbanum III. (Dec.) (P. deest.)                                                            | 444        |
| 316. Epistola episcoporum Teutoniac ad cardinales. (Dec.) (P. deest.)                                                             | 446        |
| 317. Urbani III. responsum ad archiepiscopos. (1187.) Febr. 19.                                                                   | 448        |
| (P. deest.)                                                                                                                       | 449        |
| 318. Constitutio contra incendiarios. 1186. Dcc. 29. (P. 183.) 319. Pactum cum Aldefonso rege Castellae. 1188. Apr. 23. (P. 565.) | 452        |
| 320. Sententia de iudicio advocatorum. 1188. Aug. 8. (P. deest.)                                                                  | 457        |
| 321. Schtentia contra infeodationem banni regalis. 1188. Dec. 8. (P. deest.)                                                      | 459        |
| 322—324. Pax cum Clemente III. 1189. Apr. 3—18                                                                                    |            |
| 322. Heinrici VI. restitutio patrimonii sancti Petri. Apr. 3. (P. deest.)                                                         | 460        |
| 323. Imperatoris epistola ad Clementem III. Apr. 10. (P. deest.).                                                                 | 461        |
| 324. Heinrici VI. epistola ad Clementem III. Apr. 18. (P. deest.).                                                                | 462        |
| (2 v accord)                                                                                                                      |            |
| Homeisi VI Constitutiones                                                                                                         | 404 504    |
| Heinrici VI. Constitutiones.                                                                                                      | 464—531    |
| 325. Conventio cum duce Burgundiae. 1186. Iul. 5. (P. deest.)                                                                     | 464        |
| 326. Conventio cum comite Hainocnsi. 1188. Mai 16. (P. decst.)                                                                    | 465        |
| 327. Mandatum de argenti fodinis. (1189.) Mart. 21. (P. dcest.)                                                                   | 465        |
| 328. Sententia de decimis non alicnandis. 1190. Iul. 11. (P. 186.)                                                                | 466        |
| 329. Sententia de filiis ministerialium et liberarum. 1190. Iul. 14. (P. 187.)                                                    | 467        |
| 330—332. Conventio cum Placentinis. 1191. Ian. 21—Iun. 5                                                                          | 468-472    |
| 330. Scriptum conventionis. (Ian. 21.) (P. deest.)                                                                                | 468        |
| 331. Privilegium confirmationis regium. Ian. 21. (P. deest.)                                                                      | 469<br>471 |
| 332. Privilegium confirmationis imperiale. Iun. 5. (P. deest.)                                                                    | 471        |
| ooo, convenue cum disams, 1171, mart, 1, (1, deest, 1,                                                                            | 714        |

|              |                                                                            | pag.                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 334.         | Confirmatio iuramenti ante coronationem praestiti. 1191. Apr. 12.          |                                           |
| 0.0 #        | (P. deest.).                                                               | 477                                       |
| 335.         | Mandatum de appellationibus. (1191. Apr. 15.—1194. Dec. 25.)               |                                           |
| 996          | (P. 568.)                                                                  | 478                                       |
| <i>33</i> 0. | Sententia de bonis ecclesiasticis non alienandis et de aedificiis in atrio | 480                                       |
| 997          | palatii non construendis. 1191. Apr. 19. (P. 194.)                         | 479                                       |
|              | Conventio cum Ianuensibus. 1191. Mai 30. (P. deest.)                       | 479                                       |
| 000-         | 338. Cessio Cremae et Insulae Fulcherii. (P. deest.)                       | 484—486                                   |
|              | 339. Impignoratio Luzzarae et Guastallae. (P. deest.)                      | $\begin{array}{c} 484 \\ 485 \end{array}$ |
|              | 340. Iuramentum in anima imperatoris. (P. deest.)                          | 486                                       |
| 3/11         | Praeceptum pacis inter Vercellenses et Novarienses, 1191. Dec. 4.          | 400                                       |
| 941.         | (P. deest.)                                                                | 487                                       |
| 342          | Pracceptum pacis inter Brixienses et Cremonenses. 1191. Dec. 8.            | 401                                       |
| 012.         | (P. deest.)                                                                | 488                                       |
| 343.         | Epistola ad Coelestinum III. de monasterio Cassinensi. (1192) Febr. 29.    | 100                                       |
| 010.         | (P. deest.)                                                                | 490                                       |
| 344.         | Epistola ad Coelestinum III. de treuga cum Tancredo. (1192) Mart. 11.      |                                           |
|              | (P. deest.)                                                                | 491                                       |
| 345-         | -347. Foedus cum Cremonensibus et eorum sociis. 1192. Iun. 6.—9.           | 492—495                                   |
|              | 345. Iuramentum in anima imperatoris. Iun. 6. (P. deest.)                  | 492                                       |
|              | 346. 347. Confirmatio foederis. Iun. 9. (P. deest.)                        | 493                                       |
| 348-         | -351. Conventio cum Brixiensibus. 1192. Iun.—Iul. 27                       | 495 - 501                                 |
|              | 348. Conventio praevia. (ante Iun. 23.) (P. deest.)                        | 495                                       |
|              | 349. Facultas nuntiorum Brixiensium. Iun. 23. (P. deest.)                  | 497                                       |
|              | 350. 351. Duo privilegia imperatoris. Iul. 26. 27. (P. deest.)             | 498                                       |
|              | Sententia de feodis ministerialium. 1192. Nov. 17. (P. 195.)               | 501                                       |
| 353.         | Sententia de aedificiis in platea publica constructis. 1192. Nov. 17.      |                                           |
|              | (P. 195.)                                                                  | $\boldsymbol{502}$                        |
| 354.         | Conventio cum duce Austriae de rege Angliae. 1193. Febr. 14.               |                                           |
|              | (P. deest.).                                                               | 502                                       |
|              | Pactum cum Richardo rege Angliae. (1193. Iun. 29.) (P. 196.)               | 504                                       |
| 356-         | -363. Legatio Italica. 1194. Ian. 12.—Mai. 18                              | 505-513                                   |
|              | 356. Iuramentum de praeceptis legati servandis. Ian. 12. (P. 197.).        | 505                                       |
|              | 357. Pronuntiatio treugae. Ian. 14. (P. 197.)                              | 506                                       |
|              | 358. Conditiones pacis a parte Cremonensi adiurandae. Apr. 20.             | 508                                       |
|              | (P. deest.)                                                                | 900                                       |
|              |                                                                            | 509                                       |
|              | (P. deest.)                                                                | 511                                       |
|              | 361. Exceptio Cremonensium de Crema. Mai. 17. (P. deest.)                  | 511                                       |
|              | 362. Declaratio legati de Crema et Insula Fulcherii. Mai. 17. (P. deest.)  | 512                                       |
|              | 363. Documentum legati de iuramentis nuntiorum. Mai 17. 18.                |                                           |
|              | (P. deest.)                                                                | 513                                       |
| 364.         | Epistola ad Coelestinum III. de legatis mittendis. (1195. Mart. 12.)       |                                           |
|              | (P. deest.)                                                                | 513                                       |
| 365.         | Encyclica de expeditione Ierosolimitana. 1195. Apr. 12. (P. 198.)          | 514                                       |
|              | Sententia de iure villicationis ferro candente probando. 1195. Aug. 24.    |                                           |
|              | (P. deest.)                                                                | 515                                       |
| 367.         | Sententia de testibus iuris feodalis. 1195. Oct. 27. (P. 199.)             | 516                                       |
|              | III*                                                                       |                                           |

XVIII INDEX.

|                                                                                                                       | pag.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 368. 369. Legatio Italica. 1196. Ian. 20                                                                              | 516-518     |
| 368, Mandatum de treuga servanda. Ian. 20. (P. deest.)                                                                | 517         |
| 369. Mandatum Cremonensibus datum de damno Placentinis restituendo.                                                   |             |
| fan. 20. (P. deest.)                                                                                                  | 518         |
| 370. Epistola ad Coelestinum III. de legatis et haereticis. (1196) Mai 15.                                            |             |
| (P. deest.)                                                                                                           | 519         |
| 371. Epistola ad Coelestinum III. de retentione legati apostolici. (1196. Iun.)                                       |             |
| (P. deest.)                                                                                                           | 520         |
| 372. Sententia de citatione super feodo. 1196. Iun. 3. (P. 199.)                                                      | 520         |
| 373. Constitutio pro mercatoribus iure naufragii liberis. 1196. Iun. 24. (P. 199.)                                    | 521         |
| 374. Constitutio de moneta Spirensi. 1196. Iun. 26. (P. 569.)                                                         | 522         |
| 375. Epistola ad Coelestinum III. de duce Tusciae, episcopis Siculis, aliis.                                          |             |
| (1196) Iul. 25. (P. deest.) . *                                                                                       | 523         |
| 376. Epistola ad Coelestinum III. de pacis conditionibus. (1196. Dec. 18.)                                            |             |
| (P. deest.)                                                                                                           | 524         |
| 377. Epistola ad Coelestinum III. de legatis novis mittendis. (1197. Ian.)                                            |             |
| (P. deest.)                                                                                                           | 525         |
| 378. Pactum cum Venetis. 1197. Iun. 6. (P. deest.)                                                                    | <b>52</b> 6 |
| 379. Testamentum. (1197. Sept.) (P. pars II, 185.)                                                                    | 530         |
|                                                                                                                       |             |
| Appendix I. Acta et Concilia pontificum Romanorum.                                                                    | 532—587     |
|                                                                                                                       |             |
| 380. Iohannis XII. synodus Romana. 964. Febr. 26. (P. deest.)                                                         | 532         |
| 381. Gregorii V. synodus Papiensis. 997. Febr. (P. pars II, 171.)                                                     | 536         |
| 382—385. Nicolai II. concilium Lateranense prius. 1059. Apr                                                           | 537 - 549   |
| 382. Decretum electionis pontificiae. (P. deest.)                                                                     | 538         |
| 383. Decretum electionis a Wibertinis vitiatum. (P. pars II, 177.) . 384. Nicolai II. synodica generalis. (P. deest.) | 541         |
| 385. Nicolai II. synodica ad Gallos, Aquitanos, Vascones. (P. deest.)                                                 | 546         |
| 386. Nicolai II. concilium Lateranense posterius. 1060. Apr. (P. deest.)                                              | 548<br>549  |
| 387. Alexander II. de coronatione imperiali. (1064. 1065.) (P. deest.)                                                | 552         |
| 388. 389. Gregorii VII. concilium Romanum. 1079. Febr. 11.                                                            | 552 - 554   |
| 388. Oratio nuntii Heinrici regis. (P. deest.)                                                                        | 552 - 554   |
| 389. Gesta concilii. (P. deest.)                                                                                      | 553         |
| 390. 391. Gregorii VII. concilium Romanum. 1080. Mart. 7                                                              | 554 - 559   |
| 390. Propositio Rudolfi regis et principum imperii. (P. deest.)                                                       | 554         |
| 391. Gesta concilii. (P. deest.)                                                                                      | 555         |
| 392. Sacramentum eligendi regis. (1081.) (P. deest.)                                                                  | <b>55</b> 9 |
| 393. Urbani II. concilium Placentinum. 1095. Mart. 1—7. (P. deest.)                                                   | 560         |
| 394. Urbani II. et Conradi regis conventus. 1095. Apr. 10. 15. (P. deest.)                                            | 564         |
| 395. Paschalis II. concilium Guastallense. 1196. Oct. 22. (P. pars II, 180.)                                          | 564         |
| 396. Paschalis II. concilium Trecense. (1107. Mai.) (P. pars II, 181.).                                               | 566         |
| 397. Paschalis II. concilium Lateranense. 1110. Mart. 7. (P. deest.)                                                  | 567         |
| 398. Paschalis II. epistola ad Heinricum V. de possessionibus sancti Petri.                                           |             |
| 1111. Mai. 3. (P. deest.)                                                                                             | 569         |
| 399. 400. Paschalis II. concilium Lateranense. 1112. Mart. 18—23                                                      | 570-574     |
| 399. Gesta damnationis pravilegii. Mart. 23. (P. pars II, 181.)                                                       | 570         |
| 400. Breviarium Gestorum. (P. deest.)                                                                                 | 573         |
| 401. Calixti II. concilium Lateranense generale. 1123. Mart. 27. (P. pars                                             |             |
| II 182)                                                                                                               | 574         |

INDEX. XIX

|                                                                                                                            | pag.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 402. Innocentii II. concilium Pisanum. 1135. (Mai. Iun.) (P. deest.)                                                       | 517            |
| 403. Victoris IV. encyclica de concilio Cremonae eelebrando. (1161.) Ian. 16.                                              |                |
| (P. dcest.)                                                                                                                | 579            |
| 404. 405. Alexandri III. cpistolae de tractatu Anagnino. (1176. Nov.)                                                      | 580—582        |
| 404. Epistola ad cardinales in Lombardia constitutos. (P. deest.)                                                          | 580            |
| 405. Epistola ad rectores Marchiac. (P. deest.)                                                                            | 581            |
| 406. Alexandri III. epistola de tractatu Veneto. 1177. Iul. 30. (P. 153.).                                                 | 582            |
| 407—409. Alexandri III. legatio ad Fridericum I. 1178. in                                                                  | 583—585        |
| 407. Epistola ad archiepiscopos Coloniensem et Magdeburgensem.                                                             | <b>7</b> 00    |
| (P. deest.)                                                                                                                | 583            |
| 408. Epistola ad universos ceclesiarum praelatos. (P. deest.)                                                              | 584            |
| 409. Epistola ad imperatorem. (P. deest.)                                                                                  | 584            |
| 410-412. Gregorii VIII. epistolae de pace inter ecclesiam et imperium                                                      |                |
| restauranda. (1187. Nov. 29, 30.)                                                                                          | 585—587        |
| 410. Epistola ad imperatorem. Nov. 29. (P. deest.)                                                                         | 585            |
| 411. Epistola ad Heinricum VI. regem. Nov. 29. (P. deest.)                                                                 | 586            |
| 412. Epistola ad Folmarum archiepiscopum Treverensem. Nov. 30.                                                             | ~ O #          |
| (P. deest.)                                                                                                                | 587            |
| Appendix II. Acta Sicula.                                                                                                  | 588—595        |
|                                                                                                                            | 000            |
| 413. 414. Pactum Beneventanum inter Hadrianum IV. et Wilhelmum I.                                                          | 500 501        |
| regem. 1156. Iun                                                                                                           | 588—591<br>588 |
| 413. Privilegium Wilhelmi regis. (P. deest.)                                                                               | 590            |
| 414. Privilegium Hadriani IV. pontificis. (P. deest.)                                                                      | 591            |
| 415. Wilhelmi II. regis iuramentum. (1188. Febr.) (P. deest.) 416—418. Tancredi regis pactum eum Coelestino III. 1192. Iun | 592—595        |
| 416. Iuramentum Tancredi. (P. deest.)                                                                                      | 592            |
| 417. Privilegium Tancredi. (P. deest.)                                                                                     | 593            |
| 418. Promissio hominii. (P. deest.)                                                                                        | 594            |
| 410. 110missio nominii. (1. deest.)                                                                                        | 004            |
| Appendix III. Scripta Treugae Dei et Pacis.                                                                                | 596—617        |
| 419. Treuga Dei archidioecesis Arelatensis. (c. 1037—1041) (P. deest.) .                                                   | 596            |
| 420. Treuga Dei Lombardica. (c. 1040—1050) (P. deest.)                                                                     | 598            |
| 421. Treuga Dei Bisuntinae et Viennensis archidioeceseon. (c. 1041)                                                        |                |
| (P. deest.)                                                                                                                | 599            |
| 422. Treuga Dei dioecesis Tervanensis. (1063?) (P. deest.)                                                                 | 599            |
| 423. Treuga Dei dioecesis Augustae Praetoriae. (saec. XI. ex.) (P. deest.)                                                 | 602            |
| 424. Pax Sigiwini archiepiscopi Coloniensis. 1083. Apr. 20. (P. 55.)                                                       | 602            |
| Fragmenta pacis ab Heinrico I. episcopo Leodiensi 1082. Mart. 27.                                                          |                |
| constitutae                                                                                                                | 603 not. 1.    |
| <b>425.</b> Pax dioecesis Bambergensis. 1085. (P. 55.)                                                                     | 605            |
| 426. Pax Dei incerta. (saec. XI. ex.) (P. 58.)                                                                             | 608            |
| 427. Pax Bawarica. (1094) (P. deest.)                                                                                      | 609            |
| 428. Pax marchiae Istriae. (c. 1094-1102) (P. deest.)                                                                      | 610            |
| 429. Pax Alsatiensis. (saec. XI. ex.) (P. deest.)                                                                          | 611            |
| 430. Pax Alamannica. (1104? 1108?) (P. 61.)                                                                                | 613            |
| 431. Pax dioecesis Constantiensis. (1105) Oct. 21. (P. 61.)                                                                | 615            |
| 432. Pax Roberti II. comitis Flandriae. (1111. Mai. 27.) (P. deest.)                                                       | 616            |
| Auctorum loci de pace Flandrica                                                                                            | 616 not. 3     |

| A 31 TYY A 4                                                                   | pag.        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Appendix IV. Acta varia.                                                       | 618—656     |
| 433. Synodus Altheimensis. 916. Sept. 20. (P. 554.)                            | 618         |
| 434. Synodus Confluentina. 922. (P. 17.)                                       | 627         |
| 435. Synodus Duisburgensis. (929) (P. 18 et 551.)                              | 631         |
| 436. Indiculus loricatorum Ottoni II. in Italiam mittendorum. (981) (P.deest.) | 632         |
| 437. Concilium Seligenstadense. 1023. Aug. 12. (P. deest.)                     | 633         |
| Breviarium Gestorum concilii                                                   | 634 not. 6. |
| Genealogia Ottonis et Irmingardis                                              | 639         |
| 438. Lex familiae Wormatiensis ecclesiae. (1023. Dec.—1025. Aug.) (P. deest.)  | 639         |
| 439. Inquisitio bonorum regalium in Bawaria. (1027. Iun.—Aug.) (P. deest.)     | 645         |
| 440. Indiculus curiarum ad mensam regiam pertinentium. (1064—1065.)            |             |
| (P. deest.)                                                                    | 646         |
| 441. Infeodatio comitatus Hanoniae et marchiae Valentinianae. (1071. Mai.)     |             |
| (P. deest.)                                                                    | 649         |
| 442. Sacramentum nobilium Romanorum. (1083) (P. deest.)                        | 651         |
| 443. Synodus Quedlinburgensis praesente Herimanno rege celebrata. 1085.        |             |
| Apr. 20. (P. deest.)                                                           | 651         |
| 444. Mathildis comitissae donatio. 1102. Nov. 17. (P. deest.)                  | 653         |
| 445. Iuramentum Italorum et promissio imperatoris. (1111? 1122?) (P. 77.)      | 656         |
| . Appendix V. Acta spuria.                                                     | 657—685     |
| 446. Hadriani I. decretum de investituris. (772-795) (P. deest.)               | 657         |
| 447. Karoli Magni constitutio de expeditione Romana. 790. Iun. 6.              |             |
| (P. pars II, 2.)                                                               | 661         |
| 448—450. Leonis VIII. papae privilegia spuria. (963—965)                       | 663-678     |
| 448. Leonis VIII. privilegium minus. (P. pars II, 167.)                        | 665         |
| Excerptum privilegii minoris                                                   | 665 not. 6  |
| 449. Leonis VIII. privilegium maius. (P. deest.)                               | 667         |
| 450. Leonis VIII. cessio donationum. (P. pars II, 168.)                        | 674         |
| 451. Conradi II. ius clientum Wizenburgensium. 1029. Mai. 20. (P. deest.)      | 678         |
| 452-454. Lotharii III. constitutiones feudales. (1133-1137)                    | 679 - 683   |
| 452. Constitutio de investitura et amissione feudi. 1127. Aug. 27.             |             |
| (P. 80.)                                                                       | 679         |
| 453. Sententia de fidelitate facta. (P. 82.)                                   | 680         |
| 454. Constitutio ante ianuam beati Petri condita. (P. pars II, 184.).          | 680         |
| 455. Friderici I. constitutio ducatus Austriae. 1156. Sept. 17. (P. 99.).      | 683         |
| Index nominum                                                                  | 686—731     |
| Glossarium                                                                     | 731—735     |
| Addenda et emendanda                                                           | 735—736     |

INDEX. XXI

In editione nostra frustra quaeres sequentia, quae leguntur in editione Pertziana: LL. II, pag.

19 (Synodus Ingelheimensis a. 948.)

Praelocutio Rotberti Treverici metropolitani in synodo. (= Richeri Hist. II, 71.)

Responsio Marini Romanae sedis legati. (= Richeri Hist. II, 72.)

Conquestio Ludovici regis apud Ottonem regem et synodum regni. (= Richeri Hist. II, 73.)

Oratio Rotberti pro Ludovico. (= Richeri Hist. II, 74.)

Responsio Marini legati pro codem. (= Richeri Hist. II, 75.)

Oratio Ottonis regis pro eodem. (= Richeri Hist. II, 76.)

- 21 Epistola a sinodo ad Hugonem delegata. (= Richeri Hist. II, 77.)
- 30. 31 Synodus Romana a. 963. (= Liutprandi Hist. Ottonis c. 9-14.)
  - 32 Synodus Lateranensis a. 964. (= Liutprandi Hist. Ottonis c. 21.)
  - 63 (Heinrici V. expeditio in patrem a. 1106.)

Legatio. (= Ekkehardi Chron. univ. SS. VI, 237; est sermo archiepiscopi Magdeburgensis.)

- 78 Ordo coronationis. (prodibit in volumine II.)
- 85 Conradi III. litterae ad Heinricum regem filium a. 1148. (ed. Iaffé 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 163 nr. 90.)
- 97 Ordo coronationis a. 1155. (prodibit in volumine II.)
- 110 (Curia Roncaliae a. 1158.)

Oratio imperatoris. (= Gesta Friderici IV, 4.)

- Oratio archiepiscopi Mediolancusis. (= Gesta Friderici IV, 5.)
- 121 (Concilium Papiense a. 1160.)

Oratio imperatoris. (= Gesta Friderici IV, 74.)

- 154 (Conventus Venctus a. 1177.)
  - Oratio papae. (= Romoaldi Annales SS. XIX, 453.)
- Oratio imperatoris in lingua Teotonica. (= Romouldi Annales SS. XIX, 453.)
- 157 Oratio Romualdi archiepiscopi Salernitani. (= Romoaldi Annales SS. XIX, 456.)
- Oratio imperatoris per Gotifredum cancellarium. (= Romoaldi Annales SS. XIX, 456.)
- 187 Ordo coronationis a. 1191. (prodibit in volumine II.)
- Ottonis I. mandatum de inthronizatione archiepiscopi Magdeburgensis a. 968. (ed. DD. I, 502 nr. 366.)
- II, 159 Synodus Moguntina a. 950—954. (ed. Iaffé 'Bibliotheca rerum Germanicarum' III, 344 nr. 16.)
- II, 159 not. 1 Forma sacramenti vernaculae linguae. (ed. Müllenhoff und Scherer 'Denkmäler deutscher Poesie und Prosa' nr. LXVIII.)
- II, 170 Synodi Baioaricae saeculi X.
  - 171 De synodo Dingolfingensi a. 932. (ed. LL. III, 482.)

De synodo Ratisbonensi a. 944. (ed. LL. III, 483.)

Excommunicatio Heinrici ducis a. 976. (ed. LL. III, 485.)

II, 172 not. 1 Bernwardi episcopi Hildensemensis decretum de synodis a. 1020. Oct. 10.



#### HEINRICI I. CONSTITUTIONES.

# 1. PACTUM CUM KAROLO REGE FRANCIAE OCCIDENTALIS.

921. Nov. 7.

Repetimus editionem Sirmondi in libro cui titulus 'Caroli Calvi et successorum aliquot Franciae regum eapitula' (Parisiis 1623. 8°) p. 480, qui paetum dedit ex exemplari P. Heriberti Rosweyde<sup>1</sup>. Ad hane editionem omnes editores posteriores reieeti erant, et ipse Pertzius in LL. I, 567. — Stumpf, Reg. 3. (P. deest.)

- 1. In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Divina propitiante clementia anno dominicae incarnationis DCCCCXXI<sup>a</sup>, anno vero regni domni et gloriosissimi regis Francorum occidentalium Karoli XXIX, redintegrante XXIV, largiore vero hereditate indepta X, indictione IX, anno quoque regni domni et magnificentissimi regis Francorum orientalium Heinrici tertio, inter ipsos praefatos principes unanimitatis pactum ac societatis amicitia quaesita repertaque exordia sumpsit, prout visa sunt competentia.

  15 Convenerunt enim ambo illustres reges, sicut inter se discurrentibus legatis convenerant, II. Nonas Novembris, feria prima; domnus enim Karolus super Rhenum flumen ad Bonnam castrum et strenuus Heinricus ex altera parte Rheni. Et ea tantum die mutuis se visibus intuentes super ripas eiusdem fluminis huc et ultra, ut sui fierent fideles innoxii sacramento, quo hanc eorum conventionem fuerant polliciti. Verum feria quarta, VII. Idus Novembris, in medio Rheni fluminis saepius dicti principes deb navibus quisque suis in tertiam ascenderunt, quae ancorata in fluminis medio gratia eorum colloquii fixa erat, ibique in primo hanc sibi vicissim convenientiam ob statum pacis iuramento sanxerunt ita:
- 2. Ego Karolus divina propitiante elementia rex Francorum occidentalium amodo ero huic amico meo regi orientali Heinrico amicus, sicut amicus per rectum debet esse suo amico, secundum meum scire ac posse, ea vero ratione, si ipse mihi iuraverit ipsum eundemque sacramentum et attenderit quae promiserit. Sico me deus adiuvet et istae sanctae reliquiae.
  - 1. a) DCCCCXXVI ed. b) in ed. c) Si ed.
  - 1) V. p. 118 'Notarum ad Caroli Calvi regis capitula'. LL. constitutiones 1.

- 3. E contra rex Heinrichs candem promissionem sacramento eisdem prosecutus est verbis subsequenter, ut huius amicitiae firmitas inviolabiliter observaretur.
- 4. Haec sunt nomina episcoporum qui cum nobilibus ac fidelibus laicis firmitatem, quam praememorati reges inter se fecernnt, collaudando acceptaverunt et manibus suis sacramentum firmaverunt nunquam a se destruendam. Episcopi ex 5 parte domni regis Karoli: Herimannus archiepiscopus Agrippinae quae modo est Colonia vocitata, Rodgerus archiepiscopus Trevirorum<sup>d</sup>, Stephanus praesul Cameracorum, Bouo episcopus Catalaunensium, Baldricus Traictensium episcopus. Haec nomina comitum: Matfredus, Erkengerus, Hagano, Boso, Waltkerns, Isaac, Ragenberus, Theodricus, Adalardus, Adelelmus. Episcopi ex parte regis inclyti Heinrici: Herigerus archie- 10 piscopus Moguntiacorum, Nithardus episcopus Mimmogerneferdae, Dodo episcopus Osnobroggae, Ricawo<sup>c1</sup> episcopus Vangionum quae nunc dicitur Warmatia, Hnnuardus<sup>2</sup> episcopus Paderbornensis, Notingus episcopus Constantiae Alemannicae. nomina comitum: Eurardus, Chonradus, Herimannus, Hato, Godefredus, Otto, Herimannus, Cobbo, Magenhardus, Fridericus, Foldac.

#### 2-4. CONVENTUS ET SYNODUS ERFORDIENSIS.

932. Iun. 1.

Acta integra non exstant, Canones, qui in codicibus supersunt, duas actorum recensiones exstitisse ostendunt: alteram, cui vis ut dicimus Protocolli, quod veteres 20 'Gesta' appellure solebant, inerat, alteram quae breviarium canonum erat, quale sessionibus eoncilii finitis e Gestis patres redigi curabant, ut regia auctoritate munitum publicaretur<sup>3</sup>. Fraqmentis duarum recensionum, quae collegimus, addi licet epistolam Petri ducis Venetiarum Heinrico regi et Hildeberto archiepiscopo missam, quae in concilio lecta est.

#### 2. GESTA SYNODALIA.

1) Codex lat. bibliotheeae Monacensis 27246 (antea tabularii regii, olim ecclesiae Frisingensis B. H. 1)<sup>4</sup> sace. X. fol. 90, 91 continet exordium historicum et quinque capita priora; contulerunt denno b. m. Iaffé et Loersch; 2) cadem nescio quo e codice edidit Baronius 'Annales eeclesiastici' XI, 803 ad a. 932 § 2, cuius lectionem modo praecipuam 30 adnotavimus. Gesta integra ad manus fuerunt Burchardo Wormatiensi, quippe qui non solum capita 2, 3, 5 Decreto suo (l. I, e, 227; XIII, 21, 28, 27) inseruit, sed etiam l. XI, e. 77 caput 9 et l. I, e. 227 subscriptiones episcoporum praebet, quus tamen perperam synodo Altheimensi assignavit. Codicem Decreti praestantissimum Bambergensem P. I. 5 (C. 44) sacc. XI. in. ad adnotandam lectionem sub sigla B adhibuimus. Cum Burchardo 35 fere omnino congruit Collectio duodecim partium, cui inserta sunt capita 2, 3, 5, 9 (= l. VI,

#### 1. d) Trevironum ed. e) Ricawdo ed.

40

25

15

<sup>1)</sup> Riegawo seu Richgowo. 2) Potius Unwanus. 3) Cf. Wasserschleben in editione Reginonis p. 295 not. r. 4) Cf. 'Neues Archiv' VIII, 308 not. 1. Descriptionem dederunt Pertz LL. II, 551 et Sdralek 'Archiv für kathol, Kirchenrecht' (1882) XLVII, 211.

13; IV, 99; VI, 71; X, 251) ct subscriptiones episcoporum pari modo synodo Altheimensi annexae l. I, 210; praeterea antem e. 1 receptum est l. VI, 26<sup>-1</sup>. Baronii editionem collectiones omnes conciliorum repetiverunt. — Stumpf, Reg. 39. (P. 18.)

Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi DCCCCXXXII, anno etiam domni Heinrici regis christianissimi XIIII, indictione quinta, sub die Kalendarum Iuniarum congregata est aput Erphesfurt sancta et universalis synodusa, ut rex sapientissimus cum consilio primatum snorum decrevit, inspirante omnium Salvatoris clementia, pro utilitate et statu sanctae matris accelesiae. Cuius rei b sollertiam prudentissimi viri Hiltiberti archiepiscopi studium gubernabat, considentibus religiosissimis sacerdotibus, id est Ruoperto anctae Treverensis sedis archiepiscopo, Unni sanctae Hammaburgensis aecclesiae archiepiscopog, Adaluuardoh sanctae Fardunensis sedis episcopo, Riquino Argentinae civitatis episcopo, Notingo Constantiensis aecclesiae episcopo, Unuuano Padarbrunnensis sedis episcopo, Vdalricho Augustudunensisk aecclesiae episcopo, Bernhardo Halvarastetensis sedis episcopo, Burchardo Unirz-15 burgensis aecclesiae episcopo, Tnotone Osneburgensis sedis episcopo, Rumaldo Mimigartenovurdensis aecclesiae episcopo, Eberiso Mimidensis aecclesiae episcopo, necnon et abbatibus aliisque sacri ordinis viris. Porro cum eorum unanimitatem ac primum Deo favente capitula infra notata tam<sup>n</sup> pro nostra quam pro christiani populi correctione collecta sunt.

Capitulum I. Ut deinceps natalitia XII apostolorum summa veneratione solemniter celebrentur; et in vigiliis antiquitus statutis atque actemus ab antecessoribus nostris servatis ieiuniorum vota omni diligentia persolvere decernimus. Quia quos caelitus sublimioris meriti scimus, hos et amplioris dignitate honoris a nobis colendos esse non dubitamus.

Capitulum II. Placita saecularia dominicis° vel aliis<sup>p</sup> festis diebus<sup>q</sup>, seu etiam his<sup>r</sup> in quibus legitima icinnia celebrantur, secundum canonicam institutionem<sup>s</sup> minime fieri volumus<sup>t</sup>. Insuper quoque<sup>u</sup> gloriosissimus rex ad augmentum christianae religionis concessit, ut nulla iuditiaria<sup>v</sup> potestas licentiam habeat sua auctoritate christianos ad placitum bannire<sup>w</sup> VII diebus ante natalem Domini<sup>x</sup> et a quinquagesima usque ad octavam paschae et VII diebus ante nativitatem sancti Iohannis Baptistae, quatinus<sup>y</sup> adeundi aecclesiam orationibusque vacandi liberius habeatur facultas<sup>2</sup>.

Capitulum III. Praecipimus namque, ut nullus christianus pro reverentia aecclesiam petendo ibique manendo indeque revertendo alicuius publicae potestatis banno ibidem constringatur, ne forte, dum ad aecclesiam causa orationis<sup>2</sup> properat, per bannum impediatur pro salute animae devote insistere.

Capitulum IIII. Si <sup>3</sup> quis presbyter aut diaconus neglegens vitae suae, mala de se suspicari permiserit, et eius infamia coram episcopo canonice denotatur, admoneatur

b) regis 2. d) corr. ex consedentibus 1; gubernat 2. a) corr. ex sinodus 1. c) deest 2. consilium. Residentibus 2. e) R. 2. f) ecclesiae, ita saepius 2. g) episcopo 2. i) Constantiae 2. k) augustitudunensis 1; Othilrico A. ecclesiae ep. proximi sequenti 40 adaluuarto 1. loco ponitur 2. 1) Eburgiso Mimidonensis 2. m) unanimite 1. n) tam pro nostra des. 2. o) diebus add. B. p) praecipuis add. B. q) deest B. r) deest 2; in his dicbus B. u) pro quoque — concessit B: etiam sancta synodus decrevit. t) decrevimus B. stitutionem B. v) a recentiore manu corr. in iudiciaria 1. w) in supradictis dicbus id est add. B. 45 octavas epiphaniae add. B. y) corr. ex quatenus 1. z) orationum 2.

<sup>1)</sup> V. quae adnotavit Knust 'Archiv' VII, 819, 820 c codice Bambergensi P. I. 13 (C. 23) saec. XI—XII, ubi caput nonum (X, 251) typis datum est.
2) Cf. Concilii Triburiensis a. 895, cap. 35.
3) Cf. Concilii Moguntini a. 852, cap. 8.

ab episcopo semel, bis ac tertio, ut vel prodendo reatum culpabilem se esse cognoscat et sic iustae correptionis sententiam excipiat aut, adhibitis secum collegis, iuramento se expurgando innocentem se esse demonstret.

Capitulum V. Ut nemo nisi consentiente proprio episcopo aut eius misso ieiunium sub optentu religionis sibi imponat, unum diem<sup>b</sup> prae aliis excipiendo, omni modo <sup>5</sup> interdicimus. Quod et factum displicet, et in futurum fieri prohibemus, quia plus causa ariolandi esse dinoscitur<sup>c</sup> quam supplementum catholicae legis.

De depiscopis qui cum excommunicatis communicaverint. Ex concilio apud Erphesfurt cap. VIIII, cui interfuit Heinricus. (9) Decrevit sancta synodus cum consilio serenissimi principis, si deinceps aliquis episcopus sui ministerii oblitus, sciens 10 cum excommunicato communicaverit sive in salutatione, sive in oratione, sive in iniusta confortatione, sive in cibo, sive in potu, excommunicatus habeatur tam a principe quam a caeteris omnibus, quousque in proxima synodo audiatur et Deo et aecclesiae suae satisfacere cogatur.

Hildibertus <sup>°</sup> Mogontiensis archiepiscopus subscripsit. Ruobertus Treuerensis 15 archiepiscopus subscripsit. Vnni Hamaburgensis archiepiscopus subscripsit. Adaluuartus Fardinensis episcopus subscripsit. Rihuuinus Argentensis episcopus subscripsit. Notingus Constantiensis episcopus subscripsit. Vneuuanus Padarbrunnensis episcopus subscripsit. Vodalrieus Augustensis episcopus subscripsit. Berenhardus Haluarstatensis episcopus subscripsit. Rumaldus Mimigartenouurdensis episcopus subscripsit. Eberis Mindunensis <sup>20</sup> episcopus subscripsit. Necnon et abbates cum ceteris sacri ordinis viris subscripserunt.

#### 3. BREVIARIUM CANONUM.

Breviarii partem servaverunt 1) codex S. Petri Salisburgensis IX. 32 saec. X, qui practer Creseonii concordiam eanonum et alia eontinet Collectionem quandam canonum 61 capitibus distinctam¹, cuius caput 58 fol. 216' et 217² primum refert historiee de epistola 25 Heinrieo regi allata, deinde ipsius breviarii eapita septem praebet; codicis collationem debemus rev. P. Willibaldo Hauthaler abbatiae S. Petri presbytero; 2) codex tabularii regii Monacensis ehart. saec. XV. ex. collectanea Angeli Rumpler abbatis Formbacensis a. 1513 mortui continens, fol. 200' et 201 servavit omnia quae in codice 1 reperiuntur, exceptis ultimis tribus capitibus, econtra abundat parva sententia ad caput 2 pertinente, 30 quae tamen perperam posita est in fine capitis 3. Codicem contulit vir el. Loerseh Bonnensis. Ex hoc codice editionem breviarii paravit Wittmann in libro 'Quellen und Erörterungen zur Bayerisehen und Deutschen Geschiehte' I, 410. Breviarii capita 1. 2. 4. respondent Gestorum capitibus 5. 1. 2, quos numeros in margine poni iussimus. Adnotandum est, breviarium tempus synodi Kalendas Iulii definire. (P. deest.)

Kalendis<sup>a</sup> Iulii anno Domini incarnati DCCCCXXII. Quando synodus in Erfesfurt, indictione V. est habita, regnante Heinrico<sup>b</sup> piissimo rege, anno XIIII, epistola

- 2. a) deest 1. b) deest 2. c) cognoscitur 2. d) B. XI, 77; lemma in Coll. XII partium cod. Bambergensis: Ex concilio apud Erphesfurt cap. VIIII. cui interfuit rex Heinricus. e) B. I, 227.
- 3. a) cod. 2 sic incipit: Quando synodus in Essefurt est habita Kalendis Iulii anno domini DCCCCXXXII 40 indictione V. regnante. b) litera i prima supra lin. add. eadem manu 1; Henrico 2.
- 1) V. descriptionem quam dedit Phillips 'Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften' XLIV, 437 sq. 2) Secundum numerationem novam; fol. 222 et 223 apud Phillipsium (p. 496. 505), qui folia deperdita numeraverat.

a Hierusalem<sup>c</sup> ad Constantinopolim et inde Romam a patriarcha transmissa Heinrico regi<sup>d</sup> allata est, in qua continebatur, Hierosolimis <sup>c</sup> Christianos et Iudeos contendere pro sua invicem religione<sup>f</sup>, Iudeos etiam Sarracenos pecunia conducere, ut eis suam legem adiuvarent Christianorum religioni pretendere: et triduanum utrisque agentibus iciunium<sup>g</sup>, Christianos templum Domini et Iudeos snum clansisse sacellum<sup>h</sup>, ut eis ab omnipotenti Deo manifestaretur, utrum<sup>i</sup> corum rectiorem haberent fidem. Tum in<sup>k</sup> tertia die ultro Domini apertum est templum<sup>1</sup> manifesteque a<sup>m</sup> Christianis, ut pridem fuit crucifixus, ita est visus. Iudei vero hoc videre cupicutes, quantum appropinquare studuerunt, in tantum retrorsum abicrunt, et ex codem signo perterriti, omnes<sup>n</sup> Iudei qui citra mare crant baptizati<sup>o</sup> sunt. Et ob id precipiebatur<sup>p</sup> in cadem epistola, ut omnes Iudei inter Christianos commorantes ant baptizarentur<sup>o</sup> aut a tota christianitate excluderentur<sup>q</sup>.

- 1. In eodem statutum<sup>r</sup> est concilio<sup>s</sup>, ut nulli liceat sua sponte unius diei ieiunium c. 5. sibi eligere, et propter uullius festivitatis honorem suum mutare propositum, nisi aliqua rationabili cogente necessitate<sup>t</sup> cum consultu episcopi sui hoc agat.
- 2. Item ut vigilia omnium sanctorum et assumptionis sanctae Mariae et omnium cf. c. 1. singillatim apostolorum<sup>u</sup> iciuniis venerentur, et sancti Laurentii: et ut XIIII dies ante natalem Domini et ante nativitatem sancti Iohannis Baptiste iciunent et cacdem<sup>v</sup> festivitates ferientur. Et in his vigiliarum diebus alleluia<sup>x</sup> non canitur, nisi dominica evenerit.
  - 3. Et in secunda feria ante assumptionem sanctae Mariae unusquisque episcopo, in cuius est parrochia, denarium sive unius denarii pretium in qualicumque velit rê presentet, et ille cogitet, quomodo optime in illorum qui hoc obtulerunt salutem dispenset elemosinam. Et si servus tam pauper est, ut denarium nequeat persolvere, dominus eius pro eo reddat. Et unusquisque in dominico die ante eandem feriam prout valeat elemosinis se redimat.
  - 4. Item ut nullus ab initio XL. usque ad octavam paschae vuadiare nec ad mallum c. 2. cogatur ire nisi causa reconciliationis aut magnae necessitatis. Similiter et VII dies ante natalem Domini et sancti Iohannis Baptistae decretum est fieri.
  - 5. Item in eodem statutum<sup>a</sup> est concilio, ut nullus, qui homicidium aut periurium convincitur perpetrasse, ante inter Christianos habeat communionem, quam ad veram veniat satisfactionem.
  - 6. Item ut missae, quae inrationabiliter a quibusdam et canuntur et audiuntur, utputa b missa sancti Michahelis, quae canitur causa victoriae 1, ut penitus relinquantur, nisi ad eandem ad quam primitus inventae sunt constitutionem. Similiter et de candelis, quas quedam in modum crucis in terram ponentes accendunt, ut supra candelabra positae incendantur, ammonitum est.
- f) Iudeos pro religione invicem conten-3. c) ab Ierusalem 2. d) deest 1. e) Ierosolimis 2. k) deest 2. dere 2. g) utr. trid. ie. ag. 2. h) sac. s. claus. 2. i) quique 2. 1) templ. Dom. m) deest 1. n) om 1. o) baptis. 2. p) precipiatur 1. q) excludarentur 1. ap. est 2. s) In eod. conc. constitutum est 2. t) nec. cog. 2. n) ap. sigillatim 2. w) Et - evenerit omnino des. 1; in 2 posita sunt post pro eo reddat. x) alla 2. y) vocem inservi; deest 1. 2. z) loco nequeat persolvere 2: non habeat. a) statum 1. b) ut pute 1.
- 1) Hanc missam cantam fuisse at S. Michael victoriam super Ungaros donaret, Phillips 1. c. p. 506
  45 opinatus est. At rev. P. Willibaldus Hauthaler me docuit, missam S. Michaelis, quae victoriae causa
  canitur, spectare ad Liturgiam ab ecclesia Romana traditam, in qua archangelus rictor angelorum malorum
  et defensor ecclesiae atque animarum celebretur, et explicari veneratione magna et communi qua S. Michael
  ab ecclesia antiqua coleretur. Provocat vir d. ad Daniel 10, 13. 21; 12, 1; Apocal. 12, 7. 8; Missale
  Romanum ad Sept. 29; Missam pro defunctis in Offertorio.

7. Item ut nulli sacerdotum mulieres secum in una domo sub nomine simul habitandi liceat habere, vel saltem matrem aut sororem, ne forte inde occasio aliarum oriatur introducendi mulierum.

#### 4. PETRI DUCIS VENETIARUM EPISTOLA.

Sistimus e 1) codice universitatis Gandavensis 113 (nune 548, olim S. Maximini 5 Treverensis) saee. X, folio penultimo verso, quem exscripsit b. m. Bethmann; 2) eod. bibliotheeae regis Stuttgardiensis, iam in bibliotheeam publicam illatae, Iur. et polit. 112 (olim Weingartensi)<sup>1</sup>, eui prior pars epistolae fol. 141 manu saee. X. inserta est. Epistolam, quam e codice 1 publici iuris fecit Dümmler 'Gesta Berengarii imperatoris' p. 157, ad synodum Erfordiensem pertinere docuit vir el. Loersch<sup>2</sup>. (P. deest.)

Excellentissimis et<sup>a</sup> omni decentia decoratis Heinrico<sup>b</sup> sublimissimo regi et Hildiberto<sup>c</sup> venerabili<sup>d</sup> archiepiscopo et omnibus episcopis in illis<sup>e</sup> partibus commanentibus Petrus Christi munere inperialis consul et senator<sup>f</sup> atque dux Veneticorum<sup>g</sup> una cum Marino venerabili<sup>h</sup> patriarcha<sup>i</sup> nostro et episcopis nostris vobis laudem et magnificentiam<sup>k</sup> et salutem cum devotissima amicitia exobtamus<sup>1</sup>.

15

Quamvis corporaliter longo terrarum<sup>m</sup>, multo<sup>n</sup> aquarum dividamur<sup>o</sup> spatio<sup>p</sup>, iungat nos Christi caritas, quae unanimes habitare facit in domo, qui linguas infantium fecit disertas q et aperuit ós mntorum r; et ex ore infantinm et lactantium perfecits laudem 3. Quoniam post sacro regenerationis chrismate, cuius lavacro per gratiam Redemptoris cuncta deleri t originalia e peccata credimus, suscipiendum est bellnm contra vitia omnia 20 spiritalis nequitiae in caelestibus et fortiter sub fidei certamine dimicandum, ne iterum ad damnabilia reducamur peccata: audivimus, ut quidam Iudeus, qui fnerat in Hierosolima, advenisset w in regionibus vestris in figura Antichristi et blasphemabat nomen domini nostri Iesu Christi et dicebat magnum scelus y de sancto sepulchro, ita ut, si potuisset, evacuaret regnum Christianorum et exaltaret sinagogam Iudeorum. Unde 25 miramur de sapientia vestra et episcoporum vestrorum, si hoc credere dignaremini". Fuit namque contentio inter Christianos et Iudeos de lege quama colebant; sed Iudei invidia ductib congregaverunt aurum et dederunt principibus Sarracenorum, ut exaltarent nomen eorum. Christiani vero haec audientes fecerunt placitum cum Iudeis, ut clauderetur sinagoga Iudeorum, similiter clauderetur sanctum sepulchrum Domini, et 30 ponerent principes Sarracenorum custodes suos, qui custodirent eos, et cui ostenderet

- 4. a) et deest 2. c) hidiberto 1; hiltiberto 2. d) deest 2. b) Heinrigo 2. f) senatus 1. g) Venetieorum dux 2. h) venerunt 2. i) patriarehae 2. k) magnificentia 2. m) terarum 1. 1) exoptamus 2. n) multitudo 1. 2. o) dividamus 1; dividimur 2. P) spatia 1. t) deleverit 2. u) orriginalia 1. 35 q) dissertas 2; et deest. r) mutum 1. s) perfeeisti 1. v) namque add. 2. w) fuerat ierosolima advenisse 2. x) infigurantia pi 2. y) magno seelere 2. z) dignamini 2. a) qua 2. b) explicit 2. c) clauderet 1.
- 1) Cf. Schulte 'Wiener Sitzungsberichte' CXVII, 15.

  2) Eodem anno 932. duo in Bawaria concilia habita sunt, unum Ratisbonae, alterum in oppido Dingolfing. Illius prologum tantum dedit Pertz LL. II, pars 2, 171; textum integrum Merkel LL. III, 482, qui etiam ibidem editionem Ratisbonensis 40 concilii, quam Martene olim instituerat, repetivit. Cum a nostro proposito alienum sit, concilia mere provincialia edere, ideoque et Dingolfingensis synodi prologum reiecerimus, descriptione tamen textus synodi Ratisbonensis obvia, quam fecit Bethmann e codice Bruxellensi 1816 (olim Stabulensi) sacc. X. etiam a Marteneo adhibito, rariam ab editione Merkeliana lectionem hoc loco afferri invat. LL. III, p. 482, linea 5 Radasponam; l. 6 Ödalpertus; l. 7 Vodalfredus; l. 8 Frigisiensis Isengrimus; l. 9 Swarzloh; l. 17 amore 45 monere emendationis; l. 18 emeliorare; l. 26 suis facultatibus.

  3) Psal. 132, 1; Sup. 10, 21; Matth. 21, 16.

Deus virtutem et signa, illi de utroque populo crederent. Facta denique oratione Christianorum, aperuit Deus templum et sanctum sepulchrum, et accensa ipsa luminaria et inluminatum est templum, et apparuit gloria Domini, ita ut ostenderet se Dominus incarnatus et quasi crucifixus, stantem in dextera columna intra suum sanctum sepulchrum, sinagoga vero Iudeorum vacua et inanis remansit<sup>d</sup>. Hebrei vero confusi propter mirabilia domini nostri Iesu Christi, quae viderant, crediderunt et baptizati sunt. Inde vero Hierosolimitanus patriarcha suas litteras et legatum suum Constantinopolim ad Romanum direxit imperatorem e et omnia innotuit quae Dens ostendere dignatus est, commonendo, ut sicut Ierosolima omnes Iudei Christiani facti sunt, ita et in suum 10 imperium omnes Iudeos ad Christi fidem converteret. Quod vero ipse imperator audiens omnes Iudeos baptisari iussit, et ipsi Hebrei mirabilia Dei audientes spontanea voluntate crediderunt et baptizati sunt. Qua de re obsecramus magnitudinem vestram, ut haec mirabilia domini nostri Iesu Christi omnibus Hebreis nuntietis et baptizari eos precipiatis. Si quis vero Hebreus baptizari noluerit, precipite nt signum 15 crucis in nullog metallo nec in ullo drappo aut aliquah spetie in vestro regno suis pollutis manibus contingat, et ipse Hebreus, si nolucrit esse Christianus, confusus et repudiatus de vestro regno abscedat. Nunc autem corroborati in fide domini nostri Iesu Christi laudemus et exaltemus nomen eius in secula seculorumi.

4. d) remansis 1. e) imperium 1. f) vocem inserui. g) nulo 1. h) aliquo 1. 20 i) omisit Bethm.

## OTTONIS I. CONSTITUTIONES.

### 5-7. SYNODUS INGELHEIMENSIS.

948. Iun. 7.

Huins synodi celeberrimi mulla profert Richerus l. II, c. 69—81, quem practer Flodoardi Historiam Remensis ecclesiae etiam Gesta ad manus habuisse arbitramur. 5 Quippe cap. 69 nomina episcoporum in synodo praesentium tradidit, quae Flodoardus ei nequaquam suppeditavit¹, et cap. 81 decreta aliqua (de illicitis presbyterorum coniugiis et de presbyteris eukaristiam indigne tractantibus) affert, quae neque apud Flodoardum neque in Gestis superstitibus leguntur. Orationes autem praesulum et regum in synodo habitas itemque epistolam a synodo Hugoni duci missam, quae e. 71—77 leguntur, ab 10 ipso Richero confectas esse, iam inter viros doetos constat². Eas igitur, quas Pertzius olim e Richero desumptas Gestis praeposuit, reiccimus.

#### 5. ARTOLDI LIBELLUS SYNODO PORRECTUS.

Servavit Flodoardi Historia Remensis l. IV, c. 35 (olim 34); damus e recensione novae editionis SS. XIII, 585. (P. 21.)

Sanctae Romanae et apostolicae sedis vicario domno Marino universaeque sanctae sinodo apud Engulenheim congregatae Artoldus divina propiciante elementia Remorum episcopus.

(1) Domnus Agapitus papa litteras nobis et ceteris coepiscopis nostrae dioceseos direxit, in quibus precepit, ut ad hoc vestrae sanctitatis concilium convenire studeremus, ita instructi de omnibus, ut rei veritas miseriarum nostrae sedis, quas patimur, coram sanctitate vestra manifesta fieri posset. Quocirca propalare prudentiae vestrae commodum duximus, qualiter res exordium coeperit litis huius, quae adhuc inter me et Hugonem miserrime ventilatur. Defuncto siquidem Heriveo archiepiscopo, Seulfum, qui archidiaconatus urbis nostrae tunc officio fungebatur, ad praesulatum eiusdem sedis elegimus. Qui pontifex ordinatus, assumens zelum contra proximos predecessoris sui, cum eos per semet a loco depellere non valeret, consilio inito cum quibusdam laicis, scilicet consiliariis suis, amicitiam quaesivit Heriberti comitis, quam dato iureiurando per eosdem consiliarios obtinuit eo tenore, ut post obitum ipsius ad

<sup>1)</sup> Ordo nominum tumen eonfusus est. Richerum ea e duobus fontibus eoneinnasse equidem ex eo 30 coniiciam, quod episeopus Ripensis bis, scriptione tamen diversa legitur: Lioptacus Ribunensis et paullo post Liefdach Ripuensis.

2) Cf. Dümmler, 'Otto der Grosse' 163 not. 2 et 165 not. 3.

electionem pontificis milites ecclesiae nullatenus aspirarent sine consilio ipsius Heriberti; idem vero comes fratrem Herivei presulis et nepotes ipsius a participatione rerum Remensis episcopii separaret. Quibus patratis, insimulati sunt idem propinqui Herivei presulis a consiliariis Seulfi episcopi de infidelitate ipsius senioris sui, accer-5 sitoque Heriberto comite cum pluribus suis, inbentur ad rationem reddendam coram ipsis venire. Et quia contra eos a quibus accusati fuerant, singulari congredi certamine noluerunt, sublatis ab eis rebus quas ex episcopio possidebant, comprehensi sunt atque deducti per Heribertum comitem ad Rotbertum regem, a quo etiam sub custodia sunt detenti usque ad mortem ipsius Rotberti. (2) Tertio demuni sui epis-10 copatus anno Seulfus episcopus, ut plures asscrunt, ab Heriberti familiaribus veneno potatus, defungitur. Mox itaque comes Heribertus urbem Remensem adiit et ecclesiae milites, clericorum quoque quosdam de rectoris electione ad suum consilium, ceu iuratum fuerat, intendere feeit. Cum quibus ad Rodulfum regem pergens in Burgundiam, obtinuit ab eo, ut sibi committeretur idem episcopium, eo tenore, ut tam clericis 15 quam laicis debitum honorem concederet et conscrvaret ncc iniustitiam alicui faceret; sed ipsum episcopium aequo iure gubernaret, donec talem clericum eidem regi presentaret, qui ad episcopale ministerium exequendum rite ordinari valeret. Qui comes ad candem urbem regressus, res episcopii prout sibi placuit fautoribus suis divisit, ceteris abstulit et absque ullo iudicio vel lege, quos voluit rebus expoliavit vel ab urbe Odalricum denique Aquensem episcopum in eadem urbe suscipiens, episcopale inibi ministerium celebrare precepit. (3) Sicque per annos sex et eo amplius idem episcopium suo dominio vendicavit, pro libitu proprio illud tractans, et in sede presulis residens tam ipse quam coniunx sua, donec septimo tandem anno, ortis inter ipsum et regem Rodulfum atque Hugonem comitem quibusdam simultatibus, Rodulfus 25 rex cum Hugone et Bosone fratre suo ceterisque pluribus tam episcopis quani comitibus Remorum obsidet urbem, succensentibus sibi episcopis et conquerentibus adversus eum, quod tam diuturno tempore contra divinae legis auctoritates hanc urbem permiserit vacare pastore. Quorum querimoniis permotus rex, admonet clerum et populum de pastoris electione, dans eis id agendi facultatem ad Dei honorem et sui fidelitatem. 30 Sieque concordantibus cunctis, tam elericis quam laicis qui extra obsidionem erant, pluribus etiam eorum qui clausi tenebantur in idipsum faventibus, eligitur humilitatis nostrae persona in hoc magis honere quam honore subeundo. Aperientibus tandem tam militibus quam civibus portas urbis regi Rodulfo, et episcopalem benedictionem mihi tradentibus episcopis qui aderant decem et octo, et suscipientibus nostram humilitatem tam clero universo quam reliquis civibus, intronizatus ab episcopis nostrae dioceseos, impositum mihi, prout Deus concessit, ministerium per annos ferme novem tractavi, ordinans per diocesim episcopos octo et in episcopio multos, prout competens videbatur, clericos; quousque nono postmodum anno, postquam Ludowicum regem, favente Hugone cunctisque regni principibus, Gerbergam quoque reginam benedixeram et sacro perfuderam crismate, instigatus Hugo comes iracundia, quod ei consentire vel coniungi noluerim ad ipsius regis infidelitatem, adhibitis secum Heriberto comite et Willelmo Nordmannorum principe, Remensem obsidet urbem. Nec longum, sexta scilicet obsidionis die, deseror ab omni pene coetu laicalis militiae. Sicque derelictus ab his, ad Hugonem et Heribertum compellor exire; a quibus coartatus et conterritus, 45 cogor memet episcopali procuratione abdicare, et ita me propellentes, in coenobio sancti Basoli habitare constituunt; Hugonem vero filium Heriberti, qui Autisiodori diaconus ordinatus fuerat, in urbem introducunt, et civitate potiuntur. wicus autem rex a Burgundia rediens, me apud Sanctum Basolum reperit, et assumens secum simul cum propinquis meis, quorum res Heribertus comes abstulerat, Laudunum deducit, quod castrum tunc obsidebant Heribertus et Hugo; solutaque obsidione oppidum

ingredimur, nobisque degendi metatus disponitur. Interim clerici nostri loci, sed et laici quidam pessime ab Heriberto tractantur, et quidam elericorum in custodiis retruduntur, res eorum auferuntur atque diripiuntur, rapinae per totam urbem licite perpe-(5) Interea convocantur episcopi nostrae dioceseos ab Hugone et Heriberto, satagentibus et quaerentibus ab eis de ordinatione Hugonis filii Heriberti. Qui Sues- 5 sionis congregati, mittunt ad me Laudunum Hildegarium episcopum cum aliis quibusdam legatis, mandantes ut ad eos venirem, ad consentiendum scilicet huius ordinationis perversitati. Quibus remandavi, quod non esset mihi competens ad eos illo proficisci, ubi adversarii et inimici mei cum ipsis erant aggregati. Quod si loqui mecum vellent, ad talem locum devenirent, ubi sine periculo ad eos accedere possem. Quibus 10 advenientibus in locum ab eisdem delectum, profectus sum ad eos, veniensque prosternor coram ipsis, obsecrans ut propter amorem et honorem Dei, tam mihi quam sibi competens consilium dare studerent. Qui me de ordinatione predicti Hugonis interpellare coeperant et hoc omnimodis suadere, ut eis in hac ordinatione consensum preberem, promittentes res nonnullas episcopii mihi se impetraturos. At ego postquam 15 responsum diu distuleram, videns eos cunctos in proposito quod coeperant perseverantes, surgens interdixi palam cunctis audientibus, excommunicans auctoritate Dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus sancti, ut nullus eorum ad eandem ordinationem accederet, nec alicui in episcopali honore, me vivente, manus imponeret, sed nec ullus eandem benedictionem suscipere presumeret. Quod si forte fieret, ad sedem 20 apostolicam eos provocabam. Illis inde furentibus, ut possem exire de medio eorum, et Laudunum reverti, temperavi responsum dicens ut mitterent mecum, qui eis renuntiaret, quid consilii reperire valerem super hac re in domna mea regina et fidelibus eius, quia rex non aderat. Ad hoc illi mittunt Deroldum episcopum, putantes me esse mutaturum consilium. Quo veniente, et coram domna regina et fidelibus eius 25 inde me interpellante, iterum exurgens prefatae modum excommunicationis in eosdem episcopos iaculatus sum; vocationem quoque ad sedem apostolicam iterare curavi, excommunicans hunc ipsum Deroldum, id ut eis omnino non taceret, sed cunctis mani-(6) His ita gestis, parvipendentes illi nostram excommunicationem, Remis accedunt, et quidam corum ordinationi huic manus applicuerunt, quidam vero 30 se subduxisse sciuntur. Ego vero cum rege manens, quas ille scitur angustias pertulisse, secum pertuli; et quando eum bello aggressi sunt Hugo et Heribertus, cum ipso eram, et vix mortis evasi periculum. Prolapsus itaque auxilio et protectione Dei de medio inimicorum, profugus et vagabundus loca invia quaeque silvasque perlustro, non ausus certo consistere loco. Comites autem Hugo et Heribertus affati quosdam 35 nostros amicos sibi subditos, suadent, ut me requirentes ad ipsos deducant, pollicentes se mihi benefacturos et rebus quas ipsi petissent ditaturos. Requirentes ergo me amici, reperiunt per diversa vagantem, et ita perducor a fratribus meis et amicis ad prefatos comites. Qui postquam me in potestate sua conspiciunt, quaerere coeperunt, ut eis pallium a sede Romana mihi conlatum traderem et sacerdotali me ministerio 40 penitus abiurarem. Quod ego nullatenus me facturum, neque pro amore huius vitae presentis, attestor. Districtus igitur et coangustiatus ab eis, episcopii tandem rebus abrenuntiare compellor; sieque rursus ad Sanctum Basolum, quasi vacans, habitaturus deducor. Mansi denique paucis diebus in ipso coenobio, quoadusque comperiens per certos ex familiaribus Heriberti comites nuntios, quod ab eo male de mea tractabatur 45 perditione, iterum iterumque nuntiis huiusmodi pavefactus et impulsus, locum deserui, et abdita lustra silvarum vagabundus repetii: horisque silentibus et itinere devio Laudunum revertor, ibique susceptus a rege, secum manere constituor. ibidem cum ipso vel fidelibus eius, expectans et deprecans misericordiam Dei, donec ipse dignatus est in cor domni regis Othonis mittere, ut ad subventionem senioris 50

mei regis et nostram properaret in Franciam. Denique postquam domna nostra regina Laudunum propter absolutionem domni regis reliquerat, egressus inde, ad domnum regem Othonem cum scniore meo deveni rege, simulque Remos accessimus. Cingitur itaque urbs exercitibus, et episcopi qui aderant me sedi nostrae restitui censent. 5 Mandatur ergo Hugoni a domno rege Othone, ut egrediatur et pervasam deserat urbem. At ille nutans aliquanidiu et pro posse, ubi vidit ad resistendum penitus sufficere se nequaquam valere nec amicorum sibi presidia subvenire, decernit exeundum, quaerens ut liber cum suis dimittatur abscedere. Permittitur itaque sanus exire cum omnibus qui secum voluere comitari, et quaecunque secum voluit ferre, nullo 10 contradicente, asportavit. Sicque cum regibus introgressus urbem, precipior loco nostro et honori restitui. Susceptus igitur a domnis archiepiscopis Rotberto Trevirensi et Frederico Mogontiacensi, comitantibus ceteris et congratulantibus tam clericis ecclesiae nostrae quam reliquis civibus, ab ipsis restituor cathedrae episcopali. Remis egressus, Mosomum castrum cum suis occupat, et muniens contra fideles regis (8) Habito denique colloquii placito inter reges, seniorem 15 senioris nostri detinct. meum videlicet ac dommun Othonem, super Charam fluvium, convenimus ad illud tam ego quam ipse Hugo cum ordinatoribus suis. Ibique res litis huius ab episcopis auditur; protulitque litteras ad sedem Romanam quasi ex nostra persona datas excusationis meae, acsi vacationem petentes administrationis episcopii nostri; quas me 20 numquam dictasse neque vel subscribendo aliquatenus corroborasse protestatus sum atque protestor. Et quia tune sinodus convocata non fuerat, id opponentibus fautoribus ipsius Hugonis, altercatio nostra determinari non potuit. Sinodus autem circa medium mensis Novembris habenda Virduni utriusque partis episcopis annuentibus Nov. denuntiatur. Interim vero sedes Remensis mihi regenda decernitur; idem vero Hugo (9) Nec longum, instante scilicet vindemiae tempore, 25 Mosomi commorari permittitur. hic aemulus noster Hugo, assumens secum Teobaldum, regis inimicum et regni nostri, cum aliis pluribus malefactoribus, in villas Remensis episcopii contiguas urbi devenit, et omne pene vinum ex his colligens in diversos pagos abduci fecit. Tum multa mala inibi perpetrata, et homines ecclesiae nostrae captivi abducti et ad redemptionem 30 variis sunt adacti tormentis. Sinodus autem circa medium mensis denuntiata Virduni celebratur, presidente Rotberto presule Trevirensi, precepto domni papae Romani, presente quoque domno Brunone cum episcopis et abbatibus nonnullis. Ad quam prefatus Hugo evocatus, missis etiam duobus ad eum deducendum episcopis, Adalberone et Gosleno, venire contempsit. Universa vero sinodus mihi Remense regendum (10) Indiciturque iterum sinodus habenda die Iduum mensis 35 decernit episcopium. Ianuarii, quae et aggregatur, ut denuntiatum fuerat, in ecclesia sancti Petri ante Ian. 13. prospectum castri Mosomi a domno Rotberto, convenientibus ceteris quoque Trevirensis dioceseos episcopis et aliquibus Remensis. Veniens autem illuc aemulus noster Hugo et locutus cum domno Rotberto, sinodum noluit ingredi, litteras vero quasi ex 40 nomine domni papae direxit ad episcopos per clericum suum, qui eas Roma detulisse ferebatur, nihil auctoritatis canonicae continentes, sed hoc tantum precipientes, ut Hugoni Remense redderetur episcopium. Quibus recitatis, ineuntes episcopi consilium cum abbatibus et ceteris qui aderant sapientibus, responderunt, non esse dignum vel congruum, ut mandatum legationis apostolicae, quam dudum Rotbertus archiepiscopus, deferente Frederico presule Mogontiacensi, coram regibus et episcopis tam Galliae quam Germaniae susceperat, et partem iam preceptionis ipsius exegerat, propter illas litteras intermitteret, quas insidiator noster exhibebat; immo quod regulariter coeptum fuerat ut canonice pertractaretur, unanimiter censent; precipiturque recitari capitulum Cartaginensis concilii nonum decimum¹ de accusato et accusatore. Quo recitato, iudi-

<sup>1)</sup> Videtur intelligi cap. 9. et 10. concilii tertii Carthaginensis. WAITZ.

catum est iuxta diffinitionem ipsius capituli, ut communionem et parrochiam Remensem me retinente, Hugo qui ad duas iam sinodos evocatus interesse contempserat, a communione et regimine Remensis episcopii abstineret, donec ad universalem sinodum, quae indicebatur, sese purgaturus vel rationem redditurus presentaret. Ipsumque capitulum mox in carta episcopi coram se describi fecerunt, subnectentes hanc etiam definitionem suam, et cidem Hugoni miserunt. Qui post alteram diem cartam candem Rotberto presuli remisit, hoc verbis remandans, quod ipsorum iudicio nequaquam obediturus existeret. Sicque absoluto concilio, ipse Mosomum contra mandata regum et episcoporum retinet, et ego Remos regressus, reclamationis meae querelas ad sedem Romanam per legatos douni regis Othonis destinavi, prestolans mandata ipsius sanctae 10 sedis, eius decretis et universalis huius sancti concilii vestri iudiciis parere paratus.

#### 6. GESTA SYNODALIA.

Gesta, e quibus Flodoardus et Rieherus hauserunt, integra iam non exstant. Pars haud spernenda tamen superest in tribus eodicibus, qui omnes eandem recensionem sequuntur:

1) Codex tabularii capituli S. Mariae Augustae Practoriae (Aosta), membr. in quarto, 15 saec. XI. in., librum ordinarium capituli continens 1, eui medio insertum est folium in quo Gesta manu saec. XI. in. exarata leguntur, quae prologum et 13 capita amplectuntur. Exscripsit ea olim vir b. m. Bethmann, male ea typis dederunt Monumenta historiae patriae, Chart. II, 40, optime nuper a. 1885 Iosephus Augustus Due venerabilis episcopus Augustanus 'Miscellanea di storia Italiana' XXIV, 341.

2) Hoc numero signamus insimul duos codices olim Weingartenses, iam in bibliotheca publica Stuttgarti inter regios asservatos, quorum uterque continet Reginonis opus de synodalibus causis et appendicis instar nonnulla excerpta canonum et alia quaedam, inter quae Gesta concilii nostri leguntur. Codices ex uno codemque archetypo descripti, sunt hi: 2a) cod. iurid. et polit. nr. 114, fol. sace. X². Gestorum, quae fol. 131'—133' conspici-25 untur, textus admodum cum codice 1 convenit, in prima autem capitis 10 sententia interrumpitur. Quae sequuntur, lacuna non indicata (penasque proponere — admoneri videatur), a Canisio et Pertzio capiti 10 annexa sunt, sed minime ad concilium nostrum spectant, sunt potius verba c. 14 Appendicis II, operi Reginonis adicetae. Cum ordo codicis valde confusus sit, non miramur quod Gestorum capita 11 und 12 inter aliena quaedam 30 fol. 134' separatim legimus; caput 13 non reperitur. — 2b) cod. iurid. et polit. nr. 108, fol. sace. X—XI³. ciusdem plane indolis est ac codex 2a. Gesta leguntur fol. 114'—116, capita 11 et 12 fol. 117⁴. Hunc codicem secutus est Canisius 'Lectiones antiquae' V, 2, 1057 (ed Basnage III, 9); editionem Canisianam repetiverunt Goldastius in 'Constitutionibus imperialibus' III, 305, Lünig 'Reichsarchiv' IV, 60, conciliorum collectiones, Pertzius.

Lacinias tantum Gestorum servavit codex bibl. eacs. Vindobonensis 2198 (Ius. can. 99) membr. sacc. X, fol. 87. Quas detexit Pertzius. Sunt nominą episcoporum, quorum ordo confusus est, fragmentum elausulae Gestorum, quod in calec addidimus, et alia manu exarata enuntiatio quaedam, quam ad cap. 12 pertinere non est dubium.

Duo denique capita extravagantia invenit vir el. Wasserschleben in Collectione 40 canonum codicis Guelferbytani 488 (Helmst. 454) sacc. X, quam perperam adscripsit Rotgero archiepiscopo Treverensi. Incunte capite 216 huins collectionis (fol. 151) legitur canon innumeratus de fornicatione agens, qui ad verbum congruit enm capite 34 concilii Worma-

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' IX, 628. 2) Quem fusius descripsi 'Zeitschrift für Kirchenrecht' XX, 455.
3) Quem descripsit vir cl. ron Schulte 'Wiener Sitzungsberichte' CXVII, 29. 4) Notandum, sententiam priorem capiti 10 adnexam rocc intentio abundare, quae in 2a non legitur, in editionibus Canisii
et Pertzii (p. 26, l. 10) autem obvia est. 5) Edidit in periodico 'Richter, kritische Jahrbücher für
deutsche Rechtswissenschaft' 1838, p. 485 sq.

tiensis a. 868 habiti (Mansi XV, 875 = Regino II, 228); eaput vero 220 (fol. 152'. 153) continet caput 20 synodi nostrae, quod et ipsum respondet capiti 22 concilii Wormatiensis.

Gesta genuina uberiora textu codicum 1 et 2 fuisse, e codicibus Vindobonensi et Guelferbytano perspicitur. Ad candem sententiam duceris, si capita 4—8 inspexeris, quae nonnisi canonum rubricas, non canones ipsos praebent. Ergo Gesta abbreviata tantum in codicibus 1 et 2 nobis servata esse, caque non integra, iudicemus oportet. — Stumpf, Reg. 164.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Anno ab incarnatione Domini DCCCCXLVIII, indictione VI, VII. Idus Iuniia, anno serenissimi regis Ottonis XIII, 10 ipso quoque cum illustrissimo rege Luduico in presentia manente, sancta ac generalis sinodus apud Engilenheim<sup>d</sup> in aecclesia sancti Remigii confessoris Christi, in pago Nahgouuie dicto collecta est, presidente videlicet domni Agapiti pape apocrisariof, venerabili Polimarciensis ecclesiaeg episcopo \*Marino, et consedentibush archiepiscopis Fridirico i sancte Moguntine k sedis archiepiscopo, Ruotberto sancte 15 Treuerensis ecclesiac archiepiscopo, Wicfrido sanctae Coloniensis ccclesiae archiepiscopo, Ardoldo sanctae Remensis ecclesiac archicpiscopo, Adaldago a sanctae Hammeburgensis ecclesiae archiepiscopo, Heroldo sanctae Iuuavensis ceclesiae archiepiscopo, Rihgouuone q Uuangionensis ecclesiac cpiscopo , Uhodelricho Augustensis ecclesiae episcopo, Bernhardo<sup>t</sup> Halverstetensis<sup>u</sup> ecclesiae episcopo, Diedhardo<sup>v</sup> Hildinesheimmensis w ecclesiae episcopo, Cuonrado Constanciensis ecclesiae episcopo, Starcando Eistetensis ecclesiae episcopo, Dudonc Paderbrunensis ecclesiae episcopo, Reginbaldo Nemetensis ccclesiae episcopo, Bobbone Wirziburgensis ecclesiae episcopo, Adalberone Metensis ecclesiae episcopo, Gozlino Tullensis ecclesiae episcopo, Berengero Uuirdunensis a ecclesiae episcopo, Balderico Traicctensis ecclesiae episcopo, <sup>25</sup> Uuichardo <sup>b</sup> Basilensis aecclesiae episcopo, Duodone Osneburgensis ecclesiae episcopo, Eberiso Mindonensis e ecclesiae episcopo, Hildeboldo Mimigardeuurdensis ecclesiae episcopo, Varaberdo e Tungrensis ecclesiae episcopo, Volgberto Camaracensis ecclesiae episcopo, Ruodolfo Lugdunensis ccclesiae cpiscopo, Michaele Radesbonensis ecclesiae episcopo, Adalberto Lauriacensis ecclesiae episcopo, Liopdago Ripensis ecclesiae

\*) Codex Vindobonensis nomina episcoporum sic profert: Michahel. Starchandus Rubilocensis. Marinus. Fridaricus Mogonciacensis ae. Uuicfredus Agrippinensis. Ruodpertus Treuerensis. Adaltac Hammapurcgensis. Heroldus, archiepiscopi. Chuonradus Constantiensis. Paldricus Tauentracensis (superscript. Traiectensis). Tuoto Osnepruggensis. Rihhardus Basiliensis. Adalpertus Patauiensis. Diothardus Hiltinesheimensis. Peringarius Wirdunensis. Reginzo Spirensis (superser. Newetensis). Tuto Padarprunnensis. Pernhardus Haluarastanensis. Rihgouo Wormacensis. Artolfus Remensis. Hiberis Mindensis. Poppo Wirzipurgensis. Adalpero Metensis. Gozlinus Tullensis. Hiltipald Mimigernefordunensis. Uaperi Uarapertus Liuticensis. Lioptacus Ribunensis. Horat Scleoswicensis. Fulpertus Camaricensis. Reginprant Arunensis. Ruodolfus Laudanensis. Cf. etiam nomina apud Richerum II, 69.

30

35

40

6. a) Ian 2b. b) Ludunuico 2a; Ludonnico 2b. c) psensentia 2 a. d) ig engilenheim 1; engilenhcm 2b. e) Nagouui 2. f) apocrifario 2. h) considentibus 2b. g) deest 1. i) Frithurico 2, qui Coloniensem ponunt ante Moguntinum et Treverensem. k) mogontic 2a; mogunciae 2b. 1) Trevirensis 2a. m) Uuichfrido 2a; Wiehfredo 2b. n) Aldaeldago 1. o) Keroldo 2b. 45 p) iunanensis 2. 1) Riehounonc 2a; Richgovvone 2b, qui hunc ponunt ante Iuvavensem. r) archiet) Berhardo 1. piscopo 1. 2b. s) Uodalrico 2a; Ŏdalrico 2b. u) Halucstotensis 1; Hauareftensis 2a; Halvarestensis 2b. v) Thiethardo 2. w) Hildinesheimensis 2a. x) Eilistetensis 2a. y) Paderbrunnensis 2, qui hunc ponunt ante Constantiensem et Eistetensem. burensis 2b. a) uirdunensis 2 b. b) U. B. ae. e. des. 1. c) Mimidonensis 2. 50 boldo 2. e) Uaraberto 2, f) Ripuensis 2.

episcopo, Oredo Sliewiccensis<sup>g</sup> ecclesiae episcopo, Reginbrando<sup>h</sup> Arhuswensis<sup>i</sup> ecclesiae episcopo<sup>k</sup>, cum cetu abbatum, canonicorum<sup>1</sup>, nec non et monachorum; unius spiritus amore ferventium, quatinus caelitus adminiculati zizania divini cultus agro ab inimica manu supersita, canonicarum<sup>m</sup> sarculis sententiarum<sup>m</sup> radicitus extirparentur.

Igitur recitato primitus euangelio, oramineque finito, et sanctorum canonum quam plurimis institutionibus linguarum clavibus coram reclusis, missus apostolicae sedis cartam sue legationis honorifice protulit; in qua pro debito reverentiae dono Romano<sup>n</sup> pontifici exhibendo comoniti sunt, ut universalis ecclesie puppis exoptate tranquillitatis portui secura succedat, seque procelloso<sup>o</sup> tribulationum turbine vexari diutius non timeat<sup>p</sup>. Significatum est autem in eadem<sup>q</sup> recitaminis sententia, predictum presulem Marinum ab ipso universali papa tali tenore ad nostros fines directum fuisse, quo in omni ecclesiasticarum legum discussione ipsius existens vicarius, quaecunque liganda essent, apostolica ligaret auctoritate<sup>r</sup>, et quae solvenda viderentur, parili solveret potestate. Huiusmodi procul dubio affaminis tam salubri missatico gloriosissimi reges prefati cum pontificibus omnique<sup>s</sup> elero congratulantes, ut dignum fuit, se in omnibus consentire et obedire professi sunt. A quibus, auctorante et confirmante legato apostolico, capitula subsequentia statuta sunt.

Dehine ex sessionis suae loco se subrigens inclitus rex Luduuuicus ad presentiam serenissimi regis Ottonis totiusque sanctissimi concilii unanimitatem, satis lacrimosi conquestus protulit querimoniam, videlicet quod regia privaretur potestate a 20 quodam principe, Hugone nominato quondamque sibi subiceto. Cuius anxietati et multimode reclamationi condolentes, in unitate spiritus coadunati sanctissimi patres, istiusmodi super hac re sententiam protulere.

- Cap. I<sup>v</sup>. Reclamatio regis<sup>w</sup> Lvdvvici, qualiter Hugo comes illum<sup>x</sup> regno suo privavit<sup>y</sup>. Nullus deinceps regiam potestatem populari presumat<sup>z</sup>, seu <sup>25</sup> aliquam perfidiae maculam sibi fallaciter exhibere. Decrevimus<sup>a</sup> enim Toletani concilii <sup>16</sup> Tol. <sup>18</sup>, iuditium exequendo, Hugonem, regis Luduuuici regni invasorem et raptorem, excommunicationis gladio feriendum, nisi forte tempore statuto ad sinodale concilium veniat et a tam nefaria protervitate satisfaciendo resipiscat.
  - Cap. II. Item reclamatio Ardoldib archiepiscopic, qualiter Hugo 30 pseudoepiscopus sedem suam illicite invasit. Ardoldus Remensis ecclesiae archiepiscopus propria de sede expulsus, ex canonica auctoritate in pristinum honorem est intronizatus, Hugo autem, qui eius sedem contra fas sibi usurpavit, anathematis est mucrone multatus; eiusque ordinatores et qui ab eo sunt ordinati, nisi VI. Idus Septembris Treveris veniant et ibi pro erratibus dignam satisfaciendo penitentiam subeant, 35 similem excommunicationis sententiam sustineant.
    - Cap. III. Item reclamatiog Ruodolfih Lugdunensis ecclesie episcopi. De antedicto Hugone comite, qui Ruodolfum Lugdunensis ecclesie episcopum propria de sede, non causa alicuius criminis, sed pro fidelitate Luduuuici prefati regis proprii senioris expulit, decrevimus in sancta sinodo, eum pro hac ré, sicut de prescripta, 40 excommunicandumi, nisi veniendo satisfecerit.

Cap. IIII<sup>k</sup>. Ut laici sine episcopali licentia presbiteris ecclesias dare vel demere <sup>1</sup> non presumant.

```
6. g) Slieuucensis 2; ecclesiae deest 1.
                                                                         i) Arusuensis 2.
                                                   h) Reginberto 1.
                                       m) eanocarum fereulis (corr. ut videtur in sareulis) setentiarum 1. 45
                 1) eanicorum 1.
eeclesiae 1.
                                                                                q) eiusdem 2.
n) ramano 2b.
                    o) procello 1; proceloso 2a.
                                                  P) permittat leg. Duc.
lig. 2.
             s) omniumque 2.
                                    t) sessione 1.
                                                        u) histiusmodi 1.
                                                                                v) numeri capitum des. 1.
w) deest 2.
                                     y) Ca p I. hoc loco ponunt 2, similiter infra.
                                                                                         z) pres. pop. 2b.
                 x) de add. 2.
                                                                     d) pseudaepiscopus 1; speudoeps 2a.
a) Dicereuimus 2.
                        b) Artoldi hic 2 a.
                                                 c) episeopi 1.
e) deest 2.
               f) usurpat 2b.
                                                          h) Růdolfi 2a; Rědolfi 2b.
                                                                                            i) excommuni- 50
                                     g) raclamatio 1.
catione 1.
               k) Cap. IIIIti 2.
                                      1) dimittere 2.
```

Cap. V. Ut nullus laicorum prespiterum<sup>m</sup> flagellare<sup>n</sup> seu fatigare vel aliquam sibi iniuriam inferre audeat.

Cap.º VI. Ut pascalis ebdomada tota festive<sup>p</sup> celebretur; et in pentecosten II. III. et IIII. feria non minus quam dies dominica<sup>q</sup> solempniter honoretur<sup>r</sup>.

Cap. VII. In letania maiore iciunium sicut in rogationibus ante ascensionem Domini exerceatur.

Cap. VIII. Ut oblationes fidelium, quae altari deferuntur<sup>s</sup>, nil omnino ad laicalem pertineant potestatem, dicente scriptura: 'Qui altari deserviunt, de altari<sup>t</sup> partici- <sup>1</sup> Cor. 9,13. pentur'.

Cap. VIIII. Ut decime, quas Dominus precipit in horreum suum deferri, si ecclesiis Dei non fuerint reddite, sed nefaria cupiditate, que sevior Ethne<sup>u</sup> ignibus ardet, a secularibus fuerint retentae<sup>v</sup>, secularia super hoc non exerceantur iuditia, nec in forensibus discutiantur<sup>w</sup> causis, sed in sancta sinodo ab ipsis sacerdotibus, quorum deputate sunt usibus, quid exinde debeat actitari, certis diffiniatur promulgationibus.

Cap. X. Ut cuangelica auctoritate et sacrorum canonum institutione unicuique christiano liceat uxorem dimittere propter fornicationem solummodo, confirmamus, nequaquam autem illa vivente aliam ducere comprobamus.

Cap. XI<sup>y</sup>. Ut sancta sinodus nulla laicorum molestia vel impulsione inquietetur. Cap. XII<sup>z</sup>. Omnimodis postmodum caveatur, ne aliquis christianus de propria cognatione uxorem ducat, sed huiusmodi copulam tamdiu fugiat, quoadusque series generationis recordari potest<sup>b</sup>. [Si autem progenies tota defecerit, ab antiquioribus et veneratioribus adque veratioribus, quibus eadem lex vel propinquitas nota sit, epis-

copus canonice perquirat, et si inventa propinquitas fuerit, separentur.] c

Cap. XIII d. Canonum exempla et sanctorum patrum instituta sequentes, Gregorii videlicet, Simmachi, Zosimi, Celestini, Leonis et aliorum sanctae aecclesiae doctorum, quendam Hugonem Remensis ecclesiae invasorem et raptorem et episcopale ministerium inlicite usurpantem iuditio sancti Spiritus excommunicamus et a gremio sanctae matris ecclesie excludimus, quoadusque penitendo resipiscat et ecclesic Dei satisfaciat. Quod si non fecerit, sub anathematis dampnatione lucerna eius extinguatur.

De° eo qui cum commatre spiritali vel cum ea, quam de sacro fonte baptismatis susceperit, aut cum ea, quam ante episcopuni tenuerit, cum sacro chrismate fuerit uncta, fornicationem perpetraverit. Ex concilio apud Engilenheim. Si quis cum commatre spiritali fuerit fornicatus usque ad dignam penitentiam anathematis percutiatur ictibus. Similiter autem et illum percutere promulgamus, qui cum ea, quam de sacro fonte baptismatis susceperit, aut cum illa, quam ante episcopum tenuerit, cum sacro chrismate fuerit uncta, fornicationis perpetraverit scelus. Legitimam si habuerit uxorem, non dimittat.

De parvulis intra septa monasterii a parentibus contraditis. CCXX. Ex concilio apud Engilenhem cap. XX. (20) Si pater vel mater filium filiamque intra septa monasterii in infantiae annis sub regulari tradiderint disciplina, non liceat eis f, postquam ad pubertatis pervenerint annos, egredi et matrimonio copulari. Hoc omnino devi-

n) fragellare 1; flagitare 2b. o) Cap. deest hic 2. 6. m) presbiterorum 2a. r) honorentur 2. t) altario 2. q) dominious 2. s) feruntur 1. u) &hue 1. tota 2b. w) discutiatur 2. x) unicuique — comprobamus des. 2, qui statim lacuna non v) retentatae 1. 45 indicata adiungunt sententiam ex Reginonis Appendice II, 14 penasque — admoneri videatur. legitur etiam in 2. z) cap. 12 etiam in 2. a) ut 2b. b) Sin con. odon id est via. inde sinodus conventus glossema in 1. c) uncis inclusa, quae servavit cod. Vindob. hic inserenda esse videntur. d) cap. 13 non reperitur in 2, verba Cap. XIII des. 1. e) Duo capita sequentia cum rubricis leguntur f) ei c. in cod. Guelferbyt.

tandum, ut oblatis a parentibus Deo filiis voluptatis frena laxentur. Igitur ut prediximus, non liceat eis susceptum habitum umquam deserere, sed convincti, quod tonsuram aut religiosam vestem aliquando habuerint, in religionis cultu velint nolint permanere cogantur.

Hacc<sup>g</sup> excommunicatio acta est in Ingelenheim ab episcopis infrascriptis: Marinus <sup>5</sup> episcopus, vicarius domini mei beatissimi atque apostolici universalis ecclesie pape Agapiti urbis Romae, synodo praesidens statui, consensi et subscripsi . . . . . . . .

#### 7. MARINI LEGATI APOSTOLICI EPISTOLA.

Epistola coneilio peraeto scripta luei data est a Browero in 'Annalibus Trevirensibus' (ed. Colon. 1626 I, 560; ed. Leod. 1670 I, 475) ex ecclesiae cathedralis Trevirensis schedis. Cuinam personae transmissa sit, haud perspieuum est, eum manuscriptum nomen nullum expresserit. Hugo dux, ut vult Browerus, eerte non fuit; veri similius videtur, fuisse Widonem episeopum Suessionensem, qui Hugonem intrusum Remensem ordinaverat. Quamvis editor dieat, se praebere 'Marini apostoliei legati rescriptum exiguo verborum flexu', flexum istum tamen maximum esse primo intuitu apparet. Mensis 15 Octobris mentio, quo concilium Treveris indictum esse dieit epistola, eomparato Gestorum capite sceundo, vel suspicionem movere potest. At terminus eoncilii Trevirensis prorogatus esse poterat. (P. deest.)

Scire te oportet, et nos et universum, qui nuper in Ingelheim iussu atque auctoritate domini Agapiti papae coiit, episcoporum coetum, incredibilem ex tua absentia 20 coepisse moerorem, cum praesertim non regui modo totius salutem et incolumitatem, verum et publicam ecclesiae Gallicanae causam tantum apud te valituram fuisse arbitrati essemus, ut, quin Romani etiam iussus continuo proficiscerere, nihil recusaturum duceremus, quo ne summi pastoris vel auctoritatem defugisse vel detrectasse videreris imperium. At vero quod contra iam a te factum, ita desiderari istic te passus es, ut 25 neque istius absentiae tuae purgandae nuncium ullum miseris neque ullae ad synodum istue a te missae pervenerint literae. Quo gravior etiam nos doloris sensus oppressit, cum in tantum ecclesiasticae communionis amittendae discrimen ultro te descendere illamque tam crudelem atque impiam a caeteris membris avulsionem cerneremus, non plus etiam reformidare. Et licet causa tua cum Hugone Remensis ecclesiae occu- 30 patore eadem omnino sit, noxamque consimilem comitari poenam eandem iubeant Oct. leges, nos errori tamen indulgentes tuo, synodum aliam adhuc tibi Treuiris ad Octobrem mensem indicimus, et istic omnino ut adsis, si ecclesiae gratia, si salus tua tibi cara, des operam iubemus. Prius tamen cum Belgicae episcopis, qui Laudunum profecturi sunt, tibi loquendum erit. Ut etiam ante ex horum sententia cum Luduico rege et 35 Artaldo Remensi archiepiscopo, quam ad synodum Treuirim accedas, in gratiam redeas, omnino volumus, et quod ita facturus sis, confidimus certe.

6. g) exitus Gestorum fragmentum servavit cod. Vindobonensis.

## 8. CAPITULARE FRANCOFURTANUM.

(951. Ian.)

Duo capita, quae concernant raptum virginum vel viduarum et monasteria aliis non incorporanda, recepta sunt in Appendice libri Reginonis de synodalibus causis, quae exstat in tribus tantum codicibus. Singillatim tradita sunt praeterea in tribus aliis codicibus. Ad editionem parandam adhibiti sunt codices hi: 1) Guelferbytanus Aug. folio 83. 21 (olim S. Jacobi Maguntini, Reginonis cod. nr. 4) membr. sacc. X, fol. 155', quem exscripsit vir cl. de Heinemann senior; 2) Darmstadiensis 524. 4° (olim S. Jacobi Leodiensis) membr. sacc. XII. in.² fol. 112; contulit vir cl. A. Wyss; 3) Gothanus 84 (olim S. Martini Maguntini) membr. sacc. XI, fol. 145', ex quo editionem paravit Eccardus in Legibus Francorum p. 198; contulit Pertz; 4) Vaticanus Palatinus 583 (et ipse olim S. Martini Maguntini) sacc. X; fol. 1° et 1° manu posteriore exarata capita nostra iam maximam partem legi vix possunt, testante b. m. Waitzio, qui codicem a. 1876 inspexit³, adnotavitque in fine legi hace: Decrevimus . . . . dum approbato decessorum nostrorum et cet. Ex hoc codice dedit capitulare Hartzheim 'Concilia Germanica' II, 621, quam editionem secuti sumus. — Stumpf, Reg. 193. (P. 26.)

\*Anno incarnationis Domini DCCCCLIIb, indictione VIIIIc. constitutum est in Frankonofurthd a rege gloriosissimo Ottone, anno illius XVc, consentientibus episcopis, eomitibus aliisque fidelibus complaribusf, canonum sanetorumque patrum auctoritate, nee non capitulariumg precedentiam regum institutis eoram positis: ne oppressio virginum aut viduarum vel raptus ab allis hominibus fiat; et ut qui rapiunt eas sub nomine simul habitandih, cooperantes et coniventesi raptoribus, si quidem elerici sunt, decidant a gradu proprio, si vero laici, anathematizentur4; et raptores sine spe coningii perpetuo maneantk. Quod si post hace iungere se presumpseriat, utrique anathematizentur.

- 2. <sup>1</sup>Inventum est etiam coram m prefato rege, ut nulla abbatia, que per se eleetionem habet, ad monasterium nec alieui in proprium possit donario; ille vero quae eleetione carent, regis donatione et privilegio ad illud monasterium, quod sub eius mundiburdio eonsistit, surrogari possint .
- S. a) in 2 praecedit lemma: De oppressione virginum ac viduarum. Ex capitulari, b) sic 1—3; cmLii 4. c) VIII 2; X 4. d) franconofurth 2; franconofurt 3; francofurt 4. e) XII 2. f) compl. fid. 2. g) capitularum 1. 2. h) et add. 2. i) conuenientes 3. 4. k) coniugii permaneant 2. l) in 2 praecedit lemma: De abbatia quae electionem habet. Ex cap. m) a 3. 4. n) prium 1. e) dari possit 3. 4. p) aliud 2. q) posse 4.
- 1) Ut testatur editor novissimus vir el. Wassersehleben (praefatio p. XX. XXI), in codicibus Guelferbytano Aug. folio 83. 21., Vindobonensi theol. 79 saec. XI, Parisiensi fonds de l'Oratoire nr. 20 saec. XI (nr. 4. 5. 6 editionis). In editione Baluziana eapita nostra inveniuntur Append. I, eap. 53, in editione Wasserschlebeniana App. II, eap. 25 et 26, p. 437. 438.

  2) V. 'Neues Archiv' XIII, 594. Continet opera nonnulla S. Augustini et excerpta eanonam.

  3) V. 'Neues Archiv' II, 332 not. 1.

  4) Cf. Coneil.

### 9. CONVENTUS AUGUSTANUS.

952. Aug. 7.

Conventus huius, in quo continuatore Reginonis teste, Berengarii et Adalberti Italiae regum causa traetata est, nonnisi eeclesiastiea eapitula servata sunt. Adhibuimus duos codices quondam Weingartenses, iam Stuttgardienses supra p. 12 descriptos, qui unum 5 cundemque archetypum secuti sunt, et quidem 1a) Cod. iurid. et polit. nr. 114, fol. sacc. X, ubi leguntur fol. 142 - 143' et 1b) Cod. iurid. et polit. nr. 108, fol. sace. X-XI, ubi leguntur fol. 122'-124. Ex codice 1a editionem principem instituit Canisius in 'Lectionibus antiquis' V, 2, 1053 (ed. Basnage III, 11). Quam editionem omnes editores posteriores secuti sunt, Goldastius III, 307, synodographi usque ad Mansium XVIII, 435, 10 Pertzius alii. — Stumpf, Reg. 215. (P. 27.)

Cum excellentissimus piissimusque Otto rex, superna attactus clemencia, non minus de negotio spiritali, quam de statu christiani imperii tractare disponereta, inprimis pontificum aliorumque primatum suorum communi consilio fretus, anno incarnationis DCCCCLII, indictione X, anno vero regni eius XVI, sub die VII. Id. Aug. 15 placitum conventumque synodalem Augustae fieri decrevit, quatinus concordi diligentia, tam sancti cleri quam populi, aeclesiae stabilitatis profectus et totius christianitatis utilitates tractarentur. Cuius divinae rei dispositionem per reverentissimi atque prudentissimi Frithurici Mogontinae b sedis archiepiscopi industriam maxime gubernari deliberavit, Heroldo etiam Iuuauensis<sup>c</sup> aecclesiae archiepiscopo, Manase quoque Mediolanensis <sup>20</sup> accelesiae archiepiscopo, Petro Rauennati archiepiscopo, ceterisque Italiae, Galliae, Germaniae subnotatis pontificibus huic discussioni operam exigentibus: Ödalrico Augustensis aecclesiac de episcopo, Annoni Uuangionensis aecclesiae episcopo, Starcando Eihstetensis aeclesiae episcopo. Cuonrado Constantiensis aeclesiae episcopo, Poponi Vuerziburgnensis aeclesiae cpiscopo, Godefrido Nemetensis aeclesiae episcopo, 25 Harberto Curiensis aeclesiae episcopo, Vuedonig Argentinensis aeclesiae episcopo, Lantberto Frisingenensis aeclesiae episcopo, Hugone Aritiensish aeclesiae episcopo, Michael Radesbonensis aeclesiae episcopo, Adelberto Patauensis aeclesiae episcopo, Liudfrido Ticinensisk aeclesiae episcopo, Gisibrando Terdonensis aeclesiae episcopo, Antonio Bricsiensis i aeclesiae cpiscopo, Uuoltoni Cumano episcopo, Deodato Parmensis 30 aeclesiae episcopo, Uuittone Mutinensis aeclesiae episcopo, Adelhardo Regenensis acclesiae episcopo, Sigolfo Placentinae m aeclesiae episcopo, Adalgiso Aquensis aeclesiae episcopo. Cum eorum unanimis diligentia huic aecclesiasticoº negotio vigilanter instarct, omnibus ratum putabatur, principem regni, beatae matris aeclesiae devotum filium postulare, quatinus ibidem divina discucientibus interesse dignaretur. Tum die 35 prefinito eó veniens, dulcisona modulationum iucunditate honorifice, uti regiam dignitatem decuerat, ab omnibus acceptus<sup>p</sup>, missae caelebratione q finita, satisfaciendo pontificum peticioni cum insigni primatum turba synodum intravit. Interim reverendus Mogontine sedis archiepiscopus Frithuricus se e solio erigens, humiliter strennueque

45

<sup>9.</sup> a) disponeret deest codd., supplevit Pertz. b) Magontinae corr. 1a; Mag. 1b. c) iuua- 40 f) eihstensis nensis codd. d) loco aecclesiae legitur in 1 a archi subpunctum. e) unangion 1a. g) Uvodoni 1b. h) Brixiensis male correxit P. k) picinensis codd.i) radesboriensis codd. codd. 1) bricsinensis corr. 1a. m) placentino 1a; corr. 1b. n) auuensis 1a; aquenensis 1b; o) aecclesiasticae corr. 1a. q) caelebratae codd. p) receptus? r) prinatim ut videtur, prius scriptum erat, eadem manus correxit 1a; priuatī 1b.

sermonem regulari studio congruentem protulerat; deinde cuncta, quae de iurc aecclesiastico iuxta canonicam<sup>s</sup> auctoritatem et imitanda sanctorum patrum decreta erant ventilata, pronuntians, in his et in omnibus huic rei necessariis se in commune eius presidium sentire postulabat. Qnibus rex superni amoris igne succensus et zelo divini amoris animatus, mentis corporisque nisu aecclesiasticarum rerum auxiliatorem, defensorem promptissimum se esse promittendo certificavit. Hac videlicet promissione audita regali, prelibatus archiepiscopus residens, communi ceterorum assensu capitula subsequentia titulari precepit.

- Cap. I. Si quis episcoporum, presbyterorum, diaconorum, subdiaconorum uxorem acceperit, a sibi iniuncto offitio deponendus est, sicut in concilio Cartaginensi tenetur cap. XXV <sup>1</sup>.
- Cap. II. Episcopos, presbyteros vel aliquem<sup>x</sup> de clero canes venandi amore vel accipitres habere non licet, sicut in concilio legitur Toletano cap. X. Quisquis autem personarum huiusmodi in hac voluptate denudatus fuerit. quamdin in illa detestabili occupatione detinetur, ab omni aecelesiastico offitio cesset.
  - Cap. III. Episcopus, presbyter aut diaconus aleae vacans, si<sup>y</sup> ab hoc interdicto opere cessare nolucrit, velud in Canone<sup>z</sup> apostolorum habetur capitulo XLII, deponendus erit.
- Cap. IIII. Nullus in clericatus offitio manens mulierem subintroductam secum labitare permittat. Si vero aliqua suspitionum maculis aspersa contra haec agere temptaverit, ab episcopo vel eius misso virgis caesa detondeatur. Si antem secularis potestas hoc fieri prohibuerit, regia potestate femina coacta prelate sententiae subiaceat.
- Cap. V. Diversa secularis vitae negotia fugientes et monasticae institutionis normam aggredientes extra claustrum sinc licentia proprii abbatis irea non licet; sed tantummodo iciunio et orationi vacare, in locis, quibus renuntiaverunt seculo, permanentes, sicut in concilio Calcidonensi precipitur.
  - Cap. VI<sup>b</sup>. Oportet etiam episcopum, in cuius diocesi cenobium situm est, monachorum providentiam gerere et, si aliquit correctione dignum repperit, corrigere festinet.
  - Cap. VII°. Clericis de monachicum e propositum fesqui cupientibus et, pro remuneratione divina saecularibus spretis, artiorem vitam adire volentibus nullatenus introcundi aditus ab episcopo denegetur; sed potius cum in tali conversatione perstare exortari conctur, sicut in concilio Toletano habetur cap. L<sup>3</sup>.
- Cap. VIII<sup>g</sup>. Sanctimonialis, que spontanea voluntate strictiori vitae proposito se alligare voluerit, nulla re obstante, id quod bona intentione disposuerat peragendum, ab episcopo impediatur.
  - Cap. VIIII<sup>h</sup>. Ut laici presbyteros sine conscientia et consensu proprii episcopi ab aecclesiis eis canonice commendatis non eicere presumant, nec alios locum eorum subire faciant; quia ut ab episcopis ordinantur, ita necesse est, ab ipsis aecclesias procurandas accipiant, sicut in concilio habetur Arelatensi cap. III<sup>i</sup>.
  - Cap. X<sup>k</sup>. Ut omnis decimatio in potestate episcopi sit, et si neglecta fuerit, quicquid inde emendandum sit, coram episcopo eiusve misso corrigatur<sup>4</sup>.
- t) deest 1 b. u) divine corr. 1a. v) rerum auxiliatorem des. 1a. 9. s) canonica 1a. w) ea D. codd. semper. x) alicui atramento atriori superducto corr. ridetur ex alique 1 a. y) si deest codd. d) Clericus b) IIII. codd. perperam. c) VI. codd. 45 z) canonice corr. 1a. a) irae 1a. f) habitum et supra lin. vel propositum 1b. g) VII. codd. e) monachium 1a. h) VIII. codd. i) IIII 1b. k) VIIII. codd.
  - 1) Cf. Concil. Carthag. II, can. 2 vel V, can. 3.
    2) Can. 4.
    3) Cf. Concil. Tolet. IV, can. 49.
    4) Cf. Synod. Ingelheim. c. 9, supra p. 15.

Cap. XI<sup>1</sup>. Episcopus, presbyter, diaconus, subdiaconus, ut in multis conciliis firmatum est, quoniam divina ministeria contrectant, ab uxoribus abstineant. Caeteri autem clerici, quando ad maturiorem actatem pervenerint, licet nolentes, ad continentiam cogantur.

## 10\_12. TRACTATUS CUM IOHANNE XII. PONTIFICE.

962.

Coronationem imperialem Ottonis Magni (962, Febr. 2) praceessit promissio regis papae facta et invamentum in anima regis a legatis ipsius praestitum, Paetum sollempne cum papa ietum eam secutum est.

Pridie quam Pacti privilegium daretur, Iohannem XII. cum imperatore in ecclesia S. Petri in synodo consedisse, apparere videtur e verbis quibus pontifex bullam incipit, qua fundationi archiepiscopatus Magdeburgensis consentit. Haee bulla adscripta est margini codicis Annalistae Saxonis², et ibi ei annexa sunt capitula aliqua, quae concilii cuiusdam esse facile est perspectu. Unde vir el. Dümmler ea concilio illi Romano a. 962. 15 vindicavit. Cui sententiae cum minime accedere possim, capita ista in adnotationem relegavi³. Vir doctissimus censuit, capita statuta fuisse ca de causa ut ii reconciliarentur, quorum inva archiepiscopatu Magdeburgensi fundato laesa essent, ut puta episcopus Halberstadensis, A quo tamen proposito capita omnino aberrare mihi videntur. Econtra contenderim, ca bullae illi annexa fuisse a quodam ius fundationis archiepiscopatus Magdeburgensis 20 impugnante, qui eo consilio veteres canones quosdam congesserit, a quodam episcopi Halberstadensis assecta. Caput ultimum quidem, quod agit de tricennali possessione, desumptum est e Concilii Toletani IV, capite 34; caput primum quadrat capiti 11 concilii Maguntini a. 847. Reliqua quin et ipsa similem originem habeant, mihi haud dubium.

#### 10. PROMISSIO OTTONIS REGIS.

25

Formam declarationis seu promissionis ab Ottone Iohanni XII. datae, quae iuramenti forma nequaquam dici potest, servavit codex bibl. Bambergensis 47 (P. I. 8) membranaccus, olim Mediolanensis, saec. X—XI, Collectionem Pseudoisidorianam comprehendens. 'Quatuor folia', inquit Iaffé 4, 'ceteris paulo minora insuta sunt; in quibus cum manus saec. XI. donationem Constantinianam sic posuisset, ut in extremo folio quarto spatium vacuum relinqueretur, illuc alia ciusdem saeculi XI, a reliquis codicis totius manibus manus prorsus diversa' intulit formam promissionis. Quam ex hoc codice primus Pertz,

#### 9. 1) X. codd.

1) V. de hac re Dümmler 'Otto der Grosse' p. 333 not. 2. 2) SS. VI, 616. 3) Quod antique eclesie a novis nec decimis nec ulla possessione sunt spoliande. Quod dotes eclesie non auferantur. 35 Quod eclesiastica statuta et privilegia ab apostolis et reliquis magistris eclesie tradita integra serventur, et prevaricatores eorum excommunicentur. Quod consuetudines eclesiastice pro lege sunt tenende. Quod tricennalis possessio firma sit. Sicut diocesim alienam tricennalis possessio tollit, ita territorii conventum non admittit. Ideoque basilice, que novae condite fuerint, ad eum procul dubio episcopum pertinebunt. cuius conventus esse constiterit. SS. VI, 616. 4) 'Bibliotheca rerum German.' 40 II, 588.

alter Iaffé l. c. edidit. Eandem formam verbis paullisper mutatis contincre videtur codex bibl. universitatis Taurinensis M. S. D. V. 19 in 4° (olim H. H. 5 sen C. M. XIX. h. II. 5), in quo fol. 89' inter alias professiones legitur etiam 'professio imperatoris' his verbis incipiens: Tibi domno Iohanni papae ego Otho imperator promitto et iurare facio etc.

Hoc scriptum, sane genuinum, a partium papalium sociis acvi Gregoriani vitiatum esse, argute explicavit Iaffé. Moderatione quadam egit Anselmus Lucensis, qui in Collectione eanonum 1. I, c. 90<sup>1</sup>, formulam nostram recepit, unam solummodo sententiam variavit, rubrica tamen addita lectori persuadere nisus est, hoc esse iuramentum quod Otto 1. ipse praestiterit. Textum Anselmi damus litteris minoribus ad fidem editionis Iafféi<sup>2</sup>, qui eum e codice Parisiensi S. Germani 1665 deprompsit. Anselmum scentus est Gratianus in Decreto D. 63. c. 33, qui tamen verba aliqua transposuit, in fine addidit sententiam: Sie me Deus adiuvet et haee saneta Dei enangelia et lemma sie instruxit: Inramentum Ottonis quod fecit domino papae Ioanni<sup>3</sup>. E Decreto hausit Baronius in 'Annalibus ecclesiasticis' 960 § 4, e Baronio Goldastius II, 43.

Pessime vitiatum est monumentum nostrum a Bonizone episcopo Sutriensi in Libro ad amicum 1. IV4, qui etiam primus contendit, iuvamentum corporaliter a rege praestitum esse. Hane formam totam in favorem petitionum pontificalium versam recepit e Bonizone Ceneius camerarius anctor Vitae Iohannis XII, quae in codicibus Libri censuum legitur et fere tota libro Bonizonis innititur. Edita est e codice Vaticano 1473 ab Angelo Mai in Spicilegio Romano' VI, 227 et e codice Cencii Riccardiano 228 u viro d. Watterich in Pontificum Romanorum Vitis' I, 746, 747. E duobus codicibus Cencii in tabulario Vaticano asservatis (S. Angeli saec. XIV, fol. 360 et Avinionensi saec. XV. in. fol. 278) hane inramenti formam dedit Pertz, lemmate suo certe arbitrio addito: Iuramentum corporaliter praestitum. Qui etiam animadvertit, cam exstare in codice Cencii bibliothecae Vaticanae 8486, quem falso antographum esse autumant. E Bonizone aut Cencio recepit iuramentum istud Sigonius in 'Historia regni Italici' (ed. Francofurt. 1591) p. 166, enuntiatis et verbis tamen suo modo immutatis. Nos editionem Iafféanam repetimus. — Stumpf, Reg. 296.

# Romam adiret.

Tibi domno Iohanni papae ego rex Otto promittere et iurare facio per Patrem et Filium et Spiritum sanctum et per hoc lignum vivificae crucis et per has reliquias sanctorum: ut, si permittente Deo Romam venero, sanctam Romanam aeclesiam et te, rectorem ipsius, exaltabo secundum meum posse. Et numquam vitam aut membra neque ipsum honorem, quem nunc habes et per me habiturus eris, mea voluntate aut meo consensu aut meo consilio aut exortatione perdes. Et in Roma nullum placitum neque ordinationem faciam de omnibus, quae ad te vel ad tuos Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quicquid de terra sancti Petri ad nostram potestatem venerit, to tibi reddam. Cuicumque autem regnum Italicum commisero, iurare tibi faciam illum: nt adiutor tui sit ad defendendam terram sancti Petri secundum suum posse.\*

<sup>\*)</sup> Formula Anselmiana: Sacramentum regis Ottonis factum domno papae Ioanni. Tibi domno Ioanni papae ego rex Otto promittere et iurare facio per Patrem et Filium et

<sup>1)</sup> Aut l. I, c. 87, ut adnotavit Bethmann 'Archir' XII, 246, 247 e codice Vaticano Anselmi 4983.
45 2) l. c. 591.
3) Haec sententia desideratur in codice Decreti antiquissimo sacc. XII. ex. capituli S. Ambrosii Mediolanensis fol. 54, quem excussit Simonsfeld. Cf. 'Archir' IX, 639.
4) ed. Iaffé l. c. p. 593 et Libelli de lite I, 581. Bonizonem Anselmi libro usum esse, monuit Dümmler l. c. 631.

### 11. IURAMENTUM NUNTIORUM REGIS A DEUSDEDIT VITIATUM.

Tertium falsarium Iaffé detexit Deusdedit cardinalem, in cuius Collectione canonum 1. IV. c. 161 Iuramentum futuri imperatoris legitur, quod in monasterio Lünchurg se invenisse dicit'. Nimium autem hoe loco Iaffé fecisse mihi videtur, cum contendat, eardinalem verba iuramenti genuini sie commutasse, ut a legatis nomine regis pronuntiata esse 5 viderentur'. Nam cur Deusdedit tam violenter egerit, non perspicitur. Formulam aliam potius cum prac oculis habuisse, mihi persuasum habeo: formulam quidem ipsius sacramenti, quod legati regis revera in anima eius Romae pontifici iuraverunt<sup>2</sup>, non vero formulam declarationis seu promissionis regiae, quam Anselmus et Bonizo vitiaverunt. Exordium formulae, levi medela adhibita, omnino rei aptum esse videtur: Domno Iohanni 10 papae rex Otto per nos promittit et iurat i. e. per nos iurat. Ceterum et ipsum formulam u cardinali pessime deformatam esse, nequaquam infitior. Praeter alia hoc imprimis fulsarii manum sapit, quod non solum Iohanni XII. sed etiam successoribus cius Ottonem sese obligavisse dieit. Nam formulam sacramenti legatorum nee plus nee minus quam formula promissionis regiae continuisse, nemo est qui non videat. His observatis, genuinam 15 sacramenti formam facile restitues. Hanc formulam Pertz exscripsit e codice unico cardinalis Deusdedit, Vaticano 3833, mbr. sace. XII, fol. 139', ubi hace in margine leguntur: Hoc sacramentum invenit scriptor huius libri in Saxonia in monasterio quod dicitur luineburg. Pertzium secutus est Iaffé l. c. p. 592. Nos variam lectionem editionis Martinuccii (M) adiecimus. Formulam hanc abbreviavit sacc. XII. Albinus pauper scolaris in 20 Digestis suis, quae exstant in codice Vaticano Ottobon. 3057, fol. 136'. Qui codicem adhibuit diversum a Vaticano 3833, ut evicit vir d. Stevenson<sup>3</sup>, ita ut ope codicis Ottoboniani textus formulae cardinalis castigari possit. Albinus rubricam adiunxit hanc: Iuramentum nuntiorum Ottonis futuri imperatoris quod est in Saxonia in monastirio quod dicitur Linneburg. Variam lectionem, quam suppeditavit vir d. Donabaum, adnotavimus sub 25

Spiritum sanctum et per hoc lignum vivificae crucis et per has reliquias sanctorum: quod, si permittente Deoª Romam venero, sanctam Romanam ecclesiam et te, rectorem ipsius, exaltabo secundum meum posse. Et nunquam vitam aut membra neque ipsum honorem, quem habes, mea voluntate aut meo consensu vel consilio aut mea exhortatione perdes. Et in Romaß nullum placitum aut ordinationem faciam de omnibus, quae ad te aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quidquid te terra sancti Petri ad nostram potestatem venerit, tibi reddam. Cuicumque regnum Italiae commisero, iurare faciam illum: ut adiutor tuic sit ad defendendam terram sancti Petri secundum suum posse.

Formula Bonizoniana: Tibi domno Iohanni de papae ego rex Otto promitto et iuro per Patrem et Filium et Spiritum sanctum et per hoce lignum vivificae crucis et per has reliquias sanctorum: quod, si permittente Deo Romam venero, sanctam Romanam aecclesiam et te, rectorem ipsius, exaltabo secundum meum posse. Et nunquam vitam aut membra neque ipsum honorem, quem habes, mea voluntate aut consensu aut meos consilio aut mea exhortatione perdes. Et in Roma nullum placitum aut ordinationem faciam de omnibus, quae ad te aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quicquid de terra sancti Petri ad 40 nostram potestatem venerit, tibi reddam. Cuicunque autem regnum Italicum commisero, iurare faciam illum: ut adiutor tui sit ad defendendam terram sancti Petri secundum suum posse.

<sup>10.</sup> a) Deo om. cod. Paris.; legitur in cod. Vaticano, ut in margine Parisiensis adnotatum est.
b) urbe add. Gratianus.
c) tuus Paris., tui Vat.
d) pape Iohanni Cencius.
e) deest B: 45
adest Cenc.
f) sanctorum reliquias Cenc.
g) meo cons. aut des. Cenc.
h) deest Cenc.
i) sancti
Petri terram Cenc.

<sup>1)</sup> ed. Martinucci p. 501. 2) Eiusdem sententiae esse ridetur Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VI, 177 not. 3. 3) 'Archirio della società Romana di storia patria' VIII, 305 sq.

siglo A<sup>1</sup>. E codice quodam cardinalis Deusdedit hausit ctiam homo sacculi XII—XIII, qui formulam spatio vacuo codicis bibl. Minerva B. V. 17 intulit. Cuius variae lectiones a Waitzio adnotatae sunt<sup>2</sup>.

(P. 29.)

#### Inramentum futuri imperatoris.

Domno lohanni pape XII. rex Otto per nos promittit et iurat per Patrem et Filinm et Spiritum sanctum et per hoce lignum vivifice et erucis et has reliquias sanctorum: quod, si permittente Deo Romam venerit, sanctam Romanam accelesiam et eundem domnum Iohanneme papam, rectorem ipsius, exaltabit secundum suum posse, si vivum invenerit. Sin autem, cum qui legabiliter illi succedet. Et nunquam vitam aut membra ucque ipsum honorem quem habet, et qui eum habiturus est, sua voluntate auth suo consensu aut suo consilio aut sua exhortatione perdet, neque ipse neque aliquis successorum eius. Et in Roma nullumi placitum aut ordinationem faciet de omnibus, quae pape et Romanis pertinent vel veniet, Romane accelesiae restituet. Cuicumque autem regnum Italieum venit vel veniet, Romane accelesiae restituet. Cuicumque autem regnum Italieum committet, iurare faciet illum: ut adiutor sit domno pape et successoribus eius ad defendendam terram sancti Petri secundum suum posse. Sie adiuvet Deus eundem domnum regem Ottonem et hec sancta cuangelia et hec sacrosancta sanctuaria.

#### 12. PRIVILEGIUM OTTONIS IMPERATORIS. 962. Febr. 13.

Otto Magnus postquam a. 962. Febr. 2 ab Iohanne XII. imperator coronatus est, anteriores imperatores imitatus, Febr. 13 Paetum cum pontifice pepigit illud celeberrimum, cuius exemplur authentieum in pergamena purpurea aureis litteris exaratum in tabulario secretiore Vaticano asservatum esse iterum iterumque contenderunt Romani partium papalium socii. Iam Baronius in Ann. ceeles. ad a. 962 hoc exemplar editioni suac 25 udhibuit, nostro saeculo tabularii Vaticani praefecti: Marini in libro Nuovo esamine della Autenticità etc. a. 1822 Romae typis expresso, atque Theiner in 'Codice dipl. dominii temporalis s. sedis' I, p. 4 nr. 4 (Romae 1861). Nostris temporibus tandem liberalitate summi pontificis Leonis XIII. et cardinalis eminentissimi Hergenröther benivolentia viro el. Siekel licentia amplissima data est, exemplar istud praestantissimum inspiciendi, per-30 serutandi, describendi. Acri ingenio vir doctissimus omniumque qui artem diplomaticam tractant princeps de ista charta in libro 'Das Privilegium Otto I. für die Römische Kirche' (Innsbruck 1883) disseruit, editionem diplomaticam dedit, imaginem photographicam partis ultimae adiceit. Novissime idem alteram editionem paravit in Diplomatum regum et imperatorum Germaniae' tomo I, p. 322, DOI, nr. 235. Exemplar privilegii Ottoniani, viro el. 35 Siekel teste, asservatur in tabulario Vaticano sub signo Arm, I. caps, III. nr. 1. Revera litteris aureis in pergamena purpurea scriptum est manu haud dubie sacculi X, quae virum Italicum sapere videtur. Bulla vero aurea, quam olim ei annexam fuisse Romani contenderunt, iam non adest; sigillum potius cuiuseumque generis numquam appensum seu impressum fuisse Siekel statuit. Chartam pro vero et originali authentico nequaquam

<sup>11.</sup> a) sic M. A.; octo legit P. b) sic A; mittit P. M. et etiam cod. Minerva. c) beatum M. d) vivice Min. e) Ioannem hic M. f) eum add. A. g) legabiliter — habiturus des. A. h) et A. i) sic A; et in Romanum P. M.; et nullum placitum in Roma Min. k) pertinet P. M. Min. l) sine — restituet des. A. n) Ytalicum A. n) permittet A.

<sup>1)</sup> Formulam Albini e codice Ottoboniano olim dedit Cenni in 'Monumentis dominationis pontificiae' 45 II, 36. 2) V. 'Neues Archiv' II, 328 not. 2 et 'Archiv' XII, 405.

haberi posse evicit. Scd apographon ex autographo immediate et paullo post descriplum exemplar Vaticanum esse et, si leves aliquas mutationes ad formam exteriorem pertinentes exceperis, textum authentieum et integrum privilegii Ottoniani praebere vir doctissimus probare conatus est. Quamquam me non fugit, viros gravissimae et venerandae auctoritatis huic sententiae adstipulari, equidem non possum quin persistam in iudicio quod dedi de 5 Siekelii inquisitione et sententia in periodico 'Zcitschrift für Kirchenrecht' XIX, 162.

Quod indicium hue spectat: nequaquam textus authenticus servatus est in exemplari Vaticano, caput 7 certe interpolatum, a falsario ope Vitae Hadriani I. in Libro pontificali contentae textui intrusum est; incertum est, an et aliae diplomatis partes variatae sint vel additionibus vel decisionibus. Sententia haec mea omnino congruit iis quae iam olim vir el. Ficker de hoe privilegio indicavit in 'Ital. Forschungen' II, 357. Cum discussionem renovare hie non sit locus, unum tantum addi liceat, quod ad exteriorem exemplaris Vaticani formam spectat et iam a Pertzio adnotatum est. Formula chronologica audiri debebat: anno regni Ottonis XXVII, imperii I; legimus tamen haec: anno vero domni Ottonis imperii invictissimi imperatoris XXVII.

Ad declarandum caput 13, quod ex privilegio Ludowici I. haustum est, multi mihi esse videntur ea quae vir d. von Pflugk-Harttung nuper in 'Itinere Italico' p. 83. 85 ex antiquo indice scriptorum in castro S. Angeli a. 1610 adhue asservatorum publici iuris fecit. Quae hoc loco afferri iuvat: Adrianus I. de conventione cum Karolo Magno ratione census qui solvebatur pro Tuscia. Arm. I. caps. III. nr. d. et Caroli Magni conventiones inter ipsum et Adrianum papam I. super censu qui solvebatur in palatio regis Longobardorum ratione Tuscie vel ducatus Spoletani. I. III. d. En monumentorum duo in cap. 13 allegatorum!

Pertzius textum suum constituit maxime editionis Marinii adminiculo, adhibitis etiam codicibus Vaticanis 1984 (Annalium Romanorum) et 3833 (collectionis cardinalis Deus- 25 dedit). Nobis sat erat, editionem Diplomatum repetere 1. Cum privilegii pars prior (cap. 1—14) praecipue Pacto a Ludowico Pio cum Paschali I. icto 2, pars posterior Constitutione Lotharii I, quam dicunt Romanam, et Iuramento a. 824. a Romanis praestito 3 inniti constet, omnia ad verbum ex his fontibus hausta litteris minoribus imprimi, omissiones vero astericis designari curavimus. — Stumpf, Reg. 299.

(P. pars II, 164.)

In nomine domini Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Otto Dei gratia imperator augustus una cum Ottone glorioso rege filio nostro divina ordinante providentia spondemus atque promittimus per hoc pactum confirmationis nostre tibi beato Petro principi apostolorum et elavigero regni celorum et per te vicario tuo domno 35 Iohanni summo pontifici et universali XII<sup>mo</sup> pape\*, sicut a predecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate atque dicione tenuistis et disposuistis: civitatem Romanam cum ducatu suo et suburbanis suis atque viculis omnibus et territoriis eius, montanis ac maritimis, litoribus ac portubus. (2) Seu cunctis civitatibus, castellis, oppidis ac viculis\* Tusciç partibus, id est Portum, Centumcellas b, Cerem, Bledam c, Marturianum d, Sutriam, Nepem, castellum Gallisem, Ortem, 40 Polimartium, Ameriam, Tudam, Perusiam cum tribus insulis, id est maiore et minore, Puluensim e, Narmiam et Utriculum, cum omnibus finibus ac territoriis ad suprascriptas civitates pertinentibus\*. (3) Nec non exarchatum Rauernatem sub integritate cum urbibus, civitatibus, oppidis et castellis,

<sup>12.</sup> a) corr. ex pte. b) cels statim corr. in cell. c) p statim corr. in b. d) Manturanum Ludov, e) Puluensī A loco Puluensi (insula). f) sic A.

<sup>1)</sup> Duos typographi errores tamen ope imaginis emendavimus, in subscriptionibus testium ponentes Drvogonis et Thietheres. 2) Siekel, 'Das Privileg Otto I.' p. 173 = Capitularia I, p. 353. 3) Capitularia I, p. 323. 324.

que pie recordationis domnus Pippinus et domnus Karlus excellentissimi imperatores, predecessores videlicet mostri, beatro Petro apostolo et predecessoribus vestris iam dudum per donationis paginam contulcrunt, hoc est civitatem Raucunam et Emeliam: Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forumliui, Fauentiam, Immolam, Bononiam, Ferrariam, Comiiaelum f et Adrianis atque 5 Gabellum cum omnibus finibus, territoriis atque insulis, terra marique ad supradietas civitates (4) Simul et Pentapolim, videlicet Ariminum, Pensaurum, Phanum, Senogalliam, Anconam, Ausimum, Humanam, Hesim, Forumsimpronii, Montemfeltri, Urbanum et territorium Balnense, Callis, Luciolis et Eugubium cum omnibus finibus ac territoriis ad easdem civitates (5) Eodem modo territorium Sabinense, sicut a domno Karlo imperatore antepertinentibus. 10 cessore nostro beato Petro apostolo per donationis scriptum concessum est sub integritate.\* (6) Item in partibus Tuscie Longobardorum castellum Felicitatis, Urbem ueterem, Balneum regis, Ferenti, Uiterbum, Orchem, Marcam<sup>h</sup>, Tuscanam, Suanam, Popolonium, Roselles\* eum suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ac maritimis, oppidis ac viculis sen finibus omnibus. (7) Itemque<sup>k</sup> a Lunis cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bar-15 donis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regia, exinde in Mantua atque in Monte Silicis atque provincia Uenetiarum et Istria nec non et cunctum ducatum Spolitanum seu Beneuentanum una cum ęcclesia sanctę Cristinę posita prope Papiam inxta Padum quarto miliario. (8) Item in partibus Campanie Soram, Arces, Aquinum, (9) Nec non et patrimonia ad potestatem et ditionem vestram Arbinum, Teanum et Capuam. 20 pertinentia, sicut est patrimonium Beneuentanum\* et patrimonium Neapolitanum atque patrimonia Calabric superioris et inferioris — de civitate autem Neapolitana cum castellis et territoriis ac finibus et insulis suis sibi pertinentibus, sicuti ad casdem aspicere videntur nee non patrimonium Sicilie, si Deus nostris illud tradiderit manibus. modo civitatem Gaietam et Fundim¹ eum omnibus earum pertinentiis. (11) Insuper 25 offerimus tibi, beate Petre apostole, vicarioque tuo domno Iohanni pape et successoribus eius pro nostre anime remedio nostrique filii et nostrorum parentum de proprio nostro regno civitates et oppida cum piscariis suis, id est Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Baluam et Marsim et alibi civitatem Teramnem<sup>m</sup> cum pertinentiis suis. (12) Has omnes suprascriptas provintias, urbes et civitates, oppida atque castella, viculos ac terri-30 toria, simulque et patrimonia pro remedio anime nostre et filii nostri sive parentum nostrorum ac successorum nostrorum et pro cuncto a Deo conservato atque conservando Francorum populo iam dicte ecclesie tue, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spiritali patri nostro domno Iohanni summo pontifici et universali pape eiusque successoribus usque in finem seculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant iure, principatu atque dicione. 35 (13) Simili modo per hoe nostre delegationis pactum confirmamus donationes, quas pie recordationis domnus Pippinus rex\* et postea domnus\* Karlus excellentissimus imperator beato Petro apostolo spontaneea" voluntate contulerunt; nec non et censum vel pensionem seu ceteras dationes o que annuatim in palacium regis Longobardorum inferri solebant sive de Tuseia\* sive de ducatu Spoletano, sieut in suprascriptis donationibus continetur et inter sancte memorie Adrianum papam 40 et domnum Karlum imperatorem convenit, quando idem pontifex eidem de suprascriptis ducatibus, id est Tuscano et Spolitano, sue auctoritatis preceptum confirmavit, co scilicet modo ut annis singulis predictus census ad partem ecclesie beati Petri apostoli persolvatur; salva super cosdem ducatus nostra in omnibus dominatione et illorum ad nostram partem et filii nostri subiectione.

<sup>12.</sup> f) sic A. g) primo scriptum erat terroriis, correctum adiecta litera i infra et litera t supra.

45 h) sic A loco Martam.

k) id statim corr. in it A. l) sic A. m) Terānē A. n) sic A.

o) t statim corr. in d A.

<sup>1)</sup> Sequentia usque ad videntur parentheseos instar posita esse et rectius post verba patrimonium Neapolitanum ponenda fuisse, praeterea post vocem Neapolitana aliqua verba excidisse, e. g. partes seu turres, opinatur vir el. Sickel.

(14) Ceterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostre confirmationis pactiim roboramus, ut in vestro\* permaneant iurc, principatu atque ditione et neque a nobis neque a\* successoribus nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte vestra potestas imminuatur aut<sup>p</sup> a vobis\* inde aliquid subtrahatur de suprascriptis videlicet provintiis, urbibus, civitatibus, oppidis, castris, viculis, insulis, territoriis atque patrimoniis nec non 5 et pensionibus atque censibus; ita ut neque nos ea facturi simus neque quibuslibet ea facere volentibus consenciamus, sed potius omnia, que superius leguntur, id est provintie<sup>q</sup>, civitates, urbes, oppida, castella, territoria et patrimonia atque insulas censusque et pensiones, ad partenl ecclesie beati Petri apostoli atque pontificum in sacratissima sede illius\* residentium nos in quantum possumus defensores esse testamur, ad hoc ut\* ea in illius ditione ad utendum et fruendum 10 (15) Salva in omnibus potestate nostra et atque disponendum firmiter valeant optineri. filii nostri posterorumque nostrorum, secundum quod in pacto et constitutione ac promissionis firmitate Eugenii pontificis successorumque illius continetur: id est ut omnis clerus et universi populi Romani nobilitas propter diversas necessitates et pontificum inrationabiles erga populum sibi subiectum asperitates retundendas sacramento se 15 obliget, quatinus futura pontificum electio, quantum uniuscuiusque intellectus fuerit, canonice et iuste fiat; et ut ille, qui ad hoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente consecratus fiat pontifex, priusquam talem in presentia missorum nostrorum vel filii nostri seu universe generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione, qualem domnus et venerandus spiritalis pater noster Leo sponte 20 (16) Preterea alia minora huic operi inserenda previdimus, videlicet ut in electione pontificum neque liber neque servus ad hoc venire presumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum patrum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum; quod si quis contra hanc nostram institutionem ire presumpserit, exilio tradatur. Insuper eciam ut nullus missorum nostrorum cuiuscumque 25 impeditionis argumentum componere in prefatam electionem audeat, prohibemus. (17) Nam et hoc omnimodis instituere placuit, ut qui semel sub speciali defensione domni apostolici sive nostra fuerint suscepti, impetrata iuste utantur defensione; quod si quis in quemquam illorum, qui hoc promeruerint, violare presumpserit, sciat se periculum vite sue esse (18) Illud etiam confirmamus, ut domno apostolico iustam in omnibus servent 30 oboedientiam seu ducibus ac iudicibus suis ad iusticiam faciendam. (19) Huic enim institucioni hoc necessario adnectendum esse perspeximus, ut missi domni apostolici seu nostri semper sint constituti, qui annuatim nobis vel filio nostro renunciare valeant, qualiter singuli duces ac iudices populo iusticiam faciant, hanc imperialem constitucionem quomodo observent. Qui missi decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per neglegentiam ducum seu iudicum 35 fuerint inventi, ad notitiam domni apostolici deferant, et ipse unum e duobus eligat: aut statim per eosdem missos fiant ipse necessitates emendate, aut misso nostro nobis renunciante per nostros missos a nobis directos emendentur. (20) Hoc ut ab omnibus fidelibus sancte Dei ecclesie et nostris firmum esse credatur\*, propriae manus signaculo et nobilium optimatum nostrorum\* subscriptionibus hoc pactum confirmationis nostrę roboravimus et bullę nostrę inpressioni<sup>u</sup> 40 adsignari iussimus. † Signum domni Ottonis serenissimi imperatoris ac suorum episcoporum, abbatum et comitum. † Signum Adaldagi Hamaburgiensis ecclesie archiepiscopi. Signum Hartberti V Curiensis ecclesie episcopi. Signum Drvogonis Osnabruguensis w ęcclesię episcopi. Signum Votonis Argentenensis ęcclesię piscopi. Otuuini Hiltinesemensis ecclesie episcopi. Signum Landuuarti Mindonensis ecclesie 45

<sup>12.</sup> P) supra and manus eadem scripsit literam t, literam autem d delere supersedit A. 9) litera e corr. ex ae A. P) una litera 1 supra lin. add. A. S) primo viglare, dein. corr. vigilare, postremo violare A. P) necessitetes, superscripta litera a A. P) in supra lin. add. A. P) litera t prima supra lin. add. A. P) primo Osnabrugguensis scripsit, post puncto superposito unam literam g delevit A. P) secunda litera e iam evanuit A.

episcopi. Signum Otgeri Nemetinensis ecclesie episcopi. Signum Gezonis Tortuncnsis ecclesie episcopi. Signum Hucberti Parmanensis ecclesie episcopi. Signum Vuidonis Mutunensis ecclesie episcopi. Signum Hattonis Fuldensis monasterii abbatis. Signum Guntharii Herolfesfeldensis monasterii abbatis. Signum Eberharti comitis. Signum Guntharii comitis. Signum Burgharti comitis. Signum Vtonis comitis. Signum Cvonrates comitis. Signum Ernustes. Signum Thietheres. Ricdages, Liupen, Hartuuiges, Arnolues, Inghilthics, Burchartes, Retinges. Anno dominice incarnationis DCCCCLXII, indict. Vb, mense Fcb., XIII. die eiusdem mensis. Anno vero domni Ottonis imperii invictissimi imperatoris XXVII facta est hec pactio feliciter.

# 10 13. CAPITULARE VERONENSE DE DUELLO IUDICIALI.

967. Oct. 29.

Edictum receptum est in Librum legis Langobardorum, quem vocant Papiensem, ex cuius codicibus hucusque solummodo cognitum fuit. Singillatim tamen praeterea traditum 15 est in codice Vindobonensi 2213 (Ius can. 105) sacc. XII. vel XIII. in Italia exarato 1, Qui quamvis lectionem non satis bonam praebeat, collatione cum codicibus Libri Papiensis instaurata patet, Vindobonensem cum nullo illorum affinitate coniunctum esse et revera singularem edicti traditionem praestare. Quae cum ita sint, nos editionem Libri Papiensis novissimam, quam vir cl. Boretius paravit in LL. tomo IV. (p. 567, 568, 570. 20 574, 575, 576, 578 - 580) secuti, variam codicis Vindobonensis lectionem, quam viro d. Paulo Kehr debemus, sub siglo V adiunximus. Codices autem Libri Papiensis, qui edictum scrvaverunt, sunt hi: 3) Mediolanensis Ambrosianus O. 55 saec. XI. in., qui Prologo caret; 4) Londiniensis Musei Britannici, Addition of Ayscough 5411 saec. XI, qui solus servavit inscriptionem; 5) Florentinus Laurentianus Plut. 89 sup. nr. 86 saec. XI. ex.; 6) Pata-25 vinus seminarii episcopalis nr. 528 saec, XI. ex.; 7) Parisinus 9656 (Suppl. lat. 1109, olim Veronensis) sacc, XI, ex.; 8) Vindobonensis Ius civ. 210 saec, XI; 9) Estensis bibliothecac olim ducalis Mutinensis saec. XV. ex. Inscriptio, quae nonnisi in codice 4 legitur, quin genuina sit, non est dubium, cum simili capitularia nonnulla regum Francicorum usa esse animadvertamus, vide e. g. Capitularia tom. I, nr. 94. 162. 163. 30 Capitulare ultimum aeque ac edictum nostrum caret invocatione In nomine Domini, quae in reliquis duobus verba Incipit capitula praecedit. Subscriptio, quae locum et tempus diffinit, in codice 4 inscriptioni presso pede succedit, in codice 5 et in Vindobonensi vero ad calcem capitis 11 legitur. Illos duos codices genuinam formam servasse mihi persuasum habeo. In capitularibus quidem non raro adnotatio loci et temporis in 35 inscriptione invenitur<sup>2</sup>; sed vocem Actum nusquam reperimus, praeterquam in solo a. 789 capitulari3, quod etiam formulam sane singularem inscriptionis praebet: Data est haec

<sup>12.</sup> F) corr. ex Mutenensis A. z) litera b corr. ex h A. a) litera v supra lin. add. A. b) hic desinit cod. Vatic. 1984 addito: Item in partibus Tusciae Reatae cum pertinentiis suis.

<sup>1)</sup> V. 'Archiv' X, 489. 2) Vide e. g. Capitularia, tom. I, nr. 27. 74. 98. 162. 163. 3) Nr. 23.

V. tamen adnotationem Boretii, quae monet, inscriptionem tam pro inscriptione capitularis nr. 23 quam pro subscriptione nr. 22 luberi posse.

carta etc. Ceterum in capitulari nr. 164 Ludowiei I. et Lotharii I. imperatorum subseriptio obvia est: Data Holonna, anno imperii etc. Accedit quod subscriptio edicti nostri haud dubie ad instar eschatocolli praeceptorum regalium formata est.

Prologi auctorem fuisse Leonem episcopum Vercellensem, Ottonis III. logotheten (a. 998—1026) contendit vir el. Boretius 1, nisus commentario quodam Libri Papiensis, 5 quem editurus crat.

Codex 9 post caput 8 inseruit caput a nobis infra ad calcem textus positum, quòd Boretius inter capita extravagantia Libri Papiensis 39 (Otto II. 9) p. 589 edidit, Pertzius autem (p. 34 not. a) argumentum capitis 1 edicti Ottonis. III. de servis esse perperam opinatus est. De cuius fide cum viro el. Boretio 2 dubitari licet.

10

Ad supplendum edictum Otto I. a. 971. Papiae eapitulum promulgavit, quod vide infra. Iam sub Ottone III. a. 999. caput 1 in placito laudari, vide adnotationem. Prologi autem verba aliqua laudantur a Petro Crasso in libello, quem Heinrico IV. a. 1080. porrexit, sub nomine Gesta Ottonis<sup>3</sup>.

Constitutionem nostram primus publici iuris feeisse videtur Heroldus in 'Originum 15 ac Germanicarum antiquitatum libro' (Basileae 1557), in quo p. 340. 341 leguntur Prologus et capita omnia exceptis septimo et octavo, quae Heroldus iam prius p. 339. 340 dederat; inter e. 9 et 10 caput 1 constitutionis Ottonis III. de servis interealatum est. Heroldi editionem plane secutus est Goldastius III, 310, 304, qui tamen et ipsum e. 11 ab edieto segregarit et p. 305 singillatim dedit. — Stumpf, Reg. 432. (P. 32.)

Incipit<sup>a</sup> kapitula<sup>b</sup> quae instituit domnus Otto gloriosissimus imperator et item Otto filius eius gloriosus rex, una cum summis principibus, id sunt episcopis, abbatibus, indicibus, sen cum omni populo<sup>c</sup>.

Antiquis dest institutum temporibus, ut si cartarum conscriptio e, quae constabat ex praediis, falsa ab adversario diceretur, sacrosanctis e uangeliis tactis veram esse ab ostensore probabatur, sicque sibi predium deliberatione iudicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis in Italia improbusque e non imitandus inolevit, ut elegum specie iureiurando adquirerent, qui Deum non timendo minime periurare formidarent. Tempore igitur quo piissimus rex Otto Romae unctionem suscepit imperii, residente in synodo summo et universali papay domno lohanne tercio decimo, ab Italiae proceribus est adelamatum, ut imperator sanctus mutata lege facinus indignum destrueret, per quod, si corpore quisquam dives fieret, anima periret et pauper in aeternum maneret. Iudicio itaque domni papae piissimique augusti expectatum est ade illam usque synodum, quae parva post intercapedine habita est Ravennae. Cumque ibidem

<sup>13.</sup> a) inscriptio Incipit — populo in solo cod. 4; cod. 5 sic: Incipiunt capitulà domni Ottonis. Sed 35 b) Incip kap 4. incipit primum prologus eiusdem. c) in 4 hoc loco sequitur subscriptio: Actum indictione XI. d) prologus Antiquis - promulgavit capitula deest 3; Antiquitus 5. e) sic 5; inscriptio 4. V; ascriptio rell. f) adversariis 5. V. g) sanctis 5. h) vera 4. V. i) deest 4. k) probatur V. 1) iudieis 5. 6; indieium V. m) vendieabit V. n) mox V. o) probisque V. t) formidaret 4. 40 P) ut sub 5; vel V. q) adquireret 4. r) quod V. s) deest 5; peiorare V. u) Octo, similia semper V. v) impii V. w) residens 7; residentis 6. 8. 9. x) sic V; summa 4-9. F) papae 7 — 9. V. z) sic 4. 5. V; domni Iohannis tereio decimo anno 6-9. a) declamatum 5. b) quis etiam 7. d) iudieium 4. c) anima vero (deest V) pereunte pauper 4. V. e) usque ad illam 5. 6.

<sup>1)</sup> Die Capitularien im Langobardenreich p. 174. 2) l. e. p. 177. 3) Libelli de 45 lite I, 445. 4) Anno 967, mense Ianuario Romae in basilica S. Petri. 5) Medio mense Aprili a. 967.

ex eadem<sup>f</sup> rc<sup>g</sup> proclamatio<sup>g</sup> repeteretur<sup>h</sup>, ob quorundam procerum absentiam usque ad id tempus est expectatum, quo<sup>i</sup> gloriosissimus augustus Otto et rex Otto<sup>k</sup> gloriosus filius et Chuonradus<sup>1</sup> Burgundiac rex Italiam<sup>m</sup> properantes, Veronae colloquium cum omnibus Italiae proceribus habuerunt. In hoc itaque cum ab omnibus imperatoriae aurcs magnis<sup>n</sup> questibus<sup>o</sup> pulsarentur, ut mutata lege fraudem hanc tam diram ab Italia tolleret<sup>p</sup>, convenientibus<sup>q</sup> cunctis et consentientibus<sup>q</sup>, legem huiusmodi<sup>r</sup> secundum inferiora promulgavit capitula.

- 1. Si de prediis contentio enicrserit et utraque pars sive altera cartis seu scriptionibus praedium sibi vendicare voluerit, si ipse qui cartam falsam appellaverit, per pugnam declarare voluerit, ut ita decernatur. Sin aliter, secundum priora capitula determinetur edicimus.
  - 2. De aecclesiarum rebus ut per advocatos fiat similiter, iubemus.
  - 3. De investitura praedii si contentio fuerit<sup>w</sup>, similiter ut<sup>x</sup> per<sup>y</sup> pugnam decernatur, edicimus<sup>z</sup>.
  - 4. Si quis per se ipsum aut suum<sup>a</sup> nuncium quicquam<sup>b</sup> alicui deposucrit, et depositum cupiditate victus<sup>c</sup> denegaverit<sup>d</sup>, si viginti solidorum pretium fuerit, ut<sup>e</sup> per pugnam veritas decernatur, precipimus<sup>f</sup>.
  - 5. Si quis dixerit, quod per vim<sup>g</sup> de praedio cartam alicui fecerit<sup>h</sup>, ut<sup>i</sup> per pugnam veritas<sup>k</sup> decernatur<sup>1</sup>, edicimus <sup>m</sup>.
  - 6. De furto aut scaclio<sup>n</sup>, si ultra sex solidos fuerit, similiter ut<sup>o</sup> per pugnam veritas inveniatur, precipimus<sup>p</sup>.
- 7. Si quis equum suum vel cetera animalia sive rem suam super aliquem repererit, et ipse warentem<sup>q</sup> darc se<sup>q</sup> dixerit, statim iuret ut ad certum warentem eum conducat<sup>r</sup>, et super<sup>s</sup> tertium warentem et tertium comitatum non procedat. Et si hoc<sup>t</sup> facere noluerit, rem perdat et secundum legem componat.
  - 8. Laicorum vero nullum preter comites<sup>u</sup> in solis aecclesiasticis rebus advocatorem habere ullum<sup>v</sup> permittimus.\*
- 9. Quacumque lege, sive w ctiam Romana, in omni regno Italico homo vixerit, haec omnia, sicut in his capitulis per pugnam decrevimus, servare precipimus; ita tamen, ut si eorum unum iuvenilis aut decrepita aetas seu infirmitas pugnare prohibuerit, liceat ei pro se pugnatorem imponere talteri similiter facere.
  - \*) Si quis alium ad servitutem appellaverit. per pugnam veritas inveniatur edicimus. inserit cod. 9.
- 13. f) hac eadem V. h) reperetur V. i) quod 5. k) rex et Otto 4.5; g) reclamatione 5. 1) sic 4; rell. aliter. 35 gloriosissimi augusti Ottonis rex Otto 6-9. V. m) in Italiam V. 5. 6. V. P) pellerct V. Q) conv. vel cons. cunctis 4; et cons. s) inscriptionibus V; corr. 4.  $^{\rm t}$ ) ille 6-9; vend. noluerit subse V. nisque V. o) questionibus 5. 6. V. des. 5. V. r) etc. add. V. u) ad 6-9; et a 3; ct hoc pugna V. v) discernatur V, qui omisit Sin - edicimus. w) emerserit 6. 9. y) deest 5. V; pugna V. z) precipimus 3. a) deest 4. b) quicquid 5. 9. d) negaverit 3. 6—9. e) deest 3. 6—9; pugna ut discernatur praecipimus V. b) quicquid 5. 9. x) deest 6-9. 40 c) convictus 4. h) facerāe 3; faceret 8. V; fecisset 7. 9. g) quod in seu in V. f) edicimus 5. 1) inveniatur 5; discernatur V. m) edisimus V. n) scasco 3; schacho 5. 6. V. k) deest 6. o) deest 4. 7. 9. p) edicimus 7. 8. q) se war. dare 5. 6. 9; guarentem se darc V. deducat V. s) supra V. t) Quod si haec V. u) comitem 5. 6 et corr. 4. 7; comes 7-9. V. x) sic 6-9; q3; deest 4. 5. 45 v) deest 4. 6. 9; nullum V. w) seu 6 — 9. b) opponere 5. 6. a) propugnatorem V. z) deest 7-9; aut add. 3. 5. c) alterum 3. 4. V.
- 1) Caput hoc in placito Romae die 2. Decembris a. 999. coram Ottone III. et Silvestro II. habito, apud Muratorium SS. II, 2, 501 (Stumpf, Reg. 1205) quo ad sententiam, non tamen vocibus ipsis prolutis laudatur. Verba priora capitula respiciunt ad Widonis imperatoris c. 6, quod exstat in Libro Papiensi p. 562; cf. p. 569 not. 59.

10. Aecclesiae<sup>d</sup> et<sup>e</sup> comites<sup>f</sup> seu viduae lites suas de his, quae in suprascriptis<sup>g</sup> capitulis continentur, per consimiles advocatos la pugna dirimant. Ceteri<sup>k</sup> homines natura liberi secundum legem pristinam per semetipsos respondeant et determinent.

11. Diaconorum, presbyterorum, episcoporum filios notarios, sculdasios<sup>m</sup>, comites<sup>n</sup>,

iudices fieri, omnibusº modisº prohibemus.

Actum<sup>p</sup> sub<sup>q</sup> urbe<sup>r</sup> Veronense<sup>q</sup> in<sup>s</sup> loco qui dicitur insula sancti<sup>t</sup> Zenonis, IIII.<sup>n</sup> Kalendarum Novembrium, anno dominicae incarnationis DCCCCLXVII<sup>r</sup>, imperii<sup>w</sup> domni Ottonis serenissimi<sup>x</sup> imperatoris augusti VI<sup>y</sup>, regni vero filii eins domni Ottonis VI<sup>z</sup>, inditione XI<sup>a</sup>.

## 14. PACTUM CUM VENETIS.

10

967. Dec. 2.

Imperatores et reges Italiae iam ante tempora Ottonis I. cum Venetorum republica pacta iniisse notum est. Iam Liutprandus rex Langobardorum cum Paulutio duce Venetorum (efr. Pactum Ottonis I. c. 20) foedus pepigit Karolusque Magnus et ipse pace et pacto cum Venetis convenit. Cui qui successerunt in regno Italico imperatores et reges illa pacta 15 iterum iterumque renovarunt. Attamen tria tantum ex illorum numero aetatem tulerunt, scilicet Lotharii I. a. 840 (PL), Karoli III. a. 880 (PK), Berengarii a. 888 (PB); alia in his tribus pactis laudata frustra quaeruntur et periisse videntur. Locum etiam pactorum confirmationes tenent, quales Wido a. 891, Rudolfus a. 924, Hugo a. 927 Venetis dederunt. Praeterea imperatores et reges praeceptis utebantur, quibus duci, patriarchae, 20 episcopis, populo Venetiae possessiones in regno Italico sitas confirmarunt. Quae pacta et praecepta nuper in Capitularium tomo II, p. 129—151 edita sunt.

Pari modo Otto I. quoque a. 967 et pactum et praeceptum confirmationis cum Venetis fere ad verbum iteravit. Otto II. deinde pactum tantum a. 983 renovavit. Otto III. a. 992 et Heinricus II. a. 1002, pacti forma relicta, diplomate Venetis ea quae ab anteces- 25 soribus concessa erant, summatim corroborarunt. Contra Conradum II. Venetis infensum, quos 'semper imperio nostro rebelles exstitisse' increpabat, foedus cum ipsis iniisse vel confirmasse putari vix potest. Heinricus III. vero utrum pactum concesserit

<sup>13.</sup> d) De eeelesias 3. e) deest 6-9. f) comes V, h) advocag) istis 5. 6. tores 7—9. V. et corr. 4. i) pugnam V. k) vero add. 6-9; Ceteris hominibus nat. liberis V. 30 1) leges pristinas  $V_{\cdot}$ m) sie 4. 9; seuldaxios 3; seuldassios 5; sculdaseios 6-8. V. o) omni modo 5. 6; omni modis V. p) subscriptio solummodo in 4. 5. V; cod. 4 eam capitulis praeq) iuxta suburbium Veroncusem V. r) urbem 4. s) deest 4. t) saneti Zenonis des. V <sup>u</sup>) quarto 5. v) DCCCCLXVIII. 5. w) vero add. V. x) serenissimi a) undecima 5, qui addit: Expliciunt 35 — Ottonis des. 4. y) sic V; ex. 5. z) sic 4. V; sex 5. capitula domni Ottonis.

<sup>1)</sup> V. Stumpf, Reg. nr. 2053.

an praecepto tantum privilegia confirmaverit, e pacto filii sui non satis elucet<sup>1</sup>. Heinriens IV. demum a. 1094 privilegium amplissimum dedit ad instar pacti Ottonis II. Cnius vestigia presserunt Heinricus V. a. 1111, Lotharins III. a. 1136, Frideriens I. a. 1154 et a. 1177, Heinriens VI. a. 1197, Otto IV. a. 1209, Frideriens II. a. 1220. Quae pacta omnia infra in lucem dabimus.

Pauca tantum de materia, forma, codicibus mihi adnotanda sunt, quippe quae satis et sugacissime tractata esse videantur a viro d. Fanta b. m. in periodico 'Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, I. Ergänzungsband p. 51 sq. enim illa paeta modo laudata aliud ex alio pendent et paene ad verbum textus priorum 10 pactorum reddunt. Nihilominus, non semper patet, quo ex pacto priore posterius sit derivatum, quia ant deperiit fons, aut textus ex pluribus scriptis est concinnatus. Licet igitur verborum contextus saepe simillimus esse videatur, forma tamen conditioque pactorum inde ab Ottonis II. aetate haud mediocriter mutata est. Ut enim anteriora pacta Lotharii, Karoli, Berengarii, Ottonis I. veram pacti formam, duarum seilicet partinm 15 paeiscentium, exhibent, ita posteriora, Ottonis II. et Hemriei IV. successorumque, privilegii potius ex sola imperatoris voluntate concessi speciem prae se ferunt 2. Non minus etiam ca, quae pactis statuta sunt, paullatim hic illic immutari sunt coepta, ita ut nonnulla capitula prorsus omitterentur, nonnulla abbreviarentur, alia denique, ut novae res postularunt, de novo adderentur vel mutarentur. De singulis suo loco dicemus. Denique temporum 20 ratio in pactis inde ab Ottone I. est mutata; neque cnim in quinque annos, ut Lotharius, Karolus, Berengarius, sed 'per euneta annorum enrricula' paeta valere iusserunt Otto I. eiusque successores (infra p. 33).

Accedo nunc ad codices pactorum enumerandos. Dolendum est, quod fere nullius seripti autographum servatum sit. Nam pusillum tautum fragmentum paeti Friderici I 25 a. 1154 in codice Marciano usque ad nostram actatem permansit; exemplarium quoque ex anthentieis derivatorum tria tantum possidemus satis vetusta, Ottonis nempe I. et Ottonis II. saeculi X, Friderici I. a. 1177 paeti saeculi XII. ex. Reliqua omnia paeta solis in libris copialibus reipublicae Venetae traduntur. E quibus affero non ea de causa primo loco, quod sit venerandae actutis vel optimae fidei, sed quia fere omnia, uno solo Friderici I. 30 a. 1154 pacto excepto, continet pacta, illum codicem Librum blaneum dietum sacculi XIV. med. iussu Andreae Dandoli confectum³. Hie codex omnesque ceteri archivi Veneti thesauri post reipublicae interitum Vindobonam transmissi nostris temporibus patriae restituti hodie in archivo regio Veneto servantur. Deinde Codex Trivisanus eirea annum 1500 scriptus 4 proprium fontem usque ad Heinrieum IV. in describendis paetis 35 sequitur, Heinrici V. et successorum eins paeta ex Libris paetorum transscripta sunt. Denique Libri pactorum nominandi sunt, quorum liber primus seribi coeptus anno 1209 5 paeta inde ab Heinrico V. continet, liber quoque secundus 6 ad modum prioris sace. XIII. ex. conformatus praebet pacta cadem alio, ut videtur, ex fonte hausta. Pactum Friderici I. a. 1154, quod in enumeratis eodicibus non invenitur, solum in codice Vindobonensi, non 40 cum ceteris Veneto archivo reddito servatur.

Ut facilius quae verba quodque paetum alteri debeat cognoseatur, minoribus litteris transscripta, maioribus paeto propria imprimenda euravimus; asteriseos posuimus, ubi

<sup>1)</sup> Cf. Danduli Chronicon IX, e. 7, p. 12 (Muratori XII, 245): Hic dux (Dominicus Contarenus qui regnare incepit a. 1043) ab Henrico augusto approbationem foederis, quod pater eius renuerat, per 145 Dominicum Sylvo et Bonum Dandulo legatos suos obtinuit. 2) Cfr. Fanta l. l. p. 94 sq. 3) Cfr. Pertz 'Archiv III, 556 sq., Bethmann ibid. XII, 633, Fanta l. c. p. 54. Rubricae enumerantur apud Tafel et Thomas 'Abhandhungen der bair. Akademie, Hist. Classe' VIII, p. 45 sq. Paginae codicis duobus modis numerantur, nos sequimur recentiores numeros. 4) Cfr. 'Giornale di Padova' 1807, Pertz 'Archiv' IV, 172, Fanta l. c. p. 54. 5) Cfr. Bethmann 'Archiv' XII, 631, Tafel et Thomas l. c. p. 57 sq. 50 6) Cfr. Bethmann l c. p. 633, Tafel et Thomas l. c. p. 84 sq.

textus nimis contractus esse videtur. Textum omnibus in codicibus continuo scriptum in lectorum usum commodiorem in capitula distinximus singulisque numeros uncis inclusos addidimus.

Ottonis I, pactum traditum est in 1) apographo sacc. adhuc X; 2) Libro blanco fol. 21', ur. 10, praefixa rubvica: Pactum habitum inter Ottonem imperatorem et dominum 5 Petrum ducem Venetiarum pro firma pace firmanda inter Veneticos et vicinos eorum: 3) cod. Trivisano fol. 79. Qui tres codices tribus imprimis locis ita inter se different, ut codices 2, 3 additamenta proferant, quae in codice 1 frustra quaeruntur. Quae additamenta in favorem Venetorum conficta esse lucidissime Fanta in libro suo laudato p. 54 sq. doeuit. Porro ita different codices 2. 3 a codice 1, ut eapita ultima paeti 20-27 neulto 10 breviore contextu exhibeant quan ille. Unde Fanta certissime conclusit, eodices 2.3 ex fonte a primo diverso fluxisse, queu collectionem reipublicae Venetae pactorum, iam pridem perditam, fuisse hand incongrue suspicatus est. In concipiendo paeto exemplum fuisse videtur 'pactum anterius Ravennae peractum', capite 2 allatum. Quod cum ad uostram actatem non pervenerit, restat, ut quae ratio intersit inter vetustiora illa pacta, 15 quae servata suut, pactumque Ottonis I. fusius explieenus. Maxime igitur nostrum cum Lotharii I. pacto concinit, uisi quod uimis abbreviatum est. In exordio enim pluves Venctorum civitates (Clugia, Brundulum, Fossiones, Fines) omittuntur, adduntur Bibiones; povro desunt c. 3 de servis ehristianis, c. 7. 8 de adiutorio mutuo, c. 11 de fugitivis, c. 15 de pignoratione extraordinaria, c. 21 de familiae pignoratione, e. 23 de eautionibus, c. 27 de 20 missis, e. 32 de Clugiensibus, c. 33 de eunuchis; in angustias contracta sunt c. 12. 13. 17. 19. 25. 26. 28 (= Ottonis I. pacti c. 8. 9. 11. 13. 19. 20). Itaque si maximan partem Ottonis pactum cum Lotharii convenire dici potest, nonnullis in eapitibus ad Bereugarii I. pactum proprius accedit, velut c. 11 de ripatico (c. 17 Berengavii pacti), c. 23 de tributo Venetorum (e. 30 Berengarii), c. 27 de cautionibus (c. 36 Berengarii). Capite 25 deinde 18 et Berengarii 24 Amianenses pro Commanenses pactorum Lotharii I. et Karoli III. legitur. E contrario etiam pluribus locis pacti Ottonis textus ampliatur. Duo scilicet eapita (c. 15. 16) iam eodem loco quo in vetustioribus pactis et ferc eisdem verbis descripta, sub finem (c. 25. 26), mutata monetavum significatione et verbis nonnullis omissis vel additis, iterum reperiuntur (cfr. quae disseruit Siekel in DD. I, p. 478). 30 Formulae etiam poenae corroborationisque in nostro scripto primum adnectuntur. Sickel monuit, loeum (civitate Roma) et diem (Dec. 2), quonium Otto exeunte demum mense Decembri Romam intravit, inter se pugnare videri. Quod ita explicandum esse probabiliter arbitratus est, ut de singulis statutis pacti illo Decembris die secundo, fortasse Ravennae, partes eonvenisse, diploma ipsum postea Romae confectum et nunciis Venetis traditum 35 esse putandum sit. — Stumpf, Reg. 435. (P. dccst.)

P. KEHR.

† In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nongentesimo sexagesimo septimo, imperii vero domni Ottoni piissimi cesaris..a, indictione undecima, quarto Nonas Decembris: civitate Romab. Hoc pactum 40 suggerente ac supplicante Petro Venetiarum duce inter Veneticos et vicinos eorum constituit ac scribere iussit, ut ex utraque parte de observandis his constitutionibus sacramenta dentur et postea per observationem harum constitutionum pax firma inter illos perseveret. Vicini Veneticorum sunt ad quos huius pacti ratio pertinet: Istrienses, Foroiulicnses, Cenetenses Tarvisianenses, Vicentinenses, Montesilicenses Gavelenses Comaclenses, Ravennenses, Cesencuses, Ariminenses , 45

<sup>14.</sup> a) non est lacuna in cold. b) in civ. Romana 3. c) has 1. e) eo s 1. f) Centenses 2. g) Montessilieinenses 1; Montesilienses 2.

d) constitutionem 1.
h) Gaualenses 2. 3.

i) Arimanenses 1. 2.

Pesarenses<sup>k</sup>, Fanenses, Senegalenses<sup>1</sup>, Anconenses, Humanenses, Firmenses et Picnenses<sup>m 1</sup>, qui in his locis<sup>m</sup> vel presenti tempore constituti sunt vel in futurum constituti fuerint, maiores atque minores. Quos constituit ipse piissimus imperator, ut<sup>n</sup> cum Petro duce Veneticorum et cum ipso populo Venetiarum, id est cum habitatoribus Rivo alto, castro Olibolis<sup>o</sup>, Amurianas<sup>p</sup>, Metamauco, Albiola\*, Toreello, Amianas, Buriano, Civitate nova\*, Equilo, Caprulas, Bibiones, Gradus, Caput Argeles, Laureto<sup>2</sup> et cum<sup>q</sup> omnibus in ciusdem locis habitantibus<sup>r</sup>, tam episcopis<sup>r</sup> hac sacerdotibus quam et primatibus seu reliquo populo, et cuncta generalitate<sup>s</sup> ad ducatum Venetie pertinentibus hoc pactum observare deberent per cuncta annorum curricula, ut nulla malicia nec lesio inter partes facta proveniat; et si, quod absit, aliquod malum<sup>t</sup> inter partes eommissum fuerit, secundum pacti huius seriem emendare et iusticiam conservare u\* promittunt v.

- (1) Et si excursus in finibus vestris Venetiarum factum fuerit, persona ipsa, que in capite fuerit eandem maliciam faciendo, infra sexaginta dies parti vestre tradatur, et o[mne] quiequid fuerit ablatum, in duplum restituatur; et si ipsum dupplum vobis non composuerimus, aut personam ipsam in manus vestras non dederimus infra sexaginta dies, pro unaquaque persona, que ipsam maliciam perpetraverit, auri solidos quingentos he componat.
  - (2) Et addimus, ut omnes homines vestros, postquam pactum anterius peractum fuit k Ravenne<sup>13</sup>, qui ad nos confugium fecerunt<sup>m</sup>, si eos invenire potuerim[us, ad] partem vestram reddere promittimus\*.
- (3) De captivis vero, si inventi fuerint in ducatu<sup>n</sup> vestro: ipsas personas, que<sup>x</sup> illo s captivos transposuerunt, cum omnibus rebus et familiis illi malifactores tradantur; et si hoc factum non fuerit, tune prebeat sacramentum<sup>o</sup> iudex loci illius, ubi ipsa mancipia requiruntur<sup>p</sup>, eum duodeeim liberis hominibus<sup>q</sup>, quod ea<sup>r</sup> mancipia illue non fuissent suscepta nec inde in alienis partibus transposita.
- (4) Si autem homines vestri in dueatibus nostris confugium fecerint, modis omnibus cum eunetis suis rebus parti vestre reddere promittimus sive servos sive liberos.
  - (5) Si autem] aliqui<sup>t</sup> hostes aut seamara<sup>u</sup> vel qualiscumque persona per fines nostros contra vos ad vestram lesionem [vel ad<sup>r</sup> vestra] loca ven[ire temptaverit et ad nostram pervenerit notitiam, mox sine] aliqua tarditate vobis nunciabimus<sup>v\*</sup>.
    - (6) Si enim furtum inter partes factum fuerit, in quadruplo restituatur.
    - (7) Si vero servi aut aneille infra hoc spaeium inter partes fugerint, cum omnibus
- m) Picnenses (Quinenses PK. et PB.) etiam et 14. k) Pesaurenses 3. 1) Senogallienses 3. tocius regni nostri in quibus locis quicumque 2. 3. PK. PB.; Pinenses quibus locis PL.; efr. Fanta l. c. p. 55. n) om. 2. 3. o) Alibolas 1; Olivoli 3. p) Amorianas 2; Amoriane 3. r) ita 1, PL. et PK.; habitantibus vestre potestatis tam cum (potestati tantum 2) 35 vestro patriarchatu seu episcopis 2. 3 et PB; cfr. Fanta l. c. p. 56. t) aliquid malo 1. 2. u) observare 1. v) promittimus 2. 3; adinvicem repromittunt PL. w) excursa 1; excursu 2. x) qui 1. y) caput 1. z) eadem malicia 1; ad eandem maliciam faciendam praebent et pacta anteriora et pactum Ottonis II. a) ablata 1; omnia quecumque fuerint b) restituantur 3. c) et 2; aut si praebent pacta anter. ablata 3; cfr. pacta anter. f) per unaquamque 1. g) qui ipsa malicia 1. 40 ipsa codd. e) manus vestra 1; manu vestra 3. h) quingnentos 1. i) componantus in anterioribus pactis; componantur in posterioribus. k) om. 1. 1) Ravenna 1. m) fecerint 3. n) ducato 1; ducatibus nostris in anter. pactis. o) sacramento 1. q) liberos homines 1; liberi homines 2. p) requiritur 1. 2. r) suppl. ex pactis anter., om. codd. s) servo sive libero 1. 2. t) aliqua 1. 3. u) scamaras 1. 3. v) nunciamus 1. 2. 45 inter partes furtum 1. x) ancillas 1. y) spacio 1. 2. z) fugierint 1; confugerint in pactis anter.
- 1) Hodie: Capo d'Istria; Cividale; Ceneda; Treviso; Vicenza; Monselice; Garello; Comacchio; Ravenna; Cesena; Rimini; Pesaro; Fano; Sinigaglia; Ancona; Umana; Fermo; Penne. 2) Hodie: Rialto; Castell Olivolo in urbe Venetiis; Murano; Malamocco; Albiola hodie non exstat, efr. Simson, Jahrbücher Karls d. Gr., II. p. 418 n. 1; Torcello; Amianas hodie non exstat, erat insula Venetiarum; 50 Burano; Cività nuova; Equilio vel Iesolo, hodie Cavazuccherina; Caorle; Bibiones, quid sit, dicere non possum; Grado; Cavarzere; Loreo. 3) Non intelligendum est Karoli III. pactum a. 880, sed aliud non servatum.

30

rebus, quas<sup>a</sup> detulerint secum, reddantur, ct iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, pro unoquoque singulos<sup>b</sup> auri solidos recipiat, sic tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum idoneum domnis illorum satisfactum fiat<sup>c</sup>. Si vero iudex ipsos fugitivos susceperit et <sup>d</sup> eos reddere neglexerit et exinde in aliis partibus confugium fecerint, pro unoquoque fugato auri solidos septuaginta et duo componat\*.

- (8) Nullatenus autem liceat alicui<sup>e</sup> per alia loca pignus accipere, nisi ubi fugitivi aut causa requiritur, exinde pignoretur; et si pigneratio pervenerit, non presumat alia pars pro pignore aliam<sup>f</sup> pignorare, set expectet usque ad audientiam<sup>g</sup> cause, ita sane<sup>h</sup> ut infra sex mensium<sup>i</sup> spacium fiant<sup>k</sup> et sint finite cause, reddens prius, quod ex<sup>l</sup> iudicio condempnatus fuit<sup>m</sup>, et pignus suum recipiat\*. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpserit aut sine causa 10 tullerit vel aliquem<sup>n</sup> pro pignore pignorare presumpserit, in duplo quod [tulerit] restituat.
- (9) Si vero equi vel eque  $^{\circ}$  aut armenta vel aliqua  $^{p}$  quadrupedia furata fuerint  $^{m}$ , in duplo restituantur  $^{q*}$ .
- (10) Negocia autem inter partes liceat<sup>r</sup> dare, quod inter eos convenerit<sup>s\*</sup> sine omni pars parti violentia\*.
- (11) De ripatico <sup>t</sup> autem: \* ut secundum antiquam consuetudinem <sup>u</sup> pars parti observetur <sup>v</sup> omnem quadragesimum; et homines vestri licentiam habeaut per terram ambulandi <sup>w\*</sup> ubique voluerint ad negociandum aut <sup>x</sup> quod eorum opus habuerit, et similiter nostri homines <sup>y</sup> itemque ambulandi ad negociandum.
- (12) Sed et hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii non detineantur, 20 sed securi ad propria redeant; similiter et epistolarii<sup>2</sup>, si detenti fuerint, relaxentur et componantur eis solidi trecenti<sup>a</sup>; et si<sup>b</sup>, quod absit, occisi fuerint<sup>c</sup>, componantur parentibus eorum pro ipsis desolidi mille, et ipsa persona tradatur in manibus illorum.
- (13) Si quis inter partes causam<sup>e</sup> habuerit, vadat semel vel bis cum<sup>f</sup> epistola iudicis sui<sup>g</sup>, et. si ei minime iustitia facta fuerit infra dies qua[ttuo]rdecim et si<sup>b</sup> ipse homo, unde iustitia 25 requiritur, infra ipsum locum fuerit aut de aliunde reversus fuerit, infra dies septem licentiam habeat pignorare iudici<sup>h</sup>, qui in ipso tempore ordinatus<sup>i</sup> fuerit, infra casa sua, quantum ipsum debitum fuerit\*.
- (14) Addimus: si quis homicidia perpetraverit, stante pacto, modis omnibus partibus vestris <sup>k</sup> ligati <sup>1</sup> tradantur, quanti in ipso homicidio fuerint mixti; et si distulerint eos tradere, pro 30 unaquaque persona <sup>m</sup> componat auri solidos trecentos. Et si aliquis <sup>n</sup> in silva pignorationem <sup>o</sup> facere voluerit <sup>p</sup>, sic fiat <sup>q</sup> sine homicidio; et si, quod absit <sup>r</sup>, homicidium factum fuerit in libero homine, componat pro ipso <sup>s</sup> solidos trecentos <sup>t</sup> et pro servo solidos quinquaginta; et si plaga <sup>u</sup> peracta fuerit in libero homine, componat similiter solidos quinquaginta et pro servo solidos triginta <sup>\*</sup>.
- (15) Volumus, ut b pro sex mancusis solum ab uno homine sacramentum recipiatur , et si plus fuerit usque ad mancusos duodecim, duorum hominum iuramentum sit satisfactum; et ita
- 14. a) quibus 1. 2. b) singuli 1. 2; singuli singulos 3. c) sit 3. d) om. 1. 3. e) liceant aliquid 1; liceat aliquit 2.

  f) pignora alia 1. 3. g) audientium 1. 2; audiendum h) ita correxi secundum pacta anteriora et P. Ottonis II.; sit codd. i) ita PB. 40  $PB. \ et \ PO. \ II.$ et PO. II.; menses codd. k) fiat 2; sit 3. 1) ita PB. ct PO. II.; et codd. m) fuerit 1. n) ita corr. secundum pacta anter, et PO. II.; qui codd. o) equi equos 1; equos vel equas 3. P) ita pacta t) ripaticum 1. anter. et poster.; reliqua codd. q) restituatur 1. r) liceant 1. s) convenerint 1. 2. u) antiqua consuetudine 1. v) observentur 1. w) habulandi 1. x) ut 1. y) per vestras aquas add. 2; per vestram aquam 3; cfr. Fanta l. c. p. 57 et 67. z) pistolarii 1. a) componat ei 45 sol. trecentos 1. 3. b) om. 2. c) occisus fuerit 1. 3. d) ipsi 1. e) ita 1 et PO. II.; causas 2. 3 f) om. 1. et pacta anter. g) ita corr. secundum pacta anteriora et PO. II; suo iudici 1; iudici suo 2. 3. h) ita codd., iudicem in pactis anterioribus, iudex in pactis posterioribus. i) ordinato 1. 2. codd., suppl. ex pactis anter. 1) legati codd. m) per unaquamque persona 1; per unamque personam 2. n) aliquid 1; aliqui 2; aliquam PB.
  o) pignoratione 1.
  add. 1. 2.
  s) ipsi 1; ipsis 3.
  t) sol. trecenti 1. q) fiant 1. 2. r) ut 50 p) voluerint 2. u) plagas 1. v) ita 2 et pacta anter.; suscipiatur 1. 3. w) sacramentum 1.

usque ad duodecim libras Veneticorum semper addendum per duodecim electos iuratores perveniat, usque<sup>x</sup> quante<sup>y</sup> sint libre, etiam tanti sint iuratores; nam si ultra duodecim librarum questio fuerit, iuratores ultra duodecim non excedant.

- (16) Statuimus enim de pignoribus, que inter partes posita fuerint, ut, si qua contencio de his orta fuerit<sup>z</sup>, ipse, qui pignus retinuerit, pro se sola<sup>a</sup> persona sacramentum faciat.
- (17) Similiter stetit, ut in b res sanctarum c ecclesiarum Dei nulla preda nec d pignoratio ficri debeat, excepto si cum sacerdotibus ipsar[um ecclc]siarum causam habuerit; et antea compellatio fiat semcl et bis; postea fieri debeat pignoratio; nam qui aliter facere presumpscrit, duplo componat, et si nesciens pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus e, ita ut ipsum pignus salvum restituat.
- (18) Et hoc stetit de capulo, quod Ripoaltenses<sup>f</sup>, Olibolenses<sup>g</sup>, Amurianenses, Metamaucenses, Albiolenses, Torcellenses, Amianenses<sup>h</sup> fecerunt hodie in annos triginta, ubi capulaverunt, habeant licenciam capulandi, sicut<sup>i</sup> per suprascriptos annos habuerunt consuetudinem<sup>k</sup>, sive per flumina<sup>1</sup>, sive per marc; et flumina, que aperta fuerunt in fine Tarvisiano hodie ab annis<sup>m</sup> triginta, reapperiantur<sup>n</sup> per consuetudinem<sup>o</sup> semper inantea.
  - (19) Equilenses vero capulare debeant de ripa sancti Zenonis<sup>n</sup> usque in fossa Metamauri et Gentionis<sup>q 1</sup>\* omnem arborem quo eorum opus habuerit capulandi et vegere quod melius potuerit<sup>r</sup>, et licentiam habeant<sup>s</sup> peculia vestra<sup>t</sup> in ipsas fines passere et pabulare cum securitate <sup>u</sup>.
  - (20) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminacio, que a tempore Liuprandi regis facta est inter Palutionem ducem et Marcellum magistrum militum deinceps manere debeat, id est de Plave maiore usque in Plavem siccam\*; peculiarum quoque\* greges cum securitate pascere\*.
    - (21) [Caprisani 4 vero in silva\* Foroiulia]na ubi semper capulaverunt, \*capulare debeant.
  - (22) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiulii capul[um faciant].

25

- (23) Et promisit nobis cunctus ducatus Veneticorum et successoribus nostris pro huius paetionis foedere annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum denariorum quinquaginta et pallium unum <sup>5</sup>.
- (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum vel monasteriorum Dei omninodo iusticiam faciat\*.
- 14. x) ita codd., ut in pactis anter. y) quanti 1. z) fuerint 1. a) per se sola 1; b) om. codd., suppl. ex pactis anter. c) sanctorum 1; in rebus sanctorum ecclesiarumque PL. PK. d) neque 2. 3. e) ita codd. et pacta poster., solicitus in pactis anter. g) Oblivolenses 2; Olivolenses 3. h) PL. et PK. hoc loco praebent Comma-35 f) Rivoaltenses 2. 3. i) licencia capulando si 1. k) consuetudine 1. 3. l) sive per flumina om. 3. m) ab annos 1; ad annos 3; ab hodie in annos PL. et PK. n) reperiantur 2. 3. o) consuetudo 1. q) ita corr. secundum pacta anter.; Medauro egentionem 1; de Metamauro egentione 2.3. r) hoc loco add. 2 ut rectum est usui persolvendum; rectum ut usus est persolvendo 3. s) habeat 1. 3. 40 t) ita corr. secundum pacta anter.; nostra codd. u) cum securitate om. 2. 3. v) codd. 2. 3 ita sequentia capita contrahunt (cfr. Fanta l. c. p. 57): De finibus autem Civitatis nove ita capulent (caput codd.), sicut ab antiquitus fecerunt. Caprisani vero in silva, ubi capulaverunt, in fine Foroiuliano (Foroiuliane 2.) semper faciant reditum (faciat redito codd.) et capulent, sicut et antea capulaverunt. De Gradensium vero civitate (vero 2; om. 3.): secundum antiquam consuetudinem debeant dare et capulum (capulare codd.) similiter fatiant, 45 ubi antea fecerunt in fine Foroiuliana, sicut ab antiquitus fecerunt (in fine — fecerunt om. 3.). Reservavimus in eodem pacto, ut pars parti de causis ecclesiarum et monasteriorum iustitias faciat (facere codd.). Tributa pacti omni anno mense Martio (mensis Marcii 2.) nobis persolvant libras XXV denariorum (persolvantur libr. viginti quinque de nostro dinario 2). In margine cod. 3: desunt reliqua.
- 1) Quid ripa s. Zenonis, fossa Metamauri (Malamocco?) et Gentionis sint, dicere non possum.

  50 2) Cfr. Fanta l. c. p. 86 sq.

  3) Piave flumen.

  4) Caprisani, Capriani (Pactum Ottonis II.),
  Caprulani (Pactum Friderici I.) civitatis hodie Caorle incolae.

  5) Cfr. Pactum Berengarii I. c. 30.

- (25) Volumus, ut pro una libra denariorum uno homine sacramentum faciat, et sic usque duodecim libras Veneticorum denariorum duodecim electi iuratores addantur; nam si ultra duodecim libras questio facta fuerit, iuratores ultra duodecim non accedant.
- (26) Statuimus etiam de pignoribus, que inter partes posita fuerint, ut, si qua de eis contentio facta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui w pignus habuerit, soli sine electis.
  - (27) De cautionibus vero simili modo agatur.

Si quis igitur huius nostrę preceptalis paginę violator extiterit, quod minime credimus, aut hoc observare nolucrit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem kamerę nostrę et medietatem predictis Veneticis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, sigilli nostri impressione hanc paginam propria manu corroborantes eandem inferius iussimus signiri.

# 15. PRAECEPTUM CONFIRMATIONIS VENETIS DATUM.

967. Dec. 2.

Traditur in 1) Libro blanco fol. 20' nr. 9, ubi inscribitur: Privilegium confir- 15 mationis Ottonis imperatoris factum domino Petro duci Venetiarum; ct 2) cod. Trivisano fol. 77. Praeceptum Lotharii I. (LL. Capitularia II, p. 136, nr. 234) vel Ludowiei II. (ibidem p. 137, nr. 235) paene ad verbum repetitur. — Stumpf, Rcg. 436.

(P. deest.)

In nomine domini Dei eterni. Otto divina favente elementia imperator augustus. 20 Dignum est, ut celsitudo imperialis, quantum ceteros honoris ac potestatis fastigio antecellit, tantum erga omnes pietatis sue munus impendere satagat. Igitur omnium fidelium sancte Dei ecclesie nostrorum que a, presentium silicet ac futurorum, noverit industria, quia Petrus dux\* Veneticorum per Adeleidam dilectam coniugem nostram ac per b nuntios suos Iohannem Guntarinum et alium Iohannem diaconum<sup>c</sup> nostram deprecatus est d maiestatem, ut ex rebus 25 sui ducatus, que infra ditionem ac potestatem imperii nostri consistere noscuntur, confirmationis nostre preceptum fieri iuberemus, per quod ipse ac patriarcha, pontifices et populus illi subiectus sibi debitas res absque cuiusquam contrarietate seu refragationee retinere quivissent, quemadmodum temporibus \* Karoli per decretum cum Grecis sanccitum possiderunt. Quorum petitionibusf, ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit, libenter adquiescentes hos excelentie nostre apices decrevimus fieri, 30 per quos statuentes decernimus, ut nullus in territoriis, locis pecculiari bus auts ecclesiis, domibus seu rebus et reliquis possessionibus presignati ducatus, que infra potestatem imperii nostri site esse noscuntur, iniquam ingerere presumat inquietudinem h, diminorationem seu calumniosam contradictionem aut subtractionem nefandam; sed liceat eas prefato duci ac patriarche, episcopis ac populo sibi subiecto seu successoribus eorum ac heredibus quiete absque cuiusque insultantis machinatione aut 35 sinistra quippiam molientis tergiversatione iure gubernare et gubernando, prout liquidius in presignato decreto continetur, legaliter possidere. Eti ut hec nostre confirmationis atque coroborationis auctoritas a fidelibus sancte Dei ecclesie et nostris verius credatur et a nostris successoribus per tempora labentia

<sup>14.</sup> w) quod 1. x) impressionem 1.

<sup>15.</sup> a) nostrorum 1. b) dilectos add. 1, sed deletum esse videtur. c) diaconem 1. d) deprecati 40 sunt codd. e) refragratione 1. f) petitiones 1. g) om. 2. h) inquietitudinem 1. i) om. 1.

omni munimine stabiliatur, manu propria subter firmavimus et annuli nostri impressione adsignari iussimus.

Signum domini Ottonis (M.) serenissimi imperatoris augusti.

Ambrosius kanzelarius advicem<sup>k</sup> Uberti<sup>1</sup> episcopi et archichancelarii recognovi.

Data IIII. Nonas Decembr., anno dominice incarnationis DCCCCLXIIII<sup>m</sup>, imperii vero . . .

## 16. EDICTUM PAPIENSE DE DUELLO.

971.

Capitulum singillatim traditum, quo nimirum propositum capitularis Veronensis a. 967 editi completur, asservatum est in codice Institutionum sacc. XI. bibliothecae Bambergensis sign. D. II. 3 (olim D. nr. 32) et a Rosshirt in libro 'Beiträge zum Römischen Recht' I, 7. vulgatum. Quam editionem Pertz et nos secuti sumus. — Stumpf, Reg. 496. (P. 35.)

Capitulum Ottonis Magni Romanorum imperatoris augusti datum Papie anno incarnationis Domini DCCCCLXXI.

Si inter ecclesias vel alios ingenuos vel liberos homines, aut inter ecclesiam vel hominem de prediis seditio vel certamen sit, pugna decernatur. Si non audeat, res sue infiscentur, et ecclesie vel homini, cui iustitia pertinet, res sue reddantur.

15. k) domini add. codd. l) Huberti 2. m) pro DCCCCLXVII.

15

## OTTONIS II. CONSTITUTIONES.

## 17-19. PAX CUM VENETIS.

983. Iun. 7.

Dissensione inter imperatorem et rempublicam Venetiarum orta, paetoque antiquo disrupto, Otto II. Venetis, ut populus inopia premeretur, eommeatum et commercium eum 5 regno Italieo interdixit. Sed anno demum 983 Venetorum legati suppliees ad imperatorem Veronam venientes, ut facultas negotiandi rursus ipsis concederetur et pax renovaretur, ab eo impetraverunt. Tria sunt seripta, quae ad hane eausam spectant: primum est scriptum Gestorum eonsilii ab imperatore eum imperii primoribus de petitione Venetorum habiti, ut eis liceret rursus secure per imperii fines ambulari; secundum est scriptum paeti, quod 10 Otto II. eum Venetis renovavit; tertium est praeceptum, quo imperator Venetis securitatem in monumento primo promissam largitur et constituit, posthae omnes dissensiones iure ac iudicio, prout in scripto paeti contineatur, decernendas esse.

#### 17. GESTA DE PACE CUM VENETIS RENOVANDA.

Exstant in 1) Libro blaneo fol. 27' ur. 13, ubi minus apte inscribitur: Securitas 15 Venetorum prestitam per Ottonem imperatorem; 2) cod. Trivisano fol. 103. — Stumpf, Reg. 847. (P. 35.)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Anno dominice incarnationis DCCCCLXXXIII, indictione undecima, anno vero regni secundi Ottonis XXVI, imperii antem eiusdem XVI, VII. Idus Iunias. [R]esidentibus cum Ottone piisimo 20 imperatore ac invictissimo augusto Adeleida matre sua cum Theuphanu coniuge eius seu principibus ultramontanis et Ytalicis, Uuilligiso Maguntino archipresule et Gislario Magdiburgensi seu Ecberto Treuerensi archipresulibus, Petro Ticinensi et Petro Cumano episcopis, Deodrico Metensi et Albino Bresenono episcopis, Ezulo duce Baioariorum, Ottone, Uuilelmo comittibus aliisque quam pluribus maioris et inferioris 25 ordinis nobillibus hominibus, imperialem adierunt celsitudinem Venetici, ostendendo precepta et confirmationes, quas antecessores eorum a regibus et ab imperatoribus

<sup>17.</sup> a) Adheleida 2. b) Theophanu 2. c) Vuiligisso 2. d) Magiburgensi codd. e) Triueriensi 1. f) Ueinensi 1. g) Mettensi 2. h) Uuielmo codd. i) ut add. 1.

<sup>1)</sup> Anno 980, ut videtur; v. quae Pertz adnotavit ad Iohannis Chron. Venetum SS. VII, 27 not., 30 et quae Fanta l. c. p. 66 adversus v. d. Kohlschütter, 'Venedig unter dem Herzog Peter II. Orseolo' p. 8 disputat.

2) Brixen.

3) Hezil (Heinrieh).

habuerunt, quaterus pacem et federa tam firma et rata per imperialem paginam dignitas imperialis constitueret, nt liberi et securi absque ulla lesione per totum suum imperium habirent<sup>k</sup>. Ob quam gratiam consultum est ab omnibus ecclesiasticis viris et secularibus, propter divinum amorem et recompensationem regni eclestis congruum esset efficere, quod iidem¹ Venetici petebant<sup>m</sup>. Ideireo iussit maiestas imperii huius-cemodi scriptum<sup>n</sup> scribere et<sup>o</sup> confirmatione sue proprie manus, sigilli sui impressione corroborare, ut deinceps talis discensio nunquam inter se et illos aut suos heredes oriatur, ut maiores et minores illius Venetic populi patrie per suum inperium, orientem versus meridiem, occidentem et septentrionem, libere et secure ambulent<sup>p</sup>.

#### 18. PACTUM CUM VENETIS.

10

Traditur in 1) apographo sacculi X; 2) Libro blanco fol. 23', nr. 11, ubi inscriptum est: Pax et fedus factum et initum inter Ottonem imperatorem et Ursum ducem Veneciarum occassione dissensionis inter eos et Veneticos orte; 3) cod. Trivisano fol. 105.

Simili modo, quo iam in paeto Ottonis I. (v. supra p. 32) codices inter se differre observavimus, codices 2. 3, quod nostrum monumentum attinet, sincerum atque originalem textum praebent, ut Fanta nos doeuit, sed quae exstant in codice 1 in utilitatem Venetorum conformata et ampliata sunt. Capitis enim decimi, quod de ripatico est, textum esse genuinum in codicibus 2. 3, contra codicis 1. verba in favorem reipublicae esse modificata, paeto Ottonis I. et paeto Heinrici IV., quod ex nostro pendet, collatis evidenter elucet 1.

Verba ad vos autem eiusdem capitis, quae olim Pertz 'Archiv III, 599' interpolata esse contenderat, tuetur Heinrici IV. paetum. Deinde altero loco, in capite scilicet 19, verba quae codex 1 addit que est terminus de vestra proprietas, a Venetis utilitatis propriae causa intercalata esse apparet 2.

Forma nostri monumenti a priorum usu vehementer distat, ut illa enim pactorum veram speciem prac se ferunt, ita hoe, si exceperis exordii formulam, plane ad modum praecepti eonformatum est<sup>3</sup>. Incipit, ut ita dicam, ab hoc Ottonis II. scripto nova series paetorum. Pristina enim pacta eum ad verbum fere conspirent, nostrum pactum ex scriptis antea promulgatis denuo contextum novumque in modum distinctum est. Primum enim pacto exordium novum praemissum et arenga, quam vocant, narrationeque ampla exornatum est. Quarum plurima verba e pristino quodam praecepto, qualia concedebantur ab imperatoribus regibusque Italiae, — unde, quoniam ad verbum consonant, dici nequit — repetita sunt, alia pauca ex pacto Ottonis I. sumpta esse videntur. Haec in textu ut minoris momenti non notata sunt. Nomina vero civitatum, quae paeto vinciebantur, ex pacto, ni fallor, Berengarii I. (LL. Capitul. II, p. 143, nr. 238), omissis Venetis civitatibus Castro Olivoli, Albiola, Fossones, additis autem Italicis Papia, Mediolano, Cremona, Verona, transscripta sunt.

Deinde in ipso pacto caput primum totum de novo additum ex praeceptis supra laudatis excerptum esse videtur, fortasse ex Karoli III. (LL. Capitul. II., p. 142, nr. 237) vel successorum eius (Widonis l. c. p. 147, nr. 239; Rudolfi l. c. p. 148, nr. 240; Hugonis l. c. p. 150, nr. 241). Inde a capite seeundo nostrum pactum ad pacta vetustiora redit, cap. 2—18 maxime ad Berengarii I, cap. 19 usque ad ultimum ad Ottonis I. Quamquam c. 2—8. 21. 23 omissa, c. 10. 11. 12. 16. 18. 22. 24. 25 (Ottonis II. pacti c. 4. 5. 9. 11. 16. 17. 18) valde contracta sunt, e. 14 de novo additum est. — Stumpf, Reg. 845.

(P. deest.)

to . 17. k) potius abirent. l) idem 1. m) Veneti apetebant 2. n) huius scriptum 1; huiusce scriptum 2. o) cum add. 2. p) In margine cod. 2: desunt ut puto aliqua.

<sup>1)</sup> Cfr. Fanta l. c. p. 59 sq. 2) Cfr. Fanta l. c. p. 61. 3) Cfr. quae diximus supra p. 31.

In nomine sanctę et individue Trinitatis. Anno incarnacionis domini nostri Icsu Christi nongentesimo octuagesimo tertio, indictione undecima\*; Verone, actum septimo Quoniam divina providentia ab aeterno prospitiente b cuneta diversa carismatum dona, que ante secula per tempora administranda disposuit, suis fidelibus, ut previsa sunt, tune in tempore distribuit: oportet quemque fidelium muneris intellegere 5 dationem, ut ex ipsius scientia et qualitatem quantitatem que eius comprehendere [et potentiam largientis magni]ficare e voluntatemque eius usquequaque perficere valeat, ut quanto se gratia largientis preven tum vi derit, [honoris atque potestatis fastigio sublimatum] dignitatis prerogativo precellere cunetos, ut tanto omnibus viscera misericordiae et pietatis [impendere satagat. Igitur nos quidem Otto divina favente] elementia im- 10 perator augustus, humiliter supplicante Tribuno duce Veneticorum per Adeleid[am dilectam matrem et dominam nostram imperatricem] semper augustam ac per nuncios suos Petrum Mauricinum monachum et Badoarium de nobilem e nec non Petrum Andreadif tribunum elementiam [imperii nos]tri, ut paetum iam dudum constitutum inter nostrum et suum populum pro divino amore caritatis acg pacis observationis iudicio, scilicet 15 ne qua iurgiah aut discor[diae divine] execrabiles voluntati aliquando inter utrosque provenire valeant, renovare et in melius confirmare dignaremur. Cuius petitionibus, ut caclestis [suffragatio nobis assit] copiosior, libenter adquiescentes hane scriptionem | paeti nostre exelentiae fieri decrevimus, per quam datis ex utraque parte sacramentis perhennem inviolabiliter paetionem ac indisrupta foedera, ut decet Christianos tenere, decernimus 20 nostra diminuta imperii potestate, ita ut pars parti nil malignum aut iniustum, sed semper quod rectum est, in omnibus actionibus rebusque facere presumat et si, quod absit, aliqua malicia vel lesio nequiter inter partes [commissa fuerit], per huius federis decreta tergatur ac facta satisfactione i a rebelli et transgressore parte pactum observantik haec series foederis per cuncta inviolabiliter annorum semper maneat curricula, 25 remota omni¹ contradictione nostra vel obpugnatione nostrorumque successorum omnium.

Quia iniustum videtur, si aliquis vel suis vel aequis<sup>m</sup> obpugnare nitatur sanctionibus, et ut specialiter notentur maxime vicini populi tam<sup>n</sup> ex nostro imperio quam ex predicto ducatu Venetiae, a quibus omnimodo hanc pactionis institutionem observandam esse decernimus, hii sunt ex nostro scilicet iure: Papienses, Mediolanenses, 30 Cremonenses, [Ferrarienses<sup>1</sup>, Rauen]nates, Comiaclenses<sup>o</sup>, Ariminenses, Pisaurenses, Censentenses<sup>p</sup>, Fanenses, Senegalenses<sup>q</sup>, Anconenses, Humenses<sup>r</sup>, [Firmenses et Pinenses,] Veronenses, Montessilicenses, Gauelenses, Vicentenses<sup>s</sup>, Paduenses<sup>1</sup>, Tarvisianenses<sup>t</sup>, Cenetenses, [Fori]iulienses, Hy[strienses, et cuncti in nostro] Italico regno degentes<sup>u</sup>, sive qui [modo vel qui in] posterum futuri sunt: ex predicto [vero ducatu] Venetiae sunt: Riv[oalten]ses<sup>v</sup>, Metamaucenses, [Clugienses<sup>2</sup>, Caput]argelenses<sup>w</sup>, Brundulienses<sup>x</sup>, Lauretenses<sup>y</sup>, Amurianenses, Torcellenses, Amianenses, Burianenses, [Equil]lienses<sup>z</sup>, Caprulienses<sup>a</sup>, Finenses<sup>4</sup>, Civitatinenses, Gradenses et cuncta generalitas populi Veneciae, sive qui modo sunt vel qui b futuri sunt.

(1) Confirmamus Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel minorari, sed libere et absque ullo inpulsu<sup>c</sup> que retro ab annis possiderunt triginta, 40 deinceps possideant. Proprietates de vero et predia, que habere videntur tam ipse dux

<sup>18.</sup> a) ind. und. om. 2. 3. b) prospitientes 1. c) quae in codice 1. exstant lacunae, codicum 2. et 3. ope supplemus. d) Badoario 2; Baduario 3. e) nobeli 1. 2. f) Andradi 2. k) observandum 2. 3; ad pactum observandum Pactum h) ne quam iurgie 2. i) satisfactionem 1. 1) remocione 2; omni om. 3. Heinrici IV. m) eis 2. n)  $\tan 1$ . o) Comaclenses 3. 45 p) Cesenenses 3. 4) Senogallienses 3. r) Humanenses 3 et PO. I. s) Vincentenses 2; Vincentenses 2. t) Tarvisinenses 3. u) regno om. 1; degentes om. 2. 3. v) Rivaltenses 3. w) Capudtinenses 3. argeles 2. x) Brundulenses 3. y) Lauretii 1; Laurentum 2; Lauretani 3. z) Aquilenses 2. a) om. 2. b) om. 3. e) inpulso 1. d) proprietas 1.

<sup>1)</sup> Cfr. P. Ber., in PO. I. haec nomina non inveniuntur.
2) Civitatis hodie Chioggia incolae. 50
3) Brondolo.
4) Fine, hodie non exstat.

quam suus patriarcha nec none et episcopi, abbates et ecclesie sancte Dei et reliquus populus Venetiae sibi subiectus infra potestatem imperii nostri, sive in campis, domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salictis, sationibus, piscationibus et ceteris aliis possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinatione aut lesione sive sinistra quippiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem exinde facere presumat. Nec etiam venationem aut pabulationem sine corum licentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navem ipsorum Veneticorum perielitantem in aliqua nostri imperii parteg predare seu hominibus naufragium pacientibus aliquam molestiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus iniuriam facere presumpserit, et res dominio possidentium mancipentur et quiete liceat possessoribus illas tenere ac frui.

- (2) Quodsi excursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, que in capite fuerit ad candem maliciam faciendam<sup>m</sup>, intra sexaginta dics\* tradatur<sup>n</sup>, et omnia, que fuerint o ablata, in dupplo restituantur; quodsi ipsum dupplum compositum non fuerit vel persona ipsa tradita infra sexaginta dies, ut dictum est, tunc per unamquamque personam<sup>p</sup>, que ipsam maliciam perpetraverit<sup>q</sup>, componantur auri solidi D.\*
  - (3) Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi aut ancille\* inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, a ccipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sie tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum idoneum domnis illorum satisfactum fiat. Si vero iudex vel aliquis ipsos fugitivos susceperit et cos negaverit reddere et exinde \*fugerint\*, tunc pro unoquoque fugitivo componat auri solidos septuaginta duo\*. Quodsi dubium fuerits et denegaverit iudex [vel auctor] loci illius, in quo ipsi fugitivi requiruntur, tune prebeant sacramentum duodecim electi, quod ibi nec suscepti fuerint nec illos habeant nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint\*. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam contestationem presentia testium peractam u per iussionem iudicis v sui liceat ei pignerare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post actam iusticiam per integrum reddatur.
- (5) Et nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut cause requiruntur\*; et si pigneratio pervenerit, non presumat alia pars pro pignere aliam pignerare, sed expectet usque ad audiendum causas, ita sane ut cause in sex mensium spacio fiant et sint finite cause, reddens prius, quod ex iudicio condempnatus fuit, et pignus suum recipiat\*. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpserit aut sine causa tulerit vel aliquem pro pignere pignerare presumpserit, in duplum, quod tulerit, restituat.
  - (6) Si vero equi vel equae aut armenta aut aliqua quadrupedia fuerint furata, in duplo restituantur; si ipsa aberravcrint, modis omnibus\* reddantur. Quodsi post primam et secundam contestationem minime reddita fuerint, tunc perveniat pigneratio de loco, ubi hoc requiritur, usque dum [pars parti] satisfaciat; et post satisfactionem ipsa] pignera reddantur.
- (7) Et hoc statutum est, ut, si<sup>a</sup> fugitivi<sup>b</sup> seu res reddite fuerint et <sup>c</sup> si per sacramenta satisfactio <sup>d</sup> adimpleta fu[erit, modis omnibus] pars parti\* securitatem faciat.
  - (8) Si quis vero extra memorata capitula pignerare presumpserit, causam perdat, et quod e tulerit f restituat.
- 18. °) suus patriarcha nec non om. 1; cfr. autem praeceptum Karoli III. et pactum Heinrici IV. f) quappiam 3. g) in aqua nostra imperii partem 1. h) aliqua molestia 1. 45 k) domino 1. 1) ita correxi secundum pactum Heinrici IV; mancipentur inquiete 1; mancipetur quiete 2. 3. m) facienda 1. n) tradantur 2. 3. o) fuerunt 1. 3. p) ita 2 et PH; per unaquaque persona 1; pro q) ipsa malicia perpetravit 1. unaquaque persona 3 et pacta anteriora. r) ita 2. 3 et PH; confugerint 1; confugium fecerint praebent pacta anteriora. t) habuerit codd. u) peracta 1.2. s) om. 1. v) iuditii 2. w) om. 3. x) pignare 1. y) qui 2. 3. z) alia 1. a) om. 2. b) fugi-50 tivus 2. 3 et PH. c) vel 2. 3 et PH. d) satisfacio 1. e) qui 2. 3. f) tulit codd.

- (9) Negocia autem inter partes fiant, et liceat dare quod cum que g inter eos convenerit\* sine aliqua violentia aut contrarietate h\*, ita ut equa conditio utrarumque parcium negotiatoribus\* conservetur.
- (10) De ripatico vero placuit, ut<sup>i</sup> secundum antiquam<sup>k</sup> consuetudinem pars parti observetur omnem<sup>1</sup> quadragesimum<sup>m</sup>; et licentiam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram\* sive 5 per flumina tocius regni [nostri; similiter] et\* nostri [per m]are [ad vos.]<sup>n</sup>
- (11) [De h]oc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii°\* non detineantur\*; si vero detenti fuerint, [relaxentur et componantur eis solidi CCC; et si, quod] absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, [et ipsa persona tradatur in manibus eorum.]
- (12) [Si quis inter partes causam] habuerit, vadat semel vel<sup>p</sup> bis cum epistola iudicis sui et<sup>q</sup>, si ei [iustitia minime facta fuerit infra dies quatuordecim,] si ipse homo, unde<sup>r</sup> iustitia requiritur<sup>s</sup>, infra ipsum locum fuerit, [infra dies septem licentiam habeat pignerare iudex<sup>t</sup>, qui in ipso tempore ordinatus] fuerit, infra casam suam, quantum ipsum debitum fuerit; et ipsum pignus<sup>u\*</sup> usque ad prenominatas noctes. [Quodsi antesteterit] ipsum pignus, componantur solidi duodecim 15 causa manente, ut pro ea iterum pigneratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen<sup>v</sup>, ubi iudicium ambabus partibus adnuntiatum fuerit, residentibus duobus<sup>w</sup> de utraque parte de loco, [ubi causa requiritur, et quod ipsi per evangelium] determinaverint<sup>x</sup>, pars parti satisfaciat.
- (13) Addimus etiam<sup>y</sup>, ut, si quis homicidium perpetraverit\*, [modis omnibus\* ipse et 20 quanti mixti fuerint in ipso] homicidio, ligati tradantur; quodsi factum<sup>z</sup> non fuerit, pro unaquaque persona componantur auri<sup>a</sup> solidi [CCC.
- (14) Simili pena] decernimus dampnandum eum, qui [in communibus mercatibus] tumultum populi excitans homicidium perpetraverit. Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro excitatione auri solidos b CCC.
- (15) Si aliqua pigneratio in silva fieric debuerit<sup>d</sup>, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium factum fuerit\*, pro libero homine componantur<sup>e</sup> solidi CCC et<sup>f</sup> pro servo L; et si plaga facta fuerit, ut<sup>g</sup> unde<sup>q</sup> non moriatur, pro libero homine\* solidi L et pro servo XXX.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum<sup>h</sup> Dei nulla pigneratio [fiat, excepto si cum sacerdotibus\* causas habuerit;] et ante compellatio fiat semel vel bis\*; nam qui aliter<sup>i\*</sup> 30 presumpserit, duplo<sup>k</sup> comp[onat, et si nesciens pigneraverit,] prebeat sacramentum, [ct sit solutus]<sup>1\*</sup> pignus que salvum restituat<sup>m</sup>.
- (17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivo[altenses<sup>n</sup>, Olivolenses, Amoria]nenses, Metamaucenses, Albionenses<sup>o</sup>, Torcellenses, Amianenses fecerunt retro ab annis<sup>p</sup> triginta\*: [habeant licentiam faciendi secundum antiquam] consuctudinem, sive per flumina sive per mare q\*.
  - (18) Equilegenses<sup>r</sup> vero capulari debent<sup>s</sup> in ripa sancti Ze[nonis usque in fossam<sup>t</sup> Me-
- 18. g) quicumque 1. 2; quecumque 3; quod PO. I. et PB; quicquid PH. h) contrarietates 1. i) de ripatico (ripaticum 2) autem 2. 3; efr. PH. k) consuetudinem anquam 1. 1) omne 3. m) verba pars - quadragesimum, quae sumpta sunt ex pacto Ottonis I., om. 1, qui hoc loco addit persolvatur ita, ut nullum gravamen aut violentiam aliquis sustineat. Quodsi factum fuerit, statim emen- 40 detur, ne amplius fiat. Cfr. Fanta l. c. p. 59 sq. n) Verba ad vos in 1 alio atramento scripta et dolose intercalata esse, olim vir b. m. Pertz 'Archiv' III, p. 599 sqq. contenderat, sed nunc evanuerunt; cfr. Fanta l. c. p. 64 sq. o) legaturii 1. p) et 1. q) om, 2, 3, r) unū 1. s) iustitiam requirit 3. t) iudicem PB; iudici PO. I. u) hic et in omnibus posterioribus pactis omissa sunt verba w) ita 3 et PH; residentibus duo 1.2; residentes duo PB. 45 v) sic tamen ut in anter. pactis. x) terminaverint 1; determinaverit 2. y) autem 2. 3 ct PH. z) ita 2. 3 et PII; actum 1. a) aurei 1. b) solidos aureos 1. 3. d) debet 1. c) om. 2. e) componant auri 2. f) om. 1. g) et 3. h) ita 1. 3 et PH; sanctorum ecclesiarumque 2 et PB. i) hic et in posterioribus pactis omissum est facere. k) duplum 2. 3. 1) efr. pactum Ottonis I. p. 35 n. c. n) Rivaltenses 3. m) restituatur 3. 9) hoc loco capitulum 50 o) Albionense 1. P) ab hodie retro in annis PB; hodie in annos PO. I. valde abbreviatum est; cfr. PB. c. 24 et PO. I. c. 18. t) fossa 2. 3. r) Equilenses 3. s) debeant 1.

tam]auri et Gentionis secundum consuctudinem omnem arborem\* et vegere cum earro aut ad collum<sup>u</sup>, quantum sibi placn[erit\*; et] habeant licentiam peculia\* in ipsis finibus passere vel pabulare\*.

- (19) De finibus autem v Civitatis nove statuimus, ut terminaeio, que a tempore Liuprandi w s regis facta est inter Palutionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps manere debeat, id est de Plaue maiore usque in Plauem siceam; peculiarum quoque greges eum sceuritate passere.
  - (20) Capriani vero in silva Foroiuliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
- (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiulii capulum P faciant.
  - (22) Et promisit nobis cunctus ducatus Veneticorum et successoribus nostris pro huius pactionis foedere annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum denariorum quinquaginta et pallium unum <sup>a</sup>.
- (23) Confirmamus, ut pars parti de c[ausis eccle]siarum vel monasteriorum\* omni modo 15 [iustitiam faciant.]
  - (24) Volumus, ut pro una libra denariorum uno homine b saeramentum faciat c, et sic d usque e duodecim libras Veneticorum denariorum duodecim electi iuratores addantur; nam si ultra duodecim libras questio faeta fuerit, iuratores ultra duodecim non aecedant.
- (25) Statuimus etiam de pignoribus, que inter partes posita fuerint, ut, si qua de eis contencio faeta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui pignus habuerit, soli sine electis.
  - (26) De cautionibus vero simili modo agatur.

Si quis igitur huius nostre g preceptalis pagine violator extitcrit, quod minime credimus, aut hoch observare noluerit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem eamere nostrae et medietatem predietis Venetieis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, sigilli nostri impressione hanc paginam propria manu corroborantes eandem inferius iussimus signirik.

Signum domni Ottonis<sup>1</sup> (M.) serenissimi imperatoris ac invictissimi<sup>m</sup> augusti. Adelbertus cancellarius advicem Petri episcopi et archicancelarii recognovi<sup>n</sup>.

#### 19. PRAECEPTUM VENETIS DATUM DE SECURO COMMEATU.

Legitur in 1) Libro blanco fol. 27, nr. 12, qui exhibet inscriptionem: Pacificatio et confirmatio Ottonis praefati cum Venetis; ct 2) cod. Trivisano fol. 93. — Stumpf, Reg. 846.

(P. 35.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto divina favente elementia imperator augustus. Omnibus nostris fidelibus presentibus ac futuris notum esse volumus, eo quod orta fuit disensio inter nos et Veneticos. Unde nos divina pietate commoti et interventu nostre serenissime Adheleidae a domine matris auguste ac Theophanu dilecte coniugis nostre nostrique imperii consortis deliniti precibusque pauperum ipsius gentis sedati pacem et fedus inivimus inter nos , eo tenore quatenus de hac discensione

- 18. u) a collo 1. 3. v) om. 2. 3 et PH. w) Liutprandi 3. x) Paulieionem 2; Paulu40 tionem 3. y) Plavi maiori, Plavim 3. z) que est terminus de vestra proprietas add. 1; cfr.

  pactum Lotharii I. et Fanta l. c. p. 61. a) et pallium unum om. 2. 3. Fanta l. c. p. 61 etiam haec

  verba dolose addita esse arbitratus est; ego potius crediderim, quoniam in codd. lacuna indicata est, librarios

  legere nequivisse textum sub eorum oculis positum. b) ita PO. I; vel uno homine 2. 3; hominem unum 1.

  c) fiat 2. 3. d) si 2. 3. e) ad add. 2. 3. f) orta 2. 3. g) nostre huius 2. 3. h) hec 2. 3.

  45 i) impressionem 1. k) insigniri 2. 3. l) Ottoni 2. m) ae inviet. om. 3. n) Signum —

  recognovi om. 1.
  - 19. a) Adheleida 1; Adeleide 2. b) augusti 1. c) partem 1. d) inter nos inivimus 2.

ita nos quam nostri heredes nee e molestiam nec inquietudinem nullo ipsius gentis homini inferant et a nobis et a nostris heredibus huiusg similem dissensionem posthae sine iuditio, quod in paeto quod illis eonstituimus continetur, non recipiant, sed inlesi et securi, omnium hominum molestia remota, in perpetuum permaneant. Et ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, sigilli nostri impressione subter signari iussimus.

Signum domini Ottonis (M.) secundi imperatoris et invictissimi<sup>k</sup> augusti. Adelbertus cancelarius advieem Petri episeopi et archicancelarii recognovi et

seripsi.

19. e) ne 1. f) inquietitudinem 1. g) habuimus 1. h) simile 2. i) om. codd. 10 k) et invictissimi om. 2.

### OTTONIS III. CONSTITUTIONES.

## 20. PRAECEPTUM CONFIRMATIONIS VENETIS DATUM.

992. Iul. 19.

Exstat in solo Libro blanco fol. 28, nr. 14, praefixa rubrica: Corroboratio Ottonis regis facta Petro duci Veneciarum occasione pacti, quod pater eius bone memoric Otto imperator tempore Tribuni ducis Verone concesserat! Otto III, cum Venetorum legati anno 992 ab co posecrent, ut antecessorum pacta renovaret, non pacti, scd praecepti forma usus, patris paeto summatim confirmato, nova iura libertatesque Venetis condonavit.

10 Cfr. Kohlschütter 'Venedig unter Herzog Peter II. Orseolo' p. 21 sq. Quod praeceptum, alio exemplo non transscripto, unum tantum locum ex vetustioribus documentis recepit (efr. p. 46 not. 2). — Stumpf, Reg. 970. (P. deest.)

In nomine Christi humani generis creatoris ac misericordiissimi redemptoris. Otto Dei miscricordia rex. Omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus nostrisquea pre-15 sentibus ac futuris notum esse volumus, eo quod Petrus dux Veneticorum per suos nuntios Marinum dyaconum et Iohanem Ursiolum, interventu et petitione nostre dilectissime domine avie Adheleide imperatricis auguste, nostram adiit celsitudinem, efflagitans, quatinus pactum, quod pater noster bone memorie Otto imperator tempore Tribuni ducis eis concessit Verone<sup>2</sup>, idem<sup>b</sup> pactum nostre confirmationis precepto 20 corroborare et confirmare dignaremur. Cuius petitionem iustam ducentes, amore nostre dilectissime avie et considerata fidelitate predicti ducis sueque gentis, idem b superius pactum a nostro genitore eis concessum nostre confirmationis precepto confirmavimus et inconvulsum fieri iussimus, et omnia que in pagina ipsius scripcionis esse paetac videntur, ea ratione d ut nullus mortalium sub nostra potestate habitantium corrumpere, 25 ledere aut falsam vocare audeat, sed, si in nostro regno quiete vivere desiderat, ammirari et observare studeat in omnibus, videlicet in observandis riparum legibus, in transituris, ut nulla nova consuetudo eis imponatur, sed secundum antiquam consuetudinem et iussionem pacti patris nostri eis pacifice liceat vivere; ncc in depredando aut pignerando aliquem Veneticorum vel flagelando aut de capulo silvarum

<sup>20.</sup> a) nostrorumque c.

b) id est c.

c) pacti c.

 $<sup>^{\</sup>rm d}$ ) eratione c.

<sup>1)</sup> Errore quodam conductus Romanin Storia di Venezia' I, p. 383 se praeceptum nostrum e cod. Trivisano et Libro blanco hausisse dicit; in cod. autem Trivisano non servatur. 2) Supra nr. 18.

amplius tolendo, quam antiqua prestat consuctudo, nec de servis fugitivis, quos comprehendunt, aliquod damnum eis facere aut transfugere presumat aliquis, sed ubicumque inventi fuerint, secundum legem eis reddanture. Precipimus etiam de terris palacii Venecief sive patriarchivi, episcopatuum quoque, cenobiorum tam virorum quam mulierum et omnium ecclesiarum inibi consistentium ac omnium habitantium 5 hominum in antedicta Venetia, ubicumque posite sint in toto nostro regno, in civitatibus, castelis, in montibus et in planitiebus, cultis et incultis, in aquis et in paludibus, in silvis et in buscaliis, in aquis aquarumque ductibus, molendinis, piscationibus et venationibus et in omnibus, que dici vel nominari posunt, tam que modo possidere videntur, quam retro hac a triginta annis possederunt, prout iuste et 10 legaliter possumus, iubemus, ut quiete teneant et perditas recuperent. Et ut nullus princeps vel pauper aliquem Veneticorum distringere aut legem facere de aliqua habitag substancia auth ad placitum ducere, nisi in presentia illorum ducis, aut fodrum tollere de illorum terris presumat aut bannum mittere tam de dominis habitantibus in Venetia, quam de illorum hominibus ubicumque habitantibus iustitiam aliquam 15 accipere presumat, nisi in presentia dominorum suorum. Confirmamus etiam Lauretum. ut quantum salsa aqua continet, eorum subiaceat potestati. Insuper volumus atque confirmamus, ut episcopatus civitatis Eracliane 1 habeat totam decimam in integrum a terminacione, que facta est tempore Luiprandi regis inter Paulutionem ducem et Marcellum magistrum militum<sup>2</sup>, usque ad mare. Civitates etiam vel loca, per que soliti sunt dis- 26 curere Venetici sive negocia agere, nemo illis contradicere aut bannum mittere seu distringere sine imperiali vel regalik iussione presumat. Et si ipsi aliquam querimoniam fecerint comitibus vel alicui potestati<sup>1</sup> de aliquo contrario ipsis<sup>m</sup> peracto<sup>n</sup> legem facere noluerint, ipsis proclamantibus tribus vicibus, si vindietam aliquam acceperint, nullam molestiam inde habeant. Adsaltum etiam infra vel extra supra aliquem eorum locum 2: vel Veneticum non faciat. Et si aliquis Veneticorum rebellis potestati dueis fugerit inde exiens, nullum locum aput nostrum fidelem habeat, nisi in acquirendo gratiam. Si quis autem contra hoc nostre confirmationis preceptum facere presumserit, sciat se compositurum quingentas libras auri optimi, medietatem nostre camere et medietatem predictis Veneticis, quos inquietaverit. Quod ut verius credatur diligentiusque obser- 2 vetur, manu propria subter confirmantes, sigilli nostri impressione adnotare iussimus.

Signum (M.) domini Ottonis gloriosissimi regis.

Petrus chanzelarius advicem Petri Cumani episeopi et avehecanzelarii subscripsit° et recognovit.

Data XIIII. Kal. Augusti, anno dominice incarnationis DCCCCXCII, indictione quinta, anno vero domni Ottonis tercii regnantis VIIII; actum Molinhuson; feliciter amen.

<sup>20.</sup> e) credantur c. f) Venec. c. g) habitum c. h) om. c; suppl. cx pacto Heinrici V.
i) hoc loco seu inserendum esse Kohlschütter l. c. parum verisimiliter iudicat; cfr. pactum Heinrici V. cap. 23.
k) legali c. l) potestai c. m) ipis c. n) locus ut videtur mutilatus; interciderunt opinor verba nonnulla, fortasse et si ci. o) suis c.

<sup>1)</sup> Id est Cirità nuova; efr. Ottonis III. diploma Stumpf, Reg. 1172, ubi legimus: Civitatis nove, que vocatur Heracliana.

2) Haec verba sumpla sunt ex pactis anterioribus.

## 21. CAPITULARE DE SERVIS LIBERTATEM ANHELANTIBUS.

(996. Mai. 21 - 1002. Ian. 23.)

Edictum hoc, quod Pertzius Ottoni I. et anno 969 adseripsit, vir d. Boretius 1 vero recte Ottoni III. imperatori vindicavit, exstat integrum in solo codice Florentino Laurent. Plut. 89 sup. nr. 86 sace. XI. ex. (inter codices Libri Papiensis editionis novissimae nr. 5), in quo fol. 138 illatum est, lemmate in imo folio 137' praecedente<sup>2</sup>. Exseripsit iam olim vir el. b. m. Blulme. Caput 1 praeterea invenitur in duobus aliis codicibus Libri Papiensis, nr. 9 (Estensi Mutinensi) et 10 (Neapolitano), et ex ipsis inter capitula extravagantia (sub cap. 40) a viro d. Boretius LL. IV, p. 589 editum est. De sententia, quam Pertzius (p. 34 not. a) argumentum capitis 1 habuit, vide supra p. 28 ad a. 967. Caput 1, omissis vocibus quae etiam in codice Florentino desunt, ab Heroldo et Goldastio editoribus inter c. 9 et 10 constitutionis Ottonis I. a. 967 (nr. 13) intercalatum esse, supra p. 28 diximus.—
Stumpf, Reg. 1297. (P. 34.)

#### Incipiunt capitula Ottonis tertii imperatoris.

Magnis opus est consultibus, dum nostri imperii prineipes publici offitii et ecclesiastici ordinis, divites et pauperes, maiores et minores, diuturnis querimoniis causentur, se a servis suis propriis viris debitum et proprium non posse habere obsequium. Alii liberos se ideo mentiuntur, quia domini eorum servitutem, quam captiose more ac approbatione evadere temptant, nequeunt, ut sepe fit, approbare. Alii autem ideo ad honorem libertatis molliuntur aseendere, quia domini eorum diversis negotiis impediti, ut forte fit, longo tempore eos ignorant, nec ad solitum sunt coaeti servitium, nec ullam saltim voeem indieem ad memoriam servitii exsolverint<sup>a</sup>; et hac occasione se contendant liberos et clamant se vixisse lege et usu libertatis, quia offitio servili aliquantulum quieverunt. Ob hane rem plaeuit imperio nostro sic:

- Kap. I. Si servus propter appetitum libertatis liberum se vocaverit, liceat domino, si sibi ita<sup>b</sup> melius visum fuerit propter difficultatem approbationis insidiosae, aut per se aut per suum campionem<sup>c</sup> litem<sup>d</sup> dirimere. Liceat autem servo pro se camphionem dare, si morbus aut aetas eum pugnare prohibuerit.
- II. Ut autem servus propter ullam remissionem non oecultet, hoe nostro aedicto Deo volente in aeternum valituro statuimus, ut deineeps unusquisque ad ostendendam suae servitutis eondietionem in Kalendis Deeembris unum publicae monetae persolvat denarium aut ipsi domino aut eius ministro ad hoe offitium deputato.
- III. Servorum autem filii et filiae similiter praeseriptum censum servitutis memorem in vieesimo quinto aetatis suae anno statuto termino persolvere incipiant. Et nulla temporis indulta prolixitas servitutem aboleat.
  - IIII. Quod si aliquis servus aecclesiae hoc nostrum aedictum servare neglexerit, omnium bonorum suorum medietate muletetur et suae conditione subiaceat servitutis. Non enim lieebit servo aeeclesiae servitute umquam exire; quem neque ipsi praesi-
  - 21. a) exsolverit Florent. b) deest Florent. c) camphionem 9. 10: d) litem camphionem des. Florent.; suppleta ex 9. 10.
    - 1) 'Die Capitularien im Langobardenreich' p. 176. 2) V. LL. IV, p. LVIII.

dentes aecclesiis poterunt libertare. Servos igitur ecclesiarum liberos fieri omni modo interdicimus, et liberos quolibet ingenio factos ad ius et servitutem aecclesiarum revocari precipimus.

Explicit Ottonis kapitula.

### 22. CAPITULARE DE IUSTITIO.

(996. Mai. 21 – 1002. Ian. 23.)

Asservatum est in Libro Papiensi, ex euius codieibus 3—9 editionem instruxit Boretius LL. IV, 580. 581, quam repetimus. Tempus solummodo definitur die eoronationis imperialis et die mortis Ottonis III. Expositio Libri Papiensis monuit, sententia toto anni tempore etc. legem Romanum (L. 1. 3. D. feriis II, 12) rumpi, quae iudiees causam agere, 10 lites dirimere tempore messium vel vindemiarum vetuerat. Editum est capitulare nostrum ab Heroldo 340 et Goldastio III, 304. — Stumpf, Reg. 296. (P. 36.)

Incipita kapitulum domni Ottonis tercii imperatoris piissimi augusti. Cotidie contra leges agitur, cotidie mali malum b facere non verentur. Ideo hac lege comne per aevum, divinitate propiciad, valitura edicimus, ut toto anni tempore 15 liceat iudicibus causas agere, lites dirimere, tumultus quaestionume terminare et diffinire, ut qui cotidie legit offendunt, cotidie legis sententia feriantur. Nec enim tempore messium vel vindemiarum legis edictum debentg effugere, qui in h nullo tempore peccare desierunt. Bene enim facere, verum dicere, iusticiam amare, rectei iudicare, omnibusk omnil tempore licet semperque licebit, quia a bonis nunquam, a 20 malis moperibus semper requiescendum esse catholice didicimus et mingiter conservandum Deo auctore imperiali maiestate decrevimus. Davido autem rex et propheta dicito: 'beati' qui custodinnt iudicium et faciunt iustitiam in omni tempore'. In natali vero Domini, in epiphania, in diebus quadragesimalibus q, in pasca, in ascensione , in pentecostes<sup>8</sup>, in diebus dominicis et in festis praecipuis<sup>t</sup> et<sup>u</sup> in constitutis ieiuniorum 25 diebus " iudiciarios motus exequi, publicas quaestiones appeti, ut omni v vigilantia solempnitates, quod w christianorum estx, celebrentur, penitus prohibemus.

22. a) ita 4; Incipiunt capitula ottonis tertii imperatoris 5. b) mala 4; male 3. c) hanc d) propria 7. 8. e) quaestiones 3.
h) deest 4. 6. 7.
f) leges 3; legem 7. 8.
i) rectum 5. 6. 8. legem 3. 5. g) debeant 7 k) deest 3. 7-9. 30 et pr. man. 4; debuit 6; debebunt 8. n) et — decrevimus des. 4. 1) deest 5. m) autem add. 4. o) David autem rege et propheta teste qui dixit (dicit 7) 6-9. P) in d. q. des. 3. 4. q) et in statutis ieiuniorum diebus add. 6. r) domini add. 5. s) pentecosten 4. 5. t) principalibus 4. 5. u) et — diebus deest 6. add. 4. 7—9. w) deest 4. \*) deest 3. 4.

<sup>1)</sup> Psalm. 106, 3.

# 23. CAPITULARE TICINENSE DE PRAEDIIS ECCLESIARUM NEVE PER LIBELLUM NEVE PER EMPHYTEUSIN ALIENANDIS.

998. Sept. 20.

Exstat in 1) codice Florentino bibl. Laurentianae Plut. XVI, 21<sup>1</sup> membr. in 4<sup>0</sup>, sace. XI, fol. 244' ad calcem Decreti Burchardi Wormatiensis manu sace. XI—XII exaratum<sup>2</sup>; duo apographa nobis praesto fuere, quorum unum instituit Rieger, alterum Holder-Egger; 2) in codice Chronici Farfensis sace. XI. ex. iam in bibliotheca Romana, quae vocatur Vittorio Emanuele, asservato, eod. Farf. 1, fol. 195, quem exscripsit Kaltenbrunner. E codice 2 omnes profectae sunt editiones: princeps Holstenii in 'Collectione Romana bipartita veterum monumentorum' II, 216 (= Labbeus, Coll. concil. IX, 774 = Olleris, 'Oeuvres de Gerbert' p. 261); Bacchinii in appendice editionis Agnelli p. 94 (= Muratori, Scr. rer. Ital. II, 1, 207); Muratorii in Scr. rev. Ital. II, 2, 496; Leibnitii in Annalibus imperii III, 709, qui et Labbeanam et Bacchinianam in suos usus vertit; Pertzii, qui nil nisi textum Muratorii (II, 2, 496) repetivit.

Capitulare nostrum ea quae iam pridem, imprimis a Lothario rege constituta erant³, confirmare, Boretius⁴ animadvertit.

In adnotatione addi liccat capitula duo inscripta Ex concilio Papiensi, quae leguntur in codicis Bambergensis P. I. 9 (C. 64) sacc. XI—XII parte priore, collectionem canonum duodecim libris distinctam continente 5, l. X, c. 57 fol. 93 ct l. X, c. 79 fol. 95. Quae capita, cum decreta pure saccularia contineant, utrum ad conventum hunc Ticinensem, an ad concilium Papiense ab Heinrico II. ct Benedicto VIII. a. 1022 celebratum, un ad alium conventum Papiensem 6 pertineant, difficile diiudicatu erit 7. — Stumpf, Reg. 1166.

(P. 37)

1) Cf. 'Archiv' XII, 719. 2) Manus, quae constitutionem scripsit, alias in codice non apparet. Folio, quod primum praecedit, manu sacc. XIII-XIV. scripta sunt haec: Hic liber Camald' domus Fonteboye de eius ordin. Anno Domini CCMLXXVIIII, inditione septima tempore venerabilis domini Nicholai pape III. terremotus magŭ in Romagnioli fuerunt et in Tuscia et ceciderunt plures ecclesie 30 et castra et domus et plures homines tu[n]c perierunt, regnante domino Gerardo priore Camald' heremi. Haec adnotarit Holder - Egger. 3) Cap. 21. 52. 87 Libri Papiensis; LL. IV, p. 543. 547. 556. 4) 'Die Capitularien im Longobardenreich' p. 176. 5) Cf. 'Archiv' VII, 822. Libri XI. et XII. iam desiderantur. 6) Aegre tamen ad concilium Papiense Gregorii V. a. 997 deleganda erunt. l. X, c. 57: Ex concilio Papiensi. De his qui proprietates suas habent et spontanee alicui delegant et 35 postea fraudolenter ab aliquo alioa ignorante precium easdem res venundantes accipiunt, et is cui eaedem res traditae fuerunt cognito negocio annum integrum silens non contradixit, sed per illusionem tacens sinit emptorem illudere, si infra anni spacium extrab patriam, ut dictume est. fuerit, prior traditio nihil valeat. Ille vero qui post primam traditionem res vendiderit, si vivens comprobatus fuerit, bannum persolvat. id est d LX solidos. Si vero bannum non habet unde componat, verberetur. — 40 Fol. 95, l. X, c. 79: Ex concilio Papiensi. Si quis furem vel latronem comprehenderit et eum indomnem dimiserit neque illum ad presentiam ducis vel comitis aut ad locum servitorise, qui missus est comitis. adduxerit et de hoc facto vel nequicia in presentia post hoc iudicio f convictus fuerit, ipse damnum ad aestimationem, pro quo fur vel latro comprehensus est, componere cogatur,

a) alio aliquo c. b) inserui; deest c. c) dictū c. d) id' c. e) servatoris c.

Incipit<sup>g</sup> constitutio decretalis sacrae legis domini Ottonis piissimi imperatoris.

Otto Dei gratia Romanorum imperator augustus, cos. S. P. Q. R. archiepiscopis, episcopish, abbatibus, marchionibus, comitibus et cunetis iudicibus in Italiai constitutis in perpetuum. Comperimus, quod episcopi et abbates aecclesiarum possessionibus 5 abutantur et per scripta quibusque personis attribuant, et hoc non ad utilitatem aecclesiarum, sed pecuniae, affinitatis k et amicitiae causa. Dumque eorum successores et¹ pro domorum<sup>m</sup> Dei restauratione ac n pro rei publicae o officio nostroque obsequio commonentur, suarum aecclesiarum predia ab aliis detineri causantur<sup>p</sup>, seque imperata non posse perficere, revera demonstrant q. Proinde quia status aecclesiarum Dei anullatur<sup>r</sup>, 10 nostraque imperialis maiestas s non minus t patitur detrimentum, dum subditi u nobis debita non possunt exhibere v obsequia, constituimus et imperiali edicto firmamus, ut omne scriptum<sup>w</sup>, sive si<sup>x</sup> libelli nomine sive emphitheosis prolatum fuerit, quod<sup>y</sup> aecclesiae z Dei aliquo modo officere a possit, obennte auctore b obeat, solusque detrimentum habeat qui se eo scripto o obligavit atque devinxita, nec omnino ad eum sui scriptio 15 dampna pertineant, quif ei in regimine successit; sed sit ei libera facultas, omnia quae per libellos vel perg alia quelibet scriptah abalienata fuerunti, in proprium ius aecclesiae revocare et ita ordinare, ut Deo et nobis debitum obsequium valeat exhibere. Nam cum regibus et imperatoribus ea quae regni et¹ imperii sunt, nisi se vivis<sup>m</sup>, dare non liceat, exceptis aecclesiis, quomodo abbatibus et episcopis res aecclesiarum per tempora 20 suorum successorum distribuere liceat? Omne quippe ius, sive lex, sive quodlibet scriptum, vel quelibet consuetudo, sin contra aecclesiae utilitatem proferunturo, in irritum deducenda sunt; nec nostra anctoritate debebunt<sup>p</sup> firmari quae contra q nostri<sup>r</sup> imperii auctorem et propagatorem probabuntur's inferri. Hoc ergo solum scriptum pro lege int talibus causis habeatur, quod aecclesiae Dei prosit et nullo modo obesse possit. 25 Quod si aliquis contra hanc constitutionem nostram ire temptaverita, tamquam rebellis iudicetur, et sit ei anathaema maranathaw. nisi resipiscat, ab universis episcopis qui huic imperiali nostrox aedicto subscripserunt vel assensum prebuerunt sive prebituri sunty.

† Ego <sup>z</sup> Otto gratia Dei Romanorum imperator augustus constitui hanc legem <sup>30</sup> non solum presenti et futuro sed etiam preterito tempore profutura et in aeternum valere precepi.

Data<sup>a</sup> XII. Kal. Octob., anno<sup>b</sup> imperii domni Ottonis gloriosissimi imperatoris semper augusti III°, indict. XII<sup>a</sup>, anno III.º pontificatus domni Gregorii quinti papae. Promulgata per manus Gerberti sanctae Ravennatis<sup>f</sup> aecclesiae archiepiscopi, in ea sinodo<sup>g</sup> 35

<sup>23.</sup> g) lemma in 2. h) decst 2. i) Hitaliam 2. m) donok) affinitate 2. 1) et deest 1. rum 1. n) ac deest 1. o) publice 1. p) causentur corr. 1. q) demonstrat 1. r) anulla-<sup>8</sup>) magestas 1. tenus 2. t) minimum 1. v) exiberc corr. 1. w) omnia u) à subditis 1. x) se 2; deest 1. scripta 2. y) quid de 2. z) ccclesiis 2. a) sic conieci; efficere 1; effici non 2. b) actore 2. d) vinxit 2. c) scriptu 1. e) cum superscripti 2. f) que 1. g) deest 2. 40 h) scriptura 2. i) fuerint 2. k) improprium corr. ex improperium 1. m) viventibus 2.  $^{\rm n}$ ) sive 1. o) fuer 2. p) debentur 2. q) etiam 2. r) deest 2. s) prohabuntur 1. t) lege in eadem manu supra lineam add. 1. u) tempaverit 2. v) rebellus 2. w) anapthaema marathana 1. x) huic imperii nostri 2. y) Amen add. 2. z) Ego — precepi des. 2; crux quatuor punctis in angulis ornata est 1. a) ata 2. b) anno — augusti III des. 2. c) III sup- 45 plevi; deest 1, lacuna haud indicata.

d) XV. 1.

o) eadem manu supra lin. add. 1. f) reuennatis 1. g) sinado 1.

<sup>1)</sup> Haec consul, senatus populusque Romanus potius explicanda videntur, quam consulibus senatus populique Romani,

in qua Mediolauensi<sup>h</sup> archiepiscopo<sup>i</sup> Arnulfo nomen<sup>k</sup> papae<sup>1</sup> ablatum est, in basiliea beati Petri apostoli<sup>m</sup> quae vocatur ad Celum aureum<sup>n</sup>. Et subscripserunt omnes qui adfuerunt<sup>o</sup> episcopi.

## 24. OTTONIS III. ET GREGORII V. CONCILIUM ROMANUM.

(998 ex. - 999. Febr.)

Ediderunt a. 1671 Labbeus et Cossartius in Coneiliorum collectionis tomo IX, p. 772 (= Mansi XIX, 223 et Leibnitius, Ann. imp. III, 703) ex apographo codicis S. Mariae Aniciensis (Puy en Vélay), quod porrexerat Sirmondus, paullo ante, a. 1669, Dacherius in Spicilegii tomo IX, 68 (ed. Basnage I, 603) 'ex tabulario ecclesiae Aniciensis', nimirum ex codem codice. Editio nostra ope priorum instituendu erat. Dacherii textus paullo melior est, neque tamen mendis caret, Prologum solus servavit. Canonum titulos et capitum lemmata, cum nonnisi in Labbei editione legantur, reiecimus. — Cf. Iaffé, Reg. pont. ed. II. I, p. 494. (P. deest.)

In a nomine Domini Dei summi. Incipiunt capitula generalis coneilii edita a domino Gregorio quinto papa, eui interfuit gloriosissimus tertius Otto caesar augustus et omnes subscripti episeopi, habiti Romae in basilica beati Petri principis apostolorum, anno tertio imperii eiusdem eaesaris et apostolatus praefati papae.

1. Ut rex Robertus eonsanguineam suam Bertam, quam contra leges in uxorem duxit, derelinquat et septem annorum poenitentiam agat seeundum praefixos ecelesiasticos gradus, iudicatum est. Quod si non fecerit, anathema sit. Idemque de cadem Berta fieri praeceptum est.

2. Herehembaldum<sup>b</sup> Turonensem archiepiscopum, talis coniugii eonseeratorem, cum omnibus episcopis qui eonsentientes interfuerunt his incestis nuptiis regis et Bertae consanguineae suae, a sacrosaneta communione suspendimus, donec ad hane sedem apostolieam veniant satisfacturi<sup>c</sup>.

3. Ut episeopatus Merseburgensis a sede apostolica et bonae memoriae Ottone primo imperatore per universale eoncilium de fundatus itemque a sede apostolica et imperatore Ottone seeundo sine coneilio destructus, ut in proprium honorem redeat a sancta sede apostolica iudieatum est per universale concilium, praesidente domino Ottone tertio augusto eaesare et domino Gregorio papa quinto s.

4. Si Gislarius<sup>h</sup> sanetae Magdeburgensis ecclesiae archiepiseopus<sup>i</sup> potuerit eanoniee eomprobare, quod per ambitionem de minori sede Merseburgensi<sup>k</sup> ad maiorem Magdeburgensem non migraverit, ut non deponatur iudicatum est. Sed si eleri<sup>1</sup> et populi<sup>1</sup> invitatione et<sup>m</sup> electione migravit, in eadem permaneat metropoli. Quodsi absque invitatione<sup>n</sup>, non tamen per ambitionem et avaritiam, factum esse constiterit, ad priorem

<sup>23.</sup> h) mediolensi corr. ex mediolensis 1, et mox rasura quae delevit vocem ppe seu xpo. i) episeopo 2. k) nomine 2. l) papatum 2. m) deest 2. n) cellam auream 1. o) affuerunt 2.

<sup>24.</sup> a) In — praefati papae des. L. b) Erchembaldum L. c) satisfacere D. d) universalia
40 eoneilia D. e) itemque a s. apostolica des. L. f) deest L. g) Gregorio V. papa L. h) Gisilarius L. i) episeopus L. k) Marseburgensi L. l) populi et cleri L. m) et electione des. L.
n) Quodsi absque corum invitatione et electione migravit L.

redeat sedem. At si ambitionem et avaritiam negare non potuerit, definitum est, ut° amittat utramque.

- 5. Stephanus sanctae Vellavensis p. 1 ecclesiae dictus episcopus ut omni ordine sacerdotali careat auctoritate apostolica edicimus, eo quod a Widone vivente episcopo avunculo et praedecessore suo sit electus sine cleri et populi voluntate ac post eius mortem contra deleri et populi voluntatem a duobus tantum episcopis non comprovincialibus sit ordinatus.
- 6. Dagobertum Bituricensis ecclesiae archiepiscopum et Roclenum Nevernensis ecclesiae episcopum a communione suspendimus, donec ad hanc sanctam et apostolicam sedem veniant et satisfaciant, eo quod Stephanum Widonis episcopi nepotem, eo vivente 10 contra leges ecclesiasticas electum t, in episcopum ordinare praesumpserint.
- 7. Ut clerus et populus civitatis Vellavorum licentiam habeant eligendi episcopum, iudicatum est, et<sup>t</sup> ut electus a domino papa consecretur in episcopum, statutum<sup>n</sup> est.
- 8. Ut rex Robertus Stephanum Widonis quondam Vellavorum episcopi nepotem iuste damnatum et depositum nullo modo iuvare praesumat nec ei praebere auxilium, 15 iudicatum est; sed ut cleri et populi faveat electioni, salva sibi debita subiectione, decretum est.

Ego Gregorius sanctae catholicae et apostolicae Romanae ecclesiae praesul praefui et subscripsi. Gerbertus Ravennas \* archiepiscopus. Gisebardus<sup>y</sup> Capuanus archiepiscopus. Sigifredus<sup>z</sup> Placentinus episcopus. Hubertus Firmensis epis- 20 Lambertus Constantiensis episcopus. Petrus Cumanus episcopus. Gennavensis a episcopus. Hugo Sedunensis episcopus. Henricus sancti Kyliani b Benedictus Lavicanensis<sup>c</sup> episcopus pro se et pro omnibus cardinalibus vicarius 2. Iohannes Maturanensis d. 3 episcopus. Iohannes e Albanensis episcopus. Tebaldus<sup>f</sup> Velleternensis <sup>g</sup> episcopus. Petrus Praenestinus episcopus. Castellanus i. 4 episcopus. Gregorius Ostiensis episcopus. Benedictus Portuensis Aifredus<sup>k</sup> Ferentinensis<sup>1</sup> episcopus. Stephanus Cerensis episcopus. Humbertus<sup>m</sup> Luscalae<sup>n, 5</sup> episcopus. Humbertus<sup>m</sup> Arimae<sup>o, 6</sup> episcopus. prandus<sup>p. 7</sup> Faventinus<sup>q</sup> episcopus. Iohannes Suesanae<sup>r</sup> episcopus. Aldebertuss Aldebertus<sup>t</sup> Pensarensis<sup>u</sup> episcopus. Rainerius<sup>v</sup> Fundensis<sup>w</sup> epis- <sup>30</sup> episcopus. copus. Bernardus Caietanae episcopus. Arialdus Clusinae episcopus.

<sup>24.</sup> o) deest L. p) Vallav. semper L. a) contra — voluntatem des. L. r) Dagbertum L. s) Rodenum L. t) deest L. u) iudicatum L. v) afaveat L. w) sui D.  $\mathbf{x}$ ) Ravennensis L. z) Sigefridus L. a) Genavensis L. b) Iuliani D. y) Gislebardus L. c) Laincanensis L. e) Ioh. Alb. ep. des. L. d) Maturonensis D. f) Tetbaldus L. g) Bellezensis D; ep. Vell. L. 35 h) Ingi.. D; L posuit hunc post Ferentinensem. i) Cancellanus D. k) Arfridus L. 1) Serrem) Hubertus L. n) Luscalis L.  $^{\mathrm{o}}$ ) Arimas L.  $^{\mathrm{p}}$ ) Lideprandus D.  $^{\mathrm{q}}$ ) Saunus D. tinensis D. r) Suessams L. s) Adelbertus . . . . L. t) Adelbertus L. <sup>u</sup>) Pisaurensis L.  $^{\rm v}$ ) Rainerus L. w) Slundensis D. x) Caietanus L.

<sup>1)</sup> Puy en Vélay archidioecesis Bituricensis. 2) i. e. episcopus Wirzburgensis. 3) Mon- 40 teranno, v. synodum Iohannis XII. a. 964 infra in Appendice Actorum pontificum. 4) Città di Castello. 5) Nescio quae episcopi sedes haec sit. 6) Rimini. 7) Hildeprandus Farentinus subscripsit concilio Rarennatensi a. 998. Mai. 1 a Gerberto celebrato, v. Mansi XIX, 221.

### 25. OTTONIS III. ET SILVESTRI II. SYNODUS ROMANA.

(999.)

Ex actis tantum superest scriptum poenitentiam Ardoino marchioni Eporediensi iniunctam continens, quod e codice nr. 87 mbr. fol. sace. XI. bibliothecae capitularis Eporediensis¹ edidit Provana in libro 'Studi critici sovra la storia d'Italia a' tempi del re Ardoino' (Torino 1844) p. 345 nr. 13. Ad candem synodum referenda censuit vir el. Giesebrecht ('Kaiserzeit' ed. 5. I, 862) ca quae tradit Thietmarus Merseburgensis l. IV, e. 44 (28) ed. Kurze: Post hec (i. e. post mortem Gregorii V.) imperator Gisillerum archiepiscopum, eo quod duas teneret parrochias, in sinodo accusans Romana, iudiciali eum sententia ab offitio suspendi ac per internuntios ab apostolico eundem illo vocari precepit. De tempore quo synodus celebrata sit dubitari licet. Giesebrecht et Iaffé-Löwenfeld p. 496 menses Aprilem vel Maium statuerunt, Löwenfeld autem ('Leo von Vercelli' p. 15) annum 999. exenntem. Scriptum poenitentiae ex editione Provanae dedimus.

— Cf. Iaffé, Reg. pont. ed. II. I, p. 496.

(P. deest.)

Poenitencia Ardoini Romae in ecclesia beati Petri apostoli ei imposita et a dompno papa Siluestro et augusto imperatore tercio Ottone et a pontificibus Italiae catholice et synodice edicta.

Notum sit omnibus, quod Ardoinus in sancta synodo professus est coram domno 20 Siluestro sanctissimo et donno nostro tercio Ottone Romanorum imperatore augusto et coram omnibus episcopis ibi residentibus, se conduxisse illos homines qui interfecerunt Petrum Uercellensem episcopum et eius neci interfuisse et eosdem homines secum reduxisse et retinuisse et cum illis postea conversatum esse. Ideoque inventum est in sancta synodo, ei tanti criminis participi non modicam imponere poenitenciam, 25 quia, quamvis ipse hoc manibus non perpetraret scelus, tamen causa eius mortis extitit, quia interfectores conduxit, sicuti et Iudas, qui non eo modo tradidit Dominum ut crucifigeretur, sed quia alios conduxit causa eius mortis, simili modo existens in perpetuum dampnatus est; in hoc tamen Iudas mitius fecit, quia non postea cum interfectoribus Domini conversatus est. Ideoque quia publice confessus est, eandem 30 poenitenciam vult ei sancta synodus imponere quae ei daretur, si secreto confiteretur, manu sua episcopum interfecisse: videlicet ut deinceps arma deponat, carnem non manducet, nemini virorum aut mulierum osculum donet, nec lincum vestimentum induat, et si sanus fuerit, ultra duas noctes in uno loco non moretur, nec corpus Domini accipiat nisi in exitu vitae, et in eo loco agat penitentiam ubi neminem eorum ledat 35 qui sacramenta contra cum fecerunt; aut presens monachus efficiatur.

<sup>1)</sup> V. 'Archiv' IX, 625.

### 26. DONATIO OCTO PENTAPOLEOS COMITATUUM SILVESTRO II. FACTA.

(1001. Ian.)

Autographon sacculo adhue XV. superstes fuisse videtur, cum in Tabula secundi registri signati per B. a Platina confecti, quod asservatur in scrinio ferrato arcis 5 S. Angeli legantur haee: Ottonis imperatoris litterae contra pontifices lapidantes bona ecclesiae et expressa donatio facta Romanae ecclesiae, beato Petro et S. Silvestro 1581. Certe a. 1366 autographon servabatur Avinione, cum Catalogus chartarum archivi Romanae ceclesiae, quem hoc anno confecit archiepiscopus Auxitanus<sup>2</sup>, continet regestum privilegii nostri prolixum: Privilegium Ottonis imperatoris continens: Roma caput mundi profi- 10 temmr etc. Et est sine data. Sed fuit manu sua scriptum et est bulletta plumbea bullatum: praeterea autem Catalogus affert apographon anni 13393. Hodie in tabulario secreto Vaticano in Arm. I. Caps. X. nr. 15 asservatur tantum apographon istud, quod iussu Benedicti XII. pontificis fieri fecit a. 1339 Iohannes de Amelio camerae apostolicae clericus, quodque in nostros usus vertit vir el. Siekel. Monogramma imperatoris in hoc transsumto 15 depietum est; de sigillo privilegii Iohannes de Amelio hacc verba facit: Elegimus ac vidimus et diligenter inspeximus quoddam privilegium cum quadam bulla plumbea parva impendenti sive in fine ipsius privilegii cum pergamena alligata, in qua quidem bulla ab una parte in circumferentia eiusdem scriptum erat oddo imperator Romanor', ab alia vero parte erat quoddam caput hominis cum pilis crispis et cum spatulis, scriptumque erat 20 in circumferentia Aurea Roma, ut prima facie apparebat.

Ex transsumto Ameliano omnia apographa et editiones privilegii nimirum fluxerunt, imprimis apographon codicis bibl. Vallicellianae B. 12. membr. fol. sacc. XV. ex. fol. 464'-465, qui testante viro el. Holder-Egger praebet chartam Iohannis de Amelio, cui breve Benedieti XII. et privilegium Ottonis III. inserta sunt. Hace omnia typis excusa sunt in libro 25 cuius auctor, ni fallor, fuit Marquardus Freher, qui inscribitur 'Otthonis III. imp. donatio Sylvestro II, papue faeta' cet, 'ad sereniss, ducem Venetiarum Leonardum Donatum. Typis Gotthardi Vocqelini' (Heidelbergae nimirum). Auctor praefatus est a. 1607 et p. 15 dicit, se monumentum excepisse e veteri libro pleno diplomatum, epistolarum, aliorumque monumentorum, quem possederit senator quidam supremi parlamenti Parisiensis; ab codem codicem 30 etiam Baronio cardinali missum esse. Erat sanc hic codex similis Vallicelliano, quocum convenit etiam inscriptione ad frontem chartae Amelianae posita4 et monogrammate Ottonis III. in calce depicto. Paullo ante Freherum editionem paravit Baronius in Annalibus eccles, ad a. 1191 § 55 sq. ope eodicis istius Parisiensis, quem ei suppeditavit Nicolaus Faber, et similis cuiusdam, quem ei porrexit Petrus Antonius Tolentinus Cre- 35 Baronius chartam Amelianam in fine decurtavit. Privilegium Ottonianum legitur § 57. Alterutram editionem repetiverunt editores posteriores, quorum non est numerus; e. g. Pertz Baronianam, Goldast I, 226 et IV, 1, 40 Freherianam<sup>5</sup>, J. Masson 'Epistolae Gerberti' p. 73 Freherianam (= Olleris, 'Oeuvres de Gerbert' p. 551).

Opus falsarii privilegium nostrum esse, imprimis contendit b. m. Rogerius Wilmans 40 Iahrbücher des Deutschen Reichs unter Otto III', p. 233 sq. Nos autem eum viro

<sup>1)</sup> V. Indicem archivi scripturarum arcis S. Angeli editum a von Arctin, 'Beyträge zur Geschichte und Literatur' II, 2, p. 80.

2) V. apud Muratorium, 'Antiquitates Italiae' VI, 78.

3) Item transscriptum dieti privilegii etc.

4) Freher p. 1: Instrumentum in quo — assignatis Romanae ecclesiae.

5) V. Rationale tomi IV, p. 39.

el. Sickel aliisque persuasum habemus, diploma genuinum esse. Dictatorem nonnulla e Libello de imperatoria potestate in urbe Roma (SS. III, 719 sq.) sumpsisse, iam Wilmans p. 239 sq. animadvertit <sup>1</sup>.

Titulus, quem imperator sibi vindicat servus apostolorum, arguit, privilegium a. 1001
5 datum esse. Cum hoc tempore congruunt ctiam inscriptiones bullae, quas Iohannes
de Amelio servavit². Autographon notis chronologicis omnino caruisse, regestum a. 1366
probat. Verba Datum Romae, quae leguntur apud Freherum aliosque³ aut per coniecturam
ab editore addita unt glossema codicis eninsdam ducenda sunt⁴. Apographon chartae nostrae
in tabulario secreto civitatis Cremonae snb C. 37 exstare et notis chronologicis a. 998.
10 12. Kal. Mai. insignitum esse, asserit Robolotti in 'Miscellanea di storia d'Italia' I, 553⁵.
At cum vir rev. Angelus Berenzi, professor seminarii episcopalis Cremonensis, me certiorem
faciat, signum istud diverso prorsus monumento sacculi XIV. convenire, equidem adstipulor
viro el. Wüstenfeld unguranti, apographon illud, quod Robolotti vidit, exaratum esse a
notario quodam Cremonensi, bene sibi noto, qui sacento XIII. multorum instrumentorum
15 exemplaria confecerit caque suo Marte signis chronologicis adornaverit. Ottonis III. donationem igitur non mense Aprili Ravennae, sed potius mense Iannario sen Februario Romae
factam esse, recte iudicaverimus.

De octo comitatibus Silvestro II. donatis agere videtur epistola Ottonis III. Gregorio V. papae a. 996. missa inter epistolas Gerberti recepta, quam in adnotatione secundum novissimam editionem viri d. Iuliani Havet <sup>6</sup> afferri licet <sup>7</sup>. De casibus variis Pentapoleos conferas imprimis Ficker 'Forsehungen zur Reichs- und Rechtsgesehichte Italiens' II, p. 318. — Stumpf, Reg. 1256. (P. pars II, 162.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto servus apostolorum et secundum voluntatem Dei salvatoris Romanorum imperator augustus. Romam caput mundi profitemur, Romanam ceclesiam matrem omnium ecclesiarum esse testamur, sed incuria et inscientia pontificum longe sue claritatis titulos obfuscasse. Nam non solum quae extra Urbem esse videbantur vendiderunt et quibusdam colluviis a lare sancti Petri alienaverunt, sed, quod absque dolore non dicimus, si quid in hac nostra Urbe regia habuerunt, ut maiori licentia evagarentur, omnibus iudicante pecunia in commune dederunt et sanctum Petrum, sanctum Paulum, ipsa quoque altaria spoliaverunt et pro reparatione semper confusionem induxerunt. Confusisa vero papaticis legibus et iam abiecta ecclesia Romana, in tantum quidam pontificum irruerunt, ut maximam partem imperii nostri apostolatui suo coniungerent, iam non querentes quae et quanta suis culpis perdiderunt, non curantes quanta ex voluntaria vanitate effuderunt; sed

26. a) confosis c.

1) Cf. etiam Jung in 'Forschungen zur Deutschen Gesch.' XIV, 413. 2) V. Foltz 'Neues Archiv' III, p. 40 (Otto III. 9). 3) Goldastins I, 226 addidit etc. 4) Freherus asterisco ea sig-5) 998. 12. kal. maggio. Rampogna di Ottone III. imperatore all' avarizia di papa Gregorio V. ed elezione di Silvestro II. Arch. segr. di Cremona, Capsa Cremonae. C. 37. inedita. 40 de Gerbert' publ. par I. Havet (Paris 1889) p. 202 nr. 216; in editione Olleris ('Oeuvres de Gerbert' p. 147) est ep. 217, in prioribus editionibus ep. 158. 7) Vir cl. Giesebrecht ('Gesch. der deutschen Kaiserzeit' ed. 5. I, 864 not. 1) primus recte indicavit, hanc epistolam non Silvestro II. sed Gregorio V. a. 996 missam, siglum nominis ab editoribus perperam solutum esse. Reverentissimo papae G. O. gratia Dei imperator augustus. Quia temporis difficultate adstrictus vestris votis satisfacere nequeo, vehementi moerore 45 afficior. Moveor enim pietatis affectu circa vos, sed naturae necessitas suo iure omnia constringens qualitates Italici aeris qualitatibus mei corporis quadam sui generis contrarietate opponit. Mutamur ergo solum corpore, vobiscum mansuri mente, vestroque solatio atque subsidio primores Italiae relinquimus, Hu. Tuscum nobis per omnia fidum, Co. comitem Spoletinis et Camerinis praefectum, cui octo comitatus, qui sub lite sunt, vestrum ob amorem contulimus nostrumque legatum eis ad praesens 50 praefecimus, ut populi rectorem habeant et vobis eius opera debita servitia adhibeant.

sua propria, utpote ab illis ipsis dilapidata, dimittentes, quasi culpam suam in imperium nostrum retorquentes, ad aliena, id est ad nostra et nostri imperii maxime migraverunt. Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa, quibus Iohannes diaconus cognomento Digitorum Mutilus<sup>b</sup> preceptum aureis litteris scripsit et<sup>c</sup> sub titulo magni Constantini longi di mendacii tempora finxit. Hec sunt etiam commenta, quibus dicunt, 5 quendam Karolum sancto Petro nostra publica tribuisse. Sed ad hec respondemus, ipsum Karolum nichil dare iure potuisse, utpote iam a Karolo meliore fugatum, iam imperio privatum, iam destitutum et adnullatum. Ergo quod non habuit, dedit; sic dedit, sicute nimirum dare potuit, utpote qui male adquisivit et diu se possessurum non speravit. Spretis ergo commenticiis preceptis et imaginariis scriptis, ex nostra libera- 10 litate sancto Petro donamus que nostra sunt, non sibi que sua sunt, veluti nostra conferimus. Sicut enim pro amore sancti Petri domnum Siluestrum magistrum nostrum papam elegimus et Deo volente ipsum serenissimum ordinavimus et creavimus, ita pro amore ipsius domni Siluestri pape sancto Petro de publico nostro dona conferimus, ut habeat magister, quid principi nostro Petro a parte sui discipuli offerat. 15 Octog igitur comitatus pro amore magistri nostri domni Siluestri pape sancto Petro offerimus et donamus, ut ad honorem Dei et sancti Petri cum sua et nostra salute habeat, teneat et ad incrementa sui apostolatus nostrique imperii ordinet. Hos autem sibi ad ordinandum concedimus: Pisaurium, Fanum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum, Gallimh, Hesi et Ausimum, ut nullus unquam ei et sancto Petro audeat aliquam in- 20 quietationem facere aut eum aliquo ingenio fatigare. Quicumque vero presumserit, omnia que habet amittat, et sanctus Petrus que sunt sua recipiat. Ut hoc autem in eternumi ab omnibus conservetur, hoc preceptum manu nostra diu, Deo adiutore, victura confirmavimus et nostro sigillo precepimus insigniri, ut sibi suisque successoribus valeat.

🖁 Signum domni Ottonis (M.) invictissimi Romanorum imperatoris augusti. 🖁

**<sup>26.</sup>** b) Mutius c. c) supplevi; deest c. d) sic c. e) sic c. f) donemus c. g) Otto c. h) Gallī c. i) eaternum c,

### HEINRICI II. CONSTITUTIONES.

## 27. PRAECEPTUM CONFIRMATIONIS VENETIS DATUM.

1002. Nov. 16.

Exstat in 1) Libro blanco fol. 34, nr. 18, qui exhibet inscriptionem: Privilegium confirmationis Henrici regis factum domino Petro duci Veneciarum et Iohanni eius filio similiter duci super hiis rebus, quas ipsi seu eorum antecessores duces etc.; 2) cod. Trivisano fol. 135. Praeceptum locum tenuit pacti; cfr. quae supra p. 30 diximus. — Stumpf, Reg. 1333. (P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente elementia rex. Notum sit omnibus fidelibus nostris, presentibus silicet et futuris, qualiter venerabilis dux Veneticorum et Dalmatioruma nomine Petrus una cum filio suo Iohanne similiter duce per dilectum nobis Iohannem dyaconum et suum capelanum nostram adiit maiestatem, suppliciter rogitans regium nostre confirmationis preceptum super hiis rebus, 15 quas vel<sup>b</sup> ipse Petrus vel pater suus seu antecessores duces sub nostris antecessoribus, regibus et imperatoribus, usque ad nostra tempora dono, scripto sive pacto in regno Ytalico possiderunt. Eorum igitur, ut oportuit, petitioni annuentes per interventum dilecte coniugis nostre, Cunigunde videlicet regine, nostrique fidelis Oppertic Veronensis ecclesie episcopi per hoc regie potestatis insigne confirmamus et perpetua 20 illis stabilitate coroboramus omnia a nostris precessoribus facta precepta; et quicquid a tempore domini Ottonis primi a suis decessoribus sive a suis ecclesiis b in b Veronensia marchia sive in Istriensi comitatu actenus possessum est, nostra deinceps liberalitate possideante, cum confirmatione pacti, quod secundus Otto Verone sibi fecit. Insuper etiam ea, que sancte recordationis senior noster tercius Otto in predicta 25 marchia et in Histriensi commitatu sibi et suis ecclesiis preceptali scriptione possidenda concessit sive confirmavit, prefati duces suique successores et ecclesie libenter in integrum teneant; sive quicquid in predicta provintia per cartulam libellariif nunc tenent, sine molestatione teneant. Precipientes igitur iubemus, ut nullus dux, comes, vicccomes, marchio sive aliqua regni nostri magna vel parva personag eos vel eorum 30 ecclesias et successores in hiis molestare audeath. Quodsi quis fecerit, centum libras

<sup>27.</sup> a) Dalmatianorum 2. b) om. 1. c) Operti 2. d) Veronensis 1; Veronensia 2. e) libertate possideantur codd. f) liberalii 1. g) sive regni aliqua magna vel parva persona nostri regni 1. h) audeant 1.

auri iuxta legem componat. Et ut hec nostra confirmatio inconvulsa permaneat, hanc nostri prececepti paginam manu propria roborantes nostro sigillo imprimi iussimus.

Signum domini Henrici (M.) regis invictissimi.

Egilbertus chancelarius vice Willigisi archicapellani recognovi.

Data XVI. Kal. Decembr., anno dominice incarnationis MH, indictione I, anno svero domini Henrici regis I: actum Radisponaci.

### 28. SYNODUS DORTMUNDENSIS.

1005. Iul. 7.

De actis nonnisi decretum de requie defunctorum acquirenda et de icianiis tenendis servacit Thietmari Chronicon SS. III, p. 810 l. VI, c. 13 (cd. Kurze p. 143 l. VI, 10 c. 18), quod sie praefatum est: Posita est etiam in loco qui Throtmunni dicitur magna sinodus, ubi rex coepiscopis presentibusque cunetis plurima questus est sanctae aecclesiae inconvenientia et communi eorundem consilio haec statuit deinceps prohiberi, et optimo novae institutionis decreto gravem peccatorum suimet sarcinam relevari. Repetimus ex editione novissima viri d. Kurze. — Stumpf, Reg. 1408. (P. deest.)

Anno dominieae incarnationis MV, anno autem domni Heinrici secundi regnantis IIII, in die Non. Iulii actum est in Throtmunni hoe decretum gloriosissimi ciusdem regis et contectalis suae Chungundae reginae necnon et archiepiscoporum Heriberti Coloniensis, Lievizonis Bremensis, Daginonis Magadeburgensis archipresulis a tertii; episcoporum autem Notgeri Leodicensis, Snithgeri Mirmingardevordensis, Ansfridi Traicetensis, Thiederici Metensis, Thietmari Asanbruniensis, Berenharii Ferdensis, Berenwardi Hillinessemensis, Burchardi Wormatiensis, Retharii Pathelbrunnensis, Wigberti Merseburgensis, Ekkihardi Slesvicensis, Othinkerdi 1.

- 1. In obitu cuiusque prenominatorum singuli episcoporum infra XXX dies, nisi infirmitas impedierit, missam pro defuncto celebret, et unusquisque presbiter in mona- 25 sterio similiter faciat. Presbiteri vero forenses tres missas peragant; diaconi et ceteri inferioris ordinis psalteria X. Rex et regina infra XXX dies MD denarios pro animae redemptione erogent et totidem pauperes pascant. Episcopi singuli CCC pauperes pascant et XXX denarios expendant et triginta lumina accendant. Dux autem Bernhardus <sup>2</sup> D pauperes pascat et XV solidos expendat.
- 2. Vigiliam sancti Iohannis baptistae et apostolorum Petri et Pauli et vigiliam sancti Laurencii et omnium sanctorum in pane et sale et aqua decernimus ieiunare. Vigiliam assumptionis sanctae Marie et omnes vigilias aliorum apostolorum sicut in quadragesima; quatuor tempora sicut in quadragesima, excepta VI. feria ante natale Domini, quam in pane, sale et aqua decernimus ieiunare.

35

- 27. i) Radespona 1.
- 28. a) archipr. tertii des. cod. 2 et certe glossema sunt.
- 1) Ripensis. 2) Saxoniae.

### 29. CONCILIUM FRANCOFURTANUM.

1007. Nov. 1.

Scriptum, quo episcopi mandante Iohanne XVIII. pontifice fundationem episcopatus Bambergensis corroborant, autographon superest in tabulario regio Monaccusi, cui illatum s est olim e tabulario Bambergensi. Exemplavit vir el. Loerseh. Qui hace de autographo adnotavit: 'Signum quod dicunt Chrismon (monogramma Christi) non solum lineae primae, sed etiam secundae adscriptum est; subscriptiones episcoporum ipsorum manibus exaratae esse videntur<sup>1</sup>, quamvis literarum ductus quandam similitudinem ostendat; subscriptiones arcte in lineis inter se cohaerent; in dorso leguntur manu sacc, XI: Privilegium Heinrici w imperatoris, manu sacc. XVI: Litera qualiter sanctus Heinricus cogitavit erigere episcopatum Bambergensem Mo VII. A. 3'

Scriptum nostrum ex exemplari Bambergensi multi ediderunt, e. g. Labbeus et Cossartius IX, 784 (= Mansi XIX, 283); Heyberyer 'Landeshoheit des Bisthums Bamberg über Fürth' (Bamberg 1774), Probationes diplomaticae nr. 5 = Iaffé 'Bibl. rer. German.' 15 V, p. 27 nr. 7, qui etiam exemplaria codicis Udalrici, cui insertum est, adhibuit<sup>2</sup>. Waitz SS. IV, 795 not. 1 editionem Eccardianam codicis Udalrici repetivit, adnotata varia lectione Ussermanni 'Episcopatus Bambergensis' Probat. p. 13. Privitegium, quo Heinricus II. episcopatum fundavit, et ipsum Nov. 1. datum, v. SS. IV, 798. — Cf. Stumpf, Reg. 1456. (P. dcest.)

- (C.) Anno dominicae incarnationis MVII, indictione V. Kalendis Novembris, regnante piissimo ac serenissimo Heinrico secundo, anno regni sui VI, pro statu et augmento sanctae matris aecclesiae in loco Frankonofurt dicto magna synodus habita est et celebrata. Nam idem rex Heinricus magnus et pacificus, ut in Deum erat credulus et in homines pius, dum alta mentis deliberatione sepenumero cogitaret in 25 quo Deum sibi maxime placaret, summa inspirante Divinitate cogitando disposuit, ut Deum sibi heredem eligeret et conscriberet et episcopatum in honorem sancti Petri principis apostolorum in quodam suae paternae hereditatis loco Babenberc dicto ex omnibus suis rebus hereditariis construeret, ut et paganismus Sclavorum destrueretur et christiani nominis memoria perpetualiter inibi celebris haberetur. Sed dum par-30 roechiam ad eundem locum respicientem non haberet et sanctum pentecosten in eodem Mai 25. sui regni anno VI. Mogontiac celebraret, quandam partem Vuirciburgensis dioceseos, comitatum videlicet Ratenzgouui dictum, et quandam partem pagi Volcfelt dicti inter fluvios Uraha et Ratenza sitam ab Heinrico Vuirciburgensi episcopo firma ac legali commutatione acquisivit, tradens econtra Vuirciburgensi aecclesiae CL mansos in vico 35 Meinungun dicto et in adproxime iacentibus a locis, hoc consentientibus et perspicientibus venerabilibus patribus, inprimis videlicet Vuirciburgensis aecclesiae episcopo Heinrico et Vuilligiso reverendo archiepiscopo Mogontino et Burchardo Vuormaciensi et Vualthero Spirensi et Vuerinhario Strazburgensi et Adalberone Basilensi et Lanberto
  - 29. a) proxime adiacentibus prius scriptum erat, post ad erasum et ante proxime positum est cod.
- 1) Sic etiam Bayer 'Neues Archir' I, 471 not. 1. Ceterum Bayer 'Kaiserurkunden in Abbildungen, Text' p. 109 scriptum nostrum exaratum esse a notario, quem rocat Eberhardum A, iudicavit. At vir cl. Bresslau monuit, hoc esse falsum, scribam fuisse illum, quem Bayer l. c. p. 68 i rocat 'tertium', cui debetur privilegium Stumpf, Reg. 1466. 2) Alias editiones dinumerat Hirsch 'Jahrbücher Heinrichs II,' II, 59 not, 3, qui tamen perperam duas recensiones distinguit, cum haud dubium sit, quin codex Udalrici ex 45 autographo hauserit.

Constantiacensi et Odalrico Curieusi et Liudolfo archiepiscopo Treverensi et Theodorico Mettensi et Berahtoldo Tollensi et Heimone Virdunensi et Hereberto archiepiscopo Coloniensi et Notkero Leodicensi et Eraluuino Kameraceusi et Daginino archiepiscopo Magideburgensi et Hildolfo Mantuano. Gloriosissimus vero rex Heinricus tune voti compos effectus pari supradictorum patrum consultu duos suis ex capellanis, s Albericum videlicet et Ludouuikum, adiunctis Heinrici Vuirciburgensis episcopi literis. Romam usque direxit, quatinus hic bene incepta in melius proficerent auctoritate Romana. Romanus vero pontifex et universalis papa Iohannes precatorias predicti Heinrici episcopi literas inspiciens et piissimi regis Heinrici devotioni congaudens, habita in sancti Petri basilica sinodo, pro confirmando Babenbergensi episcopatu privi- 10 legium b. 1 fecit conscribi et apostolica auctoritate corroborari, universis Galliae et Germaniae episcopis rescribens, ut et ipsi pari communique auctoritate eundem episcopatum corroborarent et confirmarent 2. Quod videlicet privilegium venerabiles patres in supradicto Frankonofurt habito generali concilio consistentes summa veneratione legendo suscipientes et apostolice auctoritati obedientes e devotis mentibus subscribendo 15 unanimiter laudaverunt communiterque corroboraverunt.

† Willigisus sancte Mogontieusis aecclesiae archiepiscopus qui eidem synodo vice Romanae aecclesiae praesidebam, conlaudavi et subscripsi. † Radherius Podelbrunnensis aecclesiae episcopus interfui et subscripsi. † Megingaudus Eihstatensis episcopus interfui et subscripsi. Berenuuardus Hildinisheimensis episcopus interfui 20 et subscripsi. † Lambertus Constantiensis episcopus interfui et subscripsi. nolfus Halberstatensis interfui et subscripsi. † Ödalricus Curiensis episcopus interfui † Burchardus Uuormaciensis episcopus interfui et subscripsi. rinharius Argentinensis episcopus interfui et subscripsi. † Uualtherius Spirensis episcopus interfui et subscripsi. † Brun Augustensis e episcopus interfui, collaudavi f 25 et subscripsi. Liudolfus Treverensis archiepiscopus interfui et subscripsi. toldus Tollensis episcopus interfui et subscripsi. † Heimo Uuirdunensis episcopus interfui et subscripsi. † Hartuuigus Iuvavensis archiepiscopusg interfui et sub-† Cristianus Pataviensis episcopus interfui et subscripsi. †h Gebehardus Radesponensis episcopus interfui et subscripsi. † Egilbertus Frigisiensis k episcopus 30 interfui et subscripsi. † Adalbero Brixiensis¹ episcopus interfui et subscripsi. :†: Heribertus archiepiscopus Coloniensis interfui ad votum sinodi<sup>m</sup> et subscripsi. Suidgerus Mimigardvordensis episcopus interfui et subscripsi. † Ansfridus Trajectensis episcopus interfui et subscripsi. † Teodricus Mindensis episcopus interfui et † Thietmarus episcopus Osneburcgensis interfui et subscripsi. archiepiscopus Magedeburegensis interfui et subscripsi. † Hildiuuardus Citicensisº episcopus interfui et subscripsi. Burchardus archiepiscopus Laudunensis<sup>3</sup> interfui et † Baldolfus archiepiscopus Tarentasiensis interfui et subscripsi. stasius <sup>n</sup> Ungrorum archiepiscopus <sup>4</sup> interfui et subscripsi. Adalbero Basilensis interfui

<sup>29.</sup> b) pruilegium cod. c) obendientes cod. d) litera h supra lincam posita cod. e) Aūgt 40 cod. f) supra vocem collaudavi signum crucis positum est cod. g) archi add. manus recentior supra lineam cod. h) crux supra lincam addita est cod. i) Egilbertus cod. k) cmendari; Frigigensis prius scriptum, post corr. Friginensis cod. l) Briexinsis prius; litera e superposito puncto deleta, litera e supra lineam addita cod. m) rerba ad votum sinodi postea a manu ipsius archicpiscopi, et quidem verba ad votum supra lineam, verbum sinodi post rerbum subscripsi addita sunt cod. n) altera crux supra nomen 45 addita cod. o) litera i inter t et c deleta ridetur cod.

<sup>1)</sup> V. bullam Iohannis XVIII. SS. IV, 796, Iaffé, Reg. pont. ed. II. I, nr. 3954. 2) Mandatum tale in bulla non legitur; bacc igitur verba respiciunt ad epistolam pontificis, quae iam non exstat. 3) Lugdunensis. 4) sire Ascricus archiepiscopus Strigoniensis.

et subscripsi. Hugo Genuensis subscripsi. Heinricus Lausonensis subscripsi. Eckehardus Slesnuigensis<sup>p</sup> subscripsi. Albericus Cumanus episcopus interfui et subscripsi. † Richolfus Tergestinensis ecclesiae episcopus †<sup>a</sup>.

### 30. SYNODUS RAVENNAS.

(1014. Ian.)

5

Codex bibl. Vaticanae 1339 membr. fol. max. sacc. XI. continct collectionem canonum quinque libris distinctum 1, in qua leguntur capita quatuor Heinrici cuiusdam regis, quae edituri sumus. Codicem in Italia superiori exaratum esse, iudicaverunt viri el. b. m. Merkel et Giesebrecht; ille et scriptorem et compilatorem saeculi XI. incuntis hominem Scotum 10 fuisse contendit et capita nostra Heinrico II. vindicavit. Collectio cum capita regum Langobardorum, Karolinorum, Widonis imperatoris praebeat, de Heinrico I. seu Heinrico II. tantum cogitari potest, et cum Heinricus I. sceptra in Italia non gesscrit, vir el. Giescbrecht rectum iudicasse videtur. Titulus regis tempus indicat ante diem Febr. 14, anni 1014. Mense Ianuario eiusdem anni regem Ravennae synodum celebrasse, cui et Bendictus VIII. 15 papa interfuisse videtur, traditum est<sup>2</sup>. De hac synodo, non de Romana agere videtur Thickmarus SS. III, p. 837 l. VII, c. 2 (ed. Kurze p. 194 l. VIII, c. 2): In Ravenna duos et Romae totidem sinodali iudicio papa deposuit ab archiepiscopo Leone iam muto consecratos. Sanctorum in sacris ordinibus ibidem et apud nos diu pro dolor neglecta cum excommunicatione redintegrata renovavit. Prohibent 20 namque canones, ut ante XXV annos diaconus, presbiter autem et episcopus ante XXX annos nequaquam ordinetur. Hace in caput nostrum 2 quadrant. In synodo ista res ceclesiae Ravennatis ab invasore Adelberto per multos annos perturbatas ordinatas esse, scimus. De temporibus istis synodus altera Ravennae codem anno Apr. 30 ab Arnoldo archiepiscopo celebrata 4 sic loquitur: Qua de re contra canonum constitutiones . . . . 25 multae malae atque illicitae ordinationes atque promotiones sacrorum ordinum et dedicationes ecclesiarum, monasteriorum, plebium et capellarum atque invasiones ordinum per alteros, quibus minime competebat, inventae sunt extitisse. Contra tales abusus capita 1 ct 3 pugnare videntur. Capita ergo synodo Ravennati a Benedicto VIII. et Heinrico II. rege a. 1014 mense Ianuario habitae adscribi, fas duximus. Exscripsit ca e codice a. 1884 30 vir b. m. Waitz. Inveniuntur in codice: caput 1 fol. 33 in libri I. capite XL; caput 2 fol. 35 in libri I. capite XLVIIII; caput 3 fol. 48' in libri I. capite CVII; caput 4 fol. 216 in libri IV. capite CCLXXXIII. (P. dccst.)

29. P) erux supra rocem Slesunigensis posita est cod.

9) ultima duo rerba eum cruce supra lineam posita sunt cod.

<sup>1)</sup> Cf. de hoc codice 'Archir' XII, 225; 'Nenes Archir' I, 569, VIII, 312; Giesebrecht 'Münchener historisches Jahrbuch für 1866', p. 100 not. 3; Maassen, 'Gesch. und Literatur des eanon. Rechts' I, 886; alia adnotavit qui codicem a. 1884 inspexit rir b. m. Waitz. Collectionem praecedunt 8 folia imagines praebentia, fol. 15 incipit eollectio: In Christi nomine. Incipit liber eanonum ex multis sententiis patrumque dietis defloratus, in qua etc. Prologus incipit: Oportuni quidem etc. 2) V. Pabst 'Jahrbücher Hein-tichs II.' II, p. 417 sq. Benedictum VIII. papam Ravennae fuisse equidem contra virum d. Pabst cum laffé, Reg. pont. ed. II. I, p. 507 contenderim. 3) Sequentia viro d. Kurze teste mann saec. XII. in. addita sunt. 4) Mansi XIX, 362.

- 1. De his qui per pecuniam sunt ordinati. Henrici regis. Si quis<sup>a</sup> per pecuniam episcopum aut presbiterum vel diaconum aut quantumlibet sacri ordinis consecraverit, anathema sit, et ordinatus<sup>b</sup> deiciatur.
- 2. De etatibus quibus clerici consecrandi sunt. Heinrici regis. Si quis<sup>a</sup> episcopus ante XXX. annum<sup>c</sup> presbiterum consecraverit, vel diaconum ante XXV. 5 annum<sup>c</sup>, anathêma sit, et ordinatus deiciatur usque ad prefinitam<sup>d</sup> etatem, nisi summa compellat<sup>e</sup> necessitas. Quod si inevitabilis<sup>f</sup> causa advenerit, permittamus<sup>g</sup> presbiterum consecrari in legitima aetate diaconorum. Subdiaconus ante XII. annum nullatenus fiat.

3. De his qui per pecuniam consecraverint. Heinrici regis. Si quis a per pecuniam aecelesiam consecraverit, anathema sit.

4. De eo qui pignus vel donum de ornamentis ecclesiae acceperit. Heinrici regis. Quicumque aliquid in pignus vel donum acceperit de utensilibus<sup>h</sup>, ornamentis sanctae Romanae accelesiae vel aliarum accelesiarum, dator et acceptor sit anathêma, et quamdiu tenet, communione<sup>i</sup> privetur.

## 31. SENTENTIA GOSLARIENSIS DE CONIUGIO CLERICORUM SERVILIS CONDITIONIS.

15

(1019. Mart.)

Narratio historiea pro memoria rei gestae ab Hildesheimensi quodam, defuneto iam Heinrico II. imperatore, scripta invenitur in codice Guelferbytano 35 (Helmst. 32) in fol. 20 membr. fol. 19—19' manu saeculi XI. exarata. Anno in ea indicato 1025 non solum annus obitus imperatoris sed etiam annus obitus episcoporum Bernwardi Hildesheimensis, Thiederici Mindensis, Thiederici Monasteriensis, 1022, adversatur. Recte igitur iam Pertzius indicavit, rem aetam esse a. 1019 mense Martio, quo tempore imperator chartis testantibus Goslariae versatus sit. Ad istum conventum etiam referenda videntur quae 25 Annales Hildesheimenses (ed. Waitz p. 32) tradunt sub a. 1018: Eo anno domnus Bernwardus episcopus tempore quadragesimae Goslare, presente imperatore cum episcopis ceterisque regni primoribus sinodo habita, Godescalcum Eggihardi presidis filium et Gerdrudam Egberhdi comitis filiam separavit 2.

E codice Helmstadiensi narrationem ediderunt Maderus 'Antiquitates Brunswicenses' 30 p. 211 = Heineceius 'Antiquitates Goslarienses' p. 30; Leuckfeld 'Antiquitates Halberstadenses' p. 675 = Hartzheim 'Coneilia Germaniae' III, 50. Codicem iterum eonferri euravit vir el. de Heinemann Guelferbytanus. Constitutionem Bernwardi anni 1020, quam ex codem eodice fol. 19 dedit Pertz pars II, p. 172 not. 1, utpote a nostro consilio alienam et nullius momenti reiccimus. — Stumpf, Reg. 1718. (P. pars II, 173.)

30. a) quis corr. in qui cod. b) ordinator cod. c) corr. in annis cod. d) prefinitum corr. cod. e) i. eogat vel constringat supra lin. add. cod. f) i. infugabilis supra lin. add. cod. g) i. permittamus supra lin. add. cod. h) i. rebus vel vestimentis vel suppelectile quae utuntur in ceclesia supra lin. add. cod. i) come cod.

<sup>1)</sup> Stumpf, Reg. 1716. 1717. 2) Cf. eliam Vitam Meinwerci c. 165 (SS. XI, 141), cuius anetor 40 fortasse Annalibus Hildesheimensibus maioribus deperditis usus est.

Architecti catholicae doctrinae, quae sectanda forent fidei quasi fundamenta locantes, hoe evidenter noscuntur probasse, sive gregatim sen separatim, ut gloriemur in laude Christi. Ergo anno MXXV.a in consistorio vegali Goslare praeminenti, in acclesia scilicet australi lateri codem adherente, collecta fidelium coadunatione, propositum est 5 tractandum quodque utilitatis salutare. Cuius conventus primatui Henricus, qui tunc temporis rei publicae monarchiam strennue gubernabat, assederat et constipatione episcoporum, Geronis videlicet Parthenopolitani archiepiscopi et Unouuani Bremensis archiepiscopi, Arnolfi quoque Haluerstedensis et Bennonis Slauensis<sup>1</sup>, Thioderici Mindensis<sup>2</sup> et Thioderici Mimigardiuordensis 3 et Ekkihardi Slesuuigensis episcopi, circumfultus undique, fasque nefasque acqua trutinationis lance pensabat. E quibus vero inter questiones citra ultraque habitas Bernuuardus sanctae Hildinishemensis acelesiae piae memoriae antistes, quem tanti negotii principatus attinebat, cuiusdam ambignitatis indaginem investigabat, quippe: Cum quilibet episcopus vel cuiusvis dignitatis quisquam, proprietatis suae aliquem ad sacerdotalem provehens gradum, suae potestatis iuxta collibitum 15 esse permiserit insuperque sui iuris seu alieni sibi acclesiam elementi benignitate adquisierit, sed is succedentibus prosperis altioris meriti elatione sese super verticem extulerit donumque divinitus collatum in turpe converterit emolumentum, adeo ut nobilitate generis succensus, quandam in matrimonium usurpaverit liberam, co tenore ut prolem ex cadem derivatam quoquo modo abalienet servitio eius cuins ipse suberat 20 dominio, quid potissimum exinde concors illorum fieri decrevisset assensio? His ita praelibatis, procerum unusquisque pro industriae suae estimatione, huius rei proposito longa alternabat deliberatione. Sed tandem huius haesitationis amfractus imperatore anticipante, omnis illius concionis consessus in suffragium huiusmodi assurgit, acclamantque cuncti: legittime oportere, tam ipsume quam cius posteritatem codem quo 25 et ipse servitutis iugo succumbere. Addunt nihilominus: presentis compactionis decretum, Romani imperii maiestate sancitum, nullo penitus inperpetuo iure solvendum, maxime eum d in beneplacito universalis papae prospectum vegetet sanctae acelesiae e.4.

## 32. CAPITULARE ARGENTINENSE DE MUTUA SUCCESSIONE MARITORUM ET DE INTERFECTORIBUS.

(1019. post Sept. 1.)

Exstat in Libri Papiensis codicibus 3—9, e quibus dedit Boretius LL. IV, 581—583<sup>5</sup>.

Annus ex eo colligitur quod codex 3 indictionem tertiam adnotavit. Capitis 2 partem

- 31. a) litera  $\overline{m}$ . supra lin. add. c. b) cosistorio c. c) ipsam e. d) c\overline{u} c\overline{u} c. ipsam e. d) c\overline{u} c. ipsam e. s) bene placito c. f) pape pspectum uegetet s\overline{e}\$\overline{e}\$ ecl'e c. g) fortasse legendum profectum.
- 1) i. e. Aldenburgensis.
  2) obiit a. 1022. Febr. 19.
  3) obiit a. 1022. Jan. 23.
  4) Hane sententiam sic interpretor: 'Sie fügen zu, dass dieses Deeret u. s. w. durch kein Recht in Zukunft aufgehoben werden solle, besonders weil es in Uebereinstimmung mit dem Papste das Ansehen der Kirche wieder auffrische'.
  5) Legitur etiam in eodice S. Marci Veneti olim Dolleonii sacc. XIII. ex., quem iam olim contulit b. m. Johannes Merkel, cuius tumen lectionem aspernati sumus.

maximam petitam esse e capitulari generali Wormatiensi, quod Ludowicus Pius a. 829 ediderat, Boretius l. c. p. LXIII animadvertit. — Stumpf, Reg. 1734.

(P. 38.)

Heinricus<sup>a</sup> gratia<sup>b</sup> Dei miserationis<sup>b</sup> Romanorum imperator augustus. Omnibus nostris fidelibus praesentibus etiam et futuris notum fieri volumus, quod semper rei <sup>5</sup> publicae providentes, quae digna sunt, probabilium personarum<sup>c</sup> nostri imperii fidelium aeceptione disponimus. Cum tempore autumni<sup>d</sup> in parte Elisantiae<sup>e</sup>, uostri regni pro utilitate multimoda, moraremur<sup>f</sup> in civitate Argentina, quae vulgari nomine Strasburge<sup>g</sup> vocatur, multorum perlatum<sup>h</sup> est ad nos relacione<sup>i</sup>, quod plurimi tunc erant, qui sub occasione his periculis laborabant. Unde etiam digna provisione omnibus succurreutes, <sup>10</sup> attestatione laudis<sup>k</sup> quam plurium nobis adstantium fidelium, archiepiscoporum Mediolanensis videlicet et Ravenensis<sup>1</sup>, episcoporum quoque Strasburgensis<sup>m</sup>, Placentini, Cumani, Vercellensis, Parmensis, Aquensis<sup>n</sup>, Lunensis<sup>o</sup>, Vulterrensis<sup>p</sup>, marchionum quoque et comitum Italiensium, nobilium vero multorum, vassallorum, sapientium et indicum, inter multa quae rei publicae congruebant, tria capitula inseruimus. Quae ut ab omnibus nostri imperii<sup>q</sup> observentur stabilique observatione teneantur, amodo et deinceps statuimus, iubemus<sup>r</sup> et firmiter praecipimus. Haec sunt quae inviolabiliter observari iubemus<sup>s</sup>.

- 1. Quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem accepit<sup>t</sup> vel<sup>u</sup> acceperit<sup>u</sup>, si eam mori contigerit sine filiis<sup>v</sup> corum amborum, vir suae uxori succedat et omnia <sup>20</sup> bona eius percipiat.
- 2. Quicumque propter cupiditatem rerum patrem aut matrem aut fratrem aut sororem vel nepotem vel alium propinquum suum per se aut per alium interfecerit, hereditas interfecti ad alios suos legitimos heredes perveniat. Interfectoris vero hereditas interfecti ad alios suos legitimos heredes perveniat. Interfectoris vero hereditas in fiscum redigatur. Ipse vero ordinante episcopo publicae poenitentiae subdetur la Quod si ille qui crimine suguitur negare voluerit, per se pugnam faciat; nec e liceat ei camphionem pro se dare, nisi decrepita aetas aut iuvenilis, aut infirmitas pugnare prohibuerit.
- 3. Qui verog infra treuvam vel<sup>h</sup> datum pacis osculum aliquem hominem interfecerit et negare voluerit, pugnam per se faciat; nec camphionem pro se dabit, nisi nt dietnm cest superius. Si vero convictus fuerit, manum, qua homicidium fecit, amittat.
- 32. a) Heinricus iubemus prologus totus deest 5; Henricus 3. 4. 6—9. h) sic 3; dei gratia 4; dei grafia miseratione 6; dei grafiae miseratione 7—9. ° p. n. i. fidelium des. 6. 9. d) optumni in mary. et est indie III. cod. 3. e) sic 3. 4; eriasantię 6; erisantiae 8. 9; herisantię 7. raremur 4. g) straburge 3; transburgie 4; transburg 6-9. h) prolatum 3; perlatu ad nos relatum 35 i) relacione deest 6-9. k) deest 3. 1) trauerensis 3. m) tranburgensis 3. 4. 8; transburgensis 6. 7; tramburgensis 9. n) Ianuensis add. 4; e diptographia vocis Lunensis ortum videtur. o) deest 6. p) deest 3. 9. q) omn. nostro subjectis imperio 4. p) deest 4. s) Regis Heinrici laetantur lege mariti add. 4. 5. 7—9. t) accep 4; acceperunt 3. 7. 8; acceperit 5. 9; acceperint 6. u) sic 3 et corr. 4; des. 5. 6 et prim. man. 4; vel acceperint 7-9. v) filiis, filiabus 3. w) aliquem 3. 6-9. 40 x) illius 5.9; deest 6—8. y) Her. vero (autem 4) interfectoris 4.5.6.9. z) deest 7. S. a) fisco 3, 7, 8, b) publicam agat poenitentiam 4; p. p. detur 5. c) et sibi c. p. s. d. non liceat 6-9. d) si eum add. 4. e) deest 6-9. f) prohibeat 6-9. g) deest 3. h) post add. 4. i) liceat ei camphionem k) dictum est supra 5; supra dictum et 6-9. pro se dare 5-9, 1) qui 6; quae 5, 7—9.

<sup>1)</sup> Quicumque — subdetur e Ludowici I. Capitulari Wormatiensi c. 2; Capitularia II, nr. 193 p. 18. 45

### 33. PACTUM CUM BENEDICTO VIII.

(1020. Apr.)

Autographon, quod in tabulario Vaticano iam non reperitur, a. 1339 ab Iohanne de Amelio describitur his verbis: Inter alia vero, inquit, elegimus ac vidimus et diligenter inspeximus quoddam privilegium seu patentes litteras domni Heinrichi imperatoris scriptum litteris aureis in carta coloris violati rubei cum filis ciricis rubeique coloris aurea bulla bullatum, non viciatum, non cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum sed omni prorsus vicio et suspicione carens, in qua quidem bulla aurea, ab una parte sculta erat ymago dicti imperatoris, videlicet capud cum spatulis et manibus, tenentis in mann sua dextra lilium et in manu sinistra quoddam pomellum, et ab alia parte sculta erat quedam mercha ad modum crucis, in circumferencia vero scriptum erat ab una parte † Heinrichus d. g. Romanor imp R, ab alia vero parte erant certe littere que legi non poterant, ut prima facie videbatur. Similia fatur de autographo Catalogus archivi Romanae ceclesiae a. 1366 factus 1.

Sickel, qui de privilegii nostri traditione primus laute disseruit<sup>2</sup>, animadvertit, descriptionem bullae aureae, quam dedit Iohannes de Amelio, convenire cum ea bulla qua Heinricus II. imperator faetus usque ad obitum suum usus sit.

Autographon hoc deperditum utrum revera eharta Heinrici authentica fuerit un ad instar Ottoniani variatum, in medio relinquamus oportet.

Editionem paravimus his subsidiis:

- 1) Apographo Albini scholaris in eod. Vatic. Ottoboniano 3057 saec. XII. ex. fol. 148', quod ex autographo fluxisse videtur. Exemplavit vir d. Donabaum Vindobonensis; iam olim edidit Cenni 'Monumenta dominationis pontificiae' II, 187, adiecta varia lectione codicis 3.
- 2) Transsumto a. 1339 ab Iohanne de Amelio faetum, quod exstat in tabulario secreto Vaticano sign. Arm. I. Caps. X. Nr. 21; contulit vir el. Sickel.
  - 3) Transsumto Lugdunensi, quod fieri euravit Innocentius IV. a. 1245, iam in tabulario seereto Vatieano asservato, sign. Arm. I. Caps. X. Nr. 1, quod contulit vir cl. Sickel. Editum est a Borgia 'Breve istoria del dominio temporale della scde apostolieu', append. 39 nr. 5.
  - 4) Apographo transsumti alterius Lugduni facti, quod Cluniaci servabatur ('Rouleau de Cluny' I), saec. XVIII. exarato a Ludovieo de Barive, in codice bibl. Parisiensis 8990, in quo integrum fol. 85, partes tantummodo fol. 100 leguntur; contulit Augustus Molinier Parisinus. Cf. 'Notices et extraits des manuscrits' XXI, 2, 282 nr. 2.

Iam tempore Gregorii VII. exeerptum ex Heinrieiano faetum est a Romano quodam, 35 qui collectionem privilegiorum Romanac sedis condidisse videtur<sup>3</sup>. Quod exeerptum in

1) Muratori, 'Antiquitates Italicae' VI, 77. Inter alia legimus haec: Et in huiusmodi privilegio confirmationis Maguntinensis et Coloniensis archiepiscopi et multi alii praelati, comites et nobiles de mandato ipsius imperatoris ad maiorem firmitatem subscripserunt et quilibet ipsorum signum suum apposuit. Et est sine data aliqua. Catalogus etiam mentionem facit transsumti Ameliani et alterius transscripti, nimirum Lugdunensis. — Autographon adhuc a. 1610 in tabulario Castri S. Angeli superstes et signatum fuisse Arm. I. Caps. X. Nr. YYYY nequaquam concludere audeam ex indice scriptorum, quae in tabulario illo anno isto conservabantur, quem edidit de Pflugk-Harttung, 'Iter Italicum' I, 85. Haec potius signatura Transsumti Lugdunensis olim fuisse videtur. Isto enim tempore primus Baronius Paetum publici iuris fecit in Annalibus ecclesiasticis a. 1014 § 7 ope quatuor codicum, inter quos 'autographon molis Hadriani' (C), quod lectione varia probante nil cst nisi Transsumtum Lugdunense. 2) 'Das Privilegium Otto I. für dic röm. Kirche' p. 100—102. 3) V. Siekel l. c. 67 sq.

complures codices et canonum collectiones transiit e. g. Anselmi Lucensis¹, cardinalis Deusdedit². E collectione Deusdedit, ex eius codice autographo ut videtur, hausit Albinus fol. 134′. Hoe excerptum in adnotatione³ dari libet ope codicum trium, quos excussit vir d. Kaltenbrunner: V) cod. Vaticanus 1984 sacc. XII. in. fol. 196, de quo cf. Sickel l. c. p. 61; textum hunc edidit Pertz p. 174 not. 1; D 1) cod. Vaticanus 3833 sacc. XII. in. 5 collectio cardinalis Deusdedit, in qua invenitur excerptum l. III, c. 154 (p. 338 editionis Martinucci; cf. l. III, c. 150 p. 337); D 2) cod. Ottobonianus 3057, cui Albinus fol. 134′ excerptum intuiti.

Editionem Pacti principem instrucit Baronius in Annalibus ecclesiasticis a. 1014 § 7 adiutus codicibus quatuor: A codice quodam Cencii camerarii, cuius textus pendet ab 10 Albino: B volumine privilegiorum Romanae ecclesiae<sup>4</sup>, cuius textus a textu Albini pendere videtur, attamen in c. 22 Ottonianum secutus sic habet: signaculo et no bilium optimatum no strorum subscriptionibus: C quem vocat Baronius 'antographon molis Hadriani', at est nil nisi Transsumtum Lugdunense; D quem vocat 'nostrum manuscriptum', qui cognationem cum textu Iohannis de Amelio praebet, nonnullos testes omisit, attamen uno 15 teste abundat ponens post Signum Thiederici ducis verba Signum Simonis comitis. Editionem Baronii repetiverunt plerique e. g. Goldast I, 227 et IV, 1, 42, collectores conciliorum.

Pactum, de quo optime egit Ficker <sup>5</sup>, cum ictum sit inter a. 1020, quo anno investitus est Waltherus episcopus Eichstetensis, et a. 1021. Mart. 16, quo die obiit Heribertus archi- <sup>20</sup> episcopus Coloniensis, iam inter viros doctos constat, privilegium datum esse ab Heinrico II. a. 1020 mense Aprili, cum Bambergae obvius esset Benedicto VIII. pontifici. — Stumpf, Reg. 1746. (P. pars II, 174.)

1) L. IV, 36 et VI, 31; cf. Sickel l. c. p. 60 et 73. 2) Ab hac collectione penderc videntur Ironis Decretum pars V, c. 52, Collectio Britannica c. 104 (r. 'Neues Archiv' V, 590); ab Ivone Gratiani Decretum 25 Dist. 63, 32. Decreto Gratiani usi sunt principes imperii a. 1202 Innocentio III. scribentes, Reg. de neg. imp. ep. 61, ut recte indicavit Ficker 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens' II, p. 393 not. 9. 3) Super hace a confirmamus b tibi, beate Petre apostole, et per te vicario tuo domno Benedicto c summo pontifici det universali papae Fuldense e monasterium et abbatis eius consecrationem atque omnia monasteria, curtes et villas, quas in ultramontanis partibus sanctus Petrus habereh dinoscitur, absquei 30 Anthesna, Uuineringak sive Wilinbachl, que a sancti Petri ecclesia per commutationis paginam episcopo Babenberguensi conlate sunt. Pro quibus iamdictae aecclesiae beati Petri concedimus et confirmamus omnem illam terram, quam inter Narniam, Terramnem<sup>m</sup> vel Spoletum habuimus<sup>n</sup>, preterea sub tuitione o beatip Petri et vestra q vestrorumque successorum pretaxatum episcopatum Babenberguensem<sup>r</sup> offerimus. Unde sub pensione<sup>s</sup> equum<sup>t</sup> unum album<sup>u</sup> faleratum ex<sup>v</sup> eiusdem loci episcopo 35 vos annualiter suscepturos sancimus. Et infra: In electione vero Romanorumw pontificumx neque liber neque servus ady hoc venire presumat, ut illis Romanis, quos ad hancz electionem per constitutionem sanctorum patrum antiqua admisit consuetudo, aliquid faciat impedimentum; quod si quis contra hanc nostram constitutionem presumpserita, exilio tradatur. Insuper etiam, ut nullus missorum nostrorum cuiuscumque impeditionis aucmentum componere in prefata electione audeat, omnibus modis 40 proibemus. Nam et hoc omnimodis instituere placuit, ut qui semel sub speciali defensione dompni apostolici sive nostra fuerint suscepti, impetrata iuste utantur defensione. Quod si quis in quemquam illorum qui hoc promeruerint, violare presumpserit, sciat se periculum vitae suae incursurum. subscripsit Heinricus imperator et episcopi XIII et abbates IIII et duces III, comites VIIII, optimates VIIIc. 4) An a Platina confecto? 5) l. c. II, p. 332 sq. 45

b) firmamus V. c) Bendicto V. d) pontifice D 1. e) Fuldensem V. k) guinneringa V. D 1 1) uuilinbach D1; uuillinbac D2. g)  $\overline{\text{seis}} D 1$ . h) abere V. i) atque D 1. p) eiusdem D 1. m) terānē *D* 1. 2. n) abuimus V. o) tuitionem V. q) vestram V. r) babens) Unde suppensione D1. t) aequum *V. D* 1. u) et add. D 2. bergense D 1. v) deest D 1. w) Romani V; R. D 1. x) pontifie V. y) ab D1. z) and V; had D 2. a) loco presumpserit - 50 incursurum D1, 2: et cetera omnia ut supra cap. b) henricus D1, 2, e) VIIII V. D 2,

In nomine domini Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus saneti. Ego Heinricus de Dei gratia imperator augustus spondeo atque promitto per hoc pactum confirmationis nostre tibi beato Petro principi apostolorum et clavigero regni celorum et per te vicario tuo domno Benedicto summo pontifici et universali\* pape, sicut a predecessoribus vestris usque 5 nunc in vestra potestateg ac ditione tenuistis et disposuistis: civitatem Romanam cum ducatu suo et h suburbanis\* atque viculis omnibus et territoriis eius, montanis ac maritimis, litoribus ac (2) Seu cunctis civitatibus, castellis, oppidis ac viculis Tuscie partibus, id est Portum, Centumcellas<sup>1</sup>, Cerem<sup> m</sup>, Bledam <sup>n</sup>, Marturianum <sup>o</sup>, Sutriam, Nepem, castellum Gallisem <sup>p</sup>, Ortem, Polimartium q. Ameriam r, Tudam, Perusiam cum tribus insulis suis, id est maiore et 10 minore, Puluensim's et lacu', Narniam' et Vtriculum' cum omnibus finibus ac' territoriis ad suprascriptas \* civitates pertinentibus. (3) Nec non<sup>y</sup> exarchatum Ranennatem <sup>z</sup> sub integritate cum urbibus, civitatibus, oppidis et castellis, que pie recordationis domnus Pipinus a et domnus Karolus b et domnus Ludouicus e et Otto d et itidem Otto d filius eius, predecessores videlicete nostri, beato Petro apostolo et predecessoribus vestris iam dudum per donationis paginam 15 contulerunt, hoc est civitatem Rauennam f et g Emeliam h: Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forum liui<sup>i</sup>, Fauentiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comiacelum<sup>k</sup>, \*Adrianis atque Gabellum cum omnibus finibus, territoriis atque insulis terra marique ad supradictas civitates pertinentibus. (4) Simul et Pentapolim, videlicet Ariminum, Pensanrum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Ausimum<sup>p</sup>, Humanam, Hesim, Forumsimpronii<sup>q</sup>, Montemfeltri, Urbanum<sup>r</sup> et territorium Baluense<sup>s</sup>, Callis, 20 Luciolis et Eugubium<sup>t</sup> cum omnibus finibus ac territoriis ad easdem civitates pertinentibus. (5) Eodem modo territorium Sabinense sicut a predictis imperatoribus antecessoribus nostris beato Petro apostolo per donationis scriptum concessum est sub integritate. est in partibus Tuscie Longobardorum castellum Eflicitatis, Urbemueterem, Balneum regis, Ferenti, Viterbium, Orchem<sup>x</sup>, Martam<sup>y</sup>, Bledam<sup>z</sup>, Tuscanam, Suanam, Populonium, Roselles<sup>a</sup> cum 25 suburbanis atque viculis et omnibus territorriis ac maritimis, oppidis\* seu finibus omnibus, (7) Itemque a Lunis cum insula Corsica\* in Surianob, deinde in monte Bardonis, deinde in Berceto°, exinde in Parma, deinde in Regiad, exinde in Mantua atque in Monte Silicise, atque provincia Uenetiarum et f Istriag nec non et cunctum Spoletanum ducatum seu Beneuentanum h una cum ecclesia sancte Christine posita prope Papiam iuxta Padum quarto miliario. (8) Item in 30 partibus Campanie Soram<sup>1</sup>, Arces, Aquinum, Arbinum<sup>k</sup>, Teanum<sup>1</sup>, \*Capuam. (9) Nec non et patrimonium<sup>m</sup> ad potestatem et ditionem vestram pertinentia, sicut est patrimonium Beneventanum et\* Neapolitanum atque patrimonia Calabrie superioris et inferioris — de civitate autem Neapolitana cum castellis et territoriis ac finibus et insulis\* sibi pertinentibus, sicuti ad easdem aspicere videntur — nec non patrimonium Sicilie, si Deus nostris illud tradiderit<sup>n</sup> manibus. 35 (10) Simili modo civitatem Gaietam et Fundum° cum omnibus earum pertinentiis. hee eonfirmamus vobis Fuldense<sup>p</sup> monasterium et abbatis<sup>q</sup> eius eonseerationem atque

e) donno 3. 4, similia semper. 33. d) Henricus 1. 3. 4; Heinrichus 2. f) tuis 4. state vestra 1. 3; potestate nostra 4. h) et — Rauennatem sub integritate des. 4 fol. 100, leguntur tamen i) portibus 2. 4. k) opidis 2, similia semper. l) Contun Cellas 4. m) Ceram 1. 3. 4. 40 n) Pledam 1. 3; Pleram 4. o) marturian 3; Martinianum 4. p) Gallise 1; Gallicem 2. q) Polimartīū litera u subpuncta 3; Pollimareium 4. r) Ameliam 3; Ameram 2. s) Puluen' 2. t) et lacu u) Sinaris 2. v) Urticulam 1; Vtriculam 3. 4. w) et 1. 3. des. 1. x) supradictas 1. 3. y) et add. 1. 3. z) Rauennatum 2. a) Pipinis 1. b) Carolus 1. c) Lodouicus 1. 3. 4. d) Octo 1. e) et add. 1. f) Romanam 4. g) et — donationibus continctur (c. 15) des. 4 fol. 100, 45 leguntur tamen fol. 85. h) Emiliam 1. 3. i) Forumliuii 1. 3. k) Comaelum 3; Comaeclum 4. n) Arimimuū 2. o) Senegalliam 2. p) Auximum 1. 1) terre 4. m) suprascriptas 2. s) Ualueuse 1; Baluensem 2; Baluelsem 3. 4. t) Egubium 3. 4. simpernii 1. r) Urbinum 1. v) ac 2. w) castrum 2. x) Ortem 1; Ottem corr. ex Othem 3. y) Martham 2; u) Eom 1. z) Pledam 1. 3; Pleram 4. a) Rocelles 2. b) Suria 2. 3; Surciario 4. Marcham 4. f) deest 3. d) Regiam 3; et add. 1. e) Cilicis 2; Felicis 4. reto 4. g) Ystria 1; Instria 2. k) Arpinum 3. 4; Ariminum 1. 1) Teheanum 4. m) sie 1-4. h) Beneuchtum 1. i) Sora 1. 3. 4. n) tradiderit illud 1. 2. o) sic 1-4. p) Fundense 2. q) abbatem 2.

omnia monasteria, cortes et villas quas in ultramontanis partibus anctus Petrus habere dinoscitur, absque Antesna<sup>s</sup>, Vuinheringa<sup>t</sup> sive Uuillinbach<sup>u.1</sup>, que a sancti Petri ecclesia per commutationis paginam episcopo nostro Babenbergensi collate sunt, pro quibus sepedicte \* ecclesie sancti Petri transscribimus , concedimus et firmamus omnem illam terram quam intera Narniam, Terannemb vel Spoletume ex regni nostri parte habuimus. 5 (12) Sub tuitione preterea sancti Petri et vestra vestrorumque successorum pretaxatum episcopium d Babenbergense e offerimus, undef sub pensionis nomine g equum unum album faleratum ex eiusdem loci episcopo vosh annualiter suscepturos sancimus<sup>1,2</sup>. (13) Offerinus insuper, firmamus et corroboramus tibi beate Petrek ac vicario tuo domno Benedicto\* et successoribus eius\*, prout bone memorie pape Iohanni suisque¹ successo- 10 ribus a predecessoribus nostris Ottonibus<sup>m</sup> factum est<sup>n</sup>, civitates et oppida cum piscariis suis\* Reatem, Amiternam°, Furconem, Nursiam, Baluam<sup>p</sup> et Marsim<sup>q</sup> et alibi civitatem Terannem cum pertinentiis suis r. (14) Has omnes suprascriptas provincias, urbes et civitates, oppida atque castella, viculos ac territoria simulque\* patrimonia\* pro statu regni nostri cunctoque christianorum populo \*\* conservando iam dicte ecclesie tue, beate Petre\*, vicarioque tuo \* 15 Benedicto\* ac v successoribus eius usque in finem seculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant iure, principatu atque ditione. (15) Simili modo per hoc nostre delegationis pactum confirmamus donationes, quas pie recordationis\* Pipinus rex et postea domnus Karolus excellentissimus imperator, acy deinceps Ottones piissimi beato Petro Christi apostolo spontanea voluntate a contulerunt, nec non et censum vel pensionem seu ceteras dationes, que annuatim 20 in palatium regis Longobardorum inferri solebant sive de Tuscia sive de ducatu Spoletanog, sicut in suprascriptish donationibus continetur et inter sancte memorie Adrianum papam et domnum Karolum imperatorem convenit, quando idem pontifex eidem i de suprascriptis ducatibus, id est Tuscano et Spoletano, sue auctoritatis preceptum confirmavit, eo scilicet modo ut annis singulis predictus m census ad partem ecclesie sancti Petri\* persolvatur; salva super eosdem ducatus 25 nostra in omnibus dominatione et illorum ad nostram partem\* subjectione. (16) Ceterum sicut diximus o omnia p superius q nomina r ita ad vestram partem per hoc nostre confirmationis pactum corroboravimus, ut in vestro<sup>t</sup> permaneant<sup>u</sup> iure, principatu atque ditione, et neque a nobis neque a successoribus nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte vestra potestas imminuatur aut a vobis inde<sup>v</sup> aliquid subtrahatur de suprascriptis<sup>w</sup> videlicet pro- 30 vinciis<sup>w</sup>, urbibus, civitatibus, oppidis, castris, viculis\*, territoriis atque\* patrimoniis nec non et

<sup>33.</sup> r) deest 2. s) ansnasna 1. t) uireringa 1; viuntreringa 2; Vuiniteringa 3; Vumiteringa 4. u) vuillalinbac 2; vuillinbach 3; Uillenbach 4. v) commut in rasura 2; conventionis 1. bergensi 3. x) supradicte 4. y) transcribinus 1. 2. 4. z) loco et firmamus 1: confirmamus. a) intra 2. b) sic 1-2, 4. c) Spulitum 2. d) episcopatum 2. e) Babenbargense 1; Baben- 35 bergensi 2; Babembergense 3; Babembergensem 4. f) Vn' 1. g) uīr 2; nre 3; nostre 1. 4; nomine edd. k) beato Petro 1. 3. 4. 1) suis 4. h) nos 4. i) saneximus 2. m) Octonibus 1. n) statim suppletum 3. o) Amitranam 2. P) Balinam 2. 4) Marsiam 1, 3, 4, s) supradietas 3. t) populo christiano 1; populo christianorum 2. v) a 1. ") que statim suppletum 3. w) Carolus 1. x) exellentissimus 2. y) atque 2. b) et 3. 4. 40 z) ditiones 1. a) vol. spont. 1. h) suprac) pencionem 2. d) certas 4. f) deest 1, 4. e) donationes 1. g) Spoletino 4. k) supradictis 1. 3. 4. dictis 3. 4. 1) silicet 2. m) predicto 4. n) patrem 1. o) dicimus 2. p) omnia — valcant optincri (e. 16 ex.) des. 4 fol. 100, leguntur fol. 85. q) suprascripta 2. 3. r) sic 1-4; nominata O. s) nostram 2. 3. t) nostro 4. u) permaneat 2. v) in 1. w) supradictis 1, 4; ... scriptis videlicet pro ... in rasura 2; loco videlicet 1: uero. x) ac 2-4. 45

<sup>1)</sup> Andiesenhofen, Winhöring et Wöllenbach antiqua sancti Petri patrimonia in Bawaria erant, ef. DO I. 170, von Pflugk-Harttung, Acta pont. Rom. II, nr. 81 (Iaffé Regesta ed. II. nr. 3700) et quae adnotavit Dümmler 'Jahrb. des Ostfränk. Reichs' I, 577 et II, 512. Commutationem a. 1014. Febr. 14 factam Heinricus II. commemorat in duabus chartis a. 1018, quibus praedia illa ecclesiac Bambergensi donat, Mon. Boica XXVIII, 1, p. 468. 470 (Stumpf 1699. 1700).

2) Cf. epistolam Benedicti VIII. SS. IV, 809 50 (Iaffé nr. 4030).

pensionibus atque censibus, ita ut neque nos\* facturi simus neque ay quibuslibet ea facere volentibus<sup>z</sup> consentiamus, sed potius omnia que superius leguntur, id est provincie, civitates, urbes, oppida, castella", territoria b\*, patrimonia c atque insule censusque d et e pensiones ad partem ecclesie beati Petri apostoli atque pontificum in sacratissima sede illius residentium nos in quantum 5 possumus defensores esse testamurg, ad hoc ut eam\* illis h ditionemi ad utendum\* atque disponendum firmiter valeant optineri<sup>k</sup>. (17) Salva in omnibus potestate nostra\* posterorumque<sup>1</sup> nostrorum, secundum quod in pacto et constitutione ac promissionis firmitate Eugenii pontificis successorumque illius continetur\*, ut omnis clerus et universi populi Romani nobilitas propter diversas necessitates et pontificum inrationabiles in erga populum sibi subiectum asperitates retun-10 dendas sacramento se obliget, quatinus futura pontificum electio, quantum uniuscuiusque<sup>n</sup> intellectus fuerit, canonice et iuste fiat, et ut ille qui ad hoc sanctum apostolicum regimen eligetur. nemine consentiente consecratus fiat pontifex, priusquam talem in presentia missorum nostrorum\* sen universe generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque q futura conservatione, qualem' dommus et venerandus spiritualis' pater noster Leo sponte fecisse dinoscitur. 15 (18) Pretereau alia minora huic operi inserenda previdimus v, videlicet ut in electione pontificum neque liber neque servus ad hoc veuire presumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum; quod si quis contra hanc nostram constitutionem ire presumpserit, exilio tradatur. Insuper etiam ut nullus missorum nostrorum cuiuscumque" impeditionis bargumentum componere in prefatam (19) Nam et d hoc omnimodo e instituere placuit, ut qui 20 electionem audeat c, prohibemus. semel sub speciali defensione domni apostolici sive nostra fuerint suscepti<sup>f</sup>, impetrata<sup>g</sup> iuste utantur defensione; quod si quis in quemquam illorum qui hoe promeruerunth violare presumpserit, seiat se periculum<sup>i</sup> vite sue esse<sup>i</sup> ineursurum. (20) Illud etiam confirmamus, ut domno apostolico iustam in omnibus serveut obedientiam, seu ducibus et iudicibus suis ad faciendam (21) Huic enim institutionik hoc necessario annectendum esse perspeximus, ut missi 25 iustitiam. domni apostolici seu nostri semper sint constituti qui annuatim nobis\* renuntiare valeant, qualiter singuli duces ac iudices populo iustitiam faciant, hanc imperialem constitutionem quomodo observent m. Qui missi decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per neglegentiam ducum vel indicum fuerint inventi, ad notitiam domni apostolici deferant<sup>p</sup>, et ipse unum e duobus eligat: 30 aut statim per eosdem missos fiant \* necessitates emendate aut, misso nostro nobis renuntiante, per nostros q missos r a nobis directos emendentur. (22) Hoc ut ab omnibus fidelibus sancte Dei ecclesie et nostris s firmum esse credatur, proprie manus signaculo s subscriptionibus hoc pactum confirmationis nostre " roboravimus et sigilli nostri impressione adsignari " iussimus.

† Signum domni Heinrici gloriosissimi Romanorum imperatoris augusti.

† Signum Erkanbaldi<sup>z</sup> Maguntini archiepiscopi. † Signum Heriberti<sup>a</sup> Coloniensis archiepiscopi. † Signum Bobonis Treuerensis archiepiscopi. † Signum

b) terrā corr. ex terras 3; **33.** y) sic 1−4. z) voluntatibus 2. a) castella oppida 3. 4. d) deest 2. e) et deest 2 — 4. f) illic 1; illis 2. c) patrimonium 1. terras 1; terram 4. g) amur vel stamur corr. videtur in 3. h) illam 1. i) sic 1-4. k) obtineri 2. m) irrationabiles 1. 3. 4. n) uniquique 4. o) illi 1. p)  $sic\ 1-4$ ; . . postolicum r) deest 2. regimen eligetur in rasura 3. q) que suppletum in 3. s) spālr 2; spāliter 1. u) Preterea — directos emendatur (c. 21 ex.) des. 4 fol. 100, leguntur tamen fol. 85. serendum 1. 2; inferenda 4. w) providimus 4. x) sacrorum 4. y) aliquid 2. z) faciet 4. a) cumque in rasura 3; aliquod 4. b) inpeditionis 3. c) audeat in prefatam electionem 1. 3. 45 e) sic 1-4. h) sic 1-3; promeruerint 4. i) esse v. s. perif) subcepta 2. g) inpetrata 3. k) institutione 2. 1) deest 1. m) observetur 4. n) quia 2; quos 4. culum 1. p) deferrent 4. q) pro per nostros 4: pro meritis. r) missos in rasura 3. is 2. t) manu 2. u) .. culo — nostre in rasura 3. v) sic 1—4; signaculo gentiam 1. 3. 4. s) dei et ecclesie nostris 2. et nobilium optimatum nostrorum subscriptionibus cod. B Baronii. w) assignari 3.4. x) sig-50 num crucis hoc loco in 1-4; porro solus 2 crucem ante vocem Signum et etiam loco vocis Ego ponit. y) Henz) Erchandildi 1. 3. 4. a) Herberti 1. 3. 4.

Ego Eberhardus Babenbergensis e ecclesie epis-Thiederici b Mettensis c episcopi. copus Romane sedis subditus subscripsif. Ego Mazelinus Wirziburgensish episcopus subscripsi. Ego<sup>i</sup> Wicilinus Stratburgensis episcopus subscripsi<sup>i</sup>. Ego Ruodardus¹ Constantiensis episcopus terius k Spirensis episcopus subscripsi. Ego Vodalricus<sup>m</sup> Kuriensis<sup>n</sup> episcopus subscripsi. Ego Adalberus 5 Basiliensis <sup>o</sup> episcopus subscripsi. Ego Heimmo <sup>p</sup> Verdunensis <sup>q</sup> episcopus subscripsi. Ego Vualtheri<sup>r</sup> Heihsteidensis<sup>s</sup> episcopus subscripsi. † Signum Rihchardi<sup>t</sup> Fuldensis abbatis". † Signum Arnoldi Herfeldensis abbatis . † Signum Burchardix † Signum<sup>y</sup> Ruodhois <sup>z, 1</sup> Eluuauensis <sup>a</sup> abbatis <sup>y</sup>. † Signum Godifridib † Signum Berinhardisc ducis. † Signum d Thiedericie ducisf. Welphonisg comitis. † Signum Cunonis comitis. † Signum Kunratih comitis. † Signum Ottonisi comitis. † Signum Adilbrahtisk comitis, Bobonis comitis. num Friderici¹ comitis. † Signum Bezelini<sup>m</sup> comitis. † Signum Ezonis comitis palatini<sup>n</sup>. † Signum Friderici o camerarii. † Signum Ezonis<sup>p</sup> infertoris. num Henzonisa pincernarii. † Signum Huzisa, Alimuna, Berenger, Adilman, Adhilberot, 15

### 34. HEINRICI II. ET BENEDICTI VIII. SYNODUS ET LEGES PAPIENSES DE CLERICIS ECCLESIARUM SERVIS.

(1022.) Aug. 1.

Ediderunt a. 1671 Labbeus et Cossartius in Conciliorum tomo IX, 819 sq. e eodiee 20 quodum in fine corroso, repetivit Mansi XIX, 343 sq. Orationis Benedieti VIII, enius perpanca Pertzius dedit, nosmet ipsi ea modo praebemus quue ad intellegendus leges serviunt. Synodum celebratum esse a. 1022 cum viro cl. Bresslau<sup>2</sup> aliisque contra virum ill.

c) Metensis 1. 4. d) Heberhardus 1; Ebehardus 2. 33. b) Thiedirici 3. burgensis 1; Babembergensis 3, 4. f) ss 1. g) Macelinus 1, 2; Mayelinus 4. h) Wieziburgensis 3; 25 Vuireiburgensis 1. 2; Wiggiburgensis 4. i) Ego — subscripsi des. 1; in 3. 4 posita sunt penultimo loco post Adhilbero; Vuocilinus 2; Wililinus 4; Astrazburgensis 3; Astragbergensis 4. k) Walterus 3; Vuil-1) Ruoddardus 2. m) Rodalrichus 1; Zodalricus 3; Zodalneus 4. n) Curiensis 1. 3. 4. o) Adalbertus Basilensis 2; Adalbertus et 4. p) literae Heim in rasura 3; Beniminus 4. nensis 1; Werdunensis 3. r) Waltī 1; Walter 3; Walterius 4. s) Heihstejdensis 3; Herbsterdensis 4. 30 t) Richardi 1. 3. 4. u) abbatis in rasura 3; deest 1. v) Herfendensis 1. 3. 4. w) abbm 3, litera m in rasura. x) Bruchardi 1. 4. y) Signum — abbatis in 3. 4 ultimo loco posita sunt. z) Ryodhois 1. 3; Riodchois 2; Rhyodonis 4. a) Eluanensis 1; Fluuanensis 2. 3. 4. b) Gottifredi 1. 4; Gotifredi 3. c) Beringardi 1. 3; Brugandi 4. d) Signum — Ezonis infertoris des. 4. e) Thiedef) Signum Simonis comitis add. cod. D Baronii. g) Vuelploini 2. h) Cunradi 1, 3, 35 i) Octonis 1; Ottoni 2. k) Adalbrahtis 3. 1) Frederici 1. 3. m) Bezilini 2. n) palentini comitis 2. °) Frederici 1. 3. °) Ezoni 2; Mezonis 3. °) Heimzonis 1; Heuzonis 3; pro Henzonis pincernarii 4: Welnarii. r) Hugis 4. s) Alimun seu Alimim 3; Alimti 2. t) Adilbero 2; post Adhilbero sequentur in 3, 4 subscriptiones episcopi Strazburgensis et abbatis Elwacensis, quae supra omissae sunt.

<sup>1)</sup> i. e. Ruodhohis. Ruodhoc abbas commemoratur in Necrologio Elwacensi ad diem 9. Martii, 40 v. Necrol. Germ. I, p. 76.

2) 'Jahrbücher Heinrichs II.' III, 342.

de Giesebrecht<sup>1</sup>, qui a. 1018 praeferebat, contenderim. Recte indicasse mihi videtur vir d. Locweufeld<sup>2</sup>, qui Leonem episcomum Vereellensem, per cuius manus Acta nostra litteris mandala sunt, et parentem legum et auctorem orationis pontificiae fuisse autumat. Superstes est diploma, in quo Leo episcopus legibus Papiensibus in civitate Vercellensi utitur<sup>3</sup>. — <sup>5</sup> Cf. Slumpf, Reg. 1790. Iaffé, Reg. pont. ed. II. I, p. 512. (P, 561.)

### Praefatioa Benedicti papae VIII.

Communis honor, communis dolor; quia unde per Dei gratiam erigimur, inde promerentibus peccatis nostris deiicimur. Quamdiu propitio Deo patrum nostrorum regulis et synodalibus obedivimus informatis, florente ecclesia floruimus, in via positi 10 non deviavimus. Sed dum Deo irato a magistrorum via recessimus, discipuli facti erroris, pecualiter erravinms. Obfuscata enim nostris excessibus ecclesia, merito obfuscamur, merito dimergimur, merito ab inimicis vincimur et confundimur, nec erit unquam a profunda imo resurgendum, nisi prius ad viam fuerit revertendum. Sie enim legitur: 'Beati immaculati in via', id est in lege Domini. Si beati in via, non ergo beati extra Ps. 118 15 viam. Deus quidem ecclesiam sibi sponsam elegit, non habentem maculam nec rugam; sed manus omnium contra cam.

. Hi tamen maxime contra eam sacviunt et pravis cam moribus et operibus commaculant, qui sacerdotes Dei dicuntur, qui bonis cius incrassantur et incrassati recalcitrant. Reges utique et imperatores Christum secuti et populus catholicus armis fidei 20 adquisitus amplissimis patrimoniis ecclesiam ditaverunt et exquisitissimis eam possessionibus ad mare usque ampliaverunt. Sed bene parata male sunt conservata. Omnes enim eam pertranscuntes diripiunt, et hi maxime qui videntur esse rectores modis omnibus quibus possunt conculcant et paupertant. Praedia enim et possessiones aut tollunt aut minuunt aut quibusdam titulis et scriptis colludio fabricatis a nomine et a 25 iure ecclesiae alienant; servos libertant, licet non possint; filiis congerones b infrontati omnia congerunt. Ipsi quoque elerici qui sunt de familia ecclesiae, si sunt dicendi clerici qui vivunt ut ethnici, cum sint ab omni muliere legibus exclusi, ex liberis mulieribus filios procreant, ancillas coclesiae hac sola fraude fugientes, ut matrom liberam filii quasi liberi prosequantur. Ampla itaque praedia, ampla patrimonia et 30 quaccumque bona possunt de bonis ecclesiae, neque enim aliunde habent, infames patres infamibus filiis adquirunt. Et ut liberi non per rapinam appareant — volunt enim in terra rapere libertatem, ut diabolus in caelo voluit deitatem — in militiam cos mox faciunt transire nobilium.

Hi sunt, o caelum, o terra! qui tumultuantur contra ecclesiam. Nulli pciores 35 hostes ecclesiac quam isti. Nulli paratiores ad insidiandum ecclesiae et Christo quam isti. Sic filiis servorum in libertatem, ut falso commentantur, remanentibus, ccclesia utrumque et servos perdit et conquisita. Sic ecclesia olim ditissima, incuria et malignitate praesidentium et incorrecto ausu clericorum, pauperrima nostris est effecta temporibus. Sic annullatur ecclesia, sic mendicat. Sic aut perrarus aut ex familia ecclesiae 40 nullus iam invenitur qui valeat, quia hac fraude omnes filii servorum ecclesiae ad clericatum aspirant, non ut Deo serviant sed ut scortati cum liberis mulieribus, filii eorum de famulatu ecclesiae cum omnibus bonis ecclesiae raptis quasi liberi exeant. Sic iam nonnullae ecclesiae pauperes sunt in familiis, quod iam pretio servientes ecclesiarum ministri conducant et in annuam mercede solvenda transeant necessitatem.

<sup>34.</sup> a) praecedit Index capitulorum qui lemmata septem capitum sequentium continet ed. b) congerrones ed.

<sup>1) &#</sup>x27;Gesch. der deutschen Kaiserzeit' II, 622. 2) 'Leo von Vercelli' p. 50. 3) Ediderunt Provana, 'Studj critici' p. 347 et Bresslau l. c. p. 344.

Contra haec novae et veteris legis statuta spiritu Dei condita et totius mundi <sup>5</sup> reverentia consecrata, sacerdotes Dei, ut equi emissarii in feminas insaniunt, nec iam annum, ut veteres, custodiunt, sed toto vitae suae tempore summum bonum, ut Epicurus philosophorum porcus, voluptatem adiudicant. Neque id caute faciunt incauti, cum publice et pompatice lascivientes obstinatius etiam quam excursores laici meretricari non erubescant. Merito his per prophetam Dominus minatur: 'Nolo vos, ait, nolo <sup>10</sup> sacrificia vestra polluta; recedite a me, quia polluti estis'.

cf. Thren. 4,15

De tali maledicto, quia inlicito concubitu filii maledicti nascuntur, qui ecclesiam Dei bonis ante nostra saecula adquisitis omnino nudant et rapta libertate exspoliant. Taceo nunc de filiis, qui ingenuo clerico et libera matre, licet contra leges, nascantur: contra quos alia manu erit agendum et in proxima synodo consilio altiore tractandum. De illis modo sit ratio, qui servo clerico ecclesiae et libera putida procreantur. Quorum filios ideo fures ecclesiae liberos esse dicunt, quia usuale est apud eos sonare, filii matrem sequuntur. Sed quam prave cum diabolo interpretentur scripturas, quas non didicerunt, volatica lustrivagorum decreta putantes esse magistrorum, Deo vincente facile convincentur et id non de filiis clericorum, sed de filiis laicorum intelligendum 20 esse, velint nolint, docebuntur.

Restat itaque factores legum de illis quae ad se pertinent protulisse iudicium, id est de filiis saecularium ad eorum iura pertinentium, non de filiis clericorum ad solum districtum ecclesiae lege et antiquitate respicientium. Errant certe et non intelligunt scripturas et legum promulgatores iniuste inculpant qui putant, eos posthabita 35 solertia legem pro filiis servorum ecclesiae et maxime servorum qui sunt in clero et pro filiis servorum saecularium aeque constituisse. Neque enim pervigiles esse non potuerunt qui mundum legibus summiserunt. De filiis ergo laicorum ad publicum pertinentium publici rectores fecerunt edictum, non de filiis servorum ecclesiae, quam illi ipsi legum magistri ab omni publica exactione in perpetuum decreverunt esse im- 40 munem. Verum si conspectius agatur, de filiis clericorum, qui nulli esse debuerunt, quae lex nisi nulla erit? Filiis quidem laicorum, qui debuerunt esse ulli, sit lex ulla. Filiis autem clericorum, qui debuerunt esse nulli, lex utique erit nulla. Neque enim legum moderatores illis, quos futuros non crediderunt, legem dare potuerunt. Sileant ergo ii qui sine lege sunt nati, sciant se legem non habere, sed contra legem eniti. 45 De quibus, utpote de nullis, id est de non futuris, nulli saeculi iudices ad votum clericorum testamentum Dei profanantium impressere sermonem. Qui si legem haberent, paterna bona legitima successione perciperent, non confictam inscriptionem contraherent. Et quia non succedunt, legem ergo non habent. Et si haberent legem patri succedendi, haberent utique et legem, matrem, quam garriunt liberam, prose- 50 quendi. Utrumque enim. et succedere et sequi, non ex plebeia levitate sed de publica auctoritate descendit. Qui ergo patri legibus non succedunt, matrem legibus non sequuntur. Qui enim unum horum habebit, alterum obtinebit; et qui uno carebit, neutrum tenebit. Iure ergo filii clericorum nulli erunt, qui ita a patre et matre sunt alieni, ut nec cum eis sortem habeant, nec cum viventibus legem accipiant. Erunt igitur nulli, qui per legem nec patrem sequuntur nec matrem. Sed de his duobus, id est succedere et sequi, dicam amplius, ut testibus caelo et terra omnibus satisfaciam contra causantibus. Quae duo quia filii clericorum non habent, tanquam non sint, lege et nomine carent. Neque enim filii habebunt, quod patres legibus per-

Sed ut in sole convincantur et ultra hiscere non audcant: dicant, dicant, quae leges filiis clericorum libertatem vel successionem adiudicent. Et cum iudicia conscripta proferre non potuerint, hoc sibi quod sequitur a nobis responsum teneant et de caetero lacessere desinant et ultra iam contendere non aspirent; immo contendisse et rebellasse suspirent. Lege enim Nicaena¹ quicumque ex clero cum qualibet muliere habitaverit vel eam turpiter cognoverit vel filium vel filiam genuerit, deponitur. Lege autem Iustiniana aeque deponitur et curiae civitatis, cuius est clericus, traditur². Ecce clericos legibus damnatos, ecce clericos curiae et servos legibus traditos. Num mutire fas crit? Si servi sunt patres, servi crunt et filii. Servient itaque cum filiis patres in curia, id est, curam super his tantum in publico habebunt quae ad solam ecclesiae utilitatem forensem pertinebunt: illa scilicet causa, ut qui noluerunt intus, id est in ecclesia, servire ut clerici, serviant foris, id est in publico, ut laici.

Legant denique, vel si legere fastidiunt, legentem intelligant Iustiniani augusti viri christianissimi ad Dominicum praefectum pro Lugdunensibus conquerentibus, fundos

<sup>1)</sup> Can. 3. 2) Cf. Novell. 123, c. 14: Si vero post ordinationem presbyter aut diaconus aut subdiaconus uxorem duxerit, expellatur a clero, curiae civitatis illius, in qua clericus erat, cum propriis rebus tradatur. (Cf. etiam ibid. c. 29.) Male applicatam esse hanc sententiam, recte iudicaverunt von Salis et Zeumer in 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte' VI, 163. IX, 20 not. 1.

Qui ergo institiam Dei palam intrepidi metuunt adnuntiare, canes muti sunt non valentes latrare. An non in ecclesia canes muti facti sunt sacerdotes? An non verboso 10 exercitu tantum verborum clamosi in populo, sine sale palatii palatini facti sunt iudices? Sacerdotes enim Dei propter filios sacerdotum et clericorum, quos libertare incassum moliuntur, iram Dei scienter incurrunt et, libertate animi amissa, servi fiunt diabolorum pro filiis clericorum. Et sortem Dei, a qua cleri vocantur, perdentes, ipso etiam honore sacerdotii canonum lege damnantur: iam apud Deum certo depositi, licet ante oculos 15 hominum videantur prosperari et in accepto honore ad votum extolli.

Iudices autem non iudicantes, immo iudaizantes, pro filiis clericorum, quos a famulatu ecclesiae abstrahunt, et honorem palatii legibus perdunt et rationem post mortem, nisi hic poenitentia liberentur, verissime reddunt. Verum si ignorantia deliquerunt, quaerant canonizatos magistros et scholarum remedio sensum captivatum vel 20 redimant vel non datum accipiant. Si autem studio bene inventa et scita depravarunt, currant ad celerem et superabundantem miscricordiam Dei, qui pro certo corrigit poenitentia quod commisit praesumptio et impudens apposuit negligentia. Et revera magna iudicibns opus est poenitentia, qui impudentes elerorum et sacerdotum lenones effecti ad hanc devenerunt ignominiam, ut sicut daemones de gaudio 25 in supplicium, ita iudices de palatio ceciderint in lenocinium. An non cleros ad lupanaria invitant et quasi ad stupra cogunt, qui filiis eorum libertatem mutuant et hereditatem promittunt? Si utique cleri crederent filios suos hac lege servituros, seque ipsos, ut sunt deponendi secundum Nicaenum, regulam canonum matricem, passim viderent depositos, ad cor confusi Deo medicante redirent et forsan a paganismo 30 reveriti quandoque cessarent. Ipsae quoque curraces meretrices futuram secum filiorum et suam colligentes ignominiam clerorum declinassent periculum et in laicorum demigrandum esse deliberassent patrocinium.

Omnes igitur filii et filiac omnium clericorum, qui sunta de familia ecclesiae, de quacumque libera nati fuerint, vel uxore vel concubina, quia neutrum nec licet nec 35 licuit nec licebit, servi suac erunt ecclesiae in saecula saeculorum. Conticescant ergo impii, saltem in publico, et stulti aliquando sapiant et ineptire vel imminente senio iam dediscant: hoc scientes, hoc inviolabiliter perpetuo tenentes, quia si filii laicorum servorum ecclesiae ex libera concubina procreati servi suae erunt ecclesiae, neque 40 inde exire debebunt, quia adulterium ab omni mundo damnatum nulli umquam profuit nec servum a iugo prementis liberavit, immo liberum servitio turpiter subiugavit. Ideoque nullo tempore honorem aut libertatem, sed omnem ignominiam et servitutem apud Christianos et paganos semper accepisse, et aetas prodit et stylus. Sint itaque huius conditionis filii et servi et, si posset dici, serviores, qui omnibus aliis servis in 45 nascendo lege divina et humana probantur indigniores. Quorum patres, ut cleros impudicos, ab ecclesia abicit ecclesia eosque depositos servire sibi ut forenses in curiali facit impudentia: matres vero, utpote pro adulterio vendita libertate ancillantes, lex divina et humana prius in foro castigat et postea exilio macerat.

Sed neque ipsae liberae meretrices, ex quibus eleri diacones aut sacerdotes de familia ecclesiae furati sunt filios, cum bonis adquisitis exibunt, sed omnia quacenmque fuerint adquisita, mobilia sive immobilia, ad ecclesiam, unde omnia iniuste subtracta, subrepta sunt et subdueta, cum filiis et filiabus iuste omnia revertentur: totumque ecclesia ut suum proprium recipiet, quidquid falsorum falso iudicum consilio per manus autb per nomen alicuius liberi hominis fuerit conquisitum. De bonis enim servorum ecclesiae, non de facultate illius liberi, cuius nomen sonat in charta, huiusmodi est adquisitio facta. Et ideo iudices, qui has seriptiones faciunt, et illi, qui per suas nihil valentes manus recipiunt, aequo ecclesiae feriendi sunt indicio. Ipsa etiam mater, quae dicebatur libera, nisi humanius ageremus, quia sacrilegium fecit, servitio esset ecclesiae mancipanda. Est enim sacrilega, quae rerum divinarum furtum facit. Res, inquam, divina est omnis clerusc. Rem ergo divinam omnis mulier furatur, quae cum clero meretricatur; nec libera esse deberet, quae exterminante furore libidinis suimet oblita omnem a se corporis et animae propulit libertatem.

Quam tamen cum sua quacumque libertate, synodi etiam Africanae severitatem temperantes, liberam ideo abire volumus, ut ii, quos illa lupa devoraverat, per Dei gratiam liberentur. Exulet longe tamen volumus, sed trans mare nolumus: ut a visu, anditu et congressu cleri aliena, poenitentia reddat ecclesiae quod incursione furentis perierat feminae. Trans mare vero ut exulet ideo nolumus, quia ingum importabile Deo prohibente non audemus imponere. Aeris enim alieni homo perfragilis infecta inclementia et maceratione insolita destituta, potius mortis destinata, quam poenitentiae putaretur deputata.

Auctore igitur Deo et principibus nostris Petro et Paulo, florente gloriosissimo filio nostro H. semper augusto, approbantibus fratribus nostris et omnibus consacerdotibus, hunc ita de mundo tollamus errorem et ita hanc intelligentiam omnibus saeculis, omni dubietate fugata, infundamus: ut nullis umquam temporibus haec pestis repullulet nec umquam in talibus sine causa secutura posteritas dubitet. Et ut firmum posthac quod sancimus permaneat et in fines orbis terrae conservandum perveniat, totius huius summa sententiae hac nostri forma decreti, fratribus et coepiscopis nostris subscribentibus, confirmabitur.

### Decretum domni papae B(enedicti).

I. Ut nullus in clero mulierem attingat. Nullus presbyter, nullus diaconus, nullus subdiaconus, nullus in clero uxorem aut concubinam admittat, cum nulli quoque laicorum scire liceat mulierem praeter uxorem. Quod si fecerit, secundum ecclesia-sticam regulam deponatur. Sed neque secundum humanas leges ex longo factas et receptas ullus admirationis locum in plebe habeat.

II. Ut episcopus nullam feminam habeat neque cum aliqua habitet. Episcopus sicut nullam habebit, ita cum nulla penitus habitabit. Quod si fecerit, et nostris regulis et mundanis legibus concordantibus honore quo se ipse fecit indignum abicietur.

III. Ut filii clericorum, servorum ecclesiae, servi sint ecclesiae cum omnibus adquisitis. Filii et filiae omnium clericorum omniumque graduum de familia ecclesiae, ex quacumque libera muliere, quocumque modo sibi coniuncta fuerit, geniti, cum omnibus bonis per cuiuscumque manus adquisitis servi proprii suae erunt ecclesiae nec umquam ab ecclesiae servitute exibunt.

IV. Ut filiis clericorum, servorum ecclesiae, nullus iudex libertatem promittat. Quicumque filios clericorum, servorum ecclesiae, de quacumque

libera procreatos, liberos esse iudicaverit, anathema sit et habeat in iudicio quod fecit, quia ecclesiae tulit quod uon dedit.

V. Ut servi ecclesiarum per manus liberi nihil adquirant. Nulli servorum ecclesiae, sive in clericatu sive in laicatu, de quibus nostrum est et fratrum nostrorum iudicare, liceat comparare aut ullo modo adquirere per manus aut nomen salicuius liberi hominis. Quod qui fecerit, inevasibilitere caesus, tamdiu carceratus habebitur, quamdiu omnese ecclesia recipiat scriptiones.

VI. Ut ille, qui chartam per suas manus accipit, finems ecclesiae faciat. Ille autem male liber qui factus est diaboli servus, per cuius manus latrocinantes servus ecclesiae, quicquid illud fuerit, adquisivit, aut ecclesiae totam faciat 10 securitatem aut maledictus inter fures ecclesiae et sacrilegos habeatur.

VII. Ut nullus iudex aut tabellio chartas scribant, quas servi ecclesiae per manus liberi adquirunt. Iudex vero aut tabellio, qui tam inlicitas chartas scripserint et ves pretio servorum ecclesiae comparatas aut aliqua liberalitate conlatas nomini alicuius liberi titulari praesumpserint, anathemate ferientur. Sed neque honorabitur in palatio qui ecclesiam, palatii matrem, non erubuit impugnare.

Hoc autem ecclesiae Dei testamentum, contra malignantes Deo anctore auctoramentum, dilectissimi filii nostri H. augusti edicti lege firmari, corroborari et humanis inseri et inscribi legibus volumus, et per omnem imperii sui latitudinem ut suscipiatur, teneatur et publica auctoritate omni tempore iudicetur, omnes in commune oramus 20 et obsecramus. Erit enim Deo volente in aeternum valiturum, si, quod ecclesiastica gravitas prohibet, publico fuerit vigore exterminatum. Nec factiosi huius decreti scientiam dissimulabunt, quae omnium libris inscripta, per ora omnium evolabit: nec impune putabunt audendum quod publica damnatum severitate cognoverint.

25

20

45

Ego B.¹ papa aeternae Urbis huic constituto synodali subscripsi.

Ego A.<sup>2</sup> sanctae Mediolanensis ecclesiae archiepiscopus subscripsi.

Ego R. $^3$  Tieinensis ecclesiae episcopus subscripsi.

Ego A.4 Cumanus episcopus subscripsi.

Ego L.5 Taurinensis ecclesiae episcopus subscripsi.

Ego P.6 Terdonensis ecclesiae episcopus subscripsi.

Ego Leo Eusebianae 7 ecclesiae catholicus episcopus subscripsi.

Actum Papiae, Kal. Augusti, imperante domno H. gloriosissimo augusto, per manus fratris Leonis Vercellensis episcopi.

### Responsio augusti.

Nihil tibi, sanctissime papa B(enedicte), possum negare, cui per Deum omnia debeo, 35 praesertim cum iusta petas, honesta cum iustis fratribus suggeras et me in consortium sanctae solicitudinis ideo advoces, ut sicut laboris, ita participes simus et gaudii. Gratias itaque sancto episcopatui tuo iure habeo uberes, qui et salubriter componit ecclesiam et a clericorum incontinentia, unde omne malum velut ab aquilone super terram emersit, correctionis vigilanter fecit principium. Omnia quidem, quae pro ecclesiae 40 necessaria reparatione synodaliter instituit et reformavit paternitas tua, ut filius laudo, confirmo et approbo; et ut omnes sint paratiores, eah me inviolabiliter servaturum adiuvante Deo promitto. Et in aeternum mansura et inter publica iura semper recipienda et lumanis legibus solenniter inscribenda hac nostra auctoritate, vivente ecclesia

34. e) evasibiliter ed. f) omnis ed. g) an legendum fidem? h) eam ed.
1) Benedietus VIII. 2) Aribertus. 3) Rainaldus. 4) Albericus. 5) Landulfus.

<sup>1)</sup> Benedictus VIII. 2) Aribertus. 3) Rainaldus. 4) Albericus. 5) Landulfus. 6) Petrus. 7) i. e. Vercellensis suncti Euschii ecclesiae; idem Leo in plaeito eiusdem anni et alias subscripsit Leo servus Euschii, r. Muratori SS. I, 2, p. 498.

per Dei gratiam victura, cum senatoribus terrae, cum domesticis palatii et amicis rei publicae coram Deo et ecclesia ita corroboramus<sup>i</sup>.

### Edictum augusti.

- I. Ut nullus in elero mulierem contingat. Nullus in omni gradu ecclesiae uxorem vel concubinam habere praesumat nec in una domo cum muliere audeat habitare. Quod si fecerit, servata Iustiniani augusti aequitate, curiae civitatis tradatur, cuins est clericus. Iure etenim manchit miser in curia, quem ecclesiae regula depositum eiecit ab ecclesia.
- II. Ut nullus episcopus mulierem habeat aut cum ea habitet. Episcopus eum nulla umquam muliere habeat tectum, cum nulla habeat lectum. Quod si fecerit, servato antiquo et moderno ecclesiae indicio, deponatur. Eritque tanto casus gravior, quanto gradus altior.
- III. Ut filii elericorum, servorum ecclesiae, servi sint suae ecclesiae eum omnibus adquisitis. Filii autem omnium elericorum omniumque graduum servorum ecclesiae, de quaeumque unuliere, quocumque modo sibi coniuncta, fuerint nati, servi suae erunt ecclesiae eum omnibus bonis adquisitis. Et quia servi sunt et erunt. numquam de servitio ecclesiae exire debebunt. Et omnia, quae ipsi per manus et per scriptiones alicuius liberi adquisierint, ecclesiae sicut sua propria reddimus. Suo etenim iuri totum ecclesia ut proprium vendicabit quidquid ullo ingenio ecclesiae servus contraxit: nec ulli secundum phantasmaticos dabit adulterium libertatem, quod corpus in infamiam et in servitutem traicit animam.
- IV. Ut nullus filiis clericorum, scrvorum ecclesiae, libertatem audeat iudicare. Quicumque ergo posthac, eos esse liberos iudicaverit, et pro eis contra ecclesiam dederit sententiam et hoc capitulum auctoritate sanctac ecclesiae statutum non receperit<sup>k</sup> et in suis libris non scripserit et secundum hoc capitulum filios clericorum de familia ecclesiae proprios servos esse suae ecclesiae, usu semper valituro, non iudicaverit, facultatum publicatione nudatus, perpetuo damnetur exilio. Ubi sicut nulla umquam illi lex iudicandi, nulla ita erit spes remeandi. Neque enim mirum, sed iustissimum nimirum, si is amisso officio corpore exulabit, quem ecclesia, quia Deum amisit, anathemate fulminavit. Matres vero eorum libertatem adulterio vendentes prius in foro castigatae fiant exemplum et postea iudicio ecclesiae et nostro exulent. Quia, si fuerint in vicinia, vix ant numquam eorum cessabit malitia.
- V. Ut servi ecclesiae per manus liberi hominis nihil adquirant. Servis ecclesiae, ut nostris, adquirere licet iuste et licuit: sed per manus alicuius liberi scriptiones ullas contrahere, nullo umquam tempore licebit. Quod si fecerit, ecclesiae iudicio ut suus coercebitur. Si enim ad nostrum spectaret iudicium, ut fugitivus¹ addiceretur.
- VI. Ut iudex aut tabellio chartas non scribant<sup>m</sup>, quas servi ecclesiae per manus liberi adquirunt<sup>2</sup>. Iudicibus vero et tabellionibus, quorum nostra interest, si posthac tales fecerint scriptiones, manum amputamus dexteram, quae scripsit contra ecclesiam. Ut qui noluit integer verum iudicare in palatio, in foro mancus corrigat alios a mendacio.
  - VII. Ut ille, per cuius manus servus ecclesiae chartas accepit, finem<sup>n</sup> et securitatem ecclesiae faciat. Ille autem Deo et hominibus execrandus, per
  - 34. i) sequitur in ed. Index capitulorum, lemmata septem capitum continens.

    k) ita ed. coniecit loco statutum uostrae ceperit.

    l) fugitivuus ed.

    m) ita corr. ed. loco inscribant.

    n) an legendum fidem?
    - 1) Cf. supra orationem pontificis p. 73 et not. 2. 2) Notandum, cap. 6 respondere capiti 7 synodalis decreti et viceversa.

cuius manus invalidas et nomen vacuum fraudulenter ecclesiae servus scriptiones accepit, sub sacramento eisdem redditis scriptionibus, ut omnium litium iacula sopiantur, omnem ecclesiae, pront constiterit, coactus faciet finem. Moxque eum insequetur stylus proscriptionis, quem mater et magistra nostra ecclesia vulneravit gladio maledictionis.

#### Subscriptio.

Ego H. gratia Dei imperator augustus hanc constitutionem legis perpetuae per consilium domni papae B., suggerente plurimo coetu episcoporum, Deo auctore statui, firmavi et semper valere decrevi et optavi meosque imperii primores firmare rogavi.

Ego O. marchio interfui et hanc legem, mundo pernecessariam et oculos ecclesiis 10 sublatos reddentem, firmavi et laudavi.

Ego R. marchio interfui et laudavi.

Ego O. comes palatii interfui et laudavio.

### 35. 36. DECRETA POENALIA DE CONTENTIONIBUS FAMULORUM ECCLESIARUM.

15

25

1023. 1024.

Duo decreta ad instar praeceptorum formata intime inter se cohacrent, quorum uno imperator contentiones inter familias Wormatiensem et Laureshamensem exortas, altero eas quae vertebantur inter Fuldensis et Hersfeldensis ceelesiarum servientes dissolvere et emendare 20 studuit. Quibus decretis Heinrieum II. pro parte novum ius creasse, sicuti successores cius constitutionibus quas dicunt 'Landfrieden', recte viri docti censucrunt'. Decreti prioris sententiae nonnullae (c. 5.6) iam a Burchardo episcopo Wormatiensi in Lege familiae sancti Petri infra edenda (c. 30) usurpatae sunt.

### 35. DECRETUM ECCLESIIS WORMATIENSI ET LAURESHAMENSI DATUM. 1023. Dec. 2.

Duo certe exemplaria exstiterunt, unum Wormatiensi, alterum Laureshamensi ceclesiae porreetum. Laureshamensis exemplaris apographon servavit 1) eodex Chroniei Laureshamensis tabularii Monacensis saee. XII. fol. 20, ex quo editum est SS. XXI, 405; traditionem Laureshamensem etiam habnisse videtur Lüniy 'Reiehsarehiv' XVII, 1, 923, quamquam diploma inter res Wormatienses posuit. Pauea singularia sub siglo L adnotari sat duximus. Wormatiensis exemplaris apographa exstant in 2) Chartulario Wormatiensi saec. XII. tabularii Hannoverani, fol. 35, quod exeussit Boos 'Urkundenbuch der Stadt Worms' I, nr. 47 et 3) Libro privil, eeel. Wormatiensis tabularii Darmstudiensis saec. XV. in. Alind apographon habuisse videtur Schannat, qui partem modo diplomatis eanque deeur- 35

<sup>34. °)</sup> Et plures alii quorum nomina iniuria temporis perierunt add. ed.

<sup>1)</sup> V. imprimis Beseler 'Zeitschrift für Rechtsgeschichte' II, 379 et Bresslau, 'Jahrbücher Heinrichs II.' III, 293 sq.

tatam in 'Historia episcopatus Wormatiensis' II, p. 43 'ex archivo ecclesiae cathedralis' dedit. Lectiones aliquas notabiles damus sub siglo S. — Stumpf, Reg. 1816.

(P. deest.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus\* divina favente elementia 5 Romanorum b imperator augustus. Notum facio omnibus sauctae Dei aecclesiae fidelibus tame presentibus quam et futuris, qualiter assidua proclamatio nostras aures inquietabat ob inveteratas et frequentes contentiones et ob inmarcidas inimicitias, quae semper erant inter Wormatiensem episcopum et Laureshamensem<sup>d</sup> abbatem et inter familias utrarumque accelesiarum, quae iam in tantum convaluerunte, ut etiam innumera-10 bilia inter se fierent homicidia, et in hoc maximum detrimentum utraque pateretur (2) Quapropter cum consilio meorum fidelium id ordinare disposui, quomodo tantae discordiae temerariam presumtionem inter utramque aecclesiam et earum familias nunc et in posterum aut omnino dissolverem aut inpunitam non relinquerem. (3) Inprimis precepi et ad hoc peragendum meos nuncios misi, ut omnis iniustitia. 15 quae iam per multa tempora ex utraque parte incorrecta remanserat<sup>f</sup>, ab advocatis illorum utrimque pleniter corrigeretur, et dehinc prevideantg, ne talia apud illos sic inveterescant; et si aliqua nova contentio quod absith inter illos exortai fuerit, volok ut conveniant et quam citissime possint<sup>1</sup> corrigant. (4) Et ne talis ac tantae seditionis audatia sine digna ultione inter utrasque familias post remaneret, per huius (5) Si quis ex familia sancti Petri Wor-20 cartulae preceptum istud constitui decretum. matiensis aliquem ex familia sancti Nazarii, vel e contrario aliquis ex familia sancti Nazarii quemquam servorum sancti Petri insequitur, et ausu temerario et arınata manu aliquem ad occidendum vel ad depredandum eius curtem sive eius domum infregerit et eum impugnaverit<sup>n. 1</sup>, et si ille aut aufugerit<sup>o</sup> vel quoquo modo ab eius potestate sive 25 impugnatione se liberaverit, aut si forte domi non fuerit, illi, qui huius audatiae et invasionis dux et princeps fuerit, tollantur capilli et coriump et insuper in utraque maxilla ferro ad hoc facto etiam candenti bene q gretetur et comburatur, reliqui eius sequaces (6) Si<sup>2</sup> autem ibi occiditur<sup>s</sup>, omnes qui huius homicidii cute et capillis priventur. vel invasionis participes sunt, cute et capillis perditis supradicta combustione signentur, 30 ac werigeldum occisi domino suo auctor homicidii persolvat et cum proximis eiusdem interfecti reconciliationem t faciat. (7) Et in quocumque loco aliquis ex utraque familia ab utrisque innocens occiditur, homicida supradictae sententiae subiaceat. (8) Hanc vindictam et istudu meum constitutum advocatus, in cuius advocatione hoc evenerit, cum scientia episcopi et abbatis in presentia nunciorum utrorumque fideliter 35 adinipleat. (9) Si vero advocatus, aut mercede conductus aut gratia commotus, aliqua calliditate hec decreta avertere voluerit, gratia nostra et advocatione carebit, nisi super sacras reliquias hoc iurare audebit, quod eum, qui homicidii seu invasionis illius reus est, nusquam acquirere possit; tamen w quam citissime poterit acquirat. (10) Et si homicida ex familia episcopi est et advocatus eum acquirere non potueritx 40 vel noluerit, fideles abbatis si possint illum acquirant et ady predictam poenam presentibus nunciis utrorumque representent; similiter fiat ex parte episcopi. (11) Et

<sup>35.</sup> a) Ego Heinricus 1. 2 L.; Ego deest S; superscriptum II. in 1. b) deest 2. S. c) et add. 2. d) Lauressamensem 2, e) invaluerunt S. f) permanserat S. g) provideant S. h) quod absit k) volo ut des. S. des. 1. i) orta 2. S. 1) possunt S. m) p. h. c. des. S. n) oppugnao) effug. 3. P) corium et capilli 2. q) deest 3. r) vel cratetur superscripsit eadem manus 1; gratetur 2.3; cratetur S; carexetur L. s) occiderit S. t) pro rec. faciat S: componat; reliqua textus des. S. u) illud L. v) evertere L. w) cum 3. x) poterit 2.

<sup>1)</sup> Crimen quod postea vulgo dicebatur heimsuche. 2) Cf. Burcardi Ius familiae Wormatiensis cap. 30.

de servientibus episcopi¹ et abbatis illud² constituimus, ut si quis illorum tale aliquid fecerit, predictae penae subiaceat vel decem libris denariorum redimatur. (12) Unum autem est³, quod volo, inbeo et firmiter precipio, ut rem semel bene ac recte definitam nullus iterare vel renovare audeat. (13) Si autem predictus episcopus aut abbas hoe decretum anullare cupiat. michi vel⁵ meo successori duas libras auri persolvat, 5 conatum tamen summ nequaquam perficiat. Et ut hec constitutio stabilis inconvulsaque permaneat, sigilli nostri impressione hane cartam insigniri¹ iussimus.

Signume domni Heinrici Romanorum invictissimi imperatoris augusti. (M.)

Guntherius cancellarius vice Aribonis archicapellani recognovig.

Data IIII. Nonas Decembris, indictione VI, anno dominicae incarnationis MXXIII, 10 anno h domini Heinrici secundi regnantis XXIII, imperii autem k X. Actum in Triburia l regia villa; amen.

### 36. DECRETUM ECCLESIIS FULDENSI ET HERSFELDENSI DATUM. 1024. Mart. 9.

Decreti etiam posterioris a. 1024 duo exemplaria exstiterunt, quorum unum, nempe 15

1) Fuldense iam superest. Servabatur olim in tabulario Fuldensi, nunc in tabulario Marburgensi, quod exemplavit b. m. Foltz, cuius apographon adhiberi licuit. Autographon hoc, duabus manibus alternantibus exaratum, quae seripturam praebent mediam inter eam qua utebantur notarii et eum qua librarii, nequaquam in eancellaria imperatoria factum est. At eum modus, quo sigilli fragmentum etiam nunc agglutinatum est, suspicionem nullam 20 moveat, seriptum ab abbate Fuldensi cancellario perficiendum porreetum esse et tenorem decreti genuinum esse iudicemus. Apographon exstat in chartulario Eberhardi II, fol. 48, ex quo lucunas autographi supplevit editor Dronke 'Codex diplom. Fuldensis' nr. 737.

2) Exemplar Hersfeldense adhue a. 1798 in tabulario autico Casselano servabatur, quo anno apographon eius fidissimum ministratum est Wenekio, qui illud publici iuris fecit 25 'Hessische Landesgeschichte' III, 2, p. 47 nr. 49. Nostris temporibus exemplar Hersfeldense Marburgi non reperitur. — Stumpf, Reg. 1823. (P. deest.)

(C.) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus<sup>a</sup> divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Omnibus fidelibus tam presentibus quam et futuris notum fore cupimus, qualiter assidua proclamatio nostras aures inquietabat 30 ob innumeras<sup>b</sup> et frequentes contentiones quae semper erant inter Uuldensem<sup>c</sup> et Herueldensem familiam, quae iam in tantum convaluerunt, ut etiam innumerabilia inter se fierent homicidia, et inde maximum detrimentum utraque pateretur aecclesia.
(2) Quapropter ne talis ac tantae presumptionis audacia sine digna ultione<sup>d</sup> inter utrasque familias diutius remaneret, cum consensu et consilio utrorumque<sup>e</sup> abbatum, 35 Richardi Uuldensis et Arnolti Herueldensis aliorumque fidelium nostrorum per huius kartulae preceptum tale constituimus decretum: (3) Ut primum omnis iniustitia, quae iam per multa tempora ex utraque parte incorrecta remanserat, ab aduocatis et prepositis illorum utrinque<sup>f</sup> pleniter corrigatur. (4) Et deinceps, si quis ex familia utriusque aecclesiae aliquem servorum vel sancti Bonifacii vel sancti Uuigberti<sup>g</sup> in-40

45

<sup>36.</sup> a) Heinrichus 2. b) inveteratas 2. c) fuldensem 2. d) ulcione 2. e) utriusque aecclesiae 2. f) utrinque 2. g) vuigberti 2.

<sup>1)</sup> De istis servientibus cf. Ius familiae Wormatiensis cap. 29.

sequitur et ausu temerario et armata manu ad occidendum vel ad depredandum eius curtem sive domum infregerit et cum inpugnaverit, et si ille aut aufugerit aut si forte domi non fuerit vel quoquo modo ab eius potestate sive inpugnatione se liberaverit, illih qui huius audaciae et invasionis dux et princeps fuerit tollantur corium et capilli 5 et insuper in utraque maxilla ferro ad hoc facto etiam candenti bene cratetur et comburatur, reliqui cius sequaces ente et capillis priventur. (5) Si autem ibi occiditur, omnes qui huius homicidii seu invasionis participes sunt supradictaei poenae sub-(6) Et si ex una familia sunt, ille qui occiditur et illi qui occidunt, omnes singulariter uueregeldum k occisi et omne debitum, sieut haetenus fecerunt, propriae accelesiae persolvant. Si autem ille qui occiditur ex una familia est et illi qui occidunt ex alia, auctor homicidii solus pro omnibus vueregeldum persolvat. quocumque loco ant ex una aut ex alia familia aliquis occiditur, nisi ille qui homicidium facit probabiles testes habeat aut per ferrum candens hoc probare valeat, quod ob aliam causam non fecisset, nisi quod de inpugnatione ipsius aliter vivus effugere 15 non potuisset, supradictae poenae subiaceat. Si autem hoe probare potest, nihil patiatur nisi quod hactenus ipsa accelesia pro lege habuit. (8) Istud constitutum advocatus, in cuius advocatione hoc evenerit, cum scientia utrorumque abbatum in presentia nunciorum illorum fideliter adimpleat. (9) Si vero advocatus aut mercede conductus aut misericordia motus aliqua calliditate hoc decretum avertere volucrit, 20 gratia nostra et advocatione carcat, nisi supram sacras reliquias hoc adfirmare audeat, quod homicidam seu invasorem nusquam adquirere possit, et tamen quam citissime poterit adquireren. Et si ipse, in cuius advocatione hoc evenerit, reum adquirere non poterit vel noluerit, fideles alterius abbatis si possint adquirant et ad predictam poenam presentibus nunciis utrorumque abbatum adpresentent. (10) De kamerariis vero et 25 pincernis aliisque honoratis utrorumque abbatum scrvitoribus hoc constituimus, ut, si quido tale aliquiso illorum fecerit, predictae poenae subiaceat secundum arbitrium abbatis vel X libris denariorum<sup>p</sup> redimatur<sup>q</sup>. (11) Et hoc volo firmiterque precipio, ut rem semel bene ac recte diffinitam nullus iterare audeat vel renovare. autem predicti abbates hoc decretum adnullare cupiunt, mihi vel meo successori II 30 libras auri uterque persolvat, conatum tamen suum non perficiant. Et ut hee constitutio stabilis et inconvulsa permaneat, sigilli nostri inpressione hanc kartam insigniri iussimus.

∥ Signum domni Heinrici<sup>s</sup> Romanorum<sup>t</sup> invictissimi imperatoris (MF.) augusti. ∰ ∥ Ŏdalricus<sup>u</sup> cancellarius vice Aribonis archicapellani recognovit. ∥ (SI.)

Data est anno dominicae incarnationis MXXIIII, regnante Heinricho imperatore augusto annos XXII<sup>v</sup>, imperii vero eius anno XI, indictione VII<sup>w</sup>. Data in VII. Idus Martii; actum feliciter<sup>x</sup> Babenbere.

<sup>36.</sup> h) litera i posterior in rasura 1. i) supradict[a]e 1. k) uueregeldū 1; vueregeldum 2. n) adquirat 2. 1) deest 2. m) super 2. o) quis tale aliquid 2. P) denar[i]orum 1. t) hic locus monogrammatis in 2. matlur 1. r) que - suum iam deleta 1. s) Heinrichi 2. u) Ovdalricus 2. v) sequitur rasura in 1, prius scriptum videtur XXIIII. w) ind, VII. des. 2, x) deest 2.

## CONRADI II. CONSTITUTIONES.

### 37. MANDATUM DE LEGE ROMANA.

 $(10\overline{27} - 10\overline{39}.)$ 

Repetimus editionem viri cl. Borctius (LL. IV, 638), qui adnotavit, mandatum hactenus in quatuor Lombardae codicibus inventum esse. Qui sunt 1) Casinensis 328 5 saec. XI. ex., ubi in tenui membranae lacinia, nunc inter f. 65 et 66 adsuta, habetur; 2) Vindobonensis Ius civ. 39 saec. XII. in.; 3) Laurentianus Plut. LXXXVII, 1 saec. XIII. in. fol. 49; 3) Monacensis lat. 3510 (August. civ. 20) saec. XII. Anno 1038 emissum esse hoc mandatum arbitrati sunt Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' II, 286 not. 1 aliique. — Stumpf, Reg. 2133.

Imperator Chuonradus a [ugustus] Romanis iudicibusc.

Auditad controversia, que hactenus inter vos et Longobardos iudicese versabatur nulloque termino quiescebat, sancimusf, ut quecunque amodog negocia motah fuerint, tam inter Romane urbis menia quam etiam de foris in Romanis pertinenciis, actore Longobardo vel reo Langobardo i, a vobis duntaxat Romanis legibus terminenturk nulloque tempored revivescant .

# 38. CONRADI II. ET IOHANNIS XIX. SYNODUS ROMANA.

1027. Apr. 6.

Synodum a Cuonrado imperatore convocatam esse, ipse asserit in praecepto a. 1034. 20 Mart. 8. Popponi patriarchae Aquileiensi indulto 1. Ex Actis superest scriptum seu gesta sententiae lutae de impetitione, quam Poppo patriarcha moverat de iure dioceesano

<sup>37.</sup> a) Choradus 1. 4; Conradus 2; Idem (i. e. Pipinus) 3. b) A. 1. 3. 4; deest 2. c) salutem add. 2. d) Auditi 2. e) et Long. iud. des. 1; et longob. hactenus iud. 2; et long. et iudices 3. f) sanctimus 3; sanccimus 2. g) ammodo 3; admodum 1. 4. h) deest 2; mota fuerint tam des. 1. 25 i) sic 2; vel reo Longobardo 3; Longobardo vel reo 4; vel reo Lang. des. 1. k) determinentur 2. 3. l) termino 3. m) reuiues . . . 1; reuiuiscant 3. 4.

<sup>1)</sup> Stumpf 'Acta imperii' nr. 43 (Stumpf, Reg. 2053; textum emendavit Bresslau 'Neues Archiv III, 81 et 'Konrad II.' I, 148 not. 3): qualiter nos communi fidelium nostrorum decreto, pape scilicet Iohannis

parrochiae Gradensis, quod scriptum apostolicus et imperator a bibliothecario Romanae ecclesiae scribi iusserunt. Scriptum nobis asservavit transsumtum a notario Petro sace. XII. ex. factum¹ nunc in tabulario capituli Udinensis exstans, iam in parte superiore laceratum et multoties corrosum, quod benevole transseripsit vir d. Vincentius Ioppi, civitatis Udinensis bibliothecarius. Idem apographon excudi fecit de Rubeis 'Monumenta eccl. Aquileiensis' p. 512 (= Mansi XIX, 479), cuius lectiones raro attulimus. Uno tantum loco respeximus lectionem, ut videtur erroneam, Iohannis Iosephi Liruti, cuius apographon codicis exstat in bibliotheca municipali Udinensi. Variam lectionem exordii, quod e codice dedit Bresslau 'Konrad II.' I, 138 not. 2, adnotari par erat. Sententiam istam, quae iudicium a. 1024 ab Iohanne XIX. latum² in contrarium vertit, confirmaverunt pontifex et imperator chartis p. 82 not. 1 laudutis.

Aliam controversiam minus gravem, quae vertebatur inter Mediolancusem et Ravennatem archiepiscopos de iure conducendi regem ad eoronationem, et ipsam hac synodo decisam esse, tradiderunt Arnulfus Mediolancusis l. II, c. 5 (SS. VIII, 12) et opusculum quod inscribitur Commemoratio superbie Ravennatis archiepiscopi (ibid. not. 70), quod ct ipsum simile scriptum seu gesta synodi recte iudicandum est. At cum hace res parvi sit momenti, lectorem ad editionem Bethmanni reiicimus. — Stumpf, Reg. 1931.

(P. deest.)

[In nomine domini Dei et] Salvatoris nostri Iesu Christi, imperante Chuonrado 20 perpetuo augusto anno primo, octavo Idus Aprilis, indicione decima, presidente sancto ac beatissimo nonodecimo Iohanne [universali pape] sedis apostolice urbis Rome, una cum predicto imperatore in ecclesia domini Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi que vocatur Constantiniana, residentibus eciam viris venerabilibus pariterque<sup>a</sup> cum eis . . ..... ibus a Heriberto Ravenate b archiepiscopo, Sigifredo Placentino episcopo, 25 Petro Adrianense, Teuberto Foropopulense; Heriberto Mediolanense archiepiscopo, Arderico Verzellense c episcopo, Oberto Albense . . . . . . . Bergomense 3; Harpone Maguntino archiepiscopo, Brunone Augustense episcopo, Wecilino Straburgense, Warmundo Constanciense; Popone archiepiscopo Treverense<sup>f</sup>; Tiemone Salsburgense<sup>g</sup> archiepiscopo . . . . . Neapolitano 4 archiepiscopo g: Tebaldo h Belletrinense episcopo, 30 Benedicto Portuense, Petro Silvecandide, Petro Penestrinense, Petro Ostiense, Teubaldo Albanense, Domenico Sutriense, Liutolfo Trebense, Reinerio Nepesino . . . .... episcopo Narniense<sup>5</sup>, Iohanne Tuscanense, Iohanne .... ense<sup>n</sup>, Bosone Tiburtinense, Iohanne Castrense, Benedicto Anagnense, Iohanne Luzense, Iacobo Fesulense, Dodone Nocerense, Widone Lunense, Teudaldo Aretino, Lamberto Florentino, 35 Widone Lucino 6, Iohanne Suanensc, Go . . . . o Vulterano, Mariciano Cesenate P,

<sup>38.</sup> a) partemque eum eis [habent]ibus leg. Bresslau. b) Ravennate Br. c) Verzelense Br.
d) Magontino Br. e) seu Wetilino c. f) Trevirense Br. g) Zalsburgense archiepiseopo [Partheno] politano archiepiseopo Br. b) Thebaldo Br. i) Teudaldo Br. k) Dominieo Br. l) Raynerio Br.
m) sic conieci; 'vox incerta' Ioppi; Nenfesine leg. Rubeis, Br.; Monsfertrie Liruti. n) Iohanne C.. sene... Br.
o) prima litera G seu C esse potest cod.; Gon leg. Rubeis; Gon[fred]o Br. p) Zesenato Br.

et Popponis patriarche venerabilis, Arbonis Moguntini archiepiscopi, Popponis Treverensis archiepiscopi, Hereperti Mediolanensis archiepiscopi, Hereperti Ravennatis archiepiscopi ceterorumque episcoporum ac regni nostri fidelium synodum Rome habendam condiximus. Pontifex econtra sic loquitur in bulla Popponi a. 1027. m. Sept. data (Ughelli 'Italia sacra' V, 40. Iaffé ed. II. nr. 4085): interventu etiam et peticione dilecti filii nostri Conradi imperatoris augusti synodum congregavimus. 1) Qui ad calcem chartae sic loquitur: Ego Petrus notarius ut vidi in privilegio ita scripsi nec dictum vel syllabam adidi nec pretermisi. Cf. 'Neues Archiv' III, 82. 2) Iaffé ed. II. nr. 4063. De re ipsa acute disseruit Bresslau l. c. p. 150 et 456. 3) Ambrosium vocat Bergomatensem de Rubeis p. 515. 4) Parthenopolitano (Magdeburg) potius cum viro d. Bresslau legendum videtur. 5) Dodonem a. 1028 episcopum Narniensem fuisse adnotavit Gams. 6) Clusino coniecit Bresslau.

Widone Pisturiense, Leone Senense; Venecie provincie: Iohanne Veronense, Alberico Cumano, Helmengero Cenetense, Teudaldo Vicentino, Rothario Tarvisiano, Albuino Bellunense; abbatibus quoque Vodeloner Cluniacense, Berno Augense, Teoberto de Sancto Angelo, Benedicto Sextense, Chuonrado Sancti Savini, Widone de Sancta Trinitate. Alberto de Sancto Apostolo, Iolianne de Sancto Sepulcro, Widone de Leuna, 5 Widone de Sancta Maria. Petro de Sancto Petro ad Vincula, Stephano de Sancto Andrea, Franco de Sancto Anastasio, Teuzone Montisviridis<sup>s</sup>, Petro de Sancto Petro in Campo, Rozone de Turre, Dominico de Sancto Geruncio et Petro de Campo Leonis.

Popo venerabilis patriarcha sancte Aquileiensis ecclesie apostolicis et imperialibus pedibus advolutus eorum et sacratissimi concilii reverenciam humiliter deprecatus est, 10 uti omnipotentis amore Domini necnon apostolica et imperiali pietate lamentacionibus suis benignum auditum preberent, multisque antecessorum suorum proclamacionibus pro Gradu, Aquileiensis ecclesie plebe, synodaliter factis certum finem imponerent. Cuius lamentacione benignet suscepta, Urso, qui in eadem plebe falsum patriarche nomen susceperat, olim tempore beati Benedicti pape atque Henrici imperatoris ad 15 Ravennatem atque Romanam necnon Veronensem synodum canonice appellatus, nunc quoque ad sacratissimum concilium apostolicis literis convocatus presenciam suam exhibere iussus u est. Sed cum bis et ter per Romanum archidiaconum vocatus abesset, Petrus Veneticorum diaconus affuit, apostolicas literas Ursoni advenisse negavit. Verum cum hoc iureiurando adfirmare negasset, seque pro huius rei negocio non 20 venisse manifestaret, sinodali decreto Adalgerus Aquileiensis ecclesie archidiaconus vice Poponis patriarche et senioris sui per sancta euangelia comprobavit, Maionem Concordiensem episcopum apostolicam epistolam Ursoni detulisse eumque ex apostolica auctoritate v ad sinodum convocasse. Relecta sunt ergo ad hec in eadem synodo scripta Aquileiensis ecclesie, que inter plurimas Aquileiensium patriarcharum pro- 25 clamaciones asserebant, beatum Eugenium papam tempore Luduwici et Lotharii imperatorum hanc inveterate proclamacionis controversiam inter Maxencium Aquilegensem patriarcham et Venerium Gradensem in Mantuana synodo ventilasse atque apostolica necnon synodali auctoritate Gradensem plebem Aquilegensi ecclesie restituisse, atque pontificali sede ibidem omnino prohibita, predictam Aquilegensem ecclesiam capud et 30 metropolim tocius Venecie constituisse<sup>1</sup>. Quod quia predicti Ursonis et antecessorum eius temeritate violatum est, decrevit sancta synodus, Ursonem tociens presenciam denegantem de absencia nil lucrari, et Poponem patriarcham de Gradensi plebe cum suis pertinenciis ad ius Aquilegensis ecclesie revestiri, ita ut pontificali sede ibidem prohibita, perpetuis temporibus sancte Aquilegensi ecclesie diocesis iure subiaceat. 35 Reverendissimus igitur papa et piissimus imperator, secundum quod predictum est, Poponem patriarcham de Gradensi plebe pastorali virga investientes, ex apostolico et imperiali decreto hoc privilegium, Aquilegensi ecclesie et Poponi patriarche sub anathematis vinculo inviolabiliter permansurum, Romane ecclesie bibliothecario scribere iussernnt.

38. q) Theudaldo Br. r) seu Bodelone c.; Ödilone leg. Br. s) Montisviridi Br. t) seu benigniter c. <sup>n</sup>) iusus *e*.  $\nabla$ ) authoritate c.

40

<sup>1)</sup> V. Acta synodi Mantuanae a. 827 habitae apud de Rubeis p. 414 sq.

## 39. EDICTUM DE MANCIPIIS ECCLESIARUM.

(1027 - 1035.)

Dedit primus Pertz e tabulario regio Hannoverano, ubi inter chartas episcopatus Verdensis authenticum sigillo imperiali insignitum adservatur. Apographum eius exstat in eiusdem tabularii Copiario Verdensi sace. XIV. sign. II. 125, ubi tamen Chuonradi loco Heinricus scribitur. Imaginem chartae dederunt Siekel und v. Sybel, 'Kaiserurkunden in Abbildungen' Lieferung II, Tafel 4, quam contulimus. — Stumpf, Reg. 2127.

(P. 38\*.)

Chuonradus Dei gratia Romanorum imperator augustus Berenhardo duci, Sigifrido comiti, Bernhardo marchioni salutem et gratiam.

Quamvis pro totius rei publice longe lateque procuranda utilitate, ingem debeamus sollicitudinem gerere, tamen ut pro ecclesiarum Dei statu sollertius invigilemus, nos obligatiores esse non ignoramus. Unde quia sancte Fardensis ecclesiae mancipia cen 15 bruta animalia pro quantulocumque pretio hactenus venundata fuisse audivimus, non solum illam nefariam consuetudinem admiramur, verum etiam ut rem Deo hominibusque detestabilem execramur, maxime cum secundum canonicam auctoritatem nullius ecclesiae praedia vel mancipia, pro alia aliqua vicissitudine, nisi praedia pro praediis, mancipia pro mancipiis, pro eque bonis vel melioribus debeant mutuari. Idcirco autem huiuscemodi morem sanctorum patrum traditionibus repugnantem ulterius ibidem exerceri, nostra imperiali potestate interdicimus et vobis, quibus harum provinciarum regimen commisimus, sub Dei nostreque gratie obtentu imperamus, ut ubicumque, vel inter vestros vel alios eiusdem ecclesiae mancipia ita vendita inveniantur, illius loci episcopo vestro iuvamine reddantur, ea scilicet ratione, ut episcopus emptori tantum quantum <sup>25</sup> pro eis dedit restituat et suę ecclesiae mancipia recipiat. Sin vero aliqua persona his parere nolnerit, vestra iudiciaria potestate eam distringite, donec huic nostro iustissimo edicto vel coacta oboediat. Ad evidentissimum itaque signum omnibus nostrę imaginis proponi praecepimus sigillum.

## 40-42. SYNODUS FRANCOFURTANA.

1027. Sept.

### 40. NOTITIA GODEHARDI EPISCOPI.

De hae synodo, in qua Godehardus Hildesheimensis episcopus iura parrochialia super monasterium Gandersheimense vindicavit, fusius egit Wolfhere in Vita Godehardi priore eap. 31—34 (SS. XI, 190 sq.), brevius in Vita posteriore eap. 23 (ibid. p. 208). Posteriori scribendae iam applienit ipsum monumentum, quod edituri sumus, quo Godehardus episcopus refert de sententia in concilio Francofurtano obtenta. Hoe non esse epistolam encyclicam, sed potius scriptum in perpetuam rei memoriam factum, quod tamen vi iuridica

36

carnit (diplomatici dicunt 'unbeglaubigter Akt'), recte statuit vir d. Bressluu'. Inest in magno Copiario Hildesheimensi tabularii Hannoverani sign. VI. 11 chart, fol. saec. XV, p. 727 nr. 1438. Editum est 'Neucs vaterländisches Archiv von Spicl und Spangenberg' (Liineburg 1828) XIII, 273 e eodice tune bibliothecae nune tabularii Hannoverani, Antiquitates Hildesheimenses Hoffmanni continente<sup>2</sup>. Iterum nuper recudit Will 'Regesten der s Mainzer Erzbischöfe' I, p. 159.

Gothehardus Dei gratia Hildensemensis episcopus. Notum sit cunctis Christi fidelibus qualiter ego humillimus sacerdotum Christi scrvitor, Deo adiuvante, episcopatum meum super Gandersemense territorium contra Haribonem archicpiscopum septem episcoporum testimonio canonice retinui in generali Francanauordensi concilio, 10 presidente imperatore Conrado cum episcopis XXII<sup>a</sup> et abbatibus octo cum numerosa b cleri plebisque frequencia, anno scilicet incarnacionis Christi MXXVII, indictione X, quo eciam anno idem imperator Rome augustalem coronam in pascha a beato Iohanne papa susceperat. Nam hii erant episcopi qui predicto metropolitano, fraterne dilectionis debito eos ad iusticie professioneme advocante, ius nostre ecclesie, sicuti ante 15 viginti annos<sup>3</sup> in Gandersheim de diffinicione litis inter episcopos Willegisum et Bernwardnm Non. Ianuar. coram rege et confratribus et audierant et viderant, certo testimonio confirmaverunt: Bruno Augustensis, Meinwerk de Paterbrunnensis, Eppo Bauenbergensis, Meynhardus Wirziburgensis, Sigbertuse Mindensis, Hildiwardus Citicensis, Bruno Mersburgensis.

### 41. NOMINA EPISCOPORUM ET ABBATUM.

Primus dedit Pertz SS, XI, 190 not, e e codice Guelferbytano 35 (Helmst, 32, olim Hildesheimensi, non vero Remensi), cui fol. 195' manu saeculi XI. illata sunt.

Aribo Moguntinus, Wecil Strazburgensis, Brun Augustburgensis, Eppo Bauanbergensis, Meginuuerc Patherburnensis, Wigger Vaeredensis, Mezelin Wirziburgensis, 25 Godehardus Hildeneshemensis, Branthoch Haluerstadensis, Hazecho Warmatiensis, Biligrim Coloniensis, Sigibert Miudensis, Sigiurit Minigardevordensis, Benno Traiectensis, Hunfrith Magedeburgensis, Hiltiuuart Citicensis, Brun Mersburgensis, Liuzo Brandaburgensis, Thicderich Misnensis, Rambrath Wirdunensis, Hiltolf Mantuanus, Reginaldus Aldenburgensis, Ruodolf [Slewiccnsis].

Richart F[uldensis], Arnold H[ersveldensis], Gerbrat M[oguntinus], Iko B[lithenstadensis], Radolf, Vuillimunt [Wirzi]burch, Hezil 4.

### 42. NOMINA EXCOMMUNICATORUM.

Dedit Pertz l. c. cx codem codice Guelferbytano.

(P. deest.)

20

Hi sunt anathematizati pro sacrilegio et homicidio quod fecerunt in aecclesia 35 Heninge<sup>5</sup>: Maeingeld, Isac, Godila, Godo, Redulf, cum fantoribus et cooperatoribus et etiam communicatoribus eorum in his villis: Kissanbruggi, Bursinun, Acheim, Ualeburgun 6.

40. a) XII ed. male. b) innumerata ed. c) professi quem c. d) Meniwerk c. ed. e) Sibergtus c.

1) 'Konrad II.' I, 226. 2) V. 'Archir' XI, 460. 3) Anno 1007; cf. Vitam Godehardi priorem 40 4) Vita Godeli, prior c. 31, quae Radolfum et Hezilonem omisit, addit Wolfherum Svarzahensem; Vita posterior c. 23 praeter Fuldensem, Hersfeldensem, Mogontinum nominat etiam Reginboldum Loresheimensem cum aliis eiusdem ordinis sex. 5) Monasterium Heiningen, Börsum, Achim, Valılberg viei inter oppida Wolfenbüttel, Schöppenstedt, Hornburg siti.

## 43. 1US FAMILIAE LINTBURGENSIS.

1035. (Ian. 17.)

Neque Monaci in tabulario regni, neque Karlsruhi in tabulario magno-ducali neque Spirae in tabulario provinciali autographon seu apographon ullum iam superest. Subsidio nobis fuere: 1) 'Acta academiae Theodoro-Palatinae' Hist. VI, 274: ex transsumpto anni 1330, quod in tabulario Administrationis eccles. servatur Heidelbergae, collato eum alio apographo: 2) Würdtwein 'Monasticon Palatinum' I, 85, qui fontem suum non detexit, at bis provocat ad copiam vidimatam archivi administrationis; 3) 'Libellus revisionis Leiningen et Gemeinde Dürckheim contra Domstifft zu Speyer' (Anno 1755) Beylage Nr. 1, quam editionem repetiverunt Kremer 'Origines Nassoicae' II, 111 et Hanselmann 'Landeshoheit von Hohenlohe' II, 161; 4) Copiarius monasterii Naumburg tabularii Marburgensis, cuius lectiones affert Reimer 'Urkundenbuch der Herren von Hanau' I, nr. 58. De tempore ef. Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' II, 387 not. 1. — Stumpf, Reg. 2070.

(P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Chuonradusa divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Notum sit omnibus Christi nostrisque fidelibus tam presentibus quam futuris, qualiter ego Chuonradus una cum Gisela e imperatrice coniuge nostra pro remedio anime nostre ad hoc templum, quod ad gloriam et laudem Dei construximus, nostri iuris predium Durincheim d. 1, Wachinheim e. 2. Seiferstat f. 3. Greu-20 dentheim g. 4, et in pago Wetereibieh in comitatu Ottonis comitisi situm Eichinek. 5, Sundelingen 6, Fuirbach 1.7, Sulzbach m.8 in proprium tradidimus cum omnibus appendiciis suis, hoc est mancipiis, areis, edificiis, terris cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, aquis, aquarumven decursibus, molendinis, piscacionibus, campis, silvis, venacionibus, exitibus et reditibuso, viis et inviis, quesitis et inquirendis, nec non cum 25 omni utilitate que scribi aut p nominari potest, ea videlicet ratione, quatenus abbas huius loci cadem, potestate et utilitate quaq nos habuimus, deinceps libere habeat et quicquid inde provencrit<sup>r</sup> in usum ecclesic et fratrum disponat. Et ut hee<sup>s</sup> nostre tradicionis auctoritas stabilis et inconvulsa permaneat in seculum t, hane cartam inde conscriptam manu propria confirmantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri. 30 Sed ne quis superventurorum abbatum plus quam debeat<sup>u</sup> ab ecclesic familia vextorqueat w, nevex familia vetustate temporumy sui iuris oblita contra abbatem superbiendo ecclesiez debita exolvere negligat, visum est nobis signare, quid abbas si opus fuerit exquirat, quidve familia exolvere debeat. Singuli virorum singulos solidos, mulicres vero sexa denarios omni anno persolvant, aut unum diem septimane ad 35 curtem abbatis tam viri quam mulieres serviant. Habet eciam potestatem abbas

<sup>43.</sup> a) Cunradus 1; Conradus 3. b) Cunr. 1; Chunr. 2; Conr. 3. d) Durinc) Gyzela 1. keim 1; Dorenckheim 3. e) Wachenheim 1. 3. f) Schiverstat 1; Schiferstad 3. g) Godertheim 2: h) Weterewe 2; Wederribie 3; Wedderavie 4. k) Eichene 2; Gondertheim 4. i) deest 1. 3. 4. Eucherie 3. 1) Fuerbach 1; Feuerbach 3. m) Sultzbach 2. n) aquarumque 1. 2. 4. o) redd. 1. q) quam 1. 3. 4. s) huius 2, nostre deest. r) pervenerit 1; provenit 3. t) fidem 2; solidum 4. u) debeant 3. v) famulis 3. w) exquirere velit 2. x) vel 2. y) temporis 2. a) deest 2. z) eciam 1. 2. 4.

<sup>1)</sup> Dürkheim sub monte monasterii Limburg situm. 2) Wachenheim. 3) Sehifferstadt.
4) St. Grethen haud proeul a Dürkheim Lutram versus. 5) Eichen ab Hanau ad septentriones.
45 6) Sindlingen ad Moenum infra Höchst. 7) Fauerbach iuxta Friedberg versus meridiem. 8) Inter Höchst et Soden,

super filios illorum o nondum uxoratos, ut quem voluerit in coquinac, quem voluerit in pistrina d ponat, quem volucrit mutatoria abluat, quem volucrit equaricia e custodiat, et ad quelibet ministeria quoscunque voluerit deputet. De uxoratis autem quoscunque et ubicunque iusserit abbas sint cellariif, frumentarii, thelonearii, forestarii. abbas quenpiam prescriptorum in suo obsequio habere voluerit, faciens eum dapiferum 5 aut pincernam sive militem suum, etg aliquod beneficium illi prestiterit, quamdiuh erga abbatem bene egerit, cum co sit, cum non, ius quod ante habuit habeat. Post obitum viri preciosius animal, quod illic fuerit, ad curtem abbatis pertinebit; post obitum mulieris preciosior vestis. Si quis conservum suum interfecerit, septem libras et dimidiam addito eciam obulo pro eo exolvet. Mulier si extra villam nupserit, 10 censum suum, seiliceti sex denarios dabit. Tale ius habent Durencheimariik, Eichenariil, Sundelingarii, Fuirbacharii<sup>m</sup>. Ipsum ius habent Sciferstatarii<sup>n</sup>, nisi<sup>o</sup> quod post obitum suum nullum ius dabunt. Sulzbacharii<sup>p</sup> ipsum ius habent, exceptis illis qui dicuntur lazi q: qui si beneficium habuerint, quocunque iusserit abbas cotidie equitare debent. Qui autem beneficium non habuerint, vinum et annonam abbatis transducere debent 15 a littore Sundelingen's usque Wormaciam ad portam que dicitur porta pavonis. Greudentheimarii<sup>t</sup> ipsum<sup>u</sup> ius habent quod et Durincheimarii<sup>k</sup>, nisi o quod propter cotidianam servitutem nec in vita sua nec post obitum suum dabunt aliquem censum. Omnium vero prenominatorum ius est, quod si connubia de aliena familia sortiti fuerint et si abbati placuerit, cum sacramento divorcium facere poterit. Quod siv simul perman- 20 serint, post obitum viri due partes substancie eius ad curtem abbatis pertineant, terciam uxor et filii eius obtineant w.

Signum domni Chuonradi<sup>\*</sup> invictissimi Romanorum imperatoris <sup>y</sup> augusti. Burchardus <sup>z</sup> cancellarius vice Bardonis <sup>a</sup> archicapellani<sup>b</sup> recognovit <sup>c</sup>.

Data d XVI. Kal. Februarii, anno dominice incarnacionis MXXXV, indictione III, 25 anno autem domnic Chuonradi secundi regnantis XIf, imperantis vero nonog. Actum est Lintburch ; feliciter amen.

## 44. CONCILIUM TRIBURIENSE.

(1036. Mai.)

Post pascha a. 1036 imperatorem synodo quindecim episeoporum Triburiae praese- 30 disse, annales nos docent: Hildesheimenses, Ottenburani, Saxones. Cui synodo reete vir d. Bresslau 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' XXI, 401 eanones aliquos vindicavit, qui in codicibus eanones eoncilii Seligenstadensis a. 1923 presso pede sequuntur, et quibus in margine adscriptum est Capitula ex concilio Triburiensi. Sunt¹ eodices duo Deereti Burchardi Wormatiensis 1) eivitatis (olim monasterii) Saneti Audomari 194 saee. XI. 35

**43.** b) eorum 3. c) coquinam 3. d) pistrino 1, 2, 4; pistrinam 3. e) equariciam 2; equicitia 3; f) cellerarii 2. 4. aquariciam 4. g) seu 3. h) diu 3. i) videlicet 4. k) Durinkeimarii 1; Dorenckhemerarii 3. 1) Euchanarii 3. m) Fuerb. 1; Furb. 3. n) Schiverstatarii 1; Schyferstadarii 3. p) Sultzb. 2. q) laz 2; lass. 3; lasz 4. r) traducere 2. s) Suindelingen 2. dertheimarii 2; Greudenthemerarii 3; Gonderthemarii 4. u) idem 3. v) Si 3. w) obtineat 3, 40 x) Cunr. 1; Kounr. 2; Conr. 3. y) imperii 2. z) Burkardus 1; Burghardus 3. a) Pardonis 2; Burdonis 3. b) archicancellarii 1. 3. c) recognovi 2. d) est add, 1-3. h) Lintburg 1; Lymperg 3. g) IX. 2.

<sup>1)</sup> Cf. quae fusius egimus ad concilium Seligenstadense infra in Appendice Variorum,

fol. 128'; 2) Vatican. Christinae 979 sacc. XI— XII. E codice 2 canones cum Seligenstadensibus coniunctos dedit Hartzheim 'Concilia Germaniae' III, 57 (= Mansi XIX, 399)
ct Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' II, 529. Codicem 1 iam olim excussit b. m. Bethmann 'Archiv' VIII, 412. Sententiam seu canonem primum, quem novissimus editor hue
pertinere arbitratus est (Altare qui emit et vendit anathema sit). minime hue pertinere,
sed canonibus Seligenstadensibus ab homine mule feriato appositum esse, e codicibus 1
et 3 huius concilii docemur. De canone concilii Triburiensis ad iciunium quatuor temporum spectante referunt Gesta episcoporum Cameracensium l. III, c. 51, SS. VII, 485.

(P. deest.)

### Capitula ex concilio Triburiensi.

- 1. Bannitum<sup>a</sup> ieiuninm trium dierum in<sup>b</sup> III. ebdomada post pascha. Ieinnia quatuor temporum numquam prius celebrentur, quam officia a sancto Gregorio ad locum pertinentia ordinata inveniuntur.
- 2. Unusquisque parrochianum suum, si ad synodum suam venire et ad inter15 rogata rationabiliter respondere recusat vel banno suo obedire repugnat, in generali
  concilio presidente archiepiscopo, ipse episcopus suus, sicut deberet in synodo sua,
  banno eum constringat et causam suam potenter et synodaliter discutiat.
  - 3. Missa sancti Udalrici confessoris sollempniter celebretur.
  - 4. Crisma, baptisterium vel sepulturam quicumque sacerdos vendiderit, anathema sit.
  - 5. Altare episcopus vel archidiaeonus si pro munere vendiderit, et clericus qui munera obtulerit, cum Symone heretico uterque anathema sit.
  - 6. Quod omnes Selavi decimas dent, sicut ceteri christiani et ad hoc banno constringantur. Si vero propter huiusmodi constrictum domnum suum deseruerit, nemo illum suscipiat; immo omnium bonorum suorum prior domnus potestatem habeat.
- 7. Clericus, qui oblationibus agrorum pro fidelibus defunctis datis c liberos homines facit investiri, ut sic alienentur ab altari, anathema sit.
  - 8. Raptores et fures si in rapto ipso comprehendantur vel publice rei esse convincantur, sub anathemate sint, et quicumque eos quacumque poena affecerint vel certe occiderint, nullius iudicio subiaceant.

# 45. EDICTUM DE BENEFICIIS REGNI ITALICI.

1037. Mai 28.

Edietum celeberrimum in Librum Papiensem et a Cuiacio etiam in Libros Feudorum (l. V, tit. 1) receptum¹ edimus praecipua ope C apographi coacvi, quod authenticum imistatur, illigati codici Sicardiano, qui olim fuit viri cl. Robolotti, iam vero asservatur in bibliotheea regiminis Cremonensi (biblioteca governativa) p. 229 (potius 231); contulit vir cl. Holder-Egger. Quam chartam e cancellaria imperatoria non emanasse, sed potius auto-

44. a) Bannitum — pascha rubrum in 1. b) III. 1. c) deest 1. d) alienantur 1.

30

<sup>1)</sup> Viro el. Karolo Lehmann teste legitur in Librorum Feudorum eodicibus Bernensi, Sangallensi, 40 Monasteriensi, duobus Mettensibus.

graphi exemplar esse, iam vir el. Bresslau eomprobavit¹. Diversa est M 'pervetusta membrana in archivo capituli canonicorum Cremonensium', ex qua edictum edidit Muratori 'Antiquitates Italicac' I, 609 (II, 287 ed. Arctinac). Praeterea adhibuimus codices Libri Papiensis 4—9 secundum editionem Boretii (LL. IV, 583) et K codicem Casinensem 328 sacc. XI. ex.², quem Pertzius excussit. Editio quam a. 1749 ex 'apographo Cremonense' 5 paravit Zacharia 'Cremonensium episcoporum series' p. 101 e codice C seu cius exemplo derivata esse videtur. — Stumpf, Reg. 2092. (P. 39.)

(C.) II In nomine sancte a et individue Trinitatis. Chuonradus gratia Dei Roma-(1) Omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus et nostris<sup>d</sup> norum imperator augustus. tam presentibus guam et futurise notum esse volumus, quod nos ad reconciliandos 10 animos seniorum et militum, ut adinvicem semper f inveniantur concordes et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote, precipimus et firmiter statuimus: ut nullus miles episcoporum, abbatum, abbatissarum aut marchionum vel comitum vel omnium<sup>g</sup>, qui benefitium de nostris publicis bonis aut de ecclesiarum prediis teneth nunc aut tenuerit vel hactenus iniuste perdiditi, tam dek nostris maio- 15 ribus valvasoribus<sup>1</sup> quam<sup>m</sup> et<sup>n</sup> eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitucionemº antecessorum<sup>p</sup> nostrorum<sup>q</sup> et iudicium r parium suorum. (2) Sis contentio emerserit inter seniores et milites u, quamvis pares adjudicaverint, illum suo beneficio carere debere, et si ille dixerit, hoc iniuste vel odio factum esse, ipse suum beneficium teneat, donec senior et ille quem culpaty 20 cum paribus suis ante nostram presentiam veniant, et ibi causa iuste finiatur. Si autem paresy culpati in iudicio senioribusz defecerintz, ille qui culpatur suum beneficium tencat, donec ipse cum suo seniore et paribus<sup>b</sup> aute nostram presentiam veniant. Senior autem e aut miles qui culpatur, qui ad nos venire decreverit, sex ebdomadas ante quam iter incipiat, ei cum quo litigature innotescatf. Hoc autem de maioribus val- 25 vasoribus observeturg. (3) De minoribus vero in regno aut ante seniores aut ante nostrum missum eorum causa finiatur. (4) Precipimus h etiam, ut i cum aliquis miles sive de maioribus sive de minoribus de hoc seculo migraverit, filius eius beneficium habeatk. Si vero filium non habuerit et abiaticum ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeato, servato usu maiorum valvasorum in dandis equis et armis 30 suis senioribus. Si forte abiaticum<sup>p</sup> ex filio non reliquerit et fratrem legittimum ex parte patris habuerit, sia seniorem offensum habuit et sibi vult satisfacere et miles

c) Dei gr. K. 4-9; loco gratia Dei M: gloriosissimus. 45. a) domini K. 7—9. b) Conr. 4—9. d) fidel. nostrisque M; nostrisque fidelibus K. 4-9. e) presentibus scilicet et futuris M. K. g) vel omnium des. 5. 9. h) nunc ten. K. 4-9; tenent — tenuerint 5. 6. i) perdiderit K. 8. 9; 35 perdiderint 5. k) d eadem manu post suppl. C. 1) uasuasor. C semper; walvasor. M. m) quamque 5. 9. n) deest 4-9. o) consuctudinem K. 4—9. P) ante cessorum C. q) suorum 5. s) Et si K. 4—9. u) seniorem et militem K. 6—9. r) iudicum M. t) fuerit M. v) qui culpatur 5; qui culpat 6. w) pres. nostram M. K. 4-9. x) terminetur 4—9. y) eius add. 4. 6—9. z) seniorum 4; deest 5. a) defuerint 4. 6. b) hace ultima vox cod. 5. c) vero K. 4. 6 - 9. 40c) litigat<sup>2</sup> C; litigat K, 4, 6—9; litigaverit M. d) hebd. M. K. 4. 6-9. certe legi nequit C. g) teneatur 4. h) in eod. 6 hoc loco novae legis initium. i) deest 4. 6-9. k) filios e. b. tenere K. 4. 6-9. 1) filios K. 4. 6-9. m) abiaticos K. 4. 8. 9; abia:: ticū, una vel duabus litteris erasis C. n) religrit C. o) habeant K. 4.6-9. p) abia: ticum, una littera erasa, prius abiacticum C. q) et K. 4. 6-9.

<sup>1) &#</sup>x27;Jahrbücher Konrads II.' II, 244 not. 2. Sigillum nunquam aderat; monogramma mirum in modum lineam recognitionis dividit et ductu imperatoris earet; linea recognitionis litteris minutis exarata est. Chrismon est Chi-Rho. 2) De quo v. LL. IV, p. C et 638. 3) Glossa codicis Casinensis; id est nepotes.

eius effici, beneficium quod patris sui<sup>r</sup> fuit habeat<sup>s</sup>. (5) Insuper etiam omnibus modis prohibemus, ut nullus senior de beneficio suorum militum cambium aut precariam aut libellum sine eorum consensu<sup>t</sup> facere presumat. Illa vero bona<sup>n</sup>, que tenent<sup>v</sup> proprietario iure aut per<sup>w</sup> precepta aut<sup>x</sup> per rectum libellum sive per precariam, nemo iniuste eos divestire<sup>y</sup> audeat. (6) Fodrum<sup>z</sup> de castællis<sup>a</sup>, quod nostri antecessores bhabuerunt, habere volumus. Illud vero, quod non habuerunt, nullo modo exigimus. (7) Si quis hanc<sup>c</sup> iussionem infregerit<sup>d</sup>, auri libras<sup>c</sup> centum componat, medietatem kamere<sup>f</sup> nostre et medietatem illi cui dampnum illatum est<sup>g</sup>.

|| Signum<sup>h</sup> domni Chuonradi serenissimi Romanorum imperatoris augusti. || (M.)<sup>i</sup>

Kadolohusk cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovitm.

10

15

Datum V. Kal. lunii, indic. V, anno dominice incarnacionis millesimo XXXVIII. Anno autem domni Chuonradi regis XIII, imperii XI. Actum in obsidione Mediolani: feliciter amen.

## 46. EDICTUM DE PEIERANTIBUS DUBIUM.

(1027 - 1039.)

Codicis bibliotheeae universitatis Lipsiensis sign. Haenel 3503, qui Iuliani Epitomen Novellarum Iustinianearum litteris Langobardieis sace. X—XI. exaratam continet¹, folio 71′ ultimo illatum est edictum hoc, quod et ipsum litteris Langobardicis haud distincta voeum singularum scriptura exaratum est, glossis nonnullis inter lineas positis². Membrana paginae nune in margine abseissa est, ideoque priorum quinque linearum priores litterae periorunt. Scripturam edicti vir el. Lamprecht, qui adiutus ab Arndtio exemplum nobiscum benevolentissime eommunicavit, sacculo XII. medio vindicare ausus est³. E codice integro edictum edidit Haenelius a. 1851 in periodico 'Berichte der königlich Süchsischen Gesellschaft der Wissenschaften' III, 118, compendiis scripturae servatis. Nomen legislatoris legit Chunoradi et de rege Burgundiae (951—994) eogitavit. Equidem de Chuonrado II. imperatore eogitandum esse, iamiam existimavimus. Sed eum Lamprecht et Arndt insimul nomen Chuno tertius legerint et lectiones Chunoradus et Chunoardus prorsus excluserint, de Chuonrado II. dubitari fas est. At eninam imperatori augusto hoc edictum Romanis indicibus missum vindicaveris, sinon Chuonrado II, qui et iisdem indicibus mandatum de lege Romana (supra nr. 37) dedit? Itaque si revera eodex lectionem Chuno

45. r) vel fratris add. K. s) servato usu — senioribus add, et hic ed. Heroldiana, sicut supra. w) p eadem manu post insertum C. t) assensu 4. 6-9. u) deest 4. 6 — 9. v) tenet K. x) sive 4. 6-9. y) disvestire M. K; disvestire eos 4. 6-9. z) vero add. 4. 6-9. a) de eastellis des. K. 4. 6-9. b) anti eessores (corr. ex cessures) C. c) nostram add. 4. 6-9. d) preterierit е) lib *С*. f) camerae M. K. 4. 6—9. g) fuerit 4. 6-9, qui male addunt: At si quis aurum non habuerit, nostra sententia feriatur ut nobis plaeuerit. h) abhinc reliqua des. K. 4. 6 — 9. i) monogramma in C in spatio sub linea signi delineatum parte sua inferiore lineam recognitionis dividit inter voces hermanni et archicancellarii. k) sic C. M. pro Kadelohus, l) hermanni C. novi M. n) imperantis M.

<sup>1)</sup> Scripturae specimen v. Arndt 'Schrifttafeln' 1. Heft ed. II. Tab. 78. Codicis descriptionem fusiorem v. in Haenelii editione Iuliani (Lipsiae 1873) p. X—XII. Oriundus est in Italia. 2) Quas, quamvis sint prorsus inutiles, in margine exprimendus curavimus. Quarum primam et sextam et partem secundae (i. aditis) ex Haenelii editione repetivimus, cum iam legi nequeant. 3) Edicto in eadem pagina succedit notitia anni 1219, quam edidit Haenel 1. c. p. XI.

tertius continebat, hace e corruptela genuinae lectionis Chunoradus seu Chuonradus orta esse contenderim. Attamen etiamsi nomen imperatoris hoe emendaveris, grave adhue dubium tenor edicti movet. Nam quae est hace antiquior lex quae capitis damnum peieranti infligat? Nequaquam lex Romana, quae periurium partium immune esse sinit et per genium principis peierantibus leniorem fustium muletam minatur; ef. l. 13, 6. D. 12, 2. 5 Neque vero ius Germanicum peierantibus poenam capitis infert, sed potius manus abscisione seu pecunia eos muletandos esse statuit. Quae cum ita sint, edictum hoc neque prorsus reiicere neque vero pro genuino Chuonradi II. edicto vendere voluimus. — Stumpf deest.

Lex. Chuno tertius<sup>a</sup> || imperator<sup>b</sup> augustus<sup>c</sup> Romanis iudicibus.

Lex. Chuno tertius<sup>a</sup> || imperator<sup>b</sup> augustus<sup>c</sup> Romanis iudicibus.

De perierantibus<sup>d</sup> sive<sup>e</sup> de his qui tactis<sup>f</sup> sacrosanctis\* quiddam aliquibus\*\*

promit ||

[tunt] dubitare vos sentimus, cum antiquior lex capitis dampnum eis inferat qui voluntarie ||

·.i. graviter periurium g perpetrasse noscuntur. Verum quia ob multitudinem horum difficulter\* 15 observari posse dicitis, ||

capitis i intuitu inretractabiliter presenti ędicto iubemus, ut si quando principali[s] k i.i.violentia muni-\* ||

s. homini-ficentia vel iudicialis sagacitas prefatę antiquioris legis [s]everitatem¹ in his\* temperare aut ||

· melifora]re molire m\* voluerit, digna penitentia et obiurgatione secundum qualitatem persone et temporis seu or- ||

dinis sancta ecclesia maceratos recipiat; quin etiam, nisi forte, quod interdum evenit, ad facinus  $\parallel$ 

i. dimis respiciat premissum o\*, ac si non peierassent p, perficere in integro compellantur felicissimum nempe  $\|$ 

genus videretur indulgentię, inreverenter transgredientibus parcere et iniuriam patientibus  $\|$ 

\*.i. adiuvando non providendo\* subvenire.

46. a) sic L et A, exclusis lectionibus Chunoardus et Chunoardus, vox tertius fere detersa est; Chunoardi H. b) imperator — iudicibus in linea secunda scripta sunt post promit. c) as c. d) De pierantib; minio scriptum fuisse in margine ante lineam secundam, adnotarit H; iam abscissa sunt. e) siue H; ... eue L. A. f) inter tac et tis parvum spatium cum rasura. g) piurium H; ... rium L. A. h) sequitur parva rasura. i) sic H; ... atis L. A; littera a incerta. k) principali c. l) legiseveritatem c. m) i. e. mollire. n) sic L. A; respiciats H. o) pmissus c. legendum videtur prossissum. p) peierass & 9, (peierassetrum) c. peierassent rem legi vult H. q) cpellants c.

1) Cf. locos quos collegit Walter 'Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte' II, 330 § 664 not. 15 et 415 § 748.
2) Saeculo XII. in Lombardia sex seu decem solidorum; v. Ficker 'Ital. Forschungen' IV, nr. 135, 193. Haec sicuti alia viro cl. Loersch debemus.

## HEINRICI III. CONSTITUTIONES.

## 47. PROMULGATIO MISSI REGII.

(1040 - 1043.)

Dedit b. m. Bethmann 'ex membrana tabularii eapitularis Astensis (sign. Iura Capituli lib. I, n. 43) lata unam et dimidiam manum, longa duas et dimidiam; seriptura saeculi potius XI. exeuntis; litterae tamen maiuseulae primae lineae plane eoaevae sunt saeculo XI. medio; subscriptio et sigillum nuuquam affuerunt, ita ut membranam apographon modo esse veri simile sit'. Chrismon est formae Chi-Rho. Ex eadem membrana ediderunt 'Monumenta historiae patriae' Chart. I, 553 (= Ficker 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' IV, 85 nr. 60). De re ef. Ficker l. e. II, 26, qui mandatum ad Heinricum III. regem et Petrum II. episcopum, non vero ad Heinricum III. et Petrum I. spectare recte indicavit. Tempus diffinitur eo quod Petrus II. secundum Gams 'Series episcoporum' 812 a. 1040. Nov. primum occurrit et a. 1043. Iul. 1 obiit. — Stumpf, Reg. 2512. (P. deest.)

(C.) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus divi na favente elementia rex. Omnibus nostris fidelibus notum fieri volumus, quod nos interventu ae petitione nostri dilecti fidelis seilieet Petri episcopi Astensis quendam suum militem nomine Cunibertum eligimus et statuimus nostrum missum in toto episcopatu Astensi et in comitatu Bredulensia inter Tanarum et Sturam. Unde volumus et lieentiam ei donamus, ut ante se tamquam ante nostram aut nostri palatini comitis presentiam plaeita teneat et per legem et iustitiam et per pugnam diffiniat, omnium hominum occasione remota. Quod ut verius eredatur et ab omnibus observetur, sigillo nostro iussimus insigniri inferius.

47. a) Bredolensi Mon.

### 48. SYNODUS PAPIENSIS.

1046. Oct. 25.

Ex actis nihil ad nos venisse videtur. Nam scriptum quod proponimus nec praecepti nec gestorum vigorem sibi vindicare potest, sed potius nil est nisi relatio ab ecclesia Veronensi in perpetuam rei memoriam facta ('unbeglaubigter Akt'). Provocat ad praeceptum regis, quo episcopo Veronensi iuxta decretum concilii prima sedes inter patriarchae Aquileiensis suffragancos confirmatur, quod deperditum esse dolemus. Scriptum nostrum servavit apographon transsumti, quod factum est a. 1583 ex exemplari codici cuidam Decreti Burchardi Wormatiensis inscripto, qui Sirleti fuit; exstat nunc hoe apographon sace. XVI. in volumine apographorum¹ bibliothecae eapitularis Veronensis 790 fol. 33'; 10 contulit b. m. Waitz. Ex hoc apographo edidit Ughelli 'Italia sacra' ed. Coleti V, 760, quem secutus est Mansi XIX, 617.

Duo alia monumenta, quae ad synodum Papiensem pertinere opinatus est b. m. Giesebrecht Gesch. der deutschen Kaiserzeit III, 1157, deeretum synodale contra contractum libellarii et contra simoniam atque iuramentum fidelitatis (infra nr. 67. 68), nequaquam hue 15 pertinere, eo docemur quod tereius rex Heinricus i. e. Heinricus IV. in decreto commemoratur. — Stumpf, Reg. 2314. (P. deest.)

Anno dominicae incarnationis millesimo quadragesimo sexto, indictione decima quinta, octavo Kal. Novembris, regnante domino nostro invictissimo rege Henrico tertio, precepto ciusdem gloriosi [regis] congregata est Papiae generalis sinodus. 20 Cumque multae res in eadem sinodo iuste atque rationabiliter in eiusdem gloriosi regis praesentia, archiepiscoporum illius et episcoporum pertractarentur, intra ceterarum causarum discussiones de episcopi Veronensis sessione, ubi deberet colocari, facta est inquisitio; ibique certissime investigatum est et repertum, quod eiusdem episcopi sessio iuxta Aquilegiensis patriarchae dexteram deberct ibi fore ponenda; sicque factum est. 25 Residente namque domino Eberardo venerabili patriarcha in iam dicta Papiensi sinodo cum glorioso episcoporum collegio, domini Walterii Veronensis episcopi sedile ad iam dicti patriarchae dexteram decenter iussum est poni, et per victoriosi regis Henrici preceptum et sanctae sinodi laudatione atque corroboratione statutum est et sancitum, ut per sinodos et concilia urbs Verona apud Aquilegiam secundam sibi sedem ven- 30 dicans possideat et abhine perpetualiter secunda habeatur, appelletur pariter et vocitetur sedes. Interfuit itaque in cadem sinodo, ut iam diximus, Eberardus Aquilegiensis patriarcha. Interfuit etiam Wido archiepiscopus Mediolanensis, Adelbertus quoque archiepiscopus Premensisa, Rambaldus archiepiscopus Arelatensis, Ugo archiepiscopus Crisopolitanus, Raginaldus episcopus Papiensis, Wido Placentinus episcopus, 40 Odolricus Brixiensis, Ambrosius Bergamensis, Gregorius Vercellensis, Riprandus Novariensis, Ambrosius Laudensis, Gumpertus Taurinensis, Wibertinus Astensis, Petrus Terdonensis, Liuzo e Bobiensis, Erimbertus Albinganensis, Ubaldus Cremonensis, Rolandus Ferrariensis, Sifredus Regiensis, Wibertus Mutinensis, Cadilus Parmensis, Martianus Mantuanensis d, Arinulfus Imolensis e, Odolricus Tridentinus, Astulfus Vicentinus, 45

<sup>48.</sup> a) Pm̄si cod. b) Wibertinus corr. Wibetinus cod. c) Liuro cod. d) Mantuanensis corr. Mantuensis cod. e) lesolensis cod.

<sup>1)</sup> Cf. 'Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung' II, 90.

Arnaldus Pataviensis<sup>f</sup>, Linterns Cumanus. Interfnit etiam Balduinus Saleiburgensis archiepiscopus, Gebaardus Radisponensis, Suiterus<sup>g</sup> Pabinbergensis, Poppo Prixenensis, Severus Pragensis<sup>h</sup>, Ebemannus Firmensis, Sibigo Spirensis, Arnaldus Warmatiensis, Gebaardus<sup>i</sup> Agistetensis, Macilinus Feltrensis, Ruoterins Travisiensis<sup>k</sup>, Adelgerus Istriensis. Interfuere quoque canonici memoratae Veronensis ecclesiae, quorum nomina haee sunt: Amelricus archidiaconus, Artuuinus prepositus, Isnardus et Adelberus diaconus, aliique quamplures.

## 49. HEINRICI III. ET CLEMENTIS II. CONCILIUM ROMANUM.

(1047. Ian.)

10

30

Imperatorem primo synodi die a patribus usque ad vesperum exspectatum esse, non vero venisse, docemur bulla Clementis II. papae, qua archiepiscopo Ravennati privilegium confirmat ad dexteram pontificis in concilio sedendi (Ughelli 'Italia sacra' II, 361; Mansi XIX, 626; Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. ur. 4141). Decretis coneilii, recte ut videtur, 15 adnumeratur canon de ordinatione simoniaca, cuius mentionem facit Petrus Damiani in Libro Gratissimo cap. 37 (Libelli de lite I, 70): Post longa sane disceptationum hine inde volumina tandem suggestum (sc. Leoni IX.), reverendae memoriae nuper eiusdem sedis episcopum decrevisse Clementem: ut quicumque a symoniaco consceratus esset, in ipso ordinationis suae tempore non ignorans symoniacum, cui se obtulerat promo-20 vendum, quadraginta nunc dierum penitentiam ageret et sie in accepti ordinis officio ministraret. Praeterea alterius canonis fragmentum superstes esse videtur, quod a Mansio 'ex schedis mss. biblioth. capituli cathedralis ceclesiae Luc.' crutum (Supplementa p. 1277; ed. Veneta XIX, 627) infra proposituri sumus. Cum inscriptio canonis ipsum anno 1047 deleget, non practereundum certe est, eadem verba inveniri in decretis concilii cuiusdam 25 tempore Heinriei IV. regis celebrati, quae infra nr. 67 edituri sumus. Hane synodum ergo canonem concilii Romani sub Clemente II. habiti repetivisse censeamus oportet. Lacunas ergo et menda codicis, quem adhibuit Mansi, e codice Parmensi emendari licet.

(P. deest.)

## Canon. Lex concilii Clementis quod detinuit Romae cum Henrico imperatore.

Iussum<sup>a</sup> est antiquitus et nos sub anathemate id ipsum interdicimus de haeresi <sup>b</sup> simoniaca. Quae [quoniam increvit inepta]<sup>c</sup>, sancta decrevit <sup>d</sup> synodus, nullum<sup>e</sup> aut ecclesiarum consecrationem aut elericatus ordinationem aut archipresbyteratum aut commendationes altarium aut traditiones ecclesiarum aut abbatias aut praeposituras vendere. Quisquis contradixerit <sup>f</sup> aut vendiderit anathema sit.

- 48. f) Pataviensis corr. Patavensis cod. g) Liuterus cod. h) Pagensis cod. i) Gebardus corr. Gebaardus. k) Traviensis cod.
- 49. a) Issum cod. Luc. b) haeresis cod. Luc. c) haec e cod. Parmensi supplevimus; lacuna in Luc. d) decretum cod. Luc. e) episcopum add. cod. Parm. f) conduxerit rectius cod. Parm.

### 50. EDICTUM DE IURAMENTIS CLERICORUM.

(1047) Apr. 3.

Fundamentum editionis adhibuimus codicem tabularii ecclesiae S. Ambrosii Mediolanensis (M) sacc. XII. ex., Decretum Gratiani cum appendicibus quibusdam continentem¹, nt docuit nos vir el. Maassen Vindobonensis; cui edictum fol. 314' illatum est; contulit 5 vir rev. Ceriani praefectus bibliothecae Ambrosianae. Praecedit edictum rubrum hoc: Constituo nova divi henrici imperatoris agusti dat̃. III. ni. aprilis in civitate arı̃mino. Cum quo tempore convenit id quod allegat bulla Honorii II. papae², quae edictum nostrum confirmat et verba eius plerumque usurpat, Decr. Greg. L. II. t. 7. c. 1 (Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II, nr. 7401). Praeterea adnotavimus lectiones codicum 4. 6—9 Libri Papiensis 10 secundum editionem Boretii LL. IV, 584, et perpaucas lectiones (V) codicis Lombardae Vindobonensis Ins civ. 39³ sacc. XII. in. secundum Pertzium. De forma scripti, quod 'breve' nuncupant diplomatici, ef. quae disscruit vir el. Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' II, 386. De re ipsa ef. Ficker 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' I, 57. III, 112. — Stumpf, Reg. 2329.

Heinricus a divina pictate secundus Romanorum imperator augustus omnibus. Quoniam b legibus de cautum est, ut nemo clericorum ciurare praesumat, alibi b vero reperitur scriptum, ut omnes principales personae in primo litis exordio subcant iuramentum<sup>d</sup> calumpniae, nonnullis legisperitis res<sup>e</sup> venit in dubium: utrum clerici iusiurandum praestare debeant, aut aliif personae hoc offitium liceat delegare. Quia enim g 20 illud constitutionis edictum, ubi clerici iurare prohibentur, a Marciano h augusto Constantino i praefecto praetorio 6 de Constantinopolitanis clericis promulgatum fuisse videtur, ideireo ad alios elericos pertinere non creditur. Ut ergo ista dubietas ab omnibus<sup>k</sup> penitus auferatur, nos<sup>1</sup> illam divi Marciani<sup>m</sup> constitutionem ita interpretari decrevimus<sup>n</sup>, ut ad omnium ecclesiarum clericos generaliter pertinere iudicetur. Nam <sup>25</sup> cum divus Instinianus i iure decreverito, ut canones patrum vim legum habere opporteat, et in ponnullis q patrum canonibus reperiatur, ut clerici iurare non audeant, dignum est, ut totus clericalis ordo a praestando iuramentos immunis esse procul dubio censeatur. Quapropter nos, utriusque divinae videlicet et humanae legis intentione servatat, decernimus etu imperiali auctoritate inretractabiliter diffinimus, ut 30 non episcopus v, non presbiter, non cuiuscumque w ordinis clericus, non abbas, non

<sup>50.</sup> a) Heinricus — omnibus des. M. b) In 4. 6-9; Quoniam in omnibus V. c) clericus M. d) iusiurandum 4. 6-9. e) deest 4. 6. 9. f) aliae 6-9. g) deest M. h) restitui; Marco M. V; Theodosio 4.6-9. i) restitui; Constitutino M; Tauro 4.6-9; est constitutum V. k) Ut haec erga dub. omnibus 4.6—9. 1) deest 4, 6-9. m) Marci M. V; Theodosii 4.6-9. p) deest 4. 6—9. nimus 4.6—9. °) decreverat 4.6—9. q) nullis 4. 6—9. r) reperitur 4. 6—9. s) iusiurando 4, 6-9. t) deest 4. 6—8. u) et — diffinimus des. M. v) episcopi non presbiteri 4. 6-9; M inseruit non abbas post episcopus. w) cuiusque M.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' IX, 639: 'Decretaium collectio'.
2) ed. Friedberg Tom. II, p. 265: secundum etiam decisionem filii nostri H. quondam imperatoris ut accepimus Arimino factam tertio Nonas 40 Apriles sicut ibi continetur, cuius sunt verba etc. Tempus, quod bis praebet Lünig 'Reichsarchiv' IV, 82 et XV, 149 (Dat. Arimini III. Kal. April.), certe pendet a mala scriptura exempli cuiusdam illius bullae pontificiae.
3) De quo ef. LL. IV, p. CVII.
4) L. 25. C. episcopis (I, 3).
5) Iuliani Nov. 122, 1.
6) Est lex 25. Cod. I, 3. Lectio, quam praebent codices Libri Papiensis, spectat ad legem 20. Cod. I, 3: Impp. Theodosius et Valentinianus aa. ad Taurum p. p.
7) Iuliani Nov. 119, 1.

aliquis monachus vel sanctimonialis in quacumque controversia sive criminali sive civili iusiurandum compellatur qualibet ratione subire, set suis idoneis advocatis hoc officium liceat\* delegare.

Dat. III. Non. Aprilis in civitate Ariminoy.

## 51. HEINRICI III. ET LEONIS IX. CONCILIUM MAGUNTINUM.

1049. Oct. 19.

Ex actis superest sola synodica Leonis IX. pontificis, qua concilii deerctum de sede Bisuntina a Bertaldo pseudoepiscopo petita promulgavit, quaeque subscriptionibus Heinrici III. imperatoris et multorum episcoporum insignita est. Legitur in eodice Musaei Britanniei Cotton. Claudius C. VI. membr. in folio, post Decretum Burchardi Wormatiensis, fol. 164. 165 sub rubro: Privilegium domni Leonis noni pape ad Hugonem Uesonticensem archiepiscopum de contentione quae fuit in Magontina synodo inter ipsum Hugonem et Bertaldum qui sibi usurpabat archiepiscopale nomen. Apographon hoc factum esse videtur ex authentico, quippe quod in margine penes testium nomina praebet circuli et monogrammatis pontificii imagines<sup>1</sup>. Librarius tamen duobus locis inter testium nomina glossas intrusit et testium nomina aliquantisper depravavit ordinemque eorum confudit. Edidit e codice Cottoniano iam olim Theiner (Ueber Ivos vermeintliches Decret' (Mainz 1832) p. 89 et iterum 'Disquisitiones criticae' (Romae 1836) p. 203; ab hac editione pendet Richard 'Histoire des diocèses de Besançon et de St. Claude (Besançon 1847) I, 622, quam editionem repetivit 'Gallia christiana' XV, preuves p. 9. — Stumpf, Reg. 2376. Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. nr. 4188. (P. deest.)

Leo episcopus servus servorum Dei omnibus sanctae ecclesiae filiis tam praesentibus quam futuris. Gratias agentes Deo et domino nostro Iesu Christo, qui mediocritatem nostram nullis meritis fultam ad apostolicae tamen sedis culmen evexit et synodalibus decretis de corpore sancte christianitatis, cuius ipse caput est, aliqua inconvenientia et etiam nocentia amputare concessit, per hanc nostrae praeceptionis paginam innotescimus eorum aliqua quae gessimus in synodo Magontina, in qua nobis consedit prudentissimi filii nostri Heinrici II. Romanorum imperatoris augusta maiestas multorumque fratrum et coepiscoporum nostrorum nec non abbatum reverenda sanctitas, honestorum clericorum atque laicorum religiosorum praesente non parva multitudine. Dampnata enim symoniacha haeresi eaque radicibus extirpata, cum de divinis officiis et sacris ordinibus diversa emergerentura negocia, ecce quidam Bertaldus nomine coram se protulit seque archiepiscopum Vesonticae esse clamavit eaque de re quaerimoniam se velle facere, quia multis iam annis esset consecratus nec receptus, immo alius sedem suam invasorie possideret. Quo dicto, rogans sibi causidicum fratrem nostrum Coloniensem archiepiscopum Herimannum, laudante synodo nobisque annu-

40

<sup>50.</sup> x) debeant 4. 6. y) Dat. — Arimino supplevi ex inscriptione M et bulla Honorii II.

<sup>51.</sup> a) emergeretur cod.

<sup>1)</sup> Similes iis, quas dedit Ewald 'Neues Archiv' IV, 184. LL. CONSTITUTIONES I.

entibus, assecutus est. Qui sumens causam eius dicendam, a rege Burgondionum Rodulfo exorsus est, cui idem Bertaldus famulabatur indebitamque subiectionem impendebat, cum forte contigit Hectorem archiepiscopum Vesonticensem a corporis vinculis absolvi eiusque cathedram remanere vacuam. Beneficiob vero regis idem Bertaldus, dictante causidico suo, professus est investituram se eiusdem archiepiscopatus accepisse eoque rege praecipiente a suffraganeis episcopis consecratum fuisse et in sede episcopali sedisse et etiam ordinationes fecisse, sed contradicente sibi episcopatum quodam comite Willelmo, postea expulsum a Walterio antecessore Hugonis eiusdem sedis archiepiscopi, qui tunc nostrae synodo intererat, contra quem de sua sede clamabat. Dicebat etiam, quod post expulsionem e suam a Romano pontifice palleum cum privi- 10 legio acceperit ad suscepti honoris confirmationem. Cui quaerimoniae ipsum Hugonem archiepiscopum iussimus respondere, qui etiam nostra indulgentia Bremensema archicpiscopum Albertum in suum suscepit causidicum. Quo dictante, taliter obiecta cepit repellere: quod eidem Bertaldo sedem quam requirebat nec ipse abstulerit nec antecessor suus, quia nunquam in sedem ascendisset, nunquam ibi quiequam episcopaliter 15 egisset, pro eo quod nec clerus nec populus eum elegerit nec ab eis receptus est, sed omni contradictione repulsus: quia magnam pecuniam, ut episcopus fieret, regi dedisset, et quia contra ius loci fecisset, qui semper electionem sui episcopi ipse habuisset; se vero in eadem ecclesia, cum officio cantoris fungeretur, mortuo antecessore suo, memoravit a clero et populo electum et etiam invite abstractum et, cum iam in epi- 20 scopatu octavum decimum annum duccret, nunquam se amplius quicquam calumniae ab eodem Bertaldo passum in aliqua synodo, cum iam multis interfuisset, sed nec etiam aliquide super hac re verbum alicubi contra se fuisse prolatum, cum quiete pastorale officium sumpsisset et quiete tunc usque administrasset. Requisitus est autem a synodo ipse Bertaldus, si quod proposuisset evidentibus testimoniis probare potuisset, 25 quod scilicet in sede sederit ibique ordinationes fecerit, super hoc etiam quod electus esset a filiis ecclesiae, quod canones praecipiunt fieri debere. Quid plura? Consilium petiit, concessimus. Reversus, quae proposuit cum probare non posset, interrogavimus a sancta synodo quid super hoc decerni debuisset. Itaque pari consensu et communi consulto, prolatis sacrorum canonum sententiis, decrevit sancta synodus eundem Ber- 30 taldum a filiis ecclesiae non electum, non receptum, non pro pastore habitum, sed semper repudiatum, semper repulsum, invitis dari non potuisse nec debuisse ideoque perpetua taciturnitate ab huiusmodi quaerimonia debere cessare; Hugonem vero archiepiscopum a clero et populo expetitum, electum, sedem tanto tempore tranquille possidentem, nulla umquam calumnia ab eodem Bertaldo inquietandum perpetua pace debere 35 eundem episcopatum possidere, quia ille pastor esset qui per hostium intraret, qui vero aliunde, fur et latro. Quam sententiam iuste et canonice prolatam nostra et apostolica auctoritas roboravit, laudante dulcissimo filio nostro prenominato augusto cunctoque qui aderat clero et populo. Placuit etiam universae synodo, nostro apostolico tutamine eundem Hugonem archiepiscopum muniri debere, imposito nostrae aucto- 40 ritatis anathemate, ne unquam deinceps liceret Bertaldo aliquam calumniam inferre tam ipsi archiepiscopo quam etiam eius Vesonticensi aecclesiae; quod et fecimus proprio ore, synodo respondente: 'fiat, fiat'. Quapropter dignum duximus, tam ad huius rei memoriam futuro tempore habendam quam ad exemplum posteris dandum, omnia sicut premissa sunt ex ordine scribenda esse. Quibus ita terminatis, una cum epi- 45 scopali officio etiam archiepiscopalia insignia eidem Hugoni archiepiscopo per hanc paginam concedimus et confirmamus, crucem videlicet ac palleum et quicquid antecessores eius ab antecessoribus nostris constat promeruisse, ut qui pollet meritorum laudabili dignitate, tam in virtute scientiae quam in morum honestate polleat etiam

<sup>51.</sup> b) Bonefacio cod.

c) expusione cod.

d) Bremense cod.

e) aliquis cod.

<sup>)</sup> quid cod.

ornamentorum pulcritudine in omni archiepiscopalis culminis plenitudine semperque meminerit in exteriori decore interiorem decorem procurare, ut forma facti dominici gregis exemplum boni operis de se praebeat suis, virtutem pontificatus simul cum nomine habens, pontem se faciens et per se populum Dei ad eum transmittens. Hanc vero paginam, ut omne quod legitur certius habeatur, propriae manus subscriptione et ipsi corroboravimus et augusta manu coepiscoporumque g nostrorum qui ibi affuerant propriis subscriptionibus confirmari iussimus ad laudem Dei et domini nostri Iesu Christi.

10

15

20

25

35

40

Heinricus Dei gratia secundus Romanorum imperator augustus. Iohannes Portuensis episcopus. Hii duo Romanih. Bardo Magontinus archiepiscopus. Burcardus Alvestedensis episcopus. Albertus Pragensisi episcopus. Ruod[olfus] Padebrunensis episcopus. Sibico Spirensis episcopus. Gebeardus Eistetensis episcopus. Arnulfus Warmaciensis episcopus. Adelbero Wirziburgensisk episcopus. Hescelo Strazburgensis<sup>1</sup> episcopus. Theodericus Constanciensis<sup>m</sup> episcopus. Heinricus Augustensis episcopus. Ascelinus Bauenbergensis episcopus 1. Stephanus Antiquae Urbis episcopus 2. Ascelinus Eldineusensis 3 episcopus. Balduinus Salseburgensis archiepiscopus. Gebeardus Ratisponensis episcopus. Nito Frisigiensis episcopus. Duo episcopi Leuticiorum. Herimannus de Castello Felicitatis 4 episcopus. Herimannus Coloniensis archiepiscopus. Benno Traiectensis episcopus. Bruno Mindensis episcopus. Albericus Osenbrugensis episcopus. Rodbertus Mimigardevordensis<sup>n</sup> episcopus. Tetuinus Leodicensis episcopus. Hugo Crisopolitanus archiepiscopus, cuius causa fuito. Theodericus Basileensis episcopus. Hebreardus Treverensis archiepiscopus. Adalbero Metensis episcopus. Theodericus Verdunensis episcopus. Hunfredus Magedeburgensis archiepiscopus.

51. g) coepiscopiscoporumque cod.

h) verba Hii duo Romani certe glossema librarii sunt.
i) Spragensis cod.
k) Wiziburgensis cod.
l) straburgensis cod.
m) Constannensis cod.
n) munigardevordensis cod.
o) verba cuius causa fuit infra lineam posita certe glossatoris sunt.

Hunaldus Meresburgensis episcopus. Tancoardus Brandeneburgensis episcopus.

1) Bambergensi nomen erat Hartwico. 2) Abelinus Aldenburgensis esse videtur. 3) i. e. Hildensemensis. 4) Città di Castello.

Eppo Nuenburgensis episcopus.

Bruno Misnensis<sup>p</sup> episcopus.

Albertus Bremensis archiepiscopus.

Walo Iburgensis Danorum episcopus <sup>1</sup>.

Tetuinus Concordiensis episcopus de Aquileia.

Data XIV. Kalendas Novembris per manus Petri diaconi bibliothecarii et cancellarii sanctae apostolicae sedis. anno domini Leonis noni papae primo, indictione tertia.

## 52. 53. CONSTITUTIONES TURICENSES.

1052. Iun. 17.

### 52. CONSTITUTIO LANGOBARDICA DE VENEFICIIS. 1052. Iun. 17.

Damus secundum editionem novissimam Libri Papiensis (LL. IV, 584) e codicibus 4.6—9 luius Libri, adnotatis variis lectionibus eum (D) codicis cuiusdam Saneti Marci Veneti olim Dolleonii sacc. XIII. cx. fol. 27', qui Libros Feudorum et Anselmini de Orto commentarium continet, iam olim a b. m. Iohanne Merkel excussi, tum (V) codicis Lombardae Vindobonensis Ius civ. 39 sacc. XII. in. Praeterca praesto erant adnotationes 15 paucae quas fecerat ipse Iohannes Merkel e codice ecclesiae cathedralis Mutinensis II. 15<sup>2</sup> sacc. XI, ubi constitutio legitur fol. 103; qui codex solus lineam temporis servavit. Revera imperatorem die Iun. 17. anni 1052 Turegi degisse et episcopis Italicis privilegia donasse, diplomata testantur; v. Stumpf nr. 2427. 2428. — Stumpf, Reg. 2453.

(P. 42.)

35

Heinricus a divina pietate secundus b Romanorum imperator augustus omnibus Longobardis c. Decet imperialem sollertiam ita rei publicae curam agere, ut sie sollicitetur dega praesentia quatenus ea quoque diligenter provideat quae posteris sint utilia ac profutura. Id autem tune satis competenter agitur, cum bonis virtntum praemium, impiis autem digna ultio sibif ad vindictam, aliis ad exemplum recompensetur. Set quoniam omnia quae mundus habet humanum genus excellit, de eius salute tanto praecipue curandum est, quanto manifestius constat, quod omnipotens quoque Deus pro eius redemptione unigenitum suum ab aeterna sede divinitatis suae in terras misit. Quapropter quoniam plerosque pro dolor veneficio ac diverso genere furtivae mortis perire audivimus, super hoc dum Turegi universali conventu Longobardorum sederemus, huiusmodi legem episcoporum, marchionum, comitum, aliorumque multorum nostrorum fidelium consensu et auctoritate probari sanctimus. Quieumque veneficio seu quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit aut inde consentiens fuerit, mortis sententiam incurrat omniumque suarum rerum mobilium seu immo-

<sup>51.</sup> p) emendavi; smarnensis cod.

<sup>52.</sup> a) H. cod. Mutinensis; Heinricus — augustus des. D. b) sedis cod. Mutin. c) deest 6. d) sollicitet D; et sie sollicitari V. e) presentiam 6. V. f) tribuitur si D. g) quoniam D. h) in plerisque D. i) dolorum D. k) nostrorumque D. l) omnium autem D.

<sup>1)</sup> Hunc esse Walonem Ripensem, cui luic Viborg civitas nomen dederit, recte indicat Steindorff 'Heinrich III,' II, 94 not. 4.

2) Cf. 'Archiv' XII, 700 et 'Zeitschrift für Rechtsgeschichte' II, 466.

bilium facultatem amittat. Ita tamen ut pretium<sup>m</sup> decem librarum<sup>n</sup> pro legitimo widrigildo propinquis perempti<sup>p</sup> primum inde detur, reliqui rursus medietas eisdem<sup>q</sup> propinquis veniat<sup>r</sup>, altera autem medietas ad fiscum accedat. Si quis vero praedicti criminis aut de facto aut de consensu accusatus, negare volucrit, aut per duellum, si liber est, si vero servus, per iudicium<sup>1</sup> se defendat<sup>t</sup> aut similem sententiam incidat. Ad hoc autem volumus nostraque imperiali auctoritate sancimus, ut quicumque hominibus praedicti reatus noxiis refugium aut subsidium aliquod praeducrit, omnis cius possessio in publicum veniat, ipse vero nostram omninmque nostrorum indignationem incurrat<sup>u</sup>.

Data v Turegi XV. Kal. Iulii, ind. V.

#### 53. CONSTITUTIO DE CONIUGIIS ILLICITIS.

Eadem editionis subsidia aderant, quae ad constitutionem de veneficiis edendam adhibuimus, excepto eodice Mutinensi<sup>2</sup>. Constitutionem nostram et ipsam in euria Turicensi anni 1052, non vero anni 1054 emanasse, dietatus similitudo comprobare videtur, ut iam vir el. Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' II, 387 animadvertit. — Stumpf, Reg. 2452.

(P. 42.)

Heinricus divina pietate secundus<sup>a</sup> Romanorum imperator<sup>b</sup> augustus omnibus subiectis imperio<sup>c</sup>. Quoniam nobis divinae pietatis providentia imperialis officii curam commissam credimus<sup>d</sup>, nos<sup>c</sup> quoque erga ea quae ad christianas religiones et ad cultum iustitiae pertinent<sup>f</sup> iugiter sollicitari<sup>g</sup> debemus. Quapropter cum Turegi universali conventu nostrorum fidelium Italicorum sederemus, orta quaestione<sup>h</sup> de illicitis coniugiis, consilio uostrorum principum, archiepiscoporum, episcoporum<sup>i</sup>, marchionum, comitum ac indicio iudicum seu<sup>k</sup> consensu omnium iudicantium huiusmodi sententiam diffinivimus<sup>1</sup>. Omnia scilicet, quae sancti canones vel sacrae leges nostrorum praecessorum inde statuerunt<sup>m</sup>, summa auctoritate confirmavimus et inde<sup>n</sup> etiam nostro imperiali iure addinius, ut quicumque seu<sup>c</sup> in legitima aetate sive infra legitimam aetatem uxorem duxerit vel desponsaverit<sup>p</sup>, si morte praeventus fuerit, nulli propinquorum suorum<sup>c</sup> liceat viduam vel desponsatam illius uxorem ducere. Quod si quis hoc fecerit, tam mulier quam vir ex hac lege exheredati sint<sup>c</sup> omniumque<sup>c</sup> bonorum eorum medietas ad fiscum<sup>c</sup> deveniat, altera vero medietas propinquis parentibus legitimis hereditario iure deveniat<sup>t</sup>. Et quicumque ex huiusmodi coniugio<sup>c</sup> natus fuerit, ipse quoque, sicut et parentes sui, ex<sup>c</sup> hac lege exheredatus sit.

- 52. m) pretio D. n) auri add. 9. o) guiduldo D. p) parentibus 6. 9. q) eiusdem D. r) deveniat 4: s) pars 4. t) defendet D. u) nisi se defenderit ut diximus add. 4. 6—9. D; pro addititis significantur in 7—9; des. cod. Muin. V. v) Data V. in solo cod. Muin.
- 53. a) loco Heinrieus seeundus D: Idem. c) sic D; sub, imp, des, V, 4, 6-9 b) imp. Rom. *D*. d) eondiximus D. e) nos — religiones des. 7. 8. f) pert. iust. D. g) sollieitare 4; sollieitate D. h) ortam quaestionem D. i) deest D. V. k) seu — iudieantium des. D. 1) diffinimus 6—9. *D*. m) statuunt D. n) eum D. o) deest D. P) finitur cod. 4. q) sunt D. r) et omnium D. 40 s) ad fise, med, D. t) iure hered, perveniat D.
  - 1) i. e. indicium Dei, nimirum ferrentis aquae, ut animadvertit Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VIII, 84 not. 1.
    2) Liber Pap. LL. IV, 585; cod. Dolleonii fol. 28.

# 54. CONSTITUTIO DE CONTEMPTORIBUS IMPERATORIS.

(1047 - 1056.)

Fragmentum seu mavis excerptum constitutionis eo tantum iure Heinrico III. adseribi licet, quod in codicibus cum constitutionibus ciusdem imperatoris de veneficiis et de con- 5 ingiis illicitis intime coniunctum habetur. Verisimile etiam est, et ipsam constitutionem nostram in curia Turicensi a. 1052. m. Innio emanasse, praesertim cum dictatus formae cius, quam genuinam esse censemus, prope accedat ad dietatum constitutionis de veneficiis. Triplex enim est forma, qua fragmentum nobis servatum est. Prima legitur in codicibus Libri Papiensis 6-8 (LL. IV, 585), in eodice (D) S. Marci Vencti olim Dolleonii sace, XII, 10 ex. fol, 28, in codice Lombardae Casinensi altero 468 sacc. XIII.2 et in editionibus Lombardae Lindenbrogiana et Goldastiana. Ex hae forma per depravationem librarii et per correctorem quendam orta est secunda, quam praebet editio Boeriana Lombardae<sup>3</sup>. Forma seeunda induxit alium quendam ad tertiam conficiendam4, quae legitur in Heroldi Originum ac Germanicarum antiquitatum libris p. 343. Quae cum ita sint, nos formam 15 primum camque genuinam ope Libri Papiensis et codicis Dolleonii proponimus, formis aliis ex editione Boretii (LL. IV, 639) repetitis et in adnotationem reiectis. — Stumpf, (P. 42.)Reg. 2524.

Heinricus<sup>a</sup> divina pietate secundus Romanorum imperator augustus omnibus<sup>b</sup>. Decet<sup>b</sup> imperalem solertiam contemptorem suae praesentiae capitali dampnare sententia.\* 20

\*) Textus cditionis Boerianac: Henricus divina miseratione et pietate secundus Romanorum imperator augustus ac semper magnificus triumphator omnibus. Decus et imperialem solertiam sue presentie contemptorem capitali sententia damnare convenit.

Textus editionis Heroldianac: De spreta maiestate. Tit. VI: Hemrichus divina pietate II. Romanorum imperator augustus. Omnem decoris ac solertiae imperialis ac praesentiae con- 25 temptorem capitali damnare sententia convenit.

## 55-57. CONSTITUTIONES FEUDALES DUBIAE.

(1047 - 1056.)

Cum iam primae constitutiones hie edendae sint, quas solummodo opus quod apellatur 'Libri Feudorum' nobis servavit, praemittendum nobis est, omnium harum constitutionum 20 textum nos debere benivolentiae et studio viri el. Karoli Lehmann Rostochiensis, qui in

54. a) loco Heinricus — secundus D: Idem. b) [O]mnibus decet D.

1) Cf. Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' II, 386. 2) V. LL. IV, p. CH et 639. 3) De qua cf. LL. IV, p. CX. Luce clarius est, rerba Decus et orta esse ex voce Decet formae primae, et vocem convenit a correctore sensus supplendi causa additam esse. 4) Iste enim vocem omnibus ad arengam 35 pertinere opinatus, in vocem omnem eam variarit.

editione illius operis nova paranda indefessa diligentia laborat. Constitutiones autem sunt hae: tria dubia Heinrici III. (Feud. II, 57. V, 2. V, 3; Pertz 200. 43. 44); Friderici I. constitutio dubia, a Pertzio Cuonrado II. vindicata (Feud. II, 40; Pertz 38\*\*); Friderici I. constitutio de pace tenenda (Feud. II, 27; Pertz 101); eiusdem constitutionis de iure feudorum capita duo ultima (Feud. II, 53. 54; Pertz 113 not. e); eiusdem constitutio Auximana (Feud. post II, 54; Pertz 162); tria spuria Lotharii III. (Feud. II, 52, 3. II, 52, 2; I, 19—23; Pertz 80. 82. pars II, 184). Subsidia quae vir cl. Lehmann ad textum istarum constitutionum parandum adhibuit hace sunt:

Codices primi ordinis: 1. Paris. lat. 4615 sace. XII; 2. Tubing. Ms. 14 sacc. XII; 3. Bamberg. P. I. 18 sacc. XIII; 4. Paris. lat. 4676 sacc. XIII.

Codices secundi ordinis: 5. Bamberg, P. II, 4 (C. 38) sace. XIII; 6. Paulin. Monast. sacc. XIV; 7. Halensis sacc. XIV; 8. St. Gallensis Nr. 744 sacc. XIV; 9. Metensis Nr. 64 sacc. XIV; 10. Turonensis 565 sacc. XIII; 11. Monaccusis 3509 sacc. XIV; 12. Monaccusis 23559 sacc. XIV; 13. Paris. lat. 4567 sacc. XIV; 14. Vratislavicusis Rehd. Nr. 216 sacc. XIV; 15. Wirzburgensis f. 3 sacc. XIV.

Codices vulgatae lectionis Feudorum: 16. Monacensis 3502 sace. XIV; 17. Monacensis 14035 sace. XIV; 18. Monacensis 8006 sace. XIV; 19. Bamberg. D. II. 10 sace. XIV; 20. Lugdunensis IID sace. XIII; 21. Metensis 65 sace. XIV; 22. Metensis 66 sace. XIV; 23. St. Gallensis 749 sace. XIV; 24. Francofurtanus sace. XIV; 25. Karls-ruhensis sace. XIV; 26. Regiomantanus Wallenr. 101 sace. XIV; 27. Hamburgensis sace. XIV; 28. Havniensis Nr. 395 sace. XIV; 29. Parisiensis Nr. 4428 sace. XIV; 30. Venet. Dolleonius sace. XIII; 31. Paris. Nr. 4427 sace. XIV; 32. Paris. Nr. 4437 sace. XIV; 33. Paris. Nr. 4439 sace. XIV; 34. Paris. Nr. 4440 sace. XIV; 35. Paris. Nr. 15419 sacc. XIV; 36. Paris. Nr. 16905 sace. XIV; 37. Taronensis 640 sace. XIV; 38. Berolin. 18 sacc. XIV; 39. Berolin. 19 sacc. XIV; 40. Bremensis 132 sacc. XIV; 41. Bremensis 148 sacc. XIV; 42. Casselanus 4. V. sacc. XIV; 43. Lipsiensis 871 sacc. XIV; 44. Vindobon. 2110 sacc. XIV; 45. Vindobon. 2262 sacc. XIV; 46. Vindobon. 2058 sacc. XIV; 47. Vindobon. 2254 sacc. XIV; 48. Gottingensis sacc. XIV; 49. Metensis 114 sacc. XV; 50. Lugdunensis 75 sacc. XV.

Editiones: Ed. I = Editio consuctudinum Feudorum Argentorati (Eggesteyn) 1472; Ard. = Summa Iacobi de Ardizone; Alv. = Iacobus Alvarottus, Lectura in usus feudorum; Barat. = B. Baraterius, Libellus feudorum reformatus; Minc. = Mincuccius de Prato veteri, de feudis libri sex; Cui. = Cuiacii editio eonsuctudinum Feudorum.

Heinrici imperatoris euiusdam tria constitutionum feudalium fragmenta in Libris feudorum servata hoe loco posuimus, quamvis valde dubium sit, utrum Heinrieus III. eas condiderit an alius ciusdem nominis imperator. Omnia sane seu multotics variata seu omnino fieta esse iudicemus.

### 55. CONSTITUTIO DE CAUSIS FEUDI AMITTENDI. Aug. 6.

Exstat in Libris Feud. l. II, tit. 57. Hane vir cl. Eichhorn Heinrico III, Pertzius Heinrico VI. et anno 1196 vindicavit, b. m. Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VI, 2 not. 4 eam affinitatem quandam cum secunda habere contendit. Deest in codicibus 1—4. 7. 10. 46. 47. — Stumpf, Reg. 5022. (P. 200.)

Imperator Henricus aug. universo populo etc. Si vasallus inhonestis factis atque indecentibus machinationibus dominum suum offenderit insidiisque eum clande-

<sup>55.</sup> a) In plerisque codd. rubrum: Quot testes sint necessarii ad probandam feudi [novam 14, 22] investituram. Imperator — populo etc. desunt 27, 50; Imperator (des. rell.) 22. b) inhonestis 44; evidentibus Mincuccius. c) deest 14 et aliis.

stinis vel manifestis appetiverit vel inimicis eius suas amicitias copulaverit atque in aliis sie versatus dest, ut potius inimicus quam fidelis esse credatur, vel e si eum cucurbitaverit seu in campestri bello suum dominum dereliquerit, feudo privabitur. Quod non obtinere sancimus, nisi quinque testibus summae atque integrae opinionis probatum fuerit manifeste.

Dat. VIII.h Idus Augusti feliciteri.

### 56. CONSTITUTIO ALTERA DE CAUSIS FEUDI AMITTENDI. Aug. 27.

Tradidit primus Jacobus de Ardizone in Summa iuris feudalis cap. 150, repetivit Jacobus Alvarotus in libro super Feudis, recepit Cuiacius in libro V. feudorum c. 2, unde transiit in editiones Corporis iuris civilis inter appendices Librorum Feudorum. Tempus 10 quod praebet codex Ardizonis, 1127. Aug. 27, hanc constitutionem Lothario III. vindicare, contendere non audeam. Subsidiis usus est vir cl. Lehmann 1) cod. Parisino lat. 4677 Summam Ardizonis continente; 2) editione Ardizonis Coloniensi (1563 in 8°) fol. 224; 3) editione Alvaroti; 4) editione Cuiacii. — Stumpf, Reg. 2525. (P. 43.)

Imperator Henricus Dei gratia divina favente secundus Romanorum augustusa. 15 De militum beneficiis quoniam dubias variasque causas in b regno nostro esse cognovimus ideoque c ad rei publicae statum quaedam statuimus. Si quis ergo dominum suum interfecerit vel vulneraverit ipsum, se d suamve domum obsederit vel eum cucurbitaverit vel contra ea quae in fidelitate nominantur feceritg vel his supradictis consilium dederit, parium laudatione beneficium amittat. Si vero de supradictis se defen- 20 dere voluerit, testibus a parte domini deficientibus, cum tribus paribus se expurget; si autem pares habere non potuerit cum duodecim propinquioribus parentibus se defendat [non vero curiali solus seh defendat]. Si quis autem suorum parium, idoneus tamen, exinde se veritatem scire dixerit et per pugnam eum fatigare voluerit, ut per pugnam se defendat dicimusi. Si quis autem per annum steterit qui's domino non servierit, 25 parium laudatione beneficium<sup>1</sup> amittat, [curiali tamen usu id redimere poterit<sup>m</sup> pro medietate, quantum valuerit]. Sed si hoc defendere voluerit<sup>n</sup>, duos vel unum saltem parem ostendat et cum his se serviisse iuret; et si pares paremve habere nequiverit, cum tribus vel duobus propinquioribus parentibus se intra annum servireº iuret; [usu tamen curiali solus iurare conceditur"; qualiter autem iuret, an solus anq enm aliis, 30 nihil interest, dum tamen servitia nominet]. Si autem concorditer cum domino suo se habuerit, dominum saepe videndo, tune dicimus, ut probet, per testes ses servitium fecisse et per se non stetisse. Si autem aliqua inter dominum et vasallum discordia fuerit vel si domicilia in longinquum habueritt vasallus, domino se repraesentando servitium promittat, utu si necesse fuerit, hoc probare possit i ureiurando, saltem ad finem 35 controversiae vasallo a paribus dato. Si quidem intra annum servierit quod levissimum fuerit, et dominus aliud servitium imposuerit quod vasallus neglexerit, unde damnum domino illatum fuerit, usque ad fruges feudiw parium extinatione damnum resar-

<sup>55.</sup> d) conversatus 14. e) vel — cucurbitaverit desunt 14. f) ita 19. 35; deliquerit seu delinquerit 39. 43. 45. 48; reliquerit vuly. g) firmae 27. h) VI 21; VII 30. 50; IX 40. i) feliciter 40 deest 14. 43; Dat. — feliciter desunt 12. 16; Deo gratias add. multi codd.

<sup>56.</sup> a) ita 1; Imperator augustus Henricus secundus 2—4. b) et 3. c) ideo 4. d) deest 1; dominum 2, 3. e) dominam male 2, 3. f) eam 2, 3. g) deest 3. h) deest 2, 3. i) edicimus 4. k) Si quis autem fuit qui 2; Si quis autem fecerit quod 3. l) non add 3. m) potest 2, 3. n) noluerit 4. e) serviisse 4. p) concederit 1. q) vel 4. r) domino 3. s) ita 1; deest rell. 45 t) habuerint 2, 4. e) et 4. e) deest 2, 3; probet 4. e) feudatarius 2; scilicet 3.

ciat. De aliis vero culpis, unde beneficium non amittitur, parium landatione defendat se ut supra vel emendet\*.

Datum VI. Kal. Septembr. anno MCXXVII y.

#### 57. CONSTITUTIO DE VASSALLO DETRUSO.

- Cum in codice Parisino 4677 Ardizonis non exstet, adhibenda sunt 1) editio Ardizonis Coloniensis c. 150 fol. 226'; 2) Alvarotus; 3) Cuiacius l. V, c. 3. Vir el. Lehmann monuit, hanc constitutionem affinitatem quandam habere cum constitutione Feud. II, c. 38, ut iamiam Cuiacius animadverterit; illius enim verba sed eum offendere non debet respondere verbis contemptus senioris sui. Stumpf, Reg. 2526. (P. 44.)
- Imperator Henricus. Si contigerit, feudum incuria aut fidelis neglectu consortibus applicari, nullum<sup>a</sup> ex eo levamen detrusus excipiat, ne senioris sui contemptus illusus fiat ob quem feudum iure dimiserat. Sane qui aliter fecerint quam quod mens saluberrimae nostrae constitutionis exposcit, beneficio se carituros esse cognoscant, ita ut eis amplius sperare non liceat; seniori danda licentia tam<sup>b</sup> ab ipsis eorumque posteris quam<sup>c</sup> ceteris detentatoribus praedictum beneficium vendicandi.
  - 56. x) emendat 3. y) ita 1; Dat. MCXXVII desunt 2-4.
  - 57. a) nullus 1. 2. b) deest 2. c) qua 2.

## HEINRICI IV. CONSTITUTIONES.

### 58-61. CONCILIUM WORMATIENSE.

(1076. Ian. 24.)

#### 58. EPISCOPORUM EPISTOLA GREGORIO VII. MISSA.

Praesto crant 1) cod. Hannoveranus XI. 671 (olim Flacii Illyrici) saec. XVI. fol. 196, 5 qui solus nomina episcoporum continet; 2) idem fol. 49, unde transiit epistola in Catalogum testium veritatis p. 355; 3) collectio Udalrici Bambergensis secundum editionem Iafféi in Bibliotheca rerum Germanicarum V, 103 nr. 48, et quidem 3 a) codex Vindobonensis 398 fol. 72 et 3 b) codex Zwetlensis 283 p. 130; 4) codex Guelferbyt. 1126 (Helmst. 1024) saec. XII. fol. 58' in editione Iafféi; 5) codex Monacensis lat. 18541 a (Tegerns. 541a) saec. XI. 10 fol. 223, cuius textus aliquotics discrepat a ceteris 1. Sub siglo G adnotavimus paucas lectiones editionis Goldastii 'Constitutiones imperiales' I, 237, quae et ipsa nomina episcoporum praebet, cum textus, qui ibidem IV, 1, 47 legitur, e Catalogo testium veritatis desumtus sit. Ultimam sententium epistolae recepit Ekkehardus Uraugiensis in Chronico ad a. 1076, SS. VI, p. 201. Watterich 'Pontificum Romanorum Vitac' I, 373 editionem 15 Pertzii secutus est. (P. 44.)

Sigifridus a Magontinus archiepiscopus, Udo Treverensis, Willehelmus Traiectensis, Herimannus b Metensis, Heinricus Leodiensis, Riebertus Verdonensis, Bibo a Tullensis, Hozemannus Spirensis, Burckhardus Halberstatensis, Wernherus Strasburgensis, Burchardus Basiliensis, Otto Constantiensis, Adalbero Wirciburgensis, Rötbertus Baben- bergensis, Otto Ratisponensis, Ellinardus Frisingensis, Udalricus Eistatensis, Fridericus Monasteriensis, Eilbertus Mindensis, Hezil Hiltinishemensis, Benno Osineburgensis, Eppo Neapolitanus 1, Imadus Paterbrunnensis, Tiedo Brandaneburgensis, Burchardus Losannensis, Bruno Veronensis Hildebrardo fratri.

Cum primum ecclesiae gubernaculum<sup>d</sup> invasisses, etsi bene nobis cognitum esset, <sup>25</sup> quam illicitam et nefariam rem contra ius et fas familiari tibi arrogantia presumpsisses, dissimulanda tamen dispensatoria quadam taciturnitate tam vitiosa introitus tui exordia putavimus, sperantes videlicet tam criminosa principia consequentis e regiminis tui pro-

58. a) Sigifridus — Hildebrando fratri des. 2-5. b) H. 1. c) bido 1. d) gubernacula 1. G; gubernaculum non bene invasisses, ne his que secularis vitae sunt cognitum etc. 5. e) consequentes 3. 30

<sup>1)</sup> Quae in hoc codice fol. 222' legitur epistola Gregorii VII. ad Magdeburgensem archiepiscopum est nr. 4 epistolarum collectarum a Iafféo II, 524. 2) i. c. Naumburgensis.

bitate et industria emendanda et aliquatenus oblitteranda . Verum nunc, ut lamentabilis universalis ecclesiae status clamat et deplorat, malis initiis tuis per peiores actionum decretorumque tuorum progressus infelici respondes tenore et pertinaciai. Cum enim Dominus et redemptor noster pacis et caritatis bonum quasi singularem 5 fidelibus suis caracterem impresserit<sup>1</sup>, cuius rei<sup>k</sup> testimonia plura extant<sup>1</sup> quam ut epistolari brevitate comprehendi valeant, tu e contrario dum profanis studes novitatibus, dum magis amplo quam bono nomine delectaris, dum inaudita elatione distenderism, velut quidam signifer seismatis omnia membra ecclesiae, quae secundum apostolum quietam et tranquillam vitam' ante hace tua" tempora agebant2, superba crudelitate 10 crudclique superbia lacerasti flammamque o discordiae, quam p in Romana ecclesia diris factionibus excitastiq, per omnes ecclesias Italiae, Germaniae, Galliaer ets Hispaniae furialit dementia sparsisti. Sublata enini, quantum in teu fuit, omni potestate ab episcopis, quae eis divinitus per gratiam sancti Spiritus, qui maxime in ordinationibus operatur, collata esse dinoscitur, omnique rerum ecclesiasticarum administratione plebeio 15 furori perw te attributa, dum iam nemox alicuiy episcopus aut presbyter est, nisi qui hocz indignissima a assentatione ab fastu tuoc emendicavita, omnem apostolicae institutionis vigorem illamque pulcherrimam membrorum Christie distributionem, quam doctor gentium tociens commendat et inculcat3, miserabili confusione miscuisti; sicque per haec tua gloriosa decreta, quod sinc lachrimis dici non potest, Christi fere nomen 20 periit. Quis autem illudg pro indignitateh rei noni stupcat, quod novam quandam indebitamque potentiam tibi usurpando arrogas, ut debita universae fraternitatik iura destruas? Asseris enim, cuiuscunque<sup>1</sup> nostrum parrochiani aliquod ad te<sup>m</sup> delictum vel sola fama perveniat, ultra iam non habere quemquam nostrum aliquam potestatem vel ligandi eum<sup>1</sup> vel solvendi, praeter te solum aut eum quem tu specialiter<sup>n</sup> ad hoc 25 delegeris. Quae sententia quamo omnom insaniam excedat, quis in sacris literis eruditus non videat? Quia crgo per hos aliosque praesumptionum tuarum spiritus p ecclesiam Dei tam graviter periclitantem, immoq fere pessundatam diutius tollerare omni malo deterius iudicavimus, placuit, ut communi consilio omnium nostrum' tibi, quod hactenus tacuimus, innotescat, quam ob rem nec modo possist nec unquam 30 potueris<sup>n</sup> sedi apostolicae praeessc. Tu ipse temporc<sup>v</sup> bonae memoriae Heinrici imperatoris te ipsum corporali sacramento obstrinxistiw, quod nunquam vivente ipso imperatore aut filio eius domino nostro gloriosox rege, qui modo summae rerum y praeest, papatum aut ipse susciperes aut alium quantum in te esset suscipere patereris absque assensu et laudamento velz patris dum viveret eta filii dum ety ipse viveret. 35 Adqueb hoc sacramentum sunt hodie testes plerique episcopi, qui hoc tunc et oculis suis videre et auribus audiere. Illude etiam recordare, quomodo tu ipsef, cum aliquos

50

<sup>58.</sup> f) emendata et al. oblitterata 4. g) deest 3.4. h) actuum 5. i) ten. et pert. respondes (respondent 3) 3. 4. k) deest 3a. l) existunt 5. m) ostenderis 3. n) tua haec 5. o) flainp) quas 4; deest hic 3. q) quas *add*, 3. masque 3; flammas quia 4; flammaque 5. r) deest 3. t) ubique add. 5. u) in te des. 4. v) Sp. sancti 3. 4. w) a 5.  $\mathbf{x}$ ) nemo iam 3. 4. 40 s) deest 5. y) alicubi 5. z) haec 1.2; hac 4. a) indigna 5. b) deest 5. c) suo 4. d) emendicaverit 5. h) indignatione 1.5. i) deest 4. f) nom, fere 5. g) deest 3a. k) nostrae e) m. Chr. des. 5. 1) si cuiusque 5. m) ad te ponunt 3. 4 post fama. n) spiritualiter 4. o) quod 4; add. 5. q) loco immo — quam ob rem 5: esse tam graviter scimus in uno omnium P) conatus 5. quomodo 5. 45 nostrum tibi intimamus quod hactenus tacuimus quia ob rem talem predictam. r) omn. nost. consilio 3. 4. t) possit 4. n) poteris 5. v) loco tempore — imperatoris 3.4. G: bonae memoriae H. w) constrinxisti 1; obstruxisti 4. x) dom. n. glor. 3. 4. imperatori (imperatorem 4). a) et — viveret des. 3. 4. b) Atque 3. 5; Ad 4. c) huius sacramenti 3. d) deest 3a. f) deest 4. e) sententias transposuit 5: Utraque — videris. Illud — csses.

ex cardinalibusg ambitio papatus titillaret, ad tollendam aemulationem hach occasione et conditionei, ut idem hoc ipsik facerent, sacramento te obligasti, quod nunquam papatum habiturus esses. Utraque haec sacramenta quam¹ sancte m observaveris n, tu o videris. Praeterea cum tempore Nicolai papae synodus celebraretur, in qua CXXV episcopi consederant, sub anathemate idp statutum et decretum est, ut nullus unquamf 5 papa fieret, nisi per electionem cardinalium et approbationem populi et per consensum auctoritatemque q regis. Atque huius consiliir seus decreti tu ipse auctort, persuasoru subscriptorque fuisti. Ad hoc v quasi fetore quodam w gravissimi scandali totam ecclesiam replesti de convictux ety cohabitatione alienae mulieris familiarioriz quam necesse esta. In qua re verecundia nostra magis quam causa laborat, quamvis haec generalis 10 querela ubique personuerit, omnia iudiciac, omnia decreta per feminas in apostolica sede actitari, denique e per huncf feminarum novum seuatum totumg orbem ecclesiae administrari. Nam de iniuriis et contumeliis episcoporum, quosh filios meretricum et cetera id genus indignissime appellas, nulla querimonia sufficit. Quia ergoi introitus tuus tantis periuriis k est initiatus tet ecclesia Deim tam gravi tempestate per abusionem 15 tuarum novitatum<sup>n</sup> periclitatur et<sup>m</sup> vitam conversationemque tuam tam multiplici infamia delionestasti, obedientiam, quam nullam tibio promisimus, nec de caetero ullam p servaturos esse<sup>q</sup> renuntiamus, et quia nemo nostrum, ut tu<sup>r</sup> publice declamabas, tibi hactenus fuit episcopus, tu quoques nulli nostrum amodo eris apostolicus.

#### 59. CARTULA EPISCOPORUM.

Bruno, qui in libro de Bello Saxonieo e. 65 hane cartulam inscruit, sic loquitur: fecit (Heinricus IV. rex) unumquemque eorum (se. episeoporum) nomine suo praenotato manu propria abnegationem Hildebrando chartis singulis inscribere hoc modo. Sequitur textus, quem repetimus ex editione altera Wattenbachii p. 41. (P. 46.)

Ego N.ª civitatis N. episcopus Hildebrando subiectionem et obedientiam ex hac 25 hora et deinceps interdico et eum posthac apostolicum nec habebo nec vocabo.

#### 60. HEINRICI IV. EPISTOLA GREGORIO VII. MISSA.

Servata est apud Brunonem e. 66, ubi inest in epistola sequente Heinrici ad Romanos data, et quidem 1) in Brunonis codice Lipsiensis universitatis 1323 sace. XV. ex., quem in editione altera Wattenbachii p. 42 adhibuimus; 2) apud Annalistam Saxonem SS. VI, 707, 30 qui utramque epistolam e Brunone excepit; praeterea in 3) cod. Monacensi lat. 14096 (S. Emmerami 96) sace. XII. fol. 119, ubi inscriptio et ultima pars desideratur, rubro adiceto Epistola regis Heinrici ad Hildebrandum; 4) cod. Monacensi lat. 18541a (Tegerns. 541a) sace. XI. fol. 222'—223; textus aliquantum discrepat a Brunone et folium 223 pro parte luceratum est. — Stumpf, Reg. 2787. (P. 46.)

k) ipsi hoe idem 3-5. **58.** g) aliq. ex card. cum 3. 4. h) ex hac 5. i) et eond. des. 5. 1) quomodo 5. m) quam cante add. 4. n) servaveris 3. o) ipse add. 3. P) hoe 4; deest 3. s) vel 5. 4) et auct, 3, 4. r) eoneilii 4. 5. t) et *add*. 4. u) deest 5. v) Atque hoe 4; z) tibi add. 5. Ad hace 5; Qui etiam 3. y) turpi add. 5. w) fetores 1. x) conventu 1. d) sede ap. 3-5. e) et 5. a) sit 3—5. b) magis re ver, nostra 5, f) loco 40 c) indicia 4. hune — senatum 3: feminas; 4: eas. g) loco totum or. ecel. 4: totius orbis et eeclesiae iura. h) forniearios et add. G. i) et add. 5. G. k) malis 5. l) vitiatus 5. m) deest 5. n) nov. tu. 3-5. o) tibi nullam 3. 4. p) nee . . . epf ullam 5. q) tibi add, 5. r) deest 3. 4. s) pro tu quoque 4: tune.

59. a) enim 1.

90

Heinricus a Dei gratia rex Hildebrando b.

Cum hactenus ex tec ea quae patris sunt expectarem tibique in omnibus magna fidelium nostrorum indignatione obedirem, percepid a tee vicissitudinem, qualem oportebat ab eo qui vitae regnique mostri pernitiosissimus hostis esset. Nam cum in 5 primis omnem hereditariam dignitatem, que michi ab illag sede debebatur, superbo ausu rapuisses, longius inde progrediens regnum Italiae pessimis artibus<sup>h</sup> alienare temptasti. Nec hoc contentus, in reverentissimos episcopos<sup>i</sup>, qui nobis velut dulcissima <sup>k</sup> membra uniti sunt, manum mittere non timuisti, eosque superbissimis iniuriis acerbissimisque contumeliis contra divina et humana iura, ut ipsi aiunt, exagitasti1. Quae 10 omnia cum ego<sup>m</sup> quadam pacientia dissimularem<sup>n</sup>, tu hoc non pacientiam sed ignaviam aestimans<sup>o</sup>, in ipsum caput<sup>p</sup> insurgere ausus es, mandans<sup>q</sup> que nosti, scilicet ut tuis verbis utar, quod autr tu morereris aut michi animam 1 regnumque tolleres 8. Hanc inauditam contumaciam ego non verbis sed re confutandam dijudicanst, generalem conventum<sup>u</sup> omnium regni primatum ipsis supplicantibus habui. Ubi cum ea quae hactenus metu et reverentia v tacebantur, in medium deducta fuissent, veris assertionibus illorum, quas ex ipsorum litteris audies, palam factum est, te nullatenus in apostolica sede posse persistere. Quorum sententiae, quia iusta et probabilis coram Deo hominibusque videbatur, ego quoque assentiens omne tibix papatus ius, quod habere visus es, abrenuntio y atque ut a sede Urbis z, cuius michi patriciatus Deo tribuente et 20 iurato b Romanorum assensu debetur, ut descendas edico.

### 61. HEINRICI IV. EPISTOLA ROMANIS MISSA.

Epistola, eui litterae regis ad Gregorium VII. datae erant insertae, et ipsa legitur in 1) codice Brunonis Lipsiensi cap. 66 et 2) apud Annalistam Saxonem. Fragmenta tantum servavit 3) cod. Monacensis lat. 14096 (S. Emm. 96) saec. XII. fol. 117. — Stumpf, Reg. 2787. (P. 46.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia rex universae sanctae Romanae ecclesiae clero et populo gratiam, salutem et omne bonum.

Haec fides firma et inconcussa b creditur, quae semper et eadem et praesenti servatur et absentic nec diuturna eius cui debetur absentia nec longi temporis taedio immutatur. Quam d talem vos nobis servare scimus et gratias agimus, et ut eadem perseveret petimus, videlicet ut, sicut facitis, amicis nostris amici, inimicis nostris inimici iugiter existatis. Inter quos scilicet Hildebrandum monachum notantes, vos in eius inimicitiam excitamus, quia hunc et ecclesiae invasorem et oppressorem et Romanae rei publicae vel regni nostri insidiatorem deprehendimuse, ut in subsequenti epistola sibi a nobis directa pernoscere in promptu est. 'Heinricus — descendas edico'<sup>2</sup>.

- 60. a) H. 1. b) Hiltibrando 4; Heinricus — Hildebrando des. 3. c) abs te ponuntur in 4 post d) recepi 3. f) et regni 4. g) alia corr. in apostolica 3; a Romana sede 4. e) deest 1. i) cp. rev. 4. k) dulcia 4. 1) exacerbasti 2. m) cum ego omnia 4. n) dissih) a mc add. 4. mularem — ignaviam des. 4. o) acstimans eem 4; existimans 2. 3. p) nostrum add. 4. q) mihi s) finitur 3. t) indicans 4. u) conv. gen. 4. v) nostri add. 4. w) quod 4. 40 add. 4. r) ut 3. y) tibi superscr. 4. z) Romae add, 4. a) patr. michi 4. b) tribuente exi.... o 4. b) concussa 1. c) et abs. et pres. serv. 3. d) Quam — in promptu est des. 3. 61. a) H. 1. e) comprchendimus 1.
- 1) animam tollere hoc loco significare videtur 'animam per excommunicationem perdere, aeternae 45 damnationi tradere'. Gregorius VII. enim regi minatus est, se eum excommunicaturum et a regno amoturum esse. Cf. enuntiatum simile in Encyclica regis infra nr. 63. 2) Sequitur in 1. 2 epistola nr. 60.

Haeef series nostrae epistolae ad Hildebrandum monachum. Quam ideireo et vobis seripsimus, ut et vobis nostra voluntas et nobis, immo Deo et nobis, vestra satisfaciat caritas. Exurgite igiturg in eum fidelissimi, et sit primus in fideh primus in eius dampnatione. Non autem ut sanguinem eius fundatis dicimus, quippe cum maior sibi sitk post depositionem poena vita quam mors, sed ut eum, si nolit, descendere cogatis et alium communi omnium episcoporum et vestro consilio a nobis electum in apostolicam sedem recipiatis, qui quod iste in ecclesia vulneravit curare et velit et possit.

## 62. HEINRICI IV. EPISTOLA GREGORIO VII. MISSA.

(1076. Mart. 27.)

Epistolam hane, quam viri docti Pertzium secuti et ipsam e concilio Wormatiensi a rege missam esse opinati sunt 1, excommunicatione et depositione regis a Gregorio VII. Febr. 14—22 a. 1076 promulgata demum scriptam esse, mihi haud dubium. Quae res eum regi Traiecti pascha (Mart. 27) eclebranti innotuerit 2, epistola hoe tempore composita 15 esse videtur. Legitur in 1) Collectione Udalrici, cuius editionem Iafféanam Bibliotheca rerum Germanicarum V, 101 nr. 47 adhibuimus, et quidem in 1 a) cod. Vindobonensi 398 fol. 72′, 1 b) cod. Zwetlensi 283 p. 131, 1 e) cod. Vindobonensi 611 fol. 33′ et 63′, 1 d) cod. Monacensi lat. 4594 fol. 45; 2) cod. Brunonis Lipsiensi eap. 67 in editione Wattenbachii p. 43; 3) Annalista Saxone SS. VI, 707; 4) cod. Monacensi lat. 14096 (S. Emmer. 96) 20 fol. 117. — Stumpf, Reg. 2786.

Heinricus<sup>a</sup> non usurpative, sed pia Dei ordinatione rex Hildebrando<sup>b</sup> iam non apostolico, sed falso monacho.

Hanc talem pro confusione tua salutationem promeruisti, qui nullum in ecclesia ordinem praeteristi quem confusionis non honoris, maledictionis non benedictionis participem non feceris. Ut enim de multis pauca et egregia loquamur, rectores sanctae ecclesiae, videlicet archiepiscopos, episcopose, presbiteros, non modo non Ps. 104, 15. tangere, sicut christos Dominif, timuisti, quin sicut servos, nescientes quid faciat 10h. 15, 15. dominus eorum, sub pedibus tuis calcasti. In quorum conculcatione tibi favorem ab ore vulgi comparasti. Quos omnes nichil scire, te autem solum omnia nosse 30 iudicasti, qua utique scientia non ad aedificationem, sed ad destructionem uti studuisti; ut iure hocg beatum Gregorium, cuius nomen tibi usurpastih, de te prophetasse credamus sic dicentemi: Ex affluentia subicctorum plerumque animus praelati extollitur et aestimat se plus omnibus nosse, cum se videt plus omnibus posse'3. Et nos quidem haec omniak sustinuimus, dum apostolicae sedis honorem 35

**<sup>61.</sup>**  $^{\rm f}$ ) Haec — earitas des. 3.  $^{\rm g}$ ) deest 3.  $^{\rm h}$ ) pr. in fide sit 3.  $^{\rm i}$ ) effudatis 3.  $^{\rm k}$ ) sibi sit 3.  $^{\rm l}$ ) dampnaeionem 3.

<sup>1)</sup> V. e. g. Giesebrecht III, 356, 357. 2) V. ibid, 371, 1135. 3) Cf. S. Gregorii Regulae pasto- 40 ralis l. II, c. 6, Opera ed. Benedict. II, 21. IA.

servare studuimus. Sed tu humilitatem nostram timorem fore intellexisti ideoque et m in ipsam<sup>n</sup> regiam potestatem nobis a Deo concessam exurgere non timuisti, quam te<sup>o</sup> nobis auferre p ausus es minari: quasi nos a te regnum acceperimus q, quasi in tua et non ino Dei manu sit vel<sup>r</sup> regnum vel imperium. Qui dominus noster Iesus Christus s nos ad regnum, te autem s non vocavit ad sacerdotium. Tu enim his t gradibus ascendisti: scilicet astutia, quod monachica abhominatur professiou, pecuniam, pecunia favorem, favore ferrum, ferro sedem pacis adisti, et de sede pacis pacem turbasti, dum subditos in praelatos armasti, dum episcopos nostros a Deo vocatos tu non vocatus spernendos docuisti, dum laicis ministerium corum super sacerdotes usurpasti, 10 ut ipsi deponant vel condempnent<sup>w</sup> quos<sup>x</sup> ipsi<sup>y</sup> a<sup>z</sup> manu Dei<sup>a</sup> per impositionem manuum episcopalium b docendi acceperant. Me quoque, qui d licet indignus inter christose ad regnum sum unctus, tetigisti, queme sanctorum patrum traditio soli Deo iudicandum docuit nec pro aliquo crimine, nisi a fide quod absit exorbitaverimf, deponendum asseruit; eum etiam Iulianum apostatam prudentia sanctorum patrumg non 15 sibi sed soli Deo iudicandum deponendumqueh commiserit. Ipsei quoquek verus papa beatus Petrus clamat: 'Deum timete, regem honorificate'. Tu autem, qui Deum non 1. Petr. 2,17. times, in m me constitutum eius inhonoras. Unde beatus Paulus, ubi angelo de caelo, alia si praedicaverit<sup>n</sup>, non pepercit, te quoque in terris alia praedicantemo non excepit. Ait enim: 'Si quis vel ego vel p angelus e caelo praeter id quod euangelizavimus q Gal. 1, 8. 20 vobis euangelizaverit, anathema sit'. Tu ergo hoc anathemate et omnium episcoporum nostrorum iudicio et nostro dampnatus descende, vendicatam sedem apostolicam relinque; alius in soliumu beati Petri ascendat, qui nulla violentiamu religioue pallietu, sed beati Petri sanam doceat doctrinamx. Egoy Heinricusz Dei gratia rexa cum oninibus episcopis nostris tibi dicimus: Descende, descende, per b secula dampnande!

## 63. ENCYCLICA AD EPISCOPOS DE CONVENTU WORMATIAE HABENDO.

(1076. Apr.)

Hane epistolam, quae in omnibus codicibus cuidam A. inscribitur, eui in eodice 3 rubrum prorsus falsum (Epistola regis Heinrici ad Annonem Coloniensem archiepiscopum) inditum est, eneyclicam regis ad omnes episcopos esse, mihi persuasum habeo. Qua re eonsiderata, haud magni interest, cuinam episcopo nominis A. exemplar, ex quo

62. 1) conservare 4. m) deest 4. n) deest 1a. o) ex 4. p) auferri 2. q) suscepeu) prof. abh. 2. 3. w) conr) deest 2-4. s) deest 1. t) deest 1 c.d. v) deest 1. rimus 1. y) ipsos 2. 4. z) de **4**. a) Domini 2. 3. b) episcoporum 2. 4. tempnant 1. 3. x) qui 2. 4. e) christianos sum ad regnum vocatus te teste quem 4. 35 c) docendos 2. 4. d) deest 2, 4. g) episcoporum 2. 3. h) Deo deponendum 4. i) vero add. 4. bitaverimus 2. 3. p) etiam add. 2. 3. n) si praed. alia 2. 3. m) deest 2-4. o) docentem 2-4. r) igitur 4. s) iudicio et nostro des. 4. t) tibi add. 4. q) euangelizatum est 1. v) violencia 2. w) loco nulla — palliet 1: nullam violentiam belli.  $\times$ ) doctr. doceat 2-4. a) rex dei gr. 4. b) per s. dampn. des. 2-4. 40 add. 2. z) H. 1. 4; N. 2.

<sup>1)</sup> Ratio habenda est, secundum Iafféum, episcoporum: Altwini Brixinensis, Altmanni Pataviensis, Adelberti Wirzeburgensis, Adelberti Wormatiensis.

eodices derivati sunt, destinatum sit. Siglum A. solvendum videtur potius in verba archiepiscopis et episcopis, cum verba non omnibus sed paucis candem pluralitatem exigant. Praesto erant 1) collectio Udalrici Bambergensis in editione Iafféana 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 106 nr. 49, et quidem codices 1 1a) fol. 61, 1b) p. 105, 1c) fol. 30', 1d) fol. 45; 2) codex Hannoveranus XI. 671 sacc. XVI. fol. 47, unde fluxit editio in 5 Catalogo testium veritatis p. 350; 3) codex Monacensis lat. 14096 (S. Emmerami 96) sacc. XII. fol. 116; 4) codex Guelferbyt. 1126 (Helmst. 1024) sacc. XII. fol. 36 in editione Iafféana. Paucas lectiones sub siglo G excepimus e Goldastii Constitutionibus imperialibus I, 235, qui epistolam etiam dedit IV, 1, 45 e codice 4 ut videtur 2 et ad concilium Wormatiense mensis Ianuarii traxit. — Stumpf, Reg. 2791. (P. 48.)

Heinricus a Dei gratia rex A. gratiam, salutem et dilectionem, non omnibus sed paucis eandem.

ln maximis negotiis maximis maximerum opuse est consiliis, qui et facultatem habeant exterius et voluntate non careant interius, ut rei, cui bene cupiunt, bene consulere et velint et possint, quia in cuiuslibet rei profectumf nec facultas sine 15 voluntate nec voluntas sine facultate proderit. Quod utrumque tu fidelissimeg, ut arbitramur, equaliter possides, vel uth verius dicamus, licet maximo tibi maxima non desit facultasi, maior tamen adhuc maxima facultate — si bene tek novimus, si fidem tuam diligenter notavimus — in nostram et regni utilitatem¹ exuberat voluntas. De praeteritis enim fideliter<sup>m</sup> exhibitis in futuris crescit spes<sup>n</sup> fidelibus exhibendis. Tuae <sup>20</sup> autem dilectioni committimus, ne speo nostra minor sit fides tua, quia de nullius regni principum<sup>p</sup> fidelitate quam q tua speramus maiora<sup>r</sup>, sicut<sup>s</sup> hactenus non modo in praeteritarum rerum exhibitione, verum etiam in sperandarum promissione tua gavisi sumus. Assit igitur hoc in tempore oportuno tua cum facultate voluntas, quamu non modo nostra verum etiam v omnium coepiscoporum fratrumque w tuorum, immo x totius obpressae 25 ecclesiae exoptat necessitasy. Non enim hanc obpressionem ignoras. Tantum vide a ne obpressae ecclesiae solatium b subtrahas, sed regno et sacerdotio condoleas. Quo utroque sicut hucusquec ecclesia est exaltata, ita nunca humiliatur, heuc utroque viduata. Nam unus dum utrumque sibi vendicavit, utrumque dissipavit, nec in uno profuit qui in neutro prodesse voluit nec potuit. Et ne diutius notati nomine te 30 suspendamus, accipeg quemh dicimus, Hildebrandum scilicet, monachum habitua quidem, dictum apostolicum, non pastoris cura sed invasoris violentia apostolicae sedi praesidentem et de sede pacis catholicae unicaei pacis vinculum dissipantem, ut tibimet ipsik in promptu est scire. Ut enim de pluribus pauca referamus: regnum et 1 sacerdotium Deo nesciente sibi usurpavit. In quo piam m Dei ordinationem contempsit, que 1 35

<sup>63.</sup> a) H. 1. 2. b) sic 1—4; deest G. c) deest 2-4. d) non - eandem des. 1. e) est cons. opus 2. f) profectu 1 a. b. 2. 3. 4. g) N. fidelissime G; fidelisse 3. h) deest 2. 4. i) vok) te bene 3. 1) tibi add. 3. m) fideliter superscr. 3. n) de add. 1. o) loco spe — fides 3: spes nostra maior sit fide; G: spei nostrae desit fides (al. spes nostra maior sit fide). episcoporum add. 3. G. q) de add. 3. r) maiora sper. 2-4. s) sicut — gavisi sumus des. 1 c. d. 40 v) hoe add. 1 c.d. w) fratrum 1. 4. x) in unum 1; in uno 4. t) ergo 4. u) quia 1. b) to 3. c) huc 4. d) ita nunc des. 4. y) voluntas 4. z) etiam 2-4. a) deest 4. c) heu hum. 2. 3. f) utrimque 3. g) accipere 4. h) quae 1. i) unite 3; pacis unicae 2. k) deest 3. 1) ac 2. m) quopiam Iaffé. n) quē 4.

<sup>1)</sup> V. supra sub nr. 62. 2) In margine I, 235 leguntur: Hoc diploma generale est ad omnes 45 episcopos imperio fideles. Exstant etiam specialia ad singulos hiisdem ipsissimis verbis. Ut unum, cuius initium: Henricus Dei gratia rex Hildolpho Coloniensi archiepiscopo gratiam, salutem et dilectionem. In max. etc. At an Goldastus tale exemplar viderit, inspecto Rationali tomi IV, p. 46. 47, valde mihi dubium est.

non in uno sed in duobus duo, id est regnum et1 sacerdotium, principaliter consistere voluit, sicut ipse dominusº Salvator in passione sua de duorum gladiorum sufficientia typice p intelligi innuit. Cui cum diceretur: 'domine, ecce q duo gladii hic', respondit: Luc. 22, 38. 'satis est', significans hac sufficienti dualitate spiritualem et carnalem gladium in ecclesia esse gerendum, quibus omne nocivum foret amputandum, videlicet sacerdotali ad obedientiam regis post Deum<sup>s</sup>, regali vero gladio ad expugnandos <sup>t</sup> inimicos Christi<sup>u</sup> exterius etv ad obedientiam sacerdociiw interius omnes homines docens fore constringendos; utx ita de alio in alium caritatey tendereturz, dum nec sacerdotii regnum nec sacerdotium regni honore privaretur. Hanc Dei ordinationem qualiter Hildebrandica 10 insania confuderit, tu ipse nosti, sia scire b voluisti. Name nullum eius iudicio licet esse sacerdotem, nisi qui hoc a fastu suo emendicaverit. Me quoque quem Deus in regnum - non autem ad sacerdotinm illum - vocavit, quia me de Deo et d non de illo e regnare velle vidit, quia ipse me regem non constituit, regno mef privare studuit, minitans regnum et animam<sup>g</sup> se mihi<sup>h</sup> tollere, quorum neutrum<sup>i</sup> concessit. 15 et his similia cum sepius in nostram, ut ipse nosti, contumeliam struxerit, non tamen adhue sufficere credit, quink de die in diem nova et inexquisital confusionis genera nobis ingerat<sup>m</sup>; ut in nostris nuntiis noviter<sup>n</sup> argumentum dedit. Nam carta exponere non sufficit qualitero cosdem nuncios nostrosp tractaverita, quam indiguis modis cosq affeceritr, quam crudeliter cos incarceraverit et incarceratos nuditate, frigore, fame 20 et siti et plagis contriverit<sup>t</sup>, sicque demum martyrum exemplo<sup>u</sup> per medium civitatis circumductos ounibus spectaculum praebere iusserit, ita ut veundem cum Decio tyranno insanire et sanctos assare credas et dicas. Unde ne pigeatw, karissime, ne pigeatx, omniumy nostrum scilicet etz meae et coepiscoporum tuoruma peticioni satisfacere, ut in pentecosten b Wormatiam venias; et ibi plura, quorum pauca docet cartula 2, cum Mai. 15. 25 ceteris principibus audias et quid agendum sit doccas; rogatus per dilectionem coepiscoporum<sup>d</sup>, monitus<sup>e</sup> per ecclesiae utilitatem, obligatus per vitae nostrae et regni totius honoremf.

## 64. 65. CONVENTUS OPPENHEIMENSIS.

(1076. Oct.)

#### 64. PROMISSIO REGIS.

Servaverunt 1) cod. Vindobonensis 398 (Ius can. 45) collectionem Udalriei Bambergensis continens f. 66'; 2) cod. Zwetlensis 283 ciusdem collectionis p. 117; hos duos

P) typica 2-4. q) Ecce domine 2. r) materialem 4. t) expurgandos 1 c.d; expellendos 2 3. u) Christi deest 1.4; Chr. in. 3. v) deest 1. 4. x) constringendum et 4; omnem hominem — constringendum et 2. 3. 35 w) deest 1. 2. 4. z) intenderetur 1 a.b. a) si - voluisti des. 1. b) novisti vel add. 2. c) loco Nam - pentecosten 4: si scire novisti vel voluit. d) deest 2. e) ipso 1. f) deest 2. g) regn. animamque 2. i) illi Deus add. 1. k) qui 3. l) exquisita 2. m) ingerit 2. 3. n) deest 1. o) loco qualiter — modis eos 2: quam indignis modis nos. q) deest 2. 3. 40 s) carceratos 2. 3. w) te add. 1 c.d. x) ne pigeat des. 3. costen emendavit G. c) aud. princ. 2. 3. d) et add. 1. e) moratus 4. f) Valete add. 4.

15

LL. CONSTITUTIONES I.

<sup>1)</sup> In synodo Romae spatio dierum 14—22. Febr. a. 1076 habita. IA. 2) Quae cartula, epistolue addita, non iam superest. IA.

Iaffé in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, p. 110 nr. 52 excussit, quem secuti sumus; 3) cod. bibl. Hannoveranae epistolaris XI. 671 saec. XVI. fol. 54, quem adhibuit Pertz. — Ea, quae in hoc scripto a rege interpolata esse inter viros doctos constat¹, uncis inclusimus. — Stumpf, Reg. 2794. (P. 49.)

## Promissio Heinriei regis, quam fecit Hildebrando a papae, qui et Gregorius.

Consilio fidelium nostrorum ammonitus, sedi apostolieae et tibi Gregorio papae debitam in omnibus obedientiam servare promitto<sup>b</sup>, et quaeeunque eiusdem sedis vel tui honoris iuminutio per nos orta videtur, devota satisfactione emendare curabo. Quia vero graviora quaedam de nobis iaetantur, [quae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim] ea congruo tempore vel innocentiae suffragio vel<sup>c</sup> opitulante Deo expurgabo, vel tum demum pro his competentem penitentiam libenter ampleetar. [Condecet autem et sanctitatem tuam, ca quae de te vulgata scandalum ecclesiae pariunt, non dissimulare, sed remoto a publica conscientia et hoc serupulo, universalem tam ecclesiae quam regni tranquillitatem per tuam sapientiam stabiliri.]

### 65. EDICTUM REGIS GENERALE.

Praebuerunt 1) cod. Udalrici Vindobonensis 398 fol. 61'; 2) cod. Udalrici Zwetlensis 283 p. 106; 3) cod. Udalrici Vindobonensis 611 (Ius can. 130) fol. 31; 4) cod. Hannoveranus XI. 671 fol. 53'; 5) cod. Guelferbytanus 1126 (Helmst. 1024) saec. XII. fol. 37. Lectiones codicum 1—3. 5 Iaffé in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, p. 111 vnr. 53, codicis 4 Pertz ministravit. — Stumpf, Reg. 2795. (P. 49.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia rex archiepiscopis<sup>b</sup>, episcopis, ducibus<sup>c</sup>, marchionibus, comitibus et euiuscunque dignitatis ordini bonae suae voluntatis gloriosam dignationem.

Quia mansuetudini nostrae eontra sedem apostolicam eiusque venerandum praesulem domnum Gregorium papam ab aliquibus subreptum esse fidelium nostrorum suggestione <sup>25</sup> recognovimus, placuit nobis: priorem sententiam salubri densilio mutare et more antecessorum progenitorumque nostrorum eidem sacrosanetae sedi et, qui ei praeesse dinoscitur domno Gregorio papae per omnia debitam servare obedientiam et, si quid in eum gravius praesumptum est, competenti satisfactione eomponere de Volumus autem, ut et vos serenitatis nostrae exemplo ammoniti, solempnem beato Petro eiusque vicario satisfactionem exhibere non dubitetis et quicunque eius banno se astrictos intelligunt, ab ipso videlicet domno papa Gregorio solempniter absolvi elaborent .

- 61. a) Hilbrando 1, b) prom. serv. obedientiam 3. c) et coniecit Iaffé; delendum videtur. f) et 65. a) H. 1-4. b) et *add*. 5. c) deest 1—4. d) salubriori 5. e) morum 5. qui ei praesidet 5. g) compenti 1. h) imponere 5. i) vestre 5. k) deest 5. 1) recu- 35 setis 4. 5. m) elaboret 5.
- 1) V. Giesebrecht, 'Gesch. der deutschen Kaiserzeit' III, 1137; Goll 'Mittheilungen des Instituts' II, 394.

### 66. PROMISSIO CANUSINA.

1077. Ian. 28.

Textum ministraverunt 1) editio Collectionis canonum eardinalis Deusdedit l. IV, e. 161, quam e codice Vaticano 3833 instruxit Martinucci p. 502, ubi inscribitur Iuramentum 5 Heinrici. Ex IIII. libro pape Gregorii VII. cap. VI; 2) codex Vaticanus Ottobonianus 3057, Albini scolaris collectionem continens, fol. 136', ubi legitur lemma Ex III. libro registri VII. Gregorii pape cap. VI: hi duo codices soli testes pracbent; 3) codex tabularii Vaticani librum, quem nune Registrum Gregorii VII. dicimus, complectens, ubi legitur post cap. 12 libri IV cum lemmate Iusiurandum Henrici regis Tentonicorum; editionem Iufféi (IV, 12a 10 p. 258) adhibuimus; 4) editio Vitae Gregorii VII. a Petro Pisano scriptae, quam paravit e codice Vaticano 3762 Duchesne 'Le liber pontificalis' II, p. 2851; 5) editio Hugonis Flaviniacensis Chronici SS. VIII, p. 445. Legitur etiam in Pauli Bernridensis Vita Gregorii VII. in fine eap. 84 (ed. Gretser p. 207), ubi ultima pars sicuti in 5 desideratur. De editionibus hoc solum adnotandum ducimus: si Hartzhemius in Conciliis Germa-15 niae III, 184 dicit, se editionem instruxisse ope codicis Vaticani 3835, clucet, hune numerum falsum et rectum esse 3833 (supra nr. 1), cum eodex 3835 saec. VIII—IX. prorsus aliena contineat<sup>2</sup>. — Stumpf, Reg. 2796. (P. 50.)

Ego rex Heinricus<sup>a</sup> de murmuratione et dissensione, quam nunc habent contra me archiepiscopi et<sup>b</sup> episcopi, abbates<sup>c</sup>, duces et<sup>d</sup> comites ceterique<sup>e</sup> principes regni

Teutonicorum et alii qui eos in eadem dissensionis causa sequuntur<sup>f</sup>, infra<sup>g</sup> terminum, quem dominus<sup>h</sup> papa Gregorius constituerit, aut iustitiam secundum iudicium eius aut concordiam secundum consilium eius faciam, nisi certum impedimentum mihi vel sibi obstiterit; quo transacto, ad peragendum idem paratus ero. Item si idem<sup>i</sup> domnus papa Gregorius ultra montes seu ad alias partes terrarum ire volnerit, securus erit ex mei<sup>k</sup> parte et eorum<sup>1</sup>, quos constringere potero, ab omni laesione vitae et membrorum eius seu captione — tam ipse quam qui<sup>m</sup> in eius conductu vel<sup>n</sup> comitatu fuerint seu qui ab illo mittentur<sup>o</sup> vel ad eum de quibuscunque terrarum partibus venerint — in eundo et redeundo vel alicubi morando<sup>p</sup>. Neque aliud aliquod impedimentum habebit ex meo consensu, quod contra honorem suum sit; et si quis ei<sup>q</sup> fecerit, cum bona fide secundum meum posse<sup>r</sup> illum<sup>s</sup> adiuvabo. Sic<sup>t</sup> me Deus adiuvet et haec sancta euangelia.

Actum<sup>u</sup> Canusie<sup>v</sup> V. Kaleudas Februarii<sup>w</sup>, indictione XV, anno<sup>x</sup> domini nostri Iesu Christi MLXXVII<sup>y</sup>, praescntibus episcopis Umberto Praenestino, Giraldo Ostiensi<sup>z</sup>, cardinalibus Romanis Petro tituli Sancti Chrisogoni<sup>a</sup> et Conone tituli Sanctae Anastasie et Romanis diaconibus Gregorio et Bernardo et subdiacono Umberto<sup>b</sup>. Item ex parte regis interfuerunt Bremensis archiepiscopus et episcopi<sup>c</sup> Vercellensis et Osnabrugensis et abbas Cluniacensis et multi nobiles viri.

b) deest 5. 66. a) Henrieus 2. 3; H. rex 3-5. d) deest 3. 4. c) deest 3-5. k) mea 4. 5. f) dissensione eausam seeuntur 2. h) deest 5. g) intra 4. i) deest 4. eeteri 5. m) qui — seu des. 5. n) et 3. o) mittuntur 2. 3. 5. p) immorando 2; in eundo et ibi morando seu inde (et ibi 5) redeundo 3-5. q) eis 1. r) posse meum 3. 4. deest 4; adiuv. illum 5. t) Si 1; Sie — euangelia des. 3—5. <sup>u</sup>) Aetum — nobiles viri des. 5. w) Kal. Feb. 1.2. x) anno — nobiles viri des. 3.4. y) millesimo LXXVII. 2. Hostieñ eum 2. a) Grisoehoni 2. b) Humberto 2. c) eps 2.

1) Watterich 'Pontificum Rom. ritae' I, 297 textum istum ope editionis Hartzhemii depravavit.
2) V. Reifferscheid 'Wiener Sitzungsberichte' LXIII, 705; cf. etiam 'Archiv' XII, 237.

## 67. SYNODUS LOMBARDICA.

(1077. in.)

Fragmentum hoc sicut et scriptum Pacis Italicae, quod sub nr. 68 sequitur, primus edidit Cunciani 'Leges barbarorum' V, p. 45. 46 e membrana tabularii ceclesiae cathedralis Parmensis ab Irenaco Affo reperta; denno recudi fecit Pertzius. Felici casu contigit, ut codex. 5 qui per longa tempora alienatus erat, bibliothecae publicae Parmensi illatus esset, cum b. m. Iaffé Parmae degerct. Est codex membr. saec. XI. in folio Decretum Burchardi Wormutiensis continens, cui fol. 2' scripta nostra illata sunt. Quae a Iafféo exscripta emendationes complures hand parvi momenti praebent. Scripta nostra quin inter se cohaereant et uno codemque tempore emanaverint, non debet dubitari. Errasse tamen 10 videtur Pertzius, qui ea a. 1081 et conventui cuidam Ticinensi vindicavit 1. a vero discessit b. m. Giesebrecht, qui 'Geschichte der deutschen Kaiserzeit' III, 1157 haec monumenta ad concilium Papiense a. 1046 pertinerc opinatus est. Cui opinioni repugnat nomen Heinrici regis tertii i. e. quarti. Accipienda potius videtur sententia viri d. Goecke 'Die Anfänge der Landfriedensaufrichtungen in Deutschland' (Göttingen 1874), qui p. 48 sq. 15 monumenta nostra ad a. 1077 posuit, allegato hoe Bertholdi Augiensis loco (SS. V. 294): Rex vero Heinricus pascha in Aquileiensi episcopatu commoratus, postquam sibi Langobardos omnibus modis sibi allectos et in solitam subiectionis fidelitatem adiuratos suae voluntati consentaneos, auxiliarios et prorsus individuos satis artificiose conduxerat ipse — Bagoariam — intraverat. Quae cum ita sint et caput 2 fragmenti nostri prorsus 20 eonveniat cum fragmento, quod supra nr. 49 concilio Romano a 1047 vindicavimus, episcopos Lombardos a. 1077 ad decreta istius concilii recurrisse contendamus. — Stumpf, Reg. 2831. (P. 53.)

### In concilio Heinrici imperatoris III.

- 1. Quoniam sanctam Dei aecclesiam a paganorum persecutionibus Deo iuvante ces- 25 sasse cognoscimus, nimis dolendum est, eandem horum qui christiano censentur nomine attenuari oppugnationibus. Res itaque aecclesiarum antecessorum nostrorum opera opulentissime congestas eorundemque sollertia integerrime conservatas iam nunc iniquorum nostrorum hominum opera, fraude et astucia attenuatas, fere a omnino conspicimus dissipatas. Ad devastationes itaque aecclesiarum utuntur libellariis extra legem 30 scriptis, precariis, commutationibus in detrimento rerum aecclesiasticarum factis. Quorum ut cesset insolens impetus, decrevit sancta sinodus, cui interfuit tercius rex Heinricus, de rebus aecclesiarum libellaria penitus nulla fieri; precarias equidem et comutationes rerum aeclesiasticarum nullas omnino nisi cum utilitate aecclesiarum fieri, iussum est antiquitus, et nos id ipsum sub anathemate interdicimus.
- 2. De heresi simoniaca, quae quoniam increvit inepta, sancta decrevit sinodus, nullum episcopum aut aecclesiarum consecrationem aut clericatus vel ordinationem aut archipresbiteratum<sup>b</sup> aut commendationes altarium aut traditiones aecclesiarum aut abbatias aut preposituras vendere. Quisquis conduxerit aut vendiderit anathema sit; fiat.

67. a) fore cod. b) archi deletum est cod.

1) Fultus cap. 22 Vitae Bermonis Osnabrugensis; cf. quae econtra recte animadvertit Wilmans SS. XII, 72 not. 71.

40

35

# 68. PAX ITALICA.

(1077. in.)

Damus e codice Parmensis bibliotheeae saec. XI. fol. 2'; de tempore et aliis rebus supra ad nr. 67 egimus. (P. 53.)

- De precepto et firma fidelitate Heinrici regis contra depredatores et scachatores regni Italiae.
- 1. Ab hac hora in antea adiuvabo Heinricum regem, qui nunc regnat in Italia, et nuncios eins et comites, quos ipse ad hoc elegerit, ad iusticiam et legem faciendam, de prediis secundum rectum iudicium iudicum et de caeteris rebus, quas facere lex prohibet; de beneficiis autem secundum rectum iudicium comparium.
- 2. Furtum, schacum vel rapinam aut praedam me sciente vel mea sponte non faciam ultra sex solidos<sup>a</sup> in anno. Incendium<sup>b</sup> vel saltum ad castella et ad domos non faciam. Si forte evenerit ut faciam, infra unum mensem id ipsum si potero reddam, si vero id ipsum reddere non potuero, secundum hoc quod valuerit restituam, si accipere voluerit is cui dampnum illatum fuerit. Si per meam culpam inemendatum remanserit infra unum mensem, iuxta quod lex praecipit emendabo, si legaliter invitatus fuero.
  - 3. Hos vero homines, qui hoc inramentum facere noluerint aut factum violaverint, Heinricum regem aut suum certum nuntium aut episcopum aut comitem, qui me ad hoc invitaverit, per rectam fidem adiuvabo devastare secundum preceptum regis aut sui certi nuntii.
  - 4. De me ipso quidem unicuique secundum rectum iudicium iudicum iusticiam faciam de ipsis rebus quae ad legem pertinent; de beneficiis vero secundum rectum iudicium comparium, si per legem ammonitus fuero.
  - 5. Haec omnia per decem annos observabo, excepto si in expeditione aut in hostem iero per preceptum regis, vel super inimicum ipsius aut super illum qui hoc iurare noluerit aut factum violaverit, salva fidelitate et praecepto Heinrici regis.

# 69. 70. CONVENTUS ET SYNODUS BRIXINENSIS.

(1080. Iun. 25.)

30

#### 69. HUZMANNI EPISCOPI SPIRENSIS EPISTOLA AD LOMBARDOS.

Epistolam, in qua tamen conventus Brixinensis nulla fit mentio, damus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheea rerum Germanicarum' V, p. 126 nr. 60 e codicibus collectionis Udalrici Bambergensis quatuor: 1) Vindobonensi 398 (Ius can. 45) f. 72; 2) Zwetlensi 283 p. 129; 3) Vindobonensi 611 (Ius can. 130) f. 63; 4) Monacensi 4594 (Bene-

68. 2) soft cod. b) have sententia Incendium — faciam ad calcem capitis 2 ponenda ridetur.

dietobur, 94) f. 46; porro 5) e codice Guelferbylano 1126 (Helmst. 1024) saec. XII. f. 57'. Edidit Hartzheim 'Concilia Germaniae' III, 203 e codice quodam Tegernscensi, qui plane convenit cum 1—4. (P. 51.)

In domino dominorum diligendis archiepiscopis, episcopis, ducibus<sup>a</sup>, marchionibus, comitibus nec non etiam totius Longobardiae tam minoribus quam maioribus<sup>b</sup> H. <sup>5</sup> Spirensis episcopus servitutem et orationem<sup>c</sup>.

Super regni perturbatione regiaeque potestatis derogatione nec non etiam super vacillante statu ecclesiae non minus ego dolens quam ceteri principes regni, decrevimus Moguntiae inire simula consilium, si fieri possit, ut et regni perturbatio sedetura regiaque potestas redintegretur et sanctae matrif ecclesiae, ne omnino naufragium 10 patiatur, succuramusg. Quonam autem modo hoc fieri possith, excogitare nequivimus, nisi caput pestiferae serpentis penitus abscideretur, cuius venenoso afflatu hec exorta hactenus intumuerunt. Manente vero causa efficiente, quomodo poterit effectus' extirpari? Quo inito consiliok, tam primates quam minores firmiter fideliterque decrevimus, ut Hildebrandus ille sedis apostolicae subdolus invasor, divinarum humanarumque 15 legum k execrabilis perturbator, Deo opitulante omnimodis abdicetur: aliusque dignior illom in sedem apostolicam eligatur, qui dispersa colligat, confracta consolidet, non discordiam, non bella, sed pacem in sancta ecclesian uto bonus pastor desideret. Nec ab hoc negocio perficiendo strennuitatem vestram absterreat, quod prius in simili<sup>n</sup> consilio nos portum tenentes, periculosae procellarum iactationi vos commisimus. Sed 20 pocius viriliter agite, et confortetur cor vestrum, qui speratis in Domino, pro certo scientes, levius extorqueri clavam de manu Herculis, quam in praesenti negotio divellamur vita comite a vobis. Valete<sup>p</sup>.

#### 70. DECRETUM SYNODI.

Damus e duobus codicibus, 1) fol. 73 et 2) p. 132 collectionis Udalricianae secundum 25 editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. Germ.' V, p. 133 nr. 64; 3) eod. epistolari Hannoverano XI. 671 sacc. XVI. fol. 50, qui solus subscriptiones episeoporum servavit. Praeterea adhibuimus Ekkehardum SS. VI, 203. 204, qui deereti ultimam partem in Chronico suo posuit. — Stumpf, Reg. 2821. (P. 51.)

Anno dominicae incarnationis millesimo octogesimo, mediante serenissimo rege <sup>30</sup> Heinrico<sup>a</sup> quarto, anno regni eius XXVI.<sup>b.1</sup> VII. Kalend. Iulii feria quinta, indictione III. eum apud Brixinam Noricam triginta episcoporum conventus nec non et optimatum exercitus non solum Italiae sed et Germaniae iussu regio congregaretur, facta est vox una velut ab ore omnium<sup>c</sup> terribiliter conquerentium super truculenta vesania cuiusdam Hildebrandi<sup>a</sup> pseudomonachi, Gregorii papae septimi cognominati: cur tam <sup>35</sup> diu ipsam rex semper invictus sevire pateretur intactam; cum vas electionis Paulus testetur<sup>2</sup>, principem non sine causa gladium ferre, et Petrus apostolorum<sup>c</sup> primus non solum regem praecellere verum duces ab eo mittendos clamet esse, ad vindictam videlicet malorum, ad laudem vero bonorum<sup>3</sup>. Ad quorum igitur<sup>f</sup> satisfactionem visum

45

<sup>69.</sup> a) deest 1—4. b) tam maior, quam min, 1. c) honorem 5. d) sedaretur — redintegraretur 5. e) regia 1—4. f) sanetae matri des. 1—4. g) pateretur succurreremus 5. h) posset 5. i) effectu 1. 2. k) deest 5. l) Hiltebrandus 2. m) dignior illo des. 1—4. n) deest 4. o) ut — pastor des. 1—4. n) deest 1—4.

**<sup>70.</sup>** a) H. 1. 2; Henrieo 3. b) XXIII 1. 2. c) onmi 3. d) Hiltebrandi 2. e) pastor 1. 2. f) deest 1. 2.

<sup>1)</sup> Ordinationis a. 26, regni 24, IA. 2) Cf. Rom. 13,4. 3) Cf. 1. Petr. 2, 13. 14.

est ipsi gloriosissimo regi principibusque eius iustum: ut iudicium episcoporum divinae animadversionis sententia gladium materialem in ipsumg Hildebrandum praecederet, ut quem praesules ecclesiarum prius a superba praelatione deponerent, cundem postmodum regalis potentia licentius persequendum decerneret. Quis ergo fidelinm, qui 5 illum novit, dampnationis iaculum contra ipsum metueret intorquere? qui ab incunte etate mundoh se studuit per inanem gloriam nullis suffragantibus meritis superi hominem commendare 1 et sonnia et divinationes proprias et f aliorum divinae dispositioni praeponere, habitu monachus videri et professione non esse, ecclesiasticae disciplinae, nulli subditus magistro, se extorrem iudicare, obscenis theatralibus ludicris 10 ultra laicosk insistere, mensas nummulariorum in porticu transigentium¹ turpis lucri gratia publice observare. His itaque questibus pecunia cumulata, abbatiam beati Pauli invasit, supplantato abbate. Inde arripiens archidiaconatum, quendam nomine Maneium, ut sibi officium venderet, decipiendo seduxit; et Nicolao papa nolente, tumultu populari stipatus in economum se promoveri coegit. Quatuor namque Roma-15 norum pontificum super inproba morte — per manus cuiusdam sibi intimi Iohannis scilicet Brachiutim, propinato veneno — homicida extitisse convincitur, ut, ceterism tacentibus, ipse minister mortis, urgente mortis articulo, diris elamoribus, licet sero penituerit. testabatur. Hic denique sepe dictus pestifer ipsa nocte, qua funus Alexandri papae in basilica Salvatoris exequiarum officio fovebaturo, portas Romanae urbis et pontes. turres ac triumphales arcus armatorum cuneis munivit, Lateranense palatium militia comparata hostiliter occupavit, elerum, ne auderet contradicere, cum nullus cum vellet eligere, gladiis satellitum evaginatis mortem minando perterruit, et prius diu obsessam assiliit cathedram, quam corpus defuncti obtineret tumbam. Dam vero quidam ex ipsis decretum Nicolai papae a centum viginti quinque episcopis sub anathemate pro-25 mulgatum, codem Hildebrando laudante, ad memoriam sibi vellent reducere: 'quod si quis sine assensu Romani principis papari praesumeret, non papa sed apostata ab omnibus haberetur', negavit se regem uspiam seire, et se posse asseruit sentenciam praedecessorum vacuam iudicare. Quid plura? Non solum quidem Roma sed ipsc Romanus orbis testatur, illum<sup>p</sup> non a Deo fuisse q electum, sed a se ipso vi, fraude, 30 pecunia impudentissime obiectum. Cuius fructus patefaciunt radicem, cuius opera manifestant intentionem; qui ecclesiasticum subvertit ordinem, qui christiani imperii perturbavit regimen, qui regi catholico ac pacifico corporis et animae intentat mortem, qui periurum et proditorem defendit regem, qui inter concordes seminavit discordiam, inter pacificos lites, inter fratres scandala, divortia inter coniuges et, quicquid quietir inter pic viventes stare videbatur. concussit. Quapropter, ut praelibatum est<sup>s</sup>, nos<sup>t</sup> auctore Deo congregati in unum, legatis ac litteris freti decem et novem episcoporum die sancto preteriti pentecostes Mogontiae congregatorum<sup>u</sup>, eundem procacissimum Hildebrandum v sacrilegia ac incendia praedicantem, periuria et homicidia defendentem, catholicam atque apostolicam fidem de corpore et sanguine Domini in questionem ponentem, heretici Beringarii antiquum discipulum, divinationum et somniorum cultorem manifestum, nicromanticum phytonico spiritu laborantem et ideireo a vera fide exorbitantem, iudicamus canonice deponendum et expellendum et, nisi ab ipsa sede his auditis descenderit, in perpetuum condempnandum.

<sup>70.</sup> g) in ipsum des. 3. h) modo 1. 2.

45 transeuntium 1-3. m) Brachtuti 1; Barthuini 3.

hinc Ekkehardus p. 203. q) esse 3; deest Ek.

congregatorum des. 1. 2. u) contra add. 3. Ek.

i) supra 3. k) lucos 3. l) correxit Iafjë pro
n) caetero tacente 3. o) foveretur 3. p) abr) quiete 1. 2. s) est — die des. 3. t) nos —
v) Hiltebrandum 2. v) deest 1.

<sup>1) 2.</sup> Corinth. 10, 18.

Egox Hugo Candidus sanctae Romanac ecclesiae presbyter cardinalis de titulo Sancti Clementis regionis tertiae Urbis huic decreto a nobis promulgato assensum praebui et subscripsi vice omnium cardinalium Romanorum Ego Diepoldus Mediolanensis archiepiscopus subscripsi. Ego Cuono Brixiensis episcopus subscripsi. Ego Otto Terdonensis electus subscripsi. Ego Wilhelmus<sup>y</sup> Papiensis episcopus subscripsi. Ego Regenaldus Bellunensis episcopus subscripsi. Ego Segebono 1 Veronensis episcopus subscripsi. Ego Dionisius Placentinus episcopus subscripsi. Udo Astensis<sup>2</sup> episcopus subscripsi. Ego Hugo Firmanus electus episcopus subscripsi. Milo Patavianus subscripsit. Ego Conradus Traicetensis episcopus subscripsi. Henricus patriarcha subscripsit. Didaldus Vicentinus episcopus subscripsit. Regengerus Vercellensis 10 Rubertus Babenbergensis episcopus subscripsit. episcopus subscripsit. Curiensis episcopus subscripsit. Eurardus a episcopus Parmensis subscripsit. Rolandus Dei gratia episcopus Tarvisianus libentissime subscripsit. Arnoldus Cremonensis episcopus subscripsit. Arnoldus Pergamensis episcopus subscripsit. Ego Diedo Brandenburgensis episcopus subscripsi. Liemarus b sanctae Hamaburgensis ecclesiae archiepi- 15 scopus. Ego Wernherus Dei gratia Bobiensis episcopus subscripsi. Ego Althwinnus Brihsinensis episcopus subscripsi. Ego Meginwardus Frisingensis episcopus subscripsi. Ego Burchardus<sup>c</sup> Lausanensis episcopus subscripsi. Ego Conradus Ianuensis<sup>d</sup> episcopus subscripsi.

Henricus Dei gratia rex subscripsi.

# 71. CONVENTUS MOGUNTINUS.

(1084.) Nov. 24.

Litteras eonvocatorias ad Rupertum episeopum Bambergensem datas sistimus seeundum editionem Iaffči in 'Bibliotheea rer. Germ.' V, p. 142 nr. 70 e codicibus collectionis Udalricianae <sup>2</sup> 1) fol. 86, 2) p. 181, 3) fol. 40', 4) fol. 33'. Ceterum hanc epistolam ante Oct. 16, <sup>25</sup> quo die imperator Metis morabatur<sup>3</sup>, seriptam esse eluect. — Stumpf, Reg. 2865.

(P. 54.)

20

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator augustus R. Babenbergensis ecclesiae episcopo gratiam et omne bonum.

Notum est tibi, quanto periculo tota fluctuat ecclesia, quantus error in omni 30 surgit Saxonia, quantaque desolatione nobilis illa Metensis penitus destruitur ecclesia; et non solum ibi sed et in diversis partibus ecclesia nostri dividitur imperii. Igitur consilio nostrorum fidelium statuimus fieri Moguntiae colloquium in dominico die Nov. 24. ante proximum sancti Andreae festum. Huic colloquio omnes regni principes nostri fideles intersunt, et praeterea omnes quorum nobis utilis declaratur aut fides aut 35 consilii providentia. Ad quod venire te quam intime rogamus, quia nullatenus tam ardua negotia regni et divisio ecclesiae coadunari poterit sine tua maxima sapientia

<sup>70.</sup> x) reliqua des. 1. 2, Ek. y) Wilheloius 3. z) Ostiensis 3; correxit Pertz. a) correxit Iaffé ex Eucharius 3. b) correxit P. ex Leodiarus 3. c) Bruhardus 3. d) Conrodus Lanuensis 3. 71. a) H. 2—4.

<sup>1)</sup> Bruno tune fuit episcopus Veronensis. 2) V. supra nr. 69. 3) Cf. Stumpf, Reg. 2864.

et egregio consilio et fide, que hactenus nobis frequenter in necessitatibus et in b huiusmodi controversiis regni, prout nos voluimus et res exegerat, praesto fuit. Ad quod colloquium omnes Saxones nostri fideles venient, rogantes summoperec, nos in Saxoniam venire et hos novos errores componere. Metenses autem e contrario Metim clamant nos transire, quatinus illie tandem pax et securitas reddatur ecclesiae. Nos quoque, invitante archiepiscopo, Coloniae nativitatem Domini celebraturi sumus et ideireo a statuimus, hoc colloquium ante fieri, nt huiusmodi dissensiones regni prius componeremus, quam nos in remotiora transiremus loca. Sed ideireo praedictam expeditionem distulimus, quatinus communi omnium nostrorum consilio quae nobis agenda sint considerentur. Ergo 10 rogamus te per cam, qua compater nobis effectus es, dilectionem, ne te e corporis egritudo vel quaelibet alia res impediat, quin ad praefatum colloquium tempore statuto venias et ibi inxta magnam sapientiam et solitam fidem tuam de nostra et regni utilitate quae necessaria sunt nobiscum disponas.

### 72. PACTUM CUM VENETIS.

(1094. 1095.)

Exstat in 1) Libro blanco fol. 31, nr. 17, pracditum hac inscriptione: Privilegium Henrici imperatoris factum Vitali Faletro duci Venetiarum; 2) cod. Trivisano fol. 167. Praemissis exordii formulis de integro conscriptis, nostrum monumentum ad verbum Ottonis II. pactum (supra nr. 18) usque ad caput 17 reddit. Reliqua vero capita codem modo, atque 20 in prioribus scriptis, decurrere, librarius paucis illis verbis ante eschatocollum insertis moncre videtur (cfr. infra p. 124 not. h). Memorare etiam iuvat, in c. 10. verbis et non amplius additis Italicorum libertatem commercii maritimi in Venetorum commodum coerceri. Monendum denique est, cum notae temporis inter se pugnent, non satis certo asseri posse, utrum a. 1094 an a. 1095 pactum cditum sit. — Stumpf, Reg. 2924.

(P. decst.)

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus Dei gratia Romanorum imperator<sup>b</sup> augustus. Quoniam stabilem christianorum principum caritatem operari plurima bona ad multorum utilitatem novimus et viros sapientes ae discretos rectores regnorum suorum notos habere semper et amicos curavimus, Vitalem Faletrum de 30 Donis christianum ducem Veneticorum atque clarissimum, quem luce sapientic ac tocius honestatis ubertate prepolere manifestum est, habere notum et amicum ad decus imperii nostri stabilitate perpetua decrevimus. Ad cuius rei perpetuam confirmationem ipse dux vir sapiens et honestus noster fidelis de compater exaudibiliter in Christo ficri postulavit, et eius sapiens et honesta postulatio, quod eius filiam saero fonte leva-vimus, amicabiliter impetravit. Hac igitur ratione ehristianitatis uniti nostram utrimque dilectionem rationabiliter observavimus et in multis negociis magnisque publicis ac privatis cius sinceram dilectionem et preclaram sapientiam imperio nostro et e nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus. Et quia ipsius rei evidentia et sapientum inditio virorum sapiens acf discretus Venetici regni rector existit et egregia fides eins 40 ct pure dilectionis exhibitio, quam semper erga nos et imperium nostrum habuit et

71. b) deest 1. c) sumopere 1. d) iccirco 2.

72. a) om. 2. b) et add. 1. c) christianorum 1. d) fieri 1. 2. e) ut 1, 2. f) et 2. LL. CONSTITUTIONES I. 16

habiturus est perhenniter, eum nobis commendabilem in omnibus exhibuit, dignus eiusg et honestus interventus pro omnibus incolis Venetici regni puram fidemh et sinceram dilectionem ob hoc usque nobis servaturis aput nostram imperatoriam maiestatem locumi karissimi compatris et viri sapientis venerabiliter obtinuit. Igitur ob sinceram eius et venerabillem dilectionem karissime compaternitatis vinculis astrictam, 5 ut ad fructiferum decus imperii nostri firma semper et inviolabilis permaneat, quicquid ipse dux et Venetici ducatus populus et ecclesie retro per triginta annos in imperii nostri potestate, secundum quod in precepto patris nostri et nostrorum antecessorum, regum vel imperatorum, continetur et in pacto Ottonis imperatoris legitur, iuste et legaliter tenuit et habuit, per hanc preceptalem paginam renovavimus atque confir- 10 Huius autem rei internuntii viri venerabilles extiterunt, Grauso videlicet dilectus ducis canzelarius, Vitalis Michael et Petrus Zopolus, per quos, ut supra dietum est, sequentia laudavimus, ita quidem, ut pars parti nil malignum aut iniustum, sed semper quod rectum est, in omnibus actionibus rebusque facere presumat et si, quod absit, aliqua malitia vel lesio nequiter inter partes commissa fuerit, per huius federis decreta tergatur ac facta satis- 15 factione a rebelli et transgresore parte ad pactum observandum hec series federis per cuncta inviolabiliter annorum semper maneat curicula, remota omni contradictione vel impugnatione tam nostra quam nostrorum successorum omnium<sup>k</sup>.

Quia iniustum videtur, ut aliquis vel suis vel equis sanctionibus oppugnare nitatur, et ut specialiter notentur vicini populi maxime tam ex nostro imperio quam ex predicto ducatu Venetie, 20 a quibus omnimodo hanc pactionis institutionem observandam esse decrevimus, hii sunt ex nostro silicet iure: Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Ferrarienses, Ravenates, Comaclenses, Ariminenses, Pisaurienses<sup>1</sup>, Censentenses<sup>m</sup>, Fanenses, Senegalienses<sup>n</sup>, Anconenses, Humanenses, Firmenses, Epinenses, Veronenses, Montesilicenses, Gavellenses, Vincentenses<sup>o</sup>, Paduenses, Tarvisianenses, Cenetenses, Foroiulienses, Histrienses, et cuncti de nostro Ytalico regno\*, sive qui modo sunt vel qui in 25 posterum futuri sunt; ex predicto vero p ducatu Venetie sunt: Rivoaltenses, Metamaucenses, Cluienses, Caputargelenses<sup>a</sup>, Brundulienses<sup>a</sup>, Lauretenses<sup>a</sup>, Pistrinenses<sup>a</sup>, Murianenses, Toreelenses, Amianenses, Burianenses, Equilenses, Caprulenses, Civitatinenses<sup>a</sup>, Finenses, Gradenses et concta generalitas populi Venetie, sive qui modo sunt<sup>a</sup> vel qui futuri sunt.

- (1) Confirmanus itaque Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel 30 minorari debere, sed libere et absque omni impulsu que retro ab annis possiderunt triginta, deinceps possideant. Proprietates vero et predia, que habere videntur tam ipse dux quam suus patriarcha nec non episcopi, abbates et omnes ecelesie sanete Dei et reliquus populus Venecie sibi subiectus infra potestatem imperii nostri, sive in campis, domibus, pratis, silvis, vineis, salictis, paludibus, sationibus, piscationibus et ceteris aliis possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinatione aut lesione vel sinistra quippiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem eis inde facere presumat. Nec etiam venationem aut pabulationem sine eorum licentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navem ipsorum Veneticorum in aliqua nostri imperii parte periclitantem predari seu hominibus naufragium patientibus aliquam controversiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi 40 illis, quibus iniuriam facere presumserit, et res dominio possidentium mancipentur et quiete liceat possessoribus illas tenere ac frui.
  - (2) Quodsi<sup>b</sup> excursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, que in capite fuerit ad

**<sup>72.</sup>** g) enim 1. h) fidelem 1. i) locus 2. k) omnium successorum 2. 1) Pisaurenses 2. m) Cesenenses 2. n) Senogallienses 2. o) Vinocentenses 2. P) autem 2. q) Caputargilenses 1, 45 r) Brondulenses 2. s) Laurecenses 1. t) Civitanenses 1. u) sunt modo 1. v) iniuriari 1; lacuna in 2, w) patriarcha suus 1. x) reliquis 1. y) cuiuspiam 2. z) quapiam 2. a) infere 1. b) idem si 1.

<sup>1)</sup> Pistrinenses vel Palestrinenses, eivitatis hodie Palestrinae incolae; efr. Pactum Friderici I. a. 1177.

eandem malitiam faciendam, infra LX dies tradatur, et omnia, que fuerint ablata c, in duplum restituantur; quodsi ipsum duplum compositum non fuerit vel persona ipsa tradita infra LX dies, ut dictum est, tunc per unamquamque personam, que ipsam malitiam perpetraverit d, componantur auri solidi quingenti.

- (3) Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi aut ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint<sup>e</sup>, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sic tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum ydoneum dominis<sup>f</sup> illorum satisfactum fiat<sup>g</sup>. Si vero iudex vel aliquis ipsos<sup>h</sup> fugitivos susceperit et eos reddere negaverit et exinde fugerint, tunc pro unoquoque fugitivo componat auri solidos LXXII. Quodsi dubium fuerit et denegaverit index vel auctor loci ipsius, in quo ipsi fugitivi requiruntur, tunc prebeant sacramentum duodecim electi, quod ibi nec suscepti fuerint nec illos habeant nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam contestationem presentia testium peractam per i iussionem iudicis sui liceat ei le pignetare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post peractam iustitiam per integrum reddatur.
- (5) Et nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi<sup>m</sup> aut cause requiruntur; et si pigneratio pervenerit<sup>n</sup>, non presumat alia pars pro pignere aliam<sup>o</sup> pignerare, sed expectet usque ad audiendam<sup>p</sup> causam, ita sane ut cause in sex mensium spatio fiant et sint 20 finite cause, reddens prius, quia ex inditio condempnatus fuit, et pignus suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumserit aut sine causa tulerit aut aliquem pro pignere pignerare presumpserit, in duplum, qui q tulerit, restituat.
- (6) Si vero equi vel eque aut armenta aut aliqua quadrupedia furata fuerint, in duplum restituantur; si ipsa aberaverint, modis omnibus reddantur. Quodsi<sup>r</sup> post primam et secundam 25 contestationem minime reddita fuerint, func perveniat<sup>s</sup> pignoratio de loco, ubi hoc requiritur, usque dum pars parti satisfatiat; et post satisfactionem reddantur ipsa pignera.
  - (7) Et hoc statutum est, ut, si figitivus seu res reddita fuerit vel si per sacramenta satisfactio adimpleta fuerit, modis omnibus pars parti securitatem fatiat.
- (8) Si quis vero extra memorata capitula pignerare presumpserit, causam perdat, et quod tullerit restituat.
  - (9) Negocia autem inter partes fiant, et liceat dare et accipere quicquid inter eos convenerit<sup>u</sup> sine aliqua violentia vel contrarietate, ita ut equa conditio utrarumque partium negociatoribus conservetur.
- (10) De ripatico autem:\* secundum antiquam consuetudinem pars parti servet omne quadragesimum; et licentiam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram sive per flumina tocius regni nostri; similiter et nostri per mare usque ad vos et non amplius.
  - (11) De hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis solidi CCC; et si, quod absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manibus eorum.
- (12) Si quis inter partes causam habuerit, vadat semel vel bis cum epistola iudicis sui<sup>w</sup>; si ei iustitia minime facta fuerit infra dies XIIII, si ipse homo, unde iustitia requiritur, infra ipsum locum fuerit, infra dies septem licentiam habeat pignerare iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra casam suam, quantum ipsum debitum erit; et ipsum pignus usque ad prenominatas noctes. Quodsi antesteterit ipsum pignus, componantur solidi XII causa manente, ut pro eo iterum pigneratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen, ubi iuditium

d) perpetravit 2. 72. c) ablata fuerint 1. e) detulerunt 2. f) dominus 1. g) fuerit 2. 1) iussionem 1. n) perveniret 1. k) om. 1. 2. m) fugitur 1. o) eam 1. p) audiendum 2; andiendum eausas PO.II. 4) quae 2; quod PO.II. r) idem si 1. s) om. 1.2; suppl. ex pacto Ottonis II., pignoratio fiat in pacto Heinrici V. t) tullit 1.2. u) om. 1. 50 v) quodsi 2. w) et add. PO.II. x) supplendum est salvum sit; cfr. pactum Ottonis II. supra p. 42 n. u.

ambabus partibus annuntiatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte de loco, ubi causa requiritur w, quod ipsi per evangelium determinaverint, pars parti satisfatiat.

- (13) Addimus autem, ut, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse et quanti mixti fuerint iu ipso homicidio, ligati tradantur; quodsi factum non fuerit, pro unaquaque persona componantur auri solidi mille z.
- (14) Simili pena decernimus dampnandum<sup>y</sup> eum, qui in communibus merchatis tumultum populi excitans<sup>a</sup> homicidium perpetraverit. Quodsi tumultus absque homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro excitatione auri<sup>b</sup> soldos CCC.
- (15) Si aliqua pigneratio in silva fieri debuerit, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium factum fuerit, pro libero homine componantur solidi CCC et pro servo L; et si plaga 10 facta fuerit, utc\* non moriatur, pro libero homine solidi L et pro servo XXX.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum Dei nullus pignerationem faciat, excepto si cum sacerdotibus causas habnerit; et ante compelatio fiat semel vel<sup>e</sup> bis; nam qui aliter de presumpserit, duplum componat, et si nesciens pigneraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus pignusque salvum erestituat.

15

25

30

(17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivoaltenses<sup>f</sup>, Olivolenses, Murianenses<sup>g</sup>, Metamaucenses, Albionenses, Torcelenses, Amianenses fecerunt retro ab annis XXX: habeant licentiam secundum antiquam consuetudinem faciendi, sive per flumina sive per mare.

(Igitur supradictorum serie inviolabiliter observata<sup>h.1</sup>). Si quis dux vel marchio, comes aut vicecomes aut alia quelibet persona cuiuscumque condicionis hoc preceptum 20 violare presumpserit, mille libras auri optimi compositurus banno nostro subiacebit, medietatem nostre camere et medietatem predicto duci et universis Veneticis. Ut autem consideratis omnibus verius credatur et\* ab omnibus observetur, impressione nostri sigilli iussimus huius precepti paginam insigniri.

Signum domini Heinrici<sup>1</sup> Romanorum imperatoris invictissimi (M).

Anno dominice incarnacionis millesimo nonagessimo IIII, indictione III, regnante Henrico i Romanorum imperatore augusto quadragesimo II, imperante autem XII; actum k est Tarvisii; feliciter.

### 73. CURIA MOGUNTINA.

(1100) Dec. 25.

Litteras invitatorius ad Udalscalcum abbatem Tegrinsensem datas servavit codex lut. Monaeensis 19411 (Teg. 1411) saec. XIII. in. fol. 120 (p. 241), ex quo eas vulgavit primus Pez 'Thesaurus ancedotorum' VI, 2, 47 nr. 67. Codicem ipse contuli. — Stumpf, Reg. 2948. (P. 60.)

H(einricus) Dei gratia imperator augustus Tegrinsensi abbati gratiam et omne 35 bonum.

Comperto nuper apud nos domni apostolici C(lementis) obitu<sup>2</sup>, principes qui

72. y) om. 1. 2; suppl. ex PO.II. et PII.V. z) ita 1. 2; treenti PO.II et PII.V. a) execrans 2. b) soldos auri 2. c) et 2. d) supplendum est facere; ef. pactum Ottonis II. supra p. 42 n. i. e) solutum 1. 2. f) Rivaltenses 2. g) Amorianenses PO.II. h) quibus verbis 40 librarius notare videtur, studio commoditatisque causa capita 18—26 pactorum vetustiorum, ad quae remittit lectorem, se omisisse. i) Enrici, Enrico 2. k) datum 2.

<sup>1)</sup> Igitur — observata sunt verba librarii, r. nol. h. 2) Qui contigit a, 1100 mense Septembri.

nobiscum erant consuluerant, at universis principibus curiam generalem in natali Dec. 23. Domini apad Mogantiam indiceremus, quatenus eorum communi consilio Romana sedes ordinetar et reformande unitatis ecclesiastice, que longo iam tempore miserabiliter seissa est, ratio capiatur. Qua de re monendo, rogando et precipiendo debitam a te nobis fidem diligentissime convenimus, at, sicut Deum et pacem, christianam dilectionem quoque et gratiam nostram curas, ad predictam curiam venire nulla dissimules occasione, nulla pretermittas occupatione processore, quod lune laborem nulli principum remittimus, nullius in hoc negligentiam equo animo sufferemus.

### 74. PAX MOGUNTINA.

1103. (Ian. 6.)

Annales Augustani ad. a. 1103 (SS. III, 135) tradunt hace: Heinricus imperator Mogontiae commoratus in epiphania, regnum per quadriennium cum inramento pacificari constituit, Saxones rebelles sibi reconciliavit cunctisque gratia sua carentibus commissa dimisit; itemque Sigebertus ad a. 1103 narrat (SS. VI, 368): Heinricus imperator sedatis Saxonum motibus pacem in quadriennium constituit. Huius pacis notitiam servavit codex lat. Monacensis 3739 (August. eccl. 39), ubi marginibus foliorum 5'—7 manu sace. XII. in. inscripta sunt, quae iterum collata infra edituri sumus. Ea scriptum pacis authenticum esse nequaquam contenderis. Est potius narratio historica ab homine bene edocto, qui curiae Moguntinae interfuisse videtur, facta, quae scriptum pacis nimirum adhibuit et aliquas cius normas forma plus minus genuina inscruit. Verbu iuramentum tale est indicant, normas quae scquuntur, et fortasse et alias (c. g. de pace eeclesiarum, elericorum etc. tractantes) insimul a principibus sacramento firmatas esse, sicuti et forma Pacis Dei incertae, quam infra in Appendice proposituri sumus, inscripta est Iuramentum pacis Dei. — Stumpf, Reg. 2959. (P. 60.)

Anno ab incarnatione Domini millesimo CIII. Heinricus imperator Mogontiae pacem sua manu firmavit et instituit, et archiepiscopi et episcopi propriis manibus firmaverunt. Filius regis iuravit et primates totius regni, duces, marchiones, comites et alii quam multi. Dux Welfo et dux Pertolfus et dux Fridericus inraverunt candem pacem usque ad pentecosten et inde per IIII annos; iuraverunt, dico, pacem aecclesiis, clericis, monachis, laicis: mercatoribus, mulieribus ne vi rapiantur, Iudeis. Iuramentum tale est:

Nullus alicuius domum hostiliter invadat nec incendio devastet, nullus aliquem capiat propter pecuniam, nec vulneret, nec percutiat, nec interficiat. Et si quis hoc fecerit, oculos vel manum amittat. Si quis eum defenderit, eandem poenam patiatur. Si in castrum fugerit, per III dies obsessum a coniuratoribus disperdatur. Si quis effugerit hoc iudicium, beneficium si habet, dominus suus sibi auferat, patrimonium cognati sui illi auferant. Si quis furtum fecerit valens V solidos <sup>1</sup> vel plus, oculos vel manum amittat. Si furtum commiserit valens minus V solidos, capillos amittat et

<sup>73.</sup> a) nullam cod. b) occupationem cod.

<sup>1)</sup> Cf. Ius familiae Wormatiensis c. 32. Sex solidi in Pace Italica a. 1077 supra nr. 68, c. 2.

virgis cedatur et furtum reddat; et si ter tale furtum fecerit vel rapinam tercia vice, oculos vel manum amittat. Si in via occurrerit tibi inimicus tuus, si possis illi nocere, noceas; si fugerit in domum vel in curtem alicuius, illesus maneat.

Hoc iuramento utuntur amici regis pro scuto, inimicis vero nequaquam prodest.

### 75. SENTENTIA DE IURE ADVOCATORUM. 5

1104. (Ian.)

Dubitari lieet, an hace sententia, euius textus genuinus iam non exstat, ad omnium occlesiarum advocatos pertineat. Ad Augustensis ecclesiae advocatos potius solummodo spectasse primitus videtur, ut notitia historica, quam infra in adnotatione proponimus, indicat<sup>1</sup>. At alias etiam eeclesias hac sententia usas esse, ex eo elucet, quod non solum in 10 libris Augustensibus sed etiam in libris Frisingensibus et Altahensibus superstes est. Legitur 1) in eodice lat. Monacensi 2, olim Augustensis ecelesiae, fol. 89' manu saee. XII,

1) Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris qualiter Chvnradus et Waltherus Aug[ustensis] ecclesie canonici et boni testimonii fratres pro obtinenda sui iuris libertate ad regis curiam Ratispone communi consilio fratrum urgentea necessitate a capitulo missi sunt aliisque 15 fratribus supervenientibus et eiusdem legacionis verba confirmantibus, ut episcopi et advocatorum prefate ecclesie diu seviens in predia fratrum iniuria regia potestate principumque auctoritate sedaretur, ipsisque advocatis iusticia, quam Manegoldus in Augusta et comes Aschabinus in Strubingen et Erich in Gysenhusen habuit, determinaretur. Communi ergo principum tam ecclesiasticorum quam secularium consilio et iudicio statutum est, ut ad placitum Aug[ustensis] advocati sive aliorum advo- 20 catorum pertinentes semel in anno, quando preceptum fuerit, omnes homines conveniant certis in locis, scilicet in Aitingen, in Strubingen, in Gysenhusen, ibique plus in servicium suum non exigant nisi duos modios tritici et duos porcos, tres cados vini et medonis, decem cados cervisie et V modios avene. Ut autem ea [que] ad usus fratrum pertinent minus distrahantur, subscripta omnia in usus advocatorum sunt deputata: tercia pars bannorum, satisfactio temeritatum, ita tamen ut si qua dispendia res fratrum 25 patiantur, primum eis [sua] restituantur. Werigelta fratrum sint, et mancipium pro mancipio. Preterea si aliqua necessitate vocati fuerint, nilil a fratribus vel eorum colonis quasi sub iusticia exigant, sed cum caritate hoc quod eis impensum fuerit accipiant.

Huius rei testes sunt: Bruno Treuerensis archiepiscopus, Fridericus Coloniensis archiepiscopus, Berhtolfus<sup>b</sup> Salzeburgensis electus, Emehardus Wirzburgensis electus, Burchardus Monasteriensis episcopus, Otto Babenbergensis episcopus, Iohannes Spirensis episcopus, Vto Hildinensis episcopus, Witelo Mindinensis episcopus, Eberhardus Eistetensis electus, Hainricus Frisingensis episcopus, Adelbero Tridentinus episcopus, Vdalricus Augiensis abbas, Babo abbas de S. Emmeramo; preterea Erlungus cancellarius cum magna multitudine clericorum. Isti sunt canonici ex parte tocius congregationis ad curiam regis missi: Sitzo, Emenhart, Witolt, Rudolf, Chunr[at], Sigebot, Tuto, Guntherus, Liupolt, Lanzo, Pucco, Pillunch, Herman, Hainr[icus], Walther, Otto, Wernher. Laici quoque qui interfuerunt et audierunt: dux Welf et frater eius Hainr[icus], Peringer de Sulzbach, Sigehart ct Fridr[ich] frater eius de Thengelingen, Otto de Diezen, Adelpreht de Elchingen, Wichpreht et filius eius de Saxonia, Wernher de Vresperch, Hainr[icus] de Sconenburc, Herman de Raitenberg, Gerloch de Orth, Arnolt de Goldenbach, Volemar dapifer imperatoris, Gundekar ct Erkenpolt cammerarii imperatoris et quam 40 plures alii fide digni.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo CIIII. indict. XII. in civitate Ratisp[onensi] presente et decernente Hainrico imperatore tercio, rege vero IIII<sup>to</sup>. Edimus iterum e codice diplomatico episcopatus Augustani manuscripto Placidi Braun (tom. I, nr. 33), qui asservatur in ordinariatu episcopali; Braun dedit 'ex cod. ms. cap. August'. Braunii manuscripto usa sunt Monumenta Boica XXXIII, 1, 13. 45

a) vigente cod. b) corr. ex Berhtoldus cod.

nbi praccedunt hace: Ex concilio Affricano. Visum est universis, ab imperatoribus postulandum propter afflictionem pauperum, quorum molestiis sine intermissione fatigatur aecelesia, ut defensores eis adversus potentias divitum cum episcoporum provisione deligerentur; 2) in cod. tabularii regni Bawarici Hochstift Freising III A/1 No 3 c (olim Lib. trad. Fris. IV. cod. 238) fol. 116 manu saec. XII. ex.; verba: Ex concilio — provisione delegerentur leguntur in margine; ex hoc codice edidit Meichelbeck 'Historia Frisingensis' I, 2, p. 530 nr. 1272 (= Hartzheim 'Concilia Germaniae' III, 247); 3) priores sententiae lineae leguntur in codice ciusdem tabularii a. 1260 ab Hermanno abbate Altahensi conscripto tet vulgatae sunt in Monumentis Boicis XI, 26.

Aut sententiae textus genuinus aut notitia historica in adnotatione excusa adhibita est in concinnando privilegio Friderici I. dato Nurenberc a. 1156. Iun. 21 (Mon. Boica XXIX, 1, p. 327; Stumpf, Reg. 3747)<sup>2</sup>. — Stumpf, Reg. 2968. (P. 62.)

Exa concilio Ratisponensi cui interfuit Heinricus III. imperator cum multis optimatibus.

Statutum<sup>b</sup> est: ut ad placitum cuiuslibet advocati<sup>c</sup> pertinentes semel in anno, quando praeceptum fuerit, omnes certis in locis conveniant; ibique<sup>d</sup> in servitium suum plus non exigant nisi duos modios tritici et duos porcos, tres cados vini et<sup>c</sup> medonis, decem<sup>f</sup> cados cervisiae et V modios avenae<sup>g</sup>. Ut autem ea quae ad<sup>h</sup> usus fratrum pertinent minus distrahantur, hace subscripta in usus advocatorum sunt deputata:

videlicet tertia pars bannorum et satisfactio temeritatum, ita tamen ut si qua dispendia res fratrum patiuntur, primo eis sua restituantur. Werigelda fratrum sunt, et mancipium pro mancipio. Preterea si praelati accelesiae aliqua necessitate cogente damnum sibi vel rebus suis<sup>i</sup> illatum salvo ordine suo recuperare non valuerint, ipsos advocatos in competentem locum advocent; ubi causas querimoniae diligenter discutiant, nichilque ibi<sup>k</sup> ab eis vel ab corum colonis quasi sub iusticia exigant, sed cum caritate hoc quod eis impensum fuerit accipiant.

Hace autem¹ acta sunt in civitate Ratisbona<sup>m</sup> anno dominicae¹ incarnationis MCIIII, indict. XII, praesidente papa Paschali II, praesente<sup>n</sup> autem Heinrico imperatore III, multis hoc tam accelesiae quam regni principibus conlaudantibus et confirmantibus, quorum nomina° scripta sunt in maiori privilegio.

<sup>75.</sup> a) Ex — optimatibus in mary. 1; des. 3; Ex — cum plurimis obtimatibus ista laudantibus et confirmantibus in contextu 2. b) 3 sic: Heinricus imperator IIII. de legitimis et annalibus advocatorum placitis hoc statuit quod ad etc. c) magnarum ecclesiarum add. 3. d) advocati add. 3. c) vel 3. f) in rasura 1; X. 2. g) in pabulum triginta equerum add. 3, ubi reliqua desunt. h) deest 2. i) deest 2. m) in civ. Rat. des. 2. n) regū autem Heinr imperat. III. 2. o) nomina in libro traditionum continentur 2.

<sup>1)</sup> Quem Iaffé SS. XVII, 351 signavit C. 2) Hoc privilegium, non vero sententiam nostram, ediderunt ctiam Hormayr 'Ueber die Monumenta Boica' 50 et Meyer 'Das Stadtbuch von Augsburg' 309 (ex Mon. Boicis). Lori 'Geschichte des Lechrains' 2 nonnisi versionem Germanicam sententiae vulgavit. Nagel autem 'Origines domns Boicae' 276 diversam prorsus sententiam a. 1104. Ian. 14 latam praebet. Ex his corrigendi sunt Stumpf et Giesebrecht III, 1184.

# 76. MANDATUM DE HOSTE FACIENDA.

(1105. c. Aug.)

Sistimus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. German.' V, p. 232 nr. 121 e codicibus collectionis Udalricianae 1) fol. 90', 2) p. 192, 3) fol. 43, 4) fol. 34'. Confer de cadem re epistolam ab imperatore circa idem tempus ad Ottonem episcopum datam sapud Iafféum l. c. p. 233 nr. 122. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

H(cinricus) Dei gratia Romanorum imperator augustus O(ttoni) Babenbergensi episcopo, suo dilecto et certo fideli, gratiam et omne bonum.

Nunc imminente necessitate debet apparere, qui sint fideles nobis; et ipsa evidentia rei manifestandum est. quantum nos diligant et honorem nostrum. Seias igitur, 10 quod nos usque Wirzeburca venimus cum multis militibus; et adhue ibidem plures expectamus; eupientes cum Dei virtuteb inimicos nostros invadere et eastrum nostrum Nurinberec, quod obsident, liberare. Quapropter tibi, sicut optimo fideli, rogando mandamus: ut ad nos venire festines cum omnibus quos habere poteris, sicut tibi confidimus. Insuper etiam diligenter te rogamus: ut in praesenti nostram consideres 15 necessitatem, et A., qui nobis est necessarius, concedas beneficium, quod a te postulat; animadvertens, quod modo nos praesens periculum compellit multis supplicare et. eorum voluntatem faciendo, ipsos in nostra fidelitate confirmare. Et hac ratione constrictos, de his et ded aliis multis oportet nos te rogare aliter quam vellemus. Sed nos, Deo volente si prosperitas advenerit, te et ecclesiam tuam, sicut diguum este, 20 respiciemus. De hac re fae, secundum quod tibi dicet N. ex nostri parte.

# 77-79. CONTRA FILIUM AD ROMANAM ECCLESIAM APPELLATIO.

(1106. Iul. Aug.)

Apellationem talem imperator memorat in tribus epistolis, quas proposituri sumus. 25

#### 77. EPISTOLA AD FILIUM DATA. (Iul.)

Praebemus secundum editionem Iafféi in Bibliotheea rer. German.' V, p. 250 nr. 134 e codicibus tribus collectionis Udalricianae 1) Vindobonensi 398 fol. 91; 2) Zwetlensi 283 p. 193; 3) Monacensi 4594 fol. 47; porro 4) e codice Monacensi lat. 14096 (S. Emmer. 96) sacc. XII. fol. 122. Primus e codice 4 cam edidit Aventinus in editione Vitae Hein- vici IV, unde transiit in multos libros e. g. Urstisius 'Scriptores' I, 398, Goldast 'Constitutiones imperiales' I, 249. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum<sup>a</sup> imperator augustus H(einrico) filio suo. Si ea<sup>b</sup> nos debita et<sup>c</sup> paterua affectione tractasses, qua<sup>d</sup> deberes, libentissime tecum paterne<sup>c</sup> loqueremur et paterna tibi mandaremus. Verum quia longe alius quam 35

76. a) Wirzeburch 1. b) adiutorio 3. 4. c) Nurenberc 3. 4. d) deest 4. e) deest 2. 77. a) deest 3. b) deest 1—3. c) et paterna des. 4. d) quam 3. e) deest 4.

paternae affectionis et humanitatis circa nos animus tibi<sup>f</sup> fuit et<sup>g</sup> est, nequimus aliter tecum loqui vel aliud mandare, quam quod ipsa manifestissimae<sup>h</sup> rei veritas habet.

Tu enim ipse seis, sieut ipso¹ publico experimento facti tui¹ conscius es: qualiter, data fide et securitate personae et honoris nostri, omni affectione devotionis promisisti, nos ducere Moguntiam coram principibus et inde nos securissime¹ reducere quocunque vellemus. Hac fiducia cum tecum caritative et indubitanter ascenderemus, contra datam fidem apud Bingam nos cepisti. Ubi nec paternae lacrimae nec patris meror et¹ tristicia, qua¹ ad pedes tuos aliorumque provolvebamuro, te movit ad miscricordiam, quin nos caperes et captum mortalibus inimicis ad¹ illudendum et custodiendum traderes: ubi, omniq genere contumeliae et terroris afflicti, compulsi sumus ferme venire usque¹ ad ipsum articulum mortis. Ante captivitatem etiam abstulisti nobis episcopatus et quicquid de honore regni potuisti et praedia nostra et ipsam familiam. In captione⁵ vero quicquid residuum erat, etiam¹ lanceam et erucem et omnia regalia insignia vi et timore mortis — ut ipse¹ bene seis et omni v ferme notum est christia
15 nitati — a nobis v extorsisti, vix relicta ipsa vita.

Cum hoc tibi de nobis non sufficeret, postea semper, et<sup>p</sup> ubicunque fuinus, omnibus modis quibus potuisti, nos<sup>z</sup> persequi non cessasti, ut vel perderes vel de regno expelleres. Verum non satis mirari possumus, qua ratione vel occasione hoc tam obstinate facis<sup>a</sup>, cum de domno<sup>b</sup> papa et de Romana ecclesia tibi nulla residua <sup>20</sup> sit occasio.

Nunc<sup>c</sup> enim nuntio domni papae et Romanae ecclesiae, te praesente, obedire parati fuimus<sup>d</sup> et sumus, omnem debitam obedientiam et reverentiam ei praesentialiter et semper exhibere et consilio principum<sup>c</sup> et spiritualis patris nostri H(ugonis)<sup>b</sup> Cluniacensis<sup>f</sup> abbatis aliorumque religiosorum virorum et<sup>b</sup> de statu ecclesiae et honore regni libentissime agere.

Rogamus te ergo pro honore regni et tuo et paterna devotione et per auctoritatem Romani pontificis et Romanae ecclesiae: ut de iniuria nobis illata et de his, quae nobis vi et iniuste abstulisti, iusticiam facias. Nec non etiam rogamus: ut — cum nichilg rationis tibi sit, quare nos persequaris quodam modo — nos et fideles nostros cesses infestare, immo permittas nos pacifice et quiete vivere, ut integre et cum tranquillitate possimus omnia supra dicta peragere. Recognosce etiam et tecum cogita: quia Deus iudex iustus est, cui commisimus causam nostram et vindictam, cuius etiam iudicia sunt abyssus multa Quoniam quantumcunque super afflictione et infortunio nostro glorieris et super humilitatem nostram te extollas, forsitan de sede sancta sua inter me et te sua gratuita misericordia aliud iam definivit, intercedente iustitia, quam tu ipse cogites et disponas.

Quodsi nulla alia<sup>r</sup> vel reverentia seu intercessio nobis valet, uti apud te<sup>s</sup> iustitiam consequi possimus vel ut tuae<sup>t</sup> persecutionis impetus cesset, ad<sup>u</sup> hoc idem Romanum pontificem, sanctam et universalem Romanam sedem et<sup>n</sup> ecclesiam appellamus.

<sup>77.</sup> f) tuus animus 1—3. h) manifestissima 1—3. i) ipso - experig) et est des. 4. mento des, 1-3. k) tibi 4.  $^{\mathrm{m}}$ ) nec 4.  $^{\mathrm{n}}$ ) que 1-3. o) provol-1) securitate 3. vebatur 1—3. P) deest 4. q) multimodo 4. r) deest 1-3. s) captivitatem 4. t) et 4. v) omne 1-3. u) deest 1-3. w) notum est des. 1—3. x) christianitatis 1—3. y) iam votum add. 1-3; ef. supra not. w. z) nos potuisti 1—3. a) facias 4. b) deest 1—3. c) Non 4. h) quodam modo 45 d) fuimus et des. 1-3. e) principium 3. f) Cloniacensis 4. g) nil 4. i) loco vindictam cuius etiam 1—3: eius vindicta et. k) velut add. 1—3. l) Quia 1. 2. m) afflictionem et infortunia 4. n) deest 4. o) gloriaris 4. p) diffinivit 3; difinivit 4. q) vel 4. r) causa add. 1—3. t) ut tuac des. 1-3. u) ad hoc idem des. 1-3. s) valet apud te ut 4.

<sup>1)</sup> Ps. 7, 12. 2) Ps. 35, 7.

#### 78. EPISTOLA SAXONIBUS MISSA. (Iul.)

Et ipsam damus seeundum editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. German.' V, p. 505 nr. 12 ex 1) codice lat. Monacensi 14096 (S. Emmer. 96) sacc. XII. fol. 123; 2) editione Chronici Ekkehardi SS. VI, 236. E codice Monacensi dedit Aventinus l. c., quem secuti sunt Urstisius I, 399, Goldast I, 249, ceteri. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

H(cinricus) Dei gratia Romanorum imperator augustus archiepiscopis<sup>a</sup> et ceteris Saxonie principibus ac eciam reliquo populo gratiam et dilectionem, dignantibus eam recipere.

Conquerimur Deo omnipotenti et domine mee b sancte Marie et beato Petro principi apostolorum patrono nostro et vobis principibus omnibus, quia iniuste et inhumane 10 et crudeliter, in illa confisi fide, de c qua dubitare non debuimus d, tractati sumus; et tam honore regni quam prediis et omnibus, que habebamus, contra divinum et humanum ius, ad infamiam et improperium regni ita expoliati sumus, ut nichil penitus preter solam vitam nobis relictum sit . Ubi cum ferme omnes essetis, magna pars vestri visa est dolere et tristari. Sed pro dolor nichil nobis vestra contulit tristitia, 15 quin de nobis sibi satisfaceret voluntas inimicorum nostrorum odiosa.

Et quia cum consilio et rogatu filii nostri, fide et securitate vite et honoris ab co primum accepta, fiducialiter et desideranter Magontiam in presentiam legati Romani et principum tenderemus<sup>k</sup>, ut corum dispositione ageremus tam de statu ecclesie et honore regni quam de salute anime nostre, ipse non est veritus in hac voluntate et 20 obediencia nos contra datam fidem capere et usque ad articulum mortis ferme ducere. Non ausi sumus ita nos illi credere, ut iniuriis<sup>1</sup> et contumcliis nos pro voluntate sua sieut prius valeat tractare.

Quapropter multum vos rogamus et obnixe precamur: ut pro timore Dei et honore regni et honestate vestra dignemini studere, quomodo de iniuria in manibus 25 vestris nobis illata per vos possimus recuperare iusticiam.

Nos autem<sup>m</sup> pro consilio vestro et aliorum, qui nos odio non habent, religiosorum <sup>n</sup> virorum parati sumus, tam filio nostro, si in aliquo eum offendimus, quam alicui in regno libenter emendare. Preterea, sicut domino pape° in presentia legati sui et vestra obedire parati fuimus, ita et nune parati sumus, ei omnem debitam reverentiam <sup>30</sup> et obedienciam sincero corde et devocione presentialiter exhibere et — tam consilio vestro quam spiritualis patris nostri H(ugonis) Cloniacensis<sup>p</sup> abbatis aliorumque religiosorum virorum — de statu ecclesie et lionore regni, quantum in nobis est, disponere.

Cum igitur ad hee omnia parati simus, rogamus vos et obnixe precamur, quatinus pro Deo et honore regni et vestro instanter moneatis filium nostrum, cum nulla ei 35 secundum prefatam sentenciam adversum nos residua sit ocasio, amodo desistat nos et fideles nostros persequi; et pacifice et quiete vivere permittat, ut supra dicta integre et cum tranquillitate perficiantur. Quodsi noluerit, rogamus vos per auctoritatem Romane ecclesie, cui nos committimus et honorem regni, ne super nos et fideles nostros veniatis. Quia manifestum est, non eum divine legis zelo vel Romane ecclesie di dilectione, sed concupiscentia regnis, patre iniuste eo privato, hoc incepisse. Apud quem si interpellacio vestra nullaque alia intervencio ad presens prodesse poterit, appellamus Romanum pontificem et sanctam universalem Romanam sedem et ecclesiam.

<sup>78.</sup> a) loco archiepiscopis — populo 2: episcopis ducibus marchionibus comitibus caeterisque regni principibus. b) deest 2. c) deest 1. d) debueramus 2. e) infamia 1. 45 h) dolornm 1. i) vitam 1. k) tenderimus 1. f) imperium 1. g) est 1. l) iniurie 1. n) religiosorumque 2. o) papa 1. P) Cloacensis 1. m) quoque 2. q) honore 1. add. 2. s) regno 1. t) deest 1.

#### 79. ENCYCLICA OMNIBUS PRINCIPIBUS MISSA. (Aug.)

Sistimus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. Germ.' V, p. 506 nr. 13 e eodicibus 1) cathedralis ecclesiae Treverensis 102 (93 F. olim Abdinghofensi) sace. XII. in. fol. 61'; praesto fuit etiam apographon a viro d. Arndt paratum; 2) eod. lut. Monascensi 14096 (S. Emmer. 96) fol. 123'. E eodice 2 edidit Aventinus l. e. = Urstisius I, 399, Goldast I, 251 et IV, 1, 53, ecteri; e eodicibus 1 et 2 Giesebrecht, 'Geschiehte der deutsehen Kaiserzeit' III, p. 1252 nr. 13. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum imperator augustus archiepiscopis, episcopis a, ducibus, comitibus caeterisque regni principibus gratiam et dilectionem, dignantibus eam recipere.

Rogavimus filium nostrum et vos, et<sup>a</sup> multum precati sumus: ut, dimisso exercitu, ordinaretur, quomodo possemus pacifice<sup>a</sup> convenire, ut de iniuria nostra et pace componenda ad honorem regni posset digne et decenter diffiniri<sup>b</sup>.

Placuit vobis remandare, unde nobis longe gravior° priori oritur querimonia:
quod, dimissa obsidione Colonie, vultis super nos et superd fideles nostros sub specie
colloquii cum exercitu venire, datis induciis octo dierum. Quae numquam datae sunt
homini alicuius conditionis, ut bene scitis, usque ad hanc diem pro legitima diffinitione
alicuius minoris negotii, nedum pro tanta re, secundum divinam legem vel humanam
vel etiam secundum usum hominum. Oporteret enim nos habere, si vobis placeret,
saltem tales indutias, infra quas possemus convocare et precibus invitare, ad hanc
candem causam ut sint nobiscum Mogontinum Treverensem Besiliensem episcopos, ducem
Magnum cum duce Theoderico, et ducem Boemicum et comitem Flandrensem cum
comite Burgundie Willelmo, et alios qui ad prefatum negotium, ut bene scitis, valde
sunt necessarii.

Quapropter, sicut prius rogavimus, itah et nunc iterum precamuri et obnixe rogamus: quatinus pro Deo et anima vestra et pro appellacione domini Romani pontificis Paschalis et Romanae aecclesiae et pro honore regni dignemini apud filium nostrum efficere, ut, dimisso exercitu, cesset nos persequi: et ordinetur, quomodo secure et absque omni ambiguitate possimus vos cum caeteris supradictis ad agendum de iniuria nostra et pace in regno conponenda quiete et pacifice convenire.

Quodsi nullatenus voluerit cessare, proclamationem inde fecimus et semper facimus Deo et beatae¹ Mariae et beato Petro patrono<sup>m</sup> nostro et omnibus sanctis omnibusque christianis, et vobis maxime; omni devotione precantes: ut dignemini cessare eum sequi<sup>n</sup> ad persecucionem tantae iniuriae. Et ad hoc, ut ipse cesset nos persequi et vos eum imitari, appellavimus et iamº tercio appellamus dominum Romanum pontificem Paschalem et sanctam et universalem sedem<sup>p</sup> Romanam et aecclesiam. Quodsi hoc totum<sup>q</sup> nobis prodesse non poterit<sup>r</sup>, committimus nos Deo<sup>o</sup> omnipotenti Patri et Filio sanctoque Spiritui paraclito et beatae Mariae perpetuae<sup>o</sup> virgini et beato Petro et Paulo et<sup>o</sup> sancto Lamberto omnibusque sanctis, ut divina miseratio omniumque sanctorum intercessio humilitatem nostram respicere nosque contra tantum tamque iniuriosum impetum defendere dignetur<sup>s</sup>.

<sup>79.</sup> a) deest 2. b) diffinire 2. c) graviorum 2. d) deest 1. e) Oportet 2. f) vobish) loco ita — rogamus 2: et obnixe preeamur. k) de g) et *add*. 2. i) preeamus 1. 1) sanete 2. m) loco patrono nostro 1: et Paulo. n) persequi 2. o) deest 2. p) loco sedem — aeeelesiam 2: eeelesiam sedem et Romanam eeelesiam. q\ tantum 2. r) potest 1. s) amen add, 2.

# HEINRICI V. CONSTITUTIONES.

# 80. ENCYCLICA DE HOSTE CONTRA PATREM FACIENDA.

(1106. Apr. Mai.)

Fragmentum quod servavit Vita Heinriei IV. damus ex eius editione altera a viro 5 el. Wattenbach parata. Mandatum regis, quod emanavit Moguntiae eirea meusem Aprilem seu Maium, ab anetore Vitae in enuntiatis variatum esse, b. m. Giesebrecht 'Geseh. der deutsehen Kaiserzeit' III, 1189 opinatus est.

Seriptum, quod Pertzius p. 63 ex Ekkehardo (SS. VI, 237) desumptum huie mandato sub inscriptione Legatio adiunxit, handquaquam epistola a rege et principibus ad imperatorem 10 data est, ut voluerunt Pertzius et Giesebreeht l. e., sed potius sermo archiepiscopi Magdeburgensis, ut luce elarius e verbis Ekkehardi patet. Quare id respuimus. — Stumpf, Reg. 3008. (P. 63.)

. . Si per invasionem regnum occupassem, tamen resistentes potestati nostrae retunderem, in quantum possem. Nunc autem cum in sumpta regni dignitate vestris paru- 15 erim praeceptis, ausus est quisquam impune in publicam contumeliam regnum et nos armis vexare? Cum enim Leodium ituri, ubi nobis curia pascalis habenda fuerat, ad fluvium Masa venissemus, episcopus Leodicensis et dux Heinrieus, de quorum fide et obsequii devotione multum praesumebamus, nobis latenter insidias posuerant et nostros inscios et ad pugnam imparatos eedebant, capiebant, fugabant. Quae et quanta clades 20 ibi acciderit, tam pudet referre, quam inultum dimittere. Igitur constrictus et eventus asperitate et temporis articulo, Coloniam diverti. Quae cum me recipere satis superbe Mart. 25. refutaret, apud villam Bunnam sanctum diem paschae utcumque peregi. Cui umquam regiae personae tanta contumelia facta est? Nec solum me petit haec contumelia: vos despecti estis; isti praesumptores decreta vestra auctoritatem habere nolunt, sua 25 tantum statuta firma esse volunt; denique in quos totum regni pondus se reclinet, haberi cupiunt. Regem quem constituistis, destituere parant, ut nihil eorum quae vos decernitis, ratum sit. Igitur haec iniuria mea regni potius est, quam mea. Nam unius capitis licet summi deieetio reparabile regni dampnum est; principum autem conculcatio ruina regni est. An haec inpune feremus, et ex ignobili pacientia nostra magis 30 tumebit corum superbia? Absit, ut qui dicimur inhonorati, dicamur et inulti. Pauca dixisse sat est; desides animi prolixae cohortationis stimulo opus habent.

magis ad incitamentum sita quam verba. Quia igitur contra tam superbos hostes rei publicae viribus utendum est, expeditionem vobis et rogando praecipimus et praecipiendo rogamus, cuius collectioni et tempus Kalendas Iulias et locum Wirziburgensem urbem praefinimus.

# 81. MANDATUM DE EXPEDITIONE FLANDRICA FACIENDA.

(1107. ante Nov.)

Proferimus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheea rer. Germ.' V, p. 257 nr. 140 e codicilms collectionis Udalricianae quatuor 1) Vindobonensi 398 f. 108'; 2) Zwetlensi 283 10 p. 235; 3) Vindobonensi 611 f. 43'; 4) Monacensi 4594 f. 35; porro e 5) eod. Guelferbytano 1126 (Helmst. 1024) f. 56'. — Stumpf, Reg. 3019. (P. 64.)

Heinricus<sup>2</sup> Dei gratia Romanorum rex<sup>b</sup> O(ttoni)<sup>c</sup> Babenbergensi episcopo, suo fideli karissimo, gratiam et omne bonum.

Cum Dei providentia et magnae pietatis eius consilio de nostro regno ubique 15 pacificato d congauderemus, advenerunt nobis nuntii ex parte G.1 ducis et B.2 comitis aliorumque fidelium nostrorum marchiae Flandrensis, intimantese eos diutius non posse sustinere molestias R.3 comitis, qui regnum nostrum invasit et ad ignominiam omnium, qui in eo sunt, sibi nostrum Cameracensem episcopatum usurpavit. Unde, quemadmodum res hortabaturf, nostros principes convocatos consuluimusg, et ab eis sapienter 20 re notatah, constituimus eorum consilio, nos facturos expeditionem in Flandriam supra tam praesumptuosum hostem, qui noster miles debet esse, ne diutius de inminutionei et dedecore regni nostri impune k superbiat. Hoc siquidem tam manifestum et tam commune regni nostri dedecus tibi fieri, si tuum honorem diligis, pensare debes corde-Ut igitur fideliter hoc facias et prudenterm, rogamus te sub spe remune-25 rationis tibi gratissimae, et per fidelitatem quam nobis et regno debes ammonemus<sup>n</sup>, ut omni occasione destructa, sicut honor est regni atque tuus, ad expedicionem venias, sciens, quod in proximo festo sanctorum omnium Tungriso iuxta Leodium conveniemus, Nov. 1. parati super Flandriam equitare. Nec mireris, mutatum esse adventum nostrum Radisponam<sup>p</sup>, sicut intellexeras, quando nobiscum eras, quia huius rei necessitas inter-30 venit, et utiliter ad decus regni firmiter est laudata ab omnibus nostris expeditio q nostra super hostes in Flandriam.

80. a) sint cod.

81. a) H. 2-4. b) imperator augustus 1-4. c) deest 1-4. d) pacatissimo 1. 2. antes 5. f) ortabatur 5. g) consulimus 5. h) renovata 5. i) indiminutione 1. k) impune regni nostri des. 5. 1) ni festum 4. m) Ut igitur seias fideliter et prudenter 5. n) monemus 1-4. q) expedit 5. o) Thungris 1. p) Ratisponam 5. r) nostros add. 4.

1) Godefridi Lotharingiae inferioris. 2) Balduini III. Hanoniensis. 3) Roberti II. Flandriae.

### 82. EPISTOLA AD ROMANOS.

(1111. Ian.)

Repetimus editionem Iafféi in 'Bibliotheea revum Germanicarum' V, 268 nr. 148 e codicibus quatuor collectionis Udalricianue 1) Vindobonensi 398 f. 109; 2) Zwetlensi 283 p. 236; 3) Vindobonensi 611 fol. 44; 4) Monacensi 4594 f. 35. — Stumpf, Reg. 3046. (P. 65.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum rex<sup>b</sup> consulibus et senatui, populo Romano, maioribus et minoribus, gratiam suam cum bona voluntate.

Divina disponente gratia postquam regnum patrum nostrorum intravimus, Urbem caput et sedem nostri imperii pio affectu visere optavimus et eam more magnorum praedecessorum exaltare, honorare et ditare, ut dominus fideles, ut pater filios, ut civis concives, decrevimus. Huius autem propositum desiderii non voluntas, verum diversa diuque disturbata retardavere regni negocia. Quibus tandem Dei nobis favente elementia sedatis, compositis, subiectis , expediti in Italiam venimus illamque prae ecteris terris discordem et divisam pro tempore ad iusticiam et concordiam coegimus. Ad vos ergo properantes et iam diu desideratum inceptum ad effectum perducere conantes, ut legati nostri iussu vestro laudaverunt nosque invitati sumus, ecclesiae et ab ecclesia, vobis et a vobis pro facienda et recipienda iustitia pacifice venimus. Volumus quatinus idoneos nuncios vestrae utilitatis providos et nostri honoris devotos nobis obviam mittatis, quorum consilio et nostrorum unito, ad vos, vobis commodi et 20 nobis, apertius veniamus.

# 83-101. TRACTATUS CUM PASCHALI II. ET CORONATIO ROMANA.

1111. Febr. 4 — Apr. 13.

De iis quae gesta et tractata sunt inter Heinricum V. et Paschalem II. inde a die 25 Febr. 4 usque ad diem Apr. 13, diem eoronationis Romanae, anni 1111. exstat relatio papalis (P, infra nr. 99) et duae relationes regales (R I et R II, infra nr. 100 et 101), quibus monumenta quae edituri sumus nr. 83—97 debemus. Praeterea nonnulla eorum etiam in aliis scriptoribus et codicibus servata sunt. Nr. 83—86 pertinent ad Conventionem praeviam, quae per internuntios partium Febr. 4 in ecclesia S. Mariae in Turri 30 icta est; nr. 87 et 88 sunt iuramenta quae Febr. 9 Sutrii ex parte regis praestita sunt; nr. 89 et 90 pertinent ad diem Febr. 12; nr. 91—95 sunt scripta eonventionis die Apr. 11 ad pontem Mammeum factae; nr. 96 est pravilegium istud de investituris, nr. 97 et 98 ad diem Apr. 12 pertinent.

P. Relatio papalis, quae gesta totius de quo agitur temporis complectitur, recepta crat 35

82. a) H. 2-4. b) i(mperator) a(ugustus) 4. c) deest 3. 4. d) praepositum 2. e) atque 4. f) sedatis 4 g) tempore et iustieia ad eoneordiam 4.

in Registrum Paschalis II, unde integra fere ut videtur transiit in 1) codicem Vaticanum 1984 sacc. XII. in. Annalium ut vocantur Romanorum fol. 194A = 195. Inscribitur ibi INCIPIT Registrum pascali pape II. et continet monumenta nostra nr. 83-88. 92. 94. 95. Edita est hacc relatio e eodice primum cum aliis tamen scriptis mixta a Pertzio 5 LL. tomo II, p. 66 - 73, dein pura in SS. V, 472 - 476, tum nuper a Duehesnio 'Le Liber pontificalis' II, 338-343. Etiam Watterieh 'Pontificum Romanorum Vitae' II, 50 sq. eodicem se inspexisse contendit, at potissime editionem Legum secutus esse videtur. — 2) Relationem pontificiam collectioni suac, enius apographon servavit codex Ottobonianus 3057, Albinus scolaris etiam intulit saeculo XII. ex. Folio 159' sq. namque 10 leguntur acta in ecelesia S. Mariae in Turri et initium iuramenti primi Sutrii praestiti (usque ad verba id est Petrus Leonis), quae presso pede sequitur pars corum quae Apr. 11 ad pontem Mammeum gesta sunt (Cum comes Albertus de Blanderada — Ille invicem iuravit). Qua re elucet in codice Ottoboniano folia nonnulla excidisse. Porro folio 137 Albinus inter alia iuramenta affert iuramenta regis et principum iuxta pontem 15 Mammeum praestita (nr. 94, 95). Insunt igitur in codiec Ottoboniano iam sola monumenta nr. 83-86, 87 partim, 92, 94, 95, Albinum nequaquam pendere a eodiee Vaticano 1984 nuper recte animadvertit vir d. Stevenson 'Archivio storieo Romano' VIII, 375, ct hoc primo conspectu patet. E Registro ergo Paschalis II. et ipsum hausisse eontenderim. Quod si ita se habet, aut Albinum aut anctorem Annalium Romanorum aut utrumque 20 ipsorum textum Registri non paucis locis variasse iudicabis 1. Codicem contulerunt Waitz ct Holder-Egger. — 3) Cum textu Albini intime cohaeret textus aetorum in ecelesia S. Mariae, quem solum servavit codex bibliothecae S. Marci Veneti Cl. XIV eod. CII saec. XII. in. p. 350; quem contulit b. m. Schum 'Neues Archiv' I, 130. Haee scripta et ipsa e Registro sumpta esse statueris. At sunt argumenta quae ad opinionem me dueunt, 25 haec esse potius ipsa Gesta conventionis S. Mariae in Turri, quibus Registrum ipsum pro fonte nimirum usum sit. Si recte iudicavi, etiam Albinum in scriptis istis describendis non Registrum sed potius eius fontem adhibuisse eoncedes. — 4) Ceneius camerarius sacc. XII. ex. Relationem integram ex ipso Registro, non vero e codice Vaticano 19842, suo Libro Censuum intulit. Iam Pertzius lectiones eomplures neseio quo usus codice adnotavit; deinde 30 Watterieh II, 50 not. 4 quatuor codiees Cencii, non vero potissimum Vaticanum 8486, se adhibuisse dicit paucasque lectiones attulit; tum Theinerus in 'Codiee diplomatieo dominii temporalis s. sedis' I, p. 10 nr. 11 priorem Relationis partem, quae gesta S. Mariae et Sutrina attinet, e eodiee tabularii Vaticani Avinionensi (arm. III. ord. 2 nr. 2529) saec. XV. in. fol. 130 exeudi fecit. Equidem adnotata varia lectione Theineri, totum Cencii 35 textum attrahi superfluum esse duximus. — 5) Petrus Ostiensis in Chronieo Casinensi l. III, c. 35-40 (SS. VII, 778-782) Relatione e Registro nimirum sibi eognita usus textum multoties variavit et suo modo ampliavit, monumenta imprimis sermone indirecto dedit. — Boso cardinalis in Vita Paschalis II. teste Duehesnio II, 369 Relationem totam e eodiee Vaticano deprompsit<sup>3</sup>.

R I. Relatio caesarea prior est epistola encyclica, in qua ipse rex refert de gestis dierum Febr. 4—12 (infra nr. 100), et continct monumenta nr. 89, 85, 86, 84, 90. Servata est,

<sup>1)</sup> Cf. imprimis exordium Relationis, lemmata etc. 2) V. Stevenson l. c. 3) Baronius in Ann. eccles. XII, p. 71-80 (ad a. 1110 et 1111) multa quidem ex Relatione hansta attulit, sed praeterea Petrum Ostiensem exscripsit et monumenta nonnulla recepit ex editione principe epistolarum Ivonis Carno-tensis (quam p. 80 D perperam Massoni appellat, v. infra), imprimis Pravilegium (p. 80 A) et ca quae p. 79 lin. ult. se ex Paschalis papae vitae Actis sumpsisse dixit. Lectiones haec probant. Relationis laeinias, quas dedit, Baronius ex Albino seu eius apographo quodam excepisse mihi videtur. Reprobanda est igitur opinio riri cl. Schäfer, qui ('Hist. Aufsätze dem Andenken an G. Waitz gewidmet' p. 146. 151) et Baronium et Petrum Ostiensem diversam Relationis recensionem adhibuisse sibi persuasum habet. Petrus Ostiensis loco citato (SS. VII, 782, l. 10 sq.) non Pravilegium sed promissionem papae (infra nr. 91) in usus suos vertit.

ad elerum et populum Parmensem data in libri Udalriciani codicibus 1) Vindobonensi 398 fol. 110 et 2) Zwetlensi 283 p. 238, quibus seeundum Iafféi Bibliothecam rer. Germanicarum V, p. 269 nr. 149 usi sumus; porro omnibus Christi et ceelesiae fidelibus missa in 3) Gestis Alberonis archiepiscopi Trevirensis, SS. VIII, 244 et 4) Annalibus S. Disibodi, SS. XVII, 20. — Ex hae relatione hausit Sigebertus Gemblaeensis in Chronico, 5 SS. VI, 372 sq., sed scriptum modo nr. 89 integrum recepit.

R II. Relatio eaesarca posterior, quae tangit gesta dierum Apr. 11—13 (infra nr. 101), continct monumenta nr. 91—93. 97. 96. Legitur in libri Udalrieiani codicibus 1) Vindobonensi 398 fol. 111' ct 2) Zwetlensi 283 p. 241, quos excussit Iaffé l. c. p. 274 nr. 150; 3) in codice Parisino 10402 (Suppl. lat. 271) saee. XII, quem contulit b. m. Waitz.

Practer has Relationes ad parandam editionem hace subsidia adhibuimus:

- C. Collectio monumentorum ur. 94. 95. 91-93. 96. 97, quae spectant ad ca quae diebus Apr. 11—13 ueta sunt. Paullo post instaurata et longe lateque divulgata sit oportet, quippe quae obvia est in compluribus codicibus, in quibus singula monumenta iisdem fere rubris insignita sunt. Et quidem 1) cod. civitatis Sancti Audomari (olim ceclesiae S. Audo- 15 mari) 194 fol. ultimo manu saec. XII. ex.; collectio inscripta est Hoc modo reconciliatio inter regem et dominum papam facta est et hoc est iuramentum regis; exscripsit vir d. Sackur, qui animadvertit, finem puneto finali earere. — 2) Codex vetustus quem exeussit Iuretus in editione principe epistolarum Ivonis Carnotensis (Parisiis a. 1585. 40) fol. 252 sq. 1; lemma fere idem est (Hoc — inter Paschalem papam et Henricum imperatorem facta 20 Iuramentum imperatoris); in ealee hie textus abundat sententia chronologiea: Anno verbi incarnati MCXI. hoc confirmatum est in basilica sancti Petri XVI. Cal. Martii (potius Maii) regnante in coelis domino nostro Iesu Christo cum Patre eterno et Spiritu sancto. Amen. — 3) Codex Musaei Britanniei Cotton. Faustina B. VI saee. XII. fol. 95. 95', in quo, ordine paullisper inverso, pravilegium nr. 96 ectera monumenta prae- 25 cesserat, nam nune ultima tantum eius pars invenitur, et nr. 97 desideratur; nr. 94 autem praecedit rubrum (Hoc autem modo — regis) eonsimile eodici 1; eodicem iam Pertzius ct nuper vir d. Liebermann contulit. — 4) Florentius Wigorniensis Historiae suae nostram Collectionem inseruit (SS. V, 565 sq.) idenque rubrum ae eodex 1 praemisit; numero 97 earet. — 5) Sigebertum Gemblacensem in fine Chroniei (SS. VI, 374) eandem collectionem 30 adhibuisse probatur eo quod candem monumenti nr. 97 formam, ab R II diversam, praebet ac eodices 1.2, et ordo monumentorum (94.95, 92, 93, 96, 97) idem est<sup>2</sup>. Ceterum Sigebertus monumenta ur. 94 et 92 abbreviavit, nr. 95 et 93 tantum commemorat. Sigebertum plane descripsit librarius eodieis Bruxellensis 20006—20017 saec. XII—XIII, olim S. Mariae de Villari, foliis ultimis, ut iam Bethmannus SS. VI, 371 not. e animad- 35 vertit. — Collectionem nostram continere videtur etiam codex universitatis Gandavensis 16 suce, XII, in.3 et fortasse etiam eodex eivitatis Virdunensis 82 sace. XII. foliis duobus ultimis 4.
- M. Willelmus Malmesburiensis in Gestis regum Anglorum l. V, c. 421—424 (SS. X, 479) continet monumenta nr. 92—97. Hace monumenta et nærrationem suam se 40 ex Davidi Scotti libello hausisse, Willelmus ipse e. 426 patefecit his verbis: Omnem hanc ambitionem privilegiorum et consecrationis verbo de scriptis praefati David transtuli. In pravilegio nr. 96 abundat Willelmus sententia gravissima, quae etiam in codicibus R. II. 3 Parisino et Vindobonensi (W) occurrit.

V. In eodiee Vaticano 1984 praeter Relationem pontificiam seorsum etiam reperiuntur 45 fol. 193 B monumenta nr. 90. 91. 96. Monumentis nr. 90 et 96 adieetae sunt notitiae

<sup>1)</sup> Hane editionem Baronium in usus suos vertisse supra diximus p. 135 not. 3. 2) Et exordium Sigeberti simile est lemmati codicum 1. 2: In reconciliatione autem, quae facta est inter papam et imperatorem — hoc fuit iuramentum regis. 3) V. 'Archiv' VII, 542. 4) V. 'Archiv' VIII, 447.

historicae. Quae an sint reliquiae Relationis alterius pontificiae, in dubio relinquamus oportet.

Pravilegium nr. 96 solum servaverunt:

W. codex Vindobonensis 2213 (Ins can. 105) saee. XIII. fol. 14', quem iam Pertzius exscripsit sed in editione paranda minime excussit, iterumque contulit b. m. Giesebrecht; excellit sententia illa quam praeter eum solummodo Malmesburiensis et codex Parisinus praebent. B. eodex Bambergensis sancti Hieronymi commentarios in Oseam continens saec. XII, quem iam olim exscripsit b. m. Böhmer, Pertzius tamen haud sufficienter in usus editionis vertit.

Codex Vindobonensis 373 (Hist. prof. 83) continet in margine folii caiusdam formam monumenti nr. 97 ab aliis diversam, et nr. 98, abrenuntiationem Silvestri IV. antipapae, quas vulgavit vir cl. Wattenbach 'Archiv' X, 464. (P. 66—73.)

# 83-86. CONVENTIO PRAEVIA IN ECCLESIA S. MARIAE IN TURRI FACTA. Febr. 4.

Actum, quod in calce nr. 86 legitur, certe est actum Gestorum huius conventionis.

#### 83. PROMISSIO REGIS.

Legitur in P 1-4. - Stumpf, Reg. 3047.

Rex scripto refutabita omnem investituram omnium ecclesiarum in manu domni pape, in conspectu clerib et populi, in die coronationis sue. Et postquam domnus 20 papa fecerit de regalibus sicut in alia carta 1 scriptum est, sacramento firmabit, quod numquam se c de investituris ulterius intromittetd. Et dimittet ecclesias liberas cum oblationibus et possessionibus quac ad regnum manifeste non pertinebante. Et absolvet populos a iuramentis que contra episcopos facta sunt. Patrimonia et possessiones beati Petrif restituet et concedet, sicut a Karolo, Lodoicog, Heinrico et aliis inpera-25 toribus factum est, ct tenere adiuvabit secundum suum posse. Non erit in facto aut consilio, ut dominus papa perdat papatum Romanum vel vitamh vel membrai, vel capiatur mala captione, aut per se aut per summissam personam, nec ipse nec fideles ipsius qui pro ipsok securitatem ei fecerint1, id est Petrus Leonis cum filiis suis, quorum bona dampnum studiosc non patiantur, vel alii quos regi significaverit; et si 30 quis ei vel eis fecerit, rex eos fideliter adiuvabit. Pro huius securitatis obscrvatione mediatores dabit rex domno papae principes quos petiit<sup>m</sup>, id est Fridericum<sup>n</sup> filium sororis suae, marchionem Engilbertum, marchionem Thiebaldum, comitem Hermannum, Fridericum palatinum comitem de Saxonia, Beringariumo de Bavaria, Godefridum comitem<sup>p</sup>, Fridericum Saxonem, Albertum cancellarium, Cononem fratrem Beringarii<sup>q</sup>, 35 Sigebot<sup>r</sup> de Bavaria, Henricum ducem Carinthic, Bertoldum filium ducis Bertoldi. Qui iurabunt domno pape securitatem de vita, de membris, de papatu, de captione. Et si rex hec omnia suprascripta<sup>s</sup> non observaverit, ipsi cum honoribus suis ad domnum papam et ad Romanam ecclesiam se tenebunt. Obsides pro securitate domni

c) deest P4. d) intromitteret P1. 83. a) refutauit P1. b) clerici P1. e) pertinent P4. 40 f) b. Petri et possessiones P 2. i) membrum P4. g) Ludovico P4; et add. P2. h) vita *P* 1. m) petierit *P* 1. 3. n) Fredericum P 2. o) Berlingarium P1: 1) fec. ei P 4. P) comitem God. P 2-4. Berengarium P2. q) Berengarii P 4. r) Sigeboth P3; Sigelboth P4. s) supradicta P 4.

<sup>1)</sup> Nr. 85.

Feb. 9. pape dabit rex proxima quinta feria, et seeure mittet<sup>t</sup> ad insulam in potestate domni papae Friderieum ducem nepotem suum, Spirensem episcopum Brunonem, Chonradum nepotem eomitis Herimmanni, et filium, Heinricum fratrem comitis Friderici. Obsides si receperit, reddet in die eoronationis sue transito ponte. Et si forte eoronatus non fuerit aut non transierit, similiter reddet aput eastellum sancti Angeli. Legatos autem, quos domnus papa ad eum miserit, in eundo et redeundo seeuros faciet tam a se quam a suis. Et si eis neseienter iniuria inlata fuerit, ad emendandum fideliter adiuvabit.

#### 84. IURAMENTUM PROCERUM REGNI.

Servatum est in duplici forma, quarum una legitur in P 1—4, altera in R I 1—4. 10 Illa ab hac imprimis eo recedit, quod iuramenti a rege praestandi mentionem non facit.

#### Ρ.

Ego<sup>a</sup> Albertus eancellarius, ego comes Erimmannus<sup>b</sup>, ego<sup>c</sup> comes Fridericus, ego comes Godefridus, ego Folemarus<sup>d</sup> iuro vobis: quia<sup>e</sup> domnus rex proxima quinta fei domnus rex proxima quinta et obsides dabit, sicut in conventionis carta<sup>1</sup> scriptum est; et sic observabit<sup>g</sup> domno pape sine fraude et malo ingenio, feb. 12. si domnus papa proximo die dominico sie adinpleverit regi, sicut in alia eonventionis eartula<sup>2</sup> scriptum est. Sic<sup>h</sup> me Deus adiuvet.

#### RI.

Ego¹ comes Hermannus, ego comes Gotefridusk, ego¹ Fridericus, ego Volemarus, ego Adelbertus eancellariusm iuro ¹⁵ vobis: quia domnus rex proxima quarta vel quinta feria ita principes iurare faciet et obsides dabit, sicut in carta conventionis scriptum est; etn sic observabunt principes domno papaep, si domnus papa 20 proximo die dominico sic adimpleverit regi per omnia, sicut in carta conventionis scriptum est.

45

#### 85. PROMISSIO PAPAE PER PETRUM LEONIS DICTA.

Et ipsa legitur in duplici forma, in P 1—4 et in R I 1—4. R potissimum ea suppressit quae ad regem attinent et quae uncis inclusa sunt. Alias discrepantias in adnotationibus typis latioribus insigniendas curavimus.

<sup>a</sup>[Si rex adinpleverit domno papae, sicut in alia conventionis cartula <sup>b</sup> seriptum est,] domnus papa precipiet aepiscopis prescutibus in die coronationis cius<sup>c</sup>, ut dimit- <sup>30</sup> tant regalia regi<sup>d</sup>, et regno<sup>c</sup> quae ad regnum pertinebant tempore Karoli, Lodoici<sup>f</sup>, Heinrici et aliorum praedecessorum cius. Et scripto firmabit sub anathemate <sup>g</sup> auctoritate <sup>h</sup> [sua] et iustitia, ne quis<sup>i</sup> corum [vel] praesentium vel<sup>k</sup> absentium vel successores corum intromittant se<sup>1</sup> vel invadant cadem regalia, id est civitates, ducatus, marchias <sup>m</sup>,

S3. t) mittent P4. u) potestatem P2. v) Br. ep. Spir. P2. w) castrum P4. x) ne- 3. scientibus P4.

84. a) praecedit rubrum in P2: Iuramentum baronum Henr. imperatoris; in P3. 4: Iuramentum. b) Hermannus P2.4; Herimannus P3. c) ego — Godefridus des. P4. d) folomarus P1. e) quod P4. f) ita iurabit prox. q. feria P1. g) obs. sic P2. h) Sic — adiuvet des. P2—4. i) praecedit lemma in R: Hec sunt sacramenta ex nostra parte (ex parte regis 4). k) Gothfridus R1. l) ego Frid. des. R4. m) deest R1. 2. 4. n) reliqua des. R3. o) deest R4. p) eo tenore add. R4.

85. a) praecedit lemma in P 2: Conventio ex parte domni pape Paschalis. b) car P 2. c) sue P 2; regis R. d) regi et des. R 4. e) reginae R 1. 2. f) Ottonis add. R. g) sub anathemate confirmabit P 2. h) auctoritate — iustitia des. R 3. 4. i) quisquam R 3. k) et R. l) ullo modo add. R 1. 2. 4. m) marchionatus P 4.

<sup>1)</sup> Nr. 83. 2) Nr. 85.

comitatus, monetas, teloneum<sup>n</sup>, mercatum, advocatias regni<sup>o</sup>, iura centurionum et<sup>p</sup> curtes<sup>q</sup> quae [manifeste] regni erant, cum<sup>r</sup> pertinentiis suis, militiam<sup>s</sup> et castra [regni]. Nec ipse regem et<sup>t</sup> regnum super his<sup>u</sup> ulterius inquietabit<sup>v</sup>, et privilegio<sup>w</sup> sub anathemate confirmabit, ne<sup>x</sup> posteri [sui] inquietare praesumant. Regem benigne et honorifice<sup>y</sup> suscipiet et, more praedecessorum ipsius catholicorum<sup>z</sup> scienter<sup>a</sup> non subtracto, coronabit. Et ad tenendum regnum<sup>b</sup> officii sui auxilio adiuvabit.

Si dominus papa hec regi non adinpleverit, ego Petrus Leonis° cum tota potentia mea tenebo me ad domnum regem. Obsides autem, nisi effugerint, reddemus altero die post coronationem regis. Si per papam remanserit, ut non coronetur, similiter reddemus. Die dominico cum rex ad processionem receptus fucrit°, obsides dabo [aut per me aut per nuntium meum] Gratianum filium meum et filium Oguitzonis filii meih vel filium sororis meae, si eum habere potuero k, [nisi per regem remanserit, pro securitate regis, ut secure transeat castellum et pontem.]

#### 86. IURAMENTUM PETRI LEONIS.

Legitur in P 1—4 et ingenio decurtatum in R 1—4. Actum, quod solummodo in P subiungitur, est actum Gestorum totius conventionis praeviae.

Ego<sup>a</sup> Petrus Leonis iuro vobis, quia domnus papa proximo die dominico adinplebit regi, [nisi in rege remanserit,] quod in <sup>b</sup> conventionis carta <sup>c</sup> scriptum est, [si <sup>d</sup> rex observaverit <sup>e</sup> domno papae sicut in alia conventionis carta scriptum est.]

Actum II. Nonas Februarias in atrio beati Petri in ceclesia beatae<sup>f</sup> Mariae quae dicitur in Turri<sup>g</sup>.

#### 87. 88. IURAMENTA SUTRII PRAESTITA. Febr. 9.

Aetum, quod in nr. 88 legitur, actum Gestorum Sutrinorum proeul dubio e

25

#### 87. IURAMENTUM REGIS.

Legitur in P 1. 2. 4. P 2 in medio scripti abrumpitur. — Stumpf, Reg. 3047.

Ego<sup>a</sup> Heinricus<sup>b</sup> rex ab hac<sup>c</sup> hora inantea non ero<sup>d</sup> in facto aut consilio, ut dominus papa Paschalis II. perdat papatum Romanum vel vitam<sup>e</sup> vel membra<sup>f</sup>, vel capiatur mala captione, aut per me aut per summissam personam, nec ipse nec fideles ipsius qui pro ipso securitatem mihi fecerunt<sup>g</sup> vel fecerint, id est Petrus Leonis<sup>h</sup> cum

- 85. n) telonea P 4. o) omnia R. P) id est R 3. 4; villicorum add. R. r) omnibus add. R. s) militia P 1. t) et regnum des. P3. u) is P1; sub hiis P4; add. R.w) privilegium R 1. 2; seripto P 3. x) nec R 1. 2. super his des. P 2.  $\mathbf{v}$ ) inq. ulterius R. y) onorifice P 1. z) deest P4. a) et add. P1 (sec. Pertz; deest Duchesne) 2. 3; scienter non subb) deest R 3; cnm his omnibus add. R. c) iuro quod add. R. d) dominus tracto des. R 1. 2. f) Granum P 4. 35 add. P 1 (sec. Pertz) 3. e) loco receptus fuerit R: venerit. i) abere P 1. tionis P2; Ugizonis P3; Uguicionis P4; Wizonis R. h) deest R4. k) potero R 1. 2. 4. 1) transead P 1.
- 86. a) praecedit lemma in P 2: Iuramentum Petri Leonis; in P 3. 4: Iuramentum; in R: Hec sunt sacramenta; ex parte domini pape add. R 4. b) alia add. P 1. c) carta conventionis R. P 4. d) sicut P 4. e) observabit P 1 sec. Pertz. f) sancte P 2. 4. g) Turry P 1.
  - 87. a) praecedit lemma in P2: Iuramentum Henrici imperatoris; in P4: Iuramentum, b) Henricus P2. 4. c) deest P4. d) fucro P4. e) vita P1. f) membrum P4. g) fee. mihi P4. h) hic abrumpitur P2.

filiis suis et Walfredus, quorum bona damnum studiose non patiantur<sup>i</sup>, vel alii quos dominus papa mihi significaverit. Et si quis domno pape vel eis fecerit, ego eos fideliter adiuvabo. Legatos, quos ad me domnus pape miserit, in eundo et redeundo securos faciam tam a me quam a meis. Et si eis nescienter<sup>k</sup> iniuria inlata fuerit, ad emendandum fideliter adiuvabo. Sie observabo domino papae sine fraude et malo <sup>5</sup> ingenio, si dominus papa proximo die dominico sic adinpleverit mihi, sicut in conventionis carta scriptum est. Sie<sup>1</sup> me Deus.

#### 88. IURAMENTUM PROCERUM REGNI.

Adest in P 1. 4.

Ego a Frethericus dux, ego Ingelbertus amarchio, ego comes Herimmannus d, 10 ego Theobaldus amarchio, ego Fredericus palatinus comes de Saxonia, ego Beringarius comes de Bavaria, ego Godefridus comes, ego Fridericus Saxo, ego Cuono frater Beringarii de Bavaria, ego Godefridus comes, ego Heinricus dux de Carinthia, ego Bertoldus filius ducis Bertoldi, ego Albertus cancellarius non ero in facto aut consilio, ut dominus papa Paschalis II. perdat papatum Romanum vel vitam vel membra, 15 vel capiatur mala captione. Et si rex inramentum hoc et ea quae in carta conventionis scripta sunt non observaverit, ego cum honore meo ad dominum papam et ad Romanam ecclesiam me tenebo. Sic observabo domino papae sine fraude et malo ingenio, si dominus papa sic adinpleverit domino nostro regi proximo die dominico sicut in conventionis carta scriptum est.

Actum Sutriiq in burgo, quinto Idus Februarii.

#### 89. HEINRICI V. DECRETUM DE BONIS ECCLESIARUM. Feb. 12.

Decretum a rege, ut ipse asserit, ante portas basilicae beati Petri leetum et subscriptum reperitur in RI 1-4. Formam ut videtur minus authenticam, sane ab ipso abbreviatam inseruit Sigebertus (S) Chronieo suo, SS. VI, 373. — Stumpf, Reg. 3050.

Ego Heinricus<sup>a</sup> Dei<sup>b</sup> gratia Romanorum imperator augustus affirmo<sup>c</sup> Deo et sancto Petro<sup>d</sup>, omnibus episcopis<sup>d</sup>, abbatibus et omnibus ecclesiis omnia quae antecessores mei reges vel imperatores eis<sup>c</sup> concesserunt vel<sup>f</sup> tradiderunt. Et<sup>g</sup> quae illi pro spe eternae retributionis obtulerunt Deo, ego peccator<sup>h</sup> pro timore terrribilis iudicii ullo modo subtrahere recuso.

#### 90. PASCHALIS II. PRIVILEGIUM PRIMAE CONVENTIONIS.

Promulgandum erat in die eoronationis regis (Febr. 12), quod ad perfectum non pervenit. Legitur in V codice Vaticano 1984 seorsum fol. 193 B, qui notitiam historicam subiungit, et in R I 1-4. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. nr. 6289.

87. i) patientur P4. k) me seienter P1. l) Sie me Deus des. P4.

c) Ingilbertus P 4. 88. a) lemma in P4: Aliud iuramentum. b) Fridericus P 4. d) Hermannus de Saxonia P4, qui illum ponit post Theobaldum marchionem. c) Teob. P 4. f) comes i) Fred. P 4. k) Cono P 4. pal. P4. g) deest P4. h) Bereng. P 4. 1) Sigeboth P 4. m) Henr. P 4. n) vita *P* 1. o) membram P 4. P) deest P 4. q) Sutriy P1.

35

S9. a) H. R; Henrieus S. b) Dei gr. Rom. des. S. c) confirmo R 3. d) et add. S. 40 e) deest S. f) quoquomodo add. S. g) Et — obtulerunt des. S. h) pro peccator — recuso S: nullo modo subtrahere volo.

Paschalis<sup>a</sup> episcopus servus servorum Dei dilecto filio Heinrico<sup>b</sup> eiusque succes-Et divine legis institutione d sanceitum est et sacratis canosoribus in perpetuum<sup>c</sup>. nibus interdictum<sup>f</sup>, ne saeerdotes curis secularibus occupentur, neve ad comitatum, nisig pro dampnatis eruendis aut pro aliis qui iniuriam patiuntur, accedant. Unde et apostolus Paulush: 'Secularia, inquit, iudicia si habueritisi, contemptibiles qui sunt in 1. Cor. 6,4. ecclesiak, illos constituite ad iudicandum'. In regni autem vestri partibus episcopi vel abbates adeo curis<sup>m</sup> secularibus occupantur, ut comitatum assidue frequentare et militiam exercere cogantur. Que nimirum aut vix aut nullomodon sine rapinis, sacrilegiis, incendiis aut homicidiis o exhibentur. Ministri enim altaris ministri curic facti 10 sunt, quia civitates, ducatus, marchias, monetas, eurtes q et cetera ad regni servitium pertinentia a regibus acceperunt. Unde etiam mos inolevit eeclesiae intollerabilist, ut episcopi electi" nullomodo consecrationem acciperent, nisi prius per manum regiam Qua ex causa et symoniace heresis pravitas et ambitio nonnunquam tanta prevaluit, ut nulla electione premissa episeopales cathedre invaderentur. Ali-15 quando etiams vivis episcopis investiti sunt. His et aliis plurimis malis, que per investituras plerumque contigerant, predecessores nostri Gregorius VII, Urbanus II. felicis memorie pontifices excitati, collectis frequenter episcopalibus conciliis, investituras illas manus laice dampuaverunt, et quix per easy obtinuissent ecclesias deponendos, donatores z quoque communione a privandos esse b censuerunt; iuxta c illut apo-20 stolicorum canonum capitulum 1 quod ita se habet 1: 'Si quis episcopus seculi potestatibus usus eeelesiam per ipsose obtineat, deponatur et segregetur, omnesque qui illi communicant'f. Quorum vestigia subsequentes, et nos corum sententiam episcopali eoneilio confirmavimus g. Tibi itaque, fili karissime rex Heinrice h et nunc per officium nostrum Dei gratia Romanorum imperator, et regno regalia illa i dimittenda precipimus, 25 que ad regnum manifeste pertinebant tempore Karoli, Ludewieik, Heinrici1 et ceterorum predecessorum tuorum. Interdicimus etiam<sup>m</sup> et sub districtione anathematis prohibemus<sup>n</sup>, ne quis<sup>o</sup> episcoporum seu abbatum<sup>p</sup>, presentium vel futurorum, eadem regalia invadant, id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloncum, mercatum, advocatias regnia, iura centurionum et curtes que manifestea regni erant, eum perti-30 nentiis suis, militiam<sup>r</sup> et castra regni<sup>q</sup>, nee<sup>s</sup> se deinceps nisi per gratiam<sup>t</sup> regis de ipsis regalibus intromittant. Set nee posteris nostris liceat, qui post nos in apostolica sede successerint, teu aut regnum super loc inquiaetare negotio. Porro ecclesias cum oblationibus et hereditariis possessionibus, que ad regnum manifeste non v pertinebant, liberas mancre w decernimus, sieut in die eoronationis tuae omnipotenti Domino x in 35 conspectu totius ecclesiae promisisti. Oportet enim episcopos euris sceularibus expeditos curam suorum agere populorum nee ecclesiis suis abesse diutius. Ipsi enim

<sup>90.</sup> a) Pascasius R 1; P. R 2. V, ubi lemma Privilegium P. II. pape Prime conventionis inter se et R. H. c) in perpetuum des. R. d) institutionem V. e) sacris R. b) H. R. f) est add. R. add. R. h) P. V. ) Sec. man V m) divitiis R 1. 2.

10 contemptibiles illos qui s. i. eeel. constitute V. m) divitiis R 1. 2.

11 or V q) deest V. r) a regibus des. V. k) pro in eeelesia R 1. 2: inter vos. n) nunquam R 1.2. s) et R 1. 2. t) intollerabiliter V; ecel. intoll. inolevit R. u) electi episcopi R. v) investituram R. w) contingerant V.  $\mathbf{y}$ ) eam R. x) si qui elerieorum R. z) datores R. a) communionem V. b) deest V. f) in R 1. 2 sequentur ea quae infra eensuerunt; iusta V. d) abet V. e) per ipsos eeelesiam R. 45 leguntur Porro — animabus eorum reddituri. g) eonfirmamus R. h) H, rex R. i) deest V. k) Lodoiey V. 1) Ottonis R 4; deest V. R. 3. m) enim R 1.2; deest V. n) sub anath. districtionem o) qui R 1. 2. proibemus V. P) vel add. R 1. 2. deest R 3. 4. r) militia V. s) et ne R 4. t) nisi gratia V. u) aut te R. v) deest *V. R* **4**. w) manifeste R 1. 2. x) omnip. Domino des. V.

<sup>1)</sup> Can. apost. 31 (Gratiani Decr. P. II C. XVI qu. 7 c. 14) IAFFE.

iuxtay apostolum Paulum 2.1 pervigilanta, tamquam rationem pro animabus eorum redditurib.\*

\*) Codex Vaticanus haec addit: Postea rex cum omnibus suis consiliariis diabolico spiritu plenus c, his omnibus pactionibus et sacramentis ad nichilum deductis, post processionem pridie Idus Februar., anno duodecimo de pontificatus eius in ecclesia beati Petri, sicut indutus erat ut missam celebraret et eum coronaret, cum episcopis cardinalibus, diaconibus, archipresbyteris, presbyteris et omni clero, iudices ac notarii, nobilibus etiam civitatis et suburbanis, cepit eum ac in custodia abuit per duos menses.

#### 91 - 95. CONVENTIO APUD PONTEM MAMMEUM FACTA. Apr. 11.

Actum, quad legitur in fine nr. 95, actum Gestorum totius huius conventionis haben- 10 dum est.

#### 91. PROMISSIO PAPAE.

Legitur in V codice Vaticano 1984 scorsum fol. 193 B, in R II 1-3, in C 1-4.

Domnus a papa Paschalis b concedet c domno d regi e Heinrico f et regno eius et g privilegio suo a sub anathemate confirmabit et corroborabit, episcopo vel abbate libere 15 electo i sine simonia assensu regis e, quod domnus rex e illum a nulo et virga investiat. Episcopus autem vel abbas libere m investitus libere accipiat consecrationem ab eon, ad quem pertinuerit. Si quis vero a clero et populo eligatur, nisi a regee investiature, a nemine consecretur. Et a archiepiscopi et episcopi libertatem habeant consecrandi ar rege investitos. Super his domnus papa Paschalist non inquietabit regem Hein- 20 ricum" necv eius regnum et imperium.

#### 92. IURAMENTUM IN ANIMA PAPAE.

Non ab ipso papa sed in cius anima a cardinalibus in nr. 93 dinumeratis hoc saeramentum iuratum esse, et P et lemma in R II comprobant. Cui non obstat formula saeramentalis (Sie me Deus), quam in fine subiungit P. Adhibuimus P 1. 2; R II 1-3; 25 C 1-5; M.

Domnus a papa Paschalis o non inquietabit domnum regeme Heinricum neque eius regnum<sup>f</sup> de investitura episcopatuum etg abbatiarum neque de iniuria sibi inlatah et suis ini personak et bonis, neque aliquodi malumm reddet sibi veln alicui per-

- 90. y) iuxsta V. z) Paulum ap.  $R_*$ a) provigilant R 1. 2. b) aeorum redditury V; reddi- 30 turi pro animabus eorum R. c) plenius V. d) undecimo corr. V.
- 91. a) praccedit lemma in V: Conventio secunda vi extorta; in C1: Conventio secunda inter papam et regem; in C2: Concessio papao de investituris episcopatnum. b) Paseh, papa U. c) concedit C2; c) imperatori C2, similia semper. eoneedat C 3. d) deest V. f) H. R. C 1. 2; Henrieo C 3. 4. h) et add. C2. k) eum C; anulo et virga illum R 1. 2. g) deest C2. i) heleetos V. m) a rege C1.3.4; ab imperatoro C2. n) episeopo C; cf. nr. 96 pravilegium. et anulo R 3. add. C2. p) eonseeratur C 3. q) deest R 3. r) episeopos (deest 3) a rege inv. R; investitos a s) etiam add. C. R. 3. t) deest R; Paseh. papa V. u) Henrieum C 2-4; H. C. 1. R. rege V. v) neque R 1. 2.
- 92. a) praccedit tenma in C1: Hoe sacramentum est ex parte pape; in C2: Sacramentum ex parte 40 papae; lemma in R II v. infra in nr. 101. b) P. R. c) imperatorem C2, similia semper; presentem d) Henricum P 2. C 2-4; H. R. C 1; deest C 5. c) nee C 1-5. R 1. 2. vel imperium C 3; imperium vel regnum C 2; sequentur in P 1 quae paullo infra legentur de imuria sibi g) aut P; vel C4.5. h) allata M. i) in — bonis des, R 3. k) personis C 2. 5. 1) neque aliquod des. P. n) aut P 1; neque P 2. m) meritum add. P.

45

<sup>1)</sup> Hebr. 13, 17.

sone pro hac causa, et penitus in personam<sup>o</sup> regis Heinrici<sup>p</sup> nunquam anathema ponet<sup>q</sup>. Nec remanebit in domno papa, quin coronet eum sicut<sup>r</sup> in Ordine continetur. Et regnum et imperium<sup>s</sup> offitii sui auxilio<sup>t</sup> eum<sup>q</sup> tenere<sup>v</sup> adiuvabit pro posse suo<sup>w</sup>. Et hace<sup>x</sup> omnia<sup>y</sup> adinplebit domnus<sup>z</sup> papa<sup>a</sup> sine fraude et malo ingenio<sup>b</sup>.

#### 93. NOMINA CARDINALIUM IURANTIUM.

Leguntur in R II 1—3; C 1—4; M. C 5 praebet tantum hanc sententiam: Hoc iuramentum pape confirmaverunt iurando episcopi et cardinales numero XV. Fundamentum editionis esse voluimus C 1.

Haec a sunt nomina illorum b episcoporum et cardinalium c qui d praecepto domni pape Paschalis privilegium et amiciciam sacramento confirmaverunt domno imperatori Heinricog: Petrus Portuensis episcopus. Centius Sabiniensis episcopus. Rotbertus cardinalis Sancti Eusebii. Bonifatius cardinalis Sancti Marcik. Anastasius cardinalis Sancti Clementis. Gregorius cardinalis Sanctorum apostolorum Petri et Pauli I. Item Gregorius cardinalis Sancti Grisogoni. Iohannes cardinalis Sanctae Potentianae. Risus cardinalis Sanctic Laurentii. Rainerus cardinalis Sanctorum Marcellini et Petri. Vitalis cardinalis Sanctae Balbinae. Diuizo cardinalis Sancti Martini Tietbaldus cardinalis sanctae Pauli. Iohannes diaconus Sanctae Mariae in scola Greca. Leo diaconus Sancti Vitalis Aldo diaconus Sanctorum Sergii et Bachi.

#### 94. IURAMENTUM IN ANIMA REGIS.

Adhibuimus P 1. 2; C 1 — 5; M. In C 5 scriptum valde decurtatum legitur. — Stumpf, Reg. 3054.

Ego Heinricus rex<sup>a</sup> quarta vel quinta feria proxima dimittam<sup>b</sup> domnum <sup>c</sup> papam <sup>d</sup> et episcopos et cardinales et omnes captivos, qui <sup>e</sup> cum eo vel pro eo capti sunt, et obsides<sup>e</sup>, et <sup>f</sup> securos <sup>g</sup> perduci <sup>h</sup> faciam intra portas Transtiberine civitatis, nec ulterius capiam aut capi permittam<sup>i</sup>. Eis<sup>k</sup> qui in fidelitate domni pape Paschalis permanent et populo Romane civitatis <sup>l</sup> et Transtiberine et <sup>m</sup> Insule <sup>n</sup> pacem et securitatem servabo, tam per me quam per <sup>o</sup> meos, et <sup>p</sup> in personis <sup>q</sup> et <sup>r</sup> in rebus, qui pacem mihi <sup>s</sup> serva-

- 92. °) persona P 1. P) deest P. R 3. q) mittet C 5. r) sicut continetur des. C 5. s) et patriciatum add. Petrus Ost. t) aux. officii sui C 5. u) eum tenere des. C 2. v) bona 30 fide add. P. w) pro posse suo des. P. x) hoc C 5. y) deest C. M. z) deest C 5. a) domno regi presenti Heinrico add. P. b) Sic me Deus add. non bene P 1; Sic me etc. add. P 2.
- 93. a) Ista R. c) card. et episcoporum R 3. d) ex add. R. b) deest R. f) sacramento quod superius scriptum est confirmaverunt amicitiam et privilegium R. g) amicitiam domno Henrico imperatori sacramento confirmaverunt M. h) Centinus C2. 35 nensis C 3. R 3. k) Martini C2; sancti Marci des. R3. 1) Petri et Pauli des. R. m) deest C3. n) Rysus R 1.2; Rhisus C 4. o) sancti — Vitalis cardinalis des. R 1. p) Dinzo C 2; Duuzo C 4; r) Dietpaldus R; Thetbaldus M; Theobaldus C 2. 4; Teobaldus C 3. Deuzo M. q) Marci M. u) s. Mariae des. M. v) Leo - Bachi des. C 4. t) decanus M. s) sanctorum add. C3; R3. x) Addo R 3; Albo C 1. 3. M; Abbo C 2. 4. w) cardinalis add. C1; martyris C2. y) deest M.
- 94. a) deest C2. b) liberos dimittam quarta vel quinta feria proxima C. M. c) et domnum M. d) Paschalem add. C2. e) et obsides qui pro eo vel (et C2) cum eo capti sunt C1—4. M; C5 haec et sequentia ita decurtavit: captivos et obsides et papae et fidelibus eius et Romanis pacem et securitatem servabo, tam per me quam per meos, et in personis et in rebus, eique obediam salvo honore regni vel imperii. f) deest C1. 4. g) liberos C1. 2; secure M. h) produci C2. 4. i) faciam C2. k) Et his P1; eos C. M. l) pro Romane civitatis C. M: Romano. m) et Insule des. M; et deest C2. n) civitatis add. C; civitati add. M. o) deest C3. 4. p) deest M. q) persona P. r) et in rebus des. M. s) mihi pacem C4.

verint. Domnum<sup>t</sup> papam Paschalem<sup>p</sup> fideliter adiuvabo, ut papatum<sup>u</sup> quiete et secure teneat; patrimonia et possessiones<sup>v</sup> Romane ecclesiae que abstuli restituam, et<sup>w</sup> cetera que<sup>x</sup> iure<sup>y</sup> habere<sup>y</sup> debet more antecessorum meorum<sup>z</sup> recuperare et tenere adiuvabo bona fide<sup>a</sup>; et domno pape Paschali obediam<sup>b</sup> salvo<sup>c</sup> honore regni et inperii<sup>d</sup>, sicut catholici imperatores<sup>c</sup> catholicis pontificibus Romanis. Haee<sup>f</sup> omnia observabo bona <sup>5</sup> fide, sine fraude et malo ingenio<sup>g</sup>.

#### 95. Nomina iuratorum regis et formula iuramenti.

Nomime ut videtur magis authentice traduntur in C 1—4; M. P 1.2 ca in narrationem intexuere, ubi ea requiras. Eapropter fundamento usi sumus C 1. In C 5 hace tantum legitur sententia: Hoe iuramentum iuraverunt etiam episcopi et principes to circiter XIIII. Formulam iuramenti praebent solummodo P 1.2. Actum quod legitur in P 1.2 ad Gesta totius conventionis pertinere, iam supra diximus.

Et<sup>a</sup> isti sunt iuratores ex parte ipsius regis<sup>b</sup>: 1. Fredericus<sup>c</sup> Coloniensis archiepiscopus. 2. Gebehardus Tridentinus episcopus. 3. Burchardus Monasteriensis episcopus. 4. Bruno Spirensis episcopus. 5. Albertus cancellarius. 6. Comes Herismannus. 7. Fredericus comes palatinus. 8. Berengarius comes. 9. Fredericus comes. 10. Bonefacius marchio. 11. Albertus comes de Blandriaco. 12. Fredericus comes. 13. Godefridus comes. 14. Warnerius marchio.

Sie domnus<sup>d</sup> rex presens Heinricus observabit domno pape Paschali presenti sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus.

Actum III. Idus<sup>e</sup> April. tertia feria post octavas<sup>f</sup> pasche indict. IIII.<sup>g</sup> in agro iuxta pontem Mammeum.

#### 96. PRIVILEGIUM PASCHALIS II. DE INVESTITURIS.

Legitur haec bulla, cui a papalibus nomen Pravilegii inditum esse notissimum est, in V codice Vatieuno 1984 scorsum fol. 193 B, qui notitiam addit historicam quam in ad- 25 notatione proposuimus; in R II 1—3; in C 1. 2. 4. 5; in M; in W codice Vindobonensi 2213 fol. 14'; in B codice Bambergensi 1. Sententiam quam uneis inclusimus soli R II 3, M, W praebent. Bulla seeundum relationem P die Apr. 12 dietatu, exarata et a papa et cardinalibus subscripta est, ideoque et huius diei signum chronologicum tulisse putanda est. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. nr. 6290.

<sup>a</sup>Paschalis<sup>b</sup> episcopus servus servorum Dei karissimo in<sup>c</sup> Christo filio<sup>d</sup> Heinrico<sup>c</sup> glorioso<sup>f</sup> Teutonicorum<sup>g</sup> regi<sup>h</sup> et per Dei omnipotentis<sup>i</sup> gratiam Romanorum

- 94. t) Domnum teneat des. C 2. u) suum add. M. v) sanctae add. C 2. w) deest C 1. 3. 4. x) sie P 2; terram quam P 1; cuncta que C. M. s) deest C. M. z) suorum M. a) sine fraude et malo ingenio add. M. b) obedientiam C 4. c) tamen add. C 2. d) mei add. P 1. e) cath. imp. des. C 3. f) Haec ingenio des. M. s) Sic me Deus add. P 1; Sic me Deus adiuvet add. P 2.
- 95. a) deest C2. b) parte imperatoris Henrici C2. c) ordo nominum in C2: 1.2.4.3.5.6.
  8.7.9 (item Fredericus). 10. 11. 13. 14; in C3: 1—7. 10. 8. 12—14; in C4: 1—6. 8—14; in M: 1. 2.4.8.
  5—7. 10—14. d) om. Pertz. e) Ydus P1. f) octava P1. g) nona P1, ubi reliqua desunt.
- 96. a) praecedit lemma in R 1. 2: Item aliud (alium 2) privilegium Paschalis papae quod dedit Hein- 40 rico IIII. imperatori, mutato priore; in C 1: Istud est privilegium domni papae quod fecit imperatori de
- 1) Pruesto etiam collatio erat codicis universitatis Cantabrigiensis Ti III. 33 sacc. XII. fol. 196' a viro d. Liebermann parata. At cum lectiones nullius pretii sint textusque medius abrumpatur (Si quis autem a clero || ), cam non curavimus.

imperatorik augustol salutemm et apostolicam benedictionem. Regnum vestrum sanctae Romanue<sup>n</sup> ecclesiae singulariter<sup>o</sup> coherere, dispositio divina constituit. Predecessores<sup>p</sup> siquidem<sup>q</sup> vestri probitatis et<sup>r</sup> prudentiae<sup>s</sup> amplioris<sup>t</sup> gratia Romanae urbis coronam et imperium consecuti sunt. Ad cuius videlicet coronae et imperii dignitatem 5 tuam quoque personam, fili karissime Heinrice", per nostri sacerdotii ministerium maiestas divina provexit. Illam igitur dignitatis prerogativam, quam predecessores nostri vestris predecessoribus catholicis imperatoribus concesserunt et privilegiorum paginis confirmaverunt, nos quoque dilectioni tuae concedimus et presentis privilegii pagina confirmamus, ut regni tui episcopis vel abbatibus libere y, preter violentiam o et simoniam<sup>z</sup>, electis investituram virgae et anuli<sup>a</sup> conferas. Post investitionem<sup>b</sup> vero eanonice consecrationem accipiant ab episcopo ad quem pertinuerint. Si quis autem a elero et g populo preter assensum tumm h electus fuerit, nisi a te i investiatur, a nemine consecretur [exceptisk nimirum! illis qui vel in archiepiscoporum vel in Romani pontificis solent dispositione consistere]. Sane archiepiscopi vel episcopi<sup>m</sup> libertatem 15 habeant a ten investitos o episcopos velp abbates canonice consecrandi. Predecessores enim vestri ecclesias q regni sni tantis regalium r snorum beneficiis ampliarunt s, nt regnum ipsumt episcoporum maxime velu abbatum presidiis oporteat communiri, et opopulares x dissensiones, que in electionibus sepez contingunt, regali oporteat maiestate compesci. Quam ob rem prudentie et potestatia tue cura debet sollicitius imminere, utb Romanae 20 ecclesiae c magnitudo d et ceterarum e salus tuis prestante domino beneficiis et serviciis g conservetur. Si qua igitur h ecclesiastica i secularisve k persona hanc nostre concessionis paginam<sup>1</sup> sciens<sup>m</sup>, contra cam temerario ausu<sup>n</sup> venire o temptaverit<sup>p</sup>, anathematis vinculo, nisiq resipnerit, innodetur honorisquer acs dignitatist periculum Observantes autemu misericordia divina custodiat et personam pote-25 statemque w tuam ad honorem sunm et gloriamy feliciter imperare concedat a.\*

\*) in V sequentur hace: Cui nimirum scriptum hunc ibidem quamvis invitus pontifex subscripsit et episcopi et cardinales, qui cum eo capti fuerant, simul cum diaconibus ac subdiaconibus subscripsere et per sacramenta firmaverunt; episcopi scilicet duo fuerunt, Savinensis videlicet et Portuensi.

30 investituris episcopatuum; in U2: Privilegium Paschalis papae quod fecit imperatori Henrico de investituris episcopatuum et abbatiarum; in W: Ex decretis Paschasii pape ad Henricum imperatorem. b) P. V. R 2. d) suo add. C 1. W. B; Pascasius R I. c) in Christo des. C 1. 2. e) sie W; Henrico C 2, 4, 5; f) deest C. M. B. g) deest M. h) regi — Romanorum des. W. H. R. V. C 1. B; deest hic M. m) salutis M. n) deest C 1. 2. i) operis C4. k) et add. C2. 1) Henrico add. hic M. r) probitatem cum C4. 35 °) deest M. q) deest V. C. B. s) providentie C 1. 2. P) Et pred. C 2. t) ampliori R 3. u) Henrice M. U 2, 4, 5; H. reliqui.  $^{\rm v}$ ) nostri pred. tuis  $V_{\star}$ w) et — confirmay) et add. IV. verunt des. U 2. x) et C 2. z) symoniam et violentiam V; sim. vel viol. M. b) investitutionem C1.2.B; investionem M. W. c) canonicam V; canonice W. a) anuli et virgae R. f) pertinuerit C. M. W. B. g) vel M; a add. C 1. 2. d) accipiat C. B. e) at V. i) pro a te C1: aute. k) uncis inclusa tantum in R3. M. W. 1) deest W. 40 assensum C. B.o) investim) episcopi et (vel C4. B) archiepiseopi V. C. B; arch. et episcopi R3. W. n) a te des V. P) et C 1. 2. q) ecclesiam W. r) regaliis B. s) ampliaverunt R 3. C 5. tutos C 1. 2; innestos B. v) deest R 3; prediis C 4; maxime ep. vel abb. presidiis M; ep. vel t) ipsorum R 3. B. u) et C 1. 2. w) deest V.  $^{\mathbf{x}}$ ) post C4. abb. maxime presidiis C5; maxime ep. presidiis vel abbatum V. a) potestatis V; potestativae pro potestati tue C 4. b) et add. C 1.2. 45 omnibus M. z) deest C2. c) ecclesiae Romanae R 1. 2. d) celsitudo C4. e) ceterorum V. C1. f) tuis deest V. C 1. 2. 4; g) pro et serviciis V: potioribus; des. W. h) vero C 1. 2. sequitur post beneficiis C 5. B. k) secularis vel C1; secularis potentia aut C2. 1) pagina V. m) sciens deest C2; n) deest W; ausu tem. B. o) pervertere C4. sciens — eam des. C 4. p) presumpserit B. s) et W. t) suae add. C. M. B. 50 resipuerit des, C2. r) honoris quoque C4. igitur C2; hec add. R. M. W. v) div. mis. B. w) ac maiestatem C2. x) deest R 3. y) honorem z) deest R 3. a) faciat R 3; Amen add. V. et gloriam suam V. U2.

#### 97. CONFIRMATIO PACIS PER PASCHALEM II. Apr. 12.

Postridic post conventionem apud pontem Mammeum (Apr. 12), ut testatur relatio R II, die coronationis (Apr. 13), ut vult collectio C, cum inter missarum solemnia Paschalis II. regi hostiam in signum pacis traderet, declarationem promulgavit, quae an antea in scriptum redacta fuerit dubitari licet. Nam in diversis formis nobis asservata est. a) Primam et ut 5 videtur maqis qenninam praebent R II 1—3 et, sententia una suppressa, M. — b) Secunda uvulto brevior legitur in C 1. 2. 5; quae in C 1. 2 his verbis introducitur: Hec sunt verba quae dixit dominus apostolicus domino imperatori (Henrico add. 2) in communicatione corporis et sanguinis (Christi add. 2) die coronationis suae. C 5 autem hace verba facit: Confirmatio pacis inter apostolicum et imperatorem dum in celebratione missae 10 traderet ei corpus et sanguinem domini nostri Iesu Christi. Formulae subiungit C 5: Datum est Id. Aprilis indictione quarta; C 2 autem: Anno verbi incarnati MCXI. Hoc confirmatum est in basilica sancti Petri XVI. Cal. Martii (potius Maii?), regnante in coelis domino nostro Iesu Christo cum Patre eterno et Spiritu sancto. Amen. formula in scriptum redacta esset, signum chronologicum, quod prachet C 5, addi 15 debuit. At quid sibi velit signum chronologicum falsum, quod in C 2 legitur (Apr. 16?), nescio. — c) Tertiam formulam brevissimam vulgavit vir cl. Wattenbach 'Archiv' X, 464 e codice Vindobonensi 373, quae his verbis introducitur: Hoc ad regem dixit quando communicavit. — Quartam minime authenticam inseruit Petrus Ostiensis Chronico Casinensi l. III, c. 40 (SS. VII, 782): Sieut pars ista vivifici corporis divisa est, ita 20 divisus sit a regno Christi et Dei quicumque pactum istud disrumpere temptaverit.

#### Formula a.

Hoc dominicum corpus, quod sacrosancta tenet ecclesia, natum ex Maria virgine, elevatum in cruce pro redemptione generis humania, damus tibi, fili karissime, in remissionem peccatorum tuorum et in conservationem o confirmandae pacis et verae samicitiae inter me et te, et regnum et sacerdotium; ut dominus noster Iesus Christus, cuius hoc corpus et sanguis est, sit inter me et te, et regnum et sacerdotium conservator et confirmator verae concordiae et pacis.

#### Formula b.

Domine imperator Henrice<sup>d</sup>, hoc corpus Domini, natum ex Maria virgine, passum 30 in cruce pro nobis, sicut sancta<sup>e</sup> catholica tenet accelesia, damus tibi in confirmationem<sup>f</sup> verae pacis et concordiae inter me et te. Amen <sup>g</sup>.

#### Formula c.

Audi o rex, hoc corpus dominicum, natum de virgine, passum in cruce, sicut tenet sancta catholica aecclesia, sit tibi ad confirmationem verae inter nos pacis et amiciciae. 35

#### 98. FORMA ABRENUNTIATIONIS SILVESTRI IV. ANTIPAPAE.

Deposuit antipapam Heinricus V, ut narrant Annales Romani SS. V, 478, postquam finem fecit cum dicto Paschali pontifice in prata Neronis, quia ipse Maginulfus tunc erat in castra. Formulam cdidit vir cl. Wattenbach 'Archiv' X, 464 e codice Vindobonensi 373.

40

97. a) humani generis R 3. M. b) conservatione R 3. c) ut — sacerdotium des. R 3; ut — et pacis des. M. d) H. C 1; deest C 5. e) et add, C 5. f) conservatione C 2. 5. g) deest C 1. 5.

<sup>1)</sup> Congruit codex Gandavensis, v. 'Archiv' VII, 542. Notandum est, textum codicis C 1 finita formula abrumpi.

Hec est abrenuntiatio qua papatum refutavit qui iniuste rapuit. Ego Monoegealdus abrenuntio omni errori, maxime quem in apostolicam sedem presumpsi, et promitto fidem et oboedientiam Deo digno et catholico papae Paschali.

#### 99. RELATIO REGISTRI PASCHALIS II.

Fundamentum editionis elegimus textum P 1 a Duchesnio recognitum, adnotavimus varias lectiones codicum P 2. 3, quantum relationis receperant, et P 4, quousque Theineri editio extenditur, additis paneis illis Ceneii scripturis, quas attulerunt Pertz et Watterich.

\*Annob ab incarnatione Domini MCXI. mense Februario die nona, indictione IIII, Feb. 9.
tempore domni Paschali secundi papae, anno eius XII. Henricus Teutonicorum rex
tempore domni Paschali secundi papae, anno eius XII. Henricus Teutonicorum rex
tum magno exercitu in Tusciam venit et, missis Romam in porticum Sancti Petri
nuntiis cum Petro Leonis et aliis domni Paschalic papae nuntiis, et consilio habito
domnus apostolicus misit ad eum suos legatos Sutrium, nt finem inponerent discordie
et liti que a tempore beate memorie septimi pape Gregorii inter regem et pontifices
Romanos de investituris exorta fuerant. Finis autem qualis fuerit in consequentibus
te enarrabitur.

Hoc pactum intere eos deliberatum est:

'Rex scripto refutabit — fideliter adiuvabit'. nr. 83.

'Ego Albertus cancellarius -- Deus adiuvet'. nr. 84.

Cartula f alia sic se habet:

'Si rex adinpleverit — et pontem'. nr. 85.

'Ego Petrus Leonis - in Turri'. nr. 86.

Post haecg domnus papa nuntios suos Sutrium misit, coram quibus rex in hecg verba iuravit:

'Ego Heinricus rex — me Deus'. nr. 87.

Post haecg et sich principes iuraverunt:

'Ego Frethericus dux — Idus Februarii'. nr. 88.

Post hace idem rex Romam accessit tertio Idus, id est XI. die Februarias, in Feb. 11. sabbato videlicet ante quinquagesima. Altero die oviam ei domnus papa misit in Feb. 12. Montem Gaudii, qui et Mons Malus dicitur, signiferos cum bandis, scriniarii, iudices et stratores. Maxima etiam populi multitudo ei cum ramis occurrit. Duo iusta priorum imperatorum consuetudinem iuramenta, unum ante ponticellum, alterum ante portam porticus Romanorum populo fecit. Ante portam a Iudeis, in porta a Grecis cantando exsceptus est. Illic omnis Romanae urbis clerus convenerat ex precepto pontificis. Et eum ex equo descendentem usque ad Sancti Petri gradus cum laudibus deduxerunt.

Cum vero ad superiora graduum ascendisset, illie domnus papa cum episcopis pluribus, cum cardinalibus presbiteris et diaconibus, cum subdiaconibus et ceteris scole cantorum ministris affuit. Ad cuius vestigia cum rex corruisset, post pedum oscula ad oris oscula elevatus est. Ter se invicem complexi, ter se invicem osculati sunt. Mox dexteram pontificis tenens cum magno populorum gaudio et clamore ad portam pervenit argenteam. Ibi ex libro professionem imperatoriam fecit, et a pontifice imperator designatus est; et iterum a pontifice obsculatus est. Mox super eum orationem primam, sicut in Ordine continetur, Lavicanus episcopus dedit.

<sup>99.</sup> a) praecedit lemma in 2: Actio inter dominum papam Paschalem et Henricum imperatorem IIII.
b) loco Anno — Henricus 2. 3: Anno dominice incarnationis MCXI, pontificatus autem domini Paschalis
secundi pape XI, indictione III. Henricus (Heinricus 3) quartus; 4: Hoc tempore Henricus.
c) Paschalis 2—4.
d) et — enarrabitur des. 2—4.
e) inter eos des. 2.
f) Cartula — habet des. 2.
g) hoc 4.
h) pro
et sic 4: sic etiam.

Feb. 13.

Post ingressum basilicae cum in Rotam porfireticam pervenisset, positis utrimque sedibus consederunt. Pontifex refutationem investiturae et cetera, quae in conventionis carta scripta fuerant, requisivit, paratus et ipse que in alia conventionis carta scripta fuerant adimplere.

Ille cum episcopis suis et principibus secessit in partem iusta secretarium: ibi 5 diutius quod eis placuit tractaverunt. In quo tractatu interfuerunt Longobardi episcopi tres, Bernardus Parmensis, Bonus senior Regitanus, Aldo Placentinus. Cum autem longior se hora protraeret, missis nuntiis pontifex conventionis supradicte tenorem repetiit adinpleri. Tune episcopi trasalpini ad pontificis vestigia corruerunt et ad oris oscula surrexerunt. Set post paululum familiares regi¹ dolos suos paulatim aperire 10 coeperunt, dicentes: scriptum illut, quod condictum truerat, non posse firmari auctoritate et iustitia. Quibus cum euangelica et apostolica obiceretur auctoritas, quia et treddenda sunt cesari quae sunt cesaris' et tremo militans Deo implicat se negotiis saecularibus', cum armorum usus, secundum beatum Ambrosium, ab episcopali officio alienus sit. Cum hee et alia illis apostolica et canonica capitula obicerentur, illi 15 tamen in dolositate sua et pertinacia permanebant.

Cum iam dies declinaret in vespera, consultum a fratribus, ut rex eodem die coronaretur, ceterorum tractatus in sequentem ebdomadam differretur. Illi etiam hoc adversati¹ sunt. Inter haec tam pontifex quamque et prefectus et omnes, qui cum eo erant, a militibus armatis custodiebantur. Vix tandem ad altare beati Petri pro 20 audiendis missae officiis conscenderunt, vix ad sacramenta divina conficienda panem, vinum et aquam invenire potuerunt. Post missam ex cathedra descendere compulsus pontifex deorsum ante confessionem beati Petri cum fratribus sedit. Ibi usque ad noctis tenebras ab armatis militibus custoditus. Inde ad ospitium extra aecclesiae atrium cum fratribus deductus est.

Capta est cum eo et diaconorum<sup>m</sup> ac notariorum et laycorum numerosior multitudo. Qui autem evaserunt, alii expoliati, alii gravius verberati sunt. Factus est igitur in Urbe tota repentinus tumultus, dolor et gemitus.

Postera die Romani adversus Teutonicos acrius pugnaverunt, adeo ut eos ex porticu pene propulerunt; ex qua pugna plures ex utraque parte mortui fuerunt, set 30 plures ex parte Teutonicorum. Unde tantus eos terror invasit, ut per totum sequens biduum die hac nocte in armis essent. Porro, cum se Romani die tertio cominus pugnaturos pronuntiassent, illi nocte ipsa tanto metu ex porticu profugerunt, ut non solum sarcinas set multos etiam socios in ospitiis reliquissent.

Dehine usque ad pedem Soractis montis progediens, iusta beati Andreae monasterium Tiberis alveum transierunt et per Sabinos ad Lucanum pontem iter agentes, ulteriores Romane urbis partes aggressi sunt. Traebantur inter haec et elericorum et laycorum nonnulli funibus alligati. Portifex autem cum duobus episcopis, Savinensi videlicet et Portuensi, et cardinalibus quatuor aput castellum Trebicum, ceteri vero cardinales aput Corcodilum in custodia tenebantur. Itaque cum et agros Romanorum ex cotidie depopularetur et corum animos dolo ac pecunia pertemptaret, tantam Deus populo constantiam tribuit, ut nichil cum eis pacisci sine papae et cardinalium liberatione potuerunt. Diversis inter haec consiliis distraebatur. Set perpetrati sceleris conscius, nichil sibi ulterius tutum fore aput papam arbitrabatur. In hoc tandem plena deliberatione convenit, ut omnes quos ceperat liberos faceret<sup>n</sup>, dummodo securitatem 45 sibi aput papam futuri temporis provideret. Hoc profecto per principes suos, hoc per elericos, hoc per laycos, hoc per cives Romanos sollicitius satagebat. Ceterum domnus

<sup>99.</sup> i) regii Watterich e cod. Cencii Riccard. k) condiatum 1. 1) aduesati 1. m) pro diaconorum ac notariorum Cencius sec. Pertz: elericorum; sic etiam Petrus Ost. n) fecerat 1.

papa facilius vitam exponere quam investituris episcopatuum et abbatiarum consentire malebat, quamvis ille per investituras illas non ecclesias, non officia quelibet, set sola regalia se dare assereret. Proponebatur pontifici captivorum calamitates, quod ammissis liberis et uxoribus domo et patria exules durioribus compedibus arcebantur. Proponebatur ecclesiae Romane desolatio, que pene omnes cardinales ammiserat. Proponebatur gravissimum scismatis periculum, quod pene universae Latinorum ecclesiae immineret. Vietus tandem miseriis filiorum, laborans gravibus suspiriis atque gemitibus et in lacrimas totus effusus: 'Cogor, ait, pro ecclesiae liberatione hac pace hoc pati, hoc permittere quod pro vita mea nullatenus consentirem'.

Ad hanc enim securitatem confirmandam episcopi et cardinales qui capti fuerant expetebantur. Nec omnino aliter aut captivorum dimissio aut ecclesiae pax, quantum in ipsis erat, poterat provenire. Cum q itaque comes Albertus de Blanderada et ceteri regis laterales iuramentis condicionem prescribi non sinerent, Paschalis pontifex ait: Quandoquidem conditionem scribi non patimini, verbis apponam. Tunc totus ad regem versus dixit: Iuramenta hace ideo facimus, ut vos illa, que pacti estis, faciatis et observetis. Quod rex cum suis omnibus lactissime ac libentissime annuit. Ex verbo igitur pape Paschalis sie ab eis iuratum est in agro insta pontem Mammeum, qui Romanos a Teutonicis dirimebat.

'Domnus papa Paschalis — et malo ingenio'. nr. 92.

Ille invicem iuravitx in haee verba:

'Ego y Heinricus rex — et malo ingenio'. nr. 94.

Post hace Coloniensis archiepiscopus Fridericus, Tridentinus Gębeardus<sup>z</sup>, Monasteriensis Bruccardus<sup>a</sup>, Bruno Spirensis, Albertus cancellarius, comes Herimmannus<sup>b</sup>, Fridericus palatinus comes, Albertus comes de Blanderada<sup>c</sup>, Fridericus Saxo, Beringarius comes, Fridericus comes Frisingensis<sup>d</sup>, Bonifatius marchio<sup>c</sup>, Guarnerius comes et<sup>f</sup> Godefridus de Suevia<sup>g</sup>, posita super euangelium huius sacramenty cartula. iuraverunt sic ex precepto regis, sicut in hac cartula scriptum est:

'Sic domnus rex — iuxta pontem Mammeum'. nr. 95 pars ultima.

Restabat illa exactionis et extorsionis portio, ut de investiture permissione privilegium regi personaliter scriberetur. Nec ipse igitur nec ipsius laterales passi sunt,
ut intra Urbem scriptura ipsa differretur, ubi sigillum pontificis dimissum fuerat.
Altero itaque die in codem campo, qui Septem Fratrum dicitur, dum castra moverentur. Apr. 12.
illut dictari oportuit, et transito iusta pontem Salarium Tiberis fluvio, dum aput octavum
castra sita essent, accitus ab Urbe scriniarius scriptum illud inter nocturnas tenebras
exaravit. Cui nimirum scripto illo ibidem quamvis invitus pontifex subscripsit 1.

Porro cum ibidem cartam ipsam rex accepisset, postmodum tamen cum in beati Petri ecclesiam pervenisset post corone acceptionem, cam ad manum pontificis retulit. Apr. 13. Nec solum contra eius voluntatem, set ctiam contra omnem consuctudinem de manu eius accepith.

Coronatus est autem idem rex portis omnibus Romane urbis, ne quis civium ad eum accederet, obseratis. Post coronae acceptionem finitis misse solempnibus, ipse

99. °) domos 1. P) imminerent 1. q) abhine rursus 2. r) deest 2. s) deest 1. t) versus x) hic abrumpitur iterum 2. u) sic a card. 2. v) iuxta 2. w) dirimebant 1. ad regem 2. y) Ego — iuxta pontem Mammeum fol. 137 in 2. a) Brucardus 2. z) geberardus 1. d) Frisigensis 2. c) Blandarada 2. e) et add. 1. f) deest 1. g) sic 2 et Cen-45 mannus 2. h) legendum recepit. cius sec. Pertz; in 1 Suavia legendum esse ridetur.

<sup>1)</sup> Watterich I, p. XLVII not. 2 contendit, like sequi sententiam et episcopi et cardinales — videlicet et Portuensi, quam r. supra p. 145, l. 27—29. At hanc sententiam ab eo petitam esse ex V fol. 193 B, mihi haud dubium est.

statim ad eastra in campum egreditur. Pontifex autem tune tandem cum episcopis et cardinalibus liber in Urbe egrediens tanta frequentia populi oceurrentis et Deum laudantis excipitur, ut vix circa vesperas ad ospitia potucrit pervenire. Actum Idibus Aprilis, quinta feria post octava pasche.

Hee sieut passi sumus et oeulis nostris vidimus et auribus nostris audivimus 5 mera veritate perseripsimus.

#### 100. ENCYCLICA HEINRICI V.

Subsidia fuerunt R I 1—4. Fundamento usi sumus R 3, quocum R 4 admodum convenit. Encyclicam hanc fine carere elucet. — Stumpf, Reg. 3051.

Heinrieus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator augustus omnibus<sup>b</sup> Christi et<sup>c</sup> ecele- 10 siae fidelibus.

Notum esse volumus dilectioni et diseretioni vestrae ea quae inter nos et dominum illum Pasehalem<sup>d</sup> erant, quomodo ineepta, traetata et peracta<sup>e</sup> sint, scilicet de eonventione inter me et ipsum, de traditione Romanorum in me et meosf, ut audita intelligat, intellecta examinet, examinata diiudieet. Igiturg eumh in eo essem totus, 15 ut me ad ceelesiae utilitatem et ipsius votum, si iustum esset, componerem, cepit dilatationem et exaltationem regni super omnes anteeessores meos promittere; studebati subdole tamen, quomodo regnum et eeelesiam k a statu suo diseinderet, traetare. Quod sie faeere aggressus est. Regno nostro iam¹ am Karolo treeentis et eo amplius annis et sub sexaginta tribus apostolicis investituras episcopatuum et abbatiarum n, eorumdem 20 auctoritate et privilegiorum firmitateº tenenti, absque omni audientia volebat auferre. Et eum per nuntios nostros ab eo quaereretur<sup>p</sup>, omnibus<sup>q</sup> his ablatis<sup>r</sup>, quid de nobis fieret, in quo regnum nostrum eonstaret, quoniam omnia fere anteeessores nostri ecelesiis eoneesserunt et tradiderunt, subiunxit: 'Fratres, eeelesiae deeimis et oblationibus suis contentae sint; rex vero omnia praedia et regalia, quae a Karolo et 25 Lodoyeo, Ottone et Heinrieo aliisque suis praedeeessoribus aeeelesiis collata sunt, sibi et suis suecessoribus recipiat et detineat'. Ad hacc eum nostri reponderent, nos quidem nolle ecelesiis violentiam inferre nee ista subtrahendo tot saerilegia ineurrere, fidu-Febr 12. cialiter t promisit et sui saeramento pro ipso u promiserunt: dominica 'Esto mihi in Deum'v se omnia haec eum iusticia et auetoritate eeelesiis auferre nobisque et regno 30 cum iusticia et auetoritate sub w anathemate confirmare et eorroborare; nostris itidem x firmantibus, si hocy, uti praemissum est, complesset — quod z tamen nullo modo posse fieri sciebant — me quoque investituras eeelesiarum, uti quaerebat, refutaturum, sicut in earta conventionis 1 plenius videre poteritis.

De<sup>a</sup> traditione vero in nos et in<sup>b</sup> nostros sie se res habet. Vix portas eivitatis <sup>25</sup> ingressi sumus, cum ex<sup>c</sup> nostris infra menia seeure vagantibus quidam vulnerati, alii<sup>d</sup> interfeeti sunt, omnes vero spoliati aut eapti sunt. Ego tamen quasi pro levi eausa

<sup>100.</sup> a) H. 2; Henricus 4. b) pro omnibus — fidelibus 1. 2: Parmensis ecclesiae capitancis, elero et populo gratiam suam et omne bonum. c) deest 4. d) dominum P. papam 1. 2. e) incepta aeta 1. 2; incepta tractata 4. f) in nos et nostros Romanorum 1. 2. g) deest 1. 2. 40 h) dum 4. i) deest 3. k) ccclesias 1. 2. 1) deest 1. 2. m) deest 4. n) et abbatiarum des. 1. 2. 4. o) confirmatione 3. p) quaereremus 4. q) omnibus his ablatis des. 4. latis 1. 2. s) aliisque suis pracd. des. 3, 4. t) fid. promisit des. 3. u) eo 4; pro ipso des. 1. 2. v) in Deum des. 1. 2. w) pro sub — corroborare 4: redderc. x) tunc idem 1. 2. z) et quod 3. a) De — cum processione perveni in 4 imam epistolae partem tenent. b) deest 1. 2. 45 c) deest 3. 4. d) alteri 4.

<sup>1)</sup> Nr. 85.

non motus, bona et tranquilla mente usque ad ecclesiae e beati Petri ianuas cum processione perveni.

Ubi<sup>f</sup>, ut ostenderem<sup>g</sup>, nullam ecclesiarum<sup>h</sup> Dei disturbationem ex nostro velle procedere, in cunctorum astantium oculis et auribus hoc decretum promulgavi:

'Ego Heinricus Dei - subtrahere recuso'. nr. 89.

Hoc decreto a<sup>i</sup> me lecto et subscripto, petii ab eo, ut sicut in carta conventionis eius scriptum est, mihi adimpleret. Haec est carta conventionis eius ad me:

'Domnus papa precipiet - eum habere potuero'. nr. 85.

Hace sunt sacramentak:

10

'Ego Petrus Leonis - scriptum est'. nr. 86.

Haec sunt sacramenta ex nostra parte1:

'Ego comes Hermannus — scriptum est'. nr. 81.

Cum ergo supradictae postulationi insisterem, scilicet ut cum institia et auctoritate promissam mihi conventionem firmaret, universis in faciem cius<sup>m</sup> resistentibus et de15 creto suo planam heresim inclamantibus, scilicet episcopis, abbatibus, tam suis quam nostris, et omnibus ecclesiae filiis, hoc, si salva pace ecclesiae dici potest. privilegium proferre voluit.

'Paschalis episcopus servus — reddituri pro animabus corum'. nr. 90.

#### 101. RELATIO CAESAREA ALTERA.

Praesto erant R II 1—3. Hace relatio cum epistolae encyclicae formam non habeat, a quo confecta sit, penitus ignoramus. At cum narratio Willelmi Malmesburiensis, e libello Davidi Scotti hausta, semel quidem l. V, c. 423 (Hac conventione expleta — in hace verba) cum Relatione concordet, aut Relationem hoc libello usam esse aut Davidum ipsum eius auctorem fuisse, fortasse concedes.

<sup>a</sup>In <sup>b</sup> nomine sanctae et individuae Trinitatis. Haec est conventio inter domnum <sup>c</sup> papam Paschalem et Heinrieum imperatorem <sup>d</sup>, inter <sup>e</sup> regnum et sacerdotium de confirmatione et conservatione <sup>f</sup> pacis et amicitiae:

'Domnus papa Paschalis concedet - regnum et imperium'. nr. 91.

Istud est sacramentum per quod confirmata est inter papam P.g et imperatorem H. 30 superius perscripta la conventio:

'Domnus papa Paschalis non inquietabit — et malo ingenio'. nr. 92.

'Ista sunt nomina episcoporum — Sergii et Bachi'. nr. 93.

Hac conventione expleta tet praedictorum episcoporum et cardinalium sacramento confirmata et osculo utrimque dato, domnus papa P. insequenti die, scilicet II. Idus Apr. 12.

35 Aprilis, sollempniter missam dominicam 'Quasi modo geniti' celebravit. In qua post communionem suam et ministrorum altaris domno H. imperatori corpus et sanguinem domini nostri Iesu Christi dedit in hec verba:

'Hoc dominicum corpus — concordiae et pacis'. nr. 97 a.

Et in hec verba, papam exigente, in ipsa communione invicem se osculati sunt.

- 100. c) deest 3. f) Ubi Hec est carta conventionis eius ad me in 1. 2 non suo loco leguntur, sed post ea, quae infra sunt, verba haec: privilegium proferre voluit. g) ostenderemus 1. 2; Ego vero ut ostenderem 4. h) deest 3. i) a me lecto des. 3. k) ex parte domini papae add. 4. l) ex parte regis 4. m) ei in faciem 1. 2.
- 101. a) praecedit rubrum in 3: Conventio inter papam Paschalem et Heinricum imperatorem.

  b) In —

  45 Trinitatis des. 1. 2. c) deest 3. d) imper. Heinr. 1. 2. c) inter sacerdotium des. 1. 2. f) de conservatione confirmandae 1. 2. g) deest 3. h) scripta 3. i) completa 1. k) deest 1. l) Iesu Christi des. 3. m) P. add. 3.

His feliciter et gaudio diu expectato expletis, Romam exultantes pervenerunt. Et in argentea porta rex a domno apostolico et a toto clero cum oratione, quae in Ordine continetur, receptus et ad mediam Rotamo deductus et, ibi expleta oratione secunda, usque ad confessionem apostolorum Petri et Pauli cum letaniis perductus et unetus est. Post hec a domno papa ad altare corundem apostolorum eum immenso tripudio deducitur et ibidem corona sibi ab apostolico imposita in imperatorem consecratur.

Deinde missa incipitur de resurrectione Domini et sollempniter celebratur. In qua ante communionem sub testimonio astantis ecclesiae tam elericorum quam laicorum domnus apostolicus privilegium domno II. imperatori propria manu dedit<sup>q</sup>; in quo sibi 10 et regno suo quod<sup>r</sup> scriptum est concessit et ibidem anathemate confirmavit:

'Paschalis episcopus servus — imperare concedat'. nr. 96.

# 102. PACTUM CUM VENETIS.

1111. Mai. 22.

Proferinus hoc pactum ex 1) Libris pactorum lib. I, fol. 2; 2) Libris pactorum <sup>15</sup> lib. II, fol. 75'; et 3) Libro blanco fol. 34', nr. 19, in quo inscribitur: Privilegium Henriei imperatoris quarti, renovationis et confirmationis de aliquibus factum domino Ordelaffo Faletro duci. Ex Libris pactorum pactum transscriptum est in cod. Trivisano fol. 179. Huius pactionis exordium et capita 1—17 ex Heinrici IV. pacto (supra nr. 72) sumpta sunt. Quod cum post c. 17, ut diximus, deficiat, sequentia capita 18—21 et a c. 24 omnia <sup>20</sup> usque ad ultimum a pacto Ottonis II. (supra nr. 18), capita autem 22 et 23 ab Ottonis III. praecepto (supra nr. 20) pendent. — Stumpf, Reg. 3062. (P. decst.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente elementia quartus Romanorum imperator augustus. Quoniam stabilem christianorum principum karitatem operari plurima bona ad multorum utilitatem evidenter novimus et viros<sup>a</sup> sapientes ac 25 discretos rectores regnorum suorum notos habere semper et amicos curavinus, Ordelaf Faletrum de Donis christianum et clarum ducem Veneticorum, quem luce sapientie et totius honestatis ubertate predicabiliter pollere manifestum est, habere notum et amicum ad decus imperii nostri stabilitate perpetua decrevimus. Ad cuius rei perpetuam confirmationem hoc, quod ipse dux vir sapiens et honestus\* fieri exaudibiliter postulavit, a nobis consilio nostrorum principum digna 30 postulatione\* impetravit. Hac igitur ratione tante dilectionis uniti nostram utrimque karitatem rationabiliter observavimus et in multis magnisque negotiis publicis ac privatis eius sinceram dilectionem ac preclaram sapientiam imperio nostro et nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus. Et quia ipsius rei evidentia et sapientum iudicio\* sapiens ac<sup>b</sup> discretus **ipse dux** Venetici regni rector extitit et egregia fides\* et pure dilectionis exhibitio, quam semper erga nos 35 habuit et nostrum imperium\*, eum nobis in omnibus commendabilem exhibuit, dignus eius et honestus interventus\* apud nostram imperatoriam maiestatem locum karissimi amici et viri sapientissimi venerabiliter<sup>e</sup> optinuit. Igitur ob sinceram et venerabilem eius dilectionem vere kari-

<sup>101.</sup> n) papa 3. o) Romam male 1. 2. p) deest 3. q) dedit domno H. imperatori (propria manu des.) 3. r) sic add. 3.

<sup>102.</sup> a) virorum 2. 3. b) et 3. c) venerabillis 3.

tatis vinculis astrictam d \*quicquid ipse dux et Veneticie ducatus, ecclesie et populus retro per triginta annos in imperii nostri potestate, secundum quod in precepto nostri patris et nostrorum antecessorum, regum et imperatorum, continetur et in pacto Othonis imperatoris legitur, iuste et legaliter habuit et tenuit, per hanc nostram imperialem paginam renovamus atque confirmamus.

5 Huius autem rei intermuntiig inter nos et predictum ducem nostrum h karissimum amicum viri nobiles extiterunt Vitalis Faletrus eius consobrinus et Stephanus Morecchus i dilectus eiusdem ducis capellanus et cancellarius atque Urso Iustinianus vir illustris; — non ut istorum gratia vel cuiuslibet alterius hoc faceremus, sed solummodo dulci karitate ducis karissimi nostri, cui indissolubiliter uniti sumus, prout dictum est, hoc eginus, ita quidem ut pars parti nil malignum aut iniustum, sed semper quod rectum est, in omnibus actionibus rebusque facere presumat et si, quod absit, aliqua malicia vel lesio\* inter partes commissa fuerit, per huius federis decreta tergatur hac facta satisfactione a rebelli et transgressore parte ad pactum observandum hec series federis inviolabiliter semper maneat per cuncta annorum curricula n, remota\* contradictione vel impugnatione tam nostra quam nostrorum successorum omnium.

Quia iniustum videtur, ut aliquis vel suis vel aliis equis sanctionibus oppugnare nitatur, et ut maxime ac specialiter notentur vicini populi tam ex nostro imperio quam ex predicto ducatu Venetie, a quibus omnimodo hanc pactionis institutionem observandam esse decrevimus, hii sunt ex nostro scilicet iure: Papienses<sup>o</sup>, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenses, Pisani, Genuenses, Placentini, Florentini, Ferrarienses<sup>p</sup>, Ravennates, Comaclenses, Ariminenses<sup>q</sup>, Pesaurienses, Censentenses<sup>r</sup>, Fanenses, Senogalienses, Anconenses, Humanenses, Firmenses, Epinenses, Veronenses, Monteficeuses<sup>s</sup>, Gavelenses, Vincentenses, Paduenses, Tarvisiancuses, Cenotenses, Foroiulienses, Histrienses, et cuncti de nostro Italico regno, sive qui modo sunt sive qui in posterum futuri sunt; ex predicto vero ducatu Venetie sunt: Rivoaltenses, Metamaucenses, Cluienses, Pistrinenses, Caputargellenses, Brintilenses<sup>t</sup>, Laurctenses<sup>u</sup>, Babienses, Murianenses<sup>r</sup>, Maioribenses<sup>w</sup>, Torcellenses, Amianenses, Burianenses, Constanciacenses<sup>x.1</sup>, Equilenses, Caprolenses, Civitatinenses, Finenses, Gradenses et cuncta generalitas populi<sup>y</sup> Venetie, sive qui modo sunt vel qui futuri sunt.

(1) Confirmamus itaque Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel minorari debere, sed libere et absque ullo inpulsu que retro ab annis possederunt triginta, deinceps possideant. Proprietates vero et predia, que habere videntur tam ipse dux quam suus patriarcha nec non et episcopi, abbates et ecclesie sancte Dei et reliquus populus Venetie sibi subiectus infra potestatem imperii nostri, sive in campis, sive in domibus pratis, silvis, vineis, paludibus, salitis, sationibus, piscationibus et ceteris possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinatione aut lesione sive sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem eis inde facere presumat. Nec etiam venationem aut pabulationem sine eorum licentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navim ipsorum Veneticorum in aliqua nostri imperii parte periclitantem predari seu hominibus naufragium patientibus aliquam controversiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus iniuriam facere presumpserit, et res eius dominio possidentium mancipentur et quiete liceat possessoribus illas tenere ac frui.

<sup>102.</sup> d) astrictum 3. e) et add. 3. f) Ottonis 3. g) interventu 2. 3. i) Morecinus 3. k) om. 3; add. manu recentiori in margine cod. 2. 1) relictum 2. 3. o) Papia 2. 3. p) Ferarienses 1. q) Arithminenses 1-3. m) transgressoria 1—3. n) circula 2. 3. s) ita 1-3. et P Lotharii III; Montesilicenses PII. IV. t) Brundulienses PH. IV; 45 r) Censentensentenses 3. u) Laurentenses 3. v) Maurianenses 2. 3. w) Maiorbenses 2. 3. z) om. 3. a) omnes add. PH. IV. b) sive in add. 3. cicenses 2. 3. y) tocius add. 3. d) quippiam 3. e) om. 1-3; suppl. ex PH. IV. et PL. III. add. PH. IV. f) facere 3.

<sup>1)</sup> Babienses, Maioribenses, Constanciacenses, quid sint, dicere non possum.

LL. CONSTITUTIONES 1.

- (2) Quodsi excursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, que in capite fuerit ad eandem maliciam faciendam, infra sexaginta dies tradatur, et omnia, que fuerint ablata, in duplum restituantur; quodsi ipsum duplum compositum non fuerit vel si ipsa persona tradita non fuerit infra dies sexaginta, ut dietum est, tune per unamquamque personam, que ipsam maliciam perpetraverit<sup>h</sup>, componantur aurei solidi quingenti.
  - (3) Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi aut ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sie tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum idoneum dominis illorum satisfactum<sup>1</sup> fiat. Si vero iudex vel alius<sup>k</sup> ipsos fugitivos susceperit et eos reddere negaverit et exinde fugerint, tune pro unoquoque fugitivo componat auri solidos septuaginta duos. Quodsi dubium fuerit et denegaverit iudex vel auctor loci illius, in quo ipsi fugitivi requiruntur, tune prebeant sacramentum duodecim electi, quod ibi nec suscepti fuerint nec illos habeant nec in conscientia eorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint<sup>1</sup>. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam contestationem presentia testium peractam per iussionem iudicis sui liceat ei pignorare 15 hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post peractam iustitiam per integrum reddatur.
- (5) Et nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut cause requiruntur; et si pignoratio pervenerit, non presumat alia pars pro pignore aliam pignorare, sed expectet usque ad audiendam causam, ita sane ut cause in sex mensium spatio fiant et sint finite cause, reddens prius, quia ex iuditio condempnatus fuit, et pignus suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpserit aut sine causa tulerit aut aliquem pro pignore pignorare presumpserit, in duplum, quod tulerit, restituat.
- (6) Si vero equi vel eque aut armenta aut aliqua quadrupedia fuerint furata, in duplum restituantur; si ipsa aberraverint, modis omnibus reddantur. Quodsi post primam et secundam 25 contestationem minime reddita fuerint, tunc pignoratio fiat de loco, ubi hoc requiritur, usque dum pars parti satisfatiat; et post satisfactionem reddantur ipsa pignora.
- (7) Et hoc statutum est, ut, si fugitivus seu res reddita fuerit vel si per sacramenta satisfactio adimpleta fuerit, modis omnibus pars parti securitatem faciat.
- (8) Si quis vero extra memorata capitula pignorare presumpserit, causam perdat, et quod 39 tulerit restituat.
- (9) Negotia autem inter partes fiant, et liceat dare et accipere quicquid inter cos convenerit sine aliqua violentia vel contrarietate, ita ut equa conditio utrarumque partium negotiatoribus conservetur.
- (10) De ripatico autem: secundum antiquam consuetudinem pars parti observet omne quadra- 35 gesimum; et licentiam habcant homines ipsius ducis ambulandi per terram sive per flumina totius regni nostri; similiter et nostri per mare et flumina usque ad cos s et non amplius.
- (11) De hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis solidi trecenti; et si, quod absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manibus eorum. 40
- (12) Si quis inter partes causam habuerit, vadat semel vel bis cum epistola iudicis sui; si ei iusticia minime facta fuerit infra dies quatuordecim, si ipse homo, unde iustitia requiritur, infra ipsum locum fuerit, infra dies septem licentiam habeat pignorandi iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra casam<sup>u</sup> suam, quantum ipsum debitum erit<sup>v</sup>; et ipsum pignus<sup>w</sup> usque ad prenominatas noctes. Quodsi antesteterit ipsum pignus, componantur solidi duodecim causa 45 manente, ut pro eo iterum pignoratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen,
- **102.** g) in dupl. om. 2. 3. h) perpetravit 1, 2. i) satisfactum dominis illorum 3. k) aliquis PH. IV. et PL. III. 1) habuerit 1. m) per peractam 1-3. n) eam 3. o) in 3. p) audiendum 1-3. q) qui PH.IV. et PL.III. r) fuerint 1—3. s) vos PH. IV. t) om. 1.2. u) causam 1, 2. v) fuerit 3. w) supplendum est salvum sit; efr. pactum Ottonis II, supra p. 42 not. u.

ubi iudicium ambabus partibus annunciatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte de loco, ubi causa requiritur, quod ipsi determinaverint per evangelium, pars parti satisfaciat.

- (13) Addinus autem, ut, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse et quanti mixti fuerint in ipso homicidio, ligati tradantur; quodsi factum non fuerit, pro unaquaque persona 5 componantur auri solidi trecenti.
  - (14) Simili pena decerninus dampnandum eum, qui in communibus mercatis tumultum populi excitans homicidium perpetraverit. Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus tuerit, componat pro excitatione solidos auri trecentos.
- (15) Si aliqua pignoratio in silva fieri debuerit, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium tactum fuerit, pro libero homine componantur auri solidi trecenti et pro servo quinquaginta; et si plaga tacta fuerit, ut non moriatur, pro libero homine solidi quinquaginta<sup>a</sup>, pro servo triginta.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum Dei nullus pignorationem faciat, excepto si cum sacerdotibus causas habuerit; et ante compellatio fiat semel vel bis; nam qui aliter b presumpserit, duplum componat, et si nesciens pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus pignusque salvum restituat.
  - (17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivoaltenses, Olivolenses c, \*Metamaucenses, Albionenses, Torcellenses, Amianenses fecerunt retro ab annis triginta: habeant licentiam d faciendi secundum antiquam consuetudinem, sive per flumina sive per mare.
  - (18) Equilegenses vero capulari debent in ripa sancti Zenonis usque in fossam <sup>e</sup> Metamauri <sup>f</sup> et Gentionis secundum consuctudinem omnem arborem et vegere cum carro aut ad collum, quantum sibi placuerit; et habeant licentiam peculia in ipsis finibus pascere vel pabulari.
- (19) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminatio, que a tempore Liuprandi regis facta est inter Paulicionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps manerc debeat, id est de Plave maiore usque in Plavem siccam; peculium quoque et greges cum securitate pascere.
  - (20) Capriani vero in silva Foroiuliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
  - (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiulii capulum faciant.
  - (22) Confirmamus etiam Lauretum, ut quantum aqua salsa continet, eorum subiaceat potestati.
  - (23) Et nullus princeps vel pauper aliquem Veneticorum distringere aut legem facere de aliqua habita substantia aut ad placitum ducere, nisi in presentia illorum ducis, aut fotrum tollere de illorum terris, que in nostro regno sunt, aut bannum mittere tam \*dominis habitantibus in Venetia, quam de illorum hominibus ubicumque habitantibus iustitiam aliquam accipere presumat, nisi in presentia dominorum suorum.
  - (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum et monasteriorum omnimodo iustitiam fatiant.
  - (25) Volumus, ut pro una libra denariorum vel<sup>n</sup> uno homine sacramentum<sup>o</sup>, \*et si<sup>p</sup> usque ad duodecim libras denariorum Veneticorum duodecim electi iuratores addantur; nam si ultra duodecim libras questio facta fuerit, iuratores ultra duodecim non accedant.
  - (26) Statuimus etiam de pignoribus, que inter partes posita fuerint, ut, si qua de eis contentio orta fuerit q, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui pignus habuerit, soli sine electis.
    - (27) De cautionibus vero simili modo agatur.
    - (28) Promisit cunctus ducatus Veneticorum nobis et successoribus nostris pro huius pactionis
- 102. \*) mille PH. IV. y) om. 1—3., suppl. ex pactis Heinrici IV. et Lotharii III. z) auri 5 sol. 3. a) ct add. 3. et PH. IV. b) supplendum est facere; cfr. pactum Ottonis II., supra p. 42 n. i. c) Murianenses add. PH. IV. d) lic. habcant 3. e) sancti add. 1—3. f) Mectamauri 3. g) que add. 3. h) queque 2. 3; peculiarum quoque greges PO. II. i) facere 3. k) et 3. l) presentiam 1. 2. m) de add. D. Ottonis III., supra nr. 20. n) ita corr. secundum P. Lotharii III; ab 1—3., cfr. etiam P. Ottonis II. o) hic et in posterioribus pactis omnissum est fiat rel faciat; cfr. P. Ottonis II. o) bic PO. II. q) ut si.. fuerit om. 1—3.; suppl. ex P. Ottonis II. et P. Lotharii III.

federe annualiter omni mense Martio persolvere libras suorum denariorum quinquaginta et libras totidem piperis et unum pallium <sup>1</sup>.

Si quis igitur dux vel marchio, comes, vicecomes aut<sup>r</sup> aliqua magna parvaque persona huius nostre imperialis pagine violator extiterit, quod minime futurum credimus\*, sciat se conpositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem duei Veneticorum. 5 Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, sigilli nostri inpressione hanc paginam manu propria corroborantes \* iussimus insigniri.

Signum domni Henrici quarti Romanorum imperatoris invictissimi<sup>u</sup>. (M.)

Burcardus cancellarius et Monasteriensis episcopus vice Alberti archicancellarii Maguntine sedis electi recognovit.

Data XI. Kal. Iunii, indictione IIII, anno dominice incarnationis millesimo CXI, regnante Henrico quinto rege Romanorum anno quinto, imperante primo, ordinationis eius XI; actum est Verone: in Christo feliciter amen.

### 103. MANDATUM DE CURIA SPIRAE HABENDA.

(1115. ante Dec. 8.)

Repetimus editionem Iafféi in 'Bibliotheea rer. German.' V, 305 nr. 173 profluam e quatuor eodicibus collectionis Udalricianae 1) Vindobonensi 398 f. 109; 2) Zwetlensi 283 p. 236; 3) Vindobonensi 611 f. 43'; 4) Monacensi 4594 f. 35. Pertzius litteras anno 1110 adscripscrat, festumque sanctae Mariae, cuius fit mentio, assumptionis festum (Aug. 15) 20 esse voluit. Eeontra lafféus Stenzelium (Geseh. Deutsehlands unter den Fränkischen Kaisern' II, 325) secutus epistolam ad a. 1116 specture festumque purificationis sanctae Mariae (Febr. 2) esse eontendit. Giesebrechtius autem (Geseh. der deutsehen Kaiserzeit' III, 1196 not. 1) eum Stumpfio annum 1110 retinuit. Sed argumentum e silentio, quod ad opinionem Iafféi refutandam affert, nil eognitum esse de legatione imperatoris ante 25 seeundam expeditionem Italicam Romam missa, nihit valere mihi videtur. Eeontra verba epistolae ut Romanae sedi et reipublicae consulamus minime quadrare videntur ad expeditionem primam, quae eoronae imperialis obtinendae eausa suscepta est. Incuntem annum 1116 et festum purificationis tamen haud retineam, quia Heinricus iam Febr. 15 Augustae in proeinetu itineris Italici moratus <sup>2</sup> et Otto episcopus Bambergensis iam a. 1115. 30 Dec. 25 Coloniae pontifiei reconciliatus est. Festum sanctae Mariae conceptionis potius festum (Dec. 8) a. 1115 esse, mihi persuasum habeo. Diplomata imperatorem hoc anno diebus Dec. 13, 14, 20 Spirae moratum esse ostendunt<sup>3</sup>, — Stumpf, Reg. 3038.

(P, 65.)

15

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator augustus O. Babenbergensium dilecto 35 episcopo gratiam habunde et omne bonum.

102. °) om. 1—3., suppl. ex P. Lotharii III. °) libras auri opt. 1. 2; optimi om. 3. °) corroborante 1—3. °) iustissimi 1—3. 103. °a) H. 2—4.

<sup>1)</sup> Hoc caput in prioribus paetis post e. 21 loeum tenuit. 2) Stumpf 3125. 3) Stumpf 3121 40 (de quo diplomate optime disseruit Scheffer-Boichorst 'Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung' IX, 203), 3121a, 3122.

Roma nostri nuntii rediere et Dei gratia ex parte maxima nobis leta et prosperab Mandant etiam nobis nostri fideles, quod tempus habemus acceptabile, ut Romanae sedi et rei publicae consulamus. Quapropter necessario nostros principes convocamus, ut inde, sieuti iustum est, eorum consilium et auxilium habeamus. Ad 5 quod plurimum indigemus tuae fidei praesentia et tui consilii prudentia, quoniam et te cordetenus diligimus et tibi de omni honore nostro prout nobismet ipsis indubitanter Confidenter igitur et intime tuam rogamus dilectionem, ut die Veneris post proximum festum sanetae Mariae venias ad nos Spiram: et ibi super his tui et Dec. 9. aliorum nostrorum principum consilio ad Dei honorem et regni et christianae pacis statum tractabimus. Et hilariter c facias hoc, sciens, quod te eito dimittemus, et modo d libenter tibi parceremus, nisi tame alti negocii nos urgeret instantia. Preterea mandamns tibi, ut mittas pro comite N. quem tibi commisimus, et ibi cum nobis repraesentes.

#### 104. 105. FORMULAE PACIS CUM CALIXTO П.

(1119. Oct. 17-19.)

Pacis conditiones ab Heinrico V. et Calixti II, legatis inter Virdunum et Mettis intra dies Oct. 17-19 in scripta redactae, die 24. einsdem mensis Mosomagi in eonventu imperatoris et pontificis complendae erant. At die praedicto utraque pars a conditionibus istis resiluit. Ita narrat Hesso scholasticus Argentinensis in relatione de concilio Remensi, cui 20 etiam scripta nostra inscruit. Quae repetimus secundum editionem Wattenbaehii SS. XII, 424, quae nititur codicibus 1) Vindobonensi 1049 (Salisb. 189) sacc. XII; 2) Vindobonensi 629 (Ius can. 133) saec. XII, qui collectionem epistolarum Eberhardi archiepiscopi Salzburgensis continet; duobus eodieibus eollectionis Udalricianac: 3) Vindobonensi 398 fol. 122; 4) Zwetlensi 283 p. 268. Ediderunt Tengnagel 'Monumenta eontra scismaticos' p. 331 e codice 2, 25 Iaffé 'Bibliotheea rerum Germanicaram' V, 356 nr. 199 e codicibus 2-4, cuius cditionem contulimus. Exstat etiam in codice epistolari Hannoverano XI, 671 sace, XVII, fol. 91. Haec scripta usui fuisse ad dictanda scripta pacis Wormatiensis a. 1122, vir cl. Bresslau animadvertit<sup>1</sup>. — Stumpf, Reg. 3160. (P. 74.)

#### 104. SCRIPTUM IMPERATORIS.

Ego H. Dei gratia Romanorum imperator augustus pro amore Dei et beati Petri et domni papae Calixtia dimitto omnem investituram omnium aecelesiarum, et do veram pacem omnibus qui, ex quo discordia ista coepit, pro aecclesia in werra fuerunt vel sunt. Possessiones autem aecclesiarum etb omnium, qui pro aecclesia laboraverunt, quas habeo, reddo; quas autem non habeo, ut rehabeant fideliter adiuvabo. Quod si 35 quaestio inde emerserit, quae aecclesiastica sunt, canonico, quae autem saecularia sunt, saeculari terminentur iudicio.

103. b) et prospera des. 4. c) hyl. 1. 2. d) hoc 3, 4. e) eam 4. f) deest 3. 4. 104. a) Calisti 2. b) vel 3. 4.

<sup>1) &#</sup>x27;Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung' VI, 118.

#### 105. SCRIPTUM PONTIFICIS.

Ego Calixtus secundus Dei gratia Romanae aecclesiae episcopus catholicus do veram pacem H. Romanorum imperatori augusto et omnibus qui pro e o contra aecclesiam fuerunt vel sunt. Possessiones corum quas pro werra ista perdiderunt, quas habeo, reddo; quas non habeo, ut rehabeant fideliter adiuvabo. Quod si quaestio inde semerserit, quae aecclesiastica sunt, canonico, quae autem saecularia sunte, saeculari terminentur iudicio.

# 106. PRINCIPUM DE RESTITUENDA PACE CONSILIUM WIRCEBURGENSE.

(1121. Sept. Oct.)

10

15

Proferimus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. German.' V, 517 nr. 24 e codice Annalistae Saxonis Parisino 11851 (S. Germ. 440) f. 223'. Ex eodem eodice dederunt Waitz SS. VI, 757 et Martene 'Collectio amplissima' I, 673. Wirzeburgi mense Septembri exeunte vel mense Octobri incunte datum esse hoe consilium, auctor est Ekkehardus SS. VI, 257. — Stumpf, Reg. 3170. (P. 74.)

Hoc est consilium in quod convenerunt principes de controversia inter domnum inperatorem et regnum: (1) Domnus inperator apostolice sedi obediat. Et de calumpnia, quam adversus eum habet eclesia, ex consilio et auxilio principum inter ipsum et domnum papam componatur, et sit firma et stabilis pax, ita quod domnus inperator que sua et que regni sunt habeat, eclesie et unusquisque sua quiete et pacifice possi- 20 (2) Episcopi quoque in eclesia canonice electi et consecrati pacifice sedeant usque ad collaudatam in presentia domni pape audientiam. Spirensis episcopus eelesiam suam libere habeat. Wormatiensis similiter, preter ipsam civitatem, usque ad presentiam domni pape. (3) Captivi et obsides ex utraque parte solvantur. (4) De hereditate palatini comitis Sigefridi, sicuti Metis inter ipsum et domnum in- 25 peratorem definitum fuit, ita permaneat. (5) Hoc etiam, quod eclesia adversus inperatorem et regnum de investituris causatur, principes sine dolo et sine simulatione elaborare intendunta, ut in hoc regnum honorem suum retineat. Interim donee id fiat, episcopi et omnes catholici sine ulla iriuria et periculo communionem suam custodiant. (6) Et si in posterum domnus inperator consilio sive suggestione alicuius ullam in 30 quemquam vindictam pro hac inimicicia exsuscitaverit, consensu et licentia ipsius lice inter se principes confirment, ut ipsi insimul permaneant et cum omni caritate et reverentia, ne aliquid horum facere velit, eum conmoneant. Si autem domnus imperator hoc consilium preterierit, principes sicut ad invicem fidem dederunt, ita eam observent.

105. c) cum 3. 4. d) deest 1. 2. e) deest 3.

106. a) ītendī cod.

## 107. 108. PAX WORMATIENSIS CUM CALIXTO II.

(1122. Sept. 23.)

#### 107. PRIVILEGIUM IMPERATORIS.

Autographon, quod exstat in tabulario Vaticano (Armarium I. capsa VI. nr. 11), ante hos sexaginta annos exemplavit b. m. Böhmer; imaginem photographicam dederunt nuper viri el. Sieket et Bresslan Mittheitungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung' tom, VI. Quibus subsidiis adiuti editionem nostram paravimus. E commentatione Sickelii 1. c. p. 109 sq. discimus, autographon iam nunc sigitlo carere, filis w sericis superstitibus, sigillum iam a. 1339 dependitum revera bullam auream fuisse. A viro el. Bresslau l. e. p. 135 docemur, lineam quam dicunt recognitionis ab ipso Friderico archiepiscopo Coloniensi exaratam et formulam pacis a. 1119 in concipiendo scripto nostro adhibitam esse (l. c. p. 118). Ex autographo iam Baronius in Annalibus ecclesiasticis XII, p. 151 varias lectiones dedit in margine editionis; tum ex ipso Theiner in Codice 15 diplomatico dominii temporalis s. sedis I, p. 11 editionem instruxit mendis haud liberam<sup>2</sup>. Reliquae editiones omnes, et ipsa Pertziana, recedunt ad apographa in codicibus servata plus minus depravata<sup>3</sup>. Boso tamen cardinalis in Vita Calixti II. ipsum autographon adhibuit, cuius editionem v. apud Duchesnium 'Le Liber pontificalis' II, 378. Privilegium transsumtum est a. 1245 in Rotulorum qui dicuntur Cluniacenses rotulum XV. iam deper-20 ditum, cuius apographon a Lamberto de Barive sace. XVIII. ex. exaratum nunc in bibliotheca Parisina asservatur sub nr. 89904.

Quodsi auctor Chronici Ottenburani saec. XII. Heinricum imperatorem persona ut dieunt prima loquentem iuducens, sententiam unam privilegii eamque variatam operi suo inseruit 5, cave eredas, eum encyclicam quandam imperatoris prae oculis habuisse. — 25 Stumpf, Reg. 3181. (P. 76.)

In nomine sanctę et individuę Trinitatis. Ego Heinricus Dei gratia Romanorum imperator augustus pro amore Dei et sanctę Romanę\* ęcclesię et domini papę Calixti et pro remedio animę meę dimitto Deo et sanctis Dei apostolis Petro et Paulo sanctęque catholicę ęcclesię omnem investituram per anulum et baculum, et concedo in omnibus ęcclesiis, que in regno vel imperio meo sunt, canonicam fieri electionem et liberam consecrationem. (2) Possessiones et regalia beati Petri, que a principio huius discordie usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei sive etiam meo ablata sunt, que

107. a) litera R correcta ex di or.

1) Quod Boso cardinalis in Vita Calixti II. his verbis confirmavit: Hoc autem privilegium aureo sigillo ipsius imperatoris munitum in arcivio Romane ecclesie tenetur reconditum. V. apud Duchesnium, 'Le Liber pontificalis' II, 378. Duchesne p. 324 not. 12 animadvertit, textum privilegii pictum fuisse olim in muro cubiculi cuiusdam capellae S. Nicolai Lateranensis attinentis. 2) Theiner etiam signaturam perperam adnotavit: Arm. I. caps. 7 nr. 11. 3) Complures codices posteriorem partem omiserunt, inde a verbis et de quibus mihi fecerit querimoniam, ut ii quos in editione scripti Calixtini signavimus siglis 40 B et C; alii linea recognitionis carent, ut A 2. 3. 5—7; C praeterea textum omissionibus decurtavit. 4) V. Huillard-Bréholles in 'Notices et extraits des manuscrits' XXI, 2, 282. 5) SS. XXIII, 611: Heinricus imperator: Omnis episcopus vel abbas electus regni nostri de partibus Teutonicis infra sex menses nobis presentetur, regalia per ceptrum accipiat sicque confirmatus per nos et sublimatus dignitate principaliter exhinc pociatur.

habeo, eidem sanctę Romanę ęcelesię restituo, quę autem non habeo, ut restituantur fideliter iuvabo. (3) Possessiones etiam aliarum omnium ęcelesiarum et principum et aliorum tam elericorum quam laicorum, quę in werra ista amissę sunt, consilio principum vel iusticia, quę habeo, reddam, quę non habeo, ut reddantur fideliter iuvabo. (4) Et do veram pacem domino papę Calixto sancteque Romanę ęcelesię et omnibus qui in parte ipsius sunt vel fuerunt. (5) Et in quibus sancta Romana ęcelesia auxilium postulaverit, fideliter iuvabo et, de quibus mihi fecerit querimoniam, debitam sibi faciam iusticiam. Hęc omnia acta sunt consensu et consilio principum quorum nomina subscripta sunt: Adelbertvs archiepiscopus Mogontinus, F. Coloniensis archiepiscopus, H. Ratisbonensis episcopus, O. Bauenbergensis episcopus, B. Spirensis episcopus, H. Augustensis, G. Traiectensis, Ö. Constanciensis, E. abbas Wldensis, Heinricus dux, Fridericus dux, S. dux, Pertolfus dux, marchio Teipoldvs, marchio Engelbertus, Godefridus Palatinus, Otto Palatinus comes, Beringarius comes. † Ego Fridericus Coloniensis archiepiscopus et archieancellarius recognovi.

#### 108. PRIVILEGIUM PONTIFICIS.

15

Autographon cum perierit, subsidio sunt codices, quorum sunt classes tres: classis A, qua fundamento usi sumus, et quidem 1) codex Vaticanus 4939 sacc. XII. in. Chronicon S. Sophiac Beneventanum continens, fol. 215 litteris Beneventanis; contulit a. 1884 b. m. Waitz<sup>1</sup>; 2) Vindobonensis 2178 (Ius can. 91) sace. XII. fol. 171<sup>2</sup>; 3) Vaticanus 1984 saec. XII. in. fol. 9, quo Pertz fundamento usus est, et qui bis interpolationem absque 20 omni exactione praebet; 4) codex tabularii capituli S. Ambrosii Mediolanensis in folio saec. XII. ex. Decretum Gratiani continens, fol. 314', qui bis interpolationem sine exactione exhibet; quem contulit vir d. Simonsfeld; 5) eodex Musaei Britannici Cotton. Claudius A. I. sace, XII, fol. 35'; 6) textus, quem Wilhelmus Malmesburiensis Gestis regum Anglorum l. V, c. 436 inseruit, editus SS. X, 483; 7) codex Musaci Britannici Cotton. Domitianus 25 A. VIII. sacc. XIII. fol. 11'. — Classis B, enius codices sententiam exceptis omnibus quae ad Romanam ecclesiam pertinent transposuerunt et sententiam et quae ex his iure tibi debet faciat secundo loco omiserunt, et quidem 1) textus Chroniei universalis Ekkehardi editus SS. VI, 260; 2) eodex Bambergensis P. I. 9. saec. XII. ex. fol. 127, quem ipse iterum contuli; 3) Monacensis lutinus 19411 (Tegerns. 1411) sacc. XIII. in. fol. 75 (p. 151), 30 quem ipse contuli; 4) textus Anselmi Gemblacensis editus SS. VI, 378: 5) codex universitatis Leodiensis 79, olim S. Trudonis sacc. XII. in.<sup>3</sup>, quem exscripscrat Pertz: 6) codex ministerii Seafhusensis 39, olim monasterii Omnium Sanctorum, saec. XII. in. folio ultimo, cuius lectiones vulgavit vir el. Wattenbach 'Neues Archiv' VI, 448; 7) Vindobonensis 430 (Salisb. 404) saec XII. in. fol. 1, qui semel interpolationem sine exactione 35 praebet. — Classis C est textus quem Udalrieus Babenbergensis collectioni suae inseruit, qui sententias complures omisit (metropolitani — iudicio; per sceptrum bis; exceptis noscuntur; mihi querimoniam feceris et auxilium) et scritentias duas ultimas transposuit 4.

107. b) abhine alia manus et aliud atramentum.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' XII, 245; 'Nenes Archiv' III, 117; SS. III, 173.

2) Novas eollationes codicum 40 Vindobonensium a viro cl. Mühlbacher et Londiniensium a viro cl. Liebermann factas vir cl. Bernheim benevole nobis praestitit.

3) Cf. 'Archiv' VIII, 478.

4) Hoc etiam fecerunt cod. A 4 et codex bibl. capituli Mutinensis II. 15, ubi legitur privilegium fol. 2 manu coaeva exaratum, cuius lectio parum discrepat ab editione Pertziana, ideoque classi A adnumeranda est; v. 'Zeitsehrift für Rechtsgeschichte' II, 466; 'Archiv' XII, 700; 'Neues Archiv' I, 574. Alii codices, quos cognovimus, quorum tamen lectiones 45 acquirere aut nequivimus aut noluimus, sunt hi: capituli Olomucensis 205 saec. XII. fol. 1, qui cum codice A 2 consentit ('Archiv' X, 682); Dunelmensis B. IV. 18 saec. XII. ('Neues Archiv' IV, 22 not. 8); Dresdensis F. 168 saec. XIII. p. 126 (SS. XIV, 4); Einsidlensis 262 saec. XIV. ('Archiv' VII, 180).

Codices, quibus usi sumus secundum Iafféi 'Bibliothecam rerum Germanicarum' V, 388 nr. 214, sunt Vindobonensis 398 fol. 124, Zwetlensis 283 p. 274, Vindobonensis 611 fol. 60.

Quanvis de textu genuino restituendo nuper haud pauca disputata sint<sup>1</sup>, hoc loco verba de hac re facere non libet. Equidem censeo, textum classis A textui genuino proxime occedere, verba absque omni exactione codicis A 3 (sine exactione A 4 et semel B 7) revera interpolata esse. At ordinem duarum sententiarum ultimarum in textu genuino eundem fuisse atque in privilegio Heinrici et in codicibus C, A 4, Mutinensi non concedam; librarios istorum eodicum hunc ordinem ad instar privilegii imperialis potius immutasse crediderim. Verba tamen, quibus vir d. Wolfram p. 3 textum supplere conatus est, in adnotatione a nobis posita, quamvis certe rei apta et privilegio imperiali congruentia sint, nihilominus in autographo omissa esse contenderim, quia in tot omnium classium codicibus non leguntur. Linea chronologica et recognitione autographon earuisse, veri simile mihi videtur; confirmatio cartae solummodo per bullam pontificalem appensam facta est.

Baronius in Annalibus ecclesiasticis XII, 152 privilegium Calixtinum e Chronici Urspergensis editione repetivit; a Baronio pendent conciliorum collectores usque ad Mansi XXI, 276. Nuperrime privilegium edidit Robert 'Bullaire du pape Calixte II.' II, 63 nr. 313 e codice A 1. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 6986. (P. 75.)

Ego a Calixtus episcopus b servus servorum Dei tibi c dilecto filio Heinrico Dei gratia Romanorum imperatori augusto concedo, electiones episcoporum et abbatum Teutonici regni, qui ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri, absque simonia et aliqua violentia; ut si qua inter partes discordia emerserit, metropolitani et conprovincialium consilio vel iudiciot, saniori parti assensum et auxilium praebeas. Electus autem regalia per seeptrum a te recipiat et quae ex his iure tibi debet faciat. (2) Ex aliis vero partibus imperii consecratus infra sex menses regalia per seeptrum a te recipiat et quae ex his iure tibi debet faciat; exceptis minibus quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur. (3) De quibus vero minibus querimoniam feceris et auxilium postulaveris, secundum officii mei debitum auxilium tibi praestabo. (4) Do tibi veram pacem et omnibus qui in parte tua sunt vel fuerunt tempore huius discordiae.

108. a) praecedunt in B2: Data anno millesimo CXXII. VIIII. Kal. Octobris Wormat. concilio. b) deest B 2. C. c) deest B 1. 2. 7. C. d) deest A 7; suo add. B 1. e) sic B 1; Henf) Dei gratia des. B 5. rico A 5. 6. B 4; H. rell.; Rom imp. add. A 2. g) imperator augusto A 1; imperator auguste A 2; imperator augustus A 3. h) consecrationes A 2. i) deest B 4. k) tuum 1) tua praesentia C. m) set absque B 6. n) si add. A 4. o) absque ulla A 6. 35 P) aut A4; et A2. 9) metropolitani — iudicio des. C. r) vel A 6. s) provincialium A 5-7. t) cons. et iud. A 2. B 7; iudicio vel consensu A 4. u) habeas B 7; ass. praebeas et auxilium A 1. 2. w) absque omni exactione add. A 3; sine exactione add. A 4. x) per sceptrum des. A 5-7; per - te des. C. y) accipiat A 7. B. 4; a te recipiat per sceptrum B 4-7; ut recipiat per sceptrum B3; hoc loco inscrit B7: sine exactione; inscrunt B: except is omnibus quae ad Romanam 40 ecclesiam pertinere noscuntur. 2) iure ex his A 2. 2) debentur B 7. b) In A 4. d) deest B7; absque omni exactione add. A3; sine exactione add. A4. crati B 7; deest A 4. e) per sceptrum des. C. f) a te per sceptrum A 6. B 5.7. g) et quae ex his iure tibi debet h) exceptis omnibus quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur des. omnino C; superius ponuntur in B, v. not. y. i) deest A 4. k) eccl. Rom. A 5. 7. 45 sententias transposuerunt A 4, cod. Mulinensis, C: Do - discordiae. De - praestabo. n) querimoniam mihi A 2. 3. B 6; si add. A 2; mihi querimoniam feceris et auxilium o) debitam tibi faciam iustitiam et in quibus auxilium postulaveris etc. legendum putat Wolfram p. 3. p) et auxilium postulaveris des. B 1. 2. 5. q) meum B 1. 2. r) tua parte A 6. B 4. add. A 6; Amen add. A 7; Data anno MCXXII. VIIII. Kal. Octobris add. B 1.

V. imprimis Bernheim 'Zur Geschichte des Wormser Concordats' p. 33 sq. et Wolfram 'Friedrich I. und das Wormser Concordat'.

#### 109, 110, LEGATIO ROMANA.

(1122. Nov. Dec.)

#### 109. EPISTOLA IMPERATORIS (Nov. 11).

Ex Ekkehardi Chronico (SS. VI, 260) discimus, imperatorem in curia Bambergensi Nov. 11 celebrata legatos proprios cum Romanis destinasse et utrosque nuntia simul 5 et munera ferentes honorifica domino apostolico Calixto consanguineo iam sibimet unitissimo direxisse. Qui legati pontifici porrexerunt epistolam quam hucusque ineditam edituri sumus. Inest in codice Cameracensi 463, olim S. Sepuleri, saec. XII. in. fol. 1, ex quo eam iam olim exscripsit vir b. m. Bethmann. (P. decst.)

Reverentissimo patri et sanctae Romanae aecclesiae pontifici C(alixto) H(einricus) 10 Dei gratia Romanorum imperator augustus debitam in Christo reverentiam ac fidelem dilectionem.

Benedictus per omnia Deus largitor et conservator omnium bonorum, cuius favente misericordia per legatos vestrosa ubertatem vestrae benedictionis accepimus et de incolumitate vestra nobis gratissima et admodum desiderata cum laeticia et exultatione 15 plenitudinem muneris divini cognovimus. Porro cognoscentes labores et erumpnas et miserabilem aecclesiarum denudationem, propter infrenatam hominum temeritatem et inhonestam cupiditatem, vehementer doluimus, quoniam quidem nostri officii esse recognoscimus, vindicta malefactorum et laude bonorum aecclesias defensare, adiuvare ac ditare. Proinde monebat nos compati vobis iam gustata dulcedo vestrae paternitatis 20 et naturae debitum consanguinitatis. Sedit igitur in deliberationem nostri consilii, omnibus nostris negotiis sepositis, ad videndam et salutandam faciem vestrae sanctitatis festinare et omnes vires Romani imperii vestris et aecclesiae negotiis cum omni devotione et humilitate, sicut debemus, prestare et mutuo consilium et auxilium sanctae matris nostrae aecclesiae et vestrae paternitatis, in quibuscumque indigemus, fiducialiter 25 expetere. Mittimus itaque dilectioni vestrae legatos nostros, qui vobis vice nostra, ad honorem Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli et ad vestrum beneplacitum, nostra auctoritate quaecumque possint expediant et nostro adventui ex vestro b consilio et deliberatione preparationem faciant. In quo per Dei miscricordiam consentiente et idem volente apostolica auctoritate et imperiali dignitate, quicquid residuum est facile 30 expedietur et omnis querela iudicio et voluntate aecclesiae sopietur. Quoniam enim Deus ex una et cadem linea carnis et sanguinis principem sacerdocii et imperii populo suo preordinavit, sollicitius nos ambos animadvertere monuit, quatinus et Deo et populo salutares simus. Cetera fidei legatorum, qui tam vobis quam nobis domestici sunt et familiares, commisimus. Salutamus omnes qui vobiscum sunt.

#### 110. RESPONSUM PONTIFICIS. Dec. 13.

35

Servavit et ipsum 1) codex Cameracensis 463 saec, XII. in. fol. 1, quem Bethmann excussit. Editum est, non vero ex hoc codice, primum a. 1606 a 2) Binio in Conciliorum

109. a) nostros cod. b) nostro cod.

<sup>1)</sup> Hoe minus recte; ex legatis apostolicis solus Gregorius diaeonus cardinalis tune Romam pro- 40 feetus est, ut docet Calixti epistola, Lambertus vero episcopus Ostiensis et Saxo presbyter cardinalis apud imperatorem remanserunt, v. Giesebrecht 'Kaiserzeit' III, 1225.

collectione III, 1318; textus sententia ultima earet, at signo chronologico abundat. Quam editionem repetiverunt Labbeus et Cossartius X, 894 et Mansi XXI, 280 et fortasse ctiam Coequelines 'Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio' (Romae 1739) II, 180, qui tamen aliquas lectiones singulares praebet, quas sub C adnotavimus. E codice 1 cdidit Robert II, 76 nr. 322. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 6995. (P. deest.)

Calixtus episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio Heinrico<sup>a</sup> glorioso Romanorum imperatori augusto salutem et apostolicam benedictionem.

Omnipotenti domino Deo nostro auctori omnium bonorum laudes et gratias agimus, qui per inmensae bonitatis suae elementiam cor tuum aspiratione spiritus sancti illustravit et te, iamdudum nimium reluctantem, nunc tandem ad aecelesiae gremium revocavit. Siquidem prout dilecti filii nostri G.º diaconi cardinalis et fidelium nuntiorum tuorum relatione ac litterarum lectione percepimus, sano usus consilio, nostris et aecelesiae catholice salutaribus monitis humiliter obedisti. Et nunc ergo in beati Petri filium paterne affectionis brachiis te suscipimus et personam tuam et inperium deinceps tanto amplius et tanto benignius diligere ac divina precunte gratia honorare optamus, quanto devotius pre tuis modernis predecessoribus Romane aecelesiae obediens extitisti et quanto specialius carnis nobis es consanguinitate coniunctus. Age igitur nunc, fili karissime, ut et tu nobis et nos fruamur te in Domino. Perpendat imperialis excellentia tua, quantum diutina aecelesiae imperiique discordia Europe fidelibus intulcrit detrimentum, et quantum nostra pax et nostra unitas afferre poterit boni fructus, cooperante Domino en incrementum.

Sane de statu nostro noverit tua dilectio, quia licet nos graviter quandoque infirmi fuerimus, nune tamen per Dei gratiam sani et incolumes sumus, et tuam tam animae quam corporis sanitatem per omnia desideramus et volumus. De his autem quae viva voce referenda predictis fidelibus tuis nunciis commisisti, per eosdem quid nobis et nostris videatur fratribus respondemus. Legatos itaque nostros qui apud vos sunt, benivolentie tue attentius commendantes rogamus, ut quia concilium a nobis indictum accelerat, cito cos ad nos Domino largiente remittas; tuos vero legatos ita instructos dirigas, ut iuxta promissum tuum beati Petri regalia in integrum Romanae aecclesiae restituant.

Ad hace pro nepote nostro Stephano<sup>g</sup> Mettensi episcopo et fratribus eius gratias tibi<sup>h</sup> referimus, quoniam in eis primicias bonitatis tuae cognovimus. Illa enim bonae voluntatis pax esse conspicitur, ex qua bonac voluntatis opera demonstrantur. Fratres nostri<sup>i</sup> episcopi et<sup>k</sup> cardinales et totus Romanus clerus una nobiscum te et principes et barones<sup>1</sup> tuos salutant, Dei<sup>m</sup> miscricordiam deprecantes, ut vos ad honorem suum et aecclesiae suae<sup>n</sup> in longum custodiat. Omnipotens<sup>o</sup> Dominus sua vos dextera benedicat, cor vestrum in lege et in preceptis suis aperiat atque inter aecclesiam et inperium dignetur perpetuam pacem conservare.

Data<sup>p</sup> Laterani<sup>q</sup> Idibus Decembris.

110. a) Heinrieo kar. in Chr. filio 1. b) deest C. c) immensam 2. d) asp. sui spiritus 2. h) co. nostrae 1. i) nos 2. f) deest 1. g) omisit M. k) tanto deinceps 2. 1) deest 2. m) devotio 2. n) aeccl. obedisti 2. o) es nobis 2. p) ergo 2, nunc deest. q) deest 1. s) te fruamur 2. t) diuturna 2. u) intulerunt 1. v) et n. unitas des. 2. w) Dom. cooperante 2. x) nos graviter des. 1. y) sani ct des. 2. z) per omnia des. 1. a) et volumus des. 2. b) quod 1. d) indictum a nobis 2. e) b. Petri des. 2. f) cccl. Rom. 2. 45 c) vestrae 2. g) deest 2. k) deest 2. 1) et barones des. 1. benignitati 2. i) enim 2. m) divinae maiestatis 2. n) spem C. o) Omnipotens — conservare des. 2. p) Data — Decembris des. 1. q) sic C; Lateranensi 2; om. L. M.

<sup>1)</sup> Gregorii. 2) Lambertum et Saxonem.

## 111. MANDATUM DE PACE SERVANDA.

(1125. Apr. in.)

Browerus Annalibus Trevirensibus II, 21. inseruit imperatoris, qui curia Leodii peraeta Aquisgranum petebat, mandalum ad Godefredum archiepiseopum Treverensem datum. Quod quanvis a Browero suo more in verbis et enuntiatis variatum et politum sit, repetendum esse duximus. — Stumpf, Reg. 3210. (P. 77.)

Non omittendum fuit, nt de pace, quam in paschali curia nostra instauravimus firmavimusque, te quidquam celaremus. Quare ut eam tota diocesi provinciaque tua, uti quidem coepisti, melius excolere in posterum queas, te graviter etiam et serio moneo atque adhortor. Nemo igitur, sive in ministeriis sive in servitiis agat, in epi- 10 scopatu tuo audeat praedas agere, grassari incendiis, aut in villas praediaque violenter irrumpere, aut eorum omnino quidquam designare. quae iam pridem nostra et apostolici Calisti sanctione fuere vetita. Rumore etiam nuntiisque ad me prolatum est, Wilhelmum palatinum Sigefridi filium, armatorum globo septum, istuc in vestratem agrum parare iam irruptionem. Eius, volo, conatibus, pro illa quam hucusque mihi probasti 15 fide, contractis fidissimorum hominum tuorum auxiliis, quam primum obviam eas et illius vim a tuorum cervicibus depellas.

## LOTHARII III. CONSTITUTIONES.

## 112. ENCYCLICA PRINCIPUM DE ELIGENDO REGE.

(1125. Iun. - Aug.)

Repetimus editionem Iafféi in 'Bibliotheca rer. Germ.' V, 396 nr. 225, quae adhibuit tres eodices collectionis Udalricianae 1) Vindobonensem 398 f. 135; 2) Zwetlensem 283 p. 298; 3) Vindobonensem 611 f. 62. Prius ediderunt Goldast 'Constitutiones imperiales' I, 259, suppletis nominibus, et Eccard 'Corpus historicum' II, 334 nr. 320.

(P.79.)

A(dalbertus) Moguntinus, F(ridericus) Coloniensis, Č(dalricus) Constantiensis, B(urcardus) Wormatiensis, A(rnolfus) Spirensis per Dei misericordiam archiepiscopi et episcopi; Č(dalricus) Fuldensis abbas, H(einricus) quoque dux, F(ridericus) dux, G(odefridus) palatinus comes, B(eringerus) comes de Sulzbach, et ceteri utrinsque professionis principes, qui exequiis imperatoris intererant, venerabili fratri O(ttoni) Babenbergensia episcopo hinc fraternas in Christo orationes, inde fidelissimum devotae servitutis obsequium.

Postquam domnus imperator viam universae carnis ingressus est, et nos exequias eius cum iusta devotione et reverentia complevimus, ipse ordo rei et temporis qualitas exigere videbatur, ut de statu et pace regni aliquid conferremus, si non abesset prae20 senciae vestrae consilium et aliorum principum, tanto negocio utile et pernecessarium.

Quam expectare quia grave erat et difficile, sedit omnium nostrum sententiae, si vestrae tantum<sup>b</sup> non displicuerit concordiae, curiam in festo beati Bartholomei apud Moguntiam celebrare et ibidem convenientibus principibus de statu et successore regni ac negotiis necessariis, prout Spiritus sanctus aspiraverit, ordinare. Nullum tamen prae21 iudicium deliberationi et voluntati vestrae facientes, nichil nobis singulare ac privatum in hac re usurpamus. Quin pocius discretioni vestrae hoc adprime intimatum esse cupimus, quatinus memor oppressionis, qua ecclesia cum universo regno usque modo laboravit, dispositionis divinae providentiam invocetis, ut in substitutione alterius personae sic ecclesiae suae et regno provideat, quod tanto servitutis iugo amodo careat et suis legibus uti liceat, nosque omnes cum subiecta plebe temporali perfruamur

112. a) deest 3. b) tantum vestrae 1. c) phebe 1.

tranquillitate. Contestamur etiam dilectionem vestrame, ut pacem credito vobis celitus populo infra praescriptum curiae terminum et ultra ad quatuor ebdomadase ordinetis, quatinus omnibus tutior fiat concursus ac reditus, et ut curialiter, more videlicet antiquorum principum, cum propria impensa neminem pauperem ledentes conveniatis.

### 113. CONVENTUS WIRZIBURGENSIS.

(1130. Oct.)

Litteras ad Ottonem Babenbergensem de curia adeunda missus damus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheea rer. German.' V, 436 nr. 254 e codicibus collectionis Udalricianae 1) Vindobonensi 398 f. 144; 2) Zwetlensi 283 p. 318. Ex actis curiae et synodi Wirziburgensis iam nihil exstat. Quae ibi tractata sunt v. in Annalistu Saxone SS. VI, 767 vet Annalibus Magdeburgensibus SS. XVI, 183. — Stumpf, Reg. 3252. (P. 80.)

L(otharius) Dei gratia Romanorum rex O(ttoni) dilecto fidelique suo Babenbergensi episcopo gratiam suam et omne bonum.

Propter instans et valde necessarium ecclesiae et regni negotium Wirzburch gratia Spiritus sancti tractandum, de infirmitate tua, quae adventum tunm ad nos tardavit, dole- 15 mus, quia prudentiae tuae discretione ac consilio ad opns ecclesiae et regni potissimum nunc indigemus. Verum quia virtus in infirmitate perficitur¹, in ea caritate, quam ecclesiae, pro qua Dei gratia semper devote laborasti, debes, commonemus te et quam intime rogamus, ut si alio vehiculo non possis, navigio saltema ad nos et ad conventum venerabilium confratrum et coepiscoporum tuorum Wirzburch una nobiscum adventum 20 tuum desiderabilem praestolancium venire properes. Vale.

## 114-117. CORONATIO ROMANA.

1133. Iun.

#### 114. ENCYCLICA DE ANACLETO ANTIPAPA DAMNATO. ante Iun. 4.

Damus e 1) codice Parisino 1708 sace. XII. folio ultimo, quem iam olim contulit 25 b. m. Waitz; 2) editione Dacherii 'Spicilegium' II, 480; 3) editione Schatenii 'Annales Paderbornenses' p. 730, qui apographo Baluzii usus est. Praeterea vir el. de Heinemann 'Codex dipl. Anhaltinus' I, nr. 212 provocat ad apographon Fulkei in tabulario Guelferbytano asservatum. — Stumpf, Reg. 3277. (P. 81.)

30

112. d) nostram 1. e) ebdomas 1, 2.

113. a) saltim 2. b) Wirzburg 1.

1) 2. Corinth. 12, 9.

Lotharius Dei gratia Romanorum rex regibus, archiepiscopis, episcopis, principibus, et universis Dei fidelibus ad quos litterae istae pervenerint salutem.

Maiestatis divinae dispensationi et consilio placuit, nos patronum ac defensorem sanctae celesiae Romanae statuere. Ideoque necesse habuinus pro ipsius liberatione propensius laborare. Cum igitur, ascitis nobis archiepiscopis, episcopis et a abbatibus, principibus, ducibus, comitibus et marchionibus regni nostri, episcopos etiam, comites et alios barones Italiae nobiscum ducentes, bellico apparatu stipati ad Urbem proficisceremur, nuncios scismatici illius Petri Leonis frequenter habuinus. Qui nimirum ex parte illius iusticiam praetendentes, ipsi in ius ire parato non debere audientiam denegari nec hostilibus impugnationibus molestari, publicis clamoribus asserebant. Diutinis ergo eorum interpellationibus provocati, idipsum episcopis et cardinalibus, qui cum domno papa Innocentio erant, significare coacti sumus. Ipsi vero tamquam canonicarum sanctionum et institutionum eclesiasticarum non ignari, universam Dei eclesiam iam super hoc promulgasse sententiam, Petrum Leonis ac complices suos dampnasse asserentes, quod erat universitatis non debere privatum fieri responderunt.

Nos autem idipsum cum patientia supportantes, et patrem nostrum papam Innocentium ad Urbem eum gloria duximus et Lateranensi cathedre restituimus atque in monte Aventino castrametati sumusc. Ibique Petrusd Leonis aures nostras et principum nostrorum per Petrum<sup>d</sup> olim Portuensem episcopum et per alios fautores suos 20 praetendendo iusticiam sollicitare non destitit. Qui eciam, obsides et munitiones e se nobis daturos ad sufficientiam pro servando iudicio, et viva voce et litteris promiserunt. Pacem igitur in Dei eclesia sinc sanguinis effusione reformare cupientes. que nobis illi dixerant, fratribus qui cum domno papa Innocentio crant per nos ipsos significavimus. Ceterum ipsi, utg pacis amatores, de iusticia confidentes, tam personas suas, 25 quam Leonis et filiorum suorum necnon Centii, Petri Fraiapanish et Petri Latronisi et munitiones in manu nostra libere obtulerunt. Adversa vero pars dies redimere cupiens, sub velamine fraudulentarum promissionum nos aliquanto tempore a nostra intentione retraxit. Tandem quia ipsi sepe commoniti, implere quod promiserant nolucrunt, tamquam fallaces et perfidi et tam divine quam regic maigestatis rei cum Petro Leonis 30 eiusque complicibus damnatik sunt1 et hostes a principibus nostrae curie iudicati, videlicet Norberto<sup>m</sup> Madeburgensi cancellario nostro et A. Bremensi <sup>1</sup> archiepiscopis et D.<sup>n</sup> Osemburgensi, B.<sup>o</sup> Padelbronnensi, An. Brandeneburgensi, et Be.<sup>p</sup> Parmensi, R. Albensi, O. q Astensi, O. Cremonensi, G. Yporiensir episcopis, et abbatibus Henrico <sup>s</sup> Fuldensi, Alberone Noemburgensi et <sup>n</sup> Luneburgensi; proceribus Alb. <sup>t</sup> et Henrico <sup>s</sup> 35 marchionibus, Ottone u, Sigifredo vexillifero, Herimanno, Guillielmo de Lomello, Goithone de Martinningow, Ildebrannox et Tancredo de Prato comitibus et Alberto de Castello.

<sup>114.</sup> a) deest 1. b) molestationibus deletum 1. c) fuimus 2. 3. d) Pe. 1. f) sine eff. sang. ref. in dei ecclesia 2. 3. g) utpote 2. 3. h) Cen. Pe. Fraiap. 1; 40 Cen. Pet. Fraiapanis 2; Cent. Per. Fracaganis 3. i) Leonis 1. k) damnatis 1. 1) deest 2. 3. P) B. 2. 3. q) A. 1. r) Yponensi 1; Ippon) deest 1. o) deest 1; P. 2. m) Nortberto 3. t) Alberone male pro Alberto 2. 3. u) Othone 2. 3. v) Willelmo 2; s) Hen. 1. x) Hildebrando 2. 3. w) Gothone de Marchuingo 2. 3. Wilhelmo 3.

Episcoporum nomina sunt: Bremensis Adalbero, Osnabrugensis Dethardus, Paderbrunnensis Bern-45 hardus, Havelbergensis (non vero Brandenburgensis) Anselmus, Parmensis Bernardus, Albensis Roboaldus, Astensis Otto, Cremonensis Obertus, Iporegiensis Guido.

#### 115. IURAMENTUM REGIS. Iun. 4.

Adhibuimus 1) codicem Ottobonianum 3057 sacc. XII. ex. fol. 137, quem contulit b. m. Waitz et quem adhibuit in edendo iuramento Cenni 'Monumenta dominationis pontificiae' II, 43; 2) cod. Cencii camerarii tabularii Vaticani 2529 circa a. 1400 exaratum fol. 133', ex quo ediderunt Pertz et Theiner 'Codex dominii temporalis s. sedis' I, p. 12 5 nr. 14; 3) cod. Cencii tabularii Vaticani 2526 circa a. 1280 exaratum fol. 137', quo usus est Watterich 'Pontificum Romanorum Vitae' II, 209. Pro voce iuro rectius iurare facio legendum esse credo, quia Cencius Frangipani in animam regis iuravit. — Stumpf, Reg. 3278. (P. 82.)

Hoc est iuramentum quod dominus rex Lotharius tempore heresis filii Petri 10 Leonis domino pape Innocentio prestitit ante fores basilice sancti Salvatoris que Constantiniana appellatur, in die qua coronatus est ab ipso Innocentio, antequam coronam acciperet, domino Cencio Fraiapane iuramentum computante et Ottone<sup>a</sup> nepote suo ac ceteris nobilibus Romanis ibi existentibus:

Ego Lotharius rex promitto et iuro tibi domino pape Innocentio tuisque succes- 15 soribus securitatem vite et membri et male captionis, et defendere papatum et honorem tuum, et regalia sancti Petri que habes manutenere, et que non habes iuxta meum posse recuperare.

## 116. INNOCENTII II. PRIVILEGIUM DE REGALIBUS EPISCOPORUM TEUTONIAE. Iun. 8.

Pretiosissimum monumentum vulgavit primus Iafféus in Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 522 nr. 28 e membrana mutila saec. XII. olim codici Monacensi lat. 5254 agglutinata, quae iam seorsum asservatur; quam a. 1889 iterum cum minimo fructu relegi. Priores lineac legi iam non poterant. Ideoque partim ad editionem principem recurrerimus oportuit, quam etiam in coniecturis secuti sumus. — Iaffé, Reg. pont. cd. 25 II. nr. 7632. (P. deest.)

Hac itaque ratione inducti [et ex] sublimatione tua fructum maximum sperantes catholicę ęcclesię et christiano populo proventurum, cognita fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium [atque] nobilium Romanorum prompta voluntate atque consilio, te christianissimum principem et inter speciales beati Petri filios unicum ac precipuum def[ensorem] ad imperii fastigia invocata Spiritus sancti gratia sublimavimus. 40

Nos igitur, maiestatem imperii nolentes minuere sed augere, imperatorie dignitati[s plenitu]dinem tibi concedimus et debitas et canonicas consuetudines presentis scripti pagina confirmamus.

20

<sup>115.</sup> a) Oct. 1; Octone 2.

<sup>116.</sup> a) christianissime legi.

Interdicimus autem, ne quisquam corum, quos in Teut[onico] regno ad pontificatus honorem vel abbatie regimen evocari contigerit, regalia usurpare vel invadere audeat, nisi cadem prius a tua [potes]tate deposcat, quod ex his, quac iure debet tibi, tue magnificentie faciat.

Data Laterani VI. Idus Iunii.

#### 117. INNOCENTII II. PRIVILEGIUM DE TERRA MATHILDIS. Iun. 8.

Usi sumus 1) codice Ottoboniano 3057 fol. 135', ex quo partem tantum dedit Cenni II, 200; rubrum praecedit hoc: Innocentius papa II. Lothario imperatori aug. et Rigece imperatrice; contulit Waitz, sicuti et 2) eod. bibliothecae Vaticanae 8486 Cencii camerarii 10 fol. 130, cum rubro: Innocentius etc. ut supra imperatrici de eoncessione allodii comitisse Matilde, quod debet ad ius et proprietatem et dominium Ro. ec. pertinere; 3) cod. Cencii tabularii Vaticani 2529 fol. 113, cum rubro: Innocentius papa II. Lotario imperatori augusto et Riget imperatrici; ex quo edidit Theiner I, p. 12 nr. 13. De privilegii sinceritate primus suspicionem movit Giesebrecht 'Geseh, der deutschen Kaiserzeit' 15 IV, 436, qui eensuit, inscriptionem ad textum minime quadrare, et textum e duobus scriptis, nempe privilegio a. 1133 Lothario et altero a. 1137 Heinrico eius genero dato, conglutinatum esse. Inscriptionem vero, quae mentionem facit Riehezae imperatrieis in textu haud obviae, contra textum nil prorsus valere, non est eur moneamus. Et posteriorem privilegii partem, quae de Heinrieo agit, contra partem priorem pugnare, haud conce-20 dimus. In illa parte papam iam a. 1133 imperatori licentiam terrae comitissae in generum suum et filium transferendae dedisse, potius erediderim, praefixis pro futuro conditionibus, quibus sedes apostolica Heinrico investituram praestitura esset. Lotharius autem a. 1137 demum ea licentia usus est. — Iaffé, Reg. pont. ed. II. 7633.

(P. deest.)

Si auctoritas sacra pontificum et potestas imperialis vere caritatis glutino a ad invicem copulentur<sup>b</sup>, omnipotenti Domino<sup>c</sup> debitus famulatus libere poterit exhiberi et christianus populus grata pace et tranquillitate gaudebit. Nichil enim in presenti seculo est pontifice clarius, nichil rege sublimius; nichil est quod lumine clariore prefulgeat quam recta fides in principe, nichil est quod ita nequeat occasui subiacere 30 quam vera religio. Que nimirum omnia tanto manifestius, Deo gratias, in persona tua clarescunt, quanto ab ineunte etate amator religionis et cultor iustitie extitisse cognosceris et novissime diebus istis nec persone tue nec proprie parcendo pecunie pro beati Petri scrvitio multos labores et immensa pericula pertulisti. Cum ergo testante sacro eloquio etiam mali patres bona data suis filiis noverinta impertiri, dignum 35 profecto est, ut nos qui disponente Domino universis catholice ecclesie filiis debemus sollicitudine paterna consulcre, personam tuam artius diligamus et tamquam specialissimo ecclesie defensori in his, que ad statum imperii in suo robore conservandum et utilitatem ac liberationem eatholice ecclesic spectare noscuntur, tam secundum ecclesiasticum officium quam temporaliter imperatoriam potentiam augeamus. Hoc 40 nimirum intuitu allodium bone memorie comitisse Matildee, quod utique ab ea beato Petro constat esse collatum, vobis committimus et ex apostolice sedis dispensatione concedimus atque in presentia fratrum nostrorum, archiepiscoporum, cpiscoporum. abbatum necnon principum et baronum per anulum investivimus, ita videlicet ut centum libras argenti singulis annis nobis et successoribus nostris exolvas et post tuum obitum

<sup>116.</sup> b) atque legendum censuit Iaffé; quatenus melius Bernhardi.

<sup>117.</sup> a) glut. car. 2. 3. b) complerentur 3. c) deest 2. 3. d) filiis suis debeant 2. 3. e) Mattilde 2. 3. f) anullum 3.

proprietas ad ius et dominium sancte Romane ecclesie cum integritate absque diminutione ac molestia revertatur. Quod si nos vel fratres nostros in candem terram venire, manere vel transire oportuerit, tam in susceptione quam in procuratione atque securo conductu prout apostolicam sedem decueritg honoremur. Qui vero arees tenuerinth vel rector terre fuerit, beato Petro et nobis nostrisque successoribus fidelitatem faciant. 5

Ceterum pro caritate vestra nobili viro Henrico Bawarie duci genero i vestro et filie vestre . . . . k uxori eius eandem terram cum prefato censu et supradictis condicionibus apostolica benignitate concedimus, ita tamen ut idem dux nobis hominium faciat et fidelitatem beato Petro ac nobis nostrisque successoribus iuret. Post quorum obitum predictum comitisse Matilde<sup>1</sup> allodium ad ius et dominium sanete Romane 10 ecclesie, sieut supra dictum est, integrum et absque diminutione atque difficultate aliqua reducatur. Salvo tamen semper in omnibus eiusdem sancte Romane ecclesie iure ac proprietate.

Datum Laterani VI. Idus Iun.

## 118. MANDATUM DE EXPEDITIONE ITALICA FACIENDA.

(1136. Sept.)

Autographon adhuc in tabulario Massiliensi (Fonds Saint-Victor) asservatum, testante viro d. Reynaud, ita oblitteratum est, ut exemplar fieri non possit. Unde nitamur oportet editione Martenei 'Collectio amplissima' I, 717, quae et ipsa hoc autographon adhibuit, 20 adnotatis nonnullis lectionibus, quas vir el. Ficker olim sibi fecerat Massiliae. — Stumpf, (P. 83.) Reg. 3329.

L(otharius) Dei gratia Romanorum imperator augustus Arelatensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Saepenumero scripsimus vobis, requirentes fidelitatis et subiectionis tuae debitum. 25 Quod quia non mancipatur effectui, vis, quantum in te est, potestatem imperii nostri in partibus tuis satis indiscrete contemnere. Quod quantum divinis et humanis legibus contrarium sit, si recte adverteris, ipse nosti. Nos itaque, Dei annuente elementia et principum nostroruma suppeditante industria, [potestatem] b Romani imperii, quae apud vos tam adtenuata est et oblivioni proxima, prout oportet, reparare curabimus, adeo ut 30 fideles nostros debitis honoremusº beneficiis et eos, qui rebellare conantur, viribusª nostris affligamus. Ea propter tibi tamquam fideli et principi nostro mandando prae-Sept. 29. cipimus, quatenus in festo sancti Michaelis in Placentia cum militia tua nobis occurras, animatus tam ecclesiae quam imperio debitum consilium et auxilium . . . . exercendis. Igiture consilio principum . f dilectum capellanum nostrum tibi direximus, quem quasis 35

117. g) apostolica sedes decreverit male 2. 3. h) tenuerit 1. 3. i) deest 1. k) spatium 1) Mathilde 2; Mattilde 3. vacat 1. 2.

118. a) sic F; principii nostri M. b) supplevit Pertz; lacuna in M. c) honeremus M. f) principum ac M; patet, loco vocis ac siglum nominis exaratum fuisse. d) iuribus M. e) In *M*. g) si M.

a latere nostro delegatum in omnibus audias et ei fidem adhibeas; sciens pro certo, [quod si te]<sup>h</sup> nostro conspectui non praesentaveris, et subventioni ecclesiae Romanae debitisque<sup>i</sup> imperii obsequiis nisi adfueris, offensam nostram graviter incurristi, et nos de eiusdem ecclesiae consilio et principum nostrorum in te animadvertemus.

#### 119. PACTUM CUM VENETIS.

1136. Oct. 3.

Traditum est in 1) Libris pactorum lib. I. fol. 5; 2) Libris pactorum lib. II. fol. 78, et 3) Libro blanco fol. 38', nr. 20, ubi inscribitur: Privilegium Lotarii imperatoris Romanorum, factum domino Petro Polano duci Veneciarum, confirmationis illorum, que antecessoribus suis collata fuerunt. In codice Trivisano fol. 183 transscriptum est ex Libris pactorum. Pactum Heinrici V. (supra nr. 102) pacne ad verbum repetitur. — Stumpf, Reg. 3332. (P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lotarius divina favente elementia tertius Romanorum imperator augustus. Quoniam stabilem christianorum principum cari-15 tatem operari plurima bona ad multorum utilitatem evidenter novimus, et viros sapientes ac discretos rectores regnorum suorum notos habere semper et amicos curavimus, Petrum Polanum virum egregium et clarissimum ducem Veneticorum, quem luce sapientie et totius honestatis ubertate predicabiliter a pollere manifestum est, habere notum et amici s s i m u m ad decus imperii nostri stabilitate perpetua decrevimus. Ad cuius rei evidentiam dilectionem ipsius toto 20 cordis affectu b amplectentes in confirmandis illis, que ab antecessoribus nostris suis antecessoribus collata et confirmata sunte, libenti animo voluntati et peticioni ipsius, sicut carissimi nostri, per omnia satisfacere studuimus. Hac igitur ratione omnino uniti nostram utrimque dilectionem rationabiliter observavimus et in multis magnisque negotiis publicis ac privatis eius sinceram dilectionem ac preclaram sapientiam imperio nostro 25 et nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus. Et quia ipsius rei efficatia et sapientum iudicio sapiens atque discretus Venetici regni rector extitit et egregia fides et pure dilectionis exhibitio, quam semper erga nos habuit et imperium nostrum, eum in omnibus nobis commendabilem exhibuit, dignus eius et honestus interventus apud nostram imperatoriam maiestatem locum karissimi amici<sup>d</sup>, ut vir sapientissimus, venerabiliter optinuit. Igitur ob sinceram 30 et venerabilem eius dilectionem\* quicquid ipse dux et Venetici ducatus, ecclesie et populus ex antiquo per multose annos inf imperii nostri potestateg secundum quod in preceptis\* nostrorum antecessorum, regum et imperatorum, continetur et in pacto Ottonis et Henrici imperatorum legitur, iuste et legaliter tenuit et habuit h, per hanc nostram imperialem paginam renovamus et confirmamus. Huius autem rei internuntius inter nos et predictum ducem nostrum 35 karissimum amicum Iohannes Polanus eiusdem ducis frater nobisque dilectus extitit cum Petro Donodei capellano eiusdem ducis et Aurio Aurio aliisque fidelibus ipsius, non quod istorum gratia vel cuiuslibet alterius hoc faceremus, sed solummodo dulci caritate ducis et predicti fratris sui, prout dictum est, hoc egimusi, ita quidem, ut pars parti nil malignum aut

<sup>118.</sup> h) supplevit lacunam Pertz. i) debitis quam M.

<sup>119.</sup> a) predicaliter 1—3. b) effectu 3. c) collata esse noscuntur sunt 3. d) nostri add. 3. e) triginta PH. V. f) om. 1—3. g) potestatem 2. 3. h) habuerit 1. i) egemus 3.

iniustum<sup>k</sup>, sed semper quod rectum est, in omnibus actionibus rebusque facere presumat et si, quod absit, aliqua malitia vel lesio inter partes commissa fuerit, per huius federis decreta tergatur ac facta satisfactione a rebelli et transgressore parte ad pactum observandum hec series federis per cuncta inviolabiliter annorum semper mancat curricula, remota contradictione vel inpugnatione tam nostra quam nostrorum successorum omnium.

Quia iniustum videtur, ut aliquis vel suis vel¹ equis sanctionibus oppugnare nitatur, et ut maxime notentur specialiter vieini populi tam ex nostro regno quam ex m predicto ducatu Venetie, a quibus omnimodo hane pactionis institutionem observandam esse decrevimus n, hii sunt ex nostro scilicet iure: Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenses, Pisani, Genuenses P, Placentini, Florentini, Ferrarienses, Ravennates, Clomaclenses, Ariminenses, Pisaurienses, Censentenses p, Fanenses, Senegallenses, Anconenses, Humanenses, Firmenses, Epinenses, Veronenses, Monteficenses q, Gavellenses, Vincentenses, Paduenses, Tarvisianenses, Cenotenses, Foroiulienses, Histrienses, et cuneti de nostro Italico regno, sive qui modo sunt vel qui in posterum futuri sunt; ex predicto vero Venetic ducatu sunt: Rivoaltenses Metamaucenses, Torcellenses, Clugenses, Pistrinenses, Capudargellenses t, Brunduligenses, Laurentenses Murianenses V, Amianenses, Burianenses W, Equilenses, Caprolenses, Civitatinenses, Finenses, Gradenses et cuneta generalitas populi Venetie, sive qui modo sunt vel qui futuri sunt.

- (1) Confirmamus itaque Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel minorari debere, sed libere et absque ullo impulsu que retro ab annis possederunt multis<sup>x</sup>, deinceps possideant. Proprietates vero et predia, que habere videntur tam ipse dux quam suus 20 patriarcha nec non episcopi, abbates et ecelesie sancte Dei et reliquus populus Venetie sibi subiectus infra potestatem imperii nostri, sive in<sup>y</sup> campis, sive in<sup>z</sup> domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salictis, sationibus, piscationibus et ceteris possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinatione aut lesione sive sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem eis inde facere presumat. Nec etiam venationem aut pabulationem sine corum bicentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navem ipsorum Veneticorum in aliqua nostri imperii parte periclitantem predari seu hominibus naufragium patientibus aliquam controversiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus iniuriam facere presumpserit, et res<sup>c</sup> dominio possidentium mancipentur et quiete liceat possessoribus illas tenere ac frui.
- (2) Quodsi exeursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, que in capite fuerit ad eandem malitiam fatiendam, infra LX dies tradatur, et omnia, que fuerint ablata, in duplum restituantur; quodsi ipsum daplum compositum non fuerit vel persona ipsa tradita non fuerit infra LX dies, ut dictum est, tunc per unamquamque personam, que ipsam malitiam perpetraverit d, componantur aurei e quingenti f.
  - (3) Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi autg ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sic tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum idoneum dominis illorum satisfactum fiat. Si vero iudex vel aliquis ipsos fugitivos susceperit et eos reddere cura negaverit et exinde fugerint, tune pro unoquoque fugitivo componat auri solidos LXXII. Quodsi dubium fuerit et denegaverit iudex vel auctor loci illius, in quo ipsi fugitivi requiruntur, tune prebeant sacramentum XII electi, quod ibi nec suscepti fuerint nec illos habeant nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam
- 119. k) iustum 1. 1) aliis add. PH. V. m) om. 1-3. n) decernimus 1, 2, o) Ianu- 45 q) 2, 3 et PH, V., Montesicenses 1. r) due. Venetie 3. s) Rivoalenses 2, 3, p) Censetenses 1. 2. denses 1. t) Capudargelles 3. u) Babienses add. PH. V. v) Maurianenses 2. 3; Maioribenses x) triginta PH. V. add, PH, V. w) Constanciacenses add. PH. V. y) om, 2, 3. z) om. 1—3. c) eius add, PH. V. d) perpetravit 1. e) auri 1-3; a) cuiuspiam 2. 3. b) quippiam 3, i) inde 2. 3. 50 solidi add. PH. V. f) om. 2. 3; lacuna in codd. 2. 3. g) vel 2. 3. h) ill. dominis 3.

contestationem presentia testium peractam per iussionem iudicis sui liceat ei pignorare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post peractam iusticiam per integrum reddatur.

- (5) Et nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut cause requiruntur; et si pignoratio pervenerit, non presumat alia pars pro pignore aliam pignorare, sed exspectet usque ad audiendam causam, ita sane ut cause in VI mensium spatio fiant et sint finite cause, reddens prius, quia ex iudicio condempnatus fuit, et pignus suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpserit aut sine causa tulerit aut aliquem pro pignore k pignorare presumpserit, in duplum, qui tulerit, restituat.
- (6) Si vero equi vel eque aut armenta aut aliqua quadrupedia fuerint furata, in duplum restituantur; si ipsa aberraverint, modis<sup>m</sup> omnibus reddantur. Quodsi post primam et secundam contestationem minime reddita fuerint, tunc pignoratio fiat de loco, ubi hoc<sup>n</sup> requiritur, usque dum pars parti satisfaciat; et post satisfactionem reddantur ipsa pignora.
- (7) Et hoc statutum est, ut, si fugitivus seu res reddita o fuerit vel si per sacramenta satis-15 factio adinpleta fuerit, modis omnibus pars parti securitatem faciat.
  - (8) Si quis vero extra memorata capitula pignorare presumpserit, causam perdat, et quod tulerit prestituat.
- (9) Negotia autem inter partes fiant, et a liceat dare et accipere quicquid inter eos convenerit sine aliqua violentia vel contrarietate, ita ut equa conditio utrarumque partium negotia-20 toribus conservetur.
  - (10) De ripatico autem: secundum antiquam consuetudinem pars parti observet omne quadragesimum; et licentiam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram seu per flumina totius regni nostri; similiter et nostri per mare usque ad eos et non amplius.
- (11) De hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis solidi trecenti; et si, quod absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manibus ipsorum.
  - (12) Si quis inter partes causam habuerit, vadat semel vel bis cum epistola iudicis sui, si ei<sup>t</sup> iustitia minime facta fuerit infra dies XIIII, si ipse homo, unde iustitia requiritur, infra ipsum locum fuerit, infra dies VII licentiam habeat pignorare iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra causam<sup>u</sup> suam, quantum ipsum debitum erit; et ipsum pignus<sup>v</sup> usque ad prenominatas noctes. Quodsi antesteterit<sup>w</sup> \*pignus, componantur solidi XII causa manente, ut pro eo iterum<sup>x</sup> pignoratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen, ubi iudicium ambabus partibus annuntiatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte de loco, ubi causa requiritur, quod ipsi per evangelium terminaverint, pars parti satisfaciat.
  - (13) Addimus autem, ut, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse et quanti mixti fuerint in ipso homicidio, ligati tradantur; quodsi factum non fuerit, pro unaquaque persona componantur auri solidi trecenti.
- (14) Simili pena decernimus dampnandum eum, qui in communibus mercatis tumultum populi excitans homicidium perpetraverit. Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus 40 fuerit, componat pro excitatione solidos auri<sup>y</sup> trecentos.
  - (15) Si aliqua pignoratio in silva fieri debuerit, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium factum fuerit, pro libero homine componantur auri solidi trecenti et pro servo quinquaginta; et si plaga facta fuerit, ut non moriatur, pro libero homine solidi L, pro servo XXX.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum Dei nullus pignorationem faciat, excepto si cum sacerdotibus causas habuerit; et ante compellatio fiat semel vel bis; nam qui aliter z
- 119. k) tulerit add. 1; tulerit aut add. 2. 3. 1) quod PH. V. n) hec 1. 2. m) modo 1. r) deletum 3. o) redd. res 3. p) tulit 1—3. q) ut 3. s) et flumina add. PH. V. t) set si 3. u) ita in codd, et in posterioribus pactis pro casam. v) supplendum est salvum sit; cfr. Pactum Ottonis II, supra p. 42 not. u. w) ipsum add, PH. V. x) om. 2. 3. y) auri solidos 3. z) supplendum 50 est facere; cfr. Pactum Ottonis II, supra p. 42 not. i.

presumpserit, duplum componat, et si<sup>a</sup> nescieus pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit<sup>b</sup> solutus pignusque salvum restituat.

- (17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivoaltenses, Olivolenses, Metamaucenses, Albionenses, Torcellenses, Amianenses c fecerunt retro ab annis multis d: habeant licentiam faciendi secundum antiquam consuetudinem, sive per flumina sive per mare.
- (18) Ecquilegienses<sup>e</sup> vero capulari<sup>f</sup> debent in ripa sancti Zenonis usque in fossam Metamauri et Gentionis secundum consuetudinem omnem arborem et vegere cum carro aut ad collum, quantum sibi placuerit; et habeant licentiam peculia in ipsis finibus pascere vel<sup>g</sup> pabulari.
- (19) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminatio, que a tempore Lutbrandi<sup>h</sup> regis facta est inter Paulitionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps manere debeat, <sup>10</sup> id est de Plave maiore usque in Flavem i siccam; peculium quoque et greges cum securitate pascere.
  - (20) Capriani vero in silva Forouiliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
  - (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiulii capulum faciant.
- (22) Confirmamus etiam Lauretum, ut quantum salsa aqua continet, eorum subiaceat $^{\rm 1}$  15 potestati.
- (23) Et nullus princeps vel pauper aliquem Veneticorum distringere aut legem facere de aliqua habita substantia<sup>m</sup> aut ad placitum ducere, nisi in presentia illorum ducis, aut fodrum tollere de illorum terris, que in nostro regno sunt, aut bannum mittere tam dominis habitantibus in Venetia quam de illorum hominibus ubicumque habitantibus iustitiam aliquam accipere pre- 20 sumat, nisi in presentia dominorum suorum.
- (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum et monasteriorum omnimodo iusticiam faciat.
- (25) Volumus, ut pro una libra denariorum vel uno homine saeramentum<sup>n</sup>, et si usque ad XII libras denariorum Veneticorum XII electi iuratores addantur; nam si ultra XII libras 25 questio facta fuerit, iuratores ultra XII uon accedant.
- (26) Statuinus etiam de pignoribus, que inter partes facta o fuerint, ut, si qua de eis contencio orta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui pignus habuerit, soli sine electis.
  - (27) De cautionibus vero simili modo agatur.
- (28) Promisit cunctus ducatus Veneticorum nobis et successoribus nostris pro huius pactionis <sup>30</sup> federe annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum denariorum quinquaginta et libras totidem piperis et unum pallium.

Si quis igitur dux vel marchio, comes, vicecomes aut aliqua magna parvave persona huius nostre imperialis pagine violator extiterit, quod minime futurum credimus, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem duci Veneticorum. Quod ut 35 verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur<sup>p</sup>, sigilli nostri impressione hanc paginam manu propria corroborantes iussimus insigniri, sub testimonio archiepiscoporum Coloniensis Brunonis, Adelberonis Treverensis, Chunradi Magdeburgensis<sup>q</sup>, . . . <sup>r</sup> Mediolanensis, episcoporum vero Traiectensis Andree<sup>s</sup>, Mengoti Mersiburgensis<sup>t</sup>, Anshelmi Havelbergensis, Adelberonis Basiliensis, Henrici Ratisponensis, Adelberonis<sup>n</sup> Leodiensis, Ödal-40 rici Constantiensis, Cremonensis Oberti<sup>v</sup>, Brixiensis, Veronensis, Laudensis, Cumensis, Parmensis, Mantuani, Regini et aliorum plurium; principum quoque Heinrici ducis

119. a) om. 2, 3, b) si 1—3. c) Ammianenses 1. d) triginta PH. V. legienses 3. f) capulare 3. h) Lurbrandi 1.2; Lūbrandi 3. g) et 3. i) Plave 1. 1) subiaceant 1. m) debeat add. 2. 3. n) supplendum est fiat; cfr. Pactum Heinrici V, supra p. 155 not. o. 45 o) fact. 1; factas 2. 3; posita add. 1-3. P) obs. ab omnibus 3. q) Magdebragensis 1—3. r) Robaldi nomen omissum, lacuna in codd. non indicatur. s) ita corr. cum Stumpfio 'Acta imperii inedita' p. 122 nr. 102; Alexandri 1 - 3, • u) Adberonis 1-3. t) Mersibergensis 3. v) ita correxi cum Stumpfio l. c.; Ottonis 1-3.

Bawarie<sup>w</sup> et marchionis Veronensium<sup>1</sup>, ducis Chunradi, marchionum Chunradi, Adelberti, palatinorum<sup>\*</sup> comitum Ottonis de Rheno et Ottonis de Bawaria<sup>\*</sup>, comitum<sup>\*</sup> Rodolfi de Lencebure<sup>\*</sup>, Werinheri de Bade, Ludiwici, Gebehardi<sup>\*</sup>, Bopponis, Manegoldi, Gerlahi, Adolfi aliorumque quam plurium maiorum et minorum comitum.

Signum domni Lotharii tercii Romanorum imperatoris invictissimi (M).

Ego Ekkeardus vice Brunonis<sup>c</sup> archicancellarii et Coloniensis archiepiscopi<sup>d</sup> recognovi.

Data anno incarnationis dominice MCXXXVI, indictione XIII, V. Nonas Oct., anno vero regni regis Lotharii XI, imperii quarto; actum in Viridi Corregia prope Wartstallum; in Christi nomine feliciter amen.

#### 120. CONSTITUTIO DE FEUDORUM DISTRACTIONE.

1136. Nov. 6.

Legem, quae in librum Lombardae et in Libros Feudorum l. II, tit. 52, e. 1 recepta est, edimus ex 1) codiec Registri curiae archiepiscopalis Ianuensis apographo saec. XII, in tabulario regio Ianuensi asservato; secuti sumus editionem viri d. Belgrano 'Atti della società Ligure di storia patria' Vol. II, parte 2 (Genova 1865); lex nostra in codice bis legitur: fol. 83 (p. 155), cuius imaginem praebet editio Ianuensis, et fol. 174 (p. 347), euius varias seripturas signavimus signo 1\*; 2) cod. Parisino 4617 saec. XII. Lombardam continente; at lex nondum Lombardae annexa legitur duobus foliis separatis f. 12 et 282; contulit olim b. m. Pertz; 3) cod. Vaticano Palat. 772 saec. XII. fol. 83' eiusdem indolis ae 2, sed minoris pretii³, quem Pertz perperam fundamentum editionis fecit. Cum nec Lombardam nec Libros Feudorum edituri simus, codiees Feudorum non euramus, et eum qui vult cognoseere formam et fata legis, postquam in librum Lombardae recepta est, ad Boretii editionem (LL. IV, p. 639) reiciimus. — Stumpf, Reg. 3339.

 $(P. \ 84.)$ 

Lotharius<sup>a</sup> divina favente elementia tercius Romanorum imperator, pius, felix<sup>b</sup>, inclitus<sup>c</sup> triumphator, semper augustus<sup>c</sup> universo populo.

Imperialis benivolentie proprium<sup>d</sup> iudicamus, commoda subiectorum<sup>e</sup> investigare et eorum diligenti cura mederi calamitatibus, simulque<sup>f</sup> publicum<sup>g</sup> bonum statum ac dignitatem imperii omnibus<sup>h</sup> privatis commodis preponere. Quocirca omnium fidelium

- 119. w) Bauiarie, Bauiaria 1—3. x) palitinorum 1. 2; paletinorum 3. y) paletinorum comitum Othonis de Bauiaria, commitum Othonis de Rheno 3. z) Leceburc 1; Lecebuxe 2; Lecebuxc 3. a) Gebeardi 2. 3. b) tercii Rom. desunt 2. 3. c) Branonis 2. 3. d) episcopi 2. 3. c) Lotth. 1—3.
- 120. a) Lotarius 1; Lottarius 3. b) feliciter 1. c) ac add. 2; inclitus augustus des. 3. d) proprie 1. e) subi. com. 3. f) similiter 2. 3. g) reipublice 2; bon. publ. 3. h) deest 3.
- 1) Cfr. Ficker, 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' I, p. 266; III, p. 411; Cohn, 'Götting. Gel. Anz.' (1870) p. 1184; Gicsebrecht, 'Geschichte der Deutschen Kaiserzeit' IV, p. 452; Bernhardi, 'Lothar von Supplinburg', p. 653 n. 13. 2) V. LL. IV, p. CVI. Positionem legis nostrae in codicibus Lombardae discrimen recensionum esse, animadvertit vir cl. Anschütz 'Archiv' XI, 219. 3) V. LL. IV, p. CIII.

nostrorum tam futnrorum quam presentium noverit universitas, qualiter dum apud Runcalias i secundum antiquorum imperatorum k consuetudinem pro iusticia ac 1 pace regni componenda consederemus<sup>m</sup>, omnia que ad honorem imperii<sup>n</sup> spectare videntur solliciti indagantes, perniciosissimam pestem et rei publice non mediocre detrimentum inferentem resecare proposnimus. Per multas etenimo interpellationes ad nos factas didicimus, milites beneficia sua<sup>p</sup> passim distrahere ac, ita omnibus exhaustis q, suorum seniorum servitia subterfugerer, per quod vires imperii maxime attenuatas cognovimus, dum proceres nostri milites suos<sup>s</sup> omnibus beneficiis exutos ad felicem nostri nominis expeditionem minimet transducereu valeant. Hortatu itaque etv consilio archiepiscoporum, episcoporum<sup>w</sup>, ducum, marchionum, comitum palatinorum ceterorumque nobi- 10 lium x simul etiam y iudicum hac edictali lege in omne z evum Deo propicio valitura decernimus, nemini licere beneficia, que a suis senioribus habeta, absque b ipsorum permissu distrahere vel aliquod commodume adversus tenorem nostre constitutionis exeogitare, per quod imperii vel dominorum di minuatur utilitas. Si quis vero contra e saluberrime f nostrae legisg precepta ad huiusmodi illicitum commercium accesserit 15 vel aliquid in fraudem<sup>h</sup> legis machinari<sup>i</sup> temptaverit, precio ac beneficio se cariturum agnoscatk. Notarium<sup>1</sup> vero, qui super tali contractu libellum<sup>m</sup> vel aliud instrumentum composuerit<sup>n</sup>, post ammissionem officii<sup>o</sup> infamie periculum sustinere sanctimus.

Data sexto<sup>p</sup> die mensis Novembris, indictione quintadecima, anno<sup>q</sup> dominice incarnacionis millesimo centesimo XXXVI.

m) sederemus 3. 120. i) Ronealias 2. 3. k) deest 3; cons. imp. 2. 1) et 2. 3. n) Romani p) deest 3; sua ben. 2. q) exaustis 1. 1\*. 3. r) subfugere 1; sufugere 1\*. add. 2.w) deest 3. x) nobili 3. s) os add. 1. y) et 3. z) deest 3. a) habent 1\*. b) sine 2. c) commertium 2. 3. d) dominii 3. e) haec f) saluberrima 2, 3. g) constitutionis 3. h) huius add. 2. i) machinare 1\*. add. 2.k) co- 25 1) notarios 3. m) deest 1\*. n) conscripserit 2; conscripserint 3. gnoscat 3. o) ipsum add. 2. p) VII. 2. a) reliqua des. 2. 3.

## CONRADI III. CONSTITUTIONES.

#### 121. 122. CURIA RATISPONENSIS.

(1138.) Iun. 24.

## 121. EPISTOLA AD ARCHIEPISCOPUM SALZBURGENSEM INVITATORIA.

Usi sumus editionibus 1) Iafféi 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 530 nr. 34
parata e membrana saec. XII. quondam codici lat. Monacensi 5254 agglutinata, quae iam
seorsum asservatur; uncis inclusa a Iafféo per coniecturam suppleta sunt; 2) Hansizii
'Germania sacra' II, 949 e bibliotheca capituli Salzburgensis desumpta. Cf. etiam
epistolam principum Bambergae mense Maio congregatorum ad archiepiscopum datam (Iaffé
ibid. p. 529 nr. 33), qua expresse ad futuram curiam in festo sancti Iohannis baptistae
Ratisponae invitatur. — Stumpf, Reg. deest.
(P. deest.)

C(onradus) Dei gratia rex Romanorum dilecto et venerabili C(onrado) Salzburgensi archiepiscopo salutem et filialis dilectionis affectum.

Si in proxima curia, quae omnium pene princip[um] frequentia nobiscum est celebrata<sup>a,1</sup>, vestram quoque praesentiam nobis be exhibuissetis, rem nobis admodum gratam et ut speramus utilem aecelesie et regno fecissetis. Multa enim nobis haec re[i] novitas importat, ad quae vestra auctoritas et prudentia valde nobis est necessaria; quae etiam, vobiscum communicato et vestro praecedente consilio, ad hone-statem et utilitatem ec[clesiae] et regni tractare debemus. Et adhuc quaedam cum vestra discretione tractanda servavimus. Praecipuam enim vestram auctoritatem tum aetate et scientia, tum dignitate et animi s[ince]ritate reputamus; cui nos Deo auctore omnia consilia privata et publica, regno communia et nobis familiaria secure commendare audemus et volumus. Quia ergo ad illam curiam aliqua impediente necessitate non venistis, ad futuram curiam in festo sancti Iohannis dilectionem vestram summopere invitamus<sup>k</sup>, ubi per vestras manus, nobis cooperantibus, ali[quid] [ad bo]num pacis et concordiae Dominum operaturum speramus.

<sup>121.</sup> a) frequentata 2. b) deest 2. c) pro ad quae 2: atque. d) quare 2. c) pro et vestro 2: nostro. f) deest 1, g) Nam praecipuam 2. h) salutaria 2. i) secure tractare ordinare 30 et commendare 2. k) expectamus 2.

<sup>1)</sup> Bambergae mense Maio.

#### 122. EPISTOLA AD ABBATEM TEGRINSENSEM.

Damus e codice lat. Monaecusi 19411 (Teg. 1411) sacc. XIII. in. fol. 90 (p. 181), quem etiam Pez 'Thesaurus' VI, 1, 326 adhibuit. — Stumpf, Reg. 3379.

C(onradus) Dei gratia Romanorum rex abbati de Tegrinse gratiam suam et omne bonum.

Satis mirari non valemus et vehementer nostra regia turbata esta serenitas, quod curiae preteritae apud Baueberg una cum aliis principibus interesse neglexisti et hoc, quod iure imperii ibidem nobis facere debueras, adhuc quasi inconsulte distulisti. Quapropter volumus et mandando firmiter precipimus, quatenus omni posthabita occasione in festo sancti Iohannis in curia Ratisponensi obviam<sup>b</sup> nobis venire studeas [et] o 10 debitum servitii ibidem plenarie persolvas. Nos enim in presentia principum, si quas de illatis iniuriis ad nos habes deferre querimonias, benigne et misericorditer exaudiemus et plenariam faciendo iusticiam [monasterium tuum] in antiqua libertate conservare curabimus.

## 123. MANDATUM DE INVESTITURA SUSCIPIENDA.

(1146. Nov.)

Epistola ad Wibaldum abbatem Stabulensem, electum Corbeiensem data legitur in Chronographo Corbeiensi, cuius novissimam editionem e codice tabularii Monasteriensis I B 243 paravit Iaffé in 'Bibliotheca rer. German.' I, 51; quam editionem repetimus. Edita est 20 etiam SS. III, p. 11. Auctor haec adiungit: Hee apud Wilzenbroch scripta et data et III. Kalendarum Decembrium (Nov. 29) in Stabulensi ecclesia abbati sunt presentata etc. Locus iste potius Wülzburg monasterium prope Weissenburg in pago Nordgau quam Würzburg esse mihi videtur. Respondit rex hac epistola litteris Wibaldi, quas et ipsas Chronographus p. 50 exhibet; ex quibus hacc afferre iuvat: Propterea mansuetudo vestra non 25 moveatur, quod ad presentem curiam secundum iussionis vestrae beneplacitum non venimus, quoniam in festo beati Nicholai, quando Corbeiensis ecclesia curiam vestram adire disposuit, Deo ducente veniemus. Si quid ergo apud vestram excelientiam nostra valet exigua set fidelis devotio, locum nobis circa Werzenburg in festo beati Nycholay assignare dignemini, quo vobis cum his, qui venturi sunt, commode occurrere vale- 30 amus. — Stumpf, Reg. 3524a. (P. deest.)

C(onradus) Dei gratia Romanorum rex W(ibaldo) Stabulensi abbati gratiam suam cum dilectione.

Postquam ecclesia Corbeiensis abbate suo orbata fuit, statim divina inspiratione commonita dominum et patrem spiritualem te sibi canonica electione ascivit. Postea 35 vero tam in temporalibus quam in spiritualibus propter absentiam tui turbata et distracta grave damnum sustinuit. Mandando igitur rogamus dilectionem tuam, quatinus in festo sancti Nicholai Frankenevurt presentiam nostram adeas et quae ad donum regiae dignitatis spectant ibidem de manu nostra suscipiens, ecclesie Corbeiensi tamquam pater spiritualis et prudens dispensator in posterum provideas. Vale.

40

122. a) bis c. b) obvia c. c) supplevi.

## 124. EPISTOLA AD EUGENIUM III. DE ELECTIONE HEINRICI REGIS.

(1147. Mart.)

Danus ex editione Iafféi in Bibliotheca rerum Germanicarum I, 111 nr. 33. qui s excussit codicem Wibaldinum. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

Dilectissimo in Christo patri suo E(ugenio) sanctae Romanae aecclesiae summo pontifiei C(onradus) Dei gratia Romanorum rex et semper augustus filialem per omnia dilectionem et debitam in Domino reverentiam.

Litteras sanetitatis vestrae per legatum vestrum, virum utiqueª nobis eum omni 10 dilectione et honore nominandum, T(heodevinum) Sanetae Rufinae episcopum missas gratissime accepimus et, quae in ipsis continebantur, filiali et intima karitate ad effectum Siguidem de ordinatione regni nobis á Deo eoncessi, super qua nos paterna sollicitudine monere et exhortari eurastis, magna cum attentione et diligentia in frequenti principum conventu apud Frankenevort, nbi generalem curiam habuimus, 15 studiose et efficaciter Deo prestante tractavimus, ordinataque et firmata eommuni per omnes regni nostri<sup>b</sup> partes solida pace, filium nostrum Heinricum in regem et seeptri nostri suecessorem unanimi principum coniventiac et alacri totius regni acclamatione eleetum, mediante hac quadragesima in palatio Aquisgrani covonared, divina preeunte Mart. 30. miserieordia, decrevimus. Sane quod dulcedinem vestram movit, nos rem tantam, 20 seilieet de signo vivificae erucis et de tantae tamque longae expeditionis proposito, absque vestra conscientia assumpsisse, de magno verae dilectionis affectu processit. Set Spiritus sanctus, qui ubi vult spirat 1, qui repente venire consuevit, nullas in captando vestro vel alicuius eonsilio moras nos habere permisit; set mox ut cor nostrum mirabili digito tetigit, ad sequendum se sine ullo more intervenientis spacio totam 25 animi nostri intentionem impulit. Et quoniam vos ad partes Galliae tam per litteras vestras quam per legatum vestrum venire cognovimus, venerabilem paternitatem vestram, ut ad Rhenum accedere velitis, summa eum dilectione attente monendo invitamus: quatinus simul positi ea Deo miserante pariter traetare ae disponere valeamus, per quae pax aecelesiarum et ehristianae religionis ordo congruis proveetibus augeatur et 30 regni nobis á Deo eoneessi status cum nostri honoris ineremento oportunis decretis firmetur. Et quoniam in articulo profectionis nostrae nulla nobis prolixitas temporis suppetit, in sexta feria, quae in pasehalem eptomadam habetur, desideratam faeiem Apr. 18. vestram apud Argentinam videre optamus. Legatos nostros, viros utique prudentes et discretos ac sanctae Romanae aceelesiae regnique amatores ae nobis earissimos, Bueco-35 nem videlicet Wormaciensem episeopum, Anshelmum Havelebergensem episeopum, Wiboldum Corbeiensem abbatem, vestrae sineeritati commendamus, ut ea, quae vobis dixerint, tamquam ab ore nostro audiatis et in rebus sanctae Romanae eeelesiae et regni eum eis familiariter traetare ac disponere non abnuatis.

124. a) itique cod. b) mei corr. cod. c) convenientia corr. cod. d) ordinare corr. cod.

1) Ioh. 3, 8.

## 125. SENTENTIA DE TELONEO A MERCATORIBUS TANTUM EXIGENDO.

(1149. Mai.)

Dedit Böhmer in 'Aetis imperii selectis' 85 nr. 91 e codiee Vindobonensi 2090 (Salisb. 311) sace. XII. fol. 36. Tempus a viro el. Ficker definitur ex eo quod senten- 5 tiae euriue certe latae sunt Salzburgi, ubi rex mense Maio anni 1149 morabatur. — Stumpf 3560. (P. decst.)

C(unradus) Dei gratia Romanorum rex P(eregrino) patriarehae de Aquileia graeiam suam eum bona voluntate.

Cum in omnibus querimoniis ad presentiam nostram perlatis tenorem iusticiae 10 persequi et expostulare debemus, karitas tamen et religio, quorum experimentum non parvum in aceclesia Salzburgensi accepimus, nos urgent, ut statum aceclesiae illius in pace et tranquillitate conservare studeamus et quae iniuste ei subtracta sunt dietante iusticia ad usus eius requiramus. Noverit igitur discrecio tua, quod eiusdem aceclesiae maior prepositus et confratres ipsius in presentia principum nobis conquesti sunt, quod 15 capellam quandam sancti Oudalriei, in episcopatu tuo sitam, cum omnibus sibi pertinentibus violenter eis contra manifestam privilegiorum assertionem subtrahas et de hac iniuria sepius commonitus et privilegiorum auctoritate convictus, nondum eis proprietatem suae possessionis recognoseas. Tenorem ergo iusticiae ex decreto principum qui ibidem convenerant prosequentes, mandando tibi precipimus, quatinus usum et 20 proprietatem predictae possessionis in posterum eis expeditam dimittas.

Preterea notificamus tibi, quia in presentia nostri adiudicatum est: quod theloneum a nullo exigi debet nisi a mercatoribus qui causa negotiandi vadunt et redeunt. Prebendas igitur religiosorum virorum per terminos episcopii tui sine gravamine thelonei hine inde deferri permittas.

#### 126. CURIA FRANKENVURTENSIS.

(1149. Aug. 15.)

Mandatum de euria visitanda Wibaldo abbati Corbeiensi datum recognovimus ope editionis eodicis Wibaldini apud Iafféum 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 301 nr. 181. — Stumpf, Reg. 3564. (P. 86.)

C(onradus) Dei gratia Romanorum rex W(ibaldo) Corbeiensi et Stabulensi abbati gratiam suam et omne bonum.

Certi sumus, quod de numero fidelium nostrorum precipuus inopinatum reditum nostrum summa cordis alaeritate suscipias et prosperitati nostre tanquam specialis regni et noster amicus plurimum congaudeas. Quod autem in adventu nostro accelesia et regnum in reformatione pacis proficiat, orationibus sanctae accelesiae et tam consilio quam auxilio fidelium regni obtinere desideramus. Industriae igitur tuae mandando

committimus, quatinus omni occasione postposita ad curiam, quam in assumptione sanctae Mariae Frankenvort celebraturi sumus, venire non differas, ubi tam de privatis Aug. 15. quam publicis negociis nostris familiari tecum consilio convenire intendimus. Quae Corbeiensi aecclesiae pro tua dilectione in abbatiis, Caminata videlicet et Visebacho, 5 contulimus, ad usus eius Deo annuente conservabimus, certi, quod Corbeienses peenniam, quam iuramenti assertione promiserant, indubitanter nobis persolvant.

## 127. SENTENTIA DE ADVOCATIA ET FORO COMPETENTI.

1149. Aug. 21.

Scriptum, de cuius forma egit Ficker 'Beiträge zur Urkundenlehre' I, 354, olim a b. m. Böhmero ex autographo bibliotheeae publicae Stuttgartensis descriptum, recognovimus ope imaginis, quam edidit vir el. Schum 'Kaiserurkunden in Abbildungen' X, tab. 6. — Stumpf, Reg. 3565. (P. 564.)

Anno dominice incarnationis MCXLVIIII. indictione XIIma, duodecimo Kal. Sep-15 tembris venerunt fratres de monasterio sancti Remigii Francorum apostoli, Hugo scilicet eiusdem ecclesie venerabilis prior, Petrus prepositus de monte sancti Remigii, Iohannes camerarius, Frankenewrt ad curiam invictissimi Romanorum regis Cvnradi secundi et fecerunt querimoniam de advocatis, qui erant in terra que pertinet ad montem sancti Remigii, quorum numerus magnus erat et plus ad nocendum quam ad 20 defendendum paratus. Super quorum proclamatione quesita est a domno augusto sententia iudicii, et ex communi principum qui ibidem aderant consensu Ludowicus comes regionarius iudicialem sententiam promulgavit: quod nullus posset causas vel lites, que ad advocatorum ius pertinerent, audire vel terminare vel placita advocatie tenere, nisi qui bannum de manu regia recepisset. Deinde altero et coherenti iudicio 25 quesito, iudicavit Otto filius Cvnradi marchionis de Missina omnium principum favore et coniventia: quod Herimaunus palatinus comes de Reno, qui advocatiam in prefatis bonis de manu domni regis habebat, latam legis sententiam effectui mancipare deberet et omnia corrigere quecumque contra indubitati iuris rationem in prenominatis possessionibus ab iniustis advocatis essent perpetrata. Quod etiam ei ab inclito rege Cvn-30 rado sub omnium testimonio presentium per optentum gratię suę ut perficeret imperatum Preterea in eisdem possessionibus in villa nomine Cosla¹ habitabat quidam Albertus ministerialis proprius ęcclesię beati Remigii in suburbio Remorum civitatis site, cuius pater maiorem beneficii sui partem, scilicet villam Milwilre, Herceberch, Habbach et alia quedam abbati sancti Remigii, suscepta ab ipso pecunia, reddiderat 35 et legitime abdicaverat. Easdem possessiones predictus Albertus per vim occupabat, nolens stare in conventione patris, quam legitime et absque ipsius iniuria fecerat. Idem etiam Albertus beneficium eniusdam militis sui, videlicet terram de Alba, cum ipso milite suo dicto Harduwino in altari optulerat et liberum ecclesie resignaverat, quod iterum violenti usurpatione invadebat. Super quibus omnibus ab abbate sancti Remigii frequenter evocatus et ad domum suam Remis ad agendam causam venire inssus, dicebat se intra fines alterius regni causam non debere agere et iudicium subire, sed in terra et lege gentis sue paratum se esse ex iudicio facere. itaque domnus rex quendam de ministerialibus suis Cvnradum nomine de Haga<sup>1</sup>, quid super hac controversia iuris ordo contineret. Respondit ille, cunctis assentientibus: omnem hominem sive liberum sive ministerialem oportere domum illius adire, cuius nomine possideret, in quocunque regno vel provincia sita esset, si de ipsa possessione controversia ageretur. Omnium itaque suffragante iudicio, gloriosus rex precepit, ut cuncta hec, sicut prescripta sunt, prosequente iusticia effectui manciparentur, et ecclesia beati Remigii de possessionibus, quas sepe dictus Albertus occupaverat, per 10 advocatum et regios nuncios reinvestiretur. Et ut hec omnia postmodum rata et inconvulsa permanerent, presentem paginam idem inclitus rex sigilli sui impressione muniri inssit et, ut testes qui interfuerunt annotarentur, instituit. Interfuerunt itaque huic actioni: Gvido sancte Romanę ęcclesię cardinalis diaconus et apostolicę sedis legatus, Heinricus Moguntinę sedis archiepiscopus, Albero Treuirensis archiepiscopus, 15 Bocco Wormaciensis episcopus, Burchardus Argentinensis episcopus, Herimannusa Constanciensis episcopus, Bernardus Patherburnensis episcopus, Fredericus dux Sueuie et Alsatię, Albertus marchio de Brandenburch, Lydowicus lantgravius, Lydowicus comes de Los, Herimannus palatinus comes de Reno, et frater eius Heinricus de Cacenelenboge, Otto comes de Rinecha, Gerlacus comes de Novo Castro, et alii multi; Wibaldus 20 Stabulensis abbas et Arnoldus regie curie cancellarius, quorum suffragio id maxime actum est.

# 128. SENTENTIAE CONTRA TEMERITATES MINISTERIALIUM.

1150. (Febr.)

25

Sententias pro Wibaldo abbate Corbeiensi latas, utpote universalis momenti, proponi liceat, collatis inter se editionibus quae ex untographo in tabulario Monasteriensi asservato fluxerunt: Erhard 'Regesta historiae Westfaliae' Cod. dipl. II, p. 55 nr. 272 et Wilmans-Philippi 'Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen' II, p. 306 nr. 226. — Stumpf, Reg. 3568. (P. deest.)

(C.) In nomine sanctę et individuę Trinitatis. Conradus divina favente elementia Romanorum rex secundus. Si paci et tranquillitati ecclesiarum Dei pia et benigna sollicitudine prospicimus, hanc vicissitudinem nos a pio creatore nostro accepturos speramus, ut et regni nobis a Deo commissi gubernacula in hoc tempore cum pace et tranquillitate possidere valeamus ac post regnum huius temporis in regno eterne seatitudinis requiem apud iustum iudicem Deum inveniamus. Notum igitur esse volumus universis regni nostri fidelibus, tam presentis quam future etatis hominibus, qualiter dilectus et fidelis noster Wiboldys Corbeiensis monasterii abbas multimoda necessitate ipsius monasterii compulsus, exposuit in auribus elementie nostre incommo-

127. a) episcopus add. or.

<sup>1)</sup> Hagen, hodie Dreieichenhain prope Francofurtum.

ditates et iniurias, quas a dapiferis et pincernis suis quidam predecessores eius sustinucrunt et ipse a die prelationis sue in codem monasterio passus fuit. dapiferi et pincerne et reliqui qui ministerii locum in domo Corbeiensis abbatis tenent, quam dignitatem vulgari nomine officia appellant, quasdam abusiones in eisdem officiis 5 sibi usurpaverunt, ut videlicet omnia victualia et universam substantiam domus domini sui sub custodia sua teneant, et cui placuerit eis, inconsulto domino suo eadem bona servanda et passim distribuenda conferant, tantamque potestatem in istis officiis sibi asscrere conantur, ut dominis suis palam et quasi de iure suo prohibeant, ne claves et custodiam rerum suarum alicui committant. Solent etenim de rebus dominorum suorum proprias familias alcre ac milites suos pascere in tantum, ut in propriis domibus plerumque aut tanta aut et plura quam domini sui de facultatibus corum, quas debuerant servare, expendant et in dissipandis bonis corum modum omnino nullum teneant. (2) Huiusmodi ergo superfluas et dampnosas rerum suarum dissipationes cum prenominatus fidelis et dilectus noster Wiboldys Corbeiensis abbas de eadem domo eliminare 15 ac domum suam secundum honorem Dei et propriam utilitatem ordinare temptasset, quidam de ministerialibus cius Rabano, qui tune officium dapiferi administrabat, cum fratre suo Liudolfo et paucis consanguineis suis multum ordinationi cius refragatus est atque cum multa comminatione asserebat, quod potestatem officii sui, quam hactenus in domo illa exercuerat, nunquam dum viveret relicturus esset, ita ut sub imperio suo essent universa victualia domini sui, ac potestatem de cis habeat tribuendi cui vellet, nec dati aut accepti aliquam rationem domino suo redderet nec claves rerum suarum alicui servare licerct, nisi quem ipse ordinasset. (3) Hec itaque contradictio inter ministeriales Corbeiensis ecclesie a prefato abbate domino suo ventilata est et per iudicium eorum tam eidem Rabanoni quam omnibus, qui huiusmodi dominationem sibi de bonis domini sui usurparent, omnis potestas de committendis clavibus et de custodia rerum domini sui abiudicata est; hancque potestatem abbati Corbeiensi . . . . a ab eo b sententiam iudicii unanimiter abiudicaverunt: ut claves et custodiam rerum suarum liceret ei committere absque consilio dapiferi et pincerne cuicumque voluisset. Dapifero autem et pincerne tale iudicium adinvenerunt, ut in victualibus domini nullam potestatem dandi absque voluntate ipsius prorsus habcant, sed cum domino suo secundum debitum officii sui ad mensam scrvierint, hanc dignitatem de officio suo consequantur, ut refecto domino ad mensam eius cum ceteris ministris de bonis domini sui reficiantur et preter hanc nullam aliam potestatem de rebus ipsius exerceant. (4) Huic comparium suorum iudicio cum idem Rabano acquiescere noluisset, predictus fidelis noster Corbeiensis abbas apud elementiam nostram impetravit, quod in plena curia nostra, quam Spirę celebravimus, iudicium super eodem verbo a ministerialibus regni sciscitati sumus. Qui etiam in conspectu nostro et principum regni idem iudicium quod Corbeienses invenerant pari consensu asseruerunt. (5) Aliam preterea molestiam idem Rabano fratribus qui Deo serviunt in Corbeiensi monasterio irrogare presumpsit, quod 40 videlicet infra muros et intra ambitum cimiterii eiusdem ecclesię hereditariam mansionem sibi vendicavit. Super qua mansione cum satis fuisset commonitus tum a domino suo tum a fratribus monachis tum a comparibus suis, quatinus ab ea desisteret, noluit corum salutaribus monitis obtemperare. Unde ministeriales Corbeiensis ecclesie iudicii sententiam interrogati, abiudicaverunt tam ei quam omnibus secularibus beneficium in atrio ecclesie, et quod aliquis abbatum b tale beneficium potuerit prestare. vero adhuc reluctaretur, nos item rogati a fideli nostro predicto Corbeiensi abbate, cum interrogassemus ministeriales nostros super eodem iudicio, abiudicaverunt ci in conspectu nostro et principum infra atrium ecclesie omnem hereditariam mansionem et

omnibus abbatibus et monachis talis beneficii concessionem. (7) Orta est nichilominus et alia temeritas ab codem Rabanone, quod intra muros Corbeiensis monasterii quandam similitudinem dignitatis sibi hereditario iure b vendicabat, quam prefecturam appellabat, et se burkgravium appellari faciebat<sup>b</sup>, cum omnes abbates eiusdem monasterii hanc potestatem semper sub se habuerint, ut quicquid a suis infra muros delin- 5 queretur, aut ipse corrigeret aut camerario vel dapifero suo seu alicui de familia sua corrigendum absque ulla potestate in perpetuum mansura committeret. Hac autem potestate prefatus Rabano in tantum abusus fuit, ut eam vulgari nomine appellaret burgban et secundum morem alicuius magne potestatis sepe infra muros placitaret et huiusmodi placita burgdink appellabat. Ad hec placita famuli fratrum monachorum 10 de coquina aut de pistrino seu de quolibet eorum servitio cogebantur venire, qui etiam, si propter impedimenta servitii fratrum occurrere non poterant, violenter et contumeliose a famulis illius protrahebanture et panem aut escam fratrum imperfectam relinquere (8) Huiusmodi ergo temeritatem de hac prefectura circa Corbeiense monasterium ex iudicio principum regni prorsus interdicimus et hanc potestatem in 15 manu abbatis esse, sicut antiquitus fuit, decernimus. Nam in veteribus regum et imperatorum preceptis continetur, ut nullus dux, nullus comes, nulla alia secularis potestas aliquam potestatem infra muros ciusdem ecclesie exercendi iudicium habeat, sed per abbatem et personas temporaliter a se ordinatas quicquid a famulis monasterii contra iuris et equi rationem admissum<sup>d</sup> fuerit, iudicari oporteat<sup>1</sup>. Et si principibus contra <sup>20</sup> privilegium imperiale non licet, multo minus ministerialibus licere constat. igitur prefecturam et supradictam infra muros laicorum habitationem atque dapiferi et pincerne de committendis elavibus potestatem ab aliquo usurpari et hereditario iure vendicari in supradicto monasterio, nullatenus permittimus; sed has tres predictas usurpationes, secundum iudicia ministerialium b nostrorum atque sententiam principum 25 regni omnibus laicis decreto in perpetuum valituro interdicimus et horum omnium potestatem abbati attribuimus. (10) Iudicium de clavibus invenit Conradvs ministerialis noster de Haga. De habitatione intra muros et de prefectura iudicium dedit item ministerialis noster Conradvs de Walehusen camerarius noster a thesauris. Principes o autem cum ministerialibus suis hi interfuerunt: Ortleuus Basiliensis episcopus 30 et sui ministeriales, Heremannus Constantiensis episcopus et sui ministeriales, Guntherus Spirensis episcopus et sui ministeriales, Eilulfus Morbacensis abbas et sui ministeriales, Waltherus Selsensis abbas et sui ministeriales, . . . . Campidonensis abbas et sui ministeriales, . . . . . Wizzemburgensis abbas et sui ministeriales, clerus et populus Vurmaciensis ecclesie que tunc vacabat, clerus et populus Fuldensis monasterii quod 35 tune vacabat, clerus et populus Laurishamensis monasterii quod tune vacabat, Frithericus dux Suevie et Alsatie et sui ministeriales, Otto palatinus comes de Withelispach et sui ministeriales, Herimannus marchio de Bathen et sui ministeriales, Wernherus comes de Havekhesperch, Öthelricus comes de Lenzemburg, Willehelmus comes de Glizperch, comes Willelmus de Iuliaco, comes Imikho de Liningen, comes Vulframus 40

<sup>128.</sup> c) sic Erhard; pertrahebantur Philippi. d) leg. commissum. e) abhinc testes subtiliori scriptura additi sunt.

<sup>1)</sup> De potestate burgban cf. quae dicit rex in privilegio a. 1147, quo monasterium Kemnade abbatiae Corbeiensi incorporat (Wilmans II, p. 304 pr. 225; Kaiserurkunden in Abbildungen X, tab. 5; Stumpf 3543):

Auctoritate vero nostra regia prefate celle Kaminade damus ac decreto in perpetuum valituro confirmamus eandem libertatem, quam habet Corbeiense monasterium, scilicet prefecturam urbis que vulgo dicitur burgban, ea videlicet privilegii ratione, ut nullus dux, nullus marchio, nullus comes, nullus advocatus potestatem habeat exercendi iudicium in atrio predicte ecclesie, sed quicquid preter ius et equum a famulis, qui tam abbati quam congregationi obsequio cottidiano deserviunt, commissum fuerit, ab abbate vel ab eo cui ipse mandaverit corrigatur.

de Wertheim, Marquardus de Gronbach, Arnoldus dapifer de Rotenburch, Heinricus marescalcus f, Reingerus pincernaf, Thietpertus camerarius f de Winsperch.

|| Signum domini Cunradi Romanorum regis secundi invictissimi. || (M.)

Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Moguntini archiepiscopi et archican-5 cellarii recognovi. 🖁

Data anno dominice incarnationis MCL, indictione XIII, anno vero domini Cunradi secundi regis invictissimi XII, anno autem domini Wiboldi Corbeiensis abbatis III. Actum Spire. In Christo feliciter; amen.

#### 129-134. EXPEDITIO ROMANA.

(1151. Aug. Sept.)

#### 129. EPISTOLA INVITATORIA. (Aug.)

Epistolam, qua Wibaldus abbas Corbeiensis ad curiam Wirzburgensem Sept. 15 habendam, ubi expeditio a principibus i iurata est, citatur, damus cum ipsis nr. 131—134 ex recensione Iafféi in Bibliotheca rerum Germanicarum I, 466 nr. 335, quae nititur 15 codice Wibaldino. — Stumpf, Reg. 3583.

C(uonradus) Dei gratia Romanorum rex W(ibaldo) Corbeiensi abbati gratiam suam et omne bonum.

Discretioni tuae volumus esse cognitum, quod octava die post proximam nativitatem sanctae Mariae nonnulli principum nostro se conspectui presentabunt apud Sept. 15. 20 Herbipolim, de negotiis ecclesiae et regni et de nostra expeditione nobiscum tractaturi. In quibus et tua opus habemus presentia, utpote cum quo familiarius et plenius singula intendimus pertractare. Per presentia igitur scripta sollicitudini tuae mandamus, quatinus omni dilatione et occasione postposita, in termino supra memorato, modico comitatu contentus, nostro te conspectui representes.

#### 130. EPISTOLA PISANORUM AD REGEM.

Ea epistola esse videtur, cui alludit rex in fine litterarum suurum. Edimus eam e codice Guelferbytano 1329 (Helmst. 1221) sacc. XII. fol. 1', ex quo primum vulgata est a viro d. L. von Heinemann 'Neues Archiv' XVI, 182.

Domno C(uonrado) divina favente elementia Romanorum regi invictissimo, trium-30 phanti, semper augusto consules Pisanorum et populus fidelitatis salutem et de inimicis triumphum.

Gratias quidem non modicas dignitati vestre pariter unanimiterque referimus, quoniam nos frequenter consolari dignamini per litteras vestras et fidelissimos vestros. Iure etenim agitis, quia dilectionem nobis ostenditis et rore gratiae et benevolentie 35 vestre nos affatim perfunditis. Diligimus equidem vos et regnum vestrum, gloriam,

128. f) supra lin. add.

1) De iis qui praesentes fuerunt cf. Wibaldi epistolam ad Manuelem imperatorem datam ed. Iaffé l. c. p. 475 nr. 343.

LL. CONSTITUTIONES I.

24

honorem et inperium, quod plenius et laudabilius completum videre desideramus et expectamus. Patres enim et avi necnon et attavi nostri fidelissimo amore dilexerunt regnum et inperium vestrum, beate quoque memorie patrem et avum vestrum; quorum sincera dilectione domnum Lo(tharium) successorem corum dileximus. Super omnes igitur filios Adam procul dubio vos et regnum vestrum fideliter diliginus, amplectimur 5 et veneramur. Si qua namque nobis<sup>a</sup> virtus est aut aliqua fortitudo seu victoria super inimicos, hoc totum post Deum vestre maiestati ascribimus et vestra audacia et robore id habere et obtinere cognoscimusb. Si ergo terrorem, qui valde metuendus est, inimicis et infidelibus regni decenter infertis et veraces amicos atque fideles pia reconpensatione mulcetis strennue, iuste et honeste agitis. Scriptum quippe est in 10 Prov. 19, 12. proverbiis Salomonis: 'sicut fremitus leonis, sic et terror regis, et sicut ros super herbam, sic et hilaritas eius'. Quo quidem rore nos Dei gratia benivolentie vestre largitate perfusi prospere agimus, viriliter incedimus, super hostes victores existimus. Confidenter igitur eruetat eor nostrum verbum bonum, et opera nostra regi dicimus ac multa maiora per gratiam Dei et vestram vobis enarrare poteriunus. Accingere 15 ergo gladio super femur tuum, potentissime, et deducat te mirabiliter dextera tua propter veritatem et mansuetudinem et iusticiam, quod multiplieitas intercessorum postulat et expectat. Utinam de vobis in proximo condigno concentu canere possit concio con nostra, Ps. 20, 2. quamquam Dei filio versiculus hic psalmi decentius conveniat: 'Domine, in virtute tua laetabitur<sup>d</sup> rex et super salutare tuum exultabit vehementer'. Corde simul et ore 20 vobis loquentes supplicamus, quatenus de servicio regni et vestro nobis precipiatis, qui parati sumus in omnibus obsequi vobis. Gratias autem Deo agimus vestreque mansuetudini, quia captos nostros liberare voluistis et non audierunt vos inimiei nostri, sed reddidit eos nobis cum nostro honore virtus Omnipotentis et habemus multos ex illis, sicut nosse poteritis a fidelibus vestris. Foderuut quidem foveam, paraverunt 25 pedicam et ipsi ineiderunt in eam, Deo gratias. Amen.

# 131. EPISTOLA REGIS AD PISANOS. (Sept. ex.) 1affé 1, 477 nr. 344. — Stumpf, Reg. 3591. (P. 87.)

C(uonradus) Dei gratia Romanorum rex et semper augustus consulibus, capitaneis, et universo populo Pisano, tam minoribus quam maioribus, gratiam suam et bonam 30 voluntatem.

Post reditum nostrum á Iherosolimitana expeditione omnem animi nostri intentionem converteramus, ut absque morae prolixioris interventu ad res Italiae ordinandas et pacandas ingrederemur. Inde fuit quod legatos excellentissimi fratris nostri Grecorum imperatoris ad universitatem vestram direximus, de fide et constantia vestra plurimum confidentes, quatinus ipsorum industria et vestra potenti virtute hostis utriusque imperii usque ad adventum nostrum sine intermissione bellicis incursibus quassaretur. Decet itaque patriae principem grates ac benevolentiam rependere his, qui ad tam egregium opus peragendum animo et opere inparati non fuerunt, sicut illis non immerito pena debetur acerbior, qui tantos rei publicae provectus demoliri 40 temptaverunt. Set ardentissimum nostrae voluntatis studium manus divina, quam nemo mortalium potuit evadere, inmissa coelitus infirmitate aliquamdiu repressit. Set recumai. 27. perata per eundem misericordissimum Deum sospitate, transacto sacrae peutecostes fun. festo, generalem curiam apud Ratisponam celebrantes, expeditionem nostram regio

<sup>130.</sup> a) vobis cod. b) 9noscimus cod. c) 9scio cod. d) laetabitur — vehementer litteris 45 tantum initialibus in cod.
131. a) sacri cod.

more versus Italiam cum magno principum favore et totius militiae alacritate indiximus. Similiter et apud Herbipolim mediante mense Septembre factum est, ita deinceps Sept. 15. firmato mentis proposito, ut ad omnes regni nobis a Deo concessi partes celerius accedentes, et pace per Dei gratiam ubique firmata, sic ad Urbem et ad vos pervenire valcamus, ut tam bene merentibus premia quam rebellibus poenam rependere debeamus. Ad huius rei evidentem noticiam atque b certitudinem faciendam direximus presentes legatos nostros, viros utique illustres ac nobis inter principes nostros familiarissimos, Arnoldum videlicet Colonicusis accelesiae venerabilem archiepiscopum, Wiboldum Stabulensem et Corbeiensem abbatem, Heinrieum curiae nostrae notarium, ad reverendum 10 patrem nostrum papam Eugenium et ad urbem Romam necuon ad ceteras urbes Italiae. Quos venientes ad urbem vestram, quae semper ab inicio in pace et in bello terra marique imperii Romani consuevit esse domicilium, honovifice, ut vestra probitas consuevit, suscipiatis, et tam de militum, quam de navium numero, quas in expeditionem Siciliae ob perpetuam felicis remuncrationis mercedem exhibebitis, per illorum noticiam 15 nos certos efficiatis. Porro de verbo, quod de inimicorum vestrorum sempiterna humiliatione nobis per legatos nostros, scilicet Constantiensem et Basiliensem episcopos atque b marchionem de Montefarrato suggessistis, preces vestras exauditas esse sciatis. Et quicquid super hoc predicti nuncii nostri vobis confirmaverint, nos esse observaturos non dubitetis, scientes quod inimicis vestris inimici sumus et odientes vos affligemus.

132. EPISTOLA REGIS AD ROMANOS. (Sept. ex.) Iaffé I, 478 nr. 345. — Stumpf, Reg. 3592. (P. 88.)

Cuonradus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus prefecto Urbis, consulibus, capitaneis et omni populo Romano, tam minoribus quam maioribus, gratiam suam et bonam voluntatem.

Post reditum nostrum á Ierosolymitana expeditione litteras universitatis vestrae frequenter accepimus, in quibus continebatur, quanto fidei ac devotionis studio pro personac nostrae dignitate provehenda et imperii Romani statu reformando indefessis animis decertetis. Et licet epistolarum de . ulsi a tantis rebus, quas perferebant, impares viderentur, pergratam tamen animo habemus vestram benivolentiam ex cepto tenore b procedentem etc imperiali retributione honorare decrevimus. Proinde á vestra prudentia, sicut oportuit, decenter invitati, expeditionem Ytalicam et adventum nostrum ad Urbem magno cum principum nostrorum favore et totius militie alacritate efficaciter ordinavimus, primo quidem in celebri curia Rathisbone, secundo in civitate Erbipoli: Iun. Sept. 15. firmato deinceps proposito nostro, ut ad ceteras regni nostri partes celerius accedentes. pace per Dei misericordiam ubique d firmata, ad e res Urbis et Ythaliae pacandas et firmandas sic transeamus, ut tam fidelibus gratiam quam rebellibus penam Deo adiutore retribuere valeamus. Eapropter mittimus ad universitatis vestrae experientiam legatos nostros, viros utique illustres ac moderatos, Arnoldum videlicet nostrae curiae cancellarium, Coloniensis aecclesiae electum archiepiscopum, et Wibaldum Corbeiensem 40 abbatem et Heinricum notarium, imperio nostro fidelissimos ac familiarissimos, ut per eos voluntatis nostre et consilii certitudinem adiscatis. Quocirca industriae vestrae attente mandando committimus, quatinus cosdem legatos nostros pro nostra reverentia

131. b) adque cod.

132. a) sic cod.; an decursus insulsi Iaffé. d) urig; cod. b) an amore Iaffé. c) deest cod. f) urbes cod. 45 e) á cod.

et Urbis g disciplina honeste suscipiatis, et ab ipsis tamquam hab ore nostro, que in hoe temporis statu agenda sunt, accipiatis, et eos honorifice et commode, quo itineris res postulat, perducatis.

Karissimo in Christo patri suo Eugenio sancte Romane aecclesiae summo pontifici Cuonradus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus filialem per omnia dilectionem et debitam in Domino reverentiam.

Sicut paternitatis vestrae benivolentiam in omnibus nostris nostrorumque negotiis sepe usque a nunc experti sumus, sic etiam adhuc in cunctis sentire non dubitamus, 10 celsitudini vestre hoc repromittentes, quod ad promovendum aecclesiae Dei et vestrum honorem, quanta debemus diligentia, somper erimus parati. Inde est quod nos gene-Sept. 15. ralem curiam apud Herbipolim medio mense Septembri celebravimus, ibique expeditionem Italicam, receptis á principibus qui convenerant fide et sacramentis, efficaciter ordinavimus. In qua rite peragenda quoniam presentia et consilio dilecti nostri Har(twici) 15 venerabilis Bremensis archiepiscopi carere nec debemus nec volumus, paternitatis vestrae serenitatem attenta benivolentia rogamus, ut diem et terminum pro conservanda Bremensis aecclesiae dignitate sibi constitutum benigne illi remittatis et causam ipsius usque ad nostrum adventum differatis, hac interposita conditioneb, ut in nostro adventu eadem causa in vestra presentia secundum tenorem veritatis et iustitiae ter- 20 minetur. Confisi enim de vestra sinceritate fretique consilio dilecti nostri O(ctaviani) cardinalis vestri, qui tunc presens erat, prefatum archiepiscopum, cum iam ad iter faciendum succinctus esset, apud nos retinuimus, ut in tanta et tam celebri expeditione eum promtiorem habere valeamus. Sanctitati vestrae attente commendamus karissimum nobis Corbeiensem abbatem Wibaldum, virum utique prudentem et tanı vobis quam 25 sacrosanctae matri nostre Romane aecclesiae per omnia fidelissimum, ut eum pro nostrae dilectionis et petitionis intuitu clementer excipiatis, tam in privilegiis suis confirmandis quam in aliis suis petitionibus benigne exaudiatis, et aliqua vestrae benedictionis et gratiae prerogativa insignitum ad nos cum gaudio celerius remittatis.

#### 134. PROMISSA ROMANORUM PONTIFICI FACIENDA.

Hace pontifiei, non vero, ut Pertzius credere videtur, regi facienda erant. Damus ex Iafféo I, 480 nr. 347 <sup>1</sup>. (P. 88.)

Hec sunt que senatores promittunt facere et adtendere, et sacramento firmare voluerunt et volunt.

Ipsi vobis fidelitatem iurabunt cum beneficio quingentarum librarum, secundum 35 quod consueverunt Romani iurare pontificibus Romanis. Quatuor de populo per unam-

```
132. g) ubis cod. h) atamquam cod. i) tempori cod.
133. a) inservit Iaffé. b) coniecit Pcrtz; ur... constantia cod.
```

<sup>1)</sup> Hoe loco afferri liceat sententiam paullo post, Nov. 23, Wirzburgi latam, quae continetur in privilegio regis (Monumenta Boica XXIX, 1, 306; Stumpf, Reg. 3595): Iudicatum est itaque a Marcwardo 40 de Grombach eiusdem ecclesiae advocato et a curia nostra: quia ecclesia Kizzingensis regalia quod herscilt dicitur non haberet, nullus laicorum quicquam de iure beneficiali ab ecclesia pretaxata vel ab abbatissa obtinere posset.

quamque contradam facient invare securitatem et pacem vobis et rebus vestris et omnibus aecclesiis et omnibus ad vestram curiam venientibus et redeuntibus et personis et rebus episcoporum et cardinalium. Regalia vobis integre restituent, excepto quod in Reiano et Maliano arx non fiat. Pecuniam ablatam aecclesiis et regalibus, excepta quae expensa est in guerra Bitervii, bona fide recuperare studebunt et reddent. Fortitudines omnes extra Urbem reddent. Munitiones Sancti Gregorii et turrim de Sclaceis dabunt ad tenendum talibus hominibus qui vobis placeant, et illis usque ad quatuor annos; quibus expletis, reddentur dominis suis. Et si Romam reversi fueritis, ita cum eis agere poteritis, quod non tenebuntur per medium annum. Et rogant, ut pacem de Bitervio cum honore vestro et Urbis et senatus, sicut pater et dominus, et pacem inter Urbem et extra in quantum potestis provideatis. Quicquid vobis de his placuerit, nobis statim rescribite<sup>a</sup>. Et inter predictos iurabunt Nicolaus, Syxtus et Guido, recuperata gratia vestra precibus senatorum.

134. 2) sequitur lacuna exigua cod.

# HEINRICI REGIS CONSTITUTIONES.

## 135, 136. CURIA FRANKENVURTENSIS.

(1148. Sept. 8.)

Duas epistolas invitatorias Wibaldo abbati Corbeiensi missas recognovimus ope editionis norissimae a Iafféo Bibliotheca rerum Germunicarum' I, p. 182 nr. 106 et p. 187 5 nr. 110 e codice Wibaldino paratae. Res in curia ista tractatas v. in Heinriei regis epistola ad Eugenium III. data ibidem p. 190 nr. 116. — Stumpf, Reg. 3610. 3611.

### 135. EPISTOLA PRIOR.

Heinricus Dei gratia Romanorum rex Wibaldo venerabili Corbeiensi abbati gratiae 10 et dilectionis suae plenitudinem.

Gratiarum actiones tuae discretioni referimus, qui fidelitatis et dilectionis constantiam quam domino et patri nostro deferre consuevisti, post discessum eius, memor qua familiaritate dilectionis ei iunctus fueris, etiam nobis ad nostri honoris incrementum tum apud regni principes tum apud domnum papam devotissime exhibuisti. Unde 15 nimirum voluntati tuae obsequi deinceps erimus parati. Verumtamen quia communicato principum consilio, in nativitate sanctae Mariae Franckenevort curiam celebrare statuimus, rogamus dilectionem tuam, ut eidem curiae interesse non renuas et ad reformandum regni statum et pacem firmandam consilio et auxilio nobis assistas. Et quoniam omnia negotia nostra tam privata quam publica per te ordinare desideramus et, ut in eadem 20 sept. 1. curia nos et negotia nostra manuteneas, expetimus, Kalendis Septembris ut Nurenberch nobis occurras volumus. Cactera nuncius. De statu vero domini et patris nostri, sicut in litteris suis nobis mandavit, tibi scribere curavimus.

### 136. EPISTOLA ALTERA.

H(cinricus) Dei gratia Romanorum rex W(ibaldo) abbati Corbeiensi et Stabulensi 25 intimae dilectionis suae plenitudinem.

Discordia, que nuper in Suevia suborta est, a proposito nostro in parte nos declinare compellit. Cum enim Nurenberch moram facere proposuerimus, ad componendos tumultus Suevorum divertere compellimur. Unde dilectionem tuam quam intime rogamus, ut codem termino, quem Nurenberch tibi prefiximus, Winisberch nobis so occurrere non graveris. Quod si fieri non potest, omni occasione postposita, curiam Frankenevort indictam nobiscum celebres. Cetera nuntius.

# FRIDERICI 1. CONSTITUTIONES.

### 137-139. ELECTIO REGIA.

(1152. Mart. - Mai. 17.)

### 137. LITTERAE REGIS AD PAPAM.

Recognovimus sicuti et nr. 138. 139 ex editione Iafféi 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 499 nr. 372, quae nititur codiee Wibaldino. Recte vir doctus: 'Hace, inquit, epistola, a Wibaldo formata, vereor ut sine commutatione ad papam missa sit; ef. ep. codicis Wibaldini 374. 376. 377'. — Stumpf, Reg. 3620. (P. 89.)

Dilectissimo in Christo patri suo E(ugenio) sanctae Romanae aecclesiae summo pontifici Fredericus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus filialem per omnia dilectionem et debitam in Domino reverentiam.

Patrem patriae decet veneranda priscorum instituta regum vigilanter observare et sacris corum disciplinis tenaci studio inherere, ut noverit regnum sibi á Deo collatum legibus ac moribus non minus adornare quam armis et bello defensare. Solemnem 15 itaque imperii Romani morem á proavis nostris, imperatoribus videlicet et regibus, ad nos transmissum sequentes, legatum nostrum, virum scilicet discretum et honestum, E(berhardum) venerabilem Bavenbergensem episcopum, adiunctis sibi H(illino) Trevirensi electo, et A(damo) Everacensi abbate, ad vestrae sanctitatis presentiam et ad Urbem destinare curavimus, ut tanı ex presentis paginae indicio quam ex ipsorum viva voce 20 de nostris provectibus et totius aecclesiae ac regni statu certiores esse possitis. Itaque quando placuit terribili et ei qui aufert spiritum principum, terribili apud reges terrae, Ps. 75, 12, 13, in cuius manu sunt omnium potestates et onnium iura regnorum, felicis memoriae patruum ac nutritorem nostrum, gloriosum Romanorum regem C(onradum) de presenti Feb. 15. vita evocare, universi principes regni, tamquam divino spiritu suscitati, XVII. die post Mart. 3. 25 depositionem eius 1 in oppidum Frankenevurt tam per se ipsos quam per responsales honoratos convenerunt, et absque ullius morae interiecto spatio eadem die cum ingenti divinitus data concordia, ipsi principes et caeteri proceres cum totius populi favore et alacritate nos in regni fastigium elegerunt. Quinta postmodum die, id est transacta proxime mediante quadragesima<sup>2</sup>, pari et eodem consensu cum benivola populi accla-Mart. 9. 30 matione in oppido Aquisgrani nos per sacratissimas devoti filii vestri A(rnoldi) Coloniensis nietropolitani et venerabilium episcoporum manus oleo sanctificationis regaliter unxerunt et in solio regni cum benedictione solempni collocaverunt. Nos vero in

<sup>1)</sup> XVII. die post obitum dicit Wibaldus infra nr. 138. 2) i. e. dominica Laetare, Mart. 9, quae est sexta dies a die Mart. 3.

multiplicibus regiae dignitatis ornamentis, quibus partim per laicorum principum obsequia, partim per reverendas pontificum benedictiones vestiti sumus, regium animum iuduimus, tota mentis virtute intendentes, ut iuxta professionis nostrae formulam, quam ab orthodoxis presulibus in ipso regni throno et unctione sacra accepimus, honorem vobis et dilectionem, et sacrosanctae matri nostre Romanae aecelesiae et omnibus ecclesiasticis 5 personis promptam et debitam iusticiam ac defensionem exhibeamus, viduis ac pupillis et universo populo nobis commisso legem et pacem faciamus et conservemus. Cum enim duo sint, quibus principaliter hic mundus regitur, videlicet auctoritas sacra pontificum et regalis potestas, omnium Christi sacerdotum oboedientiae devoti colla submittere parati sumus, ut propitia divinitate, temporibus nostri principatus verbum Dei 10 expedite currere non prohibeatur et paternas regulas ac decreta sanctissimis diffinita conciliis nullus audeat absque penae gravioris vindicta violare, quatinus per studii nostri instantiam catholica ecclesia suac dignitatis privilegiis decoretur et Romani imperii celsitudo in pristinum suae excellentiae robur Deo adiuvante reformetur. Et quoniam beatitudinis vestrae animum de obitu predicti serenissimi principis scimus 15 non immerito perturbatum, vobis tamquam patri karissimo constanter promittimus, quod sicut eidem glorioso quondam regi in regni solio successimus, ita hereditariam dilectionem tam ad vestram personam omnino specialem quam ad sacrosanctae matris nostrae Romanae aecclesiae promptissimam ac devotissimam defensionem suscepimus, hac scilicet ordinis ratione, ut quaecumque ad liberationem et honorationem apostolicae 20 sedis intenderat et ordinaverat, nos constanter perficere studeamus, ita ut iuxta felicem ad sanctum virum Domini promissionem, inimicis vestris inimici simus et odientes vos affligamus<sup>1</sup>. Sanc prenominatos legatos nostros benignitati vestrae attente committimus, ut eos pro nostrae dilectionis intuitu benigne tractetis et in suis petitionibus elementer exaudiatis, intime etiam rogantes, ut dominum abbatem de Evera, nobis tam 25 in divinis quam in humanis rebus necessarium, liberum nobis remittatis.

### 138. EPISTOLA WIBALDI AD PAPAM.

Epistolam gravissimam adiungi liceat ex editione Iafféi I, p. 503 nr. 375.

(P. deest.)

45

Reverendo patri suo et domino E(ugenio) divina gratia uni et universali papae <sup>30</sup> frater ille vester<sup>2</sup>, Dei et vestra gratia id quod est in accelesia catholica, se ipsum in fide et veritate.

Ecce, venerande pater, quod verebar accidit. Et ob hoc quasi divino et prescio spiritu, cum essem apud vos, non dissimulavi neque silui, suggerens et contestans, ut pacem populi Romani, si honesta et tuta esse posset, sine dilatione reciperetis. Etsi 35 enim easum hune, de quo non inmerito dolemus, minime presentiebamus<sup>a</sup>, quadam tamen presensione futurorum angebamur, ne forte spes vestra, quam de expeditione futura conceperatis, aliquo rerum eventu vacillaret. Multa enim, quae legimus et audivimus et vidimus<sup>b</sup> inter reverendos Urbis pontifices et imperatores facta et dieta, non indebita nos sollicitudine terrebant.

Et licet discreta eruditio vestra de omni statu Theotonici regni plenius in presentiarum doceatur tum per literas gloriosi filii vestri et domini nostri Frederici Romanorum regis invictissimi tum etiam per scripta devotorum filiorum vestrorum, quorundam videlicet episcoporum, tamen devotio nostra circa vos et sacrosanctam matrem nostram

138. a) persentiebamus ed. b) vidivimus cod.

1) Cf. Exodus 23, 22. Psalm. 88, 24. 2) Caret igitur hace epistola nomine scribentis, IA.

Romanam aecclesiam languere non debuit, quin celsitudinem vestram de rebus maxime ad vos pertinentibus aliqua ex parte premoncremus. Et unusquisque in suo sensu Rom. 14,5. abundat.

Pervenientibus nobis Spiram in reditu á vobis, occurrit nobis fama omni auditu Feb. 18.

5 horribilior, omni furia terribilior, quod videlicet tercia illa b die de hae vita migrasset Feb. 15.

dulcissimus ac devotissimus filius vester, serenissimus quondam Romanorum rex Cuonradus. Dubitare non oportet aut querere sinceritatem vestram, quantus dolor animos
nostros pervaserit de amissione tam elementis tam misericordis circa nos principis, de
metu futurae in imperio mutationis. Enavigavimus ita summa cum celeritate Coloniam,

10 ut tanto esset Coloniensis ad providendum rei publicae cautior ac liberior, quanto esset
inter suos ab omni turbulentae conventionis impetu securior.

Ceperunt deinde summi principum sese per nuncios et literas de habendo inter se colloquio pro regni ordinatione sollicitare. Sicque factum est ut, cum pauci admodum credeventur venturi, maxima tamen optimatum multitudo XVII. die post obitum pre-Mart. 3. dieti magnifici principis in oppidum Frankenevort convenerit. Itaque concurrentibus oninium votis immo, ut verius dietum sit, precurrere certantibus singulorum desideriis, electus est cum summo universorum favore is qui nunc rerum potitur, Fridericus dux antea Sueviae. Et pari et cadem alacritate et ammiratione quinta postmodum die Mart. 9. unctione sacra pontificum in solio regni more maiorum Aquisgrani sublimatus est. Salva sane in omnibus divinae omnipotentiae reverentia, quae operabatur in cordibus hominum ad inclinandum eorum voluntates quocunque vellet, in hac tam incredibili, tam celeri concordia trahebat sua quemque voluntas 2.

Multorum vox erat, ut in ipsa impositione diadematis expeditionem Ytalicam, quam patruus eius strenue ovdinavevat, ipse firmavet ac perficeret. Sequenti vero die Mart. 10.

25 tam Coloniensis quam episcoporum, qui illic aderant, consilium et exhortatio evat, ut, eadem die militiae sacramentis acceptis, expeditionem Ytalicam ad propulsandas apostolicae sedis iniurias promovevet. Set laici principes, simplici fortasse animo. studiose suggerebant: non oportere in hac rerum novitate tam gravi sponsione principem devinciri, ne improbitas rebellantium, de ipsius celeri egressu certa, in extresimam dementie audatiam prorumperet: decere etiam, ut vocatus á vobis potius quam sponte sua veniret. Ita de facile labor in quietem permutatus est. Et quidem cor regis in manu Dei est, et pro subiectorum meritis, quo placet, convertit illud.

Hoc ideo dicimus, quod princeps noster, nondum ut credimus annorum triginta. fuit antehac ingenio acer, consilio promptus, bello felix, verum arduarum et gloriae appetens, iniuriae omnino impatiens, affabilis ac liberalis, et splendide disertus iuxta gentile idioma ilinguae suae. Augeat in eo Deus omnium virtutum nutrimenta, ut faciat iudicium et iusticiam in terra. Et sit vobiscum magni consilii angelus e, ut declaretis eum in regem ac defensorem Romane aecclesiae; et illa ipsi ac principibus suis facere iniungatis, quae ad honorem catholicae aecclesiae et salutem populi christiani proficiant.

### 139. EUGENII III. RESPONSIO REGI DATA. Mai. 17.

Legitur bis in codice Wibaldino 1) fol. 134' et 2) fol. 143, apud Iafféum I, p. 513 nr. 382. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 9577. (P. 90.)

138. b) illā cod. c) deest cod. d) indioma cod. e) angelorum cod.

25

<sup>1)</sup> Potius sexta; cf. supra p. 191 not. 2. 2) Wibaldus non sine ratione videtur usus esse Vergilii (Ecl. II, 65) verbis his: trahit sua quemque voluptas. IA.

Eugenius episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio F(riderico) illustri Romanorum regi salutem et apostolicam benedictionem.

Nuntiis egregiae tuae nobilitatis et litteris benigne ac honeste susceptis, et ipsorum fideli et prudenti narratione et illarum diligentissima inspectione, personam tuam, iam pridem nobis dilectam, post decessum patrui tui recolendae memoriae C(onradi) Roma- 5 norum regis, pari voto et unanimi consensu principum in regni fastigium promotam esse, manifeste cognovimus. Quod tanto uberiore a exultatione suscepimus, quanto per dilecti filii nostri O(ctaviani) presbiteri cardinalis narrationem et tuarum litterarum susceptionem spem certiorem de tua industria iam antea tenebamus. Deo igitur, a Iac. 1, 17. quo est omne datuni optimum et omne donum perfectum, de corde gratias debitas 10 persolventes, quod de tua strennuitate divina elementia disponente tam concorditer factum esse cognovimus, benigno favore sedis apostolicae approbamus. enim<sup>b</sup>, quod bonum, á iam dicto patruo et predecessore tuo firmiter nobis et aecclesiae Romanae promissum, per generosae devotionis tuae studium desideratum á nobis auxiliante Domino sortietur effectum. Nos signidem ad honoris et exaltationis tuae 15 augmentum pro debito commissi nobis officii, superna cooperante gratia, attentius intendimus laborare. Eapropter de communicato fratrum nostrorum consilio legatum de latere nostro ad tuam serenitatem disposuimus in proximo destinare, per quem intentionem et c propositum nostrum tuae gloriae disposuimus aperire. Interim autem regiam dignitatem tuam attente monemus, ut professionis regiae formam perspicaci 20 lumine mentis semper attendas et accelesiae Dei et accelesiasticis personis promptam et debitam iusticiam acd defensionem infatigabiliter et semper exhibeas, viduis, pupillis, orphanis et universo populo regimini tuo subiecto sine tarditate pacem et iusticiam facias, ut ipsi de tua protectione ac defensione pro regiae dignitatis excellentia muniti et tibi devote obedientes letentur, et tu de regia sollicitudine apud homines gloriam 25 et apud illum, per quem reges regnant, cum sanctis regibus vitam percipere merearis aeternam.

Data Signiae XVI. Kal. Iunii.

# 140. CONSTITUTIO DE PACE TENENDA.

(1152.)

30

Constitutionem, quae exstat solummodo in Libris Feudorum l. II, tit. 27, a Friderico I. adhuc rege, et quidem in exordio regni sui conditam esse, cum cius arcnga tum vocibus rex et regnum in contextu usurpatis satis probatur, ideoque titulum imperator, qui in initio legitur et omnibus codicibus proprius est, a compilatore Librorum Feudorum male intrusum esse, iudicaverimus<sup>1</sup>. Pacem istum Germaniae, neque vero Ituliae, indictam esse, 35 normae cius satis arguunt<sup>2</sup>. Accedit quod, Fridericum ipso primo regni anno pacem in

139. a) uberiori 2. b) deest 2. c) ac 2. d) et 2.

<sup>1)</sup> Haec sententia, quae nobis iamiam eonstabat, et ipsa est viri d. Friderici Küch 'Die Landfriedensbestrebungen Kaiser Friedriehs I.' (Marburg 1887. Diss. philos.) p. 12 sq. Quod autem contendit vir doetus, constitutionem nostram a rege editam esse sine eonsensu et eonsilio prineipum, minime conecdere possumus. 40 Contra virum d. Küch pugnat et Sept. 1156 retinet Doeberl 'Monumenta Germaniae selecta' IV, 94 et p. VIII. 2) De Italia eogitavit Waitz 'Verfassungsgesehiehte' VI, 439 not. 3. Cf. etiam Küch p. 16.

Suevia firmavisse, ab Annalibus Ottenburanis (SS. XVII, 313) traditur his verbis: Sub quo (Friderico) celebrata est curia in Ulmensi castro, ubi ab eodem astipulantibus principibus firma pax facta est 1. Ad istam pacem provincialem firmandam generalem constitutionem nostrum adhibitam esse, censuerimus. Hace ergo ante mensem 5 Iulium a. 1152, fortasse iam in diebus coronationis Aquisgrani, seu Coloniae, ubi rex pascha celebravit, promulgata esse videtur. De codicibus v. p. 103. — Stumpf, Reg. 3756.

<sup>a</sup>Fredericus<sup>b</sup> Dei gratia Romanorum<sup>c</sup> imperator<sup>d</sup> semper<sup>e</sup> augustus episcopis, ducibus, comitibus, marchionibus, rectoribus<sup>f</sup>, ad quos literae istae<sup>g</sup> pervenerint, <sup>10</sup> gratiam suam et <sup>h</sup> pacem et dilectionem.

Quoniam divina praeordinante clementia solium regiae maiestatis conscendimus<sup>i</sup>, dignum est, ut cuius praecellimus munere<sup>k</sup>, illi omnino pareamus in operatione<sup>1</sup>. Inde est quod nos tam divinas quam humanas leges in suo vigore manere<sup>m</sup> cupientes et ecclesias sive ecclesiasticas<sup>n</sup> personas sublimare<sup>o</sup> et ab incursu et<sup>p</sup> invasione quorum<sup>15</sup> libet defensare intendentes, quibuscunque personis ius suum observare<sup>q</sup> volumus et pacem diu desideratam et antea toti terrae necessariam<sup>r</sup> per universas regni partes habendam<sup>s</sup> regia auctoritate indicimus<sup>t</sup>. Qualiter autem eadem pax sit tenenda et servanda<sup>u</sup>, in subsequentibus<sup>v</sup> declarabitur evidenter.

- 1. Si quis hominem infra pacem constitutam<sup>w</sup> occiderit, capitalem subeat sententiam, nisi per duellum hoc probare possit, quod vitam suam defendendo illum occiderit<sup>x</sup>. Si autem omnibus manifestum sit<sup>y</sup>, quod non necessario sed voluntate<sup>z</sup> illum
  occiderit, tunc neque per duellum neque quolibet alio<sup>a</sup> modo se<sup>b</sup> excusabit<sup>b</sup>, quin
  capitali damnetur sententia<sup>c</sup>.
- 2. Si vero violator pacis a facie iudicis fugerit, res eius mobiles a iudice in populum d publicentur et dispensentur , heredes autem eius hereditatem, quam ille g
- 140. a) in plerisque codd. exstat rubrica De pace tenenda (tuenda al' tenenda 38) et eius violatoribus; cod. Paris. 4676 praebet perverso toco rubricam De pace tenenda et ita Ardizo et Alvarottus; Cuiacius, in veteri tibro rubricam De treuga et pace praepositam esse asserit.

  b) sen Fridericus; Fetericus 17.
  c) d. g. R. desunt 47; Romanus nonnulti codd.
  d) tegendum rex.
  e) et semper 17. 31; semper — 30 marchionibus des. 8; semper — rectoribus des. 9. f) ita optimi codd.; et omnibus sive omnibus rulg. g) presentes literae istae 20. 38. h) suam et desunt 38. i) ascendimus 34 secundum Pertzium. 1) in opere multi codd. m) permanere 5. n) ecclesiarum 15. 16. 22. 24. 25. k) munimine 31. 28, 29, 31, 40, 47. o) sublevare multi codd. p) incursu et des. 14; et ab nonnulli codd., ed. I. 9) servare 17; conservare multi codd. r) et add. 14. s) laudandam 21. t) inducimus 27; pro-35 vidimus 14; iudicamus 21. "u) et servanda des. 7. edit. de Putae 1558; retinenda sit et observanda 38. w) ita codd.; intra pacem constitutam Andreas de Isernia, Cuiacius et alii. x) ceciv) sequentibus 7. derit 47; hoc fecit scilicet occiderit 7. y) fuerit multi codd.; hoc fuerit 6. z) voluntarie multi codd. a) deest multis codd. b) ita pterique codd.; excusabitur alii. c) pena 7. d) in populo mutti codd. e) ita vulg.; publicentur et dissipentur multi codd.; indicentur et dispensentur 38; iudicentur et dissipentur 40 aut dispensentur 28; iudicentur et publicentur 44; dissipentur alias (aut) dispensentur 31. 39; et dispensentur f) ita 6. 8 et alii; sui vulg. g) ipse multi codd.
- 1) Cf. de executione luius pacis Ann. Ottenbur. 1154 p. 313: Multa loca et ecclesiae igne consumpta sunt. Multus sanguis effusus est pro pace firmanda a Friderico rege, plurimi suspensi et multae ecclesiae et villae et castella igne succensa. Utrunque locum riro d. Küch debemus. In eadem curia Ulmensi, quae mense Iulio ex. celebrata est, etiam decretum illud conditum est, de quo Eugenius III. papa Wibaldo (ep. Wibald. nr. 403 ed. Iaffé I, p. 538) ita conquestus est: Illud autem, quod in curia Ulme habita malitiose in aecclesiarum destructionem noviter est a laicis introductum, nequaquam silentio pretereundum estimes: quod, qui pro rapinis et incendiis aecclesiasticis bonis illatis excommunicationi subduntur, novo (an non?) iudicio excommunicatos dedicant, nisi prius in laicorum iudicio damnationis sententia feriantur. Hoc decretum partem esse scripti pacis provincialis Suevicae Ulmae redacti, Küch p. 9. 10 opinatus est. Cui opinioni minime accedere possumus, cum scriptum pacis peculiare Ulmae emanavisse, haud verisimile sit.

tenebat, recipiant<sup>h</sup>, tali conditione interposita ut iureiurando spondeant<sup>i</sup>, quod ille violator pacis nunquam de cetero ipsorum voluntate aut consensu aliquod emolumentum inde percipiat. Quodsi heredes neglecto postmodum<sup>k</sup> iuris vigore hereditatem ei dimiserint, comes eandem hereditatem regiae ditioni assignet<sup>1</sup>, et a rege iure beneficii recipiant<sup>m</sup>.

- 3. Si quis alium infra pacis edictum vulneraverit, nisi duello<sup>n</sup>, quod vitam suam defendendo hoc fecerit, probaverit, manus ei o amputetur o et, sicut superius dictum p est, indicetur et index in q causa q ipsum et res eius secundum vigorem iustitiae strictius consequatur.
- 4. Si quis alium ceperit et absque sanguinis effusione fustibus percusserit vel 10 crines eius aut barbam expilaverit, decem libras eius iniuria illata esse videtur per conpositionem impendat et iudici viginti libras persolvat. Si vero temerarius absque percussione eum invadat, quod vulgo dicitur asteros hant 1, calida manu, ac verberibus contumeliisque male tractaverit, V libras pro tali excessu persolvat.
- 5. Quicunque iudici suo pro excessu viginti libras invadiaverit, praedium suum 15 pro pignore illi tradat et infra quatuor septimanas invadiatam<sup>e</sup> pecuniam persolvat. Quodsi<sup>a</sup> infra quatuor septimanas praedium suum solvere neglexerit, heredes sui si voluerint, hereditatem recipiant<sup>e</sup> et comiti infra sex septimanas viginti libras persolvant<sup>f</sup>. Si autem comes eandem hereditatem regiae potestati<sup>g</sup> consignet<sup>h</sup>, proclamatori etiam damnum restituat et praedium a rege beneficiali iure obtineat.
- 6. Si i clericus de pace violata pulsatus fuerit<sup>k</sup> aut pacis violatorem in centubernio suo habuerit et de his in praesentia sui episcopi sufficiente testimonio convictus fuerit, comiti, in cuius comitatu clericus<sup>m</sup> hoc facinus<sup>n</sup> perpetraverit<sup>o</sup>, viginti<sup>p</sup> libras persolvat et de tanto excessu secundum statuta canonum episcopo satisfaciat. Si autem idem clericus inobediens exstiterit<sup>q</sup>, non solum officio et beneficio ecclesiastico privetur 25 verum etiam tanquam proscriptus habeatur.
- 7. Si iudex clamore populi aliquem pacis violatorem ad castrum alicuius domini secutus fuerit, dominus, cuius castrum idem sesse dignoscitur, ad faciendam iustitiam illum producat. Quodsi de sua fuerit diffisus innocentia et ante conspectum iudicis venire formidaverit, si mansionem in castro habet, dominus eius omnia mobilia 30
- 140. h) accipiant 38. i) spondeatur 7. k) deest nonnullis codd. 1) resignet nonnulli codd. m) a rege iure beneficia recipiatur 5; a regis iure beneficia recipiant 47; a regio iure beneficium suscipiant n) in duello vulg.; duello et quod vitam 6. 11. 43 et alii. 0) eius ampuseu recipiant multi codd. tentur 11. 14 et alii. P) diffinitum 5. 12. 16. 17. 18. 20. 23. 24. 28. 42. 43. 47. 49. 50. ed. I; diffinitur 31. q) desunt 7. r) ita 14. 48; aliquem vulg. s) quod 14. 43. 48 *et alii*. u) est 26, 43. v) X 20. 26. 31. 43; XXX 7. w) vocatur 12. x) ita 7; asteros 8; asteros atque ed. I; reliqui codices corrupti: cisteros, cisteres, cistereos, cistero, cysteros, cysteres, chysteros, steros, et steros exteros, quod steros, quisteros; multi addunt et, nonnulli habeat, ortum ex hat id est a) X 7; XXV 48. hant; aut *pro* ant 12; et 17; ac 47. y) verbis 25. 47. ed. I. z) deest 6. 14. b) componat et iudici pro tali excessu XII libras add. multi codd.; componat et iudici decem libras 40 add. 5. 17. c) vadiatam 7. 14. d) qui si 6. 14. 47. 48. et alii. e) percipiant 27. g) maiestati 27. h) assignet 6. i) Si clericus de (pro) pace violata postuletur (publicetur, pulsatus fuerit) rubrum in 6, 12, 14, 21, 37, 45; De clerico violatore pacis rubrum in 31-33, 36, 48, k) ita Cui.; aut proscriptus fuerit add. 6; id est notatus aut proscriptus (praescriptus) fuerit vulg. 1) et seu etiam add. 14. 43. 47. et alii. m) ita 6; idem clericus vulg. n) deest multis codd. o) pecavit 28; 45 super hoc facinus perpetravit 31. 43; super hoc perpetraverit ed. I. p) X 26. 43. q) steterit 17. r) ad clamorem 27; propter clamorem Mincuccius. s) ita 17, 40, 47 et alii; id vuly. 40. 47 et alii; cognoscitur vuly. " ita optimi codd.; qui (quid) si vuly. v) diffusus 42. 48. *ed. I.* w) habuerit 48. x) bona multi codd.
- 1) Cf. haistera handi Leges Alamannorum IX (X) ed. Lehmann p. 76. 2) Supple: et e castro 50 aufugerit; cf. Constitutionem contra incendarios a. 1186 infra mr. 317, c. 15.

sua<sup>y</sup> sub sacramento<sup>z</sup> iudici repraesentet et eum de cetero in domo sua tanquam proscriptum<sup>a</sup> non recipiat. Si vero mausionem in castro uou habuerit, dominus eius <sup>1</sup> secure cum adducere faciat. Et <sup>b.2</sup> postmodum iudex cum <sup>c</sup> populo eum tanquam pacis violatorem persequi <sup>d</sup> non desistat<sup>e</sup>.

- 8. Sif duo homines pro uno beneficiog contendunt et unus superh eodem beneficiog investitorem producit, illius testimonium, cum investitor donum investiturae recognosciti, comes primo recipiat; et si idem probare poterit idoneis testibus, quod absque rapina hoc idem beneficium habuitk, remota controversiae material illudim obtineat. Quodsi de rapina praesente indice convictus fuerit, rapinam dupliciter solvat, beneficio veron careat, nisi iustitia et iudicio dictante illud in posterum requirat.
- 9. Si tresº vel plures contendunt de eodem beneficio producentes uterque p diversos investitores, iudex, in cuius praesentia causa q ventilatur, a duobus requirat boni testimonii hominibus in provincia eorundem litigatorum commorantibus per sacramentum, quod iuraverint, quis illorum absque rapina eius beneficii possessor exstiterit, et cognita ex ipsorum testimonio rei veritate, possessor beneficium suum quiete obtineat, nisi iudicio et iustitia dictante alter de manu sua illud eripiat.
- 10. Siy rusticus militem de violata pace pulsans manu sua iuraverit, quod non voluntarie sed necessitate hoc fecit, manu quarta se miles expurgabit. Si miles rusticum de violata pace pulsans manu sua iuraverit, quod non voluntarie sed necessitate hoc fecit, de duobus unum rusticus eligat: aut divino aut humano iudicio innocentiam suam ostendat, aut septem testibus idoneis quos iudex elegerit se expurget. Si miles adversus militem pro pace violata aut aliqua capitali causa duellum committere voluerit, facultas pugnandi ei non concedatur, nisi probare possit, quod antiquitus ipse cum parentibus suis natione legitimus miles exsistat.
- 11. Post<sup>p</sup> natale<sup>q</sup> sanctae Mariae unusquisque comes septem boni testimonii viros sibi<sup>r</sup> cligat et<sup>r</sup> de qualibet provincia<sup>s</sup> sagaciter disponat et quanto pretio secundum qualitatem temporis anona sit vendenda utiliter provideat. Quicunque vero contra deliberationem ipsius infra anni terminum altius modium et carius vendere praesumpserit, tanquam violator pacis habeatur et totidem viginti<sup>†</sup> libras comiti persolvat<sup>n</sup> quanti modios<sup>†</sup> altius vendidisse convictus fuerit.
  - 12. Si quis rusticus arma vel lanceam portaverit vel gladium, iudex, in cuius
- z) iuramento 7. 19. ed. I; Mincuccius. 140. y) deest vulq. a) praescriptum 14. nonnulli codd. c) coram Mincuccius. d) prosequi 48, 49. e) desinat 6. 14, 38. f) in cod. 30 rubrica De beneficiis. g) bono 17. h) pro 6. i) cognoscit 47 et alii. k) habuerit 47 et alii. m) ita 14. 17. 43; 35 1) remota controversia sive materia 24, 43; remota controversia inantea materia 38. n) deest 43; et beneficio 14. o) duo vel tres 6. p) ita optimi codd.; utrique seu utrinr) eorum 14. 43 *et alii*. que alii; ex utraque parte 21; inter se 8. q) deest 43. s) iuraverunt 47. t) verus add. Mincuccius. u) al' possideat add. 31. 42. 43. ed. I. v) iudicante 45. 48. y) in cod. 30 rubrica De probatione violate pacis. x) excipiat 9. 40 a) ita plerique codd.; non voluntate sua sed necessitate alii; non voluntarie sed necessarie alii; non voluntate sua sed necessitate cogente 21. b) faciat multi codd. c) manu sua quarta 39; quarta deest 7; manu militari multi codd. (ortum ex manu IIII = mi); manu militis 40. d) excusabit 14. f) pulsaverit et multi codd. g) iurabit 14. 25; iurabat 17. b) ita 11. 14. 47. 49; voluntate vulg. i) faciat nonnulli codd. k) an — an multi codd. l) V1 7. 8. 9. 14. 38. 45. 46. 50; V 11. m) purget 45 multi codd. n) deest 7. o) pena 45. 48. p) in cod. 30 rubrum De anona. q) natalem multi s) ita 7; cum ipsis seu cum his habendis add. vulg.; cum his add. 20. 43; r) deest 14. habendis add. 8. 14. 48; de qualibet pr. sagaciter desunt 6; cum his bene et sagaciter Mincuccins. t) XXX 7, 9, 38, 45, 46, 48; XV 25, 50, u) ita 14. 40. 47; exsolvat rulg. v) sive maldios add. multi codd.

50

<sup>1)</sup> i. e. violatoris pacis. 2) sc. in utroque casu, si violator pacis e castro aufugerit.

potestate repertus<sup>w</sup> fuerit, vel arma tollat vel viginti<sup>x</sup> solidos pro ipsis<sup>y</sup> a rustico accipiat<sup>y</sup>.

- 13. Mercator negotiandi causa provinciam<sup>z</sup> transiens<sup>a</sup> gladium suum sue<sup>b</sup> selle<sup>b</sup> alliget vel super<sup>c</sup> vehiculum suum ponat, ne unquam<sup>d</sup> laedat innocentem<sup>e</sup> sed ut a praedone se defendat.
- 14. Nemo<sup>f</sup> retia sua<sup>g</sup> seu laqueos aut alia<sup>h</sup> quaelibet instrumenta ad capiendas venationes tendat, nisi ad<sup>i</sup> ursos, apros vel<sup>k</sup> lapos capiendos.
  - 15. Ad palatium comitis nullus miles arma ducat¹ nisi rogatus a comite.
  - 16. Publici<sup>m</sup> latrones et convicti vel<sup>n</sup> conpacti<sup>n</sup> antiqua damnentur sententia.
- 17. Quicunque o advocatiam suam vel aliquod aliud beneficium inornater tracta- 10 verit et a domino suo admonitus fuerit nec resipuerit et in sua perseverans insollentia ordine iudiciario tam advocatia quam beneficio exutus fuerit , si postmodum ausu temerario advocatiam vel beneficium invaserit, pro violatore pacis habeatur.
- 18. Si <sup>z</sup> quis quinque solidos valens <sup>a</sup> vel amplius <sup>b</sup> furatus fnerit, laqueo suspendatur, si minus, scopis et forcipe <sup>c</sup> excorietur et tondeatur.
- 19. Si<sup>d</sup> ministeriales alicuius domini inter se guerram<sup>e</sup> habuerint, comes sive<sup>f</sup> index, in cuius regimine<sup>g</sup> eam fecerint, leges et iudicia exinde prosequatur<sup>h</sup>.
- 20. Quicunque<sup>i</sup> per terram transiens equum suum pabulare voluerit, quantum propinquius<sup>k</sup> secundum viam<sup>1</sup> stans<sup>m</sup> amplecti potuerit<sup>n</sup> ad refectionem et respirationem<sup>o</sup> equi sui, impune ipsi equo porrigat. Licitum sit etiam, ut herba et viridi silva sine <sup>20</sup> vastatione et noxa quilibet utatur pro sua commoditate et usu necessario<sup>p</sup>.
- 140. w) receptus 25. x) XXX Mincuccius. y) ab ipso accipiat rustico 11. 14; pro ipsis armis a r. a. 17; pro ipsis desunt 6; recipiat pro accipiat multi codd. z) per provinciam multi codd.; per a) pertransiens nonnulli codd. b) sub selle 23; subsella 47; sub sella Andreas de Isernia; c) sub vulg.; super vehiculo imponat 46. d) ita 6. 7. 46; ut nunquam 8. 21 et alii; 25 super sella ed. I. e) innocentes 42. f) in cod. 30 rubrum De venatoribus. ut non 12; non ut quem vulg. nonnullis codd. h) deest nonnullis codd. i) adversus 6. 15. Mineuccius. k) deest 6. 15. 43. 47. m) in cod, 30 rubrum De latronibus. n) ita 5. 6. 11. 29. 38. 40; convicti 1) ferat nonnulli codd. o) in cod. 30 rubrum De perfidia valvassorum. eo pacto 14; vel conpacti des. vulg. P) quodlibet 17. 25. 40. 4) officium 44; officium vel beneficium 50. s) ita 7. 11. 48; admonitus non vulg. t) ita plerique codd.; perdurans alii. miter 12. 16. ed. I. u) insolentia multi codd. v) iudiciorum 14. w) privatus vel exutus fuerit multi codd. y) ex utroque de abusu temerario add. 9; de ausu temerario add. 11. nonnullis codd. rubrica De furibus. a) ita vulg.; quinque solidos aut valens 8. 9. 14 et alii; quinque solidos aut valentiam 48. b) aut amplius 9; aut ulterius 25. c) forpice multi codd. d) in cod. 30 rubrica 35. e) querimonias seu guerram 38. f) comes sive desunt 14. De ministerialibus. g) regione 38: h) ita plerique codd.; secundum leges et i. exinde prosequatur 50; per leges et iudicia regno 45. Minc. eos prosequetur 14; ex ratione pro exinde nonnulli codd. i) in cod. 30 rubrica De iterantibus. k) freni pro equo stans pro propinquius s. v. st. 6; propinquo seu propinquus multi codd. m) in loco add. multi codd. n) potuit 14. o) et respirationem desunt 7. 46; et 40 p) ita plerique codd.; alii: Licitum sit etiam ipsi uti reparationem nonnulli codd.; et respectionem 14. herba et viridi silva sine vastatione et noxa. Quilibet utatur etc., seu Licitum sit etiam ipsi uti herba et viridi silva. Sine vastatione et noxa qualibet utatur etc.; in nonnullis codd. aliqua pro: et noxa; Mincuccius: cum licitum sit uti herba et viridi silva: sine noxia quilibet utatur etc.

## 141. PACTUM CUM BERTOLFO DUCE.

(1152. ante Iun. 1.)

Ex Wibaldi codice nr. 383 in Iafféi 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 514. — Stumpf, Reg, 3628. (P. 91.)

Haec est conventio inter domnum regem F(ridericum) et ducem Bertolfum 1. Domnus rex dabit eidem duci terram Burgundiae et Provinciae, et intrabit cum eodem duce in predictas terras et adiuvabit eum easdem terras subiugare per bonam fidem ex consilio principum, qui in eadem expeditione erunt. De terra, quam modo habet comes Willehelmus Matisconensis ex parte neptis suae 2 faciet duci insticiam aut 10 ex consilio principum aut ex iuditio ipsorum. Dominatum et ordinationem utriusque terrae domnus rex habebit, quamdiu in ipsis terris fuerit. Post discessum regis dux utrasque terras in potestate et ordinatione sua retinebit, preter archiepischopatus et epischopatus, qui specialiter ad manum domni regis pertinent. Si quos autem episcopos comes Willehelmus vel alii principes eiusdem terrae investierunt, eosdem dux 15 investiat. Et quod haec conventio ex parte domni regis observabitur, fide data firmavit Heinricus dux Saxoniae, domnus Welpho, Arnoldus cancellarius, comes Oudelricus de Lencenburcha, comes Egeno, Oudelrieus comes de Hournungeb, Marcquardus de Grounbach, Arnoldus de Biberbach, Otto palatinus comes de Witelinesbach, Waltherus dapifer, Hildebrandus pincerna, Counradus Colbo et frater suus Sigefridus. 20 Dux Bertolfus habebit cum domno rege mille loricatos equites, quamdiu domnus rex in eisdem terris fuerit. In Italieam expeditionem ducet cum domno rege, quamdiu in ipsa expeditione fuerit, quingentos loricatos equites et quinquaginta arcobalistarios. Et quod dux hace omnia observabit sine dolo et sine fraude, dabit domno regi in pignore allodium suum, eastrum scilicet Theeche 3 cum omnibus ministerialibus et 25 prediis ibidem pertinentibus, Hetligen 4, Williggen 5 et Erstein 6 eum omnibus corum pertinentiis. Et quod dux haec omnia observabit, iuraverunt homines sui Burchardus et Wernherus. Domnus autem rex expeditionem in predictas terras movebit a proximis Kalendis Iunii, quae sunt in indictione XV, infra annum.

# 142. CURIA WIRZIBURGENSIS.

(1152. Oct. 13.)

Epistolam invitatoriam ad Wibaldum abbatem Corbeiensem mense Iulio datam recognovimus ope editionis Iafféi in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 520 nr. 388. — Stumpf, Reg. 3641. (P. 91.)

141. a) Lencenb cod. b) Hournunge cod.

<sup>1)</sup> IV. de Zäringen. 2) Beatrieis filiae Reinaldi III. comitis Burgundiae, quam postea ipse Fridericus rex in matrimonium duxit. IA. 3) Teck. 4) Oethlingen a Kirchheim inter occidentem et septentriones. IA. 5) Wellingen a Kirchheim ad septentriones. IA. 6) Hodie prope Teck locus Erstein non reperitur. Nec vero de Alsatiae castro Erstein cogitare licet. IA.

F(ridericus) Dei gratia Romanorum rex W(ibaldo) Corbeiensi abbati gratiam suam et omne bonum.

Preter communem karitatis legem, qua cunctos regni principes honorare compellimur. personam tuam speciali dilectione complectimur et ea, quae ad honorem tuum spectare noscuntur, libenter volumus per omnia promovere. Super iniuriis igitur saecclesiae Corbeiensi illatis debita tibi affectione compatientes, discretioni tuae commonendo consulimus, ut adversa, quae existunt, in presentiarum equanimiter sufferas nostramque vindictam mitigato animo prestolari non graveris. In brevi etenim, cum temporis oportunitas se nobis Domino favente prebuerit, talem tibi vindictam faciemus, quod alii similia committere trepidabunt. Preterea te ignorare nolumus, quod tercio oct. 13. Idus Octobris curiam generalem ex consilio principum vita comite Wircebure celebraturi sumus. In qua presentiam tuam nobis cupimus exhiberi.

# 143. MANDATUM DE ABBATE CONSECRANDO.

(1152. ex.)

15

Autographon exstat in tabulario Confluentino, ex quo olim exscripsit b. m. Böhmer et vulgavit Beyer 'Mittelrheinisches Urkundenbueh' I, p. 618 nr. 560. In dorso membranae, quae epistolae instar clausa fuit, euiusque sigillum periit, legitur Archiepiscopo treuerensi. Testante Catalogo abbatum Epternacensium II. (SS. XXIII, 34) Godefridus abbas Prumiensis et Epternacensis a. 1152 abbatiam Prumiensem resignavit; Hillinus 20 autem Treverensis eleetus mense Martio eiusdem anni legatione regia fungens Romam profectus, in ipsa Urbe ab Eugenio III. eonsecrationem aceepisse videtur et iam mense Iunio ex. in patriam redux fuit; v. Gesta Frideriei l. II, c. 4. Mandatum ergo adhue a. 1152 emanasse veri simile est. Abbati novo nomen Rethero erat, v. Beyer l. e. p. 656 nr. 598. — Stumpf, Reg. 4531.

F. Dei gratia Romanorum rex H. Treuerensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Inter cetera, que catholicis novimus convenire principibus, illud precipue credimus intuendum, ut personis sibi subditis congrua provisione subveniant et ecclesiarum defectibus celeri favore succurrant. Prumiensis ecclesia congruo regimine destituta quibus 30 fuerit actenus vexata miseriis, tanto manifestius cognovisse te credimus, quanto specialius tue providentie de iure pontificii noscitur esse commissa. Cui regalis pietas debita benignitate compatiens, personam sibi congruam per fratrum electionem consilio religiosorum preposuit, tueque sapientie misericorditer consecrandum cum intima commendatione transmisit. Et nunc, sicut accepimus, quidam de sua promotione causantur, 35 nota simoniaca suum introitum maculantes. Quibus nimirum de pura conscientia nos obviamus, veraciter affirmantes, quod exsecrabile illud simonie vitium in nemine unquam dileximus, nec in isto comperimus, et in posterum favente Domino a cunctis nostris actibus volumus esse exclusum. Sed huiuscemodi tergiversationes tanto minus a tua prudentia sperabamus, quanto ampliori nobis te noveris dilectione astrictum. Per 40

iterata igitur scripta discretionem tuam quantum possumus commonendo rogamus, ut eidem abbati nostro ex debito tui officii sine omni retardatione manus inponas et ad gregem, cui de iure pastor esse dinoscitur, cum plena benedictione transmittas.

# 144. 145. PACTUM CONSTANTIENSE CUM EUGENIO III. PAPA.

(1153. Ian. - Mart.)

144. CONVENTIO AB INTERNUNTIIS STIPULATA. (Ian. Febr.)

Servata est in codice epistolari Wibaldino, cuius editionem Iafféanam in Bibliotheca 10 rerum Germanicarum' I, 546 nr. 407 repetimus. (P. 92.)

In nomine Domini amen. Haec est forma concordiae et conventionis inter domnum papam Eugenium et domnum regem Romanorum Fridericum constituta, mediantibus cardinalibus Gregorio Sanctae Mariae trans Tyberim, Ubaldo Sanctae Praxedis, Bernhardo Sancti Clementis, Octaviano Sanctae Ceciliae, Rollando Sancti Marci, Gregorio Sancti Angeli, Widone Sanctae Mariae in Porticu, abbate Brunone de Caravalle ex parte domni papae; Anselmo Havelbergensi, Herimanno Constantiensi episcopis, Outhelrico de Lenceburch, Widone Werra, Widone Blandratense comitibus ex parte domni regis.

- 1. Dominus siquidem rex iurare faciet unum de ministerialibus regni in anima regis, et ipse idem manu propria data fide in manu legati domni papae promittet: quod ipse nec trevam nec pacem faciet cum Romanis nec cum Rogerio Siciliae sine libero consensu et voluntate Romanae aecclesiae et domni papae Eugenii vel successorum eius, qui tenorem subscripte concordiae tenere cum rege F(riderico) voluerint. Et pro viribus regni laborabit Romanos subiugare domno papae et Romanae aecclesiae, sicut unquam fuerunt a centum<sup>b</sup> annis<sup>c</sup> retro.
  - 2. Honorem papatus et regalia beati Petri sicut devotus et specialis dadvocatus sanctae Romanae accelesiae contra homines pro posse suo eidem conservabit et defendet, quae nunc habet. Quae vero nunc non habet, recuperare pro posse iuvabit, et recuperata defendet.
  - 3. Graecorum quoque regi nullam terram ex ista parte maris concedet. Quodsi forte ille invaserit, pro viribus regni, quantocius poterit, ipsum eicere curabit. Haec omnia faciet et observabit sine fraude et malo ingenio.
- 4. Domnus vero papa apostolicae auctoritatis verbo una cum predictis cardinalibus in presentia prescriptorum legatorum domni regis promisit et observabit: quod eum sicut karissimum filium beati Petri honorabit, et venientem pro plenitudine coronae suae sine difficultate et contradictione, quantum in ipso est, in imperatorem coronabit, et ad manutenendum atque augendum ac dilatandum honorem regni pro debito officii sui iuvabit.

144. a) Oct cod. b) centis cod. c) sequitur et sed deletum cod. d) spūalis cod.

<sup>1)</sup> Chiaravalle prope Mediolanum, IA.

- 5. Et quicumque iusticiam et honorem regni conculcare aut subvertere ausu temerario presumpserint, domnus papa a regiae dignitatis dilectione premonitus, canonice ad satisfactionem eos commonebit. Quodsi regi ad apostolicam admonitionem de iure et honore regio iusticiam exhibere contempserint, excommunicationis sententia innodentur.
- 6. Regi autem Graecorum ex ista parte maris terram non concedet. Quodsi ille invadere presumpserit, domnus papa viribus beati Petri eum eicere curabit.
- 7. Haec omnia ex utraque parte sine fraude et sine malo ingenio servabuntur, nisi forte libero et communi consensu utriusque immutentur.

### 145. CONFIRMATIO REGIS. Mart. 23.

10

45

Praeceptum regium, quod litterarum ad pontificem datarum formam usurpans conventionem internuntiorum fere ad verbum¹ recepit, proponimus ope 1) codieis Parisini 8989 a. 1245 exarati Rotulum II. Cluniacensem continentis, quem exscripsit vir cl. Augustus Molinier; 2) codicis Ottoboniani 3057 collectionem Albini scholaris continentis, saec. XII. ex. fol. 138, quem iam olim contulit b. m. Gieschrecht; ambo codices cum fere semper inter se 15 conveniunt, paucas tantum lectiones adnotavimus ex 3) codice Vaticano 2040 saec. XIV—XV. fol. 53′, quem Pertzius fundamentum cditionis fieri voluit. Omnino aspernati sumus lectiones codicum Ceneii camerarii, qui Atbinum deseripsit; cuius textum ediderunt e codice bibt. Vaticanae 8486 Baronius XII, 378 (ad a. 1152 § 5—8), e eodice tabularii Vaticani dicto Avinionensi Arm. III. ord. 2 nr. 2529′ saec. XV. in. fol. 112 Theiner in Codice 20 diplomatico dominii temporalis s. sedis I, 15 nr. 19.

Recepta sunt e confirmatione nostra eonventio et eschatocollum in innovatione, quam a. 1155 imperator Hadriano IV. pontifiei dedit, quae et ipsa legitur in Rotulo II. Cluniacensi, cuius tamen exemplum nancisci non potuimus. Huillard-Bréholles autem 'Notices et extraits' XXI, 2, 320 adnotavit, lineam ehronologicam ibi minus sollempniter 25 expressam esse et diem diversum exhiberi hoc modo: Datum Constantie V. Kalendas Aprilis (Mart. 28), indictione XV. At quod ex eo eolligit vir clarissimus, a. 1155 aliud exemplar pacti Constantiensis, quinque dicbus posterius scriptum, innovatum esse, minime coneedam, errorem potius notarii obvium esse putaverim.

Summarium paeti Constantiensis codieis Ottoboniani 2546, qui apographa transsum- 30 torum Lugdunensium continebat, v. apud Martencum 'Collectio amplissima' II, 1229. — Stumpf, Reg. 3664. (P. 93.)

Venerabili in Christo patri Eugenio Dei gratia apostolice sedis pontifici Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator augustus filialein dilectionem et debitam in Christo reverentiam.

Regie maiestatis dignitas postulat, que ad pacis et concordie bonum spectare noscuntur, attenta sollicitudine stabilire, et ut inter regnum et sacerdotium indisolubili caritate bonum ipsum perpetuo perseveret, diligenti studio et exacta diligentia laborare. Huius itaque rationis prospectu concordiam inferius annotatam, que inter nos et vos auctore Deo statuta est, sicut ab utraque parte stabilita est et ordinata, ne aliquid 40 arbitrio nostro immutasse videamur, per eadem verba presentis serie scripti precipimus annotari.

In nomine Domini amen. Hec est concordie forma et conventionis inter dominum papam Eugenium et dominum Fridericum Romanorum imperatorem constituta, mediantibus Gregorio

145. a) Frederic. semper 2.

1) Animadvertendum certe est, Fridericum ubique in hoc praecepto nomen imperatoris usurpavisse,

Sancte Marie<sup>b</sup> Transtiberim, Ubaldo<sup>c</sup> Sancte Praxedis, Bernardo Sancti Clementis, Octaviano Sancte Cecilie, Rollando<sup>d</sup> Sancti Marci, Gregorio Sancti Angeli, Guidone Sancte Marie in Porticu et Brunone abbate de Caravalle ex parte domini pape; Anselmo vero Havelbergensi<sup>e</sup>, Hermanno Constantieusi episcopis, Oulrico<sup>f</sup> de Lenzeburc<sup>g</sup>, Guidone Guerra et Guidone Blandratensi<sup>h</sup> comitibus ex parte domini regis.

- 1. Dominus siquidem rex unum de maioribus ministerialibus regni fecit in anima regis iurare et ipse idem propria manu data fide in manu legati domini pape promisit: quod ipse nec treugami nec pacem faciet cum Romanis nec cum Rogerio Sicilie sine libero consensu et voluntate Romane ecclesie et domini papac Eugenii vel successorum suorum, qui tenorem subscripte concordie cum eodem rege Friderico tenere voluerint. Et pro viribus\* laborabit Romanos subiugare domino pape et Romane ecclesie, sicut melius umquam fuerunt a centum retro annis.
- 2. Honorem papatus et regalia beati Petri sicut devotus et specialis advocatus sancte Romane ecclesie contra omnes homines pro posse suo<sup>k</sup> conservabit et defendet, que nunc habet. Que vero nunc non habet, recuperare pro posse iuvabit<sup>1</sup>, et recuperata defendet.
- 3. Grecorum quoque regi nullam terram ex ista parte maris concedet. Quodsi forte ille invaserit, pro viribus regni, quantotius poterit, ipsum eicere curabit. Hec omnia faciet et observabit sine fraude et malo ingenio.
- 4. Dominus vero papa apostolice auctoritatis verbo una cum predictis cardinalibus in presentia prescriptorum legatorum domini regis promisit et observabit: quod eum sicut carissimum m beati Petri filium honorabit, et venientem pro corone sue plenitudine sine difficultate et contradictione, quantum in ipso est, imperatorem coronabit, et ad manutenendum atque augendum ac dilatandum honorem imperii sui pro debito officii\* iuvabit.
  - 5. Et quicumque iustitiam et honorem regni conculcare ac subvertere ausu temerario presumpserint<sup>n</sup>, dominus papa a regie dignitatis dilectione premonitus, eos ad satisfactionem canonice commonebit. Quodsi regi ad apostolicam ammonitionem<sup>o</sup> de iure et honore regio iustitiam exhibere contempserint, excommunicationis sententia innodentur<sup>p</sup>.
  - 6. Regi autem Grecorum ex ista parte maris terram non concedet. Quodsi ille invadere presumpserit, dominus papa viribus beati Petri eum reicere curabit.
  - 7. Hec omnia ex utraque parte sine fraude et malo ingenio servabuntur, nisi torte libero et communi consensu utriusque immutentur.

Testes autem sunt quorum nomina subscripta cernuntur: Arnoldus Coloniensis archiepiscopus, Hermannus Constantiensis episcopus, Anselmus Havelbergensis episcopus, Ardicio Cumanus episcopus, . q Curiensis episcopus, Wibaldus Stabulensis abbas, Albertus Coloniensis decanus, magister Henricus notarius, Gotefredus Viterbiensis capellanus regis; ex laicis quoque Welpho dux, marchio Hermannus de Baden, comes Oulricus de Lenzburch, comes Wernerus de Lenzburch, Anselmus camerarius et ministerialis regni<sup>t</sup>.

Signum domni Friderici Romanorum<sup>u</sup> imperatoris invictissimi.

Ego Arnoldus cancellarius recognovi.

Datum Constantie, X. Kal. Aprilis, indictione XV, anno dominice incarnationis MCLII, regnante domino Friderico Romanorum rege glorioso, anno vero regni eius primo.

145. b) in add. 3. c) Hubaldo 2. d) Rolando 2. 3. e) Avelbergensi 2. f) Olderico 2; Ulrico 3. g) Lenzburch 2. h) Bladratensi 2. i) treuguam 2. k) suo deest 2. l) curabit 3. m) kar. 2. n) correxi; presumpserit 1—3. o) commonitionem 2. 3. p) innodetur 2. q) lacuna in 1. 2. r) Slabulensis 1. s) Alberius 1. t) regis 2. u) sequitur lacuna in 1; ergo locus monogrammatis.

# 146. SENTENTIA DE BONIS MENSAE EPISCOPALIS NON ALIENANDIS.

1153. Iun. 14.

Damus ex autographo tabularii Berolinensis, iam olim a viro cl. Wattenbach exemplato, collatis editione Lacombleti 'Niederrheinisches Urkundenbuch' I, p. 258 nr. 375 et imagine partis prioris et ulterioris 'Kaiserurkunden in Abbildungen' X, tab. 8a. — Stumpf, Reg. 3672. (P. 94.)

(C.) # In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clemencia Romanorum rex augustus a. . Quoniam ordinatione excellentissime maiestatis in culmine inperii constituti summanı rerum regendam suscepimus, dignum duximus, singulis 10 personis et cunctis ecclesiis in nostro inperio sitis sua iura inviolabiliter conservare et ecclesias Dei tam opibus quam dignitatibus locupletare. (1) Eo nimirum equitatis intuitu et nostre pietatis favore Coloniensi ecclesie clementer providentes, possessiones, que quorundam archiepiscoporum negligencia a mensa seu elemosina episcopali alienata fuere, sicut in conspectu patrui nostri serenissimi Romanorum regis Cunradi tercii 15 carissimo nostro ac prudentissimo nostri evi principe<sup>b</sup> Arnoldo secundo Coloniensi archiepiscopo ab innumeris principibus et tota curia Colonie iudicatum est, decrevimus auctoritate nostre maiestatis confirmare et rei geste seriem presenti pagina certissime (2) Coloniensis siquidem ecclesia, opibus et dignitatibus olim florentissima, nunc quorundam negligencia archiepiscoporum et precipue Frederici, qui ob quosdam 20 bellorum tumultus gratiam inperatoriae maiestatis offendit et in eadem bellorum tempestate plurima bona de mensa et elemosina episcopali inbeneficiavit, graviter attrita est et conquassata. Et quia Coloniensi sede vacante, divina favente gratia electus est ibidem in archiepiscopum Arnoldus maior in Colonia prepositus et domni Cunradi tercii Romanorum regis cancellarius, vir utique preclarus genere, expertissimus prudencia, specta- 25 bilis honestate, hic cum a clero et populo uniformiter ac regulariter in archiepiscopum electus ad pontificalem dignitatem traheretur et a gloriosissimo domino Cunrado tercio Romanorum rege investituram episcopatus sub obtentu regie gratie recipere, ecclesiamo humiliter et cum lacrimarum devocione ad pedes eius prostrata, sepius iuberetur, modis omnibus renisus est, constantissime pretendens episcopatum usque adeo distractum 30 et laceratum esse, ut suas pro co divicias, suam pacem pro tanta inquietudine nullatenus velit conmutare, humiliter etiam proponens, se ad pontificale onus omnino esse insufficientem. Verum serenissimus augustus domnus Cünradus tercius Romanorum rex predicti electi personam toti regno et sancte catholice ecclesie salutiferam agnoscens, motus etiam lacrimosis precibus devotissimi cleri et populi, eidem electo alienatorum restau- 35 rationem et lapsorum reparationem clementer obtulit et firmiter promisit. hec vero in eadem urbe memoratus domnus Cünradus tercius Romanorum rex in celebri curia a multis et precipuis regni principibus iudicium requisivit super bonis a mensa seu elemosina Coloniensis archiepiscopi alienatis, et idem, principes et tota regia curia iudicium dedita, quod cottidiana servicia ad episcopalem mensam pertinentia 40 nequaquam inbeneficiari vel invadiari iure possint, eo quod regno et ecclesie debeantur; quod si quis fecerit, successori suo nullum faciat beneficii preiudicium vel apud eum ratum iure beneficii teneatur<sup>d</sup>. Ex hoc sane iudicio piissimus Romanorum rex Cunradus

tercius prefato Arnoldo tunc Coloniensi electo in omnibus bonis, que ab episcopatu alienata fuerant, regia auctoritate pacem indixit. His nimirum bonis utilitati ipsius dumtaxat archiepiscopi non providetur, verum cunctis inbeneficiatis a Coloniensi archiepiscopo baronibus et ministerialibus, ecclesiasticis quoque personis, archidiaconis, abbatibus et prepositis in placitis et curiis archiepiscopi, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum suo archiepiscopo statuta singulis stipendia debentur. vero nostri principatus anno in burgo Tremonia a multis principibus in nostro conspectu antefato Arnoldo venerabili Coloniensi archiepiscopo iudicatum est, quatenus omnia bona, que Fredericus quondam Coloniensis archiepiscopus in eo bellorum tumultu 10 quo gratiam imperatorie maiestatis offendit inbeneficiavit, ad potestatem archiepiscopi redire debere, nec tales donationes que contra pacem regni facte dignoscuntur aliquam (5) Secundo vero nostri principatus anno in festo pentecostes in vim iuris habere. urbe Wormatia solemnem curiam celebrantes, rogati sumus per prefatum Arnoldum II. venerabilem Coloniensem archiepiscopum testimonium veritatis audire. Unde iudicio 15 curiae idem Arnoldus Coloniensis archiepiscopus legitimo testimonio nobilium virorum, Godefridi videlicet comitis de Arnisberch et Marcwardi de Grunbach, in nostro conspectn et principum presencia conprobavit, prefatum iudicium se coram domno Cůnrado Romanorum rege tercio Colonie accepisse, scilicet ut nulli episcoporum licitum sit bona ad mensame pertinencia inbeneficiare vel invadiaref; quod si quis fecerit, 20 successori suo nullum faciat beneficii preiudicium nec apud eum ratum iure beneficii sive pignoris teneatur. Inde illustris dux Bawarie Heinricus patruus noster a nobis commonitus iudicavit, Coloniensem archiepiscopum ita legitime iam dictum produxisse testimonium, ut iure nostra sit illud ei auctoritate confirmandum, consequenter iudicium approbantibus multis principibus quorum nomina in testimonia huius pagine subter notata sunt.

(6) Ut igitur ea, que ad nostram cognicionem perveniunt et iudicialis sentencie finem accipiunt, perpetuo robore illibata et inconvulsa permaneant, presentem paginam omni evo valituram conscribi et nostre imaginis karactere signari iussimus, firmissime statuentes, ut iudicium, quod coram gloriosissimo domino Cunrado III. Romanorum rege 30 patruo nostro Colonie, sicut prescriptum est, de possessionibus Coloniensis episcopatus a principibus prolatum et in nostra postmodum presencia prefato modo apud Wormatiam legitimo testimonio conprobatum est, iudicium quoque, quod de bonis Coloniensis archiepiscopatus per Fredericum quondam archiepiscopum alienatis in nostro conspectu apud Tremoniam, sicut prescripsimus, est promulgatum, nullus hominum audeat teme-35 rare, et omnia bona, que prefatus Arnoldus II. venerabilis Coloniensis archiepiscopus his fretus iudiciis recollegit, scilicet telonium urbis Colonie et multa episcopalia servicia, nemo ab ipsius usu et potestate suorumque successorum avellere presumat. minus etiam sanccimus et in perpetuum confirmamus, quatenus quascunque possessiones idem Coloniensis archiepiscopus data pecunia ecclesie conquisivit vel requisivit, ipse 40 suique successores sempiterna pace possideant: castellum videlicet Vdenkirken cum ministerialibus, cum servis et ancillis et omnibus appendiciis suis; in Wisfalia curiam nomine Homede, euriam quoque Anervst, Prumeramg, Segerode, Ouermunte, Winisen; bona quoque que habent ministeriales in Geuersdorp. Confirmamus eidem Arnoldo archiepiscopo quicquid auxiliante divino favore ecclesie sue de cetero acquirere vel 45 colligere iure poterit. Quod si qua secularis vel ecclesiastica persona hanc nostram violaverit sanctionem, regie maiestatis offensam se noscat incurrisse, quousque a sua presumptione manum retrahat et pro mandati regii transgressione XX libras auri in camera nostra persolvat.

Huius rei testes sunt: Conradus Wormaciensis, Gunterus Spirensis, Burkardus Argentinensis, Conradus Augustensis episcopi: h Waltherus maioris ecclesie in Colonia prepositus, Albertus decanus, Depoldus Xanctensis prepositus, Nicolaus abbas de Sigebere, Arnoldus prepositus sancti Andree, Odalricus prepositus de Susaz; Heinricus dux Bawarie, Heinricus dux Saxonie et principes multi; de familia sancti Petri Hermannus advocatus, Heinricus de Uolmudestein, Heinricus de Alpheim, Adolfus dapifer, Randolfus pincerna, Rabodo de Otenkirchen, Amelricus de Wormisdorp et alii multi.

|| Signum domini Friderici Romanorum regis (M.) invictissimi. || Ego Arnoldus cancellarius recognovi.

Datum in urbe Wormatia XVIII. Kal. Iulii anno dominice incarnationis MCLIII, indict. I. regnante glorioso rege Friderico, anno regni sui II: in Christo feliciter, amen.

# 147. CONCESSIO INVESTITURAE EPISCOPORUM.

(1154. Iun.)

Celeberrimum hoe privilegium Heinrieo Leoni coneessum, cuius imaginem praebent 'Origines Guelficae' IV, praef. p. 6 et Posse 'Lehre von den Privaturkunden' tab. XXVIII, ex autographo Guelferbytano reeognovit Paulus Zimmermann. Datum esse videtur Goslariae mense Iunio, eerte post diem Aprilis 1, quo die Wichmannus adhue episeopus Numburgensis oeeurrit¹, et ante diem coronationis imperialis, a. 1155 Iun. 18. Diploma nota 20 ehronologiea et recognitione earet; ideoque vir d. Wolfram in libello 'Friedrich I. und das Wormser Coneordat' p. 111 praeceptum regium perfeetum obvium esse negat, et privilegium ipsum imperfeetum mansisse opinatur ea de eausa, quod a. 1154 episcopatus Slaviei bonis, quae per investituram tradenda essent, adhue earerent; postea tamen a. 1159 seu 1160, postquam ceelesiis istis dotes adscriptae sunt, innovationem privilegii faetam esse, euins 25 seriptum superstes non sit. Quae tamen opinio satis refutari videtur monogrammate, quo insignitum est privilegium, et bulla aurca regis, quae appendet. — Stumpf, Reg. 3692. (P. deest.)

(C.) 
In nomine sanctae et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum rex. 
Quia ad regie dignitatis apicem Dei gratia conscendimus, iccirco dignum est, ipsius a quo omnis est potestas notitiam, honorem, cultum ampliare, dilatare, ut sicut ab eius gratia sunt omnia, ita eius gloriae serviant universa. Noverit ergo tam futurorum quam presentium industria, qualiter nos dilecto nostro Heinrico duci Saxoniae iniunximus, ut in provincia ultra Albim, quam a nostra munificentia tenet, episcopatus et aecclesias ada dilatandum christiani nominis imperium instituat, plantet et aedificet, liberamque ei concessimus potestatem, ut aecclesiis illis de bonis regni conferat, prout voluntas sua persuaserit et terrarum spaciositas permiserit. Cui

146. h) ante W a librario deletum est he.

147. a) littera d supra linea add.

15

<sup>1)</sup> Schultes, Directorium diplomaticum II, 103.

negocio ut studiosius et devotius insistat, ipsi et omnibus sibi in hac provincia successuris concedimus investituram trium episcopatuum Aldenburc, Michelinburc, Racezburc, ut quicumque in locum episcoporum ibidem subrogandi sunt, a manu ipsius quod regii iuris est, tamquam a nostra recipiant. Id etiam adiungimus, quod si in provinciis circumquaque, in quibus necdum christiana religio tenetur, episcopatus sua strenuitate fundare potuerit, in his eadem potestate fungatur. Et ut hec nostre concessionis auctoritas stabilis et inconvulsa per successura temporum momenta permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria, ut infra videtur, corroborantes, sigilli nostri impressione iussimus insigniri.

Acta autem sunt hec annuentibus regni principibus his: archiepiscopo Magedeburgense Wichmanno, episcopo Hildenesheimense Brvnone, episcopo Fardense Herimanno, episcopo Brandenburgense Wichero, aelecto Cicense Bertoldo, abbate Corbiense Wichaldo, marchione Cůnrado, marchione Adelberto, palatino Friderico, provinciali comite Lůdewico.

(M.)

# 148. 149. CONSTITUTIONES FEUDALES RONCALIAE EDITAE.

1154. Dec. 5.

# 148. CONSTITUTIO CONTRA FEUDORUM DISTRACTIONEM ET DE CAUSIS FEUDI AMITTENDI. 1154. Dec. 5.

Constitutionem, quae ad Lotharii III. legem (supra nr. 120) provocat et eius verba pauca usurpat, proponimus secundum editionem Lupi 'Codex diplomaticus Bergomas' II, 1129, ubi sistitur ex 'cane. B. Fasc. 6 arch. cathedralis', ex exemplari, quod earebat 'omni subscriptione et sigillo, tamen eharacteris huius temporis procul dubio'. Confirmata et ampliata est ab imperatore a. 1158 Roncaliae. De linea chronologica ef. Ficker 'Beiträge zur Urkundenlehre' I, 185. — Stumpf, Reg. 3700. (P. 96.)

Fridericus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus. Imperialem decet solertiam ita rei publicae curam gerere et subiectorum commoda investigare, ut regni utilitas incorrupta persistat et singulorum status iugiter servetur illesus. Quapropter dum ex predecessorum nostrorum more in universali curia Runcalie pro tribunali resideremus, a principibus Italicis, tam rectoribus ecclesiarum quam aliis fidelibus regni, non modicam accepimus querelam, quod beneficiati eorum feuda, que ab eis tenebant, sine dominorum licentia pignori obligaverant, vendiderant et quadam collusione nomine libelli alienaverant, unde debita servitia amittebant et honor imperii et nostre felicis expeditionis complementum plurimum minuebatur (1) Habito igitur consilio episcoporum, ducum, marchionum, comitum simul et palatinorum iudicum et aliorum procerum, hac edictali lege Deo propitio perpetuo valitura sancimus: ut nulli liceat feudum totum vel partem aliquam vendere vel impignorare vel quoquo modo alienare sine permissione illius domini ad quem feudum spectare dinoscitur. Unde imperator Lotarius

tantum in futuro cavens, ne fieret, legem promulgavit 1. Nos autem ad pleniorem regni utilitatem providentes, non solum in posterum sed etiam omnes huiusmodi illicitas alienationes hactenus perpetratas hac presenti sanctione cassamus et in irritum deducimus, nulla temporis prescriptione impediente; quia quod ab initio de iure non valuit, tractu temporis convalescere non debet. Callidis insuper quorundam machinationibus 5 obviantes, qui pretio accepto quasi sub colore investiture quam b sibi licere dicunt, feuda vendunt et ad alios transferunt, ne tale figmentum vel aliud ulterius in fraudem huius nostre constitutionis excogitetur, oninibus modis prohibemus, pena auctoritate nostra imminente, ut venditor et emptor, qui tam illicite contraxisse reperti fuerint, fendum amittant, et ad dominum libere revertatur. Scriba vero, qui super hoc instru- 10 mentum conscripserit, post amissionem officii eum infamie periculo manum amittat. (2) Preterea si quis infeudatus sua incuria vel negligentia per annum et diem steterit, quod feudi investituram a proprio domino non petierit, transacto hoc spatio feudum amittat, et ad dominum redeat. (3) Firmiter etiam statuimus tam in Italia quam in Alemannia, ut quicunque, indicta publice expeditione Romana ad suscipiendam imperii 15 coronam, vocatus a domino suo in eadem expeditione spatio competenti temere servire supersederit, feudum quod ab episcopo vel ab alio domino habuerit amittat, et dominus feudi in usus suos illud redigendi omnimodis liberam habeat facultatem.

Data Runcaliae per manum Everardi Bauenbergensis<sup>c</sup> episcopi, V. die Decembris MCLIIII, indict. III.

20

### 149. SUMMULA LEGUM FEUDALIUM.

Habetur in libris Feudorum l. II. tit. 40 commentario involuta. Non exstat in codicibus 1—3. Ad Conradum omnes codices praeter optimum, Parisinum 4676, haec capita referunt. Minime autem cum lege feudali Conradi II. concordant, a qua praesertim sententia ut liceat dominis omnes alienationes feudi factas nulla obstante praescriptione 25 revocare maxime abhorret. Ad Friderici I. imperatoris tempora potius haec capita trahenda esse et lectio codicis Parisini 4676 et normae, quae in constitutione feudali illius imperatoris continentur, et locus, ubi in consuctudinibus Feudorum sententiae inveniuntur, demonstrant. Ultimae solius normae de elerico, qui beneficium propter suam culpam perdit, incerta origo est. K. LEHMANN.

Pergratum sane hoc viri cl. Lehmann iudicium a viris doctis accipictur, qui adhuc controversiam agebant de rege, cui leges istae attribuendae sint. Postquam Pertz eas a Conrado II. emanasse opinatus est, primus b. m. Giesebrecht 'Geschichte der deutschen Kaiserzeit' II. (ed. IV.), 641 Conrado Staufensi antiregi et anno 1128 eas vindicavit. Cui adstipulati sunt Stumpf, Bernhardi 'Jahrbücher Lothars III.' p. 206 n. 22, Bresslau 35 'Jahrbücher Konrads II.' II, 286 n. 2. Textum genuinum constitutionis regiae, etsi commentarium discreveris, hic nobis nequaquam asservatum esse, primo aspectu apparet. Est potius summula normarum feudalium, quae ud Fridericum regem ideoque ad curiam Ronealiae a. 1154 recedere possunt, quarum secunda respicit ad Constitutionis feudalis genuinae caput 1. Quae cum ita sint, normae 1. 3. 4 ex alia regis constitutione codem tempore 40 condita haustae esse videntur. Quoad c. 4 meminisse invat narrationis illius celeberrimae Gestorum Frideriei imperatoris l. II, c. 12: Hune morem principe secuto, non solum laicorum feoda sed et quorumdam episcoporum, id est Hartwici Bremensis et Ulrici Halberstadensis, regalia personis tantum, quia nec personis sed aecclesiis perpetualiter a principibus tradita sunt, abiudicata fuere. — Stumpf, Reg. 3365. (P. 38\*\*.)

<sup>148.</sup> b) ita correxi; quem ed.; cf. infra nr. 177. c) bauurbergensis ed.

<sup>1)</sup> Supra nr. 120.

Haee<sup>a</sup> sunt capitula quae rex<sup>b</sup> Fredericus<sup>c</sup> fecit in Roncalia<sup>d</sup> de beneficiis<sup>c</sup>. (1) Constituit enim ut, si post mortem domini<sup>f</sup> vasallus vel<sup>g</sup> post mortem<sup>h</sup> vasalli heres<sup>i</sup> cius per annum et diem steterit<sup>i</sup>, quod dominum vel heredem eius non adierit<sup>i</sup> fidelitatem pollicendo et investituram petendo, si tale<sup>k</sup> sit beneficium, ut<sup>1</sup> fidelitas sit praestanda<sup>m</sup>, ipsum perdat<sup>i</sup> — sieut et<sup>n</sup> antiquitus fuit consuctudo, sed<sup>o</sup> non Mediolani<sup>p</sup>. (2) Praeterea ut liceat dominis, omnes<sup>q</sup> alienationes feudi factas<sup>r</sup> nulla obstante praescriptione revocare. (3) Similiter in petendis hostanditiis<sup>s</sup>. Hostanditiae<sup>s</sup> dicuntur adiutorium, quod faciunt dominis<sup>t</sup> Romam<sup>t</sup> cum rege in hostem pergentibus<sup>u</sup> vasalli<sup>v</sup> qui cum eis non vadunt; verbi gratia<sup>w</sup> in Lombardia de modio<sup>x</sup> XII denarios<sup>y</sup>, in Theutonia<sup>z</sup> tertiam partem fructuum solummodo<sup>a</sup> eius anni quo hostem faciunt. (4) Et iterum<sup>b</sup> si elericus, veluti episcopus vel<sup>c</sup> abbas, beneficium habens a rege datum non solummodo personae sed<sup>a</sup> ecclesiae, ipsum propter suam culpam perdat, eo vivente<sup>c</sup> et ecclesiasticum honorem<sup>f</sup> habente, ad regem pertineat, post mortem vero eius<sup>g</sup> ad successorem<sup>h</sup> revertatur.

# 150. PACTUM CUM VENETIS.

1154. Dec. 22.

- 1) Autographi fragmenta tria, quae insunt in eodice XIV. 71 bibliotheeae Marcianae (efr. Schum 'Ncues Archiv' I, p. 131) misere servata, partem tantum exordii (24 linearum) usque ad e. 10 continent. Quae desunt, quoniam pactum neque in Libris pactorum neque in Libro blaneo neque in Trivisano traditur, ex solo 2) cod. 540 (olim 51. 1145) sacc. XIV. fol. 7 tabularii Vindobonensis eaesarci (efr. Pertz 'Archiv' IV, p. 209) supplentur. Cum Stumpfii editio 'Acta imperii adhue inedita' p. 156, nr. 125 parum sit accurata, in nostrum usum vir el. Iohannes de Voltelini benigne textum contulit. Lotharii III. pacti (supra nr. 119) verba exprimuntur. De pacto ipso efr. Baer, 'Die Bezichungen Venedigs zum Kaiserreiche in der Staufischen Zeit' p. 5 sq. Stumpf, Reg. 3702. (P. deest.)
  - (C.)<sup>a</sup> | In nomine sancte et individue Trinitatis. [Fredericus divina favente] elemencia Romanorum rex augustus. | Quoniam st[abilem christianorum principum<sup>b</sup> caritatem operari] p[luri]ma bona ad multorum [ut]i[li]tat[e]m [e]vi[d]enter nov[im]us, || [et] viro[s saplientes lin. 2.
- 149. a) non exstat in 1-3; in plerisque codd. rubrum De capitulis (legc 13) Conradi; rubrum deest 4. 5. 12. 37. b) deest 7. 25. 43. ed. I. c) ita 4; Conradus rell. d) ita maior pars codicum; Romaniola Romaniolia, Romadiola, Romaiola) multi; Riobilia 4; Ictalia 48. e) beneficio 14. 40. 47. f) sui add. 20. 43. h) domini — mortem desunt 15. 18. i) heredes — steterint — adierint — perdant multi. g) deest 14. k) ita nonnulli. 1) unde 8. 11. m) paranda 19. n) deest 17. 43. o) deest 17; et non 43. r) inique factas 6. 38. s) ita optimi codd.; hosten-35 P) Mediolanensium ed. I. q) deest in multis. ditiae alii; hostitie 11; ostanditie 7; hostenduciae Baraterius. t) domini Romani 48; dominis Romanis 42; Romam deest 27. u) persequentibus seu prosequentibus multi. v) vasallis 16. w) veluti 12. 14. 16. 17. 22. 25. 39. 43. x) de Mediolano 12. 24. 28. 41. 42. 43. ed. I; de medio 48; de modiolano 47; dimidiae Cuiacius. y) deest 43. 47; dentur 17. z) ita 5. 6. 46. 47; Theuronica 9. 21. 27. 40; in Theu-40 tonica terra vulg.; de Roncalica terra 16. 24. ed. I; Italia terra 20; ducalia terra 42. a) ita 14. 18. 38. 40. 48; facta computatione fructuum solummodo vulg. b) Item alii. c) deest saepe. d) sed etiam e) 38: sed etiam ecclesiae datum videtur et ideo si culpam commiserit ipsam eo vivente etc. f) beneficium 38. g) deest 14. 17. h) eius add. multi.

150. a) chrismon paene evanitum in 1; deest 2. b) principium 2. LL. CONSTITUTIONES I.

ac discretos rectores <sup>c</sup> regnorum suo[rum noto]s fac[ere <sup>d</sup> semper et amicos curavimus], Dom[inieum Maurocenum <sup>e</sup>] virum egregium [et] clarissimum [Venet]orum [ducem, quem luce sapiencie et tocius honestatis ubertate predicabi]liter pollere [m]anifestum est, habere notum et amicissimu[m a]d dec[us

- lin. 3. im]per[ii nostri || stabilitate] perp[etu]a decrevimus. Ad cuius rei evidentiam dilectionem ipsius toto [cordis affectu ample]ctentes [in con]firmand[is illis, que ab antecessoribus nostris suis antecessoribus collata et confirmata sunt , libenti animo voluntati et peticio]ni ipsius, sicut karissimi nostri, per
- lin. 4. omnia satisfacere studuimus. H[ac igitur || racione omnino]g uniti nostram utriusque dilectionem rationabiliter observavimus et in multis [magnisque ne]g[oci]is publicis [ac] privatis eius sinc[oram dilectionem ac preclaram sapienciam imperio nostro et nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus h. Et quia ipsius rei effi]catia et sapientum iudicio sapiens atque disc[retus ||
- lin. 5. Venetici regni]<sup>i</sup> rector extitit et egregia fides et pure dilectionis exibitio, quam semper [erga nos ha]buit et imperium nostrum, eum [in] omnibus nobis commendabil[em exhi]buit, [dignus eius k et honestus interventus apud nostram imperatoriam maiestatem locum carissimi amici, ut¹ vir sa]pien-
- lin. 6. tissimus, venerabiliter optinuit. Igitur ob s[inc]er[am et || venerabilem eius di]lectionem quicquid ipse dux [et] Venetici ducatus, ecclesie et populus cx antiquo per multos annos in imperii nostri 15 potestate secundum quod in preceptis [nostroru]m ant[ecessorum, regum vel imperatorum, continetur et in pacto Ottonis<sup>m</sup> et Henrici atque Lotharii<sup>n</sup> imperatorum le]gitur<sup>1</sup>, iuste et legaliter
- lin. 7. tenuit et habuit, per hanc nostram || [imperialem paginam re]novamus et confirmamus. Huius autem rei internuntius inter nos et predictum [ducem carissimum] amicum nostr[um Dominicus] Maurocenus eiusdem ducis filius nobisque dilectus [exstitit cum Iohanne Bonaldo et Vitale Falletro 20 et Pantia de Ponte et Filippo Bonaldo et Lanfran]co de curia ipsius [dueis] aliisque
- lin. 8. fidelibus eius, non quod istorum gratia vel cuiuslibet alterius || [hoc faceremus°, sed] so[lum]modo dulci karitate ducis et predicti filii sui, prout dictum est, hoc eg[im]us, [ita] quidem, ut pars parti nil malignum aut iniustum, sed semper quod rectum est, in [omnibus actionibus rebusque facere presumat et si], quod absit, a[li]qua malicia vel lesio inter partes commissa fuerit, per huius
- lin. 9. federis [de]creta | [tergatur ac] facta satisfactione a rebelli et transgressore parte ad pactum observandum hec series federis per cuncta inviolabiliter annorum semper curricula ma[neat, remota contradictione per vel impugnati]one tam nostra quam [omn]ium successorum nostrorum.
- lin. 10. Quia iniustum videtur, ut aliquis vel suis vel [e]quis || [sanctionibus o]pugnare nitatur, et ut maxime notentur specialiter vicini populi tam ex nostro regno quam ex predicto ducatu 30 Venetie, a quibus omnimodo han[c pactionis insti]tut[ionem observandam esse decrevi]mus, hii sunt ex nostro scilicet iure: Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenscs, Pisani, Ian[u]enses,
- lin. 11. Plac- || [entini, Florentini q, Ferrarienses, Raven]enses, Clomaclenses, Ariminenses, Pisarienses, Cescntenses, Fanenses, Se[no]galenses, Anconenses, Humanenses, Firmenses, Epinenses, Veronenses, [Monti]sili[censes], Gavellenses, [Vicentenses, Paduani, Tervisianenses r, Cenetenses], F[or]oiulenses, Histri-
- lin. 12. enses, et cuncti de nostro Ytalico regno, sive qui modo s[unt vel] qui in posterum || [futuri sunt; ex predicto vero Venetie ducat]u sunt: Rivoaltenses, Metamaucenses, Torcellenses, C[lugienses, Pi]st[rinenses]<sup>s</sup>, Caputargelenses<sup>t</sup>, Brundulienses, Laure[tenses]<sup>u</sup>, Muria[nenses, Amianenses, Burianenses, Equilenenses, Caprulenses<sup>w</sup>, Civitatinenses, Finens]es<sup>w</sup>, Grade[n]ses [et cun]eta generalitas populi Venetie, sive qui modo sunt vel qui fu[turi sunt].
- lin. 13. (1) Confirm[amus || itaque Veneticorum \* fines a nemine nostrorum] inquietar[i, in]vadi [vel] minorari [debcre, sed \* libere et absque ullo impulsu que retro ab annis possederunt multis, deinceps possideant. Proprietates vero \* et predia, que habere videntur tam ipse dux] quam suus patri
  - d) facimus 2; habere in prioribus et posterioribus pactis. e) Mauro-150. c) corr. ex rectos 1. cenum lineam 19 secutus dedi, Maurecenum 2. f) ita correxi seeundum Pactum Lotharii III., supra p. 171 45 et Pactum Frideriei I. alterum, infra nr. 274; ab antecessoribus suis collecta sunt 2. i) Venet. rei 2. k) enim 2. l) om. 2. m) Citonis 2. n) Lotdani 2. o) fecerimus 2. 9) om. 2; supplevi ex PL. III. et PFr. I. altero. r) Teruigian. 2. s) Pilistrin. 2. p) condictione 2. w) Capelen. Civiv) Ayman. Buranen. 2. t) Capargelen. 1; Capudaggeren. 2. u) Lauteran. 2. 50 tatien. Furiens. 2. x) Venet. 2. y) hoc 2. z) om. 2.

40

archa nec non episcopi, abbates et ecclesie sanc[te Dei et] rel[iqu]us populus Venetie || [sibi sub- lin. 14. iectus infra potestatem imperii nostri, sive in campis, sive in a domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salicti]s, sacionibus, pisc[ationibus et ceteris possessionibus b, quiete possideant absque cuiusquam c insultantis machinatione aut lesione sive s] sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarieta[tem] eis inde facere || [presummat. Nec eciam venationem aut pabulationem sin]e lin. 15. eorum licentia exerceat neque [molestiam ibi residentibus inferat] neque aliquam navem ip[sorum Venetorum in aliqua nostri imperii parte periclitantem predari seu hominibus naufrag]ium pacientibus aliquam controversiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat || [C libras auri purissimi lin. 16. illis], quibus iniuriam facere presumpserit, et res dominio p[ossidentium mancipentur et] qu[icte liceat] possessoribus [illas c tenere ac frui.

- (2) Quodsi excursus inter partes factus fuerit, persona ipsa, que in]<sup>f</sup> capite fuerit ad eandem maliciam faciendam, infra LX dies tradatur, et omnia, || [que fuerint] ab[la]ta, in [du]plum lin. 17. restituantur; quodsi ipsum duplum compositum non fuerit [vel] persona ipsa [tradita non fuerit infra LX<sup>g</sup> dies, ut dictum est, tunc per unamquamque personam, que ipsam maliciam perpetraverit<sup>h</sup>, tomponantur aurei<sup>i</sup> quing]enti.
  - (3) Si furtum inter partes factum fuerit, in quadruplum restituatur.
- (4) [Si servi a]ut ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, lin. 18. red[dantur<sup>f</sup>; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos <sup>k</sup> solidos auri, sic tamen ut, si amplius requiritur<sup>1</sup>, per sacramen]tum id[on]e a dominis illorum satisfactio fiat.

  20 Si vero iudex vel aliquis ipsos || [fugitivos] susceperit et eos reddere cura negaverit et exinde lin. 19. fugerint, tunc pro [unoquoque fugitivo componat auri solidos LXXII. Quodsi dubium fuerit et denegaverit iudex vel auctor loci illius, in quo ipsi fugitivi requiruntur, tunc] prebeant sacramentum XII electi, quod ibi nec suscepti fuerint nec illos || [habeant nec in consc]ientia illorum lin. 20. sint nec aliquas res illorum secum habuerint. Si autem hoc [distulerit facere, post primam et secundam contestationem presentia testium peractam per iussionem iudicis sui liceat ei pignorare hominem de ipso loco, ubi causa re]quiritur, [ita] tam[en], ut ipsum pignus post peractam iusticiam per integrum || [reddatur. lin. 21.
- (5) Et nullatenus] liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut c[ause requiruntur; et si pignoracio pervenerit<sup>n</sup>, non presumat alia pars pro pignore aliam pignorare, sed expectet usque ad<sup>f</sup> audiendam sentenciam<sup>o</sup>, ita sane ut cause in sex mensiu]m spatio fiant et sint finite [cau]se, reddens || [prius, quia<sup>p</sup> ex iudicio condem]pnatus fuit, et prius q suum recipiat. lin. 22. Nam si quis de alio lo[co pignus tollere presumpserit aut sine causa tulerit aut aliquem pro pignore pignorare f presumpserit, in duplum, qui tulerit, restituat.
- (6) Si vero equi vel eque aut armenta vel] aliqua quadrupedia fuerint furata, in du[p]lum ||
  35 [restituantur; si i]psa [a]berraverint, omnino reddantur. Quodsi post primam et seeundam [conte-lin.23.
  stationem minime reddita fuerint, tunc pigneratio fiat de loco, ubi hoc requiritur, usque dum pars
  parti satisfaciat; et post satisfacionem reddantur ipsa pignora.
  - (7) Et hoc statutum est, ut], s[i] fugitivus seu res red[dita fuerit vel || si per sacramen]ta lin. 24. satisfactio adimpleta fuerit, modis omnibus pars p[arti securitatem faciat.
  - (8) Si quis vero extra memorata capitula pignorare presumpserit, causam perdat, et quod tulit<sup>r</sup> restituat.
  - (9) Negocia autem inter partes fiant, et liceat dare et accipere quicquid inter eos convenerit sine aliqua violencia vel contrarietate, ita ut equa eonditio utrarum]que pare[ium negociatoribus conservetur.
- 45 150. a) om. 2. b) veteris ss. possessionis 2. c) atque cuiusque 2. d) venatione, pabuf) om. 2. h) perpetravit 2. i) componatur auri 2. latione 2. e) illis 2. g) XL 2. n) perveniret 2. k) singulo 2. 1) requiratur 2. m) peratram provisionem 2. in prioribus et posterioribus pactis. p) qui 2. a) ingrossator autographi loco vocis pignus compendium vocis prius, fortasse errore, posuit; quem errorem sequuntur cod. 2 et pacta posteriora. r) ita 2 et pacta 50 posteriora; tulerit in anterioribus pactis. s) equi 2.

- (10) De ripatico autem: secundum antiquam consuetudinem pars parti observet omne quadragesimum; et licenciam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram seu per flumina tocius regni nostri; et similiter nostri usque ad eos per mare et non amplius.
- (11) De hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes<sup>u</sup> evenerit, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis vero detenti; et si, quod absit, occisi fuerint, componantur parentibus vero ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manibus eorum.
- (12) Si quis inter partes causam habuerit, vadat semel vel bis cum cpistola iudicis sui; si ei iusticia minime facta fuerit infra dics z XIIII, si ipse homo, unde iustitia requiritur, infra ipsum locum fuerit, infra dies septem licenciam habeat pignorare iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra causam suam, quantum ipsum debitum erit; et ipsum pignus usque ad 10 determinationem cause teneatur. Quodsi antesteterit pignus, componantur solidi XII causa manente, ut pro eo iterum pigneratio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen, ubi iudicium ambabus partibus annunciatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte cubi causa requiritur, quod ipsi per evangelium terminaverint, pars parti satisfaciat d.
- (13) Addimus autem, ut, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse et quanti 15 misti fuerint in e o d em homicidio, ligati tradantur; quodsi factum non fuerit, componantur pro unaquaque e persona solidi auri CCC.
- (14) Simili pena decernimus dampnandum eum, qui in comunibus mercatis tumultum excitans populi homicidium perpetraverit. Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro excitatione soldos auri CCC.
- (15) Si aliqua pignoratio in silva fieri debuerit, sine homicidio<sup>i</sup> fiat; et si, quod absit, homicidium factum fuerit, pro libero homine componantur auri solidi CCC et pro servo<sup>k</sup> L; et si plaga facta fuerit, unde<sup>1</sup> non moriatur, pro libero homine solidi L et pro servo<sup>k</sup> XXX.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum Dci nullus pignorationem faciat, excepto si cum sacerdotibus causam habuerit; et ante compellatio fiat semel vel bis; nam qui 25 aliter<sup>m</sup> presumpserit, duplum componat, et si nesciens pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus pignusque salvum restituat.
- (17) Et hoc stetit de capulo<sup>n</sup>, quod Rivoaltenses<sup>\*o</sup>, Metamaucenses, Albionenses<sup>p</sup>, Torcellenses, Amianenses<sup>q</sup> fecerunt retro ab annis multis: habeant licenciam faciendi secundum antiquam consuetudinem, sive per flumina sive per mare.
- (18) Equilanenses vero capulari debent<sup>r</sup> in ripa sancti Zenonis<sup>s</sup> usque in fossam<sup>t</sup> Mctamauri et Gentionis secundum consuetudinem omnem arborem et vegere<sup>u</sup> cum carro aut ad collum, quantum sibi placuerit; et habeant licenciam peculia in ipsis finibus pascere et pabulari.
- (19) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminatio, que a tempore Liutprandi<sup>v</sup> regis facta est inter Paulicionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps manere debeat, 35 id est de Plave maiore usque in Plavem siccam; peculium quoque et greges cum securitate pascere debent<sup>w</sup>.
  - (20) Caprulani vero in silva Foroiuliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
  - (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuctudinem in silvis Foroiulii capulum faciant.
  - (22) Confirmamus ctiam Lauretum, ut quantum salsa aqua contincty, corum subiaccat potestati. 40
- (23) Et nullus princeps vel pauper aliquem Venetum distringerc aut legem facere de aliqua habita substancia aut ad placitum duccre, nisi in presencia illorum ducis, aut fodrum z tollere de
- v) et eomponantur eis om. 2. w) componant 150. t) terram super 2. u) partem 2. a) pro easam; cfr. Pactum Lotharii III. z) om. 2. parentes 2. x) solidos 2. y) enim 2. c) de loeo add, anteriora pacta. d) satisfacere 2. e) qualibet 2. 45 supra p. 173 n. u. b) et 2. 1) ut *PL*, *III*. g) veritatis 2. h) populum 2. i) sive homidium 2. f) deerevimus 2. m) supplendum est facere; cfr. Pactum Ottonis II. supra p. 42 n. i. n) eapitulo 2. et PFr, I. alterum. r) om. 2. s) Gep) Metamac., Albien, 2. q) Aymanen. 2. o) Olinolenses add. pacta anteriora. t) folam 2. u) arborem evegere 2. v) Londubrandi 2. w) debet 2. x) Caprularum 2; Capriani PL. III. y) contineat 2. z) fodium 2.

illorum terris, que in nostro regno sunt, aut bannum mittere tam dominis<sup>a</sup> habitantibus in Venetia<sup>b</sup> quam<sup>c</sup> de illorum hominibus ubicunque habitantibus iusticiam aliquam accipere presummat, nisi in presencia dominorum suorum.

- (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum et monasteriorum omnimodo iusti-5 ciam faciat.
  - (25) Volumus, ut pro una libra denariorum vel uno homine sacramentum<sup>d</sup>, et si usque ad XII libras denariorum Veneticorum<sup>b</sup> XII electi iuratores<sup>e</sup> addantur; nam si ultra XII libras questio facta fuerit, iuratores ultra XII non accedant.
- (26) Statuimus etiam de pignoribus, que inter partes facta fuerint, ut, si qua de eis contencio orta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi f, qui pignus habuerit, soli sine electis.
  - (27) De cautionibus vero simili modo agatur.
  - (28) Promisit cunctus ducatus Veneticorum<sup>b</sup> nobis et successoribus nostris pro huius pactionis federe annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum denariorum L et totidem libras piperis et unum pallium<sup>g</sup>.

Si quis igitur dux vel marchio, comes, vicecomes aut aliqua magna vel parva persona huius nostre imperalis pagine violator extiterit, quod minime futurum credimus, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem duci Veneticorum<sup>b</sup>. Quod nt verius credatur diligenciusque ab omnibus h observetur, sigilli nostri impressione hanc paginam manu propria corroborantes iussimus insigniri, sub testimonio principum, nomina quorum subscripta cernuntur: Peregrini Aquilegienses patriarche, Everhardi Bavebergensis episcopi, Conradi Wormaciensis episcopi, Hermanni Constantiensis episcopi, Ortlibin Basiliensis episcopi, Wibaldi Corbeiensis atque Stabulensis abbatis, Marquardi Vuldensis abbatis, Hermanni marchionis de Verona, Ottonis palatini de Bavaria, Ulrici de Lenceburc, Ernesti comitis de Hohenburch, Varnerii de Hauesburg et aliorum nobilium quam plurium, quos enumerare duximus superfluum.

Signum domini Frederici Ro- (M.) manorum regis invictissimi.

Ego Arnaldus Coloniensis archiepiscopus et Italie archicancellarius recognovi.

Dat. in territorio Novariensi in obsidione castri Galliate, XI. Kalendas Januarii,
anno dominicae incarnationis millesimo CLIIII, indicione secunda, regnante domno
Frederico Romanorum rege glorioso, anno vero regni eius tercio; in Christo feliciter
amen.]

## 151. INNOVATIO PACTI CONSTANTIENSIS.

(1155. Ian.)

Innovationis huius, quam Vita Hadriani IV. a Bosone cardinali eonseripta de industria, ut reor, silentio praeteriit, mentio fit in inramento, quod nobilis quidam miles in eampo Viterbiensi eirea diem Iunii 6. seu 7. pontifiei in anima regis praestitit; quod retulit

b) Venet. 2. c) quod 2. d) supplendum est fiat; cfr. Pactum 150. a) de hominibus 2. g) palium 2. h) hominibus 2. e) inventorcs 2. f) om. 2. Heinrici V, supra p. 155 n. o. o) Vernibaldi i) om. 2. k) Baueborgensis 2. m) Huuomac. 2. n) Ordibi 2. 40 Corbetensis 2. p) Vuludensis 2. a) ita correxi cum Stumpfio 'Acta imperii inedita' p. 161; Henrici 2. t) Virici do Letebunt 2. u) ita correxi cum Stumpfio; piosumium r) Ortonis 2. 8) Baveria 2. v) ita correxi cum Stumpfio; Banueborg 2. w) archiepiseopus cancellarius 2. de Hemelberch 2. x) Gallan. 2.

Boso sermone ut dicunt indirecto, apud Duchesnium 'Le Liber pontificalis' II, 391: Tandem adversario (Octaviano cardinali) confutato et salubri consilio comprobato, rex omnium procerum et militum suorum curiam maximam congregavit, et presentia eorundem cardinalium allata sunt sacra pignora, crux et euangelia, super que nobilis quidam miles de ceteris electus et coniuratus atque tertio iurare iussus, in anima sua et <sup>5</sup> eiusdem regis iuravit: Vitam et membra non auferre set conservare pape Adriano et cardinalibus eius nec malam captionem facere; honorem et bona sua eis non auferre nec anferri permittere, set et si quis auferre vellet, omnimodis prohibere et contradicere; post illatam vero iniuriam pro posse suo et vindicari facere et emendari; atque concordiam iam pridem per principales personas utriusque curie factam inviolatam 10 de cetero conservare. Tempus autem, quo innovatio Pacti Constanticusis facta sit (Ian. 1155), colligitur ex epistola qua Hadrianus papa legatos suos Wibaldo abbati commendavit, data a. 1154. Dec. 29; Iaffé 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 569 nr. 434.

Scrvata est innovatio in solo codice Parisino 8989 a. 1245 exarato, qui Rotulum II. Cluniacensem continct; ex quo editam ab Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 319 15 nr. I hoc loco repetimus, omnibus iis, quae concordant cum confirmatione pacti Constantiensis nr. 145, litteris minoribus insignitis. Summarium codicis Ottoboniani 2546, qui apographa Rotulorum Lugdunensium continebat, v. apud Marteneum 'Collectio amplissima' II, 1230. — Stumpf, Reg. 3712. (P. deest.)

Venerabili in Christo patri Adriano Dei gratia apostolice sedis pontifici Fridericus eadem 20 gratia Romanorum imperator augustus filialem dilectionem et debitam in Christo reverentiam.

Regie maiestatis dignitas postulat, que ad pacis et concordie bonum spectare noscuntur, attenta sollicitudine stabilire, et ut inter regnum et sacerdotium indissolubili caritate bonum ipsum perpetuo perseveret, diligenti studio et exacta diligentia laborare. Huius itaque rationis prospectu concordiam inferius annotatam, que inter nos et dominum papam Eugenium auctore Deo statuta 25 est, sicut ab utraque parte stabilita est et ordinata, ne aliquid arbitrio nostro immutasse videamur, per eadem verba presentis scripti serie vobis precepimus annotari.

In nomine Domini amen. Hec est concordie forma — Anselmus camerarius domini regis.\*

Datum Constantie V Kalendas Aprilis, indictione XV.

In hiis autem omnibus suprascriptis, sicut domino pape Eugenio firmavimus, ita 30 paternitati vestre et successoribus vestris et Romane ecclesie fatemur et asserimus firmiter nos teneri, sub presentia venerabilium legatorum vestrorum Cencii Portuensis episcopi et Bernardi atque Octaviani presbyterorum cardinalium¹; principum vero nostrorum Arnoldi Coloniensis archiepiscopi Italici regni archieancellarii, Chouonradi Pataviensis episcopi, Peregrini Aquiliensis patriarche, Illini archiepiscopi Treverensis, 35 Ebrahardi Babenbergensis, Hermanni Constantiensis, Ordolebi Basiliensis episcoporum, Wibaldi Corbeiensis, Marcuardi Fuldensis abbatum, Adelberti prepositi Aquensis, Gotifredi capellani nostri, Henrici ducis Saxonie, Bertoldi ducis Burgundie, Hermanni marchionis de Vade, Odaccari marchionis de Steira, Wodalrici comitis de Lenzeberc, Werneheri comitis de Bade, Bertoldi comitis de Anedeke, Ernesti comitis de Hoem-40 burc et aliorum principum exercitus nostri.

Mart. 23.

<sup>1)</sup> Quos legatos suos papa Wibaldo abbati commendavit epistola data a, 1154. Dec. 29. apud Iafféum 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 569 nr. 434.

## 152. CESSIO CIVITATIS TIBURTINAE.

(1155. Iun. ex.)

Mandatum Tiburtinis datum edimus ope 1) Vitae Hadriani IV. a Bosone eonscriptae in editione Duchesnii 'Le Liber pontificalis' II, 393; 2) codicis Cencii dicti

Arinionensis in tabulario Vaticano asservati Arm. III ord. 2 nr. 2529 saec. XV. in. fol. 134
in editione Theineri 'Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis' I, 17 nr. 21, ubi
etiam invenies iuramentum Tiburtinorum papae praestitum; 3) cartularii tabularii municipalis Tiburtini a. 1520 conseripti fol. 21, quod iam olim transseripsit b. m. Bethmann,
ubi diploma sequuntur haec: Reperte sunt he littere . . . Rome in libris feudalibus,
registratum per me antedictum Paulum notarium de verbo ad verbum 1520. —
Stumpf, Reg. 3717.

Frederieus Dei gratia Romanorum imperator et<sup>a</sup> semper augustus universis eivibus Tyburtinis, tam<sup>b</sup> minoribus quam maioribus, gratiam suam et bonam voluntatem.

Universitatem vestram nosse e volumus, quod ob reverentiam beati Petri principis apostolorum dilectissimo atque in Christo reverendo patri nostro Adriano pape eivitatem dimisimus Tyburtinam, salvo tamen per omnia iure imperiali. Huius rei gratia omnes et singulos eives Tyburtinos a fidelitate, quam nuper nobis iurastis, absolvimus, attentius vobis precipiendo mandantes, quatinus eidem venerabili patri Adrianog pape fideliter assistatis, devote serviatis atque sieut domino devote obedire studeatis, seientes, sieut iam dietum est, a iuramento fidelitatis, quod nuper fecistis, vos absolutos, salvo tamen in omnibus iure imperialik ete. Anno Domini MCLIV.

# 153. MANDATUM DE SUPELLECTILE SACERDOTUM MORTUORUM.

(1155. Iun. 18. – 1161. Oct. 18.)

Damus ex autographo tabularii Hannoverani iam olim a Bethmanno exemplato, eui appendet loro membranaeeo fragmentum sigilli. Ex eodem edidit Böhmer 'Aeta imperii seleeta' p. 107 nr. 115. Tempus stabilitur morte Brunonis episeopi. — Stumpf, Reg. 4539. (P. deest.)

F. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto fideli suo B. Hil-30 denesheimensi episcopo totique elero, inbeneficiatis, ministerialibus ac eeteris universis per episcopatum Hildenisheimensem constitutis gratiam suam et omne bonum.

Cum imperatorie nostre serenitatis hoe potissimum deceat magnitudinem, ut universis in imperio nostro commorantibus, ut dignum est, provideamus suamque unicuique

152. a) deest 2. b) tam — maioribus des. 1. 3. c) scire nos 3. d) tantum 1; quod add. 3.

35 e) nobis nuper 2. f) hactenus 3. g) deest 2. h) eique 2. i) deest 1. 2. k) reliqua des. 1. 2.

1) lege MCLV.

iustitiam equilibriter conservemus, maxime tamen sollicitudinem hanc sacrosanctis Dei impertiri debere videmur ecclesiis, praesertim sanctę ecclesię Hildenisheimensi, que ab ipso suae fundationis exordio nostro cognoscitur imperio fidelissima semper extitisse. Quia igitur, ut audivimus, eadem Hildenisheimensis ecclesia violenta advocatorum importunitate graviter molestatur in tantum, ut morientium etiam reliquias sibi vendicent 5 sacerdotum, hanc tantam advocatorum illorum tamque temerariam praesumptionem imperatorie maiestatis nostre benignitati prorsus displicere noveritis. Volumus enim, sicut iustum est et universis imperii nostri principibus sane Deum timentibus complacere dinoscitur, ut sancta Dei ecclesia ac persone ecclesiastice, quemadmodum a gloriosissimis praedecessoribus nostris imperatoribus sancitum est, libera gaudeant 10 immunitate. Quapropter, o venerabilis episcope, tue discretioni praesentibus litteris studiose iniungimus, quatenus ad observandum in talibus antique morem institutionis, animum omnimode adhibeas vigilantie, ita ut decedentibus personis aliquibus ecclesiasticis vel maxime sacerdotibus, nullum advocatorum aut secularium personarum aliquam defuncti supellectilem vel aliquid corum quae dereliquit diripere patiaris, quin 15 potius ad tuam vel ecclesiasticarum personarum, quarum id officii interest, dispositionem omnia pertinere facias. Si vero fundus ecclesie ad laice persone dominium spectat, ipsa supellex secundum pristinae consuetudinis observationem in tres portiones dividatur, quarum prima ecclesiae, secunda parentibus, tercia domino fundi ecclesie consignetur, nullam vero advocati portionem in his constituimus. Omnia vero haec, ut 20 secundum quod supra statuimus, rata omnino et inconvulsa permaneant nullusque contra hec aliquid machinari praesumat, imperialis auctoritatis nostre iussione decernimus, tibique, o episcope, ut ad huius statuti perhennem stabilitatem toto nisu omnique conamine tuę discretionis animum diligenter impendas, firmissime praecipimus.

# 154. 155. BANNITIO MEDIOLANI.

1155. (Sept. in.)

Narrationem bannitionis, quae mirum in modum convenit eum narratione bannitionis Heinrici Leonis in privilegio Gelnhusano a. 1180 infra nr. 279 edendo contenta, legimus in privilegio, quo imperator Cremonensibus ius cudendi monetam indulget, et in epistola, qua hane gratiam promulgat.

#### 154. PRIVILEGIUM CREMONENSIBUS INDULTUM.

Dedit vir el. Holder-Egger ex autographo tabularii municipalis Cremonensis signatum nune nr. 1930 (olim A 44), euius sigilli iam avulsi fragmenta reperiuntur in eapsula, cui inest membrana. Apographa duo inibi asservantur sign. nr. 772 (A 66) et nr. 773 (F 34). — Stumpf, Reg. 3723. (P. deest.)

(C.) 
In nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente elementia Romanorum imperator augustus. 
Imperialis excellentia nichil magis proprium habere debet quam ut contumaces iusta severitate puniat, humiles vero et Romano imperio devotos consueta benignitate promoveata et honoret. Huius itaque rationis intuitu Medio-

154. a) proueat or.

30

lanenses b ob immania eorum scelera á nostra gratia penitus removimus, et quia ausu temerario et spiritu sacrilego preclarase Ytalię civitates Cumas et Laudam sua iniusta potestate impiissime destruxerunt et eas relevarid violenter prohibuerunt, cum sepius sollemnibus edictis ad nostram presentiam citati, de iusticia diffidentes se absentare 5 presumerent, pro tantis excessibus, dictante iusticia, ex sententia principum nostrorum imperiali banno cos subiccimus. Quia vero clementia nostra Mediolanenses ut ad cor redirent diu sustinuit, cum magis eorum in dies iniquitas et malicia cresceret et contumaciter nostra abuterentur pacientia, in celebri curia tam ab Ytalię quam a Theotonici regni principibus super predictis excessibus sententiam requisivimus. Iudicatum 10 est igitur a principibus nostris et tota curia: Mediolanenses moneta, theloneo et omni districto ac potestate seculari et omnibus regalibus nostra auctoritate esse privandos, ita ut moneta, theloneum et omnia predicta ad nostram potestatem redeant et nostro statuantur arbitrio. Et quia Cremonensis civitas pre cunctis Ytalię urbibus fide et probitate omnique e honestate semper florentissima et in rebus militaribus expertissima 15 nobis et predecessoribus nostris divis imperatoribus ac regibus fideli devotione et indefessaf probitate servivit, eorum merita digne remunerare volentes, ius faciende monete quo Mediolanenses privavimus Cremonensibus donavimus, hoc quoque nostra eis imperiali auctoritate in perpetuum confirmamus. Ut igitur hec nostra donatio omni evo rata et inconvulsa permaneat, hanc paginam inde conscribi et nostre imaginis 20 karactere iussimus insigniri.

Testes quoque subternotari fecimus quorum nomina hec sunt: Herimannus Constantiensis episcopus, Ordiuus Basiliensis episcopus, Cunradus Wormaciensis episcopus, Marquardus Fuldensis abbas, Heinricus dux Saxonie, Bertolfus dux Ceringie, Otto palatinus comes, Ulricus comes de Lenzeburch, Gozwinus de Falkenberch, Goizo comes et filius eius Menfredus, Gerardus comes de Crema, Iacobus comes de Kaualta, consules Papienses et Nouarienses<sup>h</sup>.

🏿 Signum domini Friderici Romanorum (M.) imperatoris invictissimi.

Ego Arnoldus Coloniensis archiepiscopus Ytalici regni archicancellarius i recognovi.

Actum in territorio Veronensi apud insulam Acenensem. Anno dominice incarnationis MCLV, indictione III, regnante domino imperatore Friderico. Anno regni sui IIII, imperii vero I.

### 155. EPISTOLA AD MANTUANOS, BRIXIENSES, BERGAMENSES.

Dedit vir el. Holder-Egger ex apographo tabularii Cremonensis c. a. 1200 exarato sign. nr. 772 (A 66), quod etiam privilegium continct. In fine scriptura pro parte detersa est. At deesse aliquid, vix erediderim¹. Eodem eodice usi sunt editores Odorici 'Storie Bresciane' VI, 53 et Prutz 'Kaiser Friedrich I.' I, 432. — Stumpf, Reg. 3724.

(P. deest.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Mantuanis, Brixiensibus, Pergamensibus consulibus et cuncto a populo, tam minoribus quam maioribus,
gratiam suam et bonam voluntatem.

Scire debet universitas vestra, quod Mediolanenses b ob plurima incendia et rapinas, que in Italia sceleratissime exercuerunt, nostram indignationem meruerunt, et cum sepius

154. b) Medilanenses or. c) pclaref or. d) relevare (?) corr. relevari. c) omni que or.

45 f) ef manu scribae in loco raso or. g) corr. ex ppptuum or. h) presso pede sequentur verba lineae signi.
i) carchicancellarius or.

155. a) cunto c. b) mediolalēses c.

<sup>1)</sup> Quamquam Odorici dicit: 'manco il resto'. LL. CONSTITUTIONES I.

# 156. MANDATUM DE NOVA MONETA IMPERIALI CUDENDA.

15

(1155.)

Mandatum, quod Stumpfius suo arbitrio 'circa a. 1178' signavit, anno potius 1155 ex. vindicandum mihi videtur, quo anno imperator, demtis regalibus Mediolanensibus, Cremonensibus etiam ius cudendi monetam indulsit (v. supra nr. 154). Dedit vir el. Holder- 20 Egger e Registro tabularii municipalis Cumarum vol. I. saee. XIII. ex., signato Vetera monumenta civitatis Novocomae, fol. 8'—9¹. Ubi mandatum a tribus notariis Iacobo, Guifredo, Arialdo transsumtum est, qui etiam sigilli cerei mentionem faciunt. E Registro exemplatum est in eodice tabularii episeopalis saec. XV. ex. scu XVI. in. signato Privilegia Cumanae ecclesiae, fol. 85². — Stumpf, Reg. 4559. (P. decst.)

Fredericus Dei gracia Romanorum imperator et semper augustus omnibus Cumanis et hominibus<sup>a</sup> universis per totum Cumanum episcopatum constitutis omnibus quoque de comitatu<sup>b</sup> Leucensi et de comitatu<sup>b</sup> Martisano atque Sepriensi graciam suam et bonam voluntatem.

155. c) īpali c. d) iusti || a c. e) subcotentu c. f) mo||nonetā, no expuncta c. g) mediolalensibus alio atram. corr. mediolanensibus c. h) accepi c. i) refutare post corr. refutari c. k) eadem
manu superser. c. l) corr. ex nouariensses, sequi videtur tā supra lin. add. c. m) duae voces evanuere; quae Prutz se legisse scribit predicto . . . . ope . . . tione, nequaquam scripta erant. n) \(\overline{q}\) incertum.
o) sic Prutz; iam legi nequit. p) aiuuetis c.; quae sequuntur in editione Prutzii Anno regui 4 imperii
vero 1 des. c.

156. a) nominibus c. b) comittatu c., similia semper.

1) Bethmannus 'Archiv' XII, 623 opinatus est, autographa charturum etiamnunc in tabulario municipali exstare. At vir el. Holder-Egger a. 1891 inquisitione instaurata hanc spem fallacem esse contendit. Neque vir el. Bresslau a. 1876 autographa ulla vidit; v. 'Neues Archiv' III, 100. 2) Etiam privilegium Friderici I, quod mandatum in hoc codice praecedit (Stumpf, Reg. 4032a), ex Registro civitatis 40 exemplatum est. Aliae vero ecclesiae chartae in hoc codice contentae non ex autographis sed e codice bibl. Ambrosianae F. S. V, 24 mbr. fol. saec. XIV. exemplatae sunt. H.-E.

Vestre universitati atque fidelitati notum esse volumus, quod nos aput Cumas civitatem nostram propriam monetam novam noviter endi et fieri precepimus, que formam nostram pariter cum nomine nostro in se debeat continere. Quia vero excellencie nostre placet, ut predicta nova moneta duret ad honorem imperii et stabilis perseveret, nostra imperiali auctoritate omnibus vobis firmiter precipimus, ut in omnibus predictis locis et comitatibus nostram novam monetam omni contradictione remotae recipiatis et tencatis et ab omnibus recipi et tencri faciatis, sicut moneta novorum Mediolanensium in prefatis comitatibus recipi et tencri solebat.

# 157. SENTENTIA CONTRA SUBADVOCATOS.

1155. Sept. 20.

Damus ex autographo in tabulario regni Bawarici asservato sign. Kaiser-Select 489, cui impressum est sigillum optime conservatum<sup>1</sup>. Superstes est etiam apographon sacc. XII. ad instar diplomatis confectum, in cuius tergo manu sacc. XV. leguntur: Rescriptio litere Friderici imperatoris. Edita est in Monumentis Boicis VII, 384, nescio quo e fonte.—

Stumpf, Reg. 3727. (P. deest.)

(C.) § In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridricus Dei favente elementia Romanorum imperator semper augustus. || Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus Christi fidelibus, quod sicut temporibus antecessorum nostrorum seu imperatorum, Henrici, Lütharii nec non dive recordationis C.b augusti, violentia advocatorum 20 ab ecclesiis remota est iusticia dictante, ita quod nulla ecclesia subadvocatum habere debeat, sic nostris quoque temporibus iudicium curie nostre de removendis subadvocatis sententiam protulit usque adeo; quod siquis principalis advocatus subadvocatum sibi constituat vel patiatur, eiusdem advocatie beneficium amittat. antecessorum auctoritatem servantes statuimus, ut in abbatia Wezinesbrunensi, cuius 25 advocatus Heinricus dux Saxonię esse dinoscitur, subadvocatus nullus umquam constituatur, et siqui hactenus ibidem subadvocati esse videntur, omnino removeantur. Decedente e vero memorato duce H. liberam facultatem habeat abbas sive conventus eiusdem cenobii quemcumque voluerint sibi substituendi advocatum. cunque servicia ab cadem abbatia nostris<sup>d</sup> successoribus seu nobis iure persolvenda<sup>e</sup> 30 noscuntur, amore Dei omnipotentis omniumque sanctorum inperpetuum remittimus et ab eodem debito eam penitus imperiali auctoritate absolvimus, firmiter statuentes, ut a nullof successorum nostrorum regum seu imperatorum hec nostra institucio im-Insuper imperatoria auctoritate concedimus et statuimus, ut quicunque de bonis eiusdem ecclesie ab imperio inbeneficiatis eidem ecclesie remitterc e et ius bene-35 ficii abnegare divine pictatis intuitu voluerint, abnegent et ecclesie remittant, quousque eadem ecclesiah quinquaginta mansos et non amplius de ipsis bonis ab imperio in-

<sup>156.</sup> c) corr. ex remorta c.

<sup>157.</sup> a) indiudue or. b) Karoli apogr. c) corr. er Decenente or. d) nrı̃fs or. e) foramine pro parte deletum or. f) anullo or. g) radendo corr. ex refnittere or. h) eeella or.

beneficiatis ad usum et proprietatem suam recipiat. Et ut hec omnia rata et inconvulsa<sup>i</sup> permaneant, presentem paginam sigilli nostri inpressione signari precepimus.

Testes autem huius rei subscribi fecimus quorum nomina hec sunt: Chonradus Augustensis episcopus, Welfo dux, Berihtoldus dux de Zaringen, Hugo comes de Tivingen, Gotfridus comes de Zolren, Gotfridus comes de Rumesperich, Adelbertus 5 comes de Lewenstain.

🖁 Signum domini Friderici (M.) Romanorum imperatoris invictissimi. 🖁

XII. K.k Octobris, actum Bitengowe, anno dominice incarnationis MCLV, indictione III, regnante Fridrico Romanorum imperatore augusto, anno vero regni IIII<sup>1</sup>, imperii eius I.

## 158. CURIA RATISBONENSIS.

(1155. Oct. 15.)

Litteras invitatorias edimus e codiec Monacensi lat. 19411 (Teg. 1411) sace. XIII. in. fol. 115 (p. 231), quem etiam adhibnit Pezius in Thesauro VI, 1, 410. Leguntur quoque in Monumentis Boicis VI, 186 ad a. 1178, fonte non indicato. De curia Ratisponensi <sup>15</sup> ef. Gesta Friderici l. II, c. 43 (28) ed. Waitz p. 121. — Stumpf, Reg. 3728.

(P. 98.)

F. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus abbati de Tegrinse gratiam suam et omne bonum.

Quia Deo auctore omnia in Italia gloriose peregimus, sani et incolomes redeuntes. 20 terram Theuthonicam propter absentiam nostram diversis hinc inde malis perturbatam ad bonum pacis et tranquillitatis reformare intendimus. A Bavaria itaque incipientes, ut maxima que in ea exorta sunt mala eradicemus et ad pacem eam revocemus, curiam generalem Ratisbone a festo sancti Michahelis ad XIIII dies<sup>2</sup> celebrandam indiximus, cui te interesse sub obtentu gratiae nostre precipimus.

# 159. CONSTITUTIO DUCATUS AUSTRIAE.

1156. Sept. 17.

Privilegium celeberrimum 'minus' dietum, cuius sinceritatem contra privilegium maius a Pertzio p. 99 receptum¹ evidenter a. 1852 evicit vir el. Wattenbach 'Archiv für Kunde österreichischer Geschichts - Quellen' VIII, 87 sq., enius textus criticus at lectione varia searens ibi legitur p. 110, damus adiuti subsidiis omnibus, quae curae et labori viri el. Kehr

157. i) incouffa seu incouilla or. k) k or. l) ni uu<sup>0</sup> eadem manu supra lin. add. or. 158. a) deest c.

<sup>1)</sup> Quod in Appendicem monumentorum spuriorum reiecimus.

Marburgensis debenus. Quae sunt: 1) eod. Claustroneoburgensis 929 saee. XIII. fol. 145'; 2) eod. tabularii Vindobonensis 577, Reiehssuchen 9, Locat. 244 suce. XIV. in., librum formularum, quem Alberti I. regis appellant, continens 1, fol. 70; textus invocatione, testibus, eschatocollo earet; 3) cod. Vindobonensis 7583 (Univ. 842) sacc. XV. fol. 51, Chronicon 5 Austriae Thomae Ebendorfer de Haselbach continens, quod privilegium nostrum recepit?; textus et ipse invocatione, testibus, eschatocollo earet, at duobus locis notabiliter discrepat a reliquis, nam e. 2 abundat duabus sententiis, quae conveniunt cum privilegio maiore spurio, et e. 8 annuntiat auream imperatoris bullam pro sigillo, evius fit mentio in reliquis eodicibus. Quamobrem vir el. Wattenbach p. 89 censuit, compluria privilegii exemplaria 10 autographa exstitisse, quorum unum bulla aurea insignitum esset, quod adhue Thomae Ebendorfer cognitum fuerit. At eum perpendamus, lectiones codicis 3 fere omnes convenire eum eodiee 2, veri similius nobis videtur, textum 3 pendere a codice 2, et Ebendorferum suo Marte additionem capitis 2 e privilegio maiore petivisse et mentionem bullae aureae intrusisse, quae quidem in privilegio maiore non annuntiatur sed appendet. 15 exemplaria 1-3 ad privilegium Friderici I. autographum recedunt, medio eo non adhibito, quo reliqui codices usi sunt. Quod est 4) innovatio privilegii, quam a. 1245 mense Iunio Fridericus II. fieri feeit (Böhmer, Reg. imp. V, 3482, quam infra daturi sumus), quae textum privilegii minoris de verbo ad verbum transsumpsit, exceptis tamen nominibus testium sex ultimorum. Autographon innovationis eum et ipsum deperditum sit, ad exem-20 plaria apographa quatuor reiceti sumus, quae sunt: 4a) eod. Vindobonensis 543 (Hist. prof. 678) saec. XIII. ex., qui Rationarium Austriae et Stiriae continet, fol. 214; 4b) copiarius Lonsdorfiensis episcopatus Putaviensis nunc in tabulario regni Bawariei asservatus, iussu Ottonis de Lonsdorf episcopi (1254-65) conscriptus, enius editionem secuti sumus, quae exstat in Monumentis Boieis XXVIII, 2, p. 354 nr. 107; 4c) textus quem recepit 25 Herimannus Altahensis in Annales suos (SS. XVII, 383), qui quamvis diploma tantum Frideriei I. praebeat, tamen ab innovationis textu et fortasse a eodiee Lonsdorfiensi pendet<sup>3</sup>: 4 d) codex Vindobonensis 2733 (Hist. prof. 915, olim Carthusiensium monasterii Scitz) sace, XIII. fol. 10', qui textum praebet omnium vilissimum. Pauca emendavimus etiam ope privilegii maioris (M). — Stumpf, Reg. 3754. (P. deest.)

In a nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clemencia Romanorum imperatore augustus. (1) Quamquam rerum commutatio ex ipsa corporali institutione possit firma consistere vel ea, que legitime geruntur, nulla valeant refragatione convelli, ne qua tamen possit esse geste rei dubietas, nostra debet intervenire imperialis auctoritas. (2) Noverit igitur omnium Christi imperiique nostri fidelium presens etas et successura posteritas, qualiter nos eius cooperante gratia, a quo celitus in terram pax missa est hominibus, in curia generali Ratispone in nativitate sancte Marie celebrata, in presencia multorum religiosorum et catholicorum principum litem et controversiam, que inter dilectissimum patruum nostrum Heinricum ducem Austrie et karissimum nepotem nostrum Heinricum ducem Saxonie

<sup>159.</sup> a) In — trinitatis des. 2. 3. b) cl. fav. 4b. c) semper 4d. d) deest 1; legaliter 4 b.c. f) si equa 4a.d. e) refragratione 4c; refrenatione 4d. g) tantum 4d. h) geste rei des. 4d; geste m) successiva 2. 4 a.d. i) debet imp. auct. praecavere 4c. k) Noverint 3. 1) imperii 2. 3. n) terras 2. o) est missa 4. p) virginis add. 4 a.b.c. q) dilectum 1. r) Hainricum similia codd. Austriaci semper; dil. nostr. Hainr. patruum 3. s) deest 1.

<sup>1)</sup> Cf. de hoc codice virum d. Schweizer 'Mittheilungen des Instituts' II, 259, qui tamen minus recte de privilegio nostro egit. 2) Pez, Scriptores rer. Austriac. II, 710. 3) A Hermanno certe pendet textus codicis Vindobonensis 380 (Hist. prof. 95, olim Osterhofensis) fol. 225 manu saec. XIV. Cf. 'Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen' XIV, 4.

diu agitata fnit de ducatu Bawarie<sup>t</sup>. hoc modo terminavimus<sup>u</sup>, quod dux Austrie resignavit nobis ducatum Bawarie, quem statim in beneficium concessimus duci Saxonie. (3) Dux<sup>w</sup> autem Bawarie<sup>x</sup> resignavit nobis<sup>y</sup> marchiam Austrie cum omni iure suo et<sup>z</sup> cum omnibus beneficiis, que quondam marchio Leupoldus a habebat a ducatu Bawarie. (4) Ne autem in hoc facto aliquatenus minui videretur honor et gloria dilectissimi 5 patrui nostrie, def consilio et iudicio principum, Wadizlao illustri duce Boemieg sentenciam promulgante et omnibus principibus approbantibus, marchiam Austrie in ducatum commutavimush et eundemi ducatum cum omni inreh prefato patruo nostro Heinrico et prenobilissime uxori sue Theodore in beneficium concessimus, perpetuali lege1 sanctientes, ut ipsi et liberi eorum post eos, indifferenter filii sive filiem, iam dictum Austrie 10 ducatumº hereditario iure a regno teneant et possideant. (5) Si autem predictus dux Austrie patruus noster et uxor eius absque liberis decesserint, libertatem habeant eundem ducatum affectandi cuicumque voluerint. (6) Statuimus quoque, ne aliquap magna vel parva persona in q eiusdem ducatus regimine sine ducis consensu vel permissione aliquam insticiam presumat exercere. (7) Dux vero Austrie de ducatu 15 suo aliud servicium non debeat<sup>t</sup> imperio, nisi quod ad curias, quas imperator in Bawaria prefixerit<sup>u</sup>, evocatus veniat; nullam quoque expedicionem debeat<sup>v</sup>, nisi quam forte imperator w in regna vel provincias Austrie vicinas ordinaverit. ut hec nostra imperialis constitucio omni evo rata acy inconvulsa permaneat, presentem inde paginam conscribi etz sigilli nostri impressione insigniri iussimusa, ad- 20 hibitis ydoneis testibus<sup>b</sup>, quorum nomina sunt hec: Pilgrimus patriarcha Aquilegiensis<sup>c</sup>, Eberhardus Salzeburgensis archiepiscopus d, Otto Frisigensis e episcopus, Chunradus Pataviensis episcopus, Eberhardus Babenbergensis<sup>f</sup>, Hartmannus <sup>g</sup> Brixenensis <sup>h</sup>, Haertwicus Ratisponensisi, Tridentinusk episcopus, domnus Welfo, dux Chunradus frater imperatoris, Fridericus filius regis Chunradi, Heinricus dux Karinthie, marchio m Engel- 25 bertus de Istria, marchio Albertus de Staden<sup>n</sup>, marchio Diepoldus, Hermannus<sup>p</sup> comes palatinus q de Reno, Otto comes palatinus et frater eius Fridericus, Gebehardus comes de Sulzbach<sup>s</sup>, Rudolfus comes de Swinshud<sup>t</sup>, Engelbertus comes Hallensis, Gebahardus<sup>u</sup> comes de Burchusen<sup>v</sup>, comes de Buthena, comes de Pilstein et alii quam plures.

Signum domini Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)<sup>w</sup> Ego Reinaldus<sup>x</sup> cancellarius vice Arnoldi Maguntini<sup>y</sup> archiepiscopi<sup>z</sup> et archieancellarii recognovi<sup>a</sup>.

159. t) Bawarorum 4b; et super marchiam a superiore parte fluminis Anasi add. 3. u) terminatus 2; terminata est corr. ex terminatus 3. v) nob. resig. 4. w) Predictus dux 3. x) Saxonie 3. y) nobis et omni iure cessit et renunciavit dictam marchiam cum etc. 3. z) deest 3. e) minnui 1; inminui 2. 4 a.e. poldus 4 a.b.c; Leupoldus marchio 4 d. b) deest 4c; aliqualiter 3. f) ex 1; de etiam M. g) Bohemorum 4d. d) videatur 4. e) hon. dil. patr. nostr. et gloria 2. 3. h) commutamus 2. 4 d. i) eidem 4b. k) suo 4 d. 1) iure 4. m) filii sive filie sue 2.3; filii filie 4 a.b; filii et filie 4 e; differenter sue filie 4 d. n) eundem 2-4. o) duc. Austrie 4 c. p) nec s) audeat 4 d. t) debet 4; 40 aliqua 1; quod nulla 2. 3; ut nulla 4. deest 4 d. r) permissine 1. teneatur 3; deest 2. u) prefixerit in Bawaria 2. 4; prefixerit in banno 3. v) deest 1. w) nisi quam imp. forte 2. 3; nisi forte quam imp. 4. x) imp. nostra 2. y) et 2-4. z) cet. add. 2, cui reliqua desunt. a) iussimus insignari 4d; conscribi et nostre maiestatis aurea bulla iussimus communiri. Actum etc. 3, eui reliqua desunt. b) test. ydoneis 4. e) Aquil. patriarcha 4 a.b.c; Eberhardus archiepiscopus Saltzpurgensis, Pilgrimus patriarcha Aquilegensis 4d, et per correcturam etiam in 4a. 45 d) arch. Salzburg. 4. e) Frisingensis 4 a.b.c; Frisiensis 4 d. f) episcopus add. 4. g) Hainricus 4 a.d. h) Brixigensis 4 a; Brixinensis 4 b.e; episcopus add. 4. i) episcopus add. 4 a.b.d. k) et Trid. 4 a.b.c. 1) deest 4d. m) Engelbertus marchio, Albertus marchio de Hystria, marchio de Staden, Dyepoldus etc. 4d. n) Badem 4c. o) deest 4 e. p) Heinricus 4 c. q) palatinus comes 4. r) sic M; Eberhardus 1; Eberhardus — comes de Pilstein des. 4. s) sic M; Sultzenpach 1. t) Swineshud M. u) sic M; 50 Eberhardus 1. v) Bnrehuse M; Burchausen 1. w) Signum — invictissimi des. 1; monogramma deest 4d. x) Ronaldus 4 a.b.c. y) Maguntinensis 4 b; Maguntinensis 4 c; Magutinensis 4 d. z) epi epi 4 e. a) deest 4b.

Dat.<sup>b</sup> Ratespone XV. Kalen. Octobr., indicione IIII<sup>c</sup>, anno dominice incarnationis MCLVI, regnante domno Friderico Romanorum imperatore augusto<sup>d</sup>; in Christo feliciter amen; anno regni eius quinto, imperii secundo<sup>c</sup>.

# 160. 161. MANDATA DE EXPEDITIONE MEDIOLANENSI FACIENDA.

(1157. Mart.)

160. MANDATUM AD WIBALDUM ABBATEM MISSUM (Mart. 24-31).

Desumpsimus ex editione Iafféi in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' I, 588 nr. 456 e codice Wibaldino. — Stumpf, Reg. 3765 a. (P. deest.)

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus W(ibaldo) dilecto suo Corbeiensi et Stabulensi abbati gratiam suam et omne bonum.

Quod fama predicat, operum censura declarat: quia persona tua, plurimis ornata virtutibus, ammirabili constantia et fidei puritate prefulget, atque difficilius á fidelitate imperii quam sol á sua claritate discedit. Quare de tua honestate omnimodis con
fidentes, graviora imperii negotia tuo ducimus tractanda consilio; et sicut es fide ac probitate precipuus, sic te in nostris negotiis primum et assiduum esse desideramus. Quod autem iam longo tempore personam tuam ad nos venire non iussimus, causa fuit, quia de inmensis Ytalicae expeditionis et Grecae legationis laboribus nuper reversum diuturne pausationis licentia placandum esse putavimus; causa etiam fuit, quia nusquam tuis partibus in tantum approximavimus, ut te ad nos sine difficultate tua vocare possemus.

Nunc autem, quia statim post pasca versus inferiores partes iter dirigimus <sup>2</sup>, Mart. 31. omnia illius provinciae negotia sapientiae tuae consilio tractare volentes, rogamus, ut in tercia dominica post pascha apud Novimagum nobis occurras.

Apr. 21.

Preterea scire te volumus, quod expeditionem, quam apud Wirzbur³ in Apuliam¹ indiximus, ex quo Grecorum gentem de Apulia exterminatam esse comperimus, principibus duximus relaxandam; illis specialius necessitatibus intendentes, quibus honor imperii magis opprimitur et quas amplius dissimulare cum honore nostro nec possumus nec debemus: Mediolanensis dumtaxat populi superbiam ac temeritatem, qua aecclesiae et civitates Lonbardiae, sicut optimi nosti, multifarie destructae sunt et cotidie ad contumeliam imperii destruuntur. Quorum intentiones nisi nostra potentia celeri virtute preveniat, gravior inde imperio horror emerget. Inde est, quod in die Palmarum Fulde ex consilio principum expeditionem indiximus Mediolanum, á proxima vigilia pentecosten futura usque annum⁴ Ulme promovendam. Quam expeditionem prudentiae tuae sub obtentu gratiae nostrae iniungimus.

159. b) Datum 4 b.c; in 4 verba regnante — in Christo praecedunt. c) indictionis IIII. 4. d) deest 4. c) secundo deest 4 d.

160. a) dicimus cod. b) Apuleiam cod. c) addidit Iaffé.

<sup>1)</sup> Cirea d. 13. Iunii 1156; v. Iaffé l. c. p. 575 nr. 2. IA. 2) Cf. Iaffé l. c. p. 580 nr. 448. 40 3) Anno 1156. mense Iunio, non vero, ut vult Iaffé, a. 1157. mense Martio, ut elucet e Gestis Frideriei II, c. 48. 49 (29. 30). 4) Id est in diem 7. Iunii a. 1158. IA.

Rogamus ut, sieut nostrum sigillum convenienti dispositione de tuo arbitrio ordinasti, ita etiam dominae tuae <sup>1</sup> sigillum sine mora studeas informare et ad nos Aquisgrani seulptum <sup>d</sup> afferas et bene politum.

### 161. MANDATUM AD OTTONEM FRISINGENSEM DATUM.

Repetimus ex editione Gestorum Friderici imperatoris l. II, c. 50 (30) novissima 5 a b. m. Waitzio instructa, codicum classibus et signis (A. B. C) retentis. Perperam hanc epistolam Pertzius sub rubro Curia Norimbergensis ad a. 1156 posuit. Huic epistolae imperatoris respondit Otto episcopus litteris, quas alteri Chronici sui recensioni praemisit, his verbis (SS. XX, 117): De expeditione, quam eontra Mediolanensium superbiam ordinastis ob honorem imperii vestracque personae exaltationem, libenter audivi, praeceptumque vestrum super hac re humilitati meae destinatum reverenter suscepi. Misimus autem praesentium latores venerabilem abbatem Rapotonem Sancti Stephani et eapellanum nostrum Ragewinum, qui hane historiam ex ore nostro subnotavit, ut de hoe verbo (sc. de expeditione) sub gratia vestra pro nobis sufficienter respondeant. — Stumpf, Reg. 3748 (3765b). (P. 99.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et<sup>b</sup> semper augustus dilecto patruo suo Ottoni<sup>c</sup> Frisingensi episcopo gratiam suam et omne bonum.

Quia divina providente clementia Urbis et Orbis gubernacula tenemus, iuxta diversos eventus rerum et successiones temporum sacro imperio et divae rei publicae consulere debemus. Cum enim ea, quae necessitatis causa instituta fuerint, cessante 20 necessitate cessare debeant, expeditionem, quam proxime Wirzeburch propter invasionem Grecorum in Apuliam iurari precepimus, post fugam corum tibi caeterisque principibus relaxamus, ut ad alia imperii negocia promptiores eos invenire possimus. Verum quia Mediolanensium superbia iamdiu caput contra Romanum erexit imperium et modo sua fortitudine totam Italiam subvertere vel suo nititur subiugare dominio h, 25 ne tanta presumptio nostro tempore prevaleat vel gloriam nostram plebs improba usurpare vel conculcare valeat, futuris casibus viriliter occurrere et ad destructionem eorum omne robur imperii excitare intendimus. Ex iudicio igitur principum expeditionem contra Mediolanum a proximo pentecosten usque ad annum iuratam tibi indicimus, quam intime rogantes et precipientes, quatinus ad eam nobiseum peragendam vigilia pentecosten ad annum Ulmae nobis indubitanter occurras; certus, quod nec te nec aliquem principum nostrorum montem Apenninum transire cogemus.

160. d) scuptum cod.

161. a) F. A 1. b) deest A. c) O. A. B 1. d) Wirzeburc C 1; Wirziburch B\*. e) ceteris et A. f) nomen B 1. g) It. totam A. h) dom. subiug. C. i) illorum A. k) ita B. C 1. 35 l) deest B. C. m) ita B; pentecostes C.

<sup>1)</sup> Beatricis imperatricis.

### 162. SENTENTIA CONTRA TELONEA FLUMINIS MOENI LATA.

1157. Apr. 6.

Damus c duobus autographis iam in tabulario regni Bawarici asservatis, quorum 15 uno, episcopatus quidem Wirzburgensis (W), Kaiser-Select ad 496, fundamento usi sumus. In dorso legitur manu sace. XII—XIII: De teloneo abbbe (a Babenbere) usque Mogunt; lineae quinque ultimae (Signum — amen) spatium tantum dimidium membranae obtinent, quarum a latere dextero posita sunt monogramma et sigillum bene conservatum. Alterum autographon olim Bambergensis episcopatus (B), Kaiser-Select 496, ab alio notario exaratum 10 est, qui scriptura antiquiore utitur; in dorso legitur manu sace. XII: privilegium imperatoris Friderici de theloneo in aqua inter Babenbereh et Maguntiam. Monogramma et sigillum optime conservatum in fine post amen posita sunt. Ex W edidit Böhmer 'Codex dipl. Mocnofrancofurtanus' 15 (= Pertz), ex B dederunt Monumenta Boica XXIX, 1, 340. — Stumpf, Reg. 3767. (P. 104.)

(C.) In nomine sanete et individue a Trinitatis. Fridericus divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Si ea que a predecessoribus nos getris regibus et imperatoribus b statuta et confirmata sunt nostris oraculis roboramus, si etiam illa que a negligentie a iaetura corrupit vel desuetudo inumbravit imperiali nostra auetoritate dilueidando eorrigimus et in melius comutamus, saluti nostre a consulimus et regium 20 ministerium suseeptum a Domino exercemus. Noverit igitur omnium Christi imperiique nostric fidelium presens etasa et suecessura posteritas, quod cum divina largiente gratia, Urbis et Orbis eorona et dignitate percepta, ab Ytaliad redeuntes Wirzebure venissemus, maxima eivium ae negociatorum querimonia nobis occurrit, pro eo quod a Babenberc usque Maguntiam in fluvio Mogo nova et inconsueta omnique ratione 25 earentia thelonea per plurima loea a mereatoribus exigerentur eademque oceasione frequentius expoliarentur mereatores. Unde quia ex assumpte potestatis debito pacientibuse iniuriam nostrum est prebere solatium, ex iudieio principum qui presentes erant, palatino comite Hermanno de Rheno sententiam proferente, precepimus, ut in proxima nativitate Domini futura omnes, qui in prefato flumine theloneum solebant aeeipere, 30 nostro se eonspectui presentarent et sua thelonea imperatorum vel regum donationibus sibi esse collata per privilegia eoram posita monstrarent; ea vero thelonea que a imperatoriea vel regiea donationis auctoritate carerent, nostro iudicio perpetualiter amputarentur. Ad quam dumtaxat curiam cum illorum nulli nostro se eonspectui presentassent neque sua thelonea predictis rationibus roborassent, nos ex iudicio prin-35 eipum omnia thelonca a Babenberc usque Maguntiam perpetualiter dampnavimus; exceptis tribus, quorum unum est apud Nuwestat semper in mense Augusto per VII dies ante assumptionem sancte a Marie f et VII post, et dantur de singulis novis navibus singuli IIII denarii; et apud Aseafenbureg similiter; tereium theloneum est apud Frankenfort, quod est imperiale. Ad tollendam itaque omnis inconsueti thelonei occa-40 sionem seu nefandea exactionis insolentiam imperiali auctoritate precipimus, ut mereatores per Mogum ascendentes seu per ripam fluminis, que via regia esse dinoscitur, funes trahentes nullus umquam oceasione thelonei aut aliter quomodolibet inquietare

<sup>162.</sup> a) litera e pro e in B. e) patientibus B. f) Mariae B.

b) hucusque litterae elongatae in B. c) deest B. d) Ythalia B.

presumat. Decernimus igitur, ut nullus regum aut imperatorum seu aliqua alia ecelesiastica a secularisve persona hane nostram institutionem infringere aut violare presumat, sed mancat eis quorum eollata est usibus perpetuo valitura. Quod si aliquis huie nostro privilegio in posterum temere contraire presumpserit, decernimus ut penam centum librarum auri optimi camere a nostre a componat et imperatorie a proscriptioni 5 subiaceat. Ceterum ut supradicte a imperiales decisiones vel constitutiones rate a semper et illibate a permanere debeant, firmissimum eis nostre auetoritatis robur accomodavimus. Quod ut verius eredatur et ab omnibus diligentius observetur, presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressioneh insigniri iussimus, adhibitis idoneis testibus, quorum alii ab inicioi rei sententiam principum approbant, alii confirmationis 10 huius fidem amministrant. Testes vero sententiea sunt hii: Wicmannusk Magdeburgensis archiepiscopus, Gebehardus Wirzeburgensis<sup>1</sup> episcopus, Eberhardus Bambergensis<sup>m</sup> episcopus, Guntherus Spirensis episcopus, Wiggerus Brandenburgensis episcopus, Marquardus Fuldensis abbas, Fridericus dux Suevorum<sup>n</sup> filius Cunradio regis piisimi, marchio Albertus, marchio Cunradus, Ludewicus lantgravius Turingie a, 15 Otto palatinus comes de Widelinesbach, Berhdolfus<sup>p</sup> comes de Andesse, Poppo burcgravius q Wirzeburgensis tet frater eius Berhdoldus , Ludewicus comes de Rienegges, Wolframus t comes de Wertheim, Rapoto comes, Marquardus de Grunbach, Godefridus de Luden, Walterus de Scipphe. Testes vero confirmationis sunt hii: Arnoldus Maguntinus archiepiseopus, Cunradus Wormaciensis episcopus, Eberhardus Babenbergensis 20 episcopus, Guntherus Spirensis episcopus, Albertus Tridentinus episcopus, Gebehardus Wirzeburgensisx episcopus, Marquardus Fuldensis abbas, Matheus dux Lotharingica, Hermannus 1 palatinus eomes Rheni, Ludewicus langravius y Thuringie a, Emecho z comes de Liningen, Godefridus comes de Spanheim et alii quam plures.

# Signum domini Friderici Romanorum imperatoris gloriosissimi. # (M.)

Ego Reinoldus<sup>a</sup> eancellarius vice Arnoldi Maguntini archiepiscopi et archieancellarii <sup>b</sup> (L. S.) recognovi.

Dat. Wormacię <sup>c</sup> VIII. Idus Aprilis, indict. V, anno dominice <sup>a</sup> incarnationis MCLVII, regnante domino Friderico Romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius V, imperii vero II. Actum in Christo feliciter; amen.

### 163. EDICTUM IN FAVOREM IUDAEORUM.

1157. Apr. 6.

Editionem prineipem paravit vir d. Hoeniger 'Zeitschrift für die Gesehiehte der Juden in Deutschland' I, 137 e transsumto Wilhelmi archiepiseopi Coloniensis a. 1360 Ian. 2 in tabulario civitatis Coloniensis sub Nr. 2283 asservato, quod exemplavit vir 35 d. Korth. Haee eharta transsumpsit diploma Eberhardi episeopi Wormatiensis a. 1260

m) Baben-**162.** h) inpressione B. i) initio B. k) Wigmannus B. 1) Wirziburgensis B. bergensis B. r) Ber-<sup>n</sup>) Sueuorum B. o) Cünradi B. P) Bertolfus B. q) burgravius B. s) rheno B. t) Wolframmus B. w) Cünr. toldus B. u) Rabboto B. v) Waltherus B. a) Reinaldus B. b) archi- 40 Wormatiensis B. x) Wireib. B. z) Emicho B. y) lantgravius B. cane. W. c) Wormatie B.

<sup>1)</sup> Sic in utroque autographo pro Cunradus. Hermannus palatinus obierat a. 1156. Sept. 20,

Mart. 11, in quo insertum est privilegium Friderici II. imperatoris a. 1236 mensis Iulii, infra dandum¹, cui inest edictum Friderici I. Repetimus editionem principem. Ex erudito commentario, quo viri docti Hoeniger, Bresslau l. c., Stobbe ibidem p. 205 privilegium nostrum illustraverunt, pauca tantum exhiberi libet. Friderici I. edictum confirmatio est edicti Heinrici IV. Iudaeis Wormatiensibus et ceteris sodalibus suis² concessi, quod deperditum esse dolemus. Plurimae autem eius normae fere ad verbum conveniunt cum privilegio Heinrici IV. Iudaeis quibusdam Spirensibus a. 1090 Febr. 19 indulto³, quod quia uni tantum genti datum est, a nostro proposito alienum non recepimus. Quod cum ad diploma eidem genti a rege quodam stirpis Carolingicae concessum recedat, privilegium ab Heinrico IV. Iudeis Wormatiensibus datum ad instar huius formatum esse videtur. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus. Omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus nocenon omnibus regni nostri legibus obnoxiis notum sit, qualiter Iudeis de Wormacia et ceteris sodalibus suis statuta proavi nostri imperatoris Henrici tempore Salmanni eorundem Iudeorum episcopi nostra quoque auctoritate lege semper valitura confirmamus.

- 1. Quia ergo a volumus, ut de omni iusticia ad nos tantum habeant respicere, ex nostre regie dignitatis auctoritate precipimus, ut nec episcopus nec camerarius nec 20 comes nec scultetus nec quisquam penitus, nisi quem ipsi de se elegerint, de aliqua re vel iusticie alicuius exaccione cum eis vel adversus eos tractare presumat, nisi tantum ille quem ex eleccione ipsorum, ut prefati sumus, ipse imperator eis prefecerit, presertim cum ad cameram nostram attineant, [prout] nobis complacuerit.
- 2. De rebus eciam, quas iure hereditario possident in areis, in ortis, in vineis, in agris, in mancipiis seu in ceteris rebus mobilibus vel inmobilibus, nullus eis quicquam auferre presumat. In comoditate quam habent in edificiis in muro civitatis, infra vel extra, nullus eos impediat. Si quis vero contra hoc edictum nostrum eos in aliquo inquietare temptaverit, in graciam nostram reus sit, ipsis autem rem, si quam abstulerit, duplo restituat.
  - 3. Habeant eciam liberam potestatem per totam civitatem cum quibuslibet hominibus canbire argentum, excepto tantum ante domum monetaream vel sicubi alibi monetarii ad cambiendum consederint <sup>4</sup>.
- 4. Intra ambitum regni nostri libere ac pacifice discurrant negocium et mercimonium suum exercere, emere ac vendere; et nullus ab eis theloneum exigat, nullam exaccionem publicam vel privatam repetat.
  - 5. In domibus eorum sine consensu ipsorum hospites non recipiantur; nullus ab eis equum ad profectionem regis vel episcopi aut angariam regie expedicionis requirat.
- 6. Si autem res furtiva apud eos inventa fuerit, si dixerit Iudeus, se emisse, iuramento probet secundum legem suam, quanti emerit, et tantundem recipiat et rem 40 ei cuius erat restituat.

#### 163. a) erga ed.

1) Ubi etiam invenies diplomata Wilhelmi et Eberhardi.
2) Quid hoc cnuntiatum significare velit, non satis elucet. An cogitari licet de omnibus regni Teutonici Iudaeis?
3) Quod nuperrime edidit Hilgard 'Urkunden zur Geseh. der Stadt Speicr' I, nr. 12; Stumpf, Reg. 2902. Quod diploma in apographo saec. XIII. tantum servatum in favorem episcopi vitiatum esse videtur.
4) Cf. privilegium Frideriei I. a. 1165 Sept. 24 monetariis Wormaticnsibus datum, in versione tantum servatum (Urkundenbuch der Stadt Worms I, nr. 80 p. 65; Stumpf 4052): Vort setzen wir von keyserlicher satzunge, dasz niemands in der gantzen stad gewalt habe gelte zu wechseln ane allein die muntzer, die iren gesatzten zintz davon bezalen, und sal daby den Juden ir recht behalten sin. HOENIGER.

- 7. Nullus filios aut filias eorum invitos baptizare presumat aut, si captos vi vel furtim raptos vel coactos baptizaverit, duodecim libras auri ad erarium regis persolvat. Si autem aliquis eorum sponte baptizari voluerit, triduo reservetur, ut integre cognoscatur, si vero christiane religionis causa aut pro aliqua illata sibi iniuria legem suam deserat; et sicut legem patrum suorum reliquerunt, ita eciam reliquant hereditatem.
- 8. Mancipia quoque eorum pagana nullus sub obtentu christiane religionis baptizans a servicio eorum avertat: quod si fecerit, baunum, id est tres libras argenti, persolvat et servum domino suo reddat, servus vero per omnia preceptis domini sui obediat, salva nichilominus christiane fidei observacione.
- 9. Liceat eis ancillas et nutrices Christianas habere et Christianos ad opera 10 facienda conducere, exceptis diebus festis et dominicis; nec hoc contradicat episcopus vel aliquis clericus.
  - 10. Non liceat eis christianum servum emere.
- 11. Quod si Iudeus contra Christianum vel Christianus contra Iudeum contenderit, uterque, prout res est, secundum legem suam iusticiam faciat ct rem suam 15 probet. Et sicut licet unicuique Christiano per suum et unius testis utriusque legis publicum iuramentum probare, fideiussores Iudeo per eum positos absolvisse, sic eciam Iudeo liceat per suum et unius Iudei et unius Christiani publicum iuramentum probare, fideiussores Christiano per eum positos absolvisse, nec amplius ab actore vel iudice sit cogendus.
- 12. Et nemo Iudeum ad ignitum ferrum vel ad calidam aquam vel frigidam cogat nec flagellis cedat nec in carcerem<sup>b</sup> mittat, set iuret secundum legem suam post quadraginta dies. Nullus testibus nisi simul Iudeis et Christianis convinci possit qualibet de causa. Pro quacunque re regiam appellaverint<sup>c</sup> presenciam, inducie eis concedantur. Quicunque eos contra hoc edictum nostrum fatigaverit, bannum, id est tres 25 libras auri, persolvat imperatori.
- 13. Si quis adversus aliquem eorum consilium fecerit aut eid insidiatus fuerit ut occidatur, uterque et consiliator et occisor duodecim libras auri ad erarium regis persolvat. Si vero eum vulneraverit, et non ad mortem, libram unam auri componat. Et si sit servus qui illum occiderit vel vulneraverit, dominus eius aut supradictam 30 composicionem inpleat aut servum ad penas trahat. Quod si pre paupertate predictum solvere nequiverit, eadem pena plectatur qua ille punitus est tempore Henrici imperatoris proavi nostri, qui Iudeum nomine Vivum interfecit, scilicet oculi cius eruantur et dextra manus amputetur.
- 14. Quod si ipsi Iudei litem inter se vel causam aliquam habuerint determinandam, 35 a suis paribus et non ab aliis iudicentur. Et si aliquando inter eos perfidus alicuius rei inter eos geste occultare voluerit veritatem, ab ee qui est episcopus corum veritatem fateri cogatur. Si autem de magna causa inculpati fuerint, inducias ad imperatorem habeant, si voluerint.
- 15. Habeant preterea vinum suum, pigmenta et antidota vendere Christianis 40 licenciam, et sicut prediximus, nullus ab eis exigat palefridos vel angariam vel aliquam exaccionem publicam vel privatam.

Et ut hec concessionis auctoritas omni evo inviolata permaneat, hanc cartam inde conscribi et sigilli nostri inpressione iussimus insigniri.

Huius rei testes sunt: Arnoldus Moguntinensis archiepiscopus, Cunradus Worma- 45 ciensis episcopus, Gunterus Spirensis episcopus, Hermannus Fardensis episcopus, Cunradus palatinus comes Reni, Fredericus dux Suevorum filius Cunradi vegis, comes Emicho de Liningen, Ulricus de Hurningen<sup>f</sup>, Marquardus de Grunbach.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris augusti. (M.)

Ego Renaldus cancellarius vice Maguntinensis archiepiscopi recognovi.

Datum Wormacic VIII. Idus Aprilis, regnante domino Frederico Romanorum imperatore invictissimo, indictione quintag, anno dominice incarnacionis M. centesimo LVII, anno regni eius V, imperii vero secundo. Actum in Christo feliciter, amen.

# 164-168. CONTROVERSIA CUM HADRIANO IV.

1157. Sept. - 1158. Iun.

#### 164. LITTERAE PONTIFICIS. 1157. Sept. 20.

Litteras a legatis sedis apostolicae in curia Bisuntina mense Octobri imperatori porreetas praebemus eum ex editione Gestorum Frideriei Waitziana p. 139, l. III, e. 9, retentis codicum et elassium signis A. B. C, tum ex V, codice Vindobonensi 629 (Ius can. 133) sacc. XII, cuius lectiones adnotavit Waitz; M, codice lat. Monaeensi 22201 (Windberg. 1) saec. XII. fol. 270'; S, codice Argentinensi quodam sacc. XIV. ex., quem iam olim contulit b. m. Pertz. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 10304. (P. deest.)

Adrianus<sup>a</sup> episcopus scrvus servorum Dei dilecto filio Friderico<sup>b</sup> illustri Romanorum<sup>c</sup> imperatori salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Imperatoriae maiestati paucis retroactis diebus recolimus nos d scripsisse illud horrendum et execrabile facinus et piaculare flagitium tempore nostro commissum, in Teutonicis e partibus, sicut credimus, aliquando intemptatum, excellentiae tuae ad 20 memoriam revocantes, necf sine grandig ammiratione ferentes, quod absque digna severitate vindictae usque nune transire passus sis tam perniciosi sceleris feritatem: qualiter enim venerabilis frater noster E. Lundenensish archiepiscopus, dum a scde apostolica remearct, a quibusdam impiis et scelestis, quod sine grandi animi merore non dicimus, in partibus illisi captus fuerit et adhuc in custodia teneatur, qualiter 25 etiam in ipsa captione predicta viri impietatis, semen nequam, filii scelerati in eum et in suos evaginatis gladiis violenter exarserintk, et eos, ablatis omnibus, quam turpiter atque inhoneste tractaverint1, et tua serenissima celsitudo cognoscit atque ad longinquas et remotissimas regiones fama tanti sceleris iam pervenit. utique m vehementissimi facinoris ultionem, sicut is n cui bona placere o, mala vero 30 displicere credimus, constantius exurgere debuisti, et gladium, qui tibi p ad vindictam malefactorum<sup>q</sup>, laudem vero bonorum est cx divina provisione concessus, in ccrvicem desevire oportuit impiorum et gravissime contercre presumptorcs. Tu vero id ipsum ita dissimulasse diceris seu etiam<sup>r</sup> neglexisse, quod eosdem malefactores<sup>s</sup> non est quare peniteat commisisse reatum, quia sct inpunitatem sacrilegii quod gesserunt iam-

<sup>163.</sup> g) quinte cod.

<sup>164.</sup> a) Adrianus — benedictionem des. M, ubi lemma: Epistola Adriani pape ad Fridericum imperatorem. b) F. A 1. c) Rom A. B\*. d) deest C. e) Theutonicis M; Theotomicis S. f) ita A. V. M. S.; non B. C. g) gravi A. h) Ludun. B 1; Lundun. B\*; Lundensis M; Ludenensis S. i) istis V. k) exarserunt M. S. l) tractaverunt S. m) itaque A. n) his A. C 1; hiis S. v) deest A. p) tibi post bonorum V. q) malorum B; maledictorum C 1?. 2. r) ita V; seviciam A. B. C. M. S. s) ita M. S.; deest A. B. C. V. t) deest B C.

iam sentiunt invenisse. Cuius quidem dissimulationis et negligentiae causam penitus ignoramus, quoniam nos in aliquo serenitatis tuae gloriam offendisse u conscientiae scrupulus nostrum animum non accusat, sed personam tuam sicut karissimi et specialis filii nostri et principis christianissimi, quem' in apostolicae confessionis petra non ambigimus per Dei gratiam solidatum<sup>w</sup>, sincera semper dileximus<sup>x</sup> karitate<sup>y</sup> et debitae <sup>5</sup> tractavimus benignitatis affectu. (3) Debes enim, gloriosissime fili, ante oculos mentis reducere, quam gratanter et quam iocunde alio anno mater tua sacrosancta Romana aecclesia te susceperit, quanta cordis affectione tractaverit, quantam tibi dignitatis plenitudinem contulerit et honoris, et qualiter imperialis insigne coronae<sup>1</sup> libentissime conferens, benignissimo gremio suo tuaez sublimitatis apicem studuerit confovere, 10 nichil prorsus efficiens quod regiae voluntati vel in minimo cognosceret obviare. Neque tamen peniteta nos tuae desideriab voluntatis in omnibus implevisse, sed si maiora beneficiac excellentia tua de manu nostra suscepisset, siz fieri posset, considerantes, quanta aecclesiae Dei et nobis per te incrementa possint et commoda provenire, non (4) Nunc autem, quia tam immensum facinuse, quod in con- 15 inmerito gauderemus<sup>d</sup>. tumeliam universalis aecclesiae et imperii tui noscitur etiam commissum, negligere acf dissimulare videris, suspicamur utique acf veremur, ne forte in hanc dissimulationem et negligentiam g propter hoc tuus animus sit inductus, quod suggestione perversi hominis zizania seminantis adversus elementissimam matrem tuam sacrosanctam Romanam aecclesiam et nos ipsos indignationem, quod absit, aliquam conceperis vel ran- 20 (5) Ob hoc igitur et ob alia omniah negotia, quae cognoscimus imminere, duos de melioribus et carioribus quos circa nos habemus<sup>1</sup>, dilectos scilicet filios nostros Bernhardum<sup>k</sup> tituli<sup>1</sup> Sancti Clementis presbiterum cardinalem et<sup>m</sup> Rolandum<sup>n</sup> tituli<sup>o</sup> Sancti Marci presbiterum cardinalem et cancellarium nostrum, viros utique religione etp prudentia et honestate conspicuos, serenitati tuae de latere nostro ad presens duximus 25 destinandos, excellentiam tuam rogantes attentius, quatinus eos tam honorifice quam benigne recipias, honeste tractes et ea quae ipsi super hoc et super aliis ad honorem Dei et sacrosanctae Romanae aecclesiae, ad decus etiam et exaltationem imperii pertinentia ex parte nostra imperatoriae proposuerint dignitati, sicut<sup>q</sup> ab ore nostro procedant, absque ulla hesitatione suscipias et ipsorum verbis, tamquam si ea contingeret<sup>r</sup> nos proferre, fidem<sup>s</sup> non dubites adhibere.

Data<sup>t</sup> Anagnie XII. Kal, Octobris.

#### 165. ENCYCLICA IMPERATORIS. (1157. Oct.)

Exstat in Gestis Friderici l. III, c. 11 (10) ed. Waitz p. 142. — Stumpf, Reg. 3782. (P. 105.)

x) dilexerimus C. 164. u) ostendisse S.  $^{\mathrm{v}})$  que M. w) sine causa add.  $B. B^*$ . a) peniteret B, B\*. b) des. tuae vol. C, c) loco beneficia — posset V: V. M. S. z) deest B 3, d) gaudemus S. excellentia tua, si fieri posset, de manibus nostris beneficia. e) immensum facinus g) hac dissimulatione et negligentia M. S. h) deest S; des. M; facinus deest A, V. S. f) et A. i) haberemus S. k) B. A 1. C 1. M. S; Bn A 2. 1) ita M. S; deest A, B, C, V. m) card, 40 quaedam V. o) deest B. C. p) ita A 1. B 1. M; deest rell. n) R. A1. C1. M. S; Rol. A2. t) Dat. V. S; Data — Octobris r) contigeret M, s) deest M; non dub, adh, fidem A, des. A.B.C.

<sup>1)</sup> Hoe loco rocem beneficium in authentico additam fuisse, quam hie itemque in eneyelica imperatoris quidam paeis scu partium papalium studiosus deleverit, apparet ex ipsius Hadriani IV. verbis in epistola 45 ad episcopos data, infra ur. 166. 2) Cf. ea quae papa a. 1157. Ian. 19 Wibado abbati scripserat apud Iafféum 'Bibl. rer. German.' I, 585 nr. 454.

Cum divina potentia, a qua omnis potestas in caelo et in terra, nobis, christo eius, regnum et imperium regendum commiserita et pacem aecclesiarum imperialibus armis conservandam ordinaverit, non sine maximo dolore cordis conqueri cogimur dilectioni vestrae, quod a capite sanctae accclesiae, cui Christus pacis ac dilectionis <sup>5</sup> suae characterem impressit, causae dissensionum, seminarium <sup>b</sup> malorum, pestiferi morbi vencnum manare videntur. De quibus, nisi Deus avertat, totum corpus aecclesiae commaculari, unitatem scindi, inter regnum et sacerdotium scisma fieri pertimescimus. Cum enim nuper in curia Bisuncii c essemus et de honore imperii et salute aecelesiarum debita sollicitudine tractaremus, venerunt legati apostolici, asserentes, se talem 10 legationem nostrac afferre maiestati, unde honor imperii non parvum accipere deberet incrementum. Quos cum prima die adventus sui honorifice suscepissemus det secunda, ut mos est, ad audiendam legationem corum cum principibus nostris consedissemus, ipsi quasi de mammona iniquitatis inflati, de altitudine superbiae, de fastu arrogantiae, de execrabili tumidio cordis elatione, legationem apostolicis litteris conscriptam nobis 15 presentaverunt, quarum tenor talis erat: quod pre oculis mentis semper deberemus habere, qualiter doinnus papa insigne imperialis coronae nobis contulerit, neque tamen penitentiaf moveretur, si maiora excellentia nostra ab eo beneficia suscepisset. Haec erat illa paternae dulcedinis legatio, quae unitatem aecclesiae et imperii confovere debuit, quae vinculo pacis utrumque colligare studuit, quae ad utriusque con-20 cordiam et obedientiam animos audientium allexit. Certe adg vocem illam nefandam et omni veritate vacuam non solum imperialis maiestas debitam indignationem concepit, verum omnes principes qui aderant tanto furore et ira sunt repletih, quod sine dubio illos duos iniquos presbiteros mortis sententia dampnassent, nisii hoc nostra intercepisset presentia. Porro quia multa paria litterarum apud eos reperta sunt et 25 seedulae sigillatae ad arbitrium corum adhuc scribendae, quibus, sicut actenus consuctudinis corum fuit, per singulas aecclesias Teutonici regni conceptum iniquitatis suae virus respergere, altaria denudare, vasa domus Dei asportare, cruces excoriare nitebantur, ne ultra procedendi facultas eis daretur, eadem qua venerant via ad Urbem eos redire fecimus. Cumque per electionem principum a solo Deo regnum et imperium 30 nostrum sitk, qui in passione Christi filii sui duobus gladiis necessariis regendum orbem subjecit, cumque Petrus apostolus hac doctrina mundum informaverit: 'Deum timete, 1. Petr. 2, 17. regem honorificate', quicumque nos imperialem coronam pro beneficio a domno papa suscepisse dixerit, divinael institutioni et doctrinae Petri contrarius est et mendacii reus crit. Quia vero actenus honorem ac libertatem aecclesiarum, quac iamdiu inde-35 bitae servitutis iugo depressa est, a manu Egyptiorum<sup>m</sup> studuimus eripere et omnia cis dignitatum suarum iura conservare intendimus, universitatem vestram super tanta ignominia nobis et imperio condolere rogamus, sperantes, ne honorem imperii, qui a constitutione Urbis et christianae religionis institutione ad vestra usque tempora gloriosus et imminutus extitit, fidein vestrae indivisa sinceritas tam inaudita novitate, 40 tam presumptuosa elatione imminui patiatur; sciens omni ambiguitate remota, quod mortis periculum ante vellemus incurrere, quam nostris temporibus tantae confusionis obprobrium sustinere.

<sup>165.</sup> a) regnum comiserit et imp. reg. A. b) seminaria A. c) Bisunzii B 1. d) suscepimus A. e) deest B. f) penitentie B 3. g) et ad A. h) repl. sunt A. i) nonnisi B 1. 2. k) fit B 1. 3. 45 l) divini B 1. B\*. m) Egipt. A. n) deest A.

<sup>1)</sup> Hoc loco vocem beneficium excidisse v. supra p. 230 not. 1.

#### 166. HADRIANI IV. AD EPISCOPOS GERMANIAE EPISTOLA. (1157 ex.)

Exstat in Gestis Friderici l. III, c. 16 (15) ed. Waitz p. 148, qui etiam lectiones codicis Vindobonensis (V) 629 (Ius ean. 133) adnotavit. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 10321. (P. deest.)

(1) Quotiens aliquid in aecclesia contra honorem Dci et salutem fidelium attemp- 5 tatur, fratrum eta coepiscoporum nostrorum, et eorum precipue qui spiritu Dei aguntur, cura debet existere, ut cab quae male gesta sunte gratam Deo correctionem debeant invenire. Hoc autem tempore, quod absque nimio merore non dicimus, karissimus filins noster Fridericus d Romanorum imperator tale quid egit, quale temporibus antecessorum suorum non legimus perpetratum. Cum enim nos duos de melioribus fratribus 10 nostris, Bernhardum<sup>e</sup> scilicet<sup>f</sup> tituli Sancti Clementis et Rolandum<sup>g</sup> eancellarium nostrum tituli Sancti Marci presbiteros cardinales, ad ipsius presentiam misissemus, ipse, cum primum ad cius presentiam pervenerunth, alacriter visus est cos recepissei. quenti verok die cum redirent ad cum et litterae nostrae in cius auribus legerentur, accepta occasione eniusdam verbi, quod ipsarnım litterarum series continebat, 'insigne 15 videlicet1 beneficium 1 imperialis coronae m tibi contulimus', in tantam animi commotionem exarsit, ut convicia, quae in k nos et legatos nostros dicitur coniecisse, et quam inhoneste ipsos a presentia suan recedere ac de terra sua velociter exire compulerit, et audire obprobrium et lamentabile sit referre. Eis autem ab illius o presentia excedentibus, facto edicto, ne aliquis de regno vestro ad apostolicam sedem accedat, per omnes 20 fines eiusdem regni custodes dicitur posuisse, qui cos, qui ad apostolicam sedem venire voluerint, violenter debeant<sup>p</sup> rovocare. (3) Super quo facto licet aliquantulum conturbemur, ex hoc tamen in nobis q ipsis maiorem consolationem accipimus s, quod ad id de vestro et principum consilio non processit. Unde confidimus, eum<sup>t</sup> a sui animi motu consilio et persuasione vestra facile revocandum. Quocirca, fratres, quoniam in 25 hoe facto non solum nostra sed vestra et omnium aecclesiarum res agi dinoscitur, karitatem vestram monemus et exhortamur in Domino, quatinus opponatis vosu murum pro domo Domini et prefatum filium nostrum ad viam rectam quam citius reducere studeatis, attentissimam sollicitudinem adhibentes, ut a Reinaldov cancellario suo et Ottone w palatino comite, qui magnas blasphemias in prefatos legatos nostros et matrem 30 vestram x sacrosanctam Romanam aecclesiam evomere presumpserunt, talem et tam evidentem satisfactionem faciat exhiberi, ut, sicut multorum aures amaritudo sermonis eorum offendit, ita etiamz satisfactio multos ad viam rectam debeat revocare. Non acquiescat idem filius noster consiliis iniquorum, considereta novissima et antiqua et per illam viam incedat, per quam Iustinianus et alii catholici imperatores incessisse 35 noscuntur. Exemplo siquidem et imitatione illorum et honorem in terris et felicitatem in caelis sibi poterit cumulare. (4) Vos etiam, si eum ad rectam semitam reduxeritis, et beato Petro apostolorum principi gratum dependetis b obsequium et vobis et accelesiis vestris suam<sup>c</sup> conservabitis libertatem. Alioquin noverit antedictus filius noster ex ammonitione vestrad, noverit ex promissionis euvangelieae veritate, quod sacrosancta 40

<sup>166.</sup> a) ac A, b)  $deest\ A$ ; ea — sunt  $des.\ V$ . c)  $deest\ B\ 3$ . d) F, A,  $B\ 1$ , c) B,  $A\ 1$ . B 1, C 1; Bñ  $A\ 2$ . f)  $deest\ C$ . g) R,  $A\ 1$ , B 1, C 1; Rol.  $A\ 2$ . h) advenerunt V. i) suscepisse A. k)  $deest\ A$ . l) vid. insigne V. m)  $sic\ V$ ; vid. ben. cor. A; vid. cor. ben. B, C; vid. coronae  $B^*$ . n)  $deest\ B\ 1$ , 3; sua pres.  $A\ 1$ , o) ipsius C. p) violentius debeat V. q) nobismet V. r) mitiorem A. s) accepimus  $B\ 1$ ; recipimus V. t)  $deest\ V$ . u) vos opp. V. v) R, A,  $B\ 2$ ; Reinoldo  $B\ 1$ . w)  $sic\ B^*$ ; 45 O.  $A\ 2$ . V;  $deest\ rell$ . x) nostram A. y) sanctam matrem vestram V. z)  $deest\ V$ . a) considerans V. b) dependitis  $B\ 3$ . c)  $deest\ C$ . d) nostra V.

<sup>1)</sup> En vocem fatalem beneficium, quae supra nr. 164 et 165 omissa est!

Romana aecclesia super<sup>e</sup> firmissimam petram, Deo collocante, fundata, quantocumque ventorum<sup>f</sup> turbine quatiatur, in sua<sup>g</sup> firmitate, protegente Domino, in seculum seculi permanebit. Nec<sup>h</sup> autem, sicut nostis, deceret eum tam arduam viam absque vestro consilio attemptasse; unde credimus, quod auditis ammonitionibus vestris facillime poterit ad frugem sanioris studii, sicut vir discretus et imperator catholicus, revocari<sup>i</sup>.

#### 167. RESPONSUM EPISCOPORUM AD HADRIANUM IV. (1158. in.)

Litteras, quibus inest notabilis illa imperatoris declaratio, damus ex recensione Waitziana Gestorum Friderici l. III, e. 17 (16) p. 149; editor lectiones codicis Vindobonensis (V) 629 (Ius can. 133) adiunxit. Praesto quoque fuit collatio declarationis imperatoriae, quam ex ipso hoc codice instituit vir d. Paulus Kehr; quam uno quidem loco non sine fructu adhibuimus. (P. deest.)

(1) Quamvis sciamus et certi simus, quod aecclesiam Dei fundatam supra firmama petram neque venti neque flumina tempestatum possint deicere, nos tamen infirmiores et pusillanimes, si quando huiusmodi contigerint b impetus, concutimur c et contremi-15 scimus<sup>d</sup>. Inde nimirum graviter conturbati sumus et conterritie super his quae inter vestram sanctitatem et filium vestrum devotissimum, dominum nostrum imperatorem<sup>f</sup>, magni mali, nisi Deus avertat, seminarium prebitura videntur. (2) Equidem a verbis illis quae in litteris vestris continebantur, quas per nuncios vestros prudentissimos et honestissimos, dominum Bernhardum<sup>g</sup> et dominum Rolandum<sup>h</sup> cancellarium, venerabiles 20 presbiteros cardinales misistis, commota est universa res publica imperii nostri; aures imperialis potentiae ea pacienter audire non potuerunt neque aures principum sustinere; omnes itai continuerunt aures suas, quod nos, salva gratia vestrae sanctissimae paternitatis, ea tuerik propter sinistram ambiguitatis interpretationem vel consensu aliquo approbare nec audemus nec possumus, eo quod insolita et inaudita fuerunt usque ad 25 haec tempora. (3) Litteras autem, quas nobis misistis, debita cum reverentia suscipientes et amplectentes, commonuimus filium vestrum, dominum nostrum imperatorem, sicut iussistis, et ab eo responsum, Deo gratias<sup>1</sup>, accepimus tale, quale decebat catholicum principem, in hunc modum:

'Duo sunt, quibus nostrum regi oportet imperium, leges sanctac imperatorum et usus bonus predecessorum et patrum nostrorum. Istos limites excedere nec m volumus nec possumus ; quidquid ab his discordat non recipimus. Debitam patri nostro reverentiam libenter exhibemus. Liberam imperii nostri coronam divino tantum beneficio asscribimus; electionis primam vocem Maguntino archiepiscopo, deinde quod superest caeteris secundum ordinem principibus recognoscimus; regalem unctionem Coloniensi, supremam vero, quae imperialis est, summo pontifici; quidquid preter haec est, ex habundanti est, a malo est. Cardinales in contemptum dilectissimi et reverentissimi patris nostri et consecratoris a finibus terrae nostrac exire non coegimus. Sed cum his ct pro his s, quae et scripta et scribenda ferebant in dedecus et scandalum imperii nostri,

<sup>40 166.</sup> e) supra B 1. f) sic V; verborum A.B.C. g) sui A. h) Hec B 1. i) possit revocari V.

<sup>167.</sup> a) deest V. b) contingerint B 1. C 1. c) concuttimur B 1. d) ita C. V; tremiscimus f) imp. nostrum B 1. g) B. A 1. B 1. V; Bñ A 2. e) turbamur A. 1) Deo gr. resp. B 1. m) sic V; Istos limites B 1. V; Rol. A 2. i) itaque A. k) tuere B. 45 aecclesiae nec (deest B) volumus preterire nec possumus Gesta Frid., ubi sane vox aecclesiae a sensu o) suppremam A 1. B 1. p) quid B 1. 2. q) hoc B 1. n) deest B 1. 2. s) pro his et cum his A.

ultra eos prodire pati noluimus. Introitum et exitum Italiae nec clausimus edicto nec elaudere aliquo modo volumus peregrinantibus vel pro suis necessitatibus rationabiliter cum testimonio episcoporum et prelatorum suorum Romanam sedem adeuntibus; sed illis abusionibus, quibus omnes aecclesiae regni nostri gravatae et attenuatae sunt et omnes pene claustrales disciplinae emortuae et sepultae, obviare intendimus. In capite orbis Deus per imperium exaltavit aecclesiam, in capite orbis aecclesia, non per Deum, ut credimus, nunc demolitur imperium. A pictura cepit ad scripturam pictura processit, scriptura in auctoritatem prodire conatur. Non patiemur, non sustinebimus; coronam ante ponemus, quam imperii coronam una nobiscum sic deponi consentiamus. Picturae deleantur, scripturae retractentur, ut inter regnum et sacerdotium aeterna inimiciarum monimenta non remaneant.

(4) Haec et alia, utpote de concordia Rogerii<sup>z</sup> et Willelmi<sup>a</sup> Siculi et aliis quae in Italia facta<sup>b</sup> sunt conventionibus, quae ad plenum prosequi non audemus, ab ore domini nostri imperatoris audivimus. Absente autem palatino comite<sup>c</sup> et in<sup>c</sup> prepa- 15 ratione expeditionis in Italiam iam premisso, a<sup>d</sup> cancellario ibidem adhuc presente aliud non audivimus, nisi quod humilitatis erat et pacis, videlicet quod nullis iniuriis, facto aut dicto, pro sua conscientia domnos cardinales offenderit<sup>e</sup>, preter quod eis pro periculo vitae, quod a populo imminebat, pro viribus suis astiterit, cunctis qui ibi aderant luius rei testimonium<sup>f</sup> ei<sup>g</sup> perhibentibus<sup>h</sup>. (5) De caetero sanctitatem vestram suppliciter rogamus et obsecramus, ut nostrae<sup>i</sup> parcatis infirmitati, ut magnanimitatem filii vestri sicut bonus pastor leniatis scriptis vestris scripta priora suavitate mellita dulcorantibus, quatinus et aecclesia Dei tranquilla devotione laetatur et imperium in suae sublimitatis statu glorietur, ipso mediante et adiuvante, qui mediator Dei et hominum factus est homo Christus Iesus.

#### 168. HADRIANI IV. LITTERAE EXCUSATORIAE, (1158. Iun.)

Litterae a legatis apostolicis imperatori in curia Augustana a. 1158 medio mense Iunio praesentatae exstant in Gestis Friderici l. III, c. 23 (22) ed. Waitz p. 156. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 10386. (P. 106.)

Ex quo universalis aecclesiae curam, Deo prout ipsi placuit disponente, suscepimus, 30 ita in cunctis negotiis magnificentiam tuam honorare curavimus, ut de die in diem animus tuus magis ac magis in amore nostro et veneratione sedis apostolicae debuisset accendi. Unde sine grandi ammiratione non ferimus quod, cum, audito ex suggestione quorumdam animum tuum aliquantulum contra nos fuisse commotum, duos de melioribus et maioribus fratribus a nostris, Rolandum seilicet cancellarium tituli Sancti Marci et 35 Bernhardum tituli Sancti Clementis presbiteros cardinales, qui pro tuae maiestatis honore in Romana aecclesia soliciti semper extiterant, pro voluntatis tuae cognitione ad tuam presentiam direximus aliter quam imperialem decuerit honorificentiam sunt tractati. Occasione siquidem cuiusdam verbi, quod est beneficium, tuus animus, sicut

<sup>167.</sup>  $^{\rm t}$ ) deest B 3.  $^{\rm u}$ ) nostrorum A.  $^{\rm v}$ ) per imp. Deus V,  $^{\rm w}$ ) incepit A.  $^{\rm x}$ ) deest B 3. 40  $^{\rm y}$ ) monumenta V.  $^{\rm z}$ ) Ro. A. B; Rolandi  $B^*$ .  $^{\rm u}$ ) W. A. B 1. 3; B, B 2; Willihelmi  $B^*$ .  $^{\rm b}$ ) facte A 1.  $^{\rm c}$ ) deest V.  $^{\rm d}$ ) deest B 1.  $^{\rm e}$ ) videlicet — offenderit des. Gesta Frid.  $^{\rm f}$ ) test.  $^{\rm h}$ .  $^{\rm t}$  test.  $^{\rm h}$ .  $^{\rm h}$ 

g) deest B 1. 3; eis per incuriam editio. h) perhibentes B 1. i) nostrae ut B.

<sup>168.</sup> a) de fratribus A. b) R. A 1. B 1; Ro. A 2. c) deest B 1. d) B. A 1. B 1; Bñ A 2. e) destinavimus C.

<sup>1)</sup> i. c. chartam, Alludit ad Hadriani litteras,

dicitur, est commotus, quodf utique nedum tanti viri, sed nec cuiuslibet minoris animum merito commovisset. Licet enim hoc nomen, quod est beneficium, apud quosdam in alia significatione, quamg ex inpositione habeat, assumatur, tunc tamen in ca significatione accipiendum fuerat, quam nos ipsi posuimus et quam ex institutione sua 5 noscitur retinere. Hoc cnim nomen ex 'bono' et 'facto' est editum et dicitur beneficium aput nos non feudum, sed bonum factum. In qua significatione in h universo sacrae scripturae corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei, non tanquam ex feudo, sed velut ex benedictione et bono facto ipsius gubernari dicimuri et nutriri. Et tua quidem magnificentia liquido recognoscit, quod nos ita bene et honorifice imperialis dignitatis 10 insigne tuo capiti imposuimus, ut bonum factum valeat ab omnibus iudicari. Unde quod quidam verbum hoc et illud, scilicet 'contulimus tibi insigne imperialis coronae', a sensu suo nisi sunt ad alium retorquere, non ex merito causae, sed de voluntate propria et illorum suggestione, qui pacem regni et aecclesiae nullatenus diligunt, hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum 'contulimus' nil aliud intelligimusk, nisi quod 15 superius dietum est, 'imposuimus'. Sane quod postmodum personas accelesiasticas a debita sacrosanctae Romanae accelesiae visitatione, ut dicitur, revocari¹ iussisti, si ita est, quam inconvenienter actum sit, tua, fili in Christo karissime, discretio, ut credimus, recognoscit. Nam si aput nos aliquid<sup>m</sup> amaritudinis habebas, per nuncios et litteras tuas nobis fuerat<sup>n</sup> intimandum, et nos honori tuo curavissemus, sicut filii karissimi, 20 providerc. Nunc igitur quoniamº ad commonitionem dilecti filii nostri Heinrici P Baioariac et Saxoniae ducis duos de fratribus nostris Heinricum tituli Sanctorum Nerei et Achillei presbitcrums et Iacinctum Sanctae Mariac in Cosmidin diaconemt cardinales", prudentes siquidem et honestos viros, ad tuam presentiam destinamus, celsitudinem tuam monentes et hortantes in Domino, quatinus cos honeste ac benigne 25 recipias: ct quod ab cis ex parte nostra tuae magnificentiae fuerit intimatum, a sinceritate cordis nostri noverit tua excellentiax processisse, ac per hoc cum cisdem filiis nostris, mediante iam dicto filio nostro ducc, itay celsitudo tua studeat convenire, ut inter te et z matrem tuam sacrosanctam Romanamy aecclesiam ammodo a nullius discordiae seminarium debeat remanere.

### 169. SENTENTIA DE FEUDIS IMPERII NON ALIENANDIS.

(1157. Oct.)

Dedit Stumpf 'Acta imperii inedita' p. 490 nr. 343 e tribus eopiariis in tabulario Massiliensi asservatis: Livre noir sace. XIII. f. 4 et iterum manu sace. XIV. f. 127; Livre rouge f. 2; Liber auetoritatum f. 3'. Ex iisdem libris edidit Winkelmann 'Acta imperii inedita sace. XIII' I, p. 289 nr. 323 minus recte sub nomine Friderici II. Sententiam in curia Bisuntina latam esse verisimile est. — Stumpf, Reg. 3782a.

(P. deest.)

168. f) qui A. g) quam — significatione des. A. h) deest B 3; post add. B 1. i) dicuntur B. B\*. k) intelleximus C. l) ita A. B\*; revocare B. C. m) al. ap. nos C. h) fuerit A. o) ita A. C; deest B. p) H. A 1. B 1. 3. q) Baioariorum et Saxonum B 1. 3. r) H. A 1. B 1. s) deest B. C. t) dyaconem A; diacon B 1; diaconos C 1? 2; diaconum B 3. n) cardinalem B 1. 3. r) destinavimus C. w) et C. x) discretio A. y) deest A. z) ita A. B 1; ac rell. a) deest B. C.

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis imperii fidelibus ad quos hec scripta pervenerint gratiam suam et bonam voluntatem.

Novit vestre discretionis prudentia, quoniam ea, que ab imperio tenentur, iure feodali possidentur nec ea sine domini consensu ad alterius possunt transferri dominium. Intelleximus autem, quod Marsilienses beneficium, quod a dilecto principe nostro Arelatensi archiepiscopo tenebant, comiti Provincie in concambium dederint, cum nec nostrum vel archiepiscopi consensum unquam in hac re habuerint. Unde quoniam hec comutatio inanis est et ipso iure irritatur, eam imperiali auctoritate cassamus, precipientes ne aliquod in illo beneficio archiepiscopo fiat impedimentum et illud ad alterius non transferatur dominium.

# 170. DONATIO CIRCULI DUCIBUS BOEMIAE INDULTA.

1158. Ian. 18.

Sistimus ex autographo tabularii Vindobonensis, quod descripsit vir el. Kehr Marburgensis. Cf. Gesta Friderici l. III, c. 14 (13) ed. Waitz p. 146. — Stumpf, Reg. 3795. 15 (P. deest.)

(C.) # In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia imperator Romanorum augustus. # Cum tam lege nature quam scripta bonum operari moneamur ad omnes, precipue eos, qui in amministratione imperii et rei publice veraci consilio et indefesso laboris studio nobis assistunt et pro gloria imperii propaganda 20 strennuissime decertando omnibus inimicorum incursibus et quibuslibet periculis sese obiciunt, specialis prerogativa honoris sublimare dignum duximus, ut de virtutum premiis et gloria corone diffidere non debeant qui legitime certaverint. Noverit igitur omnium Christi imperiique nostri fidelium tam presens etas quam successura posteritas, qualiter nos Wadizlao illustri et strennuissimo duci Boemorum ob insignia servicii 25 ac devotionis tam eius quam omnium Boemorum merita honoris insigne, quo avus et ceteri progenitores eius duces Boemie beneficio imperialis excellentie ceteris ducibus preminebat, circulum videlicet gestandum concessimus et per eum omnibus successoribusa suis in perpetuum. Decernimus itaque et inrefragabili lege statuimus, ut liceat prefato duci Boemię Wadizlao illis temporibus, quibus nos coronam et 30 diadema glorie portamus, in nativitate domini videlicet et in pascha et in penthecosten, circulum portare, et amplius in festivitate videlicet sancti Venzelai et sancti Adelberti, eo quod illas sollempuitates propter patronos suos maiori reverentia et celebritate tota Boc[m]ia veneretur. Sicut itaque celebratio et impositio corone nostre non debet fieri nisi per manus archiepiscoporum et episcoporum, ita prefato duci Boemie 35 a nullo hom[in]um circulus imponatur nisi a dilecto nostro Daniele venerabili Pragense episcopo et Iohanne Olumucense episcopo eorumque successoribus. Olumucensis defuerit, nichilominus Pragensis pro sede et dignitate excellentiori vices compleat amborum; similiter autem Olumucensis, si forte Pragensis defuerit. Ad hec predicto duci Boemie et successoribus eius addimus et concedimus censum de terra 40 Polonie, quem antecessores eius duces Boemie a Polonia retro temporibus accipere

solebant. Ut autem hee nostra donatio et constitutio supranominato duei Wadizlao karissimo nostro eiusque successoribus omni tempore rata et ineonvulsa permaneat, presentem inde paginam eouseribi et sigillo nostro insigniri iussimus, adhibitis ydoneis testibus, quorum nomina hee sunt: Eberhardus Salzburgensis archiepiscopus, Wicmannus Magdeburgensis archiepiscopus, Hertwicus Ratisbonensis episcopus, Eberhardus Bambergensis episcopus, Cünradus Patauiensis episcopus, Otto Frisigensis episcopus, Daniel Pragensis episcopus, Heinricus dux Austrie, Fridericus dux Sucuorum, Ludewicus lantgravius Duringie, Adebertus marchio Saxonie, Otto marchio Missenensis, Otto et Fridericus palatini comites.

🖁 Signum domni Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. 🖁 (M.)

Ego Reinaldus eanecllarius viee Arnaldi Magontini archiepiscopi et archican-cellari[i] recognovi. (SI.)

Dat. Ratisbone XV. Kal. Febr. indictione V, anno dominice incarnationis MCLVII. regnante domno Friderieho Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius VI, imperii vero III.

# 171. LEGATIO ITALICA.

(1158. in.)

Saeramentum Italicorum, quod exegerunt Reinaldus cancellarius et Otto palatinus comes legati, servaverunt Gesta Friderici l. III, e. 20 (19); ex editione Waitzii p. 152 illud repetimus. (P. 106.)

Ego iuro, quod ammodo inantea ero fidelis domino meo Friderico<sup>a</sup> Romanorum b imperatori eontra omnes homines, sicut iure debeo domino et imperatori, et adiuvabo eum retinere eoronam imperii et omnem honorem eius in Italia, nominatim et specialiter civitatem N.º et quicquid in ea iuris habere debet, vel in omni virtute comitatus vel episcopatus N. Regalia sua ei non auferam ibidem nee alibi, et si fuerint ablata, bona fide recuperare et retinere adiuvabo. Neque in consilio ero nee in facto, quod vitam vel membrum vel honorem suum perdat vel mala captione teneatur. Omne mandatum eius, quod ipse mihi fecerit per se vel per epistolam suam aut per legatum suum de facienda iusticia, fideliter observabo, et illud audire vel recipere vel complere nullo malo ingenio evitabo. Haec omnia observabo fide bona sine fraude. Sic me Deus adiuvet et haec saneta quatuor euvangelia.

171. a) F. A. B 1. b) Romano A. c) illam C. d) et — N. des. B. e) deest A. f) neque C.

# 172. CONVENTIO CUM PLACENTINIS.

1158. Iun.

In tabulario S. Antonini Placentiae<sup>1</sup>, in arca magna lignea signata 'Pergameni antichi riuniti in cassa di legno G sotto', quae perperam arca Bosellii nuncupatur, vir el. Holder-Egger a. 1891 repperit duo huius conventionis exemplaria. Quorum unum A, in parva 5 membrana, scriptura parva, quae iam pro parte evanuit, exaratum, ingrossatum certe eonventionis habendum est. Alterum B scriptura nitida exaratum authenticorum trium, quae seeundum c. 6 confecta sunt, unum est; duo sigilla ecrea, quae membranae olim impressa erant, iam deperiere. Authenticum excudi fecit Boselli 'Delle storie Piacentine libri XII' (Piacenza 1793, 4°) I, 310 (= Böhmer 'Aeta imperii selecta' 596 nr. 885 et Vignati 10 'Storia della Lega Lombarda' 51). Nos textum B secuti varias textus A lectiones in adnotationes relegavimus. (P. deest.)

Hec est concordia inter dominum<sup>a</sup> FREDERICUM serenissimum Romanorum imperatorem et semper augustum necnon et civitatem Placentinam, que facta est mediantibus viris illustribus RAINALDO° videlicet imperialis auled cancellario et 15 OTTONE o comite palatino.

- 1. Cives Placentini dabunt domino imperatori centum milites loricatos et centum sagittarios, qui cum domino imperatore ad expugnandam civitatem Mediolanensem tandiuf bona fide manebunt, quamdiu obsidio eiusdem civitatis duraverit. Insuper dabunt uno mense integro ad eandem obsidionem quadringentos sagittarios. Set si 20 aliquis corum qui solidos suos receperint, consulibus Placentinis ignorantibus, ab obsidione furtive discesserit, non tenebuntur consules super hoc culpabiles nec cogentur restituere alios, donec finito tempore in quo de solidis g cum ipsis convenerant.
- 2. Preterea in octavis pentecostes Placentini diffiduciabunt Mediolanenses, ne de cetero intrent terram suam, nisi illi solummodo qui voluerint ire Ianuam aut alias pro 25 rebus suis, quas conductu Placentinorum deportaverunth, deferendisi, et si quas res habent in presenti in Placentia aut ex ista parte Padi.\*
- 3. Et1 statim postquam Placentini cognoverint dominum imperatorem Lombardiam intrasse, facient werram Mediolanensibus, personas eorum et res capiendo. Et personas quas capient, dum m imperator in Lombardia fuerit, dabunt domino imperatori, 30 si requisite fuerint ab eo vel ab eius certo misso. Res vero cui voluerint distribuant. Et hec omnia facient bona fide ante expedicionem<sup>n</sup> et in expedicione<sup>o</sup>. Nec facient pacem aut concordiam cum Mediolanensibus absque mandato domini imperatoris vel parabola, quamdiup fuerit in Italia. Et hec debent observare, si imperator venerit usque ad Kalendas Augustia.
  - \*) Et $^r$  si post tempus diffiduciationis usque ad  $\overline{K}$  Au $\overline{g}$ . terram eorum intraverint, capient eos bona fide. hacc in A in spatio brevi inter c. 5 et 7 a librario suppleta signis appositis post vocem Padi ponenda erant; omissa sunt in B.

35

172. a) dnum A. B, similia semper. b) que A. c) R. A. d) aule A. e) Ottone A. f) tādiu A. g) sof A. B. h) deportaner A. B. i) corr. ex referendis, superscripta litera d in A, 40 ubi sequitur ut deletum. k) Placencia A. m) dum — fuerit in A supra lin. add. n) ex-1) 7 A. peditionem A. o) legi non potest in B; expeditione A. p) quamdiu — Italia superscr. in A. q) K Aug A. r) incertum A.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' XII, 695. 694.

- 4. Et consules precipient mercatum deferri exercitui et facient deferre bona fide, et concambium denariorum seu argenti dabunt exercitui secundum quod cum eis et eum aliis civitatibus fuerit ordinatum.
- 5. Et dabunt imperatori<sup>s</sup> sexcentas marcas argenti et sexaginta curie usque ad quindecim dies postquam cognoverint dominum imperatorem Lombardiam intrasse.
  - 6. Unde<sup>t</sup> tria instrumenta<sup>u</sup> in uno tenore scripta sunt. Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo quinquagesimo octavo, de mense Iunio, indic. sexta.
- 7. Hec omnia que scripta sunt consules Placentini iurabunt, se observaturos bona fide, et facient iurare conscilium civitatis et de valiis hominibus quot eis placuerit. Et suscipient idem nuncii vacivitatem Placentinam et milites et arcarios et ecteros Placentinos ad exercitum venientes in plenitudinem gratie domini imperatoris et facient ipsum imperatorem gratiam suam et bonam voluntatem plenarie dare eisdem civibus et omnem offensam remittere, si scripta servaverint aut offensam emendare voluerint.
- 8. Preterea omnes ad exercitum ire volentes, sive Papienses aut Cremonenses aut undecumque fuerint, per terram Placentinorum beseurum debent habere transitum.\*
  - (S. N.)° Ego Obertus Vallarius sacri palatii notarius d interfui et iussu suprascripti domini cancellarii et comitis et suprascriptorum consulum scripsi.
    - \*) Et hec omnia per bonam fidem, ut supra legitur, adtendant et adimplebunt, [quantum]g per parabolam domini Frederici imperatoris aut dicti cancell[arii]h vel comitis palatini vel [eorum]i certi missi non remanserit. add. A.

# 173. LEX PACIS CASTRENSIS.

(1158. Iul.)

Repetimus editionem Gestorum Friderici l. III, c. 28 (26) a Waitzio p. 159 recognitam, retentis codicum et classium signis (A.B.C). De hac lege, quae apud Brixiam emanasse videtur, ulterius confirmata Rahewinus l. c. haec dicit: Hanc treugam archiepiscopi, episcopi, abbates datis pro se dextris firmaverunt et violatores pacis pontificalis officii severitate cohercendos promiserunt. — Stumpf, Reg. 3816. (P. 107.)

- 1. Statuimus et firmiter observari volumus, ut nec miles nec serviens litem audeat moverc. Quod si alter cum altero rixatus<sup>a</sup> fucrit, neuter debet vociferari signa castrorum, ne inde sui concitentur ad pugnam. Quod si lis mota fuerit, nemo debet accurrere cum armis, gladio scilicet, lancea; vel sagittis sed indutus lorica, scuto, galea, ad litem non portet nisi fustem, quo dirimat litem. Nemo vociferabitur signa eastrorum, nisi querendo hospitium suum. Sed si miles vociferatione signi litem com-
- 172. s) dno imperatori A. t) Unde sexta des. A. u) sic manu notarii superscriptum, prius breuia scriptum fuit, iam linea subducta deletum B. v) verba de placuerit in A manu librarii superscripta sunt super iis quae in linea exarata erant: populum sicut predicti nuntii imperatoris ordinabunt. w) nuntii A. x) sequuntur in B et ceteros Placentinos, linea subducta deleta. y) superscriptum in A.
  - z) remitte ut videtur A. a) aut voluerint superscr. manu librarii in A, ubi vox aut legi iam non potest.
- b) Placent A. c) reliqua des. A. d) not B. e) if ii B; cf. N. A. XIV, 505 n. 2. f) if torum B.

  40 g) 1 atum modo cognosci potuit A. h) foramine deletum A. i) vox quatuor literarum legi non potuit A.
  - 173. a) reliqua usque ad finem legis des. A.

moverit, auferetur ei omne suum harnascha et eicietur de exercitu. Si servus fecerit, tondebitur, verberabitur et in maxilla comburetur, vel dominus suus redimit eum eum omni suo harnascha <sup>b</sup>.

- 2. Qui aliquem vulneraverit et hoc se fecisse negaverit, tunc si vulneratus per duos veraces testes, non consauguineos suose, illum convincere potest, manus ei abscidatur. Quod si testes defuerint et ille iuramento se expurgare voluerit, accusator potest, si vulte, iuramentum refutare et illum duello impetere.
- 3. Si quis homicidium fecerit et a propinquo occisi vel amico vel socio per duos veraces testes, non consanguineos occisi, convictus fuerit, capitalem sententiam subibit. Verum si testes defuerint et homicida iuramento se e expurgare volucrit, amicus propinquus occisi duello eum potest impetere.
- 4. Si extraneus miles pacifice ad castra accesserit, sedens in palefrido sine scuto et armis, si quis eum leserit, pacis violator iudicabitur. Si autem sedens in dextrario, et habens scutum in collo, lanceam in manu ad castra accesserit, si quis eum leserit, pacem non violavit.
- 5. Miles qui mercatorem spoliaverit, dupliciter reddet ablata et iurabit, quod nescivit illum mercatorem. Si servus, tondebitur et in maxilla comburetur, vel dominus reddet pro eo rapinam.
- 6. Quicumque aliquem spoliare aecclesiam vel forum viderit, prohibere debet, tamen sine lite; si prohibere non potest, reum accusare debet in curia.
- 7. Nemo aliquam mulierem habeat<sup>g</sup> in hospitio; qui vero habere praesumpserit, auferetur ei omne suum harnasch<sup>h</sup> et excommunicatus habebitur, et mulieri nasus abscidetur.
  - 8. Nemo impugnabit castrum, quod a curia defensionem habet.
- 9. Si servus furtum fecerit et in furto fuerit deprehensus<sup>1</sup>, si prius fur non erat, <sup>25</sup> non ideo suspendetur, sed tondebitur, verberabitur et in maxilla comburetur et eicietur de exercitu, nisi dominus eius<sup>k</sup> redimat eum eum omni suo harnasch<sup>h</sup>. Si prius fur erat, suspendetur.
- 10. Si servus aliquis culpatus et k non in furto fuerit deprehensus, sequenti die expurgabit se iudicio igniti ferri, vel dominus eius k iuramentum pro co prestabit. 30 Actor vero iurabit, quod aliam ob causam non interpellat eum de furto, nisi quod putat eum k culpabilem.
- 11. Si quis invenerit equum alterius, non tondebit¹ eum nec ignotum faciet, sed dicet marschalcho<sup>m</sup>, et tenebit eum non furtive et imponet ei onus suum. Quod si ille qui amisit equum in via deprehenderit oneratum, non deiciet onus eius¹, sed sequens ³5 ad hospicium recipiet equum suum.
- 12. Si quis vero villam vel domum incenderit, tondebitur et in maxillis comburetur et verberabitur.
- 13. Faber non comburet carbones in villa, sed portabit ligna ad hospicium suum o et ibi comburet; quod si in villa fecerit, tondebitur, verberabitur et in maxillis p com- 40 buretur.
- 14. Si quis aliquem leserit, imponens ei quod pacem non iuraverit, non erit reus violatae pacis, nisi ille probare possit duobus ydoneis testibus, quod pacem iuraverit.
- 15. Nemo recipiet hospicio servum qui sine domino est; quod si fecerit, reddet in duplo quicquid ille abstulerit.
- 173. b) harnasch C 1. c) consanguineis suis B. C 1. d) si vult potest C. o) se iur. C. f) et add. B 1. g) habebit B 1. h) harnash C 1. i) deprensus C 1. k) deest C. l) tondet B 1. 3. m) marscalseo C 1. n) illius C. o) deest B 1. 3. p) maxilla B 1.

- 16. Quicumque foveam invenerit, libere fruatur ca. Quod si ablata fuerit<sup>q</sup>, non reddet malum pro malo, non ulciscetur iniuriam suam, sed conqueretur marschalcho riusticiam accepturus.
- 17. Sis mcreator Teutonieus eivitatem intraverit et emerit mcreatum et portaverit ad excreitum et earius vendiderit in exercitu, eamerarius auferet ei omne forum suum et verberabit eum et tondebit et comburet in maxillam.
  - 18. Nullus Teutonicus habcat socium Latinum, nisi sciat Teutonicum; scd si habuerit, auferetur ei quidquid habet.
- 19. Si miles militi convitia dixerit, negare potest iuramento; si non negaverit, componet ci X libras monetac, quae tune crit in exercitu.
  - 20. Si quis invenerit vasa plena vini, vinum inde extrahat ita caute, ne vasa confringat vel ligamina incidat vasorum, ne ad dampnum excreitus totum vinum effundatur.
- 21. Si castrum aliquod captum fuerit, bona quae intus sunt auferantur, sed non is inecendatur, nisi forte hoc marschalchust faciat.
  - 22. Si quis venatus fuerit cum canibus venaticis, feram quam invenerit et canibus agitaverit sinc alicuius inpedimento habebit.
  - 23. Si quis per canes leporarios feram fugaverit, non crit necessario sua, sed erit occupantis.
  - 24. Si quis lancea vel gladio feram percusserit et, antequam manu<sup>u</sup> levaverit, alter occupaverit, non<sup>v</sup> occupantis crit; sed qui occiderit eam sine contradictione obtinebit.
    - 25. Si quis birsando feram balista w vel arcu occiderit, eius erit.

### 174. CONVENTIO CUM MEDIOLANENSIBUS.

1158. Sept. 1.

Practer editionem Waitzianam Gestorum Friderici l. III, c. 47 (41) p. 176, euius recensionum et codicum signa (A.B.C) retinuimus, adhibuimus codicem Parisinum (P) Bibliothèque de l'Arsénal Hist. 80 saec. XIII. in.¹, in quo legitur conventio inter fol. 4—13'. Qui solus textum integrum praebet. Eius eorruptelas manifestas et disere30 pantias exiguas adnotare supersedimus. — Stumpf, Reg. 3818. (P. 109.)

In nomine domini nostri Ihesu Christi. Anno Domini MCLVIII.b prima die mensis Septembris, indictione VI, regnante domno Frederico Romanorum imperatore et semper augusto. Haec est conventio, per quam Mediolanenses in gratiam domni imperatoris redituri sunt et permansuri.

- 1. Cumas<sup>e</sup> et Laudam<sup>f</sup> civitates ad<sup>g</sup> honorem imperii relevari non prohibebunt et ammodo nec<sup>h</sup> impugnabunt nec destruent, et a fodro et viatico<sup>i</sup> et ab omnimoda
- 173. q) ei add. C. r) marscalcho B 1. s) Sed si C. t) marscalcus B 1 hoc loco; marsalcus C 1. u) manum B 1. 3. v) deest B 1. 3. w) vel balista B 1.
- 174. a) Anno augusto des. Gest. Frid. b) MCLVIIII. P. c) Mediolani A. d) deest G. Fr.
  40 e) Cumam P. f) Lauda A. g) ad aecclesiam Mediolanensem des. A 1. 2. h) non C. i) in
  viatico B 1. 2; in vivatico P.
  - 1) Est codex Annalium Pisanorum qui nomine Bernardi Marangonis feruntur, v. SS. XIX, 237. LL. CONSTITUTIONES 1. 31

exactione se ibidem per omnem eorum ditionem continebunt et ultro se non intromittent, ut sint liberae illae civitates, sicut Mediolanenses ab ipsis sunt liberi; excepto respectu iuris accelesiastici, quod habent ad archiepiscopum et aecelesiam Mediolanensem.

- 2. Omnes Mediolanenses communiter° a<sup>p</sup> minoribus usque ad maiores, ab annis <sup>5</sup> XIIII et supra<sup>q</sup> usque ad annos LXX<sup>r</sup>, fidelitatem domno imperatori iurabunt<sup>s</sup> sine malo ingenio et observabunt.
- 3. Palatium imperiale ad honorem domni imperatoris arbitratu<sup>t</sup> bonorum virorum<sup>u</sup> elevabunt et cum debito honore bona fide<sup>v</sup> conservabunt<sup>w</sup>.
- 4. Pecuniam pro emendatione iniuriarum domno imperatori vel domnae<sup>x</sup> imperatrici sive<sup>y</sup> curiae promissam statutis temporibus persolvent, hoc est terciam partem
  infra XXX dies, ex quo haec pactio confirmata fuerit<sup>z</sup>, aliam vero terciam partem<sup>o</sup>
  Nov. 18. infra octavam<sup>a</sup> beati<sup>b</sup> Martini, terciam autem residuam partem<sup>c</sup> infra octavam<sup>d</sup> epilan. 13. phaniae. Hisque sic persolutis<sup>c</sup>, nullis privatis teneantur<sup>o</sup> promissionibus. Pecuniae
  promissae summa haec est: novem milia marcarum argenti sive auri vel monetae
  eiusdem estimationis et<sup>f</sup> pretii.
  - 5. Pro his tantum pretaxatis capitulis bona fide complendis et conservandis CCC obsides dabunt, capitaneos, valvassores<sup>g</sup>, populares, quales approbati fuerint a domno harchicpiscopo Mediolanensi et comite Blanderatensi<sup>1</sup> et<sup>k</sup> Guillelmo<sup>1</sup> marchione Montisferrati et tribus consulibus, si haec<sup>m</sup> domno imperatori placuerint, iuramento astrictis ad hanc electionem fideliter faciendam. Obsides vero in partibus Italiae omnes serventur, preter L vel pauciores per interventum regis Boemorum Wladislai<sup>n</sup> et aliorum principum ultra montes, si domno imperatori placuerit, deferendos. Quibus autem commissi fuerint obsides in Italia, iurent in presentia Mediolanensium ad haec<sup>o</sup> predestinatorum<sup>p</sup>, quod prefixo tempore transacto infra octo dies, ex quo requisiti fuerint a 25 Mediolanensibus, eos eis <sup>q</sup> libere reddant<sup>r</sup>, ut illi secure eos<sup>s</sup> habeant, si quattuor illa<sup>t</sup> pretaxata capitula ab eis observata fuerint. Tres vero principes Alemanniae dextras <sup>u</sup> dabunt, quod obsides illi qui ultra montes deferentur, si qui erunt, eodem pacto fideliter reddentur<sup>v</sup>.
- 6. Consules vero, qui nunc sunt, ex auctoritate et concessione domni impera- 30 Feb. 1. toris usque ad Kal. Februarii proxime venturas perseverent et pro consulatu suo domno imperatori iurent. Venturi vero consules a populo eligantur et ab ipso imperatore confirmentur; quorum medietas ad ipsum veniat, dum in Longobardia fuerit; alias autem eo existente, duo ad eum ex consulibus veniant et iuramento facto officium consulatus sui a domno imperatore recipiant, pro se et pro sociis suis fac- 35 turis idem iuramentum domno imperatori coram communi suae civitatis. Si autem legatus a domno imperatore destinatus fuerit in Italiam, eadem coram ipso et per ipsum fiant.
  - 174. k) loeo eorum et P: dicionem episcopatus eorum. l) ultra P; se deest. n) Mediolancusium B 1; Mediolanum B 3; quod habet archiepiscopus et ecclesia Me- 40 sed libere sunt P. P) et a A 2. q) et supra des. P. r) LXXIII. P. s) iur. d. o) deest P. diolanensis P. t) arbitratui A. u) deest B. C. v) bona fide des. P. w) observabunt C. x) de P. imp. fid. P. y) vel A. z) fuerunt B 1. a) octava P. b) s. A; sancti P. c) deest A. d) octavum B2; f) in P. g) ita A. B. 1. 2; varvassores P; vavassores rell. octava P. e) solutis P. i) Blandratensi A; Brandratensi C 1; Blandratrensi P. k) cumP. l) deest A. P. m) hoc — placuerit P. 45 n) sie A; Ladzlei P; Labezlai rell. o) hoc A. P. P) destinatorum P. Q) cis eos B 1. 3; eis deest P. s) eos secure A; securos cos P. t) quattuor illa des. G. Fr. r) ipsis reddent P.  $^{\mathrm{u}}$ ) dextram P. v) reddantur P. w) conceptione P. x) deest P. y) imperatorem P. z) fuerunt P. c) deest B. C. P. b) de B 1. 3. d) suis soc. A. e) idem — civitatis des. A. f) ad hoc add. P. g) Italiae partes B.

- 7. Legati vero domni imperatoris in Italiam directi si civitatem adierint, in palatio sedeant et placita ad eos delata ad honorem imperii diffiniant.
- 8. Antequam castra ab obsidione moveantur<sup>h</sup>, captivi omnes reddantur<sup>i</sup> in pote-statem regis Boemi<sup>k</sup>, qui et securitatem per se et honestos principes eis faciat, quod<sup>1</sup> captivos illos domno imperatori reddet<sup>m</sup>, si eis domnus imperator pacem fecerit cum Cremonensibus<sup>n</sup>, Papiensibus, Novariensibus, Cumanis, Laudensibus, Vercellensibus; non solum autem Mediolanensibus, verum etiam confederatis eorum, specialiter<sup>o</sup> Terdonensibus, Cremensibus<sup>p</sup> et Insulanis, salvo honore domni imperatoris et illibatis amicitiis Mediolanensium et in suo statu permanentibus. Si vero pax eis<sup>q</sup> cum predictis civitatibus facta non fuerit, captivi veteres<sup>r</sup> eis reddantur, nec ob id gratia domni imperatoris ipsi et amici eorum priventur.
- 9. Regalia, veluti monetam, theoloneum<sup>s</sup>, pedaticum, portus, comitatus et alia similia, si qua sunt, commune Mediolanensium<sup>t</sup> dimittet et ultra se non intromittet, et si quis<sup>u</sup> per usum<sup>v.1</sup> haec obtinere<sup>w</sup> voluerit<sup>x</sup> et iusticiam inde coram domno imperatore vel nuncio eius facere noluerit, Mediolanenses vindictam de eo<sup>y</sup> pro sua possibilitate sument in persona et possessione, et regalia domno imperatori restituent sine fraude et malo ingenio.
- 10. Hoc pacto et ordine domnus imperator Mediolanenses et a Cremenses cum c CXX marcarum emendatione in gratiam suam recipiet et eos et amicos eorum in plena curia publice a banno absolvet et captivos eorum omnes, veteres et novos, eis reddet, statim postquam obsides domno imperatori dederint et captivos tam veteres quam novos in manum regis Boemorum reddiderint.
- 11. Datis autem obsidibus et captivis, altera die vel tercia exercitus ab obsidione recedet<sup>1</sup>, et domnus imperator Mediolanenses et eorum<sup>m</sup> res secundum elementiam <sup>25</sup> suam<sup>n</sup> clementer tractabit<sup>o</sup>.
  - 12. Commune Mediolani prefatas conditiones servabit plenarie bona fide, sine fraude p et malo ingenio, quantum non remanserit per iustum impedimentum et per parabolam domnit Friderici gloriosissimit Romanorum imperatoris vel nuncii eius aut eius successoris.
  - 13. Collectam predictae pecuniae lieeat modo facere predictis Mediolanensibus ab his quos in sua societate habere consueverant, preter Cumanos, Laudenses et eos qui de comitatu Sifriensi fidelitatem domno imperatori nuper iuraverunt.
  - 14. Prob eulpis autem preteritis nichil amplius eis inferatur vel ab eis requiratur.

    Tempus autem redemptorum obsidum est a nativitate Domini proxima usque ad annum. Dec. 25.

Ego Rainaldus cancellarius vice Frederici Coloniensis archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

i) red. omnes P. k) Bohemi corr. Bohemie A 1 et ita A 2; Boemie P. 174. h) removeantur P. 1) facient qui P. m) reddat C. n) Cremensibus A. o) deest G. Fr.; spiritaliter P. q) eius P. r) vestes B 3; teteres P. s) theolonium A; themensibus — Mediolanensium des. P. u) quas B 1.3; quis corr. qui C 1. 40 loneum B1; thelonum B2; tholoneum P. t) Mediolanense P. y) de co vind. P. v) divisum B. P; violentiam C. w) hoc pertinere P.  $\mathbf{x}$ ) voluerunt B. c) speciali add. P. d) deest P. e) in gratiam ordine B 1. a) deest B 3. C. b) Cremonenses P. i) d. imp. obs. P. k) quam suam des. B. f) deest A. g) reddet eis A. h) deest G. Fr. deest B; tam nov. quam vet. A. m) horum A. n) sec. cl. suam des. G. Fr. recedit B 1. 3. P) sine fraudc des. P. q) sine add. P. r) permanserit G. Fr.45 °) tractabat P. u) Romani G. Fr. v) vel A. w) successionis P; succ. cius B 1. x) deest G. Fr. t) deest G. Fr. z) Laudanenses A; Laudun. B. 1. 2; et Laud. P. a) Sefrensi C; Sepriensi P, y) Mediolanenses G. Fr. qui h. l. ponit nuper. b) reliqua des. G. Fr.

<sup>1)</sup> Ita Rahewinum scripsisse, sed post mutasse putavit Waitz.

### 175-178. CURIA RONCALIAE.

1158. Nov.

Ab actis istius curiae eeleberrimae reiecimus orationes Frideriei imperatoris et archiepiscopi Mediolanensis a Pertzio p. 110. 111 e Gestis Frideriei l. IV, e. 4. 5 (3. 4) receptas, quia sine dubio minus sunt authenticae.

#### 175. DEFINITIO REGALIUM.

Definitionem a iurisconsultis Bononiensibus dutam edimus ope eodieum 1) Vatieani Palat. 772 saec. XII. inter fol. 84. 85, quem iam olim excussit b. m. Pertz<sup>1</sup>; 2) eod. Parisini Bibliothèque de l'Arsénal Hist. 80 saec. XIII. in. inter fol. 4—13'; 3) eod. tabularii muneipalis Firmani nr. 1030 Iura episeopatus eontinentis, fol. 90' manu saec. XII. 10 vel XIII; exseripsit iam olim b. m. Bethmann. Cum eodex 1 textum sufficientem praebeat, et menda manifesta eodicum 2 et 3 et magnam molem leetionum, quam Pertz ex aliis eodicibus, praesertim ex septem eodieibus Libri Feudorum II, 56 attulerat, adnotare superfluum duximus. Proponere potius iuvat diversas regalium definitiones duas.

Una est ea quae legitur in Gestis Frideriei l. IV, c. 7 (5) ed. Waitz p. 191, ubi <sup>15</sup> Rahewinus: Requisitique (Mediolanenses) de hoc ipso iure, quid esset, adiudicaverunt: ducatus, marchias, comitatus, consulatus, monetas, theolonca, fodrum, vectigalia, portus, pedatica, molendina, piscarias, pontes omnemque utilitatem ex decursu fluminum provenientem, nec de terra tantum, verum etiam de suis propriis capitibus census annui redditionem.

Altera definitio est eu, quam imperator ipse dedit in privilegio Astensibus a. 1159. Febr. 15 indulto (Stumpf 3844), edito e eodiee Astensi in libro 'Atti della reale aeeademia dei Lincei, Serie II, vol. V' (Roma 1880) p. 73 nr. 6 (A) et ab Ughellio 'Italia saera' ed. Coleti IV, 367 (U): Hec itaque regalia esse dicuntur: moneta, vie publice, aquatica, flumina publica, molendina<sup>a</sup>, furni, forestica<sup>b</sup>, mensure, bancatica<sup>c</sup>, ripatica<sup>d</sup>, portus, <sup>25</sup> argentarie<sup>e</sup>, pedagia, piscationis reditus<sup>f</sup>, sestaria<sup>g</sup> vini et frumenti<sup>h</sup> et eorum que venduntur ad mensuram<sup>i</sup>, placita, batalia, rubi, restitutiones in integrum minorum<sup>k</sup> et alia omnia que ad regalia iura pertinent.

Laudatur sententia de regalibus et ipsa in privilegio ab imperatore a. 1159. Febr. 7 Widoni comiti Blandratensi dato (Stumpf 'Aeta inedita' nr. 350; Stumpf, Reg. 3842), ubi 30 haee: quia omnia regalia, placita, districtus et albergaria cum arimannis <sup>2</sup> caeteraque regalia nobis in curia Roncaliae adiudicata sunt. — Stumpf, Reg. 3825.

(P. 111.)

Regalia a sunt hec b: Arimannie c, vie publice, flumina navigabilia, et d ex quibus fiunt navigabilia c, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuntur tholonea, monete, muletarum penarumque compendia s, bona vacantia, et que indignis hegibus auferuntur,

- a) mollendina A. c) bancharica U. e) argenb) furestica U. d) ripacia A; deest U. taria U. f) redditus U. g) sessoria U. h) furmenti A. i) ad mensuram des. U. k) deest U. c) sic 3; 175. a) precedit rubrica in 3: Que sint regalia et iura curie. b) sunt hec des. 2.3. arimanie 1; armannie 2. d) deest 3. f) penarumque 40 e) pro fiunt navigabilia 3: navigatus fuerit. deest 3. g) et add. 2. h) ab indignis 3.
- 1) Est codex Lombardae; cf. 'Archiv' V, 310 et LL. IV, CIII. Pertz confusionem fecit, afferens hunc codicem in praefatione sub nr. 2, in varia lectione sub nr. 1.

  2) Sic textum castigari licet.

nisi que spetialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias, et dampnatorum et proscriptorum secundum quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et parangariarum et plaustrorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam, argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus et salinarum, et bona committentium crimen maiestatis, et dimidium thesauri inventi in loco cesaris, non data opera, vel in loco religioso; si data opera, totum ad eum pertinet.

#### 176. CONSTITUTIO PACIS.

Illata est in Libros Feudorum l. II, tit. 53. 54. Proponitur secundum Gesta Friderici l. IV, c. 10 (6) ed. Waitz p. 194, retentis signis codicum (B. B\*. C; deest in recensione A), porro ope codicum V, Vaticani Palat. 772 saec. XII. inter fol. 84. 85; P, Parisini Bibl. de l'Arsénal Hist. 80 saec. XIII. in. inter fol. 4—13'; S, codicis pristinae bibliothecae Romanae Sessorianae S. Crucis in Ierusalem nr. 33 (olim Nonantulani) manu saec. XII. fol. 89 et 90, quem contulit b. m. Giesebrecht. Quibus auxiliis adiuti congeriem lectionum, quas Pertzius e Libri Feudorum codicibus adnotaverat, reiecimus. In plerisque autem huius Libri codicibus addita sunt capita duo, quae in nostris codicibus desiderantur nec authentica esse videntur². Quam ob rem ea sub calce textus ex recensione viri el. Lehmann dari par erat. — Stumpf, Reg. 3826. (P. 112.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et<sup>a</sup> semper augustus universis suo subiectis imperio.

20

- 1. Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus, ut omnes nostro subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se observent, et b ut inviolatum inter omnes fedus d perpetuo servetur. Duces, marchiones, comites, capitanei, vavassores et comium locorum rectores cum omnium locorum primatibus et plebeis a decimo octavo anno usque ad septuagesimum iureiurando obstringantur, ut pacem teneant et rectores locorum adiuvent in pace tuenda atque vindicanda, et h in fine uniuscuiusque quinquennii omnium sacramenta de predicta pace tenenda renoventur.
- 2. Si quis vero<sup>i</sup> aliquod ius de quacumque causa<sup>k</sup> vel facto contra aliquem se<sup>1</sup>
  30 habere putaverit<sup>m</sup>, iudicialem<sup>n</sup> adeat<sup>o</sup> potestatem et per eam sibi competens ius<sup>p</sup>
  assequatur<sup>q</sup>.
  - 3. Si<sup>r</sup> quis vero temerario ausu predictam pacem violare presumpserit<sup>s</sup>, si civitas est, pena C librarum auri camerae nostrae inferenda puniatur. Oppidum vero XX libris<sup>t</sup> auri multetur. Duces autem<sup>u</sup> et marchiones et comites L libras<sup>v</sup> prestent.
- 5 175. i) que add. 1. k) quibus 2; auferuntur et add. 3. l) deest 3. m) bona 3. n) pangariorum 1. o) manuum 3. p) extraordinariam collationem 1—3. q) constitutis 3.
- 176. a) et deest S; et semper des. V. b) deest B3; et — renoventur des. B\*. e) deest B 1. f) omnibus V. P. d) deest B. V. P. S. g) abstringantur V; asstringantur P. S. h) ut P. i) deest V. k) re V. 1) deest V. m) putaverint B 3. o) redeat C2. P) ius sibi comp. V. P. q) exequatur V. P. S. 40 iudicialem C1? 2. Si quis vero coniuratam pacem a principibus et iudicibus aliquando temerario ausu violare presumpserit. s) loco violare presumpserit P. S: violaverit. t) librarum V. P. S. v) auri libras V. S; librarum auri P.
- 1) Cf. de hoc codice 'Archiv' XII, 396 et 'Wiener Sitzungsberichte' L, 771. Cf. ctium 'Neues Archiv' XVII, 481.
  2) C. 13 convenit cum capite ultimo Constitutionis a. 1154 datae, v. supra nr. 148, c. 3.

Capitanei vero<sup>w</sup> et maiores vavassores<sup>x</sup> XX libris<sup>y</sup> auri puniantur. Minores autem vavassores et omnes alii predictae pacis violatores VI<sup>z</sup> libras auri inferre compellantur et dampnum passis<sup>a</sup> secundum leges resarciant<sup>b</sup>.

- 4. Iniuria° seu furtum legittime puniatur. Homicidium<sup>d</sup> et membrorum diminutio vel aliud quodlibet delictum legaliter vindicetur.
- 5. Iudices vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab imperatore vel eius potestate<sup>e</sup> constituti seu confirmati, qui iusticiam facere neglexerint<sup>f</sup> et pacem violatam vindicare legittime supersederint, dampnum omne et <sup>g</sup> iniuriam passis <sup>a</sup> resarcire compellantur; et insuper, si maior iudex est, sacro erario penam <sup>h</sup> X librarum <sup>i</sup> auri prestet, minor autem pena trium librarum auri <sup>k</sup> multetur. Qui vero ad predictam <sup>10</sup> penam persolvendam inopia dinoscitur laborare, sui corporis cohercionem cum verberibus patiatur et procul ab eo loco quem inhabitat <sup>1</sup> quinquaginta miliaria <sup>m</sup> per quinquennium vitam agat.
- 6. Conventicula<sup>n</sup> quoque et omnes o coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, inter<sup>p</sup> civitatem et civitatem et inter personam et personam sive <sup>15</sup> inter<sup>q</sup> civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus et in preteritum factas cassamus, singulis coniuratorum pena<sup>r</sup> unius librae auri percellendis<sup>s</sup>.
- 7. Episcopos quoque locorum aecclesiastica censura violatores huius sanccionis, donec ad satisfactionem veniant $^{\rm t}$ , cohercere volumus; receptoribus $^{\rm u}$  etiam malefactorum, qui predictam pacem violaverint, et predam $^{\rm v}$  ementibus, nostrae indignationi subiciendis $^{\rm w}$ , 20 eadem pena feriendis $^{\rm x}$ .
- 8. Preterea<sup>y</sup> eius bona publicentur et domus destruantur<sup>z</sup>, qui pacem iurare<sup>a</sup> et tenere noluerit, et<sup>b</sup> lege pacis non fruatur<sup>c</sup>.
- 9. Illicitas etiam<sup>d</sup> exactiones maxime ab aecclesiis<sup>e</sup>, quarum abusio<sup>f</sup> iam per longa tempora inolevit, per civitates et castella omnimodis condempnamus et prohi- <sup>25</sup> bemus<sup>g</sup>; et si facte fuerint, in duplum reddantur.
- 10. Item¹ sacramenta puberumʰ sponte facta super contractibus rerum suarum non retractandis inviolabiliter custodiantur¹. Per vim autem vel iniustumʰ metum¹, etiam a maioribus, maxime ne querimoniam maleficiorum commissorumⁿ faciantռ, extorta sacramentaº nullius esse momenti iubemus.
- 176. w) quoque V. P. S. x) deest S. y) librarum P. z) III. V. P. S. a) sic B\*; passo V. P. S; pacis B. C. b) resarciatur P. S; reservctur V. d) quoque c) Iniurias B 1. add. V. P; que add. S. e) voluntate V. P. S. f) neglexerit — supcrsederit B. B\*. g) et omnem S; et deest V. P. h) in penam C. i) libras B 1, ubi auri deest. 1) ink) deest S. habitabat P; locum inhabitabat S. m) milibus V. P; miliariis remotus de co S. n) conven- 35 o) omnes et V. P. S. p) intra B 1.3; et inter V. P. S. q) intra B 1. 3. C 1. ticulas V. P. S. u) Receptori B 1. 3; r) penam B 1. s) persolvendis S. t) veniat B 1. 3.  $B^*$ . S; venerit V. Receptatoribus V. P. S. w) subiciendi et B; v) predam deest G. Fr.; et ementibus des. B. B\*. nostram indignationem subituris V. P. S; et add. P. S. x) feriendi sunt G. Fr. y) Pariter S. z) destruatur V. P. S. a) iuraverint et tenere noluerint S. b) deest S. c) et leges pacis non 40 d) deest S; quoque V. e) aecclesia G. Fr. servat G. Fr. f) abusus V. P. S. h) pupillorum G. Fr. i) custodiatur V. P. S. k) iustum V. P. S. hibemus des. B 3. 1) sacramenta extorta h. l. add. B 1, 2, 3, B\*. m) deest V. n) hic desinit B 3. o) deest B. B\*. V. P. S; fac. ex toto nullius  $B^*$ .
- 1) Haec constitutio de sacramentis puberum habetur et in Codice L. II. tit. 28, et glossa Guizzardini 45 (saec. XIII. glossatoris) addit: Haec constitutio facta fuit in insula reniben ad instantiam domini Martini, que constitutio in caput eius retrocessit, quia omnia sua bona per minorem alienata sunt. Contra Hugolinus Roncalia nominat. C. de Savigny, cui ista debemus ('Römische Rechtsgeschichte' IV, 164), locum Guizzardini ita emendat in insula Reni Bononiae, et legem anno 1155, (aut 1159, 1162, 1167) latam atque postea in curia Roncaliae legibus insertam fuisse contendit; nos Radevicum et codicum saeculi XII. sen-50 tentiam sequimur. PERTZ.

- 11. Ad<sup>p</sup> haec: qui allodium suum vendiderit, districtum<sup>q</sup> et iurisdictionem<sup>r</sup> imperatoris vendere non praesumat; et si fecerit<sup>s</sup>, non valeat.\*
  - \*) In Libris Feudorum adduntur duo capita, quae non leguntur in codd. 1—4. 10. 42: 12. Si vero contigerit allodium aliquod etiam infeudatum a conferri ecclesiae vel oblatione b fidelium vel per emtionis et venditionis e alteriusve huiusmodid contractum, infeudatus, nisi per gratiam ecclesiae tanquam de novo receperite, feudum quod habebat retinere non poteritg.

13. Ut autem<sup>h</sup> aequitas, quae in paribus causis paria iura desiderat, per universitatem totius imperii servetur, firmiter statuimus tam in Italia quam in Alamannia, ut quicunque indicta publice<sup>i</sup> expeditione ad<sup>k</sup> suscipiendum imperii<sup>1</sup> coronam regem aut sub rege dominum suum<sup>m</sup> non adiuverit<sup>n</sup> aut eundo cum ipso aut pro quantitate feudi stipendia militiae persolvendo<sup>o</sup>, si de vocatione legitima a domino suo convinci per compares<sup>p</sup> suos poterit, feudum perdat et dominus in suos usus illud redigendi habeat liberam<sup>q</sup> facultatem<sup>r</sup>.

#### 177. CONSTITUTIO DE IURE FEUDORUM.

Et ipsam insertam in Libris Feudorum l. II, tit. 55 praebemus subsidiis eisdem adhibitis leetionibusque eodicum Libri Feudorum, quas Pertzius attulit, reieetis. Magis tamen quam in Constitutione pacis recensenda seeuti sumus eodices V, P, S. Quorum textus cum genuinus esse eensendus sit, Rahewinus l. IV, c. 10 (6) p. 192 textum variasse et aliquotics in deterius mutasse videtur. Constitutionem hane eiusdem imperatoris legem a. 1154 datam (supra nr. 148) renovare et ampliare apparet. — Stumpf, Reg. 3827.

(P. 113.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis<sup>a</sup> nostro subiectis imperio.

- 1. Imperialem decet<sup>b</sup> sollertiam ita rei publicae curam gerere et subiectorum commoda investigare, ut regni utilitas incorrupta persistat<sup>c</sup> et singulorum<sup>d</sup> status iugiter servetur illesus.

  Quapropter dum ex predecessorum nostrorum<sup>e</sup> more universali curiae Roncaliae pro tribunali sederemus, a principibus Italicis, tam rectoribus ecclesiarum quam aliis fidelibus regni, non modicas accepimus querelas, quod beneficia eorum et feuda, quae vassalli ab eis tenebant, sine dominorum licentia pignori obligaverant, vendiderant<sup>f</sup> et quadam collusione nomine<sup>g</sup> libelli<sup>h</sup> vendiderant, unde debita servitia amittebant<sup>i</sup> et honor<sup>k</sup> imperii et<sup>1</sup> nostrae<sup>m</sup> felicis expeditionis complementum minuebatur<sup>n</sup>.
  - 2. Habito igitur consilio episcoporum, ducum, marchionum et o comitum, simul etiam palatinorum iudicum et aliorum procerum, hac edictali lege Deo propitio perpetuo valitura sanccimus: ut nulli liceat feudum<sup>p</sup> totum vel partem aliquam vendere vel pignorare vel quoquo modo q alienare vel pro anima iudicare sine permissione maioris domini ad quem feudum spectare dinoscitur. Unde imperator Lotharius tantum in futuro cavens, ne fieret, legem promulgavit.
  - 176. p) hic incipit tit. 54 Feud. II. q) distractum G. Fr.; districta S. r) extra iurisd. B 1. 2. B\*; ex iurisdictione C. s) fiat V. P; fieri loco fecerit non S.
- a) in feudo datam 48; in feudum 5.14; etiam inf. des. 44. b) ita 7. 20; per oblationem seu pro 40 oblatione vulg. c) per conditionem nonn. codd.; per emtionis conditionem Mincuccius. d) huius 47 et alii. e) reciperit, reciperet, susciperet 47. 14 et alii. f) per feudum quod habeat 47. g) potest 14. h) Et ut 48. i) ita 16. 22. 47 et alii; publica vulg. k) ita optimi codd.; Romana add. 9; Romam add. multi codd. 1) Romani imperii 38. m) deest 14. n) adiuvaverit 14. 17. Minc. o) suscipiendo aut persol-P) pares 14. 20. Minc. q) deest 6. 14. Minc. vendo 49. r) potestaten 21. 23. 47.
  - 177. a) universis imperio des. G. Fr. P. S. b) decet imp. V. S. c) permaneat G. Fr. e) deest G. Fr. f) vendiderant deest G. Fr. d) singulis P. g) vel add. C. h) belli *B. B*\*. m) nostraeque B. B\*. n) sic V; i) amittebantur V. P. k) bonorum G. Fr. deest G. Fr. minuebat S; minuebant B 2. C. P; minuebantur corr. minuebatur B 1, et ita B 3. B\*. o) deest V. S. P) alienare add. S. q) quomodolibet G. Fr. r) deest G. Fr.

- 3. Nos autem ad pleniorem<sup>s</sup> regni utilitatem providentes, non solum in posterum sed etiam huiusmodi prius illicitas alienationes haetenus<sup>r</sup> perpetratas hae presenti saneeione eassamus et in irritum dedueimus; nullius temporis prescriptione impediente, emptori<sup>t</sup> bonae fidei de precio actione contra venditorem competente<sup>t</sup>. Callidis insuper quorumdam machinationibus obviantes, qui precio aeeepto, quasi sub eolore investiturae, quam sibi licere dieunt, feuda vendunt et<sup>u</sup> in alios transferunt, ne tale figmentum vel aliud ulterius in fraudem huius nostrae eonstitutionis excogitetur, omnibus modis prohibemus; pena auctoritate nostra inminente<sup>v</sup>, ut venditor et emptor, qui tam illieita contraxisse reperti fuerint, feudum amittant<sup>w</sup>, et ad dominum libere revertatur. Seriba vero qui super hoe instrumentum sciens conseripserit, post amissionem officii cum infamiae periculo manum ammittat.
- 4. Preterea si quis infeudatus maior XIIII annis sua ineuria vel<sup>x</sup> negligentia per annum et diem<sup>y</sup> steterit, quod<sup>z</sup> feudi investituram a proprio<sup>a</sup> domino non petierit, transaeto hoe spatio feudum amittat, et ad dominum redeat.
- 5. Firmiter etiam<sup>b</sup> statuimus tam in Italia quam Alemannia, ut quieumque indicta publice expeditione\* voeatus a domino suo<sup>c</sup> ad eandem expeditionem spatio eompetenti venire temere<sup>d</sup> 15 supersederit vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit vel<sup>d</sup> dimidium reditus feudi unius anni domino non subministraverit<sup>c</sup>, feudum quod ab episcopo vel<sup>f</sup> ab alio domino habet<sup>g</sup> amittat, et dominus feudi in usus suos illud redigendi omnimodis<sup>h</sup> habeat faeultatem<sup>i</sup>.
- 6. Preterea ducatus, marchia, comitatus de caetero non dividatur<sup>k</sup>. Aliud autem <sup>20</sup> feudum, si consortes voluerint, dividatur, ita ut omnes, qui partem feudi habent<sup>1</sup> iam divisi vel dividendi, fidelitatem domino<sup>m</sup> faciant. Ita tamen ut vassallus pro uno feudo<sup>n</sup> plures dominos habere non compellatur<sup>o</sup>, nec dominus feudum<sup>p</sup> sine voluntate vassallorum ad alium transferat.
- 7. Insuper si filius vassalli dominum offenderit, pater a domino requisitus deducat<sup>q</sup> <sup>25</sup> filium ad satisfaciendum domino vel a<sup>r</sup> se filium separet, alioquin feudo privetur. Si vero pater vult eum<sup>s</sup> deducere, ut<sup>t</sup> satisfaciat, et filius<sup>u</sup> contempnit, patre mortuo in feudum non succedat, nisi prius domino satisfecerit<sup>v</sup>; parique modo vassallus pro omnibus suis<sup>w</sup> domesticis faciat.
- 8. Illud quoque precipimus ut, si vassallus de feudo suo alium vassallum habuerit, 30 et vassallus vassalli dominum domini sui offenderit, nisi pro servitio alterius domini sui hoc fecerit, quem sine fraude ante habuit, feudo suo privetur, et ad dominum suum, a quo ipse tenebat, revertatur, nisi requisitus ab eo paratus fuerit satisfacere maiori domino quem offendit, et nisi vassallus idemque dominus, a suo domino requisitus, eum qui maiorem dominum offendit requisierit ut satisfaciat, feudum suum amittat.
- 9. Preterea si de feudo inter duos vassallos sit controversia<sup>e</sup>, domini sit cognitio, et per eum controversia terminetur. Si vero inter dominum et vas-
- t) emptor b. f. de pr. actionem habeat c. v. competentem **177.** s) ad pl. autem B. B\*. u) vendunt et des. C1; feuda vend. et des. C2. v) pro pena — inminente 40 w) repertus fuerit fcudum G. Fr.: plena auctoritate nostra statuentes minus recte. y) diem deest B 3. z) quo V. a) primo G. Fr.; suo V. amittat G. Fr. x) sua add. G. Fr. b) deest S. c) a. d. suo vocatus V. d) deest G. Fr. c) ministraverit G. Fr. f) aut G. Fr. V. g) habeat V. S. h) omnibus modis G. Fr. V. i) potestatem G. Fr. k) dividentur V. P) feudi  $B.B^*$ . C2. 45 m) deest V. P. S. n) pro uno feudo des. G. Fr. o) non comp. habere G. Fr. q) adducat G. Fr. r) ad V. s) deest V. t) filius add. V. u) sat. filius autem G. Fr. faciat V. w) bonis add. male C. x) deest G. Fr. y) vas. alium V. z) deest S. add. V.b) domino suo  $B. B^*$ . c) offenderit B 1. 3. d) sic S; suum feudum P; suum V; feudum G. Fr.e) contr. sit V.

sallum lis oriatur, per pares curiae a domino sub debito fidelitatis coniuratos terminetur.

10. Illud<sup>h</sup> quoque sanccimus, ut in omni sacramento fidelitatis nominatim<sup>i</sup> iniperator excipiatur.

#### 178. PRIVILEGIUM SCHOLASTICUM.

Codici inter Authentica Habita IV, 13 insertum Pertz dedit e codice Vindobonensi 2094 (Salisb. 343) sace. XIII. fol. 23—25, linea chronologica ex editionibus suppleta. Conferas velim 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte tom. I, Romanistische Abtheilung' p. 88. — Stumpf, Reg. 3828. (P. 114.)

Habita super hoc diligenti episcoporum, abbatum, ducum, comituma, iudicum et 10 aliorum procerum sacri nostri palacii examinatione, omnibus qui studiorum causa peregrinantur scolaribus, et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii veniant et habitent in eis securc. Dignum namque exi-15 stimamus, ut bona facientes nostra laude et protectione tueantur, quorum scientia mundus illuminatur ad obediendum Deo et nobis, cius ministris, vita subicetorum informatur, quadam eos speciali dilectione ab omni iniuria defendamus. Quis enim corum non misereatur, cum amore scientie facti exules, de divitibus pauperes semetipsos exinaniunt, vitam suam omnibus periculis exponunt et a vilissimis sepe hominibus, 20 quod graviter ferendum est, corporales iniurias sine causa perferunt! Hac igitur generali et in eternum valitura edicimus lege, ut deb cetero nullus ita audax inveniatur, qui aliquam scolaribus iniuriam inferre presumat, nec ob alterius provincie delictum°, quod aliquando ex perversa consuetudine fieri audivimus, aliquod dampnum eis inferat; sciturus, huius constitucionis temeratoribus et illius temporis, si ipsi hoc vindicare 25 neglexerint, locorum rectoribus restitutionem rerum ab omnibus in quadruplum exigendam, notaque infamie ipso iure eis irrogata, dignitate sua inperpetuum careant. Verumtamen si eis litem super aliquo negotio quispiam movere presumpserit, huius rei optione scolaribus data, cos coram domino aut magistro suo vel ipsius civitatis episcopo, quibus hanc iurisdicionem dedimus, conveniant. Quod si d vero ad alium 30 iudicem trahere temptaverint eum, et si iustissima causa fuerit, pro tali conamine a debito cadat. Hanc autem legem inter imperiales constituciones sub titulo 'ne filius pro patre etc.' inseri iubemus.

Dat, e apud Roncalias, anno Domini MCLVIII, mense Novembri.

# 179. 180. CURIA BONONIENSIS.

(1159. Apr.)

Rahewinum, cui quae tractata sunt in hac curia debemus, ordinem rerum valde turbavisse, praemoncamus oportet. Nam legatos Hadriani IV. papue Octavianum et Wil-

177. f) partes B.  $B^*$ . C 2. g) coniuratus C; coniuratio B. h) Illuc B 2. 3. i) imp. nomination G. Fr.

178. a) correxit Pertz; omnium cod. et edd. b) dei cod. c) sive debitum add. ed. Spangenberg. d) deest cod. e) Dat. — Novembri des. cod.; extant in Authenticis Habita IV, 13.

LL. CONSTITUTIONES I.

helmum eardinales primum Bononiae ex mandato domini sui ab imperatore solummodo pacem Constantianam anni 1153 requisivisse, epistola imperatoris ad Eberhardum archiepiscopum Salzburgensem data docet. Deinde per nuntios ad euriam missos et reversos pontifex nova quaedam capitula durissima proposuit, quibus 'ultimati' ut dicunt vigor inerat, quae ex epistola Eberhardi episcopi Bambergensis ad archiepiscopum eundem data¹ (Gesta 5 Friderici 1. IV, e. 34 (30) ed. Waitz p. 220) eognoseimus et hoc loco exhibemus: Nuncios ad Urbem ignorante apostolico ab imperatore non esse mittendos, cum omnis magistratus inibi beati Petri sit cum universis regalibus. De dominicalibus apostolici fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendae coronae. Episcopos Italiae solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debere domno imperatori, neque nuncios 10 imperatoris in palatiis episcoporum recipiendos. De possessionibus aecclesiae Romanae restituendis: Tiburti, Ferrariae, Massae, Ficorolii, totius terrae cometissae Mahtildis, totius terrae quae ab Aquapendente est usque Romam, ducatus Spoletani, insularum Sardiniae, Corsicae. Ad hace responsum dedit imperator, quod infra edituri sumus. Epistola autem, qua Eberhardus archiepiscopus ad euriam vocatur, et ipsa post capitula 15 ista proposita seripta est.

Practer ca, quae attulit Rahewinus, exstant in codicibus multis <sup>2</sup> et in Continuatione Sigeberti Aquicinetina (SS. VI, 408) epistola Hadriani IV. data Pracneste Iun. 24 (Lex divina Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. nr. 10575) et responsio imperatoris (Lex iustitiae), quas ad hane controversiam Bononiae ortam pertinere viri docti crediderunt. At iam <sup>20</sup> dudum persuasum habeo, has epistolus confectas esse ab homine quodam coaevo qui Gesta Friderici diligenter legerit<sup>3</sup>. Ideoque cas hoc loco practeriri fas crat.

# 179. RESPONSUM IMPERATORIS AD CAPITULA PAPAE. Inest in Gestis Friderici l. IV, c. 35 (30) ed. Waitz p. 221. (P. 115.)

Quamvis non ignorem, ad tanta negotia non ex animi mei sententia, sed ex consilio principum me respondere debere, sine preiudicio tamen sapientium hoc absque consultatione respondeo. Episcoporum Italiae ego quidem non affecto hominium, si tamen et eos de nostris regalibus nichil delectat habere. Qui si gratanter audierint a Romano presule: 'quid tibi et regi', consequenter quoque eos ab imperatore non pigeat audire: 'quid tibi et possessioni'<sup>4</sup>. Nuncios nostros non esse recipiendos in 30 palatiis episcoporum asserit. Concedo, si forte aliquis episcoporum habet in suo proprio solo et non in nostro palatium. Si autem in nostro solo et allodio sunt palatia episcoporum, cum profecto omne quod inedificatur<sup>a</sup> solo cedat<sup>5</sup>, nostra sunt et palatia. Iniuria ergo esset, si quis nuncios nostros a regiis palatiis prohiberet. Legatos ab imperatore ad Urbem non esse mittendos affirmat, cum omnis magistratus inibi beati 35 Petri sit cum universis regalibus. Haee res, fateor, magna est et gravis graviorique

#### 179. a) aedificatur C.

<sup>1)</sup> Scripta est hace epistola post diem 31. Maii, quia in fine agitur de captivis Mediolanensibus, qui hoc die capti sunt, v. Gesta l. IV, c. 40 (34).

2) E. g. cod. autographus Sigeberti et Anselmi Leodii asservatus ('Archiv' XI, 517. 518), cod. Valencennensis 442 (P. 5. 54) saec. XII—XIII. f. 75' (ibid. XI, 519), 40 Ottobonianus 3025 f. 37 saec. XII. (ibid. XII, 371), cod. Musaci Britannici add. mss. 24145 sacc. XII—XIII. f. 77' ('Neues Archiv' IV, 369). Ediderunt: Nauclerus in Chronico (ed. Colon. 1579) p. 839 e cod. Hirsaugiensi — Otton. Fris. Chron. (ed. Basileae 1569) p. 345; Goldast Constit. imp. I, 263 et IV, 1, 58; Baronius Ann. eccl. ad a. 1159 § 5; Labbeus Collectio concil. X, 1149; Mansi Coll. conc. XXI, 796; Watterich, Pont. Rom. Vitae II, 373; Scheffer-Boichorst 'Neucs Archiv' XVIII, 165.

3) Idem censuerunt Wagner 'Eberhard II. von Bamberg' Halis 1877 p. 120 et Scheffer-Boichorst l. c. 167 sq.

4) Cf. Augustini in Iohannem tractatum apud Gratianum Dist. VIII. c. 1.

5) Cf. Digesta XLI tit. I, 7. 10.

et maturiori egens consilio. Nam cum divina ordinatione ego Romanus imperator et dicar et sim, speciem tantum dominantis effingo et inane utique porto nomen ac sine re, si urbis Romac de manu nostra potestas fuerit excussa.

# 180. EPISTOLA IMPERATORIS AD EBERHARDUM ARCHIEPISCOPUM SALZBURGENSEM.

Legitur in Gestis Friderici l. IV, e. 36 (31) ed. Waitz p. 221. — Stumpf, Reg. 3853. (P. 115.)

Quoniam quidem fidelitatis tuae constantiam, quam pro consuctudine exhibere soles imperio, frequenter experti sumus, quae aput nos sunt discretioni tuae signi-10 ficamus et prudentiac tuae consilium advocamus. Venerunt siquidem ad nos duo cardinales 1 a papa missi ad hoc, ut inter nos et illum fieret concordia. Dixerunt igitur, quod papa a illam requireret pacem atque concordiam quae inter papam Eugenium et nos facta fuerat et scripta2. Nos respondimus, quod pacem quidem inviolabiliter huc usque tenuissemus, de caetero autem neque cam tenere neque ea teneri 15 vellemus, quoniam ipse prior eam violasset in Siculo, cui ipse sine nobis reconciliari non debuisset. Adiecimus tamen, quod omnem iusticiam dare et accipere parati essemus sive secundum humana sive secundum scripta divina. Si vero iusticia gravis videretur, consilio principum et relligiosorum virorum<sup>b</sup> pro amore Dei et accelesiae libenter nos supponeremus. Placuit verbum nostrum cardinalibus. Dixerunt tamen, 20 nisi prius cognita papae voluntate super hoc sc nil posse vel audere. Missis nunciis verbum nostrum cognovit papa mandavitque sicut prius, aliam se nolle concordiam quam illam quae inter papam Eugenium et nos facta fuisset. Nos supradicto modo hoc recusavimus et in presentia et sub b testimonio omnium Teutonicorum et Longobardorum, episcoporum et laicorum principum et baronum et vavassorum, omnem 25 iusticiam atque consilium obtulimus, ut et nos acciperemus iusticiam. Presentes ibidem fuere Romanorum civium legati, qui cum indignatione mirabantur super his quae audierunt. Mandavit enim papa nova ct gravia et numquam prius audita, quae sine consilio tuo et aliorum fidelium imperii pertractari non possunt. Haec discretioni tuae communicavimus, ut si qua tibi super his occurrerint, nosse veritatem non sit 30 inutile. Rogamus etiam ut, si necesse fuerit et nos tibi mandaverimus, ad nos pro tanto negocio venire non differas.

### 181–190. CONCILIUM PAPIENSE.

1159. Sept. 16. - 1160. Febr.

Hadriano IV. pontifice a. 1159. Sept. 1 mortuo, schisma, quod inter cardinales Romanae ecclesiae oriebatur, imperator dirimere conatus est per synodum, quam primum ad diem 13. Ian. a. 1160 Papiam convocavit, deinde propter obsidionem Cremae ad diem

180. a) propter B 1, 2. b) deest C. c) sive B. B\*. d) et ut C.

Octavianus presbyter tituli Sanctae Caeciliae et Wilhelmus presbyter tituli Sancti Petri ad Vincula.
 Constantiae a. 1153 v. supra nr. 145.

2. Febr. prorogavit, quae quidem die 5. Febr. tandem exordium sumpsit<sup>1</sup>. Cum Rahewinus l. IV, c. 52 (43) sq. uberiorem istius temporis materiam praebuerit, nos quidem e Gestis Friderici ca tantum monumenta proposituri sumus, quae iam Pertz recepit<sup>2</sup>, additis aliis quibusdam, quae aliunde petivimus<sup>3</sup>.

# 181. EPISTOLA IMPERATORIS AD EBERHARDUM ARCHIEPISCOPUM SALZBURGENSEM (1159) Sept. 16.

Edimus e eodiee Vindobonensi 629 (Ius ean. 133) f. 26', quem eontulit vir d. Kehr. Legitur etiam in eodiee epistolari Hannoverano XI. 671 saee. XVI. f. 483. — Stumpf, Reg. 3865. (P. 117.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto<sup>a</sup> et <sup>10</sup> fideli suo E(berhardo) venerabili Salzpurgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Intimamus dilectionis tue auribus, quod nuncium tuum ideo tamdiu detinuimus, ut aliqua nova de negotiis nostris, que per legatos nostros Rome tractabanturb, per apices nostros tue caritati panderemus. Cum autem essemus in eorum cottidiana ex- 15 spectacione et interim nuntii pape cum ipsis de verbo pacis et concordie agerent, divina providentia, que in sui dispositione nunquam fallitur, ipsum papam in nocte Sept. 1. beati Egidii de medio transtulit. De cuius obitu litteras accepimus. Quod vero substituenda necessario esset talis persona, que ad universorum salutem fidelium ecclesiarum Dei statum in unionem pacis reformaret et ipsum imperium ac fideles imperii 20 honestius tractaret, pro electione pontificis facienda iam in Romana ecclesia partes esse audivimus et plurimum inde condolemus. Inde est quod pro huius rei novitate tibi nuncianda nuntium tuum dilectioni tuc remittimus, fidelitatis tue sinceritatem intime commonentes, hortantes et quam maxime rogantes, ut si forte pro aliquo Romane sedis electo assensus discretionis tue requisitus fuerit, non statim, quasi praccipitata 25 ratione vel nobis inconsultis, favorem tuum adhibeas, sed ne imperium nostris temporibus in se ipsum divisum desoletur, ad unitatem nobiscum studcas operam dare. Idem quoque tuis suffraganeis et cocpiscopis nunciandum et precipiendum attencius Preterea dilectionem tuam volumus non latere, quod iuxta peticionem regis Francorum venerabilem legatum nostrum Papiensem episcopum, prudentem ac 30 discretum magneque sanctitatis virum, a curia nostra transmisimus, qui duo tanti nominis regna, Anglorume videlicet ac Francorum, ipsosque reges ad firmam pacem et stabilem amicitiam vice nostra commoneat, auctoritate reformet et supra firmissimum dilectionis et amicitie nostre d fundamentum cum omni plenitudine et integritate stabiliat. Noveris etiam, quod hec tria regna in tantam nostre voluntatis et dilectionis unitatem 35 inclinata firmabuntur, quod ex quo primum stabilita fuerunt, nunquam in tam concordi De cetero noster predictus legatus hoc verbum electionis pace ligata manserunt. de Romano pontifice in cordibuse eorum ita firmabit, ut ipsi una nobiscum unum inde velint et sapiant, nec in aliquam personam favorem suum tam subito ponant, nisi quam nostrum trium unicus laudaverit assensus. De his autem omnibus per Aleman- 40

<sup>181.</sup> a) eadem manu superscriptum cod. b) tractanbantur corr. cod. c) angelorum cod. d) sequitur firmamentum statim deletum cod. e) in cordibus bis cod.

<sup>1)</sup> V. epistolam Heinriei praepositi Berchtesgadmensis apud Rahewinum l. IV, e. 82 (72) ed. Waitz p. 270. 2) Excepta tamen oratione imperatoris, l. IV, e. 74 (64), quam Pertz p. 121 dedit. 3) In eodice Sangallensi 620 saee. XII. ex. p. 252 inter Petri Comestoris Historiam scholasticam et Pauli Historiam Langobardorum insunt nonnulla quae ad Concilium Papiense spectant a b. m. Bethmanno descripta; haee tamen e Rahewino excerpta sunt.

niam et Burgundiam et Aquitaniam apices nostros direximus, universitatem fidelium hoc seire volentes, quod ad kathedram tanti regiminis aliam personam nullatenus recipere intendimus, nisi quam ad honorem imperii et quietem ac unitatem ecclesie unanimi et concordi assensu fideles elegerint. Post reditum vero legatorum nostrorum quecunque de negotiis imperii et ecclesie nobis attulerint, per maiores nuntios nostros fidelitati tue insinuabimus et ex consilio discretionis tue universa tractabimus.

Data in obsidione Chreme XVI. K. Octobris.

#### 182. ENCYCLICA INVITATORIA AD EPISCOPOS TEUTONICOS. (1159) Oct. 23.

Servaverunt exemplar Hartmanno episeopo Brixinensi missum Gesta Friderici l. IV, c. 66 (56) ed. Waitz p. 247. Signa codieum et recensionum (A. B. B\*. C) retinuimus. — Stumpf, Reg. 3868.

Fridericus a Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus Hartmanno b Brixinensi episcopo salutemº et omne bonum.

Quod in passione sua Christus duobus gladiis contentus fuita, hoc in Romana aecclesia et in imperio Romano e credimus mirabili providentia declarasse, cum per haec duo rerum capita et principia totus mundus tam in divinis quani in humanis ordinetur. Cumque unus Deus, unus papa, unus imperator sufficiat et una aecclesia Dei esse debeat, quod sine dolore cordisf dicere non possumus, duos apostolicos in 20 Romana aecclesia habere videmur. Defuncto itaque Adriano papa in Kalendis Septembr., cardinales, qui columpnae immobiles esse videbantur quibus sancta et universalis firmissime inniteretur aecclesia, non quae Dei sunt, sed sua querentes et unitatem aecclesiae scindentes, duos pontifices elegerunt et ambos consecraverunt. Pro tanta namque et tam perniciosa aecclesiae iactura tota nimirum Italica aecclesia conturbatur, 25 et dissensiones, scismate orto in capite, iam in inferiora membra defluxissent<sup>g</sup> et totum aecclesiae corpus defedassentg, nisi nos consilio et auxilio relligiosorum virorum, qui spiritu Dei aguntur, tam impudicae iniquitati iusticiae rigorem opposuissemus. Ne itaque in tantae discrimine discordiae universalis aecclesia periclitari possit, Romanum imperium, quod ad remedium tam perniciosi morbi divina elementia providit, universorum saluti debet sollicite providere et, ne tanta mala in aecclesia Dei premineant, futuris casibus sollerter obviare. Coadunatis itaque in unum omnibus episcopis, tam Italicis quam Teutonicis, caeterisque principibus ac viris relligiosis, qui zelum Dei et aecclesiae habere videbantur, quod facto opus esset diligenter investigavimus, ex decretis Romanorum pontificum et statutis aecclesiae veraciter accipientes quod, exorto scismate in Romana aecclesia ex duorum apostolicorum dissensione, ambos vocare et secundum sententiam et consilium orthodoxorum litem decidere deberemus. Ex consilio itaque omnium qui aderant episcoporum caeterorumque principum curiam sollempnem et generalem conventum omnium aecclesiasticorum virorum in octava epiphaniae Ian. 13. Papiae celebrandam indiximus, ad quam ambos qui se dicunt Romanos pontifices vocavimush omnesque episcopos imperii nostri et aliorum regnorum, Franciae videlicet, Angliae, Hispaniae atque Ungariae, ut eorum in presentia nostra iusto declaretur examine, quis illorum regimen universalis aecclesiae de iure debeat obtinere. Quia vero ad unitatem aecclesiae reformandam sapientiai admodum nobis necessaria est, ut ea nequaquam carere valeamus, dilectionem tuam attentissime rogamus et

d) etc. add. A, ubi b) N. A; Herimanno C1? 2. c) salutem — bonum des. A. f) deest B 2. B\*. C 2. g) ita B\*; defluxisset — defedasset B 2. C. e) deest C. reliqua desunt. h) vocabimus C. i) tua add. B\*.

rogando commonemus, quatinus pro fidelitate aecelesiae et imperii ad predietam euriam omni occasione remota venias, ut in adventu tuo unitas et pax et tranquillitas aecelesiae reformetur. Interim autem predietae scissurae in neutram partem assensum tuum declines nee tamquam iustam et rationabilem aliquatenus recipias.

Datah Cremae, X. Kal. Novembr.

# 183. EPISTOLA IMPERATORIS AD HENRICUM REGEM ANGLIAE. (1159) Oct. 28.

Edimus ope 1) cod. Musaci Britannici Kings Library 9. B. XII (olim ecclesiae Wigorniensis) sace. XII. f. 3, quem exscripsit b. m. Karolus Pertz; 2) cod. ciusdem bibliothecae Cotton. Faustina B. I. 36 sace. XII. ex. f. 3', quem adhibuit Rymer 'Foedera' ad 10 a. 1157, cuius lectiones debemus viro el. Liebermann'. Enuntiata, quae ex Eneyelica nr. 182 petita sunt, litteris minoribus excudenda curavimus. — Stumpf, Reg. 3870.

(P. 119.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum<sup>b</sup> imperator et semper augustus dilectissimo amico suo Henrieo<sup>c</sup> illustri Anglorum regi salutem et indissolubilem intime<sup>d</sup> dilectionis <sup>15</sup> affectum.

Cum Christus ecclesiam suam, quam pretioso sanguine suo d redemit, unicam et indivisam Petro pre eeteris apostolis singulari et spetiali privilegio gubernandam eommiserit, constare videtur, quod unus in Romana ecelesia pontifex esse debeat, quie unius Dei et Petri vicarius, unius et universalis eeclesie gubernator existat. Unde 20 nos, qui unitatem eolimus et omnes unum eorpus sumus eeelesie, non dolere non debemus, quod, seissa illa tuniea ineonsutili, unitate seilieet ecelesie, duos apostolieos in Romana eeelesia videmur habere. Defuncto etenim<sup>f</sup> Adriano papa in<sup>g</sup> Kal. Sept., cardinales, qui columpne immobiles esse videbantur quibus sancta et catholiea inniteretur ecclesia, non que Dei sunt set sua querentes et unitatem ecclesie scindentes, duos pontifices elegerunt et h 25 ambos consecraverunt. Pro tanta namque<sup>i</sup> et tam pernitiosa ecclesiae iactura tota nimirum<sup>k</sup> ecclesia Italica conturbatur, et dissensiones scismatis orte in capite iam in inferiora membra defluxissent et totum corpus ceclesie conmaculassent, nisi nos consilio et auxilio religiosorum virorum, qui spiritu Dei aguntur, tam impudice iniquitati iusticie rigorem opposuissemus. Ne itaque in tante discrimine discordie universalis ecclesia periclitari possit, Romanum imperium, 30 quod ad remedium tam pernitiosi morbi divina clementia providit<sup>1</sup>, universorum saluti debet sollicite providere et<sup>m</sup>, ne tanta mala in ecclesia Dei premineant<sup>n</sup>, futuris casibus sollerter obviare. Coadunatis etenim in unum omnibusº episcopis, tam Ithalicis quam Teutonicis, ccterisque principibus ac viris religiosis, qui zclum Dei et ccclesie habere videbantur, quod<sup>p</sup> facto opus esset diligenter investigavimus, ex decretis Romanorum pontificum et statutis ecclesie veraciter 35 accipientes quod, exorto seismate in Romana ecclesia ex duorum apostolicorum electione, ambos vocare et secundum q sententiam et consilium r orthodoxorum litem decidere s deberemus t. Ex consilio itaque omnium qui aderant episcoporum ceterorumque principum curiam sollempnem et

<sup>182.</sup> h) Data — Novembr. des. B\*.

<sup>183.</sup> a) F. 2. b) romanus 1. 2. c) H. 2. d) deest 2. e) quia 1. f) enim 2. g) HI. 1. 2. 40 h) et — consecraverunt des. 1. i) itaque 2. k) deest 1, ubi Ithalica occlesia. l) prov. clem. 2. m) deest 1. n) promineant 2; et add. 1. o) deest 2. p) quid 1. q) per sedis male 1. r) et eons. des. 2. s) deseidere 1. t) debeamus 2.

<sup>1)</sup> Legitur ctiam in codice bibliothecae Ormsby-Gore, qui epistolas Ricardi episcopi Dunelmensis continet, saec. XIV. f. 4. Exemplar huius codicis est codex Parisinus Nouv. acquis. 1266. V. 'Neues 45 Archiv' IV, 621. VII, 158.

generalem conventum omnium ecclesiasticorum virorum in octabis" epiphanie Papie celebrandam v indiximus, ad quam' ambos qui sc dicunt Romanos pontifices omnesque episcopos imperii nostri vocavimus. Sane cum sis unum de principalibus membris accelesiae, sine cuius consilio et auxilio tam arduum tamque necessarium negotium salutarem\* effectum 5 sortiri nec debet nec potest, si fieri posset, pro reformanda unitate ecclesie etiam persone tue sublimitas insudare deberct. Set quia hoc iam diu desiderabile votum nostrum necessarie cure prepediunt, dilectionem tuam modis quibus possumus exoratam esse cupimus, quatinus de a venerabili b collegio episcoporum regni tui et abbatum aliorumque orthodoxorum, quorum sapientia et religione Anglorum 10 prefulget ecclesia, quotquot potes, nobisc transmittas et predicto sacrod conventui interesse faciase, ut corum ceterorumque ecclesiasticorum virorum salubri dictante consilio unitas Romane accelesiae, eo mediante qui facit utraque unum, reformetur et status ecclesiarum nulla deinceps f dissensionum turbine collisus, nostris temporibus incolumis in summag tranquillitate possit permanere. Interim autem in neutram partem 15 predicte scissure assensum tuum declines nec tamquam iustam et rationabilem aliquatenus recipias. Personamh tuam et statum regni tui incolumem per longa tempora Deus omnipotens conservare dignetur.

Data in obsidione Creme, quinto Kal. Novembris.

20

#### 184. EPISTOLA INVITATORIA IMPERATORIS AD ALEXANDRUM III. ET EIUS CARDINALES. (1159. Oct. ex.)

Insinuata est per Hermannum Verdensem et Danielem Pragensem episcopos. Exstat in Gestis Friderici l. IV, c. 65 (55) ed. Waitz p. 246; recensio A admodum pauca servavit. Tempus quod legitur in collectione 'Scriptores rerum Gallicarum' XV, 746 (Creme X. Kal. Nov.), eum editor nil nisi Gesta adhibuerit, eerte ab eo ex epistola ad Hartmannum episcopum data petitum est. — Stumpf, Reg. 3869. (P. 118.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus Rolando<sup>b</sup> cancellario caeterisque cardinalibus, qui eum elegerunt Romanum pontificem, salutem et onne bonum.

Quoniam divina preordinante elementia e Romani imperii gubernacula suscepimus, oportet ut in omnibus viis nostris ipsius legem eustodiamus, cuius munere, cuius voluntate dignitatis nostrae apieem adepti sumus. In hoc itaque sacratissimo proposito constituti, cum omnibus aecelesiis in imperio nostro constitutis debeamus patrocinari, sacrasanctae Romanae accelesiae tanto propensius debemus providere, quanto ipsius cura et defensio a divina providentia creditur esse commissa nobis specialius. Eapropter de discordia, quae in substituendo Romanum pontificem inter vos suborta est, plurimum dolemus, timentes ne occasione huius seismatis aecelesia Christi sanguine redempta debeat dilacerari, presertim cum robur aecelesiae foris titubare videatur, quoniam unitas ipsius seissura domestica interius dilaniatur. Ut autem huic pesti competens et Deo gratum exhibeamus remedium, relligiosorum virorum consilio generalem curiam et conventum in octava epiphaniae Papiae indiximus celebrandam. Ad quam evocavimus totius imperii nostri et aliorum regnorum, scilicet Angliae, Franciae, Ungariae, Datiae archiepiscopos, episcopos, abbates et viros relligiosos ac Deum timentes, quatinus re-

<sup>183.</sup> u) octab 1; oct 2. v) celebrandum 1. w) quem corr. en quam 2. x) salutarium 1.
y) sullimitas 1. z) cause 2. a) deest 2. b) collegio venerabilium 2. c) nobis potes 1.
45 d) sacre 2. c) facias interesse 2. f) deinc. nulla 2. g) sua 2. h) Personam — Novembris des. 1.

<sup>184.</sup> a) F. A. b) R. A. c) clementia etc. reliquis ommissis A.

moto omni seculari iudicio, hoc tam magnum aecclesiae negotium aecclesiasticarum tantum personarum sententia ita sopiatur, ut et Deo debitus exinde honor deferatur et aecclesia Romana sua integritate et iusticia non possit a quoquam privari, vel status Urbis, quae caput imperii nostri est, inquietari. Proinde eruditioni vestrae mandamus et ex parte Dei omnipotentis et totius aecclesiae catholicae praecipimus, ut ad eandem 5 curiam sive conventum veniatis, aecclesiasticarum personarum sententiam audituri et recepturi. Testis enim nobis est Deus, quia in hac curia nec amore nec odio alicuius personae quicquam aliud querimus quam honorem Dei et aecclesiae suae unitatem. Quod si ad tam celebreni aecclesiae conventum examinationis causa venire volueritis, karissimi principes nostri et aecclesiae katholicae Herimannus Ferdensis, Daniel Bra- 10 gensis patres et episcopi venerabiles, quos de palatio nostro ad vos transmisimus, una cum comite palatino, consanguineo nostro, aliisque legatis nostris securum vobis conductum prestabunt. Si vero iusticiam Dei et aecclesiae in tam sollempni conventu recipere nolueritis, videat Deus et iudicet. Nos autem, ipsius favente gratia qui dat salutem regibus, iusticiam Dei, quae nullum magis quam imperatorem Romanum decet, 15 prosequemur.

# 185. RESPONSUM ALEXANDRI III. PER SCRIPTUM LEGATIS IMPERATORIS DATUM. (1159. Nov.)

Scrvaverunt Gesta pontificis auctore Bosone, qui scriptum his verbis introducit: Tunc instantibus pro responso predictis episcopis, Alexander papa coram multitudine 20 elericorum et laicorum eis in hune modum scripsit. Repetimus editionem viri el. Duchesne 'Le Liber Pontificalis' II, p. 401, qui codicem Gestorum in tabulario Vaticano asservatum diligentissime excussit. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. nr. 10597. (P. deest.)

Nos recognoscimus domnum imperatorem ex collato sibi debito dignitatis advocatum ac specialem sacrosancte Romane ecclesie defensorem. Unde ipsum, si per 25 eum non steterit, pre ceteris principibus orbis intendimus honorare ac per omnia ei deferre in quibus regis regum honor nullum capiat detrimentum. Ubi vero quicquam occurrit quod absque summi regis offensa nequeat effectum habere, sic honorandus imperator terre videtur, ut ille potius timeatur, illius honor potius conservetur, qui est rex regum et dominus dominantium et qui animam et corpus perdere potest in ge- 30 hennam. Miramur itaque, quod sincere illum, sicut convenit, diligentes sincere non sentimus ex eo dilectionis affectum, et excellentiam eius propensius honorare volentes, ab eo nobis, imo beato Petro et sacrosancte Romane ecclesie, honorem debitum conspicimus denegari. In litteris enim, quas ex parte ipsius nobis nostrisque fratribus detulistis, hoc inter cetera continebatur expressum, quod ipse, audita dissensione que 35 in ecclesia Romana emerserat, de quinque regnis personas ecclesiasticas convocaverat<sup>1</sup>, sideoque precipiebat eis ex parte generalis ecclesie ut in octava epyfanie apud Papiam convenirent ad eius presentiam, audituri et servaturi quod in illa curia dictaretur]. In quo nimirum longe a consuetudine predecessorum suorum recessisse videtur et dignitatis sue terminum excessisse, dum sine conscientia Romani pontificis concilium 40 convocavit et nos ad presentiam suam, sicut homo super nos potestatem habens, precepit convenire. Sane beato Petro et per eum sacrosancte Romane ecclesie, cuius ipse per Deum magister extitit ac fundator, hoc privilegium legitime a domino Iesu Christo sanctisque patribus traditum et per prospera et adversa, etiam cum effusione sanguinis cum oportuit, usque ad hec tempora conservatum, ut universarum ecclesiarum 45

<sup>1)</sup> Textus Vitae Alexandri hoc loco pergit: et cetera ut supra usque Hiis auditis; quare ea quae uncis inclusimus petivimus a p. 400 editionis Duchesnianae.

eausas, eum res exigeret, ipsius auctoritas discuteret ac finiret, ipsa vero nullius umquam iudicio subiaceret. Unde quia nunc ab co contra privilegium ecclesic indultum fieri videmus, per quem deberet ab aliorum impugnatione defendi, et quia ita scriptum est matri sicut cuilibet subicete persone, hoe absque ammiratione nimia ferre non possumus nec debemus. Ad curiam vero eius accedere vel sententiam eurie sue in hae parte suscipere canonica traditio et reverenda sanctorum patrum auctoritas non permittit. Nam cum nec in minoribus ecclesiis advocati earum et seculares principes vocationes, disceptationes ac decisiones huiusmodi causarum sibi aut curiis suis usurpent, set suorum metropolitanorum sen apostolice sedis semper notitiam ac diffinitionem expectent, divina videretur animadversione dignissimum et ab omni eeclesia tanto durius arguendum quanto amplius ad universalis ecclesie periculum redundaret, si per ignorantiam nostram aut pusillanimitate spiritus a capite, quod avertat Deus, diebus nostris iste morbus inciperet, et nos ecclesiam pretioso sanguine Christi redemptam in servitutem redigi sineremus, pro euius libertate tuenda patres nostri proprium san-15 guinem effuderunt, et nos ipsi ad corum exemplum, exigente necessitatis articulo, extrema deberemus pericula sustinere.

# **186.** EPISTOLA ALTERA IMPERATORIS AD EBERHARDUM ARCHIEPISCOPUM SALZBURGENSEM. (1159, ex.)

Adhuc incditam damus e eodiee lat. Monaeensi 5252 (Chiems. 2), ubi fol. 106 manu 20 saec. XII. legitur; exseripsit iam olim b. m. Iaffé. — Stumpf, Reg. deest.

(P. deest.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto et fideli suo E(berhardo) venerabili Salzburgensi archiepiscopo<sup>a</sup> gratiam suam et omne bonum.

Litteras a tua prudentia nobis transmissas gratanti animo recepimus, quarum tenore diligenter audito, consilium nostrum de curia illa, quam Papiae celebrandam indiximus, discretioni tuae placere cognovimus et gavisi sumus. Quia vero tua presentia ibi maxime necessaria est, ubi de communi salute agendum est, tuam sinceritatem modis omnibus rogamus ut. assumptis tecum suffraganeis tuis, personam tuam in tam sancto conventu nobis pro honore Dei et accelesiae presentialiter exhibeas.

Preterea quod pro Ulrico milite tibi scripsimus, ut in causa sua iusticiam ei faceres, aliud nichil tune facere potuimus, nisi secundum hoc quod ex cius ratione perpendere potuimus. Postmodum fratres de Kimisse¹ ad nostram venientes presentiam alia, prioribus contraria nobis retulerunt, causam predicti Ulrici penitus infirmantes. Nos itaque absente una parte iusticiam alteri facere non valentes nec peccatis alicnis animam nostram onerare volentes, tuae discretionib mandantes iniungimus, ut presente utraque parte ita inter cos diffinias, quod sufficientem iusticiam uterque consequatur secundum Deum et secundum seculum.

#### 187. ORATIO ADVOCATI VICTORIS IV. IN CONCILIO HABITA.

Fragmentum istud sistimus e 1) eodice Vindobonensi 629 (Ius can. 133) sace, XII. f. 36, iam in initio mutilo, quem contulit vir d. Donabaum; lacunas supplevimus e 2) eod. epistolari Hannoverano XI. 671 sacc. XVI. f. 549, quem excussit Sudendorf 'Registrum' I, 62; in hoc eodice praecedit lemma: De scismate inter Adrianum et Octavianum qui deinde Victor dictus, item mortuo Adriano inter eundem Victorem et Romanum can-

186. a) arciepiscopo cod. b) discretione cod.

<sup>1)</sup> Chiemsee.

cellarium Rů. Will. Siculo astrictum. Incipit ita hic tractatus. Hoe lemma siculi et caput 1 et exordium capitis 2 a Flacio in margine addita sunt, reliquis librarii manu prius exaratis. De hoc monumento nuper acute disseruit vir d. W. Ribbeck 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' XXV, 354 sq., qui ostendit ex eo hausisse Albertum Stadensem in Chronico suo ad a. 1159 (SS. XVI, 344), et eius auctorem fuisse presbyterum Iohannem 5 de Romano elericum eardinaliae Rolandi suspicatus est. Procul autem errat vir doctus, quod monumentum nostrum tractatum mandato imperatoris et concilii Papiensis scriptum esse eredit. Nos viro el. b. m. Giesebrecht 'Kaiserzeit' V, 247 adstipulantes, scriptum nostrum orationem in ipso concilio habitam esse censemus 1. (P. deest.)

- 1. Et quia placuit principum principi universae monarchiae imperium<sup>a</sup> ae diadema 10 tenenti et reverendissimis dominis ae patribus in nomine Domini congregatis, ut qualitatem et ordinem electionis Romani pontificis in medium proponamus, imploramus b elementiam auditorum, ut non verborum leporem, non eloquii urbanitatem, sed tantum facti seriem diligenter attendant. Cum de electione verbum proponere iutendamus, ad maiorem rei evidentiam et causam discordiae declarandam paulo altius ordiric compellimur, ut tam de causa discordiae quam de electione pontificis copiosam auditoribus d notitiam faciamus.
- 2. Fuit inter dominum papam Adrianum bonae memoriae e et serenissimum dominum nostrum imperatorem amicitiae foedus contractum<sup>2</sup>, scriptis<sup>f</sup> utriusque partis firmatum et utriusque principis sigillo signatum, iuramentis hine inde coroboratumg, 20 cirographatum et collaudatum. Illius autem focderis tenor et continentia talis erat: ut neutra istarum partium sine alterius partis consensu et voluntate cum Greco aut cum Siculo aut cum senatoribus Romanis amicitiam vel pacem vel treugam componeret, manifestos etiam Romani imperii [adversarios, si]h post ternam admon itionem non resipiscerent, Romana ecclesia excommunicaret, et e converso Romanae ecclesiae adver- 25 sarios divus imperator viribus imperii coerceret. Hoc foedus nisu et operatione Romani cancellarii suorumque complicium non sine periurio est refragatumi, ruptum et evacuatum. Cum Siculo namque pacem et firmam amicitiam sine consensu divi imperatoris fecerunt, manifestos hostes imperii Mediolanenses post ternam et centesimam commonitionem non excommunicaverunt, immo k ut plenius dicamus, omnibus hostibus 30 imperii vires [et] audaciam modis quibus poterant praestiterunt, ad maiorem autem imperii et ecclesiae confusionem ducatum Apuliae et Calabriae ac principatum Capuae cum adiacentibus provinciis Siculo per tria vexilla concesserunt et privilegio confirmaverunt 3.
- 3. Attendite, quis est hic cui secta Romani cancellarii¹ tanta concessit. Certe 35 ille est, de cuius terra ad sedem apostolicam nullus appellat. Nemo sine voluntate et iussu Siculi in episcopum eligitur, nec etiam ad sedem apostolicam vocatus quis venit nisi<sup>m</sup> cum illius mandato. Nullus canonicus, nullus archidiaconus vel abbas vel praepositus vel alius ecclesiae praelatus sine illius iussu promovetur. Nullus legatus Romanae ecclesiae vel ipse apostolicus terram eius ingreditur, nisi<sup>m</sup> nominatini et 40 specialiter ab eo vocatus; et cum terram eius ingressus fuerit, conductum vel cibaria
- 187. a) perium hie incipit 1. b) sie 2; in sequente lacuna 1. c) exordiri 2. d) lectori 2. c) bonae memoriae des. 2. f) hie incipit in 2 manus librarii. g) superscr. super firmatum in linea 2. h) adv. si inserui; des. 1. 2. i) refragratum 2. k) imo 2. l) Romañ cancellarius 1. 2. m) nec 2.

<sup>1)</sup> Cf. vocem 'auditores' in cap. 1 bis usurpatam, pro qua cod. 2 secundo loco 'leetori' posuit. 45
2) Spectat ad conventionis Constantianae innovationem a. 1155 factam, supra nr. 151. 3) Cf. pactum
Beneventanum inter Hadrianum IV. et Wilhelmum regem a. 1156 ictum, infra in Appendice actorum
Siculorum editum.

vel hospitium non habet, uisi per manum et dispositionem seutiferi Sieuli, cui hoc erit iniunctum et cui litterae a Siculo datae sunt, in quibus modus et mensura vietualium est designata. Et si aliquis regum vel principum manifeste terram Sieuli invaserit, Romana ecelesia ex tenore privilegii debet illum excommunicare.

- 4. In his tam nefariis tamque horribilibus factis iura imperii eonfusa sunt et Romanae ecclesiae dignitas inminuta. Ibi imperium est demembratum. Ibi ecclesia est mutilata et ancillata. Eece qualiter Romana ecclesia per Romanum eancellarium et suos coniuratos est exaltata, qualiter est decorata, euius temeritas atque iniquitas, nisi religiosorum ae Deum timentium consilio reprimatur, deteriora postmodum sine dubio perpetrabit. Attendite facta Siculi. Attendite etiam facta divi imperatoris et iudicate, in qua istarum partium Romana ecclesia sit ancillata et in servitutem redacta. Certe ex omnibus iniquitatibus Siculi, quas supra memoravimus, non invenitur aliquid a eaesare simile perpetratum. Sed quid dicemus, magis obtinuit Siculus a cancellario et a suis coniuratis, quam serenissimus augustus per suam ineffabilem benignitatem, hoc privilegio concesso, hoc tam iniquo tamque nefario seelere noviter perpetrato.
- 5. Adhuc fumante periurio, adhuc plaga iniuriarum sanguine radiante, Romanus cancellarius, qui illius sceleris auctor extiterat, in Gallias transire disposuit, ut ibi principes si posset subverteret et in ea parte imperium denuo demembraret. Under usurpata sibis legatione, aput Bisuntium, nescio quo ausu, quat fronte, ad praesentiam augustalem pervenit et quasin re bene gesta divalibus aspectibus se praesentavit. Bene quidem per elementiam divi imperatoris receptus, inhoneste vero per superbiam et falsitatem cartarum quas detulerat dimissus. Et recte quidem, quod difficile est, ut quae malo sunt inchoata principio, bono fine compleantur et peragantur. Nemo locupletandus est cum aliena iactura, sed qui imperio contumeliam pleno cipho propinaverat, recte ornato plaustro confusionem recepit. Quae confusio maioris odii seminarium fuit.
- 6. Conversus itaque retrorsum, eum ad Urbem redisset, dum scelera commissa deflere et deflenda non committere debuisset, quasi sanguinem sitiens\* ad imperii get ecclesiae destructionem intendens, renovata inter se coniuratione, eum Mediolaneusibus et Siculo sub iureiurando foedus composuit, ut altera pars sine altera cum imperio nunquam pacem teneret, quod, si interim Adrianum papam mori contingeret, secta illa cancellarii ex debito iuramenti unum ex his in papam eligeret, qui iam dicto iuramento Mediolanensibus et Siculo tenebantur et electus eodem iuramento teneretur. Haec coniuratio ab ipsis Mediolanensibus et a quibusdam ipsius sceleris iuratoribus deprehensa est et manifeste comperta. Et sunt quidam ex nostris cardinalibus, qui ad coniurandum fuerint invitati, uta scisma ecclesiae hodie evidenter ostendit. Per quam duntaxat coniurationem assumpta audacia, cancellarius in viscera ecclesiae manus extendens statuit, ut dominus Octavianus, qui hodie Victor divino munere apostolica dignitate censetur, et fratres eius cardinales, qui in praesentiarum esse noscuntur, per potentiam Siculi caperentur et in Siciliam mitterentur perpetuis exiliis cruciandi.
- 7. Tune secta illa cancellarii vocata est Ciciliana et d' manifeste se contra imperium erexite. Tune iniquitas eorum in tantum praevaluite, ut spiritu et consilio Siculi fere per omnia Romana curia verteretur. Quo viso cardinales, qui eorum iniquitatibus consentire nolebanti, manus suas ab illorum coniurationibus et pra-

o) eeelesiae 1. p) dominum 2. q) deumbraret 2. 187. n) deumbratum 2. u) qui si 1. v) in 2 id est peragant superscr. sunt super compleantur. s)  $\bar{s}$  1: sunt 2. t) quo 2. x) deest 2. y) imperium 2. z) Mediolanis 2. a) et 1. 2. b) eoniuratione 1. 2. w) plausto 2. e) erexerit 1. 2. f) bis 1. 2. g) pervaluit 2. c) Ceeiliana 1. 2. d) esse 1. 2. 50 i) noluebant 2. k) suam 2.

vissimis operibus continentes, sient consiliorum nolnerunt esse participes, ita etiam turpis lucri eorum partem penitus contempserunt et tandem ab eorum consortiis se subtrahentes exierunt ab ecclesia malignantium et cum impiis¹ non sederunt¹ et ita turbationes illiusmodi usque ad obitum papae Adriani equanimiter sustinuerunt.

S. Defuncto autem papa A(driano)<sup>m</sup> et cardinalibus omnibus in basilica beati Petri <sup>5</sup> ad celebrandam electionem pontificis congregatis, dum secta cancellarii inxta praedictam consuetudinem unum de suis in apostolatum<sup>n</sup> promovere intenderet, dominus Octavianus cum inultis cardinalibus, qui illius coniurationis crant exortes, iniquam illorum intentionem cognoscentes et scisma modis omnibus vitare desiderantes, et congregatis in unum utrinsque partis cardinalibus, ad hoc tandem consilium deduxerunt, nt ab 10 omnibus communiter in verbo veritatis compromitteretur, quod sine consensu omnium nullus eligeretur, etiam si duo tautummodo dissentirent. Faeta igitur compromissione in verbo veritatis et p quibusdam de fratribus in hoc quasi curatoribus constitutis, inventi sunt quidam cardinales memorata coniuratione perplexi, qui cancellarium esse volebant pontificem, et e converso inventi sunt alii ab illa coniuratione penitus alieni, 15 qui volebant dominum Octavianum cardinalem. Atque in hoc proposito utraque pars firma videbatur. Illi enim unum de coniuratis, sicut coniuraverant, querebant pontificem, isti vero e contrario sceleri tam nefario resistere nitebantur. Quare huius partis cardinales, scissuram ecclesiae metuentes et promissionem in verbo Domini factam memoriter retinentes, consilium dederunt, ut deq persona extranea ageretur, eo 20 quod ex cardinalibus aliquis sine discordia eligi non posse videbatur. Huic consilio coniurati cancellarii se velle acquiescere simulantes, dum isti in crastinum differre voluissent consilium, quidam ex ipsis cardinalibus coniuratis, manto furtive conquisito Romanum cancellarium sine fratrum consensu subito inducre voluerunt. Quorum intentio utpote execrabilis non est sortita effectum, quiar, saniori et meliori parte cardi- 25 nalium prohibente, cancellarium per mantum nullo modo tetigerunt. Vernmtamen per eos non remansit. Cum igitur per huiusmodi iniuriam et praesumptionem secta cancellarii in periurium decidisset . . . . . .

# 188. GESTA CONCILII PAPIENSIS. (1160. Febr. 5—11.) Exstat in Gestis Friderici l. IV, c. 77 (67) ed. Waitz 258, in recensionibus B. B\*. C. 30 (P. 121.)

Haec sunt capitula, quae<sup>a</sup> in concilio Papiae super electionem<sup>b</sup> domni papae Victoris canonice probata sunt.

1. Domnus Octavianus et nemo alius Romae in aecclesia beati Petri petitione populi et consensu ac desiderio cleri a cardinalibus manto sollempniter est indntus tet presente cancellario et non contradicente in kathedra beati Petri collocatus est, et a cardinalibus et clero Romano Te Deum laudamus sollempniter ei cantatum est, et nomen ei Victor impositum est. Ibi multitudo cleri et populi Romani venit ad pedes eius. Tunc scriniarius secundum antiquam Romanorum consuetudinem ascendens in altum, voce magna clamavit ad populum dicens: Audite, cives Romani et coetus rei publicae! Secunda feria pater noster Adrianus mortuus est, et proximo sequenti sabbato domnus Octavianus cardinalis Sanctae Ceciliae in Romanum pontificem electus

<sup>187. 1)</sup> imperiis 2. m) deest 2. n) apostolicatum 2. o) tantum modis 2. v) a add. 1. 2. q) d' ex 1; d² ex 2, ubi d² ab alia manu illatum est. r) quod 2.

<sup>188.</sup> a) reliqua om. A. b) electione  $B^*$ . c) ac B,  $B^*$ . d) eardinalium B 2. e) ind. est 45 sol. C 2. f) kathedram B 1.

<sup>1)</sup> Cf. Psalm. 25, 5.

et inmantatus est et in kathedra beati Petri collocatus est et papa Victor est nominatus. Placet vobis'? Respondit magna voce clerus et populus: 'Placet'. Secunda et tertia vice interrogatus populus, si placeret, clara vocc respondit: 'Placet'. Deinde cum bandis et aliis papalibus insignibus domnus papa cum laudibus in palatium deductus est.

- 2. His itaque rite peractis, capitulum beati Petri statim venit ad pedes eiusdem papae Victoris et obedivit ac debitam eig reverentiam exhibuit; clerus et populus, multitudo magna similiter obedivit. Sequenti vero die proxima rectores cleri Romani accedentes ad domnum cancellarium et ad cardinales qui cum eo erant, volucrunt cognoscere, si inmantatus esset, sicut quidam dicebant, et non invenerunt eum inmantatum neque aliqua dignitatis specie variatum, et habito cum eo et cardinalibus suis colloquio, cognoverunt ab ore eius et suorum, quod numquam fuerit inmantatus et quod ei hoch falso imponebatur. Quo audito et cognito, rectores ad pedes domni papae Victoris venerunt et obedientiam et reverentiam exhibuerunt.
  - 3. De omnibus supradictis capitulis testes fuerunt Petrus Christianus decanus basilicae beati Petri et omnes fratres eius et duo rectores cleri Romani, Blasius<sup>i</sup> scilicet presbiter et Manerius presbiter, et VII archipresbiteri Romanae urbis et IIII alii tam diacones quam subdiacones.
- 4. Deinde prior Lateranensis et sui canonici obedierunt. Clerici de patriarchia 20 Sanctae Mariae maioris obedierunt. Abbas de patriarchia Sancti Pauli per suos · nuncios obedivit et in signum obcdientiae de bonis aecclesiae suae illi misit. de patriarchia Sancti Laurentii cum suis monachis obeditk. Abbas Cirengii obedit. Abbas Sancti Silvestri cum suis monachis obedit. Abbas Sancti Alexii in monte Aventino cum suis monachis obedit. Abbas Sancti Blasii cum suis monachis¹ obedit. 25 Conventus Sanctae Sabinae<sup>m</sup> obedit. Conventus Sanctae Mariae in Capitolio obedit. Conventus monachorum a Sanctorum Cosmae et Damiani obedit. Abbas Sancti Valentini obedit. Magister fratrum Templi Hierosolimitani in monte Aventino cum suis fratribus° obedit. Cardinalia Sancti Marcelli obedit. Clerici de cardinalia Sanctorum Apostolorum obediunt. Clerici de cardinalia Pancti Petri ad Vincula obe-Clerici de cardinalia Sancti Silvestri obediunt. Clerici de cardinalia Sancti Syxti obediunt. Clerici de cardinalia Sanctae Sabinae obediunt. Clerici de cardinalia Sanctae Sabilinae obediunt. Cardinalia Sancti Cyriaci apud thermas Diocletiani obedit. Clerici de cardinalia Sanctae Mariae trans Tyberim obediunt. Clerici de cardinalia Sanctae Mariae in Porticu obediunta. Clerici de cardinalia 35 Sancti Nycolai in Carcere obediunt. Monasterium Sanctae Agathae obedit. Archipresbiter Sancti Apollinaris obedit. Archipresbiter Sancti Triphi obedit. presbiter Sancti Bartholomei obedit. Aecclesia Sancti Celsi obedit. Aecclesia Sanctae Mariae in Monasterio obedit. Aecclesia Sanctae Mariae in Palaria obedit. Aecclesia Sancti Salvatoris de Curter obedit. Archipresbiter Sancti Vincentii cum 40 suis obedit. Archipresbiter Sanctae Catarinae cum suis sobedit. Archipresbiter t Sancti Thomae de Parrione obedit. Archipresbiter Sanctae Anastasiaeu cum suis Archipresbiter Sancti Salvatoris de Campo cum suis obedit. presbiter Sanctae Mariae in monte Celso cum suis obedit. Et multae aliae aecclesiae et monasteria obedierunt w, quas vix enumerare valemus.
- 188. g) deest B 2; reverentiam ei B\*. h) hoc ei C 2. i) Basilius B\*. k) ita h. l. B 1; obedivit C 2 et ita semper; codices vero plerumque obed. vel o. l) deest B 2. m) Conv. S. Sabcae et S. Mariae in Capitolio obediunt B\*, qui ita saepius duo nomina coniunxit. n) deest B. o) deest B B\*. p) Clerici de cardinalia S. Marcelli et de card. etc. B\*. q) ita h. l. B 1. r) cum suis add. B\*. s) cum suis des. B. B\*. t) hunc ponit post illum Sancti Salvatoris B 1. u) Anastasii B\*. v) ob. cum suis B 1. w) ita h. l. B 1.

- 5. Post promotionem domni Victoris canonici beati Petri miserunt ad Rolandum cancellarium canonicos suos, qui viderent, an esset inmantatus, sicut quidam credebant, aut aliquo modo promotus. Unde bis missi inquisitores bis retulerunt, eum non esse inmantatum nec aliqua promotionis spetie variatum. Sequenti vero die, ut omnis dubitatio tolleretur, miserunt canonici quosdam de suis, ut mensae\* cardinalium qui 5 intereranty, interessent et viderent, si saltem in mensa locum digniorem solito obtineret aut etiam benedicendo mensam primus esset vel aliquo modo inter cardinales loco vel dignitate seu veste dignior haberetur. In quibus omnibus nullo modo senserunt eum promotum vel mutatum. Atque in hunc modum perserutati sunt canonici statum cancellarii per singulos continuos VIII<sup>z</sup> dies.
- 6. Basso et Iohannes de Romano dicunt: 'Postquam cancellarius, sedente domino Victore in kathedra, in munitionema se recepit, Iohannes Phizutus clericus et Iohannes de Buccalata laicus voluerunt inmantare cancellarium. Qui cum iniuria reppulit cos dicens: 'De me non facietis ridiculum; ibi est papa, ite ad cum et obedite ei'.

10

- 7. Presbiter Blasius et presbiter Magnerius<sup>b</sup>, rectores cleri<sup>c</sup> Romani, dicunt se 15 cum tribus aliis rectoribus cleri sequenti die post promotionem domni Victoris accessisse ad cancellarium et ad omnes cardinales qui cum eo erant, et non viderunt eum inmantatum nec aliquo modo promotum, et antequam discessissent, audierunt duabus vicibus ab ore cancellarii, quod nec erat nec fuit inmantatus. In presentia etiam ipsorum rectorum et d in presentia eorum qui ibi erant testificatus est Otto cardinalis 20 de Carcere, quod domnus Octavianus nullam violentiam vel iniuriam intulit cancellario. Item dixit Otto: 'Pro nichilo ascribitur hece iniuria domno cancellario, quia nullus ei mantum abstulit, quia numquam habuit'. His omnibus ita peractis et cognitis, rectores isti iverunt ad domnum Victorem et obedientiam ei fecerunt et preceperunt clero, ut ei obediret. Quod et factum est.
- 8. Presbiter Barro et presbiter Iohannes, capellani de cardinalia cancellarii, dixerunt, se sequenti die post promotionem domni Victoris ad cancellarium accessisse et dixisse ad eum sic: 'Audientes vos esse inmantatum gaudebamus, et nunc quia aliter videmus, dolemus'. Qui dixit eis: 'Pro me nolite gaudere vel dolere, quia ego nec fui nec sum inmantatus; itef, obedite ei quem videtis inmantatum'. Haec verba 30 taliter ab ore cancellarii processisse, commisitg presbiter Barro et presbiter Iohannes quibusdam ex nostris clericis presentibus, ut iurent in animabus eorum, ita verum esse.
- 9. Clerici de cardinalia Sancti Chrisogoni dixerunt, se sequenti die post promotionem domni Victoris accessisse ad cardinalem suum, qui erat cum cancellario, et interrogasse eum dicentes: 'Omnes clerici vadunt ad pedes domni papae; quid faciemus 35et nos?' Qui respondit: 'Ite ad eum sicut alii'.
- 10. Multi ex nostris dicunt vidisse cancellarium XI. die ab Urbe exisse sine manto, sine stola, sine albo equo et sine omni habitus mutationeh, cum pellibus nigro pallio coopertis et cum nigro almutio usque ad Cisternam.
- 11. Iohannes de Romano dicit, se audivisse Iohannem Neapolitanum et Bonan- 40 diem et quosdam alios cardinales dicentes apud Cisternam: 'Quoniam modo sumus sine' pastore et sine capite, faciamus nobis dominum'. Et postea inmantaverunt eum et cantaverunt ei 'Te Deum laudamus' apud Cisternam.
- 12. Iohannes de Sancto Stephano et Wolframmusk dicunt, se audivisse, quod papa Adrianus dixit ad eos, cum de Urbe exiret: 'Octavianus', inquit, 'quem ego misi in Longo- 45 bardiam, vult excommunicare Mediolanenses; sed ego mandavi Mediolanensibus, ut non

y) inerant B 1.  $B^*$ . 188. x) ut inde se cardinales B1; ut inde se e. B2. a) munitione B 1. b) Manerius C 2. c) deest C 2. d) et - eorum des. C2. novem  $B_*$ e) hoc d. U2. f) et add. B 1. g) promisit B 1.  $B^*$ . h) munitione C2. i) absque  $B^*$ . <sup>k</sup>) Wolferammus  $B^*$ ; Wolferammus C2.

curent de eo, sed fortiter se habeant tam ipsi quam Brixienses contra imperatorem, et ego cum eis disposui, quod imperator propter eorum impedimenta non poterit Romam venire. Item etiam cum cardinalibus ita disposui, quod Octavianus non erit papa post mortem meam'.

- 13. Gimundus¹ et Wolframmus<sup>m</sup> dicunt, se audisse¹ ab ore episcopi Sabinensis, quod libenter rediret ad domnum Victorem, sed ita adiuratione astrictus est, quod sine periurio non potest.
- 14. Episcopus Aletrinus in presentia domni Gwidonis Cremensis cardinalis et Gimundi¹ et Iohannis Gaietaui et aliorum multorum dixit: 'Non possum ad domnum Victorem venire, quia talem securitatem feci cancellario et suis aput Anagniam, quod non possum ad eos venire usque ad Kalendas; postº Kalendas autem veniam; interim tamen habeo eum pro domino et pastore meo'. Itaque Kalendis transactis eum infirmitate teneretur, misit domno Victori obedientiam per clericum quendam, quem<sup>p</sup> habemus presentem.
- 15. De omnibus supradictis capitulis testimonium perhibuerunt predicti rectores cleri Romani et VII archipresbiteri supra memorati et alii multi honeste et relligiosi clerici Romani et Petrus Urbis prefectus et Stephanus de Tebaldo q et Stephanus Nortmannus et Iohannes de Sancto Stephano et Iohannes Gaictanus et Wolframmus de Gidocica et Gimundus de domo Petri Leonis et multi alii illustres Romani et nobilissimi, qui omnibus his interfuerunt et omnia viderunt et tractaverunt.

# **189.** ENCYCLICA IMPERATORIS DE DECRETIS CONCILII. (1160) Febr. 16.

Damus ex editione Waitziana Gestorum Friderici l. IV, e. 79 (69) p. 262 (rec. A. B. B\*. C) et V, codice Vindobonensi 629 (Ius can. 133) f. 39', quem contulit vir d. Kehr. Legitur etiam in codice Hannoverano XI. 671 sacc. XVI. f. 430. — Stumpf, Reg. 3891.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilectissimo suo Eberhardo<sup>b</sup> venerabili Salzburgensi<sup>c</sup> archiepiscopo et suffraganeis eius, Alberto<sup>d</sup> Frisingensi<sup>c</sup>, Hartmanno<sup>f</sup> Brixinensi<sup>g</sup> et Romano<sup>h</sup> Gurcensi venerabilibus episcopis<sup>i</sup> totique provinciae<sup>k</sup> Salzburgensi gratiam suam et omne bonum<sup>1</sup>.

(1) Si sacro concilio Papiae celebrato<sup>m</sup> interfuissetis, omnia<sup>n</sup> quae ibidem vel in Romana aecclesia facta sunt oculata fide cognoscere possetis. Ne autem ab his qui pravis delationibus<sup>o</sup> et mendatiis iam totum<sup>p</sup> fere orbem resperserunt veritas possit obnubilari vel vestra sinceritas trahi in contrarium, quanto brevius possumus, seriem totius rei sine aliqua falsitatis commixtione mera veritate vobis significare dignum duximus<sup>q</sup>. Luce clarius constat, quod papa Adriano adhuc vivente Rolandus<sup>r</sup> cancellarius et quidam cardinales non adtendentes illud dominicum: 'Sit sermo vester: est est, non non', conspi-Matth. 5, 37. ratione facta cum Wilhelmo<sup>s</sup> Siculo, prius ab eis excommunicato, et cum eaeteris hostibus imperii, Mediolanensibus, Brixiensibus, Placentinis, ne forte per mortem papae Adriani tam iniqua factio evanesceret, iuramenti vinculo invieem sese eonstrinxerunt, ut de-

188. l) Gwimund.  $B^*$ . m) Golframmus B 2.  $B^*$ ; Wolfer. C 2. n) audivisse C 2. o) et post B 1. p) quem — presentem des.  $B^*$ . q) Thebaldo B 1. r) Golframmus B 2; Wolfer. C 2. s) Gidocicca  $B^*$ ; Gidocicca C 2. t) alii multi B 1.

189. a) F. A. V. b) F. A 2. V; corr. E. A 1. c) Salzpurgensi B\*. V. d) A. A. V; Adil45 berto B 1. B\*. e) episcopo add. G. Fr. f) H. A. V. g) Brixiensi G. Fr. h) R. A. V. i) ven.
45 ep. des. G. Fr. k) ecclesie V. l) gratiam — bonum des. A. m) deest C 2. n) reliqua om. A.
46 o) dilationibus V. p) fere totum C 2. q) ducimus V. r) R. V semper. s) W. V.

functo papa nullus alius eit substitueretur, nisi qui in eadem conspiratione cum eis convenisset. Hae de causa XII. die post electionem domni Vietoris papae, eo sedente in sede beati Petri, iam dicti conspiratores egressi ab Urbe ad Cisternam Neronis, derelinquentes venam aquarum viventium, se contulerunt et ydolum sibi Rolandum cancellarium erexerunt, dicentes, hunc esse Symonem Petrum, qui apostolicae dignitatis apicem tam nefaria invasione attingere presumebatu. Quod haec conspiratio facta v fuerit et ille iam dietus Rolandus per eam hoc modo intraveritw, non est ficticium, sed relligiosis viris ab illo qui manifestax facit consilia eordium mirabiliter est (2) Dum haec Romae agerentur et nosy, quid super tanto seismate agendum esset, viros relligiosos, archiepiseopos videlieet et episeopos, eonsultaremus, super- 10 venerunt, quasi missi a Deo, Tarentasinus arehiepiscopus, abbas Clarevallensis, abbas Moremundensis et alii abbates numero decem, postulantes paeem Mediolanensibus. Qui recepto a nobis verbo pacisz, dum Mediolanensesa pro investiganda corum voluntate adirent<sup>b</sup>, aceeperunt ab eis tale responsum: 'Domni patres, nos tenemnr astrieti iuramento domno papaec et eardinalibus, quod non debeamus redire ad gratiam impera- 15 toris sine eorum voluntate, et ipsi eeontra sine nostra voluntate nullam pacem faeere possunt'. Responderunt eis dabbates: 'Vos de eaetero non tenemini domno papae, quia mortuus est'. Et illi statim subiunxerunt: 'Si mortuus est papa, nos ideo non sumus absoluti, quia niehilominus tenemur cardinalibus, et ipsi tenentur nobis'. Haee predieti patres abbatese in responsis a Mediolanensibus aceepissef testificati sunt eoram 20 multis relligiosis viris. Preter haee multa experimenta faetae eonspirationis per litteras in via deprehensas aceepimus, sicut nuneius iste plenius vidit et audivit. ex eoneiliog orthodoxorum, sicut alia viee meminimus vobis mandasse, generalem conventum relligiosorum Papiae indiximus, ad quem ambos qui se dixerunt Romanos pontifices, non ad iudicium seculare, sicut ora mendacium astruunt, sed ad examen 25 aecclesiae, per duos venerabiles episcopos, Ferdensem<sup>h</sup> videlieet et Bragensem<sup>i</sup>, convoeavimus. Alter verok, eo quod puriorem haberet conseientiam, domnus Vietor videlicet, iudicio aeeclesiae ultro se obtulit, altero, videlicet Rolando, eontumaeiter renitente et dieente, quia eum ipse omnes deberet iudicare, ipse a nullo vellet iudicari. Habito itaque venerabili eoneilio, in quo patriareha Aquilegensis¹ et multi arehiepiseopi et 30 episeopi relligiosi eonvenerant, per VIII eontinuos dies maxima gravitate, diligentissima examinatione, semota omni laieam persona, traetatum est, quis ex duobus summi pontificatus apicem de iure deberet obtinere. Post longam itaque deliberationem, quia illa nefandissima conspiratio Deo et aeeelesiae admodum odibilis manifestis inditiis non solum probata, verum in facie totius aeeelesiae coram positaen revelata est, et in 35 domno Vietore niehil reprehensibile inventum est, nisi quod paueiores numero eardinales omnino a conspiratione illa exortes eum pro bono pacis inter regnum et sacerdotium eoneiliando elegerunt, etº invocata sancti Spiritus gratia, aecelesia Dei Rolandum eaneellarium eonspiratorem et seismatieum, discordias et lites et periuria<sup>p</sup> bona esse euangelizantem, condempnavit, et domnum Vietorem papam in patrem spiritalem et 40 universalem pontificem eonfirmavit. Quem nos aeeelesia duee seeuti approbamus et universalis aecelesiae patrem et rectorem, ecoperante divina elementia, fore denuneiamus. Hoe itaque faetum, divinis suffultum presidiis et in apostolica stabilitate supra petrain, Christum videlicet, firmiter fundatum, a vestra beatitudine pro paee

<sup>189.</sup>  $^{\rm t}$ ) deest V.  $^{\rm u}$ ) presume bant B.  $B^*$ .  $^{\rm v}$ ) deest B 1.  $^{\rm w}$ ) intraverat B.  $^{\rm x}$ ) fac. man. C 2. 45  $^{\rm v}$ ) nobis V.  $^{\rm z}$ ) deest G. Fr.  $^{\rm a}$ ) Mediolanum  $B^*$ ? C 2; ad Mediolanum V.  $^{\rm b}$ ) redirent C 2. V.  $^{\rm c}$ ) papa B 1.  $^{\rm d}$ ) ei B.  $^{\rm e}$ ) deest V.  $^{\rm f}$ ) deest C 2.  $^{\rm g}$ ) consilio V.  $^{\rm h}$ ) Fardensem V.  $^{\rm i}$ ) Pragensem V.  $^{\rm k}$ ) eorum add. V.  $^{\rm l}$ ) Aquileiensis C 2. V.  $^{\rm m}$ ) laicali B.  $^{\rm u}$ ) posita B.  $^{\rm o}$ ) deest B 1. V.  $^{\rm p}$ ) periurgia B.  $B^*$ . C 2.

totius aecclesiae et salute imperii approbari et ab omni accclesia vestrae sanctitati commissa teneri et conservari rogamus et preoptamus.

Data q Papiae, XV. Kal. Martii.

## 190. ENCYCLICA CONCILII. (1160. Febr. cx.)

Exstat in duabus recensionibus, una ampliore, quae legitur in V, codice Valcncenncusi nr. 442 (P. 5. 54, olim S. Amandi) sacc. XII - XIII. fol. 80', cx quo edidit Marteneus 'Thesaurus anecdotorum' I, 447, et in L, libro Edwardi Brown 'Appendix ad Fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum Orthuini Gratii sive tomus secundus' (Londini 1690) p. 552, c codice quodam Cottoniano accuratissime, ut videtur, excusa. 10 Textus ille, quamvis duabus non exiguis sententiis careat, non paucas codicis V omissiones supplet et menda castigat. Altera recensio abbreviata est ca, quam inseruit Rahewinus Gestis Friderici l. IV, c. 80 (70) cd. Waitz p. 264 (rec. B. B\* C; pauca verba tantum in A). Praesertim in fine ct in enumeratione episcoporum et principum, qui decretis concilii consensisse dicuntur, recensiones ab invicem discrepant. At non est quin 15 censeamus, utramque esse authenticam, neque breviorem ab ampliore decurtatam, neque illam interpolatam esse. Ampliorem iam Otto Morena coaevus in Chronico suo Laudensi ante oculos habuit (SS. XVIII, 620) et ex ca non pauca ad verbum attulit; lectiones cius plus cum textu L conveniunt, quam cum codice Valencennensi. Rahewini textus sanc episcopis et principibus Tcutoniac mittendus crat; alter textus in alias mundi partes 20 diffusus esse videtur. Aliud tamen est, quod iam inter viros doctos constat, in utraque recensione, imprimis in enumeratione episcoporum et principum, inesse multa, quae cum veritate minime consoneut. Editionis nostrae hace ratio fuit, ut ca, quibus recensio V. L abundat, uncis includeremus, ea autem, quibus Rahcwinus excellit, asteriscis notaremus. Recensionem ampliorem ex Marteneo receperunt Mansi 'Collectio conciliorum' XXI, 1133 25 et Watterich 'Pontificum Romanorum Vitae' II, 483; recensionem breviorem ex editionibus Rahewini Goldastius I, 273 et IV, 1, 69, Labbeus et Cossartius X, 1392, Mansi XXI, 1117. (P. 125.)

[Peregrinus a Dei gratia Aquileiensis patriarcha, Arnaldus Moguntinus, Reinaldus Coloniensis. W(ichmannus) Magdeburgensis et Hartvicus Bremensis archiepiscopi et universi episcopi et abbates et viri religiosi in concilio Papiae congregati regibus, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, marchionibus et omnibus Christi fidelibus ad quos litterae istae pervenerint salutem et orationes in Christo.]

1. Quia sedis apostolicae turbatio christianorum animos admodum sauciavit, nos gati qui ad resecanda scismata et h pacem aecclesiae reformandam Papiae fuimus congregati, qualitatem causae modumque negotii et sacri concilii statutumi universitati vestrae plenarie duximus intimandum, quatinus, per scripta presentia mera veritate monstrata, auditorum animi falsitatem, quam forte conceperuntk, vehementer expellant et ammodo per scripta scismatica non seducantur. Cum igitur orthodoxorum Papiae congregatorum universitas in nomine Domini consedisset, causa per VII continuos dies, remotom omnin seculari iudicio, legittime et canonice agitata ac diligenter inspecta, sufficienter et canonice in conspectu concilii per testes idoneos est comprobatum: domnum papam Victorem et nullum alium in basilica beati Petri a saniorio

<sup>189.</sup> q) Data — Martii des. B\*.

<sup>190.</sup> a) I. leg. V; uncis inclusa des. G. Fr. b) Ar. V. c) R. leg. V. d) W. leg. V; Wi. Magd.

45 des. L. e) H. leg. V. f) perveniunt V. g) reliqua om. rec. A; et add. L. h) et — reformandam des. V. i) dispensationem G. Fr. k) conceperant G. Fr.; perceperunt L. l) in nom. Domini des. V. m) in rasura V. n) dies continuos omni remoto G. Fr. o) seniori L.

LL. CONSTITUTIONES I.

parte cardinalium petitione populi \*et\* consensu ac desiderio cleri [Romani<sup>p</sup>] fuisse electum et sollempniter inmantatum, [et] quod <sup>q</sup>, presente et non<sup>r</sup> contradicente Rollando quondam cancellario, in kathedra beati Petri fuerit collocatus, et quod ibi<sup>s</sup> ei<sup>t</sup> a cardinalibus et clero Romano 'Te Deum laudamus' gloriose [est] decantatum, et inde ad palatium cum bandis<sup>u</sup> et aliis papalibus insignibus est deductus.

- 2. [Probatum est<sup>v</sup>, quod eo tempore quo electio Romae celebrabatur, erant in Urbe tantummodo XXII cardinales, ex quibus cum dominus Victor, tunc Octavianus, et Rollandus segregati fuissent, remanscrunt tantummodo XX electores, ex quibus VIIII sanioris consilii ct nulla coniuratione foederati, quorum vox prima erat in electione, una<sup>w</sup> cum capitulo beati Petri, petitione populi, consensu et<sup>x</sup> desiderio cleri, annuente ordine senatorum et nobilioribus Romanis<sup>y</sup>, dominum Victorem<sup>z</sup> elegerunt.]
- 3. Et clerus et populus secundum consuetudinem interrogatus per scriniarium, si placeret, tribus vicibus clara voce prespondite: 'Placet'. Probatum est etiame, quod Rollandus post domni Victoris promotionem XII.g die ab Urbe egressus, apud Cisternam, in qua Nero imperator quondam ab Urbe profugus latitavit, [in finibus terrae Siculi in loco non celebri] primo est inmantatus. Probatum est, quod in secunda die post promotionem domni Victoris Rollandus interrogatus a rectoribus cleri Romani et a clericis de sua cardinalia, si domno Victori esset obediendum, expresse confessus est, se numquam fuisse inmantatum, et expresse dixit: Ite et obedite ei, quem inmantatum esse videtis. Super his capitulis fuerunt testes et sub stola tactis sacrosanctis euvangeliis iuraverunt domnus Petrus Christianus decanus basilicae beati Petri

#### V. L.

cum duobus fratribus suis, in persona sua et totius capituli beati Petri, ubi corpus ipsius apostolorum principis requiescit, quae est mater nostra et caput omnium ecclesiarum, cuius etiam litteras q et plenum testimonium habebamus. Similiter iuraverunt religiosi et honestissimi<sup>r</sup> rectores et praelati cleri Romanae urbis, qui omnia viderunt et tractaverunt, quorum nomina sunt haec: dominus Blasius<sup>s</sup> archipresbyter, dominus Mainerius<sup>t</sup> archipresbyter, Ioannes<sup>u</sup> archipresbyter, Aimerardus archipresbyter, Bernardus<sup>w</sup> archipresbyter, item Ioannes<sup>u</sup> archipresbyter, Gentilis presbyter, Tholomeus archipresbyter, Benedictus diaconusy, magister Gerardus, Nicholaus et alii religiosi et honesti clerici Romani.

#### G. Fr.

et in persona sua et omnium fratrum suorum. Iuraverunt etiam venerabiles archi- 25 presbiteri et rectores cleri Romani Blasius et Manerius, presbiter Iohannes, presbiter Gentilis, Aimeradus archipresbiter, Berardus archipresbiter, Iohannes archipresbiter, Benedictus diaconus, magister Tolomeus a archipresbiter, magister Gerardus et Nycolaus et alii honesti clerici Romani.

40

q) quia V. r) deest L. s) deest V. 190. \*) asteriscis notata des. V. L. p) Romae L. u) bannis L. v) deest V. w) unaque L. x) ac L. y) nobilibus Romanorum L. z) in margine, sed c) responderunt V. d) Probatum — inmantatus signo huc ductum V. a) deest B. b) voce clara L. e) in margine V. f) XII. die ponunt hoc loco G. Fr. g) III. V. h) Sicilii V. i) e correcdes. L.k) etiam add. L. 1) secundo G. Fr. m) et add. B1; rectoribus et clero Romano B2? C2. 45 tura V. P) deest B 1. n) loco et a G. Fr.: ac. o) cardinalitate V; de sua card. des. L. q) deest V; literas t) Maīmus V; Mamerius L. r) honesti L. s) Basilius V. et testimonium plenum habeamus L. v) Aim. arch. des. L. w) B. L. x) Ptolomaeus L.  $\mathbf{y}$ ) decanus L. codd.; M. et I. pr. g. et alia archipresbiteri Aim. Bernhardus B\*. a) Toloneus B 1. B\*; Tolonensis B 2; b) Gerhardus B 1. Ptolemeus C2.

Preterca Petrus<sup>c</sup> illustris Urbis praefectus, Stephanus de Tebaldo<sup>d</sup>, Stephanus Normannus<sup>e</sup>, Guimundus filius <sup>f</sup> Petri Leonis, Ioannes <sup>g</sup> de Stephano et alii principes et nobiles Romani, qui ad vocationem screnissimi imperatoris venerant, in conspectu concilii super iam dictis capitulis omnes pariter testimonium <sup>h</sup> similiter<sup>i</sup> perhibuerunt et iurare voluerunt. Sed nos quia<sup>k</sup> relligiosorum archipresbyterorum<sup>1</sup> multorum [et capituli beati Petri] testimonium sufficiens et abundantissimum habebamus<sup>m</sup>, duximus laicis in <sup>n</sup> hae parte parcendum.

- 4. Deinde venerabiles episcopi Hermannus Verdensis, Daniel Pragensis \*et\* Otto palatinus comes et \*magister\* Herbertus° prepositus, quos domnus imperator ex consilio XXII<sup>p</sup> episcoporum et multorum religiosorum <sup>q</sup> abbatum aliorumque relligiosorum tune presentium Romam delegaverat, ut partes ante concilii presentiam Papiam evocarent<sup>s</sup>, in conspectu conciliii testimonium perhibuerunt, quod Rollandum cancellarium et partem eins trinis delictis per intervalla [temporum] peremptorie et sollempniter ad presentiam aecclesiae Papiae [tune] congregandae, remoto omni seculari iudicio, vocaverunt, et quod Rollandus cancellarius et sui cardinales viva voce et ore proprio iudicium vel examen aliquod aecclesiae se nolle recipere manifeste dixerunt.
- 5. [Ostensum est, quod idem legati Rollando suisque sequacibus securissimum conductum sub fide sacramenti in eundo ad concilium et redeundo praestare voluerunt. Ad maioris quoque securitatis plenitudinem dominus papa Victor arces et castella et fratres ac nepotes suos obsides eis obtulit, si in facie aecclesie secum iny iudicio sistere voluissent. Rollandus vero, qui ante luiusmodi vocationem instanter per litteras et per legatos suos iudicium multotiens postulaverat, has omnes vocationes et securitatis promissiones contumaciter et superbe contempsit. Praeterea coniurationem inter Rollandum et suos sequaces cardinales cuma Mediolanensibus et Siculo nefandissime perpetratam ety per ipsos conjuratores et per litteras Rollandi Mediolanensibus directas et aliis manifestissimis argumentis deprehendimus et cognovimus. Cuius coniurationis tenor et continentia talis erat, ut numquam alter sine altero cum Romano imperio pacem teneret, et sid interim papam Adrianum mori contingeret, 30 unum de illis cardinalibus et non alium in papam eligerent, qui eadem coniuratione teneretur. Per scripta etiam Rollandi suo sigillo bullata et in orbe transmissa et in conspectu concilii recitata, mendacia manifestissima ac detestabilia deprehendimus in haec verba: 'Testamur Deum, quem nullum latet secretum, quod non mendacium fingimus, sed meram sicut est loquimur veritatem, quia duo tantum elegerunt Octa-35 vianum, Iohannese Sancti Martini et Guidof Cremensis cardinales, ceteri vero omnes z in nostram personam convenerunt'. In his itaque verbis venerabile concilium non solum mendaciah manifestissima deprehendit, sed etiam detestabile periurium recognovit. Praeter eos namque duos cardinales, quos dominum Victorem elegisse Rollandus asseruit, habuimus in facie concilii electorem et consecratorem domini papae Vic-40 toris, domnume Imarum venerabilem Tusculanum scilicet episcopum, omnium cardinalium priorem1 et antiquiorem, cuius erat prima vox in electione pontificis. Habuimus et praesentem domnum W. cardinalem Sancti Petri ad Vincula, quem advocati

<sup>190.</sup> c) P. L. d) Thebaldo B. C; Thebis L. e) Nortmannus G. Fr. f) Gimundus de domo G. Fr. g) I. L. h) loco omnium p. test. G. Fr.: ex maxima parte testimonium. 45 i) deest V; sim. exhibuere L. k) quia uos G. Fr. l) presbiterorum G. Fr. m) hab. et q) loco multorum relin) bis V. o) Herb. L; Heribertus G. Fr. p) XII. V. t) R. V. saegiosorum G. Fr.: Cisterciensis et Clarevallensis.  $^{
m r}$ ) Romae L.  $^{
m s}$ ) revocarent V.z) deest V. pius. u) teruis V. v) solicite L. w) aliquid L. x) et suis L. y) deest L. a) cum - Siculo des. L. b) Mediolanum L. c) indiciis L. d) supra lin. add. V. e) I. L. h) mend. solum L. i) duos des. V. k) Y. venuscii V; scilicet deest L. 50 f) G. V. g) deest L. 1) primum L.

domni papae Victoris in praesentia omnium domnum Victorem sem elegisse affirmaverunt, et ipse W. in medio concilii hoc audivit et non negavit. Item domnus C. cardinalis Sancti Adrianin infirmitate detentus per cyrographum nobis voluntatem suam exposnit et per nuntium iurare praecepit, domnum Victorem se elegisse et ei obedisse et eum et non alium in dominum et papam velle se habere°. Magister etiam<sup>p</sup> Rod- 5 bertus q cardinalis Sanctae Mariae in Via lata, sicut pro certo cognovimus, eum elegit et r ei obedivit. Propter quod etiam, dum ad concilium tenderet, a fautoribus Rollandi Pisis captus est et fustibus<sup>p</sup> crudelissime verberatus et in carcerem trusus. G. Sabinensis episcopus et Ar. cardinalis et alii multi obedierunt domino Victori, qui ut accepimus u varia spe pecuniarum seducti postea abierunt retrorsum. Praeterea nos 10 antiquorum patrum vestigia et Romanae ecclesiae consuetudinem imitantes, Librum de vita et ordinatione Romanorum pontificum super similibus causis et dissensionibus v in medio concilio fecimus recitari, ubi manifeste comperimus, quod in huiusmodi negotiis illum semper sancta aecclesia w statuit praeferendum, qui petitione populi, consensu et desiderio cleri a cardinalibus prior est inmantatus et\* in cathedra beati Petri collo- 15 catus. Illud etiam, quod de Anacleto et domino Innocentio nostris temporibus accidisse recolimus, ad memoriam concilii nichilominus est revocatum, quody licet una et eadem die ambo inmantati fuissent, ille potius est ab aecclesia approbatus, cuius inmantatio aliqua diei parte praecessit. A saeculo non est anditum, quod post unius inmantationem die transacta alius postea fuerit inmantatus. Rollandus autem non una 20 tantum, sed undecima transacta die post inmantationem domini Victoris fuit inmantatus.]

- 6. Praeterea vidimus² scripta Henrici Pisani cardinalis ad domnum imperatorem directa, in quibus expresse continebatur, quod nullum vellent aecclesiae subire iudicium vel examen. Super haec omnia idem Henricus et Otto cardinalis Sancti Nicolai in a Carcere Tulliano, qui tempore concilii et ante aput Ianuam morabantur, et Ioannes 25 Anagninus b \*cardinalis\* et Ioannes Pitutus c \*sanctae Romanae aecclesiae subdiaconi\*, qui [a Rollando transmissi] tunc aput Placentiam morabantur d, per VIII [continuos] dies a toto concilio c sunt expectati et per litteras et nuncios concilii sunt vocati, et contempserunt venire.
- 7. Ex his igitur nobisg sufficienter instructish eti veritate hinc inde plenarie 30 declarata, placuit reverendo concilio, ut electio domni Victoris, qui tamquam agnus mansuetus et innocens veneratk aecclesiae iudicium humiliter suscepturus, approbaretur et confirmaretur, et electio Rollandi penitus cassaretur. Et factum est ita. Electione itaque domni Victoris, remoto omni seculari iudicio, sancti Spiritus gratia invocata, confirmata eti recepta, christianissimus imperator [noster] post omnes episcopes et 35 post omnem clerum ultimus, [ex] consilio et petitione concilii electionem domni Victoris recepit et approbavit, et post eum omnes principes [eius] et innumerabilis hominum multitudo quae presens erat, [et] interrogata tribus vicibusm, si ein placeret, respondit cum gaudio magna voce: 'Placet'. Sequenti die proxima, id est prima VI.

  Feb. 11. feria quadragesimae, domnus Victor cum processione ab aecclesia sancti Salvatoris 40 extra civitatem, in qua fuerat hospitatuso, ad cathedralem ecclesiam gloriose deductus est. Ibi relligiosissimus imperator ante ianuas aecclesiae eum suscepit et descendenti q

<sup>190.</sup> m) supra lin. add. V; deest L. n) A. L. o) se hab. velle L. p) deest V. q) Ro. V. r) loco et ei ob. Pr. quod L: qui. s) Sabiniensis V. t) A. L. n) cepimus L. v) et diss. des. V. w) corr. ex statuit aeccl. V; sancta eccl. illum semper statuit L. x) inm. et des. V. y) quia L. 45 z) Vidimus et iam G. Fr.; Praeterca vidimus — contempserunt venire des. L. a) de G. Fr. b) corr. ex Agninus V. c) Iohannes Piozutus G. Fr. d) erant G. Fr. e) conc. toto G. Fr. f) ac B.  $B^*$ . C1. g) omnibus G. Fr. h) instructi G. Fr. i) loco nobis suff. instr. et L: auctoritatibus et rationibus. k) aecclesiae iud. venerat V. l) atque L. m) trib. vic. interr. G. Fr. n) eis G. Fr. o) hospicium eius G. Fr. p) catholicam male G. Fr. q) corr. ex descenti V; 50 descendente B.  $B^*$ .

de equo strepam humiliter tenuit et apprehensum per manum usque ad altare conduxit et pedes eius est osculatus<sup>r</sup>, et nos omnes, patriarcha, archiepiscopi, episcopi et <sup>s</sup> abbates et omnes principes cum universa multitudine quae presens erat pedes apostolicos osculati sumus<sup>t</sup>.

- 8. Proxima autem<sup>u</sup> die sequenti, id est sabbato, habito generali concilio, domnus Feb. 12. papa<sup>v</sup> et nos cum illo Rollandum [olim] cancellarium, [nunc] scismaticum, et principales eius<sup>w</sup> fautores accensis candelis anathematizavimus et tradidimus eum sathanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini.
- 9. \*Illud¹ etiam discretionis vestrae prudentiam volumus non latere, manifeste esse deprehensum, quod Rolandus cancellarius et eius sequaces quidam cardinales, vivente adhuc papa Adriano, coniuraverunt. Fuit autem tenor coniurationis: quod, si eis viventibus papam Adrianum mori contingeret, cardinalem unum de illis eligerent qui in eadem coniuratione esset astrictus.\*
- 10. De caetero ex parte Dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et virorum orthodoxorum, qui divino intuitu ad resecanda seismata convenerunt, universitatem vestram humiliter imploramus et monemus in Christo, ut ea quae aecclesia Dei Papiae congregata ad honorem Creatoris et sponsae suae matris vestrae sacrosanctae Romanae aecclesiae tranquillitatem et ad salutem omnium christianorum fideliter ordinavit, vos omni dubio et ambiguitate remota irrefragabiliter rata firmaque teneatis; orantes, ut redemptor noster Iesus Christus universalem pontificem et papam nostrum Victorem, de cuius sanctitate et relligione omnimodo confidimus, per tempora longa conservet et prestet ei omnimodam tranquillitatem et pacem, ita quod per eum Deus omnipotens honoretur, et aecclesia Romana omnisque christiana relligio gratum Domino accipiat incrementum. Ut autem omnis nostra actio plenius legentibus elucescat, dignum duximus, ut omnium nostrum consensus et nomina subscribantur.

#### V, L.

Ego Peregrinus Aquileiensis patriarcha cum fratribus suffraganeis interfui et consensi. Ego Arnaldus Moguntinush, ego Reinoldus Coloniensis, ego Wicmannusk Magdeburgensis, ego Ardwicusm Bremensis archiepiscopi interfuimus et cum omnibus suffraganeis nostris consensimush. Hellinuso Treverensis archiepiscopus, Ebrardusp Salzburgensis archiepiscopus, Arelatensis archiepiscopus, Viennae archiepiscopus, G. electus Ravennas, omnes per legatos et litteras suasq consenserunt.

#### G. Fr.

Ego Peregrinus Aquilegensis patriarcha cum meis suffraganeis interfui et consensi. Ego Arnaldus Maguntinus archiepiscopus cum XIIII suffraganeis interfui et consensi. Ego Hartwicus Bremensis archiepiscopus cum suffraganeis meis interfui et consensi. Ego Hellinus Treverensis archiepiscopus cum meis suffraganeis consensi. Ego Reinaldus Coloniensis archiepiscopus cum meis suffraganeis consensi. Ego Wichmannus Magdeburgensis archiepiscopus cum meis suffraganeis consensi.

- v) Victor add. L. 190. r) osc. est L. <sup>8</sup>) deest L. t) sumus oscul. G. Fr. u) a V. x) rescindenda G. Fr. w) eius princ. G. Fr. y) nostrae L. z) ratum firmumque L; rata et firma C; ratum et firmum  $B.B^*$ . b) omnino G. Fr. c) ut L. a) Chr. Ies. G. Fr. excepto B 1. d) omnis et V. e) Utinam V. f) deest V. g) corr. ex cons. nostrum V. h) Arnoldus Maguntinus V. i) ego R. Col. des. L. k) Wimanus L. 1) Maldeburgensis V. m) A. L. 45 n) interf. cum omn. suffr. n. et cons. L. q) deest L. o) Beluinus V; Helwinus L. P) Ebbardus L. u) Hartuwicus B\*. r) Aquileiensis C 2. s) Arnoldus B. B\*. t) Magont. B 1. B\*; arch. M. C2. v) interfui et des. B. w) Ellinus B 1.  $B^*$ . x) Reinoldus B 1; Reginnaldus B\*.
  - 1) Quae in hoc textus Rahewini capitulo continentur, insunt in cap. 5 alterius recensionis.

Rex y Ungarorum, rex Danorum, rex Boemie per legatos et litteras suas consen-Archiepiscopus et dux Poloniae per legatos et litteras suas z consenserunt. Episcopus Ripensisa, episcopus Augustidunensis b, episcopus Tridentinus, episcopus Paduanus, episcopus Feltrensisc, episcopus Tarvisinus<sup>d</sup>, episcopus Mantuanus, Faventinus, Veronensise, Pergamenus, Imolensise, Mutinus z, Laudensis, Firmanus, Ferentinus, Terdonensis, Aquensis, Astensis, Taurinus, Vercellensis, Iporiensisg, Cumanus, Novariensis, Cremonensis<sup>h</sup>, Gebennensis<sup>i</sup>, Tulensis, Virdunensis, Basileensisk, Argentinus<sup>z</sup>, Wormaciensis<sup>1</sup>, Traiectensis<sup>m</sup>, Verdensis, Abelenbergensis, Pragensis<sup>n</sup>, Ratisponensis, Pataviensis, item Augustensiso, Babenbergensis, Melfitanus; hi omnes episcopi<sup>p</sup> interfuerunt et consenserunt. autem numerus archiepiscoporum et episcoporum, qui praesentes fuerunt et qui litteris suis consensum praebuerunt, cen-Abbatum vero et archipresbytum LIII. terorum q et praepositorum multorum regnorum inaestimabilis multitudo interfuit et cum desiderio consensit. Interfuit etiam dux Saxoniaer et Bawariae, dux Welfos, dux Zaringiaet, dux Suevorum, comesu palatinus de Reno, comes palatinus de Saxonia, comes palatinus de Bawaria et alii marchiones et comites, quorum numerum w ignoramus.

Bizuntinus archiepiscopus per legatum\* et episcopum Basiliensem consensit. tensis archiepiscopus consensit. dunensis archiepiscopus cumy suis suffraganeis consensit. Viennensis archiepi- 5 scopus cum suis suffraganeis consensit. Heinricus rex Anglorum per legatos et litteras suas z consensit. Rex Ungarorum per litteras et legatos suos consensit. Rex Boemorum consensit. Rex Dano- 10 ruma consensit. Gwido electus Ravennatensis consensit. Episcopus Firminus consensit. Episcopus Ferentinus consensit. Mantuanus consensit. mensis consensit. Faventinus consensit. 15 Abbatum vero et archipresbiterorum multitudo innumerabilis multorum regnorum interfuit et consensit. Longobardorum inestimabilis multitudo interfuit et con-Universi fere b principes Romani 20 imperii, tam Teutonici quam Italici, tam in Urbe quam extra Urbem, interfuerunt et assensum cum ingenti desiderio prebuerunt.

25

30

35

# 191-193. SCRIPTA DE EXPUGNATIONE CREMAE.

1159. Sept. 18. - 1160. Ian. 27.

### 191. PROSCRIPTIO CREMENSIUM. 1159. Sept. 18.

Damus e 1) Zaeharia 'Cremonensium episeoporum series' (Mediolani 1749) p. 122, qui hausit e libro privilegiorum episeopatus Cremonensis; quam editionem recudi fecit

190. y) Rex — consenserunt des. L. z) deest L. b) Augustensis L. a) Ep. Rip. des. L. c) Flectrensis L. e) Verogensis V; Veten. L. f) Inglonensis L. 40 d) Telginsinus V; Celwinus L. g) Proporiensis L. h) Germonensis V; Cremensis L. i) Gebentinus V. k) Basileū V. censis V. m) Trect. L. n) Pragensis — Melfitanus des. L. o) Augasten V. P) deest V. u) et add. L. diaconorum V. r) Saxonum L. s) Wlfo V; Guello L. t) Thuringiae L. v) com. pal. des. V. w) nomina V. x) suum add. B 1. y) cons. cum suis suffr. B 1, litteras et legatos suos C2. a) Dagnorum B. b) princ. fere B 1.

Böhmer 'Acta imperii selecta' p. 100 nr. 107; et 2) ex Benvenuti 'Storia di Crema' (Milano 1859) I, 77, qui provocat ad opus 'Storia di Crema di M. Pietro Terni'. Fragmentum praecepti iam dedit Goldastius III, 338. De forma huius scripti insolita vide quae adnotata sunt in Actis imperii selectis. — Stumpf, Reg. 3866. (P. deest.)

Fredericus Dei gratia Romanorum imperatora augustus. Notum esse credimus universis imperii fidelibus, quod ex divina providentia super omnes mortales ad hoc constituti sumus, ut fidelibus et benemerentibus de nobis digna premia rependamus b et secundum iustitiam hostibus imperii iustam pename infligamus. Ea propter cum ob rebellionem Cremensium ipsum castrum Creme obsedissemus et cum principibus 10 nostris die quadam sub papilione ducis Henrici nepotis nostri consedissemus, consilio et iuditio principum nostrorum et omnium Lombardorum, qui nobiscum aderant, ipsos Cremenses hostes imperii iudicavimus et de ipsis talem legem promulgavimus: Quoniam Crema et omnes Cremenses sub nostro sunt banno positi, statuimus et imperiali auctoritate nostra confirmamus, ut omnes tam Cremenses, quam Mediolanenses seu 15 Brixienses sive cetere undecunqued sint persone, que in tempore hoc in Crema sunt, tam feudum quam etiam e allodium totum amittant; et feudum ad dominos revertatur, et domini liberam amodo habeant potestatem feudum intromittendif nostra auctoritate ac tenendi et quiete possidendi. Nos enime et personas eorum et bona publicavimus. Illi veroh, qui sunt de ecclesiarum familiis, et feudum et allodium amittant, et eorum 20 domini utrumque nostra auctoritate intrent et teneant. Liberorum vero allodia ad nos spectare decerninus.

Actum<sup>i</sup> est hoc anno dominice incarnationis mill. cent. LVIIII<sup>k</sup>, indict. VIIII<sup>l</sup>, die Veneris que fuit XIIII. Kal.<sup>m</sup> Octobris.

### 192. ENCYCLICA DE CREMA EXPUGNATA. (1160. Ian. ex.)

Legitur in Gestis Friderici l. IV, e. 73 (63) ed. Waitz p. 253 (in reccnsionibus A. B. C), et specialiter Eberhardo archiepiscopo Salzburgensi scripta, additis nonnullis sententiis, in eodicibus V, Vindobonensi 629 (Ius can. 133) f. 39, ex quo exscripsit iam olim vir cl. Wattenbach, et H, eodice epistolari Hannoverano XI. 671 saec. XVI. f. 425. — Stumpf, Reg. 3879. (P. 120.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus [dilecto et fideli principi suo E(berhardo) venerabili Salzpurgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.]<sup>b</sup>

Scire credimus prudentiam tuam<sup>c</sup>, quod tantum divinae gratiae donum ad laudem et gloriam nominis Christi honori nostro tam evidenter collatum occultari vel abscondi tamquam res privata non potest. Quod ideo tuae dilectioni<sup>d</sup> ac desiderio significamus sicut<sup>e</sup> karissimo, quia te participem honoris et gaudiorum credimus. Sequenti itaque die<sup>f</sup> post conversionem sancti Pauli plenam victoriam de Crema nobis Deus<sup>g</sup> contulit, Ian. 26. sicque gloriose ex ipsa triumphavimus, quod tamen miserae genti, quae in ea fuit,

191. a) et semper add. 2. b) respondeamus 2. c) iustas poenas 2. d) undequaque 2.

40 e) deest 2. f) intermittendi 2. g) vero 2. h) enim 2. i) factum 2. k) millesimo centesimo quinquagesimo octavo 2. l) indictione nona 2. m) decimo quarto Kalendas 2.

192. a) F. A. V; Frider. H. b) uncis inclusa des. G. Fr. c) vestram G. Fr. d) dilectioni vestrae G. Fr. e) loco sicut — credimus G. Fr.: ut sicut karissimos et fideles vos participes honoris et gaudiorum habeamus. f) die deest V. H; Proxima siquidem die G. Fr. 5 Deus nobis A 1; Deus deest A 2.

vitam concessimus. Leges enim tam divinae quam humanae summam elementiam in principe semper h esse debere testantur.

[Preterea tuae sinceritati super hoc quod nobis transmisisti maximas et dignas agimus grates. De cetero quoniam tota ecclesia tam Teutonica quam Italica pro controversia Romanae ecclesiae in unum Papiae congregata est, rogamus et propensius te monemus, certi immo certissimi de tua dilectione esse volentes, ut quicquid ecclesia tota iudicaverit, tu quoque nobiscum teneas et ratum habeas. Orationibus tuis apud Deum nos commendato<sup>i</sup>.]

# 193. EPISTOLA IMPERATORIS AD ROMANUM EPISCOPUM GURCENSEM. (1160.) Ian. 27.

Legitur in eodiec Vindobonensi 629 f. 39, quem contulit vir d. Kehr. Adest etiam in eodiec Hannoverano XI. 671 f. 429. — Stumpf, Reg. 3880. (P. 120.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto suo R(omano) Gurcensi episcopo gratiam suam et omne bonum.

Dilectioni tuae significare dignum duximus, quod Cremam VI. Kal. Febr.¹, divina 15 nobis auxiliante dextera, devictam funditus destruximus, ita tamen quod habitatoribus suis vitam tantum suppliciter a nobis postulantibus in propria persona pepercimus. Quod quia tibi gratum esse indubitanter scimus, mandamus tibi quam intime rogantes, quatenus una nobiscum omnipotenti Deo grates condignas agas et, ut is, qui dat salutem regibus, hostium victoriam nobis tribuat incessanter, implores. Preterea te 20 scire volumus, quod in omnibus gravaminibus et adversitatibus tuis tibi tanquam dilecto ac fideli nostro condolemus et in reditu nostro, vita comite, omnia mala tibi adversantia sedare intendimus.

Data in triumpho Cremae VI. Kal. Febr.

# 194. SENTENTIA DE MONETA ABSQUE LICENTIA EPISCOPI NON CUDENDA.

1160 - 1176.

Repetimus editionem novissimam viri el. Sehmidt 'Urkundenbueh der Bischöfe von Halberstadt' I, p. 241 nr. 280, quae ut iam priores, chartario episcopatus Halber- 30 stadensis cod. 60 sacc. XIV. f. 19 in bibliotheca gymnasii asservato usa est, ubi insertum est mandatum transsumto Adolfi regis dato a. 1295 Ian. 9. — Stumpf, Reg. 4558.

(P. deest.)

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus omnibus beneficiatis, ministerialibus et ceteris fidelibus in epischopatu Halberstadensi constitutis 35 gratiam suam et omne bonum.

192. h) summam semper cl. in principe B. C. i) commendatos V. H.

25

10

<sup>1)</sup> Eundem diem praebet Rahewinus l. IV, c. 72 (62).

Per presentes nostre auctoritatis apices ad vestram noticiam hoc deducimus, in presentia curie nostre ab omnibus principibus iudicatum esse, quod in epischopatu alicuius episcopi nullus omnino aliquam monetam veram vel falsam absque conscientia et voluntate episcopi, cuius ipsa dyocesis est, facere potest vel habere. Quod quia in epischopatu fidelis et dilecti principis nostri G(cronis) Halberstadensis episcopi nova quadam insolentia et presumptione temeraria factum esse de moneta cognovimus, dolemus quidem et plurimum inde exacerbati sumus. Eapropter nostra imperiali anctoritate et sub pena gratic nostre statuimus ac precepimus, quod nulla de cetero persona absque episcopi predicti consensu et gratia aliquam monetam in episcopatu Halb(crstadensi) cudere vel formare vel aliquo modo adulterare presumat.

# 195. 196. MANDATA DE EXPEDITIONE MEDIOLANENSI FACIENDA.

(1160. Aug. ex.)

Expeditio iurata est a principibus, absente imperatore in Italia, in curia Erfurti 15 a. 1160. Iul. 25 habita, testantibus Annalibus S. Petri Erphesfurdensibus (SS. XVI, 22)<sup>1</sup>.

## 195. MANDATUM ARCHIEPISCOPO SALZBURGENSI MISSUM.

Legitur in 1) codice Vindobonensi 629 (Ius can. 133) sace. XII, qui codicem epistolarem Eberhardi archiepiscopi continet, fol. 42', quem excussit vir d. Kehr; 2) codice Hunnoverano epistolari XI. 671 sace. XVI, olim Flacii Illyrici, fol. 440, qui forte pendet a codice 1. E codice 1 edidit Tengnagel 'Vetera monumenta contra schismaticos' p. 396 nr. 42. — Stumpf, Reg. 3898.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, E(berhardo)<sup>b</sup> Salzpurgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Tuam experienciam minime latere credimus, qualiter non pro cumulandis diviciis
ad usum nostrum aut filiorum nostrorum, sed solummodo ad pacis reformacionem et
augmentum imperii, dispendio tam rerum nostrarum, quam fidelium nostrorum instancia,
eciam attricione proprii corporis incessanter laborassemus. Nunc vero, quia contumacia Mediolanensium, a primevo pacis inimicorum et ecclesiarum temeratorum, bono
nostro proposito, instinctu diaboli, obstare pro viribus nititur, te una cum aliis principibus ceterisque imperii fidelibus in subsidium nostrum evocare decrevimus. Unde
dilectioni tuae mandamus atque sub debito fidelitatis praecipimus, quatinus omni occasione postposita, cum membrum imperii censearis et hactenus sibi fidelis extitisti, ne
regnum aliquatenus in tempore nostro vacillet et diminucionem senciat, cum milicia
tua XIIII. die post pascha Papie exercitui nostro accedas. Nam quicunque nobis in Apr. 30.

35 auxilium occurrerint, nos et successores nostros ditare et sublimare diligenter inten-

195. a) F. 1. b) F. 2. c) laborassemus incessanter corr. 1.

LL. CONSTITUTIONES I.

<sup>1)</sup> Qui tempus VII. Kal. Aug. praebent; at VIII. Kal. Aug. legendum esse docet Chronicon Sanpetrinum ed. Stübel p. 31. Ceterum cf. quae exposui in 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' VII, 127, ubi tamen p. 128 not. 2 perperam legitur Mart. 17 pro Apr. 30.

dere ineunetanter scias, quia finem toti negocio nostro cum victoria brevi ut arbitramur Dei nutu imponemus. Si quis autem se nune temporis aliquatinus subtraxerit, hune nec nobis nec imperio nostro fidelem esse censemus.

## 196. MANDATUM PATRIARCHAE AQUILEIENSI MISSUM,

Datum est post proclium apud Carcanum factum (Aug. 9) et exstat in codicibus <sup>5</sup> iisdem ut supra 1) fol. 42; 2) fol. 438. Ex 1 dedit Tengnagel p. 394 nr. 41. — Stumpf, Reg. 3897. (P. 129.)

Fridericus <sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto et fideli suo P(eregrino) venerabili Aquileiensi <sup>b</sup> patriarchae gratiam suam et omne bonum.

Litteras a tua dilectione nobis transmissas ea qua decuit benignitate suseepimus, 10 quarum tenore diligencius inspecto, tue devocionis desiderio satisfacientes, de statu nostro tibi rescribimus et eventu, ut si forte aliter, quam res aeciderit, apud te divulgatum fuit, veritatem tu ipse eognoscas et referas. Sumus itaque per gratiam Dei in bono statu, quia salus et vita et prosperitas nos et nostra cum gaudio comitantur. Quia vero secundum varium eventum belli diversi diversa referunt, hanc veritatem rei 15 de nobis accipias: Quod Mediolanenses castrum quoddam nomine Carkanumº, situm iuxta Cumas, eum sua fortitudine obsederunta, et nos fideles nostros qui in castro erant liberare volentes, congregata multitudine Longobardorum infinita, ad locum accessimus eosque qui nostros obsederant ex omni latere obsedimus, ita quod nullatenus manus nostras evadere poterant, nisi forte ex desperacione vel ex periculo mortis 20 per nos et per medium exercitum nostrum impetum facerent et transire fugientes Aug. 9. temptarent. Quod et ita contigit. Mane enim in vigilia beati Laurentii ipsi armati per medios nostros irruperunt et quasdam aeies nostrorum Longobardorum violenter penetraverunt. Quibus nos eum Teutonieis nostris quamvis paucis, adiunctis et aliquibus Longobardis, audactere et viriliter resistentes obviam venimus, ibiquef ex utraque parte 25 multi corruentes interierunt. Preterea vexillum eorum, quod in curru superbe erexerant, in lutum deiecimus et destruximus, ibique plusquam XXX eorum milites, qui ad custodiam solius vexilli fuerant deputati, truneavimus, ipsosque per Dei adiutorium viribus nostris in fugam convertimus et ad castra sua retro cedere compulimus campumque cum honore et victoria retinuimus. Quamvis Longobardi innumerabiles a latere 30 nostro per fugam recessissent, quamvis eciam interfeetis aliquibus de nostris magnum dampnum recepissemus, illi profecto tot et tanta dampna suorum acceperunt, quod nos dampna nostra, respectu illorum, nulla reputavimus. Cum enim corpora suorum occisorum ipsi recolligerent, LXXV currus ad eivitatem Mediolanensium transferrent, non fuit currus aliquis in quo tres vel IIII mortui non iacerent. Sic hostibus fugatis 35 nos ad Cumanam civitatem cum multis captivis reversi sumus. Qui aliter de nobis praedicant, scias non esse euangelii quod euangelizatur.

Quicunque eeiam statum reverentissimi papae Victoris minorari et attenuari praedicant, scias omnino falsum esse, quia iam multa regna, Hyspaniae, Ungarie, Dacie, Boemie, comes quoque Barzelonensisg et comes Sancti Egidii cum tota Provincia et 40 Burgundia ei obediunt, et de die in diem dilatatur et crescit. Scire praeterea debet tua dileetio, quod omnes prineipes Alemannie expedieionem nostram promiserunt et iuraverunt omnemque ornatum grisiorum et variorum communi eonsilio postposuerunt, solis cibariis et armis in ipsa expedieione contentih. Unde quia sicut persona tua

<sup>196.</sup> a) F. 1; Frider. 2. b) aql 1; Aquit 2. c) Sarkanum 2. d) in margine suppletum 1. 45 e) audacter bis 1. f) sic legendum videtur in 1, ubi scriptura fere evanuit; ubi ergo 2. g) barzol' 1; Bartzol' 2. h) contenti in ipsa expedicione corr. 1.

grata nobis est, ita et necessaria, mandamus dilectioni tuae et fidem tuam monemus, ut de honore imperii nostri sicut alii principes et fideles nostri cogites et disponas et XIIII. die post pascha cum honesta milicia ad nos Papie venias, certus existens, quod Apr. 30. nulli principum expedicionem remittemus, quamvis multi querant absolvi, et quicunque remancbit, contra nostram voluntatem remancbit. Si vero ante hune terminum nos videre volueris, gratum valde est nobis. Veruntamen hoc pro constanti habere debes et tenere, quod ab expedicione tuam personam nullo modo absolvemus.

# 197. 198. MANDATUM DE CURIA VISITANDA.

(1161. Mai. – Iun.)

# 197. MANDATUM IMPERATORIS ARCHIEPISCOPO SALZBURGENSI MISSUM.

Datum post diem Maii 21 ct ante concilium Laudac celebratum (Iun. 19 — 22)<sup>1</sup> legitur in 1) codice Vindobonensi 629 saec. XII. fol. 45; 2) codice Hannoverano XI. 671 sacc. XVI. fol. 449. Ex 1 edidit Tengnagel p. 400 nr. 45. — Stumpf, Reg. 3906.

(P. 128.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator semper augustus fideli suo E(berhardo)<sup>b</sup> venerabili Salzburgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Quanto maiori largitate antecessorum nostrorum regum et imperatorum ecclesiam Salzpurgensem decoratam fuisse cognovimus, co maiori pietate et ampliori dilectione 20 dignitatem Salzpurgensis ecclesie semper confovere studuimus et modis omnibus promovere. Inde cum nos de te, tanquam de excellentiori et karissimo principe nostro, plurimum speraremus et de tue sanctitatis reverentia in necessitatibus sancte ecclesic Dei et imperii non modicam fiduciam haberemus, cum status ecclesie Dei in pendulo nutaret, ad Papiensem curiam, ubi tam ecclesiastici principes quam seculares pro 25 gloria Dei et honore imperii promovendo sollenniter convenerant, tuam personam sacris apicibus nostris<sup>2</sup> et nunciis evocavimus et, quare non veneris, admodum nos admirati sumus. Praeterea indicto generali concilio pro necessitatibus imperii et ecclesie celebrando in dominica Vocem iocunditatis 3 tuam sanctitatem, tuam reverentiam scriptis Mai. 21. et nunciis iterato sollicitavimus et attentissime rogavimus, ut diligentissime e perspectis 30 scismatibus et pressuris, in quibus sancta Dei ecclesia fluctuans laborabat, tuam laudabilem praesentiam sacro conventui exhiberes et ad tollenda de medio tanti mali scandala prudentie tue consilium opemque necessariam negotio tam arduo non negarcs: sed nec sic tuam personam evocare valuimus. Unde quia tua res agitur, paries cum proximus ardet4, et quia publica res ista fuit, non privata, ubi de animarum salute 35 agebatur, miramur nos primitus, mirantur et universia principes nostri tam seculares quam ecclesiastici, qui ad excolendam vineam Dei non timuerunt portare pondus diei et estus, quarc te subtraxeris, et magna suspicione te suspectum habent, quod in

197. a) F. 1; Frider. 2. b) F. 2. c) diligentis 1. d) vnuniuersi 1.

35\*

<sup>1)</sup> Cf. 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' VII, 145. 2) Supra nr. 186. 3) Concilium 40 celebrandum erat hoc die Cremonae, sed prorogatum et denique Landae Inn. 19 habitum est. Cf. epistolam invitatoriam Victoris papae infra in Appendicc. 4) Cf. Horatii Ep. I, 18, 84.

tempore tribulationis te ipsum quasi murum inexpugnabilem pro domo Israel non opposueris. Mandamus itaque tue discretioni, monentes et studiosius te rogantes, ut remota omni occasione et dilatione tuam ipsius praesentiam in proxima nativitate sept. s. sancte Dei genetricis Marie nobis et curiae nostrae exhibere non differas Chremone, assumpto tecum fideli nostro venerabili episcopo Brixiense.

# 198. EPISTOLA EXCUSATORIA ARCHIEPISCOPI SALZBURGENSIS. Ex iisdem codicibus 1) fol. 45'; 2) fol. 450. Ex 1 edidit Tengnagel p. 401 nr. 46. (P. 128.)

Friderico a Romanorum imperatori et semper augusto, E(berhardus) Iuvavensis ecclesie minister indignus tam devotum quam debitum servitii et orationis affectum. 10

Litteras dignationis vestrae nuper accepimus, in quibus respectum gratie vestre circa nos cognovimus, in quibus etiam vestre maiestatis excellentia praesentiam personae nostrae sibi mandavit exhiberi. Nos igitur considerantes auctoritatem mandati vestri et difficultatem executionis eiusdem, utrobique coartamur, ne vel ausu temerario videamur imperiali contraire mandato vel difficultatum pressi pondere ab eiusdem executione retrahamur. Denique ut omittamus cetera, locus et tempus, quando et ubi praesentiam nostram<sup>b</sup> vobis sumus exhibituri, valde sunt nobis contraria. Preterea tota nostra provincia sic subitanea calamitate bellorum et incendiorum opprimitur, ut nisi divina gratia et vestra imperiali sublevetur auctoritate, in desolationem tota redigatur. Veruntamen per omnia hec iter quidem nostrum retardari necesse est, sed non impediri, nisi divina nobis voluntas obstiterit, ullo modo putamus, si tamen per vestram excellentiam securum habere poterimus conductum. Ad cuius rei certitudinem cognoscendam praemittemus ante nos nuncium nostrum. Dominus ad tuendam et conservandam pacem et unitatem aecclesiae suae<sup>c</sup> illustratione spiritus sui cor vestrum inclinare et confortare dignetur.

# 199-202. MANDATA ITERATA DE EXPEDITIONE MEDIOLANENSI FACIENDA.

(1161. Sept. - 1162. Ian.)

De his tractatibus inter imperatorem et Eberhardum archiepiseopum Salzburgensem <sup>30</sup> aetis eonferenda est Burcardi nuntii imperatoris, qui mandatu nr. 199. 200. insimuavit, epistola ad Nicolaum abbatem Sigburgensem a. 1161 Dec. ex. data, quam edidit Sudendorf 'Registrum' II, p. 136 nr. 55. De ordine chronologico ef. quae disserui 'Forschungen' VII, 144 — 147.

# 199. MANDATUM MONITORIUM DE HOSTE FACIENDA. (1161. Sept. Oct.)

Legitur in 1) codice Vindobonensi 629 sacc. XII. fol. 46 et 2) codice Hannovcrano XI. 671 sacc. XVI. fol. 451. E codice 1 edidit Tengnagel p. 401 nr. 47. — Štumpf, Reg. 3920. (P. 130.)

198. a) F. 1; Frider. 2. b) ura 1. c) cor add. 1.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, E(berhardo)<sup>b</sup> venerabili Salzburgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Cum sacri imperii nostri dispositio consilio principum, et maxime religiosorum, frequenter indigeate, cur totiens rogatus a nobis et diligenter invitatus, semel saltem 5 ad festum beate Marie 1 venire nolueris, de prudentia tua satis mirari non possumus, Sept. 8. sed et universis principibus inperii admodum videtur extraneum. Preterea cum Salzburgensis aecclesia tanto amplioris servitii debito teneatur imperio, quanto amplius ab imperiali munificentia prae ecteris ditata et exaltata collatis sibi beneficiis et honoribus gaudere dinoscitur, miramur et de ratione non videmus, quare in summis imperii 10 necessitatibus, quibus tanto iam tempore tam fortiter auxiliante Deo insudavimus et insudamus, tanti servitii intolerabilem defectum perferre debeamus. Cum igitur quantumcunque religiosus ab ipsa veritate que sunt cesaris cesari reddere iubeatur, et tua dignitas non solum qualicunque pecunia, sed et personis et armatura laboribus nostris adesse debeat, per haec inperialia scripta tuc fidelitati tam praecipiendo quam rogando mandamus, quatenus ad proximum pascha pro magnitudine facultatis et debiti cum militia nobis succurras et XV. die post diem paschae in campo Verone cum reliquis Apr. 23. exercitibus te praesentes, teque ita facturum, nunc statim in manum praesentium latoris, capellani et nuncii nostri Burcardi Coloniensis<sup>d</sup>, fideli et firma promissione certificare non differas. Quod si animum prudentie tuae ab his averteris et omnino venire noluerise, 20 indubitanter scire te volumus, quod nos, favente et semper nos praecedente Dei clementia, cum consilio principum et religiosorum ita de Salzburgensi ecclesia ordinabimus, ut et honor Dei et religio non imminuatur et debitum servitium imperio de cetero rationabiliter exsolvatur.

# 200. MANDATUM IMPERATORIS EPISCOPO GURCENSI MISSUM. (1161. Sept. Oet.)

Exstat in iisdem codicibus 1) fol. 46' et 2) fol. 452. Ex 1 dedit Tengnagel p. 402 nr. 48. — Stumpf, Reg. 3921. (P. 130.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus fideli suo R(omano) venerabili Gurcensi episcopo gratiam suam et omne bonum.

Cum ab ipsa veritate omnis homo, sed et quantumcunque religiosus, quae sunt cesaris cesari reddere iubeatur, et Salzburgensis ecclesia quam maximi servitii debito sacro teneatur imperio, mirari non sufficinus, quare b archiepiscopus Salzburgensis c, tociens rogatus et vocatus, nec ad consilium nec ad expeditionis auxilium venire noluerit et terminum, quem per proprium capellanum suum nobiscum in festum beatc sept. s. Marie condixerat, tam incurate neglexerit. Nunc autem per praesentium latorem, fidelem capellanum nostrum B(urcardum) Coloniensem, iterum ad expeditionis auxilium cum personis et armaturis ipsum evocamus et, ut tua diligentia ad id faciendum eum studiose commoneat, sollerter et intentissime rogamus. Quod si pro consuetudine sua venire noluerit, de contemptu et iniuria tam tue dilectioni conquerimur, quam et omnibus imperii principibus ibi conqueri necessarium habemus. Nos autem, si necesse fuerit, de Salzburgense aecclesia ita cum consilio principum et religiosorum ordinabimus, quod et honor Dei non minuetur et religio aecclesie non subvertetur, si Deo volente im-

25

<sup>199.</sup> a) F. 1; Frider. 2. b) E. 1; F. 2. c) īdigett 1. d) Burč coloň 1; Bureň Coloň 2. e) corr. ex nolueris venire 1.

<sup>200.</sup> a) F. 1; Frider. 2. b) qualiter 2. c) archiepo salzb<sup>c</sup>g<sup>i</sup> 1; aepo Saltzp. et Brig. 2. d) ne 1.

<sup>1)</sup> Cremonam; cf. supra nr. 197.

perio debitum servitium exsolvetur. Novit Deus, qui corda scrutatur, quod nos virtutem in quolibet homine, magis autem in eo cuius propositum este virtutibus decorari, diligimus et reveremur et, nisi supremis iniuriis coacti, ad molestiam cuiusquam non nisi multum inviti provocamur. De cetero praefatum capellanum nostrum dilectioni tuae committimus, ut ex parte nostra diligenter audias et ad ea, quae ei dedimus in praeceptis, ipsum consiliis et conductu adiuves, quatenus et pro his et pro omnibus fidelibus servitiis tuis et multa dilectione tua nobis ad promerendum semper simus attenti.

# 201. EPISTOLA EXCUSATORIA ARCHIEPISCOPI SALZBURGENSIS. (1161. ante Dec. 25.)

Ex iisdem codicibus 1) fol. 53 et 2) fol. 474. Ex 1 Tengnagel p. 424 nr. 61. (P. deest.)

Friderico<sup>a</sup> victoriosissimo et excellentissimo Romanorum imperatori et semper augusto E(berhardus)<sup>b</sup> Iuvavensis ecclesie minister indignus fideles orationes et promptum servicium.

Litteras imperialis maiestatis vestrae cum debita reverentia suscepimus, in quibus 15 de exhibendo et non exhibito debito servitio conventi sumus, propositis nobis beneficiis quibus ecclesia nostra a vestris praedecessoribus honorata et sublimata est. Non est ingrata ecclesia nostra munificentiae vestrac et praedecessorum vestrorum imperatorum; servivit enim hactenus fideliter et devote et nos non minus fideliter et devote servivimus et servituri sumus pro facultate nostra et possibilitate. Non negamus 20 praedecessores nostros ditatos et honoratos multis et magnis beneficiis á vestris praedecessoribus, sed non omnia pervenerunt usque ad nos, sed abalienata sunt et translata sunt á nobis violentia et invasione vicinorum ante annos plurimos, apud nos tantum remanentibus cartulis et privilegiis cum non multis possessionibus. Porro laborem expeditionis cum gratia vestra nos excepisse putabamus cum taxatione pecuniae, quam 25 dignatio vestra nobis voluit imponere. Sed si forte minus factum est, non erit nobis grave, pro obtinenda gratia vestra pro nostra possibilitate supplere. De exhibenda vero persona nostra in opus expeditionis omnino difficile nobis est, tum propter corporis debilitatem, tum propter monasticae disciplinae professionem, ut salva gratia vestra utrobique servemus equalitatem et reddendo cesari quae cesaris sunt et Deo quae Dei 30 sunt. Misimus itaque ad pedes maiestatis vestre fidelem et dilectum nuncium nostrum S., qui cum intercessione principum et fidelium vestrorum nos excipiat ab expeditionis labore, imposito nobis alio servitio a vestra dignatione. Quocumque vero Deus, in cuius manu corda regum sunt, animum vestrum inclinaverit, nos tamen pro debito nostro salutem et honorem vestrum semper optabimus.

## 202. RESPONSUM IMPERATORIS. (1162. Ian.)

Ex iisdem codicibus 1) fol. 47 et 2) fol. 453. Ex 1 dedit Tengnagel p. 403 nr. 49. — Stumpf, Reg. 3924. (P. 131.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus E(berhardo)<sup>b</sup> venerabili Salzburgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Inter anxias et innumeras tribulationes, quibus exigentibus peccatis hominum iam diu universalis laborat ecclesia, consilium religionis tuae multo tempore requisivimus, ut

200. e) in 1. 2.

**201.** a) F. 1; Frider. 2. b) F. 2.

202. a) F. 1; Frider. 2. b) deest 2.

10

discretio tua, que directo tramite ad summum bonum attingere nititur, iter salutis nobis ostenderet et ab errore minus eruditorum animos declinaret. Non solum autem praesentiam tuam admodum necessariam imperio subtraxisti, verum nos et omnes principes et fideles nostros, secus quam decet honestatem tuam, immoderatis verbis cum offensione aggravasti. Sane cum legationis tue nuncius ad nos venisset et servitium pecuniae tuac pro redemptione expeditionis nobis obtulisset, nos communicato cum principibus nostris consilio pecuniam tuam cum honore non potuimus accipere, quia nostre consuctudinis non est, alienius pecuniam accipere et odium contra cum<sup>c</sup> in mente retinere. Cum autem, sicut decet imperialem excellentiam, nobis personam tuam exhibueris, tune nos magis de tuo adventu gaudere poterimus et de instanti necessitate imperii et ecclesiae tecum et cum ecteris imperii principibus tuo consilio salubrius tractare poterimus et ordinare.

# 203. 204. ENCYCLICAE DE DEDITIONE MEDIOLANI.

1162. Mart.

De huius deditionis normis conferenda est epistola Burcardi notarii imperatoris ad Nicolaum abbatem Sigburgensem data (Freher 'Rerum Germanicarum Seriptores' I, 236), quae huee eontinet: Conventio talis erat: Totum fossatum planare, muros et omnes turres destruere; trecentos obsides dare quoscunque eligeret imperator, et ut hi per tres annos in captivitate tenerentur; potestatem quam vellet imperator sive Teutonicum sive Lombardicum recipere; omnia regalia dimittere; pecuniam solvere; imperatori palatium, quantum et ubi vellet, sive infra sive extra eivitatem suis expensis levare; nec unquam de cetero fossatum vel murum sine verbo imperatoris facere; nec eum aliqua civitate aut populo confederari aut iurare; tria millia hominum extra eivitatem eicere; et imperatorem cum exercitu suo intra civitatem quamdiu velit recipere.

#### 203. ENCYCLICA AD TEUTONICOS ET ITALOS.

Praesto est tribus in formis, quae tamen ita inter se eohaerent, ut eus in unum textum coniungi licuerit. S epistolam ad Eberhardum archiepiscopum Salzburgensem datum, quae in fine sententia singulari ad solum archiepiscopum attinente abundat, repetimus cx editione Chroniei Reicherspergensi Gewoldiana (Monachii 1611) p. 206, quae parata est ope eodieis Reichersbergensis iam deperditi, ubi epistola exarata erat in membrana assuta<sup>1</sup>. — Secundam formam eontinet P epistola ad Pisanos data, quae fere tota eum S convenit; superstes est in codice Parisino Bibliothèque de l'Arsénal Hist. 80 saec. XIII. in. fol. 4, quem excussit b. m. Bethmann; inde edita est a Stumpfio 'Aeta imperii adhuc in-edita' p. 190 nr. 144. — Tertia forma est G epistolae ad Romanum episcopum Gurcensem datae, quae media parte earet; cuius duos eodices adhibuimus 1) Vindobonensem 629 (Ius. can. 133) suce. XII. fol. 48 a viro d. Kehr collatum, ex quo edidit Tengnagel 'Vetera monumenta adversus schismaticos' p. 406 nr. 54, et 2) Hannoveranum XI. 671 sace. XVI. fol. 461, qui fortusse a Vindobonensi pendet. — Stumpf, Reg. 3933. 3938. 3934.

(P. 131.)

202. c) in mente eum 1. 2.

1) Cf. SS. XVII, 468 not. 95.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus Eberhardo<sup>b</sup> Salzburgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

Dignum estimamus, ut hiic, qui tribulationibus nostris et imperii personarum servitio de terrum dispendiochaetenus fideliter communicaverunt, a Dominof, qui consolatur nos ing tribulatione nostra, consolationis gaudia recipiant et felicissimis eventibus hostris aci gloriosissimis triumphis, quales hulli antecessorum nostrorum concessos esse credimus, grata vicissitudine participent et conglorientur. Tuec igitur dilectioniq, quam omnem honorem nostrum sitibundo pectore anhelare luce clarius constat, significandum duximust, quod in virtute Dei, per quem reges regnant et potentes faciunt iusticiam, felicem et gloriosam de Mediolano victoriam cum plenibotatione dolose adepti sumus. In Kalendis enima Marcii, prima videlicet die mensis, hostes imperii Mediolanenses, summota omni simulatione fraudis qua in prima deditione dolose nos circumvencrunt, summa necessitate famis et inediae coacti ad curiam nostram apud Laudam venerunt et nudos gladios in cervicibus suis ferentes et maiestatis nostrae reos se esse profitentes, personas, res ipsamque civitatem absque omni tenore et sine aliqua conditione interposita in nostram potestatem cum plena deditione reddidere.

Mart. 4. Praeterea o IIII. Nonas eiusdem mensis Mediolanenses eum omni militia et viribus eivitatis ad nos redeuntes, vexilla et universa signa bellica elavesque eivitatis et permissione consulatus dignitates maiestati nostrae resignaverunt, refutantes omnia genera 20 armorum omnemque potestatem, nisi quam eum gratia et permissione nostra possent obtinere: iuraverunt insuper quaecunque eos iurare fecimus, scilicet quod universa mandata nostra, quecumque de personis et rebus et de ipsa civitate ordinaremus obsides meliores et maiores de civitate nobis dederunt.

Ex sententia igitur<sup>w</sup> divina, cuius iuditia abyssus multa, qui frangit omnem<sup>x</sup> superbum<sup>y</sup>, ne de cetero praedictis hostibus occasio malignandi et<sup>z</sup> facultas rebellandi praestetur, fossata complanamus, muros subvertimus, turres omnes<sup>a</sup> destruimus ipsamque<sup>b</sup> civitatem in ruinam et desolationem ponimus<sup>c</sup>, sicque ad promovenda<sup>a</sup> alia<sup>d</sup> negotia et ad plenariam imperii reformationem exercitum nostrum et victrices aquilas <sup>30</sup> feliciter<sup>c</sup> convertemus.

Def caetero dilectos et fideles nostros nuncios O. Veronensem episcopum et C. capellanum nostrum in occursum tibig apud Tridentum transmittimus, qui iuxta magnificentiam imperii et honorem tuum ad curiam nostram te perducant.

b) dilecto suo R. Gurcensi episcopo G; fide- 35 203. a) F. G 1; Frider, G 2; Fredericus P. libus suis consulibus Pisanorum, eonsiliariis et omni populo P. c) loco hii — personarum servitio P: fideles imperii qui necessitatibus nostris huc usque compassione animi. d) perie) dispendiis P. f) ab eo G. P. g) omni add. G. P. h) cunctis male P. i) et P. 1) antecessores nostri G 2. m) necessitudine G 2. ergo S. q fidelitati P. r) quae S; quo G 1; 40 k) quales — grata vicissitudine des. P. ur S. o) Vestre P. p) ergo S. q) fidelitati P. r) quae S; quo G 1; s) luce cl. anhelare P. t) dux. sign. P. u) quia S. v) deest P. w) quam G 2. n) congratulentur S. o) Vestre P. quomodo G 2. y) omni add. P. G. z) honor G1; honore G2; honori S. a) deest P. x) Mediolanis P. d) circumvenit S. e) deferentes S. b) vid. prima P. G. e) deest G. h) deest P. G. i) deest G. k) interp. con. P. 1) partem G; pot. nostram P. g) deest P. G. n) reddiderunt P. G. o) Praeterea — de civitate nobis dederunt des. G; 45 m) plenaria G. Praetere a deest P. P) pro et P: nobis dederunt.  $^{
m q})$  arm. genera P. r) omnem S. super iur. P. t) quicumque P. u) sicut S. v) faceremus P. w) ergo S. x) omne G 1; y) superbium G 2. z) vel G. P. a) deest P. b) omnemque P; et totam G. frangratione G 2. c) deest S. d) imperii add. P. e) deest P; et aquilas triumphales prout voluerimus eonf) De — te perducant des. G. P. g) sibi S. vertemus G.

### 204. EPISTOLA AD COMITEM SUESSIONENSEM.

Epistolam, quae fere eadem iisdemque verbis continet atque encyclica formae primae et secundac, prolixiore tamen narratione abundat, danus ex 1) codice civitatis Valencennensis 442 (P. 5. 54, olim Elnoneusi) fol. 77', a viris cl. b. m. Bethmann et Heller 5 collato, quem adhibuit editio Martenci in 'Thesauro ancedotorum' I, 473; 2) ex editione Dacherii in 'Spicilegio' V, 568 (ed. II. in folio III, 536). Quae cum encycliea conveniunt, litteris minoribus exprimi feeiums. — Stumpf, Reg. 3933a.

Friderieus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus I(ohanni)<sup>b</sup> eomiti Suessionensi, dilecto suo, salutem cum intima dilectione.

Dilectioni tuae uberrimas grates agimus quod, sicut multorum relatione didicimus, eirea honorem imperii promovendum fervens desiderium semper habuisti. Inde est, quod inter principales amicos te connumerantes, felicissimis eventibus et gloriosissimis triumphis nostris, quos nulli antecessorum nostrorum eoneessos esse eredimus, tanquam earissimum nostrum participare volumus. Tuae igitur dilectioni, quam honorem nostrum 15 sitibundo pectore anhelare luce clarius constat, significandum duximus, quod in virtute Dei, per queme reges regnant et potentes faciunt iustitiam, felicem et gloriosam de Mediolanensibus victoriam cum omni plenitudine honoris adepti sumus. In Kalendis enim Martii, prima videlicet Mart. 1. die mensis, hostes imperii Mediolanenses, summota omni simulatione fraudis qua in prima deditione dolose nos dircumvenerant, summa necessitate famis et incliae coacti ad curiam nostram 20 apud Laudam venerunt et nudos gladios in cervicibus suis deferentes et maiestati nostrae reos se fore profitentes, personas, res ipsamque civitatem absque ullo tenore et sine aliqua conditione interposita in nostram potestatem cum plena deditione reddiderunt.

Praeterea IIII. Nonas eiusdem mensis Mediolanenses cum omni militia et viribus civitatis Mart. 4. ad nos redeuntes, vexilla et universa signa bellica clavesque civitatis et consulatus dignitates 25 maiestati nostrae resignaverunt, refutantes omnia genera armorum omnemque potestatem, nisi quam cum gratia et permissione nostra possent obtinere; iuraverunt insuper quecunque eos iurare fecimus, scilicet quod universa mandata nostra\* bona fide et sine fraude observarent; et de his omnibus observandis quadringentos obsides meliores et maiores de civitate nobis dederunt.

Sane ne quid deesse posset ad complementum imperialis gloriae vel omnimodam 30 deditionem inimicorum, pridie Nonas praedieti mensis universus populus civitatis cum Mart. 6. vexillo sancti Ambrosii, quod miro artificio egregiae molis et altitudinis ferebant in karrotioe, quem iuga boum non pauca trahebant, necnon eum universis vexillis suis, eo ordine quo ad bellum procedere solebant, ad curiam nostram venerunt, non iudicium vel iustitiam postulantes, sed quia crucem meruerant, per crucem quam quisque 35 manu gestabat misericordiam suppliciter implorabant. Ex indultu igitur imperialis elementiae, quae nullum magis quam imperatorem et principem decet, universos Mediolanenses vitae munere donavimus, a vineulo imperialis banni absolvimus, deputatis in exilium patriam concessimus, rebus omnibus et libertate privatis, allodia quae iuste videbantur eontraxisse restituimus et uniuersa regalia nostra, quae ipsi hactenus per 40 rapinam possederant, fiseo nostro applieuimus.

Porro ex sententia divina, cuius iudicia abyssus multa, qui frangit omne superbum, ne de cetero praedictis hostibus occasio malignandi vel facultas rebellandi praestetur, fossata complanamus, muros subvertimus, turres omnes destruimus et totam civitatem in ruinam et desolationem ponimus; sicque ad promovenda alia negotia et ad plenariam imperii reformationem exer-45 citum nostrum et victrices aquilas feliciter convertemus.

204. a) Fredericus 1. b) I. 1; lacuna 2. d) deest 2. c) quam 2. e) karotio 1; carrocio 2. f) ergo 2.

36

10

## 205. CONVENTIO CUM PISANIS.

1162. Apr. 6.

Praebemus ex autographo, quod iam asservatur in tabulario regio Pisano; euius bulla aurea deperdita est, filis sericis rubri coloris relietis. In dorso legitur: A. A. Nr. 1 et manu sace. XV: Privilegium pis a dño Frederico imperatore concessum de frachisiis the honoribus. Textus totus una cademque manu exaratus est; in imo margine lacvo pars parva pergamenae abscissa est. Adnotandum est etiam hoc loco, in linea, quam signi vocant, post monogramma alio atramento et alia manu, sacculi XV. ut mihi videtur, sacculi XII. tamen scripturam imitari conante, scripta esse: † EGO Reinaldus Romani imperii archicancellarius recognovi et ss. Exemplatum est diploma nostrum in Libro privilegiorum civitatis Pisanac codicis universitatis Bononiensis 2385 sace. XIV. fol. 1. Privilegium patris repetivit Heinricus VI. a. 1191. Mart. 1 (v. infra). — Stumpf, Reg. 3936. (P. deest.)

(C.) | In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente elementia Romanorum imperator augustus. (1) Deceta imperialem excellentiam votis omnium 15 ac peticionibus fidelium suorum # clementer annuere, illorum precipue, quorum fides et devotio circa sublimationem imperii et nostram ita liquido resplenduit, quod ipsorum preclara et honesta servicia pre sui magnitudine et multitudine aliis imitanda proponuntur. Congruum enim et rationabile videtur, nos eorum fidelibus obsequiis ex nostra imperiali largieione et ex beneficiorum gratuita collatione ita gratanter respondere, 20 quod huius nostrę pietatis exemplo minus fidelium animos ad serviendum fideliter imperio alacrius provocemus. Quanto enim potiora bene merentes de nobis beneficia recipiunt, tanto maiorem corone nostre gloriam accrescere credimus et provenire. (2) Unde quia universi cives Pisani nostri fidelissimi et imperio semper devotissimi pro suis magnifieis et multiplicibus serviciis, que ad probationem et commendationem 25 fidei sue nobis et imperio frequentius exhibuerunt, ampliorem dilectionis et gratie favorem apud nostram maiestatem sibi thesaurizaverunt, omnium fidelium tam futurorum quam presentium viderit etas et cognoscat, quanta benignitate, quam largiflua imperiali munificentia Pisanorum merita merito respeximus, presertim cum per suam industriam et virium potentiam honorem et gloriam imperii atque statum rei publice 30 ipsi pre ceteris gloriose semper adauxerint et semper augere proposuerint. Quanta enim fidelitate et probitate Pisana civitas a prima sui fundatione eaput suum inter alias civitates extulerit, quanta etiam constantia divis antecessoribus nostris regibus Romanorum<sup>b</sup> et imperatoribus fidelissime serviendo perseveranter adheserit, nos per multa seripta et relationes sepius audivimus, et insuper ex ipsorum operum attestatione 35 id ipsum luce clarius constat. Placet igitur nostrę clementię, ut Pisanus populus pro sua fide ac devotione honestissimum de nobis semper accipiat emolumentum, ut eo ferventiores ad promerendum honorem imperii semper existant, quo fidem et strennuitatem patrum suorum honestis moribus et perspicuis virtutum operibus emulantur. (3) Inde est, quod nos siquidem Fridericus Dei gratia Romanorum b imperator augustus 40 damus et concedimus in feodum vobis Lamberto consuli Pisano et Villano et Heinrico et Blozio et Sigerio et Opizoni legatis cum eo, recipientibus pro civitate vestra, totum

205. a) in littera D eodem atramento facies hominis barbati depicta est. b) Rom or,

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' XII, 578.

quod prefata civitas vel quelibet persona habet et tenet de rebus regni et totum quod regno et imperio pertinet sive de marchia vel alio modo, quoquo iure vel consuetudine, vel pertinuit retro a XXX ta annis vel pertinebit, in civitate Pisana et eius districtu per terras et insulas. Et concedimus et damus in feodum vobis comitatum vestro 5 districtui, sicut tenet turris Benni ad Arnum et ad Cannetum, et inde ad Barbiallam, et sicut trahit ab Ebula ad Montem Tiniosum et ad Burrianum et Quercetum et ad Castrum Cornie, inde ad Scerlinum, et sicut trahit marina ad Portum Erculis; ab alia parte fluminis Arni, sicut trahit Planesule et comprehendit curiam Cintorie et sicut trahunt confinia inter vos et Lucenses usque ad pontem Mogionie, et inde sicut sunt (4) Et ut Pisani et hii qui de eorum districtu 10 confinia districtus Pisane civitatis. sunt et eorum res sint liberi, etiam sub consulatu et iudicibus et potestatibus de se ipsis libere, sicut eis placuerit. Et Pisana civitas habeat plenam iurisdicionem et potestatem faciendi iusticiam et etiam vindictam et dandi tutores et mundualdos et alia, que iudex ordinarius vel quilibet potestate preditus ab imperatore habere debet ex sua 15 iurisdicione in suo districtu et in suos, quos concessimus ei et concedemus. Et Pisani et qui de eorum districtu sunt a nulla persona debeant foderari neque hospitari; et Pisani potestatem habeant ducendi eos in expedicionem et ad omnem districtum suum. Et quicumque negociatorum voluerit transire ad eos causa negociandi, sive per terram sive per aquam, secure vadat et a nullo aliquo ingenio impediatur, nisi sint in banno 20 domini imperatoris. Negociatores autem Pisani per Siciliam et Calabriam et Apuliam et Principatac et per totum imperium nostrum libere sint et vadant per terram et aquam absque omni pedagio et drittura, nec cogantur emere vel vendere ultra suum velle, nec alius quilibet aliquo ingenio prohibeatur a Pisanis emere. dimus et damus vobis in feodum litus maris et tantum iuxta hoc, quod libere Pisani 25 in eo facere naves et galeas et exercere suas mercationes possint, et quod in eo nobis pertinet a Ciuitauecla usque ad Portum Ueneris; et quod nullus possit in eo vel faucibus aquarum infra terminum contentis facere portum vel applicare cum mercibus contra voluntatem Pisanorum. Preterea damus et concedimus vobis similiter in feodum medietatem Palermi et Messane<sup>d</sup> et Salernie et Neapolim<sup>e</sup> cum medietate eorum districtus 30 et cum medietate agrorum et portuum vel aliorum que excoluntur ab ipsis civitatibus, et totam Gaetam et Mazari et Trapoli cum totis agris et ceteris, que suprascripta sunt, et in unaquaque alia civitate, quam Guillelmusf detinet, rugam unam cum domibus (6) Volumus quoque et statuimus et faciemus convenientem Pisanis mercatoribus. iurare episcopum Lunensem, qui investituram regalium et comitatus a nobis receperit, 35 vel quicumque alius pro nobis tenuerit, ut faciat Pisanos securos et res eorum per sacramentum, quod persone et res eorum salve sint in omni districtu suo per se et per omnes suos. Hec supradicta omnia damus in feodum et concedimus communi Pisanorum et per presentis privilegii paginam confirmamus, quam subtus aurea bulla nostra signari iussimus. Et de supradictis investivimus Pisanos per ensem, quem 40 manu tenebamus; dantes eis terciam partem thesauri Gvillelmi dicti regis, ut sit eorum.

(7) Hocg est sacramentum quod prestabunt principes domini imperatoris Pisanis:
'In nomine Domini, amen. Principes, qui ibunt vel erunt in expedicione supra regem Guillelmumf vel eius successorem vel aliquem qui terram eius tenuerit iurabunt, quod vivam guerram facient sine malo ingenio et dolo et Pisanos et eorum res per bonam fidem salvabunt et eos non derelinquent, nisi iusto Dei impedimento remanserit, sine fraude et malo ingenio, et quod nec imperator nec ipsi facient pacem vel finem vel treugam vel guerram recredutam — sine parabola omnium consulum Pisanorum vel eorum maioris partis, qui in expedicione erunt, data sine vi — cum rege Guillelmoh vel eius

<sup>205.</sup> c) sic or. d) Pał 7 Meff or. e) Neapolī or. f) Guill or. g) nova linea in or. 50 h) Guillo or.

successore vel cum alio qui illam terram tenuerit, et sine fraude, donec in expedicione erunt. Preceptum et conventum factum Pisanis a domino Friderico Romanorum imperatore salvare iuvabunt et firmum tenebunt nec erunt aliquo tempore in consilio vel facto ibi vel alibi ut rumpatur, immo ut salvum fiat. Et omnes rectores, quos imperator vel ipsi in partibus illis constituerint, iurabunt, quod totum quod imperator Pisanis dat et concedit ibi, sicut in precepto continetur, firmum tenebunt, nec tollent vel minuent per se vel per alios, et si aliquis voluerit tollere vel minuere, adiuvabunt eos inde per bonam fidem, ita ut omnes rectores, quos Pisani ibi constituerint, iurent adiuvare rectores quos imperator ibi habuerit similiter'.

(8) Heei est securitas Pisanorum, quam dominus Fridericus imperator Romanorum 10 prestitit eis per sacramentum fidelium suorum ex suo mandato factum in presentia sua: 'In nomine Domini, amen. Imperator dominus Fridericus nec per se nec per alium faciet finem vel pacem vel treguam vel guerram recredutam sine concordia omnium consulum Pisanorum vel eorum maioris partis facta sine vi, et quod principes, qui ibunt in expedicionem, antequam ad expedicionem moveant, iurare faciet, ut dictum 15 est. Et faciet exercitum et vivam guerram supra regem Guillelmumk vel eius successorem vel contra omnem hominem, qui eam terram tenuerit contra eius voluntatem; in quo exercitu erit ipse vel magni principes Alamannie cum exercitu bona fide et sine fraude. Et erit ille exercitus in Apulia ante Kal. Septemb, proxime venientis, si Mai. 27. nunciaverit Pisanis ab hodie usque ad proximum pascha pentecosten<sup>1</sup>, eos velle facere 20 ostem ad Kal. Septemb. Et si Pisanis ad predictum terminum pentecostes nunciatum non fuerit, tunc postea Pisani debent prescire, si fieri debet in sequenti estate, usque Aug. 15. ad festum sancte Marie medii Augusti. Et si tunc presciverint Pisani, movebunt per totum proximum Madium postea absque fraude vel quocumque aliorum mensium voluerit dominus imperator usque ad Kal. Septemb., ita quod ex tempore medii Augusti 25 presignet mensem. Et si in sequenti estate tunc non fuerit, debent prescire per unum annum tempus motionis, et tunc in capite anni motio fieri debet, dum tamen fiat a Kal. Madii usque ad Kal. Septemb. Et imperator per se vel, ut dictum est, per suos principes cum exercitu intrabit Apuliam, antequam Pisani movere debeant. Et si imperator non venerit in ostem, non exiet de Italia, donec Pisani erunt in expedicione, 30 et si opus fuerit eis vel civitati eorum, eis absque fraude succurret vel civitati. Hoc observabit, nisi Dei impedimento remanserit. Quo transacto, sine fraude recuperabit, vel nisi remanserit concordia utriusque partis. Et quod totum quod dat et concedit, sicut in precepto continetur, firmum tenebit nec tollet vel minuet per se vel per alium id vobis Pisanis; et si aliquis voluerit hoc facere, vos inde adiuvabit. Et si de feodo, 35 quod vobis dat et concedit, litem vel molestiam a Welfone vel eius filio vel eorum successore vel ab aliqua persona pro eis habueritis, vos et civitatem vestram inde adiuvabit per bonam fidem usque ad finem factam. Et si vos stando in servicio imperatoris vel faciendo guerram pro eo vel postea ea occasione aliquis homo vel civitas fecerit vobis guerram, inde vos adiuvabit per bonam fidem usque ad pacem factam, 40 nec faciet finem sine vobis. Et si Pisani fecerint guerram precepto imperatoris cum Ianuensibus vel pro eis ostem, vel palam fuerit eos guerram eis pro eo facere, vel palam guerram eis indixcrint precepto imperatoris, imperator non faciet cum eis pacem vel finem vel treugam vel guerram recredutam sine concordia omnium consulum Pisanorum vel eorum maioris partis, facta sine vi et absque mala voluntate, ct super eos faciet 45 ostem et ibit ad obsidionem; ita si Pisani viderint, eum sine fraude sine gravissimo impedimento hoc facere non posse, tunc non teneatur. Et eo tempore, quo viderint, eum sine fraude facere posse, teneatur. Et non faciet cum eis finem, quod Ianuenses

castrum Portus Uencris non dent ei, et tunc vel si ante ceperit illud, ipse dabit Pisanis illud castrum disbrigatum cum suo iure et pertinentia in feodum et per preceptum suum confirmabit. Et VIII diebus antequam exercitus Pisanorum esse debeat ad obsidionem, ipsc erit ad obsidionem Ianuę, et postea vivam guerram faciet Ianuensibus. Et Pisanos 5 et eorum res et eorum ostem salvabit et eos non derelinquet, nisi iusto Dei impedimento remanserit, sine fraude et malo ingenio. Et faciet iurare marchiones de Monteferrato et de Gaui et de Wasto et marchiones de Busco et Opizonem Malaspinam et comites de Lauania, quos poterit sine fraude, ut Pisani sint securi in corum fortia cum suis rebus; et si Ianuenses fecerint Pisanis guerram aliqua occasione ex suprao dictis, quod inde eos adiuvabunt usque ad pacem factam et vivam guerram facient Ianucusibus. Et si imperator Ianuam ceperit vel sine condicione se reddiderit ei, Portus Ueneris castrum disbrigatum Pisanis in feodum dabit, ut dietum est. Et si contingerit eam destrui, homines de Ianua, qui ibi pro habitantia remanserint vel in eius districtu iuxta marinam, et alios, qui in castris et villis iuxta marinam pro habi-15 tantia fuerint usque ad Portum Ucneris, Pisanis iurare coget ad ostem et adiutorium et guerram eorum, et non reddere malum meritum eis, etiam si solummodo guerram vel ostem ex precepto domini imperatoris Pisani fecerint'.

- (9) Hii vero sunt qui hoc sacramentum fecerunt: dominus Cunradus videlicet illustris palatinus comes Rheni, Odalricus dux, Gebehardus comes de Luggenberge et frater cius comes Marquardus, Burckardus de Hasenburc<sup>m</sup>.
- (10) Hocn est iuramentum, quod Lambertus consul Pisanorum fecit, et quod facient omnes consules Pisani et commune civitatis domino Friderico Romanorum imperatori, scilicet consules, quicumque modo sunt, et futuri, quicumque de cetero erunt, debent facere: 'In nomine Domini, amen. Ego Lambertus consul iuro, quod ab hac hora inantea fidelis ero domino Friderico Romanorum imperatori sicut de iure debeo domino et imperatori meo, et non ero in facto vel consilio, quod perdat vitam suam vel membra vel imperium vel honorem suum, et iuvabo eum retinere coronam suam et imperium et honorem, quo navigio ire potero, et in illis terris que sunt iuxta marinam, et nominatim civitatem Pisanam cum comitatu suo et districtu contra omnes 30 homines; et si perdiderit, iuvabo eum recuperare bona fide. Et iuro, quod commune Pisanorum faciet ostem et expedicionem per mare cum sua fortia, postquam imperatoris exercitus intrabit Apuliam et movebit per illos terminos, qui sunt in scripto facto inter Pisanos et imperatorem, et ibit ad exercitum imperatoris, quantocius poterit, sine fraude et malo ingenio, et iuvabit dominum imperatorem conquistare Siciliam et Apuliam et 35 Calabriam et principatum Capue, quo suo poterit navigio et in illis terris que sunt iuxta marinam. Et si acquisita fuerit Sicilia vel Apulia vel Calabria vel principatus Capue, iuvabunt Pisani eum retinere, et si perdiderit, recuperare bona fide contra omnes homines et nominatim contra Guillelmumº Siculum et eius successores vel quemcumque, qui aliquam harum terrarum occupabit vel tenebit contra voluntatem domini imperatoris; et vivam guerram facient et non facient finem neque pacem neque treugam neque guerram recredutam cum eodem Willelmop Siculo vel eius successoribus vel cum aliquo tenente aliquam supradietarum terrarum contra voluntatem imperatoris et absque eius parabola. Et iuro, quod faciam iurare Pisanos propria manu hoc sacramentum fidelitatis et pacti, secundum quod consules consueti sunt facere 45 iurare populum sub consulatu, et quod iuvabunt eum retinere, et si perdiderit, recuperare totam marinam ab Arelata usque ad Montem Sancti Angeli. Et postquam exercitus Pisanorum se moverit ad ostem et expeditionem, non derelinquet exercitum imperatoris, nisi iustum Dei impedimentum intercesserit. Et iuro, quod quicumque

<sup>205.</sup> m) posthac duae lineae vacuae in or. n) littera H permagna in or. o) Guillim or. 50 p) Willo or. q) sic or.

civis Pisanus iurabit sub meo consulatu in sacramento populi, ipse iurabit, quod ipsam fidelitatem, quam consules imperatori iurant, itidem per se observabit, et faciam cum iurare, quod pactum et concordiam, que inter dominum Fridericum Romanorum imperatorem et Pisanos est, similiter observabit bona fide absque fraude et malo ingenio. Item iuro, quod si imperator preceperit Pisanis, ipsi facient guerram lanuensibus, et non facient pacem vel treugam vel guerram recredutam cum cis sine parabola domini imperatoris. Et si imperator preceperit, hoc anno Pisani venient in obsidionem Ianue cum fortia sua mense Iunii, Iulii vel Augusti, si fecerit eos prescirc usque ad octavam pentecosten. Et non derelinquent exercitum imperatoris nec movebunt se de obsidione nec treugam facient vel pacem cum Ianuensibus sine parabola imperatoris vel ante to captionem Ianue. Et hec supradicta omnia, ut dicta sunt, observabo toto tempore mei consulatus et non recipiam aliquem in consulatum, qui hoc sacramentum non faciat. Hec omnia observabo sine fraude et malo ingenio, nisi iusto Dei impedimento remanserit vel concordia utriusque partis'.

- (11) Isti iuraverunt: Lambertus consul, Villanus, Heinricus, Bozius, Sigerius 15 et Opizo.
- et Lambertum consulem Pisanum: 'In nomine Domini, amen. Ego Lambertus consul cum legatis Pisanis, qui mecum sunt, pro civitate nostra paciscor et convenio cum domino Friderico Romanorum imperatore, quod fidelitatem, quam ei facio, et sacramentum omnes Pisani consules, qui modo sunt, iurabunt unusquisque propria manu; et quicumque aliquo tempore futuri sunt seu aliquis qui regimen habebit civitatis et Pisani debent facere. Pisani et eorum consules semper facient et observabunt omnibus successoribus eius regibus et imperatoribus, quando requisitum fuerit ab eis per imperatorem seu regem aut per se aut per suos certos nuncios, et firmaverint preceptum factum a domino Friderico Romanorum imperatore, sicut ab ipso factum et firmatum est, quod facere debent. Si autem aliquis futurorum regum seu imperatorum expetierit a Pisanis ostem vel eos guerram facere voluerit, secundum quod de domino Friderico Romanorum imperatore dictum est, faciet eos securos, quemadmodum dominus Fridericus Romanorum imperator fecit'.

Testium<sup>r</sup>, in quorum presentia supradicta omnia hinc inde ordinata et confirmata sunt iuxta tenorem presentis paginę, nomina hec sunt: dominus Reinaldus Coloniensis archiepiscopus et archicancellarius, Eberhardus Babenbergensis episcopus, Heinricus Leodiensis episcopus, Ortliebus Basiliensis episcopus, Gero Halberstadensis episcopus, Erlebaldus Stabulensis abbas, Vdalricus cancellarius, Heinricus prothonotarius, Stephanus 35 capellanus, Fridericus dux Sueuorum filius illustris regis Cunradi, Cunradus palatinus comes Reni, marchio Theodericus de Saxonia, marchio Albertus de Saxonia, Dietboldus dux Boemię, comes Teto, dux Udalricus, comes Rudolfus de Phullendorf, comes Vlricus de Lenzeburc, Willelmus<sup>3</sup> marchio Montisferrati, Menfredus marchio de Wasto, Hugo Magnus marchio de Wasto, marchio Opizo Malaspina, Wido comes de Blan- 40 drato, Marquardus de Grumbach, comes Vdalricus de Hurningen, comes Gebehardus de Luggenberge, Cunradus burgrauius de Nûrenberc, Marquardus de Luggenberge, Bernhardus de Hurstmere, Degenhardus de Helenstein, Arnoldus de Biberbach, Egelolfus de Urselingen, Burkardus de Hasenburc, Cunradus de Ballenhusen, Bertolfus triscamerarius, Hartmannus camerarius et filius eius Rudegerus camerarius, Heinricus 45 mariscalcus, Lupoldus de Grindelaha, Vlricus de Salhaha, Sigeboto camerarius.

 $\S$  Signum domini Friderici Romanorum imperatoris ac triumphatoris invictissimi.  $\S$   $(M.)^{t}$ 

<sup>205.</sup> r) nova linea in or. s) WiHm<sup>†</sup> or. t) sequentur in ipsa signi linea alia manu: † EGO Reinaldus Romani imperii archicancellarius recognovi et ss.

[E]go Odalricus cancellarius vice Reinaldi Colonicusis archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

[Ac]ta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXII, indictione X, regnante domino Friderico Romanorum [im]peratore gloriosissimo, anno regni cius X, imperii vero VII.

Datum Papie post destructionem Mediolani, VIII. Idus Aprilis; feliciter amen.

## 206. RECONCILIATIO PLACENTIAE.

(1162. Mai.)

Autographon, quod adhue b. m. Bethmann in arca magna lignea tabularii S. Anto10 nini Plaeentiae viderat¹, vir el. Holder-Egger a. 1891 neque in hac area neque alibi
repperit. Cum vero scriptum reconciliationis in neutro Registrorum tabularii municipalis
exemplatum sit, nos editionem principem repetere oportet, quam instruxit Boselli 'Delle
storie Piacentine libri XII' I, 313 (= Böhmer 'Acta imperii selecta' 597 nr. 886 et Vignati 'Storia della Lega Lombarda' 75) ex autographo, euius sigillum iam tune deperditum
15 erat, filis serieis relictis. — Stumpf, Reg. 3943. (P. deest.)

In nomine Domini, amen. Hec est concordia per quam Placentini in gratiam domni imperatoris Friderici redierunt.

- 1. Placentini planabunt totum fossatum in circuitu civitatis et destruent totum murum civitatis et suburbii in circuitu. De turribus destruendis non sunt districti per sacramentum nec per obsides, sed imperator habet potestatem de eis faciendi quicquid ei placucrit et quandocumque volucrit.
- 2. Placentini dimittent et resignabunt domno imperatori Friderico omnia regalia sua tam infra civitatem Placentiam quam extra per totum episcopatum et comitatum et virtutem ipsorum et adiuvabunt eum bona fide retinere, et si perdiderit, recuperare, ut libere habeat et possideat.
  - 3. Et adiuvabunt eum retinere coronam suam et imperium et Italiam et Lombardiam, specialiter autem et nominatim civitatem Placentiam et totum episcopatum et comitatum, contra omnem hominem bona fide sine fraude et malo ingenio, nec erunt in consilio vel in facto, quod perdat membrum vel vitam vel honorem vel imperium vel regalia sua vel civitatem Placentiam vel comitatum vel episcopatum, et si perdiderit, adiuvabunt eum recuperare.
- 4. Et iurabunt omnes fidelitatem domno imperatori Friderico et suis successoribus a XV annis supra et a LXX infra. Omnes castellani per episcopatum et comitatum Placentinum constituti iurabunt fidelitatem domno imperatori Friderico sicut cives Placentini et facient ei securitatem de castellis suis, et si facere contempserint, Placentini habebunt eos hostes et facient eis vivam werram et facient contra eos hostem et obsidionem iuxta mandatum domni imperatoris et legatorum suorum cum omni fortia et virtute eorum, donec distringant eos facere mandatum domni imperatoris.
- 5. [Et Pla] a centini reddent in manus et potestatem domni imperatoris et lega40 torum suorum omnia castella Placentini episcopatus et omnia bona et possessiones

206. a) suppleta a Böhmero.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' XII, 694 et supra p. 238.

eius tam infra civitatem quam extra per totum episcopatum et comitatum, si episcopus iuxta beneplacitum domni imperatoris et consilium principum in gratiam eius non redierit a proxima dominica usque ad VIII dies. Et si in hoc facto aliquis domno imper[atori et Plac] aentinis contrarius vel rebellis extiterit, Placentini iuxta mandatum domni imperatoris et legatorum suorum cum omni fortia sua facient vivam guerram 5 et obsidionem, quousque domnus imperator castella episcopi et possessiones et bona libere et quiete possideat. Quod si episcopus infra predictum terminum ad gratiam imperatoris non redierit, Placentini eic[ient eum extra] episcopatum suum nec deinceps eum recipient sine parabola domni imperatoris. Et domnus imperator dabit episcopo et personis, que cum eo ierint, [et] omnibus rebus eorum securum conductum 10 a Placentia usque Venetias vel usque Ianuam vel usque in regnum Frankorum per dietam unam, quacumque via ire voluerint per fortiam domini imperatoris.

6. Placentini persolvent domno imperatori et domne imperatrici et curie VI millia marcarum examinati et puri argenti vel pro unaquaque marca IIII libras Papiensium denariorum vel tantum de alia moneta unde possit emi marca puri argenti vel IIII 15 libre Papiensium, ita ut eorum sit electio. Hanc pecuniam persolvent statutis ter
Mai. 27. minis, videlicet II millia marcarum ante diem pentecostes, II millia in festo sancti 

1ul. 25. Iacobi apostoli, II millia in assumptione sancte Marie, si non remanserit per parabolam domini imperatoris.

- 7. Item Placentini recipient potestatem vel potestates, quem vel quos domnus 20 imperator ibidem ordinare voluerit, sive Teutonicos sive Lombardos, et iurabunt stare ad mandatum illius vel illorum et ad mandatum domini imperatoris.
- 8. Domnus imperator cernet per suam electionem quingentos obsides, et de illis dabunt Placentini domno imperatori LXX, quoscumque ipse elegerit; et illos tenebit domnus imperator per III menses; finitis III mensibus domnus imperator cernet per 25 suam electionem alios LXX obsides et illos tenebit per alios tres menses; quibus finitis, cernet alios LXX; et per huiusmodi successiones terminorum tenebit obsides domnus imperator, donec universa pecunia soluta fuerit et donec fossata complanata fuerint et muri funditus destructi, iuxta voluntatem et mandatum domni imperatoris et legatorum suorum per quos domnus imperator viderit eos posse facere. Si quis 30 Placentinus iuxta electionem domni imperatoris obses esse noluerit et refutaverit, distringent eum iuxta eorum posse; quod si distringere eum non poterint, eicient eum extra civitatem et episcopatum et omnia bona sua, tam mobilia quam imobilia, fisco applicabunt, et domnus imperator alium eliget, quemcumque voluerit. Postquam autem universa pecunia soluta fuerit et fossata complanata et muri fuerint funditus 35 destructi, domnus imperator tunc omnes obsides benigne absolvet.
- 9. Si Amizo Sacco Amizonem Bataliam vel aliquos alios appelaverit de morte filiorum suorum, et illi ad curiam venire noluerint facturi et recepturi iusticiam, erunt in banno domni imperatoris et Placentini eos eicient extra civitatem et episcopatum eorum et persequentur eos tamquam hostes, et omnia bona eorum mobilia et imobilia 40 fisco applicabuntur.
- 10. Placentini facient pacem et guerram, ubicumque imperator voluerit, et facient hostem et obsidionem per Lombardiam iuxta mandatum domini imperatoris.
- 11. Prepositus maioris ecclesie in Placentia et milites et pedites sive quicumque fuerint secum in consilio et auxilio, ut spoliaretur episcopus Tusculanus, pecunia et 45 rebus suis universa ablata reddent in integrum domno imperatori, unusquisque per se tantum quantum de rapina illa habuit, ita quod evidenter se purgare possit iureiurando, si miles est, si autem pedes est, iuxta legem condicionis sue purgabitur. Quod si oblata restituere noluerint, Placentini capient personam prepositi et presentabunt domno imperatori et omnia bona sua et eicient omnes alias personas extra civitatem 50

et episcopatum et comitatum Placentinum, et omnia bona eorum tam mobilia quam immobilia fisco applicabunt, nec eos deinceps recipient sine parabola domni imperatoris.

- 12. Hec supradicta omnia observabunt Placentini domno imperatori Friderico, domne imperatrici et principibus et legatis domni imperatoris bona fide sine fraude et malo ingenio, si non remaneat per parabolam domni imperatoris. Pro supradictis his omnibus, ut compleantur, recipiet domnus imperator Placentinos in gratiam suam et bonam voluntatem et absolvet eos de banno, et salva erit civitas et secura, et omnes persone et res eiusdem civitatis salve sunt et secure, exceptis que in conventione et pacto continentur. Similiter salve sunt persone et res et possessiones per totum episcopatum et comitatum Placentinum, et Placentini libere habeant suas possessiones in civitate et extra civitatem per episcopatum et comitatum, salvis regalibus domni imperatoris et salva uniuscuiusque iusticia. [Pro] maleficiis peractis in guerra quicquid de iure in cos posset vindicari, imperialis elementia eis remisit.
- 13. Placentini accipiant collettam in civitate et per totum episcopatum pro solvenda tamtumodo supradieta pecunia ab omnibus personis, exceptis his qui erant in
  parte domni imperatoris in guerra vel qui redierunt in gratiam domni imperatoris,
  antequam consul Placentinus de concordia iurasset, et exceptis hominibus illorum qui
  ad Placentinos non spectant; quod si utriusque partis communes fuerint, Placentini
  pro sua portione collectam accipient sicut ab aliis vicinis.

# 20 207-210. ENCYCLICAE DE CONCILIO APUD LAONAM CELEBRANDO.

(1162. Mai. Iun.)

207. EPISTOLA AD REGEM FRANCIAE PRO FOEDERE. Mai. 31.

Damus e eodiee Vaticano Christin. 179 saec. XII. fol. 49', quem excussit vir el. Holder25 Egger. — Stumpf, Reg. 3944. (P. deest.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto consanguinco suo L(udewico) illustri Francorum regi salutem et sincere dilectionis affectum.

Litteras et legatum nobilitatis tue qua debuimus alacritate suscepimus, benigne imperiales aures accommodantes his que a sinceritate tua nobis nunciata sunt. Placet igitur sublimitati nostre, ut inter nos tanquam consanguincos et inter cognata regna nostra, deterso tocius rancoris nebulo, sincere dilectionis splendor refulgeat et fedus amicicie, quod facit utraque unum, indissolubilem semper conservet amorem. Sane quecumque necessaria sunt ad conservandam inter nos mutue dilectionis integritatem cum dilecto consanguineo nostro, fideli<sup>2</sup> tuo H(enrico) comite Trecarum amice et plenarie ordinavimus et sicut condictum est inviolabiliter observare curabimus.

Datum Papie post destructionem Mediolani II. Kal. Iunii.

206. b) civitatem ed. c) c P ed. d) quactis ed.

207. a) fidele cod.

#### 208. ENCYCLICA EPISCOPIS TEUTONICIS MISSA.

Adhibuimus 1) codieem Vaticanum Christin. 179 saec. XII. fol. 47, ubi ad archiepiscopum quendam data est, et 2) codicem Vindobonensem 629 saec. XII. fol. 59 a viro d. Kehr descripto, quo usa est editio Tengnagelii p. 437 nr. 76; inscribitur Conrado episcopo Augustano et sententia finali abundat; qui textus exstat etiam in codice Hunnoverano 5 XI. 671 saec. XVI. fol. 481, cuius tamen leetiones, quippe quae nonnisi depravationes continent, respuimus. — Stumpf, Reg. 3945. 3948. (P. 132.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto suo . .a archiepiscopo  $^{\rm b}$  gratiam suam et omne bonum.

Inter innumeras et tumescentes tempestatum procellas, quibus iam diu navicula 10 beati Petri quassata, et inter pressuras diversas, quibus sancta Dei ecclesia frequenter afflicta et tribulata est, tandem verus ille mediator Dei et hominum Christus Iesus, qui ecclesiam suam, velut unicam sponsam, proprio caractere sui pretiosi sanguinis insignivit et redemit, consolationis gratiam<sup>c</sup>, quam ascendens in celum fidelibus suis Matth. 28, 20. repromisit inquiens: 'non relinquam vos orphanos, ecce ego vobiscum sum omnibus 15 diebus usque ad consummationem seculi', evidentibus et manifestis declarat indiciis.

Eccl. 50, 6. Ipse enim sicut stella matutina in medio nebule<sup>d</sup> oriens, solita pietate ecclesiam Matth. 8, 26. suam in tribulatione respexit et surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna.

Pro illa siquidem controversia, que inter nos et regem Francorum pro scismate 20 Romane ecclesie iam diu agitabatur, aspirante Spiritus sanctie gratia, que facit habitare unanimes in domo Dominif, mediantibus hinc inde legatis, tandem pari voluntate et unanimi consensu inter nos convenit: quod nos videlicet una cum archiepiscopis, episcopis et patribus orthodoxis ac viris religiosis, baronibus et universis utriusque regnis Aug. 29. principibus IIII. Kal. Sept. in die videlicet decollationis saneti Iohannis baptiste 25 super fluvium Saonam in episcopatu Bisuntino concilium generale pariter celebraturi sumus. In quo rex Francorum, dilectus consanguineus noster, cum universis archiepiscopis h, episcopis et cum omnibus regni sui principibus et tota Gallicana ecclesia reverendum patrem nostrum, dominum papam Victoremi, sicut per sacramenta et firmissimas securitates preordinatum est, in apostolicum et universalem sancte Dei 30 ecclesie pontificem recipiet et debitam ei exhibebit reverentiam<sup>k</sup>. Verum quia hoc negotium tam arduum tamque salubre et tam necessarium, ubi de reconciliatione sancte Dei ecclesie et totius christianitatis in commune agitur, sine tue discretionis ceterorumque<sup>1</sup> principum ac Christi fidelium presentia consummari nec debet nec potest, exoramus te et monenius in ea fide, quam debes imperio et sancte Dei ecclesie et 35 anime tuem, quatinus omni occasione summota cum sapientioribus et magis idoneis et Aug. 25. litteratis personis tui episcopatus aput Bisuntium IIII. die ante predictum terminum familiariter more curie nobis occurras, ad concilium nobiscum processurus. Et quia habundans cautela non nocet, milites tui, quos tecum adduces, in armis et clipeis sint muniti; insuper et tentoria q deferas, que propter domorum raritatem necessaria erunt. 40 Ibi enim per gratiam Dei totum negotium domini pape Victoris<sup>r</sup> ad gloriam Dei et ad pacem et unitatem sancte Deis ecclesie et omnimodum honorem imperii honesto fine terminabitur.

Denique tomnibus in ordine elericali constitutis suadendo et rogando scribimus, quatenus ad prefatum concilium veniant aut euntibus rebus suis succurrant.

45

<sup>208.</sup> a) spatium vacuum 1. b) fideli suo C. Angustensi episcopo 2. c) grā 2. d) ne. 2. e) sancti Sp. 2. f) īdd 2. g) regni utriusque 2. h) suis add. 1. i) V. papam 2. k) rev. exh. 2. l) cetorumque 2. m) quam imperio — tue debes 2. n) et litteratis des. 2. o) tue diocesis 2. p) corr. ex Bisuntinum 1. q) insuper temptoria 1. r) V. pape 2. s) deest 1. t) reliqua des. 1.

### 209. ENCYCLICA PRINCIPIBUS SAECULARIBUS MISSA.

Hanc Matheo duei Lotharingiae inscriptum servavit eodex Vatieanus Christin, 179 saee, XII. fol. 51, quem contulit Holder-Egger. — Stumpf, Reg. 3946. (P. 133.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus fideli suo <sup>5</sup> M(atheo) duci Lotharingie gratiam suam et omne bonum.

Quoniam in scismate, quod est in Romana ecclesia, universus orbis in se ipsum divisus est et tota christianitas non modica turbatione concutitur, nos tota animi compassione sancte Dei ecclesie doloribus condolemus, tocius consilii et auxilii propensiorem curam et sollicitudinem adhibere cupientes, ut totius dissensionis discrimine sublato ecclesia Dei sicut in unitate fidei, ita sub unius pastoris regimine in unum ovile congregetur.

Inde est, quod ex consilio principum cum dilecto consanguineo nostro L(udewico) illustri rege Francorum, IIII. Kal. Septemb. in die videlicet decollationis sancti Iohannis Aug. 29. baptiste super fluvium Sáonam concilium celebrare statuimus, in quo aspirante Spiritu sancto, qui facit unanimes habitare in domo Domini, speramus, ut ecclesiastice pacis et unitatis status reformetur et dominus papa Victor apostolice sedis gubernacula debeat obtinere. Verum quia hoc negotium tam arduum tamque salubre et tam necessarium, ubi de reconciliatione sancte ecclesie et salute tocius christianitatis in commune agitur, sine tue discretionis presentia consummari nec debet nec potest, exorantes commonemus te in ea fide, quam debes imperio et sancte Dei ecclesie et anime tue, quatinus omni occasione summota apud Bisuntium IIII. die ante predictum terminum Aug. 25. familiariter more curie nobis occurras, ad concilium nobiscum processurus.

### 210. EPISTOLA AD ARCHIEPISCOPUM LUGDUNENSEM.

Legitur et ipsa in codice Vaticano Christin. 179 fol. 50. — Stumpf, Reg. 3947. (P. 133.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto suo E(raclio) venerabili Lugdunensi<sup>a</sup> archiepiscopo et primati Galliarum gratiam suam et omne bonum.

Imperialis nostre sollicitudinis propositum, quod Lugdunensema ecclesiam ac 30 civitatem a diutinis laboribus suis exuere et in antique dignitatis sue statum reformare decrevimus, pro tua fideli erga nos devotione in pectore nostro incessanter vigilat, quoadusque Deo opitulante debitum sortiatur effectum. Unde et propitia divinitas, que piis omnium consiliis interesse et ea promovere consuevit, congruam nobis hoc tempore oportunitatem optulit, ut partes Burgundie, immo ipsam civitatem Lugdunensema, 35 in propria maiestatis nostre persona quantotius adeamus ac ruinas eius in status sui decorem cooperante Domino erigamus. Comes siquidem Henricus Trecensis cum ad curiam nostram in legationem domini sui regis Francorum venisset et reverendum patrem nostrum papam Victorem humili veneratione honorasset, studiose a nobis postulavit, quatenus ad colloquium inter nos et eum regem habendum accederemus, tantumque 40 huic verbo institit, quoadusque universorum nostrorum principum consilio, colloquium indiximus IIII. Kal. Septembr. ad pontem Saone, inter Divionem et Dolum, cum Aug. 29. archiepiscopis, [episcopis], abbatibus aliisque cleri nostri prioribus illo venturi. Quia ergo tua diligens prudentia in eodem colloquio nobis plurimum necessaria est, venerabilitati tue studiose mandando iniungimus, quatenus ad idem colloquium omnes suffra-

25

ganeos tuos evoces et cum universis prioribus, abbatibus et cleri celebritate omni remota occasione venias, quia nos ibidem divina gratia promovente super ecclesie Dei restituenda unitate et super domini pape Victoris confirmatione finem imponemus. Interea vero consilium non fuit, ut miliciam prout dictum erat transmitteremus, quia quecunque sunt in bellicis rebus agenda seu disponenda per presentiam nostram convenientius adimplere curabimus. Dominus quidem papa nobiscum aderit; et oportebit propter defectum domorum in tentoriis habitare.

# 211. CONVENTIO CUM IANUENSIBUS.

1162. Iun. 9.

Privilegium imperatoris Ianuensibus datum continet et capitula conventionis principalis et formam iuramenti a Ianuensibus praestandi (c. 18) et alteram conventionem accessoriam (c. 19). Subsidia editionis nobis praesto crant: 1) codex universitatis seu Athenaci Ianuensis B. IX. 2, membranaceus, folio maximo, foliorum 520, una cademque manu Rollandini de Richardo notarii circa a. 1296—1301 exaratus, qui continet Librum inrium reipublicae Ianuensis; fol. 52'—53' legitur privilegium nostrum exemplatum e 15 transsumto quod a. 1229 mense Augusto fecerat Symon Donati notarius; ipse contuli; 2) editio Monumentorum historiae patriae, Liber iurium reipublicae Genuensis I, 207—213 nr. 236—238¹, quae nititur duobus codicibus Libri iurium tune in Athenaco asservatis, quorum unus, quem editores signaverunt A, noster codex 1 est, alter signatus C, in quo privilegium legebatur fol. 20—22', in bibliotheca Athenaci iam non exstat²; 3) raro adhi- 20 buimus editionem Muratorii in Antiquitatibus Italiae IV, 253, quae quonam codice nitatur nescimus; caret capitibus 18 et 19. Privilegium putris a filio Heinrico VI. a. 1191. Mai. 30 mutatis mutandis innovatum est; v. infra. — Stumpf, Reg. 3949.

(P. deest.)

(C.) In a nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente elementia 25 Romanorum imperator et semper augustus. (1) Licet ad decorem et honorem imperii et ad nostram simul gloriam spectet, universos imperii nostri fideles confovere et tueri, diligere et amplecti, ad illorum tamen precipue tutelam propensius studium et vigilantiorem b curam merito debemus adhibere, de quorum devotione, de quorum servitio et labore circa exaltationem nostre corone melior spes nobis incipit arridere et fidutia provenire. Congruum igitur et rationabile videtur, nos eorum obsequia fidelia c cum largiflua benignitate et imperiali munificentia ad servitium et honorem imperii benignius applicare d, quorum industria et virium potentia ad conservandum rei publice

210. b) ībecillis cod.

211. a) In — Trinitatis literis elongatis in 1. b) vigilatiorem 1. c) fid. obs. 2. d) de add. 1. 35

<sup>1)</sup> Haec editio privilegium in tres partes diruit, primo loco positis capitibus 1—16, secundo loco positis capitibus 19 et 20 cum eschatocollo, tertio loco posito capite 18. 2) Nam codex B. IX. 3, nobis a bibliothecae praefecto, professore Achille Neri, oblatus, privilegium non continet. Est et ipse membranaceus, folio maximo, saec. XIV. ex., foliorum 281, in primo folio non numerato leguntur manu saec. XVI: Copia libri 2. magni iurium reipublicae sub hoc signo 2. Copia libri. Errore librarii post folium 20 40 sequitur folium 31; at folia nulla desiderantur.

statum pre ceteris gloriosum conferre potest incrementum. (2) Unde quia Ianuensem civitatem a prima sui fondatione caput suum inter alias civitates maritimas altius extulisse et perspicuis virtutum atque multarum probitatum operibus terra marique omni tempore prepolleree veraciter audivimus, placuit nostre maiestati tantorum virorum, 5 omnium videlicet Ianuensium fidelitatem eligere, tenere et cum omni benivolentia pre aliis conservare cosque in commune congruis indef honoribus ct amplioribus benefitiis semper honorare, presertim cum nos ipsorum servitiis et strenuis laboribus gratanter uti maxime in mari navalibus bellis velimus, iuxta illud nostre voluntatis propositum, quo non solum in terra sed etiam in mari gloriam et honorem Romani imperii dilatare 10 modis omnibus et corroborare intendimus ac desideramus. Eapropter cognoscant universi fideles imperii presentes et futuri, quanto gratie nostre et honoris titulo, quanta omnium benefitiorum collatione, quanto dilectionis emolumento civitatem Ianuch exaltandam digne duximus et honorandam. (3) Concedimus enim et donamus consulibus et communi Ianueh in feudum, ut quociens ostem vel expeditionem aut exercitum facere 15 voluerint, salva tamen fidelitate imperiali, habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris in illo oste, exercitu vel expeditione; sane hoc statuentes, ut propter hoc in ceteris iustitia comitum aut marchionum non minuatur. donamus et concedimus in feudum consulibus et communi Ianue h liberam potestatem eligendi ex se ipsis, firmandi et habendi consules et eis utendi, qui habeant ius ct 20 facultatem liberanı faciendi iustitiam et puniendi malefitia in civitate et districtu suo bona fide, legitime et secundum bonos mores ipsius civitatis. Et eis aliam potestatem (5) Preterea castra omnia, portus, regalia, possessiones, iura et res non inponemus. universas, quas in citramarinis veli ultramarinis partibus tenent, habent vel possident, velk alius eorum nomine, eis concedimus et donamus in feudum et de gratia nostra in 25 perpetuum imperiali auctoritate modis omnibus confirmamus. Proprietates autem et allodia eorum eis libere concedimus. (6) Item concedimus et damus eis in fcudum Siracusanam civitatem cum pertinentiis suis omnibus ct ducentas quinquaginta caballarias terre in valle Noth ad caballariam illius terre: et si forte ibi deerit, in terra comitis Simonis quod defuerit compleatur. Preterea concedimus et damus eis in 30 feudum in unaquaque civitate maritima, que propitia divinitate a nobis capta fuerit vel nobis reddita deinde, rugam unam eorum negotiatoribus convenientem¹ cum ecclesia, balneo, fundico et furno. (7) Concedimus quoque eis, ut in aliqua terra, quam de cetero auctore Deom conquisierimus eorum auxilion assistente, nullum drictum, nullum pedaticum, datitamo quamlibet, usanciam vel impositionem dent homines eorum, etiam 35 si abhine nobis reddita fuerit. (8) Concedimus quoque et damus consulibus et communi Ianue h liberam potestatem expellendi Provintiales et Francigenas euntes per mare vel reddeuntes a negotiatione totius Sicilie et totius Maritime et Calabrie et Apulie et omnis Principatus; Venetorum etiam, nisi ipsi Veneti gratiam nostram ct bonam voluntatem fuerint consecuti. (9) Et damus eis, quod in terris, quibus nego-40 tiatum iverint, homines eorum habeant unum vel duos vel plures Ianuensesh, qui inter eos iustitiam fatiant et rationem, et quod mercatores eorum ubique libere possint habere suum pondus<sup>p</sup> et suam mensuram, quibus inter se res mercesque suas recognoscant. (10) Item concedimus et damus eis, quod, si quis adversus aliquem Ianuensem vel homines districtus eorum, qui sit Ianuensish, vel in terris quas eis concessimus queri-45 moniam fecerit, non teneatur Ianuensis vel homo districtus eorum conquerenti facere rationem, nisi ante Ianuenses iudices; ibi quidem secundum leges nostras Romanas et bonas consuetudines eorum iustitiam faciant conquerenti. Et si nos preceperimus, alicui faciendam esse iusticiam, infra terminum convenientem ei iustitiam faciant Ianuenses h

<sup>211.</sup> e) \( \bar{p}\) \( \pi\) \( \pi\) 1. f) \( \delta\) \( \epsilon\) \( \pi\) \( \

indices secundum quod predictum est; quod si noluerint, ante nos ipsa iustitia fiat. (11) Et concedimus eis, ut omnium mobilium, sicut in auro, argento, monetis et pannis sericis preter incisos, que ceperint Ianuenses ipsi, medietatem nos q et alteram medietatem habeant ipsi Ianuenses, ita tamen quod consules bona fide laborent, ut ipsa mobilia in ipsorum deveniant potestate, et sic disponantur. Reliquar omnia ex nostra 5 liberalitate eis q concedimus. Preterea quartam partem totius pecunie palacii preter gemmas, que ad nos pervenerit vel reddita fuerit, ipsis Ianueusibus imperiali liberalitate concedimus et bona fide studebimus, ut in nostram potestatem deveniats ipsa pecunia, et sic disponatur sine fraude. Item voluntarie concedimus eis ut, si a proxime Apr. s. preterito festo pasce, ex quo die de gratia nostra adipiscenda Ianueuses studuerunt<sup>t</sup>, 10 eorum pecunia capta vel detenta est a Siculo vel aliqua persona per eum terra vel mari velu deinceps capta fuerit vel impedita, habeant ipsi Ianuenses vigesimam totius capte pecunie que ad nos et v eos pervenerit, si damnum tantum fuerit; si vero minus fuerit, pro ratione amisse pecunie restitutio minuatur, ita tamen quod damnum amisse pecunie per iuramentum illorum, qui damnum passi fuerint, cognoscatur vel consulum 15 sub sua credulitate hoc iuramentum [facientium] w sine fraude. (12) Item generali edicto et banno speciali auctoritate imperatoria sanctiemus, ut nulla persona maiorx, minor vel media aliquatenus Ianuenses y vel illos qui cum eis fuerint in rebus vel personis offendat. Et si quis temerario ausu contra facere presumpserit, vindictam inde et iustitiam faciemus secundum quod in edicto et banno expressum fuerit, nisi quantum 20 per parabolam non coactam illius qui iniuriam passus fuerit aut Ianuensium consulum (13) Nec cogemus exercitum Ianuensem alio ire nisi nominatim ad terras inter nos et eos expressas et nominatas absque eorum z bona voluntate. Nec cogentur Ianuenses facere nobis ostem vel expeditionem aliam preter istam, nisi si perdiderimus quod absit civitatem aliquam de maritimis aut maritimam ab Arelate 25 usque ad Montem sancti Angeli et in Apulia atque Calabria vel Sicilia, quatenus ad eas partes poterunt navigio pervenire; tunc bona fide adiuvabunt nos perdita recuperare. Nec distringentur amodo Ianuenses dare obsides vel pecuniam ipsi vel homines eorum (14) Et faciemus iurare consules Papie, Pladistrictus contra suam voluntatem. centie, Terdone et Aste sive potestates earum civitatum et marchionem de Monte- 30 ferrato et Enricum Guercium marchionem et marchiones de Bosco<sup>a</sup> et marchionem Malamspinamb, quod quamdiu Ianuenses fuerint in expeditione nostra, nullam offensionem vel iniuriam facient Ianuensiy civitati vel in eius districtu vel hominibus de Ianuensiy districtu aut in rebus eorum in aliqua parte, ubi habeant potestatem. Et si quis contra facere presumpserit, bona fide eos defendent et adiuvabunt. Et hoc totumº 35 in debito fidelitatis eis iniungemus. Et si ipsi offenderint, quod hoc bona fide emen-(15) Nostro quoque privilegio firmamus, quod nullus archiepiscopus, nullus episcopus, nullus dux, nullus marchio, nullus comes, nullus gastaldoe, nulla magna vel parva imperii nostri persona in his, que Ianuensibus consulibus et communi Ianue y concessimus tam in civitate Ianuey quam extra vel que Deo auctore in futurum conce- 40 demus, inquietare, molestare, offendere vel disvestire presumat; et si quis contra facere presumpserit, penam mille librarum auri puri componat, medietatem camere nostre et alteram medietatem ipsis Ianuensibus inferendam<sup>f</sup>. (16) Et ab hac die inantea non faciemus nec consentiemus fieri pacem, finem, treugam aut guerram recredutam cum Willelmog Siculo vel successore eius aut aliquo alio sine parabola non coacta omnium 45 Ianueusium consulum vel maioris partis que h tunc temporis fuerit.

<sup>211.</sup> q) deest 1. r) Regalia 1. s) deveniant corr. 1. t) studuer 1; studuer 1; studuer 2. q) inserui; deest 1. 2. v) vel 1. w) sic 3; deest 1. 2. x) vel add. 2; uł deletum 1. y) ian 1. z) deest 1. a) Busco 2. b) Malaspinam 2. c) tantum 2. d) emendet 1. e) gastaldus 2.

f) conferendam 1. g) W'mo 1; Guilielmo 2. h) que 2.

- (17) Ut autem auetore Domino ista sint perpetuo valitura, Guillelmus advocatus Aquisgrani per nostram parabolam et per nostrum preceptum iuravit super nos quod hee omnia observabimus.
- (18) Hoei est saeramentum quod eonsules et eives Ianuenses, qui modo sunt et 5 futuri sunt, faeient domino Friderico Romanorum imperatori et semper augusto: 'In nomine Domini, amen. Ego iuro quod ab hae hora inantea ero fidelis domino Friderieo Romanorum imperatori et semper augusto, sieut de iure debeok domino et imperatori meo; et non erol in faeto vel eonsilio quod perdat vitam suam vel membrum, eoronam vel imperium vel honorem suum aut eivitatem Ianuensem<sup>m</sup> vel eomitatum vel 10 eius distrietum; et si perdiderit, quod absit, iuvabo eum reeuperare bona fide et retinere sine fraude contra omnes homines. Et iuro quod commune Ianuense faciet expeditionem ei et ostem per mare eum sua fortia bona fide absque fraude et malo ingenio: et iuvabo dominum imperatorem eonquistare Sieiliam et Apuliam et Calabriam et principatum Capue, quatenus ad eas partes navigio potest perveniri, et civitates adiaeentes littoribus in partibus illis. Et si plaeuerit domino imperatori, anno presenti seilieet in Kal. Sept. vel sequenti anno per totuni Madium eommune Ianuense<sup>m</sup> faeiet 1163. Mai. ei ostem et expeditionem illam eum sua foreia bona fide. Et si anno sequenti quod Deus avertat iusto et evidenti impedimento expeditionem hane complere non poterit, postea debemus preseire per annum tempus motionis, ita tamen quod fiat a Kal. 20 Madii usque ad Kal. Sept., ita quod tune movebit et quantotius poterit bona fide veniet ad exercitum domini imperatoris et postea non relinquet exercitum illum, nisi iustum et evidens Dei impedimentumº intereesserit, vel aequisitis terris supradietis aut redditis, vel licentia domini imperatoris aut eius eerti missi ad hoe destinati. Et si aequisita fuerit Sieilia vel Apulia vel Calabria vel principatus Capue, iuvabunt Ianuenses<sup>m</sup> 25 eum retinere, ita tamen quod non eogantur stare ibi; et si perdiderit, quod absit, imperator, recuperare bona fide contra omnes homines et nominatim contra Guillelmum Sieulum et eius suecessores vel alium quemlibet qui aliquam illarum terrarum occupabit vel tenebit eontra voluntatem domini imperatoris. Et non fatiam finem neque pacem neque treugam nee guerram recredutam eum eodem Willelmo<sup>p</sup> Sieulo vel suecessoribus suis vel eum aliquo tenente aliquam supradietarum terrarum contra voluntatem domini imperatoris et absque eius parabola, et guerram inde fatiam. Et iuro, quod fatiam iurare bona fide et absque malo ingenio omnes Ianuenses<sup>m</sup> eives a XVI annis supra et a LXX infra bona fide manu propria hoe saeramentum fidelitatis et paeti, et quod bona fide et absque fraude et malo ingenio hoe observabunt, et 35 quod iuvabunt eum bona fide retinere et, si perdiderit, reeuperare totam maritimam ab Arelate usque ad Montem saneti Angeli, et quod ipsam fidelitatem observabunt domino imperatori, quam eonsules iurant. Ets iuro, quod nullum recipiam in consulatu Ianuensi<sup>m</sup> qui hoe saeramentum omne<sup>t</sup> non<sup>u</sup> iuraverit; et quieunque Ianuensis<sup>m</sup> eivis sub nostro eonsulatu iurabit in saeramento populi, ipse iurabit, quod ipsam fidelitatem, 40 quam consules domino imperatori iurant, itidemu\* per se observabit. Hoe sane intellecto, quod eonsules Ianuenses<sup>m</sup> ordinare debeant de expeditione bona fide, qui ire debeant aut pro eivitate remanere, et sie fiat. Et omni quarto anno hoe iuramentum ab hominibus Ianue renovabitur, qui illud non iuraverint. Et si seiero aliquem x hoe iuramentum non prestitisse, eonsulibus eommunis Ianuem hoe manifestabo. Hee 45 observabo bona fide, nisi quantum remanserit iusto y dei impedimento vel licentia domini imperatoris aut eius eerti nuneii ad hee saeramenta reeipienda destinati. Vassalli

<sup>211.</sup> i) Hoc — facient ei hominium capita 18 et 19 des. 3. k) debeam 1. l) deest 1. m) ian 1. n) scire 1. o) Dei add. 1. p) ŵ 1. q) XV 1. r) fraude et des. 1. s) Ego 2. t) omē 1; deest 2. u) deest 1. u\*) ut idem 1. 2. v) au 1. w) omnibus 1. x) aliquam 1. y) iuxto 1.

Siculi vel omne hoc iurent vel a consulatu abstineant ex nune, donec predictus exercitus fuerit consumatus'. Ut autem auctore Domino ista sint perpetuo valitura, hoc iuramentum fecerunt Papie apud Sanctum Salvatorem in palatio imperatoris consules Ianuenses<sup>2</sup> Ingo de Uolta et Niuelonus et cum eis legati Ianuenses<sup>2</sup> nobiles viri, videlicet Lanfrancus Piper. Rogeronus de Castro, Bertramus de Marino, Ydo Guntardus et Bonusvassallus Bulferius<sup>2</sup>, Iohannes quoque scriba corum.

- (19) Hee est conventio facta inter domnum Fridericum Romanorum imperatorem et consules Ianuensesz, videlicet Ingonem de Uolta etb Niuelonem. Domini, amen. Ego Ingo et ego Niuelonus consules Ianuensesz cum legatis Ianuez, viris nobilibus qui nobiscum sunt, videlicet Lanfranco Pipere, Rogerono de Castro, 10 Bertramo<sup>c</sup> de Marino, Ydone Guntardo et Bonovassallo Bulferio<sup>a</sup>, pro civitate nostra paciscimur et convenimus cum domino Frederico Romanorum imperatore, quod fidelitatem quam ei fecerimus et sacramentum pacti omnes Ianuenses z consules, qui modo sunt, iurabunt unusquisque propria manu et quicunque futuri sunt<sup>d</sup>. Et Ianuenses et corum consules semper facient et observabunt omnibus successoribus eius regibus 15 et imperatoribus Romanis, quando requisitum fuerit eis a regibus vel imperatoribus Romanis per se aut certos nuntios suos, ita quod ipsi concedant eis et confirment quemadmodum dominus imperator nobis concessit et confirmavit. Et quandocunque domino imperatori divinitus fuerit inspiratum ire contra Sarracenos in toto regno Lupi et regis Maiorice et Minorice e, expleto octenio termino, videlicet pacis promisse ipsi 20 regi Maiorice, commune Ianuensez faciet ei ostem cum sua fortia et iuvabit eum bona fide absque fraude et malo ingenio ad subingandum ea ad honorem Dei et imperii Romani, ita tamen quod totius terre et pecunie propterea capte vel<sup>g</sup> reddite terciam partem habeamus. Et omnes, quos dominus imperator voluerith, facient ei hominium'.
- (20) Hec sunt nomina testium in quorum presentia hec acta sunt: Reinaldus Coloniensis archiepiscopus, Henricus Leodiensis episcopus, Ordliebusi Basiliensis episcopus, Hermannus Constantiensis episcopus, Hermannus Fardensis episcopus, Uto Nuwenburgensis episcopus, Hermannus Hildenesheimensis episcopis, Garsendonius Mantuanus episcopus, Vdalricus Augensisk abbas, Hermannus Herisfeldensis abbas, 30 Henricus prothonotarius, Cunradus palatinus comes Rheni frater domini imperatoris, Henricus dux Austrie<sup>1</sup> patruus domini imperatoris, Teodericus marchio, Otto palatinus comes de Witelinesbac, comes Albertus de Saxonia, comes Rodulfus de Phullendorf, comes Vdalricus de Lenzeburch<sup>m</sup>, Burcardus<sup>n</sup> castellanus de Magdeburch, comes Emecho, Guilielmus marchio Montisferrati, marchio Obizo o Malaspina, Henricus Wercius marchio, 35 comes Guido de Blandrato, Vdalricus de Hurningen, Gebeardus de Luggenberge, Marquardus frater eins, Cunradus de Aminenberc<sup>p</sup>, Henricus mariscalcus, Bertoldus triscamerarius, Cuno camerarius, Guillelmus advocatus Aquisgrani, Hartimannus camerarius, Radegerus q camerarius, Sigeboto camerarius, Ubertus de Oleuale, Guido de Sancto Nazarior, Allo vexillifers, Gillio de Duuarat, Otto de Persico, Obizo Bucafol 40 et alii quam plures.

Signum<sup>u</sup> domni Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)

Ego Vdalricus cancellarius vice Reinaldi Coloniensis archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

d) sint 1. e) Miro- 45 a) Bufferius 2, similia. b) deest 1. c) Bertranmo 1. 211. z) iañ 1. i) Ordiebus 1. 2. k) angensis 1. h) deest 1. f) subiugandam corr. 1. g) et 1. o) Obiho 1. m) Lenheburch 1; Lonheburch 2. n) sic 3; Bucardus 1; Buccardus 2. 1) dus Austurie 1. s) vexilifer 1. t) Gilioduuara 1. u) Signum -P) Ammenbere 2. q) Rogerus 1. r) Hahario 1. imperatoris literis elongatis 1.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis MCLXII, indictione X, regnante domino Friderico Romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius X, imperii vero VII. Datum Papic aput Sanctum Salvatorem in palatio imperatoris, post destructionem Mediolani et deditionem Brixie et Placentie V. Idus Iunii; feliciter amen.

### 5 212. CONVENTIO CUM CREMONENSIBUS.

1162. Iun. 13.

Dedit vir d. Laurentius Astegiano professor Cremonensis e codice tabularii municipalis sign. † p. 32—35 nr. 23, qui, viro cl. Holder-Egger teste, est fragmentum trium quaternionum Registri cuiusdam Cremonensis civitatis sacc. XII. ex. a compluribus librariis exarati. Exemplari, quod fecerat Hippolytus Cercda b. m., usi sunt editores priores, Stumpf 'Acta imperii inedita' 192 nr. 146 et Prutz 'Kaiser Friedrich I.' I, 444 nr. 16.—Stumpf, Reg. 3952. (P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus dilectis fidelibus suis, omni comuni Cremo-15 nensium et consulibus eorum, tam presentibus quam futuris in perpetuum. vocant nostre benignitatis studium devota nostrorum obsequia fidelium, quatenus circa eos propensiori simus provisione solicitia, qui nobis promptiori servitii semper extiterunt fidelitate obligati. Proinde quia vos consules et totum commune Cremonensium inter alias Ytalie civitates in sacratissimi imperii nostri servitio excellenter enituistis, placuit 20 nostro serenitati, confirmationem concordie, que inter nos et civitatem vestram facta est, ad posterorum notitiam presentis scripture ministerio transmittere. siquidem et convenimus vobiscum, ut quamdiu in Lombardia e fuerimus, quando d consules vestri mutandi sunt, si placuerit nobis, mittemus nuncium nostrum, qui consilio sapientium eligi faciat consules ad honorem imperii et salvamentum civitatis vestre, ac postea 25 omnes electi consules investituram a nostra maiestate recipient. Si vero transalpinaverimus aut ultra Apenninum seu marchiam Anchone transierimus, concedimus vobis, ut secundum arbitrium vestrum cernatis consules ad servitium imperii et salvamentum civitatis, et tunc unus aut duo ex his ad presentiam nostram venient vice omnium investiendi. Et omnia regalia tam in civitate quam extra per totum episcopatum vestrum 30 sive in aquis seu in terris seu in personis, sicut nunc habetis vel ante obsidionem Creme habuistis, in theloneis, pedaticis, ripaticis, in fodro, moneta, in banno, in omni iure regalium, et auctoritatem faciendi iustitiam unicuique infra civitatem et per tetum episcopatum secundum leges et bonos mores ad concordiam civitatis - hec videlicet omnia de manu imperiali recipient, et nominatim castra hec: Suncinum et Sanctum 35 Bassianum et Pizumguitonem et Castellum Novum, quod est in episcopatu Laudensi. (3) Sane ut pro his regalibus omnibus vos consules presentes et quicunque futuri estis nobis et successoribus universis nostris regibus et imperatoribus ducentas marchas argenti boni in festo sancti Martini annuatim persolvatis atque, ubi requisierimus ac mandaverimus in Lombardiac, nunciis nostris certis bona fide presentetise, excepto eo

40

<sup>211.</sup> v) indic. 1. w) placent 1.

<sup>212.</sup> a) solciti c. b) presenti scriptura c. c) Lobardia c. d) quado c. e) presentes c.

anno quando imperiale fodrum per Lombardiam accipiemus et per Cremonensem episcopatum similiter id colligemus; tunc prescripte pecunie id est ducentarum marcarum dationem non prestabitis. Pro fidelitate autem vestra fodrum infra muros vestre civitatis et suburbio eius vobis in perpetuum concedimus. (4) Instituimusg etiam, ut successores nostri reges et imperatores eandem concordiam et idem pactum, quod nos 5 vobiscum facimus, firmum et stabile conservent ac scriptis suis corroborent; et vos similiter eadem fidelitate et conventione, que inter nos et vos firmata est, illis perpetuo (5) Nullus autem apud vos in consolatuh accipiatur, qui non iuret, se hanc pensionem in suo consulatu et termino prescripto soluturum, quando per certum nuncium fuerit requisitum, et in consolatu nemo recipiatur, nisi nobis aut successoribus 10 nostris regibus seu imperatoribus fidelitatem iuret, si necdum iuraverit. cumque vero iurat sacramentum in introitu consulatus, hoc nominatim iurabit, ut guidabit et reget populum Cremonensem intus et foris ad fidelitatem et honorem ac servitium nostrum et salvamentum civitatis; et semper interseretur in sacramento et consulum et aliorum, quod fidelitatem servabunt nobis sine fraude et malo ingenio, et 15 fraude non omittenti, quin mandata, que fecerimus per debitum fidelitatis vel per nos vel per certas nostras literas, bona fide attendant. (7) Volumus etiam, ut cum nulla civitate coniurationem sine parabola nostra faciatis; et quolibet quinto anno sacramentum fidelitatis nostre renovari faciatis ab illis qui nondum fecerunt. (8) Pro fidelitate antem et servitio, quod vos Cremonenses gloriose nostro exhibuistis imperio, hoc vobis 20 munifica largitate concedimus, quod milites et burgenses, qui in castello Creme habitant imperio rebellantes et quos in banno nostro posuimus, nunquam a banno nostro absolvemus nec in gratiam nostram eos vel heredes eorum recipiemus, nisi in presentia nostra et consulum Cremone iurent, quod inter Ticinum et Adduam non habitabunt, nec in his civitatibus et episcopatibus subnotatis, videlicet Pergamensi, Brixiensi, 25 Mantuano, Parmensi, Placentino, nec in episcopatu Cremone nec in terra Cremensi unquam habitabunt, nisi per parabolam nostram datam ex voluntate consulum Cremonensium, qui nunc sunt vel futuri sunt, ita quod hanc publice in contione pronun-(9) Villas autem omnes, quas habebant Cremenses, in nostro habebimus dominicatu et potestate atque dominio, excepto castello et burgo Creme, quod nostra 30 vobis munificentia concedimus. Quod si episcopus Cremone aut civis aliquis Cremone de aliqua villarum ipsarum querimonia habet, nos ei iustitiam pro debito faciemus. Porro ville omnes ille iurabunt stare ad mandatum nostrum aut certi nostri missi ad hoc destinati. Murum quoque nec fossatum nec fortiam neque burgum novum in toto episcopatu Cremonensium facient. Omnes autem villani prenominati in presentia 35 missi nostri et consulum Cremonensium iurabunt, quod personas et res Cremonensium per totam suam terram salvabunt et non erunt in consilio vel facto, quod Crema vel aliqued castellum seu fortia infra terminos in Cremonensium privilegio designatos relevetur aut rehedificetur vel de novo construatur. Si [quis] autem hoc facere tempta-(10) Quod si aliquis militum Cremensium per 40 verit<sup>k</sup>, bona fide iurabunt defendere. parabolam nostram datam ut supra Cremone habitaverit, de terra Cremensium nullo modo se intromittet, nec consules id sine nostra permittent parabola. quoque magnificentia nostra sancimus, a prefatis villanis eadem sacramenta quolibet quinto anno renovari, et econtra personis ac rebus ipsorum villanorum pacem firmissimam per consules Cremonenses in publica contione iurari; utque homines de Suncino 45 et de Pizeguitono et de Sancto Bassiano ac de ceteris burgis ac villis Cremonensium, que vicine sunt, similiter faciant, imperatoria iussione nostra decernimus. mus ergo et imperialis nostre auctoritatis confirmatione roboramus, quatenus hec a

<sup>212.</sup> f) ducetarum c. g) investimus c. h) cosolatu c. i) emittent c. k) tenntaverit c.

nobis inter imperium et civitatem vestram facta atque corroborata concordia perpetuo rata et inconvulsa permaneat. Et de omnibus suprascriptis commune Cremone et consules investimus ita, ut quod in hac pagina prescriptum est, a nobis ac successoribus nostris regibus et imperatoribus vobis ac civitati vestre stabiliter conservetur, et vos ac vestra civitas nobis ac nostris successoribus regibus et imperatoribus in his, que similiter prescripta sunt, tam in pactione quam fidelitate perpetuo sitis obligati. (13) Et ut hec nostre serenitatis preceptio perpetuum sue firmitatis robur obtineat, presentem huius attestationis paginam manu propria roborantes maiestatis nostre sigillo iussimus insigniri.

- (14) Nomina hec sunt consulum Cremonensium, qui investituram hanc nomine totius communis Cremone ac ceterorum consulum a manu imperiali receperunt: Gilius de Dovaria, Oto de Persico, Bernardus Pizinus. Aliorum consulum nomina hec sunt: Anselmus de Dovaire, Oto Brugnolus, Ponzius Girordi, Marchisius Marianus, Iaginus de Persico, Pizo de Burgo, Marchius Vetulus.
- (15) Hec autem nomina sunt testium, principum videlicet et baronum ac militum, qui huic investiture interfuerunt: dominus Reinaldus Coloniensis¹ archiepiscopus et Ytalie archicancellarius, episcopus Verdensis, marchio Albertus de Saxonia, comes Immichom, castellanus Magdaburgensisn, comes Gevehardus de Luchenberch, Bernardus de Hurstmere, marchio Montisferrati Guilielmus, marchio Opizo Malaspina, Guilielmus frater eius, comes Blandratensis Guido, Rainerius et Assalinus de Sancto Nazario, Opizo Bucafol, Roierius Catas, Albericus Ermizonis, Albertonus Serenus, Muniginus de Tiziugo, Pegora, Albertus Bonusfilius, Ribaldinus de Sancta Agatha.

Signum domini Frederici (M.) Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Reinaldus Coloniensisº electus archiepiscopus et Italie archicancellarius re-25 cognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo secundo, indictione decima, regnante domno Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius decimo, imperii vero septimo.

Data Ydibus Iunii, extra portas civitatis Papiensis apud Sanctum Salvatorem, 30 ubi capella domni imperatoris erat. In nomine Domini; feliciter amen.

## 213. CONVENTIO CUM RAVENNATIBUS.

1162. Jun. 26.

Dederunt (B) Bethmann ex transsumto eoaevo, quod scripsit Milanensis Dei gratia Ravennas tabellio et notarius comunis civitatis Ravennae, tabularii S. Apollinaris Classensis iam in bibliotheca publica Ravennate servati, et (F) Fieker 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' IV, 171 nr. 130, et ipse e transsumto eoaevo eiusdem proventus, sed neseio, an ex eodem. — Stumpf, Reg. 3955. (P. deest.)

(C.) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. (1) Dignitas et excellentia Romani imperii, quae ab ipso pietatis fonte manavit, pie semper agere consuevit, et imperatorem vel prin-

cipem nichil magis quam clemencia decet, cuius consilia, cuius opera in omnibus et per omnia ex clemenciae dulcedine semper debent exuberare. Nos igitur nostrorum antecessorum divorum augustorum regum et imperatorum honesta exempla sequentes. qui civitates preclaras, quas imperio et sibi fideles ipsarum rerum experientia fuisse didicerant, maiori affectu dilexerunt et congruis honoribus semper ditaverunt, idem 5 sapere, id ipsum et facere pioa zelo intendimus, ipsasque civitates, quas b fides commendat et perseverantiae constancia illustrat, non minori gratia fovere amplecti et diligere decrevimus. (2) Inter quas quoniam civitatem Ravennam temporum antiquitate et honorum dignitate et operum strenuitate fideique sinceritate pre cunctis civitatibus Italiac gloriosam et famosam semper fuisse audivimus, et circa exaltationem 10 imperialis coronae fide, meritisc et preclara operum exibicione prepotentem et ferventiorem ab antiquo claruisse veraciter persensimus, ipsam civitatem Ravennam ex cara cariorem deinceps habered cupimus eiusque concives universos tanta dilectionis et gratie prerogativa duximus honorandos, ut sicut ipsa civitas Ravenna inter alias urbes Italie caput suum per titulos honoris magnificentius extulit, ita etiam largitiones im- 15 periales et beneficiorum donaria in ea splendidius eluceant. (3) Eapropter cognoscant universi fideles imperii presentes et futuri, quod Ravennates omnes, capitanei, valvasores et omnes, qui non iuraverunt fidelitatem domno imperatori Fridericof, debent iurare sicut illi qui iuraverunt. Et isti consules, qui modo positi sunt in Ravenna, et qui in posterum ponendi sunt, auctoritate domni imperatoris semper debent poni et 20 (4) Ravennates quoque debent eligere consules in presentia legati domni imperatoris, si apud eos fuerit, ad honorem et scrvitium domni imperatoris et salvamentum terre; quos legatus domni imperatoris debet confirmare. Si vero imperator fuerit in Romania vel in Feraria, maior pars consulum debet ire ad curiam domni imperatoris et debet accipere investituram consulatus ab imperatore. Romania vel in Feraria non fuerit, ubicumque fuerit in Italia, duo de consulibus debent ad eum ire et debent ab eo accipere investituram. Quod si inperator fuerit in Alamania, non ibunt ad ipsum pro consulatu. (5) Et consules electi debent placitum et districtum per domnum imperatorum tenere sccundum bonum usum terrae et secundum quod inferius declarabitur. Et si forte illi, qui consules fuerint positi, non 30 iuraverunt fidelitatem domno imperatori, iurare debent. Et sacramentum fidelitatis in quinto anno semper debent renovare a XV annis supra et a LXX infra. Et debent iurare, omnia regalia et iustitiam et civitatem Ravennam ad servicium et honorem et fidelitatem domni imperatoris conservare, exceptis regalibus quae per iustum feudum vel per iustum privilegium tenent ecclesiae Ravennae et capitanei Ravennae et alii 35 Ravennates, tam in Ravenna quam extra, exceptis domibus quae in civitate et suburbiis in regalibus posite sunt. Cetera omnia regalia, quae tenent Ravennates in civitate et foris, resignabunt domno imperatori, quae pertinent ad districtum Ravenne, et iuvabunt bona fide recuperare et ad servitium domni imperatoris tenere. licet domnus imperator ex toto pro regali iustifia exiereti, tamen pro peticione prin- 40 cipum et dilecti Ravennatis electi et capitaneorum et amore Ravenne dimidiam partem comuni civitatis Ravenne dimisit, alteram autem partem ad specialem suum fiscum sibi rctinuit. Pensionem vero ecclesiarum etk aliorum Ravennatum, quam¹ per neglegenciam sive per violenciam Ravennates usque modo non solverunt, in integrum solvant, caput<sup>m</sup> tantum et quod n non solverunt domnus imperator eis relaxat, ita quod non 45 noceat racionibus eorum; eo tamen tenore, quod de cetero iura enfiteosis et cuius-

<sup>213.</sup> a) pro F. b) ipsamque civitatem quam B. c) m̄tis (mentis?) B. d) abere F. e) civitatis B. f) Frid. imp. F. g) onorem F. h) maltolettum F. i) sic pro exigeret, k) quam F. l) quae B. F. m) sic F; cap B, quod solvit in capitanei. n) qui B.

cumqueº contractus rectum cursum suum et in posicionibusº et in renovacionibus (7) Item possessiones, quas per violentiam secundum tenorem instrumenti teneant. non detinent, concedit domnus imperator Ravennatibus renovarea. Quod si renovare contemserint, liceat dominis ab eis iusticiam exiere. De cautionibus vero secundum 5 quod in eorum instrumentis continetur, ita teneatur. Novae autem cartae, quae de possessionibus Ravennatum in contencione sunt, nulli prosint nec obsint. vero imperator promisit coram principibus curiae et capitaneis, quod rationem et iusticiam faciet<sup>8</sup> Ravennatibus ecclesiis et capitaneis et ceteris Ravennatibus de Feraria et Placentia et Faventia et Forolivii et Foropompilii et Cesena act Bretenoro et Ari-10 mino et de aliis terris sibi violenter ablatis. Similiter vero iusticiam faciet prefatis terris, si aliquam iustam querimoniam habuerint adversus Ravennam. si forte domnus imperator ad partes Ravennae cum exercitu venerit, non debet cum exercitu in possessionibus eorum et ecclesiarum hospitari a strata inferius, set si voluerit, cum domna imperatrice et cum principibus suis sine exercitu Ravennam et 15 alias possessiones Ravennatum intrare; cum debito honore et reverencia sicut in domo propria suscipietur. (10) Insuper domnus imperator stratam aquae Padi versus Ravennam expediet, quando potuerit. Si vero illi, qui eam clauserunt, pro precepto domni imperatoris aperire noluerint, domnus imperator eos in banno suo quasi hostes u imperii ponet.

Haec sunt nomina principum in quorum presencia haec acta sunt: Rainaldus Coloniensis archiepiscopus et Italiae archicancellarius, Conradus Maguntinus electus, Ulricus patriarcha Aquileie, Guido Ravennas electus, Henricus Leodiensis episcopus, Hermannus Verdensis episcopus, Hermannus Hildenesheimensis electus, Hermannus Heresveldensis abbas, Aichardus Parmensis episcopus, Conradus palatinus comes Reni frater domni imperatoris, Henricus dux Austrie vitricus domni imperatoris, Fridericus dux Suevorum regis Conradi filius, Hermannus dux Karinthie marchio Albertus, Otto palatinus comes de Witelinesbac, comes Emerco de Liningen, dux Udalricus, dux Bolezlaus, Burcardus castellanus Magdeburgensis, comes Conradus de Albech, comes Diepuldus de Leskemunde, comes Gebehardus de Luckenberg et frater eius Marcualdus, Ulricus de Urningen, Henricus mariscalcus, Bertuldus triscamerarius, Cono camerarius de Minzenberg hermannus camerarius, Rodigerius camerarius, Sigibodus camerarius, et alii quamplures.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris invictissimi (M.).

Ego Udalricus cancellarius vice Rainaldi Coloniensis de [archiepiscopi et] archi-35 cancellarii recognovi.

Acta sunt haec anno dominicae incarnationis MCLXII, ind. X, regnante Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius X, imperii vero VIII. Dat.º in territorio Mutinensi, in plano castri Savignani, post destructionem Mediolani, VI. Kal. Iulii; feliciter amen.

<sup>213. °)</sup> cuiusque F.  $\mathbf{p}$ ) pensionibus F. q) renovari B. r) teneant B. s) faciat F. 40 u) ostes F. v) Hildeneshemiensis B, F. w) Hermandus dux Car. F. x) Enerco B. y) Kemunde B. z) Geberadus B; Gebardus F. a) Uringen B. b) Mingenberg F. c) Sigibertus B. d) Colon B; archiepiscopi et des. B. F. e) Datum F.

#### 214. CONVENTIO CUM LUCENSIBUS.

1162. Iul. 9.

Damus e duobus libris copiariis civitatis Lucensis, iam in tabulario regio asservatis <sup>1</sup>, qui sunt <sup>1</sup>) liber folii maximi sign. Capitoli I. membr., foliorum 48 diversae indolis, saec. XIII. et XIV. diversis manibus exaratus; folia 17—24' continent praccepta imperatorum usque ad Ottonem IV. manu saec. XIII. ex., quae scripturam diplomatum imitatur, scilicet Aliotti notarii, exemplata e Registro communis Lucani; fol. 17 legitur privilegium nostrum; <sup>2</sup>) liber membranaceus in 4° sign. Capitoli II, foliorum octo, una manu saec. XIII. ex. exaratus, qui continet diplomata imperatorum eadem, quae leguntur in codice 1 fol. 17—24' et praeterea diplomata Friderici II. imperatoris, inter quae ultimum 10 datum est a. 1248. m. Dec. Vercellis (Böhmer, Reg. imp. V, 3745). Neuter codiceum ab altero pendet. Praetermisimus apographa recentiora, quae exstant in codice tabularii regii sign. Capitoli IV saec. XVI.² et in tribus libris bibliothecae publicae Lucensis³. Editio Barsochinii 'Memorie e documenti del principato Lucchese' I, 186 codicem 2 adhibuisse videtur. — Stumpf, Reg. 3958.

§ In a nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus. Dilectis fidelibus suis consulibus Lucanis et universo populo tam presentibus quam futuris imperpetuum. (1) Sinceritas eximie vestre fidelitatis, qua b inter ceteras imperii nostric civitates hactenus erga nos excellenter enituistis d, nos invitat ad futurorum memoriam scripture ministerio declarare, qualiter 20 in conspectuf nostri dilecti Rainaldi Coloniensis archiepiscopi electi et Ytalie archicancellarii et imperatorie nostre maiestatis legati in Burgo qui dicitur Sancti Genesii, in ecclesia sancti Christofori, Rossus, Guadardus et Guillelmuss maiores Lucane civitatis consules quisque per se ad sancta Dei euangelia iuravit ita:

(2) 'Ego ab hac hora inantea fidelis ero domino Frederico¹ Romanorum imperatorik, sicut de iure debeo domino imperatori meo, et non ero in facto vel in consilio sive auxilio, quod perdat vitam vel membra sua vel coronam vel imperium seu honorem suum, vel¹ in captione aliqua contra voluntatem suam teneatur; et bona fide iuvabo eum retinere coronam et honorem suum, et nominatim civitatem Lucam et eius comitatum, et quecumque regalia de iure in ea debet habere intus vel foris. De Hec omnia contra omnem hominem adiuvabo eum retinere bona fide, et si perdiderit, recuperare, et credentias suas, quas per se vel per suum certum missum vel suas certas litteras michi significaverit, bona fide celabo, et precepta eius o, que michi fecerit de pace servanda vel guerra in Tuscia facienda sive de regalibus suis, adimplebo, nisi per parabolam domini imperatoris vel domini archicaneellarii vel eius certi missi seremanserit. Et fodrum ei per episcopatum et comitatum Lucanum bona fide recolligi iuvabo, cum ab eius certo misso ad hoc destinato requisitus fuero. Et homines civitatis Lucane idem sacramentum fidelitatis domini imperatoris pro posse meo iurare faciam bona fide. Et stratam non offendam et ne ab aliquo offendatur bona fide pro

214. a) In — augustus literis elongatis in 1. b) quam corr. 2. c) nostre corr. 2. d) ini- 40 cuistis 1; inituistis 2. e) declarares corr. 2. f) cospectu 2, sequitur d $\bar{\mathbf{m}}$  deletum. g) Guillus 1. 2. h) luca $\bar{\mathbf{n}}$  1. 2. i) d $\bar{\mathbf{n}}$  i Frederici 1; d $\bar{\mathbf{n}}$  i F. 2. k) imperatoris 1. l) quod add. 1. m) et hon. suum des. 1. n) hominem deest 1. o) eius corr. ex meius 2. p) d $\bar{\mathbf{n}}$  ii; doni 2. q) dompni 1; d $\bar{\mathbf{n}}$  ii 2.

Cf. 'Neues Archiv' III, 112.
 V. ibid. 113.
 Mss. 46; V, 4 et liber impressus XXXII, 2;
 'Archiv' XII, 712. 715. 717.

posse meo defendam et vindicabo. Et dabo domino imperatori Frederico in expeditione versus Romam et Apuliam et Calabriam milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus imperator per se vel per certum suum insum ad hoe nobis destinatum imposuerit michi. Et conventionem factam de pecunia quadringentarum librarum annuatim solvenda observabo. Et nullum recipiam in consulatu qui hoe sacramentum de pecunia solvenda non iuret. Hec omnia observabo, nisi quatenus remanserit per parabolam domini imperatoris vel domini archicancellarii vel alterius sui certi missi nominatim ad hoe destinati. Que quidem omnia acta sunt in presentia comitis Gerardi et comitis Aldibrandrini et conitis Alberia et quorumdam consulum Pisanorum, so Florentinorum et Pistoriensium et aliorum multorum, anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo secundo secund

(3) Postea in codem mense et anno aliquantis diebus interpositis, videlicet Ydus a tun. 13. Iunii b, Lambertus filius Solatte et Guiduccius et Catollus maiores Lucanc civitatis consules eodem modo et ordine infra Lucanam civitatem in publico parlamento, in presentia prelibati d archicancellarii et aliorum quamplurium prope ecclesiam et canonicam sancti Martini Lucani episcopatus totum suprascriptum fecerunt.

(4) Concordia vero inter nos et Lucanos de consules quomodo sit vel esse debeate, per eumdem Rainaldums Coloniensem electum et archicancellarium Ytaliae atque imperatorie maiestatis legatum facta talis est: videlicet quod ipsi de consules a proximis Kalendis Augusti usque ad sex annos debent omnia regalia, que habent tam in civitate Aug. 1. quam extra, salvo hedro domini de imperatoris extra civitatem, libere tenere, dando in purificatione beate Marie in unoquoque anno domino Frederico Romanorum imperatori Feb. 2. vel suo certo misso nominatim ad hoc delegato quadringentas libras Lucane monete publice probate; et ipsis sex annis transactis ipsa prelibata regalia prelibato domino in imperatori reassignabunt et libere dimittent. Et hecomnia observabuntur, nisi in quantum remanserit per parabolam predicti Frederici imperatoris vel eiusdem Rainaldio Coloniensis electi et Ytaliae archicancellarii vel sui certi missi ad hoc destinati.

(5) Preterea dominus imperator concedit civitati Lucane, ut eligant<sup>p</sup> omni anno cx se consules quos voluerint, qui debeant iurare ita videlicet, quod guidabunt et regent populum et civitatem Lucanam ad honorem Dei et servitium domini imperatoris Frederici<sup>n</sup> et ad ipsius civitatis salvamentum. Et ex ipsis<sup>d</sup> consulibus, qui electi fuerint, ibunt omni anno in presentia ipsius domini Frederici<sup>a</sup> imperatoris, si in Ytalia fuerit<sup>r</sup>, aut unus si in Alamania fuerit, recepturi investituram a domino imperatore vice omnium. Et si domino<sup>a</sup> imperatori placuerit, quod Luce solvant.. duci<sup>1</sup> solidos<sup>s</sup> mille<sup>t</sup>, quos convenerunt, tanto minus domino<sup>a</sup> imperatori de<sup>u</sup> predicta pecunia usque ad predictum terminum solvere debent; alias secundum predictum ordinem totam solvere debent. Itcm<sup>a</sup> consules, qui fuerunt electi<sup>v</sup> omni anno, si non habuerint iuratam domino imperatori<sup>w</sup> fidelitatem, eam iurare debent.

(6) Et hanc totam conventionem per nostrum mandatum et auctoritatem ab eodem
Ocoloniensi electo et Ytalie archicancellario factam presentis pagine scripto corroboramus ac sigillo nostre maiestatis confirmamus. Hec autem omnis concordia firmata
et habita est inter nos et Lucanam civitatem per Rainaldum\* Coloniensem electum

u) michi imp. 2. 214. r) F. 2. s) suum certum 2. t) nobis deest 1. v) alia manu corr. ex quantum 2. w) dompni 1. 2. x) Quem corr. 2. y) sequitur iterum Pisanorum iam z) LXII. 2. a) Idus 2. b) Iulii 1. 2. c) Catolus 2. d) . . add. 1. 2. i) F. 2. k) dono 2. l) resignabunt 2. d) . . add. 1. e) debent 2. 45 deletum 2. g) R. 2. h) salvos corr. 2. i) F. 2. f) eūdem 1. atramento intercalatum 2. n) Federici 1; F. 2. o) R. 2.
 p) elligant 1. 2.
 q) F. 2. t) M. 2. u) de — terminum des. 1. v) ellecti 2. w) dñi imperatoris 1. 2. corr. 2. s) f 1. 2. x) R. 2. y) ellectum 2.

legatum nostrum et prenominatos Lambertum et Guillelmum Lucane civitatis consules pro z se et sociis suis consulibus in predicto Burgo sancti Genesii, in domo Rambotti, in presentia Rolandi de Octauo, Tignosi causidicorum, Dati quondam Cherinchi, Malusi, Uberti Sandei et aliorum; dominice incarnationis anno millesimo centesimo sexagesimo secundo, septimo Ydus Iulii, indictione decima.

g Signume domini Frederici Romanorum (M.)4 imperatoris invictissimi.

# 215. 216. CONCORDIA CUM COMITIBUS BARCINONAE ET PROVINCIAE.

1162. (Iul. - Aug. 18.).

### 215. FORMA CONCORDIAE. (c. Iul.)

10

Damus ex autographo in tabulario Massiliensi asservato (Chambre des comptes B. 285) a viro d. Arndt descripto, collata editione Stumpfii in 'Actis imperii adhuc ineditis' p. 728 nr. 523, quae nititur exemplari viri el. Ficker. In adnotatione capitis 7 laudata est secundum Stumpfium apographon sace. XII. eiusdem tabularii, quod lapsum calami autographi emendare videtur. Raimundum Berengarium IV. comitem Barcinonae et 15 gubernatorem regni Arragoniae, priusquam fratruelis Raimundus comes Provinciae feoda per pactum promissa ab imperatore recepisset, a. 1162. Aug. 6 mortuum esse, e Cafari Ianuensis Annalibus (SS. XVIII, 34) docemur. Edita est forma a Petro de Marca 'Marca Hispanica' e. 1331. — Stumpf, Reg. 4537 a. (P. deest.)

Hec est concordia facta inter imperatorem Romanorum F. et comitem Barcilo- 20 nensem R. et filium fratris eius comitem Provincie R.

- 1. Imperator concedit et dat in feodum comitatum Provincie, sicut tenet nunc comes Barchilonensis et predecessores eins tenuerunt, a Durentia scilicet usque ad mare et ab Alpibus usque ad Rodanum, et sicut divisit cum comite Amfuso, et quod habet ultra Durentiam sive in Aviniona seu aliis castris cum omnibus pertinentiis suis 25 et pertinentibus ad regale seu imperiale servicium.
- 2. Insuper dat ei in feodum civitatem Arelatensem ita, ut omnes cives sint ad eius fidelitatem et servicium, sicut esse deberent ad servicium ipsius imperatoris, tam nilites quam populares, ita quod omnia regalia ipsius sint, tam in monetis quam in portubus et in ripaticis, pratis, pascuis, salinis et omnibus aquis aquarumque decursibus, et omnino omnia hec que ad ius imperiale spectant, excepto eo quod archiepiscopus et ecclesia Arelatensis habet vel habuit a centum annis retro in ea.
- 3. Preterea dat ei in feodum comitatum de Forochalkerii cum omnibus regalibus suis pertinentibus ad comitatum, ita quod idem comes de Forochalkerii faciat hominium et fidelitatem comiti Provincie quemadmodum deberet imperatori, et si 35 noluerit, perdat comitatum.
- 4.ª Comes Provincie iurabit fidelitatem domino imperatori F. contra omnes homines et hominium faciet ei et servicium faciet imperio pro supradicto feodo. Pro regalibus
- 214. z) et pro 2. a) MCLXII. VII. Idus 2. b) ind. 2. c) lit. el. in 1, 2, d) signum in 2 post vocem imperatoris.
  - 215. a) abhine ante cuiusque capitis initium est signum § in or.

autem, que concedit ei tam in Arelate quam in supradicto feodo, dabit singulis annis in purificacione sancte Marie apud Arelatum tam ipse quam eius successores imperatori eiusque successoribus regibus et imperatoribus quindecim marcas auri boni ad iustum pondus Coloniense. Et comes faciet nuncium eius secure conduci et ei bene serviri per totam terram suam. Et cum placuerit imperatori intrare Provinciam seu civitatem Arelatensem, tam comes quam comitatus et civitas et tota terra sint ad eius fidelitatem et servicium et mandatum.

- 5. Comes etiam Provincie dabit domino imperatori duodecim milia marbutinorum bonorum et domine imperatrici II milia et curie mille usque ad nativitatem Domini. Dec. 25.
- 6. Comes quoque Provincie dominum papam Vic(torem) recipiet et per totam terram suam tanquam catholicum et universalem papam recipi faciet, et obediet et ei obediri faciet bona fide absque fraude et malo ingenio, et legatos suos recipiet. Et si aliquem episcopum dominus papa Vic(tor) deposuerit, comes eum non manutenebit, et laborabit bona fide, quod alius substituatur qui ei obediat. Rolandum autem et eius cardinales ceterosque nuncios eius terram suam intrare non permittet, et ubicumque poterit bona fide capiet eos et tanquam hostes tractabit. Si quos etiam dominus imperator in banno suo posuerit, eos comes Provincie tanquam hostes persequetur.
- 7. Postquam comes Provincie investitus fuerit a domino imperatore de his que suprascripta sunt et fidelitatem iuraverit et hominium prestiterit secundum quod suprascriptum est, tune si placuerit comiti Barzilonensi et nepoti eius comiti Provincie, inpetere Hugonem de Balzio de periurio et hominio b, et Hugo se defendere noluerit aut confessus fuerit, dominus imperator de hoc iusticiam faciet secundum quod curia eius dictaverit. Si autem de tradicione et felonia eum appellaverint, et Hugo se defendere per pugnam in propria persona contra suum parem ad laudamentum curie nolnerit vel si in pugna victus fuerit vel confessus in pugna vel extra pugnam, dominus imperator Balzium dabit in feodum comiti Provincie, et Hugo terram suam et honorem amittet, et imperator eum de cetero non manutenebit, nec in hoc negocio matrem vel fratres Hugonis manutenebit. Si autem Hugo se per pugnam defenderit, comes Barchilonensis et comes Provincie facient iusticiam Hugoni in curia domini imperatoris. Balzium autem nunc reddent in potestatem nunciorum domini imperatoris, quos ad hoc destinaverit, et nec ipsi per se nec per alios auferent a potestate domini imperatoris vel nunciorum suorum, et si necesse fuerit, adiuvabunt eos retinere bona fide.
  - 8. Quecumque vero a comite Provincię domino imperatori promissa sunt et in sacramento fidelitatis non firmantur, hec et alia, quecunque in supradictis promissa sunt, in complemento concordie securitatibus convenientibus domino imperatori firmabuntur. In proximis vero Kalendis Augusti comes Barzilonensis et comes Provincie Aug. 1. venient ad curiam et supradicta complebuntur. Statuimus etiam, quod nepti nostre R. 1 nunc comitisse Provincie semper dos eius salva permaneat.

### 216. INFEODATIO COMITIS PROVINCIAE. Aug. 18.

Autographo in tabulario Massiliensi non iam exstante, vir d. Arndt in hoc tabulario exscripsit seu contulit 1) transsumtum factum in claustro S. Salvatoris de Aquis anno Domini MCCLXXIII. XVI. Kal. Aprilis, cuius in fine bulla aurea describitur; 2) apographon in Libro aureo sace. XIV. fol. 86, quod fere totum adhibitis chimicis corruptum

215. b) homicidio apographon saec. XII.

se. Richildi filiae Władisłai II. daeis Poloniae et Agnetis sororis germanae Conradi III. regis, viduae Alfonsi II. regis Castellae, iam nuptae Raimundo comiti Provinciae; ef. Ep. Wibaldi nr. 391 apud Iaffé 'Bibl. rer. Germ.' I, 523.

est¹. His subsidiis et ope editionum 3) Martenei 'Collectio amplissima' I, 860 e codice quodam Colbertino² et 4) H. Bouche 'Histoire chronologique de Provence' II, 132, qui autographo tabularii regii Aquensis usus esse videtur et ipse bullam auream descripsit, textum sincerum restituere confisi, adnotavimus nimirum potiores lectiones 5) editionis quae est in Monumentis historiae patriae 'Leges municipales' p. 41, quae Libro Statutorum civitatis Niciae niti videtur et 6) apographi tabularii camerae rationum Taurinensis (camera de' conti), Registro Titoli per Feudi, Mazzo P. vol. 22 nr. 58, nescio cuius succuli, iam olim a viro b. m. Bethmann comparati. Textus 6 et editionis 5 satis variatus et imprimis in nominibus testium vitiatus est. Privilegium transscripsit partem Formae concordiae, quam litteris minoribus insigniri iussimus. — Stumpf, Reg. 3963. (P. deest.)

In a nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente elementiab (1) Cum Romani imperii dignitas, sicut nulli morta-Romanorum imperator augustus. lium in dubium venit, per se principaliter ac singulariter nullo nisi divino innixa podioc totius honestatis omniumque virtutum sit adornata fulgoribus, tanto de conparacione solis, quam habet ad alia sydera, excellentiori gloria et magnitudine e omnia regna et reliquas 15 potestates vel dignitates videtur precellere, quanto illustrium principum ac sapientum virorum, qui portant orbem, ampliori numero et merito decoratur. Unde nos, qui divino munere Romani orbis regimus<sup>f</sup> habenas, preclara merita fidelium, devocionem ac fidem amicorum preg oculis semper habentes et imperialibus beneficiis, que vel immeritis prestari consueverinth, remunerare cupientes, sub taciturnitate et silencio velut ingrati 20 nec debemus preterire nec possumus. (2) Verum per presentes apices ad noticiam universorum imperii fidelium deducerei et dignum ducimus palam omnibus declarare, quam sincera, quam diligensk, quam prona et quam fervens circa gloriam et honorem imperii et circa nostram dilectionem fides et devotio nostri karissimi Raimundi Barcilonensis<sup>1</sup> comitis et illustrissimi principis extiterit. Et revera magnifica eius obsequia 25 et preclara opera subsecuta apertius<sup>m</sup> declarassent, quante fidei ac devotionis circa nostram personam fuerit, nisi divina vocante gratia, que aufert spiritum principum, de medio ipse sublatus fuisset. De cuius indigno obitu non possumus in perpetuum non dolere. Huc accedit<sup>n</sup> quod nostra precordialis dilectio erga tantum ac talem<sup>o</sup> amicum ociosa esse nullatenus potuit, presertim cum eius amorem sincerum et studium circa 30 personam et honorem karissime neptis nostre Richildis<sup>p</sup> Spaniarum q regine oculata fide perspexerimus<sup>r</sup> et ipso rerum effectu veraciter esse probaverimus. cognoscant universi fideles imperii presentes et futuri, quod nos ob memoriam tante fidei ac dilectionis, que a nostro corde nunquam' recedet, eiusdem prefati comitis, karissimi amici nostri, nepotem Raimundum scilicet predicte neptis nostre illustrem 35 maritum vice patrui cum plenitudine dilectionis et gratie amplectimur<sup>u</sup> et diligimus cique sicut dilecto et fideli principi nostro eiusque heredibus omnibus comitatum Provincie concessimus et in feudum dedimus, sicut tenuit eum comes Barchilonensis v et predecessores eius incliti principes tenuerunt, a Durencia scilicet usque ad mare et ab

c) nixa presidio 5; tuta presidio 6. d) tanta 40 216. a) In — Trinitatis des. 3. b) gratia 3. 4. f) regiminis 1. 2. 6; gerimus 3. h) prestare g) pro 1. 2. 1. 2. 5. 6. e) celsitudine 5. 6. 1) Barchinon. 3. 4 semper. (portare 3) consuevimus 3-6. i) deest 4. k) quam preclara add. 5. 6. m) deest 5. 6. n) Hine accidit 3. o) talem ac (et 4.5) tantum 3-6. p) sic 3. 4; Rich' 1. 2. 5; Rech' 6. q) Hispaniarum 3. 4. r) perspeximus 3-5. s) deest 3. t) deest 5. 6. u) amplec-45 tamur 1. 2. v) Barcinonensis 2.

<sup>1)</sup> Praeterea exstat privilegium, Arndtio teste, in chartulario B 2 membr. sace. XIV. fol. 18' et iterum in Libro aureo fol. 457 manu sace. XV. 2) Cnius seripturas viliores adnotare supersedimus. Editionem Martenei repetirit Brussel 'Nouv. examen des fiefs' I, 79. C. F. Bouche 'Essai sur l'hist. de Provence' II, 132 neque nostrum neque alia diplomata continet. Marca 'Marca Hispanica' e. 1331 praebet Formam concordiae.

Alpibus usque ad antiquum Rodanum, et sicut divisit cum comite Amphusow, et quod habuit ultra Durenciam, sive in Avinionax seuy aliis castris, cum omnibus pertinenciis suisz eta pertinentibus b ad regale seuc imperiale servicium. (4) Insuper concessimus eid in feudum civitatem Arelatensem, ita ut omnes cives sint ad eius fidelitatem et servicium, sicute csse debercnt ad 5 servicium nostrum, tam milites quam populares, et quod res et f omnia regalia ipsius sint tam in monetis quam portibus, ripaticis, pratis, pascuis, salinis et omnibus aquis aquarumque decursibus et omnia omninog hec que ad ius imperiale spectant, excepto eo quod archiepiscopus et ecclesia Arelatensis habet vel habuit a C annis retro in eadem civitate. (5) Preterea damus ei in feudum comitatum Forchalcheriih cum omnibusi regalibus suis pertinentibus ad comitatum, ita quod 10 idem comes de Forchalcherioh faciat hominium et fidelitatem comiti Provincie quemadmodum nobis deberet; quod si facere noluerit, perdat comitatum. (6) Hoc ideo de Forchalcheriih comitek fecimus, quoniam ex quo Romani imperii diadema divinitus adepti sumus ad curiam nostram venire et beneficium suum a manu nostra recipere1 contumaciter supersedit. Cuius comitatus iusto iudicio ita nobis adiudicatus est, quod inde faciamus quicquid nobis (7) Predictus vero Raimundus illustris comes Provincie iuravit nobis fidelitatem contra omnes homines et hominium prestitit et faciet servicium nobis et imperio pro predicto feudo. Pro regalibus autem, que concessimus eim tam in Arelaten quam in supradicto feudo, dabit nobis seu successoribus nostris regibus et imperatoribus singulis annis in purificatione sancte o Marie apud Arelatem tam ipse quam successores legitimi heredes cuncti XV marchas 20 auri boni ad iustum pondus Coloniense P. Et comes faciet legatum vel legatos nostros nostrorumque successorum secure conduci et ei vel eis, prout decet et convenit, honeste serviri per totam terram suam q. Si autem placuerit nobis seu r nostris successoribus aliquo tempore intrare Provinciam seu civitatem Arelatensem, tam comes quam comitatus et civitas et tota terras erunt ad nostram fidelitatem et servitium et mandatum vel successorum nostrorum. 25 (8) Sane ne contra hanc nostram donationem seu confirmacionem quis temere t venire presumat vel aliquod rescriptum presenti pagine obviare vel refragari valeat, omni corroboracionis<sup>u</sup> muninime eam confirmamus. Veniens enim ad presenciam nostram apud Taurinum Hugo de Baucio duo privilegia aureis bullis signata attulit, unum videlicet dive memorie Conradi regis dilectissimi patrui nostri et aliud nostrum, in quibus 30 continebatur, quod patruus noster et nos concessimus ei omnem terram quam tenebat quondam Gislebertus avus eius et avia eius. Occasione autem verborum illorum nitebatur probare, marchiam et totum comitatum Provincie ab utroque sibi esse concessum. Cuius probationem utpote frivolam et omni veritate vacuam verborumque illorum iniustam interpretationem in presentia principum et totius curie cassavimus. 25 Et quod comitatus Provincie seu marchia predictorum privilegiorum auctoritate nullo modo ad prefatum Hugonem de Baucio spectare deberet, hac ratione promulgavimus: ex uno quod regem Conradum dilectissimum nostrum patruum nunquam oculis suis vidity nec corporalem investituram alicuius terre z ab eo unquam suscepit; ex alio vero

y) sive in 5.6. 216. w) Amphonso 3; Amphoso 4; Alphonso 5; Arripuso 6. x) Avinione 3--6. c) vel 3. 4. d) deest 4; ct 3. 6. 40 z) deest 1, 2, 5, 6. a) iuribus suis add. 5. 6. b) deest 6. g) pro omnino hec 4: alia. e) sieut — servicium des. 3. f) res et des. 1. 3-6. chiliensem 2; de forch' 1; Forocalquerii 3. 4; Forealquerii 5. 6; similia infra. i) deest 1. 2. m) et 1. 2. n) Arelatcusi 1. 2. tem 1. 2; com. For. 5. 6. 1), deest 1, 2. p) Coloniae 3. 4; Toloni 5; Tolonense 6. q) per — suam des. 5. 6. r) nobis seu des. 5. 6. t) deest 4. 5. 6. u) roboracionis 1. 2. v) divine 1. 2; digne 4. 5. 45 ct add. 3. w) Conrardi 1. 2; y) videt 1. 2. z) al. terre des. 5. 6. al. al. x) Guislabertus 3; Gislabertus 4; Gilibertus 5. 6.

<sup>1)</sup> Raimundo de Baucio datum a. 1145 Aug. 10 ed. Stumpf 'Acta imperii' nr. 332 (Stumpf, Reg. 3495).
2) Hugoni et eius fratribus datum, laudatum ad a. 1160 a Papon 'Hist. de Provenee' II, preuves 15 (Stumpf, Reg. 3894), at forte ad a. 1155 relegandum, eum in libro 'Histoire du Languedoe' legamus, hoe anno imperatorem Hugonem de Baueio eomitatu Provinciae infeodasse.

quia<sup>a</sup>, cum<sup>b</sup> investituram terre avi sui et avic sue a nobis peteret, de comitatu vel marchia Provincie nullam mentionem fecit, neque nos eundem comitatum neque marchiam illo vel aliquo tempore ei concessimus. Si ergo predictus Hugo de Baucio eadem privilegia ad reiterandam probacionem suam pro obtinenda marchia vel comitatu Provincie aliquo tempore protulerit, frivola sit et omni carens vigore predictorum privilegiorum interpretatio. (9) Quem nose supradicto illustri comiti Raimundo specialiter et nominatim cum omni iure et honore concessimus et presentis privilegii auctoritate confirmamus, adhibitis idoneis testibus, quorum nomina hec sunt<sup>d</sup>: Conradus Maguntine ecclesie electus, Uodalricus e Aquilegiensis ecclesie electus, Hermannus Fardensis episcopus, Henricus Leodiensis episcopus, Udog Cieensis episcopus, Hermannus Hildenes- 10 heimensish episcopus, Uiucio Vercellensis episcopus, Hermannus Herisfeldensis abbas, Erleboldusk Stabulensis abbas, Frederieus dux Suevorum filius regis Conradi, Conradus palatinus comes Rheni germanus domini imperatoris, Ladizlaus dux Polonorum, Udalricus dux Boemorum, Albertus marehio Saxonic, Otto<sup>1</sup> palatinus comes de Witelinesbach<sup>m</sup>, Burkardus castellanus Magdeburgensis<sup>n</sup>, Ulricus de Hurningen<sup>o</sup>, Willelmus<sup>p</sup> 15 marchio de Monteferrato, Menfredus marchio de Wasto q, Hugo Magnus marchio de Wasto q, Henricus Werze marchio de Wasto q; Humbertus comes de Blandrato, Marquardus de Grumbach, Gebehardus de Lukenberga u, Conradus de Balnhusen v, Rudolphus dapifer, Hartmannus w camerarius, Bertholfus triseamerarius et alii quamplures.

Signum \* domini Fridericiy Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Rainaldus archieancellarius et sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus recognovi.

20

30

Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCLXII, indictione X, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius X, imperii vero VIII. Datum apud Taurinum post destructionem Mediolani, XV. Kalendas Septembris. 25

## 217. EDICTUM DE BANNIS REGIIS.

(1162.) Sept. 1.

Ex antographo tabularii Leodiensis, cui sigillum iam deperditum appensum crat, edidit Stumpf 'Acta imperii adhue inedita' p. 682 nr. 485, quam editionem secuti sumus. — Stumpf, Reg. 3963b. (P. deest.)

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Ad hoe divina gratia nos advocatum et defensorem ecclesiarum Dei prefecit, ut eas et earum iura integra et illesa sub nostra imperiali protectione defendamus nec in possessionibus sive in privilegiis a predecessoribus nostris regibus et imperatoribus aceclesiis Dei collatis

d) sunt hee 3-6. e) Uodalrieus — eleetus 35 **216.** a) deest 5, 6. b) dum 3. 4. c) decst 4. f) Henr. Leod. ep. des. 3. h) Ildeshemensis 1. 2. i) pro Ugueio; g) Hugo 2. Vinctio 1. 2; Unicio 3; Vincio 4; Uncio 5. 6. 1) Oto 1. 2. m) sic 3. n) sic 3. k) sic 1. 3. r) sic 3; o) correxi: Urningen 1.2; Huringen 3. p) sic 1. 3; Guillelmus 2. q) sic 3. 4; Waseo 1. 2. Weze 4; de Werhe 1. 2. t) sie 3; Gebebardus 1. 2; Gebeardus 4. u) Luebems) Umbertus 2. berga 3. 4. v) sic 4; Baluhusen 3; Balbusen 1; Baubuxen 2. w) Harrimannus 2; Hartinianus 1; 40 Hermannus 3. 4.  $\times$  Sig(†)num 3; Signum † 4. y) Fred. 2. z) Data 1. 2; Dat. 4.

aliquatenus eas diminui patiamur. Unde quia quosdam perversaca voluntatis homines in parochia Leodiensi bannos ab antecessoribus nostris aecclesiis Dei collatos imminuere velle audivimus, sicutb ius habet et consuetudo ipsa exigit, III libras et X solidos pro banno nostro solvendos determinamus; imperiali auctoritate statuentes et precipientes, ut si quis de caetero dux, marchio, comes, advocatus, sculthetus, scabinus vel aliqua aecclesiastica sive laicalis persona bannos nostros ex antiquo constitutos infringere vel diminuere presumpserit, X libras anri pro pena camerae nostrae persolvat.

Datum super Saonum fluvium, Kalendas Septembris.

10

### 218. CONVENTIO CUM EUGUBINIS.

1163. Nov. 8.

Dedit b. m. Bethmann 'ex membrana autographa municipii Eugubini, formae maximae, litteris splendide exaratis; litterae diductae in subscriptione imperatoris et archicancellarii altiores quam unquam alibi vidi; sigillum membranae impressum cereum iam decidit; verba versus finem (e. 9) Et has sexaginta — placuerit postmodum demum conscripto iam diplomati adiceta sunt inter penultimam atque ultimam lineam, atramento paulo alio, ab ipso tamen qui privilegium scripsit; genuina itaque sed post reliquam transactionem conventa' 1. — Stumpf, Reg. 3990. (P. deest.)

Fredericus divina favente (C.) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. clementia Romanorum imperator et semper augustus. (1) Quoniam ea quae inter 20 homines geruntur tum successiva et multiplici temporum mutabilitate, tum ex rarissima humanae vitae diuturnitate, ex diversarum quoque occupationum et negotiorum numerositate ab hominum facillime memoria elabuntur, ea quae perpetuo vigere ac valere cupinius, scripturae ministerio memoriali perhenuitati commendare dignum ducimus. (2) Ideoque universis sacratissimi imperii nostri fidelibus praesentibus ac futuris cupien-25 tes innotescere conventionem Engubinae civitatis et civium suorum de servitio nostro, quam fecerunt Bonactus ecclesiae Eugubinae electus et Benedictus prior eiusdem ecclesiae maioris, Offredus abbas monasterii sancti Petri de eadem civitate, Rainaldus Ugonis Petri consul Eugubinus et Ugo Ranucii pro aliis consulibus, scilicet Albertino et Rainaldo de Serra et Rainaldo de Honesto, pro tota civitate et universo populo, 30 vice nostra cum glorioso imperii nostri principe, videlicet domno Rainaldo Coloniensi electo et Italiae archicancellario, astante domno Ottone comite palatino maiore de Witlinisbach et Burcardo burcgravio Magdaburgensi, Arnaldo Barbavaria potestate Placentinorum et aliis plurimis viris honorabilibus, eandem conventionem scripturae iussimus vinculis innodari. (3) Videlicet ut ipsa civitas et homines habitantes in 35 ea et in suis appenditiis cum suis possessionibus una cum ecclesiis suis et suis tenimentis, quae nunc iuste habent vel inantea iustis modis acquirent, hoc est canonica sancti Mariani et episcopatus, monasterium sancti Petri et monasterium sancti Donati

217. a) pervenae ed. b) sic ed.

<sup>1)</sup> Hoc loco provocat Bethmann ad privilegium Heinrici VI. 1191. Iun. 5 (Stumpf, Reg. 4703). 40 Cf. quae de c, 9 disputarit Ficker 'Beiträge zur Urkundenlehre' II, 48.

cum ecclesiis et castellis suisque pertinentiis ad episcopatum predictum et ecclesias prenotatas attinentibus, quorum hec sunt nomina: Mons episcopi, Agnanum, Monstanaldi, Monstulianus, Montecelli, Sanvictorin, Montefragaio, Laturre, Collepalumbi, Glomisso, Monte sanctae Mariae, Clesi, Petroio, Lasclizza, Collis casalis, - conveninus ut ipsa civitas cum ecclesiis et castellis predictis neque duci neque marchioni alicui 5 et nulli unquam personac magnae vel parvac in aliquo respondeant, nisi legitime. (4) Insuper neque in fodro neque in collecta nec in aliquo a cuiquam respondeant nisi tantum nobis vel generali nostro nuncio, qui iurisdictionem ad hoc habeat. sules quoque, qui in ea civitate sunt vel pro tempore erunt, facere debent iustitiam in civitate et in districtu eius atque in predictis castellis, si episcopo et prelatis supra- 10 dictarum ecclesiarum placuerit. Et si facere non poterunt, imperialis nostri nuncii auxilium petant et secum pariter faciant. (6) Preterea consules et cives supradictae civitatis nuncium nostrum imperiale fodrum nostrum colligere bona fide iuvabunt infra et extra comitatum Eugubinum, si ipse nuncius noster cos rogaverit. autem aliud consules predicti vel cives nuncio nostro ex debito occasione nostri facere 15 debent, pro eo quod in presenti ad felicem nostram expeditionem in Apuliam vel quocumque voluerinius centum libras denariorum Lucensium vel Pisanorum nobis dare debent et in posterum singulis annis sexaginta libras Lucensium vel Pisanorum de civitate et ecclesiis cum possessionibus suis ac pertinentiis ct castellis predictis. insuper iuvabunt sine fraude et bona fide nuncium nostrum acquirere residuum fodrum 20 nostrum de anno preterito. (8) Si quis autem hanc conventionem infregerit, penae mille librarum auri subiaceat. (9) Et has sexaginta libras annuatim in festo sancti Martini apud Sanctum Miniatum aut ubi iusserimus nobis persolvent, nisi eo anno quando fodrum imperiale per totam Italiam et similiter ab ipsis nobis tollere placuerit. (10) Que omnia ut verius a cunetis credantur ac perpetuo diligentius observentur, 25 presentem paginam manu propria roborantes maiestatis nostrae sigillo precepimus insigniri.

|| Signum domni Frederici Romanorum imperatoris invictissimi. || (M.)

# Ego Rainaldus sanctae Coloniensis ecclesiae clectus Italiae archicancellarius recognovi. # (L. S.)

Data VI. Ydus Novembris anno dominicae incarnationis MCLXIII, indict. XII, imperante domno Frederico Romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius XII, imperii VIIII. Actum Laude. In Dei nomine; feliciter amen.

# 219. MANDATUM DE LITE DUCIS AUSTRIAE ET EPISCOPI PATAVIENSIS DIRIMENDA.

(1164. Mart. 18. – Iun. 21.)

Epistolam imperatoris ad Eberhardum archiepiscopum Salzburgensem datam, quam Pertz minus apte sub rubrica Curia Parmensis ad aestatem a. 1159 inscruit, ad a. 1164 pertinere discimus ex Ânnalibus Ianuensibus (SS. XVIII, 57. 58), qui nurrant, co anno 40 circa mediam quadragesimam (Mart. 18) euriam Parmae celebratam esse, et Gestis archiepiscoporum Salisburgensium (SS. XI, 82 c. 10), quae referunt, a. 1164 controversiam inter
ducem et episcopum graviter actam esse et Eberhardum, qui obiit Iun. 21, pro pace laborasse. Quin ea, quae ad a. 1160 de curia Parmae habita narrat Chronica regia Coloniensis (ed. Waitz p. 104), ad quam provocaverat Pertz, pro parte ad euriam a. 1164 pertineant, mihi haud dubium est. Epistolam edidit primus Pertz e codice epistolari Hannoverano XI. 671 sace. XVI. fol. 521. — Stumpf, Reg. 3862. (P. 116.)

Friderichus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus dilecto suo E(berhardo) Iuvaviensis ecclesiae metropolitano gratiam suam et omne bonum.

Quanto tempore inextinguibilis discordia et controversia inter patruum nostrum episcopum Patavinum et patruum nostrum ducem Austriae iam fuerit, seimus quod a memoria tua non excidit. In tantum itaque corum inimicitiae accreverunt, quod etiam in generali curia nostra Parmae universi regni nostri principes non modicum commoti sunt et, ut manum nostram imperialem apponere maturaremus, communi voto Quorum iustis petitionibus acquiescentes, tum quia lege naturae nobis astricti sunt, tum quia fidelitate qua imperio nostro tenentur, ad hoc devenimus, quod te, qui assertor es veritatis et amator concordiac et pacis, in iudicem eis praefigeremus. Inde est quod tuam industriam monemus devote rogantes et firmiter praecipientes, quatenus assumptis virisa catholicis, episcopish videlicet Brixiensi et Gurcensi et, si 20 etiam fieri potest, marchione c de Styria, locum convenientem, diem certum et congruum praedicto Patavino episcopo et duci praefigas et, auditis utriusque partis allegacionibus, plene et praclucide abominabiles et excerabiles lites corum et contentiones, si umquam fieri potest, toto nisu, omni cordis et mentis affectu decisas radicitus extirpare deliberes. Et si hoc nulla arte, nullo ingenio promovere potes, firmissima eorum secu-25 ritate recepta et data treugua, pacem inter ipsos [statuas] d, usque nos cum paucis ad ipsos in brevi procedamus vel ipsi, secundum quod mandatum a nobis acceperint, in confiniis Marchiae nobis occurrant.

## 220. MANDATUM DE HOSTE FACIENDA.

(1164. c. Apr.)

Mandatum, quod Pertzius anno 1162 attribuit, a viro d. W. Schmidt ('Archiv für Kunde österreich. Geschichts-Quellen' XXXIV, 57) edocti iam ineunti anno 1164 vindicamus, quia epistola duarum modo civitatum rebellium mentionem facit et civitas Tervisina, ubi exercitus coadunari iussus est, mox et ipsa ab imperatore descivit. Mandatum servavit solus codex Hannoveranus XI. 671 sacc. XVI. fol. 519', quem iterum contuli.—

35 Stumpf, Reg. 4002. (P. 131.)

Friderichus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus dilecto et fideli suo E(berhardo) venerabili Saltzburgensi archiepiscopo gratiam suam et omne bonum.

219. a) urīs (vestris) cod.

b) episcopo cod.

c) marchionem cod.

d) inserendum duxit P.

Tuae fidelitatis exhibitio, quam in promovendis imperii negociis saepe experti sumus, plurimam de te nobis fiduciam administrat, ut in his, quae contra honorem coronae nostrae aliquo modo emergant, tuum consilium et auxilium aliorumque nostrorum fidelium diligentius requiramus. Unde quia duae civitates in Marchia, Padua et Vincentia, cornua rebellionis et superbiae contra nos et imperium erexerunt<sup>a</sup> et ex<sup>b</sup> fidelibus infideles effecti in periurium contra nos lapsi sunt, scire volumus fidelitatem tuam, quod nos super easdem civitates ad retundendam eorum superbiam validam expeditionem uostram indiximus et confirmavimus. Tua igitur ope opus habentes, tuam fidelitatem maxime hoc tempore sollicitamus et summopere commonemus, ex habundantia cordis nostri rogantes, quatenus honorem imperii et nostram dilectionem, qua te semper amplectimur, ante oculos mentis tuae modo reponas et ad vindicandas iniurias imperio et nobis sine culpa nostra irrogatas contumaciter apud Tarvisium in Mai. 31. penthecosten cum quantis potes viribus ad nos venias, ita quod hoc servitium erga te semper debeamus promereri.

### 221. CONVENTIO CUM MANTUANIS.

15

(1164.) Mai. 27.

Subsidia fuere 1) apographon coaevum, quod formum praecepti imperialis imitatum est, asservatum in tabulario regio Mantuano nominato 'Gonzaga' seu 'dueale detto seereto' inter 'Privileggi e ordini imperiali B. I. Nr. 8', quod edidit Böhmer 'Aeta imperii selecta' 110 nr. 119 et recognovit vir d. Simonsfeld¹; et 2) Liber privilegiorum civitatis sace. XIV. 20 fol. 7', qui in codem tabulario asservatur, sign. B. XXXIII; quem exemplavit vir d. Simonsfeld; edita est conventio ex hoe libro a Muratorio in Antiquitatibus Italicis IV, 259. Praecepto imperatoris, euius eschatocollon maneum est, succedunt in codice 1 cadem manu exarata nomina Mantuanorum illorum, qui imperatori sacramentum praestiterunt, in codice 2 autem notitia de sacramento, quod Christianus cancellarius Mantuanis iuravit. 25 Utrumque additamentum non convenire praecepto imperiali, sed postea a consulibus Mantuanis in rei gestac memoriam factum esse, persuasum habeo. — Stumpf. Reg. 4016. (P. deest.)

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Tantę clementię nostri imperii dignitas semper fuit, quod fidelium suorum votis et precibus aures 30 benignitatis uunquam negavit, sed cum omni favore et plena gratia atque dilectione ad omnimodam ipsorum voluntatem benignum omni tempore inclinavit assensum, sicut ipsarum rerum effectus frequenter declaravit. Nos enim constantiam fidei et fervorem amoris fidelium nostrorum omnium Mantuanorum circa honorem imperii et nostrum diligentius considerantes eorumque multa et preclara servitia in memoria et pre oculis 35 nostris habentes, que ipsi bona fide et alacri devotione semper imperio exhibuêrunt b, quod etiam a nostra fidelitate nec pretio nec promissionibus unquam recesserunt, ex

220. a) exercent cod.
b) deest cod.
221. a) favorem 2.
b) exibuerunt 2.

<sup>1)</sup> Membranam autographum nequaquam esse, eum Böhmero vir d. Simonsfeld asserit contra virum 40 d. Schn:n 'Neues Archiv' I, 128. Sigillum nunquam aderat. Post vocem augustus ad explendam primam lineam positae sunt quinque punctorum series, hoc modo ::::::

nostra imperiali largitate et elementia, interventu eciam ace petitione venerabilis atque dilecti nostri episcopi Mantuani Garsendonii, quem circa nos semper fidelem invenimus, ea beneficia que in sequentibus declarantur predictis fidelibus nostris Mantuanis cum omni benivolentiad concedimus et donamus: Fictum regalium centum librarum et ipsa 5 regalia eis remittimus et amplins non repetemus. Expeditionem Romanam et Apulie, Sicilie et Calabrie similiter eis remittimus. Expeditionem quoque et guerram contra Veronenses et Venetos, Paduanos et Vicentinos similiter eis remittimus. Promittimus etiam, quod nec nos nece nostri habitationem facicinus in civitate Mantue vel in episcopatu ad faciendam' guerram supradictis civitatibus contra voluntatem communis Statum quoque et honorem Mantuanorumg et bonas consuetudines, quas habebant ante introitum nostrumº in Ytaliam, seu ctiamº possessiones ab eis possessas conservabimush. Civitatem Mantue et suburbia non destruemus nec destrui permittemus, sed illesa conservabimus. Et si aliquando contigerit<sup>i</sup>, ipsos Mantuanos intrare guerram pro nobis contra Veronenses et contra predictas civitates, eos invabimus sicut bonos 15 fideles nec sinc ipsis pacem vel concordiam cum illis faciemus. Et hec tria extrema capitula inferiora Coloniensis archiepiscopus Reinaldus et Otto maior palatinus sacramento super euangelia firmari fecerunt, quod a nobis debeant observari.

Huius rei testes sunt: R. Coloniensis archiepiscopus et Henricus Leodiensis episcopus, Otto maior palatinus, Henricus marscalcus, Conradus pincerna, Marquardus de Grumback, Rodingerus camerarius, Rodulfus Mantuanus imperialis curie iudex, Ugo Azonis Henrici, Sigefridus<sup>m</sup> de Sancta Agatha.

Datum Papie aput Sanctum Salvatorem, VI. Kal. Iunii.

#### Additamentum codicis 1.

§ Ugo de Bonello, Rabaldus<sup>n</sup>, Vittus, Petrus Bonus iudex, Aldericus de Goso, Oddo de Geça, Ottobonus de Bonacosa, Albertus de Oliva, Iohannes Bonus de Rufino, Albertus de Turri, Ravasius, Ugo de Bona, Ubaldus vicedominus, Blandinus, Arlotus, Albertus de Burbasio, Arnaldus Peliciarius, Piço, Albertus Rubeus, Paço, Pegolotus, Aldevrandus de Puteo Baroneio°, Albertus de Grosa, Sigefredus de Sancta Agatha, Rodulfus iudex, Viguicionus<sup>p</sup> de Bosone, Adelardus, Vgo de Balduino, Albertus vicedominus, Ugo Açonis Henrici, Anselmus de Ardeçone, Cincignonus, Boscellus de Grosa, Albertus Açonis Henrici, Oltikerius, Albertus de Opiçone, Ubaldus de Ripalta, Malvitius iudex. Isti omnes iuraverunt, se nullam pactionem vel societatem fecisse cum Veronensibus, Paduanis, Vicentinis seu Venetis, nec comune Mantue, nec de ectero se facturos, nec etiam comune, donec guerra durabit. Et quotienscunque consules mutabuntur et ponentur, tale sacramentum prestare debent, donec guerra durabit.

#### Additamentum codicis 2.

Sicut Raynaldus Coloniensis archiepiscopus iuravit, ita Cristianus imperialis aule cançelarius iuravit, presentibus comite Lantelino, Malvicio et Agnello sacri palacii iudice et Adhelardo. Anno milesimo centesimo sexagesimo quinto, indic. duodecima '.

221. c) et 2. d) benevolentia 2. e) deest 2. f) faciendum 2. g) Mañt 2. h) eis conservabimus 2. i) contingerit 2. k) MarqSl'us de Grumbac, Conr. pincerna 2. l) camere 2. m) Sigifredus 2. n) Ribaldus B. o) Baroncio B. p) Uguicionus B. q) cançel' 2.

1) Indictio XII. quadrat ad annum 1164.

# 222. MANDATUM DE CURIA BABENBERGENSI VISITANDA.

(1164. Nov. 18.)

Litterae ad elerum, vassallos, ministeriales Salzburgenses datae e eodiee Hannoverano XI. 671 saee. XVI, quem iterum eontulimus, fol. 508, proponuntur. Ad res Salz-5 burgenses pertinet etiam epistola imperatoris ad ministeriales missa in Sudendorfii 'Registro' I, p. 78 nr. 32, ex eodem eodiee desumpta, qua docemur, imperatorem electo et elero alteram euriam indixisse Wormatiae (1165. mense Sept.). — Stumpf, Reg. 4036. (P. 134.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus elero Salzburgensi 10 gratiam suam salvo iure imperiali, beneficiatis vero et ministerialibus gratiam suam et omne bonum.

Scire debet universitas vestra, quod nos montana Lombardiae feliciter transivimus et usque Ulmam gloriose et prospere pervenimus. Ibi accepto consilio principum, nov. 18. curiam solennem apud Pabenberch in octava sancti Martini celebrandam indiximus, 15 ad quam universitatem vestram vocamus, ut illuc una cum dilecto patruo nostro electo vestro 1 veniatis, et quicquid archiepiscoporum et episcoporum sententia super ecclesiae vestrae negocio iudicaverit recipiatis. Vobis quoque omnibus tam clericis quam laicis, excepto maiore praeposito, qui nos et imperium graviter offendit, ad praedictam curiam veniendi, manendi et ibi agendi et redeundi securum conductum [per] a patruum nostrum 20 electum vestrum donamus, vel quemcunque alium de principibus volueritis.

## 223 – 226. CURIA WIRZBURGENSIS.

1165. Mai. 23.

### 223. ENCYCLICA PRINCIPIBUS EXTERIS MISSA. Iun. 1.

Adhibuimus 1) editionem Duehesnii 'Historiae Francorum scriptores' IV, 726 ep. 453 25 codice quodam epistolari Alexandri Petavii innixam, ubi inscripta erat epistola Heinrico comiti Trecensi; rationem scribendi et nominum propriorum mutuavimus e 2) codice Musaci Britannici add. mser. 25438, in monasterio Parcensi prope Lovanium exarato, qui Vitam Gregorii Magni continet, in cuius folium 102' manus sace. XII. ex. epistolam intulit, quam exemplavit iam olim b. m. Bethmann, cum codex esset Leopoldi van Alstein civis 30 Gandavensis. Codices 3—5 sunt codices collectionis epistolarum Thomac Becket ab Alano Tewkesburiensi congestac, quibus usi sumus in editione viri el. Robertson 'Materials for the history of Thomas Becket' V, 191 nr. 100; sunt quidem 3) cod. Vaticanus 1220, quo

222. a) excidit aliquid; pro per forte legendum est eiusque fideiussorem.

<sup>1)</sup> Conrado II. episcopo Pataciensi.

usus est Lupus Epistolae et Vita S. Thomae Cantuariensis' (Bruxellis 1682) I, p. 107 (l. I, ep. 70) et ut videtur etiam Baronius in Annalibus eeelesiastieis XII, 525 ad a. 1166; A) cod. Bodleianus 937; 5) cod. Cottoniunus Claud. B. II. Praeter codices 4 et 5 atque editionem Lupi alios quoque codices se inspexisse dicit vir rev. Giles, qui epistolam recepit in 5 Opera S. Thomae Cantuariensis tom, VI (inter Gilberti Foliot epistolas tom. II, 315 cp. 511). Reliqui editores editionem Baronii repetiverunt. — Stumpf, Reg. 4045.

(P. 135.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto<sup>b</sup> fideli et consanguineo suo Henrico comiti Trecarum gratiam suam et omne bonum.

(1) Cunctis populis, quos clementie nostre regit imperium, iam dudum innotuisse 10 credimus, qualiter exorta quondam inter ecclesie Romane cardinales de apostolatu discordia in reges et regna impetu pestifero est diffusa. Pro qua ad optabile pacis bonume revocanda quantos post beate memorie pape Victoris electionem ac confirmationem catholicam Papie, Lauded, Mediolani, Laone atque in diversis imperii finibus 15 in corpore nostro labores tam nos quam invicti principes nostri pertulerimus, quantas rerum copias zelo iustitie impenderimus, in extremis quoque mundi partibus iam auditum non dubitamus. Denique beatissimo papa Victore ad paradisi gaudia felicitere assumpto et in eius locum ab episcopis acf cardinalibus alme sedis apostolice domno Pascali, viro christianissimo, in presentia episcoporum et religiosorum Longobardiae ac <sup>20</sup> Tusciae<sup>g</sup>, illustris quoque praefecti urbis Romae ac multorum nobilium Romanorum catholice substituto, ipsum etiam domnum Pascalem ex ecclesiae ac principum imperii iudicio atque consilio in papam et patrem catholicum solempniter recepimus debitoqueh honore venerari semper intendimus. Proinde obstinata scismaticorum perfidia, mortem viri iusti suis successibus' aperta fronte asscribens, syreneis suis blan-25 ditiis fidelium quorumdam k nostrorum animos adeo molita est de novo immutare, ut nisi morbis novis nova maturius remedia obicerentur, pars nostrorum non modica videretur ex fiducia<sup>m</sup> nostre lenitatis seducenda<sup>n</sup>. (2) Igitur zelo reformandi decoris domus Dei ardentius accensi, cum regem Francorum, qui nulla nostra culpa precunte una cum Rolando imperii nostri hoste publico ciusque sequacibusº imperialem nostrum 30 honorem manifeste molitur auferre, post multos nostros ammonitus irrevocabilem persensissemus, universis imperii nostrip principibus in sanctoq pentecosten curiam generalem Mai. 23. Wirzeburg indiximus. Quorum cetu celeberrimo ibidem solempniter presidente, ecclesic Dei statum ac donini Pascalis pape negotium serio ac magnifice duximus roborandum. (3) Invocata igitur devotissimer Spiritus sancti gratia et universorum qui aderant 35 consilio altius communicato, ad removendam pro parte nostra omnem prorsus ambiguitatem ipsi nos manu propria super sanctorum reliquias iuramentum publice prestitimus: quod Rolandum scismaticum vel cius successorem, quem pars ipsius elegerit, in papam nunquam recipiemus nec ad eum recipiendum assensum umquam alicui prebebimus. Nulli etiam fautorum cius gratiam nostram umquam reddemus, nisi ab errore vie sue 40 ad unitatem ecclesie fuerit conversus. Domnum vero Pascalem papam manutenebimus semper atque<sup>t</sup> promovebimus eique tamquam patri catholico et universali pontifici obedientiam, honorem ac reverentiam exhibebimus et ab ipso eiusque parte vita comite numquam recedemus. Electos quoque, qui sub co aut cius successore, quem pars

b) dilecto - bonum des. 2-5. d) deest 3-5. c) bonum pacis 3—5. f) et 3-5; deest 1. g) Tucie 2. h) debito quoque 2. i) successoribus 2. 45 e) deest 1. 1) denuo 3-5. m) fidua 2. n) seducanda 2. o) sequentibus 3. q) festo 1. r) deest 3. t) ac 2; et 3-5. u) cedemus electos quoque qui iam s) deest 2. abscisa in 2.

<sup>1)</sup> V. ibid. p. 340 sub voce 'Iamdudum'.

ipsius elegerit, consecrationem receperunt vel adhuc receperint honore aut ordinibus suis pro eius obcdientia privari numquam permittemus. Et huius absolutionem sacramenti nunquam requiremus nec oblatam recipiemus. Preterea<sup>y</sup> noster in imperio successor, quem principes universi elegerint, hunc honorem ecclesie Dei et imperii et hanc partem nostram sub eodem iuramento tuebitur semper atque tenebit. quoque iuramentum archiepiscopi omnes et episcopi atque electi, qui interfuerunt numero quadraginta, super sancta Dei euangelia manu propriaz, unusquisque sub stola sua, prestiterunt et publice firmaverunt. Nichilominus principes seculares universi, dux videlicet Saxonuma ac Bauvariorumb, marchio Albertus senior, Conradus palatinus comesº de Rehno, et Lodowicus lantgravius, ac reliqui omnes super sanctorum reli- 10 quias publice dide ipsum iuraverunt. Repente autem Spiritus sanctus mentes omnium adeo unius effecit voluntatis, quod electi omnes quif presentes aderant, primo Reinoldus Mai. 29. illustris g Coloniensis electus et Italie archicancellarius, dein ceteri onunes in sabbato quattuor temporum ad laudem Dei et honorem imperii sacros ordines devotissime susceperunt. Firmiter quoque a nobis et ab universis decretum est, ut quicumque 15 supersunth ordinandi in proximisi quattuor temporibus similiter exequantur, alioquin dignitatis ad quam electi sunt honore, omni remota dilatione, priventur. (5) Ad hoc honorabiles legati illustris amici nostri Henricik gloriosi Anglorum regis, ad nos ab ipso transmissi, in totius curie nostre presentia super sanctorum reliquias ex parte regis Anglie publice nobis iuraverunt<sup>1</sup>, quod rex ipse cum toto regno suo in parte 20 nostra fideliter stabit, domnum papam<sup>m</sup> Pascalem, quem nos tenemus, nobiscum<sup>n</sup> tenebit, de Rolando autem scismatico manutenendo nullatorus de ceteroº scº intromittet. (6) Quia vero iustitie, quam hostes ecclesie Dei<sup>p</sup> ac nostri sive q superbia sive ex cause suer diffidentia devitarunt, nos semper hactenus stare parati, nunc tandem ad iusolita sacramenta ex eorum manifesta obstinatione sumus impulsi, a scismaticorum 25 communione omnis homo omnisques ordo cavcat. Favort cnim illorumu etsi hactenus v aliquo modo visus est venialis, in posterum prorsus erit irremissibilis. Ad perfectum quoque w huius negotii firmamentum ex totius Herbipolensis x concilii decreto firmissime precipinus, ut si quis ad sui mandatum antistitis auty presidis provincie vel domini sui sacramentum supradictum<sup>2</sup> non prestiterit, si clericus sit aut monachus, eccle- 20 siastico privetur honore ac beneficioa, si laicus, allodia et beneficia quecunque possidet nostra ipsi auctoritate a suo iudice vel domino prorsus adimantur.

Dat. b Wirceburh Kal. Iunii c.

### 224. ENCYCLICA OMNIBUS IMPERII FIDELIBUS MISSA. (Iun. 2.)

Hane eiusdem fere tenoris ae priorem, quae nonnisi in fine ab altera diserepat, pro- 35 ponimus ex 1) eodiec Pommersfeldensi 2802 sacc. XIII. fol. 100; exscripsit b. m. Iaffé; et 2) editione Originum Guelficarum III, 482 'e veteri eodiec manuscripto' derivata. Signum temporis VI. Nonas Iunii, eum absurdum sit, in IV. Nonas Iunii emendandum esse videtur; ef. tamen id quod disseruit Ficker in 'Beiträge zur Urkundenlehre' I, 203. Ea, quae eum eneyclica priore eoneordant, litteris minoribus excusa sunt. — Stumpf, 40 Reg. 4046. (P. 137.)

223. v) vel — eius item abscisa in 2. w) per eius obedientiam 3. x) et — oblatam item abscisa in 2. y) Propterea 2. z) prop. manu 3—5. a) Saxonie 1. 5. b) Bavarie 1. 5; eompendium in 3. 4. c) deest 2. d) deest 3—5. e) ad 1. f) qui — ceteri omnes des. 3—5. g) deest 1. h) supersint 2. i) primis 3—5. k) H. 2. l) iur. nobis 3—5. m) deest 3—5. 45 n) semper add. 3—5. o) deest 3—5; se de cetero 2. p) deest 1. q) ex add. 3—5. r) deest 3. s) que deest 1. t) Furor 3—5. n) eorum 3—5. v) deest 1. w) vero 1. x) Erbopolensis 2. y) aut — sui des. 2—5. z) suprascriptum 2—5. a) ae beneficio des. 1. b) reliqua des. 1; Data 3—5. c) Iulii 3—5.

Friderieus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, clerieis, ducibus, marchionibus, comitibus et omnibus fidelibus<sup>b</sup> suis salutem et omne bonum.

(1) Cunctis populisc, quos elementic nostre regit imperium, iam dudum innotuisse credimus, 5 qualiter exorta quondam inter ecclesiae Romanae cardinales de apostolicatu discordia in reges ac regna impetu pestifero est diffusa. Pro qua ad optabile pacis bonum revocanda quantos post beate memoric pape Victoris electionem ac confirmationem catholicam Papie, Laude, Mediolani, Laone atque in diversis imperii finibus in corpore nostro labores tam nos quam invicti d principes nostri pertulerimus, quantas rerum copias zelo iustitie impenderimus, in extremis quoque 10 mundi partibus iam auditum non dubitamus. Denique beatissimo papa Victore ad paradisi gaudia assumpto et in eius loeum ab episcopis ae cardinalibus alme sedis apostolice domino Pascali, viro christianissimo, in presentia episcoporum et religiosorum Longobardie ac Tuscie, illustris quoque prefecti urbis Rome ac multorum nobilium Romanorum catholice substituto, ipsum etiam domiuum Paschalem ex ecclesie ac principum imperii iudicio atque consilio in papam et patrem 15 catholicum sollempniter recepimus debitoque honore semper venerari intendimus. Proinde obstinata scismaticorum perfidia, mortem viri iusti suis successibus aperta fronte e asscribens f, sireneis suis blandiciis fidelium quorundam animos adeo molita est de novo immutare, ut nisi morbis novis nova remedia maturius obicerentur, pars quorundam nostrorum non immodica videretur ex fiducia nostre lenitatis seducenda. (2) Igitur zelo reformandi decoris domus Dei ardentius 20 accensi, cum regem Francorum, qui nulla nostra culpa praecunte una cum Rolando imperii nostri hoste publico eiusque sequacibus imperialem nostrum honorem manifeste molitur auferre, post multos nostros ammonitus irrevocabilem persensimus, universis nostri imperii principibus in sancto pentecoste curiam generalem Wirzeburchg indiximus. Quorum cetu celeberrimo ibidem Mai. 23. solempniter celebrato, ecclesie Dei statum ac domini pape Pascalis negotium serio ac magnifice (3) Invocata igitur devotissime Spiritus sancti gratia et universorum 25 duximus roborandum. qui aderant consilio altius communicato, ad removendam omnem prorsus ambiguitatem ipsi nos manu propria super sanctorum reliquias iuramentum publice prestitimus: quod Rolandum scismaticum vel eum h, quem pars ipsius elegerit, in papami nunquam recipiemus nec ad eum recipiendum alicui unquam assensum prebebimus. Nulli etiam fautorum eius gratiam nostram unquam 30 reddemus, nisi ab errore vie sue ad unitatem ecclesie fuerit conversus. Dominum Pascalem papam manutenebimus semper atque promovebimus eique tamquam patri catholico et universali pastori obedientiam, honorem at que reverentiam exhibebimus et ab ipso eiusque parte vita comite nunquam recedemus. Electos quoque, qui sub eo aut eius successore, quem pars ipsius elegerit<sup>k</sup>, consecrationem receperunt vel adhuc receperint, honore aut ordinibus suis pro eius obedientia 35 nunquam privari permittemus. Et huius absolutionem sacramenti nunquam requiremus nec Preterea nostri imperii successor, quem principes universi elegerint, hunc oblatam recipiemus. honorem Dei ecclesie at que imperii et hanc partem nostram sub eodem iuramento tuebitur semper atone tenebit. (4) Idem quoque iuramentum archiepiscopi omnes, episcopi atque electi, qui fu erunt numero XL, super sancta Dei euangelia manu propria, unusquisque sub stola 40 sua, prestiterunt et publice firmaverunt. Nichilominus universi principes seculares, dux scilicet Saxonie ac Bavarie, marchio Adelbertus senior, Conradus palatinus comes Rheni<sup>m</sup> et Lodoycus lantgravius<sup>n</sup> ac reliqui omnes super reliquias sanctorum id ipsum iuraverunt. Spiritus sanctus mentes omnium adeo fecit unius voluntatis, quod electi qui presentes aderant, primo Raynaldus Coloniensis electus et Ytalie archicauzellarius, deinde ceterio omnes in sabbato Mai. 29. 45 quatuor temporum ad laudem Dei et honorem imperii sacros ordines devotissime susceperunt. Firmiter quoque a nobis et ab universis decretum est, ut quicunque supersunt ordinandi in proximis quatuor temporibus similiter exequantur; alioquin dignitatis\* honore, omni remota dila-

224. a) Fredericus 1. b) deest 1. c) pro populis — eredimus 2: notum est populis.
d) ineliti 2. e) aperta abundat 1. f) aseribens 1; anhelans 2. g) Virzeburch 1. h) eius 1.
i) propria 2. k) electione et 1. 2. l) eonseeratione 1. 2. m) retio 1. n) langravius 1. e) euneti 1. 2.

(5) Ad hoc p honorabiles legatiq illustris amici nostri Henrici gloriosi Anglorum regis, ad nos ab ipso transmissi, in totius nostre curie presentia super sanctorum reliquias ex parte regis Anglie nobis iuraverunt publice, quod rex ipse cum toto suo regno in parte nostra fideliter stabit, dominum papam Pascalem, quem nos tenemus, nobiscum tenebit, de Rolando autem manutenendo se de cetero non intromittet. (6) Nos vero in tua dilectione et fidelitate 5 plurimam fiduciam habentes mandamus, attentius monentes et postulantes, quatenus, convocatis in unum omnibus ecclesie fidelibus, clero videlicet, beneficiatis et ministerialibus, abbatibus et prepositis, prelatis et presbyteris parrochianis, hoc idem predietum inramentum, quod r nos propria manu nostra coram principibus et s ipsi principes iuravernnt et confirmaverunt, ipse coram omnibus publice facias, tuos quoque archy- 10 diachonos et prepositos et ecclesiarum prelatos et abbates et omnes villarum presbyteros de toto episcopatu tuo hoc ipsum iuramentum districtet iurare facias, et in publica corum missa, sient edictum est et sancitum a nobis et a principibus, publicam orationem pro domino papa Pascali nominatim et assidue facias recitari. Edictum quoque et statutum est, ut hec omnia inramenta infra sex ebdomadas ab omnibus 15 Quod si aliquis clericorum vel laycorum huic confirmationi et edicto nostro aliquo modo se opponendo contradixerit, ex totius Herbipolensis concilii decreto firmissime precipimus ut, si quis ad sui mandatum<sup>u</sup> antistitis aut provincie presidis vel domini sui sacramentum non prestiterit, si clericus sit vel monachus, ecclesiastico privetur honore\*, si layeus, allodia et beneficia quecunque possidet nostra vipsi auctoritate a suo iudice vel domino 20 prorsus adimantur, et de v toto imperio nostro eiciatur.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini nostri Iesn \* Christi MCLXV.y apud Wirzeburg z, VI.a Nonas Iunii.

# 225. EPISTOLAE AD ABBATEM STABULENSEM ET AD CLERUM PATAVIENSEM.

Hae ita inter se conveniunt, ut cas uno textu coniungi liceat. Epistola abbati Erleboldo destinata (S), quae sententia finali abundat, servata est in tribus codicibus collectionis epistolarum Thomac Becket, quos secundum editionem viri el. Robertson V, 182 nr. 97 in usus vertimus, nempe 1) Vaticano 1220¹; 2) Bodleiano 937²; 3) Cottoniano Claud. B. II; praeter hos praesto erat 4) editio Continuationis Sigeberti Aquicinetina, 30 quae ad a. 1163 (SS. VI, 410) epistolam recepit. Epistola altera ad elerum Pataviensem data (P) legitur in solo codice Hannoverano XI. 671 sace. XVI. fol. 490, quem iterum contuli. Textus satis convenit cum textu nr. 224, at plerumque abbreviatus et variatus est. Quae concordant cum illo, ca litteris minoribus exprimenda curavimus. — Stumpf, Reg. 4047.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator semper augustus dilecto<sup>b</sup> et fideli suo (Erleboldo)<sup>c</sup> abbati Sancti Remacli gratiam suam et omne bonum.

- 224. p) hee 1. q) legat 1. r) quod principilus des. 2. s) ut 2. t) distincte 2. n) mand. sui 2. v) nostra adimantur in 1 sequentur post ciciatur. w) deest 2. x) Yhesu 1. y) MCLXVI 1. 2. z) Vurzeburch 1. a) legendum videtur IV.
- 225. a) pro Friderieus omne bonum rubrum in S 1—3: Frederieus imperator abbati Stablensi (al. al. pro Stabulensi). b) pro dilecto Remaeli P: fidelibus suis choro et omni clero Patauino, abbatibus, praepositis, presbyteris et parrochianis, beneficiatis quoque ministerialibus Patau. c) N. S 4.
- 1) Ex hoc paravit editionem Lupus I, p. 109 l, I, ep. 71 (= Mansi XXI, 1221). 2) Hoc 45 praeter editionem Lupi usus est Giles l, c, p, 319 nr, 512.

(1) Sicut novit dilectio tuad, ade curiam Wirziburchf, quam in pentecosten indixi- Mai. 23. mns<sup>g</sup>, nos una cum principibus universis, tam secularibus quam ecclesiasticis, gloriose conveniuus. Ubih inter cetera de sanctae ecclesiae statui et praecipue de negocio domini Paschalis papae, quod in cordibus multorum dubium habebaturk, communicato 5 universorum consilio, principum videlicet et omnium elericorum atque laicorum qui aderant, feliciter et magnifiee roboravimus. (2) Invocata enim¹ Spiritus sancti gratia, dominum papam Paschalem<sup>m</sup> et eius honorem in hune modum stabilivimus et confirmavimus, quod nos propria manu nostra super sanctorum reliquias publice iuramentum fecimusº: quod de cetero Rolandum scismaticum\* nunquam pro papa recipiemus, et si ipse 10 decesserit, eius successorem, quem pars adversa substituet, similiter nunquam reci-Dominum vero Paschalem papam de cetero sicut universalem et catholicum patrem cum obedientia et honore et reverentia habebimus et tenebimus et ab ipso ciusque<sup>p</sup> parte nunquam recedemus, quamdin ipse vivet et nos vivemus. Si autem ab hac vita nos decedere contigerita, noster successor, quem principes universi substituenta, hunc 15 honorem\* imperiis et hanc partem nostram sub eodem iuramentot tuebitur semper atque tenebit. (3) Hoc idem iuramentum omnes archiepiscopi et s episcopi nostri et electi, qui interfuerunt v numero quadraginta, super sancta Dei euangelia manu propria, unusquisque sub stola sua, fecerunt et publice firmaverunt. Et ad removendam pro parte nostra omnem ambiguitatem onnes electi, primus Coloniensis, deinde w ceteri, sacros ordines in sabbato quatuor temporum ad Mai. 29. 20 laudem Deix ety honorem imperii Wirziburch cum omni devotione susceperunt. Similiter universiz principes seculares, dux Saxoniae et Albertus a marchio senior et palatinus comes de Rheno b, landgravius et reliqui omnes super sanctorum reliquias publice c ad ipsum d iuraverunt. (4) Honorabiles quoque legati regis Anglici e amici nostri, ab ipso ad nos transmissi, in praesentia totius curiae nostrae super sanctorum reliquias ex parte regis Anglici<sup>f</sup> et <sup>g</sup> baronum 25 eius inramentum apud Wirzeburg iuraverunt, quod et ipse rex Anglicus cum toto regno suo in parte nostra fideliter stabit et dominum papam Paschalem<sup>m</sup>, quem nos tenemus<sup>h</sup>, et ipse i tenebit et nostram partem manutenebit et de Rolando schismatico vel eius parte k amplius de cetero se non intromittet. (5) Nos itaque in 1 tua m dilectione et fidelitate confidentes" et plurimam fiduciam habentes, mandamus tibio attentius monentes acp praecipientes, 30 ut q praedictum iuramentum, quod nos propria manu nostra coram principibus iuravimus et ipsi principes iuraverunt et firmaverunt, ipser cum omnibus ecclesiae tuae fidelibus publices iures et observest et singulis dominicis diebus et festis in u publica missa, sicut edictum est et sancitum a nobis et a principibus", publicam orationem pro domino papa Paschali nominatim et assidue intus et foris praecipias v recitari. Edictum quoque est et y statutum, ut 35 haec omnia iuramenta infra sex hebdomadas ab omnibus z compleantur. Quod si aliquis monachorum, clericorum, laicoruma in imperio nostro huic confirmationi et edicto nostro aliquo modo

f) Wirzib' P; Wizeburch S 4; al. al. 225. d) Sicut dilectio vestra novit P. e) deest P. h) ut P. i) pro de — statu P: de statu ecclesiae sanctae; S 1: sanctae eccl. g) indixeramus P. statutum est; S 2: s. e. statum est; S 3. 4: s. e. statum. k) habeatur S 1. 1) etiam S 4. m) Pasch. n) et eius honorem des. P. o) pro iuramentum fecimus P: iuravimus. 40 papam P. s) deest P. t) sub eodem iuramento deest S 1. q) contingeret P. r) in imperium add. P. v) intererant S4. w) dein P. x) deest S 1-3. des. P. u) deest S 4. P. y) ad add. S 4. P. d) ad ipsum des. S 1-3. c) deest S 4. z) omnes S 4. a) A. P. b) et add. P. S 4. P. f) Anglie P; deest S 4. g) pro et — Anglicus S 4: i uraverunt quod ipse rex; desunt 45 omnino P. h) retinemus S 4. i) pro et ipse S 4. P: nobiscum. k) vel eius parte des. P. 1) de S 2. m) vestra P. n) deest S 4; pro confidentes — fiduciam P: fiduciam quam plurimam. o) vobis P. r) deest P. s) deest S 2. 4. P. t) pro q) quatenus S 4. P. P) et S 4. P. omnibus - observes P: universis fidelibus ecclesiae vestrae faciatis et teneatis. et singulis - in P: in omni etiam. v) pro edictum — principibus P: a nobis et a principibus w) assidue faciatis P. x) itaque S 4. y) pro est et P: et san-50 edictum et sancitum est. z) ab omnibus des. S 4. a) cler. vel mon. vel laicorum S 4; mon. cler. citum est et statutum. laicorum des. P.

se opponendo contradixerit, certum sit apud te<sup>b</sup>, quod sicut publicus hostis Dei et<sup>c</sup> imperii absque omni<sup>d</sup> spe recuperationis iudicatus est et dampnatus, et<sup>e</sup> ab omni officio et honore et<sup>f</sup> beneficio destitutus.

(6) Literas quidem vocationis tibi transmisimus; et quia secundum prudentiam tuam nobis in curiag necessarius valde fuisses, quod literae nostrae ad te non per- 5 venerunt valde dolemus. Interim in partibus tuis praesentiam nostram praestolaberisk. Ibi enim eum vieiniores erimus, si quid institiae tibi defuerit, per omnia complebimus. Vale .

# 226. MANDATUM AD EPISCOPUM CAMERACENSEM DE IURAMENTO PRAESTANDO ET DE ABBATIS CONSECRATIONE. (Oct. Nov.)

Proponimus ex 1) codice civitatis Valeneenensis 442 saec. XII. fol. 85, quem contulerunt Bethmann et Heller; 2) editione Dacherii in Spieilegio V, 570 (ed. II. III, 537 = Bouquet XVI, 693). — Stumpf, Reg. 4542. (P. deest.)

Friderieus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator augustus fideli suo Nicolao<sup>b</sup> Cameracensis ecclesiae venerabili episcopo gratiam et omne bonum.

Audivinus et ex multorum de partibus Cameracensis episcopatus relatione fidelium auribus nostris iam sepius insonuit, quod in partibus tuis nec debitus honor ut deceret imperio impendatur nec obedientia scu etiam reverentia domino c papae Paschali prout expediret exhibeatur; praesertim cum multi clericorum et praelatorum, immo etiam religiosorum tua nimia patientia abutentes per episcopatum Cameracensem 20 debitum iuramentum nondum praestiterint. Super quo plurimum ammiramur, mirantur et universi qui vident et audiunt. In quo liquido patet nobisque manifeste datur intelligi, quod circa negotium domini papae Paschalis fidelitas tua non sincere se gerit<sup>d</sup> vel moderatur. Quia vero super his omnibus cotidie ammirari non cessamus et omnis mora seu dilatio semper ad se trahit periculum, huius rei causa honorabilem curiae 25 nostrae principem E(rleboldum) c Stabulensis ecclesiae abbatem, virum discretum et prudentem, cum plena auctoritate nostrae legationis ad universum Cameracensem episcopatum transmittimus cumque tuae fidei et dilectioni attentius commendamus, monentes summopere atque rogantes, quatinus in omni parte tui episcopatus, ubicunque tua ope opus habuerit<sup>f</sup>, fideliter et viriliter ei assistas et ad promovenda imperii et domini 30 papae negotia contra rebelles clericos vel abbates seu alios praelatos tuum auxilium diligenti opera studeas adhibere. A nostra enim maiestate in mandatis accepit, quod nulli rebelli clerico vel monacho in toto episcopatu tuo oculus eius parcat vel lingua, sed in eius praesentia et tua eos, qui nondum iuraverunt domino papae Paschali, iurare faciat, nolentes autem et contradicentes nostra iussione et auetoritate ab episcopatu 35 Cameracensi prorsus eliminet atque eiciat.

De caetero maxima ducimur admiratione super negotio dilecti et fidelis nostri G(ossichini)g abbatis Sancti Gisleni, qua videlicet occasione, qua intentione manum consecrationis ei imponere distuleris, praesertim cum eum a nobis honoratum atque investitum et cum plenitudine honoris et gratiae tibi et ecclesiae tuae remissum eogno- 40 veris et aceeperis, maxime cum nobis et imperio ipse fidelis habeatur et utilis ac

**<sup>225.</sup>** b) vos P. c) Dei et des. S 1—3. d) deest S 4. P. e) et — Vale des. P. f) atque S 4. g) in curia des. S 1—3. h) pervenerint S 1. i) etiam S 1. k) prestolabis S 2; prestolare S 4. l) deest S 1—3.

<sup>226.</sup> a) F. 1. b) N. 1, alia manus superscripsit Nicholao. c) domini 1. d) regit 1. e) E. 1; 45 et 2. f) ex corr. 1. g) G. 1; deest 2.

devotus tibi et ecclesiae Cameracensi semper debeat inveniri, praecipue etiam cum in cius literatura et honestate nichil quod sit dignum repudio inesse veraciter cognoscamus. Mandamus itaque tuae fidelitati et monendo praecipue rogamus, quatenus praedicto abbati, quem tuae discretioni remittimus, omni occasione et dilatione remota, sicut iure debes, manum consecrationis statim imponas eiusque personam et ecclesiam et bona ecclesiae nostrae pertinentia, prout de te confidimus, omni studio cures defensare. Quod si aliquo impedimento legitimo interveniente hoc promovere distuleris, rogamus eth volumus, ut abbati Stabulensi potestatem et licentiam concedas, quod ipsum abbatem consecrandum ex tua permissione Leodiensi episcopo repraesentet, qui ei manum imponat. Volumus enim absque omni dubio, ut sicut in temporalibus nostris plenitudinem honoris a nobis accepit, ita et plenitudinem officii in spiritualibus consequatur et habeat.

# 227. CONSTITUTIO DE TESTAMENTIFACTIONE CLERICORUM.

1165. Sept. 26.

Exemplar Bochmeri iterum contulit cum Libro privilegiorum ecclesiae Wormatiensis in tabulario Darmstadiensi asservato, membr. saec. XV. in. fol. 55, vir et. Wyss. Ex codem codice ediderunt Bresslau 'Diplomata centum' p. 130 nr. 84 et Boos 'Urkundenbuch der Stadt Worms' I, nr. 81. — Stumpf, Reg. 4053. (P. 138.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. (1) Quemadmodum divinis humanisque legibus a inretractabiliter obnoxius tenetur quisquis vel tyranica violencia vel aliqua detestabili versucia sancte Dei ecclesie, que nos in divine adoptionis hereditatem parit, dampna aliqua vel detrimentum molitur, sic omnis, qui defensioni provectionique eius ac liber-25 tati consulit, certam remunerationis fiduciam apud illum tremendum iudicem sibi prospicit. Eapropter noverit omnium Christi imperiique b nostri fidelium tam presens etas quam successura posteritas, qualiter quidam canonicus Sancti Pauli in Wormacia nomine Wernherus in lecto infirmitatis sue positus, cum iam de vita desperaret et supreme voluntatis iam instaret articulus, convocatis aliquibus concanonicis suis et matre et ceteris propinquis, testamentum suum fecit et unicuique ecclesie in Wormacia et matri sue et cuicunque volebat persone, tum pro remedio anime sue, tumº pro humanitatis officio, mobilia bona sua distribuit et, nemine hanc donacionem contradicente, ipse in fata concessit. Contigit postmodum, ut Gundolffus vitricus defuncti, maritus scilicet matris eius, nomine hereditatis que matri contingebat, cuius ipse legitimus procurator extitit, cuncta prius in testamento ordinata studio malignandi repeteret et testamentum modis omnibus infringere laboraret, asserens, dictante iusticia neminem in lecto infirmitatis sue aliquid de bonis suis vel mobilibus preter quinque solidos erogare possef sine consensu heredum suorum. Unde sepenumero contra ecclesiam Wormaciensem

226. h) rogamus et supra lin. add. 1.

40 227. a) laudibus cod. b) que deest cod. c) cum cod. d) hereditat' cod. e) mr cod. f) aliquid male cod.

41

15

querimonia mota decisa non fuit. (2) Tandem nobis Wormacie existentibus et curiam sollempnem celebrantibus, predicta causa inter elericos et laycos, diversa hine inde sencientes, coram nobis diu ventilata est; et quesita sententia a clerico et layco, clericus ultimam voluntatem cleri de rebus mobilibus ratam et irrefragibilem esse asseruit, quam sentenciam laieus penitus contradixit. Post longam itaque huius cause disceptacionem et diutinam tam inplicite rei ambiguitatem ex legibus divorum augustorum, ex decretis Romanorum pontificum predictam sentenciam ratam et nulla refragacione evacuandam comprobavit.

- (3) Nos igitur predecessorum nostrorum divorum imperatorum, magni Constantini videlicet et Iustiniani et Valentiniani necnon Karoli et Ludowici vestigiis inherentes et 10 sacras leges eorum tamquam divina oracula venerantes, imitari non erubescimus Constantinum imperatorem de sacrosanctis ecclesiis et rebus et privilegiis eorum constituentem ac dicentem 1: 'Habeat unusquisque licenciam decedens bonorum quod optaverit relinquere, et non sint cassa iudicia. Nichil est enim, quod magis hominibus debeatur, quam ut supreme voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, liber sit 15 stilus et licitum, quod iterum non redit, arbitrium'.
- (4) Item sacratissimam legem Valentiniani imperatoris prefecto pretorio Palladio conscriptam<sup>k, 2</sup> recolimus: 'Verum sive testamento quocunque iure facto seu codicillo vel sola nuncupacione, legato sive fideicommisso, aut mortis causa aut alio quocunque ultimo arbitrio aut certe inter viventes habita largitate, sive contractu vendicionis sive donacionis, aut alio quocunque tytulo, quisque ad prefatam venerabilem ecclesiam patrimonium suum partemve certam patrimonii in fundis, prediis seu domibus vel aunonis, mancipiis vel colonis corumque¹ peculiis voluerit pertinere: inconcussa sine ulla penitus immutacione conserventur'n.
- (5) Hiis sacris legibus et Karoli et Lodoici, quibus par circa cultum divine religionis et catholice fidei studium fuit, institucionibus eruditi sentenciam, venerabilis cleri Wormaciensis ecclesie decedenti bonorum suorum mobilium quod optaverit cuilibet ecclesie seu persone in ultima voluntate relinquere aut pro remedio anime sue vel alio quovis respectu tribuere et testamentum facere sub testimonio adminus duorum confratrum suorum sane huic libertati perpetuam° tribuimus firmitatem.
- (6) Et ne hec nostre perhennitatis statuta audaci spiritu et mente sacrilega quisquam hominum temeranda crediderit<sup>p</sup>, presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressione insigniri iussimus, pena mille librarum auri et banni nostri huius sacre legis violatorem condempnantes, adhibitis ydoneis testibus quorum nomina hec sunt: Cuonradus episcopus, Sifridus prepositus de domo, Henricus decanus, Henricus cantor, 35 Ulricus magister scolarum, Albertus custos, Conradus de Nuenhusen<sup>q</sup> prepositus, Emicho prepositus Sancti Pauli, Conradus prepositus Sancti Andree, Syfridus prepositus Sancti Martini, Hermannus abbas Fuldensis, Ulricus dux Boemorum, Marquardus de Grunbac, Symon comes de Sarebruggen, Emicho comes de Lyningen, Ulricus de Horningen, Folmarus comes de Sarewerde, Gotefridus comes de Sponheim, Walterus de Huse, Bertholdus de Scouenburc, Wernherus de Bonelande, Syfridus vicedominus, Borchardus frater cius, Wernherus theolonarius et Gislebertus frater cius, Gerlacus et Rikezo scultetus, Dudo et fratres cius Rumandus et Wichnandus, Syfridus, Wichnandus.

Ego Henricus imperialis aule prothonotarius vice Cristiani Moguntinensis electi et archicancellarii recognovi.

45

<sup>227.</sup> g) cleros cod. h) ambiguitate cod. i) pape librarius qui sigla p.p. falso explicavit. k) eonseri $\mathring{p}$  cod. l) eorum cod. m) voluerint cod. n) eonservent  $\ell cod$ . lust. o) perpetuum cod. p) credidit cod. q) Hisehuse cod., emendavit  $B\"{o}hmer$ .

<sup>1)</sup> I. Cod. II, 1. 2) I. Cod. II, 14 cum inscriptione c. 13.

Dat. Wormacie VI. Kalendas Octobris, anno dominice incarnacionis MCLXV, indictione XIII, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni cins XIII, imperii vero XI. Actum in Christo: feliciter amen.

# 228. CONSTITUTIO DE CORRECTIONE RHENI.

1165. (Nov.)

Autographi fragmentum (1) asservatur in tabulario regni Nederlandici Hagae Comitum, quod aecuratissime exemplavit vir d. A. Felting eidem tabulario adscriptus, eontulit praefeetus Th. H. F. van Riemsdyk. Lacunus supplevimus ope (1\*) Libri donationum ecelesiae Traiectensis sace. XIII. pars II, fol. 67, in tabulario archiepiscopali Traiectensi asservati, quem iam olim exemplavit Karolus Pertz iterumque eontulit vir cl. S. Muller Traiectensis. Quae nonnisi in hoc Libro leguntur, ea uncis includenda curavimus. Ex eo editiones paraverunt minus eorrectas nuper Höhlbaum 'Hansisches Urkundenbuch' I, 11 secundum exemplar Guilelmi Junghans b. m. et Sloet van de Beele 'Oorkondenboek van Gelre' I, 308 nr. 313. — Stumpf, Reg. 4056.

įį̇̃į (In no)mine saucte et individue Trinitatis. Fredericus divina (favente elementia Roma) norum imperator et semper augustus. [ (Dignitas imperii Romani) hoc exigit et ad hoe imperialis hon(oris cu)lmen regendum a Deo suscepimus, ut necessitates rei publice semper prea oculis et manibus habeamus et in cune(tis) operib(us iusticie ipsa elementia), sine qua Deo (pl)a(cere) non possu(mn)s, omni tempore nos comitetur. Tune enim honor (imperii) recto tramite (incedit et in meliorem statum) ro(bor)aturb, quando et saluti totius patrie utiliter (provide)tur et necessita(tibus pauperum) misericorditer subvenitur. Eapropter cognoscant universi fideles imperii presentes et futuri, quod nos (primi)tus amore Dei, deinde pro peticione fidelium principum nostrorum, Godefridi videlicet episcopi Traiectensis et Florentii comitis Hollandic, Heinrici eciam comitis Gelrensis et Theoderiei comitis de Cleue, et pro fideli (servici)o aliorum hominum plurimorum de episcopatu Traiectensi, quibus cotidie in terris et bonis eorum gravis (de)structio (et into)lerabilis vastatio per assiduas aquarum inundationes quasi mors cotidiana imminebat, ipsis hominibus predictis sie afflictis tamquame miserabiliter 30 ad nichilum redactis, hanc gratiam indulsimus eisque nostra (imperiali auctor)itate benigne concessimus, ut terra illa, que vulgo Noda dicitur, ad faciendum aqueductum ab incolis provincie, qui tanto dampno et periculo aquarum subiacebant, ita perfodiatur, quod aqua Rhen(i per eumdem meat)um affluensd in mare, quod ibi vicinum est, sinc lesione in perpetuum fluat et decurrat. Q(uod) nos imperiali auctoritate nostra con-35 firmamus et ut in perpetuum ita permaneat et observetur presenti privilegio (roboramus.) Preterea obstructionem (illam Rheni), que vulgo dicitur D(am), prope villam sive in villa que appellatur Wich, que ad removendam (tam) gravem aquarum perniciem antiquitus facta est, nos pro peticione (predictorum principum et pro fideli) servitio hominum illorum, qui huice generali malo aquarum participabant, ratam habe-

<sup>228.</sup> a) superscriptum manu saec. XVI. in 1\*. b) tramite incres . . . . ro . . atur 1; an increscendo roboratur? c) tamque 1\*, quod sensus exigit. d) effluens 1\*. e) manus saec. XVI. superscripsit in 1\*.

mus et nostro imperiali edicto confirmamus et, ut eternaliter inconcussa in eodem statu (per)maneat et conserve(tur, presen)ti iussione decrevimusf. Aliam quoque obstructionem Rheni, quam comes Hollandie in loco qui dicitur Stechedeg sive Suadeburg iniuste et violenter erexerat et feccrat, per quam eciam innum(erabilium hominum et) locorum submersiones frequenter evenerunt, nos ex iudicio curie nostre cassavimus et 5 penitus destrui precepimush, statuentes et imperiali iussione confirmantes, quatinus predicta clausura (destructa, aqua) Rheni, (libera et regia) strata, sine omni obstaculo (ibidem) omni t(empore fluat) et decurrat, sicut antiquitus solebat. Quod ut verius credatur et ab (omnibus) diligencius observetur, (presentem inde paginam conscribi et sig)illi nostri impressione (in)signiri iussimus, (ad)hibitis idoneis testibus quorum nomina 10 sunt: Hermannus Fardensis episcopus, Eurardus (Ratisponensis electus), Philippus (decanus maioris ecclesie in Colonia, A)rnoldus prepositus ecclesie sancti Andree, Ado(lous) Go(sla)riensis prepositus, Reignardus prepositus, Vlricus dux de Boemia. Marqua(rdus de Grumbach, comes Emicho de Liningen, comes) Folmarus de Sarewerde, Henr(ic)us marescalcus de Papeneheim, Cvnradus Colbo pincerna, Willelmus 15 Skelvwe, (Rodulfus de Stenvorde, Constantinus de Berge, Cuono camerarius, Bertolfus tri)scamerarius, (Cuno de) Malberg, Henricus Friso, Meynardus comes de Nyemage, Folbertus, (Gerardus Traiecteusis scultetus, Willelmus de Scalkewic, Lutbertus de Odike, Helyas, Egbertus de Amestel, Hermannus de Wordene et frater Godescalcus et alii, Theodericusk de Iudifax, Albertus Pavo et alii quam plures clerici) 20 et laici.

 $\mbox{\tt \#}$  (Signum domni Frederici Roman)orum imperatoris invictiss(imi).  $\mbox{\tt \#}$ 

Ego Christianus Magontine<sup>1</sup> sedis electus et sacri palatii archicancellarius re-(cognovi.)

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXV, indictione XIII, regnante<sup>m</sup> <sup>25</sup> domno Frederico Romanorum imperatore victoriosissimo, anno regni cius XIII, imperii vero XI; feliciter amen.

## 229. PACTUM CUM ROMANIS.

(1167. Iul.)

Repetimus editionem novissimam Chronicae regiae Coloniensis a Waitzio paratam, 20 cui insertum est p. 118. — Stumpf, Reg. 4087. (P. 140.)

Pactuma quod pepigerunt Romani cum imperatoreb Friderico.

(1) Iuraverunt presentes et iurabunt futuri senatores et totus populus Romanus domno Friderico imperatori fidelitatem, et quod iuvabunt eum coronam imperii Romani retinere et defendere contra omnes homines, et iusticias suas tam infra Urbem quam 35 extra Urbem iuvabunt eum retinere, et quod nunquam erunt nec in consilio nec in facto,

228. f) decernimus  $1^*$ . g) Stockede  $1^*$ . h) precipimus  $1^*$ . i) in marg. add. manu saec. XVI. in  $1^*$ . k) in margine manu saec. XVI. suppletum in  $1^*$ . l) Moguntine  $1^*$  a manu saec. XVI. corr. in Magontine. m) regn.  $1^*$ , quod manus saec. XVI. correxit in regnante.

229. a) Pactum — Friderico des, A 2 spatio vacuo relicto; C 1. b) domno F. imperatore et semper 40 augusto B 1. C 2. c) eum add. B 1. C 2. d) deest C 2; tam B 1; non C 1. e) quam B 1; et facto C 2.

ubi domnus imperator mala captione capiatur vel membrum perdat vel aliquod detrimentum in persona paciatur, et quod senatum nonnisi per eum vel nuntium suum ordinabunt; et hace observabunt sine fraude et malo ingenio. (2) Domnus imperator confirmabit senatum perpetuo in eo vigore, in quo nunc est, et augebit illum tali tenore, ut senatus per eum ordinetur et ei subicetus fiat, et faciet inde privilegium cum sigillo auri, in quo contineantur hace, videlicet confirmatio senatus, et quod faciet salva omnia iusta tenementa populi Romani, quantum ad imperatorem pertinet, quod ea illis non auferet, et bonos usus Urbis et locationes, libellos tertii et quarti generis conservabit, et precipiet in codem privilegio non auferri Romanis in toto imperio suo plateaticum, portaticum, pedagium aut ripaticum, et si [quis] auferre presumpserit, incidat in penam C librarum auri. Hace omnia cum subscriptione principum curiae fient.

# 230. ENCYCLICA DE LOMBARDORUM REBELLIONE.

(1167. ex.)

Epistolae ad Albertum episcopum Frisingensem datae fragmentum, quod Pertz sub rubrica 'Curia Roncaliae' anno 1159 m. Maio attribuit, quamvis insit in codice epistolari Eberhardi archiepiscopi Salzburgensis (a. 1164. Iun. 22. mortui), ad annum demum 1167 exeuntem pertinere, ex iis quae continet elucet. Civitates enim Lombardiae, hoe tempore seditionem moventes, Sept. 21, testante Anonymo Laudensi (SS. XVIII, 656), ab imperatore proscriptae sunt. De encyclica nostra agere videtur Appendix Rahewini ad a. 1168 (potius 1167; ed. Waitz p. 279): Imperator eladem suorum, rebellionem Italorum litteris per omnem imperii latitudinem declamat. Edimus e codice Vindobonensi 629 (Ius can. 133) f. 25', quem contulit vir d. Kehr. Legitur etiam in codice Hannoverano XI. 671 saec. XVI. fol. 408. — Stumpf, Reg. 3862; ef. 'Zusätze und Berichtigungen' p. 546.

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto suo A(lberto) Frisingensi episcopo gratiam suam et omne bonum.

Cum celi stupeanta et totus orbis contremiscato et cuncta turbari constet elementa a facie scelestissime perfidiae, a voce piacularis malicie, ab auditu nefandissime traditionis, quam quedam civitates Longobardiae, Mediolanum scilicet, Placentia, Cremona, Pergamum, Brissia, Parma, Mantua et marchia Veronensis contra nostram maiestatem. contra imperii honorem, sine causa, sine aliqua praecedenti culpa commiserunt, super re tam horrida credimus nimirum fidem tuam condolere et omnia viscera tua conturbari. Non enim in nostram solummodo redundat rebellio personam, quia, iugo dominationis nostre proiecto, Teutonicorum imperium, quod multo labore multisque dispendiis ac plurimorum principum et illustrium virorum sanguine emptum et hactenus conservatum [est], refutare et exterminare conantur, dicentes: 'nolumus hunc regnare super

230. a) stupēt cod. b) contremsc cod.

15

<sup>229.</sup> f) per add. B. C; ordinabunt vel nuntium suum A 1. g) Romanus A 2. h) cum B. C.

40 i) Urbis usus C 2. k) ped. aut des. B. C; ripaticum aut pedagium A 1. l) set A 2.

# 231-233. MANDATA DE ELECTIONE CAMERACENSI DISCORDI.

(1167. ex.)

De his quae gesta sunt Nicolao I. episcopo Cameracensi a. 1166. Iul. 1 mortuo <sup>1</sup> usque ad iteratam Petri e comitibus Flandriae electionem a. 1167. Dec. 9 celebratam ef. Annales Cameracenses SS. XVI, p. 539—544. Quorum narrationi epistolae nostrae gratissimum supplementum afferunt. Ex quibus sane praxis eurialis, qua Fridericus I. <sup>10</sup> in electionibus discordibus utebatur, clarissime perspicitur.

# 231. MANDATUM CLERO ET BENEFICIATIS CAMERACENSIBUS MISSUM.

Mandatum quod Erleboldus abbas Stabulensis, testantibus Annalibus p. 544, a. 1167.

Oct. 29 Cameracensibus obtulit, damus ope 1) codicis Cameracensis civitatis 437 membr. 15
fol. sacc. XII. Angelomi commentarium super libros regum continentis, in quem cum
sequentibus epistolis folio vacuo manu saee. XII. illatum est; contulit omnes iam olim b. m.
Bethmann; 2) codicis bibliothecae coetus legislativi Parisinae (bibliothèque du corps législatif) collectionem eanonum continentis, quem excussit b. m. Waitz; 3) codicis bibliothecae
publicae Parisinae, Baluze armoir 2 pag. 1 nr. 1 saec. XVI. cum inscriptione: Cambray. 20
Le P. Sirm. i. e. Sirmond; hoc Baluzii apographon a neutro codieum ceterorum pendere
videtur; contulit b. m. Bethmann. Edidit e codice 2 Bouquet XVI, 695. — Stumpf,
Reg. 4545. (P. deest.)

Fredericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilectis fidelibus<sup>b</sup> suis, venerabili clero, beneficiatis Cameracensis ecclesie, gratiam suam et omne <sup>25</sup> bonum.

Cum firmissime domus decor et firmamentum° immobilibus et solidis columpnis innititur<sup>d</sup>, cum Romani imperii supereminens gloria illustrissimorum principum sustentatione fulcitur, utriusque status servatur incolumis et difficile alicui destructioni vel° ruinose calamitati poterit subiacere. Quia vero dilectus princeps¹ noster N(icolaus) 30 episcopus vester iuxta relationem venerabilis abbatis Sancti Gisleni<sup>g, 2</sup> aliorumque nuntiorum vestrorum in fata concessit, nimirum de amissione tanti viri tocius Romani imperii dolet monarchia, cuius devotionis studio, saluberrime prudentie consilio, mire strenuitatis auxilio quasi innutabilis¹ columpne podio fuit hactenus sustentata. In

<sup>231.</sup> a) F. 1. b) filiis 2, 3. c) et firmamentum des. 2, 3. d) innitatur 3. e) aut 3, 35 f) deest 2, 3. g) Gilleni 2, 3. h) immobilis 2; immutabilis 3.

<sup>1)</sup> Nicolaum a. 1166 obiisse ex ipsis Annalibus elucct, qui legatos Cameraccasium imperatorem Papiae hiemantem invenisse narrant. Nam hieme a. 1166—1167, non vero a. 1167—1168 imperator in his regionibus versatus est. Cave ergo, ne Annalistae confidas, qui et p. 539 et expressis verbis p. 540 episcopum a. 1167 obiisse contendit.

2) Gossichini; cf. Ann. Camerac. SS. XVI, 541 et supra p. 320.

tanto itaque nobilissime Cameracensis ecclesie dampno resarciendo et insanabili vulnere, quod mors eius nobisi inflixit, novo et salubri medicamine eurando, tanto debebat ecclesia vestra propensiori sollicitudine etk ferventioris animi devotione viriliter assurgere, quanto diuturnis laboribus, gravissimis tribulationibus, que invenerunt<sup>1</sup> cam nimis quasi in m ultimis finibus imperiin positam, vehementius ingemiscere et pernitiosius succumbere o nulli in dubium venit. Inde est quod, auditis et plenius intellectis nunciis et litteris vestris<sup>p</sup> seorsim<sup>q</sup> et in celebri conventu principum, mirari non suffecimus<sup>r</sup> etk graviter doluimus, quod tam illustrium virorum numerositas, tam saeri clericorum collegii supereminens honestas preiacenti et nimis urgenti necessitati salutare non poterat conferre remedium, quod libertas electionis, quae optatum semper proventum sortiri debet's, per divisiones partium tam nocivum habuit impedimentum, et quod discordia membrorum capitis, in quo tota salus corum consistit, unitatem et tante rei frugalitatem conturbavit. Licet enim, vobis discordantibust, de inre imperii quamlibet personam idoneam vobis subrogare possemus et quia iura imperii, qualem alibi nun-15 quamu iacturam vel ignominiam recepimus, apud vos nobis v negata sunt, scilicet quod w res episcopales decedente episcopo ad camdem manum non redierunt de cuius munere eas constat<sup>x</sup> descendisse — deberet<sup>y</sup> in detrimentum libertatis vestre redundare, nisi et imperiali elementia, quae vel immeritis benefacere consuevit, dignam emendationem vestram expectaremus. Ex iudultu itaque misericordie, que humane nature preciosissimum est ornamentum, etz ex generali consilio principum tam ecclesiasticorum quam secularium, una cum nuntiis vestris honorabiles legatos nostrosa E(rleboldum) b Stabulensem abbatem magnum principem nostrum et R.c decanum Aquensem et S. familiarem capellanum nostrum, viros discretos et honestos, ad universitatem vestram transmittimus etd, ut saluti ecclesie vestre in commune consulatis, attentius prudentiam vestram commonemus, eam electionis libertatem vobis<sup>f</sup> donantes, quatinus ab illa die, qua prefati legati nostri ad vos intraverint et hane sacram vobis legendam presentaverint, usque ad sex septimanas, personam Deo placentem et imperio, ecclesie et imperii servitiis idoneam, in divinis et humanis legibus eruditam, morum honestate et maturitate conspicuam. unanimiter in dominum et pastorem eligatis, per quam im-30 perio debitum reddatur obsequium et commissa ci ceclesia gratum Domino accipiat incrementum; talem seilicet qualem deceat honestatem vestram nobisg presentare et nostram maiestatem deceath episcopali dignitate sublimare. Quod si infra indultum a nostra pietatei tantig temporis spacium concordi electione, paribus votis in unum convenire non poteritisk, nos de superabundanti iure imperii personam, quam ex divino 35 arbitrio et consilio principum elegerimus, idoneam tamen<sup>1</sup>, vobis in dominum et episcopum ex tunc<sup>g</sup> preficiemus. Ceterum quicquid prefati honorabiles apochrisarii<sup>m</sup> nostri apud vos ordinaverint, nosg ratum habebimus.

#### 232. EPISTOLA AD COMITES FLANDRIAE.

Epistola eodem fere tempore ac mandatum scripta in iisdem codicibus 1—3 servata 40 est. Edita est e codice 2 a Bouquetio XVI, 694. — Stumpf, Reg. 4546.

(P. deest.)

231. i) vobis 2. k) deest 1. 1) nos vel add, 3. m) in deest 3; pro nimis quasi in 2: in o) incumbere 2. 3. p) vestris et litteris 2. 3. n) imp. finibus 2. r) sufficieus 2. 3. s) sortiri debet des. 2. 3. t) disc. vobis 2. 3. <sup>u</sup>) nunq. alibi 2. 3. 45 w) et add. 2. 3. x) constat eas 3. y) debent 1, 3, z) deest 2. 3. a) leg. nost. hon. 2. 3. b) E. 1. 2; F. 3. c) E, 2. d) deest 3. e) in commune des. 2. 3. f) vobis lib, 2, 3. 1) tum 3. g) deest 2. 3. h) dec. mai. 2. 3. i) potestate 3. k) potueritis 2. m) apocrisiarii 2. 3.

Fredericus a Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilectis uis Theodorico et Philippo de comitibus Flandrensibus, viris illustribus, gratiam suam et onnue bonum.

Literas benignitatis vestrae et honorabiles nuntios qua debuimus humanitate suscepimus et peticiones vestras benigno affectu volebamus admittere, si cum Deo, 5 quem in omnibus factis nostris sollicitius intueri debemus, et de ordine rationis fieri potuisset. Testis enim nobis est Deus, quod pro vestra dilectione et dilecte consortis nostre crebra ammonitione filium vestrum libenter promovissemus, nisi iniuriam ecclesie irrogare timeremus, cuius libertatem electionis semper illibatam conservavimus. Misimus itaque legatos nostros ad ecclesiam Cameracensem, ut infra legitimum electionis spatium, summota partium contrarietate, in unam Deo et imperio idoneam personam conveniant. Alioquin nos ex consilio principum eis, sicut iusticia nostra exigit, episcopum subrogabimus.

# 233. MANDATUM CANONICIS ET CASTELLANO CAMERACENSIBUS MISSA.

Mandatum adhuc incditum, quod solus codex 1 servavit, cuius in Annalibus mentio non fit, mense Novembri a. 1167 oblatum esse videtur. — Stumpf, Reg. deest.

(P. decst.)

F(redericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus T. archidiacono et preposito Cameracensi, P. archidiacono, E. et O. archidiaconis, H. decano, 20 An. thesaurario, G. cancellario, G. cantori, S. castellano gratiam suam et omne bonum.

Literas benignitatis vestre, quas nobis transmisistis, suscipientes audivimus et earum tenorem diligenter intellegimus. Noverit itaque discretio vestra, quod peticio illa, quam nobis porrexistis pro persona P(etri) filii dilecti nostri comitis Flandrie, plurimum placet nobis, tum quia consanguineus est consortis nostre imperatricis, tum 25 quia scimus, quod de promotione ipsius magnus honor imperio et utilitas ecclesie Cameracensi debeat provenire. Quia iuxta peticionem vestram in verbo vestro convenimus et prefatum dilectum nostrum ad episcopalem dignitatem desideramus et volumus promovere, monemus industriam vestram, quatinus in proposito vestro constanter perseveretis. Et quod peticionem vestram clementer admiserimus et velimus 30 modis omnibus promovere, fidelibus imperii et ecclesie intimare curate ut, cum desiderium nostrum claris inditiis vobis innotuerit, universorum voluntates nobis concordes inveniamus. Ad huius tam ardui negotii promotionem mittimus ad vos de latere nostro virum secundum cor nostrum Ar. sancte Aquensis ecclesie prepositum, qui in fastigia Cameracensis episcopatus P(etrum) filium comitis Flandrensis per canonicam 35 electionem, que magis indultu elementie quam ex debito iusticie exibenda est, promoveat, et si quid in electione ipso presente defuerit, ipse imperiali auctoritate suppleat. Quamvis enim sine electione, dictante iusticia. in quamlibet personam hunc honorem conferre possemus, ecclesie tamen vestre deferimus et dilectum nostrum P(etrum) et non alium per sollempnitatem electionis maluimus sublimare, quam de 40 imperiali iusticia in huius dignitatis apicem collocare. Patienter igitur expectet legatum et mandatum nostrum cupientis anime fervens vestra devotio, quousque cum plena deliberatione benignitatis nostre prefatus legatus noster ad vos perveniat.

232. a) F. 1. b) deest 2. 3. c) T. 1. d) Ph. 1. e) arrogare 1. f) deest 1.

# 234. MANDATUM DE ELECTIONE RATISBONENSI.

(1167. post Oct. 17.)

Adhibuimus 1) codicem latinum Monacensem 13100 (Rat. civ. 100), cui fol. 134 5 manu sacc. XII. illatum est, et 2) editionem Riedii in Codice diplomatico Ratisbonensi I, p. 242 nr. 263 e diplomatario quodam desumptam. — Stumpf, Reg. deest.

Friderieus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus venerabili clero.

(P. deest.)

Honorabiles legatos vestros ad nostram maiestatem venientes qua debuimus benignitate suscepinus et, legatione corum tum vive vocis tum litterarum vestrarum relatione diligenter intellecta, electionem, qua° pari voto, unanimi eonsensu in personam dilecti nostri Chounrado de Reitenbuch preordinante Spiritus sancti gratia convenistis, ex imperialis favore elementiae et prudentum nostrorum consilio, et quia iusticia suffragatur, modis omnibus approbamus. Quia vero eeelesia vestra multis miseriis magnaeque desolationis crumpnis repente destituta subiaeet et fere supremae ealamitatis et paupertatis miserias sustinet, divino credimus evenisse consilio, quod in hae tribulatione tam idoneus vobis episeopus substituitur, qui sua prudentia et nostra eooperante elementia dispersa eongregare, perdita recuperare, lapsa relevare, deformata in meliorem statum reformare sufficiat. Ut autem noveritis, nos devotionis vestrae servitia pre oculis mentis habere et in omnibus necessitatibus vestris oportuna impertiri velle suffragia, peticiones vestras, liect a consuetudine curiae nostrae diseordare videantur, benigne admisimus et dileeto nostro Chounrado electo vestro, ut de palatiis nostris et omnibus redditibus

# 235. SENTENTIA DE DOTE ECCLESIARUM CONTRA ADVOCATOS.

et honoribus et dignitatibus et castris et curtibus episeopatus se intromittat et pro voluntate sua dispenset et legitime ordinet et aliena restauret, liberam facultatem

tribuimus.

1170. Iun. 23.

Prodit ex copiario ecclesiae Verdensis in tabulario Hannoverano asservato mbr. sacc. XIV. sign. II. 125 nr. 24, ubi rubrum: Ne advocati aliquod ius habeant in dote sacerdotis. —\(\frac{7}{2}\)Stumpf, Reg. 4115. (P. 141.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator augustus. Imperatorie maiestatis est officium, negotiis imperii iuxta legum instituta et canonum decreta pacem et iustitiam providere, et precipue ecclesie Dei, cuius precibus et oratione promoveri speramus et in Domino confidentius regnare. Eapropter notum faeimus universis imperii nostri

234. a) F. 1. b) deest 1. c) quam 1. 2. d) persona 2. e) C. 1.

fidelibus tam futuris quam presentibus, quod dilectus ac fidelis noster imperii princeps Hugo venerabilis ecclesie Verdensis episcopus ad curiam nostram veniens sententiam requisivit, utrum cuiquam advocato liceat aliquod ius posse vel debere exercere in dotem alicuius ecclesie vela clerici in ea manentis vel in rebus suis, vivi seu morientis. Habita itaque super huins questione diligenti principum deliberatione, in presentia 5 ipsorum a marchione Ottone de Misna super huius rei negotio iudicium requisivimus. Ipse igitur, habito universorum principum et nobilium atque aliorum sapientum consilio, generalem in generali curia sententiam protulit: nullum prorsus advocatum aliquod ius habere in dotem alicuius ecclesie nec in rebus clerici in ea manentis, nec in vita nec in morte. Cui omnes applauserunt et unanimi acclamatione rationabilem assensum 10 prebuerunt. Quocirca eidem sententie auctoritatis nostre majestatem clementer applicantes statuimus et firmiter sancimus, ne aliquis persona humilis vel magna vel ecclesiastica seu secularis audeat obviare huic iudicio tam sollempniter et rationabiliter celebrato. Unde et presentem paginam<sup>b</sup> conscribi iussimus et maiestatis nostre sigillo corroborari. Quicumque ergo eam infregerit vel saltem infringere temptaverit, maie- 15 statis nostre reus et a gratia nostra proscriptus erit, rebus et persona publicatise. Ipse vero episcopus ecclesiastico iure poterit et debebit anathematis gladio eos ferire. Quod ratum habebimus et usque ad condignam satisfactionem inconvulsum.

Datum Herbsfordie, anno dominice incarnationis MCLXX, indict. III, IX. Kal. Iulii.

# 236. SENTENTIA DE SUPELLECTILI EPISCOPORUM ET DE IURE BENEFICIALI PRAEBENDARUM.

(? 1170. Iun.)

Mandatum hoc, cuius textui emendatione magna mederi conati sumus, sententiae nr. 235 adiunximus, quamquam omni indicio chronologico destitutum est et in spatio annorum 25 1155—1180 datum esse potest. Nam sigla II. et episcopum Hugonem 1167—1180 et eius antecessorem Hermannum significare potest. Certe nullo iure a Pertzio ad a. 1168. Iul. relegatum est. Inest in copiario Verdensi saec. XIV. supra ad nr. 235 memorato sub nr. 261 et rubro insignitum est hoc: Ne episcopus respondeat heredibus antecessoris sui. — Stumpf, Reg. 4096.

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universo clero, beneficiatis et ministerialibus Verdensis ecclesie gratiam suam et omne bonum.

Notum facimus universitati vestre, quod dilectus et fidelis noster H. episcopus vester quasdam questiones in facie curie nostre coram nobis deposuit, de quibus universalis curie nostre, presentibus principibus et magnatibus regni nostri, sententia hoc 35 dictavit: quod dilectus noster, prefatus episcopus vester, in suppellectile predecessoris

235. a) ut codex. b) paginē codex. c) publicatus codex.

<sup>1)</sup> Stumpf 'Nachträge' p. 548 dieit, autographon exstare Verdae. Errat tamen viro et. Ianieke tabulario Hannorerano teste, qui in tabulario civitatis Verdensis autographon nequaquam servatum esse neque aliud tabularium Verdae exstare nos docuit.

sui heredibus ipsius nichil hereditarii iuris [concedere debet et] seculares controversiam nusquam nisi in curia nostra ad discutiendum debent transferre. Ius quoque beneficiale in prebenda fratrum memorate ecclesie et ius beneficiale in plebanis ecclesiis post mortem concessoris cessatum esse iudicamus. Universitati ergo vestre firmiter mandando precipimus, ut prefatas curie nostre sententias ratas tencatis et illibatas semper observetis.

# 237. CONVENTIO CUM LUDOVICO VII. REGE FRANCIAE CONTRA BRABANTIONES.

(1171. Febr. 14.)

Damus e codice civitatis Atrebatensis 713 (olim S. Vedasti) sace. XIII, in., Alexandri III. enistolas ad Henrieum archiepiseopum Remensem datas continente; exscripsit b. m. Bethmann. Ex codem codice edidit Martene in Collectione amplissima II, 880 (= Bouquet XVI, 697). Tempus definitur a viro el. Scheffer-Boichorst ope epistoluc cuiusdam Willelmi ad Hugonem episcopum Dunelmensem datac (ed. Robertson 'Materials for the history 15 of Thomas Beeket VII, nr. 742 p. 445) ubi hace: De domino rege Francorum hoc vobis duxi nuntiandum, quoniam proxima die Iovis post conversionem beati Pauli (Ian. 28) profectus est ad colloquium inter ipsum et imperatorem petitione ipsius imperatoris habendum dominica qua cantabitur Invocavit (Febr. 14), in confinio regni et imperii versus Mechisi (al. Meturhisi), ubi speratur de reformanda unitate et pace ecclesiastica 20 esse tractandum et inter ipsos tum coniugiis tum aliis pacis foederibus amicitiam esse firmandam — et opc epistolae Alexandri III. a. 1171. Iun. 1 ad archiepiscopum Remensem datae (Iaffé, Reg. pont. ed. II. 11894), ubi mentio fit colloquii quod nuper Ludovicus Francorum rex cum F. dicto imperatore habuisse dignoscatur. Locum Mechisi, inter Toul et Vaucouleurs situm, putat esse Maxey-sur-Vaise vir d. Pfister in periodico 'Rerue 25 historique' XXVI, 187 (1892. Mart. 7). — Stumpf, Reg. 4120.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fredericus Dei gratia Romanorum imperator augustus omnibus imperpetuum. Amicus noster karissimus Lodowicus Francorum rex et nos inter Tullum et Vallemcolorum pro negotiis regni et imperii convenimus, ubi ex utraque parte habuimus magnam baronum copiam. Inter cetera 30 de expellendis maleficis hominibus, qui Braubantiones sive Coterelli dicuntur, tale fecimus utrinque pactuma et statutum. Nullos videlicet Brabantiones vel Coterellos, equites seu pedites, in totis terris nostris, regni scilicet aut imperii infra Renum et Alpes et civitatem Parisius, aliqua occasione aut werra retinebinius ammodo, neque nos neque homines nostri, nisi forte aliqui in terra alicuius baronis infra hos 35 terminos iam uxorem duxerint aut aliquis baronum aliquem secum ante istam conventionem in perpetuum retinuerit. Quod ut inviolabiliter onini tempore observetur, nos pro nobis fecimus Matheum ducem Lotharingiae hoc fiduciare, et rex ipse comitem Trecensem Henricum. Set archiepiscopi et episcopi et ceteri barones, qui affuerunt, quisque pro se hoc fiduciaverunt, et a reliquis archiepiscopis, episcopis et laicis infra 40 prescriptos terminos constitutis<sup>b</sup>, qui tunc non affuerunt, eandem accepimus securitatem,

<sup>236.</sup> a) secularis cod.

<sup>237.</sup> a) factum c. b) constitutos c.

tali condicione, quod si quis maleficos illos homines amodo retinuerit, archiepiscopus vel episcopus suus illum nominatim excommunicabit et totam terram snam tenebit sub interdicto, donec illi, cui malum per eos fecerit, dampnum suum ad probationem suam restituat et episcopo dignam faciat emendationem; et tam archiepiscopi quam episcopi quam barones cum armis contra ipsum et super terram suam ad destruendum ibunt 5 infra quadraginta dies postquam inde fuerint commoniti, donec illi, cui malum factum erit, dampnum suum fuerit restitutum et domino terre digne fuerit emendatum. quis etiam maleficos illos retinuerit, pro legitimo in nulla curia vel causa recipietur, donec, sicut prediximus, rem emendaverit. Si quis etiam eandem securitatem voluerit, candem similiter subibit sententiam. Si vero malefactor adeo potens fuerit, ut a vicinis 10 constringi non possit, nos de nostro et rex similiter de suo in propria persona sumemus vindictam, et quam cito vocabit, in eum cum armis insurgemus.

# 238. CONVENTIO CUM PISANIS PER CHRISTIANUM MOGUNTINUM FACTA.

1173. Mai. 23.

15

40

Conventionem praeviam de paee inter Pisanos et Florentinos ex una parte et Ianuenses et Lueanos ex altera incunda dedit vir el. Holder-Egger ex autographo quod asservatur in tabulario regio Florentino, 'Riformazioni Atti pubblici 1173 28. Maggio', quod sigillo omnino caret. Quo ctiam niti videtur editio minus accurata, quam paravit dal Borgo 'Raccolta di seelti diplomi Pisani' 309. (P. deest.)

† In nomine Dei eterni. Anno ab incarnatione eiusdem MCLXXIII, indictione V, X. Kal. Iunii.

1. Consules Pisane civitatis cum quattnor Lucensibus captivis pro ipsis et aliis representabunt se coram domno a Cristiano Macuntine ecclesie archiepiscopo et dabunt iamdictos captivos in manibus eius et in eum pro se et suis aiutoribus, quibus iuramento 25 tenentur, se ponent et iurabunt stare mandato suo et mandatis super pace ista facienda et tenenda, que inter ipsos, scilicet Pisanos et Florentinos et eorum aiutores, et Lucenses et Ianuenses et eorum aiutores, quibus sacramento tenentur, tractent vel tractabitur; et hoc quoque similiter Florentini iurabunt.

2. Quibus peractis domnus archiepiscopus incontinenti absolvet cos a bannob et 30 ipsos in omnem plenitudinemº prioris status in integrum restituet; et hoc totum faciet in Et si consules Pisane civitatis voluerint eandem d restitutionem fieri, faciet ab inperatore infra terminum conpetentem ad voluntatem Pisanorum consulum: quo peracto, hos quattuor Lucenses captivos statim comittet e Florentinorum consulibus.

3. Deinde Pisanorum consules Pisas revertentes, reliquos captivos Lucenses, qui 35 Pisis capti sunt, pro se, id est pro Pisanis, consulibus Florentinorum commendabunt, accepto ab eis iuramento, quod si pax completa non fuerit, reddent eos Pisanorum consulibus in securo loco in supradictorum Pisanorum fortia; et Florentini aliquos ex eis de melioribus Lucam ire patientur, receptis pro eis bonis stadicis et sacramentalibus et aliis firmis securitatibus.

e) comittêt, d) eadem c. 238. a) duo similia fere semper c. b) ab anno c. c) plenitudine c. signo compendii tamen deleto c.

- 4. Hoc tamen pacto omnia supra et infra scripta peragi debent, quod iamdictus archiepiscopus cum conscusu et assensu consulum Pisane et Florentine civitatis duos bonos homines de Pisa et alios duos de Florentia civitate, super hoc facto convenientes, pro pace tractanda et complenda eliget, et alios duos de Lucana civitate et duos de Ianuensi eodem modo eliget. Qui omnes octo in presentia domni archiepiscopi et supradictarum civitatum consulum iurabunt ad santa Dei euangelia, quod bona fide et sine omni fraude inter iamdictas civitates et eorum aiutores, quibus iuramento tenentur, pacem atque concordiam tractabunt et ordinabunt atque complebunt infra terminum et terminos ab archiepiscopo et partibus constituendum vel constituendos, ad honorem Dei et imperatoris et salvamentum predictarum civitatum et suorum aiutorum.
- 5. Et si ex omni parte concordaverint, bene erit. Sin autem contingerit eos omnes vel aliquos ex eis vel aliquem in totum partemve disscordare, tunc duo arbitri, scilicet comes Gerardus Pisanus et Guido de Montemagno, assumentur, qui duos eligant<sup>1</sup> homines super hoc facto convenientes, qui bona fide et sine omni fraude omnia ea, in quibus iamdicti octo disscordes arbitri fuerint, discernant et cognoscant et sic ad concordiam reducant: et quod ipsi concordaverint, firmum et stabile sine omni fraude supradicte civitates teneant.
- 6. Et postquam paex facta fuerit, Florentini omnes captivos Lucenses infra XV dies post paeis conpositionem in manibus archiepiscopi apud Sanctum Miniatum dabunt.

  Pisani vero captivi, qui sunt Ianue vel Luce, interim dum paex componitur, erunt apud archiepiscopum aut apud Lucenses, pront Pisanorum consules voluerint, ita ut stadicent cum bonis securitatibus et cum bonis sacramentalibus. Pace vero perfecta, erunt liberi. Et si in supradictis paetis et conventionibus et iuramentis placuerit addere vel diminuere archiepiscopo, possit hoc facere cum consensu utriusque partis, et hoc sine omni fraude et malo ingenio.
- 7. Et sic postmodum Gerardus de Rangone et Guido de Sancto Nazaro in ecclesia beati Andree in Chintica de Casaiuulia<sup>k</sup> iuraverunt corporaliter tactis sacrosantis euangeliis, quod parabolam habuerunt ab archiepiscopo Maguntino, et postquam habuerunt, nullo modo fuit eis ablata, quod omnia suprascripta<sup>1</sup>, quecumque in hoc instrumento scripta sunt ex parte iamdicti archiepiscopi et Pisanis et Florentinis conventa, bona fide et sine omni fraude observabit<sup>m</sup> atque conplebit. Et sic ut suprascripta sunt et conventa ad sanum et bonum intellectum super animam iamdicti archiepiscopi iuraverunt, et tanto plus super animam eius, scilicet archiepiscopi, iuraverunt, quod hoc totum quod in cartula suprascripta<sup>n</sup> scriptum est, iamdictus archiepiscopus iterum, quando Pisanorum et Florentinorum consulibus placuerit, iurabit et tot bonos homines de melioribus de sua curia faciet illud idem iurare, quot Pisanorum et Florentinorum consulibus placuerit.
- 8. Et similiter et Florentinorum consules, scilicet Iohannes Donati et Mannus, et Pisanorum, scilicet Rainerius Gaitani et Alcherius et Benectus et Albizellus et Gualfredus iuraverunt, quod omnia, que in hac cartula scripta sunt ab eis facienda, bena fide et sine omni fraude servabunt, hoc scilicet pacto, si archiepiscopus observaverit omnia que in hoc instrumento scripta sunt, [sicut] iuravit Gerardus de Rangone et Guido de Sancto Nazaro super animam iamdicti archiepiscopi.
- 9. Facta sunt hee omnia suprascripta<sup>1</sup> in presentia comitis Gerardi et Albertini quondam Sigerii Gualandi et Forensis de Canpi et Cavalcantis quondam Boncisignis et Abatis quondam Ildebrandi et Albonecti quondam Bagloni et aliorum plurium.

Et sic postea VII. Kal. Iunii in domo filiorum Petronis apud Santum<sup>o</sup> Genesium iamdictus archiepiscopus iterum iuravit in presentia Herici quondam Canis et Albertini<sup>p</sup>

238. f) su $\bar{p}$  c. g)  $q \bar{os}$  c. h)  $\bar{p}$ dictorum c. i) elegant corr. eligant c. k) seu Casauuilia; 50 casauulla c. h) ifīa c. h) observa $\bar{b}$  c. h0) isīa c. h0) santu c. h0) santu c. h0) santu c. h0) santu c0 albūt $\bar{n}$  c0.

quondam Sigerii et Abatis quondam Ildebrandi et Forensis de Canpi et Guidonis de Sancto Nazaro et aliorum plurium.

- † Ego Iacobus domni Federici Romanorum imperatoris notarius hoc totum mandato Ildebrandi Familiati iudicis et eius vice scripsi.
- † Ego q Ildebrandus Familiatus, dum predicta omnia fierent, interfui ideoque mea 5 vice a predicto Iacobo notario scribi feci et in omnibus conpletionem inposui et subscripsi.

## 239. CONVENTIO CUM COMITE FLANDRIAE DE MERCATORIBUS ET DE MONETA.

1173. Mai. 29.

10

Exscripsit iam olim b. m. Bethmann ex 1) libro privilegiorum eivitatis Gandensis 'Witte Bock' nuncupato saec. XV. med. fol. 75, collato cum 2) altero chartulario saec. XV. 'Wetten en costumen van de Nederlanden' inscripto, quod e bibliotheca Lammensiana iam devenit in tabularium civitatis Gandensis. E codice 1 ediderunt Warnkönig 'Flandrische Rechtsgeschichte' I, appendix 38 et Höhlbaum 'Hansisches Urkundenbuch' I, p. 13 mr. 23.— 15 Stumpf, Reg. 4146. (P. deest.)

Fredericus Dei gracia Romanorum imperatora augustus. (1) Notum facimus imperii fidelibus, quod nosa ex peticione dilecti nostri Philippi comitis Flandrie quattuor fora mercatoribus Flandrensibus b statuimus, duo quidem apud Aquisgrani per terram et alia duo apud Dusburch per aquam certis temporibus observanda. (2) Initium autem 20 unius erit fori apud Dusburch in festo beati Bartholomei, et per quattuordecim dies perdurabit; eta alterius erit initium Letare Iherusalem, et per totidem diesa observabitur. Aquisgrani vero aliud forum habebit initium in capite ieiunii, per quattuordecim dies observandum; eta aliud in festo sancti Michaelis totidem diebus frequentandum. Finitis singulis quattuordecim diebus, Flandrenses et ceteri mercatores postmodum 25 quieti maneant per alios quattuordecim dies, nichil de pannis suis vendentes; deinde vero post illum terminum omnia licenter vendant, solventes apud Dusburch tale theloneum, quale solent Colonie persolvere, et precium dent de libra sive trutina. autem mercatores melius habeant commodum, novam monetam apud Dusburch cudi precipimus in denariis et apud Aquisgrani in obolis, quorum marcha preponderabit 30 uno denario Coloniensis e monete. Hos etiam denarios et obolos comes Flandrensis per terram suam dandos esse precipiet. (4) Quicumque mercatores, sive Flandrenses sive alii, bona sua cuiquam crediderint, coram iudice et scabinis hoc faciant, qui testimonium rei credite perhibeant; et mercator ita faciens per testimonium iudicis et scabinorum bona credita sine contradictione recipiet. Sed si super bonis creditis testi- 35 monium iudicis et scabinorum non habuerit ille a quo bona requiruntur, sacramento sine d vara se expurget, quod bonorum debitor non extiterit. (5) Cuiuscumque terre mercator bona sua per testimonium iudicis et scabinorum credita rehabere non potuerit, a iudice et scabinis illius loci quem debitor inhabitat iusticiam requirat et petat, ut inde debitor transmittatur ad iudicem et scabinos qui bonis creditis interfuerunt; coram 40

<sup>238.</sup>  $^{\mathrm{q}}$ ) reliqua alia manu exarata sunt c.

<sup>239.</sup> a) deest 1.

b) flandrie 1.

c) colonieusi 1.

quibus debitorem convincat. Quodsi iusticiam requisitam non invenerit, deinde illius loci mercatoribus, ubi negata est ei iusticia, pignus auferat, donee iusticiam consequatur, et ob hanc causam loci alterius mercatores e non infestet. (6) Si quis insecutus fuerit mercatorem de maiori loco ad minorem, imponens ei aliquod malum, si 5 querimoniam prosequi voluerit, revertatur cum mercatore ad locum in quo malum sibi fatetur esse illatum et coram iudice iusticiam consequatur. Prius tamen quam revertatur conquerens, fideiussionem faciat mercatori, quod querimoniam suam in maiori loco prosequi velit. Quam si non fuerit exsecutus et defecerit secundum fideiussionem prius factam, mercatorem pro gravamine per satisfactionem sibi consiliet. Sed si prius fideiussionem mercatori de prosequenda querimonia non fecerit. mercatorem non gravabit, sed in pace dimittet. (7) Si quis mercator senserit se gravari contra iusticiam in loco minori, licentiam habeat appellationem faciendi ad maiorem locum, a quo minor locus iusticie sue leges acceperat. (8) Nemo mercatorem de Flandria duello provocabit; sed si quid in cum habet dicere, iuramentum illius absque vara recipiat. 15 (9) Idem mercatores sub nostro conductu salvis rebus et personis habebunt ascensum et descensum in Reno et in aliis aquis sive terris in imperio nostro constitutis; et qui vim aut iniuriam eis inferref presumpserit, a gracia nostra sit exclusus. Ut igitur omnia supradicta permaneant inconvulsa, sigillum nostre maiestatis presenti pagine cum sigillo dilectig nostri Philippi comitis Flandric precepimus apponi.

Acta sunt hee omnia anno dominice incarnacionis MCLXXIII, indictione VI. Datum apud Fuldam IIII. Kal. Iunii; feliciter amen.

# 240. SENTENTIA DE BONIS CLERICORUM DECEDENTIUM.

1173. Iul. 2.

Proferimus ex autographo iam in bibliotheca civitatis Moguntinae asservato, u viro d. Schwalm collato. Sigilli vestigium nullum. — Stumpf, Reg. 4149. (P. 142.)

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia imperator Romanorum et semper augustus. (1) Imperatoria maiestas, que regis regum et domini dominantium vicem gerit in terris, in gubernatione universitatis hominum sue iurisditioni attinentium illis, qui sunt de sorte Domini et de sanctuario Dei, motu pietatis et salutis sue intuitu specialem defensionis et protectionis gratiam debet impendere et iura sua inviolata eis conservare, ut ab omni perturbatione liberi et securi servicio Dei possint vacare, ita ut in monte contemplationis Deo mente excedant et pro his, qui in hac valle plorationis naufragosa tempestate fluctuant.

35 orationibus<sup>a</sup> suis intercedant. (2) Noverit igitur fidelium Christi et imperii nostri presens etas et secutura posteritas, qualiter venerabilis clerus, videlicet prelati et subditi Maguntine civitatis, ad nostram venientes presenciam, querimoniam coram nobis deposuerunt, quod quidam burgenses de civitate sua gravem eis irrogassent iniuriam et iura eorum tam scripta quam consuetudinaria temeraria presumptione violassent.

<sup>239.</sup> e) mercatorem 2, f) conferre 1. g) dicti 1.

<sup>240.</sup> a) oroibo or.

Asserebant enim, quendam canonicum Sancti Victoris infirmitatis molestia gravatum inxta consuetudinem longo et communi usu totius cleri approbatam de mobilibus suis que habebat infra emunitatem donationem in ultima voluntate fecisse et quosdam fratres suos fidecommissarios constituisse, qui eo decedente uti ipse ordinaverat res illas distribuerent. Cum autem canonicus ille diem clausisset extremum, fratres sui 5 ea que fidei eorum commiserat executioni mandare volebant; sed cognati fratris defuncti effectum rei impediebant, asserentes se exheredatos esse per inofficiosum quod factum esset testamentum, et ideo donationem in irritum esse revocandam. Honorabilis vero clerus Maguntinus cum instrumentis suis astabat, probationem suam nobis offerens, quod donatione antecessorum nestrorum divorum augustorum et episcoporum suorum 10 auctorabili eoncessione per quadraginta annos et amplius sine interruptione talem in enunitatibus suis libertatem optinuissent, quod omnia mobilia sua quolibet tempore cui vellent possent donare; et hoc idem ex scripto iure asseverabant. Laici autem pro parte sua multa in contrarium allegabant; et ita hinc inde lis diu est agitata. (3) Ut ergo hanc litem possemus dirimere et causam debito modo diffinire, placuit nobis 15 a Wormaciense episcopo Cunrado et aliis episcopis presentibus, cancellario quoque uostro Godefredo, nec non abbatibus et aliis personis eeclesiasticis in iure ecclesiastico peritis veritatem cognoscere. Illi vero cum omnibus ecclesiasticis personis que aderant in presentia nostra testati sunt, illam emunitatis libertatem, quam Maguntinus elerus sibi vendicabat, in multis imperii nostri servari ecclesiis; et item ius scriptum super 20 presenti negocio nobis distinxerunt, asserentes quod clericus, qui tempore ordinationis sue nichil habens aliqua de rebus ecclesie conquisisset, nullum testamentum posset facere, sed post decessum suum omnia ecclesie deberet relinquere. Asseverabant etiani, quod clericus mobilia sua, que vel de proprio vel ex mera alicuius liberalitate vel successione cognationis vel aliquo lucrativo titulo ad eum devenissent, eui vellet 25 posset donare, sive inter vivos sive in ultima voluntate; si vero intestatus moreretur, omnia ad usum ecclesie redirent cui ipse vivens ministrabat; patrimonium autem quod hereditario iure ad clericos devenisset, illis qui in linea agnationis seu cognationis eis essent proximi post mortem suam relinquere deberent. (4) Taliter itaque instructi ab episcopis et ecclesiastici iuris peritis, antecessorum nostrorum divorum augustorum 30 facta et orthodoxorum patrum statuta dignum duximus venerari, et ideireo universum Maguntine civitatis clerum et canonicos in tribus municipiis degentes, videlicet Aschaffenburg, Frankenfurt et Pingia, in libertate emunitatis, quam longa consuetudine optinuerunt et inscripto iure, quod auctoritate Romane ecclesie et sanctorum patrum traditione acceperunt, ob amorem dilectissimi nostri Cristiani archiepiscopi eorum, 35 qui in servicio nostro et imperii diutino et multo labore magnam beneficii gratiam meruisse dinoseitur, auctoritate nostra confirmantes, imperiali lege sanccimus<sup>b</sup>, ut mobilia sua, que infra emunitatem habuerint, ecclesiis seu personis pro arbitrio suo inter vivos seu in ultima voluntate donaudi liberam habeant facultatem. (5) Pro maiore autem huius nostre confirmationis et sanctionis auctoritate hanc paginam conscribi et 40 aurea bulla nostra iussimus insigniri, pena centum librarum auri et banni nostri huius sacre legis violatores condempnantes, adhibitis idoneis testibus quorum nomina sunt hec: Curadus Wormaciensis electus, Rudolfus Argentinensis episcopus, Ludewicus Basiliensis episcopus, Sigehardus abbas Laurissensisc, Arnoldus maior prepositus Maguntinus, Wernherus prepositus Sancte Marie in Campis, Heinricus maioris ecclesiae 45 decanus, Hermannus cantor, Udalricus magister scolarum in ecclesia sancti Petri, Gernotus magister scolarum<sup>d</sup> in ecclesia sancti Stephani, Arnoldus Spirensis ecclesie decanus, Andreas magister scolarum, Iohannes prepositus Sancti Germani; Cunradus

<sup>240.</sup> b) corr. saucimus or. c) Laurisis or. d) eadem manu supra lin. add. or.

palatinus comes Rheni, Hugo comes de Dagesburg, Embicho comes de Liningen. Ripertus comes de Nassowa, Otto comes de Huneburc, Godofridus comes de Spanheim; Ulricus de Horningen, Waltherns de Husen, Wernherus de Bonlanden, Waltherns dapifer, Cunradus pineerna. Wolfram, Heinrieus marsealens. Ludewieus Colbo. Hunfridus et Heinricus frater eins de Valkenstein, Sifridus de Lapide, Burcardus vicedominus Wormaciensis, Wernherus et Giselbertus frater eins, et plures alii.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris invictissimi. # (M.)

Ego Godefredus eancellarius vice domini Cristiani Maguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCLXXIII, indictione VI, regnante domno Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXII, imperii vero XX. Data Spire VI. Non. Inlii: felieiter amen.

## 241. SENTENTIA DE NON ALIENANDIS BONIS COMITATUUM.

1174. Dec. 21.

15

25

Adhibeamus oportet editiones 1) Goiffredi († 1692) Storia delle Alpi Maritime' 1. III. in Monumentis historiae patriae, Scriptorum tom. II, 428; 2) Honorati Bouche S. I. 'Histoire chronologique de Provence' (Aix 1664) II, 134, qui privilegium depromsit ex Historia Ebredunensi manuscripta Patris Fournier S. I. et Fournerium autographon 20 vidisse in tabulario archiepiscopatus Ebreduncusis dicit; 3) Iohannis Columbi S. I. Opuscala varia' (Lugduni 1668) p. 85; 4) Guichenon 'Bibliotheea Sebasiana' Centuria II ur. 2 ed. princeps (Lugduni 1660) p. 231 (ed. Hofmann 'Nova scriptorum et monumentorum collectio' I, p. 185) 'ex veteri codice manuscripto'. Testium nomina valde corrupta violentis medelis castigari necesse erat, neque omnia absoluta esse fatemur. — Stumpf, Reg. 4173. (P. 144.)

In nomine sanetae et individuae Trinitatis. Friderieus divina favente gratia Romanorum imperator semper augustus. Imperialis excellentiae benignitas iustis honestorum petitionibus inclinari consuevit et eas personas beneficiorum gratia obligare, quas ob fidei suae claritatem et nobilitatis praerogativam diguas censuit honorari. 30 Notum sit igitur universis imperii nostri fidelibus tam futuris quam praesentibus, quod Guilelmus Forealcherii<sup>a</sup> comes praesentiam nostrae maiestatis adiit, postulans a nobis, ut eum de b comitatu Forcalcheriic investire dignaremur. Cuius personam, sieut nostram decuit elementiam, honorifice suscipientes et petitionis suae affectum diligenter attendentes, habito eum principibus nostris consilio, praedicti comitatus investituram cum 35 omnibus pertinentiis eius in omni plenitudine honoris, sicut antecessores sui tenuere, in feudum ei solemniter dedimus et concessimus. Ipse vero feeit nobis hominium d et fidelitatem iuravit, scilicete quod perf collatum beneficium ad omne mandatum nostrum stare proposuit et honorem imperii et coronae nostrae gloriam usquequaque promovere firmissime compromisit. His itaque peractisg, comes petith sibi dare sententiam,

<sup>241.</sup> a) Forcalquerii 1—3. b) deest 1. 2. c) Forcalquerii 1.2; Forcalqueriensi 3. d) homagium 1. f) deest 3. g) sic 1-4. h) sibi dari petit 4. e) sicut 1-4. 43 LL. CONSTITUTIONES I.

si de iure in irritum debereti revocarik, quidquid ab antecessoribus de iurisdictione et de jure hospitiorum et dignitate comitatus alienatum esse constaret, sive per venditionem, donationem seu per quamlibet subtractionem spontaneam vel violentam m. Prolatan esto igitur sententia in medium a fideli nostro Henrico marchione Wercio de Wasto et ab omnibus unanimiter approbata: quod nequaquam firmum ac stabile 5 deberet aut posset permanere, si quid<sup>p</sup> de comitatus iurisdictione et dignitate ab aliquo supradictorum modorum fuisset alienatum vel diminutum, nulla in praesentibus autr futuris literis defensione seut praescriptione temporis huic restitutioni seu privilegio opponenda. Nos itaque w eandem sententiam iustam et ratam esse decernentes, iam dicto fideli nostro Guillelmo comiti comitatus dignitatem, iurisdictionem et regalia eum 10 omni plenitudine honoris et utilitatis, nostra imperiali auetoritate restituimus et in perpetuum, salva imperiali iustitia, confirmamus. Statuentes et sub poena banni nostri firmiter et districte praecipientes, ne qua persona parva vel magna, saecularis vel ecclesiastica, praenominato\* fideli nostro vim in his seuy iniuriam aliquam inferre praesumat; et si facere attentaverit, quinquaginta libras auri pro satisfactione componat, 15 dimidium camerae nostrae et dimidium comiti, cui iniuria cognoscitur esse illata. Ut autem huius a donationis gratuita collatio rata semper et inconcussa permaneat, praesentem inde cartam conscribi et sigillo nostrae maiestatis iussimus roborari. Huius rei testes sunt: Philippus Coloniensis archiepiseopus<sup>b</sup>, Arnoldus Trevirensis archiepiscopus, Hermannus Bambergensis e episcopus, Cono Ratisbonensis e episcopus, 20 Hugo Verdensise episcopus, Conradus palatinus comes Rhenif, Henricus comes de Dieschseg, Albertush comes de Ebersteini, Fridericus comes dek Altenal, Henricusm de Linc<sup>n</sup>, Girardus de Randerode<sup>o</sup>, Conradus de Balhusen<sup>p</sup>, Henricus<sup>q</sup> marchio de Wastor, Guilelmus marchio Montisferrati et filius eius, Guilelmus de Palce, Umbertus comes Blandratensis, Guido de Sancto Nazario, Arnaldus Flotte<sup>u</sup>, Guilelmus <sup>25</sup> de Bulbone<sup>v</sup>, Petrus Grossus Forcaleherii<sup>w</sup> praepositus, Petrus Pelican eiusdem ecclesiae canonicus, Bertrandus de Sancto Maximo, Guilelmus de Fontanax, Petrus de Mota. Guilelmus y de Moroz z, Guido de Sarmor a et alii quam plures.

Signum (M.)<sup>b</sup> domini Frideriei Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Godefridus<sup>e</sup> eancellarius vice Philippi Coloniensis archiepiscopi et Italici<sup>d</sup> <sup>30</sup> regni archicancellarii recognovi.

Acta sunt haec anno dominicae incarnationis MCLXXIIII<sup>e</sup>, indictione VII, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius <sup>f</sup> XXIII, imperii vero XXI. Datum in episcopatu Papiensi in obsidione Roboreti<sup>g</sup> XII.<sup>h</sup> Kal. Ianuarii<sup>i</sup>; feliciter.

**241.** i) debet 4. k) renovari 1. 2. 3. 1) deest 1. 2. m) violentiam 4. n) Probata 4. o) igitur est 4. P) sicut 2. 4. q) abalienatum 3. r) deest 1. 2. 4. s) litibus 2. 3. 4. desunt Arnoldus — Verdensis episcopus. c) Ubelgensis 1. 2. 4. d) pro Cono Ratisboneusis 1. 2. 4: 40 Cornensis (Conorens. 2; Coronensis 4) Bononiensis. e) Virdunensis 2. f) deest 4; etc. add. 3, i) Herbestein 1.4; eomes ubi desunt Henricus — Nazario. g) Diest 4. h) Arbertus 2. g) Diest 4.
h) Arbertus 2.
i) Herbest
l) Altens 1. 2.
m) Henricus — Balhusen des. 4. Derbestein 2. k) deest 1. 2. Deline 2. o) Rendenorde 1. 2. p) Bellem 1; Bellemibus 2. q) Enricus 1. r) Vasto 4. s) G. de Palee des. 4. t) Arnardus 2; Arnaudus 3. 4. u) Flotta 3. 4. v) Guil. Dulbone 3; 45 w) Forcalquerii 1. 2; Forcalqueriensis 3. x) etc. add. 3, ubi desunt Petrus -G. de Bulbone des. 4. y) Guilelmus — Sarmor des. 4. 2) Moror 2. 2) Guidonus de Sarmon 2. c) Gothofredus 4. d) Italiae 4. c) MCLXIIII. 1. 4; millesimo eentesimo sexacrueis hie in 1, 2. f) deest 1. g) Roberti 1; Robereti 2. h) XXII. 4. i) Iun. 2, 3, gesimo quarto 2. 3.

## 242-245. TRACTATUS PACIS CUM LOMBARDIS.

1175. Apr. Mai.

De scriptis, quae ad hune tractatum spectant et quae a Pertzio pessime discerpta erant, laute egit primus vir el. Ficker 'Zur Geschichte des Lombardenbundes' in Actis ('Abhandlungen') academiae imperialis Vindobonensis LX, 297 sq., tum nuper vir el. Tonini 'Archivio storico Lombardo' IV, 218 sq.

#### 242. CONVENTIO PRAEVIA APUD MONTEBELLUM INITA. Apr. 16. 17.

Instrumentum notarii, quod acta dierum Apr. 16 et 17 seripto mandavit, quinque partibus consistit, quas capitulorum numeris distinximus; et quidem e. 1 continct conventionem praeviam de arbitris eligendis, e. 2 treugam a Papiensibus et marchione Montisferrati Alexandrinis servandam, e. 3 pacem ab imperatore per osculum Lombardis praestitam, e. 4 facultatem arbitrorum, cui succedit eschatocollon, e. 5, quod supplementi vigorem habet, securitatem factam Alexandrinis de treuga servanda. Adhibuimus tres codices a viro el. Holder-Egger collatos: 1) Registrum civitatis Placentiae magmum sacc. XII. ex. seu XIII. in. fol. 18 in tabulario municipali asservatum; cuius apographon est 1\*) Registrum nunc dietum parvum (olim 'Registro mezzano' dietum) circa a. 1300 exaratum fol. 11; 2) Registrum privilegiorum civitatis Mutinensis sacc. XIII. in. exemplatum a Degoldeo notario, quod asservatur in tabulario municipali, fol. 11', ubi inscriptio: R(ubrica) de conpromisso facto inter dominum Fredericum imperatorem et Lonbardos in certo numero hominum. Hoc libro usus est Muratori 'Antiquitates Italicae' IV, 275—278, a quo omnes posteriores editiones pendent. — Stumpf, Reg. 4175. (P. 145.)

#### (S. N.)<sup>a</sup> In nomine Domini.

1. Talis concordia facta est inter dominum Fredericum Dei gratia Romanorum imperatorem et Lonbardos et Marchianos et Venetos atque Romaniamo et omnem 25 eorum Societatem tam locorum quam personarum: quod tres persone debent eligi a parte domini imperatoris et tres ex parte civitatum, que persone, visis litteris missis ab imperatore consulibus Cremone et litteris a consulibus civitatum datis consulibus Cremone, Pontio vel eiuse sociis de pace et concordia imperatoris et eius partis et civitatum omnium et earum partis, debent<sup>f</sup> iurare, quod bona fide et sinc fraude visis 30 supradictis litteris concordiam facient inter imperatorem et eius partem et Lonbardos et corum partes, neque amorc neque timore neque odio necg ullo alio modo pretermittent, quin exh utriusque litteris extrahenti ea, que eis videanturk superflua et incongrua, et adiungent ea, que eis videantur necessaria et magis utilia et congrua ad pacem et concordiam<sup>1</sup> inter dominum imperatorem et Lonbardos et civitates et omnem 35 suam Societatem confirmandam et tenendam. Et imperator et eius curia et civitates et earum<sup>m</sup> partes debent facere securitatem, arbitrio<sup>n</sup> predictorum sex electorum stare: et si dissenserinto in aliquo, arbitrio consulum omnium Cremone similitero stare. Et isti scx debent arbitrari predicta usque ad medium Madium. Et si dissenserint in aliquo, tunc consules omnes p Cremone debent ea q predicta arbitrari de eo, de quo 40 dissenserint, inder ad quindecim dies. Et imperator statim debet facere pacem omnibus

d) literis 242. a) signum notarii idem in 1. 2; simile in 1\*. b) Federicum 2. c) Romania 2. e) aliis 2. f) debet 2, g) vel 2. h) corr. ex extrahent 2. i) extrah 7 2. k) corr. ex iuideantur 2. 1) confirmandam add. 1, iam deletum. n) in arbitrio 2, o) dism) corum 2. censcrint 2. P) deest 1. q) deesi 2. r) usque 2.

civitatibus et earum Societati osculo pacis interveniente. Et ut ita firmum teneatur a civitatibus, decem<sup>s</sup> homines de unaquaque civitate debent inrare, quod ita firmum sit, et habeanturt ab ipsis omnibus civitatibus; et ipsi decem tales, quales imperator elegerit, debent<sup>n</sup> esse et facere fidelitatem domino imperatori et filio eius Henrico regi, vasallus sicuti vasallus et q civis sicuti civis. Et comes Savoie et ceteri prin- 5 cipes imperatoris concordes fuerunt cum domino Ecilino et cum<sup>v</sup> consulibus civitatum et aliis sapientibus civitatum ibidem existentibus, quod quidquidw iuretur aut fiat a parte Lonbardie et eius Societatis, non debet esse alicuius momenti nec debet e obesse alicui, nisi paxa et concordia facta fuerit a domino imperatoreb et eius parte omnibus civitatibus et locis et personis Societatis Lonbardie, Marchie et e Venecie et e 10 Romanie. Et isti tune<sup>d</sup> de unaquaque civitate iuraverunt ita attendere et firmum tenere: De Mediolano Ubertus de Landriano, de Brixia Albericuse de Cauriano, de Verona Wiuianus f Advocatorum, de Placentia Wuilielmus g, de Taruisio h Gerardus i de Campo sancti Petri, de Vicentia Wuazo de Guazonisk potestas, de Bergamo Gibertinus de Carcere potestas, de Parma Niger Grassus<sup>m</sup> potestas, de Lauda<sup>n</sup> Lanfrancus<sup>o</sup>, de <sup>15</sup> Vercello Iohannes Benedictus, de Tartona<sup>p</sup> Cassianus, de Novaria Petrus Cavallacius, de Regio Albertus de Bonizo<sup>q</sup>, de Ferraria<sup>r</sup> Guidottus<sup>s</sup>, de Alexandria<sup>t</sup> Saccus de Strata consul, et dominus Ecilinus et dominus Anselmus de Dovaria rectores Lonbardie. Et hec omnia facta sunt et ordinata in concordia principum electorum a domino imperatore; hii sunt: Colonensis<sup>v</sup> archiepiscopus, frater imperatoris, <sup>20</sup> comes Savoie, Otto palatinus comes, Enricus Guercius, cancellarius imperatoris. Ipsi vero qui capti sunt ab utraque parte debent reddi. Et hoc actum et patratum et statutum w fuit die Mercurii, qui fuit quintus decimus exeunte Aprilis, in territorio Papie, in campo<sup>y</sup> subtus Montebellum<sup>z</sup> inter exercitum imperatoris et Lonbardie.

25. 17. 2. Altera vero die Iovis, qui fuit quartus decimus exeunte Aprilis, in curia imperatoris, Ubertus Clemente<sup>a</sup> consul Papie, per se et verbo Rainerii<sup>b</sup> de Sancto Nazario<sup>c</sup> et Carboni Trovamal<sup>d</sup> consulum Papie, per se<sup>d</sup> omnes et pro aliis suis sociis consulibus Papie et toto communi Papie iuravit tenere et habere firmam treuguam in personis et rebus omnium<sup>c</sup> Alexandrinorum<sup>f</sup>, id est illius loci quem Paleam vocant, hine usque ad medium mensem Iunii. Hoc idem iuravit marchio Guilielmus<sup>g</sup> Montisferrati<sup>h</sup> per se et<sup>i</sup> suos filios et omnes personas, quas mittere et<sup>k</sup> trahere sine fraude potest. Testes qui aderant fuerunt: Otto comes palatinus de Guitilisbach<sup>1</sup>, marchio Enricus Guercius, Ubertus de Incisa, dominus Ecilinus<sup>m</sup> de Annara<sup>n</sup>, Marcius de Castello et Wiuianus<sup>c</sup> Advocati consules Verone<sup>p</sup>, Maleadobatus de Parma, Sylus iudex Papie, Adam<sup>q</sup>, Fatolinus<sup>r</sup>, Zeno<sup>s</sup> notarii<sup>t</sup>.

3. In campo " exercitus imperatoris, erat enim sub castro Montisbelli in territorio Papie. Item in eorumdem presentia et archiepiscopi Colonensis et Treverensis archiepiscopi, comitis Uberti de Savoia ", Garzapannis " Capitislupi de Tervisio, et cancellarii, comitis Schenelle, Gerardini de Campo sancti Petri et aliorum multorum,

<sup>242.</sup> s) decem — omnibus civitatibus des. 1. v) sic 1\*; con 1; 40 t) hant 2. u) debct 1. eō 2. w) bis 1; quiequid 2. z) debent 2. x) Lonbardorum 2. y) deest 1. a) concordia et d) deest 1. e) Albieus 1; Albrieus 2. pax 2. b) ab imperatore 2. c) deest 2. anus 2. g) Guilielmus 2. h) Tervisio 2. i) Gerardinus 2. k) Guaço filius Guaçonis 2. m) Crassus 2. 1) Ubertinus 2. n) Laude 2. o) Lanframeus 1. P) Tertona 2. q) Boneço 2. r) Feraria 2. s) Guidoctus 2. t) Alexamdria 1. u) Nouaria 2. v) Colenensis 1. w) statu- 45 b) Ranerii 2. tutum 1. x) deest 1. y) canpo 2. z) Muntebellum 2. a) de Clemento 2. c) Naçario 2. g) Guillmus 1; Gulielmus 2. d) et *add*. 1. e) deest 1. f) Allex. 2; Alexandr. 1. h) Montisferati 2. 1) Guitilbaeh 2; Winlbaeh 1. i) per *add*, 2. k) aut 2. m) Eeelinus 2. n) Anuaria 2; Amara 1\*. o) Castello Vivianus 2. r) Fantolinus 2. p) ner 1. a) sequitur punetum 2. t) not 1. 1\*; not. 2. u) eanpo 2. v) Oberti 1. w) et *add*. 2. x) Garçapanis 2. 50 z) Girardini de Canpo 2. y) Schenelli 2.

in curia domini<sup>a</sup> imperatoris. Ipse<sup>b</sup> dominus imperator fecit pacem osculo interveniente domino Ecilino et Anselmo de Dovaria, vice et nomine omnium civitatum et locorum et personarum Societatis Lonbardie, Marchie. Venetie et Romanie, et ita ut suprascriptum est, treuguam Alexandrie<sup>c</sup> constituit.

4. Negocium Alexandrie<sup>c</sup> et de tota ea discordia, que inter Lonbardos et ipsum dominum<sup>a</sup> imperatorem est, et de emendatione debet remanere<sup>d</sup> arbitrio illorum sex electorum, qui electi sunt vel electi erunt, et<sup>e</sup> si dissenserint<sup>f</sup> in aliquo, arbitrio omnium consulum<sup>g</sup> Cremone de eo, de quo dissenserint<sup>f</sup>.

Factum in territorio Papie suprascriptis locis, anno a nativitate Domini millesimo centesimo h septuagesimo quinto, inperante i imperatore Frederico k, anno imperii eius vigesimo, indicione loctava.

Ego Fatolinus<sup>m</sup>, notarius domini Guelfonis ducis et ab imperatore Frederico<sup>k</sup> confirmatus postea, rogatus predictis interfui et iussione consulum et rectorum Lonbardie et Marchie et Romanie scripsi\*.

- 5. Enricus<sup>n</sup> Guercius fecit securitatem per manum et osculum, quod imperator Fredericus<sup>o</sup> tenebit firmam treuguam Alexandrinis<sup>p</sup> usque ad medium Iunium; illud<sup>q</sup> idem fecit comes Savoie, et ita: si non tenucrit imperator, quod venient et mittent se in carcere<sup>r</sup> ad Vercellas in potestate Lonbardorum. Otto comes palatinus<sup>s</sup> et cancellarius<sup>t</sup> illud idem fecerunt de treugua tenenda ab imperatore osculo et pace, excepto quod non debent se mittere in carcere Lonbardorum.
  - (S. N.)<sup>n</sup> Ego Petrus domini Frederici<sup>o</sup> imperatoris notarius autenticum<sup>r</sup> huius exempli vidi, legi et sic in eo continebatur, sicut in hoc legitur exemplo preter litteras plus minusve, et hoc exemplum seripsi\*\*.
    - \*) (S. N.) Ego Albertus de Gavazo Laudensis iudex et missus donni Conradi secundi Romanorum regis auctenticum huius exempli vidi et legi et sic in eo continebatur, sicut in suprascripto legitur exemplo preter litteras plus minusve, et scripsiw. (S. N.) Ego Tapinus notarius sacri palatii auctenticum huius exempli vidi et legi et sic in eo continebatur, ut in hoc legitur exemplo preter litteras plus minusve, et scripsiw. add. 1.
    - \*\*) (S. N.) Ego Albertus de Travazano sacri palatii notarius predictum exemplum vidi et legi, in quo ita continebatur ut supra legitur et meis propriis manibus exemplavi. (S. N.) Ego Iohannes Carmangiarius sacri palatii notarius auctenticum huius exempli vidi et legi, in quo ita continens ut supra legitur manu propria fideliter exemplavi. add. 1.

### 243. IURAMENTUM ARBITRORUM.

Seriptum iuramenti, quod Pertz perperam anno 1177 vindicaverat, legitur in Re-35 gistro Mutinensi saee, XIII. in. fol. 20, ubi presso pede sequitur numerum 244. Eodem codice usus est Muratori l. e. 280. (P. 152.)

In nomine domini nostri Iesu Christi.

25

30

Archiepiscopus Coloniensis<sup>a</sup> et Gualfredus de Pioçasca et Ranerius de Sancto Naçario ex parte imperatoris F(rederici) et ex parte Societatis Albertus de Ganbara Brixiensis et Gerardus Pistus Mediolanensis<sup>b</sup> iuraverunt ad sancta Dei euangelia: quod secundum brevia imperatoris et Societatis firmando, addendo, abstrahendo secun-

242. a) deest 2. b) Idem 2. c) Alexamdrie 1. d) in add. 2: e) deest 1. h) centsino 1. censerint 2. g) cons. omnium 2. i) imperante 2. k) Federico 2. m) Fantolinus 2. n) Enricus — carcerc Lonbardorum sequentur in 1 post sententiam sequentem 45 de Petro notario (hoc exemplum scripsi). o) Federic. 2. D) Allex. 2; Alexandrinis 1. r) carcerem 2. s) pallatinus comes 2. t) camcellarius 1. u) est idem notarii signum in 1. 2, quod in initio chartae conspicitur. v) auctenticum 1. w) ffi 1.

243. a) Colo $\bar{n}$  c. b) medio. e.

dum quod melius eis visum fuerit, bona fide et sine fraude ad honorem Dei eoncordabunt se, per quod melius pax fieri possit et teneri inter ipsum et Lonbardos et Marchianos atque Veneciam et illos de Romagnola, qui sunt de Societate, dehine usque ad medium Madium vel ad alium terminum consensu utriusque partis datum. Illud idem iurare debet unus de Verona.

## 244. PETITIO SOCIETATIS LOMBARDIAE. (Apr. ex.)

Instrumentum hoc, quod Pertz aeque ad annum 1177 sub nomine 'Conventio praevia' posuerat, praebemus e Registro Mutinensi saee. XIII. in. fol. 19', ubi inscribitur: R(ubriea) peticionis rectorum Lonbardie et Mar. atque Ven. et Romanie a domino imperatore. Enudem codicem adhibuit Muratori l. c. 277. a quo reliquae editiones pendent¹. — Cf. 10 Stumpf, Reg. ad nr. 4175. (P. 151.)

In nomine domini nostri Iesu Christi.

- 1. Societas Lonbardie et Marchie et Romanie et Verone et Venecie optat atque desiderat habere pacem et concordiam et gratiam domini F(rederici) imperatoris hoc modo, videlicet ut dominus imperator habeat pacem et concordiam cum sacrosaneta 15 Romana eeclesia, omnium fidelium matre, et eiusdem ecclesie summo pontifiee domino Alexandro.
- 2. Et nos eivitates, scilicet Cremona, Mediolanum, Lauda. Pergamum, Feraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicencia, Padua, Tarvisium, Venecia, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, Parma, Placentia, Bobium, Terdona, Alexandria, Vercelle, 20 Novaria, Opiço marchio Malaspina, eomes de Bertenore, Rufinus de Traino<sup>a</sup> et omnes castellani et persone, que sunt in unitate ecclesie Dei et nostra, volumus facere domino imperatori F(rederico), aceepta ab eo pace et recuperata eius gratia, omnia que antecessores nostri a tempore mortis posterioris Henrici imperatoris antecessoribus suis sine violentia vel metu fecerunt.
- 3. Si de hoc orta fuerit questio, quid predicte civitates, marchio et comes et singule persone omnes luius Societatis vel loca vel antecessores nostri eius antecessoribus a predicto tempore fecerint sine violentia vel metu, hoc declararetur sub iuramento per eonsules illius civitatis, cum qua questionem habuerit. Si eum marchione vel comite vel alia persona eiusdem Societatis nominata vel non nominata vel loco contentionem habuerit, hoc declararetur per consules illius civitatis, de euius eomitatu vel episcopatu fuerit. Et sic b de cetero anbe partes super his sint contente.
- 4. Et totum hoc, quod prefate civitates et loea et marchio et comes et cetere persone modo tenent, ut ac supraseripto tempore tenuerunt, libere et quiete teneant. Et nominatim consulatum more solito habeant, sub quo homines cuiusque civitatis vel 35 comitatus ad iusticiam faciendam se distringant<sup>a</sup>. Et fodrum et coltam prestent et omnia alia more civitatum faciant. Et restituat ipse dominus imperator omnes possessiones et omnia iura civitatibus et locis, archicpiscopis, episcopis et abbatibus et ceteris clericis nostre partis et marchioni et comiti et Rufino et omnibus aliis personis Societatis que habuerunt; cassatis omnibus privilegiis et datis et cartis et investituris 40 in aliquam civitatem vel locum seu personamc de his collatis. Et hec ab ipso domino

243. c) Marchiones c.

244. a) tino c. b) si c. c) a eadem manu superscr. c. d) distinguant c. e) pam c.

<sup>1)</sup> Sigonius 'De regno Italiae' 338 textum praebet decurtatum et suo modo variatum; quem repetiverunt Schiavina 'Annales Alexandrini' in Monumentis hist, patriae XI, 54 et Schilter 'Institutiones iuris 45 publici' I, 459.

imperatore perpetuo serventur; et cassatis omnibus conventionibus et datis et cartulis, que aliqua suprascriptarum civitatum vel personarum seu aliquis locus cum eodem imperatore vel cius nuntio fecit, nisi civitas ulla vel locus sive persona conventionem vel datum seu cartulam sponte servare voluerit.

- 5. Item dominus imperator remittat et remittere faciat omnes offensas, omnia maleficia, que aliqua predictarum civitatum vel aliquis locus vel marchio sive comes aut aliquis clericus vel laicus quocumque tempore quacumque occasione ei vel imperio vel alicui sue partis fecerit.
- 6. Et liceat predictis civitatibus et locis et personis municiones civitatum et castrorum et cadem castra habere et tenere et meliora facere et nova edifficare et reficere, salvis conventionibus et concordiis Cremone et aliarum civitatum et personarum et locorum inter se factis; et Alexandria in suo statu, restitutis possessionibus Oberto de Foro et suis convicinis omnibus, perpetuo permanente.
- 7. Denique civitates petunt insuper omnibus inperpetuum observandis, quod dominus imperator cum omnibus, qui ing exercitu suo sunth, eisdem civitatibus et locis et personis universis Societatis tam clericis quam laicis plenissimam securitatem faciat. Et ut liceat civitatibus domini imperatoris permissu et aliis omnibus Societatis eandem Societatem firmam tenere et iuramenta quecumque voluerint inter se facere et renovare et senper in unitate ecclesie permanere, ut si quando imperator vel eius successor aut alius contra hanc concordiam venire tentaverit, possint ecclesiam manutenere et se vicissim adiuvare et defendere.
- 8. Item volumus, ut sententie usque modo a consulibus civitatum seu locorum sive a predictis personis vel rectoribus late nec appellatione suspense, vel si super causam appellationis late fuerint, firma permaneant et ut de criminibus iam commissis criminalis accusatio non fiat. Captivi quoque hinc inde absolvantur et reddantur.
- 9. Hec sunt ea, que intelligimus dominum imperatorem habere debere et antecessores suos habuisse: scilicet fodrum regale et consuetum et consuetam paratam, cum vadit Romam gratia accipiende corone; et debet habere quietum et consuetum transitum et sufficiens mercatum. Et transeat pacifice, ita ut in episcopatu vel comitatu aliquo fraudulentam moram non faciat. Et fidelitatem a vasallis recipiat, omni offensione remissa, ai civibus quoque secundum mores cuiusque civitatis fidelitatem suscipiat, omni offensione remissa. Vasalli etiam expeditionem ei faciant secundum quod soliti sunt et est antiqua consuetudo, cum pergit Romam causa accipiende corone. Regalia vero, que per eum vel antecessores eius tam a clericis quam laicis fuerunt detenta vel per ipsum seu antecessores eius investita, quiete dimittat nec de cetero inpediat. Consuetudines etiam et comoditates, quas civitates et omnes de Societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis canbiatorum et negociatorum, macellis, domibus, quas habent edifficatas in viis publicis vel supra vel iuxta vias publicas, et eternas consuetudines antiquas eisdem civitatibus et omnibus de Societate quiete habere et tenere permittat.
- 10. Si autem de supradictis aliqua contentio inter imperatorem et civitates vel loca sive personas Societatis orta fuerit, per consules civitatis, cum qua contentio habuerit, vel loca seu personas sui comitatus, secundum mores et consuetudines civitatis et loci decidatur, iureiurando prestito ab ipsis consulibus, quod mores et consuetudines tam imperatori quam civitati vel loco seu persone servabunt.
  - 244. f) pa 4 c. g) deest c. h) sr (super) c. i) a remissa ab eadem manu in marg. suppleta. k) pas c. l) gmitatus c. m) cosuetuetidines corr. eonsuetuedines c.

c. 10.

## 245. ARBITRIUM CONSULUM CREMONENSIUM. (Mai.)

Dune exstant formae huins arbitrii, paucis discrepantiis ab invicem abhorrentes, una in membrana Placentina superstes infra edenda, quam vir el. Tonini recte ad annum 1176 relegavit, altera, quam ingrossatum esse neque ad perfectionem pervenisse opinatus est. At vir el. b. m. Giesebrecht 'Geschichte der deutschen Kaiserzeit V, 767 5 recte mihi indicasse videtur, hanc esse formam arbitrii a. 1175 a consulibus Cremonensibus lati. Quod indicium fulcitur co quod ipsa legitur in Registro Mutinensi sace. XIII. fol. 16, eni ingrossatum consulum Cremonensium illatum esse certe miraremur. Inscripta est ibi: R(ubrica) de exemplo laudi inter\* dominum imperatorem et Lonbardos. Eodem eodice usus est Muratori i. c. 299, a quo reliquae editiones pendent\*. Pertz hoc 10 arbitrium sub nomine 'Petitio societatis' anno 1183 vindicaverat. Numeros capitum Petitionis Lombardorum, quae ad sententias Arbitrii quadrant, in margine adnotavimus.

(P. 169.)

In nomine domini nostri Iesu Christi amen.

- 1. Nos sumus in concordia, quod civitates et persone, que sunt in Societate Lon- 15 bardie et esse intelligimus, sine fraude talem pacem et concordiam habeant b cum c. 2. domino imperatore F(rederico), recuperata eius gratia: seilicet ut imperator habeat omnia illa, que sni antecessores habuerunt a predictis civitatibus et personis vel suis antecessoribus sine manifesto metu et violentia a tempore postremi Henrici imperac. 9. toris, videlicet fodrum regale et consuetum sive consuetam paratam et consuetum 20 transitum et sufficiens mercatum. Et debet transire pacifice, ita quod in episcopatu vel comitatu aliquo fraudulentam moram non faciet. Vasalli quoque fidelitatem imperatori et filio eius Henrico regi faciant et expeditionem ei faciant secundum quod soliti sunt et est antiqua consuetudo, remissa omni offensione. A civibus quoque secundum mores civitatum fidelitatem suscipiat ipse et filius eius, remissa omni offen- 25 sione°; et similiter remissa omni offensione civitatibus et locis et personis, que sunt vel fuerunt ex parte imperatoris. Regalia vero, que per eum vel antecessores eius tam clericis quam laicis fuerunt detenta et per ipsum seu antecessores eius investita, quicte dimittat nec de cetero inpediat. Cetera vero regalia consueta, que fuerint detenta ab antecessoribus eius sine manifesto metu et violentia a tempore de postremi 30 regis Henrici, habeat et teneat.
  - 2. Sin autem de predictis rebus vel aliis quibuscumque e orta fuerit contentio inter imperatorem et civitates et loca et personas, eligantur sex boni viri et ydonei, tres ex parte imperatoris et tres ex parte civitatum vel civitatis vel locorum vel persone, cum quo vel cum qua civitate imperator contentionem habuerit; qui sex iure- 35 iurando prestito causam illam examinent et in veritatem, prout melius poterint, inquirant et illam causam bona fide et sine fraude diffiniant. Et quod dixerint. ab utraque parte teneatur et firmetur.
  - 3. Et nominatim liceat predictis civitatibus et personis singulis habere consulatum vel potestatem more solito, sub quo homines eius civitatis et eius episcopatus et 40 districti se conveniant et distringant ad iusticiam faciendam et punienda delicta, secundum quod a civitatibus statutum est vel fuerit; ita ut predicte civitates et persone ab imperatore, qui pro tempore est vel erit, vel ab eius misso in Lonbardia pro ipso consulatu vel potestate semel investituram accipiant pro comuni<sup>f</sup> civitatis. Et

<sup>245.</sup> a) bis scriptum c. b) habehant c. c) A civibus — offensione bis scripta c. d) a tempore bis scripta c. e) quibusque c. f) cot c.

<sup>1)</sup> Carlini, 'De pace Constantiae' 199 (= Savioli 'Annali Bolognesi' II, 2, 124); Vignati 'Storia della lega Lombarda' 348.

liceat predictis civitatibus et personis vel rectoribus earum colligere fodrum et facere coltam et alia omnia, sicut consueverunt, sine prohibitione imperatoris vel eius missi, salvo domino imperatori iure appellationum et ordine in sententiis. Consuetudines c. 9. quoque et commoditates, quas civitates et homines de Societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis canbiatorum et negociatorum, macellis, domibus, quas habent edifficatas in viis publicis vel supra vel iusta vias publicas, et ceteras consuetudines antiquas eisdem civitatibus et omnibus de Societate quiete habere et tenere permittat. Preterea dominus imperator nullam exactionem pecuniariam habeat in civitatibus Societatis vel suburbiis civitatum vel in civibus.

- 4. Item dominus imperator remittat et remitti faciat omnes offensas et maleficia. c. 5. que aliqua predictarum civitatum vel aliquis locus vel marchio vel comes vel aliqua persona huins Societatis quocumque tempore, quacumque occasione ei vel imperio vel alicui sue partis fecerit.
- 5. Et liceat predictis civitatibus, locis et personis municiones civitatum et castrorum c. 6. 15 et eadem castella habere et tenere et meliora facere et nova edifficare et reficere. salvis conventionibus et concordiis Cremone et aliarum civitatum et personarum et locorum inter se factis, et nominatim salvis conventionibus et pactis de Crema non restauranda et de municionibus et castris inter Olenm et Adnam non faciendis, sicuti continetur sine fraude in privilegiis et cartis Cremonensium et a civitatibus et ab imperatore sibi factis.
  - 6. Item sententie usque modo a consulibus civitatum seu locorum sive a predictis e. s. personis vel rectoribus late nec appellatione vel alia legittima contraditione suspense. vel si super causam appellationis vel contraditionis late fuerint. firme permaneant: et ut de criminibus iam commissis criminalis accusacio non fiat.
- 7. Item dominus imperator restituat omnes possessiones et omnia iura civitatibus c. 4. et locis et omnibus personis que sunt de Societate, que habuerunt et tenuerunt, si per imperatorem vel eius nuntios vel per interpositam personam occasione sui banni vel sue malivolentie vel aliter malo ordine amiserunt. Similiter civitates et loca et persone Societatis restituant omnes possessiones et iura imperatori vel alicui civitati vel hominibus sue partis ablatas predicto modo, cassatis omnibus privilegiis et datis et cartis et investituris in aliquam civitatem vel locum seu personam de his collatis, salvis datis et privilegiis et pactis comunis genome de Crema factis, et cassatis omnibus conventionibus et datis et cartis, que aliqua suprascriptarum civitatum vel personarum seu aliquis locus cum eodem imperatore vel eius nuntio fecit, nisi civitas illa vel locus seu persona conventionem vel datum sive cartulam sponte servare voluerit.
- S. Denique predicte civitates et loca et persone debent habere plenam et ydoneam c. 7. securitatem et sufficientem super his omnibus observandis tam ab ipso imperatore quam ab omnibus principibus qui secum sunt in exercitu. Et debet licere civitatibus et aliis hominibus Societatis sine prohibitione domini imperatoris eandem Societatem firmam tenere et iuramenta, quandocumque voluerint, facere inter se et renovare. Et si quando imperator vel eius successor contra hanc concordiam venerit, liceat civitatibus et personis huius Societatis se vicissim, non obstante sacramento aliquo, adiuvare et defendere. Et econtrario si civitas aliqua vel locus vel persona Societatis voluerit infringere hanc concordiam domino imperatori, possint alie civitates vel loca vel persone adiuvare imperatorem et debeant, non inpediente sacramento Societatis. Cap- c. 8. tivi quoque ab utraque parte absolvantur et reddantur. Semper in unitate ecclesic c. 7. permanere; nec cogat dominus imperator predictas civitates vel loca vel personas Societatis, cleros vel laicos, aliqua ratione de his que spectant ad obedientiam vel

observationem ecclesie vel apostolici, nec ea occasione debeat eis offendere in rebus vel in personis.

9. Item dominus imperator permittat habitatores Allexandrie redire ad sua loca propria cum personis et rebus cum plenissima securitate, et habitent et morentur, sicuti sui antecessores fecerunt.

## 246. MANDATUM DE ADIUVANDO EPISCOPO AD EXPEDITIONEM ITALICAM.

(1175. ex.)

Damus ex autographo tabularii regni Bawariei (Kaiser-Select 526), cui appendet membranae sigilli maxima pars. Spectat ud expeditionem Lombardieam, quae absente im- 10 peratore a. 1175 iurata mense Maio anni 1176 movenda erat; ef. quae exposui in 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' VII, 128. 133. Cui expeditioni Regenhardum electum Wirzburgensem interfuisse eo elucet, quod obvius est inter testes chartae imperatoris editae Lacomblet I, nr. 467 (Stumpf, Reg. 4287), cuius testes secundum virum el. Ficker 'Beiträge zur Urkundenlehre' I, 257 testes rei gestae habendi sunt¹. — Stumpf, Reg. 4165. 15 (P. 144.)

# Fridericus # Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus venerabili conventui Wirceburgensis ecclesie et toti familie gratiam suam et omne bonum.

Necessitatis articulus fidem anticorum examinat et universos imperii fideles et amicos ad auxilium suum vocat et invitat. Satis evidenter ad universitatis vestre per- 20 venit noticiam, quod in transacta nuper expeditione proditores nostros Longobardos adeo rebelles et contumaces invenimus, ut pravis et iniquis machinationibus suis gloriam nominis nostri et excellentiam Romani imperii penitus destruere et ad nichilum reducere fraudulenter attemptarent. Oportuit itaque consuctis corum periuriis et ingeniis fallacibus non solum sagaci consilio, sed et armis et viribus totius imperii festinanter 25 obviari, ne pestis perfidie, que totam Ytaliam veneno suo polluerat, Greciam quoque vel Siciliam in partem suam alliceret et ad corone nostre detrimentum utranque vel alteram falsis suggestionibus invitaret. His et aliis similibus causis cogentibus, carissimum nostrum R. Wirceburgensem electum, de cuius fide ac dilectione certa nobis extat fiducia, ad succurrendum imperio et nostre maiestati confidenter vocamus, sicut 30 et alios principes, qui nomen et honorem nostrum diligunt et imperio servire tenentur. Eapropter universitatem vestram attente commonitam et exoratam esse volumus, mandantes et districte precipientes, ut iam dicto dilecto nostro ad expeditionem nostram venire volenti tam fruetuosum consilium et auxilium exhibere studeatis, quod ei sit honestum et utile, per quod etiam gratiam nostram vobis multipliciter augeatis. 35 Specialiter autem et precipue rogamus et petimus, ut sine omni hesitatione et dilatione concedatis ei pignora ecclesię, quorum precio pecuniam CCCL marcarum ad instantem expeditionis necessitatem possit mutuare. Quicquid enim de rebus episcopatus pro pignore ecclesie sibi credito vobis nomine pignoris obligaverit, confidenter recipiatis, pro certo scientes, quod nullum amittendi periculum vos oportet timere, quin per 40

<sup>1)</sup> Cum diploma Mon. Boica XXIX, 1, 417 (Stumpf, Reg. 4166) eadem manu exaratum sit qua nostrum, et ipsum huic tempori vindicandum erit.

ipsum, vel si ipse forte prius quod absit decesserit, per eius successorem sine dubio redimantur. Cuius rei sie exequendę securitatem per nos et filium nostrum H. regem vobis prestamus et per presentem cartam confirmamus.

## 247. 248. TRACTATUS PACIS CUM LOMBARDIS.

(1176. Iun. Iul.)

Duo scripta e tabulario S. Antonini Placentiae cruit et rationem, quae intercedit inter ea et scripta tractatus anni 1175, exposait argate Tononi Archivio storico Lombardo IV, 215 sq. Cui consensit Giesebrecht Gesch. der dentschen Kaiserzeit V, 791.

#### 247. ARBITRIUM CONSULUM CREMONENSIUM.

Ex apographo coaevo, eaius scriptura iam pro parte eranuit, quod asservatur in area magna lignea tabularii S. Antonini Placentiae, edidit Tononi l. e. 218 eetyponque photographicum addidit. Quo aerius inspecto parum plus legimus quam editor; reliqua supplevimus ex Arbitrio anni 1175 (ur. 245), quocum hoc Arbitrium pro maxima parte concordat. Editionem principem repetivit 'Repertorio diplomatico Cremonese' I, 190.

(P. deest.)

In nomine domini nostri Iesu Christi amen.

- 2. Sin autem de predictis rebus vel aliis quibuscumque orta fuerit contentio inter imperatorem et civitates et loca et personas, eligantur VI viri boni et idonei, tresc ex parte imperatoris et tres ex parte civitatum vel civitatis vel locorum vel persone, cum quo vel cum qua civitate imperator contentionem habuerit; qui sex iureiurando prestito causam illam examinent et \* veritatem, prout melius poterunt<sup>d</sup>, inquirant, et illam causam bona fide et sine fraude diffiniant. Et quod dixerint, ab utraque parte teneatur et firmetur.

<sup>247.</sup> a) supplendum videtur et pacifice. b) imperator Tononi. c) tres — et des. Tononi. d) poter eod.

- 3. Et nominatim liceat predict[is] civitatibus et personis singulis habere consulatum vel potestatem more solito, [sub quo] homines eius civitatis [et eius episcopatus] et districti se conveniant et distringant ad [iustitian] faciendam et punienda [delicta], secundum quod a civitatibus statutum est vel fuerit; [ita ut predic]te civitates et persone ab imperatore, qui pro tempore est vel erit, vel ab eius [misso in Lonbardia] pro ipso consulatu vel potestate semel investituram accipiant [pro comuni civitatis. Et] liceat predictis civitatibus et personis vel rectoribus earum [colligere fodrum et facere coltam et omnia alia, sicut consueverunt], sine proibitione [imperatoris vel] eius missi.\* Con[suctu]dines quoque et commoditates, quas civitates et homines de Societate habere [consueverunt] in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum [et negociatorum]. macellis carnium et piscium, domibus, quas habent edificatas in viis [publicis] vel supra vel 10 iuxta vias publicas, et ceteras consuetudines [antiquas] eisdem civitatibus et oumibus de Societate Preterea dominus imperator nullam exactionem pccuniariam quiete habere et tenere permittat. habeat in civitatibus Societatis vel suburbiis civitatum vel in civibus.
- 4. Item dominus imperator remittat et remitti faciat omnes offensas et maleficia, que aliqua predictarum civitatum [vel aliquis] locus vel marchio seu comes vel aliqua persona 15 hnius Societatis quocumque tempore, [quacumque occa]sione ei vel imperio vel alieni sue partis fecerit.
- 5. Et liceat predic[tis civitatibus] et locis et personis munitiones civitatum et castrorum et e[adem castella habere] et tenere et meliora facere et nova edificare vel reficere, [salvis conventi]onibus et concordiis Cremone et aliarum civitatum et personarum et [locorum, inter se] 20 factis, et nominatim salvis conventionibus et pactis de Crema non [restau]randa, et de munitionibus et castris inter Oleum et Aduam non facien[dis], sicuti continetur sine fraude in privilegiis et cartis Cremonensium et a civitatibus et ab imperatore sibi factis.
- 6. Item sententie usque modo a consulibus civitatum seu locorum sive a predictis personis vel rectoribus late nec appellatione vel alia legitima contradictione suspense, vel si super causam 25 appellationis vel contradictionis late fuerint, firme permaneant; et ut de crimi[nibns] iam commissis vel committendis criminalis accusatio non fiat, nisi apud consules ipsos.
- 7. Item dominus imperator restituat omnes possessiones et omnia iura civitatibus [et] locis et omnibus personis que sunt de Societate, que habuerunt et tennerunt, si per imperatorem vel eius nuncios vel per interpositam personam occasione sui banni vel sue male volun- 20 tatis vel aliquo paeto vel aliter malo ordine amiserunt. Similiter civitates et loca et persone Societatis restituant omnes possessiones et iura imperatori vel alicui civitati vel hominibus sue partis ablatas predicto modo, cassatis omnibus [privi]legiis et datis et cartis et investituris in aliquam civitatem vel locum [seu personam] de his collatis, salvis datis et privilegiis et pactis communis Cre[mone de] Crema factis, et cassatis omnibus conventionibus et datis et cartis. [que aliqu]a 35 suprascriptarum civitatum vel personarum seu aliquis locus cum eodem imperatore vel [eius nuncio flecit, nisi civitas ulla vel locus seu persona voluntate civitatis, in qua . . . . data existunt. conventionem vel datum sive cartulam sponte serva[re voluerit]; et nominatim ut pons Padi et castrum Arquatum et alia que Arnald¹.... sunt et ML libre et II samita Placentinis non auferantur.
- 8. Denique [predicte] civitates et loca et persone debent habere plenam et idoneam securitatem et sufficientem super his omnibus observandis tam ab ipso imperatore quam ab omnibus principibus qui secum in exercitu sunt. Et debet licere civitatibus et aliis hominibus Societatis sine prohibitione domini imperatoris [eandem Socie]tatem firmam tenere et iuramenta, quandocumque voluerint, facere inter se et renovare. Et si quando imperator vel eius successor contra hanc con- 45 cordiam venerit, liceat civitatibus et personis huius Societatis se vicissim, non obstante sacramento

40

<sup>1)</sup> Certe Arnaldus Barbavaria, qui a. 1158 potestas Placentinis ab imperatore datus, mense Sept. 1164 civitatem deservre coactus est.

aliquo, adinvare et defendere. Et econtrario si civitas aliqua vel locus vel persona Societatis volnerit infringere hanc concordiam domino imperatori, possint alie civitates vel loca vel persone adinvare imperatorem et [deb]eant, non impediente sacramento Societatis. Captivi quoque ex ut[raque part]e absolvantur et reddantur. Semper in unitate ecclesie permanere; nec cogat dominus imperator predictas civitates vel loca vel personas Societatis, cleros vel laicos, aliqua ratione de his que spectant ad obedientiam vel observationem ecclesie vel apostolici, nec ea occasione debeat eos offendere in rebus vel in personis.

9. Et Alexandria in statu civitatis permaneat.

#### 248. RATIHABITIO IMPERATORIS.

Ex apographo coaevo ibidem asservato prins edita est minns correcte in Stumpfii Actis imperii ailluc incditis 522 nr. 366; editionem novam paravit cetyponque photographicum addidit Tononi 1. c. 222 (= 'Repertorio dipl. ('remonese' I, 192). — Stumpf, Reg. 4176a. (P. deest.)

F. Dei gratia Romanorum imperator et semper angustus universis civitatum con-15 sulibus et toti populo. Notum esse volumus, quod consules Cremone cum magna multitudine populi et militum ante nostre maiestatis presentiam honorifice [se] presentavernnt, summa precum instantia a nobis petentes. quatenns de pace et concordia finienda et firmanda inter nos et civitates Lonbardie. Marchie et Romanie benigne ad honorem imperii et utilitatem Lonbardic, Marchie eta Romanie eos audiremus. Quia 20 igitur nostri iuris est et officii, pacem amplecti et diligere et iustis petitionibus fidelium nostrorum acquiescere, dignum duximus, postulationibus corum consueta benignitate respondere. Reducentes itaque ad memoriam pacem et concordiam inter nos et Lonbardos apud Montembellum ordinatam et iureiurando a multis firmatam, ex consilio principum nostrorum eam tenere volumus. Et si qua concordia de pace fuit com-25 posita et ordinata inter nuncios nostros et Lonbardos vel apud Laudam vel apud Morimundum vel apud Grafignanum sen Satizanum vel Nouariam vel in aliis locis. eam ratam et firmam habere volumus. Preterea cartulam, quam predicti Cremonenses b nobis obtulerunt, in qua modus et forma pacis continetur, que licet in quibusdam capitulis gravis nobis pernimium videatur, tamen consilio principum nostvorum et fidelium Lonbar[dorum] nobis asistentium et meritis et precibus totius populi Cremonensis firmamus et ea que in ipsa scripta sunt rata tenere volumus.

## 249, 250, PACTUM ANAGNINUM.

(1176. Oct. Nov.)

De hoc Paeto eeleberrimo, quod consistit scripto paeis praeviae, a legatis imperatoris et cardinalibus communiter ordinato, et scripto promissionis legatorum, et de ratione, quae est inter hoc et Paetum Venetum, nuper laute et argute egit Kehr 'Nenes Archiv' XIII, 77 sq. Cuius etiam labori exemplaria instrumentorum sequentium accuratissima et ea quae infra exposituri sumus debemus. Ad supplendam cognitionem tractatuum Anagniae actorum

duas epistolas Alexandri III, ad cardinales in Lombardia versantes et ud rectores Marchiae datas infra in Appendice Actorum pontificiorum dabimus.

#### 249. PACTUM PACIS PRAEVIAE.

Damus ex apographo coaevo tabularii Vaticani Arm. II. caps. I. nr. 8 in membrana longiore quam latiore, instar instrumentorum notarilium Romanorum, exarato vario atra- 5 mento, sed ab uno codemque librario, cui etiam correctiones debentur. Membrana mune pro parte lacerata et maculis deturpata est, scripturae pars evanuit. Quae coniceturis supplenda erant, uneis includi iussimus. Est apographon authentici illius, quod a legatis imperatoris subscriptum, sigillatum et Romanis insinuatum erat. Nam duo autographa fuisse, haud dubium est: unum a legatis imperatoris corroboratum, alterum a cardinalibus, 10 qui eum cis tractaverant, corroboratum et Teutonicis traditum¹. Editionem principem pararit Kehr l. e. p. 109. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

- 1. Dominus imperator et domina imperatrix et dominus Heinricus rex filius eorum et principes universi exibent ecclesie Romane quod primum et principale est, videlicet quod dominum papam Alexandrum in catholicum et universalem papam recipient<sup>a</sup> 15 et ei debitam reverentiam exibebunt<sup>b</sup>, sicut katholici sui antecessores suis catholicis antecessoribus exibuerunt.
- 2. Et reddet dominus imperator veram pacem tam domino pape Alexandro quam omnibus successoribus suis et toti ecclesie Romane.
- 3. Et universa regalia et alias possessiones sancti Petri<sup>c</sup> quas ipse abstulit vel <sup>20</sup> sui vel alii favore ipsius<sup>d</sup>, quas scilicet Romana ecclesia habuit a tempore Innocentii, domino pape Alexandro et ecclesie Romane restituet et ad retinendum iuvabit.
- 4. Possessionem quoque prefecture dominus imperator libere et plenarie restituet domino pape Alexandro et Romane ecclesie. Si autem post optentam plenam restitutionem eius dominus imperator aliquid iuris in ea voluerit requirere a 25 domino papa et ab ecclesia Romana, cum hoc postulaverit, paratus erit dominus papa et ecclesia Romana iustitiam ei exibere.
- 5. Similiter et universos vasallos ecclesie, quos occasione scismatis<sup>1</sup> imperator abstulit vel recepit, absolvet et domino pape A. et ecclesie Romane restituet.
- 6. Possessionem etiam terre comitisse Matildis, sicut ecclesia Romana tempore 30 Lotherii imperatoris et domini regis Conradi et eciam k tempore huius domini F. imperatoris habuit, domino pape A. et ecclesie Romane restituet, sicut etiam dictum est inter mediatores pacis.
- 7. Preterea<sup>m</sup> dominus papa et dominus imperator ad honorem et iura ecclesie et imperii<sup>n</sup> conservanda vicissim se iuvabunt, dominus papa ut benignus pater devotum 35 et carissimum filium et imperatorem christianissimum, dominus vero imperator ut
- 249. a) corr. ex recipi. b) corr. ex exibebi. c) praecedit Pet iam deletum. d) praecedit ip iam deletum. e) quoque prefecture in rasura. f) supra lin. add. g) corr. ex vero. h) praecedit require iam deletum. i) sismatis cod. k) praecedit eciam iam deletum. l) Rom supra lin. add. m) praecedit preterea iam deletum, n) et imperii supra lin. add.

40

1) In Promissione legatorum c, 6 et 10 de 'communi scripto' legatorum et cardinalium sermo est ideoque vir d. Kelir l. c. p. 86 not. 2 dubium movit, quonam modo hoc enuntiatum interpretandum sit; de autographo communiter a legatis et cardinalibus insimul corroborato recte cogitare noluit. Mihi hoc enuntiatum non ad chartae formam, sed potius ad eins tenorem tendere et idem significare videtur quod c. 2 'scriptum communiter dispositum' audit.

devotus filius et christianissimus imperator dilectum et° reverendum patrem et beati Petri vicarium.

- 8. Quecunque autem tempore scismatis vel occasione ipsius aut<sup>p</sup> sine ordine iudiciario ecclesiis a domino imperatore vel suis sunt ablata, eis restituentur.
- 9. Pacem etiam veram dominus imperator faciet cum Lombardis secundum quod traetabitur per mediatores quos dominus papa et dominus imperator et Lombardi ad perficiendum interposuerint. Et [si], postquam de pace inter dominum papam, ecclesiam et imperatorem dispositum fuerit sufficienter, aliquid in tractatu pacis domini imperatoris et Lombardorum emerserit quod per mediatores componi non possit, arbitrio maioris partis mediatorum, qui ex parte domini pape et domini imperatoris ad id constituti sunt, stabitur. Ipsorum antem mediatorum par numerus erit.
- 10. Pacem veram reddet dominus imperator regi Cicilie<sup>r</sup> et imperatori Constantinopolitano et universis adintoribus ecclesie Romane et nullum malum meritum reddet per se vel suos pro<sup>s</sup> servitio collato<sup>t</sup> ecclesie Romane.
- 11. De querelis autem et controversiis, que ante tempora domini pape Adriani inter ecclesiam et imperatorem vel<sup>u</sup> inter dominum imperatorem et regem Sicilie vertebantur<sup>v</sup>, mediatores domini pape et domini imperatoris constituentur, quibus committentur, et eas<sup>w</sup> indicio vel concordia terminabunt. Interim autem, donee tractatus pacis durabit, hine inde guerre et offense cessabunt. Si vero predicti mediatores non convenerint, arbitrio domini pape et domini imperatoris vel eius vel corum, quos ad id elegerint<sup>x</sup>, finientur. Interim autem similiter hine inde offense cessabunt.
- 12. Cristiano autem dicto cancellario Moguntinus archiepiscopatus. Philippo autem Coloniensis concedentur archiepiscopatus et confirmabuntur cum omni plenitudine archiepiscopalis dignitatis et officii. Et primus archiepiscopatus, qui in regno Teutonico vacabit, domino Conrado auctoritate domini pape et auxilio domini imperatoris assignabitur, qui tamen congruus ei videatur. Interim autem per dominum papam et dominum imperatorem ei honorifice providebitur.
- 13. Ei autem qui dicitur Calixtus una abbatia dabitur. Illi autem qui dicebantur eius cardinales redibunt ad loca que ante scisma habuerunt, nisi ea sponte vel iudicio dimiserant, et in ordinibus, quos<sup>t</sup> ante scisma perceperunt, relinquentur.
  - 14. Gero autem nunc dictus Halberstadiensis oprecise deponetur et Vlricus verus Halberstadiensis de restituetur. Alienationes a Gerone facte et beneficia data similiter et ab omnibus intrusis auctoritate domini pape et domini imperatoris cassabuntur et suis ecclesiis restituentur.
  - 15. De electione Brandeburgensis episcopi, qui ad Bremensem e archiepiscopatum electus erat, eognoscetur et, si canonicum fuerit, ad eandem ecclesiam transferetur. Et quecunque a Baldewino, qui nunc preest Bremensif ecclesie, alienata vel inbeneficiata sunt, sicut canonicum et iustum fuerit, eidem ecclesie restituenturg.
- 16. Item que Salseburgensi ecclesie tempore scismatis subtracta sunt, ei plene 40 restituentur.
  - 17. Universi elerici qui sunt de Italia vel aliis regionibus, qui sunt extra Teutonieum regnum, dispositioni et iudicio domini<sup>h</sup> pape A. successorumque<sup>i</sup> eius et Romane ecclesie relinquentur. Si vero domino imperatori rogare placuerit pro ordinibus aliquorum quos eanoniee perceperunt, usque X vel XII, si instare voluerit, exaudietur.
- 249. 0) praecedit patrem iam deletum. p) corr. ex aud. q) ad perficiendum supra lin. add. 45 t) supra lin. add. u) vel — imperatorem supra r) e Cicilie cod. s) praecedit p iam deletum. lin. add. v) vertebatur cod. w) eos cod. x) corr. ex elegerüt. y) Crist cod. z) Ph cod. a) Colon cod. b) concedetur cod. c) Halberstamensis cod. d) Halberst cod. e) praecedit pre f) praecedit Brems iam deletum. g) praecedit res iam deletum. h) praecedit d iam iam deletum. 50 deletum. i) succesorumque cod.

- 18. G. etiam Mantuanus ad episcopatum quondam suum restituetur, ita tamen quod ille, qui nunc est Mantuanus, auctoritate domini pape et auxilio domini imperatoris ad Tridentinum episcopatum transferatur, nisi forte inter dominum papam et dominum imperatorem convenerit. ut in alio ei episcopatu provideatur.
- 19. Archipresbiter autem de Sacco in archipresbiteratu quondam suo et aliis 5 beneficiis, que ante scisma habuit. cum omni plenitudine restituetur.
- 20. Universi etiam ordinati a quondam catholicis vel ab ordinatis corum<sup>k</sup> in Teutonico regno restituentur in ordinibus taliter perceptis.
- 21. De¹ Argentinensi<sup>m</sup> autem et Basiliensi dictis episcopis, qui ordinati fuerunt a Guidone Cremensi, in codem regno a<sup>n</sup> predictis mediatoribus committetur vel X vel 10 VIII episcopis quos ipsi elegerint, qui prestito iuramento firmabunt, quod illud consilium de ipsis [Romano] pontifici et domino imperatori dabunt quod viderint<sup>o</sup> se canonice posse dare absque periculo scilicet [animae domini] imperatoris et domini pape et sue, et dominus papa acquiescet consilio eorum.
- 22. Dominus autem papa et omnes cardinales si[cut receperunt] dominum imperatorem in Rom[anorum et catholicum impera]torem et B. felicem eius uxorem in [catholicum et Romanorum impera]tricem, ita quod ipsa recipiat [coronam a domino papa A. vel a legato ipsius, ita recipient dominum H. filium eorum in] Romanorum et katholicum regem.
- 23. P[acem etiam vera]m reddent dominus papa A. et cardinales [domino im- 20 peratori F. et domine] B. imperatrici p et H. regi filio corum et universis adiutoribus ipsorum q, salvis que de sp[iritualibus dispositioni] et iudicio domini pape et Romane ecclesie presenti scripto relinquentur et salvo omni iure Romane ec[clesie adversus] detentatores rerum beati Petri et salvis his que scripta sunt tam pro parte domini pape et ecclesie quam pro parte domini imperatoris et imperii.
- 24. Pacem vero predictam Romanus pontifex promittet se observaturum iu verbo veritatis et omnes cardinales, et privilegium inde faciet eum subscriptione omnium cardinalium. Ipsi etiam cardinales scriptum confirmationis predicte pacis facient eum appositione sigillorum snornm.
- 25. Et dominus papa statim advocato concilio, quale subito advocari potest, cum 30 cardinalibus episcopis aliisque religiosis viris qui interfuerint excommunicationem statuet in omnes qui hanc pacem infringere temptaverint. Deinde in generali concilio idem faciet.
- 26. Plures etiam de nobilibus Romanis et capitaneis Campanie hanc eandem pacem iuramento firmabunt.
- 27. Imperator vero pacem ipsam<sup>t</sup> firmabit iuramento suo et principum et confirmationem corroborabit scripto suo cum subscriptione<sup>u</sup> sua et principum.
- 28. Si forte, quod non sit, dominus papa premoriatur, dominus imperator et dominus Heinricus rex filius eius et principes hanc formam paeis et compositionis firmiter observabunt successoribus suis et cardinalibus universis et toti ecclesie Romane et regi Scicilie et Lombardis et ceteris qui secum sentiunt. Similiter, quod v absit, si dominus imperator premoriatur, dominus papa et cardinales et ecclesia Romana iam dictam pacem firmiter observabunt Beatrici felici uxori eius et Heinrico filio eius et omnibus de Teutonico regno et ceteris, sicut scriptum est, adiutoribus suis.
- 29. Interim autem, donec tractatus pacis durabit, dominus imperator per se vel 45 suos guerram non faciet terre domini pape quam ipse tenet vel rex Scicilie per eum vel alii.

- 30. Si vero, quod Deus avertat, ab altera parcium renuntiatum fuerit tractatui pacis, postquam cadem renunciatio significata fuerit alteri parti, predicta securitas per tres menses inconvulsa perseveret.
  - † Ego Wigmannus Madeburgensis archiepiscopus subscripsi.
  - † E[go Cristianus Mo]guntinus archiepiscopus subscripsi.
  - † Ego Cunradus Wormaciensis electus subscripsi.
  - † Ego Arduinus imperialis aule protonotarius subscripsi.

#### 250. PROMISSIO LEGATORUM IMPERIALIUM.

Exscripsit Kehr ex autographo tabularii Vaticani Arm. XI caps. VII. ur. 37, quod opistola clausa est et iam maculis multis vitiatum et lectu difficile. Appositum est exemplar Confalonerii praefecti tabularii a. 1629 exaratum, cui nonnulla iam exstiucta debentur. Edita est primum a Pagio in 'Critica in Baronii Anuales ecclesiasticos' ad a. 1176, tom. IV, 646 ex autographo a. 1632 a Confalonerio exemplato; quam editionem omnes posteriores escutac sunt, et ipsa Pertziana. Deinde Pflugk-Harttung autographon descripsit et vulgavit 'Forschungen zur Dentschen Geschichte' XXIII, 208, sed minus correcte.

(P. 149.)

Nos legati domini imperatoris C. Maguntinus et W. Madfeburgensis archiepiscopus et C.] Warmaciensis electus, Ardninus<sup>a</sup> aule imperialis prothonotarius, ad pacem ecclesic et imperii ordinandam des[tinati, promittimus et fidem d]amus: (1) Qnod dominus imperator et sui dominum papam A. recipient, reverentiam exhibebunt; et veram pacem red[det dominus im]perator domino pape A. et successoribus suis et toti Romane ceclesic; et prefecturam Urbis et terram comitisse Matildis b restituet ei; et quod ordinatum est de Calixto et parte sua observabit; et quantum in se crit, operam dabit efficacem, ut dominus C.3 assequatur quod a nobis et vobis 4 scripto 5 est ordi-(2) Hee omnia faciet dominus imperator, sicut a vobis domini cardinales, qui ad ordinandam pacem ex parte ecclesie estis constituti, et nobis in scripto communiter disposito 5 est ordinatum, pace de ceteris plene disposita, sicut scripto ordinavimus vel ordinaverimus nos vel alii qui ad hec disponenda et complenda fucrint (3) De regalibus vero beati Petri et aliis possessionibus, quas dominus 30 imperator abstulit vel sui vel alii favore ipsius, iuramus, quod ipsum faciemus iurare, quod scilicet ea, que habet de predictis ipse vel sui, bona fide restituet; de his, que alii habent, bona fide operam dabit studiosam, ut similiter restituantur. iuramus quod bona fide operam dabimus, ut ea que iuraverit exequatur, cum pax plene fuerit disposita de rege Sicilie, et Lanbardisc, sicut ordinavimus vel ordinandum (5) Et de ceteris que in scripto predicto continentur, ut impleantur sicut ordinavimus vel simul ordinaverimus, operam bona fide dabimus. mittimus ctiam et iuramus, quod si dominus imperator, quod absit, mortuus fuerit ante complementum pacis communi scripto 5 disposite, domina B. imperatrix et dominus Henricus rex filius eius et principes formain pacis communi scripto dispositam com-40 pleb[unt, confirma]buntd et observabunt, sicut [communi]ter est ordinatum vel commu-

250. a) Ard or. b) Matild or. c) Lanbard or. d) iurabunt leg. Confalonerius, sed spatium maius est.

<sup>1)</sup> Cf. Kehr l. c. p. 103. 2) Sunt hae: Lünig 'Codex dipl. Italiae' I, 15; Watterich 'Vitae pont, Rom.' II, 601; Vignati 'Storia della Lega Lombarda' 285. 3) i. e. Conradus episcopus Sabinensis, 4) i. e. cardinalibus qui cum legatis tractaverunt, quorum nomina ignoramus. 5) i. e. Pacto pacis praeviae (c. 12).

niter ordinabitur a mediatoribus [utriusque partis domino] papa<sup>c</sup> A. et successor[ibus su]is et universis cardinalibus et toti Romane ecclesie.

(7) Preterea domino pape et universis cardinalibus et clericis et famulis et rebus corum universis in comitatu eorum existentibus firmam et plenam securitatem ex parte domini imperatoris et suorum omnium damus in eundo Venetias vel Rauennam et ce- 5 tera loca, ad que procedere disposuerint et in quibus fuerint, et manendo et redeundo, sive pax compleatur sive disrumpatur. Et si disrumpatur, quod Deus avertat, iuramus, quod post disruptionem per tres menses firmam treuguam observabit dominus imperator et sui domino pape Alexandro et toti terre sue, quam ipse tenet et rex Sicilie vel alii per eum. Et sicut promittimus ets damus, ita iuranius, quod dominus imperator 10 per se et partem suam observab[it, it]a quod nec per se nec per suos aliquod gravamen seu impedimentum eis scienter inferet vel inferri co[nsen]tiet; et si quis co ignorante intulerit, [bon]a fide emendari faciet. (8) Precipiemus etiam et a domino imperatore districte mandari et precipi faciemus [per] terras suas universales sub pena personarum et rerum balivis suis universis et aliis nobilibus per terras [et castr]a 15 constitutis et per bailivos aliis quibus precipi oportebit, ut nullos ad dominum papam A, vel [cardinales] procedentes vel ad eos venientes vel ab eis redeuntes vel quos miserint, offendent vel offendi permittent; et si quis eis ignorantibus offenderit, quam citius poterint, bona fide facient emendari. (9) Faciemus etiam, quod dominus imperator in presentia nuntii, quem dominus papa et cardinales nobiscum direxerint, vel 20 cardinaliumi, quos premiserinti, faciet iurari in anima sua, quod predictam securitatem et treuguam bona fide, sicut predictum est, observabit et faciet observari. terum postquani dominus imperator iuraverit ea que communiter disposuimus eum iuraturum, nos a iuramento erimus absoluti, excepto quod tenebimur de his, que precise iuravimus, et excepto quod tenebimur iuramento, quod bona fide operam dabi- 25 mus, ut cetera que in communi scripto continentur impleantur.

## 251. CONVENTIO CUM CREMONENSIBUS.

1176. Dec. 12.

Proferimus ex 1) apographo chartaceo saec. XII—XIII. tabularii municipalis Cremonensis sign. nr. 1928 (K 30), quod contulit Holder-Egger<sup>2</sup>; 2) editione Böhmeri in Actis imperii selectis 126 nr. 134 e codice bibliothecae Vallieellianae G. 94 saec. XVI. fol. 213 proflua<sup>3</sup>. E codice 1 ediderunt Vignati 'Storia della Lega Lombarda' 288 et 'Repertorio diplomatico Cremonese' I, 188. — Stumpf, Reg. 4185. (P. deest.)

(S. N.) Cum Federicus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus cognovit, quod suus Cremonensis populus libentissime ut patrem et dominum amore 35

250. e) sic or. pro pape; ideoque a domino papa Conf. . f) card or. g) fidem supplendum est.
h) sic Conf. i) sic legit Denifle; cardinales Conf.
251. a) senper 1.

<sup>1)</sup> Humbaldi Ostiensis et Rainerii. 2) Dubitat vir el., annon sit hace charta autographa, sed scriptura recentior anno 1176 ei esse videtur. 3) Böhmer p. 928 nomnullas varias lectiones, quas Cereda 40 cum ipso communicaverat, e codice 1 et e copiario quodam Cremonensi enotavit. Hac nullius momenti sunt ad textum castigandum.

et imperii honore ipsummet suscepisset batque etiam debitam reverentiam item et obsequium sibi exhibuisseta, et hoc existentibus Longobardis suis inimicisa contrariis, ideireo sua sanctissima benignitate et humanitate motus et infrascriptorum<sup>f</sup> principum consilio, item et dilectione iamdicti sui populi, nt semper<sup>g</sup> in omnibus et per omnia 5 et fiducialiter possit et debeat ipsi et imperio servire, ipse imperator die quodam dominico, qui fuit duodecimus intrante mense Decembris, et in quodam casamento de ecclesia beate Agathe de burgo Cremone iuravit per sancta Dei euangeliah per Conradum de Bellaluce 1, cui ad hec omnia parabolam dedit: Quod non criti in consilio nec in facto, quod civitas Cremone vel episcopatus<sup>k</sup> vel loca, que per Cremonam 10 distringuntur, destruantur vel Cremone auferantur. Et si quis contra ea la facere voluerit, bona fide prohibebit et sine fraude et Cremonam adiuvabit. Item si contigerit eum inde, id est m per loca iamdicta et episcopatum transire, fraudulenter dampnum nec moram non debeto facere. Insuper inravit, quod bona fide et sine fraude Cremonam de suis guerris adiuvabit, postquam sibi requisitum fuerit; nisi remanserit 15 parabola consulum Cremone data in contione vel in credentia palam; nec pacem nec guerram<sup>p</sup> recredutam<sup>q</sup> faciet cum inimicis Cremone sine parabola consulum<sup>r</sup> data ut legitur supra. Et quod non exibit<sup>8</sup> de Italia nisi parabola suprascriptorum<sup>t</sup> consulum, ut legitur supra, donec Cremona ad pacem cum Longobardis venerit, vel nisi tot et tantos adiutores habuerit, qui possint sufficere ad adiutorium et defensionem Cremone 20 et episcopatusk sine fraude, quod discernatura sacramento consulum Cremone. facta pace si contigerity quoquo tempore, quod civitates Longobardie, una vel pluresx, cum suis adiutoribus Cremone guerrani fecerinty, ita quod Cremona auxilio imperatoris sine fraude et iusta et probabili causa indigeat, scilicet quod Cremona cum suo adiutorio non videatur sibi sufficere sine fraude posse — quod et similiter debetz discernia 25 iamdictorum consulum sacramento — intra sex menses, ex quo imperatori b fuerit requisitume, debeta venire idem imperator cum mille militibus ultramontanis in auxilium Cremone nec inde debet de recedere sine consulum iamdictorum parabola ut supra legitur data. Et si hoc infra predictum tempus sex mensium facere non potuerit, debet de mittere filium suum vel aliquem de principibus cum trecentis militibus ultramontanis infra iamdictum terminum sine fraude in adiutorium Cremone, exceptis his Longobardis qui sinte ex parte et in adiutorium Cremone. Et postea intraf anni spatium a tempore requisitionis aut idem imperator vel filium suum mittere debet d seu aliquem de principibus cum septingentis militibus absque iamdictis trecentis in adiutorium, nec inde recedet nec prenominatos milites dimittere debet a sine para-35 bola iamdictorum consulum ut supra data. (3) Item si Longobardi ad pacem cum imperatore non venerint usque ad Kalendas Iunii proximas, mille milites ultramontanos [1177] exceptis Longobardis in adiutorium Cremone facieth venire, si Longobardi cum Cremona in discordiai vel guerra permanserint. Et si ante Kalendas suprascriptask Iunii Longobardi exercitum contra<sup>1</sup> Cremonam collegerint vel eidem guerram fecerint, bona fide 40 et sine fraude quam citius poterit eam iuvare debebit. (4) Item quod faciet filium suum regem Enricum<sup>m</sup> iurare infra annum a tempore quo sibi requisitum ex parte consulum Cremone fuerit, ex quo annos quattuordecim idem filius habuerit, servare et

<sup>251.</sup> b) suscepisse 1; suscepit 2. c) deest 2. d) exhibuisse 1; exhibuit 2. e) innimicis 1. h) euuanglia 1. f) et in suorum 2. g) senper 1. i) eit 1. k) episscopatus 1. 1) eam 2. 45 m) pro inde id est 2: ct. n) cpisscopatum 1. o) debeat 2. p) gueram 1. 4) revedutam 2. v) contingerit 1. w) quor) Cremone add. 2. s) exhibit 1. t) illorum 2. u) disscernatur 1. b) imperator 2. z) debeat 2. a) disscerni 1. cunque 2. x) plura 2. y) facerent 2. f) inter 2. g) recedere 2. h) faciat 2. c) requisitus 2. d) debeat 2. e) sunt 2. i) disscordia 1. 1) circa 2. m) Henricum 2. k) predictas 2.

<sup>1)</sup> i. e. Conradus de Balnhusen seeundum Ficker, 'Ital. Forschungen' II, 189 not. 10.

adtendere omnia predicta que leguntur supra, ut continentur in predictis iuramentis, et hoc sine fraude. (5) Et quod faciet iurare idem imperator insuper viginti de suis principibus, quales elegerint<sup>n</sup> vel dixerint<sup>o</sup> consules Cremone, scilicet bona fide et sine fraude operam dare, ut predicta omnia que continentur in imperatoris sacramento, que leguntur supra, firmiter observentur et adtendantur, sicut scriptum est supra. (6) Preterea iuraverunt archiepiscopus de Collogna et cançellarius Gottefredus per suum missum, scilicet Ermannum de Ogia, eui dederunt parabolam ad hoc sacramentum faciendum. Et hoc fuit die lune sequenti suprascriptum diem dominicum iamdicti mensis et in predicto loco. Et Conradus castellanus de Nurinbergo et comes Enricus da Dexe et Conradus da le Maçe de tomes Florentius da Ollande. Et ipsi quattuor pro se iuraverunt, quod bona fide et sine fraude operam et consilium [dabunt], ut iamdicta omnia que supra scripta sunt firma teneantur et permaneant. Item et Conradus de Bellaluce similiter et pro se iuravit.

Actum est hoc anno Domini uostri MC. septuagesimo sexto<sup>a</sup>, indictione<sup>b</sup> decima. Ibi fuerunt Pontius de Ghiroldis et Homobonus da Treço et Bellottus de Bonseris et <sup>15</sup> Osbertus Talamatius et Dodhus de Domafollis<sup>c</sup> Cremoxiani, et comes Girardus et Warniço de Miehara<sup>d</sup> et Ambroxius Scandolarie et alii quam plures rogati testes.

(S. N.) Ego Frogerius notarius interfui et rogatus hane cartame scripsi.

# 252. SENTENTIA DE IMMUNITATE DOMORUM CLERICORUM.

20

(1176. Dec.)

Repetimus novissimam editionem ex autographo tabularii Monasteriensis paratam a Wilmansio 'Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen' II, p. 332 nr. 238, eollata editione Erhurdi 'Regesta historiae Westfaliae' Cod. dipl. II, p. 130 nr. 377, quae et ipsa autographo nititur. — Stumpf, Reg. 4186. (P. deest.)

F. Dei gratia Romanorum inperator et semper augustus sanetę Mindensis ecclesię honesto et venerabili clero universo et eiusdem ecclesię fidelibus tam nobilibus quam liberis et ministerialibus omnibus gratiam suam et omne bonum.

Quoniam iustum et honestum est, quod omnis qui principatum amministrat principatus officia non negligat, ideo nos quantum longa et gravis occupacio nostra et in- 30 portuna bellorum tempestas patitur et in quantum illa benignissima auctoris omnium pietas cooperari dignabitur, paci omnium ecclesiarum providere cupimus et intendinus. Eas vero, quas nobis devociores et imperio ad serviendum promeiores cognoscimus, plus ceteris honorare debemus et volumus. Inde igitur est, quod Mindensem ecclesiam, que devotum obsequium cum sincera et debita hactenus nobis fidelitate 35

<sup>251.</sup> n) ellegerint 1. o) dicerent 2. p) archiepisscopus 1. q) canc. 2. r) deest 2. s) parabola 2. t) ipsum 2. u) Henricus 2. v) de 2. w) da lemaçe 1; de Lemaze 2. x) de 2. y) et sine bis scr. 1. z) deest 1. 2. a) septuag sesto 1; secundo 2. b) inditione 1. c) Dodhus et Domafollis 1; Dodus de Domasollis 2. d) Gir. de Warnizo de Micara 2. c) cart 1.

<sup>1)</sup> i. e. Conradus Kolbo seu de Schipfe pincerna imperialis, qui etiam de Maziis audit. FICKER, 40

exhibuit, favorali et sereno gratie nostre amplexamur affectu. Pro rogatu et voluntate fidelis et dilecti nostri Annonis episcopi vestri, maxime cogente nos rigore iusticie que nulli neganda est, vobis et omnibus comprovincialibus vestris hanc maiestatis nostre dirigimus paginam. Inperatorie itaque maiestatis nostre auctoritate districte precipimus et observari omnino volumus, ne ullus comes vel advocatus, nobilis vel ministerialis, servus aut liber canonicis in domibus et areis claustralibus et sacerdotibus in domibus et areis dotalibus aliquas omnino iniurias irrogare presumat et ne aliquis ex his quos pretaxavimus in predictis domibus et areis aliquid sibi iuris addicat. Si quis autem luius tam districte quam iuste precepcionis nostre violator extiterit presumptuosus, ipsum maiestatis inperatorie renm constituimus. Ne autem quis putet, quod in hac tam racionabili quam necessaria pacis elericorum roboracione steterit pro racione voluntas, et magis presencia et instancia domni episcopi quam iusticia valuerita, hoc vobis contestando scribimus, quod predictam sentenciam Tideriens marchio de Lusiz in palacio nostro apud Cremonam approbantibus et confirmantibus inperii nostri principibus edidit.

## 253-257. CONCILIUM RAVENNAS.

(1177. Ian. 25 - Febr.)

De hoe coneilio, quod celebrandum esse ab utriusque partis pontificibus imperator et sui simularunt, v. imprimis ea quae disseruit vir d. Simonsfeld Forschungen zur Deutschen Geschiehte XX, 425 sq. Terminum coneilii diem Ian. 25 a. 1177 primum constitutum fuisse, ex epistola nostra prima docemur; deinde prorogatum ad diem Febr. 2 epistola secunda patefacit; tum epistola quarta illum iterum prorogatum esse et locum celebrutionis de novo incertum fuisse, Ravennam seu Venetias, demonstrat.

# 253. MANDATUM PRIMUM AD PATRIARCHAM AQUILEIENSEM. (1176. Nov. ex.)

Sistimus e eodice latino Monacensi 19411 (Teg. 1411) sacc. XIII. in. fol. 84' (p. 170), e quo editum est a Pezio in Thesauro anecdotorum VI, 1, 414. — Stumpf, Reg. 4184. (P. 150.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto suo fideli O(udalrico) patriarche Aquilegiensi<sup>a</sup> gratiam suam et omne bonum.

Sicut liquido universis imperii principibus et fidelibus constat, ad sopiendum scismatis periculum perseveranter intendere non cessavimus de ab eo inquam tempore, quo id ad inficiendum corpus aecclesiae universalis primum cepit pullulare. Pluribus itaque viis hinc inde pretemptatis hactenus, consentientibus tandem nobis utrimque tam domni C(alixti) pape, quam eius quem Alexandrum nominant partem foventibus, universos imperii ecclesiasticos principes proxime ad concilium evocavimus. Intervenientibus autem necessariis et fere inevitabilibus impedimentis, terminum eiusdem concilii, communicato utriusque partis consilio, prorogare decrevimus, presertim ut his, qui de remotis terrarum spaciis venturi sunt, prudenti provideremus remedio. Noverit

25

40

<sup>252.</sup> a) voluerit male W.

<sup>253.</sup> a) Aq c. b) corr. eessamus c. c) G. c. d) corr. evocamus c.

itaque tue fidelitatis dilectio, quoniam eliminato universo seismatis errore, pax et unitas aecclesiae reformata, tam iuramentis quam scriptis hine inde sigillatis, inconvulsa Ian. 25. firmitate roborata est. Que utique in concilio Ravenneº in conversione sancti Pauli celebrando, presente utriusque partis principali capite, toti aecclesiae promulganda est. Ad huius ergo venerabilis concilii conventum tue prudentie presentiam exhiberi desiderantes, fidelitati tue in bona fide consulimus et precipiendo mandanius, quatenus, si prius non potes, saltem in conversione sancti Pauli omni dubitatione remota, Ravennamf venias, quia tue prudentie consilium in hoc salutari negotio perficiendo necessarium habemus.

254. MANDATUM SECUNDUM INVITATORIUM. (1176. Dec.)
Ex eodem codice fol. 84' (p. 170); Pez l. c. p. 415. — Stumpf, Reg. 4187.
(P. 150.)

10

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto et fideli suo O(udalrico) Aquilegiensi<sup>a</sup> patriarche gratiam suam et bonam voluntatem.

Sicut dudum per litteras nostras dilectioni tue mandavimus<sup>b</sup>, ita per nuncium 15 Feb. 2. tuum iterum te certificamus, quod concilium in festo beate Marie purificationis apud Ravennam<sup>c</sup> indubitanter<sup>d</sup> est celebrandum. Dilectioni tue, de qua bene confidimus, mandamus monentes et attente rogantes, quatinus, assumptis tecum prelatis tui principatus et ceteris religiosis ac prudentibus et discretis viris quoscunque habere poteris, remota omni occasione ad predictum concilium venias, sciens quod in tam arduo aecclesiae 20 negotio presentiam tuam necessariam habebimus. De allodio, de quo nobis scripsisti, libenter te manutenere curabimus, quia aecclesiae tue quoque meliora cupimus<sup>c</sup>.

255. RESPONSUM PATRIARCHAE. (1177. Ian.)

Ex codem codice fol. 85' (p. 172); Pez l. c. p. 419 nr. 1. (P. deest.)

Inclito et glorioso domino suo F(riderico) gloriosissimo Romanorum imperatori <sup>25</sup> semper augusto O(udalricus) Dei gratia sancte Aquilegiensis <sup>a</sup> ecclesie patriarcha devotum cum orationum instantia <sup>b</sup> servitium.

Placuit excellentie vestre, pacem ecclesie Dei firmatam, scriptis quoque ac iuramentis hinc inde sigillatis esse corroboratam, nobis significare et ad concilium super Fob. 2. ipsa promulganda Ravenne celebrandum in proxima purificatione sancte Marie nos 30 vocare. Unde nos iuxta vocationis vestre mandatum iter arripientes, una cum venerabilibus fratribus nostris episcopis aliisque ecclesie nostre prelatis ac religiosis viris necnou et fidelibus nostris ad idem venerabile concilium processuri Venetiam intravimus. Sane ibi cognoscentes, dominos cardinales, Hostiensem videlicet episcopum et Reinerium, ad vos accessisse vosque una cum ipsis de loco et tempore memorati 35 concilii audientes aliter disposuisse, rei veritatem super his consequi cupientes, presentium latorem maiestati vestre transmittimus, affectuose suplicantes, quatenus quid super concilio cum prefatis cardinalibus vestra statuerit serenitas, sacris apicibus vestris nos certificare dignemini.

Ad hoc clementie vestre significamus quod, cum in itinere ad vos veniendi esse- 40 mus, comes H. de Frantenhusen se nobis c ex inopinato adiunxit, humiliter expostulans d, ut eum ad presentiam vestram adduceremus e et in recuperanda gratia vestra eum interventu nostro iuvaremus. Quid igitur super hoc serene voluntati vestre sedeat, sacris litteris vestris nos certificare dignemini.

253. e) Ra. c. f) Ra\overline{a} c.

254. a) Aq c. b) corr. mandamus c. e) Raue\overline{a} c. d) indubidandum c. e) cubimus c.

255. a) Aq c. b) instantiam e. c) frantenhle nobis c, d) expostulam c. e) auceremus c.

## 256. EPISTOLA CHRISTIANI MAGUNTINI AD PATRIARCHAM. (1177. Ian. ex.)

Repetimus: editionem principem viri d. Simonsfeld l. c. 430, quae codem codice Tegernscensi p. 163 nititur. Eum qui epistolam miserit Christianum, non vero Conradum Wittelsbacensem fuisse, v. infra in adnotationibus. (P. deest.)

O(udalrico) Dei gratia venerabili Aquilegiensia patriarche (C(ristianus)) Mag(untine) sedis humilis minister devotum cum orationum suffragio servitium.

Vestre sanctitati significandum duximus, quod super pace ecclesie Dei et imperii ac Lonbardorum certissimam spem habemus, et concilium sollempne celebrandum Ravenne seu Venetie inde est irrevocabiliter constitutum. Ad quod licet sciamus quod ab utraque parte vocabimini, tanquam una de maximis ecclesie et imperii columpna, tamen vestram dilectionem preterire nolumus non ammonitam. Unde consilium nostrum est et nostra peticio, nt vos ad idem concilium preparetis et discrete dispensationis vestre beatas et sollicitas partes interponatis. Pro latore presentium, illustri comite Dyonisio<sup>2</sup>, benignitatem vestram exoramus, ut nostre intercessionis et sue nobilitatis intuitu usque in Austriam conduci cum faciatis.

## 257. IMPERATORIS MANDATUM TERTIUM (1177. 1an. ex.).

Ex codem codice fol. 85 (p. 171); Pez l. c. p. 417 ur. 21. — Stumpf, Reg. deest. (P. deest.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilecto fideli suo O(udalrico) Aquilegiensi<sup>a</sup> patriarche gratiam suam et bonam voluntatem.

Sicut per M(aguntinum)<sup>b.3</sup> archiepiscopum dilectum nostrum<sup>c</sup>, ita et per scripta presentia tue dilectioni rogantes mandamus, quatenus omni mora remota, quantocius poteris, ad nos venire non differas.

## 25 258. MANDATUM DE SUBSIDIO SOLVENDO.

(1177. in.)

Damus e codiec latino Monacensi 19411 (Teg. 1411) saec. XIII. in. p. 17, e quo etiam edidit Pez in Thesauro aneedotorum VI, 1, 407. Pace nondum perfecta id emanavisse patet. — Stumpf, Reg. 4227. (P. 151.)

F(ridericus) Dei gratia Romanorum<sup>2</sup> imperator et semper augustus fideli suo abbati Campidonensi gratiam suam et omne bonum.

Noverit tua discretio, quod ad firmam ecclesiae unitatis consummationem in illo pacis tractatu, per viros magnos et discretos plurimis laboribus et expensis composito,

- **256.** a) Aq. c. b) patriarchie c.
- 257. a) Aq<sup>2</sup> c. b) Mgd c. c) dilectionem nostram c.
- 258. a) Romanus c.

35

<sup>1)</sup> Sic siglum C solvendum esse, v. infra not. 3. 2) Comes Ungaricus, v. Simonsfeld l. c. p. 432. 3) Sic legendum esse, non vero Magdeburgensem, ex epistola praecedente elucet, itaque in illa siglum C non Conradus, sed potius Cristianus solvendum est.

ordinatum est, ut ab ecclesiasticis principibus per terram Teutonicam mille marcarum summa persolvatur. Quare tibi ad solvendum decem marcae tantum sunt assignatae. Mandamus ergo dilectioni tuae monentes et precipientes, quatenus ipsas omnib occamuai. 1. sione remota in octava paschae H. de Bretice in pondere Coloniensi de puro argento persolvas.

## 259-273. PAX VENETA.

(1177. Iul. – Sept.)

De iis, quae Pertz sub hoc titulo coegerat, hoc loco praetermittenda erant 'Conventio praevia' (P. 151), quae ad tractatus imperatoris cum Lombardis a. 1175 pertinct, epistola Alexandri III. ad Cistercienses data (P. 153), quam in Appendicem Actorum pontificum velegavimus, orationes quatuor, papae (P. 154), imperatoris (P. 155), Romoaldi Salernitani (P. 157), Gotifredi cancellarii (P. 158) ex Romoaldi Annalibus desumtae, quas iam in editione Arndtii SS. XIX. quaeras petimus.

#### 259. TREUGA CUM LOMBARDIS. (ante Iul. 22.)

Scriptum treugae cum iam in iuramento Dedonis comitis die 22. Iulii praestito (infra 15 nr. 261) commemoretur, ante hunc diem constitutum sit oportet. Cum hac sententia autem pugnare videtur enuntiatum monumenti nostri ab istis Kalendis Augusti pro a proximis Kalendis Augusti. Attamen non putamus, hoc enuntiatum nos ad opinionem inducere posse, scriptum, cuius fit mentio in nr. 261, diversum fuisse ab instrumento nostro, discernendum itaque esse inter scriptum praevium ante diem 22. Iulii constitutum et scriptum quoddam quod die 1. Augusti redactum sit; nam scripto praevio iam forma definitiva indita sine dubio erat. Scriptum treugae legitur in Registris duobus civitatis Bononiensis, quae iam in tabulario regio asservantur, et quidem 1) Registro grosso saec. XII—XIII. fol. 39 (33) et 1\*) Registro novo saec. XIII. fol. 4; quorum utrumque in usus nostros vertit vir el. Holder-Egger. Qui eum persuasum habeat, Registrum novum e grosso descriptum esse, 25 praecipuas tantum illius lectiones adnotari sat erat ad diiudicandum editionum fontem. Nam omnes editiones ab altero codicum istorum pendent¹. — Stumpf, Reg. 4201.

(P. 155.)

1. Inter dominum imperatorem et partem suam, Cremonam, Papiam, Ianuam, Tardonam, Ast, Albam, Aquis, Taurinum, Yporeiam, Vintimiliam, Sauniam, Albigani, 30 Casalem sancti Evasii, Montem Vellii, Imolam, Faventiam, Ravennam, Forum Livii, Forum Pompilii, Cesenam, Ariminum, Castrocarium<sup>a</sup>, marchionem Montisferrati et filios suos et omnem<sup>b</sup> terram quam tenent, comites de Blanderato cum omni terra sua quam tenent, marchiones de Vasto cum omni terra sua quam tenent, marchiones de Busco cum omni terra sua quam tenent, comites ce de Lomello [cum] omni terra sua quam 35

258. b) deest c.

259. a) Castrocar. 1. 1\*. b) omia, litera a subpuncta 1; omi 1\*. c) comitē 1. 1\*.

1) Editionibus a Stumpfio et Fickero enumeratis addendum est 'Documenti di storia Italiana' VI, 773. Sigonius 'De regno Italiae' (ed. princeps, Venetiis 1574) p. 547 praebet excerptum Treugae pessime confectum et inscriptum Pridie Kalend. Septembris MCLXXVI. Quod repetiverunt Lünig 'Cod. dipl. 40 Italiae' I, 19; Goldast III, 361; Schiavina 'Annales Alexandrini' (Mon. hist. patriae XVI) p. 34; Gloria 'Codice dipl. Padovano' II, 2, 338.

tenent, et cetera loca nominata et innominata et ceteras personas nominatas et innominatas que sunt in parte imperatoris; et Societatem Lombardorum, scilicet Venetiam, Tarvisium, Paduam, Vincentiam, Veronam, Brixiam, Ferrariam, Mantuam, Bergamum, Laudam, Mediolanum, Chinas, Novariam, Vercellas, Alexandriam, Cassinum et Belmontem, Placentiam, Bobium, Opiçonem Malaspinam, Parmam, Regium, Mutinam, Boloniam, homines de Sancto Cassiano et Dociam, et cetera loca et personas episcoporum, elericorum et laicorum Lombardie, Marchie, Romagnole que sunt in Societate Lombardie, eum omnibus que habent et tenent, treuga constituta est ab istis Kalendis Angustid usque ad VI annos, que sie firmabitur.

- 2. Dominus imperator faciet inrari in anima sua et filius suus Henricus rex similiter et principes Alamannie iurabunt, qui presentes sunt, et Guascendonius 1 et marcio e Montisferrati et filii sui et marchiones de Wasto et de Busco, comites de Blandrato et de Lomello et consules Cremone et Papienses et credentie ipsorum et unus in publica contione in animabus populi ex mandato ipsius populi; idem fiet in aliis eivitatibus que sunt ex parte domini imperatoris: Quod scilicet bona fide sine fraude et malo ingenio predictam treuguam observabunt predictis civitatibus et locis et personis nominatis et non nominatis predicte Societatis, ita quod usque ad VI annos non offendent eos per se vel per alios in personis vel rebus, quas habent vel tenent. Continebitur etiam in iuramento, quod homines Societatis et res eorum securi sint in terra imperatoris, sicut tempore pacis; et e converso Cremonensibus quoque [et] Papiensibus g et aliis civitatibus locis et personis de parte imperatoris cadem fiet et observabitur securitas a Societate Lombardic. Securi autem tempore pacis sic intelligimus, ut bona fide abstineant imperator et sui ab iniuriis personarum Societatis et dampnoh rerum; similiter Societas abstinebit ab iniuriis personarum et dampno rerum 25 partis domini imperatoris. Similiter consules civitatum Societatis et credentie earum et L homines civitatis, in qua non erunt credentie, et potestates civitatum, in quibus non crunt consules, et unus similiter in anima populi cuiusque civitatis, et Opizo Malaspina et filius eius iurabunt, se observaturos predictam treuguam domino imperatori et civitatibus et locis et personis que sunt ex parte imperatoris.
- 3. Ad observationem autem treugue de singulis civitatibus utriusque partis et de terra marchionis Montisferrati duo eligentur, qui iureiurando firmabunt, quod bona fide dabunt operam ad observandam treuguam; et si qua civitas vel<sup>i</sup> locus vel persona infregerit, quod bona fide dabunt operam efficacem ad emendandam infra XL dics, nisi prorogaretur de consensu partium. Iuramento autem consulum, credentiarum populi et potestatum et L bonorum hominum qui iurabunt, marchionum et comitum continebitur, quod bona fide et efficaciter iuvabunt ad hoc electos, ut treugua emendetur infra prestitutum tempus.
- 4. Si contigerit, quod aliqua predictarum civitatum vel locorum vel personarum, que sunt ex parte Societatis, offenderit aliquam civitatem, locum vel personam, que sunt ex parte imperatoris, et non fuerit emendatum per treuguanos, qui ad hoc electi sunt, imperator vel alii, qui sunt ex parte sua, non propterea frangant treuguam, sed civitates Societatis et alii de Societate ponant eam sub banno iuxta arbitrium treuguanorum. Si vero civitas locus vel persona ex parte imperatoris fregerit treuguam adversus civitatem vel locum vel personas Societatis, non ob hoc treugua frangatur, sed similiter emendabitur. Si vero aliqua civitas Societatis, locus vel persona offen-

<sup>259.</sup> d) aug 1. e) marco corr. marcio 1. f) Cremonf 1; Cremonenses 1\*. g) Papieñ 1. 1\*. h) dampnum 1. 1\*. i) sic 1\*; deest 1. k) h' 1; hec 1\*. l) prestitum 1\*. m) treug 1; treugam 1\*.

<sup>1)</sup> Vulgo Garsendonius dictus, episcopus Mantuanus.

LL. CONSTITUTIONES 1.

derit aliam civitatem, locum vel personam eiusdem Societatis<sup>n</sup>, imperator vel sui non se intromittent. Idem servetur in parte imperatoris.

5. Imperator vero usque ad VI annos predictos non compellet aliquem clericum vel laieum predicte Societatis iurare sibi fidelitatem, nec sententiam dabit nec faciet dari in aliquem predicte Societatis pro fidelitate et servitio sibi non exhibito vel investitura sibi non petita infra predictum tempus treugue. Preterea nullum locum vel personam predicte Societatis trahet ad iuditium tempore treugue pro preteritis negotiis.

#### 260. PACTUM PRAEVIUM INTER IMPERATOREM ET ECCLESIAM.

De Pacto hoe celeberrimo, cius indole et cognatione cum Pacto Anagnino nuper laute et argute egit vir d. Paulus Kehr 'Neues Archiv' XIII, 77 sq., cui etiam exempla 10 codicum et editionem primam criticam (ibid. p. 115) debemus. Pactum sicuti Anagninum in duobus exemplaribus exaratum erat, quorum unum a legatis imperatoris, alterum a cardinalibus subscriptum et corroboratum crat. Quod clarissime probatum est a viro d. Kehr, qui codicem nostrum B nonnullis lectionibus propius ad Pacti Anagnini textum accedere ideoque apographon esse exemplaris imperatori traditi demonstravit. Auto- 15 grapha cum deperierint, reiccti sumus ad apographa duo: A apographon coaevum tabularii Vaticani Arm. I. caps. IV. nr. 10; in membranae spatium vacuum relictum alia ut videtur manus coaeva epistolam imperatoris ad papam datam (infra nr. 270) intulit; B apographon manu saec. XII. ex. exaratum in codice Claustroneoburgensi 643 a fol. 3. E codice A cditum est Pactum a solo Theinero in Codice diplomatico dominii temporalis s. sedis 20 I, p. 22 nr. 30; codicem B adhibuerunt Schöpflin 'Commentationes historicae et criticae' p. 533, Maximilianus Fischer 'Merkwürdigere Schicksale des Stiftes Klosterneuburg' II, 152 nr. 18, Friedr. Christoph Jonathan Fischer Geschichte des Despotismus in Teutschland (Halle 1780) p. 111. Reliquarum editionum, quas Kehr p. 114 enumeravit<sup>2</sup>, nonnullae sine medio, plurimae autem medio editionis Goldastii recedunt ad textum politum et depra- 25 vatum quem vulquvit Sigonius 'De regno Italiae' (ed. princeps, Venetiis 1574) p. 5453. E Goldastio Pertz Pactum dedit sub falsa inscriptione 'Pactum Anagninum'. — Stumpf, (P. 147.)Reg. 4198.

- 1. Dominus imperator F.\* sieut dominum papam A. in catholicum et universalem papam recepit, ita ei debitam reverentiam exhibebit, sicut catholici sui antecessores suis a catholicis antecessoribus exhibuerunt. Successoribus quoque suis eatholice intrantibus eandem reverentiam exhibebit.
- 2. Et reddet dominus imperator veram pacem tam domino pape Alexandro de quam omnibus successoribus suis et toti Romane ecclesie.
- 3. Omnem vero possessionem et tenementum sive prefecture sive alterius reic, quam 35 Romana ecclesia di habuit et ipse abstulit per se vel per alios, bona fide restituet ei salvo omni iure imperii. Ecclesia quoque Romana omnem possessionem et tenementum, quod ei abstulit per se vel per alios, bona fide ei restituet salvo omni iure Romane ecclesiec.
  - 4. Possessiones etiam, quas dominus imperator restituet, ad retinendum iuvabit.

259. n) civitatis 1\*.

**260.** a) eius B. b)  $deest\ B$ . c) rei alterius B. d) ecclesia Romana B. e) ecclesią Romana B.

1) Cf. imprimis p. 86. 2) Addenda est editio in Monumentis historiae patriae Scr. IV, 32. 3) Quod iam a. 1867 evicit Waitz 'Nachrichten ron der (Göttinger) Gesellschaft der Wissenschaften' p. 389. 45

- 5. Similiter et universos vasallos ecclesic, quos occasione scismatis dominus imperator abstulit vel recepit, dominus imperator absolvet et domino pape A. restituet et ecclesic Romanc g.
- 6. Preterea dominus imperator et dominus papa de douorem et iura ecclesie et imperii conservanda se vicissimi iuvabunt, dominus papa ut benignus pater devotum et carissimum filium et imperatorem christianissimum, dominus vero de imperator ut devotus filius et christianissimus imperator dilectum et reverendum patrem et beati Petri vicarium.
  - 7. Quecumque autem tempore scismatis vel occasione ipsius aut sine ordine iuditiario ecclesiis a domino imperatore vel suis sunt ablata, eis restitueutur.
  - 8. Domina etiam B. imperatrix<sup>1</sup> recipiet dominum papam A. in eatholicum et universalem papam. Dominus quoque Henrieus<sup>m</sup> rex filius eorum similiter eum recipiet et ei et eatholicis successoribus suis debitam reverentiam exhibebit et iuramentum, quod dominus imperator exhibuerit, similiter et i pse prestabit.
- 9. Pacem<sup>o</sup> autem veram reddit dominus imperator et dominus Herieus<sup>p</sup> rex filius eius illustri regi Sicilie usque ad XV annos, sieut per mediatores paeis est ordinatum<sup>q</sup> et scriptum.
  - 10. Constantinopolitano etiam imperatori et universis adiutoribus ceclesic Romane paeem veram reddit et nullum malum meritum reddet eis per se vel per suos pro servitio collato ecclesie Romane<sup>r</sup>.
  - 11. De querelis autem et controversiis, que aute tempora domini \*\* Adriani inter ecclesiam et imperium \* vertebantur, mediatores ex parte domini pape et domini imperatoris constituentur, quibus committentur, ut eas iuditio vel concordia terminent.\* Si vero predicti mediatores non convenerint, iuditio domini pape et domini imperatoris vel eius seu eorum, quos ad id elegerint, finientur.\*
  - 12. Cristiano autem dicto cancellario Maguntinus archiepiscopatus, Philippo autem Coloniensis archiepiscopatus concedentur et confirmabuntur eis cum omni plenitudine archiepiscopalis dignitatis et offitii. Et primus archiepiscopatus, qui in Theutonico regno vacaverit domino Corrado auctoritate domini pape et auxilio domini imperatoris assignabitur, qui tamen congruus videatur.
  - 13. Ei autem qui dicitur Calixtus una abbatia dabitur. Illi autem qui dicebantur cius cardinales redibunt ad loca que primo primo habuerunt, nisi ea sponte vel iuditio dimiserant, et in ordinibus, quos ante scisma perceperunt, relinquentur.
- 14. Gero autem nunc dictus Alberstatensis<sup>2</sup> precise deponetur et Ulricus<sup>a</sup> verus Alberstatensis<sup>b</sup> restituetur. Alienationes a Gerone facte et benefitia data similiter et ab omnibus intrusis auctoritate domini pape et domini imperatoris cassabuntur et suis ecclesiis restituentur.
  - 15. De electione Brandeburgensis episcopi, qui ad Bremensem archiepiscopatum electus erat, cognoscetur et, si canonicum fuerit, ad eandem ecclesiam transferetur. Et quecumque a Baldeuuino c, qui nunc preest Bremensi ecclesie, alienata vel inbeneficiata sunt, sicut canonicum et iustum fuerit, eidem ecclesie restituentur.
- 16. Item que Salsiburgensi<sup>d</sup> ecclesie tempore scismatis subtracta sunt, ei plenarie restituentur.
  - 17. Universi clerici qui sunt de Ytalia vel aliis regionibus, qui sunt extra Theotonicum regnum, dispositioni et iuditio domini pape A. successorumque eius \*\* relinquentur. Si vero
- **260.** f) dominus imperator deest  $B = Pactum \ Anagninum$ . 45 h) dom. papa et dom. imp. B = P. A. i) vicissim se B = P. A. k) ut B pro autem, m) et dominus quoque Hainricus B. n) deest B. o) ante Pacem signum § in B. p) H. B. r) Romane ecclesie B. s) domini pape B = P. A. t) Maguntie B. u) Colonie B. v) firmabuntur B. w) vacabit B = P. A.x) C. B. y) ante B. z) pro parte in rasura et corr. A; Albertatensis B. a) Urricus B. b) Albertatensis B. c) abaldeuuno A. d) Salz-50 burgensi B. e) ipsius et Romane ecclesie B = P.A.

domino imperatori placcuerit<sup>f</sup> rogare pro ordinibus aliquorum quos canonice perceperunt<sup>g</sup>, usque ad X vel XII, si instare voluerit, exaudietur.

- 18. G. autem h Mantuanus ad episcopatum quoudam suum restituetur, ita tamen quod ille qui nunc est Mantuanus, auctoritate domini pape et auxilio domini imperatoris ad Tridentinum episcopatum transferetur<sup>i</sup>, nisi forte inter dominum papam et dominum imperatorem convenerit, 5 ut in alio ei episcopatu provideatur.
- 19. Archipresbiter vero de Saeco in archipresbiteratu quondam suo et in $^k$  aliis benefitiis, que ante scisma habuit, cum omni plenitudine restituetur.
- 20. Universi etiam ordinati a quondam catholicis vel ab ordinatis eorum in Theutonico regno restituentur in ordinibus taliter perceptis nec occasione huius scismatis gravabuntur. 10
- 21. De<sup>m</sup> Argentinensi autem<sup>n</sup> et Basiliensi dictis episcopis, qui ordinati fuerunt a Guidone Cremensi, in eodem regno a predictis mediatoribus committetur\* X vel octo<sup>o</sup>\* quos ipsi elegerint, qui prestito iuramento firmabuut, quod illud consilium de ipsis Romano pontifici et domino imperatori dabunt quod viderint se canonice<sup>p</sup> posse dare absque periculo scilicet<sup>n</sup> anime domini pape et domini imperatoris et sue, et dominus papa adquiescet eorum consilio.
- 22. Dominus<sup>m</sup> autem papa et omnes cardinales sicut receperunt dominum imperatorem F. in Romanorum et catholicum imperatorem, ita recipient B.<sup>q</sup> felicem uxorem eius in catholicam et Romanorum imperatricem, ita tamen<sup>r</sup> quod ipsa coronetur a domino papa A. vel a legato ipsius<sup>s</sup>. Dominum autem Herieum<sup>t</sup> filium eorum in\* catholicum regem recipient.
- 23. Pacem<sup>u</sup> etiam veram reddent dominus papa\* et cardinales domino imperatori F. et <sup>20</sup> dòmine imperatrici B.<sup>v</sup> et Herico regi filio eorum et universis adiutoribus ipsorum<sup>w</sup>, salvis que de spiritualibus dispositioni et iuditio domini pape A.<sup>r</sup> et Romane ecclesie presenti scripto relinquuntur et salvo omni iure Romane ecclesie adversus detentatores<sup>x</sup> rerum beati Petri et salvis his que prescripta<sup>y</sup> sunt tam pro parte \* ecclesie quam pro parte domini imperatoris et imperii.
- 24. Pacem vero predictam promittit dominus papa z se observaturum in verbo veritatis et 25 omnes cardinales, et a privilegium inde faciet cum subscriptione omnium cardinalium. Ipsi ctiam cardinales a scriptum confirmationis predicte pacis facient cum appositione sigillorum suorum.
- 25. Et dominus papa statim advocato concilio, quale subito advocari poterit, cum cardinalibus episcopis aliisque religiosis viris qui interfuerint excommunicationem statuet in omnes qui hanc pacem infringere temptaverint. Deinde in generali concilio idem faciet.
- 26. Plures etiam de nobilibus Romanis et eapitaneis Campanie hanc eandem pacem iuramento firmabunt.
- 27. Imperator vero predictam pacem ecclesie et iam dictam pacem XV annorum illustris regis Sicilie et treuquam Lombardorum<sup>c</sup> a proximis scilicet Kal.<sup>d</sup> Augusti usque ad VI annos firmabit iuramento suo et principum et faciet Lombardos qui ex parte 35 sua sunt, sicut in communi scripto<sup>n</sup> treuque dispositum et scriptum est <sup>e. 1</sup>, eamdem treuquam firmari. Si vero aliquis fucrit ex parte imperatoris<sup>f</sup> qui predictam treuquam iurare recusaverit, imperator<sup>g</sup> precipiet universis, qui ex parte sua sunt, sub debito fidelitatis et gratie sue, ut nullum prestent ei h anxilium et volentibus eum offendere in nullo obsistant vel contradicant, et si quis offenderit<sup>i</sup>, non teneatur inde. Mandatum autem istud non revocabit dominus imperator, donce treuqua durabit. Et do-

i) transferatur B = P. A.260. f) sic A. h) etiam B = P. A.g) perceperint B. k) deest B = P. A. 1) seismatis huius B. m) praecedit signum § in A. n) deest B. VIII episeopis B = P. A. p) canonice se B.q) Beatrie B. r) deest B = P. A. s) eius B. t) H. regem B. u) et pacem B. v) B. imperatrici B = P. A. w) in rasura A; eorum B. 45  $\mathbf{x}$ ) depredatores B. y) seripta B = P. A.z) dom. papa promittet B. a) et privilegium usque eardinales des. B, incuria librarii. b) advoeare B. c) treueam Longabardorum B. d) Kal. deest A.  $^{\rm f}$ ) domini imperatoris B. e) disp. est et seriptum B. g) dominus imperator B. h) ei prestent B. i) eum offenderit B.

<sup>1)</sup> supra nr. 259.

minus Hericus k rex filius eius predicta firmabit, sicut scripto dispositum est. Dominus etiam imperator predictam pacem ecclesie et illustris regis Sicilie usque ad XV annos et treuquam Lombardorum corroborabit scripto suo cum subscriptione sua et principum.

28. Si vero<sup>n</sup>, quod absit, dominus papa premoriatur, dominus imperator et dominus Hericus<sup>k</sup> rex filius eius et principes hanc formam pacis et compositionis firmiter observabunt successoribus suis et universis cardinalibus<sup>o</sup> et toti Romane ecclesie<sup>p</sup> et illustri regi Sicilie et Lombardis<sup>q</sup> et ceteris qui secum sentiunt. Similiter, quod absit, si dominus imperator premoriatur, dominus papa<sup>r</sup> et cardinales et ecclesia Romana iam dictam pacem firmiter observabunt successori suo et<sup>s</sup> B. felici uxori<sup>t</sup> eius et Herico<sup>u</sup> regi filio eius et omnibus de Theotonico regno et ceteris adiutoribus suis, sicut prescriptum est. Et<sup>v</sup> successores domini pape similiter observabunt.

- † Wiemannus Madiburgensis archiepiscopus subscripsi.
- † Philippus Coloniensis archiepiscopus subscripsi.

15

- † Ego Cristianus Maguntinus archiepiscopus subscripsi.
- † Ego Arnuldus Treuerensis archiepiscopus subscripsi.
- † Ego Arduinus imperialis prothonotarius subscripsi.

#### 261. IURAMENTA PROMISSIONIS IN ANIMA IMPERATORIS. (Iul. 22.)

Praestita sunt teste Romoaldo Salernitano (SS. XIX, 452) Chioggae die 22. Iulii. Qui tamen erravit contendens, comitem Heinrieum de Dietz eundemque solum iuravisse.

20 Iuratores erant potius Dedo eomes, frater Theoderici marchionis Lusatiae, filius marchionis quondam Conradi¹, et Sigilbothus camerarius imperatoris. Iuramenta servavit Vita Alexandri III. a Bosone conscripta, cuius editionem novissimam Duehesnii 'Le Liber pontificalis' II, 439 secuti sumus. Formam diversam protulit Relatio de pace Veneta (SS. XIX, 462), quae tamen authentica non habenda est². Praeter Dedonem et Sigilbothum etiam cappellanus Coloniensis archiepiscopi in anima principum qui aderant simile iuramentum prestitit, ut a Romoaldo et epistola Alexandri III. ad archiepiscopum Eboraeensem data docemur.

(P. 153.)

Ego comes Dedo iuro, quod domnus imperator mandavit mihi, ut in anima sua iurarem iuramentum, quod nunc facturus sum, et postquam mandavit, non revocavit mandatum. Et ego ex mandato imperatoris iuro in anima sua, quod ex quo venerit Venetias, omni questione et contradictione amota, faciet iurari in anima sua, quod pacem coclosie, sicut disposita est per mediatores et scripta, et pacem regis Sicilic usque ad XV annos, sicut scripta est, et treuguam Lombardorum, sicut est per mediatores utriusque partis dispositum et in scripto, quod est apud eosdem mediatores, continetur, bona fide scrvabit et principes suos hoc ipsum iurare faciet.

**260.** k) Hainricus B. l) eorum B. m) Scicilie A. n) forte B = P. A. o) cardinalibus universis B = P. A. p) ecclesie Romane B = P. A. q) Longobardis B. r) et successor eius add. B. s) successori suo et des. B = P. A. t) felici imperatrici uxori B. u) Hainrico B. v) reliqua des. B.

1) Non miramur, quod Alexander III. in epistola ad archiepiscopum Eboracensem Iul. 26 data (SS. XXVII, 97. Iaffé 12891) et in epistola fere simili Iul. 27 ad abbatem Casinensem data (Baronius XII, 695 = Mansi XXII, 178. Iaffé 12892) lapsu memoriae seu incuria ductus, filium Alberti marchionis et die quidem Iulii 21 loc iuramentum praestitisse dixit. 2) Ego N., qui sum princeps imperii Romani, iuro in anima ipsius imperatoris, quod quando Venetias venerit, faciet iurare in anima propria pacem perpetuam sancte ecclesie, treviam regis Siculi in XV annos et treviam Lumbardorum in VI annos atque omnia capitula que in hac scedula continentur. Pertz 153 not. 5.

Ego Sigilboth iuro, quod ex quo domnus imperator venerit Venetias, predictum iuramentum pacis ecclesie et regis Sicilie et treugue Lombardorum faciet prestari in anima sua et principes similiter iurare faciet.

## 262. FORMA ABRENUNTIATIONIS SCHISMATIS AB EPISCOPIS PRAESTITAE. (Iul. 24.)

Rem gestam et formam ipsam servavit Romoaldus SS. XIX, 452. (P. deest.)

Ut omnes evidenter agnoscant, me esse nomine et opere christianum, Octavianum, Cremensem et Iohannem de Struma cum suis complicibus prorsus abiuro et Alexandrum et successores eius in catholicum papam recipio.

#### 263. EPISTOLA IMPERATORIS AD CISTERCIENSES (Iul. 30).

Emissa esse videtur die Iulii 30, quo et Alexander III. epistolam ad Cistereienses dedit, quam in Appendice Actorum pontificum infra proposituri sumus. Adhibuimus 1) cod. Purisinum lat. 2259 (Colb.) saee. XIII. fol. 2; 2) editionem Chronicorum Gervasii Cantuariensis a viro el. Liebermann (SS. XXVII, 301) puratam: codices minoris pretii 3) civitatis Suessionensis 131 (S. Mariae de Prato) saee. XIII., olim a Bethmanno exscripto; 4) Parisinum lat. 70 (Colb.) saec. XIV, quo usa est editio Martenei in Thesauro I, 1847; 5) Parisinum lat. 3088 saec. XIV. fol. ultimo verso, quo solo Pertzius usus est.—Stumpf, Reg. 4206. (P. 154.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus<sup>a</sup> abbatibus et<sup>b</sup> fratribus<sup>c</sup> Cisterciensis ordinis salutum et dilectionis integritatem.

Quoniam de unitate et concordia ecclesie et bono statu imperii nostri sanctitatem d vestram gaudere et letario non dubitamus, ideireo ad universitatem vestre religionis imperiales apices mittere dignum duximus, insinuantes vestre dilectioni, quoniam omnipotentis Dei nutuf, cuius occulto iudicio quandoque discordie malag creantur et ipso miseranteh discordes ad concordiam revocantur, dominum Alexandrum in patrem spiri- 25 tualem et summum pontificem recepimus. Notum autem vestre facimus religioni, quoniam cooperantibusi dilectis nostris viris magne sanctitatis et discretionis, P(ontio)k episcopo scilicet<sup>1</sup> Claromontensi et abbate Bonevallis et fratre Theoderico<sup>m</sup> converso<sup>n</sup> Cartusiensio. 1, qui studiose et efficaciter pro pace et concordia inter nos et iam nominatum Alexandrum Romane ecclesie summum¹ pontificem laboraverunt, discordia et 30 lis, que diu viguerat, penitus est sopita<sup>p</sup> et dilectio, que inter nos perierat, ipsis mediantibus est reformata. Quapropter vestre sanctitati praesentes litteras dirigimus, modis omnibus rogantes<sup>q</sup>, ipsorum perfecte bonitati super his<sup>r</sup> omnibus grates referentes, tam vobis quam ipsis de pacis reformatione congaudentes, ita uts ad honorem Dei et ecclesie in bono statu et Dei timore diu1 possimus perseverare, ipsi omnium conditori 35 atque gubernatori piissimas preces fundatis.

263. a) universis add. 2; archiepiseopis episeopis add. 3 – 5 ad instar epistolae Alexandri III.
b) aliis add. 3 – 5. c) patribus 5. d) fraternitatem 2. e) et letari des. 5. f) Dei omnip. dono nutuque 2. g) deest 3. 4. h) moderante 2. i) operantibus 2. 'k) deest 1. 3 – 5. l) deest 2.
m) sic 2; Terrico 1. n) deest 1. 3 – 5. o) Cartuse 2. p) consopita 2. q) quatinus add. 2. 40 r) deest 1. 2. 5. s) eongaudeatis atque 2.

<sup>1)</sup> De hoc consanguineo imperatoris, converso carthusiae Silvae Benedictae in Delphinatu cf. Grandauer 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' XVIII, 171.

#### 264. FORMA IURAMENTI DECEM MAGNATUM IMPERII. (Aug. 1.)

Antequam decem magnates imperii iuramentum praestiterunt, se pacem cum ecclesia et treugas eum rege Siciliae et eum Lombardis servaturos esse, Heinricus eomes de Dietz in anima imperatoris idem iuravit. Cuius iuramenti forma superstes non est, at iuramenti ipsius mentio fit eum in scripto infra nr. 265 dando et in privilegio nr. 268, tum apud Romoaldum (SS. XIX, 454) et in Vita Alexandri III. (Duchesne II, 440); cuius verba hoc loco poni libet:

In Kalendis vero mensis Augusti, convocatis regis Sicilie nuntiis et universis Lombardorum rectoribus, pontifex et imperator consistorium pariter intraverunt. Tunc imperator coram pontifice staus, in communi auditorio precepit comiti Henrico de Des, quatinus in anima sua iuraret: quod pacem ceelesie atque imperii et pacem regis Sicilie usque ad XV annos et treuguam Lombardorum a proximis Kalendis Augusti usque ad VI annos, sicut per mediatores utriusque partis dispositum et scriptum est, bona fide scrvabit. Presentibus quoque principibus nichilominus iussit, quod candem pacem et treuguam pariter iurarent et bona fide scrvarent. Mox iuravit ipse comes super sancta Dei enangelia, sicut imperator ei preceperat, et conversus ad ipsum dixit: 'Sic te Deus adiuvet et hec sancta cuangelia'. Iuraverunt scquenter principes ita: Ego C. Moguntinus etc. formam iuramenti quod infra conspicias, e Vita Alexandri depromptam. Erant Bosone testante decem magnates. Erravit ergo Romoaldus, qui p. 454, l. 29 de duodecim principibus loquitur 1. Porro lacunam seu negligentiam notarii instrumenti nr. 265 statuamus oportet, in quo decem illorum magnatum modo sex cnumerantur. (P. 157.)

Ego C. Moguntinus, ego Ph. Coloniensis, ego V. Magdeburgensis, ego B.<sup>2</sup> Treverensis, archiepiscopi, ego D. Pactaviensis, ego C. electus Warmaciensis, ego A. imperialis aule protonotarius, ego C. quondam Mantuanus episcopus, ego G. eancellarius et ego C. comes i iuramus in animabus nostris super hec sancta Dei euangelia, quod pacem ecclesic atque imperii et pacem regis Sicilic usque ad XV annos et treuguam Lombardorum usque ad VI annos, sicut statutum est et scriptum per mediatores utriusque partis, bona fide servabimus absque fraude. Sic nos Deus adiuvet et hec sancta Dei euangelia.

#### 265. SCRIPTUM DE IURAMENTIS TEUTONICORUM. Aug. 1.

Commentarius aetorum agit de iuramentis duobus, quorum unum sub nr. 264 dedimus, alterum in praefatione nr. 264 commemoravimus. Legitur in 1) Registro grosso eivitatis Bononiensis saee. XII—XIII. fol. 44 et in eius apographo 1\*) Registro novo saee. XIII. 5 fol. 4', quae a viro el. Holder-Egger collata sunt. Ab altero corum omnes editiones derivatae sunt 4. — Stumpf, Reg. 4202. (P. 156.)

Anno a nativitate Domini MCLXXVII, imperante imperatore F(rederico), anno imperii eius XXIII, indictione X, die lune qui fuit primus Augusti<sup>a</sup>, in palatio Gradensis patriarche, in presentia cardinalium<sup>b</sup>, videlicet domini Willelmi<sup>c</sup> episcopi de Porto, episcopi Hostie, domini Iacinti, domini Petri de Bona, Iohannis de Napoli, Arditionis de Pladana, domini Conradi, domini Manfredi de Lavagna et aliorum cardinalium multorum, domini Romualdi<sup>d</sup> arciepiscopi de Salerno et comitis Rogerii de Apulia et

265. a) aug 1. 1\*. b) multorum add. 1\*, sed deletum. c) Wilł 1. 1\*. d) Rainaldi 1\*.

<sup>1)</sup> Error Romoaldi etiam eo detegitur quod paullo post narrat, se ipsum iuravisse, modo decem prin-45 cipes Siciliae iuramentum praestituros esse. 2) Treverensi Arnoldo nomen erat. 3) Conradus de Balnhusen. 4) Etiam 'Documenti di storia Italiana' VI, 774.

Dominici de Brici patriarche de Aquileia, domini patriarche de Grado e, episcopi Padue, Iohannis episcopi Mantue, episcopi Brixief, episcopi Papie, domini Albericonis episcopi de Regio, domini Bonifatii episcopi de Novaria, domini Wale episcopi de Aqui, episcopi de Taurino, electi de Aste, episcopi de Ramene, episcopi Placentie, Oderici episcopi de Teruisiog, episcopi de Cenetha, domini Salomonis episcopi de Tridento, 5 Grunde de Verona et Henrici de Aicarda et aliorum multorum, coram domino Alexandro sancte Romane ecclesie summo pontifice, comes Henricus de Dés, presente domino Frederico Romanorum imperatore et eius verbo, iuravit in anima imperatoris: quod dominus ipse imperator observabit treugamh Lombardis cunctis et omnibus personis de Societate Lombardie, Marchie et Romagnole, secundum quod ordinatum et dispositum 10 est a mediatoribus utriusque partis et secundum quod continetur in scripto quod aput cardinales esti et apud Lombardos in concordia, tenor cuius scripti superius legitur; et quod bona fide daret operam, ut ita secundum quod in eo scripto continetur treuga attendatur; et quod faceret principes Alamannie, qui cum eo sunt, iurare illam treugam h, prout statutum est, tenere, et filium suum Henricum regem et homines civitatum 15 Lombardie et alios, qui sunt in eius parte de partibus Lombardie, faciet iurare ipsam treugam h firmam, prout in eo scripto treugue continetur, tenerek: et quod bona fide dabunt operam, ut teneantur infra hos XL dies, nisi concordia rectorum Lombardie remanserit, parabola videlicet communiter data. Preterea dominus Wicomannus Madenburgensis archiepiscopus, dominus Philippus archiepiscopus Colonie, Christianus 20 Maguntensis archiepiscopus, Arnoldus Treuerensis¹ archiepiscopus, Conradus electus Warmasie, Gottifredus imperialis aule cancellarius i iurarunt unusquisque per se, bona fide optinere treugamh omnibus de Societate Lombardie, Marchie et Romagnole, prout per mediatores utriusque partis ordinatum est et in scripto quod aput Lombardos est et apud cardinales continetur, tenor cuius scripti superius legitur, et ita per bonam 25 fidem servare, et quod bona fide darent operam<sup>m</sup>, ut servaretur.

Factum in Venetiis suprascripto loco. † Ego Fatolinus, notarius domini Welfouis n ducis et ab imperatore Frederico confirmatus postea, rogatus predictis omnibus interfui et subscripsi o.

### 266. IURAMENTA SICULORUM ET LOMBARDORUM. (Aug. 1.)

Nomina tantum iuratorum servavit Vita Alexandri III. ed. Duehesne II, 440. Quae iurata sunt a Sieulis et a Lombardis, ea quaeras apud Romoaldum SS. XIX, 454, l. 31. (P. 157.)

Ex parte vero Sicilie regis eodem modo iuravit R. Salernitanus archiepiscopus et R. Andrensis comes.

Ex parte vero Lombardorum iuraverunt, qui presentes aderant, de Mediolano Gerardus Pistis et Rogerius Marcellinus consul, de Placentia Guillelmus Leccacorvus, de Brixia Albertus de Cambara, de Bergamo Albertus Albertonis, de Verona Cothus consul, de Parma Vetulus, de Regio Artemanus, de Bononia Pinamonte potestas eorum, de Novaria Guillelmus Guibuini, de Alexandria Ubertus de Foro, de Padua Tessulinus 40 potestas, de Vincentia Eczulinus.

## 267. EPISTOLAE IMPERATORIS AD SALZBURGENSES. Aug. 9.

Duae sunt epistolae, quas uno textu eoniunximus, una A ad capitulum Salzburgensem data, euius autographon asservatur in tabulario regni Bawariei, Kaiser-Seleet 531,

265. e) grathe 1.  $1^*$ . f) brix 1.  $1^*$ . g) tuisio 1.  $1^*$ . h) treug 1.  $1^*$ . i) sunt 1.  $1^*$ . 4. k) deest  $1^*$ . l) treuenensis 1.  $1^*$ . m) opam 1. n) Welbonis  $1^*$ . o) ss 1; scripsi  $1^*$ .

<sup>1)</sup> Hie de decem magnatibus nr. 264 nonnisi sex enumerati sunt.

cui lamine membranacco parvum sigilli rotundi fragmentum iam appendet. Imaginem praebuit nuper vir d. Schum 'Kaiserurkunden in Abbildungen' X, tab. 13a. Altera B praelutis et ministerialibus per Karinthiam et marchiam Carniolae constitutis destinata a Magno presbytero in Chronicon Reicherspergense recepta est et in eius codicibus 1.3.4 legitur. Sola lineam chronologicam praebet. Usi sumus editione Wattenbachii SS. XVII, 505. Non est cur accedamus opinioni viri d. Schum, qui l. c. 'Erläuterungen' p. 399 tres epistolas autographas olim exstitisse censuit. Eadem die, Aug. 9, et ipse Alexander III. Salzburgenses de electione Conradi Wittelsbacensis certiores fecit epistola, quam v. in Chronico laudato p. 505. — Stumpf, Reg. 4209.

F.<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus dilectis suis choro<sup>b</sup> Salzburgensi et prelatis eiusdem ęcelesię atque ministerialibus nec non omni elero et populo ipsius ęcelesię<sup>c</sup> gratiam suam et omne bonum.

Cum Deo pacis auctori et amatori placuit Romanum imperium in unam vocare concordiam cum Romana ecclesia et pacis iocunditate post<sup>a</sup> diutinos labores universam 15 respirare ęcclesiam, subiit animum pro Salzburgensis ęcclesię quieto o statu sollicitos esse et eius restauracioni diligenter intendere. Et quoniam per duos sibi invicem oppositos ecelesia graviter distracta fuerat nec aliqua spes supererat, ut manus que distraxerant in integrum possent distracta restituere, tam domno pape quam fratribus eius domnis cardinalibus, nobis quoque et maioribus f principibus visum fuit utile, 20 utrosque removeri et alium, per quem facilius reformari posset ecclesia, substitui. Post multam igitur deliberationem in gratia et beneplacito domni pape ac nostro uterque super hoc verbo se posuit suoque iuri, quod in ecclesia Salzburgensig quisque videreturh habere, in manus ipsiusi pape ac nostras penitus abrenunciavit. Vacante sic ecclesia, prelatos Salzburgenses et alios qui cum ipsis aderant de facienda in 25 alium electione diligenter convenimus. Sed, licet magna nobisk supplicarent instancia, ut ad vestram usque omnium presentiam differretur electio, tamen domni pape mandato ae nostro et omnium principum consilio, quoniam sepe nocet differre paratis, ad electionem accesserunt et de gremio Romane ecclesie domnum videlicet C.m palatinum, consanguineum nostrum<sup>n</sup>, in ecclesia vestra enutritum, in pastorem et episcopum ani-30 marum suarum concorditer et unanimi voto elegerunt. Quam utique electionem domnus papa totaque curia ratam habuit et confirmavit, nos quoque o de regalibus ipsum investivimus cum ea integritate, qua archiepiscopus E. p decedens illa tenuisse noscitur q. Nam generali principum sententia iudicatum est, quicquid vel per nos, dum eiusdem ecclesie bona in nostra teneremus potestate, vel per quoslibet alios infeudatum vel 35 quocumque modo sub hoc tempore alienatum est r, inane prorsus esse debere et irritum. Quamvis igitur's maiestas nostra sepenumero a vobis graviter lesa sit et acriter, ultra quam vellemus, provocata, tamen divini timoris intuitu ac beati Roberti t reverentia et ex consueta imperialis mansuetudinis clementia tam vos quam ecclesiam Salzburgensem u sercna pietate proponimus respicere et in antiquum statum nostre auctori-40 tatis munimine revocare. Universitatem ergo vestram diligenter commonitam esse cupimus, ut, quod tam w a domno papa quam a nobis ad honorem et restaurationem Salzburgensis ecclesiex in spiritualibus ety temporalibus modo factum est, debita reve-

<sup>267.</sup> a) Fridericus B. b) pro choro — omni B: omnibus prelatis ac ministerialibus c) per Karinthiam et Marchiam constitutis add. B. Salzburgensis ecclesie et universo. 45 d) abhine aliud atramentum seu alia manus in A. e) deest B. f) imperii add. B. eccl. B. h) videbatur B. i) domni B. k) nobis magna B. 1) eccl. R. B.  $^{\rm m}$ ) Chunradum B, o) nosque B 1. 4. n) cons. n. pal. B. P) Eberhardus B. q) dimoscitur B. u) Salzb. eccl. B. s) ergo B 1. 4. t) Ruodberti B. v) igitur *B* 1. 4. w) supra lin. add. A x) eccl. S. B. y) in add, B.

rentia et alacritate recipiatis ac ratum teneatis et domno C.<sup>z</sup> nunc archiepiscopo vestro, dilecto consanguineo nostro, ea devocione obedire et servire studeatis, ut nostre benignitatis affectum merito super hoc experiri debeatis. Si quis vero, quod non credimus, his, que magna consilii maturitate ad utilitatem et reformationem Salzburgensis ecclesie nunc ordinata sunt, contraire presumpserit, et a domno papa sententiam excommunicationis recipiet et nostre maiestatis indignationem proculdubio senciet.

[Datume Venetiae inf Rivo alto V. Idus Augusti.]

### 268. CONFIRMATIO PACIS CUM REGE SICILIAE. (ante Aug. 14,)

Scriptum treugac seu paeis cum rege Sieiliae initae ad instar scripti treugae Lombardicac (supra nr. 259) exstitisse manifestum est, cum in privilegio confirmationis nostro 10 commitatum occurrat sicut prescriptum et determinatum est ct aliqua commemorentur quae in c. 9 Pacti communis pracvii (nr. 260) non sint obvia. Probatur hoc iudicium verbis quibus Romoaldus SS. XIX, 457 ad confirmationem nostram tendit: Ipsi autem (legati Siculi) — metuentes, ne pacis facte memoriam longevitas temporis aboleret, dederunt studium et operam diligentem, ut forma pacis, que inter imperatorem et regem facta 15 fuerat, imperiali iussione redigeretur in scripturis, ut eam de cetero non posset temporis vetustas destruere, quam imperialis privilegii scriptura servaret. Ad petitionem igitur eorum pacis inter imperatorem et regem inde scriptum est privilegium sigilli aurei impressione munitum. Praetera huic privilegio etiam c. 27 Pacti praevii providerat. Repetimus editionem Arndtii SS. XIX, 457. Ceterum legati Siculi non contenti, ut 20 dicit Romoaldus, imperiali privilegio, ad maiorem certitudinem pacis inite, robur et firmamentum aliud privilegium a papa et cardinalibus Romano fecerunt more conscribi, in quo imperiale declaratum est privilegium et auctoritate sedis apostolice roboratum. Quod et ipsum deperiit. Iuramentum comitis de Dietz, cuius in privilegio imperiali mentio fit, est illud quod supra ad nr. 264 commemoravimus, die 1. Augusti praestitum. Deccm 25 autem magnates, quos iurasse dicit privilegium, aliter iurasse censemus, quam decem qui formam iuramenti nr. 264 protulerunt. Illorum iuramentum ad solam pacem inter imperatorem et regem Siciliae spectasse videtur. Iuramentum denique, quod persona digna in anima Heinrici regis iurare debebat, Romoaldo teste, mox ab Hugone episcopo Verdensi praestitum est. — Stumpf, Rcg. 4205. (P. 158.)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos Fredericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus et Heinricus rex filius noster interventu venerabilis patris nostri Alexandri Dei gratia summi pontificis et fratrum suorum cardinalium pro parte nostra et heredum nostrorum paciscimur vobiscum, domne Willelme eadem gratia illustris rex Sicilie, quod amodo usque ad quindecim annos observabimus vobis et heredibus vestris et universo regno vestro et toti terre dominationis vestre veram et firmam pacem, et quod per nos vel per quoslibet alios mari vel terra vos, predictum illustrem regem, et heredes vestros aut regnum vestrum et terram dominationis vestre, sicut prescriptum et determinatum est, usque ad quindecim annos non invademus nec invadere faciemus nec vobis aut regno vestro et iam dicte terre dominationis vestre guerram aliquo modo faciemus. Et ut hec omnia suprascripta firmiter et illibata a nobis, supradicto Frederico Dei gratia Romanorum imperatore et semper augusto et Heinrico filio nostro rege et heredibus nostris, tam vobis supradicto illustri regi Willelmo, quam heredibus vestris et regno vestro et

<sup>267.</sup> z) Chunrado B. a) deest B. b) fide et add. B. c) et add. B. 1. d) exc. sent. B. 45 e) Datum — Augusti des. A. f) in — Augusti des. B 1. 4.

toti terre dominationis vestre attendantur et observentur, nos predictus imperator bona fide, sine fraude et malo ingenio, in presentia beatissimi patris nostri pape Alexandri et cardinalium et legatorum vestrorum, Romoaldi venerabilis Salernitani archiepiscopi et Rogerii egregii comitis Andrie, et principum ac fidelium nostrorum a comite Heinrico de Diessa in anima nostra supra sancta Dei euangelia et sanctorum reliquias iurari fecimus, et Heinricum filium nostrum per interpositam dignam personam in anima sua idipsum iurare faciemus usque ad medium futurum Septembrem indictionis un-Sept. 15. decime. Et principes nostros idem iurare fecimus, videlicet Christianum Maguntinum archiepiscopum, Arnoldum Treverensem archiepiscopum, Corradum Guormaciensem 10 electum, Godefridum imperialis aule cancellarium, Guorvinum protonotarium, markyonem Theodericum de Lusiz, Florentium comitem Holandie, comitem Dedonem de Groyx, comitem Heinricum de Diessa, comitem Roupertum de Durna. Ad huius autem pacti, promissionis et iuramenti nostri et Heinrici regis filii nostri et principum nostrorum memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium nostrum per 15 manus Wortwini protonotarii nostri scribi fecimus et imperiali sigillo nostro aureo sigillatum et predictorum principum iuramento communitum vobis suprascripto illustri regi Willelmo fecimus assignari.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo septimo, mense Augusti, decima indictione.

# 20 **269.** FORMA EXCOMMUNICATIONIS TURBATORUM PACIS IN CONCILIO. (Aug. 14.)

Formam ab Alexandro papa in eoneilio prolatam servavit Romoaldus SS. XIX, 458. (P. 160.)

Nos ex parte Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum excommunicamus et a gremio matris ecclesie separamus omnes personas tam ecclesiasticas quam seculares, quecumque pacem, que inter ecclesiam et imperium modo facta est, et pacem regis Sicilie usque ad annos quindecim et treguas Lombardorum usque ad annos sex aliquo modo disturbare vel impedire presumserint. Et sicut he candele extinguuntur, sic eorum anime eterne visionis lumine et claritate priventur.

#### 270. CONFIRMATIO PACIS CUM ECCLESIA. Sept. 17.

Et huie privilegio imperatoris sieut privilegio nr. 268 ae sequenti principum ehartae in c. 27 Pacti praevii provisum erat. Autographon eum in tabulario Vaticano iam reperiri non posset, adhibuimus 1) apographon eoacvum huius tabularii, quod in membrana, quae et Pactum praevium (nr. 260) eontinet, exaratum est alio atramento et fortasse etiam alia manu, eollatum a viro el. Siekel; idem exeudi fecit Theiner in Codice diplomatico dominii temporalis I, p. 23. 24; 2) eodicem lat. Parisinum 8989, qui Rotulum Clunia-eensem II. a. 1245 Lugduni exaratum eontinet i; eontulit vir el. Molinier; 3) textum Vitae Alexandri III. ed. Duchesne 'Le Liber pontificalis' II, 442. Summarium eodicis Ottoboniani 2546 saec. XIII. ex. apographa Rotulorum Lugdunensium eontinentis v. in Martenei Collectione amplissima II, 1229. — Stumpf, Reg. 4225. (P. 160.)

Reverendo in Christo patri domno pape Alexandro sacrosancte<sup>a</sup> Romane ecclesie summo et universali pontifici Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus debitam obedientiam et filialis dilectionis<sup>b</sup> affectum.

270. a) sacrosancto 1. b) devotionis 3.

<sup>1)</sup> Cf. Huillard - Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 283 nr. 6.

Cum imperatoria maiestas a rege regum ad hoc in terris ordinata sit, ut per eius operam totus orbis pacis egaudeat incremento, nos, quos Deus in solio Romani imperii constituit, eam diligentius amplecti et ferventius conservare debemus et volumus. Inde est, quod pacem ecclesie et imperii, secundum quod a principibus nostris et a cardinalibus Romane ecclesie disposita est et ordinata et in scripto principum nostrorum sigillis eorum signato continetur, sicut per interpositam personam secundum formam, que in scripto continetur, iurari fecimus, sic presenti scripto nos firmiter observare promittimus, confirmamus et ratum in posterum permanere volumus, et sic deinceps firmiter observabimus et faciemus quantum in nobis fuerit Deo propitio observari.

Datum apud Venetias in palatio ducis XV. Kalendas Octobris, indictione X.

10

# 271. CONFIRMATIO PACIS PER DUODECIM MAGNATES IMPERII. (Sept. 17.)

Damus ex editione Vitae Alexandri III. a Duchesnio instructa 'Le Liber pontificalis' II, 441. (P. 160.)

Domino suo ac patri venerando Alexandro Dei gratia sancte Romane sedis et 15 catholice ecclesie summo pontifici et universali pape Christianus Maguntinus archiepiscopus, Phylippus Coloniensis archiepiscopus, Wicmannus Magdeburgensis, Arnoldus Treverensis archiepiscopi, Conradus Wormatiensis electus, Godefridus cancellarius, Woruwinus protonotarius, F. comes Hollandie, T. marchio de Lusiz et frater eius Dedo, H. comes de Dietsa, R. comes de Durna filialis devotionis obsequium cum 20 debita obedientia et subjectione.

Commoda, que ex consummata pace ecclesie et imperii toti mundo proveniunt, ipsa innumerata mala, que inde vitantur, manifeste ostendunt. Sicut enim ab utriusque concordi providentia orbis terrarum ad salutem et tranquillitatem regitur, ita sub eorum divisione a propria debiti status rectitudine distrahebatur. Gaudeat itaque 25 tellus tam desiderabilis roris visitatione respersa, tam gratiosae pluvie inundatione fecundata, per quam fidelis populi arida sitis depellitur et omnium iurgiorum scandala et scandalorum incendia suffocantur. Nos ergo, pater sanctissime, de tanto concordie fructu letantes, ipsam sacratissimam ecclesie et imperii pacem, sicut ab utriusque partis mediatoribus est disposita et in commune scriptum redacta, et pacem illustris 30 regis Sicilie ad XV annos et treuguam Lombardorum a proximis Kalendis Augusti usque ad VI annos, sicut a mediatoribus est ordinata et nostris iuramentis firmata et in scriptum communiter redacta, quod scilicet scriptum propriis subscriptionibus ipsorum mediatorum hinc inde confirmatum est et sigillis ipsorum corroboratum, nostri consensus studio et vigore confirmamns et ratam et inconcussam tenenius et, ut sic 35 observetur, operam dabimus. Et ut hec nostre confirmationis pagina subsecuturis temporibus firma et illibata permaneat, eam propriis subscriptionibus communiri et nostrorum sigillorum appositione fecimus insigniri.

† Ego Christianus Maguntine sedis archiepiscopus subscripsi. † Ego P. Coloniensis archiepiscopus et Ytalie archicancellarius subscripsi. † Ego C. Wormacensis 40 electus subscripsi. † Ego G. imperialis aule cancellarius subscripsi. † Ego Wo. protonotarius subscripsi.

### 272. PROMISSIO DE FEUDIS LOMBARDIS DATA. (Sept.)

Legitur in 1) Registro grosso eivitatis Bononiensis saee. XII—XIII. fol. 45 (39) et in eius apographo 1\*) Registro novo saec. XIII. fol. 5, ubi inserta est instrumento a. 1177 45

<sup>270.</sup> c) supra lin. add. 1. d) signata 3.

Nov. 11 Parmae dato, quo Albertus de Summa legatus apostolieus se cam rectoribus Societatis tradidisse declarat<sup>1</sup>. Ab altero codienm illorum omnes pendent editiones<sup>2</sup>. — Stumpf, Reg. 4229. (P. 161.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Nos Fredericus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus pro interventu venerabilis patris nostri domini Alexandri pape et fratrum suorum cardinalium promittimus tam Lombardis quam Marchianis<sup>a</sup> et illis de Romania et reliquis de Societate ipsorum, vasallis nostris et his qui debent esse vasalli nostri, quod pro fidelitate nobis non prestita vel servitio non exhibito aut de investitura non petita, quamdiu treugue duraverint, nullum de Societate ipsorum post treuguam iudicabimus nec iudicari faciemus nec propter hoc cuilibet de Societate feudum auferemus.

### 273. PAX CUM VENETIS. (Sept.)

Recensuit textum vir d. Kehr ex 1) Libris paetorum lib. I. fol. 11'; 2) Libris paetorum lib. II. fol. 83, ex quibus derivatus est textus eodicis Trivisani fol. 222 et 230; 3) Libro blaneo fol. 46' nr. 22, in quo inscribitur: Sacramentum pacis Frederici imperatoris prestitum domino Sebastiano duci Veneciarum et omnibus successoribus suis et Venetis etcet. — Stumpf, Reg. 4226. (P. 160.)

In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo septuagesimo septimo, in mense Septenbris, indictione X. Nos Fredericus Dei gratia Romanorum imperator augustus damus et reddimus per sacramentum, factum a quodam nuncio nostro in anima nostra, firmam pacem domino Sebastiano duci Venetie et omnibus successoribus suis et omnibus Venetisa, ut salvi et securi sint per universum imperium nostrum et per universam terram dominationis nostre, quam modo habemus vel quam inantea acquisituri sumus, et per universam fortiam nostram et ubicumque eos invenerimus vel fortiam habuerimus, eundo, stando et redeundo, in personis et rebus. Si autem contigerit, quod offensio facta fuerit et civitas vel persona requisita fuerit et infra quadraginta dies offensio emendata non fuerit per consules vel per potestatem aut per iusticiarios vel per amicabilem compositionem, quam cito hoc nobis significatum fuerit, sine fraudulenta mora et sine fraude faciam illud emendare. Quodsi persequi non potuerit suas iniurias et suas rationes, tune liberam habeat licentiam ipse dux et Venetici prosequendi suas iniurias et suas rationes, et propter hoc pax, que ordinata est in communi, non dissolvatur.

Actum Venetie b super solarium predicti ducis.

Predictus dominus imperator hoc instrumentum fieri precepit.

Ego Martinus Papiensis et imperialis aule notarius precepto domini imperatoris hoc instrumentum scripsi.

272. a) marchionis 1. 1\*.

273. a) Venetiis 1. b) Vee 3. c) pap 1-3; cfr. Ficker 'Ital. Forschungen' III, 171.

<sup>1)</sup> Hanc cartam edidit Vignati 'Storia della lega Lombarda' 324. 2) Adde 'Documenti di storia 40 Italiana' VI, 775. Suo modo scriptum deturpavit Sigonius 'De regno Italiae' 550, quem secuti sunt Schiarina 'Annales Alexandrini' (Mon. hist. patriae XI.) 39, Ghilini 'Annali di Alessandria' 8, Goldast III, 359.

### 274. PACTUM CUM VENETIS.

1177. Aug. 17.

Traditur in 1) apographo sumpto ex authentico a Pascali Mauro subdiacono et notario a. 11931 (sig. Atti diplomatici I et II scrie nr. 410); 2) Libris pactorum lib. I. fol. 8'; 3) Libris pactorum lib. II. fol. 80'; et 4) in Libro blanco fol. 42', nr. 21, ubi inscribitur: 5 Privilegium Frederici imperatoris factum domino Sebastiano Ziani duci Venetiarum confirmationis, ut supra. Ex Libris pactorum transscriptum est in codice Trivisano fol. 224. Hoc paeto Fridericus I. illud, quod dederat iam a. 1154 (supra nr. 150), totum repetit, auctum in e. 10 ea lege, ut Veneti sint liberi ab omni exactione et datione per totum imperium. Cfr. Baer 'Die Bezichungen Venedigs zum Kaiserreiche in der Staufisehen Zeit' 10 p. 58. — Stumpf, Reg. 4210. (P. deest.)

(C.) In In nomine sante et individue Trinitatis. Fridericus divina favente elemencia Romanorum inperator et semper augustus. Il Quoniam stabilem christianorum principum karitatem operari plurima bona ad multorum utilitatem evidenter novimus, et viros sapientes ac discretos rectores regnorum suorum notos habere et amicos semper curavimus, Sebastia- 15 num Ziani virum egregium et clarissimum Veneticorum ducem, quem luce sapientie et tocius honestatis ubertate predicabiliter pollere manifestum est, habere notum et amicissimum ad decus inperii nostri stabilitate perpetua decrevimus. Ad cuius rei evidentiam dilectionem ipsius toto cordis affectu amplectentes in confirmandis illis, que ab antecessoribus nostris suis antecessoribus collata et confirmata sunt, libenti animo voluntati et peticioni ipsius, sicut karissimi nostri, per 20 omnia satisfacere studuimus. Hac igitur racione omnino uniti nostram utriusque dilectionem racionabiliter observavimus et in multis magnisque negociis publicis ac privatis eius sinceram dilectionem ac preclaram sapientiam inperio nostro et nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus. Et quia ipsius rei efficatia et sapientum iudicio sapiens atque discretus Venetici regni rector extitit et egregia fides et purc dilectionis exhibicio, quam semper erga nos habuit 25 et nostrum inperium, eum in omnibus nobise commendabilem exhibuit, dignus eius et honestus interventus apud nostram inperatoriam maiestatem locum utpote amici karissimi et viri sapientissimi venerabiliter obtinuit. Igitur ob sinceram et venerabilem eius dilectionem quicquid ipse dux et Venetici ducatus, ecclesie et populus ex antiquo per multos annos in d inperii nostri potestate secundum [quod] in preceptis nostrorum antecessorum, regum et inperatorum, con- 30 tinetur et in pacto Ottonise et Heinricif atque Lotharii inperatorum legitur, iuste et legaliter tenuit et habuit, per hanc nostram inperialem paginam renovamus et confirmamus,\* ita quidem, ut pars parti nil malignum aut iniustum, set semper quod rectum est, in omnibus actionibus et rebus facere presumat et si, quod absit, aliqua malicia vel lesio inter partes commissa fuerit, per huius federis decreta tergatur ac facta satisfactione a rebelli et transgressore parte ad pactum 35 observandum hec series federis per cuncta inviolabiliter annorum semper curricula maneat, remota contradicione vel inpugnacione tam nostra quam omnium successorum nostrorum.

Quia iniustum videtur ut aliquis vel suis vel equis sancionibus oppugnare nitatur, et ut maxime notentur specialiter vicini populi tam ex nostro regno quam ex predicto ducatu Venecie, a quibus omnimodo hanc pactionis<sup>g</sup> institucionem observandam esse decernimus<sup>h</sup>, hii sunt ex nostro 40 scilicet iure: Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenses, Pisani, Ianuenses, Placentini, Florentini, Ferrarienses, Ravennenses, Clomaclenses, Ariminenses, Pisaurienses<sup>i</sup>, Cesenenses<sup>k</sup>, Fanenses,

<sup>274.</sup> a) om. 2. 3. 4. b) Fidericus 1; Fredericus 2. 3. 4. c) vobis 2; eom. nobis 4. d) om. 3. 4. e) Otthonis 3. f) Henrici 2. 3. 4. g) petitionis 3. 4. h) decrevimus 4. i) Pesaurienses 3. 4. k) Cresenenses 2. 3. 4.

<sup>1)</sup> anno domini MCXCII, mense Ianuar., indicione XI.

Senogallienses, Anconenses<sup>1</sup>, Humani, Firmenses, Epinenses, Veronenses<sup>m</sup>, Montcsilicenses<sup>n</sup>, Gavellenses, Vicentini<sup>o</sup>, Paduani, Tervisini, Cenotenses, Foroiulienses<sup>p</sup>, Histrienses, et cuncti de nostro Italico regno, sive qui modo sunt aut qui in posterum futuri sunt; ex predicto vero Venecie ducatu<sup>a</sup> sunt: Rivoaltenses, Metamaucenses, Torcellenses, Clugienses<sup>r</sup>, Palestrinenses<sup>s</sup>, Caputargelenses<sup>t</sup>, Brundulienses, Lauretani, Murianenses<sup>u</sup>, Amianenses, Burianenses, Equilenses, Caprulenses, Civitatinenses, Finenses, Gradenses et cuncta generalitas populi Venecic, sive qui modo sunt vel qui futuri sunt.

- (1) Confirmamus itaque Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel minorari deberc, set libere et absque ullo inpulsu que retro ab annis possederunt multis, deinceps possideant. Proprietates vero et predia, que habere videntur tam ipse dux quam suus patriarcha nec non episcopi, abbates et ecclesie sancte Dei et reliquus populus Venecie sibi subiectus intra potestatem inperii nostri, sive in campis, sive in domibus, pratis, silvis, vineis, paludibus, salictis, sacionibus piscationibus et ceteris possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinacione aut lesione sive sinistra quapiam tergiversacione, ita ut nemo contrarietatem eis inde facere presumat. Nec eciam venaciones aut pabulatum sine eorum licentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navem ipsorum Veneticorum in aliqua nostri inperii parte periclitantem predari seu hominibus naufragium pacientibus aliquam controversiam interre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus iniuriam intulerit, et res dominio possidentium mancipentur et quiete liceat posses-soribus illas tenere ac frui.
- (2) Quodsi excursus inter partes factus tuerit, ipsa persona, que in capite fuerit ad eandem maliciam faciendam, infra LX dies tradatur, et omnia, que fuerint ablata, in duplum restituantur; quodsi ipsum duplum o compositum non fuerit vel persona ipsa tradita non tuerit infra LX dies, ut dictum est, tunc per unamquamque personam, que ipsam maliciam perpetraverit, componantur aurei quingenti.
  - (3) Si furtum inter partes fuerit factum, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi aut ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sic tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum idonea dominis illorum satisfactio fat. Si vero iudex aut aliquis ipsos fugitivos susceperit et eos reddere cura negaverit et exinde fugerint, tunc pro unoquoque fugitivo componat auri solidos LXXII. Quodsi dubium fuerit et denegaverit iudex vel auctor loci illius, in quo fugitivi requiruntur, tunc prebeant sacramentum XII electi, quod ibi suscepti non fuerint nec illos habeant nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam contestacionem presentia testium peractam per iussionem iudicis sui liceat pignorare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post peractam iusticiam per integrum reddatur.
- (5) Et nullatenus liceat alicui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut cause requiruntur; et si pignoratio pervenerit, non presumat alia pars pro pignore aliam pignorare, set expectet usque ad audiendam causam, ita sane ut cause in VI mensium spacio fiant et sint finite cause, reddens prius, quia ex iudicio condempnatus fuit, et prius suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpser[it] aut sine causa tulerit aut aliquem pro pignore pignoraverit, in duplum, qui tulerit, restituat.
- 274. 1) Senogaillieuses Ancontenses 3. 4. m) om. 2. 3. 4. n) Montefilicenses 2. 3. 4. 45 cent. 1; Vincent. 2. p) Forolivienses 1—4. q) duc. Venetie 4. r) Splugienses 1. 2; Clugenses 4. s) Pistrinenses in anterioribus pactis. t) Capargelenses 1. 2. u) Maurianenses 3. 4. v) et abb. eccl. 4. w) santionibus 3; sanctionibus 4. x) sinistra add. 4. y) quippiam 4. z) videre 2, 3, 4. tionem 4. b) priabulatum 1; pabulationem 3. 4. c) om. 2. d) domino 2. 3. 4. e) om. 2, 3, 4. f) idoneum 4. h) om. 4. k) om. 2. 3. 4. g) suscepit 1. 2. i) peratam 1; peracta 3. 4. 50 1) quod 4. m) ita 1. 2. 3 = pactum Friderici I. a. 1154, supra p. 211 n. q; pignus 4.

- (6) Si vero equi aut eque seu armenta aut aliqua quadrupedia furtim sublata fuerint, in duplum restituantur; si ipsa aberraverint, omnino reddantur. Quodsi post primam vel secundam contestacionem minime reddita fuerint, tunc pignoratio fiat de loco, ubi hecn requiruntur, usque dum pars parti satisfaciat; et post satisfactionem reddantur ipsa pignora.
- (7) Et hoe statutum est, ut, si fugitivus seu res reddita fuerit vel si per sacramenta satis- 5 facio adinpleta fuerit, modis omnibus pars parti securitatem faciat.
- (8) Si quis vero extra memorata capitula pignorare presumpserit, causam perdat et quod tulit restituat.
- (9) Negocia autem inter partes<sup>o</sup> fiant, et liceat dare et accipere quicquid inter eos convenerit sine aliqua violentia vel contrarietate, ita ut equa condicio utrarumque partium negocia- 10 toribus conservetur.
- (10) Ripaticum autem et quadragesimum Venetis detur secundum antiquam consuetudinem. Ipsi vero Veneti per totum inperium et per totam terram, quam vel nunc habemus vel in posterum auctore Deo<sup>p</sup> habituri sumus, liberi sint ab omni exactione et dacione; et licentiam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram seu per flumina tocius inperii 15 nostri; similiter et nostri per mare usque ad eos et non amplius.
- (11) De hoc convenit, ut, si qua lesio inter partes evenerit, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis solidi CCC<sup>ti</sup>; et si, quod absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi mille, et ipsa persona tradatur in manus q eorum.
- (12) Si quis<sup>r</sup> inter partes causam habuerit, vadat semel a ut <sup>s</sup> bis cum epistola iudicis sui; 20 si ei iusticia facta non fuerit infra dies XIIII, si ipse homo, unde iusticia requiritur, infra ipsum locum fuerit, infra dies VII licentiam habeat pignorare iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra casam <sup>t</sup> suam, quantum ipsum debitum erit; et ipsum pignus usque ad determinacionem cause teneatur. Quodsi antesteterit pignus, componantur solidi XII causa manente, ut pro eo iterum pignoracio fiat, ubi potuerit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen, ubi iudicium ambabus 25 partibus annunciatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte, ubi causa requiritur, quod ipsi per evangelium terminaverint, pars parti satisfaciat.
- (13) Addimus autem, ut, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipsc et quanti mixti fuerint in ipso homicidio, ligati tradantur; quodsi factum non fuerit, pro unaquaque persona componantur auri solidi CCC<sup>ti</sup>.
- (14) Simili pena decernimus dampnandum eum, qui in communibus mercatis tumultum populi excitans homicidium perpetraverit<sup>u</sup>. Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro excitacione solidos auri CCC tos.
- (15) Si aliqua pignoracio in silva fieri debuerit, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium factum fuerit, pro libero homine componantur solidi auri CCC<sup>ti</sup> et pro servo L; si plaga 35 facta fuerit, ut non moriatur, pro libero homine solidi L, pro v servo XXX.
- (16) Statutum est, ut in rebus sanctarum ecclesiarum Dei nullus pignoracionem faciat, excepto si cum sacerdotibus causam habeat; et ante compellacio fiat semel vel bis; nam qui aliter presumpserit, duplum componat, et si nesciens pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus pignusque salvum restituat.
- (17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivoaltenses, Metamaucenses, Albionenses, Torcellenses, Amianenses fecerunt retro ab annis multis: habeant licentiam faciendi secundum antiquam consuctudinem, sive per flumina sive per mare.
- (18) Equilenses vero capulari debent\* in ripa sancti Zenonis usque in fossam Metamauri\* et Gentionis secundum consuetudinem omnem arborem et vegere cum carro aut ad collum, quantum 45 sibi placuerit; et habeant licentiam pecudes in ipsis finibus pascere vel pabulari.
- 274. n) om. 3. 4; ubi hoc requiritur in anterioribus pactis. o) om. 1. v) om. 3. 4. q) manibus 4. r) autem add. 3. 4. s) vel 4. t) ita recte 1; causam 2. 3. 4. u) perpetravit 3. 4. v) et add. 4. w) supplendum est facere; cfr. pactum Ottonis II, supra p. 42 n. i. x) debeant 3. 4. y) Metarnauri 1. 2. 3.

- (19) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminacio, que a tempore Lutbrandi<sup>z</sup> regis facta est inter Paulicionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps mancre debeat, id est<sup>a</sup> de Plave maiore usque in Plavem siccam; pecudes quoque et greges cum securitate pascere debent.
  - (20) Caprulani<sup>b</sup> vero in silva Foroiuliana, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
  - (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiulii capulum faciant.
- (22) Confirmamus cciam Lauretum, ut quantum aqua salsa continet, eorum subiaceat potestati.
- (23) Et<sup>c</sup> nullus princeps vel pauper aliquem Veneticorum distringere aut legem facere de aliqua habita substantia aut ad placitum ducere, nisi in presentia illorum ducis, aut fodrum tollere de illorum terris, que in nostro sunt inperio<sup>d</sup>, aut bannum mittere tam dominis habitantibus in Venecia quam de illorum hominibus ubicumque habitantibus iusticiam aliquam accipere presumat, nisi in presentia dominorum suorum.
- (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum, monasteriorum omnimodo iusti15 ciam faciat.
  - (25) Volumus, ut pro una libra denariorum vel uno homine sacramentum<sup>e</sup>, et si usque ad XII libras denariorum Veneticorum XII clecti iuratores addantur; nam si ultra XII libras questio facta fuerit, iuratores ultra XII non accedant.
- (26) Statuimus eciam de pignoribus, que inter partes facta fuerint, ut, si qua de eis contentio orta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui pignus habuerit, soli sine electis.
  - (27) De caucionibus vero simili modo agatur.
  - (28) Promisit cunctus ducatus Veneticorum nobis et successoribus nostris pro huius pactionis federe annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum denariorum L et totidem libras f piperis et unum pallium.

Si quis igitur dux vel marchio, comes, vicecomes aut aliqua magna vel parva persona huius nostre inperialis pagine violator extiterit, quod minime futurum credimus, sciat se pro pena conpositurum auri optimi libras mille, medietatem fisco inperiali et medietatem duci Veneticorum. Quod ut verius credatur et ab omnibus diligentius observetur, hanc paginam\* corroborantes sigilli nostri inpressione iussimus insigniri sub testimonio principum, quorum nomina subscripta cernuntur. Sunt autem hii: Vlricus patriarcha Aquilegensis, Heinricus<sup>g</sup> patriarcha Gradensis, Cristianus Maguntinus<sup>h</sup> archyepiscopus, Philippus<sup>i</sup> Coloniensis archiepiscopus, Arnoldus Treverensis archiepiscopus, Wicmannus Magdeburgensis archiepiscopus, Hartwicus<sup>k</sup> Augustensis episcopus, Cünradus<sup>l</sup> Vormaciensis electus, Wortuinus<sup>m</sup> prothonotarius, Sebastianus Ziani dux Venecie, Florencius comes Hollandie, Heinricus<sup>n</sup> comes de Dietsa, Theodoricus<sup>o</sup> marchyo de Landesberc et frater eius Dedo comes, Cünradus<sup>p</sup> marchyo Anconitanus, Hubertus comes de Blandrato, Conradus marchyo Montisferati, Petrus Traversarius de Ravenna, Taurellus Ferrariensis.

§ Signum domini Fridericia Romanorum inperatoris invictissimi § (M.).

Ego Gotefredus<sup>\*</sup> cancellarius vice Philippi<sup>\*</sup> Coloniensis archyepiscopi et Italici <sup>40</sup> regni archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis MCLXXVII, indictione X, regnante domino Friderico gloriosissimo Romanorum inperatore augusto, anno regni eius XXVI, inperii eius XXIIII; feliciter amen. Data apud Venetias in palacio ducis XVI. Kal. Septembr.

b) Capulani 2. 3. 4. a) idem 2. c) ut 4. d) imp. sunt 2. 3. 4. 274. z) Lutprandi 4. e) supplendum est fiat; cfr. pactum Heinrici V, supra p. 155 n. o. f) om. 3. 4. g) Heninricus 2. i) Philipus 1; Phylippus 2. 4. k) Hartuychus 1; Hartuicus 4. 1) Conradus 3.4. h) Manguntinus 2. n) Henricus 2. 3. 4. o) Theodericus 2. 3. 4. m) Worthuinus 1. p) Conradus 4. derici 3. 4. r) Gotefridus 2. 3; Gotifredus 4. s) Philipi 1; Phylippi 2. 3. t) Frederico 4.

### 275. CONSTITUTIO AUXIMANA.

1177. Dec. 4.

Exstat in quatuor codicibus Librorum Feudorum post l. II, tit. 54, nempe 1) codice S. Marci Veneti, olim Dolleonii sace. XIII, quo usus est Canciani 'Leges barbarorum' V. 47; 2) Vaticano 1435 sace. XIII, quem editio Sarti 'De claris archigymnasii Bononiensis professoribus' II, 69 adhibuisse videtur; 3) Monacensi lat. 8006 sace. XIV; 4) Parisino lat. 4567 sace. XIV. Textum constituit vir cl. Karolus Lehmann. — Stumpf, Reg. 4234.

Fredericus Dei gratia Romanorum<sup>a</sup> imperator et <sup>b</sup> semper augustus cunctis imperio nostro <sup>c</sup> subiectis.

- 1. Hac edictali lege in perpetuum valitura decernimus, ut nullus iudex magnus vel parvus, archiepiscopus seu abbas vel marchio vel comes vel vicecomes vel quilibet noster nuncius de sententia diffinitiva ultra XII denarios de libra ab actore vel a reo accipiat secundum quantitatem in libello comprehensam; de sententia vero possessionis VIk denarios de libra. Quae iudicatura sic percipienda est, ut ille, 15 qui maior est iudex vel vicarius, habeat medietatem, iudices autem medietatem aliam. Haeco autem in civilibus causis; idem in criminalibus q, si perventum fuerit ad pecuniae extimationem.
- 2. De bonis autem dampnatorum seu proscriptorum secundum quod novis constitutionibus cavetur, sic iubemus in ipsos observari.

20

- 3. De bonis vero decedentium<sup>u</sup> sine liberis vel sine testamento secundum quod in legibus Romanorum imperatorum statutum<sup>v</sup> est, sic ratum esse statuimus<sup>w</sup>.
- 4. Si quis vero miserabili personae fortuna naufragiorum aliquid abstulerit, poenae antiquae\* legum subiaceat.
- 5. Si quis nuntiorum nostrorum ocntra hoc legum statutum venire presumpserit 25 et a ausus fuerit, XX librarum argenti poenae subiaceat, insuper mulctandus prout animi nostri motus suggesserit quod sie volumus intelligi: si sit civitas, dux, marchio seu comes vel vicecomes vel aliqua persona magna vel castrum magnum. Si vero parva persona sit, poenae unius marchae subiaceat aut corporalem castigationem sustineat.
  - 6. Praeterea volumus, ut nullus iudex diek peremptorii edicti sententiam proferre

275. a) deest 3. b) et deest 1; et semper augustus desunt 4. c) modo 3. d) ullus 2. h) qualitatem 1. 4. c) vel vicecomes desunt 2. Sarti. f) noncius 2. g) libera 3. m) deest 2. Sarti; non 3. k) VII 2. Sarti. I) pro 1. n) i. a. m. a. desunt 2. Sarti; habeant add. 3. o) Hoc 2. Sarti; H. a. desunt 3. p) ita 1; at Sarti; et tam 2; deest 3. 4. 35 a) in peccun. criminalibus Canciani; in criminali 3; in criminalibus desunt 4. r) pena exactionem 3. t) in ipsos desunt 3. u) descendentium 3. v) stant 3. w) sic tamen habemus 3. s) in nostris 1. y) ita 3. 4; n. in eorum 2; n. meorum 1; nuntius . . . . x) penis antiquarum 3; poenae antiquarum 2. Sarti. z) venire stant 3. a) temptaverit seu 4. b) auso 3. c) ar 3. d) p. animisi sit civitas. dux marchio nostri outus suggesserit mulctatus 2; prout nostri cú incens subgesserit invitandus 3; 40 e) seu vicecomes 4; vel aliqua persona magna p. ausa sit civitas dux marchio . . . muletandus Sarti. g) marchiae 3. h) vel 2. 3. Sarti. vel vicecomes Sarti. f) ita 2. 3. 4. Sarti; est 1. k) deest 3. penali castigatione 3.

audeat<sup>1</sup>, quia ista dies tota<sup>m</sup> datur vocato ad iustitiam<sup>n</sup>, nisi immineat necessitas<sup>o</sup> iudici absentem vocare.

Actum<sup>p</sup> est lice MCLXXVII<sup>q</sup>, die dominieo, IIII. die mensis Decembris<sup>r</sup>, indietione decima. Data aput Auximon; ad perpetuam rei memoriam, amen<sup>p</sup>.

# 276. CONVENTIO CUM ASTENSIBUS DE CASTRO NONO.

1178. Iul. 7.

Servata est in Chartario Astensi saec, XIV, parte quarta fol. 207 nr. 636, quod olim Vindobonae nune Augustae Taurinorum in bibliotheea publica asservatur. Ex quo fluxe10 runt editiones quas sequimur A in periodieo 'Atti dei Lincei' serie II, vol. VI, p. 651, quae ium rationem habet editionis prioris B Böhmer 'Aeta imperii selecta' p. 755 nr. 1061, quae exemplari viri d. von Kraus nititur. — Stumpf, Rey. 4251. (P. deest.)

In nomine domini nostri Yhesu Christi amen. Anno ab inearnatione eius millesimo eentesimo septuagesimo oetavo, die veneris, septimo mensis Iulii, indictione 15 undecima.

Hee est forma concordie inter dominum imperatorem et Astenses super enstodia castri Noni.

- 1. Astenses consules et credentia et alii bone opinionis viri, quos et quot imperator elegerit de civitate<sup>2</sup>, iurabunt domino imperatori, quod ipsi Astenses non auferent predictum eastrum Noni imperatori nec eius filio regi Henrieo vel eius nuneio, quem de Alamannis ibi castellanum suum statuerint, nec erunt in facto vel consilio, quod alius auferat.
- 2. Item Astenses non nocebunt vel ledent Alamanum eastellanum et alios bonos homines de Nono in personis corum vel rebus, quas nunc habent vel in posterum habuerint vel Astenses eis reddiderint bona fide per totam forciam vel districtum ipsorum Astensium; ita tamen, si aliqua oriretur forte discordia, quod Astenses aliqui vel aliquis offenderent aliquos vel aliquem de Nono, vel econverso, hinc inde offensa debeat emendari infra quadraginta dies vel per amicabilem compositionem vel secundum iusticiam sine aliqua pulsatione iniurie vel pene exactione; et de hoe per iuramentum tenebuntur hinc inde.
- 3. Dominus imperator Astensibus b tenetur ex promisso, quod non debeat dare predictum eastrum dono vel in feudo vel in guardia alieui persone, nisi Astensibus, si ipse vel filius eius rex Henrieus per se vel per nuneium suum vel nuncios Alamanum vel Alamanos simul cum Nonensibus in propria custodia retinere noluerit. Et si castellanus Alamanus mortuus fuerit vel alias interceptus, Nonenses servabunt castrum, donec imperator vel filius eius rex alium Alamanum vel Alamanos illie constituerit.
- 275. 1) pro f<sup>9</sup> eudat 3. m) d. iudici tota 2; d. iudici tota Sarti. n) instantiam 3. o) ne cofilas 3. p) Die domini nostri mensis decembris MCLXXVII indictione X. data apud auximon 2; Datum die dominico IIII. octob. apud auxiliue 3; Die domini IIII. mensis decembris MCLXXVII indict. X. data apud 40 auximum Sarti; Actum amen desunt 4. q) Mill. CLXXII. 1. r) mense Decembri Canc.

<sup>276.</sup> a) communitate B. b) Astenses c. secundum B.

Et si ita, ut predictum est, imperator vel filius eius castrum in custodia sua retinere nolucrit, Astensibus commendare habet in guardia tali condictione, ut quandocunque imperator volucrit vel eius filius rex Henricus, reddere debent imperatori vel eius filio predicta condictione manente.

- 4. Iurabunt insuper Astenses . . castellano de Nono et hominibus de Nono, quos Astenses elegerint, quod non ledent et non nocere vel ledere faciant<sup>c</sup> possessiones eorum vel tenutas, quas habent in districtu Astensi vel quas habebunt vel Astenses eis reddiderint. Similiter castellanus et homines de Nono, quos Astenses elegerint, iurabunt, quod ipsi non ledent Astenses in personis eorum vel rebus, in possessionibus, in tenutis, quas nunc habent vel imperator adhuc eis reddiderit, per totam eorum forciam et districtum, bona fide et sine fraude custodire et servare predictum eastrum imperatori et imperio et regi Henrico ita, quod nulli persone reddent ipsum, nisi imperatori vel eius filio regi. Insuper iurabunt castellanus et homines de Nono, quod inimicos vel inimicum Astensium manutenere non debent nec aliquod auxilium vel consilium impendere de predicto castro seu villa contra Astenses.
- 5. Et Astenses ire et redire habent per totam Nonensium forciam securi tam tempore guerre quam pacis. Et si necessitas Astensibus incumbet, liceat eis in villa se recipere, non ad manendum nec ita quod inde guerram debeant facere, sed si forte illuc fugati fuerint, Nonenses eos defendent infra villam, vel alio casu illuc venerint.
- 6. Hee omnia imperator et filius eius Henricus rex rata habebunt et servabunt, <sup>20</sup> si Astenses, que pro parte sua servare promittunt, observabunt bona fide; quod sic intelligi volumus, si non fuerint in consilio, quod dominus imperator vel filius eius Henricus rex castrum Noni vel villam perdat.
- 7. Hec convencio durabit per quinque annos, manente perpetua condictione de castro predicto non reddendo alicui persone neque per feudum neque per guardiam, <sup>25</sup> nisi ipsis Astensibus, secundum quod superius continetur.

Actum super pallatium predicti imperatoris de Taurino.

Interfuerunt dominus Guillelmus Astensis episcopus, Gandulfus prepositus einsdem ecclesie, dominus Henricus Guercius marchio, Aycardus de Vegianno, Grossus Brisiensis, Valla de Alferio, Ogerius nepos eius, Ottolinus Grignola, Rubaldus Gardinensis<sup>d</sup>, 30 Guillelmus Aquensis, Arthemanus camerarius, Rodulfus frater eius, Rodulfus scriba curie, Lambertus de Nivimaga, Hermanus de Hore et Henricus de Vase et plures alii testes.

Ego Martinus imperialis aule notarius et Papiensis e interfui et precepto predicti domini imperatoris hoc instrumentum scripsi.

## 277. INNOVATIO PACIS FRANCIAE RHENENSIS.

1179. Febr. 18.

Singulare hoe monumentum iam a. 1840 descripsit vir d. Ochler Francofurtanus e codice Musaci Britannici Harlaiano 2800 vol. 2, olim monasterii ordinis Praemonstra- 40

216. c) suppletum a B. d) Gardinus A; Gardiñ codex habere videtur. e) presbiter c. secundum B.

tensis Arnstein ad Loganam siti<sup>1</sup>, vitas sanctorum continente, cui in folio ultimo manu sace, XIII. in, illatum est. Anno demun 1870 Pertzio volente nolente editum est in Böhmeri 'Actis imperii selectis' p. 130 nr. 138. De terminis pacis docuit nos vir el. Schenk zu Schweinsberg praefeetus tabularii Darmstadiensis eum dissertatione quam scripsit 'For-5 schungen zur Deutschen Geschichte' XVI, 529, tum epistolarum commercio. Quod inter terras confinii Bertholdi comitis de Nuringes comitatus occurrit, certe miramur, cum huius gentis comes nomine Bertholdus postremo anno 1139 obvius sit², et eius in comitatu successor Gerhardus ultimus gentis Nuringensis laicus post a. 1171 inter vivos non appareat3. Sed cave censeas, ca quae de terminis paeis in privilegio a. 1179 traduntur ex antiquiore 10 illa pace tunc innovata transscripta esse. Comitatus enim multotics nomina traxisse a comitibus iam mortuis nou ignoramus<sup>4</sup>. — Stumpf, Reg. 4274.

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Ex debito imperialis officii tenemur per universum imperium nostrum pro necessitate et statu provinciarum pacem ordinare, ordinatam nostra auctoritate confirmare. Cum itaque in prima dominica quadragesime que fuit XII. Kal. Marcii in opido Wizenburc ad faciendas iusticias pro tribunali sederemus, assidentibus nobis principibus [ct] nobilibus illius terre, astantibus etiam ministerialibus et provincialibus, cunctisque simul devote postulantibus pacem antiquam a predecessore nostro Karolo divo augusto institutam, renovavimus ipsam [et] a proximo pasca ad duos annos inviolabiliter observandam indiximus. Huius Apr. 1. 20 autem pacis forma est:

- 1. Ville, villarum<sup>b</sup> habitatores, clerici, monachi, feminae, mercatores, agricole, molendina, Iudei c qui ad fiscum imperatoris pertinent, venatores et ferarum indagatores, quos weidelude dicimus, omni die pacem habeant, nisi hii qui laqueos tendunt et compedes ponunt, qui nullo die aut loco pacem debent habere.
- 2. Si quis habet inimicum quem persequi voluerit, persequatur eum in campo absque dampno rerum suarum aut capiat eum, statim iudici ipsum representans iudicandum. Quod si reus ad aratrum, molendinum seu villama confugerit, firma pace potiatur.
- 3. Persequi vero inimicum nulli conceditur nisi certis diebus in septimana, vide-30 licet feria II, III, IIII. usque in occasum solis. Aliis quatuor diebus plenam pacem
- 4. Si quis fugientem inimicum insequitur usque ad villamd et inpetu equi, non sua sponte in villa delatus fuerit, in porta ville lanceam et arma quibus absolvi potest abiciat; in villa autem sacramento asserere tenetur, non propria voluntate, sct inpetu 35 equi villam intrasse; alioquin violator pacis erit.
  - 5. Si quis hanc pacem homicidio infregerit, si capitur, cappitalem sententiam subibit. Si aliquem vulneraverit, manus eius amputetur.
- 6. Si reus perpetrato maleficio effugerit, per trinas XIIII dierum inducias citetur. Si venerit, septima manu se expurget, nisi forte occisi vel vulnerati aliquis amicus 40 eum duello super hoc inpetere voluerit. In quo si ceciderit accusatus de homicidio, collo plectatur; de effusione e sanguinis accusatus si ceciderit, manum amittat.
  - 277. a) literis capitalibus exaratum, iam erasum c. b) Wille willarum c. c) iudici c. d) willam c., similia semper. e) effutione c.
- 1) Ut docet inscriptio Liber sancte Marie sanctique Nicolai in Arinstein 1464. 45 mate Adelberti II. archiepiscopi Maguntini apud Ioannis Rer. Mogunt. l. II, 465. Cf. de hac gente Draudt 'Forschungen' XXIII, 436. 3) V. Draudt l. c. p. 435. 4) Accedit quod, viro cl. Schenk zu Schweinsberg monente, gentem Lurenbergensem anno demum 1160 nomen c castro Nassau sibi assumpsisse scimus.

- 7. Si homicida vel vulnerator in facto deprehensus fuerit et pretenderit, quod hoc in defensione vite sue fecerit, cum viris bonis et probatis septima manu se expurget, nisi predicto modo amicus occisi vel vulnerati eum duello convincere voluerit.
- 8. Si quis aliquem expoliaverit, confessus ant inde convictus ablata integre restituat et iudici componat<sup>g</sup>. Si voluerit expurgari, sola manu se expurget.
- 9. Si malefactores legitime citati ad ternas inducias XIIII dierum venire contempserint, ipsi et eorum receptatores seu hospites vel etiam fautores proscribantur, nisi de hoc accusati sola manu se expurgaverint. Iudices malefactorum proscriptores ad presentiam imperatoris debent venire et a<sup>h</sup> sua clementia postulare, ut illos proscribat sua auctoritate. Probabunt etiam cum septem viris ternas quatuordecim dierum 10 inducias et earum quaslibet legitime datas fuisse.
- 10. Si vero proscripti in proscriptione imperatoris per annum et diem fuerint, exleges erunt et omni iure de cetero carebunt nec ius aliquod in beneficiis et allodiis habebunt. Taliter proscriptos nec imperator nec iudex alius a proscriptione absolvere debet, nisi prius actori satisfecerint<sup>i</sup>.
- 11. Violator pacis a iudice citatus ad iudicium veniat cum triginta gladiis tantum, nec plures quam XXVIIII, ut ipse sit tricesimus, secum habeat; qui nulla arma preter gladios ferant. In arbitrio iudicis sit, quot<sup>k</sup> homines et que arma habere voluerit.
- 12. Iudices ipsi si aliquem contra huius pacis institutionem leserint vel alicui iniuriati fuerint, de se ipsis iusticiam faciant; alioquin gravatus liberam habeat pote- 20 statem super eo querimoniam movendi coram iudice¹ superiori.
- 13. Si viator equitans neccesse habuerit pascere equum suum, pedem unum ponat in via et falce vel cultro quantum expedit de frugibus resecet et in via equum suum reficiat et inde nil de frugibus deferat, gramen non incidat, set in ipso gramine equum suum quod satis est pascat. Qui aliter fecerit, pacis violator erit.
- 14. Rustici et eorum condicionis viri extra villas<sup>m</sup> euntes nulla arma preter gladios ferant. In villis autem neque gladios neque alia arma portent. In domibus autem quelibet arma habeant, ut si iudex ad emendationem violate pacis eorum auxiliis indiguerit, cum armis parati inveniantur, quoniam in hoc articulo iudicem sequi tenentur pro iudicis arbitrio et rei neccessitate.
- 15. Si quis in aliqua villa vel in alio loco quam in civitatibus habuerit hominem, quem asserat suum proprium esse vel advocaticium, illius loci iudici querimoniam moveat. Iudex conquerenti iusticiam faciat. Si vero iudex illum per vim defendere voluerit, ne domino conquerenti satisfaciat, ipse iudex teneatur actori coram superiori iudice respondere.
- 16. Statuimus etiam et imperiali auctoritate precipimus principibus, nobilibus, liberis et ministerialibus, ut persequantur predones, fures, latrones, falsariosº monetarum et qui eos hospitantur, qui dicuntur cern¹.
- 17. Item quandam<sup>p</sup> sententiam antiquam, iustam set diu sopitam renovavimus, cuius promulgationi curia nostra assensum dedit. Hec autem sententia talis est: Qui 40 nocturna incendia commiserint et ea commisisse q non negaverint, omni iure priventur nec in beneficiis sive allodiis aliquod ius obtineant<sup>s</sup>.
- 18. Hec pacis statuta in his finibus observanda indiximus et extendenda: usque ad pontem Lutherichewilre<sup>2</sup>, ubi finitur episcopatus Spirensis et potestas iurisdictionis langravii in terra Spirchowe, et descendet ultra Musellam usque in terram Meinevelt 45
- 277. f) defentione c. g) componāt c. h) ad c. i) satisfecerit c. k) quod c. l) iudicj c. m) uillas hie c. n) auctori c. o) fasarios c. p)  $Q\bar{n}$  c. q) commississe c. r) privetur c.
- 1) Legendum esse quod dicitur cern i. e. zern 'verköstigen', argute coniecit rir d. Schwalm. 2) Leutersweiler ad flumen Selz.

et ubi duo episcopatus iunguntur Coloniensis et Treuerensis. Hinc usque ad Saram fluvium et ultra Renum, ubi finitur comitatus comitis Bertoldi de Creigowe¹ et comitis Heinrici de Grezengen², et descensu¹ per totam montanamu stratam que Berestrate nominatur. Inde usque Eichenbuhel w.³ ubi incipit episcopatus Wirceburgensis z. Inde usque ad pontem Fuldensem, ubi finitur comitia comitis Berdoldi de Noringes, et per totam terram Wethereibe. Inde per Altitudinem in comitatum comitis Heinrici de Dietse, et per provinciam comitis Rüberti de Nassowe, usque ubi finitur archiepiscopatus Coloniensis et Treuerensis, et per totam terram Einriche et per totam Ringowiam.

Huius pacis ordinationi et confirmationi testes aderant principes, nobiles, excellentes viri: Cünradus palatinus comes Reni, comes Emicho de Liningen, comes
Symon de Sarbrugge, comes Godefridus de Spanheim, comes Emicho de Bŏninbure et
frater suus Conradus, Bernardus Silvestris comes, comes Theodericus de Merbure,
Gerhardus de Schowenbure et frater suus Berdoldus, Godefridus de Horningen et alii
quam plures.

Acta sunt hec in Wizenburg anno Domini MCLXXVIIII, indict. XII.

### 278. SENTENTIA DE IURE AUCTORIS FEUDI.

1179. Sept. 15.

Ex autographo tabularii Vindobonensis descripsit vir el. Paulus Kehr. Sigillum appendet filis serieis viridibus. — Stumpf, Reg. 4291. (P. deest.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Ostendit dilectus consanguineus noster Cünradus Salzburgensis ecclesie venerabilis archiepiscopus in sollempni curia nostra apud Augustam celebrata et per instrumenta tam a sede apostolica quam ab imperatoria dignitate sedi sue collata evidenter probavit, quod Gurcensis episcopatus a prima sui fundatione eo iure esset institutus, quod ipsius ordinatio sic ad archiepiscopatum Salzburgensem pertineat, quod archiepiscopus, qui ci prefuerit, debeat arbitrio proprie deliberationis Gurcensi ecclesic episcopum eligere et electum investire. Consequenter ergo petiit iam dictus cognatus noster a sententia inquiri, an is qui Gurcensis foret electus posset licite de possessionibus Gurcensis ecclesie aliquid nomine feodi cuiquam concedere, antequam ipse Gurcensis a Salzpurgensi archiepiscopo e cura et possessione eiusdem episcopatus fuisset investitus. Super qua causa Otto Babembergensis episcopus iure nostre auctoritatis interrogatus talem promulgavit sententiam:

277.  $^{\rm t}$ ) legendum videtur descendet.  $^{\rm u}$ ) motanam c.  $^{\rm v}$ ) bsstate c.  $^{\rm w}$ ) Eichenbubel c.  $^{\rm x}$ ) wircēburgensis c.  $^{\rm y}$ ) legendum videtur Gerhardus.

278. a) litera r corr. ex c.

<sup>1)</sup> E gente Catzenelnbogen fuisse videtur, euius erat eomitatus in pago Kruiengowe. 2) Grötzingen prope Durlach in pago Uffgowe. Heinrieum vir cl. Schenk zu Schweinsberg putat fuisse e gente Ebersteinensi, eum a. 1163 in diplomate Guntheri episcopi Spirensis (Würdtwein, Nova subsidia dipl. IX, 358 = Wirtemberg. Urkundenbuch II, 116) obvii sint Weeelo eomes de Greeingen et Bertoldus de Eberstein, atque eodem anno Wetzel eomes de Eberstein testis privilegii Frideriei imperatoris (Würdtwein l. e. 372) occurrat.

40 Unus e parvis eomitatibus fuisse videtur, qui pagum Kraichgowe ad meridiem terminabant. 3) Eichenbühel vicus et collis prope Miltenberg ad fluvium Moenum. 4) Die Höhe.

quod nec Gurcensis electus nec quisquam alius possit aut debeat aliquid feodum in quemquam transferre, antequam ipse a suo auctore sit investitus. Quam sententiam nos approbamus et ratam deinceps haberi statuimus, quoniam multorum tam principum quam aliorum nobilium assensu laudata fuit et recepta. Inter quos subscripti affuerunt: Otto Babimbergensis episcopus, Cüno Ratisponensis episcopus b, Diepoldus Patauiensis episcopus, Heinricus Brixinensis episcopus, Hartvvicus Augustensis episcopus, Bertoldus dux de Zeringen, Liupoldus dux Austrię, . . . . . . . . . . . . . . . . . Růdolfus comes de Phullendorf, Heinricus de Altendorf, Fridicus burgravius Ratisponensis et frater suus et alii quam plures. In cuius rei argumentum presentem paginam nostro iussimus sigillo insigniri.

Dat. Augustę, anno Domini MCLXXVIIII, indictione XII, XVII. Kal. Octobris.

# 279. CONSTITUTIO DUCATUS COLONIENSIS IN WESTFALIA.

1180. Apr. 13.

Autographon, cui adhue appendet filis serieis purpureis aurea bulla, iam asservatur 15 in tabulario regio Berolinensi, at iniuria temporum adeo laesum est, ut scriptura maxime in priore parte paucissimis locis certo cognosci possit¹. Practerca ductus literarum, qui evanuerunt, a manu posteriore, quae nonnunquam aperte erravit, superliti sunt. Quare editores priores fere omnes recurrerunt aut ad Librum quendam privilegiorum Coloniensium<sup>2</sup> aut ad editionem principem Aegidii Gelenii in libro 'De admiranda saera et civili magni- 20 tudine Coloniae libri IV' (Coloniae 1639) p. 73, qui editionem se instruxisse 'ex diplomate sigillato bulla ex puro auro' contendit. At Gelenium nequaquam autographon descripsisse, sed potius apographon quoddam excussisse, persuasissimum habeo<sup>3</sup>. Gelenii testimonio falso decepti nostri aevi viri docti, qui autographon ipsum adierunt, lectionibus illius nimis confisi sunt ideoque ea, quae legere non potuerunt, aliquoties ex illius textu minus reete 25 suppleverunt. Ea imprimis est ratio exemplaris (W), quod vir el. Wattenbach ante multos annos, Pertzio iubente, eonfecit, Gelenii textu descripto et iis quae plus minusve legi poterant adnotatis\*. Attamen Wattenbaehii eurae multa debemus. Plura autem viro cl. Lacomblet (L), qui primus a. 1839 autographo adhibito privilegium vulgavit 'Niederrheinisches Urkundenbueh' I, 331 nr. 472<sup>5</sup>. A Lacombleti editione plus quam par est 30 pendere videtur editio viri el. de Heinemann (H) in Codice diplomatico Anhaltino I, 430

278. b) verbis Cuno Rat. episcopus notarius prius oblitus, ea post Phullendorf posuit signisque adhibitis suo loco assignavit. c) hoc loco iam vacuo prius exarata erant Hermannus dux Karinthie, quae iam erasa sunt. d) sic.

<sup>1)</sup> Similem statum cartae iam saee. XIV. fuisse, docemur adnotatione librariorum duorum eartulariorum archiepiscopatus Coloniensis, qui ipsam iam tune integram describere non valuerunt; v. Korth 'Liber
privilegiorum maioris ecclesiae Coloniensis' in libro 'Westdeutsche Zeitschrift, Ergänzungsheft' III, p. 124.
2) E. g. Erhard, Regesta hist. Westfaliae II, Cod. dipl. 150. 3) In margine p. 74 iuxta verba Nos itaque
leguntur: In uno exemplari quaedam praecedentia omissa, quae verba quadrant ad cartularia duo not. 1
memorata. 4) Accedit quod vir elarissimus, praecipiente Pertzio, secundum antiquum nostri instituti 40
morem literae e literam ae ubique substituit. 5) Lacombletum, qui multa adhuc legit, secuti ubique e pro
ae posuimus. Virum doctum duo testium nomina omisisse, hoe loco moneanus oportet.

nr. 581, quamvis et ipsc autographon inspexerit duoque testium nomina a Lacombleto omissa suppleverit. Denique vir d. Philippi apud Wilmansium 'Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen' II, 334 nr. 249 lectiones nonnullas autographi adnotavit, quas siglo P signavinus, editionem vero paravit e Libro privilegiorum capituli Coloniensis saec. XIV. in. (ante a. 1306) exarato, inter reliquos istos Libros pretiosissimo<sup>1</sup>, qui iam in tabulario civitatis Coloniensis asservatur, olim signatus A. III. 17 fol. 50<sup>2</sup>. Quam editionem (B) in usus nostros vertere non praetermisimus. Quibus subsidiis adinti textum sincerum celeberrimi illius privilegii nos restituere posse confisi sumus, quamvis singulas litteras certas esse non contenderimus.

Duo fuisse olim autographa nonnulli viri docti crediderunt, et adhuc vir d. Philippi textum ab ipso editum exemplar fuisse capitulo maiori datum opinatus est. Sed non est, cur ad hanc sententiam cogamur, quam nuperrime vir cl. Scheffer-Boichorst satis superque refutavit<sup>3</sup>. — Stumpf, Reg. 4301. (P. 163.)

(C.) | In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente elementia 15 Romanorum imperator augustus. Quoniam humana labilis est memoria et turbe rerum non sufficit, predecessorum etatis nostrę divorum imperatorum et regum decrevit anctoritas, literis annotare que fluentium temporum antiquitas a notitia hominum consuevit alienare. Proinde tam presentium quam futurorum imperii fidelium noverit universitas, qualiter Henricus<sup>a</sup> quondam dux Bawarie et Westphalie<sup>b</sup>, eo quod eeclesiarum 20 Dei et nobilium imperii libertatem possessiones eorum oecupando et iura ipsorum c imminuendo graviter oppresserit, ex instanti principum querimonia et plurimorum nobilium<sup>d</sup> — quia eitatione vocatus maiestati nostre presentari contempserit et pro hac eontumaeia principum et sue conditionis Sueuorum proscriptionis nostre inciderit sententiam, deinde quoniam in ecclesias Dei et principum ete nobilium iura et libertatem 25 grassari non destiterit<sup>f</sup> — tam pro illorum iniuria quam pro multiplici contemptu nobis exhibito ae precipue pro evidenti reatu maiestatis sub feodali iure legitimo trino edieto ad nostram eitatus audientiam, eo quod se absentasset nee aliquem pro se misisset responsalem, contumax iudicatus est, ae proinde tam dueatus Bawarie quam Westfalie et Angarie quam etiam universa que ab imperio tenueritg beneficia per unanimem 30 prineipum sententiam in sollempni curia Wirziburch celebrata ei abiudieata sunt nostroque iuri addieta et potestati. Nos itaque, habita cum principibus deliberatione, communi ipsorum eonsilio ducatum, qui dicitur Westfalie et Angarie, in duo divisimus et consideratione meritorum, quibus dilectus princeps noster Phylippus Coloniensis archiepiscopus ob honorem imperialis eorone promovendum et manutenendum nec rerum 35 dispendiai nee personę formidans pericula, gratię imperialis promeruit privilegium, unam partem, eam videlieet que in episeopatum Coloniensem et per totum Pathebrunnensem episeopatum extendebaturk, eum omni iure et iurisdictione, videlieet eum comitatibus, cum advocatiis, cum eonduetibus, cum mansis, cum eurtibus, eum beneficiis, cum ministerialibus, cum maneipiis et cum omnibus ad eundem dueatum pertinentibus 40 eeclesię Coloniensi legitime donavimus et dek\* imperatoria liberalitate contulimus. Et requisita a principibus sententia, an id fieri liceret<sup>1</sup>, adiudicata<sup>m</sup> et communi principum et totius eurie assensu approbata, aeeedente quoque publico eonsensu dilecti eonsan-

<sup>279.</sup> a) sie W; Heinricus L. H. B. b) sie P; Westfalie L. H. B. c) eorum B. d) sie W. B; nob. plur. L. H. e) ac B. f) destitit B. g) tenuit B. h) sie W. B; Wireibure L. H. i) dispendie L; dispendie H. k) sie L. P. H; protendebatur B. k\*) sie legendum et lectionem legitimo donationis titulo, quae iam in B irrepsit, a manu posteriore introductam esse, iam docuit L. l) sie W. B; liceat L. H. m) et ea dictata B.

<sup>1)</sup> Cf. Korth l. c. 104. 2) V. ibid. p. 124. 3) 'Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft' ed. Quidde III, 321 sq.

guinei nostri ducis Bernhardi, cui reliquam partem ducatus concessimus, prememoratum archicpiscopum Phylippum portione illa ducatus, sue collata ecclesie, vexillo imperiali sollempniter investivimus. Hanc igitur legitimam nostrę maiestatis donationem et investituram Colonicusi eeclesię et sepedicto principi nostro Phylippo archiepiscopo omnibusque suis successoribus confirmantesº et in omne posteritatis evum eis ratam 5 permanere volentes, ne quis eam ausu temerario infringere vel quomodolibet violare attemptaverit, imperiali edicto inhibemus et hanc nostram constitutionem p presente q privilegio aurea excellentie nostre bulla insignitor corroboramus auctentices, testibus annotatis qui huic facto interfuerunt. Sunt autem hii: Arnoldus Trcuerensiss archiepiscopus, Wigmannus<sup>t</sup> Magdeburgensis archiepiscopus, Cunradus Salisburgensis<sup>u</sup> archi- w episcopus, Sifridus Bremensis electus, Cvnradus Wormatiensis w episcopus, Rudulfus Leodiensis episcopus, Bertrammus Metensis episcopus, Arnoldus Osnaburgensis episcopus, Cunradus abbas Fuldensis, Adolfus abbas Hersfeldensis, Lotarius prepositus Bunnensis, Ludewicus palatinus Saxonię et langrauius Thuringię, Bernhardus dux Westfalie et Angarie, Gotefridus dux Lotaringiex, Fridericus dux Sueuie, Otto marchio 15 de Brandenburcy, Teodericus marchio de Lusiz, Dedo comes de Groix, Sifridus comes de Orlamunde, Rubertus comes de Nassawez, Emicho comes de Liningenz, Engelbertus comes de Monte, Teodericus comes de Hostate<sup>a</sup>, Gerardus comes de Nurberc, Heinricus b comes de Arnisberc c, Hermannus comes de Ravinsperg d; Henricus comes de Kue, Wernheruse comes de Wittinchinsteinf, Widdikindusg de Waltecke, Fride- 20 ricus de Anfurde, Hartmannus de Bůtingin, Wernherus° de Bonlande, Conradus pincerna, Heinricus marscalcus de Bappinheim<sup>h</sup>, Sibodo de Groix camerarius, et alii quam plures.

Signum domini Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)

Ego Gotefridus<sup>i</sup> imperialis aulę<sup>k</sup> eancellarius vice Cristiani Maguntinę sedis <sup>25</sup> archiepiscopi et Germanię archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXX, indictione XIII, regnante domino Friderico Romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius XXIX, imperii vero XXVI; feliciter amen.

Datum in sollempni¹ curia Gelenhusin, in territorio Maguntinom, Idibus Aprilis. 30

## 280. SENTENTIA DE ADVOCATIIS EPISCOPORUM ET DE MUNITIONIBUS.

(1180. Apr.)

Descripsit olim ex autographo tabularii Basiliensis aceuratissime b. m. W. Waekernagel, euius exemplari etiam post novissimam editionem in libro 'Urkundenbuch der Stadt 35

o) sic B; lectio confirmamus, quam praebent L. H, teste P 279. n) sic W. B; solempniter L. H. a manu posteriore introducta est. P) sic W. II; constitucionem L. 4) sic L. II; presenti B. r) insignita B. s) sic L. H; auttentice B. s\*) Treu<sup>s</sup>ensis W; Treverensis B; Treuirensis L. H. t) sic v) sic W; Cunradus L. w) sic L; Wormaciensis W. x) sic W; W. B; Wiemannus L. H. u) sic L. b) Hein- 40 y) sic L. H; Brandenburg W. z) sic L. a) sic W. B; Hostade L. H. d) sic W; ricus c. d. Arnisbere, Hermannus c. d. Ravinsperg incuria om. L. c) sic W. B; Arnsberg H. Ravinishere B; Hafsburg male H.  $\Theta$ ) sie W; Wernerus L. H. f) sic L; Witinchinstein B; Wittiching) sic L. P. H. h) sic L. H. B; Bappenheim W. i) sic L. H; Gotfridus P. k) aule H. 1) sic B; solempni L. H. m) sic L. H; Geilinhusin B.

Basel' I, 35 nr. 49 non sinc fructu uti licuit. Mandatum, cui appendet adhuc sigilli fragmentum parvum, in quo Wackernagel legerat litteras FR et AVGS, non in cancellaria imperatoria sed fortasse a elerico Basiliensi exaratum est, indeque errores nominum testium nonnullorum declarandi sunt. Ceterum pro eius sinceritate nuper egregie pugnavit vir el. Scheffer-Boichorst 'Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft' ed. Quidde III, 335.—Stumpf, Reg. 4302. (P. 164.)

F. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus Wernero Basiliensi advocato et universis baronibus et ministerialibus ecclesię Basiliensis gratiam suam et omue bonum.

Universitatia vestre notum esse volumus, quod ad postulacionem fidelis nostrib Hugonis Basiliensis episcopi querentise, si vacante qualibet advocacia maior ipsius civitatis advocatus aliquid in ea iuris haberet, a cunctis principibus elericis et laicis qui aderant in loco qui dicitur Geilenvsen, per fidelitatem á nobis interrogatis, iudicatum est, quod episcopus vacantem sibi cuiuscunque loci advocaciam vel in manu 15 sua quantocunque vult tempore retinere potest vel alii cuicunque dare; ita quod, si eciam maior civitatis advocatus hoc contradicere voluerit, ipsius contradictio vel peticio in hac re nullum penitus habebit vigorem. Hoc eciam in iamdicto loco et a principibus ibidem congregatis iudicatum est: nulli persone licére municionem aliquam novam, que vulgo dici possit wicborc, in civitate preter ipsius episcopi voluntatem vel 20 erigere vel erectam tenere. Principes vero, qui in confirmacione predictarum sentenciarum convenerunt, hi sunt: archiepiscopus Coloniensis, archiepiscopus Magdeburgensis, archiepiscopus Bremensis, archiepiscopus de Salceburch, cpiscopus de Lutheche, episcopus Vvormatiensis, episcopus de Osenbryche, episcopus de Verdene, episcopus de Regenespurch, episcopus de Babenberh, cancellarius Got-25 fridus, dux de Limpvrh, comes Theto, comes Berchtholdus de Ancdes, comes Symon de Sarebruche, comes Engelbreht de Bergen, comes Tiodericus de Landesperh, marchio Otto de Orlemvnde<sup>1</sup>, comes Embecho de Liningen, comes Sigefridus de Orlagemunde, marchio Thiodericus de Anhalt<sup>2</sup>, marchio Berchtholt de Ystiriche, palatinus de Vvitilitelispach Otto senior, comes Heinricus de Cvg, comes Heinricus Rasp nepos imperatoris, comes de Lono, comes de Arcnsperh, comes de Veltheim, comes Herardus de Alcena, comes Rydolfus de Cigena, comes Albertus de Eberstein, dominus Egelolfus de Vrselingen, dominus Vvernherus de Bolande, et multi alii liberi et ministeriales.

# 281. SENTENTIA DE IMMEDIETATE EPISCOPATUS.

(1181 - 1186.)

Episcopi Argentinensis testimonium, quod diplomatici dicunt 'Akte', damus ex 1) Schöpflini 'Historia Zaringo-Badensis' V, 117, qui autographo usus est (= 'Mémoires

280. a) universitatis corr. universitati.
b) hic tribus litteris spatium vacat.
c) . . . rentis

35

<sup>1)</sup> potius de Brandenburg. 2) potius de Lusiz.

et documents de la société de la Suisse Romande' VII, 23) et 2) Galliu christiana XV, instr. p. 155 nr. 34 'e schedis Droz tom. XLIII, p. 68'. Tempus definitur co quod Heinricus episcopus a. 1181 in. electus et Bertholdus IV. dux a. 1186. Dec. 8 mortuus est. Cum autem imperator a. 1184 mense Ianuario Argentinae moraretur (Stumpf, Reg. 4370), sententia hoc tempore lata esse videtur. — Stumpf, Reg. 4564a. (P. deest.)

Heinricus Dei gratia Argentinensis minister humilis. Residentibus nobis in presentia domini nostri imperatoris cum aliis episcopisa et confratribus nostris, considentibus etiam multis baronibus, dominus Rogerius Lausanensis bepiscopus de ipso imperatore querimoniam deposuit, dicens quod ipse dominus imperator tempore Haimedei episcopi<sup>c</sup> antecessoris sui dignitatem ipsius Lausanensis ecclesiae in tantum 10 diminuerat, quod cum Lausanenses electi a sola manu imperiali regalia accipere semper consuevissent et deberent, ipse dominus imperator ius suum in regalibus concedendis duci Berchtoldo contulisset, nec super hoc tunc temporis Lausanensem episcopum citasset nec praesentem nec confessum seu convictum denuntiasset. Plurimas etiam molestias et iniurias contra ducem Berchtoldum, quamvis absens foret, proponebat. 15 Ad hoc dominus imperator respondit, se quidem predicto duci Berchtoldo illud ius contulisse, et cum dux Berchtoldus ius istud per eum possideret, eo absente se respondere debere negabat. Cumque super his dominus imperator a nobis sententiam quesivisset, iuxta conscientiam nostram iudicavimus, quod dominus imperator in hiis, que Lausanensis episcopus adversus eum proponebat, etiam duce absente, episcopo 20 iustitiam exhibere deberet, in hiis vero que contra ducem proponebat, duce rationabiliter citato, eius presentiam expectaret. Huic sententiae dominus archiepiscopus Bisuntinus et Spirensis et Gebennensis episcopi consenserunt. Cum autem a Basileensid episcopo quereretur de consensu sententiae, iudicavit, quod dominus imperator nec debuit nec potuit duci Berchtoldo conferre ius regalium et auferre ecclesiae, verum- 25 tamen quia in qualicunque possessione dicebatur esse e per dominum imperatorem, dixit, quod non debebat hoc retractari nisi duce presente vel absente ob contumaciam. Huic sententie multitudo laicorum consensit.

# 282. SENTENTIA DE BONIS ECCLESIARUM A SCHISMATICIS DISTRACTIS.

(1181) Apr. 18.

Descripsit b. m. Iaffé e eodice diplomatico ceclesiae Basiliensis membr. sacc. XIV. fol. 44 in tabulario Bernensi asservato, e quo edidit Trouillat 'Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle' I, 389 nr. 252 ad a. 1183. — Stumpf, Reg. 4316.

(P. deest.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis<sup>a</sup> ecclesie Basiliensis beneficiatis et ministerialibus gratiam suam et omne bonum.

281. a) coepiscopis 2. b) Lausannensis 2, *similia semper*. c) episcopi Hagmedei 2. d) Basiliensi 2. e) *deest* 2.

282. a) universe cod.

Noverit universitas vestra, quoniam in generali concilio summi pontificis et item in curia nostra indicatum est et communi principum consensu approbatum, quod scismaticorum facta irrita esse debeant, et quecunque bona nomine beneficii vel pignoris ab ecclesiis alienaverant, sub potestatem catholicorum episcoporum libere debeant redire, et tales contractus nullum de cetero vigorem valeant obtinere. Quicunque igitur Basiliensis ecclesie bona, per dominum Lod(ewicum) aliquo prefatorum modorum distracta, de cetero sibi usurpare presumpserit, indignationem nostram se noverit incursurum et penam laturum quam curia nostra dictaverit.

Datum Constancie XIIII. Kal. Maii.

# 283. SENTENTIA DE IMMUNITATE CLERICORUM A COLLECTIS CIVITATIS.

1182. Mai. 31.

Descripsit b. m. Bochmer e Libro privilegiorum ecclesiae Wormaticnsis saec. XV. in. tabularii Darmstadiensis fol. 15', quem et ipse editor novissimus adhibuit, Boos 'Urkunden-15 buch der Stadt Worms' I, nr. 89. — Stumpf, Reg. 4342. (P. 165.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Ad eterni regni meritum et ad imperii temporalis incrementum apud regem regum nobis proficere non ambigimus, si ecclesiis Dei iura sua eis conservando imperiali clementia salubriter provideamus. Universis igitur imperii nostri fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse volumus, quod Wormaciensis ecclesie canonici ad nostre maiestatis accedentes presentiam, sua nobis conquestione monstrarunt, quod cives Wormacienses ecclesie sue ministros indebite vexarent et ad solvendas de suo peculio collectas, que in civitate ad nostrum fiunt obsequium, ipsos acriter angariarent. Dum itaque in curia Maguncie celebrata, presentibus tam 25 canonicis quam civibus Wormaciensibus, super hac questione sententiam requirercmus, a curia nostra iudicatum fuit: quod universi ecclesiarum ministri ab huiusmodi exactionibus liberi esse debeant et immunes, hii videlicet, qui fratribus et ecclesie cottidie in propria persona deserviant nec mercimoniis operam dant nec foro rerum venalium student nec pro subterfugio nostre collecte obsequio fratrum se applicant. Nos itaque 30 omnes huiusmodi ecclesie Wormaciensis ministros, qui certi et publici mercatores non sunt, ab omnibus angariis et parangariisa, ab exactionibus et collectis auctoritate imperiali absolvimus et, ut ecclesie ac fratribus libere servire possint ac devote, immunes esse decernimus; statuentes, ut quecunque persona, parva seu magna, hanc nostram constitucionem violare seu quolibet modo b attemptare presumpserit, centum libras auri 35 componat, quarum una medietas fisco imperiali, altera vero ecclesie et fratribus iniuriam passis persolvatur. Ut igitur hec in omne evum rata permaneant et inconvulsa, presentem paginam conscribi et sigilli nostri impressione fecimus communiri.

Huius rei testes sunt: Philippus Coloniensis archiepiscopus, Hermannus Monasteriensis episcopus, Ulricus Spirensis episcopus, Arnoldus maior prepositus in Maguncia, Rudolfus imperialis aule prothonotarius, Heinricus decanus maioris ecclesie

in Maguncia, Sifridus magister scolarum, Hermannus cantor, Ruckerus archipresbiter, Meinhardus decanus Wormaciensis, Conradus magister scolarum, Conradus cellerarius, magister Gerhardus, Ludowicus; laici: Heinricus comes de Dietse, Hartmannus de Budingen, Dudo cammerarius; cives Wormacienses: Wernherus thelonearius, Wigandus, Gernodus, David, et alii quam plures.

Signum domini Friderici Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Godefridus imperialis aule cancellarius vice Cristiani Maguntinensis sedis archiepiscopi et Germanie archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis MCLXXXII, indictione XV, regnante Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXXI, imperii vero 10 XXVIII. Datum Maguncie in sollempni curia, II. Kal. Iunii.

### 284-286. RECONCILIATIO TERDONAE.

1183. Febr. 4.

### 284. CONVENTIO INTER IMPERATOREM ET TERDONAM.

Exstat in duplici forma: A, quae abundat sententia post nomina iuratorum adiecta, 15 quae ad res Paleae id est eivitatis Alexandriae speetat, et linea chronologiea. Legitur haee forma in 1) Chartario Dertonensi edito a. 1814 a Ludovico Costa, nune in bibliotheca publica Taurinensi asservato (eod. lat. Supplemento del Pasini K. V. 26) saee. XIII. in. fol 1; quod exeussit Holder-Egger; linea ehronologiea ibi desideratur; praeterea in editionibus 2) Bottazzii 'Le antichità di Tortona' p. 303, neseio quo ex fonte¹; 3) ad textum 20 Bottazzii propius aecedit textus quem vulgavit Muratori 'Antiquitates Italieae' IV, 289 'e tabulis ad me ex ea civitate (sc. Tortonensi) missis'. Altera forma B legitur in innovatione, quam praebet Heinrici VI. privilegium a. 1193. Febr. 4 datum², quod ex instrumento notarii a. 1310. Dee. 16 in tabulario episcopali Tortonensi asservato edidit vir b. m. Stumpf 'Aeta imperii adhuc inedita' nr. 410³. Caret haee forma sententia illa de 25

1) Bottazzi l. c. provocat ad editionem priorem a Damilano Tortonensi paratam. Luigi da Milano, teste praefatione p. X, saec. XVII. opusculum vulgarit 'ove compilò le vite de tre santi vescovi Tortonesi'.

2) Miro sane casu accidit, ut et conventio patris et privilegium filii die Febr. 4 datum sit. At hoc causam esse suspicionis movendae non concedo.

3) En huius privilegii (Stumpf, Reg. 4795a) tenorem:
In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Henricus sextus divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Ea quae a patre nostro divae memoriae Frederico Romanorum quondam imperatore invictissimo facta sunt, rata volentes et illibata observari, notum fieri volumus universis praesentem paginam intuentibus, quod nos reconciliationem inter ipsum patrema nostrum et cives Terdonenses factam secundum quod in autentico huic paginae infrascripto continetur, nostrae auctoritatis privilegio confirmamus. Tenor autem autentici talis est: 'Dominus imperator per — comes Ditze'. 35 Ut hoc autenticum patris nostri Fr. Romanorum imperatoris [nostraque] dispositio rata permaneant, praesentem cartam conscribi et sigillo nostro iussimus communiri.

Testes: Wolfgerus b Pataviensis episcopus, Valterius Troianus episcopus, Liupoldus dux Austriae, Robertus de Durnec, Cuno de Minzemberc, Marquardus dapifer, Henricus pincernad, Henricus marsceleus

Signum domini Henrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi.

Actum anno Domini MCLXXXXIII, indictione X, regnante domino Henrico sexto Romanorum imperatore invictissimo, regni eius XXIII, imperii secundo. Data per manum Sigelochi protonotarii, secundo die Nonis Februarii.

a) et add. cod.

b) Urollgerus cod.

c) Reibertus de Duine cod.

d) de pincerna cod.

Alexandria et linea chronologica, excellit tamen sententia alia quae spectat ad castellanos et pedagia, et in enumerandis castellanis a forma A aliquantum discrepat.

Priusquam iudicamus de ratione, quae inter has formas intercedit, alium textum scripti inspiciamus oportet, quem A\* signari lieebit. Praesto est in editionibus tribus, 5 quae sunt: 1) Schiavinae 'Annales Alexandriae' circa annum 1600 scripti, editi a Pouzilonio in 'Monumentis historiae patriae' XI, 79; e Schiavinae codice manuscripto certe derivata est editio Ghilini 'Annali di Alessandvia' p. 15; 2) Salice 'Annali Tortonesi' p. 5071. Textus A\* in universum congruit cum textu A, desideratur tamen in initio invocationis formula sicut in B; et linea ehronologiea ad Heinrici VI, tempora adaptata w est, apud Schiavinam hoc modo: Actum anno Domini MCXCIII, indictione XI, regnante domino Henrico VI. Roman. imperatore invictissimo, regni cius XXIII, imperii II, prid. non, feb., apud Saliecum autem sic: Henrico sexto Romanorum regi et imperatori invictissimo regno cius anno 23 et imper. 2 da pridie non februarii. Praeterea apud Schiavinam in sententia illa de Alexandria nomen Friderici imperatoris in 'Henricum' 15 mutatum est. Non dubito, quin istue lineac chronologicae depromptae sint e privilegio Heinrici VI. ab hominibus litterariis male feriatis, qui textum conventionis linea illa carere animalverterunt, sicuti revera textus chartarii Dertonensis A1 illa caret. Similiter quidam lineam chronologicam iuramenti Terdonensium (infra nr. 285) variavit in huuc modum: Anno Domini MCXCIII, indictione X. prid. non. Februarii 2. Formam A\* igitur 20 spernendam esse censemus.

De ratione, quae intercedit inter formas A et B, recte, ut arbitror, iam cogitavit vir ill. Fieker 'Beiträge zur Urkundenlehre' II, 498. 501, qui eonventionem priorem a. 1183. Febr. 4 faetam postca a partibus mutatam et ampliatam esse iudicavit. Quod faetum est certe ante diem 14. Nov. 1184, diem obitus Beatricis imperatricis, cuius fit mentio in 25 sententia illa, qua excellit B. Tempus autem artius terminari videtur die 14. Martis a. 1183, die reconciliationis civitatis Alexandriae. Hue reconciliatione facta, qua incolis Alexandriae in civitate remanere imperator concessit, sententia illa textus A, quae de Palea ugit, nimirum obsoleta faeta est. Ergo paullo ante aut paullo post diem 14. Martis eonventionem priorem in formam alteram redaetam esse erediderim. Utraque forma igitur 30 authentiea habenda est. Formam A genuinam esse, probatur et ipso iuramento, quod Papienses Terdonensibus iuraverunt (infra nr. 286), ubi hace: Si vero illi de Palea usque ad mediam quadragesimam (1183. Mart. 27) per voluntatem imperatoris de Palea egressi fuerint, tenebimur quod nullum eis malum inferemus. Formam autem B et ipsam authenticam esse, probatur privilegio Friderici II. a. 1220. Nov. 24 dato (Bottazzi 35 p. 310 = Böhmer 'Aeta imperii selecta' nr. 282 p. 248), quo confirmantur civitati privilegia Frideriei I. et Heinriei VI, quod verba aliqua sententiae illius, qua abundat B, usurpavit: Et si infra predictas coherentias aliquid est, tamquam si esset nominatum, perpetuo damus, concedimus atque confirmamus. Quae cum ita sint textusque B, ut traditus est, mendis et omissionibus seateat, rei aptum duximus, ea quibus A abundat 40 asteriseis insigniri et ca quibus B excellit uncis includi, cetera discrepantia aut duabus eolumnis aut in adnotationibus prae oeulis leetoris poni. Seripturas textus A\* raro tantum euravimus. — Stumpf, Reg. 4353. (P. 165.)

\*In<sup>a</sup> nomine domini nostri Iesu Christi. Hec est forma reconciliacionis, qua civitas Terdona et eius habitatores ad gratiam domini imperatoris redierunt.\*

284. a) asteriscis inclusa des. B.

Salice p. 509 laudat 'Muratori, Antiq. Med. Aev.', neque vero textum eius e Muratoriano petitum essc elucct. Ceterum Salicei textus maculis scatet.
 Cum isto signo chronologico hoc iuramentum, in quo nomina Friderici imperatoris et Beatricis imperatricis occurrunt, iterum editum est a Salice p. 525 'De Carnevariis' i. c. e 'Cronaca del canonico Agusteo Carnevariis' secundum p. 492.
 Canonicus iste et ipsam lineam chronologicam conventionis variasse mihi videtur.

1. Dominus imperator per interpositam personam, seilicet per Conradum de Belalus<sup>b</sup>, super e animam suam fecit iurare d, quod civitas Terdona de cetero non destructur e nee per se nee per aliquem suorum; sed pocius habet cam salvare et \*custodire, necnon\* personas et res corum civium bona fide et sine fraude, ad honorem \*et utilitatem\* imperii et ipsius civitatis Terdonef. Nec ipsam civitatemg dabit alicui homini, et suos castellanos permitteth \*et consentiet\* subiacere civitati Terdone, sicut castellani Papienses<sup>i</sup> subiacent civitati Papie. Nec habet eos castellanos civitati Terdone auferre, nec per se nec per k alium. Maiores exactiones non exiget a civibus Terdone et ab opidanis, quam<sup>m</sup> ipse exiget<sup>n</sup> a Papiensibus et eorum castellanis, secundum quantitatem personarum et eris. Et hoco bona fide etp sine fraude. Privilegia vero w et donationes, quae quasveq fecit de civitate Terdone vel de castris et villis et possesionibus ipsius episcopatus, presertim de Seraualle et de s aliist, sine fraudeu bona fide revocat et cassat et cassata non confirmabit. Possesiones accelesiae Terdonae<sup>v</sup>, quas nunc habet et tenet, sive per se sive per alium non habet auferre. Et faciet marchionem de Monteferato quiescere de oppido Statianiw, ne episcopus de cetero 15 inquietetur a marchione occasione date pecuniae. Et habet iubere Papiensibus, ut de cetero teneant pacem Terdonensibus et ut iurent\* se cum eis et adiuvent eosy de omnibus guerris eorum \*suis sumptibus\*1 et facientz vivam guerram inimicis Terdone. Et precipiet Papiensibus, quod remittent omnes subscriptos a castellanos Terdonensibus, \*quos nostra remittimus et confirmamus auctoritate.\*

### A. A\*

2. Castellanos vero b eos intelligimus qui in montanis et planis habitant, presertim illos de Copara, de Azano, de Castro Novo, de Bagnolo, de Ponte Curono, de Puzolo, de Monte Morisino<sup>c</sup>, de Vipegolo, de Bagnara, de Monte Legalid, de Belignanoe, de Faurega, de Gremiascof, de Monte Acuto, de Dernice, de Monte Ebore, de Merlaxino g, de Boligo, de Bruxa Moneca i, de Liprando, de Monte Iardinok, de Monte Iaro<sup>1</sup>, de Savignono<sup>m</sup>, de Grondona, de Persio<sup>n</sup>, de Pobleto<sup>o</sup>, de Monte Alto, de Arquada, de Monte Cuco, de Precipiano<sup>p</sup>, de Særaualle, de Cassiano, de Staciano, de Brion q, de Nova, de Bosco, de Villa, de Olasca, de Sarzano<sup>r. 2</sup>.

#### В.

2. Castellanos eos appellamus qui in montibus habitant, praesertim illos de Putolo, de Monte Moresino, de Vipecullo, de Bagnara, de Monte Legali, de Bellegnano, de 25 Frabrica, de Grimiasco, de Monte Acuto, de Darnice, de Monte Ebore, de Merlasino, de Bolego, de Brusamonico, de Liprando, de Monte Iardino, de Savegnona, de Grondona, de Perce, de Publeto, de 30 Monte Alto, de Archata, de Monte Cuco, de Presipiano, de Serravalle, de Cassiano, de Staciano, de Briunti, de Nova, de Busco, de Villa, de Augulasco, de Serzano, de Castello Novo, de Ponte Curono 2. 35

**284.** b) belaliis *A* **1.** *B*. e) destrucretur A. 1. A\*. f) pro c) in B. d) iurari A 1. i) Pa-Terdone B: utilitatem custodirc. g) pro ipsam civitatem B: c am. h) permittere B. 1) exigere  $A^*$ . m) sed quomodo A 2.3; sed quam B. n) exi- 40 piae B. k) pro nec per B: vel. t) villis git A 2. o) haec B. P) deest A 1. q) quas vel B. r) deest A 2. s) deest B. u) et add. A 2. v) Terdonensis B. w) Staciani B. x) invent A 2. 3. B. y) et adiu. eos des. A 2. 3; adiuvent deest A\*, sed teneant add. A\* 2 post sumptibus. z) faciant A 2. 3. A\* 2. a) suprascriptos A 2. 3. A\*.
 b) vero deest A 1.
 c) Mersino A 2; Merlino A 3; Morsino A\*1; Mard) sequitur spatium vacuum unius vocis in A 1. e) belegnano A 1. f) grimiasco A 1. 45 g) Merlasino A 2. 3; Merlassino A \* 2; Morlasino A \* 1. h) Brusa A 2. 3. A \*. i) Monaca A 2. A \* 1. m) Savignone A 2. 3. n) pzio A 1. k) Fardino A\*1; moteiardino A1. 1) Faro A 2. A\* 1. o) pobledo A 1. p) pcipiano A 1. q) Brionte A 2. r) sequitur lacuna in A 2.

1) Cf. Sacramentum Papiensium nr. 286: Sed bona fide iuvabimus Terdonam de suis guerris sumptibus nostris. Verba suis sumptibus in conventione posteriore forte consilio omissa sunt. 2) In A 50 ergo sunt 39, in B tantum 35 castella; hie desiderantur Copara, Azanum, Bagnolum et Mons Iarus, qui tamen

- 3. Et faciet<sup>\*</sup> finem de omnibus maleficiis, que Terdonenses<sup>†</sup> domino<sup>†</sup> imperatori vel suis militibus vel peditibus<sup>†</sup> fecerunt<sup>†</sup>, et malum meritum non reddet Terdonensibus. Marcas, quas olim dabant Terdonenses<sup>\*</sup>, remittit nec de cetero eas exiget. Et faciet<sup>†</sup> hominibus de Serravalle finem<sup>‡</sup> de omnibus maleficiis, quae erga dominum imperatorem<sup>‡</sup> vel suos fecerunt. Et permittit hominibus Terdone<sup>‡</sup> habere consulatum, et macella et molendina et vias publicas habere et tenere<sup>‡</sup>, sieut permittit Papiensibus.
- [4. Item c dat et confirmat communi Terdonae illos castellanos omnes et eorum possessiones, et praesertim Capara, Acianum, Castrum Novum, Bagnollum, Cagnanum, Calvoneana, Serravalle 1, Gatorba, Gignanum, Montem Larium, cum omni iurisdictione.

  Et omnia pedagia, quae commune vel capitanci modo tenent, eidem communi vel capitancis dat et confirmat praesenti privilegio 2. Et si infra praedictas cohacrentias locorum aliquid est, tanquam si esset nominatum Terdonensibus, interventu dominae Beatricis augustae eidem communi pro sno dat et confirmat.]
- 5. Sicut Conradus de de Belalus e iuravit pro domino imperatore \*et pro se\*, sic et principes \*et nobiles subscripti iuraverunt pro se: Theodericus marchio de Landesberc, Florencius comes Hollandieh, Bernardus comes Saxonici, Conradus de Monteferrato, Recherius comes de Blanderani, Conradus de Bocesberci, \*Constantinus de Berga, Cono de Minzenberci, Henricus marscalcus, Walterius dapifer, Conradus pincerna [et alii quam plures]. Insuper iuravito archiepiscopus Coloniensis, cancellarius imperialis aule Gotefredus, comes Henricus de Ditze.
- \*6. In hac autem conventione comprehendit dominus imperator, quod civitas Terdona et eius districtus non recipiat aliquem vel aliquos homines, qui de octo villis infrascriptis apud Paleam collecti sunt. Si vero recepti fuerint, infra octo dies ab eo die quo ab imperatore Frederico<sup>r</sup> vel a marchione de Monteferrato vel corum certo nuntio requisiti fuerint<sup>s</sup>, vel a rege vel a suo nuntio certo, eos dimittant vel restituant. Sunt autem hée ville: Marenge, Gamundi, Oville, Four, Bergul, Solero<sup>t</sup>, Wargent<sup>u</sup>, Rovere.\* <sup>3</sup>
  - \*Actum<sup>v</sup> anno Domini MCLXXXIII<sup>w</sup>, indict. I<sup>x</sup>, regnante domino Federico<sup>y</sup> Romanorum<sup>z</sup> imperatore invictissimo<sup>a</sup>, pridie Nonas Februarii.\*

### 285. SACRAMENTUM TERDONENSIUM. Febr. 4.

Adhibuimus 1) codicem Chartarii Dertonensis fol. 3 (ed. Costa p. 31); editiones 2) Bottazzii p. 307; 3) Muratorii p. 291; 4) Salicei p. 509, quae lectiones praebet vilissimas. Praeterea Saliceum p. 525 iterum idem sacramentum nimis corruptum et ad tempus Heinrici VI adaptatum edidisse, supra p. 391 diximus. (P. 166.)

284. s) facit A. A\*, t) Terdona A. A\* 1. u) domino — dominum imperatorem des. A \* 2. v) praedictis A 3. w) fecerant B; facere . . . A 2; facere fecit A\* 1. x) deest B. y) facit A 1. z) finem de hom, de Serravalle B. a) pro hom. Terdone B: eis. b) habere et tenere des. B. A 2. c) uncis inclusa des. A. A\*. d) deest A 3. A\*. e) Belaliis B. f) per A 1. g) Dietricus B. h) de Hollande B. i) Bernardus c. Saxonie des. A 1. k) Renelierius B. 1) Blandrate B; Bland-40 rato A\* 1. m) boresberc A 1; Boresbe A 2. 3. A\*; Bockelbero B. n) mīzenberc A 1. o) iurap) Gotefredus cancellarius B. q) Henricus de des. B. r) Henrico A\*1. situs fuerit A 1. A\*1; requisitus fuerit vel requisiti fuerint A\*2. t) Solere A 1. u) Wägent A 1; v) Actum — Februarii des. A 1; Actum — domino des. A\* 2: w) MCXCIII. A\* 1. x) XI. A\* 1. y) Henrico VI. A\*. z) regi et add. A\* 2. a) regni eius XXIII, imperii II add. A\* 1; 45 regno eius anno 23, et imper. 2 add. A\* 2.

incuria librarii forsan omissus est. Copara, Azanum, Bagnolum et fortasse etiam Mons Iarus (si idem est ac Mons Iarus) in B c. 4 supplentur. Viginti tantum castella enumerat Sacramentum Papiensium.

1) Quod Serravalle et hoc loco nominatur, sane mireris.

2) Enuntiatum certe mirum.

3) Marengo, Gamondo iam Castellazzo, Oviglio, Foro, Bergoglio, Solerio, Quargnento, Rovereto.

In nomine domini nostria Iesa Christi. Hoc est sacramentum fidelitatis, quod inravernat consules Terdonenses Ido et Ubertus de Busco, cives Terdonenses, domino Frederico imperatori et filio eius regi Henrico et domine Beatrici Romanorum imperatrici auguste.

Ego iuro ad sancta Dei euangelia, quod ab hac die in antea semper ero fidelis 5 domino Frederico imperatori et domino Henrico regi Romanorum et domine Beatrici imperatrici auguste contra omnem hominem g. Nec ero in consilio nec in h facto, quod perdant vitam vel membra vel honorem. Et bona fide et sinc fraude iuvabo eos tenere regnum Italie et honorem corone, et nominatim civitatem Terdone et episcopatum et commitatum, et dare eis civitatem ad offensionem et defensionem. Et si 10 perdiderint regnum Italiae vel civitatem et episcopatum et commitatum Terdone, bona fide et sine fraude iuvabo cos recuperare et recuperata tenere. Et credentias, quas ipsi per se vel per suos certos<sup>i</sup> nuutios mihi insinuaverint vel per litteras, secretas tenebo nec pandam ad detrimentum personarum vel honoris corum. Et pacem faciam omnibus amicis corum et servabo; et guerram vivam faciam omnibus inimicis corum; 15 nec guerram recredutam faciam hostibus corum et imperii, secundum mandatum domini imperatoris vel domini regis vel domine imperatricis vel legati, quem ipsi ad Et nos operam dabimus bona fide et sine fraude, quod hoc factum destinaverint. omnes homines civitatis Terdone fidelitatem in hac cadem forma iurent domino imperatori Frederico<sup>k</sup> et suo filio regi Henrico<sup>1</sup> et domine Beatrici auguste imperatrici. 20

Anno<sup>m</sup> domini MCLXXXIII, indictione I<sup>n</sup>, pridic Nonas Februarii.

### 286. SACRAMENTUM PAPIENSIUM.

Damus e codice Chartarii Dertonensis fol. 13' (ed. Costa p. 154); cum in hae editione ultimum teneat locum, viros doctos hactenus latuisse videtur. (P. deest.)

In nomine Domini amen. Nos Papienses iuramus salvare et custodire civi- 25 tatem Terdonae, masculos et feminas et res eorum earumve et aecclesiarum Terdone et de eius districtu, et specialiter Wilielmum de Palote, si ipse nobis iurare voluerit ut civis Terdonae. Et hinc in antea pacem Terdonensibus tenebimus bona fidea et sine fraude. Nec de cetero laborabimus, quod civitas Terdone destruatur a nobis nec ab aliquo homine. Sed bona fide iuvabimus Terdonam de suis guerris sumptibus nostris: 30 et vivam guerram cum omnibus inimicis Terdonae, cum populo et militibus sine fraude b faciemus. Nec pacem nec finem nec guerram recredutam cum eis absque Terdona faciemus. Concordiam cum Mediolano et cum Placencia absque Terdona non faciemus. Nec de cetero accipiemus castellanos episcopatus Terdone nec habitatores ipsorum, et omnes castellanos suos, quos olim accepinius, Terdonensibus renuntiamus; presertim 35 illos de Pozolo et illos de Monte Morisino et de Bagnaria et illos de Sarzano et de Casiano et de Seravalle et de Monte Cuco et de Arquadra et de Monte Alto et illos de Grondona et de Liprando et de Monte Iardino et de Bolego et de Bruxa Monaca et de Montebor et de Fabrica et de Dernici et de Agolassea et de omnibus, presertim de Sapignono et de Novo; quod dictum est de istis, attendemus de omnibus. Et si 40 predicti vel alii castellani in toto vel in parte vellent resistere Terdonensibus, ipsos Terdonenses bona fide et sine fraude iuvabimus ad hoc ut iurisdictioni Terdone sub-

<sup>285.</sup> a) deest 2-4. b) ct cives add. 4. c) deest 2. 3. d) et 1. 3; deest 2. c) civ. Terd. des. 4; ciuis terdonensis 1. f) deest 2. g) contra om. hominem des. 2-4. h) consilio nec in des. 2-4. i) certos suos 2. 3. k) Freder. 1. l) Henr. 1. m) Anno — Februarii des. 1. 45 n) decima 4.

<sup>286.</sup> a) fi e corr. c. b) fråde c. c) seualle c.

iaceant. Et si aliquis marchio vellet Terdonam inpugnare, Terdonam bona fide iuvabimus. Si vero marchio Montisferrati et marchio Malaspina et marchio Anselmus de Bosco guerram Terdonensibus fecerint, et ipse marchio Montisferrati exinde sub iudicio consulum Papiae, et alii duo marchiones - quos Terdonenses dicunt suos habitato-5 res — sicuti Papieusium similiter et consulum Terdoneusium sese ponere nolucrint, in cos guerram facienus, et hoc omni fraude remota. Itæm din curiis predictorum omnium, et specialiter Castelli Novi, Aciani et Ponte Corioni, nullam rem inunobilem pignori accipiemus nee aquistum aliquod in fendum nec in alodium in curiis predictorum locorum faciemus, nisi illud forte quod consules Terdonae nobis concederent seu darent 10 pro debito, quod ille cuius res esset nobis dare teneretur. Nec tamen propterea Terdonenses eins iurisdictione privabunture. Castrum nec aliquam fortitudinem in episcopatu Terdone infra predictas coherentias designatas per nos vel per alios de cetero faciemus. Nec Bagnolium levabimus nec possesiones aecclesiarum Terdone que sunt in montanis, presertim in Val de Bolbedra, nec in feudum nec in alodium accipiemus. 15 nisi forte fructus. Sacramenta que Terdonenses, quando fin suburbio habitabant, nobis Papiensibus fecerunt, eis remittimus et totum quicquit nobis Papiensibus ab eis promissum fuit, renuntiamus. Nec dabimus opem neque consilium, quod Terdonensis episcopus amittat sua castra ab aliquo homine et possesiones quas nunc habet et tenet, et si quis vellet ea castra quae nunc habet et tenet auferre, ipsum bona fide iuvabimus. 20 Et quicquit ipse habuit in Viqueria a triginta annis infra, ei non auferemus, sed permittimus g ei id habere et teuere. Pedagium aliquod eis in terra nostra non auferemus nec auferri permittemus. Et eis sine exactione per terram nostram et aquam cundi tribuimus candem libertatem quam nos et cives nostri habemus. Si vero illi de Palea usque ad mediam quadragesimam per voluntatem imperatoris de Palea egressi fuerint, Mart. 27. 25 tenebimur quod nullum eis malum inferemus. Et per omne decenuium hee iuramenta reficiemus, si requisitum fuerit, nisi remanserit comunih concordia utriusque civitatis. Hoc autem iuramus salva fidelitate domini imperatoris.

## 287-291. PACTA PLACENTINA CUM LOMBARDIS.

1183. (Mart. – Mai.)

30

35

De scriptis, quae iterum edituri sumus, vir el. Fieker 'Zur Gesehichte des Lombardenlundes' ('Sitzungsberichte der Wiener Akademie' tom. LX) p. 327 sq. et postea 'Beiträge zur Urkundenlehre' II, 46 docte et laute egit, ut et hoc loco meminisse invat. Codices, quos adhibuimus, contulit vir el. Holder-Egger.

#### 287. FACULTAS IMPERATORIS.

Legitur in Registro privilegiorum eivitatis Mutinensis sace. XIII. in. fol. 16, quod asservatur in tabulario municipali. Ex codem edidit eam Muratori 'Antiquitates Italicae' IV, 293, a quo omnes posteriores editiones pendent. — Stumpf, Reg. 4354.

(P. 167.)

286. d) corr. ex Ita, relicta littera a c. e) priua||bītur c. f) qū c. g) corr. ex pmittemus c. h) coī c.

50\*

F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et senper augustus dilectis ac fidelibus suis Astensi episcopo, marchioni Henrico a Guerce et fratri Theodorico gratiam suam et bonam voluntatem.

Quia vestre devocionis ac studii fidem in multis rerum exsperimentis probatam nobis et cognitam habemus, magna imperii negocia industrie vestre sincera fidelitate 5 tractanda committere non dubitamus. Itaque verbum tractande pacis et concordie inter nos et Lonbardos eos, qui rebelles<sup>b</sup> sunt imperio, sinceritati vestre proponendum et consumandum committimus, plenam vobis nostre auctoritatis potestatem conferentes. ut quecumque vos acceptaveritis, nos quoque acceptemus, et que promissione vel iuramento firmaveritis, nos rata habeamus et exequamur.

### 288. PETITIO IMPERATORIS A RECTORIBUS CASTIGATA.

Adhibuimus 1) Registrum Mutinense saee. XIII. in. fol. 17', ubi inscribitur: Rfubrica) qualiter peticio domini imperatoris fuit facta a rectoribus Lonbardie; et 2) apographon coaevum in membrana longiore litteris, quibus utebantur librarii, exaratum, quod asservatur in tabulario S. Antonini Placentiae, in area magna lignea; cuius seriptura 15 partim detersa partim abseissa est. Codice 1 usus est Muratori 1. e. 295, quem secuti sunt reliqui editores: Carlini 'Historia pacis Constantiae' 192 (= Savioli 'Annali Bolognesi' II, 2, 120), Vignati 'Storia della lega Lombarda' 352. Cum ordo capitum 1—21 in Conventione praevia (nr. 289) idem sit atque in hae petitione et caput 22 in illa omnino desideretur, discrepantiam ordinis capitum a capite 23 tantum in margine adnotavimus.

(P. 167.)

10

40

In Christi nomine a.

Super questione regalium sic respondemus 1: 1. Facta vobis civitatibus Societatis et personis concessione regalium et consuetudinum vestrarum inperpetuum, tam in civitate quam extra civitatem, videlicet ut in ipsa civitate et suburbiis seu coheren, 25 tibus edifficiis<sup>b</sup>, veluti<sup>c</sup> in castro Verone et Brixie<sup>d</sup>, omnia in integrum <sup>e</sup> habeatis, sicut actenus habuistis vel habetis per comunef etg divisum seu tenetis, et si quid in ea anplius ad imperium<sup>h</sup> pertinet; extra<sup>i</sup> vero omnes consuetudines sine contraditione<sup>k</sup> domini imperatoris F(riderici) et successorum eius exerceatis, quas quidem¹ condam™ exercuistis vel modo exercetis: scilicet<sup>n</sup> in fodro, in exercitu, in municionibus civi- 30 tatum et in iurisditione plenao, in pascuis, molendinis, in aquis, aquarum usibusp, in pontibus, toloneis q et communantiis et in ceteris que ad comoditatem civitatum et personarum Societatis spectant<sup>r</sup>; ita videlicet<sup>s</sup> ut unaquaque civitas predicta habeat in suo episcopatu et comitatu<sup>t</sup> seu districtu, nisi consuetudo aut<sup>u</sup> pacti tenor restiterit; et ita ut ex presenti concessione imperiali nullum preiudicium fiat viuri aut consuetudini 35 alicuius w civitatis Societatis x, nec aliquod ius acquiratur super his de quibus discordia est.

2. Volumus, ut alia regalia in hunc modum cognoscantur: Homines tam de civitate quam dey episcopatu eligantur, viri bonez opinionis eta qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui nec contrab civitateme nec contra imperatorem privato vel specialid

287. a) hen. c. b) rebelli c.

288. a) In nomine domini nostri Iesu Christi 2. b) hedifitiis 2. c) lut superscr. 2. d) brie) omnia in 1; omnia in int iam detersa 2. f) coe 1. 2. g) vel 2. h) quid amplius in eo ad ipam 2. i) corr. cx ex 1. k)  $c\bar{o}di\bar{c} 2.$ 1) dcest 2. m) q\(\bar{n}\)dam 2. o) plenaria et 2. p) aquarumque usisibus 2. q) tolloneis 2. r) que spectant ad comod. civit. vel pers. sotietatis 2. s) deest 1. t) comitatu 2. u) aut pacti ten abscissa 2. v) deest 1. suetudinis alicui 2. x) tis — acquiratur abscissa 2. y) dc — bone abscissa 2. z) corr. ex boni 1. a) et — idonei detersa 2. b) superser. 1. c) cinē 2. d) speciali — consigna(bunt) abscissa 2.

<sup>1)</sup> Nempe internuntii imperatoris ad petitionem primitus a Lombardis factam.

odio teneantur. Qui iurent bona fide et sine fraude perquirant et inquisita consignabunt ea que specialiter ad imperatorem spectant; et quod concorditer dixerint, obtineat.

- 3. Si antem huic inquisitioni<sup>e</sup> supersedendum esse putaveritis, censum duarum milium<sup>f</sup> marcharum per singulos annos petimus, ita tamen quod conpetenti moderamine<sup>g</sup> moderetur etiam<sup>h</sup> quantitatem istam, si enormis visa fuerit.
  - 4. Si quis autem super his que supra vobis concessa sunt vel promissa, sive in civitate sive extra civitatem<sup>k</sup>, querimoniam apud imperatorem vel<sup>m</sup> eius nuntium deposuerit, eius querimoniam dominus imperator non admittet, nec<sup>n</sup> eius nuntius, sed silentium ei inponet.
  - 5. Hoc quod dominus imperator vel eius antecessor rex vel imperator vel alius, qui pro eo tenebat, episcopis, ecclesiis velº aliis quibuscumque personis clericis vel laicis ante tempus guerre dedit vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum et ratum dominus imperator habeat nec possesorem de predictis inquietabit, salvis superioribus concessionibus et permissionibus civitatibus factis in integrum; et pro eo solita servicia exibeantur, sed census non prestetur; sentenciis, transactionibus, refutationibus, privilegiis in dampnum alicuius ecclesie vel civitatis vel personis Societatis datis vel factis cassatis.
- 6. Regalia et commoditates, quas pro bono pacis civitatibus vel personis Societatis superius concessimus seu permisimus in civitate vel extra, liberas ab omni prestatione census esse a statuimus.
- 7. Privilegia omnia et data et concessiones, que in preiudicium vel dampnum ecclesiarum vel<sup>b</sup> civitatum vel locorum vel personarum Societatis occasione guerre vel discordie ecclesie vel in iniuriam<sup>c</sup> alicuius predictarum a domino imperatore vel nunciis<sup>d</sup> eius indulta sunt, cassentur et in irritum deducantur.
  - 8. In civitate illa, in qua apostolicus chabet comitatum civitatis non teneantur ab imperatore consulatum reciperc. In civitate verog, in qua cpiscopus per privilegium imperatoris comitatum habet, si consules per ipsum episcopum auctoritatem consulatus recipere solent vel volent, ab ipso recipiant, sicut recipere consucverunt: alioquin ab imperatore vel nuntio eius gratis in Lonbardia recipiant vel requirant, ita quod investitura uni consuli vel pluribus facta omnium nomine vel requisita sine fraude sufficiat. Nec cogatur ipse vel eius successor denuo ab col investituram recipere vel requirere, donec imperator idem vixerit.
- 9. Cum autem imperator defunctus<sup>n</sup> fuerit vel regnum filio suo concesserit, simili modo in Lonbardia a filio eius<sup>o</sup> vel successore investituram recipiant<sup>p</sup> vel requirant<sup>q</sup>.
- 10. In causis appellationum si quantitas C librarum imperialium excesserit, appellatio ad imperatorem licite<sup>r</sup> fiat, ita tamen quod<sup>s</sup> non cogantur in Allamanniam <sup>t</sup> ire; sed imperator habeat suum<sup>u</sup> proprium nuncium<sup>v</sup> in civitate vel in<sup>u</sup> episcopatu, consilio consulum civitatis electum, qui de ipsa appellatione infra civitatem illam<sup>s</sup> vel episcopatum cognoscat et diffiniat.
- 288. e) inquisitioni duarum abscissa 2. f) mille 1. g) tamen incopetenti moderatione 2. h) etiam — fuerit abscissa 2. i) alio atramento superscr. 2. k) ciuë 2. 1) impre 1. eius nuntium des. 2. n) recenti manu superscr. 2. o) et 2. P) guere 2 semper. q) eonscess) factis min 1, 2. t) colita superscriptis literis so 2. r) possessionem 1. x) cassatis. Reg abscissa 2. y) commodites 2. w) civ. persone 1. 45 non deletum 2. v) dapnum 2. a) esse — omn(ia) abscissa 2. b) vel eiv. vel loeorum vel des. 2. z) pmissimus 1. c) iuriam 1; riam — predictarum abscissa 2. d) nunetiis 2. e) eps apostolicus 1. f) tum — civita(tis) abscissa 2. g) illa 2. h) eonsolatus 2. i) lombardia 2. k) nomine omnium 2. 1) ab eo des. 2. n) defuctus 2. o) vel cius 2. p) reciperent 2. q) requirerent 2. imperator 2. r) lietite 1. 50 8) deest 2. t) Allamaniam 2. u) deest 1. v) vel add. sed deletum 2.

- 11. Consules, qui in civitatibus constituuntur, tales sint qui fidelitatem fecerint imperatori vel faciant, sicut veives in ipsa civitate, antequam consulatum recipiant.
- 12. Vasalli imperatoris ab eo investituram recipiant<sup>x</sup> et fidelitatem faciant<sup>y</sup> sicut vasalli<sup>z</sup>; cives vero secundum consuctudinem obtinentem ante regnum domini  $\mathbf{F}(\text{riderici})$ .
- 13. Vasalli tama elerici quam laici, qui investituram tempore guerre vel tregue b none postulaverunt vel debita servicia imperatori non exibuerunt vel occasione Societatis eum offenderunt, hac occasione feudum non amittanta nec propterea in ius vocentur.
- 14. Libellarie et precarie in suo statu permaneant secundum consuctudinem 10 uniuscuiusque civitatis, non obstante lege domini F(riderici) imperatoris 1, nisi in ea civitate que sponte eam servare volucrit h.
- 15. Dampna<sup>i</sup> omnia et iniurias, quas dominus imperator per se vel per suos ab universitate Societatis vel ab aliquo de Societate vel coadiutoribus<sup>k</sup> Societatis<sup>1</sup> sustinuit, gratis remittet et remitti faciet<sup>m</sup> a suis qui dampna sunt passi<sup>n</sup>, et plenitudinem gratie <sup>15</sup> sue eis<sup>o</sup> dabit.
  - 16. Moram superfluam in civitate vel episcopatu pro dampno civitatis p non faciet.
- 17. Civitates munire et extra q municiones facere eis liceat; nec alicui de Societate, qui non sit in comitatu vel episcopatu vel districtu alicuius civitatis de Societate, castrum vel civitatem vel ullam municionem facere vel reficere liceat absque consilio 20 et voluntate ipsius civitatis.
- 18. Item Societatem, quam nunc habent, tenere t et, quociens voluerint, renovare eis liceat.
- 19. Pactiones timore imperatoris vel<sup>u</sup> per inpressionem nuntiorum eius extorte in irritum<sup>v</sup> deducantur, puta Placentinorum\* et episcopi Paduani et<sup>1</sup> Veronensium et<sup>1</sup> <sup>25</sup> Vicentinorum eivium et si que sunt similes, et si quid ex his pactionibus debetur<sup>w</sup>, remittatur.
- 20. Sententie quoque, que de iure secundum leges contra aliquem vel aliquos de Societate<sup>x</sup> late sunt, teneant<sup>y</sup>, si tamen contra eos tenerent, si gratiam imperatoris<sup>z</sup> haberent. Que vero contra aliquem de Societate<sup>a</sup> vel aliquos late sunt occasione <sup>30</sup> guerre vel discordie ecclesie vel Societatis, in irritum deducantur.
- 21. Possessiones quas quisque de Societate a tempore regni eius tenebat seu tenuit, si ablate b sunt ab his qui non sunt de Societate, restituantur; vel si eas recuperaverite, quiete possideat, nisi per electos arbitros ad cognitionem regalium imperatori assignentur, salvis superioribus concessionibus seu permissionibus.
  - \*) scilicet pactum pontis Padi et fictum eiusdem pontis et regalium et datum et pactum, quod fecit episcopus Ugo de Castro Arquato, et si quid a aliud [factum] sit ab codem episcopo vel a comune vel ab aliqua alia persona cum imperatore vel aliquo eius nuncio, et factum O. marchionis, videlicet omnem offens[am] . . . . . . Papiensibus et Terdonensibus similiter remittat. add. 2 inter lineas manu eadem, sed postea suppletum.

40

z) vasalli. Cives abscissa 2. 288. w) sicut eive abscissa 2. y) fatient 2. x) recipient 2. a) tam 2. b) vel tregue des. 1. c) non postulave abscissa 2. d) admittant 2. f) per 2. h) uolunt 1. i) dana 2. k) coaiutoribus 1; vel coadiutoribus superscr. 2. g) deest 1. p) . ei. 1. q) civitatem add. scd deletum 2. 1) deest 2. m) faciat 1. n) passi sunt 2. o) ei 1. t) tenere et abscissa 2. u) vel 45 r) alieui qui non sit de sotietate in eommitatu 2. s) conscilio 1. y) teneat 2. deest 2. v) inritum 2. w) debetur remit abscissa 2. x) de Societate des. 2. b) ablata 2, sunt deest. z) abscissum 2. a) de societate superser. alio atramento post vel aliquos 2. c) recuperauerīt 2. d) q 2. e) lacuna per foramen orta 2. f) seu sut 2.

<sup>1)</sup> Est Constitutio de iure feudorum a. 1158, supra nr. 177, cap. 1—3.

- 22. Alexandria Dei gratia et g misericordia imperialis benivolentie eivitas remaneat et statum civitatis obtineat et omni privilegio civitatum Societatis gaudeat intra et extra et earum consuetudinibus libere utatur.
- 23. Anplius cam iurisdicionem, quam Mediolanenses excreere consueverunt in c. 23. comitatibus Seprii et Marciane et Burgarie et in aliis comitatibus vel g modo excreent, libere et quiete habeant et possideant sine contradicione domini imperatoris F(riderici) et successorum eius, salvis pactis, datis et concessionibus et in suo robore durantibus, que Mediolanenses per comune fecerunt civitatibus Pergami, Novarie, Laude, nec propter hane concessionem ledendis.
- 24. Opiçoni<sup>m</sup> marchioni omnem offensam, quam cum<sup>n</sup> Societate vel per se vel<sup>o</sup> c. 22. per aliquam<sup>o</sup> aliam personam contraxit, imperiali elementia<sup>p</sup> remittet et in plenitudinem gratic suc cum recipiet. Nec per se nec per interpositam personam pro<sup>q</sup> preteritis offensis sibi vel parti ipsius aliquam inferet lesionem nec ad rationem faciendam cum compellet: et possessiones quas habet<sup>r</sup> in Tertona et<sup>s</sup> episcopatu ei restituantur.
- 25. Omnes de Societate, qui fidelitatem imperatori iurabunt, in saeramento fide- c. 27. litatis adicient, quod possessiones et iura, que dominus imperator in Lonbardia habet et possidet extra Societatem, iuvabunt u eum bona fide manutenere, si opus fuerit et super hoe si per imperatorem vel eius certum nuntium requisiti fuerint, et si amiserit, recuperare ; ita videlicet quod finitime eivitates obnoxie sint principaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, alie tencantur ad competens auxilium prestandum. Civitates Societatis que sunt extra Lonbardiam in suo confinio similiter tencantur facere.

- 26. Si qua vero civitatum ea, que in conventione paeis ex parte imperatoris c. 28. statuta sunt, omnino non z observaverita, cetere civitates eam z ad id observandum bona fide b conpellent.
- 27. Imperatori intranti in Lonbardiam e causa suscipiende corone fodrum consuctum e et regale qui solent et debent prestabunt d. Vias et pontes bona fide et sine fraude et sufficienter reficient e in eundo et redeundo. Mercatum sufficiens sibi et suis cunti et redeunti bona fide et sine omni fraude prestabunt d.
- 28. Si quig ex parte imperatoris de possessionibus suis expulsi sunt, restituantur c. 31.

  30 sine fructibus et dampno dato, et offense remittantur, salvis prioribus omnibus concessionibus seu permissionibus et salva compositione, de qua actum fuit inter Papienses et parentes Egidii de Prando pro morte eius, nisi possessor munitus fuerit privilegio vel investitura imperatoris vel regis seu alio iure et nisi civitas teneatur iuramento, ut non restituat quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitutione succedere et paetis inter civitates factis, presertim ante imperium domini imperatoris, in suo robore durantibus, veluti quod factum fuit inter Bononienses et Facntinos et Ymolenses.
- 29. Si quando controversia de feudo orta fuerit q inter dominum imperatorem et c. 32alium qui sit de Societate, per pares illius civitatis vel episcopatus, in qua discordia 40 agitur, secundum consuctudinem Lonbardic in codem episcopatu vel civitate terminetur.
- k) abscissum 2; Mediolaneses 1. 288. g) deest 1. h) coi 2. i) F. imperatoris 2. n) cum Societa abscissa 2. o) deest 2. p) crementia 2. q) pro pret. offensis r) habuit 2. s) vel 2. t) habet in lonbardiā 2. u) iurabunt 1. v) corr. ex recuw) qui 1. x) si 1. y) superscr. 1. z) deest 1. a) observaverint corr. ex perationem 2. 45 observabunt 2. b) bona fide des. 2. c) lobardiam 1. d) prabunt 1. e) postea superscr. 2. f) deest 2. g) qd 1. h) de poss. suis des. 2. i) omnibus prioribus 2. k) est 2. 1) vel n) suced'e 1. o) deest 1. investitura alio atramento superser. 2. m) arbitrii 1. p) fauentinos q) orta fuerit de feudo 2. et imollenses 2.

### 289. CONVENTIO PACIS PRAEVIAE.

Scriptum hoc, enius capita 1—38 fere ad verbum in Privilegio pacis Constantiae repetita sunt, servavit et ipsum Registrum Mutinense saec. XIII. in. fol. 13, ubi inscribitur: R(ubrica) qualiter dominus Fredericus et eius filius Henricus proferebant concedere Lonbardis regalia et consuetudines. Codice Mutinensi usus est cliam Muratori l. c. 301, 5 a quo reliquae editiones pendent, utpote Carlini 204 (= Savioli II, 2, 126), Vignati 359. Menda codicis aliquoties e Privilegio pacis emendavimus. (P. 171.)

In nomine domini nostri Icsu Christi.

- 1. Dominus imperator F(riderieus) et filius eius rexª Henricus concedent vobis, civitatibus, locis et personis Societatis regalia et consuctudines vestras tam in civitate quam extra civitatem inperpetuum, videlicet ut in ipsa civitate omnia in integrum b habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis; extra vero omnes sine contraditione excreeatis consuctudines, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis: scilicet in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut ab antiquo habere consucvistis vel habetis, in exercitu, in municionibus civitatum, in iurisdicione, tam in criminalibus quam in pecuniariis, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem 15 spectant civitatum.
- 2. Volumus, ut regalia, que vobis concessa non sunt, in hune modum cognoscantur: Episcopus loci et homines tam de civitate quam de episcopatu eligantur, viri bone opinionis et qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui nec contra civitatem nec contra imperatorem privato vel speciali odio teneantur. Qui iurent, quod bona fide et 20 sine fraude perquirent et inquisita consignabunt ca que specialiter ad imperatorem spectant.
- 3. Si autem huic inquisitioni supersedendum esse putaveritis, censum duarum milium marcharum per singulos annos petimus<sup>1</sup>.
- 4. Si quis autem super his que vobis concessa sunt vel permissa, sive in civitate 25 sive extra civitatem spectant, querimoniam aput imperatorem deposuerit, eius querimoniam dominus imperator non admittet et silentium ei inponet.
- 5. Hoc quod dominus imperator vel eius antecessor rex<sup>a</sup> vel imperator episcopis, ecclesiis, civitatibus vel aliis quibuscumque personis, clericis vel laicis, ante tempus guerre dedit vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum et ratum dominus imperator habeat, salvis superioribus concessionibus; et pro eo ei solita servicia exibeantur, sed census non prestetur.
- 6. Commoditates, quas pro bono pacis civitatibus concessimus in civitate vel extra, illorum regalium nomine non intelligimus, pro quibus census debeat prestari.
- 7. Privilegia omnia et data et concessiones, que in preiudicium vel dampnum <sup>35</sup> civitatum vel locorum vel personarum Societatis occasione guerre vel iniuria alicuius predictorum a domino imperatore vel a nuntiis eius indulta sunt, cassentur<sup>e</sup> et in irritum deducantur.
- 8. In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum auctoritatem consulatus recipere solent. 40 ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt; alioquin unaqueque civitas a domino inperatore consulatum recipiet. Consequenter prout in singulis civitatibus consules

**289.** a) res 
$$c$$
. b) omnia  $\overset{\text{if if}}{\text{mm}} c$ . c) cassantur  $c$ .

<sup>1)</sup> Miramur, quod hoc loco elausula in farorem Lombardorum facta omittitur, quae continetur in Petitione imperatoris a rectoribus eastigata e. 3 et in Privilegio paeis Constantiae c. 3. An deest ex incuria 45 librarii?

constituentur, a nuntio ipsius, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient: et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio unaqueque civitas mittat nuntium ad dominum imperatorem pro recipienda investitura, et sic in posterum, videlicet ut finitis singulis quinquenniis ab ipso recipiant, infra quinquennia et a nuntio eius, sicut dictum est, nisi imperator in Lonbardia fuerit. Tunc enim ab ipso recipiant. Eadem observentur in successore ipsius. Et omnes investiture gratis fiant.

9. Cum autem imperator defunctus fuerit vel regnum filio concesserit, simili

modo a filio vel eius successore investituram recipient.

- 10. In causis appellationum si quantitas XXV librarum imperialium excesserite, 10 appellatio ad ipsum licite fiat, salvo iure et moribus Brixiensis ecclesie in appellationibus, ita tamen quod non cogantur in Alamanniam ire; sed imperator habeat proprium nuntium in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione cognoscat et iuret, quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum leges et mores illius civitatis infra duos menses a contestatione litis vel a tempore appellationis recepte. nisi iusto inpedimento vel consensu utriusque partis remanserit.
  - 11. Consules, qui in civitatibus constituuntur, tales sint qui fidelitatem fecerint imperatori vel facient, antequam consulatum recipiant.
- 12. Vasallig imperatoris ab eo investituram recipiant et fidelitatem facient sicut vasalli; ceteri omnes sicut cives a XVI an. usque ad LXX, nisi sint tales persone, quibus debeat et possit sacramentum remitti.
  - 13. Vasalli, qui tempore guerre vel trengue non postulaverunt investituram vel debita servicia non exibuerunt imperatori, hac occasione feudum non amittant.
  - 14. Libellarie et precharie in suo statu permaneant secundum consuctudinem uniuscuiusque civitatis, non obstante lege domini imperatoris F(riderici).
- 15. Dampna omnia et ablata et iniurias, quas dominus imperator per se vel per suos ab universitate Societatis vel ab aliquo de Societate vel a coadiutoribus Societatis sustinuit, per se vel per suam partem gratis remittet et plenitudinem gratie sue eis dabit.
  - 16. Moram superfluam in civitate vel episcopatu pro dampno civitatis non faciet.
  - 17. Civitates munire et extra municiones eis facere liceat.
- 18. Item Societatem, quam nunc habent, tenere et, quociens voluerint, renovare eis liceat.
- 19. Pactiones timore imperatoris vel per inpressionem nuntiorum eius facte pro infectis habeautur, nec pro eis aliquid exigatur, puta Placentinorum, scilicet pactum 35 pontisk Padi et fictum eiusdem pontis et regalium et datum et pactum, quod episcopus Ugo fecit de castro Arcuato, et si qua alia facta sunt similia ab ipso episcopo vel a communi vel ab aliis de Societate cum domino imperatore vel eius nuntio, ipso ponte remanente cum omnibus suis utilitatibus Placentinis, ita tamen quod teneantur senper solvere fietum abbatisse Sancte Iulie de Brixia; et si que sunt similes.
  - 20. Sententie quoque, que iure et secundum leges et consuetudines contra aliquem vel aliquos de Societate late sunt, teneant, si tamen de iure contra eos tenerent, si gratiam imperatoris haberent. Que vero contra aliquem vel aliquos de Societate late sunt occasione [guerre] vel discordie seu discordie ecclesie, in irritum deducantur.
- 21. Possessiones quas quisque de Societate ante tempus guerre iuste tenebat, si 45 per vim ablate sunt ab his qui non sunt de Societate, sine fructibus et dampno restituantur: vel si eas recuperaverit, quiete possideat, nisi per electos arbitros ad cognitionem regalium imperatori assignentur.

<sup>289.</sup> d) legendum videtur cum Privilegio pacis Constanticusis: et infra quinquennia. g) Vasalli — sacramentum remitti ab cadem manu in calce fol. 13' suppleta sunt, signis appositis. 50 h) fid' c. i) cmcndavi; uel a quo adiutoribus c. k) puntis c.

c. 96.

c. 27.

- 22. Obiçoni marchioni omnem offensam, quam domino imperatori vel alicui sue partis feeit, postquam in Societate<sup>1</sup> fuit, per se vel per aliquam personam cum Societate vel defendendo aliquem de Societate, imperiali elemencia per se et per suam partem remittet et in plenitudinem gratie sue eum recipiet. Nec per se nec per interpositam personam pro preteritis offensis sibi vel parti ipsius aliquam inferat lesionem vel oceasionem.
  - 23. Anplius eam iurisdicionem, quam Mediolanenses exercere consuevere in comitatibus Seprii et Martiane et Bulgarie et in aliis comitatibus, execptis locis que Pergamenses per commune modo tenent inter Aduam et Olleum et excepto Rumano Veteri et Bariano, et eam, quam modo exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contraditione domini imperatoris F(riderici) et successorum eius, salvis pactis et datis et concessionibus et in suo robore durantibus, que Mediolanenses per commune fecerunt civitatibus Pergami, Novarie, Laude, nec propter hanc concessionem ledendis.
  - 24. Nec ullum preiudicium fiat iuri aut consuetudini alicuius eivitatis Societatis nec aliquod ius acquiratur in detrimentum alicuius civitatis propter predictas con- 15 cessiones.
  - 25. Et propter predictas concessiones pacta inter civitates Societatis quondam<sup>n</sup> facta nichilominus firma et rata permaneant.
  - 26. Nec aliquid intelligatur aquisitum Mediolaneusibus° in episcopatu Laude propter predictas concessiones, salvo iure Mediolaneusibus° aque Lanbri et in pedagio, 20 si quod habent.
- 27. Omnes de Societate, qui fidelitatem domino imperatori iurabunt, in sacramento fidelitatis adicient, quod possessiones et iura, quas dominus imperator in Lonbardia habet et possidet extra Societatem, iuvabunt<sup>p</sup> eum <sup>q</sup> bona fide manutenere, si opus fuerit et super hoc per imperatorem vel eius certum nuntium requisiti fuerint, et si <sup>25</sup> amiserit, recuperare; ita videlicet quod finitime civitates obnoxie sint principaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, alie teneantur ad competens auxilium prestandum. Civitates de Societate que sunt extra Lonbardiam in suo confinio similiter teneantur facere.
  - 28. Si qua vero civitatum ea, que in conventione pacis ex parte imperatoris 30 statuta sunt, non observaverit, cetere civitates [cam] ad id observandum bona fide compellent, pace nichilominus in suo robore permanente.
  - 29. Imperatori intranti in Lonbardiam fodrum consuetum et regale qui<sup>r</sup> solent et debent et quando solent et debent prestabunt. Et vias et pontes bona fide et sine fraude sufficienter reficient in eundo et redeundo. Mercatum sufficiens sibi et suis 35 eunti et redeunti bona fide et sine fraude prestabunt.
  - 30. In omni X. anno fidelitates renovabunt in his qui domino imperatori eas non fecerint, cum<sup>s</sup> ipse pecierit per se vel per suum nuncium<sup>t</sup>.
  - 31. Si qui ex parte imperatoris de possessionibus suis iustis expulsi sunt, restituantur sine fructibus et dampno, nisi in causa principali seu proprietatis iure possit se tueri possessor, salvis prioribus concessionibus; et omnes offense eis remittantur; eodem iure servando his qui sunt ex parte imperatoris circa restitutionem, nisi civitas teneatur iuramento, ut non restituat; quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitucione succedere.
- alium qui sit de Societate, per pares illius civitatis vel episcopatus, in quo discordia agitur, secundum consuctudinem illius civitatis in codem episcopatu terminetur, nisi
  - 289. 1) societatem c. m) legendum cum Privilegio coactionem. n) quedam c. o) Mediolañ c. p) emendavi; iurabunt c. q) eam c. r) quod c. s) 9 c. t) nōcium c.

dominus imperator in Lonbardia fuerit; tunc enim aput ipsum, si sibi placuerit, causa agitabitur.

- 33. Item volentibus venire contra pacta non per violentiam facta et iuramento a firmata inter civitatem et civitatem Societatis vel civitatem Societatis et alias personas dominus imperator audientiam denegabit.
- 34. Item dominus imperator restituet stratam Veronensibus. Et nominatim recipiet dominum Icilinum in plenitudinem gratie sue et omnem offensam ei remittet.
- 35. In causis, que terminate sunt ante tempus pacis, dominus imperator appellationes ad se factas non recipiet.
- Magança, archiepiscopus de Colonia, archiepiscopus de Salseburgo, episcopus de Panbergis, episcopus de Guarmasia, episcopus de Straseburgo, episcopus de Basela, episcopus de Spira, episcopus de Renesburgo, et cancellarius imperatoris, abbas de Volt, dominus imperator F(ridericus) et rex Henricus eius filius et alins eius filius qui est dux, de Saxonia Bernardus dux, et dux Guelfus, et dux de Çarengo, et dux de Baioeria, et dux de Austorico, et dux de Stira, et dux de Boemia\*, dux de Carantana, et marchiones de Saxonia, scilicet marchio Tiris et frater eius comes Dede, et landegravii³ qui sunt imperatoris nepotes, et frater imperatoris, comes Henricus de Decio, et comes de Savolia, comes palatinus de Doenga, Guarnerius de Balenda, Cona de Miciborgo, Envicus marescalcus, Conradus de Schinke², Rodulfus camarlengus, Albertus de Grognengo, Albertus de Adelburgo, et omnes qui habent aministrationem ab imperatore in Lonbardia et Marchia et Romania³, infra mensem ex quo ceperit aministrare.
- 37. Hec sunt nomina civitatum que debent iurare ex parte imperatoris, scilicet cremona, Pavia, Aste et Terdona.
- 38. Nomina civitatum et locorum et personarum Societatis, cum quibus dominus imperator facit concordiam et que debent invare ex parte Societatis, hec'b sunt: Vercelle, Novaria, Mediolanum, Laude, Pergamum, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia Padua, Tarvisium, Feraria, Bononia, Inmola, Faentia, castrum Sancti Cassiani, Mutina Regium, Parma, Placentia cum Bobio, plebs de Grabadona, marchio Obiço.

#### 290. DECLARATIO INTERNUNTIORUM DE SACRAMENTIS.

Scriptum, quod Muratorius 1. c. 305, Pertzius, alii eum Conventione praevia perperam coniunxerunt, in Registro Mutinensi fol. 15 ab illa per novam lineam, signum paragraphi, invocationis formulam ab editoribus omissam seiungitur. (P. 173.)

In nomine Domini.

35

1. Dominus F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator et senper augustus a et filius eius rex b Henricus iurare debet per se aut per aliam personam c, cui nominatim parabolam dabit, ut iuret in anima sua, quod ipse dominus imperator bona fide et sine fraude servabit concordiam pacis scriptam per dominum Gulielmum Astensem episcopum et marchionem Henricum qui dicitur Guercius et fratrem Tedericum et Rodulfum camarlengum, qui mandatum pacis habuerunt ab imperatore, et ex altera parte nuntios civitatum et locorum et personarum Societatis: et quod bona fide et sine fraude faciet iurare predictos principes tam clericos quam laicos et milites et consules

<sup>289.</sup> u) emendari; iuramenta e. v) pas e, w) et militum eadem manu superscr. e. x) boenia e.

45 y) landegrandi e, z) legendum Schiphe, a) Marc et romañ e. b) h e.

et potestates predictarum civitatum, quod ipsi facient omnes homines sue credentie et unum hominem in publica concione in anima populi iurare pro sua civitate, quod bona fide servabunt pacem et concordiam, quantum ad eos pertinebit, civitatibus, locis et personis Societatis, sicut continetur in scriptis factis inter depiscopum Astensem et marchionem Henricum et fratrem Tedericum et Rodulfum camarlengum et ex altera parte rectores et consules civitatum Societatis.

- 2. Dominus imperator iurabit et duo predicti filii eius et principes qui presentes erunt in colloquio, quod statutum est per predictos nuncios imperatoris usque ad lun. 12. octavam pentecostem proximame, et sice alii principes et milites supra nominati, qui sept. 1 absentes erunt, usque ad Kal. Setemb. proximas iurabunt. Et consules predictarum civitatum infra tres menses iurabunt et facient iurare, sicut superius dictum est, ex quo requisitum fuerit a nunciis civitatum Societatis post reditum, nisi remanserit iusto impedimento aut per parabolam parcium, quousque data fuerit. Alioquin ponet in bannum illam civitatem, que nolnerit predictum iuramentum facere, infra H menses postquam inde ex parte Societatis requisitus fuerit, nec extrahet eam de banno, nisi conpleverit hoc, pro quo in banno posita fuerit.
  - 3. Rectores cum consulibusg, qui sunt hich, iurabunt, quod pacem istam, sicut in scripto continetur, bona fide et sine fraude¹ observabunt erga dominum imperatorem F(ridericum) et filium eius regem Henricum; et ea, que in instrumento pacis continenturk, bona fide et sine fraude adinpleri facient; insuper quod credentias et ceteros consules vel potestates de singulis civitatibus in eundem modum iurare facient. Item quod pecuniam, quam domino imperatori debent, seilicet XV milia librarum imperialium et mille libras imperiales, quas debent Astensi episcopo et marchioni Henrico Guercio et Rodulfo camarlengo et preposito Sancti Antonini¹, bona fide constitutis terminis persolvent Mediolani pro porcione sibi a sociis concorditer iniuncta.
  - 4. Item convenit inter predictos nuncios domini imperatoris et rectores et consules Societatis, quod, si qua civitas aut locus Societatis non iuraverit ad terminum, quo alie civitates iurabunt, et in terminis statutis de pecunia¹ prestanda non solverit, dominus imperator ponet eam vel eum in bannum<sup>m</sup> infra duos menses ex quo requisitus fuerit, neque extrahet eum de banno, donec duplum solverit eius quod prestare debuerat. Ceteri vero de porcione eius non teneantur. Sed ad conpetens auxilium prestandum ad id recuperandum teneantur.
  - 5. Hanc <sup>2</sup> pacem inrabunt rectores et alii homines de Societate ita, si placuerit civitatibus Ferarie, Imole, Faventie et episcopatibus videlicet Feltre et Bellune<sup>n</sup> et Cenete, salvis pactis et datis inter homines predictorum episcopatuum et civitatis Tar- <sup>35</sup> visii<sup>o</sup>, iurare similiter a proximo die Mercurii usque ad III septimanas. Alioquin, quia videbuntur per fraudem pacem recusare, teneantur rectores et alii, qui iuraverunt, exinde precise.

### 291. SACRAMENTA PACIS. Apr. 30.

Instrumentum notarii integrum legitur in Registro magno civitatis Placentinae 40 saec. XII. ex. seu XIII. in. fol. 152', quod asservatur in tabulario municipali. et in cius apographo Registro parvo (olim dicto 'mezzano') saec. XIII. ex. fol. 107'. Registro magno usi sunt Palastrelli 'Degli atti della pace di Costanza' 62 (= Vignati 370) et Prutz 'Friedrich I.' III, 388; Registro parvo Savioli 'Annali Bolognesi' II, 2, 118.

Summulum huius instrumenti continet Registrum Mutinense sacc. XIII. in. fol. 15', 45 quam Pertzium imitati in ealce posuimus. (P. 174.)

<sup>290.</sup> d) in c. e) proximum c. f) si c. g) Reet. 9 cūsulibus c. h) h' c. i) frude c. k) continctur c. l) penia cad. manu corr. pecunia c. m) bānnū c. n) bellule c. o) ta r c.

<sup>1)</sup> Placentiae, Petro Diani. 2) Cf. Privilegium pacis c. 41.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo tercio, indictione prima, die sabbati, pridie Kalendas Madii in civitate Placentiaª infra ecclesiam sancti Antonini, in presentia domini Tedaldi Placentini episcopi, Ardicionis prepositi maioris ecclesie Placentine, Petri Diani prepositi ecclesie sancti Antonini, Guilelmi et Armanni 5 de Cario, Petri Vicecomitis, Caponis, Bonizonis de Andito, Arnaldi Stricti, Bonizonis Agadi, Grimerii Codeporci, Bosoni Pelati, Iacobi de Surrexio, Bernardi Ardecionis, Isembardi, Bosoni, Roberti Muglani, Iohannis<sup>b</sup> Advocati, Iohannis<sup>b</sup> Nanfi, et multorum aliorum tam clericorum quam laicorum de civitate Placentia<sup>2</sup>, et in presencia Ardrici de Bonate de Mediolano, Guillelmi Oriani de Brixia, Oprandi de Pergamo, Agnelli 10 de Mantua, Rolandi de Guarino de Bononia, Buccacii de Minervia de Brixia, Vegli iudicis de Parma, Anrici de Lafratta et Oldevrandi et magistri Gualfredic de Bononia, Marcii de Castello et Viviani Advocati de Verona, Caspii de Vercellis, Alberti cambiatoris de Regio, et multorum aliorum de civitatibus Societatis Lombardie, Marchic et Romagnole, post missam in nomine saneti Spiritus solempniter celebratam, invocato 15 nomine domini nostri Iesu Christi, inrata fuit pax inter dominum Fredericum imperatorem et filium eius Henricum regem nec non et Societatem Lombardie, Marchie et Romagnole, hoc modo videlicet:

Dominus Guillelmus Astensis episcopus et dominus marchio<sup>d</sup> Henricus Guercius, nuntii domini imperatoris, qui plenam potestatem et licentiam habebant a domino imperatore tractandi super verbum pacis inter eum et Societatem Lombardie et componendi, sie ut quodenmque ipsi acceptarent inramento vel alia promissione, ipse ratum haberet, ut in litteris ipsius domini imperatoris ibi publice e lectis suoque sigillo corroboratis continebatur, et Rodulfus camerlengus similiter nuntius domini imperatoris directus ab eo ad tractandum et componendum de ipsa pace, ut in litteris aliis domini imperatoris, licet non ibi publice lectis continebatur, manu propria iuraverunt ad brevem continentem sic:

'In nomine domini nostri Iesu Christi. Iuro ego, quod faciam dominum imperatorem Fredericum et filium eius Henricum regem habere ratam et firmam concordiam pacis inter nuncios domini imperatoris, scilicet dominum Guilelmum Astensem episcopum et marchionem Henricum Guercium et fratrem Theodoricum et Rodultum camerarium, et rectores Lombardie, Marchie et Romagnole scriptam, et eos iuramento firmare faciam, sicut in presenti scripto pacis continetur. Hoc totum adtendam et adimplere faciam usque ad octavam pentecostes proxime venientis, nisi iusto impedimento Dei remanserit; quo transacto, infra octo dies similiter adtendam et adimplere faciam, ut superius dictum est, et nisi remanserit parabola nuntiorum vel rectorum Societatis sponte data; et per omnes terminos michi datos sic observabo'.

Et frater Theodoricus, qui eandem licenciam et potestatem habebat, ut in ipsis litteris ibi lectis continebatur, quod ipsi tres iuraverunt, promisit in suo ordine, bonitate et legalitate per stipulationem domino Guidoni de Landriano rectori vice omnium aliorum rectorum.

Ex parte Societatis Lombardie, Marchie et Romagnole iuravit inprimis dominus Opizo marchio Malaspina, semper¹ firmam tenere pacem, sicuti in breve<sup>m</sup> ibi presenti, supra quem iuravit, scripta erat inter predictos nuntios domini imperatoris et rectores Societatis ipsius, tamen in his capitulis solummodo que ad ipsum marchionem pertinent. Deinde iuravit dominus Guido de Landriano, semper firmam tenere pacem, sicuti in ipso breve pacis continebatur, et adimplere. Similiter iuraverunt Oprandus de

<sup>291.</sup> a) plac c. b) Iolis c. c) Old. de magistro Gualfredo c, d) sequitur E expunctum c. e) datis add. sed del. c. f) silicet c. g) camerlengum add, sed expunctum c, h) ad implerere c. i) pentecosty c. k) spote c, l) bis scriptum sed correctum c. m) imbreve c.

Martinengo de Brixia consul et rector, dominus Arduinus confanonerius de Placentia consul et rector, Atto Ficianus de Pergamo consul et rector, Arlottus de Mutina consul et rector, Parisius de Regio consul et rector, Alexander de Mantua consul et rector, Leazar de Lauda consul, Ardricus de Sala potestas Laude, Artichellus de Verona nuntius potestatis Verone vice et parabola potestatis ut in iuramento addidit, Iohannes de Bonaparte de Tarvisio consul et rector, Oprandus de Vicencia rector, Antoninus de Andito de Placencia potestas Bononie, Robertus Vicedominus de Novaria consul et rector, Bartholomeus de Vercellis rector in hoc tantum, Martinus iudex consul plebis Grabadone: consules Mediolani Pinamons de Vimercato, Flamengus<sup>n</sup>, Adobatus Butraffus; consules Placencie Niger Fugaciola, Gerardus Ardicionus, Iacobus Strictus, Guttentesta, Ianonus Bucchamatta, Azo de Vico Iustino, consul de Tarvisio Guido; consules de Novaria Oprandus de Archamaregnatio<sup>o</sup>, Albertus Bunipertus; consul de Lauda Liprandus Circamundus.

- (S. N.) Ego Bonusdies notarius sacri palatii interfui et per voluntatem ambarum parcium et preceptum hanc cartam<sup>p</sup> scripsi. Duas feci uno tenore, unam Placentinis <sup>15</sup> et unam Veronensibus.\*
  - \*) Anno dominice incarnationis millesimo CLXXX. tercio, indic. I, die sabatiq, pridie Kal. Madii, in civitate Placentiar, infra ecclesiam sancti Antonini, in presentia domini Tebaldi Placentini episcopi et cleri eiusdem civitatis et marchionis Opiçonis Malaspine et rectorum et consulum et multorum sapientum Societatis Lonbardie, Marchie et Romanie, et magne 20 partis populi Placentinir. Dominus Gulielmus Astensis episcopus et marchio Henricus Guercius et frater Teodoricus et Rodulfus camararius fecerunt legi literas sigillatas sigillo domini imperatoris F., in quibus continebatur, quod dominus imperator dederat licentiam predictis Astensi episcopo et marchioni Henrico et fratri Theodorico tractandi verbum pacis inter ipsum dominum imperatorem nec non et Lonbardos; et totum<sup>†</sup>, quod ipsi acceptarent vel 25 iuramento vel alia promissione, ratum haberet<sup>‡</sup>. Quibus litteris lectis, predicti Astensis cpiscopus et marchio Henricus et Rodulfus tale fecerunt iuramentum:

'In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Iuro ego, quod faciam dominum imperatorem F. et filium eius regem Henricum habere ratam et firmam concordiam pacis inter nuntios imperatoris, scilicet dominum Gulielmum Astensem episcopum et marchionem Henricum Guercium et fratrem Theodoricum et Rodulfum eamararium, et rectores Lonbardie et Marchie atque Romanie v scriptam, et eos iuramento firmare faciam, sicut in presenti scripto pacis continetur. Hoc totum attendam et adimplere faciam usque ad octavam pentecostem proximew venientis, nisi remanserit iusto impedimento Dei. Quo transacto, infra octo dies similiter attendam et adimplere faciam, ut superius dictum est, nisi remanserit per parabolam 35 nuntiorum vel' reetorum Societatis sponte datam<sup>x</sup>, et per omnes terminos michiy datos sic observabo'.

Deinde frater Theodoricus in suo ordine, bonitate et legalitate promisit, quod illi iuraverunt, et facere dominum imperatorem sic adinplere et attendere. Huic facto interfuere testes dominus Armannus et Guilielmus de Cario, Capo, Petrus Vicecomes Placentie, Arnaldus 40 Strictus, Crimerius Codeporco, Robertus Moglarius de civitate Placentia<sup>r</sup> et multi alii de civitatibus et Societate Lonbardie.

291. n) seu Flamerigus c. o) litera h eadem mann supra lin, add. c. p) hac carī c. 4) saḥat c. r) Pla $\bar{c}$  c. s) tedcoricus c. t) totos c. u) haberent c. v) ma  $\bar{r}$  atque rom $\bar{a}$  c. w)  $\phi \bar{x}$  c. x) data c. y)  $\dot{m}$  c.

### 292. RECONCILIATIO ALEXANDRIAE.

1183. Mart. 14.

Hoc scriptum, quod Pertz perperam anno 1184 vindicavit, edimus ope 1) transsumti Raynini de Alferio notarii a. 1270. Aug. 22. 'in palacio novo comitis Alexandri' facti, quod asservatur in tabulario Massiliensi; exemplavit vir d. Arudt; tum editionum 2) Schiavinae Annalium Alexandriae in Monumentis historiae patriae XI, 59 excusorum; 3) Ghilini 'Annali di Alessandria' 12; 4) Moriondi 'Monumenta Aquensia' I, 81; hae editiones Schiavinae codice quodam usae esse videntur. — Stumpf, Reg. 4357. (P. 181.)

Sub hac forma recepit<sup>a</sup> domnus imperator<sup>b</sup> homines de Cesaria<sup>c</sup>, que posita est super ripam Tanaris<sup>d</sup>, in gratiam suam et bonam voluntatem.

- I. Predicti homines tradunt<sup>o</sup> se in potestatem domni imperatoris sub hoc tenore: Exibunt omnes a civitate tam masculi quam<sup>f</sup> femine et manebunt foris quousque nuncius imperatoris reducat eos in civitatem et civitatem eis reddat auctoritate imperatoris; et imperator fundat hanc civitatem ex septem locis, scilicet<sup>g</sup> ex Gamundio, Marineo<sup>h</sup>, Bergolio<sup>i</sup>, Roboreto, Solerio<sup>k</sup>, Foro<sup>1</sup>, Oviliis<sup>m</sup>, quadraginta familiis Quargnenti<sup>n</sup>, et imponit<sup>o</sup> ei nomen Cesariam<sup>p</sup>.
  - 2. Dominus imperator habebit theloneum pontis super Tanarim<sup>q</sup> et pedagium civitatis et cureiam<sup>r</sup> rerum venalium et omnia iura et regalia extra civitatem, iura etiam et possessiones quas marchiones iuste ab imperio tenuerunt.
  - 3. Quod omnes<sup>s</sup> civitatis masculi a quatuordecim annis supra usque<sup>t</sup> ad septuaginta annos iurabunt fidelitatem imperatori Frederico<sup>u</sup> et Henrico filio eius regi, pacem et concordiam facient et guerram movebunt ad mandatum imperatoris et eius nuncii, et post quoslibet<sup>v</sup> quinque<sup>t</sup> annos renovabunt iuramentum fidelitatis.
- 4. Et recipient honorifice nuncium domni imperatoris, qui colliget infra e civitatem regalia et iura imperatoris et omnia iura eius extra civitatem sicut supradictum est. Nuncius quoque domni imperatoris prestabit conductum per terram et dabit tutores pupillis et curatores et restituet minores, et appellationes fient ad cius audienciam, et duella, que firmantur ante consules, fient in presencia nuncii et consulum.
- 5. Dominus<sup>2</sup> imperator remittit eis offensas et reddit eis gratiam suam et fau-30 toribus eorum, specialiter hominibus de Cassino<sup>2</sup> et<sup>5</sup> Bellomonte, et dat Cesaric statum civitatis, eo tamen tenore quod nulli civitati, nulli<sup>c</sup> loco, nulli persone iura sua<sup>d</sup> tollat seu diminuat<sup>c</sup>, cuilibet scilicet iure suo conservato.
- 6. Imperator dabit eis consules, qui iurabunt civitatem conservare et regere ad honorem imperiih. Illi facient iusticias infra civitatem et bonas consuctudines exercebunt et punient maleficia.
  - 7. Imperator amicos et fideles suos, qui in vicinia<sup>k</sup> Cesarie sunt, faciet iurare, quod ipsi Cesarie prestent<sup>1</sup> auxilium, et Cesaria versa vice iurabit illis auxilium
- 292. a) recipit 2-4. b) Fridericus add. 2—4. c) Caesarea 2—4, similia semper. d) Tanari 2—4. e) traddunt 1. f) deest 1. g) deest 2. h) Meringo 1. i) Borgoglio 3; Mergolio 1. k) Solario 1. 40 l) deest 2-4. m) vuiliis 1; Ovilis 2. n) Quargneti 1. o) imponet 2. 4. p) Caesarea 2—4; Cessaq) Tanarum 2—4. riam 1, similia abhinc fere semper. r) curaiam 2, 3; curariam 4. t) deest 4. u) Friderico 2. 3. v) quotlibet 1. w) intra 2-4. x) fiunt 1. y) fiant 1. a) Casino 1. b) de 1. c) nullo 1. d) sua iura 2-4. g) regnare 1. h) imperatoris 4, i) intra 2-4. k) vicina 2. z) ergo add. 2. 3; quoque add. 4. e) dimittat 2. 3. f) observare 1. 45 1) present 1,

prestare<sup>m</sup>. Sunt autem hii: Papienses, Terdonenses<sup>n</sup>, Astenses<sup>o</sup>, Aquenses, Albenses, homines de Casali, marchiones de Wastis<sup>p</sup>, marchiones de Boscho<sup>q</sup>, marchiones de Occimiano<sup>r</sup>.

- 8. Imperator Cesariam civitatem et homines eam inhabitantes ad manus suas et ad usum suum tenebit, et nullus marchionum potestatem seu dominium habebit in civitate.
- 9. Consules eligentur a comuni<sup>v</sup>. Qui annuatim<sup>w</sup> recipient consulatum ab imperatore vel a filio eius rege, si alteruter corum fuerit in Italia; si neuter corum erit<sup>x</sup> in Italia, accipient investituram consulatus a nuncio imperatoris annuatim<sup>w</sup> sine remuneratione. Si vero nuncius non erit in Italia, quinto tautum anno<sup>y</sup> ibunt in Teutoniam accipere investituram ab imperatore.
- 10. Cesaria vero non recipiet homines Papiensium<sup>2</sup> nec de civitate Papia nec de terra Papiensium, specialiter homines Guidonis de Petra et illos de Bassignana et Sala<sup>2</sup>, et quos<sup>5</sup> nunc tenet, dominis suis debita servicia exhibere permittet. Similiter Papienses et Guido non recipient homines de Cesaria nisi ex beneplacito utro- 15 rumque.
- 11. Item magister Anselmus de Concerano et d' Thiebaldus Maronus nunciif civitatis Cesarie iuraverunt fidelitatem Frederico imperatori et filio eius Henrico regi, quod observabunt ea que supradicta sunt, et facient concives suos eis iurare, quod observent ea que prescripta sunt. Item Rodulfus camararius ex mandato imperatoris et 20 Henrici filii eius regis iuravit in anima ipsorum, quod conservent hominibus Cesarie ea que prescripta sunt in hoc cirographo, quamdin Cesaria ipsis fidelitatem servaverit.

Huius rei° testes sunt: Fredericus dux Suevorum, Rodulfus imperialis aule prothonotarius, comes Albertus de Everstein<sup>p</sup>, Cunradus castellanus de Nurenbere, Henricus comes de Altindorf<sup>q</sup>, Hubertus<sup>r</sup> de Clemente, Philippus de Casali<sup>s</sup>, Girardus de Du- 25 uaria<sup>t</sup>, Lanfraneus<sup>u</sup> de Cuma, Sirus Salimbenus<sup>v</sup> de Papia, Paltinerius<sup>w</sup> de Osanna<sup>x</sup>, Petrus de Visconte<sup>y</sup>, Malevisea<sup>z</sup> de Brixia<sup>a</sup>, Picelmilia<sup>b</sup> de Trella<sup>c</sup>, et alii quam plures.

Actum in palacio Nurenbere, anno incarnationis Domini<sup>d</sup> MCLXXXIII°, indictione I<sup>f</sup>, pridic Idus<sup>g</sup> Marcii.

### 293-295. PAX CONSTANTIENSIS.

1183. Iun. 25 - Nov. 22.

### 293. PRIVILEGIUM IMPERATORIS. Iun. 25.

Cum nos lactemur, quod primi integrum ac genuinum huius privilegii textum praebemus, hoc imprimis debemus viro cl. Holder-Egger, qui a. 1891 opera constanti navata codices

o) Hastenses 2. 4; Hastenenses 3. 35 292. m) prest. illis auxilium 2-4. n) Derthouses 2—4. P) Wascis 1; Vastis 2-4. q) Bosco 2—4. r) Ocimiano 1. s) in eam habitantes 1. t) nullum marchionem 2-4. u) dominum 2. 3. v) admuni 1. w) annatim 1. x) est 1. y) quinque b) g 1. c) Contantum anuis 4. z) Papienses 4. a) et illos de Sala et illos de Bassignana 2—4. e) Theobaldus Vasonus 2. 3; Thebaldus Vascus 4. f) nuncius 1. d) deest 1. zano 2-4. i) observabunt 2-4. k) camerarius 2-4. l) animam 2-4. h) deest 4. deric. 2—4. o) ei 1. p) sic 1. 2. q) Altidorf 2. 3; Assidorf 4. r) Albertus 2-4. n) deest 2. servabunt 2—4. t) Gerardus de Novaria 2—4. u) Lafrancus 1. 3. 4. v) Salibenus 1; Salimbene 2. Palliporius 4. x) Ossana 3; Ossana 4. y) Bisort 1. z) Male-<sup>6</sup>) Casalis 1. w) Palatinerius 3; Pallinerius 4. x) Osunna 2; Ossanna 3; Ossana 4. y) Bisort 1. a) Brisia 3. b) Picebnilia 1. c) Vella 2—4. d) nostri add. 2—4. mischa 1; Malcvasci 4. f) II. 2. 4; secunda 3. g) sic 2-4; indictione 1. und 1, quod legi potest III. Idus. 45 e) MCLXXXIIII. 2—4.

Italieos 1-8 summa cum diligentia contulit. Codices autem, quibus usi sumus, sunt hi: 1) Transsumtum, quod olim fuit monasterii S. Iuliae Brixiae et nune asservatur in bibliotheca Queriniana, illigatum codici diplomatico Brixiano sacculi XII, quem congessit el. Odorici, vol. II, p. 134; est membrana maximae formae, manu saec. XIII. in. in lineis 5 quinquaginta duabus (exceptis subscriptionum lineis) exarata, quae textum praebet longe pretiosissimum; qui exemplatus et corroboratus est praccepto Ramberti de Ramberto de Bononia potestatis a sex notariis Brixiensibus, qui authentico sigillum cereum Friderici imperatoris seta serica appendere pronuntiant2; adnotandum est, codicem 1 itemque 2 falsos anni Christi et indictionis numeros praebere; 2) Registrum civitatis Brixiensis w minus (Liber Poteris II.) sace. XIII. in., in bibliotheca Queriniana asservatum, fol. 8', cuius textus nequaquam pendet a codice 13; et ipse optimus est; 3) Registrum civitatis Cumensis in cius tabulario exstans sign. Vetera monumenta civitatis Novocomi tom. I sacc. XIV. in. fol. 5-8 textum bonum praebet, qui tamen folio 6 exciso mutilatus est a capite 13 usque ad caput 33; exemplatum ibi est transsumtum privilegii a quatuor notariis 15 confectum, qui authenticum sigillatum seu cerebullatum per Fredericum Romanorum imperatorem se vidisse asserunt; 4) Registrum privilegiorum communis Mutinensis sace. XIII. in., in tabulario civitatis asservatum, fol. 2; 5) Liber iurium civitatis Laudae, qui exstat in bibliotheca municipali et a. 1284 per Anselmum de Mellese notarium exaratus est, pag. 1-7; initium textus mutilatum est, folii primi parte non parva iam abscissa; 20 textum Laudensem typis expresserunt Vignati 'Storia della Lega Lombarda' 385 et 'Bibliotheca historica Italica' ('Codice diplomatico di Lodi') III, 127, qui textum tacite ex editione Muratorii suppleverunt; 6) Registrum magnum civitatis Placentiae saec. XIII. in., quod asservatur in tabulario municipali, fol. 112—114; 7) Registrum grossum civitatis Bononiensis sacc, XII — XIII, iam in tabularium regium illatum, fol. 57' — 59' (51' — 53') 5: 25 textus perinde ac codex 8 abundat uno nomine nuntii civitatis Laudac (c. 40) et sententia qua iuratores ex parte imperatoris enumerantur (c. 42); editus est a Saviolio 'Annali Bolognesi' II, 2, 133. 8) Liber grossus antiquus civitatis Regiensis tabularii provincialis, exaratus a. 1268, qui est exemplum Registri communis Regii deperditi, a. 1228 ab Ugolino de Corigia notario exarati, ut docet adnotatio folii primi, fol. 1-2'; 9) Transsumtum sacc. XIII. 30 a tribus notariis Nicolao, Vercellino, Guidone corroboratum, quod asservatur in tabulario Veronensi inter membranas dono seu aliter aequisitas; quod unde originem traxerit prorsus incognitum est; membrana magna, in qua exaratum est, in margine inferiore lacerata est; textum, qui aliquantum mendis deturpatus eschatocollon abbreviavit, sed e. 40 sicut codices 7. 8 nomen tertii nuntii Landensis praebet, edidit Carolus Cipolla 'Archivio Veneto' 35 XXV, 391; quem, cum multotics conveniat cum textu codicis 10 ct Vercellinus quidam inter nuntios civitatis Vercellensis in Privilegio obvius sit, ex hac civitate oriundum esse suspicamur; 10) Liber Pactorum civitatis Vercellensis (Biscioni vol. I) sace, XIV. fol. 55, cuius textum edidit el. Peyron in Monumentis historiae patriae Chart. I, 915; textus caret linea recognitionis et plurimis nuntiorum nominibus e. 40; 11) Codex bibliothecae Mar-40 cianae Venetae Lat. Cl. V. cod. CXIX fol. sace, XIV. in. Libros Feudorum continens, quem contulit vir el. Zeumer; idem est ac codex Dollconii, cuius textum typis dedit Canciani 'Barbarorum leges antiquae' V, 48; textum forte e civitate Trevisana originem traxisse

<sup>1)</sup> Apographon enim S. Iuliae hune codicem appellat Muratori 'Antiquitates Italicae' IV, 306, quamvis transsumtum civitati potius confectum esse videatur. Monasterium autem et ipsum exemplum privilegii sibi acquisivisse, concludendum est e capite 19. 2) V. has notariorum subscriptiones apud Muratorium p. 317 not. 3) In apographo Registri minoris, Registro maiore (Liber Poteris I), sace. XIII. med. legitur Privilegium fol. 9'; v. Valentini 'Il Liber Poteris' p. 28 nr. XI. 4) In Registro parvo (dicto 'mezzano'), quod est apographon magni, legitur privilegium fol. 73'. Textus, quem inserunt Annales Placentini Gibellini (SS. XVIII, 463), aut e Registro magno aut e Registro parvo derivatus esse videtur et certe nullius pretii est; caret protocollo, lineis signi et recognitionis. 5) In Registro novo sace. XIII, quod est apographon grossi, fol. 6.

concedes, si cognomen de Anardone inspexeris, quod uni illius civitatis nuntiis (c. 40) inditum est. 12) Codex bibliothecae Bremensis Ms. a. 132 saec. XIV, qui Volumen legum parvum et Libros Feudorum continet<sup>1</sup>; Privilegium, quod in calce legitur, contulit vir el. Lehmann Rostochiensis; textus, qui propius accedit ad codices 11 et 8, protocollo et signi linea caret, abundat additionibus c. 40 et 42, atque c. 8 enuntiatum Conventionis praeviae 5 solus retinuit.

Hi codices 1—12, originis Italicae, omnes in universum inter se conveniunt; paucae et exiguae discrepantiae<sup>2</sup> certe declarandae sunt e diversis autographis, in quibus cancellariam imperialem enuntiationem modice variasse verisimile est. Omnes autem codices isti carent capite 3, quod solummodo invenitur in textu, qui in Corpore iuris civilis (Liber 10 de pace Constantiae) receptus est. Quin hoc caput genuino Privilegii textui insertum fucrit, mihi haud dubium est, quippe quod legitur integrum in Petitione imperatoris a rectoribus castigata (supra nr. 288) c. 3, et cius pars prior etiam in Conventione praevia (supra nr. 289) c. 3. Quis enim et quo consilio ductus hoc caput textui intrusit, si illud pace diffinitiva a partibus exclusum erat? Verisimilius autem esse videtur, civitatum rectores hoc 15 caput in exemplis, quae ex authenticis facienda curaverunt, suppressisse. Nam — mirum certe — autographon nullum usque hodie comparuit, quamquam complures civitates autographa sibi acquisivisse novimus. Quae cum ita sint et Privilegium iam sacculo XIII. in. ab Hugolino glossatore Corpori additum esse constet³, textusque ille et in aliis quibusdam verbis et enuntiatis a textu codicum 1—11 discrepet, nos eum et ipsum in subsidium 20 editionis sub sigla C vocare par erat⁴.

Textum certum his subsidiis constitui posse confisi, alia aut in usus nostros vertere omnino supersedimus aut raro tantum supplementi gratia, ut ita dicam, ca adhibuimus. Quae sunt haec: Vat. editio in Würdtveinii Novis subsidiis diplomaticis XII, 26, quae nititur codice Vaticano 1989 pessimae notae, cuius textus ceterum proxime accedit ad 25 codicem 7 et etiam glossema capitis 42 continet. — Est. codex Estensis editionis Muratorianae, qui codex quidam bibliothecae ducalis Mutinensis fuisse videtur 5; et ipse propius accedit ad codices 7. 8; cap. 40 nomen tertii nuntii Laudensis praebet. — Rom. codex Romanus Muratorii pervetustus, ut ipse dicit, cuius textus et ipse affinitatem cum codicibus 7. 8, Estensi exhibet et non solum glossema capitis 42, sed etiam nomen nuntii 30 Laudensis intrusit.

Inter ceteras editiones, exceptis iis quarum iam supra mentionem fecimus, excellit ca, quam instituit a. 1741 Muratorius in Antiquitatibus Italicis IV, 307. Editor p. 306 haec subsidia se adhibuisse professus est: Regestum communitatis Mutinensis (cod. nostrum 4), Regestum civitatis Reijiėnsis (cod. 8), exemplum codicis S. Iuliae Brixiensis (cod. 1), pervetustum illum codicem Romanum, de quo modo egimus, exemplum Privilegii e tabulario civitatis Brixiensis extractum; praeterea in adnotationibus saepenumero obvius est codex ille Estensis. Exemplum civitatis Brixiensis nequaquam codicem nostrum 2, neque eius apographon, Librum Poteris I, fuisse, eius lectione arguitur, quae proxime ad codicem 7, vel potius ad eius apographon, Registrum novum Bononiense, accedit 6. Si editionem 40 Muratorianam accuratius examinaveris, editorem neque Registro Mutinensi neque alio

<sup>1)</sup> Privilegium praeterea a viro el. Lehmann repertum est in codibus Librorum Feudorum Sangallensi chart. et Lucensi nr. 427 membr., solum exordium in cod. Senensi J. IV. 11 et S. Marci Veneti V. 18.
2) Cf. imprimis exordium seu narrationem (devote sinceritatis), c. 2 (vobis non concessimus), alia.
3) Cf. Savigny 'Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter' III, § 193. 194. 4) Editione uti nos oportebat, quae nondum pendet ab editionibus Muratorii, Carlinii seu Canciani. Adhibuimus igitur editionem Voluminis legum parvi, quam Contius a. 1575 Lugduni instruxit, II, 159. 5) Eum alium esse ac codicem Mutinensem Muratorii (i. e. Registrum Mutinense), ex iis quae dicit editor p. 317 luce clarius est.
6) In utroque, codice Brixiano Muratorii et Registro novo, in exordio verba magis studeat — imperium regere omissa sunt. Ceterum codex Brixianus eum codicibus 1 et 2 convenit in falsis anni Christi et 50 indictionis numeris.

codicum corum, quorum et nos cognitionem habemus, pro fundamento editionis usum esse, facile cognosces; Corporis iuris potius textu substrato, lectiones codicum adeo negligenter adnotavit, ut editionem certo codicum fundamento prorsus carere non sit cur negemus<sup>1</sup>. Quae cum ita essent, lectiones aliquas codicum Estensis et Romani cum dubitatione modo adnotavimus et lectiones codicis Brixiani omnino non curavimus. Editionem Muratorianam repetivit Carlinius 'De pace Constantiae' 215.

Textum Corporis iuris recepit a. 1566 Cuiacius 'De Feudis libri V', p. 221, ubi capita 35—42 maximaque eschatocolli pars omissa sunt. Cuiacium sceuti sunt Dumont 'Corps diplomatique' I, 98 et Salice 'Annali Tortonesi' 501. Textum Corporis suo modo tractavit et decurtavit Sigonius 'De regno Italiae' lib. XIV (ed. Francofurt. 1591) p. 338. A quo pendent Schiavina 'Annales Alexandrini' ed. Monumenta historiae patriae XI, 54 (= Ghilini 'Annali di Alessandria' 11 e manuscripto Schiavinae), Lünig 'Reichsarchin' IV, 136 et 'Codex diplomaticus Italiae' I, 29. Textum Corporis integrum receperunt ex recensione Gothofredi Dumont-Rousset 'Supplément du Corps diplomatique' I, 1, 62 et 'Doenmenti di storia Italiana' VI, 780. Editionem Canciani repetivit Kandler 'Codice diplomatico Istriano' omissis capitibus 39—42, atque etiam, ut suspicor, in libro, quem inspicere non potui, 'Statuto municipale del comune di Trieste' praef. 242.

Ratio editionis nostrae non ea esse poterat, ut integram variarum lectionum ex arbitrio seu librariorum ineuria ortarum molem proponeremus. Immo vero, eum eodiees 1—4 in universum inter se concordent, textu eodieis 1 valde optimi 3 pro fundamento usi, scripturas codieis 2 omnes, codieum 3.4 omnes, exceptis manifestis librariorum eorruptelis, exhibuimus, adnotatis praeterea eum voeum omissionibus et inversionibus tum lectionibus peculiaribus omnibus, quae in reliquis codieibus seu textibus obviac sunt. Nee varias scripturas nominum propriorum omnium codieum proponere, necessarium duximus, àdnotatis tamen iis codieibus, quorum lectionem in textum recepimus.

Ea quae in Privilegio derivata sunt e Conventione praevia Placentina (supra nr. 289) litteris minoribus exprimenda euravimus. — Stumpf, Reg. 4360. (P. 176.)

- (C.)<sup>a</sup> In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus<sup>b</sup> divina favente elementia<sup>c</sup> Romanorum imperator augustus et d Henrieus sextus<sup>e</sup> filius<sup>f</sup> eius<sup>g</sup> Romanorum rex<sup>h</sup> augustus<sup>i</sup>. Imperialis elementie<sup>k</sup> mansueta serenitas<sup>1</sup> eam semper in subditis<sup>m</sup> dispensationem favoris et gratie habere consuevit, ut <sup>n</sup>, quamvis districta severitate excessuum<sup>p</sup> delicta debeat et possit corrigere, tamen magis<sup>r</sup> studeat propitia tranquillitate<sup>s</sup> pacis et piis affectibus<sup>t</sup> misericordie Romanum<sup>n</sup> imperium regere<sup>v</sup> et rebellium insolentiam ad debitam fidem et debite devotionis obsequium revocare.

  Eapropter cognoscat universitas fidelium imperii<sup>w</sup> tam presentis etatis quam<sup>x</sup> successure posteritatis, quod nos<sup>y</sup> solita benignitatis nostre<sup>z</sup> gratia ad fidem et devotionem
- 293. a) chrismon in 1. 4. 6. 7; In rex augustus des. 12. b) Frederieus 1. 2. 4. 6. 7. 9; Fiderieus 8; FR 3; Federieus 11. c) elem. favente 9. 10; gratia favente 11. d) Ex 3. f) hucusque duae priores lineae litteris elongatis scriptae 7. g) deest 2; fil. e. H. s. C. i) hucusque litterae elongatae in 5, 6, k) elemencia 3. 1) immensa serenitas mansueta C; hucusque prima linea litteris elongatis scripta in 9. m) suis add. C. 11. n) ut, littera erasa, post superscr. 8; deest 10. °) districti 6; discreta 9. P) exeessum et 8. q) deest 3. s) corr. ex tranquilitate 1. t) et add. 6. u) Romanorum 3; Romañ imperii et rebellium insollentiam 8. v) regem 6. w) imp. fidelium 9. 10. x) future seu *add*. 11. 12. z) ure 7; deest 4. 45 deest 5.

<sup>1)</sup> Innumeris locis lectionem quandam codicis 1 adnotavit, quae in co minime obvia est. 2) Tacoli 'Memorie storiche di Reggio' (a. 1742) II, 18 utrum editionem Muratorianam an codicem 8 adhibuerit, nescio, cum hic liber neque Gottingae neque Berolini exstet. Moscardo autem 'Storia di Verona' 139 nil nisi exordium Privilegii prachet. 3) Monendum est, lune codicem saepenumero praehere ci pro ti, 50 quod adnotare supersedimus.

Lombardorum, qui aliquando nos et imperium nostrum offenderanta, viscera nobis innate pietatis aperientes, eos et Societatem ac fautores eorum in plenitudinem gratie nostre recepimus d, offensas omnes et culpas, quibus nos ad indignationem provocaverant clementer eis remittentes eosque propter fidelia devotionis sue servitia, que nos ab eis credimus certissime recepturos, in numero dilectorum fidelium nostrorum computandos censemus. Pacem itaque nostram, quam eis clementer indultam concessimus, presenti pagina iussimus subterscribi et auctoritatis nostre sigillo communiri. Cuius hie est tenor et series:

- 1. Nos Romanorum imperator Fridericus<sup>n</sup> et filius noster Henricus<sup>o</sup> Romanorum rex<sup>p</sup> concedimus vobis civitatibus<sup>q</sup>, locis<sup>r</sup> et personis Societatis regalia et consuetudines vestras<sup>s</sup> 10 tam in civitate<sup>t</sup> quam extra civitatem<sup>u</sup>, videlicet Verone et castro eius et suburbiis et aliis civitatibus<sup>v</sup>, locis et personis Societatis, in perpetuum<sup>w</sup>; videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis; extra vero omnes consuetudines sine contradictione<sup>x</sup> exerceatis, quas ab antiquo<sup>y</sup> exercuistis vel exercetis: scilicet<sup>z</sup> in fodro<sup>a</sup> et<sup>b</sup> nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut ab antiquo<sup>y</sup> habere consuevistis vel habetis, in <sup>15</sup> exercitu, in <sup>c</sup> munitionibus civitatum, in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in pecuniariis <sup>d</sup>, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem spectant <sup>e</sup> civitatum <sup>f</sup>.
- 2. Volumus ut regalia, que vobis g concessa non sunt h, in hunc modum cognoscantur i: Episcopus k. loci et homines tam de civitate quam de episcopatu e eligantur n, viri bonc opinionis et qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui noc contra civitatem nec contra nostram maie- 20 statem privato vel speciali odio teneantur; qui iurent, quod bona fide et sine fraude perquirent e t inquisita consignabunt q ca que specialiter ad nostram spectant excellentiam s.
- [3. Si<sup>t</sup> autem huic inquisitioni supersedendum esse putaverint, censum duorum millium marcharum argenti per singulos annos petimus; attamen <sup>1</sup> competenti moderatione moderabimur etiam quantitatem istam, si enormis visa fuerit.]
- 4. Si quis autem super his, que vobis u concessimus vel v permisimus sive in civitate sive extra civitatem w, querimoniam apud maiestatem nostram deposuerit, eius querimoniam non admittemus et silentium ei imponemus.
- 5. Hoc quod nos vel noster antecessor<sup>y</sup> rex vel imperator episcopis, ecclesiis <sup>z</sup>, civitatibus vel aliis <sup>a</sup> quibuscumque personis, clericis vel laicis, ante tempus guerre <sup>b</sup> dedit vel quolibet concessionis <sup>c</sup> titulo concessit <sup>d</sup>, firmum et ratum habemus, salvis superioribus concessionibus; et pro eo solita <sup>e</sup> servitia nobis <sup>f</sup> exhibeantur, sed census non prestetur <sup>g</sup>.
- d) recipimus 2. 3. 5. *C*. 293. a) offenderunt 7. b) insca 4; in sca 5. c) et 7. 8. die toem in loco raso 8. f) provocaverunt 9. g) devote sinceritatis 5-8. C. Vat.; et devota sinceritate 9. 10. h) deest 5; firmissime 12. i) fid. dil. 1; dilectorum deest 11. k) compu- 35 tando 5, 9. 1) subscribi 3, 6, 8, C. m) deest 3; tenor est 8; est hic tenor C. n) Fredericus 1. 2. 6. 9; Fidericus 8; Federicus 11. ••) deest 6. ••) rex Roman. 7. 8. ••) et add. 3; et suburbiis add. 12. v) deest 11. s) mras 4; nostras C. 12. v) ciuit 7; ciuitatibus 8. u) ciuit 7. v) et suburbiis add. C.; suburbiis add. 12. w) imperpetuum 2 — 6. 8. s) 9dcoe 8; nostra add. 9. y) antico 1. z) sed 3; tam C. a) frodro 7. 12; foro C. b) in add. 6; vel in C. c) et im 7. 40 g) nobis 5. d) peecuniariis 1—3. 8. e) spectat post corr. spectāt 2. f) civitatum spectant 6—8. h) vobis non concessimas 3, 6, 7, 8, 12, C. Vat. Rom. i) cogn. in h. modum 3. k) per episeopum C. 1) ciuit 2, fere semper. m) in hunc modum add. 7. Vat. n) et add. 11. 12. o) deest 9. p) inquirent 9; fide inquirent et sine fraude 6. q) conseignabunt 1. 2. spectant in marg. suppleta 2. s) clementiam 12. t) Si — visa fuerit leguntur solummodo in C et 45 fortasse in cod. Estensi Muratorii. "u) deest 5. v) et 5. v) deletum 7. x) deest 5; maiestatem ipsam C; nostram maiestatem 3. 4. 7. 9. 10. 11. Vat.; nostram eadem manu superscriptum 1; ap. mai. nostram querimoniam 2. y) ant. noster 9, 11, 12, z) et eliis 6, a) loeis 8, b) deest 9. c) oeconis 7. d) concesserit 5. 10. e) debita 12. f) uobis 8; deest 5; nobis solita servitia 3. 6. 9. 10. g) corr. ex pstentur 1; prestentur 12.

<sup>1)</sup> Haec e scripto petita sunt, quod rectores castigaverunt; v. supra nr. 288 c. 3.

- 6. Comoditates, quas pro bono pacis eivitatibus coneessimus in eivitate vel<sup>h</sup> extra, illorum regalium nomine i non intelligimus <sup>k</sup> pro quibus census debeat l prestari.
- 7. Privilegia omnia et data et concessiones, que in preiudicium vel<sup>m</sup> dampnum civitatum vel locorum vel personarum Societatis occasione guerre in iniuriam alieuius predictorum a nobis vel a nuntiis nostris indulta sunt, cassentur et in irritum deducantur.
- 8. In civitate illa, in qua episcopus per q privilegium imperatoris vel regis eomitatum habets, si consules per ipsum episcopum eonsulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt; alioquin unaqueque civitas a nobis eonsulatum recipiet. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur, a nuntio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient; et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio unaqueque civitas mittat nuntium ad nostram presentiam pro recipienda investitura, et sie in posterum, videlicet ut finitis singulis quinquenniis a nobis recipiant et infra quinquennia a nuntio nostro, sicut dietum est, nisi in Lombardia fuerimus. Tunc enim a nobis recipient. Eadem observentur in successore nostro. Et omnes investiture gratis fiant.
- 9. Cum autem nos imperator divina vocatione decesserimus vel regnum filio nostro concesserimus, simili modo a filio nostro vel eius suecessore investuram recipietis.
- 10. In eausis appellationum si quantitas XXV libras o imperialium exeesserit q, appellatio ad nos fiat s, salvo t iure et moribus Brixiensis eeclesie in appellationibus, ita tamen ut non cogantur in Alamanniam ire; sed nos habebimus proprium nuntium in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione eognoseat et iuret, quod bona fide causas examinabit et diffinict seeundum mores et leges illius civitatis infra duos menses a contestatione litis vel a tempore appellationis crecepte d, nisi iusto impedimento vel consensu utriusque partis remanserit.
  - 11. Consules, qui in eivitatibus constituentur , tales sint qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant, antequam eonsulatum recipiant.
- 12. Vassalli nostri a nobis investituram aeeipiant<sup>k</sup> et fidelitatem faciant sicut vassalli<sup>1</sup>; ceteri omnes<sup>m</sup> sieut cives a quindecim<sup>n</sup> annis usque ad septuaginta, nisi sint tales persone<sup>o</sup> quibus debeat et possit sacramentum sine fraude remitti<sup>p</sup>.
  - 13. Vassalli<sup>q</sup>, qui<sup>r</sup> tempore guerre vel treugue<sup>s</sup> non postulaverunt<sup>t</sup> investituram vel debita servitia nobis<sup>u</sup> non exhibuerunt<sup>v</sup>, hae oecasione feudum non amittant<sup>w</sup>.
  - 14. Libellarie et precarie in suo statu permaneant \* secundum consuetudinem y uniuscuiusque civitatis, non obstante lege nostra que dicitur imperatoris Friderici z.
    - 15. Dampna omnia et ablata et iniuriasa, quas nosb per nosc et per nostros ab uni-
- k) intelleximus 8. 1) debeant 10. i) eadem manu superscr. 1. n) in iniuriam eadem manu superscr. 1; in iuriam 6; in iniuria (?) 8. o) alie 1; pred. alic. 7. 8. 35 P) cessentur recenti manu corr. 3. 9) superser. 1; deest 9. r) privilegia 9. 10. s) com. hab. vel t) consolatum 1; auctoritatem consulatus 12 sicut Conventio praevia. u) episeopo regis 8. v) recipient 9. w) recipiet 7. x) constituerentur 3. y) nostro deest 6; nostro nuntio 7. a) quinquenium 1, similia semper. b) pres. z) recipiant 4; recipient inv. 8; recipiant inv. 7. nostram 3; ad nostr. pres. nuntium 11. 12. c) inv. rec. 7. 8. d) sieut 9. 10. e) scilicet 7. k) deest 7. 8. 12. 40 f) deest 7. 8. g) post in marg. suppl. 2. h) recipiatur 12. i) fiant gratis 11. 12. o) sic 3; libr. 1 1) decessimus 4. m) deest 8, 9; nostro filio 7. n) accipietis 2; recipient 7. q) excessit 9. alii; librarum 11. 12. C. P) sic 3. 4; imperial 1 alii; deest 8; summam add. 11. 12. C. t) salvo — ire des. 9. u) more 2. v) cogant 6. w) sic 6. 7; s) fiāt 5. z) leges et mores 7. 8. C. alamaniam 1; al. al. x) et sinc fraude add. C. y) ex. causas 8. b) deest 3. 45 a) ipsius 7. 8; eivitatis illius 9. 10. c) attestationis 9. d) recepto 9; recepta 10. h) fecerint nobis 1, 3, 5, 11, 12. e) dei add. sed deletum 7. f) civitate 9. 10. g) constituuntur 7. 8. i) consolatum 1. k) recipiant 6-8. · 1) sicut vas. fid. fatiant 6. m) homines 7. 8. n) sedecim 5. 6. C; XVI 7. 8. 12. Est. Rom.

  o) tales pers. sint 7. 8.

  p) debeant et possint sacramenta rem. sine frande 8.

  q) vasalli hie 1.

  r) sequentia usque ad verba et alias personas cap. 33 des. 3, 50 folio 6 exciso. s) triwe 2. t) postulaverint 7. 10. u) deest 8. v) exhibuerint 9. 10. w) adx) remaneant 5. y) et mores add. 12. z) Frederiei 1. 2. 6. 9. 11; Federiei 4; lerieus etc. Vat. a) D. et iniurias omnes et ablata 8. b) deest 7. c) per mittant 4. 6. F. 7. 8; Imp. Fridericus etc. Vat. nos des. 2.

versitate Societatis vel ab d aliquo de e Societate vel a eoadiutoribus Societatis sustinuimus, per nos et g nostram partem gratis remittimus et plenitudinem gratie nostre eis damus.

- 16. Moram<sup>k</sup> superfluam<sup>l</sup> in civitate vel<sup>m</sup> episcopatu pro dampno civitatis non faciemus.
- 17. Civitates munire n et o extra munitiones eis facere liceat.
- 18. Item Societatem, quam nunc habent, tenere et, quotiens voluerint, renovare p eis liceat.
- 19. Pactiones timore nostro q vel per impressionem nuntiorum nostrorum facte pro infectis habeantur, nee pro eist aliquid exigatur puta Placentinorum, scilicet pactum pontis Padi et fictum eiusdem pontis et regalium et datum et pactum, quod episcopus Hugo fecit de castro Arcuato et si qua alia similia sunt facta ab ipso episcopo vel a communi et el ab 10 aliis de Societate nobiscum vel nuntio nostro, ipso ponte remanente cum omnibus suis utilitatibus Placentinis, ita tamen quod teneantur semper solvere fictum abbatisse Sancte Iulie de Brixia; et si que sunt similes.
- 20. Sententie quoque, que iure et secundum leges et consuetudines contra aliquem¹ vel aliquos de Societate late sunt, teneant, si tamen<sup>m</sup> de iure contra eos<sup>n</sup> tenereut<sup>o</sup>, si gratiam <sup>15</sup> nostram<sup>p</sup> habuissent. Que vero contra aliquem vel aliquos de Societate late sunt occasione guerre vel<sup>q</sup> discordie seu<sup>r</sup> discordie ecclesie, in irritum deducantur<sup>s</sup>.
- 21. Possessiones<sup>t</sup>, quas quisque de Societate ante tempus<sup>u</sup> guerre iuste tenebat, si per vim ablate sunt ab his qui non sunt de Societate, sine<sup>v</sup> fructibus et<sup>w</sup> dampno restituautur; vel si eas<sup>x</sup> recuperaverit<sup>y</sup>, quiete possideat<sup>z</sup>, nisi<sup>a</sup> per electos arbitros ad cognitionem regalium<sup>b</sup> nobis <sup>20</sup> assignentur<sup>c</sup>.
- 22. Opizoni marchioni <sup>d</sup> omnem offensam, quam nobis vel alicui nostre partis <sup>e</sup> feeit, postquam in Societate fuit <sup>f</sup>, per se vel per aliquam personam cum Societate vel defendendo aliquem de Societate, imperiali elementia per nos et <sup>g</sup> nostram partem remisimus et in <sup>h</sup> plenitudinem gratie nostre eum recepimus <sup>i</sup> nec <sup>k</sup> per nos nec per <sup>l</sup> interpositam personam pro <sup>m</sup> preteritis <sup>25</sup> offensis sibi vel parti ipsius aliquam inferenus <sup>n</sup> lesionem vel coactionem <sup>o</sup>.
- 23. Amplius eam iurisdictionem, quam Mediolanenses exercere consueverunt in comitatibus Seprii et Martiane<sup>p</sup> et Burgarie<sup>q</sup> et in aliis comitatibus<sup>r</sup>, exceptis locis que Pergamenses per<sup>s</sup> commune modo tenent<sup>t</sup> inter Aduam<sup>u</sup> et Ollium<sup>v</sup> et excepto Romano<sup>w</sup> Veteri et Bariano<sup>x</sup>, et eam, quam<sup>y</sup> modo<sup>z</sup> exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contradictione nostra 30 et successorum nostrorum, salvis<sup>a</sup> datis et<sup>b</sup> pactis et concessionibus<sup>c</sup> et<sup>d</sup> in suo robore duran-
- e) de coadiutoribus des. 8. g) per add. 7-9. 293. d) deest 2. f) civitatis 4. 9. h) partem nostram 8, 9. i) ei 2. k) omnia 9, 10. l) superflua 10. m) in add. 2. n) murare 1. 2. 11. C. o) vel 4. p) reuocare 5; renuntiare 12. q) timore habito 12; tim. nostro habite 11. r) p impressionem 1; per inpressionem 2. 6; impressione 4. 5. 7. 10. 11. 12; inpssioez 8; inpossessione 9. 35 s) deest 11; cassentur et add. C. t) his 7; hiis 8. u) exigant 5; exigantur 8. v) paeta male 10. C. x) dacium 8. C. y) fecit episc. Ugo 7—11. z) Arquato 4. 6. 9—11. C; w) ct - poutis des. 9. 10. b) essent 9; facta sunt 6-8. c) concivium vel a add. 9. d) vel a Arcoato 7. a) deest 8. e) deest 9; aliis add. 11. f) teneatur 5. 7. g) deest 6. h) iullie 1. communi des. 8. k) alie add. 11. 1) aliquam 6. m) pro si tamen C: sicut. n) contra eos de 40 o) tenentur 6. P) deest 8; prius add. 10; non add. C. a) et 6; seu C. r) vel 8; seu discordic des. 11. 12; seu discordic ceclesie des. C. s) deducuntur 7. t) omnes add. C. u) pro ante tempus C: tempore. v) sine eorr. in cum 9; cum 10. C. v) sine add. C. x) aliquis 11; ab eis 12. y) recuperaverint 2. 7. z) possideant 2. 9. a) nel nisi 5. b) eorr. ex regallium 1. c) assignent 5. d) marchionis 5. e) part. nostre 7. f) deest 5; fuerit 11; fuerit vel 9. C; 45 fuit — Societate des. 10. 12. g) per add. 7. 10. h) deest 9. 10. i) recipinus 4. 5. 7. 9—12. C. m) pro preteritis des. 6, spatio k) pro nce per 9. 10: neque; nec per nos des. 8. Rom. 1) deest 5. m) pro preteritis des. 6, spatio vaeuo relieto. n) iniuriam add. C et fortasse Est. o) occonem 8; coercitionem C. p) marq) bulgarie 5. 7. 9; burarie 8. r) civitatibus 4; comitatus 6. s) pro 8; pro per commune modo C: nomine nostro. 

  \*\*o modo ten. per  $\overline{\text{coe}}$  7. 

  \*\*u) addam 7; adam 8. 

  \*\*o oleum 7. 8; 50 et Olimm des. 9. 

  \*\*w) rumano 4—7. 

  \*\*s) barriano 4. 

  \*\*s) ca que 6. 

  \*\*e) deest 8. 

  \*\*a) salva ig(ius) 9. 

  \*\*b) deest 7; pactis ct datis 8. 11. 12. 

  \*\*C. 

  \*\*o confessionibus 2. 

  \*\*d) deest 5.

tibus, que Mediolanenses per commune fecerunt civitatibus Pergami , Laude , Novarie, nee propter hanc concessionem ledendis.

- 24. Nec ullum preiudicium fiat iuri<sup>k</sup> aut consuctudini alicuius civitatis Societatis<sup>1</sup> nec aliquod ius acquiratur in detrimentum alicuius civitatis Societatis propter predictas concessiones<sup>m</sup>.
  - 25. \*Paeta inter civitates Societatis<sup>n</sup> quondam<sup>o</sup> facta nichilominus<sup>p</sup> firma et rata permaneant.
- 26. Nec aliquid <sup>q</sup> intelligatur acquisitum Mediolanensibus <sup>r</sup> in episcopatu Laudensi propter predictas <sup>s</sup> concessiones, salvo iure Mediolanensibus <sup>t</sup> aque Lambri <sup>u</sup>, si quod habent, et in <sup>v</sup> pedagio <sup>w</sup>.
- 27. Omnes de Societate, qui fidelitatem nobis iurabunt, in sacramento fidelitatis adicient<sup>x</sup>, quod<sup>y</sup> possessiones et iura, que nos in Lombardia habemus<sup>z</sup> et possidemus extra Societatem, iuvabunt<sup>a</sup> nos bona fide manutenere, si opus fuerit et super hoc per nos vel<sup>b</sup> certum nuntium nostrum requisiti fuerint; et si amiserimus, recuperare; ita videlicet quod finitime civitates obnoxie<sup>c</sup> sint principaliter<sup>d</sup> ad hoc faciendum, et si opus fuerit, alie tencantur ad competens<sup>c</sup> auxilium prestandum. Civitates de Societate que sunt<sup>f</sup> extra Lombardiam in suo confinio similiter tencantur<sup>g</sup> facere.
- 28. Si qua vero civitatum ca, que in conventione pacis ex parte nostra<sup>h</sup> statuta sunt<sup>i</sup>, non observaverit<sup>k</sup>, cetere civitates eam<sup>1</sup> ad id observandum<sup>m</sup> bona fide compellent<sup>n</sup>, pace nichilominus<sup>o</sup> in suo robore permanente<sup>p</sup>.
- 29. Nobis intrantibus in q Lombardiam fodrum consuctum et regaler quis solent et debent et quando solent et debent prestabunt. Et u vias et pontes bona fide et sine fraude et sufficienter reficient in eundo et redeundo . Mercatum sufficiens nobis et nostris cuntibus et redeuntibus bona fide et sine fraude prestabunt.
  - 30. In omni decimo anno fidelitates renovabunt in chis qui nobis non fecerint, cum nos petierimus velg per nos vel per nostrum nuntium.
- 31. Si qui ex parte nostra de possessionibus suis in ustis expulsi sunt, restituantur sine fructibus et dampno, nisi in causa principali scu proprietatis iure se possit tueri possessor, salvis prioribus concessionibus; et omnes offense eis remittantur; eodem iure servando his qui sunt ex parte nostra circa restitutionem, nisi civitas teneatur iuramento t, ut non restituat; quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitutione succedere.
- 32. Et si qua controversia de feudo u orta fuerit inter nos et alium qui sit de Societate, per pares illius civitatis vel episcopatus, in quo discordia agitur, secundum illius civitatis consuetudinem in eodem episcopatu terminetur, nisi nos in Lombardia fuerimus; tune cnim in audientia nostra, si nobis placuerit, causa agitabitur.
- f) exceptis locis add. sed expunct. 4. g) pergamo 1.2; bergamo 8. 293. e) pro 8. uarie laudis 7; nouarie laude 8; Novarie Laudi 11. 12; Novarie Laudo C. i) p 8; per 12. 1) corr. ex soc. civ. 5. m) conc. pred. 8. 11. 12. n) deest 11. 12; inter 35 add. sed expunct. 1. societates 9. o) condam 1. 2; et 8. p) nicominus 1. 2. q) aliquod 4. 5. 10; ius add. 10. s) iandictas 6. t) mediol iure 6; mediolanī 8; mediolani 7; mediolanensium 12. r) a Mediol. 2. v) deest 5. w) et in ped. si quod (quid 8) habent 7. 8. x) aditient 1. y) Idem 5. z) que et quas hab. in Lomb. 7; quas hab. in Lomb. 8. a) iurabunt 9. 10. C. b) per add. 8; vel 40 (vel per 11) uostrum nuncium certum 1. 11. c) obnixe 6. d) principalis 6. e) <u>st</u> add. 8. f) que suut de soc. 7. g) ten. sim. 6; facere ten. 7. h) nostra parte 2. i) deest 9. k) obser-1) et add. 12; deest 2. 11; in 6 legitur post compellent. m) observande 1; convaverint 2, 8-10. servandum 9. 10. n) compellant 4. o) nicominus 1. 2. p) perm. in suo rob. 8. per 11. r) cous. et reg. fodrum 9. 10. s) qui sol. et deb. des. 12. t) et — debent des. 8—10. C. u) deest 7. 9. 10. v) deest 9. 10. w) deest 8. x) et suff. des. 12. y) in e. et red. reficient 6. 7. · 45 u) deest 7. 9. 10. a) et nostris des. 5. b) et sine fraude des. 7. c) in — audientiam denegabimus z) deest 9. 10. d) que 9. 10; eas add. 7. 12; nobis eas 8. 11. e) deest 2. f) fecerunt 8; fuerint 9. g) deest 7. 10. h) deest 7. i) nuntium uostrum 9—12; nuntios nostros 7. k) deest 5. l) cum 9. 10. m) tueri possit 9. 10. n) salvis — remittantur leguntur post succedere 8. Rom. ν) remutantur 6; offensas eis remittimus 9. 10. q) seruabo 8. r) qui nostra 50 °) superioribus 6. ex parte sunt 8. s) circa rest. des. 8. t) sacramento 9. 10. u) de feudo des. 10. des. 9. 10. w) qui 6. x) partes 9. 10. y) qua 7. 8. z) deest 9. 10. a) cous. illius civ. 5. 7—12. Rom. b) deest 6. c) lonbardia hic 1. d) agitetur 9. 10.

- 33. Item volentibus venire contra pacta non per violentiam facta et <sup>e</sup> iuramento firmata <sup>f</sup> inter civitatem <sup>g</sup> et civitatem <sup>h</sup> Societatis vel civitatem et alias personas <sup>f</sup> nos audientiam denegabimus <sup>k</sup>.
- 34. Item nos restituimus stratam Veronensibus. Et nominatim recipimus<sup>1</sup> Ezolinum<sup>m</sup> in plenitudinem gratie nostre et omnem offensam ei remittimus<sup>n</sup>.
- 35. Hane igitur pacem secundum formam prescriptam° et sieut per pediatores pacis, videlicet Wilielmum Astensem episcopum, Henrieum marchionem Saonensem fratrem Thidericum de Silva Benedicta et Rodulfum camerarium nostrum, una cum eis bona fide intelleximust, et secundum tenorem quo eandem pacem iurari fecimus, et secundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, in perpetuum ratam haberi et conservari statuimus; et ut firma permaneat et inconvulsa, presentem paginam nostri inpressione sigilli fecimus communiri.
- 36. Nomina vero civitatum, quibus et° gratiam nostram¹ reddidimus g et prescriptam fecimus¹ concessionem seu permissionem, hec¹ sunt: Vercelle¹, Novaria, Mediolanum, Lauda, Pergamum¹, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Padua, Tervisium™, 15 Bononia¹, Faventia, Mutina, Regium, Parma, Placentia. Istis o autem civitatibus et locis pacem² servari volumus et gratiam nostram reddimus².
- 37. Prescriptam autem concessionem seu permissionem seis non facimus to videlicet Imole, castro Sancti Cassiani, Bobio u, plebi de Grabadona, Feltre, Belune v, Cenete. Ferrarie autem gratiam nostram reddimus et prescriptam concessionem 20 facimus seu permissionem , si infra duos menses post reditum Lombardorum a curia nostra de pace prescripta cum eis concordes fuerint.
- 38. Hanc itaque pacem et concordiam, sicut supra b scriptum c est d, tam nos quam filius noster Henricus c Romanorum rex f per camerarium nostrum Rodulfum in animam nostram b iurari fecimus.
- 39. Hii autemi sunt principes et nobiles curie qui prescriptam pacemi per se firmam tenere iuraverunti: Hermannus Monasteriensis episcopus, Henricus Curiensis electus, Thiethelmus Augiensis abbas, Gotifredus imperialis aule cancellarius, Otto dux Bawarie, Fridericus dux Sucuie filius noster, Bertoldus dux de Zaringen,
- 293. e) deest 8. f) firmato 5. 9. 10. g) societatem 9. h) et civitaten des. 9. 10. 11. 30 i) hic rursus incipit 3 fol. 7; societatis add. 7. 8. k) audientiam nos delegabimus 7; aud. nos den. 8. 1) corr. ex recepimus alio atramento 1. m) Eçilinum 7; Içilinum 8. n) hic finitur editio Cuiacii (= Salice), adiectis etc. Dat. apud Constantiam solemni curia VII. Kal. Iul. o) pscriptam 3. t) int. w) eadem 6; eam 9. 10. x) deest 9. 10; ct con- 35 cordiam intimari et add. 11; et concordiam add. 12. C et fortasse Est. y) iurare 1; portari 5. z) deest 6; ea 3. a) bona fide eam 9. 10. b) observari 8; confirmari 11; et cons. des. 12. nostre impressionis sigillo 7; sigilli deest 8. d) omuniri 1. e) deest 8. 9. 11. 12. f) deest 6—8. g) reddimus 4. 8. 9. 11. 12. h) facimus 4; fatimus 6. i) hee 3. k) sic 5. 6. 8; Vercell 1—4. 7. 1) Pergamus 7; Bergamum 8—10. m) sic 1. 2. C; Triuisium 3. 4. 5. 8; Tarvisium 6. 7. 9—12. n) Bo-40 lonia 9. °) Hiis 8. °) firmam add. 10. °1) firmari 8. °1) corr. ex reddidimus 1; reddidimus 2. 6. °s) perm. seu conc. 6; seu perm. des. 8. 12. °t) fecimus 8; faciemus 9. °u) Bobbio 2. °v) Bellune 4. 7. 8. 10. 11. w) decst 7. 9. 10. Vat. Est. Rom.; Sed Ferrarie 6. x) deest 4. y) eis add. 4. 7. 8; et 6 postea; C post concessionem. 2) conc. seu permiss, facimus (fecimus 8) 7. 8; conc. seu permiss, eis a) redditum 3. 4. 6-8. b) deest 8. c) scripta 6; dictum 12. d) deest 3. c) deest 8; 45 fatimus 6. f) rex Rom. 7. 8. g) deest 9; Rod. cam. nostrum 6. h) anima nostra 6-8; anima H' 3. 5. i) deest 7. 8. 11. 12; in 3 sequitur post principes. k) pscriptum 3. 1) et concordiam nostri 9. add, 6, 12, C; post per se add, 8, m) curaverunt 9, n) sic 3—6, 11; coriensis 1, 2; episcopus add, 12. o) sic 1—3; deest 7. 8. 12; Gebeardus 6. p) sic 1. 2. 4; abbas augensis 3. 5—8. q) sic 1. 8; dns Got. 6. r) aule canc. imp. 3; canc. imp. aule 7. s) sic 4; baiguarie 1. 2; Otto d. Baw. des. 5. 50 t) sic 3-5; Fredericus 1. 2. 6. 7. u) fil. noster des. 5; fil. noster dux de suauc 7. v) sic 1. 2. 4. 5; Bert, dux de Zar. des. 8.

Bertoldus marchio Ystrie<sup>w</sup>, Hermannus marchio Verone<sup>x</sup>, comes<sup>y</sup> Henricus de Dietse<sup>z</sup>, comes Thepoldus<sup>a</sup> de Leschemunde<sup>b</sup>, comes Ludewicus<sup>c</sup> frater eancellarii de Helfenstein<sup>d</sup>, Rodulfus<sup>c</sup> camerarius, Guarnerius<sup>f</sup> de Bonlandia<sup>g</sup>, Cůno<sup>h</sup> de Minzenberc<sup>i</sup>, Conradus pineerna.

40. Hii autem sunt nuntii qui ex parte Lombardorum pacem prescriptam<sup>k</sup> et concordiam<sup>1</sup> receperunt et in presentia nostra iuramento confirmaverunt<sup>m</sup>:

De Mediolano: Guido de Landriano, Pinamundus de Vico Mercato, Adobatus<sup>n</sup> Butraffus<sup>o</sup>, Wilielmus Burrus<sup>p</sup>, Guereius de Uxolo<sup>q</sup>, Ardericus<sup>r</sup> de Bonate<sup>s</sup>, Rogerius Marcellinus, Lotherius medicus.

De Brixia: Oprandus<sup>t</sup> de Martinengo, Gezo de Turbiato<sup>u</sup>, Desiderius iudex, Rodulfus de Concisio<sup>v</sup>, Bocacius<sup>w</sup> de Maneruio<sup>x</sup>, Albrieus de Capriano.

De Placentia: Gerardus de Arditione, Iacobus Strictus, Hermannus de Cario, Caupo i iudex.

De Pergamo: Albertus de Mapello, Atto Ficianus<sup>b</sup>, Iohannes de Piteringo<sup>c</sup>, Lanfraneus de Monacha, Albertus Attonis<sup>d</sup>, Albertus Albertonis<sup>e</sup>.

De Verona: Cotius fiudex g. Ubertinus de Careere, Valerianus de Castello, Martius de Castello, Tebaldinus de Raimundoh, Tebaldinus de Nascinguerrai.

De Vicentia<sup>k</sup>: Pileus iudex, Ubertinus de Fontaniua<sup>1</sup>, Carlaxarius<sup>m</sup>, Marcus de Pauliano<sup>n</sup>.

De Padua: Gnanfuso, Ezelinusp iudex, Englescusq de Fontegliuar.

De Teruisio s: Florius iudex, Gumbertinust.

20

25

De Mantua: Alexandrinus, Iacobus de Amica", Agnellus iudex Henricus de Augelox.

De Faventia: Bernardus iudexy, Ugolinus de Azonez.

De Bononia: Antoninus<sup>a</sup> potestas, Rolandus<sup>b</sup> Guarini, Matheus Rodulfi<sup>c</sup>.

De Mutina: Arlottus iudex, Rainerius de Bocabadadad.

De Regio: Albertus Cambiatorº, Rolandus de Caritate.

293. w) Bert. m. Ystr. des. 7. x) sic 6, 7, 11, 12; ueroñ 1, 2, 5, 8, 9; veroneñ 4; veronensim 3. b) sic 1-5. 9. 11. y) dcest 7. 8; Henr. com. 6. 2) sic 1. 2. 4. a) sic 1. 4. 30 . . . vicus 1, literis prioribus detersis; luduucus 2. d) sic 1. 2; de Helf. des. 6. e) Rodulfus usque pincerna des. 7, 8, 12, Rom. f) sic 1, 2, 6; wernerus 4. g) sic 1, 4; Bolandia 2; de Boul. des. 5, h) sic 1. 4. i) sic 1. k) prestitam 8; prescr. pacem 6. l) et conc. des. 6. spatio vacuo relicto. n) Adobadus 1. o) Bultraphus 3. 4. p) sie 3—6. 11; Borrus 1. 2. 9; Wil. m) confirmarunt 4. 4) sic 1. 2. 6; huxolo 3. 9; usciolo 6; ustiolo 7; hustiolo 8; ostilio 12; buxolo 4. 10. 11. Burrus des. 12. 35 r) Aldricus 6. 8. s) sic 1—4; corr. cx ponate 2. t) pro Oprandus — Capriano in 10: . . . . . v) sic 3-5; Concesio 2; 9scisio 1. u) sic 1. 3-5; Turbiado 2. w) sic 1. 5. 9; Bocatius 2; Bocasius 3. 4. x) sic 1. 2. 5; Manerbio 3. 4. 9; Mineruo 6. y) pro Gerardus — Albertonis in 10:..... z) sie 1, 2, 4, 11; campo 3; capo 6, 9; caupo 5; cauponus 7, 8. a) deest 7, Vat. Rom. b) facianus 1. c) sic 1. 3. 5. 9; bitingo 2; pitiringo 4. d) Alb. Attonis des. 12. e) albertonus 2; albertoni 6; f) pro Cotius — Meardus et Vercellinus 10: etc. 40 Alb. Albertonis des. 4. g) veron. 8: deest 12. k) Vincentia 2. 4. 1) sic 1. 2. 5. 8. 11; i) sic 1. 2. 8. h) raymundo 1; Theb. de Raim. des. 9. fonteuiuoa 3; funteuiua 4; fontenuia 5; fontanina 8; fonteniua 9. m) sic 1. 6-8; Caruaxa (deletum) Carlaxanus 2; Karneuarius 3. 4; Kardenuarius 5. 11; Kardanauarius 9. n) pauliana 5. 9; paulano 6-8; o) sic 2. 7. 11; gnāfus 1. 6; gamfus 3; ianfus 4; gnafus 12; ganfus 5; canfus 8; gainfus 9; 45 Engelescus add. 6; Englicus add. 7; Endescus add. 8. P) sic 2. 5. 11. 12; Enzelinus 1; Eçelinus 4. q) sic 1. 4. 5. 12; Engleschus 2; Englesius 3; Engliscus 9; Henglescus 11; Englescus deest hoc loco 6-8. r) sic 1. 2. 5. 9; fonteglina 3; funtegliva 4; de Fonteglina des. omnino 6-8. s) sic 1-3. gubertinus 1. 2; gombertinus 4. 6. 11; conbertinus 3; gombertinus 5. 8. 12; gambertinus 7; gompertinus 9; u) corr. ex amice 2. v) sic 1. 6. 7. 12; anguellus 2. de Anardone add. 11. w) deest 7. Vat. a) corr. ex antonn<sup>9</sup> 1; antonius 2. 3. 11; de Placentia add. 6. b) rodulfi add. 7. d) sic 1; buccabadada 2. 6; buccabadata 4; buchabatata 3. e) cambiatorum 7. 8. 11.

De Parma<sup>f</sup>: Iacobus Petri Bave<sup>g</sup>, Maladobatus<sup>h</sup> iudex<sup>i</sup>, Vetulus iudex<sup>k</sup>, Conradus Bulzoni<sup>1</sup>.

De Lauda: Vicentius<sup>m</sup> de Fulsiraga<sup>n</sup>, Anselmus de Summaripa<sup>o</sup>.\*

De Novaria: Opizo<sup>p</sup> de Briona, Thedisius Caballatius<sup>q</sup>, Guido de Boniprando<sup>r</sup>.

De Vercellis: Meardus s et t Vereellinus.

- 41. Hee autem u sunt civitates et loca v, que paeem prescriptam w sub x iuramento Lombardorum nobiscum receperunt et v eandem z pro a se iuraverunt: Papia, Cremona, Cuma b, Terdona c, Aste d, Cesarea, Ianua c, Alba et alie civitates et loea et persone que sunt et fuerunt in parte nostra.
- 42. Hee autem sunt nomina nuntiorum qui investituram consulatus a nobis 10 nomine civitatis receperunt: de Mediolano Adobatus de Placentia Gerardus Arditionis, de Lauda Vincencius, de Verona Cotius de Vincentia Pilius de Padua Gnanfus de Teruisio for Florius, de Mantua Alexandrinus, de Faventia Bernardus de Bononia Antoninus de Mutina Arlottus, de Regio Rolandus de Parma Iacobus Petri Bavet, de Novaria Opizo de Vercellis Meardus de Pergamo Atto Ficianus.\*\* 15

Signum w domini x Friderici y Romanorum imperatoris invictissimi z. (M.) a

Ego <sup>b</sup> Gotefridus <sup>c</sup> imperialis aule eancellarius vice Cristiani Maguntine <sup>d</sup> sedis archiepiscopi et Germanie <sup>e</sup> archicancellarii reeognovi.

Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCLXXXIII<sup>f</sup>, indictione prima<sup>g</sup>, regnante<sup>h</sup> domino<sup>i</sup> Friderieo<sup>k</sup> Romanorum<sup>I</sup> imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXXII, <sup>20</sup> imperii vero<sup>m</sup> XXVIIII<sup>n</sup>.

Dat.º apud Constantiam in sollempni<sup>p</sup> curia VII.<sup>q</sup> Kal. Iulii<sup>r</sup>; felieiter amen<sup>s</sup>.

- \*) Mainfredus (Manfredus 7. 8. Est. Rom.; Manifredus 9) de Soltarico (Soldario 7. 8; Soldanico 9; Soldano Est. Rom.) add. 5. 7. 8. 9. Est. Rom.; Manfredus iudex add. 6; Manfredus add. 12.
- \*\*) Et isti similiter ex parte imperatoris iuraveruntt: Conau, Conradus pincerna, Guarnerius Rodulfus camerarius proy se. add. 7. 8. Vat. Rom.; Rodulfus camerarius iuravit per se; item similiter Guarnerius de Lombarde, Cuno de principibus, Conradus de pincerna; isti omnes iuraverunt pro se. add. 12.
- h) sic 1. 4; malladobatus 2. 293. f) De Parma des. 8. g) balbi 7. 8. i) deest 7; Malado-1) sic 1. 2. 5. 6. 9. 30 badus iud. Iacobus de petrabaua 6. k) iudex deest 7; Vetulus iudex des. 2. n) sic 1. 2; fussiraga 4; fuxiraga 5. o) somaripa 5. m) sic 1-3. 7. 8; Vincentius 4-6. add. Vat., cui desunt reliqua usque ad Atto Ficianus c. 42. q) sic 1. 11; cabalacius 2; kaualacius 4. r) bañiprando 8; pro de Boniprando 7: Smaragdi; 6: iudex. s) deest 5; Medaldus 7; Medardus 8.9. Rom.; index add. 6.9. t) deest 6-9. u) deest 2.11.12; sunt autem 3; sunt civ. autem 6. persone add. 7; et pars add. Est. Rom.; et loca des. 6. w) predictam 6. x) in 7; cum 9. y) et usque 35 iuraverunt des. 6. z) sub add. sed del. 1. a) per 4. 5. 7. 8. 10. C. b) Cum 3; Cume Acqui 7. c) sic 1. 2. 7. d) deest 7; Asta 3. 7. 9; Ast' 8. e) deest 9. f) que 5; que add. 10. g) ex 6-8. h) consulum et add. 7. 8; illorum consulum et add. 6. i) consolatus 1. k) Addobatus de Med. 3-5. 1) Laudensem post Veronensem ponunt 6-8. m) sic 1. 2; iudex add. 12. n) Pilus 2; P) sie 2; tuisio 1. 8; t<sup>c</sup>uisio 3. Pylius 4; iudex add. 12. o) sic 1. 2. 6. 7. 11. q) iudex add. 8. 40 r) antonius 2. 3. 11; anthonius 8. s) de Caritatis add. 8. t) Petri Bave dcs. 6. 7. 12. w) Signum — invictissimi litteris elongatis in 5. 6. 9; de Briona 8. v) Medardus 8. 9; Menardus 7. Signum — invictissimi des. 12. x) dñi 1-3. 8. y) Frederici 3. 5. 11; Fiderici 8. z) invitissimi 4, 8. a) monogramma hoc loco delineatum est in 1, 4-6, 9, 10; in calco subter voce Iulii in 8; deest 2, 3, 7, 11. b) Ego — recognovi des. 10. c) sic 1-3. d) magunt 1-8; vice scriniarii magnitudine 11. f) Millo Centesimo LXXXIIII or 1; MCLXXXIIII. 2; millesimo centesimo octogesimo tercio inditione prima litteris elongatis 9. s) indic tercia 1; indicī III. 2; I. 4. 5; ĉ. I. 3. h) regnante usque k) Frederico 6. 7; FR. 3. 1) Rom. 1. 2. feliciter amen des. 9. i) dño 1—3, 6, 8, n) XXIX. 1. 2. 11; XXII. 7. Vat. o) Data 2. 11. 12; Datum 10. P) solempni 1; cur. q) duodecimo 6; Vl. 11. r) Iunii 10. s) fel. amen tantum in 1. 2. sol. 3. 5. 7. v) Corradus 7. w) Ranerius Vat. x) Radulphus Vat. y) per 7. p. imp. 8. u) Cono Vat.

### 294. IURAMENTUM NUNTIORUM LOMBARDICORUM.

Cum hace iuramenti formula in nullo eodicum a viro cl. Holder-Egger inspectorum obvia sit, subsidia nostra modo hace sunt: 1) eodex bibliotheeae Marcianae Venetae Lat. Cl. V. eod. CXIX fol. sace. XIV. in. (supra p. 409 sub nr. 11), ex quo edidit Canciani 'Barba-5 rorum leges antiquae' V, 52; 2) editio Muratorii 'Antiquitates Italieae' IV, 317, quae unde derivata sit, ignoramus; nam cum dieat, formulam desiderari in eodice Mutinensi (4), et ipsa' desit etiam in eodicibus 1 et 8, quos in usus suos vertit, restant soli Brixianus, Romanus, Estensis; 3) textus Corporis iuris, quem adhibuimus in editione Contiana Voluminis legum parvi II, p. 185. Editionem Muratorianam repetivit Vignati 'Storia della Lega Lombarda' 398; textum Corporis dederunt Savioli 'Annali Bolognesi' II, 2, 139 et 'Documenti di storia Italiana' VI, 783; eundem Sigonins 'De regno Italiae' lib. XIV, p. 340 suo more abbreviarit (= Schiavina 'Annales Alexandrini' in Monumentis historiae patriae XI, 58).

In Christi nomine<sup>a</sup>. Iuro ego, quod amodo ero fidelis domino imperatori Friderico<sup>b</sup> et eius filio Henrico. Nee<sup>c</sup> ero in consilio vel facto, quod ipsi perdant vitam vel membrum aut mentem<sup>d</sup> seu coronam imperii vel regni<sup>e</sup>. Et si seiero<sup>f</sup>, aliquem fecisse vel facere volentem per se<sup>g</sup> vel per<sup>h</sup> alimu, domino imperatori vel regi vel nuntio eorum<sup>i</sup> sine fraude manifestabo<sup>k</sup>. Et eum<sup>1</sup> adiuvabo honorem corone<sup>m</sup> tenere, et si perdiderit, recuperare bona fide in episcopatu<sup>n</sup> et comitatu adiuvabo. Insuper pacem domini Friderici imperatoris<sup>o</sup> et filii eius Henrici et sue partis factam cum Societate Lombardorum<sup>p</sup> et civitatibus<sup>q</sup> eius Societatis, sicut scriptum est<sup>r</sup> inde, sine fraude infra<sup>s</sup> XV<sup>t</sup> dies post iuratam<sup>u</sup> bono iutellectu et sigillo domini<sup>v</sup> imperatoris sigillatam<sup>w</sup> observabo bona fide et sine fraude. Et hoc iurare faciam omnes masculos mecum habitantes a quindecim<sup>x</sup> annis supra usque ad LXX<sup>y</sup> infra<sup>z</sup> XV<sup>t</sup> dies postquam iuratum habnero, exceptis servis. Et qui per me iurare noluerint, infra<sup>z</sup> tertium<sup>a</sup> diem imperatori vel regi vel suis nuntiis per breve manifestabo<sup>b</sup>.

Data c MCLXXXIII, indictione Id.

#### 295. APOCHA RUDOLFI CAMERARII PLACENTINIS DATA, Nov. 22.

Seriptis Pacis hoc adiunximus, quamvis euius sit rationis minime perspieiamus.

Legitur in Registro magno civitatis Placentinac saec. XIII. fol. 138 (Reg. parvum fol. 94),
quod contulit vir el. Holder-Egger. Utroque Registro usus est editio Pallastrelli 'Degli
atti della paec di Costanza' 80 (= Vignati 373 not.). (P. deest.)

(S. N.) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo tercio, indictione prima<sup>a</sup>, die Martis, decimo Kalendas Decembris. In palatio archiepiscopi de Mediolano. Fuit confessus dominus Rodulfus camerarius domini imperatoris, se accepisse a Iacobo Stricto consule Placentie solutionem de libris septingentis undecim et solidi<sup>b</sup> novem et dimidium denariorum imperialium pro porcione collecte ei contingente, videlicet de libris sedecim milia et pro pace domini imperatoris et Societatis Lombardie:

b) Federico 1, similia semper. c) Non 2. 3. d) aut mentem 294. a) nomine Christi 1. 40 des. 1. e) vel eaput add. 2. f) seivero 2. 3. g) me 1. 3. h) deest 3. i) eius 2. 3. k) eis add. 2. 3. 1) deest 3. m) hon. eorone des. 1. n) exercitu 2. 3. o) imp. Frid. 2. 3. q) deest 1. 3. r) et add. 1. s) intra 2. 3. t) quindeeim 2. 3. p) Lombardie 2. 3. w) sigillata 2. 3. x) sexdeeim 1; deeimo sexto anno 3. rata 2. 3. v) deest 2. 3. y) septuaginta 2; septuagesimum 3. z) intra 3. a) tertiam 2. 3. b) man, per breve 2. 3. c) deest 2. 3. 45 d) corr. ex III. 1; prima 2.

<sup>295.</sup> a) immo secunda. b) sic c.

excepto quod non dederunt predicto camerario ius suum, quod est de qualibet libra denarios quattuordecim. Interfuerunt Fulcus de Iniquitate, Arnaldus Strictus, Albertus Dianus, Pultronus Rondana atque Rolandus Dianus testes.

- (S. N.)° Ego Martinus Filippi imperialis aule notarius precepto suprascripti domini Rodulfi camerarii hoc instrumentum scripsi.
- (S. N.) Ego Iohannes de Sparoaria sacri palatii notarius auctenticum huius exempli vidi et legi, in quo sic continebatur ut hic legitur, et propriis manibus exemplavi.

# 296. EPISTOLA AD LUCIUM III. DE PACE CONSUMMANDA.

(1183. Iul.)

Servata est in Rotulo Cluniacensi II. a. 1245 Lugduni ex autographis descripto, nune codice Parisino 8989, ex quo publici iuris facta est a. 1865 a viro el. Huillard-Bréholles 'Notices et extraits des manuscripts de la bibliothèque imperiale' XXI, 2, 320. Summarium codicis Ottoboniani 2546, apographa Rotulorum Lugdunensium continentis, v. apud Marteneum 'Collectio amplissima' II, 1228. — Stumpf, Reg. 4366. (P. deest.)

Reverendo et amantissimo patri in Christo L. sacrosancte Romane ecclesie summo pontifici F. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus salutem et filialem cum debita reverentia dilectionem.

Honorabiles sanctitatis vestre legatos Iohannem tituli Sancti Marci presbyterum cardinalem et P.1 episcopum Lunensem ad nostre maiestatis accedentes presentiam 20 benigne ut decebat excepimus et verbis eorum, que super negotiis ecclesie et imperii tam modeste quam prudenter nobis proponebant, aurem attentam accommodavimus. Obtentu enim eterne retributionis ac specialis amoris quo personam vestram, pater carissime, amplectimur consideratione, pacem perpetuam inter ecclesiam et imperium vestris nostrisque temporibus consummatam iri, summo desiderio anhelamus. Cum 25 itaque plures modi, qui ad pacis perfectionem pertinere videntur, fuerint propositi, assensum omnimodum et animum vehementer apposuimus, ut per aliquem eorumdem modorum, qui ad consummationem eiusdem pacis et conservationem magis idoneus iudicabitur, pax diu desiderata compleatur. Sane propositum nobis fuit de pace et concordia Venetiis de possessionibus ecclesie et imperii tractata, et ut eam ratam 30 habere vellemus legati vestri postulabant. Nos itaque secundum formam quam cum cardinalibus Romane ecclesie super eisdem possessionibus Clodii 2 convenimus, que et illic in scriptum redacta<sup>3</sup> et Venetiis postmodum confirmata fuit, eamdem concordiam ratam habere firmiter decrevimus, si vos eam ex parte vestra ratam volueritis observare. Sed quoniam prudentibus qui aderant hic moduș magis scandali quam concordie 35 materiam prestare videbatur, dum utrique parti de suo iure contendendi facilem posset ingerere occasionem, de consilio eorumdem prudentum illius vie facta est mentio, quam legati nostri, Salzburgensis archiepiscopus et qui cum eo missi fuerant, vestre pater-

225. c) idem signum ut supra.

10

<sup>1)</sup> Petrum.

nitati proposuerunt: scilicet ut de universis redditibus quos vel in presentiarum habemus in Italia vel in posterum Deo auctore sumus habituri, vos vestrique successores decimam, fratres vero cardinales nonam percipiant. Quod utique si apprehendere decreveritis, nos tam pro nobis quam pro filiis nostris, ut ratum permaneat, indubitabili et sufficienti cautione firmabimus, et pro successoribus nostris privilegio aliisque modis, sicut in huiusmodi firmius potest fieri, eavere satagemus; ita siquidem quod quicumque principum ad imperium fuerit sublimandus in pacem istam consentiat et, antequam coronetur, iurisiurandi sacramento confirmet. Principes autem, qui nunc sunt superstites, cautionem pro pace servanda prestabunt sufficientem, et de successuris principibus sicut potest per privilegia cavebitur, ita quod quilibet, antequam ad dignitatem suam intronizetur, sacramentum de pace servanda prestabit. Item a sanctitate vestra et a vestris successoribus et fratribus vestris corumque successoribus competentem et firmam petimns exhiberi cautionem, quod hec pax tam nostris quam postfuturis temporibus stabilis et inconvulsa valeat permanere. Alius ctiam concordie modus in 15 medium fuit productus: videlicet ut ecclesia certas possessiones haberet, quas sine gravamine posset quiete et libere retinere, excepto fodro imperiali. Que utique possessiones, sicut verum investigantibus videtur, quia non possent facile sine contentione discerni, dictum fuit, ut prudentes viri et provecte etatis, qui essent de ipsarum possessionum vicinia, ex parte ecclesie et imperii eligerentur, qui possessiones utrique per-20 tinentes discernerent et quorum testimonio de hiis, que ad partem alterutram pertinent, tam ecclesia quam imperium communiter acquiesceret; et tum demum daretur nobis cognoscere unde Romanam ecclesiam possemus honorare. Adiectum etiam fuit ut, si de possessionibus illis, que in ius cederent imperii, alique viderentur usibus ecclesie commodiores, ecclesia posset, si vellet, eas per competens concambium obtinere. Si 25 vero cederent in ius ecclesie que pro defensione ecclesie et imperii nobis necessarie viderentur, possemus similiter, si vellemus, eas convenienti concambio obtinere. Cupientes igitur animi nostri affectum, quem et persone vestre specialiter gerimus et quo exaltationi ecclesie intendimus, in lucem effectus producere, multa super colloquio vobiscum habendo cum legatis vestris contulimus, et post varios hine inde tractatus tandem in hoc convenimus: quod in festo apostolorum Petri et Pauli iuxta lacum Gar- Inn. 29. densem idem colloquium celebretur. Quia vero pacificus Deo preduce ad hoc colloquium noster erit progressus, pro reverentia vestri omnis locus nobis placet ad quem cum securitate nostra et nostrorum accedere possemus. Unde Cumas venire satis nobis complacet, nisi quia propter obsides suos, qui captivi tenentur, non possemus 35 clamorum sustinere importunitates. Constitutum itaque est, quod nos Ripam 1 accedamus, et vos si placet Veronam, Brixiam vel Mantuam veniatis: et tunc locus competens, in quo colloquium habcatur, facile poterit inveniri. Vestram itaque sanctitatem, pater carissime, rogamus, monemus et exhortamur in Domino, quatenus ad tanti boni consummationem, quod in codem colloquio auctore Deo proventum ire non 40 dubitamus, laborem itineris aggredi non pigritemini. De misericordia enim Dei speramus, quod dabit perficere, tantummodo velle vobis adiaceat. Huius itaque rei gratia familiarem capellanum nostrum magistrum Beletum ad presentiam vestram transmittimus, cui super omnibus ad hoc negotium spectantibus plenam fidem petimus adhibeatis, et tam per ipsum quam per scripta de voluntate vestra et fratrum vestrorum 45 per omnia nos certifaciatis.

1) Riva ad lacum Benacum.

# 297. SENTENTIA DE IURE CONSTRUENDI CASTRI.

1184. Mart. 15.

Adhibnimus 1) transsumtum autographi a. 1215. Iun. 2 ab Erecto notario faetum, quod asservatur in tabulario Vindobonensi, exemplatum a Wattenbachio et Boehmero et 5 2) chartularium ecclesiae Tridentinae saee. XIII. in. dietum eodex Wangianus tabularii praesidis Oenopontani, fol. 77, seeundum editionem in Fontibus rerum Austriacarum II, 5, 53 nr. 19. — Stumpf, Reg. 4371. (P. deest.)

† In nomine Domini. Dum Henricus comes de Tirol rogaret venerabilem dominum Albertum Tridentine sedis electum, quatinus eum in colle uno, quiª est in monte supra villam Selsi, castrum edificare permitteret, et ipse dominus Albertus electus denegans hoc penitus, dicens sibi quod non permitteret, veniens idem comes ante presentiam illustrissimi Federici imperatoris invictissimi semperque augusti ipsum rogavit inquirere laudum unum super hoc, scilicet ut sif in commitatu suo castrum sine contradictione edificare posset an non. Ibique incontinenti assurgens prememoratus dominus Albertus electus eh contra peciit a prememorato domino imperatore, ut super hoc laudum fieri faceret, dicens videlicet: postquam predictus collis est situs in eo commitatu qui est communis inter me et predictum comitem, si in eo absque mea volunptate et consensu castrum edificare possit annon. Super quam interrogationem prefatus dominus imperator interrogavit dominum Ottonem false-20 gravium, ut laudaret quid iuris esset. Qui laudavit dicens: ubicumque dno comites unum commitatum inter se comunem habent, unus eorum sine altero in eodem commitatu castrum construere non potest.

Factum est hoc laudum Achenou in camera iam dicti domini imperatoris¹, nullo contradicente, in presentia Henrici et<sup>m</sup> Odolrici comitum de Piano, Adelperii de 25 Burgus¹, Rupretti⁰ de Stilfs¹, Swikerii et Outi de Montealbano, Odolrici et nepotis eius Odolrici de Arcu, Ottonis et Kallochi⁴ de Winec, Henrici de Salee, Ribaldi de Cagnano¹, Alberti de Ripa, Trintinelli⁵, Perati⁺, Triutseniⁿ de Rambaldo, Federici Scanci, Henrigiti⁵ de Tridento, Amelrici de Civigano⋓, Tulleniˇs, Gerardiț de Pesena.

Anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo quarto, die Iovis decimo 30 septimo exeunte Marcio, ind. secunda.

† Ego Albertus domini Federici imperatoris invictissimi notarius isto laudo interfui et exinde hoc instrumentum scripsi.

297. a) quod 1. b) denegasset 2. c) deveniens 2. d) que deest 2. e) inquerere 1. f) vfi 1. h) he 1, i) Otonem 1. k) comunum 1; comunem 35 g) sine contr. castrum 2. inter se 2. 1) et add. 1. m) deest 1. n) Burgo 2. o) Ruperti 2. p) Stilvs 2. q) Kaloehi 2. u) tutsīi 1; Trintini 2. s) thtinelli 1. v) Enrigeti 2. r) Rabaldi de Cagnao 2. t) Pesati 2. w) Civizano 2. x) Tuleni 2. y) Girardi 2.

# 298. CONVENTIO CUM COMITE HAINOENSI DE MARCHIA IMPERII CONSTITUENDA.

1184. Mai.

Servata est in transsumto episcoporum Belvacensis et Nivernensis facto a. 1258 mense
5 Februario Parisiis, in tabulario S. Lamberti Leodiensis exstante nr. 16. Episcopi de charta
nostra hace enuntiaverunt: Item alias litteras sigillatas sigillo serenissimi viri Friderici
Dei gratia Romanorum quondam imperatoris et semper augusti non abolitas nee in
aliqua sui parte viciatas vidimus in hec verba 1. Chartam nostram exscripsit vir d.
Arndt et cum viro d. Toeche communicavit, qui cam vulgavit Jahrbücher Heinrichs VI.

10 p. 600 nr. 1. Qua editione usi sumus. Paullo ante cam ex exemplari viri d. Schoonbrodt Leodiensis minus correcte ediderat Prutz Heinrich der Löwe' p. 488. — Stumpf,
Reg. 4375. (P. deest.)

In nomine Domini. Hec est conventio facta et ordinata inter dominum Fridericum Romanorum imperatorem et Baldewinnin comitem Haynoensem.

- 1. Baldewinus comes Haynoensis disponet et efficaciter promovebit, quod universum allodium Henrici comitis Namucensis et de Lucelburc, avunculi sui, sicut illud tenet et tenuit, cum omni integritate et iure, cum abbatiis et ecclesiis et universis appendiciis per manum suam vel avunculi sui imperio legitime conferatur. Et quandocumque comes Hainoensis hanc donationem perfecerit, dominus imperator comiti Hainoensi iam dictum allodium et insuper universum feodum, quod Henricus comes Namucensis et de Lucelburc tenet et tenuit ab imperio, in feodo concedet, et coniunctis tam feodis quam allodiis iam dictis, dominus imperator marchiam imperii ex eis constituet, quam marchiam comes Haynoensis a domino imperatore accipiet et ex ea princeps imperii et ligius homo censebitur et principum imperii gaudebit privilegio.
  - 2. Item universi ministeriales Henrici comitis Namucensis et de Lucelburc dignitati marchie tradentur eo tenore, quod a marchia nequaquam possint alienari.
- 3. Illo vero qui marchiam tenebit decedente, filius suus in dignitatem marchie illi succedet; si vero filius decesserit, frater eius ipsi succedet, et sic de fratre in fratrem successio durabit, si filii defuerint. Porro si filii et fratres defuerint, filia illius igitur marchiam tenebit. Si filium habuerit, filius ille a domino imperatore dignitatem marchie suscipiet.
  - 4. Hac donatione completa, comes Hainoensis tenebitur solvere domino imperatori et domino Henrico regi filio eius et curie octingentas marchas argenti et domine imperatrici quinque marchas auri.
  - 5. Si vero dominus imperator ante huius rei consummationem decesserit, dominus rex filius eius idem negocium debito effectui mancipabit.
  - 6. Omnibus hiis consummatis dominus imperator et rex filius eius hec omnia composita privilegiis suis sepedicto comiti confirmabunt et ei legitima compositione conferent.
  - Ut autem hec omnia premissa rata et inconvulsa habeantur, placuit ea auctoritatis sue sigillo et scripto cerografizato domino imperatori confirmare, subnotatis testibus, quorum nomina sunt: Otto Babenbergensis episcopus, Hermannus Monasteriensis episcopus, Godefridus imperialis aule cancellarius, Raulfus prothonotarius, Gerhardus

40

<sup>1)</sup> Ita Prutz 'Heinrich der Löwe' p. 488, ubi plura de episcoporum charta invenies.

comes de Los, Henricus comes de Dietse: de ministerialibus imperii: Wernherus de Bonlant, Cuno de Mincimberg, Philippus de Bonlant, Guillelmus advocatus Aquensis; de hominibus comitis Haynoensis: Eustachius de Ruez, Almannus de Provi, Nicholaus de Baarbentum, Hugo de Croiz, Polins de Vileirs.

Acta sunt hec anno domini MCLXXXIIII, mense Maio, indictione II.

# 299. SENTENTIA DE OFFICIATIS EPISCOPORUM.

1184. Iun. 20.

Dedit Bethmann ex autographo tabularii Cameracensis, cui appendebat sigillum; ex eius exemplari edidit Böhmer 'Acta imperii selecta' p. 137 nr. 145 <sup>1</sup>. — Stumpf, Reg. 4378. 10 (P. deest.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Notum facimus universis imperii fidelibus, presentibus et futuris, quod dilectus noster ac fidelis princeps Rogerus Cameracensis episcopus in presentia nostra constitutus per sententiam quesivit: si officiatum suum sive custodem rerum suarum quando vellet ab offitio et 15 custodia rerum suarum removere posset, precipue cum propter negligentiam sive fallaciam illorum incurrat detrimentum rerum suarum. Ex deliberatione itaque et consilio principum ac prudentum curiae nostrae super questione episcopi talis est lata sententia: quod episcopus offitiatum suum et custodem rerum suarum pro sua voluntate removere potest et mutare quandocumque velit, salvo tamen benefitio quod officiatus vel custos 20 ab eo dinoscitur habere.

Huius rei testes sunt: Conradus Maguntinus archiepiscopus, Godefridus imperialis aulae cancellarius, Rudolfus imperialis aulae prothonotarius, Iohannes prepositus Sancti Germani Spirensis, Hugo decanus maioris ecclesiae Cameracensis, Waltherus canonicus eiusdem ecclesiae, Wernerus de Bonlande, Willelmus advocatus Aquensis, 25 Iohannes Tassuns, Iohannes Gerlant, Baldewinus Calvus, Michahel Plantefiugl, Iohannes Pilepois.

Dat. apud Geilenhusen anno dominicae incarnationis MCLXXXIIII, ind. II, XII. Kal. Iulii.

<sup>1)</sup> Per similem sententiam iam a. 1135. Ian. 1 Gualtero praeposito Cameraeensi officium abiudicatum 30 est in euria Lotharii III; v. eins privilegium (Böhmer 'Aeta imp. selecta' 75 nr. 82; Stumpf, Reg. 3303), ubi haee: Eadem sane sententia de omnibus officiis non feodatis in praesentia nostra a praefatis principibus ibidem data et confirmata est.

# 300. SENTENTIA DE DEBITIS PRINCIPIS ECCLESIASTICI.

1184. Sept. 22.

Dedit Bethmann e cartulario ecclesiae Cameracensis sace. XIII. signato B, in biblio-5 theca municipali Cameracensi nr. 1029 asservato. Ex exemplari Bethmanni edidit cam Böhmer 'Acta imperii selecta' 141 nr. 148. — Stumpf, Reg. 4385. (P. deest.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Notum esse volumus universis imperii nostrisque fidelibus tam futuris quam presentibus, quod dilectus noster Rogerius Cameracensis episcopus in presentia nostra constitutus in sollempni curia 10 Mediolani celebrata sua nobis conquestione proposuit coram principibus imperii, Theutonicis pariter et Latinis, quod a quibusdam mercatoribus graviter impeteretur, qui debita predecessoris sui, felicis memorie Alardi, ab eo requirebant et ipsum propter hoe nomine debitoris in causam trahebant. Cum igitur idem episcopus in facie principum nostrorum maiestatem nostram per sententiam interrogaret: quid iuris super in-15 stantia mercatorum illorum esset, dilectus consangnineus noster Conradas Magontinus archiepiscopus a nobis requisitus, hanc dedit sententiam, ab universis principibus qui presentes aderant, archiepiscopis et episcopis atque abbatibus, approbatam: quod nullus princeps ecclesiasticus tenetur solvere debita predecessoris sui, que non per consensum imperatorie maiestatis et consilium capituli sui mutuo accepit: et bona ecclesiastica 20 nec ei vendere licet nec pignori obligare, nisi per eumdem imperatorie maiestatis consensum. Data igitur hac sententia et a cunctis principibus qui presentes aderant approbata, nos consequenter interrogati a predicto episcopo: si Alardus predecessor eius per consensum nostrum quicquam de bonis ecclesie sue obpignoraverit vel alicui debito se obligaverit, pura teste conscientia palam confessi sumus: nichil horum prede-25 cessorem sunm per consensum nostrum fecisse, sed nec ab co nos super talibus umquam fuisse requisitos. Eapropter imperiali auctoritate et de vigore date sententie statuimus, fidelem nostrum Rogerum Cameracensem episcopum a debitis antecessoris sni penitus esse liberum nec eum debere cuiquam ipsum super hoc impetenti respondere, ideoque ipsum episcopum ab impetitione predictorum mercatorum auctoritate imperiali denuntiamus absolutum.

Testes huins rei sunt: Conradus Maguntine sedis archiepiscopus, Robertus Viennensis archiepiscopus, Algisius Mediolanensis archiepiscopus, Otto Babinbergensis episcopus, Eberhardus Merseburgensis episcopus, Bertramus Metensis episcopus, Conradus Warmacensis episcopus, Henricus Virdunensis episcopus, Milo a Taurinensis episcopus, Willelmus Astensis episcopus, Walab Pergamensis episcopus, Siffridus abbas Hersveldensis, Gregorius Prumiensis abbas, Ludewicus lantgravius Thuringic, Henricus Wertio marchio, Gerardus comes de Lon, Henricus comes de Dietse, Theobaldus comes de Lechsgemonde<sup>c</sup>, Symon comes de Spanheim, Henricus de Aldimthorph.

Datum Mediolani, anno dominice incarnationis MCLXXXIIII, indictione II, 40 X. Kal. Octob.

300. a) Mirus cod. b) Warus cod. c) Lechlgemonde cod.

# 301. INFEODATIO MARCHIARUM GENUAE ET MEDIOLANI.

1184. Oct. 19.

Dederunt Böhmer et Bethmann e sehedis Heckmanni Hannoverae asservatis, qui a. 1700 chartam hanc Modenae exemplavit. De marchiis istis ef. Ficker 'Forschungen zur 5 Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' II, 262. — Stumpf, Reg. 4388. (P. deest.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno dominice nativitatis MCLXXXIIII. die Veneris, qui est XIII. exeunte mensis Octobris, indictione II, cum Fridericus Romanorum imperator apud Veronam in palatio Sancti Zenonis cum maxima curia esset, ibi in praesentia bonorum hominum, nomina quorum haec sunt: Conradus archiepiscopus 10 Moguntinus, dominus Gotofredus cancellarius, Gothofredus patriarcha Aquilegiae, Pistor episcopus Vicentinus, Drudus episcopus Filtrensis, dominus Wezelo de Camino, Vingeltus de Prata, Fisolinus de Campo sancti Petri, Rudolphus protonotarius, Rudolphus camerarius, Leonardus iudex Veronensis, Gerhardus de Rocha, Aldrigetus filius Arardi, in istorum et aliorum multorum nobilium curiac praesentia, dominus imperator Fede- 15 ricus investivit marchionem Opizonem de Este de marchia Genuae et de marchia Mediolani et de omni eo quod marchio Azo habuit et tenuit ab imperio, ita ut supradictus marchio habeat et teneat a praedicto imperatore ad rectum feudum cum omni honore illud totum quod ad imperium spectat, et nominatim de eo quod fuit de duce Henrico 1, ut iure feudi ab imperio habeat tantum. Iam dietus marchio tali conditione 20 recepit investituram a predicto imperatore de feudo quod olim a iamdieto duce Henrico habebat, quod si dux aut eins heredes terram recuperaverit vel ipse imperator ei aut suis haeredibus terram reddiderit, quod predieta investitura nihil debeat ei marchioni Et insuper omnium rerum possessiones quas ipse possidebat, etsi aliquis aliquid iuris in praedictis rebus seu possessionibus occasione alienius hereditatis habebat 25 vel competebat, praedicto marchioni Opizoni imperiali auctoritate dedit et concessit.

Actum in Verona in palatio Sancti Zenonis.

Ego Manfredinus sacri palatii atque domini Friderici imperatoris notarius interfui et scripsi et firmavi.

# 302. QUERIMONIA CONTRA CREMONENSES. 30

(1185. Febr.)

Dedit Böhmer 'Acta imperii selecta' p. 756 nr. 1062 ex exemplari Hippolyti Cereda, quod fecit e membrana tabularii Cremonensis iam sign. 1918 (olim D 36), quam autographon esse opinatus est. Sed vir el. Holder-Egger, eam a. 1891 inspiciens apographon tantum coacvum esse iudicavit duabus manibus exaratum. Denuo contulit vir d. Astegiano 35 Cremonensis. — Stumpf, Reg. 4408. (P. deest.)

<sup>1)</sup> Heinrico Leone.

(1) Post gestatam Rome coronam cum dignitate et nomine imperiali fungeremur et rursus accepissemus a voluntatem b intrandi in Ytaliam, accesserunt ad nos Cremo- 1158. nenses tractantes nobiscum e et firmiter agentes de destructione d Creme. Et nos illis promisimus, quod non exieremus Ytaliam, nisi destructa Crema; eo presertim tenore 1159. in-5 et tali conditione, quod et ipsi nobis fideliter assisterent et tam in destructione Mediolani quam in aliis que nobis inconberent sua nos fidelitate iuvarent. Cnius facti exsecutores Cremam valida mann obsedimus et in obsidione illa moram fecimus XXX sep- 1159. timanis aut plus, non sine multi sanguinis et rerum impensa, et perdidimus ibi viros nobiles nostros beneficiatos, ministeriales et servientes strenuos, quos recompensari 10 difficile est; et non sine maximo persone nostre periculo res nobis acta est, ita ut nullus hominum computare posset, quantum nos receperimus dampnum, tam principes nostri, quam aliic homines quamplurimi, quos ad hocf invitaveramus discrimen. Satisfactum tandem est studiis nostris, et Crema cessit viribus fortitudinis nostre. Que 1860. destructa fuit funditus; et cum ceteris eius civitatis menibus ecclesiam quoque, quod 15 tamen se non facturos promiserant, penitus everterunt. (2) Procedente tempore adiutorio Dei et illorum atque fidelium nostrorum studioso labore Mediolanum evincimus 1162. et destruximus. Cumque de regalibus nostris ordinaremus per totam Lumbardiam, ita disposuimus, ut de regalibus nostris in episcopatu Cremonensi ab eis annuatim ducentas marchas reciperemus. Post hee facta est curia solemnis in Wircebureg, ad quam 1165. 20 multitudo Lumbardorum convenit; inter quos venerunt Cremonenses postulantes a nobis gratiam sibi fieri de constituta pensione; in qua petitione tantum illos exaudivimus, ut ducentas marcas, quas annuatim solvere tenebantur, penitus remitteremus, ea spe, quod plene confidebamus de illis, quod nunquam in aliquo se nobis opponerent. (3) Accidit post hee, quod pro necessitate imperii ordinavimus expeditionem versus 25 Romam. Cumque exercitumi per Lumbardiam duceremns, locuti sumus cum Cremo- 1167. in. nensibus; et propter dilectionem, quam habuimus erga illos, milites illorum nobiscum vice soldariorum pro precio nostro duximus, nominatim Egidium de Dovaria et alios i Cremonenses secum, quos tunc nobis ducere placuit. Et super hec omnia, cum plenam de illis conciperemus fiduciam, illi studio occulte fraudi dederunt animumk, nobis 30 facientes molestias et impedimenta per universam Lombardiam. Hoc utentes principio Mediolanenses, quos profugos et destructos in quatuor villis exposueramus et in aliis locis, ubi vix vita gauderent, contra honorem nostrum et imperii reduxerunt in civi- Apr. 27. tatem suam. Unde omne surrexit malum<sup>1</sup>, quod interim in Ytalia<sup>m</sup> sustinuimus. (4) Deinde civitatem nostram Laudam, quam imperiali manu nostra fundaveramus, Mai. 35 nobis fecerunt adversam timore ipsorum, maximum ex hoc honori nostro dantes opprobrium". Deinde Parmenses nobis reddiderunt adversos, ita ut obsides datos a Bononia, Aug. quos illorum fidei commiseramus, Bononiensibus redderent; quod illi nequaquam fecissent, nisi timore Cremonensium. Ad hee per eosdem Cremonenses strateo nostre per Montem Bardonis nobis undique precluse fuerunt, ut nulla nobis pateret via revertentibus a 40 Tuscia in Lonbardiam. Et per hoc universa regalia nostra in Lombardia nobis ablata sunt; et conpulsi fuimus per terram marchionis Malaspine per angustum serpere Mart. foramen cum maximo persone nostre periculo et tanti exercitus, uxoris nostre et filiorum; nec ausi fuerunt per universam Lumbardiam aliqui nos recipere preter fideles nostros Papienses<sup>p</sup>, qui omnem<sup>q</sup> imperio fidem exhibuerunt; quibus in eternum retribuere intendinius, nos et filius noster post nos et omnes, quos ad hoc poterimus inducere in memoriam fidelitatis, quam tunc exhibuerunt nobis et inperio.

d) dustructione c. e) allii e. **302.** a) accepissemus e. b) volumtatem c. c) nobisseum e. h) exhercitum c. 1) surexit mallum e, g) Wiccrcebur c. i) allios c. k) annimum e. m) Ytaliam c. n) oprobrium e. o) stare e. P) Papiemses c. q) omne e. r) abhine secunda 50 manus c.

addimus, quod eorum culpe imputamus, quod de tribus locis, Gamunde videlicet et Meringin et Burgul et aliis coadiutoribus, septem omnibus numero, convenientes contra Apr. honorem nostrum et imperii, civitatem construxerunt, quam hodierno die dicunt Cesaream. Ad cuius iniurie vindictam factum est, quod expeditionem ordinavimus in Italiam 1174. et eandem civitatem obsedimus. Ibi factum est, quod convenirent Lombardi ad ha- 5 bendum nobiscum conflictum; cum quibus venit Wazo Cremensis comitatu societatis sue ad hoc congregates, ut ibi nos occiderent et honorem nostrum nobis auferrent. (6) Transacto aliquo tempore, cum celebraturi essemus conscilium Venetiis, Cremonenses miserunt ad nos, ut si vellemus venire in civitatem illam, ipsi cum maximo honore nos vellent recipere: offerentes nobis, quod per civitatem ipsorum cum securitate et honore conducere nos vellent in terram domine Mathildis. Fidem habuimus eorum securitati, intravimus Cremonam, et hospitati nos fuerunt ad Sanctam Agatham, nec meminimus, quod infra tempus, quo aput eos morati fuimus, servitium nobis fecerint estimatione panis unius. Fecerunt nos intrare secum in refectorium Sancte Agathe, ibique habito nobiscum colloquio ad hoc nos compullerunt, ut salva persona nostra 15 non crederemus unquam nos exituros de hoc loco, donec eis dedimus duas villas nostras Warzstallam et Luciariam. Set Deo propitio ita inde recessimus, quod nullum eis inde dedimus privilegium, licet omnes principes nostri, tam clerici quam laici, quorum innumerabilis nobiscum turba fuit, nobis instarent, ut omnia que peterent illis daremus, quatinus salva vita possemus recedere. Hac violentia et iniuria interim villas predictas 20 nobis abstulerunt. His addiderunt, quod cum in eodem refectorio Sancte Agathe jurassent, quod Mediolanensibus favore Papiensium vivam werram facerent et pontem Placentinorum destruerent, non fecerunt. (7) Sicut ergo ea que iuraverunt non sunt exsecuti, ita nec nos ipsis tenemur super promissione quam illis fecimus, sicut utrinque promissum fuit. Nec oblivisci possumus que presentes positi vidimus, vide- 25 1185. licet quod nobis accedentibus ad civitatem Laudensem, cum Placentiam pergeremus, occurrerunt nobis Cremenses cum crucibus prostrati coram nobis ad querimoniam super afflictione t, qua eos afflixerunt Cremonenses; ibi videntibus nobis Cremonenses eos a facie nostra nudosu nudis gladiis repulerunt, percutientes eos et graviter quosdam vulnerantes. Ac deinde nobis Placencie existentibus w irruerunt in eos, casas eorum igni 30 vastantes et diruentes possessiones eorum, cum personas non invenissent qualibet turpissima morte perdendas. Fecerunt autem Cremonenses dampnum nobis estimatione CCC M marcarum, quas ipsis computare possumus; super quibus eos convenimus querentes iustitiam, quam nec nobis facere voluerunt nec recipere a nobis.

## 303. CONVENTIO CUM MEDIOLANENSIBUS. 35

1185. Febr. 11.

Dedit b. m. Iaffé ex apographo sace. XV. in tabulario diplomatieo Mediolanensi asservato, quo certe ctiam primus editor Puricelli 'Ambrosianae Mediolani basilicae monumenta' (Mediolani 1645 4°) I, 1028 (= Ficker 'Italienische Forschungen' IV, 195 nr. 155) usus est, qui cartam e tabulario Sancti Ambrosii se praebere dicit. Textum paeti, quod 40 cartae insertum 'est, imitata est conventio, quam Heinricus VI. 1192. Iul. cum Brixiensibus iniit; v. infra. — Stumpf, Reg. 4409. (P. deest.)

302. s) congregati e. t) affilitione e. u) nudis e. v) gradiis e. w) assistentibus e.

In nomine sancte<sup>a</sup> et individue Trinitatis. Fridericus<sup>b</sup> divina favente elementia (1) Preclare sercnitatis nostre liberalis benig-Romanorum [imperator] augustus. nitas ea virtutum gratia pollet, ut cum universos fideles suos habundantis elementie favore complectatur, illos tamen artius ac specialius sue familiaritati conciliet, quos 5 fidelitatis perseverantia et devotionis fervore erga sacram imperii maiestatem ceteris prepollere perpendit. Circumspecte itaque discretionis oculo dilectorum fidelium nostrorum civium Mediolanensium attendentes strenuitatem, fidem ac devotionem, quo ferventiori ceteris affectu nostre in dies dignationi gratiores se exhibent, tanto honori et promotioni ipsorum ac civitatis sue accuratius volumus intendere, quanto nobis datum 10 est de ipsorum sinceritate perfectiorem fiduciam habere. (2) Eapropter imperiali placuit elementie nostre, predictorum fidelium nostrorum desideriis nostre mansuetudinis animum ad commoditatem corum et laudabilem civitatis statum applicare, ut concessiones et permissiones, quas eis in pace 1 sine censu fecimus pro nobis et illustri filio nostro Henrico Romanorum rege augusto, confirmaremus; et insuper regalia illa im-15 perii, que illis sine censu non concessimus, secundum infrascriptum modum in subscriptis terris pro censu concederemus; et pactum, quod subsequitur, cum eis iniremus. (3) Concedimus itaque Mediolanensibus omnia regalia, que imperium habet in archiepiscopatu Mediolanensi sive in comitatibus Scprii, Martesaniec, Burgarie, Leucensi, Statione vel in aliis comitatibus et locis extra comitatus, ubicumque sint in aqua et 20 terra. Si qua etiam regalia habemus in locis, que Mediolanenses concesserunt Cremonensibus ultra Abduam, similiter, cum ea recuperaverint, eis concedimus. Comitatum autem Seprii, in quo superius et regalia eis concessimus, sic intelligimus, sicut in privilegio 2 nostro distinctum est, scilicet per hos fines: a Lacu Maiori sicut pergit flumen Ticini usque ad Padrignanum, et a Padriniano usque Cerrum de Parabiago, 25 et a Parabiago usque ad Carronnum, et a Carrono usque ad flumen Sevisi, et a Seviso usque ad flumen Trese, et sicut Tresa refluit in predicto Lacu Maiori. Eo addito quod de omnibus illis locis, de quibus commune Mediolani habet iurisdictionem, quam eis concessimus vel nunc concedimus, non obsit Mediolanensibus, si quis a tempore regni nostri vel ab eo, qui a nobis habuit aliquod datum vel scriptum, habeat in 30 supradictis locis de regalibus imperii, unde ille, qui datum suscepit, publice non est (4) Ab hac concessione regalium excipimus omnia feoda et beneficia antiqua, ab antecessoribus nostris de regalibus concessa ecclesiis vel quibuscumque personis, et etiam [si quad] a nobis concessa sunt de regalibus, de quibus possessor manifestam habet possessionem; et reservata paratica nobis, que debet prestari filio 35 nostro illustri regi Henrico et omnibus successoribus eius, cum primo coronam regni Mediolani aut Modoetie suscipient, prestanda ab hiis, qui ipsam paraticam soliti sunt prestare; et reservato in Modoctia, quod marascalco nostro vel regis liceat ibi hospitia assignare; excepto quoque iure appella[tionum, sicut]e in forma pacis 3 est compre-(5) Pro hiis autem regalibus, que eis nunc concedimus et in pace nonf 40 concessimus, debent Mediolanenses prestare nobis vel nostro nuntio et successoribus nostris in civitate Mediolani a Kalendis instantis Martii ad annum pro censu singulis Kalendis Martii libras trecentas imperiales.

(6) Ad maiorem quoque cautelam et eorum securitatem talem pro nobis et filio nostro rege Henrico cum Mediolanensibus conventionem fecimus, que hinc inde iuramento firmata est. Iuravit Rudolfus camerarius noster parabola et in anima nostra, quod nos bona fide manutenebimus civitatem Mediolanensem et quod iuvabimus eccle-

<sup>303.</sup> a) domini c. b) Federicus c., similia semper. c) Martesanie c. d) haec foramine deleta, vestigia secutus, restituit Iaffé. e) foramen c. f) nunc c.

<sup>1)</sup> Constantiensi. 2) Quod deperditum videtur. 3) Constantiensis c. 10.

siam Mediolanensem et Mediolanenses manutenere omnes possessiones, quas habent et possident, et iura omnia, iusticias et rationes, quas habent. Si quas etiam possessiones, inra, institias et rationes amiserint, adiuvabimus eos bona fide recuperare. Eas autem possessiones, inra, iustitias et rationes intelligimus, quas habent in archiepiscopatu Mediolauensi sive in comitatibus predictis et in locis extra comitatus, ubieumque sint, contra omnes homines et civitates et loca Lombardie, Marchie et Romaniole. Eo tamen tenore, ut nos pro speciali negotio Papiensium non faciamus guerram Mediolanensibus nec pro speciali negotio Mediolanensium teneamur facere guerram Papiensibus. si aliqua lis inter eos orta fuerit, nos bona fide partes nostras interponemus ad componendum vel ad iustitiam faciendam. Si vero Papienses adiungent se alicui civitati 10 vel persone ad guerram faciendam Mediolanensibus, nos teneamur Mediolanenses adiuvare, sicut supra continetur. Et omnes concessiones seu permissiones illas, que facte sunt in tenore pacis sine censu et quas modo facimus pro censu, cum iustitia et ratione eis manutenebimus. Et quod nos non faciemus specialem societatem cum aliqua civitate, loeo vel persona, que sit de Lombardia, Marchia vel Romaniola, absque consensu 15 consulum Mediolanensium, vel maioris partis vel omnium. Idem etiam sacramentum facienius prestare regem Henricum filium nostrum in anima sua et parabola sua faciendum ad terminum, quem consules Mediolani cum eonsilio credentie nobis dixerint. (7) Item idem Rudolfus suprascripto modo parabola nostra iuravit, quod nos bona fide et sine fraude dabimus operam, ut Crema integre reedificetur ad terminum, quem 20 consules Mediolani cum eonsilio credentie sue nobis dixerint, cum ea virtute quam habemus in Lombardia, Marchia et Romaniola. Dabimus autem operam hoc modo: commonendo, exortando, precipiendo personis, eivitatibus et locis Lombardie et Marchie et Romaniole sub debito sacramenti et fidelitatis, publice et privatim, bona fide, ut nobis ad hoc perficiendum debitum et efficax consilium et auxilium prebeant. Si 25 autem infra terminum eonstitutum aliam fortiam, quam modo habeamus, in Lombardia, Marchia et Romaniola habuerimus, eam ad hoc perficiendum bona fide adhibebimus. Et si infra terminum constitutum id facere nequiverimus, ad idem perficiendum secundum predictum modum teneamur, cum primum poterimus, quousque reedificetur. Siqua autem persona, civitas vel locus ad hoc perficiendum aliquod impedimentum, ne id 30 fiat, prestare presumpserit, eum eosve vel eas per distrietum sacramenti et fidelitatis, qua nobis tenentur, prohibebimus. Et si propter hoc non aequieverint, eos easve in banno publice mittemus, quousque digne satisfecerint. Et si satisfacere distulerint, per sacramentum et fidelitatem proximis civitatibus, locis et personis precipiemus, ut eis guerram faciant. (8) Similiter faciemus iurare regem Henricum filium nostrum 35 ad terminum, quem consules Mediolani constituent consilio credentie sue, quod Cremam bona fide manutenebit, sicut et nos de ea bona fide manutenenda iurari fecimus. Manutenebimus autem Cremani hoc modo et ea ope, sicut dictum est de reedificatione facienda; eo addito, si fuerimus ultra montes, quod bonum nuntium et litteras mittemus pro simili adiutorio prestando et impedimento inhibendo, cum inde fuerimus requisiti. 40

(9) Pacti quoque et iuramenti formam, quod Mediolanenses nobis et filio nostro Romano regi facere debent, presenti pagine duximus inserendam. Iurabunt, quod bona fide et sine fraude adiuvabunt nos et predictum filium nostrum manutenere imperium in Lombardia, Marchia et Romaniola; et manutenere omnes possessiones, iustitias, iura et rationes, quas habemus in Lombardia, Marchia et Romaniola; et speciatiter terram quondam comitisse Mateldis. Si quas etiam possessiones, iustitias, iura et rationes in predictis terris, scilicet Lombardia, Marchia et Romaniola, et nominatim de terra quondam comitisse Matildis, amiserimus, adiuvabunt nos bona fide recuperare, et hoc contra omnes civitates, loca et personam quamlibet Lombardie, Marchia et Romaniole; eo tenore ut, si nos aut filius noster rex Henricus aliquando, quod nobis 50

licere nolumus, contra concessiones seu permissiones factas personis, civitatibns seu locis Societatis, sicut in tenore pacis continetur, venire voluerimus, Mediolanenses non teneantur hoc sacramento nos adiuvare. Et si aliqua persona, civitas vel locus Societatis contra hoe fecerit, quod nobis et filio nostro regi Henrico in pace convenerunt, 5 teneantur Mediolanenses nos adiuvare et filium nostrum regem, usquequo venerint ad congruam satisfactionem. Item iurare debent, quod non facient specialem societatem cum civitate, loco vel persona de Lombardia, Marchia et Romaniola absque consensu nostro vel regis Henrici filii nostri. Item consules et ercdentia iurabunt, quod bona fide et sine fraude dabunt nobis et filio nostro Henrico regi rectum consilinm de illis 10 negotiis, de quibus ab eis postulabitur a nobis vel a filio nostro rege Henrico, per nos aut certum nuncium nostrum aut nostras litteras; nec per fraudem se subtrahent, quin illnd dent. Et hoc sacramentum facere debent Mediolanenses a decem et octo annis supra et a septuaginta infra bona fide et sine fraude, qui consueverunt sacramenta generalia facere. Et cos, qui non iuraverint propter minorem actatem, facient 15 iurare, cum fuerint maiores, in quinto anno, si requisitum fuerit. Et renovabunt in singulis decenniis hee sacramenta etiam illi qui fecerint, cum requisiti fuerint a nobis vel a certo nuncio nostro.

- (10) Et ibi statim in conspectu nostro consules Mediolani, quos commune ad hoc destinaverat, iuraverunt, ut supra de eorum sacramento continetur; hii videlicet: Pinanons de Vicomercato, Heriprandus iudex, Adobadus Bultrafus, Ugo de Camerario. Hoc amplins facient socios suos et credentiam infra octo dies, postquam Mediolani fuerint, inrare, ut supra, et alios cives Mediolancuses, cum inde a nobis vel nostro nuncio fuerint requisiti. Alii quoque legati, qui cum eis erant, supradictum iuramentum iuraverunt sine predicto additamento; hii videlicet: Rugerius Vicecomes, Arnaldus de Mariolag, Guillielmus de Ossa, Ardericus iudex de Bonate, Otto Cendadarius, Alcherius Bonusvicinus.
- (11) Interfuerunt huic facto Guillielmus Astensis episcopus, Wala Pergamensis episcopus, Conradus Lubicinensis electus, Obertus Modoetiensis archipresbyter, Fridericus prepositus Argentine, frater Tidericus de Silva Benedicta, Chunradush dux Spoleti, Chunradush marchio Anchonitanus, Gerardus comes de Los, Conradus eastellanus de Nurinberch, Symon comes de Spanheimi, Dipoldus comes de Lechesgemunde, Bertoldus Ytalie legatus, Warnerusk de Bonlande, Henricus dapifer, Conradus pincerna, Henricus marschalcus de Lutra; Domertus Bentzonis, Rogerius de Osio, Benso Bonisenioris consules Cremensium.

Signum domni Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)

Ego Godfredus imperialis aule cancellarius vice domni Philippi Coloniensis archiepiscopi et Ytalie archieancellarii recognovi.

Actum anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo quinto, indictione tertia, regnante domno Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore augusto, anno regni eius trigesimo tertio, imperii vero trigesimo primo. Datum apud Regium, per manum Rudolfi imperialis aule prothonotarii, tertio Idus Februarii; feliciter amen.

<sup>303.</sup> g) sic Puricelli; Mãōla c. h) Churadus c. i) Spanhein c. k) Wamerus c.

# 304. 305. PROSCRIPTIO COMITIS GEBENNENSIS.

1186. Mart. 1. 2.

#### 304. PROMULGATIO PRO ECCLESIA GEBENNENSI. Mart, 1.

Autographon tabularii reipublicae Gebennensis, cui adhuc pars sigilli appendet, contulit Bethmann, descripsit Iaffé. Edidit Spon 'Histoire de Genève' ed. in 4° II, 42; ed. in 8° III, 78 (= Ficker 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens' IV, 210). Cf. etiam litteras (s. d.), quibus imperator Gebennensibus sententiam proscriptionis enuntiat, Spon II, 45 (III, 83; Stumpf, Reg. 4467) et litteras (Aug. 27) patentes, quibus episcopo licentia datur recipiendi feoda, quae comes ab ecclesia Gebennensi tulerat, Spon II, 44 to (III, 81; Stumpf, Reg. 4466). — Stumpf, Reg. 4447. (P. deest.)

🖁 Fredericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. 🛭 Romani imperii fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit gratiam suam et omne bonum. Imperialem decet maiestatem in rebus variis gratiam moderari et vindictam, ut fidelibus ad vota pro servitiis respondeat et culpas rebellium digna ultionis animad- 15 versione compescat. Eapropter notum facimus universitati vestre, quod Willelmus comes Gebennensis legitima citatione coram maiestate nostra constitutus, iuravit stare mandatis nostris super iniuriis et excessibus et dampnis, que dilecto nostro Namtelino Gebennensi episcopo et ecclesie Gebennensi dinoscitur intulisse. Qui subterfugiendo iusticiam a curia nostra clam recessit et, dum iuramenti sui fideique constantiam ex- 20 pectaremus, degeravita. Habito igitur principum prudentumque nostrorum consilio consultisque curie nostre iudicibus, iudiciali sententia ipsum comitem banno imperiali subiccimus, legali iudicio condemnatum ad omnimodam restitutionem dampnorum que predicto episcopo et ecclesie irrogavit. Ideoque statuimus, ut idem episcopus de prediis antedieti eomitis usque ad summam viginti milium solidorum liquido declaratam reci- 25 piat; ad hec cidem episcopo plenam damus auctoritatem ab codem comite et bonis eius exigendi mille libras auri, propter prevaricationem privilegii nostri, sicut in eo continetur. Iudiciario quoque ordine data est in ipsum comitem sententia, ut omnia feoda et beneficia, que habuit ab episcopo et ecclesia Gebennensi, ad ipsum episcopum et ad ecclesiam libere revertantur, quibus comes per culpam et contumaciam suam 30 iusto privatus est iudicio; et ad sepe dictum episcopum et ecclesiam suam iudiciali sententia redierunt, ita quod nos omnes illos, qui mediantibus eisdem feodis aut beneficiis comiti fidelitate fuerant astricti, omnino absolvimus et pro eisdem bonis episcopo et ecclesie eadem fidelitate debere teneri censemus. Quocirca vobis mandamus et sub obtentu gratie nostre ac debito fidelitatis firmiter et districte precipimus, qua- 35 tenus sepius dictum comitem tamquam bannitum et publicum hostem imperii habeatis et episcopo Gebennensi et ecclesie sue in recuperatione dampnorum suorum constanter assistentes in rebus et persona comitem persequi non desistatis, scituri profeeto, quod qui in persecutione cius tepuerint, iram indignationis nostre se noverint graviter in-

Huius rei testes sunt: Hermannus Monasteriensis episcopus, Albertus Vercellensis episcopus, Milo Taurinensis episcopus, Iohannes prepositus Sancti Germani de Spira, Ulricus de Gudenbor, Warnerus de Bollandia, Sirus Salembin Papiensis,

Ido Tardonensis, iudices imperialis aule; Bonus Iohannes advocatus Vercellensis, Rodulfus camerarius et alii quam plures.

Datum apud Casale anno dominice incarnationis MCLXXXVI, indictione IIII, Kal. Martii.

### 305. PROMULGATIO PRO ECCLESIA LAUSANNENSI. Mart. 2.

Repetimus editionem viri cl. Hisely 'Les comtes de Genève' in libro 'Mémoires de l'institut national Genévois' II, 103, quae duo apographa recentiora in bibliotheca Bernensi asservata adhibuit. — Stumpf, Reg. 4448.

(P. deest.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis imperialem decet maiestatem in rebus variis gratiam suam et omne bonum. Imperialem decet maiestatem in rebus variis gratiam moderari et vindictam, ut fidelibus ad vota pro servitiis respondeat et culpas rebellium digna ultionis animadversione compescat. Ea propter notum facimus universitati vestre, quod nos Vuilhelmum comitem Gebennensem bampno maiestatis nostre subiccimus pro maleficiis et dampnis que ecclesie Lausannensi dignoscitur intulisse. Cum enim in presentia nostra pro eisdem excessibus ter citatus legitime fuisset et venire et satisfacere contempsisset, iudiciario ordine lata est in eum sententia bampni nostri et publicationis eius, tam in rebus quam in persona. Quocirca vobis mandamus et sub obtentu gratie nostre ac debito fidelitatis firmiter et districte precipimus, quatenus iam dictum comitem tanquam bampnitum et publicum hostem habeatis et ecclesie Lausannensi in recuperatione bonorum suorum constanter adsistentes, ipsum comitem in rebus et persona persequi nou desistatis, scituri profecto, quod qui in persecutione eius tepuerint, iram indignationis nostre se noverint graviter incurrisse.

Huius rei testes sunt: Hermannus Monasteriensis episcopus, Albertus Vercellensis episcopus, Milo Taurinensis episcopus, Bonus Iohannes Vercellensis advocatus, Warnerius de Bollandia, Robertus de Durna<sup>a</sup> et Uldricus de Judenburg, et alii quam plures.

Datum apud Casale sancti Evasii, anno incarnationis dominice millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, sexto Nonas Martii.

### 306-312. RECONCILIATIO CREMONAE.

1186. Iun. 8. – Iul. 6.

#### 306. CONDITIONES SUBIECTIONIS CREMONAE. Iun. 8.

Gesta per notarium scripta dedit vir d. Astegiano, qui etiam scripta sequentia nr. 307—312 contulit, ex autographo tabularii Cremonensis sign. nunc 361 (olim G 80)<sup>2</sup>. Ex exemplari b. m. Hippolyti Cereda ea publicavit Böhmer 'Acta imperii selecta' 604 nr. 893. — Stumpf, Reg. 4455. (P. deest.)

In nomine domini nostri Ieshu Christi. Anno a nativitate eius millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die dominico, octavo mensis Iunii.

305. a) Dona ed.

LL. CONSTITUTIONES I.

1) Haller, Collect. diplom. in 4° p. 181 et Ruchat, Hist. géner. de la Suisse tom. V. 2) Cuius 40 apographon saec. XIII. est carta sign. 366 (G 96), teste viro cl. Holder-Egger.

55

- 1. Otto de Comite et Otto Curtese consules comunis Cremone a parte ipsius comunis per se et socios suos fecerunt finem et refutacionem domino Frederico Dei gratia Romanorum invictissimo imperatori augusto nominative de castro Guarstalle et curte et villa et eius pertinenciis et de Luzaria et curte et eius pertinenciis et de omni iure et honore, quod quondam comitissa Matildis habuit in predictis locis et castro et curtibus et villis, nec impediant illa iura. Et si Cremonensis ecclesia vel aliqua privata persona, que sit de Cremona vel eius districtu, in predictis locis ex antiquo habet aliquas possessiones vel aliquod ius iuste, quiete habeat; ita tamen ut debita et consueta servicia curie et imperio faciat.
- 2. Item predicti consules suo nomine et nomine sociorum suorum a parte pre- 10 dicti comunis Cremone fecerunt finem et refutacionem eidem domino imperatori nominative de castro Creme et eius pertinenciis et de Insulea Fulcherii. Et omnia privilegia et scripta, que imperator eis fecit et dedit de Crema et Insula Fulcherii, in manibus domini imperatoris resignabunt. Et ita quod imperator deponet ea apud Papiam, et ipsi consules Cremone debent recipere plenam securitatem a Papiensibus 15 sub tali tenore, quod si imperator vel eius successor dedit vel dederit Cremam vel Insulam Fulcherii alicui civitati vel loco aut colegio vel persone, quod Papienses reddant ea Cremonensibus. Et si predicta privilegia fuerint necessaria Cremonensibus, Papienses habeant facultatem exhibendi ea Cremonensibus ad hutilitatem ipsorum Cremonensium contra quascumque personas vel civitates vel loca, excepto quod non debent 20 ea exhibere contra imperatorem vel eius successorem de Crema et Insula Fulcherii; ita tamen quod usque ad finem mensis ea reddant, postquam a Papiensibus eis fuerint adsignata. Et si quas possessiones vel aliquod ius ecclesia Cremonensis vel aliqua alia persona privata Cremonensium vel eius districtuma in Crema vel Insula Fulcherii iuste habet, quiete habeat et debitam et consuetam iusticiam curie et imperio faciat. 25
- 3. Predicti consules Cremone cum infrascriptis hominibus Cremone iuraverunt ad sancta Dei evangelia pacem Cremensibus et Mediolanensibus et Placentinis; et addiderunt in ipso sacramento, quod facient iurare eandem pacem sociis suis consulibus Cremone et credencie sine fraude; et quod facient iurare unum consulum vel aliquam honestam personam de civitate bone opinionis in concione, data parabola a 30 populo, presente nuncio imperatoris. Et hoc idem sacramentum fecerunt de predicta pace de Cremona: Albertus Trussus, Homobonus de Trizio, Poncius de Giroldis, Bernardus Picinus, Surdus de Valariis, Girardus Faber, Iohannes de Conrado, Nichola de Moro, Petrus de Suspiro, Otto de Casalemorano, Ambroxius de Scandolaria consul Cremone, Todesseus Sagittaclericus, Girardus de Burgo, Ottolinus de Persio, Guidothus 35 de Baldezonis, Martius de Bradalono, Barocius de Burgo, Vuilielmus de Bellato. Qui vero omnes, tam consules quam aliosa, iuraverunt, predicta omnia que superius et inferius scripta sunt bona fide adtendere et observare domino imperatori et eius parti, et quod facient iurare omnes socios suos consules Cremone et omnes de credencia sine fraude hoc idem sacramentum.
- 4. Item consimilem<sup>a</sup> sacramentum pacis fecerunt adversus predictos Cremonenses de Mediolano: Ubertus Vicecomes de Placencia potestas Mediolani, Vuilielmus Burrus, Vuilielmus de Osa, Crottus de Portanova, Arnaldus de Supraaqua, Mutalbergus Marcellinus, Amizo de Sorixina, Ardricus de Moecia<sup>b</sup>, Florius de Cruce, Cassius de Lampugnano, Albertus de Lampugnano, Petrus de Alliate, Reglerius Marinonus, Ardricus 45 de Pusterna, Albertus de Mairola consul, Iacomus Mainerius, Ugo de Camerario, Paganinus de Catto, Otto Plattus, Ugo de Sexto; de Crema: Otto de Rivoltella, Girardus de Bonato, Luvilus de Sablone, Domettus Benzettus; de Placencia: Opizo Novellus

40

et Bernardus Balbus. Qui vero predicti potestas de Mediolano et consules et consules Creme et Placentic debent facere iurare consules socios suos et credencia<sup>a</sup> sine fraude, et unum consulem vel hominem bone opinionis in concione, data parabola a populo, presente nuncio imperatoris, predictum sacramentum pacis.

- 5. Et si Cremonenses habuerint guerram cum aliqua civitate aut loco vel persona, et Cremenses iuverint adversarios Cremonensium et cum eis Cremonenses offenderint, non teneantur Cremonenses pacem servare Cremensibus, quamdiu guerrra duraverit. Captivi inde reddantur.
- 6. Cremonenses debent facere fidelitatem domino imperatori et filio eius regi Henrico a quindecim annis supra et a sexaginta infra. Et singulis decenniis faciant, qui non fecerunt. Et ita quod consules et credencia debent iurare predictam fidelitatem ad octo dies proximos post acceptam gratiam, reliquus vero populus infra mensem proximum post receptam gratiam.
- 7. Et dominus imperator remisit eis et in comuni et in diviso omnes offensiones et damna et maleficia et indiguaciones et recepit eos in plenitudinem gratie sue. Et hoc idem facere debet rex Henricus eius filius.
  - 8. Et ipsi reddiderunt eidem domino imperatori Castrum Manfredi; et nuncius eius intravit in ipso castro cum vexillo imperatoris; et illi de castro exierunt portantes secum quod una vice portare potucrunt: castrum destructum fuit ad voluntatem imperatoris.
- 9. Predicti consulcs de Cremona suo nomine et nomine sociorum suorum fecerunt finem et refutacionem de omnibus possessionibus et locis et de omni iure et concessione et privilegio novo et veteri, quod Mediolanenses eis concesserunt, et instrumenta, que inde habent, eis reddent. Et renunciaverunt domino imperatori et finem fecerunt de omni iure et concessione et privilegio novo et veteri, quod dominus imperator vel eius successor eis concessit super isdem possessionibus et locis.
  - 10. Et iuraverunt, quod stare habent in mandato imperatoris de predicta pace Placentinorum et quod sacramenta pacis erunt completa ad octo dies post receptam gratiam imperatoris.

Actum quando Castrum Manfredi obsidebatur.

Interfuerunt Gotifredus Dei gratia imperialis curie cancellarius, Vuilielmus Astensis episcopus, Bernardus Parmensis episcopus, Rodulfus Treverensis episcopus, Bonifacius Montisferrati marchio, Supramons marchio, Bonus Iohannes advocatus de Vercello, magister Metellus vicarius curie, Albertus de Adegherio Ferrariensis, Otto Cendadarius Mediolanensis, Grossus Brixiensis, iudices curie, Martinus de Castello et Wilielmus frater eius, Vuido de Sancto Nazario, Busnardus de Grandivillano et multi alii testes.

Ego Martinus Filippi imperialis aule et Papiensis notarius interfui et precepto domini imperatoris et consulum Cremone et aliorum iam dictorum hominum Cremone hoc instrumentum scripsi.

#### 307. INDULGENTIA IMPERATORIS. Iun. 8.

Contulit vir d. Astegiano 1) autographon ab Osberto notario exaratum sign. 1914 (K 38) et 2) apographon alterius autographi a Martino Filippi notario exarati, quod feeit Avantius notarius, sign. 1929 (K 10). Ex hoc proflua est editio Böhmeri 'Aeta imperii selecta' 145 nr. 153, eui exemplar praebuerat Cereda 1. Antehae minus correcte edita fuit a Campo 'Cremona fedelissima eittà' p. 24 (= Lünig, Cod. dipl. Italiae I, 193) 2.—

5 Stumpf, Reg. 4456. (P. deest.)

306. c) de Cavalcabobus intrusit Cereda.

<sup>1)</sup> Cf. etiam Böhmer p. 929. 2) Lectiones nonnisi corruptelas praebent. In fine leguntur: Et Albertus sacri palatii not. etc., quae fortasse ad codicem 1 recedunt.

In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno a nativitate eius millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die dominico, octavo mense a Iunii.

Dominus Fredericus Dei gratia Romanorum invictissimus imperator augustus recepit Ottonem Curtese et Ottonem de Comite consules communis Cremone, Albertum Trussum, Homobonum<sup>b</sup> de Trizo<sup>c</sup>, Poneium de Giroldis, Bernardum Pieinum, Surdum <sup>5</sup> de Vallariis, Girardum Fabrum, Iohannem de Conrado, Nicholaum de Moro, Petrum de Suspiro, Ottone[m] de Calmorano e a parte et nomine toeius communis Cremone, et pro communi et pro diviso, in plenitudinem gratie sue et remisit eis omnes offensiones et dampna et maleficia et indignaciones. Quod idem facere debet serenissimus rex Enricus eius filius. Et ibi loci ipse dominus imperator fecit iurarc unum suum 10 missum per suam datam parabolam ad sancta Dei evangelia eo modo, quod ipse propter hoc, quod olim contingit inter ipsum dominum imperatorem et Cremonenses, non incurret contra eos Cremonenses in his que possident neque in locis neque in aliis, et quod non movebit eis controversiam de maleficiis vel offensionibus vel iniuriis vel dampnis ab eis contra eum conmissis a commune vel diviso.

Actum subtus temptorium domini imperatoris, quando erat in obsidionig castri Manfredi. Prefatus dominus imperator hoe instrumentum fieri precepit. Interfucrunt dominus Gotifredus Dei gratia imperialis curie cancellarius, Fredericus prepositus Sancti Thome de [Stras]burch, Iohannes Spirensis prepositus, Rodulfus camerarius, Thomas castellanus de Nono et alii quam plures testes.

† Ego<sup>i</sup> Osbertus saeri palaeii notarius.

### 308. IURAMENTUM CREMONENSIUM DE SOLVENDA PECUNIA. Iun, 8.

Servarit eodex sign, † sace. XII. ex. nr. 1, e cuius exemplari a Cereda confecto edidit Böhmer 'Acta imperii selecta' 818 nr. 1131. — Stumpf, Reg. 4457.

(P. deest.)

15

20

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die dominica, octavo mensis Iunii.

Oto de Comite et Otto Curtise consules communis Cremone, Albertus Trussus, Homobonus de Trizia, Pontius de Giroldis, Bernardus Pizinus, Surdus de Vallariis,

Girardus Faber, Iohannes de Conrado, Nicola de Moro, Petrus de Suspiro, Oto de 30 Casalimorano, omnes de civitate Cremona, iuraverunt manibus propriis ad sancta Dei evangelia adversus dominum Fredericum Romanorum invictissimum imperatorem augustum eo modo, quod ipsi per se aut per eorum certum missum a parte communis Cremone propter pacem et concordiam, quam cum eis feeit, quando ipse erat in obsidione castri Manfredi, dabunt in Papia<sup>a</sup> in casa Gaiferii Ysimbardi aut in casa Iacobi 35 fratris sui, si ipse Gaiferius o non adfuerit, ipsi Gaiferio et Iacobo vel illi nuntio, quem dominus imperator ordinaverit, libras mille quingentas denariorum bonorum imperialium, Iun. 29. medietatem usque ad festum apostolorum Petri et Pauli de Iunio proximum et aliam Aug. 1. medietatem in Kalendis Augusti proximi. Item iuraverunt predicti omnes, quod ipsi dabunt libras trecentas curie imperatoris denariorum bonorum imperialium ad quindecim 40 Iun. 22. dies proximos post receptam gratiam domini imperatoris; quam vero gratiam receperunt hodie. Et addiderunt in ipso sacramento, quod ipsi facient consulibus Cremone sociis suis et toti credentie Cremone facere consimile sacramentum de dando ad predictos

e) Ottonem de Casalimorano 2. 307. a) mensis 2. b) deest 2. c) Trezo 2. d) Nicolam 2. g) obsidione 2. h) . . . moburc 1; Straobure 2. f) eiusdem add, 2. i) loco Ego — notarius 2: 45 Ego Martinus Filippi imperialis aule et Papie notarius interfui et iussu domini imperatoris hoc instrumentum scripsi.

<sup>308.</sup> a) Papiam c. b) Gaiferus c.

terminos predictos omnes denarios, et hec ita adtendere et adimplere habent bona fide et sinc fraude illis scientibus, nisi quantum remanserit per parabolam predicti domini imperatoris vel eius certi missi, et secundum quod eis aut misso parabolam dederint et terminum mutaverint. Ipsi ita attendere et observare habent bona fide sine fraude illis scientibus, si Deus illos adiuvet et illa sancta Dei evangelia. Et hoc idem sacramentum fecernnt eodem die Ambrosius de Scandolaria consul communis Cremone, Todescus Sagittaclericus, Girardus de Burgo, Otolinus de Persio, Guidottus de Baldezonis, Martius de Brodulano, Barozius de Burgo atque Wilielmus de Belloto.

Actum subtus tentorium domini imperatoris, quando erat in obsidione Castri 10 Manfredi.

Predicti consules et alii hoc instrumentum fieri preceperunt.

Interfuerunt Cotifredus domini imperatoris cancellarius, Wuilielmus Asteusis episcopus, Bernardus Parmensis episcopus, Ubertus Vicecomes de Placentia Mediolani potestas, Bouifacius marchio Montisferrati, Supramons marchio, Opizo Novellus, Bernardus Balbus, consules Placentie, Wuilielmus Burrus, Wuilielmus de Osa de Mediolano et multi alii testes.

# **309.** TRADITIO PRIVILEGIORUM CREMONENSIUM PAPIENSIBUS FACTA. Iun. 24.

Ex autographo sign. 2443 (A 90), cuius exemplar a Cereda confectum adhibuit Tocche Jahrbücher Heinrichs VI, p. 604 nr. 7. (P. deest.)

In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, regnante imperatore Frederico, die Martis, octavo Kalendas Iulii, in civitate Papie, in presentia credentie Papie collecte ad sonum campane et testium infrascriptorum.

- 1. Dominus Albertus de Summo et dominus Girardus Faber dederunt duo privilegia nomine comunis Cremone domino Thome Noni castellano et domino Unberto de Olivalo, quos dominus Gottifredus imperatoris canzelarius ex parte imperatoris suos nuncios fecerat ad ea accipienda et apud consules Papie deponenda. In quibus privilegiis continebantur privilegia data et concessa ab imperatore Frederico Cremone civitati de Castro Creme et Insule<sup>a</sup> Fulcherii. Et in uno eorum continebatur privilegium datum et concessum eidem civitati de aliis suis utilitatibus et usantiis in toto civitatis districtu. Et unum privilegiorum fuit datum et concessum Papie et aliud Laude.
- 2. Et predicti Thomas et Unbertus deposuerunt ea apud consules Papie, et scilicet Nicolaum de Sisto et Iacobum de Sicleriis et Lanfranchum Capellum et Lanfranchum Rabiam, nomine comunis Papie. Et predictis domino Alberto et domino Gerardo interrogantibus nomine comunis Cremone, promiserunt eis iam scripti consules nomine comunis Papie bona fide custodire et salvare suprascripta privilegia ad utilitatem Cremone secundum tenorem infrascriptum et reddere ea consulibus seu rectori Cremone petentibus ea cum conscilio credentie Cremone inviolata et incorrupta, quociescumque Cremone fuerint necessaria infra octo dies, postquam consules sive rector Cremone a rectoribus Papie ea pecierint, ut supra scriptum est, facta a Cremonensibus simili securitate Papiensibus de redditione privilegiorum et quam Papienses Cremonensibus fecerunt, ut supra et infra legitur, de eis scilicet Papiensibus ad mensem, postquam Cremonenses ea habuerint, reddendis in civitate Papie. Et eam securitatem debent Papienses venire recipcre Cremone; et si per eos steterit, quominus venirent recipere eam cautelam, debent nichilominus dare et reddere privilegia Cremonensibus, ut supra

et infra continetur; excepto, ne teneantur reddere suprascripta privilegia Cremonensibus volentibus eis uti contra imperatorem vel eius successorem in co quod ad Cremam et Insulam Fulcherii pertinet; in aliis autem capitulis si eis uti voluerint, debent Cremonensibus ea redderc. Et si imperator Fredericas vel successor eius dedit vel dabit Cremam aut Insulam Fulcherii alicui civitati vel loco vel persone uni vel pluribus 5 seu etiam collegio, dabunt privilegia suprascripta Cremonensibus sine ulla cautione.

- 3. Et promiserunt insuper suprascripti consules Papie suprascriptis dominis Alberto et Girardo interrogantibus, quod suprascripta omnia capitula ponent vel poni facient in brevi vel brevibus, super quo vel super quibus iurabunt consules comunis et institie et credentia Papie. Et hoc idem facient eos consules et credentiam iurare 10 omni anno, qui pro tempore erunt, et illi sequentes et sequentem credentiam omni anno, usque dum apud Papiam erunt predicta privilegia, et quod ea non dabunt alii ulli, nec eorum exempla. Et secundum suprascriptum tenorem Cremonenses debent uti suprascriptis privilegiis contra omnem civitatem et locum et collegium et personam, prout supra scriptum est.
- 4. Et hoc amplius promiserunt suprascripti consules Papie suprascriptis domino Alberto et domino Girardo, suprascripta privilegia salvare et custodire bona fide et cum summa diligentia, ut dictum est. Et renunciaverunt, ne possit excipere ullo tempore comune Papie vel eius defensor, quod ex suprascriptis promissionibus non possit conveniri cum effectu, quia non sit quicquid versum ex suprascriptis in utilitatem 20 comunis Papie.

15

5. Item iuraverunt suprascripti omnes consules Papie et quisque eorum per se per sancta Dei evangelia, suprascripta omnia bona fide et sine fraude attendere et observare, si'Deus quemque eorum adiuvet et sancta Dei evangelia. Hec ita solempniter acta sunt.

Ibi fuerunt Albericus Rappus de Papia et Enrichus de Quattuordecim et Enrichus de Aurilia et Nicolaus de Roberto Tinctore de Cremona testes et Petrus Carfalla.

Ego b Iacobus Sartor sacri palatii notarius his omnibus interfui et me subscripsi. Ego Cremosianus notarius per Frederichum imperatorem interfui et rogatu suprascriptorum Papie consulum hanc cartam scripsi.

### 310. SOLUTIO MILLE QUINGENTARUM MARCARUM. Iun. 29.

Ex autographo sign. 915 (K 83); dedit Toeche l. c. p. 603 nr. 4 ex exemplari Ceredae. (P. deest.)

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo sexto, die dominico, secundo exeunte Iunio, in quo die fuit festivitas sancti Petri, indictione quarta.

Dominus Leonardus de Babbo, consul civitatis Cremone, nomine communis Cremone dedit et descignavit Gaiferio Ysembardo et Iacobo Ysembardo mille quinquecentum libras denariorum infortiatorum Cremone et novorum Mediolanensium et Brixiensium nomine domini imperatoris.

Actum in civitate Papie.

Ibi interfuerunt Albertus Struxius et Ugitionus Alcherius et Dalphinus de Gosalengo et Nicola Tinctor et Guilielmus Ciuolla a.

Ego Matheus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scripsi.

309. b) alia manus in e. c) prior rursus manus in c.

310. a) seu cuiolla or.

### 311. SOLUTIO SEPTINGENTARUM QUINQUAGINTA MARCARUM. Iun. 30.

Ex autographo eiusdem membranae sign. 915 (K 83); ex exemplari Ceredae edidit Tocche l. e. p. 603 nr. 5. Cum in nr. 3 statutum esset, 750 marcas die 29. Iunii et iterum 750 marcas die 1. Augusti esse solvendas, nescio eur iam die priore tota summa, die 5 30. Iunii iterum 750 marcae solutae sint, nisi actio quaedam de re pecuniaria inter Cremonenses et Papienses intercesserit. (P. deest.)

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo sexto, die lune, ultimo excunte Iunio, indictione quarta.

Confessi fuerunt Gaiferius Ysembardus et Iacob Ysembardus de civitate Papie, quod dominus Leonardus de Babbo consul civitatis Cremone et nomine comunis Cremone solvit eis septecentum quingaginta libras imperialium nomine domini imperatoris, et renunciaverunt exceptioni non numerate peccunie. Et hoc idem in presentia infrascriptorum testium confessus fuit Thomaxius castellanus Anone et etiam renuntiavit exceptioni non numerate peccunie.

Actum in civitate Papie.

Ibi interfuerant Arditio confanonerius et Mainardus de Bughezole et Oldefredus de Cazale et Iacominus de Manerva et Bonacursus de Ysacco de Verona et Lanfrancus de Beccaria et Ugo advocatus, ambo consules Papic, et Egidius de Caprariis de Verona et Guido Zacius et Michael de Braida et Orricus de Palatio et Albertus Struxius et <sup>20</sup> Ugicionus Alcherius et Dalphinus de Gosalengo.

Ego Matheus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scripsi.

### 312. INDULGENTIA HEINRICI VI. REGIS. Iul. 6.

Praesto fuerunt 1) autographon sign. 743 (GGG), cuius membrana iam foraminibus magnis pro parte deleta est, et 2) eius apographon a Lanfraneo notario eonfectum, sign. 923 (D 37), euius ope laeunae suppleri potuerunt. Utrumque adhibuisse olim videtur Cereda, e euius exemplari edidit Toeche l. e. p. 604 nr. 6. Mutilatum et depravatum scriptum nostrum antea ediderunt Campo 'Cremona fedelissima' 24 (= Liinig 'Cod. dipl. Italiae' I, 394) et Muratori 'Antiquitates Italiae' IV, 471 'ex archivo Cremonensi', quem secutus est Pertzius. Codex Vallicellianus G 94 chart. sace. XVII. fol. 231, quem olim descripsit b. m. Böhmerus, textum simili modo mutilatum praebet. — Stumpf, Reg. 4582.

(P. 183.)

In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die a dominico qui fuit sextus intrante mense l' Iulii, dominus Henricus Dei gratia Romanorum rex invictissimus augustus recepit Odonem de Comite et Diaconum de Persico a parte et nomine totius comunis Cremone et pro diviso seu vice singularum personarum in plenitudinem gratie sue et remisit eis nomine comunis et divisim omnes offensiones et dampna et malefitia et indignaciones. Et ibi loci predictus rex Henricus fecit iurare Sigelbotum per suam sibi datam parabolam et supra suam animam, quod amplius non causabitur Cremonenses de offensionibus, dampnis, maleficiis imperio vel Frederico patrik suo vel sibi a parte comunis Cremone vel divisim illatis et quod propter hoc, quod olim contigit inter dominum imperatorem et Cremonenses vel inter se et Cremonenses, non incurret contra eos Cremonenses in his que possident, neque in locis neque in aliis.

312. a) d. d. q. deperierunt in 1. b) dep. 1. c) deest 2. d) d. P. a p. et dep. 1. c) singularium 2. f) et — offensiones dep. 1. g) divisi 2. h) Sigelbotum — supra suam dep. 1. i) Cremo dep. 1. k) tri su dep. 1. l) dep. 1. m) incuret 2.

Actum sub temptorio regis Henrici feliciter, quando erat in obsidione Urbisveteris. Interfuerunt ibi testes rogati ab ipso rege: Philipus de Bolanda, Golferamus de Petra, Otto Frangenspanem<sup>n</sup> prefectus Rome, Wilielmus de Barce, Silus Salienbene, Wala de Palatio, Ido de Dertona, Vercellinus<sup>o</sup> Balbus, Rufinus Tortus, Sigebaldus de Campno<sup>p</sup>.

Ego Osbertus sacri palacii notarius interfui et rogatus ab ipso domino rege scribere scripsi.

### 313. RECONCILIATIO SENARUM.

1186. Iun.

Dedit vir cl. Holder-Egger e codice bibliothecae publicae Senensi F. I. 8 in folio 10 maximo, qui sancti Remigii expositionem in Matthaeum manu saec. XII. continet, eui illata est in folio penultimo p. 265 manu saec. XII. cx. vel XIII. in. Eodem eodice, tunc tabularii metropolitanae basilicae, usus est Muratori 'Antiquitates Italicae' IV, 467 (= Pertz). — Stumpf, Reg. 4579. (P. 182.)

Hec est forma compositionis per quam Senenses veniunt ad gratiam domini im- 15 peratoris et regis Henrigi.

- 1. Inprimis resignabunt serenissimo regi comitatum Senensem et omnia bona et possessiones et iura, quae fuerunt comitisse Matilde et comitis Ugolini, si qua habent, et quicquid pertinet ad marchiam Tuscie. Resignabunt etiam et restituent omnia castra et possessiones omnes et specialiter castrum Sancti Quirici et omnia regalia, 20 iura et iurisditiones, quae pertinent ad imperium infra civitatem et extra; et nominatim monetam et pedagium sive teloneum, quam facere consueverunt vel faciunt.
  - 2. Iurabunt etiam fidelitatem domino regi a XV annis usque ad LXX.
- 3. Preterea restituere debent ecclesiis et nobilibus de eomitatu Senensi omnes possessiones, castra et iura, si qua eis abstulerunt.
- 4. Insuper, si quos nobiles iuramento pro aliquo facto adstrinxerunt, eos a vinculo iuramenti absolvent.
- 5. Coniurationem nullam facient nec compagniam<sup>b</sup> nec securitatem sine parabola domini regis vel inperatoris<sup>c</sup> cum aliqua persona, civitate vel loco: et si aliquam fecerunt, coniuratores absolvent ad mandatum domini regis.

30

- 6. Preterea illa duo castra, silicet Montem Acutum et Orgiam, consignabunt et tradent in potestatem domini regis, salvo tamen iure corum, si quod habent in iam dictis castris, ita quod dominus rex cognoscat per se vel per fideles suos de curia sua de iure eorum et illorum, qui de iam dictis castris conqueri volucrint. Et si cognitum fuerit iam dicta castra pertinere ad Senenses de iure, eis restituet.
- 7. Servire etiam debent iam dicti Senenses domino regi de pecunia sua in quatuor milibus librarum, et domine quoque regine sexcentas libras dabunt et curie quadringentas.
- 8. Pacem et guerram facient omnibus, quibus dominus rex precipiet vel certus nuntius eius, sieut est legatus Italie vel alius nuntius ad hoc destinatus. Et specia- 40
  - 312. n) Fragenspanem 2. o) Vercelinus 2. p) Canpno 2.
- 313. a) eadem manu superscr. c. b) copagnaam corr. ead. m. copagniam c. c) vel inperatoris ead. manu superscr. c.

liter pacem servabunt Vulterrensi episcopo et hominibus de Monte Alcino et aliis fidelibus imperii iuxta mandatum domini regis.

- 9. Ecclesias ab omnibus de exactionibus et honeribus servabunt inmunes ad mandatum domini regis et nominatim ecclesias Vulterrani episcopi.
- 10. Dominus vero imperator et rex recipient Senenses in plenitudinem gratie sue, remittendo eis omnes offensas quas eis et imperio aliquo modo fecerunt, salvis etiam eis allodiis et beneficiis suis et pignorationibus, quae vel quas iuste habent vel tenent.

Annoe Domini MCLXXXVI, mense Iunii, indiet. IIII.

## 10 314-317. CONTROVERSIA CUM URBANO III.

(1186. Iun. 18. - 1187. Febr. 19.)

# **314.** URBANÎ III. EPISTOLA RESPONSORIA AD IMPERATOREM. (1186) Iun. 18.

Responsum pontificis ad epistolam imperatoris ante diem Iunii 1, quo die ipse Folmarum archiepiscopum eonsecravit, scriptam scrvaverunt 1) eodex Vindobonensis 738
(Theol. 115) saec. XII. ex. fol. 198', quem in nostros usus vertit vir el. Kehr; ex eo
epistolam publici iuris fecit Denis 'Codices manuscripti theologici' I, 2, 1208; 2) codex
Wernigerodanus Za 31 (dictus Viennensis)<sup>1</sup> saec. XII. ex. fol. 40, ubi tertia pars
ultima desideratur; ex eo edidit Ludewig 'Reliquiae manuscriptorum' II, 409 (= Mansi
20 XXII, 504; Watterich II, 678). Utrunque eodicem adhibuit Wilhelmus Meyer 'Forschungen' XIX, 63, cui lectionem codicis 2 debemus. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 15634.
(P. deest.)

Urbanus<sup>a</sup> episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio F(riderico) illustri Romanorum imperatori semper augusto salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Si datum esset desuper et celesti providentia stabilitum, ut inter aecelesiam et imperium ad salutem christiani populi tanta esset connexio caritatis, quod adversus eam nec susurronum et malignantium studia praevalerent nec ab alterutra partium aliquid in praeiudicium alterius vel dispendium ageretur, gratum nobis existeret et aeceptum et universis Deum timentibus sieut credimus complaceret, cum ad hoc sapientia Dei duorum censuram gladiorum statucrite, ut, dum alter alteri cohereret, iniquorum maliciam districtio unius compesceret et contempnentes alterius potentia refrenaret. Quod nos piis sieut convenit affectibus intuentes ab ipsis promotionis nostraed iniciis firmum concepimus propositum et tenemus, inter aecelesiam et imperium, si per tuam serenitatem non steterite, pacem perpetuam et concordiam reformare et — salva conscientia loquimur — nequaquam occasionem quesivimus vel queri-

56

<sup>313.</sup> d) ab omni  $(\overline{o}ib3)$  in loco raso eadem manu c. °) Anno - IIII alio atramento et altera manu add. c.

<sup>314.</sup> a) Urbanus — benedictionem des. 1, ubi rubrum in margine: Urbanus papa F. imperatori.
b) h 1. c) stat. censuram gladiorum 2. d) nostrae prom. 2. e) constiterit 2. f) ut add. 2.
40 g) loquamur 2.

<sup>1)</sup> Quem fusius descripsit Winter 'Forschungen zur deutschen Geschichte' X, 642. LL. CONSTITUTIONES 1.

(2) Sane imperiales apices ea qua decuit benignimus ab hoc proposito desistendi. tate suscepimus corumque serie plenius intellecta, ut tuae celsitudini de nostra conscientia certius innotescat, serenitati tuae per singula duximus capitulah respondendum. Recolimus siquidem nec sine multimoda commendatione referimus, quod in promotione nostra pacem accelesiae tua excellentia prosecuta debita reverentia et devotione suscepit, quod circa nos manus Domini voluit non' ex nostris meritis sed ex sua misericordia operari, attendens sicut credimus, quod sicut princeps es ex divina institutione katholicus, ita in aecclesia Dei revereri et servare debeas catholicam unitatem. quod fatemur, nos a tua magnitudine per litteras et nuncios accepisse, quod patrimonium accelesiae, sicut ad tuum spectat officium, sub tua volebas protectione recipere 10 et ad hoc, si in nostrae consisteret beneplacito voluntatis, Heinricum's illustrem regem tuae excellentiae<sup>1</sup> filium destinare: bona utique et commendanda promissio, si debita efficatia compleretur. Sed quod sine ammiratione<sup>m</sup> non ferimus, res in contrarium versa est, cum idem illustris filius tuus non ad defensionem terrae nostrae, sed potius" ad oppressionem videaturo intendere et a civitatibus et aliis locis, que nostrae iuris- 15 dictionis p existunt, Narnia videlicet, Viterbio q, Perusio e quibusdam aliis, fodrum s et alia indebita servicia exigat et quibusdam denegantibus quodt postulat pro suae voluntatis arbitrio comminetur. Placuit igitur promissio, placuit et affectus; et quia contrarius effectus extititu, grave gerimus nec tuae credimus excellentiae convenire. (4) Quod autem Nouarienses v a Christi corpore, quod est aecclesia, pro culpa sua v 20 separatos tua serenitas devitavit<sup>x</sup>, debita commendatione<sup>y</sup> prosequimur, nec aliter saluti et honori tuo, qui universos extollentes z se adversus Deum et accelesiam suama accepta debes potestate reprimere et statuta accelesiastica firmiter observare, congrue (5) Ex eo vero quod nobis super facto Cremonensium<sup>b</sup> intimasti, eo gravius ammiramur, quo affectum tuum ad hoc cognoscimus aliena forte suggestione 25 inductum, ut pro his, que gratiarumº debes prosequi actione, concepisse in contrarium videaris. Nam cum Cremonenses ipsi sepius ad nostram accessissent praesentiam<sup>d</sup> humiliter postulantes, ut cos sub protectione sedis apostolicae recipere deberemuse, licet id salva conscientia potuerimus admisissef, qui universis ad nos devote elamantibus favorem tenemur apostolicum inpertiri, ne tamen contra excellentiam tuamg de favore 30 nostro existerent insolentioresh, peticionem ipsorum nequaquam admisimus, et ut tua providentia non ignoret, quod inter te et ipsos pacem et concordiam nolucrimus disturbare — quod si forte voluissemus, aliter negotia processissent — venerabili fratri nostro S(icardo) Cremonensi episcopo, cum ad tractatum ipsius pacis intenderet, dedimus in mandatisk, ut de reformanda concordia omni qua posset sollicitudine labo- 35 raret. In quo si quam habeas materiam conquerendi, serenitas tua consideret, quod<sup>1</sup> nos id recurrentes ad memoriam<sup>m</sup>, conscientiam non videmus. (6) Episcopis autem vel civitatibus Longobardiae n nequaquam nos prohibuisse meminimus, ne magnitudinio tuae in in inpugnatione Cremonensium ipsorum assisterent et consilium et auxilium debitum ministrarent; licet episcopos ab hoc m merito potuerimus prohibere q, cum 40 accelesiis Italicis nequaquam hactenus fuerit consuctum hanc servitutem inpouere, et imperialibus privilegiis expresse, sicut tua serenitas non dubitat, habeatur, quod ipsis ecclesiis novas conditiones tua non debeat inducere altitudo. Nec grave excellentiam

<sup>314.</sup> h) capitulā 1. i) non — miserieordia des. 1. k) H. 1. 1) exe. tuae 2. m) adm. 2. n) deest 1. o) vid. ad oppr. 2, p) iurisditionis 1. q) et Byterbio 1, r) Verusio 2. s) fodum 1: 45 t) quos 2. u) existit 2. v) Novarianis 2. w) pro eulpa sua a Christi — eeelesia 2, forum 2. y) emendatione corr. 1. z) in marg. suppl. 1. a) eius 2. b) Cremonensi 1; Cremon. 2. x) vitavit 2. d) praes. aee. 2. c) ap. sedis protectione deb. recipere 2. f) admississe 1. g) tuam c) gratiae 1. h) ins. exist. 2. i) deest 2. k) mandatum 2. m) deest 2. n) Lomexe, 2. 1) quia 1. P) Cremon. 2. bardiae 2. o) magnitudinis 2. q) prohibuisse 2.

tuam gerere volumus vel molestum, si eos r, qui commissas sibi s aecclesias tam indebitae conditioni subicere praesumpserunt, auctore Deot pastorali officion compe-Quibusdam tamen pro certo iniunximus, ut possessiones et bona aecclesiarum Cremonensis dyocesis in imperialis collatione auxilii non vastarent, quod quidem 5 iniuncti nobis officii debitum requirebat, quia w tenemur aecclesiarum omnium statui Six que vero alterius tenoris y litterae emanarunt, eas libenter volumus z nobis<sup>a</sup> praesentari et, si de nostra scientia<sup>b</sup> processerunt — cum nonnulle<sup>c</sup> quandoque sicut a serenitate tua itad et a nobis litterae surrepticiae inpetrentur - nequaquam denegabimus veritatem. In his omnibus et aliis, dum conscientiam et affectus nostros 10 sollicita investigatione discutimus, nil in nobis variume contra tuam excellentiam invenimus, ex quo iustam habeas materiam conquerendi, nisi forte occasionem postules divertendif ab amico. (7) Nos vero, quot et quanta a te et excellentiae tuae ministris contra constitutionem divinam et ecclesiasticam libertatem inpune hactenus sustinuerimus attemptatas, nequaquam sine conscientiae dampno recolimus et imperialem 15 providentiamh non credimus ignorare. Nam ut cetera transeamus, nuper in Taurinensi et Yporiensii dyocesibus ministeriales tuos diceris statuisse, qui ecclesiasticos viros indebitis exactionibus et molestiis praegravantes eos ad seculare iudicium¹ pertrahunt et suis compellunt iussionibus obedire. Memoratus etiam filius tuus et Berhtoldus<sup>m</sup> aecclesias Tusciae congregati exercitus mole devastant eisque collectas pro sua statuunt 20 voluntate". Dux Spoletanus ita statum ecclesiarum, circa quas de mandato tuae celsitudinis commoratur, in spiritualibus et temporalibus noscitur attrivisse, eas viriso aecclesiasticis pro sua conferens et auferens voluntate, capiens clericos et ad redemptionem compellens, quod viri aecclesiastici, qui in terra commissa suae potestati consistunt, propria coguntur tecta deserere et in obprobrium aecclesiastici ordinis vite 25 stipendia<sup>p</sup> mendicare. Id idem Gwalterius<sup>q</sup> ministerialis tuus<sup>r</sup> in marchia Tuscie<sup>s</sup> et alii per regiones alias perpetrare non cessantt et tot de insolentiis illorum ad nos querelae perveniunt, quod quantumcumque tuae velimus serenitati deferre, volentes sicut tenemur tuac saluti consulere, eas nequaquam possumus ulterius sustinere. (8) Corrigat igitur tam enormia imperatoria celsitudo et eau, que nobis verbis ex-30 primis, opere et veritate piis affectibus exequaris, attendens quod supernus omnium conditor ita Romanam aecclesiam celesti vallatam praesidio stabilivit, quod quantumcumque ad tempus molestiis vel temptationibus perturbetur, nunquam tamen eam deseret, qui beatum Petrum, cuius vicem in terris gerimus, de procellosis fluctibus Prohibeas ergo sepe dicto filio tuo, ne possessiones et iura sedis maris liberavit. 35 apostolicae, de cuius favore nonnulla ei possunt commoda provenire, et aliam ecclesiasticam libertatem perturbet in aliquo, sed ad defensionem eius viriliter accingatur. Ministeriales autem tuos, ubicumque fuerint, ab aecclesiarum oppressione compescas nec ab eis permittas aliquatenus usurpari quod ex constitutione Dei quibuslibet noscitur laicis interdictum; certus pariter et securus, quod si ad defensionem accelesiae et ad 40 manutenendam aecclesiasticam libertatem tua clementia debita voluerit pietate intendere, nil magis cupimus nilque promptius gerimus in affectu, quam honorem tuae celsitudinis paternae caritatis brachiis amplexari et ea, que ad commodum imperiale pertinent, in quantum cum Deo et honore ecclesiae fieri potest, promovere; sicut tibi

<sup>314.</sup> r) cas 2. s) sibi com. 2. t) Domino 2. u) officium 1, v) compescamus 1. x) Sic 2. y) tenore 2. z) voluimus 1, a) vobis corr. 1; nobis lib. volumus 2. d) praeeedit et deletum 1. b) conscientia corr. 1; conscientia 2. c) nonnullis 1. h) deest 1. i) Yporiccensi 1; Hipof) div. post. 2. g) sustinuimus attemptare 2. k) quod 2. 1) secularia iudicia 2. m) Bertoldus 2. n) vol. stat. 2. p) vite stipendia des. 1. q) Galterus 2. r) deest 2. manu corr. ex iuris 1, s) pro in marchia 50 Tuscic 1: ĩaumachia. t) reliqua des. 2. u) eas 1.

per nuncios meminimus intimasse et dilecti filii nostri Alexander subdyaconus et magister O. Mediolanensis canonicus iteratis poterunt relationibus intimare, qui sicut viri literati , providi et honesti et quos sincera caritate diligimus, nostram tibi plenius aperient voluntatem. Si vero, quod non credimus, per excellentiam tuam correcta non fuerint que in iniuriam divini nominis et oppressionem ecclesiarum hactenus sunt enormiter perpetrata, et iura Romanae aecclesiae quisquam tuorum duxerit perturbanda, que per potentiam tuam ab aliorum debent molestatione defendi, nequaquam ulterius poterimus equanimiter sustinere, quin pro honore illius, quam suscepimus divina cooperante gratia gubernandam, nos, ut ad nostrum spectat officium, opponamus.

Dat. Veronae XIIII. Kal. Iulii.

### 315. EPISTOLA EPISCOPORUM TEUTONIAE AD URBANUM III. (Dec.)

Dedit Wilhelmus Meyer 'Forsehungen' XIX, 67 e 1) eodice Wernigerodano Za 31 sacc. XII. ex. fol. 52, quem antea adhibuit Ludewig 'Reliquiae' II, 445 (= Mansi XXII, 507; Watterich II, 675); praeterea recepit eam 2) Radulfus de Diceto in Ymagines Historiarum, quarum editionem a viro d. Liebermann SS. XXVII, 275 paratum adhibuimus.

Hane et sequentem cas esse epistolas, quas instigante imperatore et ducente Conrado Maquitino episeopi in euria Gelnhusana Nov. ex. congregati pro defendendis iuribus imperii pontifici et cardinalibus destinaverint, reete mili iudieasse videtur eollega Wilhelmus Meyer 'Forschungen' XIX, 73. Cum prior apud Radulfum de Diceto (2) tradita sit titulo archiepiseoporum et episcoporum regni Teutonici, in eodice 1 tantum titulo archi- 20 episeopi Magdeburgensis et eius suffraganeorum, posterior autem solummodo titulo arehiepiseopi Salzburgensis et suffraqaneorum eius servata sit, vir doctissimus eensuit, in euria ista duas epistolas, unam papac, alteram eardinalibus mittendam, compositas et nominibus omnium archiepiscoporum et episcoporum insignitas esse, ideoque Radulfum nil feeisse nisi quod caput epistolae nominibus suppressis abbreviaverit; auctorem autem codicis 2, Magde- 25 burgensem quippe, sui unius archiepiscopi nomen, extinctis reliquis nominibus, exarasse; simili modo etiam librarium eodicis Windbergensis, in quo solo epistola posterior superstes est, egisse. At res aliter se habere videtur. Singuli enim archiepiscopi eum suis suffraganeis paria epistolarum communiter compositarum exemplaria pontifici et cardinalibus destinavisse, Radulfus autem exemplar nactus esse videtur, quod fortasse ab ipso impe- 30 ratore regi Angliae missum protocolla singularum epistolarum archiepiseopalium eonsulte in unum contraxit. (P. deest.)

Reverendo<sup>a</sup> et venerabili in Christo patri ac domino Urbano sacrosanctae et universalis ecclesiae summo pontifici W(ichmannus) Dei gratia sanctae Magdeburgensis ecclesiae archiepiscopus cum suis suffraganeis cum debita subiectione obedientiam.

(1) Cum divinae dispensationis gratia apostolicae sedis antistitem et tocius sanctae catholicae ecclesiae pastorem et patrem dignissimum de altitudinis suae consilio vos providerit, universi et singuli, quorum par affectus et eadem vota dinoscuntur, paternae sanctitatis vestrae cum filiali reverentia tanto devotius assurgimus, quanto amantissimam personam vestram in Deo patre sincera<sup>b</sup> caritate diligimus et iura ecclesiarum <sup>c</sup> 40 prudentiae vestrae perfectione manuteneri et tranquilliori in dies <sup>d</sup> pace foveri <sup>e</sup> spe-

<sup>314.</sup> v) filii alexand subdyaë nrī et magist 1; transposui voccm nostri. w) infima tantum pars litterae eognosci potest 1. x) medialan eanon 1. y) potuerunt 1. z) praecedunt probe et honore iam deleta 1. a) supra lin. add. 1.

<sup>315.</sup> a) pro Reverendo — obedientiam 2: Urbano summo pontifici Theutonici regni tam 45 archiepiscopi quam episcopi cum debita devotione et subicetione reverentiam. b) vestram sincera in domino 2. c) de add. 2. d) in dies des. 2. e) indubitanter add. 2.

ramus. Indef est quod, habita hine inde consideratione tam devotionis, qua sanctae Romanae ecclesiae et vestrae paternitati tenemur, quam fidelitatis et singularis dilectionis, qua dominog imperatori et imperio per sacramentum astringimur, super discordia, quae inter imperium et ecclesiam morbosis cepit radicibus pullulare, in intimis 5 animae visceribus conturbamur, non immerito dolentes, duorum gladiorum acies i in adversum collidi, quorum mutuis, ut deceret, auxiliis ecclesiarum paci, iusticiis imperii etk tocius orbis commoditati accuratius fuerat providendum. (2) Serenissimus quippe dominus noster¹ imperator, princeps christianissimus<sup>m</sup>, celebrata novissime solempni curia, nobis ceterisque inperii principibus" tam clericis quam laiciso, magnatibus quoque 10 et universis nobilibus proposuit et graviter conquestus est, quod in ipsa dilectionis fiducia, quam erga personam eius et imperium vos habere confidebat quamque ipse q erga personam vestram et sanctam Romanam ecclesiam conceperat firmissimer, cum illustrem filium suum Romanorum regem augustuma, quem tanquam unicum diligit filium, quasi in signum consummatae iam pacis quibuslibet expositum periculis pro 15 defensione acs libertate ecclesiae Romanaet quanta potuit velocitate transmisit, inimicicias et gravamina adversus eum, quod de vestra tamen paternitate minime credidisset, studiosius exercueritis. (3) Sicut<sup>n</sup> in facto Cremonensium. Quos cum<sup>q</sup> tanquam bannitos et publicos tunca hostes imperii vestram decuerito reverentiam evitare, contra honorem imperiiw familiariter collegeritis, dehortando universas civitates\* Italiae 20 a ferendo<sup>y</sup> ipsi auxilio<sup>z</sup> et expeditione promovenda, episcopis quoque tam litteris quam nunciis sub pena officiia et beneficii pariterque anathematis interminatione inhibendo districtius, ne vel adiutorium eic facerent vel aliquod modo secum comparere praesumerent. Quas profecto litteras quidam ex nobis viderunt et perlegerunt, super facto tanto vehementius ammirati, quanto minus timendum g fuerat, sub specie dilectionis h 25 huiusmodii inimicicias palliarik. (4) Maxime autem et specialiteri de facto Treverensis ecclesiae subiunxit, de quo nec credi potuit m nec animo n concipi, quod o eo unquam quem accepit finep foret concludendum. Nam si secundum ordinationem vestram idem factum inconvulsum permanere deberet, videretur inperium demembrationem et maximam sui iuris diminutionem q incurrisse, praesertim cum nullir ante-30 cessorum suorum ab aliquo antecessorum vestrorum factum fuisse antiquitatis curiosas reportet memoria, quod episcoporum quispiam in regno Teutonico consecrationem prius quam regalia per sceptrum imperiale recepcrit. Quod quidem rationi non derogans in haec usque tempora usus approbatus celebri firmitate t conservavit. Sed nec s hanc imperii iusticiam infringendam per vos aut aliquatenus permutandam dominus imperator 35 crediditi, cum, uts attestatione venerabilium virorum Monasteriensisu et Astensis episcoporum et fidelis viri O(ttonis) Cindadarii<sup>1</sup>, quos eiusdem verbi<sup>v</sup> sponsores ad eum remisistis, manifestum est, dominum W Fulmarumi nunquam vos consecraturum in verbo

<sup>315.</sup> f) utique add. 2. g) nostro add. 2. h) ccclcsiam et imperium 2. gladiorum 2. k) deest 2. 1) quippe dominus noster des. 2. m) pro princ. ehrist. 2: Fredeo) tam lai. quam elericis 2. P) pro magnatibus — nobilibus 2: et n) princ. imp. 2. 40 ricus. r) firm. conc. 2. s) et 2. t) Rom. ecc. 2. q) deest 2. nobilibus ac magnatibus. y) ab afferendo 1. w) contra honorem imperii des. 1. x) civ. un. 2. c) deest 1. d) quovis 2. e) comparare 1. auxilio ferendo 2. a) sui add. 2. b) dist. inh. 2. i) deest 1. k) palliare 2. f) deest 2. g) non add. 2. h) dil. specie 2. 1) ct specialiter o) ut 2. p) quem acc. fine unquam 2. 45 des. 2. m) poterat credi 2. n) opinione 2. u) Monasteriensis - Cindadarii s) deest 2. t) celebritate 1. minutionem 2. r) nulla 1. v) viri 2. w) dum 1. des. 2.

<sup>1)</sup> Otto Cendadarius (Zendadarius, Cendalarius, Zendalarius, Cindadarius) Mediolanensis, imperialis aulae iudex, docente viro el. Ficker, occurrit in chartis a. 1185—1187, v. eius 'Forschungen zur Reichsto und Rechtsgeschichte Italiens' IV, p. 194—215.

Domini firmiter promiseritis. (5) Ceterum in archiepiscopatu Mediolanensi iniurias multo ex tempore a vobis imperio factas in publico proposuit. Ea namque sedes quanto ceterisy in Italia maior et excellentior perhibetur, tanto virum prudentem et utilem imperiumy in ea requirit et magis necessarium habet. Sed, ut asserit, antistitem ecclesiae, usum regalium imperio a iamb pluribus annis denegastis. (6) Adiecit in- 5 super, quantis exactionum oneribuse universae de imperio per vestros ecclesiae subiaceant, videlicet ut tam ecclesiae quam cenobia, quibus vel panis cottidianus non sufficit, in erogatione pecuniae, in pastu familiarum, in stabulatione equorum ratione d ecclesiae super omnem possibilitatem suam deservire compellantur. Hace siquidem et plura his serenissimus dominus noster imperator in facie sollempnis curiae e nobis 10 ceterisque principibus suis proposuit, ostendens evidenter, quod tales iniurias ad gravamen personae suae et imminutionem honoris imperii nec possit nec debeat sustinere. (7) Unde et nos, qui de conservando et manutenendo iure et honore imperii ipsi et illustri filio suo Romanorum regi augusto per sacramentum tenemur, nichilominus quoque reverendae matri nostrae sanctae Romanae ecclesiae dilectionis et obedientiae 15 debito astringimur et paternam sanctitatem vestram in intimi cordis sinceritate amplectimurf, excellentiam vestram obnixe rogantes tocius humilitatis et filialis devotionis studio deprecamur, quatinus ad laudem Dei et pacem ac unitatem ecclesiae Dei et imperii, quae nunc toti mundo desideranda venit et exoptanda, ea quae ad gravamen imperii facta dinoscuntur, quoniam a nobis eag sustineri aut sub silentio praeteriri 20 fidei nostrae<sup>h</sup> sinceritati nullatenus conveniret, saniori ut<sup>i</sup> expedit consilio permutari faciatis. Veraciter siquidem<sup>k</sup> a domino imperatore intelleximus et pro ipso testamur, quod paratus est et semper fuit ad faciendam iusticiam et recipiendam et super his, quae adversus imperium ecclesia proposuerit<sup>1</sup>, iusticiae, amicabili compositioni aut arbitratui bonorum virorum assensum indubitanter praebere. Propter quod hono- 25 rabiles m viros litteratura praeditos, prudentia et discretione conspicuos Wortwinum n praepositum, magistrum Andream scolasticum Spirensem et magistrum Ludolfum Magdeburgensem sanctitati vestrae duximus transmittendos, paternam benignitatem vestram propensius exorantes, quatinus consuetaº apostolicae mansuetudinis karitate eosp recipere et, quae q ex parte nostra proposuerint, clementer audire dignemini ac verbis 30 corum fidem indubitatam adhibere.

### 316. EPISTOLA EPISCOPORUM TEUTONIAE AD CARDINALES. (Dec.)

Vulgavit primus Wilhelmus Meyer 'Forschungen' XIX, 70 e codice latino Monacensi 22213 (Windberg. 13) fol. 164 manu sace, XII. ex. De eius indole ef. quae exposuimus ad nr. 315. (P. deest.)

Dilecțis in Christo fratribus et amicis venerabilibus sacrosanctae Romanae ecclesiae cardinalibus Adalbertus Dei gratia Salzburgensis ecclesiae archiepiscopus cum omnibus suffraganeis suis salutem et sinceram cum orationum devotione dilectionem.

(1) Amor et sollicitudo, quam erga sanctam Romanam ecclesiam Romanumque imperium tam ex affectu dilectionis quam ex debito subiectionis, sicut debemus, tota 40 mente gerimus, corda nostra gravibus affligunt angustiis super discordia dissensionis, quae vertitur inter dominum summum pontificem et imperialem<sup>a</sup> maiestatem. Quae

<sup>315.</sup> x) per vos 2. y) deest 2. z) deest 1. a) us. reg, imp. antist. eeel. 1. b) a 2. c) muncribus 1. d) Romanae 1. c) suae add. 2. f) complectimur 2. g) quē ea a vobis 2. h) vestre 2. i) vero 1. k) si quid 1. l) proposuit 2. m) venerabiles 2. n) Woltwinum 1; 45 Wortwinum — Magdeburgensem des. 2. o) deest 2. p) pro cos recipere et 2: ea. q) deest 2. 316. a) imperiam cod.

ecclesiasticis principibus in terra Teutonica maiori accedit incommodo quam forte aliis per alias imperii provintias constitutis. Cum enim alii laici principes ac nobiles et per alias imperii provintias constitutis. Cum enim alii laici principes ac nobiles et vassalli ab ecclesiis nostris possideant plurima, cottidie pluribus inhiant, exoptantes occasionem, per quam in bona irruant et ea commodis suis valeant mancipare. Quod si, quod Dominus avertat, semel accideret, status ecclesiarum nostrarum, qui nune qualiscumque est, numquam recuperaretur<sup>b</sup>. (2) Et quidem dominus imperator in sollemni curia in diocesi Moguntinae sedis celebrata coram universitate principum aliorumque baronum<sup>c</sup> atque nobilium querimoniam valde rationabiliter proposuit adversus intolerabiles iniurias, quas dominum papam contra sacri iura imperii conqueritur<sup>d</sup> sibi irrogasse usque ad tempus suum intemptata. (3) Scilicet in facto Cremonensium<sup>c</sup>. Qui cum suis pro excessibus banno imperiali publice proscripti essent, dominus papa universas Lombardine civitates a servicio domini imperatoris et ferendo auxilio [dehoruniversas Lombardiae civitates a servicio domini imperatoris et ferendo auxilio [dehortatus est]<sup>f</sup>; episcopis quoque in virtute obedientiae districtius iniunxit, ne quod ei adiutorium facerent vel aliquo modo secum comparerent. (4) Maxime autem de facto Trevirensis ecclesiae, de quo credi non potuit, quod tali hoc fine claudere vellet. Si enim secundum ordinationem eius factum id permaneret, videretur imperium demembrationem et maximam sui iuris diminutionem incurrisse, praescrtim cum nulli antecessorum imperialis maiestatis ab antecessoribus domini papae factum fuisse memoretur, quod aliquis episcoporum in terra Teutonica consecrationem prius quam regalia susceperit. Quod equidem rationi non derogans in hacc tempora usus approbatus celebri firmitate conservavit. Sed nec hanc imperii iusticiam per dominum papam infringendam dominus imperator credidit, cum, ut attestatione venerabilium virorum Monasteriensis et Astensis episcoporum et fidelis viri Ottonis Zendadarii manifestum Monasteriensis et Asteusis episcoporum et fidelis viri Ottonis Zendadarii manifestum est, quos eiusdem verbi sponsores ad eum remisit, dominum Folmarum se numquam consecraturum in verbo Domini promiserit. (5) Ceterum in archiepiscopatu Mediolanensi iniurias ab eo sibi et imperio factas in publico proposuit. Ea namque sedes quanto aliis in Italia maior habetur et dignior, tanto magis virum prudentem et utilem imperium in ea necessario requirit. Sed, ut asserit, antistitem illi ecclesiae et usum regalium imperio iam diu negavit. (6) Adiecit insuper, quod multis exactionibus ecclesiae imperii graventur a suis, videlicet quod tam ecclesiae quam cenobia, quibus nec necessaria suppetunt, in erogatione pecuniae, in pastu familiarum, in stabulatione equorum super possibilitatem suam deservire cogantur. Haec et plura dominus noster serenissimus imperator in facie sollemnis curiae nobis ceterisque principibus suis proposuit, evidenter ostendens, quod tales iniurias ad gravamen suum et diminutionem imperii honoris nec possit nec debeat sustinere. (7) Quapropter 35 et diminutionem imperii honoris nec possit nec debeat sustinere. circumspectam sanctitatem vestram duximus attentius necessaria precum instantia sollicitandam, quatinus intuitu divinae remunerationis et pro honore et tranquillitate universalis ecclesiae ac imperii nec non pro salute totius cleri et christianae religionis reverendum patrem nostrum dominum papam studiose commoneatis, ut salutaribus 40 discretionis vestrae monitis facilem intelligentiae suae aurem accomodet et paci atque discretionis vestrae monitis facilem intelligentiae suae aurem accomodet et paci atque concordiae inter ipsum et dominum nostrum imperatorem reformandae velit eam adhibere diligentiam, quod uterque suo iure gaudeat et affectus dilectionis eorum paterna sollicitudine salubriter ad subditos valeat pervenire. (8) Veraciter nanque a domino imperatore intelleximus et pro ipso testamur, quod paratus est et semper fuit ad faciendam iusticiam et recipiendam et super his, quae adversus imperium ecclesia proposuerit, iusticiae sive arbitratui bonorum virorum assensum suum adhibere. Propter quod honorabiles viros litteratura praeditos, prudentia et discretione perspicuos, prae-

<sup>316.</sup> b) recuperaret cod. c) baranum cod. d) conquer cod. e) Cremone cod. f) supplevi ex nr. 315. g) imperiae cod.

positum Ort(winum), magistrum Liudolfum et magistrum Andream Spirensem sanctitati vestrae duximus transmittendos, fraternam benignitatem vestram propensius exorantes, quatinus prona karitate eos recipere et quae ex parte nostra vobis proposuerint diligenter audire velitis et verbis eorum fidem indubitatam adhibere.

### 317. URBANI III. RESPONSUM AD ARCHIEPISCOPOS. (1187) Febr. 19.

Legitur in eodice Wernigerodano Za 31 saee. XII. ex. fol. 48', ex quo ediderunt Ludewig 'Reliquiae manuseriptorum II, 435 (= Mansi XXII, 506; Watterich II, 668) et collega Wilhelmus Meyer Spirensis 'Forsehungen' XIX, 62, cuius editionem seeuti sumus. Epistolam, quam b. m. Iaffé in editione priore Regestorum pontificum nr. 9947 ad annum 1187 delegaverat, Scheffer-Boichorst 'Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie' 10 p. 85 anno 1186 vindicavit; eui Wichmannum per epistolam nr. 315 respondisse arbitratus est. At rem aliter se habere, nuper novis et non levibus argumentis comprobavit vir d. Rosbach 'Die Reichspolitik der Trierer Erzbischöfe' p. 17 not. 2 (Programm des Gymnasiums zu Bonn 1883 nr. 387). Quibus argumentis nos eum viro el. Locwenfeld in Regestis Iafféanis II, p. 726 convicti, epistolam in priorem locum reponendam responsum 15 esse ad epistolas archiepiscoporum, ideoque non ad solum Magdeburgensem datam, statuimus. — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. 15534. (P. deest.)

Urbanus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Magdeburgensi archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.

Firmum in corde nostro propositum habendi te sincerius in visceribus Iesu Christi 20 karitas illa fundavit, quae diffusa per spiritum in cordibus electorum ita corpus ecclesiae compage suae virtutis annectit, ut et caput membris ineffabili iunctura cohereat et membrorum officiosa diversitas ab unitate capitis non recedat. Noverit ergo tua fraternitas, quod nos circa te et commissam tibi ecclesiam caritatis huius ardore ferventes, fiduciam de te gerimus specialem, quod sicut personam tuam nexu quodam 25 singularis dilectionis amplectimur, ita etiam recompensatione laudabili a tua devotione suscepta copiosius in tuis affectibus oblectemur. Hac igitur suadente fiducia, materiam tibi nostrae non modicae turbationis exponimus, ut nostris te participante molestiis de prudentia et subsidio tuo maius in Domino solamen capiamus. Commonita itaque frequenter a nobis imperialis culminis altitudo, ut ecclesiae Romanae restituat posses- 30 siones eius quas detinet occupatas, non ex qua debuit serenitate respondit, nec videtur velle perficere per quod inter ecclesiam et imperium firma possit pax et concordia provenire. Unde hoc ipsum per litteras tibi duximus apostolicas intimandum, rogantes attentius et mandantes quatinus, cum ad partes illas accesserit in quibus eius alloquio tua fraternitas potiatur, suadere sibi et consulere non obmittas, ut ecclesiam Dei, sicut 35 ad suam spectat gloriam et salutem, oculo benigniori respiciat et materiam fomitemque discordiae, sicut decet eius magnificum principatum, funditus e medio laudabili pietate praecidat. Quod si forsitan te commonente non fecerit, culpam dissensionis et odibilis simultatis in eam partem noveris esse refundendam quae culpam videtur praestare discidii, cum in manu eius potestas habeatur et facilitas emendandi.

Dat. Verone a XI. Kal. Marcii.

317. a) Veron. c.

# 318. CONSTITUTIO CONTRA INCENDIARIOS.

1186. Dec. 29.

Edimus ope 1) codicis traditionum Frisingensium IV (cod. 238), nunc signati Hochst. Freising III A|1 Nr. 3e, qui in tabulario regni Bawarici asservatur, fol. 119' manu sacc. XII. ex., ex quo ediderunt Meichelbeck 'Historia Frisingensis' I, 2, 567 ct Monumenta Boica XXXI, 1, 430; 2) cod. Vindobonensis Iuris civ. 18 sacc. XIII. fol. 196 a b. m. Kopitario collati; 3) textus Chronici Urspergensis SS. XXIII, 361, ex cuius editione principe recepta est a Cuiacio in libros Feudorum l. V, tit. 10; 4) cod. lat. Monacensis 17161 (Scheftl. 161), in cuius tegumentum prius manu sacc. XII. ex. illata est.

Contra incendiarios decretum promulgavit iam Innocentius II. papa a. 1130 in concilio Claromontano c. 13 (Mansi XXI, 440), repetitum a. 1139 in concilii Lateranensis c. 18 (ibid. 531) ct innovatum ab Eugenio III. papa a. 1148 in concilii Remensis c. 15 (ibid. 717). Ex hoc decreto desumpta sane est poena capitis nostri 8 ab episcopo iniungenda visitandi quippe sepulerum Domini seu Sanctum Iacobum. Ad decretum a 15 papa Eugenio de incendiis promulgatum provocat etiam Radulfus episcopus Leodicusis (a. 1167-1191) in edicto suo contra incendiarios 1 ed. Martene 'Thesaurus' I, 492 (= Mansi XXII, 7). Postca Venetiis a. 1177 Alexandrum III. et Fridericum I. contra malefactores istos decreta promulgasse narrat Chronicon S. Michaelis Luncburgensis (SS. XXIII, 396) his verbis: Ibi statutum est auctoritate papali et imperiali, ut si quis manum miserit 20 in reliosam personam, et incendiarii et vineta et arborcs destruentes ab excommunicatione absolvi non possunt nisi auctoritate pape. Statutum est ctiam ibi, ut si quis integro anno in excommunicatione et VI ebdomadis temerc permanserit, proscriptus inperatoris iudicetur, et e converso, si quis proscriptus fuerit integro anno, excommunicatus a domno papa reputabitur. Ad decreta Innocentii, Eugenii, Alexandri provocat 25 etiam a. 1184 Godefridus patriarcha Aquileicnsis in edicto suo contra incendiarios ed. Ughelli 'Italia sacra' V, 68 (= Mansi XXII, 493). Cf. ctiam ipsius Alexandri III. breve ad capitulum Wormaticnsc a. 1178.2 Aug. 28 datum, quod nuper publici iuris fecit vir el. Schenk zu Schweinsberg 'Westdeutsche Zeitschrift' VII, 97. De nonnullis constitutionis nostrae capitibus docte egit vir el. Richardus Locning in libro 'Der Reinigungseid bei Ungerichts-30 klagen im Mittelalter' p. 229 not. — Stumpf, Reg. 4473. (P. 183.)

Fridericus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Decet fidelitatis<sup>b</sup> nostrae tempora, generali populorum provinciarum tranquillitati circumspectionis
nostrae studio provideri, ut, dum in subiectis dominationis virtute pollemus, reprobos
quoslibet ac scelerosos a subditorum iniuriis aequitatis<sup>c</sup> nostrae correctione compescamus<sup>c</sup>. Considerantes quippe, quae dampna quantacque desolationes hominum et
provinciarum per seditiones et incendia provenerint et quantos praeterita<sup>d</sup> futurorum
timores reportent, ea quae de coniventia<sup>e</sup> et consilio principum et aliorum fidelium
nostrorum, tam liberorum quam ministerialium, ad reprimendas incendiariorum insolentias imperialis nostra sanxit auctoritas, universis<sup>f</sup> imperii<sup>g</sup> fidelibus nota fieri
volumus, et sicut in castro nostro Nürnberc<sup>h</sup> ordinata et confirmata sunt, firmiter indicimus observanda.

318. a) Fridericus — augustus litteris elongatis 4. b) fidelitati 1—4. c) arceamus aeq. nostrae correctione 3. 4. d) praeterea 2. 3. e) conuencia 1; conscientia 3. 4. f) universalis 3. 4. g) nostri add. 2. h) Nurenberch 2; Nurinberc haec 3; Nurenberc 4.

<sup>1)</sup> Legitur in codice Cheltenhamensi 4651 saec. XII, v. 'Archiv' VIII, 767. 2) Non vero a. 1172, ut crediderunt editor et Löwenfeld, Reg. pont. Rom. ed. II. 12174a.

- 1. Primum igitur de incendiariis dicimus generaliter, ut, si liber homo, ingennus, ministerialis vel cuiuscunque fuerit conditionis incendium commiserit pro werra propria, pro amico, pro parente vel causae cuiusquam alterius occasione, de sententia et indicio imperiali proscriptioni statim habeatur subiectus. Hie excipiuntur, si qui forte manifesta werra castra manifeste capiunt et si qua ibi suburbia aut stabula aliave tuguria praciacentia igne succendunt. Excipiuntur et iudices quos in malefactores incendii penam iustitia permittente exercere contingit.
- 2. Quod si aliquis in ducatu alicuius incendium fecerit, ipse dux proseriptum nostrum cum pronuntiet ac deinde iusticiae suae auctoritate cum proscribat. Idipsum faciant marchiones, palatini comites, lantgravii<sup>u</sup> et comites alii, nec alicui corum liceat talem absolvere, nisi domino imperatori.
- 3. Quicunque etiam incendiarium in domo sua scienter receperit et consilium anxiliumve ei impenderit, damnum et iniuriam passo pro facultate sua restituat; iudici vero X libras monetae de illa diocesi, in qua commissum est, persolvat ac domino imperatori pro voluntate et gratia sua componat<sup>w</sup>.
- 4. Si quis autem super hac culpa innocentiam suam sostendere volucrit, cum duobus viris veracibus in praesentia iudicis se expurget.
- 5. Si quis autem cuiquam imposuerit, quod incendiarium receperit, et de<sup>y</sup> hoc ipsum in<sup>z</sup> iure voluerit convenire, hoc nequaquam ei<sup>a</sup> liceat, nisi primo praestito b calumniae saeramento <sup>1</sup>.
- 6. Dominus etiam imperator proscriptorum neminem a sententia proscriptionis absolvat, nisi de illatis damnis primo de cum iniuriato conponat et nisi consciente indice hoc faciat.
- 7. Proscriptum vero, quem pro incendio sententiam proscriptionis incurrisse omnibus notorium<sup>e</sup> fuerit, diocesianus<sup>f</sup> episcopus, si ad satisfactionem inobediens extiterit<sup>g</sup>, <sup>25</sup> a communione ecclesic Dei et fidelium Christi abiciat et extraneum<sup>h</sup> reddat nec eum absolvat, quoadusque laeso dampnum restituat; et e converso, quem episcopus legitimis induciis citatum iustitia dietante excommunicaverit et hoc iudici insinuaverit, iudex eum banno proscriptionis condempnet nec<sup>f</sup> prius eum absolvat, quam coram episcopo de his, pro quibus condempnatus<sup>k</sup> est<sup>1</sup>, satisfaciat.
- 8. Quod si a proscriptione illa praedicto modo fuerit absolutus et episcopo suo voluerit obedire<sup>m</sup>, incendium primum<sup>n</sup> abiuret; deinde sit in arbitrio episcopi, qualem ei penam iniungat, visitandi videlicet<sup>o</sup> sepulchrum Domini aut limina Iacobi apostoli.
- 9. Si autem proscriptus eo quo<sup>p</sup> dietum<sup>q</sup> est modo desideraverit absolvi<sup>r</sup>, domino imperatori fines imperii sui<sup>s</sup> per annum et diem abiuret.
- 10. Si quis autem a proscriptione et<sup>t</sup> excommunicatione simul<sup>u</sup> infra annum et diem non fuerit absolutus<sup>v</sup>, universo iure et<sup>w</sup> honore et legalitate sua<sup>w</sup> privatus habeatur, ita ut in ferendo testimonio vel ad causandum<sup>x</sup> de cetero nequaquam sit admittendus. Omni quoque feodali<sup>y</sup> iure perpetuo carebit<sup>z</sup>.
- m) sub. hab. 3. 4. 40 318. i) dnis 1; demandamus 3 ed. prine. k) generale 1. 1) sua 2. r) in loco raso 2; 4) deest 3. 4. n) capĭt 1. o) praeiacent 2. 3; piacet 4. P) succendant 1. v) tale add. 2. u) lanteravii 2. 4. exigente 3. 4. t) nostrum eum des. 3. 4. s) deest 3. x) probare vel add. 3 cod. et ed. prine. y) deest 1. z) deest 3. 4. w) disponat 3. c) illicitis 1. 3. 4; ill::etis 2. d) primo damnis 2-4. add. 3. 4. b) praestito primo 3. 4. e) notum 2-4. f) diocesanus 2. s) existerit 1; fuerit 2. h) eum add. 3. 4. i) et nec 3. 4. 45 k) pro qua dampnatus 1. 1) erat 2. m) ob. vol. 2. n) primo 3. 4. o) ad visitandum 3. P) quod 1; r) des. sc absolvi 2; absolvi desideravit 3. 4. s) deest 3. 4. ut 3. 9) praedictum 2. w) deest 3. 4. ed. ineunab. u) similiter 3. 4. v) non fuerit abs. infra a. et diem 3. 4. candum 3. y) feudali 2. 3. z) carebit perpetuo 3, 4.

15

- 11. Item si in reisa alicuins domini cum ipso domino, cuius est reisa, aliquis fuerit qui incendium, ut sepius contingit<sup>a</sup>, faciat, dominus ipse, cuius est <sup>b</sup> reisa, iurabit super reliquias, quod non fecerit conscientia, voluntate vel mandato suo <sup>c</sup>; reum autem abiciet<sup>d</sup> a se et nunquam recipiet. Quod si post<sup>e</sup> illum ante <sup>f</sup> satisfactionem receperit, tenetur universum damnum, quod ille <sup>g</sup> commisit, restituere.
  - 12. Item si contingath, dominum aliquem in villa aliqua hospitari violenter, et fortuitu evenerit, domum aliquam incendi, et ille cui fit dampnum dominum inpecierit, quod mandato vel voluntate ipsins sit factum, primum praestet sacramentum calumnie; deinde dominus expurget se sola manu, quod voluntate, mandato suo vel conscientia sua factum non fuerit, et dampnum damnificato restituat.
  - 13. Item si incendiarius captus fuerit et coram iudice negare voluerit incendium se commisisse, nisi forte notorium per provinciam fuerit<sup>q</sup>, iudex si possit eum cum VII idoneis testibus convincere, capite plectatur. Sed si notorium est<sup>r</sup>, nullius requirendum est testimonium, sed statim decollandus.
  - 14. Item si castellani alicuius domini descendentes a castro domini sui incendium fecerint, domino absente a provincia, castrum domini propter hoe non crit comburendum, sed bona incendiariorum, quaecumque extra castrum reperta fucrint<sup>t</sup>, comburantur. Post reversionem vero domini, si dominus incendiarium retinere volucrit et a se non pepulerit<sup>u</sup>, castrum cius similiter crit comburendum.
  - 15. Item si proscriptus propter incendium in aliquam domum confugerit, de qua non possit haberi nisi domus incendatur, propter hoc incendium non crit quis pro incendiario reputandus , sed dampuum pro incendio restituere debet.
  - 16. Item si incendiarius super castrum aliquod agitatus confugerit, et dominus x, cuius est castrum, fortassis dominus vel vassallus vel consanguincus fuerit, dominus ille non debet eum persequentibus repraesentare, sed iuvabit eum a castro in silvam vel alias ubi securus sibi videatur. Quod si nec dominus nec vassallus nec cognatus fuerit, persequentibus eum statim repraesentet vel cum eo in eadem culpa sit.
- 17. Statuimus etiam<sup>z</sup> et eodem firmiter edicto sancimus, ut quicumque alii damnum facere aut ipsum ledere<sup>a</sup> intendat, tribus ad minus ante diebus per certum nun-30 tium suum diffiduciet<sup>b</sup> eum. Quod si lesus diffiduciatum se fuisse<sup>c</sup> negare voluerit, nuntius idem, si vivus est, iuret, quod<sup>d</sup> contradixerit ei ex parte domini sui loco et tempore designato. Si mortuus est nuntius, iuret dominus, iunctis sibi duobus veracibus viris<sup>e</sup>, quod contradixerit ei, ne dolo mediante de fide violata quis possit<sup>f</sup> inculpari<sup>g</sup>.
- 18. His sanctientes adicimus, ut quicumque treugas alicui dederit, nisi ibidem<sup>h</sup> exceptum fuerit et determinatum<sup>i</sup>, quo tenore servet vel non servet eas, contradicere eas<sup>k</sup> ante terminum statutum nequaquam possit. Quod si fecerit, ut<sup>c</sup> violator fidei iudicetur.
- 19. Item quicumque<sup>1</sup> nuntium aliquem pro eo, quod contradicturus mittitur, laeserit, fidem suam violavit et de cetero omni honore suo carebit, et in posterum nullus ei contradicat<sup>m</sup>.
  - 20. De filiis quoque sacerdotum, dyaconorum ac rusticorum statuimus, ne cingulum militare aliquatenus assumant, et qui iam assumserunt, per iudicem provinciae
- 318. a) contigit 1. b) ipsa add. 3. 4. c) eonse. vel mandato vel voluntate sua 3. f) post 3. 4. g) deest 1. h) contingit 2. i) suo add. 3. 4. k) vel eonscientia 45 add. 3; supra lin. add. 4. 1) sna 3. 4. m) factum sit 2-4. n) primum — non fuerit et des. 3. P) deest 2. q) si forte notorium non fucrit per provinciam 3.4. r) fuerit 3.4. o) exp. se dominus 4. s) cuiusquam 3; euiusque 4. t) fucrint reperta 3. u) reppulerit 3. 4. v) Item si incendiarius w) quis incendiarius 3, 4. x) domini 1. y) vasaldus 1. proseriptus 2. z) quin et 1. b) diffiduciat corr. diffiduciet 2. d) quia 4. e) viris ver. 3. 4. ipsum 3. 4. c) deest 1. k) eis 3. 50 f) valeat 3. 4. g) inc. possit 2. h) ibi 3. i) det. et exe. fuerit 3. 4. 1) qui 3. m) contradicet 3. n) deest 3. 4.

a milicia pellantur. Quod si dominus alicuius corum in milicia cumº contra iudicis interdictum retinere contenderit<sup>p</sup>, ipse dominus in X libras iudici<sup>q</sup> condempnetur: servus autem omni iureº milicie privetur.

- 21. Item<sup>r</sup> si quis comes postiudices statuat, imperatori XXX libras solvat; postiudex X libras <sup>1</sup>.
- 22. Statuimus etiam ut, si quis vineas aut pomeria exeiderit, proseriptioni et exeommunicationi<sup>s</sup> incendiariorum subiciatur.
- 23. Ut autem hace tam utilis ordinatio omni tempore rata permaneat et eo quo edicta<sup>t</sup> est tenore inconvulsa consistat, eam legibus praedecessorum nostrorum imperatorum atque regum inssimus interseri et perpetuo iure servari. Cui si quis ausu 10 temeritatis contraire praesumserit, Dei omnipotentis et nostrae perpetuo sit reus indignationis<sup>u</sup>. Fiat, fiat, amen<sup>v</sup>.

Actum Nurnbere<sup>w</sup> in praesentia principum, consilio<sup>c</sup> et consensu corum, anno dominicae<sup>x</sup> incarnationis MCLXXXVII, indictione VI<sup>y</sup>, IIII.<sup>z</sup> Kalendas Ianuarii.

## 319. PACTUM CUM ALDEFONSO REGE CASTELLAE.

1188. Apr. 23.

Paetum coniugiale inter Conradum filium imperatoris et Berengariam filiam Aldefonsi VIII. regis Castellac solummodo editiones<sup>2</sup> nobis praebuerunt, et quidem 1) Franeiscus Sota 'Chronica de los principes de Asturias y Cantabria' (Madrid 1681 in folio) 20 p. 678 nr. 47, qui fortasse autographon prae oeulis habuit, at lectiones prachet more Hispanico eorruptas, quas adnotandas esse superfluum duximus 3; 2) Antonius de Lupian Zapata 'Tratado apologetico en defensa de la mayoria de la reyna doña Berenguela', qui tractatus editus est in appendice (sub nr. II) libri marchionis de Mondexar 'Memorias historicas de la vida y acciones del rey d. Alonso el noble, octavo del nombre, qui liber publici 25 iuris factus est a viris doetis Cerdà et Rieo (Madrid 1783 in 4°); Lupianus animadvertit, chartam in tabulario eomitis de Mora repertam et a eomite de Torres Vedras in Appendice Relationum suarum p. 50 nr. 99 editam esse, quae Relationes, testantibus Cerdà et Rico, caedem sunt quas edidit 3) Antonius Suarez de Alarcon in 'Nobiliario' et quidem Relaciones genealógicas de la casa de los marqueses de Torcifal p. 50 nr. 99, ex quo 30 libro, qui ad manus nobis non fuit, ab editoribus Mondexari nonnullae lectiones adnotantur. Ex 1 et 2 Paetum editum est eum a Pertzio, tum ab Aschbaeh 'Gesehichte Spanicus und Portugals unter der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden' II, 300 et ab editoribus libri qui inscribitur 'Wirtembergisches Urkundenbuch' II, 256 nr. 457.

318. °) eum in milicia 3. 4. °) contendit 1. °) dominus ipse iudici in X libras 3. 4. °) Item — 35 X libras des. 2—4. °) communicationi 1; et exc. supra lin. add. 4. °) dieta 2. 3. °) ind. sit reus 3. 4. °) deest 2—4. °) Nurenberch 2; Nurenberch 3; Norenberch 4. °) domini 1; deest 3. °) ind. VI. des. 3. 4; legendum est V. °) III. 2—4.

1) Cf. de hoe capite Schenk zu Schweinsberg 'Forschungen' XVI, 529; postiudices sunt vicarii comitum. 2) Codex bibliothecae publicae Matritensis Dd 90 ch. saec. XVIII. paeti textum, qui eum 40 editione Mondexari fere convenit, continet; ef. 'Neues Archiv' VI, 298; 'Archiv' VIII, 778. 3) e. g. Conradus, natibitas, cibitas, varones, duçem, decescrit, amem etc.

Aschbach l. e. p. 306 indicat etiam privilegium regis Aldefonsi VIII. editum a Mondexaro p. 54, enius eschatocollon hoe loco poni libet: Facta charta apud Burgos aera MCCXXVIII. X. Kalendas Augusti (1190. Inl. 23), tertio anno postquam screnissimus Aldefonsus rex Castellae et Toleti Aldefonsum regem Legionensem cingulo militiae accinxit et ipse Aldefonsus rex Legionis oseulatus est manum dicti Aldefonsi regis Castellae, et consequenter, paucis diebus clapsis, ex quo supradietus Aldefonsus illustris rex Castellae et Toleti Romani imperatoris filium Conradum nomine in novum militem accinxit et filiam suam Berengariam [ei] tradidit in uxorem. Quae si recte interpretor, Conradus, ut in e. 1 Pacti provisum erat, Apr. 25 anni 1188 in Hispaniam profectus, mense Iulio luius anni Berengariae desponsatus est. Quod coniugium postea propter consanguinitatem quinti grudus canonici, quia ambo coniuges originem trahebant e comite Raimundo II. Burgundiae, solutum est.

In explicandis nominibus locorum et Teutonicorum et Hispanicorum ducibus usi sumus editoribus eodicis diplomatici Wirtembergici, qui ubique rationem gesserunt corum 15 quae Pertz, Staelino monente, iam adnotaverat. — Stumpf, Reg. 4490. (P. 565.)

In Dei nomine amen. Divina proeurante clemeutià<sup>a</sup>, placuit nobis Frederico<sup>b</sup> Dei gratia Romanorum imperatori et semper augusto et vobis Aldefonso<sup>c</sup> eadem gratia regi Castellae et Toleti contrahere matrimonium inter screnissimum filium nostrum Conradum ducem de Rotenburch<sup>d</sup> et illustrem filiam vestram Berengariam.

- 1. Ad euius rei et coniugii consummationem ego Fredericus Romanorum imperator et semper augustus cum consensu ciusdem filii Conradi promitto, quod mittam filium meum Conradum ad regnum vestrum in proxima litania, et desponsabit et ducet Apr. 25. in uxorem legitimam praedictam filiam vestram Berengariam et dabit ei donationem propter nuptias, quae vulgo dieitur apud Romanos doaire, apud Hispanos arrhas: 25 videlieet totum alodiume, quod contigite cum tanı a nobis quam a nobilissimo patrueli meo Frederieo quondam duce de Rotenbureh<sup>d</sup>, quod est in episcopatu Herbipolensi et Franciag orientali, in provintiis Sualveld 2 et Riez appellatis, in Suevia, et inter Rhenumh et Sueviam situm, euiusi aliquam partem per certa nomina praesenti paginaeh duximus inserendam<sup>1</sup>: eastrum Rotenburch<sup>m.3</sup> et castrum Verbinisperch<sup>n.4</sup> eum omnibus 30 corumº pertinentiis, eurtes et alodia quae habemus tam in civitate Herbipolensi quam in episcopatu, burgum Wizenburch<sup>p,5</sup> cum omnibus suis pertinentiis, mediam partem castri Walirstein q.6 eum omnibus suis pertinentiis; castrum Flochberc r.7 cum omnibus suis s pertinentiis, burgumt Bobphingin u.8, castrum Waltusin v.9 cum omnibus pertinentiis, burgum Gemunde w.10 cum pertinentiis, burgum Tinkelspuhel x.11 cum pertinentiis, bur-35 gum Ufkirehin<sup>y.12</sup> eum pertinentiis, praedium in Burberch<sup>z.13</sup> cum pertinentiis, burgum
- b) Federico 2, similia semper. d) betenburch 1; 319. a) providentia 2. c) Adefonso hic 1. Rothemburch 2 semper. e) allodium 2 semper. f) contingit 2. g) Franconia 2. h) ita legendum esse videtur; Suaveldem. Riezas, Elatis in Suevia et in terrenum et Sueviam 2; Sualbenden apelatis in Suevia et inter Rhenum et Suebiam 1. i) eius 2. k) pagina 1. 1) inferendam 2. m) Rotemburch 1. 40 n) Wmisberch 2. o) deest 1. q) valistrem 2; vel raustein 1. P) Vicemburch 2; viçenburch 1. r) flochbere 1. 2. t) burgum — pertinentiis des. 2. 3. <sup>u</sup>) bebplingin 1. s) deest 1. w) Gemande 1. x) Tinhelfpuhes 2; Tin Relf puohel 3. y) uskirchin 1; uschirchim 2. tufin 1. z) pr. Emburberch 2; pr. in Burbech 1.
- 1) V. Aschbach p. 300 et 'Wirtemb. Urkundenbuch' II, p. 259. 2) pagus Sualafeld ad orientalem
  45 Franciam et dioecesim Eichstetensem, Ries ad Sueviam et dioecesim Augustanam pertinebat. 3) Rothenburg ad Tuberam. 4) Viernsberg inter Rothenburg et Erlangen seu forte Wernsberg eastrum Hohenloicum a Viernsberg ad septentriones (Stälin 'Wirtemberg, Gesehiehte' II, 234); vix tamen Weinsberg.
  5) Weissenburg im Nordgau. 6) Wallerstein. 7) Flochberg in pago Ries, proxime Bopfingen.
  8) Bopfingen. 9) Videtur esse Waldhausen, rilla inter Bopfingen et Aalen, districtus Neresheim.
  50 10) Gmünd, a civitate Aalen rersus occidentem. 11) Dinkelsbühl. 12) Aufkirchen ad Wörnitz, inter
  Dinkelsbühl et Wassertrudingen. 13) Burgberg, ab oeeidente inter Gundelfingen et Giengen.

Kinc<sup>a.1</sup> et praedia attinentia, burgum Eppingen<sup>b.2</sup> cum pertinentiis, castrum Bieneke<sup>c.3</sup> cum pertinentiis, castrum Wilinberch<sup>d.4</sup>, castrum Riet<sup>c.5</sup>, alodium in Lutgersteigem<sup>f.6</sup>, alodium in Suaigrem<sup>g.7</sup>. alodium in Flina<sup>h.8</sup>, alodium in Suntheim<sup>i.9</sup>, alodium in Northeim<sup>k.10</sup>, alodium in Malmisheim<sup>1.11</sup>, alodium in Enbodilingem<sup>m.12</sup>, alodium in Gondoliheim<sup>n.13</sup>, alodium in Mechingen<sup>o.14</sup>, alodium in <sup>p</sup> Gugelingem<sup>15</sup>, alodium in Michinvelt<sup>16</sup>, castrum Elisperch<sup>q.17</sup>, advocatia<sup>r</sup> in Wilcenburch<sup>s.18</sup> — secundum usum et consuctudinem Alemaniae. Et manebit apud vos in regno vestro interdum cum voluerit: et redibit in terram suam quando sibi placuerit.

- 2. Et ego praedictus Aldefonsus rex Castellae et Toleti promitto cum consensu filiae meae Berengariae vobis imperatori, quod dictam filiam meam Berengariam tradam 10 Dec. 25. in sponsam et uxorem legitimam filio vestro Conrado. Et a proximo festo nativitatis Domini usque ad duos annos ibit filia mea Berengaria ad terram imperatoris et deferet secum quadraginta duo milia aureorum, ita quod imperator praemoneatur super hoc per spatium novem mensium ante terminum praefixum, ut assignetur locus, ubi ei occurrere faciat.
  - 3. Hec autem sunt pacta infrascripta quae debent servari ex utraque parte, tam t ex parte imperatoris et filii sui Conradi quam ex parte Aldefonsi regis Castellae et filiae suae Berengariae: Si praedictus Aldefonsus rex Castellae filium habuerit masculum legitimum, filius ille succedat ei heres in regno Castellae; si rex Aldefonsus sine filio masculo obierit, succedat in regno filia sua Berengaria et vir eius Conradus cum ea, salvo et servato illeso iure suo dominae reginae Alienor uxori dicti regis Castellae in omnibus et per omnia in arrhis suis.
  - 4. Hec autem sunt, quae sibi assignata sunt in dotem z, id est in arrhas: Naxara, Tobia a, Grañon b, Zereço, Pazlongos, Zellorigo, Faro, Pancorbo, Monasterio, Vilforado c, Villafranca, Alba de Monte de Oca d, Arlançon, Burgos, Monio, Castro Soriz c, 25 Amaya, Orcexon f, Vruel g. 19, Palancia b comitis, Astudello f, Carrion, Fromesta, Portus
  - 319. a) Rine 2. b) Eppigem 2; Epingen 1. c) Riemeek 2. d) vilibereh 2; vbilībereh 1. e) Riereh 2. f) Lut Persteigem 2. g) Suelgrera 2; Sueigrem 1; Suaeigrera 3. h) in Sflinag 1; k) Erraim 2; Erteim 3; Northein 1. i) Sunthein 1. 1) Malmisthein 1. m) Envaro Inflina 3. n) Geldolusheim 2; Gondolihein 1. o) Norehingem 2. q) elisporeli 1. 30 de Lisgem 2. P) deest 1. s) Vbilçembureh 1; Viseembureh 2. t) tam ex parte desunt 2. u) quam usque r) advocatiam 2. Berengariae desunt 2. v) suum 2. w) ei sueeedat ille 2. x) illi add. 2. y) uxoris 2. a) Soria 1. b) Grañon Zereço des. 2. <sup>c</sup>) Belforado 2. d) monte z) dote 1; dotem et in arrhas 2. e) Castroxeriz 2. f) Oreejon 2. g) Urrual 2. h) Palentia 2. i) Astudillo 2.
  - 2) Eppingen inter Heilbronn et Bruchsal, ditionis Badensis. 3) Bingen prope 35 Sigmaringen vix esse potest. De Bönnigheim districtus Besigheim cogitavit Stülin. 4) Wildberg districtus Nagold, aut fortasse Weil aut Velberg prope Hall. Mons Wilerberc prope Weiler hand procul a Güglingen commemoratur a. 1296. 5) an Rieth prope Vaihingen, aut Reihen aut Richen, quae sita sunt 6) Liuterstein prope Berwangen, districtus Badensis Eppingen, commeinter Eppingen et Sinsheim. moratur a. 1295; castrum Lauterstein situm erat prope Massenbachhausen in districtu Wirtenbergico Bracken- 40 7) Schwaigern inter Heilbronn et Eppingen. 8) Flein ab Heilbronn versus meridiem. 10) Nordheim districtus Brackenheim. 11) Malmsheim inter Heimsheim et heim districtus Heilbronn. Sindelfingen. 12) Heimsheim (olim Heimbodesheim) aut Heimerdingen districtus Leonberg. 13) Gundelsheim districtus Wirtenbergici Neckarsulm aut Gondelsheim districtus Badensis Bretten. Maichingen districtus Bretten. 15) Güglingen districtus Brackenheim. 16) Miehelfeld districtus 45 17) Secundum Stälin forte Neckarels districtus Badensis Mosbach; aut castrum Badensis Wiesloch. dirutum Eselsberg prope Ensingen districtus Vaihingen. 18) Wilzburg prope Weissenburg. 19) Sunt Nagera, Tobia, Grañon, Cerezo de rio Tiron, Pazuengos, Cellorigo, Haro, Paneorbo, Monasterio de Rodilla, Belorado, Villafranea, Alra de Montes de Oca, Árlanzon, Burgos, Muñó (locus dirutus supra Quintanilla de Somuño), Castroxeriz, Amaya, Ordejon, Urbel del Castillo, omnia in provincia Burgos et in 50 regno antiquae Castellae sita.

sancti Anderii<sup>k</sup>, Villarreol<sup>1,1</sup>. Peñafiel<sup>2</sup>, Magan<sup>m</sup>, et duae partes<sup>n</sup> salinarum de Velinchon<sup>0,3</sup>, quae sunt regis.

- 5. Si filia regis Berengaria sine prole concepta de filio imperatoris decesserit, regnum Castellae revertatur ad prolem regis aliam vel ad prolem suae posteritatis, euiuscunque gradus sit. Quod si nulla ex cop superstes fuerit soboles, tune revertatur regnum ad dispositionem regis Aldefonsia Castellae, ut ille possideat regnum, quisquis sit, cui rex Aldefonsus illud assignaverit et iusserit darir: et supradietus Conradus teneatur sacramento suo ita facere de regno Castellae, sicut rex Aldefonsus q disposuerit et praeordinaverit. Si rex Aldefonsus filium masculum legitimum habuerit et ille filius sine prole legitima superstite decesserit, praedicta Berengaria filia regis habeat regnum Castellae et vir eius Conradus cum ea, vel corum proles, si quam legitimam reliquerint. Si forte praefatus Conradus decesserit, nulla suseepta prole de uxore sua Berengaria, ipsa reducatur salva et secura ad regnum Castellae, si sibiu placuerit redire; et nichilominus habeat dotem suam, id est arrhas, in terra viri sui, videlieet totum alodium quod superius dietum est.
- 6. Item ex quo<sup>x</sup> filius imperatoris Conradus ad regnum Castellae venerit, suseipiat benedictionem cum filia regis Castellae, a die qua venerit ad Castellam usque ad tres menses vel antea. Et postquam eam sic legitime duxerit, faciant statim securitatem homines terrae regis<sup>y</sup> Castellae de regno filiae eius Berengariae et Conrado viro eius eum ea secundum praeseriptas et subsequentes eonditiones, salva fidelitate regni. Et recepta securitate regni, faciat securitatem ipse Conradus et iuret, quod omnia hee<sup>z</sup> paeta praecedentia et subsequentia, quae ad eum pertinent<sup>a</sup>, observet bona fide et sine omni<sup>z</sup> fraude et dolo.
- 7. Item si rex Aldefonsus sine masculo filio superstite obierit, quamdiu filius imperatoris et filia regis prolem non habuerint. ipse Conradus dividat terram regendam nobilibus eum consilio uxoris suae Berengariae, et aliter non liceat ei. Et illi, quibus ipse terram regendam, ut moris est apud Hispanos, commiserit in honorem, faciant tune hominium reginae uxori suae, filiae regis, et viro eius Conrado, sieut fecerunt primi, qui terram rexerant; hoc tamen remoto quod regi in diebus suis eomplere debent vel filio eius, si filium haberet.
  - 8. Item si rex sine filio masculo obierit, veniat<sup>d</sup> Conradus et uxor eius Berengaria ad regnum Castellae, et detur uxori eius regnum, et ipsi cum ea; et Conrado<sup>z</sup> non detur sine uxore sua Berengaria, ipsa praesente et vidente, et non aliter; nec homines patriae aliter teneantur.
- 9. Item si mortuo rege sine filio masculo, uxor Conradi Berengaria filia regis forsitan infirma accedere non potuerit ad Castellam, veniat Conradus et adhibeat<sup>c</sup> prolem suam et uxoris suae, si quam habuerint<sup>f</sup>, et detur eis<sup>g</sup> regnum. Si prolem non habuerint<sup>f</sup>, veniat tamen tempore ad defendendum regnum, et adiuvent eum homines ad defensionem regni et serviant ei tamquam domino, excepto quod potestatem non habeat in eastris seu villis mutandi vel alienandi. Et quando uxor eius venire poterit<sup>h</sup>, veniat, et eum venerit, detur ei regnum et<sup>i</sup> viro eius cum ea.
- 1) Villa Corel 1. m) Magam 1. n) duo porti 2. o) Vilinchon 2. 319. k) Andreae et 2. r) voluerit dare 2. s) ea 1. 2. (4) Alfonsi hic 1 et similia deinceps.
   (b) voluerit dare 2.
   (c) s) ea 1. 2.
   (d) secure 1.
   (e) v) Castellae et si non placuerit redire, nihilominus 2.
   (e) w) suam et 2.
   (f) secure 1.
   (g) voluerit dare 2.
   (g) voluerit dare 3.
   (g) voluerit dare 3. p) ea 2. u) ibi 1. a) pertineant 2. b) mos 2. c) debebant 2. d) veniant 2. 45 y) regi 2. z) deest 2. g) ei 1. h) potuerit 2. i) ipsi Conrado add. 2. ducat 2. f) habuerit 2.
- Palenzuela, Astudillo, Carrion de los Condes, Fromista, Puerto de San Andrian, Villarreol in provincia Palencia, in regno antiquo Leon.
   Peñafiel ad fluvium Duraton, provinciae Valladolid, in regno Leon.
   Magan prope Toledo et Belinchon inter Madrid et Valencia, ambo provinciae
   Toledo, in regno novae Castellae.

- 10. Si obierit forte Conradus habens filium vel filiam de filia regis Berengaria, veniat ipse filius vel filia reginae Berengariae et proles sua ad Castellam, et detur eis regnum. Et homines patriae expectent adventum eorum et custodiant regnum et nulli illud tradant nisi ipsis. Et si Conradus et uxor eius Berengaria defuncti fuerint, prole utriusque superstite, si qua fuerit, detur ei¹ regnum.
- 11. Et ego Fredericus supra nominatus Romanorum imperator promitto et convenio, quod omnia prescripta pacta et condiciones, quae me continguut et filium meum Conradum et ad nos pertinent, servem<sup>m</sup> bona fide et sine omni fraude et dolo et faciam teneri et fideliter observari.
- 12. Et ego Henricus rex filius imperatoris promitto et convenio, quod omnia 10 praescripta pacta faciam observari a fratre meo Conrado, quecunque patrem meum et fratrem contingunt et ad eos<sup>n</sup> pertinent observanda.
- 13. Et ego praedictus rex Aldefonsus promitto et teneor sacramento, quod homines meo mandato in anima mea fecerunt, quod praescripta, quae me contingunt et ad me pertinent, observem<sup>o</sup> et observari faciam bona fide et sine omni fraude et dolo.
- 14. Et ego sepe dictus<sup>p</sup> Conradus filius imperatoris concedo atque affirmo praescripta pacta omnia et fideliter et integre omnia praedicto modo me observaturum promitto et iuravi coram nuntiis regis Castellae.
- 15. Et q ego Berengaria filia regis Castellae similiter et omnia illa, quae de praeseriptis me observanda contingunt, me observaturam promitto.
- 16. Nee non et ego Alienor<sup>s</sup> regina uxor regis Castellae, mater praedictae Berengariae, promitto, quod ea, quae me contingunt et ad me et<sup>t</sup> filiam meam pertinent, pro u posse meo faciam observari.
- 17. Si forte ante adventum Conradi dominum regem, quod absit, decedere contigerit, barones et principes regni et potestates et civitates et magister Calatrabeusis <sup>25</sup> cum fratribus suis et commendator de Ucles cum fratribus suis teneantur sacramento et promissione, recipere Conradum filium imperatoris et tradere illi praedietam filiam regis Berengariam in uxorem et dare regnum ipsi uxori eius et Conrado cum ea. Et archiepiscopus et episcopi teneantur regnum interdicere et contradicentium personas exeomunicare; dominusque Toletanus archiepiscopus et Hispaniarum primas teneatur ad hoc in ea obedientia, quam promisit domino pape, et suffraganei eius in ea obedientia, quam ei debent; Martinus Burgensis episcopus teneatur obedientia, quam debet domino papae; Rodericus Calagurritanus episcopus teneatur obedientia, quam debet domino suo metropolitano; Dominicus Abulensis episcopus teneatur obediencia, quam debet domino suo metropolitano.
- 18. Hec sunt nomina principum et nobilium qui sacramenta<sup>a</sup> praestiterunt: comes Petrus, comes Ferrandus, Didacus Gemenez<sup>b</sup>, Didacus filius comitis Lupi<sup>c</sup>, Petrus Ferrandi, Rodericus Guterri<sup>d</sup> senescalus regis, Ordonius Garsiae, Albarus Roderici de Masella<sup>e</sup>, Petrus Roderici de Guzman, Lupus Didaci merinus<sup>1</sup> regis, Lupus Didaci de Mena, Gundisalbus<sup>f</sup> Ferrandi potestas, Ferrandus Martini.
- 19. Hec sunt nomina civitatum et villarum quarum maiores iuraverunt: Toletum, Concha, Opte<sup>2</sup>, Guadalfaxara, Fita<sup>3</sup>, Talamanca<sup>g,4</sup>, Uceda, Buytrago<sup>5</sup>, Madrit, Esca-
- 319. k) eius 1; ei 2. 1) deest 2. m) servare 1. n) eum 2. o) observent 2. p) supraq) Et — Castellae desunt 2. r) observaturum 2. s) Alionor 2. t) ad *add*. 2. u) prae 1. v) commendato 1. w) deest 2. x) archiepiscopi 2. y) dominus quidem 2. z) Podericus 1. 45 b) Xemenez 2. d) Guterrii 2. a) sacramentum 2. c) Lopi 2. e) Manxilla 2. g) Salamanca 2.
- 1) i. e. maiorinus, Hispanice meriño, supremus regis iudex.
  Cuenca.
  3) Guadalajara et Hita seu Ita, prov. Guadalajara.
  5) Uceda et Buitrago, prov. Guadalajara.
  2) Cuenca et Huete provinciae
  4) Talamanea prov. Madrid.

lona, Macheda<sup>h</sup>, Talabera<sup>1</sup>, Placencia, Turgelium<sup>h,2</sup>; citra Alpes<sup>3</sup> vero: Abula, Secobia, Arebalum<sup>i</sup>, Medina de<sup>k</sup> Campo, Ulmetum<sup>1</sup>, Coca, Portellum, Collar, Petraça, Fonte Domna<sup>m</sup>, Septempublica, Aelon<sup>n</sup>, Maderolo, Sanctus Estefanus<sup>o</sup>, Oxoma, Caracena, Atencia<sup>p</sup>, Segontum, Medina Celi<sup>p</sup>, Vellanga, Almacanum<sup>p</sup>, Soria<sup>4</sup>, Agripennis<sup>5</sup>, Farica<sup>5</sup>; citra Dorium<sup>q,6</sup> vero: Valisoletum, Palantia<sup>r</sup>, Lucronium<sup>s</sup>, Calagurri, Arnetum, Oterium de Sellis<sup>t</sup>, Septimanca, Turris de<sup>u</sup> Lobaton, Mons Letus<sup>v</sup>, Fons Purus, Sanctus Facundus, Zeya<sup>w,7</sup>.

Facta charta anno dominicae incarnationis MCLXXXVIII, indictione sexta.

Data apud Saligestad, per manum Ruodulphi<sup>x</sup> imperialis<sup>y</sup> aulae prothonotarii<sup>z</sup>, presente Iohanne imperialis aulae cancellario<sup>a</sup>, nono Kalendas Maii, era MCCXXVI; feliciter amen.

## 320. SENTENTIA DE IUDICIO ADVOCATORUM.

1188. Aug. 8.

Sententia involuta est magno privilegio ecclesiae sanctorum Simonis et Iudae Goslariensi dato, c. 6. Quod etiam eo excellit quod imperator (e. 8) pronuntiat, nullum episcopum potestatem habere sine ipsius consensu aliquem canonicorum excommunicandi vel divina ibidem interdicendi. Privilegium, prius editum ab Heineccio in Antiquitatibus Goslariensibus p. 185 et a comite de Bocholtz-Asseburg 'Asseburger Urkundenbuch' I, 21 nr. 24, proponimus ex autographo in tabulario civitatis Goslariensis asservato, collato ab Ottone Heinemann Gottingensi discipulo. — Stumpf, Reg. 4495. (P. deest.)

- (C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. (1) Cum ad omnium ecclesiarum protectione iure debeamus intendere, maxime tamen ad eas conservandas, que nobis speciali ratione semper fuerunt et sunt obnoxie, nostra versatur intentio, et ut illas, que ab antecessoribus nostris imperatoribus et regibus fundate sunt et constructe, pio semper amplectamur affectu, quatenus Deo in eisdem deservientes persone pro nostra et imperii incolumitate tanto devotius Dominum exorent, quanto ab exteriorum incursu imperiali fuerint auctoritate protecti. (2) Ea propter omnium Christi fide-
- 319. h) Maqueda, Talavera, Plasencia, Truxillo 2. i) Archalum 1. k) del 2. m) Fontedonnas 2. n) Ailon 2. o) Stephanus 2. P) Atienza, Segoncia, Medina Selexs, Berlanga, Almazan 2. q) Contradorium 1. r) Vallisoletum, Palentia 2. s) Lueronium 1. w) Cea 2. u) deest 2. v) Mons lectus 2. x) Ruduolphi 1; Radolphi 2. y) imperatoris 1. a) chancelario 1. z) proton. 1.
- 1) Escalona, Maqueda, Talavera la vieja, prov. Toledo.
  2) Pluscneia et Trujillo in Estremadura.
  3) Montana quae discernunt regnum Toletanum scu antiquae Castellae a regno novae Castellae, cuius sunt oppida sequentia.
  4) Avila, Segovia, Arevalo, Medina del Campo, Olmedo, Coca, Portillo, Cuellar, Pedraza de la Sierra, Fuentidueña ad fluvium Duraton, Sepulveda, Aillon, Maderuelo, San-Esteban de Gormas, Osma aut Burgo de Osma (ambo autem ad dexteram ripam fluvii Duero),
  40 Curacena, Atienza, Siguenza adhuc ultra Alpes sita, Medinaceli, Berlanga, Almazan, Soria ad dexteram ripam fluvii Duero.
  5) Locus incertus.
  6) Duero.
  7) Valladolid, Pallencia, Logroño, Calahorra, Arnedo, Tordesillas, Simancas, Torrelobaton, Monte alegre, Fuente pura, Sahagun et Cea (ambo ad flumen Cea, provinciae Leon), omnes ad dexteram Dueri ripum in regnis antiquae Castellae et Leon.

lium et imperii cognoscat universitas, de beneplacito et immobili voluntate nostra hoc esse, ut fratres Goslariensis ecclesie in ca libertate et honore permaneant, quod videlicet in domibus corum et curtibus claustralibus nullus advocatus nec aliqua persona secularis preter nostram propriam personam aliquid iuris vel iudicii habeat sive in (3) Volumus etiam et auctoritate imperatoria posterum sibi usurpare presumat. mandando precipimus, quatenus quieunque in periculo vite constitutus in domum clanstralem confugerit, ibi ab omni persecutore et iudice securus permaneat, nec inde cum quisquam violenter educere presumat, nec aliquis preter ipsum canonicum aliquem de (4) Considerantes preterea, quod thesanrus et ornatus familia eanonici iudicet. ęcclesię Goslariensis per diversorum hominum petitiones ad impignorandum frequenter 10 concedi solebat et sic processu temporis in oblivionem cadere et ab ecclesia contigit alienari, mature prout nostra interest consulere et cidem ecclesie sollerter providere volentes, statuimus et auctoritate imperiali ac sub optentu gratie nostre canonicis ęcclesię Goslariensis tam futuris quam presentibus districte precipimus, quod nec custos nec vicem custodis gerens seu quispiam alius propter aliquorum petitionem vel forte 15 instantiam burgensium aut aliorum quorumlibet sive etiam nostram quicquam de ornatu ęcelesię Goslariensis exponendum concedat, quem nec etiam personę nostrę ad impig-(5) Illud etiam predictis canonicis indulgemus, norandum ullo modo concedi volumus. ut quotienscumque civitatem Goslariensem, quam pre ceteris honoramus et amplectimur, euriam non celebraturi intraverimus, omnes curtes claustrales canonicorum vide- 20 licet ecclesie Goslariensis ab omnium hospitum qui nobiscum venerint mansione vel introitu prorsus immunes existant, nec quisquam de familia nostra vel alius aliquis eos super hoc ullatenus inquietare presumat. Si vero ad curiam celebrandam predictam civitatem nos adire contigerit, marscalcus sive camerarius noster in curia claustrali aliquem ex principibus locandi potestatem habeat, ita tamen, ut sine equitatura et absque omni 25 lesione et incommodo domestici decenter in eadem domo maneat. quoque ad nos importunitate, quam in bona ecclesie nostre Goslariensis aliquando exercere presumpserunt advocati, vel villicationes eius locando, quod nichil ad eos, vel hereditates litonum ecclesie sibi usurpando, vel etiam mansos ecclesie novis collocando colonis, nos hec illicita de cetero fieri autentico prohibentes edicto, nullam per- 30 mittimus advocatis ad talia perpetranda potestatem. Cum enim de iure advocatorum coram nobis in palatio Goslariensi questio moveretur, de communi principum consilio sententiatum fuit: quod in bonis ecclesiarum advocati nichil iuris haberent, nisi tantum in tribus casibus, in furto videlicet, in pugna et in raptu, et omnes alie questiones essent ad yconomum seu villicum ecclesie referende. (7) Nos ergo commoditatibus 35 eiusdem ecclesie consulentes constituimus, ut super bona sua que sunt in villa Werre, seu alia quecumque in posterum iuste acquisitionis titulo poterit adipisci, oncre advocatorum carentia, nemo debeat advocatus haberi nec alius quam yconomus ecclesie, cui commissa fuerint, aliquid in eis ordinandi potestate perfruatur. iam sepedicta ecclesia, cuius libertatem gloriam corone nostre reputamus, solummodo 40 ad nos habeat respectum, ideo stabilius in suo iure desideramus eam permanere, nolentes ut aliquis in eam potestativas manus extendat et ut nullus episcoporum aliquem de canonicis ecclesie Goslariensis excommunicandi vel divina ibidem prohibendi sine consilio et coniventia nostra potestatem habeat, decernimus et inviolabiliter observari (9) Verumtamen culpis prędictorum canonicorum aliquando merentibus 45 dignam erga ipsos indignationis materiam inde concepimus, quod antiquam et consuetam Goslariensis ecclesie libertatem de novo turbare presumpserunt, servam et tributariam illam facere volentes, dum legatum domini apostolici tanta ut audivimus reverentia in eadem ecclesia receperunt, pecuniam suam illi conferentes, divina quoque auctoritatis eius interdicto dimittentes. Quia vero Goslariensis ecclesia, ut dictum est, 50

ad nullum in mundo nisi ad imperatorem vel regem Romanorum debet habere respectum et nullus in ea interdicendi divina potestatem habcat, nisi prius habita nostre permissionis licentia, super hoc facto graviter merito commoti fuimus, quod ita tunc primum per ipsos fratres fucrit ancillata, et no de cetoro talo quid eis contingat, omni 5 qua dignum est districtione prohibemus. (10) Accidit preterea ut ecclesia Goslariensis per procuratores suos in sollempni curia nostra querimoniam coram nobis deponeret, quod bona sua in villa Bernesdorp, viginti videlicet mansos et unum, monachi de Lutere violenter et iniuste detinerent, cum tamen ipsa ecclesia Goslariensis eadem bona titulo iustę acquisitionis adepta fuerit, exhibito super hoc nobis autentico scripto 10 domini Henrici Romanorum imperatoris IIII. Nos itaque iuris ratione hoc dictante, de consilio et sententia principum ecclesiam Goslariensem restituimus et procuratores cius nomine ecclesie per camerarium nostrum in possessionem mittentes, eis iam dicta bona perpetuo possidenda confirmavimus et confirmamus. (11) Hec igitur omnia sicut ab antecessoribus nostris regibus et imperatoribus ecclesie Goslariensi sunt in-15 dulta, ita et nos indulgemus et, ut nulla omnino persona magna vel parva, secularis vel ecclesiastica in posterum ea retractandi scu evacuandi habeat auctoritatem, prcscnti pagina sigilli nostri impressione signata municndo roboramus. Siquis autem ausu temerario contra hec nostre donationis instituta venire temptaverit, nostre indignationi tamquam reus lese maiestatis perpetuo subiacebit.

Huius rei testes sunt: Adelhogus Hildensemensis episcopus, Tidericus Halverstadensis episcopus, Tidericus Liubicensis episcopus, Albertus de Gronbach, Albertus de Hiltinburch, Burchardus de Waldenberch, Ludolfus de Peine, Ecbertus de Wulferbutele, Volemarus advocatus Goslariensis et alii quam plures.

Signum domini Frederici (M.) Romanorum imperatoris invictissimi.

20

Ego Iohannes cancellarius vice Conradi Moguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVIII, indict. VI, regnante domino Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXXIII, imperii vero XXXVII. Data Goslarie, VI. Idus Augusti.

# 30 321. SENTENTIA CONTRA INFEODATIONEM BANNI REGALIS.

1188. Dec. 8.

Dederunt Pabst e 1) eartulario Tridentino, dieto codex Wangianus, qui nune in tabulario praesidis Oenopontano asservatur, fol. 19' (p. 21), ubi a tribus notariis a. 1218 eonfirmata est; et Wattenbach e 2) cartulario Tridentino saee. XVI. fol. 30' tabularii Vindobonensis. E eodice 1 legitur in Fontibus rerum Austriacarum II, 5, 81. — Stumpf, Reg. 4509. (P. deest.)

† In nomine Domini. Dic<sup>a</sup> Iovis qui fuit octavus intrante mense Decembr. in presentia Ottonis<sup>b</sup> marchionis de Meis, Sigfredi<sup>c</sup> comitis de Orlamunde et aliorum principum, Rodulfi protonotarii<sup>d</sup> curie, Henrici comitis de Epan<sup>c</sup>, Rodegeri de Mez<sup>f</sup>, Bozonis, Musonis, Petarini<sup>g</sup> et aliorum plurium, dominus Sigfredus abbas monasterii de Hers-

**321.** a) In die 2. b) Otthonis 2. c) Sigfridi 2. d) prothon, 2. e) Eppan 2. f) Metz 2, g) Pecarini 2.

welden interrogatus per dominum imperatorem Fedricum<sup>h</sup> residentem pro tribunali, si aliquis episcopus potest dare vel infeodare alicui bannum sue ipsius persone, ita quod hereditarium feodum esse debeat, an non. Qui ad suprascriptam interrogationem tale laudamentum fecit: videlicet quod nullus episcopus potest dare vel infeodare alicui homini bannum persone sui ipsius, ita quod sit in preindicium sui successoris aut 5 quod hereditarium feodum esse possit aut esse debeat.

Factum est hoc laudamentum coram domino imperatore aput Salevelden, consentientibus et confirmantibus omnibus suprascriptis principibus hore ad hos¹ interrogatis totaque curia sine reprehensione aut contradictione aliqua, confirmante etiam suprascripto domino imperatore auctoritate sue imperialis maiestatis ac precipiente mihi, ut 10 sua auctoritate in scriptis reducerem<sup>k</sup>.

Anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo octavo, indict. sexta. † Ego Albertus notarius domini Fedrici¹ imperatoris interfui et ex iusione prenotati¹ domini imperatoris suprascriptum laudum in hanc publicam formam redegi.

## 322-324. PAX CUM CLEMENTE VIII.

15

1189. Apr. 3-18.

Ad hanc pacem, quae Hagenovae perfecta esse videtur<sup>1</sup>, pertinet et ipsa bulla pontificis Iun. 26 data, qua Folmarum archiepiscopatu Trevirensi privatum esse declarat (Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 16423). Quam tamen, quia ex autographo edita est a viro el. Beyer 'Mittelrheinisches Urkundenbuch' II, 130 nr. 94, hoc loco omittendam esse duximus. 20 Discimus autem ex ea, pacis conditiones eeu conditiones pacis Venetae in scriptum redactas esse sigillis intercessorum utriusque partis confirmatum: prout in litteris compositionis apparet, dictorum cardinalium (Petri et Iordani) legatorum nostrorum et venerabilium fratrum nostrorum . . Bauenbergensis et G. Herbipolensis episcoporum et dilecti filii S. Herfeldensis abbatis sigillorum testimonio consignatis. Practerca imperatorem pacem 25 per cartam aurea bulla munitam, ad instar cartae Venctac supra nr. 270, confirmasse, tradunt Gesta Trevirorum Cont. III, e. 12 (SS. XXIV, 389): Emissis igitur duobus cardinalibus, Iordano videlicet et Petro, questiones, quae inter predecessores suos et imperatorem diu ventilatae erant, in formam diffinitivam redactas, per eos imperatori et regi transmisit. Imperator autem cum iam in procinctu itineris sui esset, acceptavit 30 formam compositionis illius et eam in carta conscribi fecit bullisque aureis confirmari mandavit.

#### 322. HEINRICI VI. RESTITUTIO PATRIMONII SANCTI PETRI. Apr. 3.

Damus ex 1) transsumto a. 1221, facto in palatio publico Urbevetano de protocollo seu abbreviatura domni Prudentii iudicis, in libro instrumentorum communis Urbevetani 35 saec. XIII. fol. 25', quod iam olim descripsit b. m. Bethmann, adnotata 2) varia lectione editionis quae legitur in 'Giornale arcadico' CXXXVI, 139 d'una pergamena esistente nell' archivio comunale di Orvieto, quem textum praeter exemplar Bethmanni adhibuit Ficker in editione sua 'Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschiehte Italiens' IV, 215 nr. 174. — Stumpf, Reg. 4640. (P. deest.)

321. h) Federicum 2. i) ore ad os 2. k) inducerem 2. l) Friderici 2. m) iussione prenominati 2.

1) V. Scheffer-Boichorst 'Kaiser Friedrich I. letzter Streit mit der Kurie' p. 181.

† In nomine Domini. Nos Henricus divina favente clementia Romanorum rex (1) Restituimus in Christo karissimo patri Clementi sancte Romane ecclesie summo pontifici omnem possessionem quam habuit papa Lucius in civitate Urbevetana; et si quia de his, qui magestati nostre iuraverunt, prius pape Lucio iura-5 verantb, eos absolvimus a iuramento. (2) Item Viterbienses absolvimus a iuramento et restituimus eos predicto in Christo patri Clementi pape quoad possessionem, absolventes eos a promissione quam nobis fecerunt, nolentes eis de cetero teneri de his que ipsis promisimus vel concessimus. (3) Insuper iamdicto patri in Christo Clementi pape restituimus quoad possessionem Cornetum, Veteralam, Ortam, Narnium, 10 Amelium, Tusculanum, Terracinam, absolvendo homines predictorum locorum a iuramento quod nobis fecerunt. (4) Item quecumque civitates, castella, munitiones, ville et barones per Romaniam vel Campaniam constituti magestati nostre c iuramentum fecerunt post mortem pape Lucii et primo de nece serenissimo patri nece nobis astricti tenebantur, omnes predictos supradicto Clementi pape restituimus, absolventes eos a (5) Predicta igiturg omnia restituimus pape quoad iuramento quod nobis fecerunt. possessionem, salvo iure i imperii tam de proprietate quam de possessione, precipientes omnibus predictis, ut iurent et hobediant predicto i pape sicut domino. (6) Quodcumque autem comune vel personak hanc restitutionem nostram impedierit, diffiduciamus eam a nostra gratia et banno regali supponimus. (7) Item omne ius, 20 si quod papa Lucius habuit in civitate Tiburtina, restituimus iamdicto Clementi pape quoad possessionem, salva fidelitate quam quondam serenissimo patri et nuper nobis fecerant, salvo etiam iure imperii tam de proprietate quam de possessione. quod factum est in civitate Massanensi<sup>1</sup> et pertinentiis in preiuditium episcopi Massanensis, restituimus ipsi episcopo quoad possessionem, salvo iure imperii tam de pro-(9) Item Iacinto cardinali restituimus Petronianum 25 prietate quam de possessione. (10) Ceterum latoribus presentium nuntiis nostris, preposito Sygloo et Cincellam<sup>m</sup>. et Lotario iudicin, dedimus auctoritatem omnia supradicta executioni mandandi.

Dat. apud Argentinam, III. Non. Aprilis.

#### 323. IMPERATORIS EPISTOLA AD CLEMENTEM VIII. Apr. 10.

Exstat in codice Parisino 8989, Rotulo II. Cluniaeensi a. 1245 exarato, ex quo editionem principem instauravit b. m. Huillard-Bréholles 'Notices et extraits des manuserits de la bibliothèque impériale' XXI, 2, 324 nr. IV (= Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI', 520); iterum eontulit vir el. Augustus Molinier. Summarium eodicis Ottoboniani 2546 sace. XIII. ex. apographa Rotulorum Lugdunensium continentis v. apud Marteneum 'Collectio ampl.' II, 1230 (= Watterich II, 709 not. 6). — Stumpf, Reg. 4514. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Clementi sancte Romane ecclesie summo pontifici F. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus salutem et sinceram filialis reverentie dilectionem.

Ex litteris per fideles nuntios nostros F.<sup>1</sup> prepositum Argentinensem et magistrum Henricum scolasticum Traiectensem, imperialis aule protonotarium, a sanctitate vestra nobis transmissis, et ex verbis que ab ore vestro audierunt intelleximus, paratam et

<sup>322.</sup> a) Urbis veteris nee non si quid 2.
b) iuraverunt 2. c) pro mag. nostre 2: iuraverunt.
d) primum 2. e) nostro 2. f) nune 2. g) sie 2. h) nostri add. 2. i) iamdieto 2.
45 k) per omnia 1. l) Massañ 1; Massane 2. m) Centumcellas 2. n) iudicibus 2.

<sup>1)</sup> Fridericum.

promptam animo vestro consistere voluntatem, predilecto filio nostro H. illustri Roma norum regi augusto sueque nobilissime consorti, karissime videlicet filie nostre Constantie Romanorum regine auguste, nullo mediante dubio vel impedimento, coronam imponendi. Postmodum venerabiles nuntii sanctitatis vestre P. et I. sancte Romane ecclesie cardinales 1 ac fidelis noster Leo de Monumento 2 in presentia nostra constituti 5 litteris apostolicis et viva voce maiestati nostre idem constantius et firmius inculcarunt, videlicet quod omni occasione remota vestra se preparet paternitas predictam coronationem adimplere. Unde et nos firmaveramus in animo nostro ita disponere, ut filius noster et filia nostra omni tarditate exclusa iter statim arriperent pro suscipienda coronatione, sicut predicti nuntii robis dixerunt gratum vestre fore sanctitati, ut factum 10 hoc quanto citius fieri posset consummaretura. Sed impedimentis intervenientibus, que presentes nuntii vobis referre poterunt, eos necessario detineri oportuit, nec prius potuerunt<sup>b</sup> transmitti. Nunc itaque prosequendo insidentes proposito ac plenam de vestra sanctitatis constantia fiduciam habentes, latores presentium magistrum Henricum protonotarium nostrum et nobiles viros Leonem de Monumento et Gerlacum de Ysim- 15 burc vestre transmittimus paternitati, monentes attentius et cum filiali affectu rogantes, quatinus in facto memorate coronationis ita pie ac sincere procedatis, secundum quod ius et consuetudo ab antiquo ad hec usque tempora pertulisse perhibentur; certum habentes et indubitatum, quod ipse filius noster paternitati vestre plurimum placere studebit, vestram tanquam dilecti ac spiritalis patris personam ac deinde fratres vestros 20 sincere diligendo, et sanctam Romanam ecclesiam manutenere, defensare et ampliare paratissimus semper existet, facturus etiam ea que nostri antecessores in recipienda coronatione facere consueverunt. Ac circa hoc que ipsi latores presentium viva vobis voce ex parte nostra dixerint, credatis indubitanter.

Datum apud Haginawa, IIII. Idus Aprilis.

#### 324. HEINRICI VI. EPISTOLA AD CLEMENTEM VIII. Apr. 18.

E eodice Parisino 8990 saec. XVIII. apographon Rotulorum Cluniacensium eontinente (in Rotulo IX.) edidit Huillard-Bréholles l. c. 325 nr. V (= Toeche l. c. 520). — Stumpf, Reg. 4642. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Clementi sancte Romane ecclesie summo pontifici H. 30 Dei gratia Romanorum rex et semper augustus salutem et filialem dilectionem.

Ex litteris per fideles nostros nuntios H. imperialis aule prothonotarium et F. prepositum, a sanctitate vestra nobis transmissis, et ex verbis que ab ore vestro audiverunt intelleximus, paratam ac promptam in vobis consistere voluntatem nobis nostreque nobilissime consorti Constantie Romanorum regine auguste, nullo mediante dubio vel impedimento, coronam imponendi. Postmodum venerabiles nuntii sanctitatis vestre P. et I. cardinales sancte Romane ecclesie ac fidelis noster vir nobilis Leo de Monumento in presentia nostra constituti litteris apostolicis et viva voce maiestati nostre idem constancius ac firmius inculcarunt, videlicet quod omni occasione remota vestra se preparet benignitas predictam coronationem adimplere. Unde et nos firmaveramus in animo nostro sine mora disponere, ut nos et prememorata consors nostra iter quantocius arriperemus pro coronatione suscipienda, sicut predicti nuntii vestri nobis dixerunt gratum vestre fore sanctitati, factum hoc quanto citius fieri posset consummari.

323. a) consumaretur cod. b) poterunt cod.

<sup>1)</sup> Petrus tituli S. Petri ad Vincula et Iordanus tituli S. Pudentianae presbyteri cardinales. 45 2) Consul Romanus.

Sed impedimentis intervenientibus, que viva voce latores presentium, H. imperialis aule protonotarius et nobiles viri Leo de Monumento ac Gerlacus de Isembure, vobis explicabunt, nundum venire potuimus. Cum itaque de vestri constantia propositi nullam prorsus dubitationem concipiamus, paternitatem vestram cum filiali affectu rogamus attentius, quatinus litteris vestris nobis iterum indicetis, quod in facto prememorate coronationis ita procedatis, secundum quod ius et consuetudo ab antiquo usque ad tempora lice sunt devoluta; certum habentes ac firmum, quod nos paternitati vestre plurimum placere studebimus, personam vestram ac fratrum vestrorum venerabilium cardinalium sincere diligendo et sanctam Romanam ecclesiam in omni iure suo defendendo, ampliando et manutenendo, parati etiam ea facere in coronatione recipienda que serenissimus pater noster F. Romanorum imperator augustus et alii antecessores nostri beato Petro et Romane ecclesie facere ab antiquo consueverunt. Ceterum ea que prescripti nuntii nostri ex parte nostra vobis dixerunt firmiter credatis et cos quam citius fieri poterit celsitudini nostre remittatis expeditos.

Datum Veingen, XIIII. Kalendas Maii.

# HEINRICI VI. CONSTITUTIONES.

# 325. CONVENTIO CUM DUCE BURGUNDIAE.

1186. Iul. 5.

Dedit vir cl. Arndt ex autographo tabularii provincialis Divionensis Série B. 11932, cuius sigillum deperditum est. Quod cum in infima parte humore et vetustate laesum sit, 5 verba quae legi iam non poterant, supplevit e Registro membranaceo saec. XIV. ex. B. 10423 fol. 47'. — Stumpf, Reg. 4581. (P. deest.)

Heinricus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus dilecto et fideli suo Hugoni<sup>a</sup> duci Divinionensi gratiam suam et omne bonum.

Discretioni tue significamus et firmiter constare volumus, quod nos pacem, que 10 inter nostram sublimitatem et tuam dilectionem ordinata est, secundum eam formam que in presenti pagina subscripta est ratam habemus et regia auctoritate nostra firmam et inviolatam conservare decrevimus. (1) Inprimis itaque sicut in tuis litteris continetur hominium nobis facies et legiitatem de tota terra comitatus Albonii, que infra districtum imperii continetur, quam modo possides et in posterum possesurus es. Bona 15 quoque fide et sano intellectu secundum usum et consuetudinem Burgondic atque Provincie recipies et a nobis recognosces allodium Urrici de Baugeio et alia etiam allodia que infra terminos imperii sunt constituta. (2) In hoc etiam voluntati tue consentimus, quod filius tuus ille qui dux futurus est Divionensis, salva fidelitate regis Francie, nobis hominium faciet de allodio memorati Urrici de Baugeio, et similiter de 20 allodiis que habet et que habebit infra imperium. (3) Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si forte rex Francie insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona auxilium nobis prebebis de omni casamento quod a nobis habes; et si nos regi Francie et eius regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi in propria tua persona prestabis auxilium de omni casamento quod de eo habes. omnem etiam hominem preter regem Francie pacem et werram facies ad mandatum nostrum de universo comitatu Albonii, salvo iure ecclesiarum imperii. positionem quoque facies cum fidelibus nostris, archiepiscopo Viennensi et cum episcopo Gratianopolitano et episcopo Valentino super querimoniis suis, si quas adversum te proponant, vel in presentia nostra vel fidelis nostri Urrici de Godenburc vel alterius 30 certi nuncii nostri ad hoc destinati. (6) Si que etiam et alie ecclesiastice persone aliquam controversiam contra te habuerint, ipsis vel secundum iusticiam vel secundum

amicabilem conposicionem bastisfactionem exhibebis. (7) Ad hec in gratie nostre plenitudinem te recipimus.

Dat. [in campo Urbe Ucteri], anno dominice incarnationis MCLXXXVI, indictione IIII, [III. Nonas Iulii].

## 5 326. CONVENTIO CUM COMITE HAINOENSI.

1188. Mai. 16.

Continctur in transsumto a. 1258 supra nr. 298 laudato tabularii S. Lamberti Leodiensis nr. 16, ubi haec leguntur: Item alias litteras sigillatas sigillo nobilis viri Henrici Dei gratia quondam regis Romanorum non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas vidimus in hec verba. Exscripsit vir d. Arndt et ex cius exemplari publici iuris fecit Tocche 'Jahrbücher Heinrichs VI.' p. 606 nr. 9. Quam editionem repetimus, collata editione quam paullo ante ex exemplari viri d. Schoonbrodt Leodiensis instituerat Prutz 'Heinrich der Löwe' p. 489, ubi transsumti quoque tenorem invenies. Similem chartam tunc etiam Fridericum imperatorem comiti Balduino dedisse, auctor est Gislebertus Montensis, SS. XXI, 556. — Stumpf, Reg. 4628. (P. deest.)

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis MCLXXXVIII, indictione VI. Hee est compromissio inter dominum Henricum Romanorum regem augustum et Balduinum comitem Hennacensem<sup>a</sup>. Dominus rex tale laudamentum cum ipso comite instituit, quod post decessum Henrici comitis Namucensis avunculi illius<sup>b</sup> colliget eum in familiaritatem suam per hominii exhibitionem de bonis illis, que idem comes tenebat ab imperio, iuxta consilium familiarium consiliariorum suorum. Huic promissioni testes fuerunt: Fridericus illustris Suevorum dux, Iohannes imperialis cancellarius, comes Simon de Spanheim, Wernerus de Bonlanden, Hartmannus de Boutingin, Cuno de Mencinberch, Conradus dapifer, Marcwardus<sup>c</sup> dapifer, Henricus de Lutra camerarius, Willermus Aquensis advocatus.

Datum apud Seliginstad<sup>d</sup>, XVII. Kal. Iunii.

## 327. MANDATUM DE ARGENTIFODINIS.

(1189) Mart. 21.

Adhibuimus 1) Diplomatarium Mindense saee. XVIII. inter sehedas Kindlingerianas in tabulario Monasteriensi asservatum signatum Mse. II. 189, secundum editionem Wilmansii 'Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen' II, 339 nr. 243; 2) editionem in libro 'Notizenblatt, Beilage zum Arehiv für Kunde österreiehiseher Geschichtsquellen' II, 178 paratam a viro el. Meiller e transsumto notarii facto Mindae a. 1530. Dee. 25 ex quodam

325. b) vox partim vetustate deleta. c) neti adhuc legit Arndt; Urbe veti Reg.

**326.** a) Henuacensem P. b) eius P. c) Marwardus T. P. d) sic P; Selignistad T.

LL. CONSTITUTIONES I.

35

libro seu registro secreto et authentico venerabilis capituli Mindensis ecclesiae; 3) apographon ab Iohanne Friderico Falke exaratum inter cius schedas tom. I, 747, quae nune asservantur in tabulario Guelferbytano, iam olim descriptum a Wilhelmo Ebert bibliothecario Guelferbytano; cuius apographi scribendi rationem retinuimus; 4) editionem apud Pistorium 'Scriptores rerum Germanicarum' (III) p. 746, quam reliqui editores repetiverunt. Idem iuris principium a rege cuuntiatur in privilegio codem die episcopo Mindensi dato ed. Wilmans l. c. II, 340 nr. 244 (Stumpf 4639). — Stumpf, Reg. 4638.

(P. decst.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum rex et semper augustus fidelibus suis episcopis Mindensi, Padherbornensi<sup>b</sup>, Osnaburgensi<sup>c</sup>, comitibus quoque et nobilibus et universis <sup>10</sup> hominibus in eisdem episcopatibus constitutis gratiam suam et omne bonum.

Cum omnis argentifodina ad iura pertineat imperii et inter regalia nostra sit computata, nulli venit<sup>d</sup> in dubium, quin ca que nuper in episcopatu Mindensi dicitur inventa ad nostram totaliter spectet distributionem. Unde in ea nulli hominum quicquam iuris recognoscimus, nisi hoe a nostre liberalitatis munificencia° valeat specialiter impetrare. Mandamus igitur omnibus vobis et singulis sub obtentu gratic nostre precipientes, ut nullus vestrum se de predicta argentifodina intromittat nec aliquid iuris sine nostra licentia sibi in ea usurpet. Quod si quis temerario ausu forte attemptaverit, indignationem nostram se noverit incursurum. Presentium ausurent latorem fidelem nuncium nostrum ad partes illas transmisimus, ut de eadem argentifodina ordinet et disponat, prout nobis viderit<sup>h</sup> expedire. Mandamus itaque dilectioni vestre attente rogantes, ut ci consilio et auxilio fideliter assistatis, grates affectuosas a serenitate nostra recepturi.

Datum apud Nannensteine<sup>k,1</sup>, XII. Kal. Aprilis.

# 328. SENTENTIA DE DECIMIS NON ALIENANDIS.

1190. Iul. 11.

Damus e Copiario ecclesiae Verdensis sign. II. 125 sacc. XIV. nr. 19, qui in tabulario regio Hannoverano asservatur. Praccedit rubrica: Sentencia Heinrici imperatoris de decimis non alienandis. — Stumpf, Reg. 4654. (P. 186.)

Heinricus sextus divina favente elementia Romanorum rex et semper augustus. Dignum est et tam equitati quam publice honestati consentaneum, ut ea que in presentia maiestatis nostre iustitia mediante diffiniuntur, ad perpetuam ipsorum stabilitatem irrefragabili regie dignitatis auctoritate confirmentur. Universis itaque tam presentibus quam futuris imperii fidelibus notum fieri volumus, quod cum dilectus prin- 35 ceps noster Rodolfus venerabilis Verdensis episcopus in curia nostra Mersburc cele-

<sup>327.</sup> a) Henricus 1. 4. b) Paderborn. 2; Patherbrunn. 3; Padeburn. 4. c) Osnabrug. 2. 3. d) veniet 2. o) a nostra liberalitate 3. 4. f) deest 3. g) Praesentem 1; Puntium 3; Punti $\overline{u}$  4. h) videtur 3. 4. i) gratias 2. k) Nonnensteine 3. 4.

Nanstein prope Landstuhl a Kaiserslautern versus occidentem, secundum Stumpf 'Nachträge' p. 552. 40

brata sententiam inquireret, utrum videlicet liceret aliquem episcoporum decimam suis temporibus non provenientem in feodo dare seu alio modo ab ecclesia alienare, Otto Misnensis marchio super hoc requisitus, consentientibus principibus qui tunc aderant, talem dictavit sententiam: quod scilicet non liceret alicui episcopo decimam quamcumque, cuius usus suis temporibus non contigisset provenire, per infeodacionem sive vendicionem aut per alium quemcumque alienationis modum ab ecclesia sua nullatenus alienare. Quam sententiam utpote instam ratam habemus et regia auctoritate confirmamus, statuentes et generali edicto precipientes, ne ulla humilis vel alta, ecclesiastica vel secularis persona prememorato Verdensi episcopo in decimis, que in Ver-10 densi episcopatu suis temporibus [non] provenerunt, sive in aliis quibuscumque bonis ad eum pertinentibus ullam violentiam aut iniuriam presumat inferre, et si quispiam ctiam temporibus antecessorum suorum aut huiusmodi decimas aut alia bona ecclesie sibi sine ipsorum auctoritate usurpavit, universa exinde percepta<sup>a</sup> eidem episcopo cum integritate restituat. Predicte sententie subscripti principes, nobiles et ministeriales 15 interfuerunt ipsamque approbaverunt: Conradus Magontinus archiepiscopus, Wigmannus Magdeburgensis archiepiscopus et alii quam plures.

Acta sunt hec apud Mersburc, anno dominice incarnationis MCLXXXIX, XVII. Kal. oct. 16. Novembris.

Datum Fulde per manum Heinrici imperialis aule prothonotarii, anno Domini 20 MCXC, indiet. VIII, V. Idus Iulii.

# 329. SENTENTIA DE FILIIS MINISTERIALIUM ET LIBERARUM.

1190. Iul. 14.

Deprompsimus cam e Copiario ceclesiae Verdensis tabularii Hannoverani sign. II. 125 25 sace. XIV. nr. 23, ubi praecedit rubrum: De filiis ministerialium et liberis matribus.

Hoe loco, quia alium non habemus, adiungi liceat sententium memorabilem Hallis Suevorum a. 1190. Sept. latam, quam refert Gislebertus in Chronico Hanoniense SS. XXI, 572 his verbis: Tacendum autem non est, quod episcopus quidam apud Hallam iudicium quesivit coram domino rege, si ministeriales principis alicuius cum nobilibus habeant iudicare. Ad hoc iudicatum fuit per comitem palatinum de Tuinge: quod si nobilis homo iudicium proferret et unum nobilem haberet in iudicio sequacem, alter sequax esse posset ministerialis, scilicet de principis advocatia vel propria familia. — Stumpf, Reg. 4655. (P. 187.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum rex et semper augustus fidelibus suis, clero, inbeneficiatis et ministerialibus Verdensis ecclesie gratiam suam et omne bonum.

Notificamus vobis, quod dilecto principe nostro Rodolfo episcopo Uerdensi in presentia nostra sententiam inquirente, utrum videlicet proles ministerialium ecclesie ex liberis matribus genita ratione patrum ecclesie pertinere, an ratione matrum libera debeat permanere, Otto Babenbergensis<sup>a</sup> episcopus super hoc requisitus, consentientibus

40

<sup>328.</sup> a) peepta cod.

<sup>329.</sup> a) habenbergensis cod.

Coloniensi archiepiscopo Philippo et Wigmanno Magdeburgensi archiepiscopo, Sifrido Hersfeldensi abbate, Conrado palatino de comite Reni et aliis principibus, comitibus, nobilibus et ministerialibus qui tune aderant, talem dictavit sententiam: quod filii ministerialium ecclesie cuiuslibet ex liberis matribus progeniti et filie similiter patrum imitando conditionem ecclesie debeant esse ministeriales. Quam sententiam utpote siustam approbantes, ratam habemus et regia auctoritate confirmamus.

Datum Fulde, anno dominice incarnationis MCXC, indict. VIII, II. Idus Iulii.

## 330-332. CONVENTIO CUM PLACENTINIS.

1191. Ian. 21. – Iun. 5.

#### 330. SCRIPTUM CONVENTIONIS. (Ian. 21.)

10

Legitur in 1) Registro magno civitatis Placentinae sace. XII—XIII, quod asservatur in tabulario municipali, fol. 124, et in eius apographo 1\*) Registro parvo (olim dieto 'mezzano') sace. XIII. ex. fol. 82'. Ex illo edidit Poggiali 'Memorie storiche di Piacenza' V,·8. — Stumpf, Reg. 4671. (P. deest.)

In nomine Dei eterni.

- 1. Dominus rex adiuvabit et manutenebit atque deffendet civitatem Placentie<sup>a</sup> et adiuvabit Placentinos manutenere, deffendere et recuperare omnes possessiones et iura, quas vel que habent vel tenent vel soliti sunt habere et tenere, contra omnem civitatem, locum vel personam et ab omni civitate, loco et persona. Et de omni guerra vel disscordia, quam Placentini habeant vel habuerint, dominus rex adiuvabit <sup>20</sup> et manutenebit eos usque ad finem, ipsis Placentinis insticiam facere volentibus vel non recusantibus, contra omnem civitatem, locum vel personam, si fuerit in Lombardia, per se et per loca sua; si non fuerit et habuerit nuntium suum, per nuntium suum et per loca sua; si non habuerit nuntium, per loca sua, precipiendo sub debito fidelitatis et banni<sup>b</sup> civitatibus et locis et personis, ut<sup>c</sup> eos adiuvent, et precipiendo <sup>25</sup> civitatibus, locis et personis sub debito fidelitatis et banni, ut eos non offendant. Quod si eos offenderint et requisiti non emendaverint et non observaverint, mittet eos in bannum; quod eciam fatiet, si in Lombardia fuerit vel nuntium habuerit.
- 2. Regalia si qua forte sunt non credunt que non contineantur in concessionibus factis secundum tenorem pacis, concedet Placentinis, exceptis appellationibus et 30 fodro regali, secundum quod in tenore pacis continetur. Et ut nulla questionis materia remaneat, quantitas fodri regalis in hunc modum cognoschatur: homines bone opinionis eligantur, qui melius sciant vel scire possint, quantum consuetum sit dari, et secundum eam quantitatem deinceps, quando fodrum regale dandum erit, detur.
- 3. Et homines Burgi et Bargoni<sup>1</sup> iurabunt adiuvare cum personis et locis Placen- <sup>35</sup> tinos de omni guerra<sup>e</sup>, quam habent vel habuerint contra omnem civitatem, locum vel

329. b) palātino cod.

330. a) plac. 1.1\*. b) ut eos non offendant add. 1, sed eos non off. expuncta; ut add. 1\*. c) ut — personis in marg. suppl. 1\*. d) illa 1.1\*. e) u! add., sed expunct. 1.

<sup>1)</sup> Burgum S. Donini et Bargonum rex Placentinis pignori obligavit Iun. 21 (Poggiali V, 6; Stumpf, 40 Reg. 4670) et iterum Iun. 5 (Affò, 'Storia di Parma' III, 301; Stumpf, Reg. 4705). Mandatum regis incolis datum, ut Placentinis iurarent, v. Affò III, 301; Poggiali V, 10; Stumpf, Reg. 4706.

personam Lombardie, salva fidelitate domini regis vel imperatoris: ipsis Placentinis iurantibus deffendere et manutenere homines Burgi et Bargoni et loca ipsa, salva prima fidelitate. Et sacramenta renoventur per convenientia tempora. Predicta loca dominus rex obligavit libera et absoluta ab omni vinculo et ab omni persona et etiam a se, et omnia iura, que ibi habet, in arbitrio sapientum Placentinorum.

- 4. Placentini vero adiuvabunt dominum regem manutenere et deffendere et recuperare omnes possessiones et eins iura, quas vel que habet in Lombardia vel tenet vel solitus est habere vel tenere, contra omnem civitatem, locum vel personam et ab omni civitate, loco vel persona; et adiuvabunt eum de omni guerra et discordia, quam habet vel habuerit in Lombardia; et adiuvabunt et manutenebunt eum usque ad finem, ipso iusticiam facere volente vel non recusante, contra omnem civitatem, locum vel personam, vel nuntium suum, si habuerit in Lombardia, ipso iusticiam facere volente vel non recusante. Et specialiter adinvabunt eum manutenere<sup>f</sup>, deffendere et recuperare possessiones et iura in podere comitisse Matilde in Lombardia ita tamen ut propter hoc sacramentum non teneantur facere contra concessiones seu permissiones factas Societati Lombardie, Marchie et Romanie contra confines civitates cum exercitu militum et peditum; contra alias civitates in Lombardia competens auxilium militum et archatorum [prestabunt]. Et cum a domino rege vel ab eius nuncio per se vel per litteras requisiti fuerint, nt dent ei conscilium, bona fide conscilium dabunt, sufficienti et plena securitate hine inde prestanda.
  - 5. Dominus autem rex recipiet Pontremulenses in plenitudinem gratie suc et in suam deffensionem et protectionem.

#### 331. PRIVILEGIUM CONFIRMATIONIS REGIUM. Ian. 21.

Ineditum adhue dedit vir el. Holder-Egger ex 1) Registro magno fol. 100 manu 25 Iohannis de Sparoaria notarii exaratum, qui in ealee haee scripsit: (S. N.) Ego Iohannes de Sparoaria sacri palatii notarins autenticum huius exempli vidi et legi, in quo sic continebatur, ut in hoc legitur exemplo, et propřiis manibus exemplavi; et ex 1\*) Registro parvo fol. 65'. Mendas paueas notarii emendavimus ope Privilegii imperialis, quod regium fere ad verbum transscripsit. — Stumpf deest. (P. deest.)

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus sextus divina favente clementia Romanorum rex et semper augustus. In eminenti throno regie magestatis constituti fideles nostros clipeo protectionis nostre dignum duximus manutenere, defendere et imperiali dextra iuvare, eos precipue quos specialib prerogativa discretionis amplectimur. Noverit igitur omnium fidelium imperii tam presens etas quam successura posteritas, quod propter preclara servicia, que fideles nostri Placentini hactenus imperio exhibuerunt et imposterum creduntur semper exibituri, eos in specialem gratiæ et amoris nostri plenitudinem et defensionem recipimus, concedentes eis regalia in civitate Placentina et extra per totum districtum, quem tenent vel soliti sunt tenere, si que sunt que non contineantur in concessionibus factis secundum tenorem privilegiorum pacis Lombardie, exceptis appellationibus et fodro regali, secundum quod in tenore pacis continetur. Quantitas vero fodri regalis in hunc modum cognoscatur: eligantur homines bone opinionis, qui melius sciant vel scire possint quantum consuetum sit dari, et secundum eam quantitatem deinceps, quando fodrum

<sup>330.</sup> f) manutere bis scriptum sic, semel deletum 1. g) uoluntate add., sed expunctum 1.

331. a) sante 1. b) spĭlĭ pgatiua 1; speciali prorogatiua 1\*. c) discretonis 1.

<sup>331.</sup> a) sante 1. b) spĭlī pgatina 1; speciali prorogatina 1\*. c) discretonis 1. d) credunt 1. 1\*. e) deest 1\*. f) im 1. g) confidentes 1. 1\*. h) que 1. 1\*. i) corr. extenourem 1. k) mūdum corr. modum 1.

regale dandum erit, detur. Item adiuuvabimus et manutenebimus civitatem Placentinam et adiuvabimus Placentinos manutenere, defendere et recuperare omnes possessiones et iura, quas vel que habent vel tenent vel soliti sunt habere vel tenere contra omnem hominem, civitatem, locum vel personam et ab omni homine, civitate, loco vel persona. Et de omni guerra vel discordia, quam Placentini habent vel habuerint, nos 5 manutenebimus et iuvabimus eos usque in finem, ipsis Placentinis iusticiam facere volentibus vel non recusantibus, contra omnem hominem, civitatem, locum vel personam, si fuerimus in Lombardia, per nos et per loca nostra; si non fuerimus et habuerimus nuntium nostrum in Lombardia, per nuntium nostrum et loca nostra; si non habuerimus nuntium in Lombardia, per loca nostra, precipiendo sub debito fidelitatis et 10 banni civitatibus, locis et personis, ut eos adiuvent, et precipiendo civitatibus, locis et personis sub debito fidelitatis et banni, ut cos non offendant. Quod si cos offenderint et requisiti non emendaverint, mittemus 1 eos in bannum et de banno non extrahemus cos, nisi satisfecerint<sup>m</sup> Placentinis aut cum voluntate Placentinorum extrahantur. Predicta ctiam fatiemus, si in Lombardia fucrimus vel nuntium habebimus. Porro ipsi 15 Placentini adiuvabunt nos manutenere et defendere et recuperare omnes possessiones et iura, quas vel que habemus in Lombardia vel tenemus vel soliti sumus habere vel tenere, contra omnem civitatem, locum vel personam et ab omni civitate, loco vel persona, et adiuvabunt nos de omni guerra vel discordia quam habemus vel habuerimus in Lombardia usque ad finem, nobis iusticiam facere volentibus vel non recu- 20 santibus, contra omnem civitatem, locum vel personam; et similiter iuvabunt nuntium nostrum, si habuerimus in Lombardia, ipso nuntio iusticiam facere volente vel non recusante. Et spetialiter iuvabunt nos manutenere et defendere et recuperare possessiones et iura in podere comitisse Mathyldis in Lombardia, ita tamen ut propter hoc sacramentum non<sup>n</sup> teneantur facere contra concessiones seu permissiones factas Socie- 25 tati Lombardie, Marchie et Romanie; et nos similiter propter tenorem luius privilegii non teneamur facere contra concessiones seu permissiones factas predicte Societati Lombardie, Marchie et Romanie. Contra confines quidem civitates iuvabunt nos cum exercitu militum et peditum; contra alias civitates in Lombardia competens auxilium militum et arcariorum prestabunt. Cumque a nobis per nos vel per litteras nostras requi- 30 siti fuerint vel a nuntio nostro, ut dent nobis conscilium, dabunt bona fide conscilium. Cumque Rome coronati fuerimus, renovabimus hoc privilegium. Predicta autem Placentini iuraverunt, bona fide pro parte sua se observaturos, et singulis quinquenniis renovabunt iuramenta, si requisiti fuerint. Et nos fecimus Rodolfum de Sibenich et Henricum de Lutra camerarios in animam nostram iurare, predicta nos observaturos 35 pro parte nostra. Similiter fecimus de pignoratione Burgi et Bargoni. Pontremulensesº quoque ad peticionem Placentinorum in nostram gratiam et protectionem et defensionem recipimus.

|| Signum domini Henrici sexti Romanorum regis invictissimi, || (M.) |

Ego Ditherius imperialis aule cancellarius vice domini Philippi Coloniensis ecclesic 40 archiepiscopi et tocius Ytalie archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno Domini MCXC primo, indict. VIII, regnante domino Henrico sexto Romanorum rege gloriosissimo, anno regni eius XXI.

Datum Laude per manum magistri Henrici prothonotarii, XII. Kal. Febr.<sup>q</sup>

<sup>331. 1)</sup> mittimus 1. 1\*, m) satisferint 1. n) corr. ex não 1. o) sic 1\*; Puntremulenses 1. 45 p) monogramma maximum in 1. q) Septembr 1\*.

### 332. PRIVILEGIUM CONFIRMATIONIS IMPERIALE. Iun. 5.

Servatur et ipsum in 1) Registro magno fol. 15 manu Iohannis Carmangiarii notarii exaratum, qui in calce haec addidit: (S. N.) Ego Iohannes Carmangiarins saeri palatii notarius auctenticum huius exempli sigillo auri domini Henrici imperatoris communitum eque pendente auctentico vidi et legi in quo sic continens, ut in hoc legitur exemplo, manu propria fideliter exemplavi; in 1\*) Registro parvo fol. 21'. Ex illo cdidit Boselli Delle storie Piacentine libri XII' I, 338 = Böhmer 'Acta imperii selecta' 164 nr. 178. Quae litteris minoribus expressa sunt, e Privilegio regio petita sunt. — Stumpf, Reg. 4704.

(C.) | In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus sextus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus. || In eminenti throno imperatorie maiestatis constituti fideles nostros clipco protectionis nostre dignum ducimus manutenere, defendere et imperiali dextra iuvare, cos precipue quos speciali prerogativa discretionis amplectimur. Noverit igitur omnium fidelium imperii tam presens etas quam successura posteritas, quod propter preclara 15 servitia, que fideles nostri Placentini hactenus imperio exibuerunt et inposterum creduntur semper exhibituri, cos in specialem gratic et amoris nostri plenitudinem et defensionem recipimus, concedentes eis regalia in civitate Placentina et extra per totum districtum, quem tenent vel soliti sunt tenere, si qua sunt que non contineantur in concessionibus factis secundum tenorem privilegiorum pacis Lonbardie, exceptis appellationibus et fodro regali, secundum quod in tenore pacis continetur. 20 Quantitas vero fodri regalisa in hune modum cognoscatur: eligantur homines bone opinionis, qui melius sciant vel scire possint quantum eonsuetum sit dari, et sceundum eam quantitatem deinceps, quando fodrum regale dandumb crit, detur. Item adiuvabimus et manutenebimus civitatem Placentinam et adiuvabimus Placentinos manutenere, defendere et recuperare omnes possessiones et iura, quas vel que habent vel tenent vel soliti sunt habere et tenere, contra omnem hominem, civitatem, 25 locum vel personam et ab omni homine, civitate, loco vel persona. Et de omni guerra vel discordia, quam Placentini habent vel habuerint, nos manutenebimus et iuvabimus eos usque in finem, ipsis Placentinis iusticiam facere volentibus vel non recusantibus, contra omnem\* civitatem, locum vel personam, si fuerimus in Lonbardia, per nos et\* loca nostra; si non fuerimus et habuerimus nuntium e nostrum in Lonbardia, per nuntiume nostrum et loca nostra; si non habuerimus d nuntiume in Lon-30 bardia, per loca nostra, precipiendo sub debito fidelitatis et banni civitatibus, locis et personis, ut cos adiuvent, et precipiendo civitatibus, locis et personis sub debito fidelitatis et banni, ut eos non offendant. Quod si eos offenderint et requisiti non emendaverint, mittemus eos in bannum et de banno non extrahemus eos, nisi satisfecerint Placentinis aut eum voluntate Placentinorume extrahantur. Predicta etiam faciemus, si in Lonbardia fuerimus vel nuntium c habebimus. Item faciemus 35 iurare homines Burgi et Bargoni, quod adiuvabunt eum personis et locis Placentinos de omni guerra, quam habent vel habuerint, contra omnem civitatem, locum vel personam Lonbardie, salva fidelitate nostra. Et hec sacramenta singulis quinquenniis renovabunt, ipsis Placentinis iurantibus, defendere et manutenere homines Burgi et Bargoni et loca ipsa, salva predicta nostra fidelitate, et singulis quinquenniis eadem 40 sacramenta renovantibus g. Porro ipsi Placentini adiuvabunt nos manutenere et defendere et recuperare omnes possessiones et iura, quas vel que habemus in Lonbardia vel tenemus vel soliti sumus habere vel tenere, contra omnem civitatem, locum vel personam et ab omni civitate, loco vel persona, et adiuvabunt nos de omni guerra vel discordia, quam habemus velh habuerimus in Lonbardia, usque ad finem, nobis iusticiam facere volentibus vel non recusantibus, contra omnem civitatem, locum vel per-45 sonam; et similiter iuvabunt nuntium o nostrum, si habuerimus in Lonbardia, ipso nuntio iusticiam facere

<sup>332.</sup> a) regali 1.1°. b) damdum 1; dampnum alio atramento corr. damdum 1°. c) numtium 1. d) tam add. 1°. e) non add., sed alia atram. expunct. 1°. f) defemdere 1. g) renouamtibus 1. h) habemus vel eaden manu superscr. 1.

volente vel non recusante. Et specialiter iuvabunt nos manutenere et defendere et recuperare possessiones et iura in podere comitisse Matheldis in Lonbardia, ita tamen ut propter hoc sacramentum non teneantur facere contra concessiones seu permissiones factas Societati Lonbardie, Marchie et Romanie; et nos similiter propter tenorem huius privilegii non teneamur facere contra eoncessiones seu permissiones factas predicte Societati Lonbardie, Marchie et Romanie. Contra confines quidem civitates iuvabunt 5 nos cum exercitu militum et peditum; contra alias civitates in Lonbardia conpetens auxilium militum et arcariorum prestabunt. Cumque a nobis per nos vel per i litteras nostras requisiti fuerint vel a nuntio nostro, ut dent nobis conscilium, dabunt bona fide conscilium.\* Predicta autem iuraverunt Placentini, bona fide pro parte sua se observaturos, et singulis quinquenniis renovabunt sacramenta, si requisiti fuerint. Et nos feeimus Rudolfum de Sibeneeh et Henrieum de Lutra came- 10 rarios in animam nostram iurare, predicta nos observaturos pro parte nostra. Similiter fecinus de pignoratione Burgi et Bargoni. Pontremulenses quoque ad peticionem Placentinorum in gratiam, protectionem ac defensionem nostram recipimus. Ut autem hec omnia in perpetuum rata et firma permaneant, presentem divalem paginam inde conscribi iussimus et aureo maiestatis nostre sigillo insigniri.

Huius rei testes sunt: Philippus Coloniensis archiepiscopus, Godefridus patriarcha Aquilegiensis, Willelmusk Ravennas archiepiscopus, Matheus Capuanus archiepiscopus, Otto Frisingensis<sup>1</sup> episcopus, Bonefacius Novariensis episcopus, Iohannes Sancte Agathe episcopus, Oddo dux Boemie, Conradus dux de Rotembure frater noster, Henricus frater ducis Austric, comes Thidericus de Hostaden<sup>m</sup>, comes Albertus de Bogen, Hen- 20 ricus marchio de Rumesberc, comes Rabodo de Ortemberc, Rubertus de Durne, Henricus Testa marscalcus et alii quam plures.

15

30

|| Signum domini Heinrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi. || (M.) ||

Ego Dietherus imperialis aule cancellarius vice domini Philippi Coloniensis archiepiscopi et totius Italie archicancellarii recognovi.

Acta sunt hee anno dominice incarnacionis MCXCI, indict. IX, regnante domino Henrico sexto Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni cius XXII, imperii primo.

Dat. in obsidione Neapolis, per manumo magistri Henrici Aquensis imperialis aule prothonotarii, Non. Iunii.

# 333. CONVENTIO CUM PISANIS.

1194. Mart. 1.

Damus ex autographo, quod olim in tabulario regio Florentino, iam in tabulario Pisano asservatur; cuius bulla cum filis deperiit. Autographo iam usus est Stumpf Acta imperii adhue inedita' 250 nr. 184; sed eius exemplar, neseio a quo viro docto exa- 35 ratum, minus accurate confectum crat. Exemplatum est in codice universitatis Bononiensis 2385, chart. saec. XIV. fol. 7. Privilegium maximam partem verba diplomatis Friderici I. a. 1162. Apr. 6 (supra nr. 205) usurpavit. Ipsum, exceptis iuramentis et eonventione, transiit in privilegia ipsius Heinriei VI. 1192. Mai. 30 (Stumpf, Reg. 4745), Ottonis IV. 1209. Oct. 25 (Böhmer, Reg. imp. V, 307), Friderici II. 1220. Nov. 24 40 (P. deest.) (ibidem 1217). — Stumpf, Reg. 4686.

m) Hostadem 1. 1\*. 1) frisigen 1. 1\*. 332. i) per deest 1\*. k) Willmus 1; Wuillmus 1\*. n) monogramma magnum in 1 lineas sequentes per medium dividit. o) mannum 1.

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinrieus sextus divina favente elementia Romanorum rex et semper augustus. (1) Decet regalem excellentiam votis omnium ae peticionibus fidelium suorum elementer annuere, illorum precipue, quorum fides et devotio circa sublimationem imperii et nostram ita liquido resplenduit, quod ipsorum preclara et 5 honesta servieia pre sui magnitudine et multitudine aliis imitanda proponuntur. Congruum etiam et rationabile videtur, nos eorum fidelibus obsequiis ex nostra regali largitione et ex beneficiorum gratuita collatione ita gratanter respondere, quod huius nostre pietatis exemplo minus fidelium animos ad serviendum fideliter imperio alaerius provocemus. Quanto enim potiora bene merentes de nobis beneficia recipiunt, tanto maiorem corone nostre gloriam accrescere credimus et pro-(2) Unde quia universi cives Pisani nostri fidelissimi et imperio semper devotissimi pro suis magnifieis et multiplieibus servieiis, que ad probationem et eommendationem fidei suc inclite memorie patri nostro Friderico divo imperatori augusto nobisque et imperio frequentius exhibuerunt, ampliorem dilectionis et gratie favorem apud nostram maiestatem sibi thesaurizaverunt, omnium fidelium tam futurorum quam presentium etas eognoseat, quanta benig-15 nitate, quam largiflua regali munificentia Pisanorum merita merito respeximus, presertim eum per suam industriam et virium poteneiam honorem et gloriam imperii atque statum reipublice ipsi pre eeteris gloriose semper adauxerint et semper augere proposuerint. Quanta enim fidelitate et probitate Pysana civitas a prima sui fundatione caput suum inter alias civitates extulerit, quanta etiam eonstancia divis antecessoribus nostris regibus Romanorum<sup>a</sup> et imperatoribus fide-20 lissime serviendo perseveranter adheserit, nos per multa seripta et relationes sepius audivimus, et insuper ex ipsorum operum attestacione id ipsum luce clarius constat. Placet igitur nostre elementic, ut Pisanus populus pro sua fide et devotione honestissimum de nobis semper accipiat emolumentum, ut eo ferventiores ad promovendum honorem imperii semper existant, quo fidem et strennuitatem patrum suorum honestis moribus et perspicuis virtutum operibus emulantur. (3) Inde est quod 25 nos Heinricus sextus Dei gratia Romanorum rex augustus damus et eoneedimus in feodum tibi Theodicio potestati Pisano, recipienti pro civitate Pisana, totum quod prefata civitas vel quelibet persona habet et tenet de rebus regni et totum quod regno et imperio pertinet sive de marchia vel alio modo, quoquo iure vel consuctudine, vel pertinuit retro a sexaginta annis vel pertinebit, in civitate Pisana et cius districtu per terras et insulas. Etiam concedimus 30 et damus vobis in feodum eomitatum vestro districtui, sicut tenet turris Benni ad Arnum et ad Cannetum, et inde ad Barbiallam, et sieut trahit ab Ebula ad Montem Tiniosum, et ipsum Montem Tiniosum cum pertinentiis suis, et ad Burianum et Quercetum, et Burianum et Quercetum cum pertinentiis suis, et ad Castrum Cornie, et Castrum Cornie cum pertinentiis suis, inde ad Seerlinum, et sieut trahit marina ad Portum Hereulis; ab alia parte fluminis Arni, sieut trahit 35 Planesule et comprehendit Cintorie curia[m] et sieut trahunt confinia inter vos et Lucenses usque ad pontem Mogionie, et inde sieut sunt confinia districtus Pisane civitatis. Infra quos terminos hec loca continentur: castrum Peccioli cum omnibus suis pertinentiis, castrum Montis Cucari cum pertinentiis suis, Gezanum, castellum Falfi, Camporena, Vignale, Leguli, Petra Raninga, Laiaticum, Chianni<sup>b</sup>, Agnanum, Paua, Petracassia, Gabretum, Gellum, 40 Casallia, Sassa, Casclle, Cannetum, Monsviridis, Castellione Bernardi, Sassetum, Toianum, Tampianum, Palaia, Sanctus Cervasius, Mons de Castello, Mons Taupari, Marti, Corcarelli, Collegarli, Partilionum, Usilianum, Cerretum, Tregiaria, Forculi, Alica, Petriolum, Mons Bekerii et Cumulum<sup>a</sup>, Stibbium, Mons Altus, Cumugnole, Pinochium, Pons Ere, Appianum, Gellum, Pencianum<sup>e</sup>, Rapida, Tanule<sup>f</sup>, Schecoculi, Travalda et 45 Cisanum, et omnia predicta cum pertinentiis suis. Et preterea Vignale, Campilia, Rocchabiserni, Rocca Palmenti, Donoraticum, Castagnetum, Scgalari, Bulgari, Biboni cum omnibus eorum pertinentiis, et Castellion de Piscaria cum omnibus pertinentiis suis, abbacia de Fango cum omnibus pertinentiis suis, Ilba et Capraria et Gorgona et

<sup>333.</sup> a) Rom or. b) seu chranni or. c) eastellio'n or. d) cumul or. e) pecianum or., fo quod etiam preccianum esse potest; Pecianum cod. Bon. f) Tā'ule or.; Tavelle cod. Bon.

Planusia et Corsica. Etiam in omnibus prenominatis locis iurisdictionem et districtum vobis concedimus, et quicquid aliqua persona habet ibi ab imperio vel regno et quicquid ibi imperio vel regno pertinet et quecumque alia infra predictos terminos continentur, tam in castris, locis, villis et burgis, habitationibus, terris et aquis, fluminibus, stagnis, paludibus, pascuis, piscariis, argenti fodinis et omnibus venis metallorum et 5 salinis, portubus et silvis, cum omni plenitudine et integritate vobis concedimus. Conccdimus etiam vobis castrum Masse et ipsam Massam cum suis pertinentiis. Insuper indulgemus vobis et concedimus, ut nulli persone vel hominibus vel alicui alii civitati vel loco de cetero liceat edificare aliquod cdificium vel munitionem aliquam a loco dicto Corbo usque ad fauces Arni iuxta mare vel in plagia vel infra terram a pede 10 montis usque ad mare per iam dictos fines. (4) Volumus ad hoc, ut Pisani et hii qui de eorum districtu sunt et eorum res sint liberi, etiam sub consulatu et iudicibus et potestatibus de se ipsis, sieut eis plaeuerit. Et Pisana eivitas habeat plenam iurisdictionem et potestatem faciendi iustitiam et etiam vindictam et dandi tutores et mundualdos et alia, que iudex ordinarius vel quilibet potestate preditus ab imperatore vel rege habere debet ex sua iurisdictione in suo districtu et 15 in suos, quos eoneessimus ei et concedimus. Et Pisani et qui de eorum districtu sunt a nulla persona debeant foderari neque hospitari; et Pisani potestatem habeant ducendi eos in expeditionem et ad omnem districtum suum. Et quicumque negociatorum voluerit transire ad eos causa negociandi, sive per terram sive per aquam, seeure vadat et a nullo aliquo ingenio impediatur, nisi sit in banno domini regis vel imperatoris. Negociatores autem Pisani per Siciliam et Calabriam et Apuliam 20 et Principatum et per totum imperium nostrum libere sint et vadant per terram et aquam absque omni pedagio et dritura, nee cogantur emere vel vendere ultra suum velle, nee alius quilibet aliquo ingenio prohibeatur a Pisanis emere. (5) Et eoneedimus et damus vobis in feodum litus maris et tantum iuxta hoc, quod libere Pisani in eo faeere naves et galeas et exercere suas mercationes possint, et quod in co nobis pertinet a Ciuitauecla usque ad Portum Ueneris; et quod nullus possit 25 in eo vel faucibus aquarum infra terminum contentis facere portum vel applicare cum mercibus contra voluntatem Pisanorum. Preterea damus et concedimus vobis in feodum medietatem Palermi et Messanes et Salernie et Neapoli cum medietate eorum districtus et eum medietate agrorum et portuum vel aliorum que excoluntur ab ipsis civitatibus, et totam Gaetam et Mazari et Trapoli eum totis agris et ceteris que supra scripta sunt, et in unaquaque alia civitate, quam Tangredus tenet, rugam 30 unam cum domibus eonvenientem Pisanis mercatoribus. (6) Volumus quoque et statuimus et faciemus iurare episcopum Lunensem, qui investituram regalium et comitatus a nobis receperit, vel quicumque alius pro nobis tenuerit, ut faciat Pisanos securos\*, et res corum salve sint in omni districtu suo per se et per omnes suos. Et si Pisani pro hiis vel de hiis concessionibus in toto vel in parte obtinendis vel recuperandis aliquem gravaverint vel possessionem 35 abstulerint sive habucrint, non cogemus civitatem Pisanam nec potestatem seu rectorem vel consules, qui pro tempore fuerint, ad iusticiam faciendam. Si quis autem de predictis concessionibus quicquam Pisane civitati abstulerit vel inquietaverit, citabimus eum precipientes, ut desistat, et restitui faciemus; quod si non fecerit, per sententiam nostram eum banno supponemus nec extrahemus a banno, nisi prius satisfecerit Pisanc 40 civitati. Hee supradicta omnia damus in feodum et concedimus eommuni Pisanorum et per presentis privilegii paginam confirmamus, quam subtus aurea bulla nostra signari iussimus. Et de supradictis investivimus Pisanos per ensem, quem manu tenebamus; dantes eis tertiam partem thesauri, quem tenet Tangredus, ut sit eorum. Predictam autem concessionem scu dationem ratam esse volumus et firmam, non obstante aliquo privilegio vel rescripto vel 45 litteris a predicto patre nostro vel a nostra maiestate impetratis vel impetrandis; et si qua talia privilegia seu rescripta fuerint inventa, ea regali auctoritate cassamus, confirmantes etiam omnia privilegia, que a predicto patre nostro vel aliis antecessoribus nostris eis indulta sunth.

- (7) Hoci est sacramentum, quod prestabunt principes domini regis Pisanis: 'In nomine Domini, amen. Principes, qui ibunt vel erunt in expeditione supra Tangredum vel aliquem qui terram illam tenuerit iurabunt, quod vivam guerram facient sine malo ingenio et dolo et Pisanos et eorum res per bonam fidem salvabunt et eos non derelinquent, nisi iusto Dei impedimento 5 remanserit, sine fraude et malo ingenio, et quod nec rex nec ipsi facient pacem vel finem vel treugam vel guerram recredutam — sine parabola potestatis Pisanorum vel successoris eius aut successorum vel eorum qui preerunt Pisanis in expedicione, omnium vel maioris partis, data sine vi - cum predicto Tangredo vel cum alio qui illam terram tenuerit, et sine fraude donec in expeditione erunt. Preceptum et conventum factum Pisanis a domino H. Romanorum rege salvare iurabunt<sup>k</sup> et firmum tenebunt, nec crunt aliquo tempore in consilio vel facto ibi vel alibi ut rumpatur, immo ut salvum fiat. Et omnes rectores, quos rex vel ipsi in partibus illis constituerint, iurabunt, quod totum quod rex Pisanis dat et concedit ibi, sicut in precepto continetur, firmum tenebunt, nec tollent nec minuent per se vel per alios, et si aliquis voluerit tollere vel minuere, adiuvabunt eos inde per bonam fidem, ita ut omnes rectores, quos Pisani ibi 15 constituerint, iurent adiuvare rectores quos rex ibi habuerit similiter'.
- (8) Hec1 est securitas\*, quam dominus Heinricus Romanorum rex prestitit eis per sacramentum fidelium suorum ex suo mandato factum in presentia sua: 'In nomine Domini, amen. Dominus rex Heinricus nec per se nec per alium faciet finem vel pacem vel treugam vel guerram recredutam sine concordia potestatis sive omnium consulum Pisanorum vel maioris partis vel illorum, qui preerunt exercitui Pisanorum, vel eorum maioris partis facta sine vi, et quod principes, qui erunt in expeditione\*, iurare faciet, ut dictum est. Et faciet exercitum et vivam guerram contra Tangredum vel contra omnem hominem, qui eam terram tenuerit contra eius voluntatem; in quo exercitu erit ipse vel magni principes Alimannie cum exercitu bona fide et sine fraude. Et ille exercitus in Apulia erit ante Kal. Semtembris proxime venientis, si nuntiaverit Pisanis ab hodie usque ad pentecosten proximum, eos velle facere ostem usque ad Iun. 2. Kal. Septembris proxime venientis. Et si Pisanis ad predictum terminum pentecostes nunciatum non fuerit, tunc postea Pisani debent prescire, si fieri debet in sequenti estate, usque ad festum sancte Marie medii Augusti. Et si tunc presciverint, Pisani movebunt per totum proximum Maium Aug. 15. postea absque fraude vel quocumque aliorum mensium voluerit dominus rex usque ad Kalendas Septembris, ita quod ex tempore medii Augusti presignet mensem. Et si in sequenti estate non fuerit, debent prescire per unum annum tempus motionis, et tunc in capite anni motio fieri debet, dum tamen fiat a Kalendis Maii usque ad Kalendas Septembris. Et rex vel imperator per se vel, ut dictum est, per suos principes cum exercitu intrabit Apuliam, antequam Pisani movere debeant. Et si dominus rex non venerit in ostem, non exibit de Ythalia, donec Pisani erunt in expeditione, et si opus fuerit eis vel civitati eorum, absque fraude succurret\*. Hoc observabit, nisi Dei impedimento remanserit. Quo transacto, sine fraude recuperabit, vel nisi remanserit concordia utriusque partis. Et quod totum quod dat et concedit, sicut in precepto continetur, firmum tencbit nec tollet vel minuet per se vel per alium id Pisanis; et si aliquis voluerit hoc facere, vos inde adiuvabit. Et si de feodo, quod vobis dat et concedit, litem vel molestiam\* ab aliqua persona habueritis, 40 vos et civitatem vestram inde adiuvabit per bonam fidem usque ad finem factam. Et si vos stando in servicio domini regis vel faciendo guerram pro eo vel postea ea occasione aliquis homo vel civitas fecerit vobis guerram, inde vos adiuvabit per bonam fidem usque ad pacem factam, nec faciet finem sine vobis. Et si Pisani fecerint guerram precepto regis cum Ianuensibus vol\* ostem. vel palam fuerit eos guerram eis pro eo facere, vel palam guerram eis indixerint precepto regis, 45 rex non faciet cum eis pacem vel finem vel treugam vel guerram recredutam sine concordia potestatis vel omnium consulum Pisanorum vel eorum maioris partis facta sine vi et absque mala voluntate, et super eos faciet ostem et ibit ad obsidionem; ita si Pisani viderint, cum sine fraude sine gravissimo impedimento hoc facere non posse, tunc non teneatur. Et eo tempore quo viderint,

eum sine fraude facere posse, tencatur. Et non faciet cum eis finem, quod Ianuenses castrum Portus k) sic pro iuvabunt or. 1) nova linea in or.

Ueneris non dent ei, et tunc vel si ante ceperit illud, dabit Pisanis illud castrum disbrigatum cum suo iure et pertinentiis in fcodum et per preceptum suum confirmabit. Et octo dicbus antequam exercitus Pisanorum esse debeat ad obsidionem, ipse erit ad obsidionem Ianue et postea vivam guerram faciet Ianuensibus. Pisanos autem et corum res et eorum ostem salvabit et non derelinquet eos, nisi iusto Dei impedimento remanserit, sine fraude et malo ingenio. Et faciet iurare marchionem 5 de Monteferrato et marchiones de Uasto et de Busco et Morruellum marchionem et Opizonem eius fratrem et comites de Lauania, quos poterit, ut Pisani sint securi in eorum forcia cum suis rebus; et si Ianuenses fecerint Pisanis guerram aliqua occasione ex supradictis, quod eos inde adiuvabunt usque ad pacem factam et vivam guerram facient Ianuensibus. Et si rex Ianuam ceperit vel sine conditione sc reddiderit ei, Portus Ueneris castrum disbrigatum Pisanis 10 in feodum dabit, ut dictum est. Et si contigerit eam destrui, homines de Ianua, qui ibi pro habitantia remanserint vel in eius districtu iuxta marinam, et alios, qui in castris et villis iuxta marinam pro habitancia fuerint usque ad Portum Ucneris, Pisanis iurare coget ad ostem et adiutorium et guerram eorum, et non reddere malum meritum eis, etiam si solummodo guerram vel hostem ex precepto domini regis Pisani fecerint'. (9) Hii vero sunt qui hoc sacramentum 15 fecerunt: Otto Frisingensis episcopus, Dytherus imperialis aule cancellarius, Heinricus prothonotarius, Cunradus dux de Rotenburch, Heinricus filius Heinrici quondam ducis Saxonie, Heinricus dux Austrie, Heinricus marchio de Romesberc, comes Gerardus de Tullenstein, comes Gerardus de Bertheim, Heinricus Testa marscalcus legatus Ythalie, Heinricus camerarius de Grouz, Albertus Rendesmule, Heinricus de Lutra 20 camerarius, Herdegenus pincerna.

(10) Hoc est iuramentum, quod Theodicius potestas Pisanorum fecit et quod facient omnes consules seu potestates Pisani et commune civitatis domino Heinrico Romanorum regi, qui modo sunt et de cetero erunt: 'In nomine Domini, amen. Ego Theodicius potestas iuro, quod ab hac hora inantea fidelis ero domino Heinrico Romanorum regi sicut de iure 25 debeo domino et regi meo, et non ero in consilio vel facto, quod perdat vitam suam vel membrum vel imperium\* suum, et iuvabo eum retinerc coronam suam et imperium et honorem, quo navigio ire potero et in illis terris que sunt iuxta marinam, et nominatim civitatem Pisanam cum comitatu suo et districtu contra omnes homines; et si perdiderit, iuvabo eum recuperare bona fide. Et iuro, quod commune Pisanorum faciet ostem et expeditionem per mare cum sua forcia, 30 postquam regis exercitus intrabit Apuliam et movebit per illos terminos, qui sunt in scripto facto inter regem et Pisanos, et ibit ad exercitum regis, quantocicius poterit, sine fraude\*, et iuvabit regem conquistare Siciliam, Apuliam et Calabriam et principatum Capue, quo suo poterit navigio et in illis terris que sunt iuxta marinam. Et si acquisita fuerit Sicilia vel Apulia vel Calabria vel principatus Capue, iuvabunt Pisani eum retinere, et si perdiderit, recuperare bona fide contra 35 omnes homines et nominatim contra Tangredum vel quemcumque, qui aliquam harum terrarum tenebit contra voluntatem regis Romanorum; et vivam guerram facient et non facient finem neque pacem ncque treugam neque guerram recredutam cum Tangredo vel cum aliquo tenente aliquam predictarum terrarum contra voluntatem regis Romanorum absque eius parabola. Et iuro, quod faciam iurare Pisanos propria manu hoc sacramentum fidelitatis et pacti, secundum 40 quod consules consueti sunt facere iurare populum sub consulatu, et quod iuvabunt eum retinere, ct si perdiderit, recuperare totam marinam ab Arelato usque ad Montem Sancti Angeli. Et postquam exercitus Pisanorum se moverit ad hostem et expeditionem, non derelinquet exercitum regis Romanorum, nisi iustum Dei impedimentum intercesserit. Et iuro, quod quicumque civis Pisanus iurabit sub meo regimine in sacramento populi, ipse iurabit, quod ipsam fidelitatem, quam con- 45 sules seu potestas regi iurant, idem per se observabit; et faciam eum iurare, quod pactum\*, quod inter dominum Heinricum Romanorum regem et Pisanos est, similiter observabit bona fide absque fraude\*. Item iuro, quod si rex preceperit Pisanis, ipsi facient guerram Ianuensibus et non facient pacem vel treugam vel recredutam guerram cum cis sinc parabola regis Romanorum. Et si rex preceperit, Pisani hoc anno venient in obsidione lanue cum forcia sua mense 50 Iunii, lulii vel Augusti, si fecerit eos prescire usque ad octavam penteeostes. Et non derelinquent exercitum regis nec movebunt se de obsidione nec treugam facient nec pacem eum Ianuensibus sine parabola regis vel ante captionem Ianue. Et hec supradicta omnia, ut dicta sunt, observabo toto tempore mei regiminis et non recipiam aliquem in consulem vel potestatem, qui hoc sacramentum non faciat. Hec omnia servabo sine fraude\*, nisi iusto Dei impedimento remanscrit vel concordia utriusque partis'.

- (11) Hii sunt qui iuraverunt de Pisanis: Theodicius potestas, Reinerius Gaitani, Albertus vicecomes, Berenhardus capitaneus, Iordanus index, Albertus Walandi, Bulgarinus vicecomes, Bulsus quondam Petri, Gaytanus Burgundi, comes Regno et omnes consiliarii Pisane civitatis et comites de mari et alii quam plures.
- (12) Hec est conventio facta inter dominum Heinricum regem Romanorum et Theodicium potestatem nomine communis Pisanorum: 'In nomine Domini, amen. Ego Theodicius cum aliis Pisanis, qui meeum sunt, pro eivitate Pisana paeiscor et eonvenio eum domino Heinrico rege Romanorum, quod fidelitatem, quam ei facio, et sacramentum omnes Pisani consules, qui sunt vel futuri sunt, seu aliquis, qui regimen eivitatis habebit, propria manu iurabunt, et Pisani idem debent faeere. Item Pisani et eorum eonsules vel potestates semper facient et observabunt omnibus successoribus eius imperatoribus et regibus, quando requisitum fuerit ab eis per imperatorem seu regem aut per se aut per suos eertos nuntios, et firmaverint preceptum faetum a domino Heinrico rege Romanorum, sicut ab ipso factum et firmatum est, quod facere debent. Si autem futurorum regum seu imperatorum aliquis expetierit a Pisanis ostem vel eos guerram facere voluerit, secundum quod de domino Heinrico rege Romanorum dictum est, faeiet eos seeuros, quemadmodum dominus Heinricus rex feeit'.

Huius<sup>m</sup> rei testes sunt: Godefridus patriarcha Aquilegensis, Bonefacius Nouariensis episcopus, magister Melior Cardinalis Massanus episcopus, Petrus prefectus Urbis, Cunradus dux de Rotenburc, Heinricus filius Heinrici quondam ducis Saxonie, Heinricus dux Austrie, Heinricus marchio de Romesberc, Gerardus comes de Tollenstein, Gerardus comes de Bertheim, Robertus de Durne, Heinricus Testa marscalcus, Heinricus camerarius, Ido Terdonensis, Lotharius de Sancto Genesio, Walfredus Papiensis, iudices curie nostre, et alii quam plures.

|| Signum domini Heinrici sexti Romanorum regis invictissimi. || (M.)

Ego Ditherus imperialis aule cancellarius vice domini Philippi Coloniensis archiepiscopi et tocius Ythalie archicancellarii | recognovi. |

Acta sunt hec anno domini MCXCI, indictione IX, regnante domino Heinrico sexto Romanorum rege gloriosissimo, anno regni eius XXII.

Dat. Pvsis, per manum magistri Heinrici prothonotarii, Kal. Martii; feliciter amen.

# 334. CONFIRMATIO IURAMENTI ANTE CORONATIONEM PRAESTITI.

1191. Apr. 12.

Litteras die tertio ante coronationem Romanam (Apr. 15) datas servavit eodex lat.

40 Parisinus 8990 saee. XVIII. apographa Bariveana Rotulorum Cluniacensium (Rot. IX.)

eontinens, ex quo eas dedit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 326 nr. VI. Summarium eodieis Ottoboniani 2546 sace. XIII. ex. edidit Martene 'Collectio amplissima' II, 1249. — Stumpf, Reg. 4692. (P. deest.)

Henricus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus. Notum fieri volumus universis presentem paginam intuentibus, quod nos iuramenta securitatis venerabilibus patribus nostris, Celestino pape et cardinalibus sancte Romane ecclesie, et rebus pipsorum et Romanorum in coronatione nostra et illuc eundo et ibi stando et inde redenndo, que principes et comites, barones, nobiles et alii imperii fideles de mandato nostro et in nostra fecerunt presentia, rata habemus et ea secundum quod in scripto et bona fide utrinque est intellectum, nos observaturos promittimus et firmiter et inviolabiliter faciemus observari.

Datum iuxta lacum Anguillarie, II. Idus Aprilis.

## 335. MANDATUM DE APPELLATIONIBUS.

(1191. Apr. 15. - 1194. Dec. 25.)

Exstat in eodiee dicto 'Minor' ecclesiae Spirensis, a. 1280 exarato, iam in tabulario 15 Karlsruhano asservato, Kopialbuch Nr. 262, fol. 17' eum rubro: De forma appellandi in iudiciis, ex quo editum est a Dümgé in Regestis Badensibus p. 152 nr. 107 et aliis, nuperrime ab Hilgard 'Urkunden der Stadt Speyer' p. 23 nr. 19. Contulit vir cl. Schulte professor Friburgensis. Tempus definitur die eoronationis Romanae et die coronationis Sieulae. Anno 1193 mense Martio, quo tempore imperator Spirae moratus sit, mandatum 20 datum esse, vix eredendum est, eum Spirae eonstitutus eivibus iussum suum non seripto sed ore eerte tradidisset. — Stumpf, Reg. 5090. (P. 568.)

H(einricus) Dei gracia Romanorum imperator et semper augustus fidelibus suis universis civibus Spirensibus graciam suam et omne bonum.

Conquestus est nobis dilectus noster Spirensis episcopus quod, cum ipse et sui 25 iudices in iudicio sedeant et de aliquo vestrum habeatur querimonia, statim ante latam sententiam ille de quo movetur querimonia subterfugii a ca dilationis causa absque termino prefixo ad nostram presenciam appellare soleat. Unde talem insolenciam a vobis supportare nolentes, vobis mandamus et districte precipimus, ne aliquis vestrum de cetero a presencia predictorum iudicum ad nostram vel alterius iudicis presenciam appellare presumat ante latam sentenciam; sed post latam sentenciam, antequam approbata fuerit, a gravamine et iniuria sibi illata appellare poterit, litteris tamen eorundem iudicum ad nostram presenciam delatis, que veritatem rei et modum appellacionis contineant et terminum ei prefixum, ut inspecto earum tenore iuxta sentenciam, quam curia nostra dietaverit, super hoc rescribere sciamus.

<sup>334.</sup> a) presbiteris nostri Celestini cod. b) rerum cod.

<sup>335.</sup> a) supra ii linea compendii cod.

# 336. SENTENTIA DE BONIS ECCLESIASTICIS NON ALIENANDIS ET DE AEDIFICIIS IN ATRIO PALATII NON CONSTRUENDIS.

1191. Apr. 19.

Proferimus e Würdtweinii 'Novis subsidiis diplomatieis' X, 160, qui librum salicum capituli Argentinensis iam deperditum fol. 6 adhibuit. — Stumpf, Reg. 4697.

(P. 194.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Notum fieri volumus universis imperii fidelibus presentem paginam intuentibus quod, fideli nostro Conrado Argentinensi episcopo in sentencia querente, si aliquis episcoporum possit infeodare vel alio modo alienare de hiis bonis que pertinent ad suam coquinam vel ad aliquod officiorum suorum, adiectum est etiam inquirendo, utrum aliquis possit edificia ponere infra ambitum atrii, quo palatium eius cingitur. Astantibus igitur plurinis principibus et magnatibus imperii cisque consentientibus, talis in presencia nostra dietata est super hoc sentencia: quod nullus episcoporum vel abbatum imperio pertinentium possit vel debeat aliquid de bonis ad coquinam vel ad aliud officium suum pertinentibus infeodare vel alienare; quod si forte aliquem episcoporum seu abbatum facere contigerit, talis infeodatio seu alienacio a successore episcopo potest et debet de ratione in irritum revocari. De abbatibus idem est iudicium. Item si quis in atrio palacii episcoporum vel abbatum edificaverit, successores eorum poterunt ea pro voluntate sua funditus extirpare. Hanc itaque sententiam utpote iustam ratam habemus et cam imperiali auctoritate confirmamus.

Data in Silva Libertina, anno Domini MCXCI, indictione nona, XIII. Kalendas Maii, presentibus hiis: patriarcha Aquilciensi Godefrido, Philippo Coloniensi archiepiscopo, Ottone Bambergensi episcopo, Ottone Frisingensi episcopo, Ottone duce Boemie, Cunrado duce de Rotenberc, Cunrado duce Spoleti, Henrico marchione de Romersberc, Roberto de Durne<sup>b</sup>, Heinrico Testa marscalco, et aliis multis.

## 337. CONVENTIO CUM IANUENSIBUS.

1191. Mai. 30.

Privilegium, quod enuntiata privilegii Frideriei I. 1162. Iun. 9 (supra nr. 211) maximam partem usurpavit, praebemus ex 1) eodiee B. IX. 2 universitatis seu Athenaei Ianuensis eirea a. 1296—1301 exarato, fol. 53'—55, ubi legitur exemplatum e transsumto, quod a. 1228 mense Augusto feeerat Symon Donati notarius; eontulit vir el. Friedensburg; et 2) editione Monumentorum historiae patriae, Lib. iur. reip. Gen. I, 369—375

336. a) Henricus ed. b) Durnei ed.

nr. 385—387, quae nititur codice 1 (sign. A) et alio Libro invium (sign. C), qui et ipse tunc exstabat in Athenaeo Ianuensi, nune quidem non reperitur, fol. 22'. — Stumpf, Reg. 4701.

(P. deest.)

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus b sextus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. (1) Lieet ad decorem et honorem 5 imperii, ad nostram simul gloriam spectet, universos imperii nostri fideles confovere et tueri, diligere et amplecti, ad illorum tamen precipue tutelam propensius studium et vigilantiorem curam merito debenus adhibere, de quorum devotione, de quorum servitio et labore cirea exaltationem corone nostre melior spes nobis incipit arridere et fidutia provenire. Congruum igitur et rationabile videtur, nos eorum obsequia cum largiflua benignitate et imperiali munificentia ad servicium et honorem im- 10 perii benignius applicare, quorum industria et virium potentia ad conservandum reipublice statum pre ceteris gloriosum potest conferre incrementum. (2) Unde quia Ianuensem civitatem a prima sua fundatione caput suum inter alias civitates maritimas altius extulisse et perspicuis virtutum atque multarum probitatum operibus terra marique omni tempore prepollere veraciter audiviums, placuit nostre maiestati tantorum virorum, omnium videlicet Ianuensium fidelitatem eligere, tenere et cum 15 omni benivoleutia pre aliis conservare eosque in comune eongruis honoribus et amplioribus beneficiis semper honorare, presertim cum nos ipsorum servitiis et strenuis laboribus gratanter uti maxime in mari navalibus bellis velinius, iuxta illud nostre voluntatis propositum, quo non solum in terra sed etiam in mari gloriam et honorem Romanic imperii dilatare modis omnibus et corroborare intendimus ac desideramus. Eapropter cognoseant universi fideles imperii presentes et futuri, quanto gratie 20 nostre et honoris titulo, quanta etiam benefitiorum collatione, quanto dilectionis emolumento civitatem Ianue<sup>d</sup> exaltandam duximus et honorandam. (3) Concedimus enim et donamus consulibus et comuni lanued in feodum, ut quociens hostem vel expeditionem aut exercitum facere voluerint, salva tamen fidelitate imperiali, habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris in illo oste, exercitu vel expeditione; sane hoe statuentes, ut propter hoc in ceteris iustitia eomitum aut 25 marchionum non minuatur. (4) Item donamus et concedimus in feodum consulibus et comuni lanue de liberam potestatem eligendi ex se ipsis, firmandi et habendi consules et eis utendi, qui habeant ius et facultatem liberam faciendi iustitiam et puniendi malefieia in eivitate et districtu suo bona fide, legittime et secundum bonos mores ipsius civitatis, et dandi tutores et curatores et mundualdos et cetera omnia que iudex ordinarius ab imperatore debet habere 30 ex sua iurisditione in suo districtu et in suos, quos eis concessimus et concedemus. ltem statuimus ut a nulla persona fodrari debeant vel hospitari. Et eis aliam potestatem non imponemus. Item concedimus Ianuensibus, ut liceat eis edificare castrum super Portum Monachi ad honorem imperii et defenssionem christianorum contra Sarracenos, ita quod hoc castrum ab imperiali maiestate teneant in feodo in perpetuum sub eo 35 tenore, ut ipsum castrum sit compositumf et paratum ad servitium imperii, cum nos vel aliquisg successor noster voluerimus guerram facere Massiliensibush vel aliis de Provintia. Item concedimus cis in feodo castrum Gavii cum pertinentiis suis et omni iure et comodo ad ipsum pertinenti. (5) Preterea eastra omnia, portus, regalia et possessiones, iura et res universas, quas in citramarinis\* partibus tenent, habent vel possident, aut alius 40 eorum nomine, eis coneedimus et donamus in feodum et de gratia nostra in perpetuum imperiali auctoritate modis omnibus eonfirmamus. Proprietates autem et allodia eorum eis libere con-(6) Item eoneedimus et damus eis in feodum Syraeusanam eivitatem eum pertinentiis suis omnibus et ducentas quinquaginta caballariasi terre in valle Noth ad caballariam illius terre; et si forte ibi decrit, in terra comittis Symonis quod defuerit compleatur. Preterea eoneedimus et damus 45 eis in feudum in unaquaque eivitate maritima, que propitia divinitate a nobis capta fuerit vel nobis reddita deinde, rugam unam eorum negotiatoribus eonvenientem eum eeelesia, balneo, fundieo et furno.

<sup>337.</sup> a) chrismon deest 2. b) Henricus 2. c) Rom 1. d) Ian 1. e) concedimus 2. f) expositum 2. g) ali<sup>9</sup> 1. h) corr. ex Malsiliensibus 1. i) cabalarias 1.

(7) Concedimus quoque eis, ut in aliqua terra, quam de cetero Deo auctore conquisierimus corum ausilio assistente, nullum drictum, nullum pedaticum, dacitam quamlibet, usanciam vel impositionem dent homines eorum, etiamsi ab hinc nobis reddita fuerit. (8) Concedimus quoque et damus consulibus et comuni Ianued liberam potestatem expellendi Provintiales et Francigenas euntes per 5 mare vel redeuntes k a negotiatione totius Sicilie et totius Maritime et Calabrie et Apulie et omnis Principatus; Venetorum etiam, nisi ipsi Veneti gratiam nostram et bonam voluntatem fuerint con-(9) Et damus eis, quod in terris, quibus negotiatum iverint, homines eorum habeant secuti. unum vel duos vel plures Ianuenses, qui inter eos iustitiam fatiant et rationem, et quod mercatores eorum ubique libere possint habere suum pondus et suam mensuram, quibus inter se res mercesque 10 suas recognoscant. (10) Item concedimus et damus eis, quod, si quis adversus aliquem Ianuensem vel homines districtus eorum, qui sit Ianuensisa, vel in terris quas eis concessimus querimoniam fecerit, non teneantur Ianuenses vel homo districtus eorum conquerenti facere rationem nisi ante Ianuenses iudices; ibi quidem secundum leges nostras Romanas et bonas consuetudines corum iustitiam faciant conquerenti. Et si nos preceperimus<sup>1</sup>, alicui faciendam esse iustitiam, infra terminum 15 convenientem ei iustitiam fatiant Ianuenses iudices secundum quod predictum est; quod si noluerint, (11) Et concedimus eis, ut omnium mobilium, sicut est in auro, ante nos ipsa iustitia fiat. argento, monetis et pannis siricis preter incisos, que ceperint ipsi Ianuenses, medietatem nos et alteram medietatem habeant ipsi Ianuenses, ita tamen quod consules bona fide laborent, ut ipsa mobilia in ipsorum deveniant potestatem, et sic disponantur. Reliqua omnia ex nostra liberalitate 20 cis concedimus. Preterea quartam partem totius pecunie palacii preter gemmas, que ad nos pervenerit vel reddita fuerit, ipsis Ianuensibus imperiali liberalitate concedimus et bona fide studebimus, ut in nostram potestatem deveniat ipsa pecunia, et sic disponatur sine fraude. Item voluntarie conccdimus eis ut, si a proximem preterito festo pasce, ex quo die de gratia nostra adipiscenda Ianuenses Apr. 14. studuerint, eorum pecunia eapta vel detenta est a Siculo vel aliqua alia persona per eum terra 25 vel mari vel deinceps capta fuerit vel impedita, habeant ipsi Ianuenses n vicesimam totius capte pecunie que ad nos et eos pervenerit, si damnum tantum fuerit; si vero minus fuerit, pro ratione amisse pecunie restitutio minuatur, ita tamen quod damnum amisse pecunie per iuramentum illorum, qui damnum passi fuerint, cognoscatur vel consulum sub sua o credulitate hoc sacramentum [facientium] sine fraude. (12) Item generali edicto et banno speciali auctoritate imperatoria sanctiemus, ut nulla persona maior, minor vel media aliquatenus Ianuenses p vel illos qui cum eis fuerint in rebus vel personis offendat. Et si quis temerario ausu contra facere presumpserit, vindictam inde faciemus secundum quod in edicto et banno expressum fuerit, nisi quantum per parabolam non coactam illius qui iniuriam passus crit aut Ianuensium consulum remanserit. (13) Nec cogemus exercitum Ianuensem alio ire nisi nominatim ad terras inter nos et eos expressas et nominatas absque 35 eorum bona voluntate. Nec cogentur Ianuenses nobis facere ostem vel expeditionem aliam preter istam, nisi siq perdiderimus quod absit civitatem aliquam de maritimis aut maritimas ab Arelate usque ad Montem sancti Angeli et in Apulia atque Calabria vel Sicilia, quatenus ad eas partes poterunt navigio pervenire; tunc bona fide adiuvabunt nos perdita recuperare. Nec distringentur ammodo Ianuenses dare obsides vel pecuniam ipsi vel homines eorum districtus contra suam voluntatem. 40 (14) Et faciemus iurare consules Papie, Placentie, Terdone et Aste sive potestates earum civitatum et marchionem de Monteferrato et filios Enrici Guercii et marchiones de Bosco et marchionem Malamspinam, quod quamdiu Ianuenses fuerint in expeditioner nostra, nullam offensionem vel iniuriam faciant Ianuensi p civitati vel in eius districtu vel hominibus de Ianuensi districtu aut in rebus eorum in aliqua parte, ubi habeant potestatem. Et si quis contra facere voluerit, bona 45 fide eos defendent et adiuvabunt. Et hoc totum in debito fidelitatis eis iniungemus. Et si ipsi offenderint, quod hoc bona fide emendent. (15) Nostro quoque privilegio firmamus, quod nullus archiepiscopus, nullus episcopus, nullus dux, nullus marchio, nullus comes, nullus gastaldos, nullus magna vel parva imperii nostri persona in his, que Ianuensibus consulibus et comuni Ianuet con-

337. k) reddeuntes 1. l) precepimus 1. m) prox 1. n) ipsi Ianuenses des. 1. o) ea 1. 50 p) Ianuen 1. q) deest 1. r) expedictioni 1. s) gastaldio 2. t) Ian 1.

LL. CONSTITUTIONES 1. 61

cessimus tam in civitate lanue<sup>t</sup> quam extra vel que Deo auctore in futurum concedemus, inquietare, molestare, offendere vel disvestire presumat; et si quis contra facere presumpserit, penam mille librarum auri puri componat, medietatem camere nostre et alteram medietatem ipsis lanuensibus inferendam.

(16) Item non faciemus finem per nos nec fieri faciemus vel pacem vel treugam vel guerram recredutam cum Tangredo<sup>u</sup> vel alio, qui teneat regnum Sicilie et Apulie contra nos in toto vel in parte, sine voluntate consulum comunis Ianue omnium vel maioris partis vel potestatis<sup>v</sup>, qui pro tempore erit, vel illorum qui preerunt voluntate consulum vel potestatis exercitui Ianuensium<sup>w</sup> omnium vel maioris partis facta sine vi. Principes autem nostros, qui erunt in expeditione, hoc iurare faciemus sine fraude, et quod Ianuenses, qui erunt in expeditione, salvabunt nec eos offendent aut relinquent, nisi iusto Dei impedimento remanserit sine fraude et malo ingenio. (17) Item si stando in servitio imperiali vel faciendo guerram pro eo aut postea ea occasione aliquis homo vel civitas fecerit vobis guerram, inde vos adiuvabimus bona fide usque ad pacem factam, nec inde faciemus sine vobis finem.

(18) Hocx est sacramentum quod consules et cives lanuenses, qui modo sunt et futuri 15

sunt, facient domino Henrico Romanorum' imperatori et semper augusto: 'In nomine Domini, Ego iuro quod ab hac die inantea ero fidelis domino Henrico Romanorum" imperatori et semper augusto, sieut de iure debeo domino et imperatori meo; et non ero in facto vel consilio quod perdat vitam suam vel membrum, coronam vel imperium vel honorem suum aut eivitatum Ianue<sup>t</sup> vel comitatum aut eins districtum; et si perdiderit, quod absit, invabo eum recuperare bona fide et 20 retinere sinc fraude contra omnes homines. Et iuro quod comune lanuet faciet ei ostem et expeditionem per mare cum sua fortia bona fide absque fraude et malo ingenio; et iuvabo dominum imperatorem conquistare Siciliam et Apuliam et Calabriam et principatum Capue, quatenus ad eas partes potest navigio perveniri, et civitates adiacentes litoribus in partibus illis. Et si placuerit domino Sept. 1. imperatori, anno presenti scilicet in Kalendis Septembris vel in sequenti anno per totum Maium<sup>2</sup> 25 comune lanue tatiet ei ostem et expeditionem illam cum sua fortia bona fide. Et si anno sequentib quod Deus avertat iusto et evidenti impedimento expeditionem hanc complere non poterito, postea debenius prescire per annum tempus motionis, ita tamen quod fiat a Kalendis Maii usque ad Kalendas Septembris, ita quod tune movebit et quamtocius poterit bona fided veniet ad exercitum domini imperatoris et postea non relinquet exercitum eius, nisi iustum et evidens Dei impedimentum inter- 30 cesserit, vel acquisitis terris supradictis aut redditis, vel licentia domini imperatoris vel cius certi missi ad hoc destinati. Et si acquisita fuerit Sicilia vel Apulia vel Calabria vel principatus Capue, iuvabunte Ianuensest eum retinere, ita tamen [quod] non cogantur stare ibi; et si perdiderit, quod absit, recuperare bona fide contra omnes homines et nominatim contra Tangredum vel alium quemlibet qui aliquam illarum terrarum occupabit vel tenebit contra voluntatem domini impera- 35 toris. Et f non faciam finem neque pacem neque treugam neque guerram recredutam cum eodem\* vel cum aliquo tenente aliquam supradictarum terrarum contra voluntatem domini imperatoris et absque eius parabola, et guerram inde fatiam. Et iuro, quod fatiam iurare bona fide absque malo ingenio omnes lanuenscsg cives a XVI annis supra et a LXX infra bona fide manu propria hoc sacramentum fidelitatis et pacti, et quod bona fide et absque fraude et 40 malo ingenio hoe observabunt, et quod bona fide invabunt eum retinere et, si perdiderit, recuperare totam maritimam ab Arelate usque ad Montem sancti Angeli, et quod ipsam fidelitatem observabunt domino imperatori, quam consules iurant. Et iuro, quod nullum recipiam in consulatu Ianue<sup>g</sup> qui hoc saeramentum omne non iuraverit; et quicumque Ianuensis<sup>g</sup> civis sub nostro consulatu iurabit in sacramento populi, ipsc iurabit, quod ipsam fidelitatem, quam consules domino 45 imperatori iurant, itidem per se observabit. Hoc sane intellecto, quod consules Ianue gordinare debeant de expeditione bona fide, qui ire debeant aut pro civitate remanere, et sic fiat. Et omni

337. ") Tangedo 1. ") põt 1. ") Ian. 1. ") Hoc — augusto des. 2. ") Rom 1. 
z) deest 1, "a) amum 1. 
b) deest 1. "c) poterint 1. 2. "d) bona fide poterit 1. "e) iurabunt 1. 2. 
f) Et — domini imperatoris des. 1. "g) Ian 1.

quarto anno hoc incamentum ab hominibus Ianue grenovabitur, qui illud non incaverunt. Et si h sciero aliquem hoe incamentum non prestitisse, consulibus comunis Ianue hoc manifestabo. Hee observabo bona fide, nisi quantum remanserit iusto Dei impedimento aut licentia domini imperatoris aut eius certi nuntii ad hec sacramenta recipienda destinati. Vassalli quoque Siculi vel omne hoc iurent vel a consulatu abstineant ex nunc, donec predietus exercitus fuerit consumatus i. Ut antem anctore Domino ista sint perpetuo valitura, hoc incamentum fecerunt legati Ianuenses y Ydo Picins et Ugolinus Mallonns ex mandato Manegoldi potestatis Ianue et in animam ipsins in exercitu nostro iuxta Neapolim.

- (19) Heck est conventio facta inter dominum Henricum imperatorem et predictos legatos Ianuensium, scilicet Idonem Picium et Hugolinum Mallonum. In nomine Domini, amen. Ego Ido Picius et Hugolinus¹ Mallonus™ ex mandato Manegoldi potestatis Ianueg pro civitate nostra paciscimm et convenimus enm domino Henrico Romanorum imperatore, quod fidelitatem quam ei fecimus et sacramentum pacti omnes Ianuensesg consules siven potestas, qui modo sunt et quicumque futuri sunt, iurabunt unusquisque propria manu. Et lannenses et corum consules et potestates semper facient et observabunt omnibus successoribus eius imperatoribus et regibus Romanis, quando requisiti fucrint a regibus et imperatoribus Romanis per se auto certos nuncios suos, ita quod ipsi concedant et eonfirment eis quemadmodum dominus imperator nobis concessit et confirmavit. Et quandocumque domino imperatori divinitus fuerit inspiratum ire contra Sarracenos in toto regno Luppi et regis Maiorice et Minorice\* comune Ianueg faciet ei ostem cum sua fortia et iuvabit eum bona fide absque fraude et malo ingenio ad subingandum ca ad honorem Dei et imperii Romani, ita tamen quod totius terre et pecunie propterea capte vel reddite terciam partem habeamus. Et onunes, quos dominus imperator voluerit, facient ci hominium'.
- (20) Ut autem auctore Domino concessiones, quas fecimus Ianue<sup>g</sup>, sint perpetuo valiture, Herdegenus pincerna noster per nostram parabolam et per nostrum preceptum iuravit super nos, quod eas observabimus. Id ipsum datam per manum dextram promiserunt Godefridus<sup>p</sup> patriarcha Aquilegensis, Philipus Coloniensis archiepiscopus, Willelmus<sup>q</sup> Ravennas archiepiscopus, Otto Frisingensis episcopus, Otto dux Boemic, Conradus frater noster dux de Rotenberc, Henricus frater ducis Austrie, Teodericus comes de Hostadin, Henricus prothonotarius. Qui etiam omnes huius rei testes sunt. Preterea huius rei testes sunt: Matheus Capuanus archiepiscopus, Bonefacius Novariensis episcopus, Iacobns Sancte Agathe episcopus, comes Rabodo de Ortemberc, comes Henricus de Ortemberc, comes Albertus de Bogin, comes Gerardus de Bertheim<sup>r</sup>, comes Lambertus de Herfurdia<sup>s</sup>, comes Guntherus de Keuerinberch<sup>t</sup>, comes Gerardus de Tollenstein, comes Otto de Frantinhusin<sup>u</sup>, comes Cuno de Negelingin<sup>v</sup>, Henricus Testa marscalcus et alii quamplures.

Signum domini Henrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)

Ego Ditherus imperialis aule cancellarius vice domini Philippi w Coloniensis archiepiscopi et totius Italie archicancellarii \* recognovi.

Acta sunt hec anno Domini MCXC primo<sup>y</sup>, indictione VIIII, regnante domino Henrico sexto Romanorum imperatore gloriosissimo, auno regni eius XXII, imperii primo. Datum ante Neapolim, per manum magistri Henrici imperialis aule prothonotarii; III. Kal. Iun.<sup>z</sup>; feliciter amen.

337. h) deest 1. i) consummatus 2. k) Hec — Mallonum dee. 2. l) Ugolinus 2. m) Malo45 nus hic 1. n) et consules sui 1. o) per add. 2. p) Godofridus 1. q) Will's 1; Guillielmus 2.
r) Berthein 1. 2. s) herfudia 1. t) Henerinberch 1; Keuennberch 2. u) Francinhusin 1. 2. v) negellingin 2. w) philipi 1. x) archicaneellar. 1. y) MCXCI. 2. z) Kalendas Iunii 2.

# 338-340. CONVENTIO CUM CREMONENSIBUS.

1191. Nov. 25.

Conventio, per quam Crema et Insula Fulcherii denuo in potestatem Cremonensium traditae sunt, perfecta est privilegio imperatoris a. 1192. Mart. 5 Hagenowae dato, edito a Muratorio 'Antiquitates Italieae' IV, 231 (Stumpf, Reg. 4740). Hoe loco tria proponimus 5 instrumenta praevia, quae ex exemplaribus tabularii Cremonensis primus vulgarit vir el. Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI.'

### 338. CESSIO CREMAE ET INSULAE FULCHERII.

Dedit post editionem Tocchei l. e. 610 nr. 13 Holder-Egger ex apographis duobus

1) sign. 2458 (A. 91 nr. 1), quod est fragmentum duorum foliorum Registri magni eiritatis e. a. 1200 a notariis compluribus conscripti; et 2) sign. 2295 (L. 41), quod est transsumtum Raimundi notarii ab imperatore Friderico I. adhne ereati, negligenter scriptum.
Cf. Ficker Beiträge zur Urkundenlehre I, 348. — Stumpf, Reg. 4719.

(P. deest.)

(S. N.) Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo 15 nonagesimo primo, die lune, septimo Kal. Dec., indit. decima, presentia Henriei de Lutra et Syri Saginbenic et Alberti Struxii et Conradi de Pizoguitono d.1, testium ibi (1) Henrieus Dei gratia sextus Romanorum imperator et semper augustus promisit Ottoni de Casalimorano et Lanfranco e advocato domini Uguicionis Cremonensis potestatis et Oddoni de Comite, stipulantibus nomine comunis Cremone, quod 20 cum venerit tempus, quo poterit esse publicum factum, quod ipse dominus imperator egit eum predictis Ottone et Lanfranco et Oddone et g similiter eum Pontio de Ghiroldish et Ribaldo de Piscariolo de Petracio Manaria nomine comunis Cremone de facto Creme et Insule Fulcherii<sup>1</sup>, quod dabit nuntium<sup>m</sup> suum, qui mittet<sup>n</sup> Cremonenses nomine comunis Cremone in tenutam Creme et locorum, que in brevibus et privilegio 25 continebanturo. Et tunc investiet Cremonenses nomine comunis Cremone vexillo de predictis locis et Crema et Insula Fulcherii<sup>p</sup> et locorum, que in breviariis et q privilegio continentur. (2) Tempus vero, quo poterit esse publicum predictum factum<sup>r</sup> et quod dominus imperator predictas facere debet, est abt anno novo proximo usque ad duos annos aut antea, si prospere domino imperatori successerit. (3) Qued si 30 contigerit dominum imperatorem vita, quod Deus avertat, fungi, antequam predicta faciat et conpleantur, promisit ipse dominus " imperator suprascriptis advocato et Oddoni et Poncioy et Ribaldo et Petracio, stipulantibus nomine comunis Cremone, solvere suprascripto comuni per se vel per suum successorem aut missum mille libras imperialium<sup>z</sup> de illis tribus milibus<sup>a</sup> imperialium<sup>z</sup> libris<sup>b</sup>, quas manifestus fuit dominus 35 imperator se accepisse a suprascriptis advocato et Oddone et Poncio e Ribaldo et d

338. a) deest 2. b) indie 2. c) sagībeni 2. d) Piçowigtono 2. e) cod' cat add. sed k) Petracio Manarie 2. g) deest 2. h) Giroldis 2. i) pisscarolo 2. f) Ugotionis 2. o) contincbuntur 1, littera u in loco raso alio atra-1) folcheriis 2. m) nõcium 2. n) mitet 2. mento; continebatur 2. p) folcherii 2. a) deest 2. r) pred. factum des. 2. v) cotīgerit 2. w) dominum — promisit ipsc des. 2. u) prospera 1. 2. x) pro dominus imp. suprascriptis 2: duo ipse impar suprascripti. 5) potio 2. 2) imperial 1. 2. a) mile) oddonis podio 2. d) de 1. b) corr. ex libras 1; lib 2.

<sup>1)</sup> Pizzighettone, Cremonensis.

Petracio nomine comunis Cremone pro dato et cessione et concessione Creme et Insule Fulcherii et locorum, sicuti in brevibus et privilegio domini imperatoris predictis Cremoneusibus nomine comunis Cremone concesso continetur. (4) Pro quibus namque mille libris inperialium obligavit similiter dominus imperator suprascriptis Cremonensibus, accipientibus nomine comunis Cremone, pignori Luzariam et Marstallam eum suis pertinentiis et conditionibus et conditiis, redditibus, pedagiis tam in comodis expeditionum, quam in aliis omnibus integre, sicuti dominus imperator habebat et tenebat per se vel per suos nuncios<sup>k</sup>. Ita et elege quod, quamdiu suprascripte mille libre steterint<sup>m</sup> ad solvendum, habeat suprascriptum comune fructus omnes et redditus et conditiones et pedagia et conmoda expeditionum et conditia omnia et ex omnibus predicti pignoris dono, ita quod nullo tempore in sortem conputentur. (5) Ibique etiam dedit dominus imperator suprascriptis Cremonensibus intrandi in tenutam suprascripti pignoris parabolam nomine suprascripti comunis et fecit etiam predictum Conradum suum missum, ut mittat Cremonenses in tenutam predicti pignoris nomine comunis Cremone.

Actum est hoc apud Sanctum Salvatorem Papies.

Ego Azot imperatoris Frederici notarius" interfui et hanc cartam v rogatus w scripsi.

### 339. IMPIGNORATIO LUZZARAE ET GUASTALLAE.

Dedit vir d. Astegiano e duobus apographis 1) sign. iam 959 (olim sign. F. 68), quod est transsumtum a Roberto notario e. a. 1200 factum; et 2) sign. 2458 (A. 91 nr. 2) a Nicolao notario facto. Edidit Toeche l. e. 611 nr. 14. — Stumpf, Reg. 4720. (P. deest.)

Anno ab incarnatione Domini nostri Ieshu Christi millesimo centesimo nonagesimo primo, die lune, septimo Kalendas Decembris, apud Sanctum Salvatorem Papie, indictione decima, presentibus testibus infrascriptis<sup>a</sup>.

(1) Manifestus fuit dominus Henricus Dei gratia sextus Romanorum imperator et semper augustus, se accepisse ex causa mutui pro comuni Cremone a domino Lanfranco advocatob domini Ugucionis Cremonensis potestatis et eius missi ad hoc, sicut ibi dixit, et a domino Ottone de Casalimorano et a Pontio de Giroldis et ab Oddone de Comite et a Ribaldo de Pescarolo e et Petracio Manaria argenti denariorum bonorum 30 imperialium mille libras. Quorum denariorum nomine exceptioni non numerate pecunic expressim renuntiavit ipse dominus imperator. (2) Ob quam causam obligavit suprascriptus dominus imperator pignori suprascriptis Cremonensibus, scilicet Lanfranco et Ottoni et Pontio et Oddoni et Ribaldo et Petracio, accipientibus nomine comunis Cremone, Luzariam et Warstallam d cum suis pertinentiis et conditionibus et conditiis, 25 redditibus, pedagiis, et per omnia et in omnibus, sicuti ipsc dominus imperator habebat et tenebat per se vel per suos nuntios. Et investivit idem dominus imperator donationis nomine suprascriptos Cremonenses et Lanfrancum nomine comunis Cremone de omnibus fructibus, redditibus, conditionibus, condiciis, fodris, bannis, collectis, expeditionum comodis Luzarie et Warstalle e et earum curtium. Ita et ea lege quod, 40 quandiu suprascripti denarii steterint ad solvendum, habeat ipsum comune et qui pro comune causam habuerit, suprascriptos fructus omnes et redditus et obventiones, con-

<sup>338.</sup> e) cessionem et concessionem 2. f) inperial 1; mile lib īpr 2. g) luçariam 2. h) deest 1.
i) deest 2. k) noncios suos 2. l) et superscriptum, ut add. 2. m) steterit 2. n) ī ipm 2.
o) retditus 2. p) īcomoda exspeditionum 2. q) n||lo 2. r) graradū 2. s) Pap 1; in Pap 2.
t) aço 2. u) noī imp. Fred. 2. v) car 1. w) scribere add. 2.

**<sup>339.</sup>** a) pres. test. infrase, des. 1. b) Lanfraneho avocato 1. c) Piscariolo 2. d) Wastallam 2. e) Warstalic 1.

ditionesf, condicia, fodra, banna, collecta, districta dono, ita quod nullo tempore in sortemg computentur. (3) Insuper promisit suprascriptus dominus imperator suprascriptis Cremonensibus, nomine comunis Cremone stipulantibush, quod non luet suprascriptum pignus pro dando alii et quod non computabit suprascriptos fructus et redditus et obventiones et conditiones et condicia et fodra vel banna aut collecta in sortem. 5 (4) Preterea dedit parabolam suprascriptus dominus imperator suprascriptis Cremonensibus vice et nomine suprascripti comunis intrandi tenutam suprascripti pignoris et fructuum et reddituum et donationis, et etiam fecit Conradum de Pizoguitono! suum missum ad dandam tenutam ipsi comuni vel personis recipientibus nomine ipsius comunis de predictis pignore et donatione. (5) Ad hoek memorato domino imperatori stipu- 10 lanti promiserunt suprascripti Cremonenses et Lanfrancus nomine comunis Cremone, quod quando dominus imperator aut eins successor reddet comuni Cremone suprascriptas mille libras, quod suprascriptum comune reddet ei possessionem suprascripti pignoris.

Signum † pro manu suprascripti domini imperatoris, qui hanc cartam ut prelegitur 15 scribi rogavit.

Ibi interfuerunt de Papia Syrus Saginbene et Nicolaus Bellexomi et Bernardus Piscatus, de Cumis vero Paucobellus<sup>1</sup>, de Cremona quidem Albertus Struxins et Conradus de Pizoguitono<sup>m</sup>, de curia autem Henricus de Lutra, rogati testes.

Ego Azo imperatoris Frederici notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi. 20

#### 340. IURAMENTUM IN ANIMA IMPERATORIS.

Dedit vir d. Astegiano ex autographo sign. iam 2294 (olim H. 93). Edidit Tocche l. c. 612 nr. 15. — Stumpf, Reg. 4721. (P. deest.)

Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nonagesimo primo, die lune, septimo Kalendas Decembris, apud Sanctum Salvatorem Papie, in- 25 dictione decima, presentia Alberti Struxii et Ottonis de Casalimorano et Conradi de Pizoguitono et Pontii de Ghiroldis et Oddonis de Comite et Ribaldi de Piscarolo et Petratii Manarie, testium ibi rogatorum.

Iuravit Henricus de Lutra, parabola domini Henrici ibi data Dei gratia sexti Romanorum imperatoris et semper augusti, tactis sacrosanctis scripturis per sancta 30 Dei evangelia, quod omni tempore habebit ipse dominus imperator per se suumque successorem rata datum et cessionem et iura et actiones et concessionem et rationes, que ipse dominus imperator Poncio de Ghiroldis et Oddoni de Comite et Lanfranco advocato Uguicionis Cremonensis potestatis et Ribaldo de Piscarolo et Petratio Manarie, nomine comunis Cremone accipientibus, fecerat et concesserat de Crema et Insula 35 Fulcherii et locorum omnium, que in breviariis privilegii suprascripti domini imperatoris predictis Cremonensibus et suprascripto advocato nomine comunis Cremone concessi continentur et in ipso privilegio continebuntur, et quod nullo tempore per se aut per suum successorem aut submissam personam inquietabit suprascriptum comune de suprascriptis locis et Insula Fulcherii; nec erit in consilio aut facto, ut inquietetur, 40 nec ullo tempore conabitur ea infringere aut contra ea veniet.

Ego Azo imperatoris Frederici notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

<sup>339.</sup> f) et ditiones 1. g) sorte 1. h) stip. nom. com. Crem. 2. i) Coradum de Piciwitono 1. h) hec 2. h) Piciwitono 1. h0 Piciwitono 1.

# 341. PRAECEPTUM PACIS INTER VERCELLENSES ET NOVARIENSES.

1191. Dec. 4.

Dedit Holder-Egger e Libro Pactorum sace. XIV, qui asservatur in tabulario muni-5 cipali Vercellensi, fol. 80, ubi exemplatum est ab Ambrosio Anfiso notario. Ex quo libro prius editum est in Monumentis historiae patriae Chart. I, 971. — Stumpf, Reg. 4726. (P. deest.)

(S. N.) In nomine domini nostri Ihesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo nonagesimo primo, indic. nona, die Mercurii, quarto mensis Decembri. 10 (1) Nosa Heinricus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus volentes firmare et statuere pacem inter fideles nostros Vercellenses et Novarienses super vuerra et discordiis, que inter eos vertebantur, tam pro se quam pro eorum parte, de quibus omnibus promiserunt et iuraverunt absolvere et sine tenore sponte stare omnibus nostris mandatis et preceptis et obedire quecumque fecerimus per nos vel nuntios nostros sive 15 per litteras nostras, in primis statuimus et precipimus, ut utraque pars bona fide sine fraude illud sacramentum, quod fecerunt consules et consularii utriusque civitatis, quod starent omnibus mandatis nostris super predictis guerris et disscordiis, fatient fieri omnibus civibus suarum civitatum, scilicet a quatuordecim annis supra et a septua-(2) Item statuimus et precipimus, ut bona fide et sine fraude utraque 20 civitas per se et suam partem alteri firmam pacem teneat<sup>b</sup> in perpetuum. vero propter multas imminentes occupationes questiones, que inter eos vertunture, ad presens audire et terminare per nos ipsos non possumus, vices nostras episcopis scilicet Novariensi et Vercellensi conmittimus, ut audiant quecumque ab utraque parte eis proposita fuerint et actoritate nostra conponant. Si qua vero fuerint que per cos 25 decisa non fuerint, ad nostram transferent maiestatem, et quod nobis visum fuerit (5) Item statuimus et precipinus de bannitis a nostra maiestate, ut statuemus. nullum conscilium vel auxilium prestetisa nec ab eis, qui volunt eos offendere vel ledere, defendere presumatise, donec mandato nostro vel episcoporum scilicet Vercellensis et Novariensis vice nostra steterint; bannitos intelligimus filios quondamg 30 Martii de Castello, Rainerium de Vintebio et Staffum et Bonumanicum et Iacobum (6) Item quod dicimus de omnibus aliish bannitis, idem dicimus Nigrum de Gatinaria. de omnibus aliis bannitis, qui sunt de predictis civitatibus vel episcopatibus, de latronibus et predonibus, quod episcopii utriusque civitatis ordinaverint firmum teneatis et (7) De Florio ita statuimus, ut stet mandato iam dictorum teneri a vestris fatiatis. 35 episcoporum, alioquin k Vercellensibus precipimus, ut nullum prestent eil conssilium vel (8) Si qua vero predictarum civitatum predictam pacem non observaverit, mille marcharum argenti penam conponat, medietas camere nostre et alia medietas civitati, cui pax predicta observata non fuerit. (9) De latronibus et predonibus ita dicimus, statuimus et ordinamus quod, si noluerint stare mandato predictorum epi-40 scoporum utriusque civitatis, precipimus ipsis episcopis, ut nostra actoritate mittant eos in banno.

341. a) Nos in loco raso eadem manu post suppletum c. b) teneant c. c) untur in loco raso prima manu.

d) pstatis eadem manu corr. prestetis c. e) psūmatis c. f) banitos hic c.
g) qo'am c. h) de omn. aliis alio atramento in loco raso, sed prima manu c.; manus s. XVII—XVIII in margine additit de prefatis bannitis etc., quae sensui congruunt. i) episcopi c. k) aliquin c. l) eis c.

Actum in camara archiepiscopi Mediolancusis super palatium suum feliciter. Unde plures cartule<sup>m</sup> uno tenore sunt scripte. Predictus dominus imperator hanc cartam<sup>n</sup> fieri precepit ut supra.

Interfuerunt Milo archiepiscopus Mediolanensis, Guilielmus archiepiscopus Ravenne, Anselmus Cumanus episcopus, Brisiensis episcopus, Sirus Salinbene<sup>o</sup>, Vualfredus de Turricella<sup>p</sup> Papiensis, Otto Cendadarius, Passaguerra Mediolanensis, Albertus Struxius de Cremona, imperialis aule iudices, Albertus de Summa Cremonensis, tunc potestas Papie, Otto de Casalemorano Cremonensis; de Papia: Ubertus de Olevalo, Vuido vexillifer, Vuido de Putheo iudex, Vuido Advocatus iudex, Gaiferius Issenbardus, Guilielmus de Castello, Ugo Camer. Mediolanensis<sup>r</sup>; de Cumis: Lafrancus de Via, Iohannes de Papa, iudices, Ottobellus de Robertengis, Gualdricus Sescaleus; de Placentia: Arnaldus Strictus, Iacobus frater eius, Otto de Pagano, Lanfrancus de Guascono; de Bergamo: Gruga de Eodem; de Lauda: Albertus Ençegnatus iudex, Guidottus de Cuejo, Vuido de Marliano iudex, et multi alii testes.

(S. N.) Ego Martinus Filippi imperialis aule et Papiensis notarius interfui et pre- 15 cepto iam prefati domini imperatoris hane cartulam scripsi <sup>t</sup>.

# 342. PRAECEPTUM PACIS INTER BRIXIENSES ET CREMONENSES.

1191. Dec. 8.

Proponimus ex 1) transsumto notarii Saraceni sacc. XIII. in., quod asservatur in 20 tabulario Cremonensi, sign. iam 2272 (olim G. 83)<sup>1</sup>, quod contulit vir d. Astegiano; edidit ex exemplari Hippolyti Cereda Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI.' p. 613 nr. 16; et 2) Libro Poteris Nr. 2 saec. XIII. fol. 27', qui asservatur in bibliotheca Queriniana Brixiensi<sup>2</sup>, exeusso iam olim a b. m. Iafféo. — Stumpf, Reg. 4728. (P. deest.)

In nomine Domini. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo nonagesimo<sup>a</sup> <sup>25</sup> primo, indictione nona<sup>b</sup>, die dominico, octavo mensis Decembris. Super discordiis que vertebantur inter Brixienses<sup>c</sup> et suam partem et Cremonenses et Pergamenses et suam partem talis est ordinatio et preceptum domini Henrici Romanorum imperatoris.

- 1. In primis ordino<sup>d</sup> Sirum Salimbene et Passaguerram<sup>e</sup> iudices curie sue nuncios, qui recipiant iuramenta omnium Brixiensium cum nunciis Cremonensium et Pergamen- <sup>30</sup> sium, si interesse voluerint. Simili modo recipiant sacramentum ab omnibus Cremonensibus et Pergamensibus cum nunciis Brixiensium, si interesse voluerint.
- 341. m) carle c. n) car c. o) Salimben, c. p)  $\tilde{v}$  ricella. q) Stuxius c. r) camer  $\tilde{v}$ . Mediolan c. s) incegn, ead. m. corr. encegn. c. t) scpsi c.
- **342.** a) MC nonag. 2. b) VIIII. 2. c) Brisienses 1, similia semper. d) sic 1. 2. c) Passa- 35 vverram 2.
- 1) In eadem membrana ab codem notario transsumtae leguntur formae invamenti Cremonensium, Bergamensium, Brixiensium a. 1191. Dec. 7: Sacramentum quod fecerunt etc. H.-E. 2) In Libro Poteris Nr. 1 legitur fol. XXVIII verso; v. Valentini 'Il Liber Poteris' p. 31. Mirum in modum lectiones seu potius corruptelae Libri Poteris Nr. 1 conveniunt eum exemplari Ceredae, quod exeusit Toeche!

- 2. Sacramentum tale est: 'Iuro ego Brixiensis ad sancta Dei evangelia, quod bona fide sine frande de omnibus discordiis et guerris et maleficiis, que sunt inter Brixienses et eorum partem ex una parte et ex altera Cremonenses et Pergamenses et suam partem, observabo omnia precepta que dominus imperator per se vel eius nuncium fecerit mee civitati vel michi, et pacem firmam tenebo et observabo in personis et rebus omni tempore pro facto hnius discordie Cremonensibus et Pergamensibus et eorum parti, et illa loca sive castra, que fuerint adsignata propter istud factum domino imperatori vel eius nunciis, non auferam nec auferri faciam, sed pocius adinvabo tenere nuncios, quos dominus imperator in predictis locis et castris posuerit, nsque quo domino imperatori placuerit vel eius nunciis ad hoc destinatis'. Simili modo iurabunt Cremonenses et Pergamenses Brixiensibus et eorum parti.
- 3. Nomina castrorum, que in potestate¹ domini imperatoris permanere debent, sunt ista: scilicet Calupium<sup>m</sup> et totum illud, quod in valle Calupii<sup>m</sup> Pergamenses vel illi qui ex corum parte tenebant ante guerram istam et modo non tenent, Vulpinum, Gorzanum<sup>n</sup> cum valle, Coalinum, Cerredellum<sup>o</sup>. Que omnia loca debent custodiri a nunciis domini imperatoris comunibus expensis Brixic et Pergami.
- 4. Discordia vero predictorum locorum Oprando de Sancto Alexandro et Detesalve advocato ex parte Pergami et Iohanni de Galopino et Wilielmo de Urriana ex parte Brixie a domino imperatore cognoscenda et determinanda comittitur. Quod si amicabiliter vel per sententiam predictam discordiam non terminaverint, ad dominum imperatorem referant. De castris vero non teneantur Cremonenses nisi secundum tenorem pacis. Et predicta eastra Brixienses et Pergamenses adsignabnut domino imperatori vel eius nunciis, quandocumque eis preceptum fuerit.
- 5. Simile sacramentum facient omnes captivi, quod facinnt alii sue civitatis, et tanto plus quod quandocumque a domino imperatore vel eius nuneiis fuerint requisiti propter pacem, que dicatur esse rupta ab aliqua partium, representabunt se in potestatem domini imperatoris vel nuntiorum eius specialiter a domino imperatore destinatorum; nec de potestate eius vel nunciorum suorum recedent sine parabola domini imperatoris vel eius nuncii ad hoc destinati. Similiter ad illum locum venient, quem dominus imperator vel eius nuncius eis preceperit, nec de ipso loco recedent nisi eius vel eius nuncii parabola.
  - 6. Et nullam iacturam vel lesionem occasione prediete discordie aliquibus personis de parte Brixiensium et specialiter comitibus de Martinengo inferam.
- 7. Eo modo observabunt Brixienses Pergamensibus w et eorum parti, factis utrimque predictis iuramentis.
  - 8. Et habita possessione suprascriptorum locorum predicti Sirus et Passaguerra<sup>x</sup> in unum locum potestates et consules predictarum civitatum cum sapientibus earum facient<sup>y</sup> convenire et finem et pacem sibi vicissim facere facient<sup>y</sup>, et postea captivos reddere secundum predictum tenorem facient.
  - 9. Et nullum preiudicium alicui parcium generetur propter possessionem castrorum datam domino Henrico<sup>2</sup> imperatori pro comuni<sup>2</sup> et diviso de Gorzono supranominato.
  - 10. Ita statuit dominus imperator, ut si prefati nuncii Syrus et Passaguerra b cognoverint, esse de curte Vulpini possessionem c, sicut de aliis locis superius dietum est d, recipiant, alioquin minime.
    - Actum in Mediolano super palaciume archiepiscopi Mediolanensis.
- 342. f) gueris 2. g) istius 2. h) Cremonensium et Pergamensium 2. i) pro add. 2. o) et Cerethellum 2. 1) potestatem 2. m) Calip. 2. n) Corzonum 2. k) similiter 2. s) faciens 2. t) facient 1. P) Calapino 2. q) Oriana 2. r) deest 2. u) potestate 1. cordiam 1.2. x) Passaverra 2. y) faciant 1. z) deest 2. w) et Pergamenses 2. v) inferrent 2. 50 comune 2. b) Passiverra 2. c) ut poss. 2. d) possessionem abundat 2. e) pallatium 2.

Predictus dominus imperator hanc chartam fieri precepit.

Interfuere dominus Petrus Placentinus alme Urbis cardinalis<sup>f. 1</sup>, archiepiscopus Ravenne<sup>g</sup> scilicet Vuilielmus, Bonefacius Novariensis<sup>h</sup> episcopus<sup>i</sup> vicarius imperialis aule, Anselmus Cumanus episcopus, Brixiensis episcopus, Albertus de Summo Cremonensis potestas Papie, Ubertus de Olevano, Gaiferius Ysembardus, Vuido de Puteo, <sup>5</sup> Vuido de Codalo, Otto Cendadarius, Albertus Strussus<sup>k</sup> de Cremona, Arnaldus Strictus<sup>1</sup> de Placentia, Henricus de Lutra pincerna et camerarius domini imperatoris, Roglerius Vicecomes, Daniel<sup>m</sup> de Concisio, Ugo de Camerra<sup>n</sup>, Tacius de Mandello, Ardericus de Modoecia testes<sup>o</sup>.

Ego Martinus Filippi<sup>p</sup> imperialis aule et Papiensis notarius interfui et precepto 10 iamdicti domini imperatoris hane cartam scripsi.

## 343. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE MONASTERIO CASSINENSI.

(1192) Febr. 29.

Monasterium Montis Cassini, quia cius incolae a fide imperatoris ad Tancredum 15 recedere nolucrunt, a. 1191 a pontifice interdicto suppositum esse, c Chronico Riccardi Sangermanensis (SS. XIX, 326) discimus. Epistola, qua imperator a pontifice poposcit, ut interdictum solveret, legitur in codice Parisino 8989, Rotulum II. Cluniacensem a. 1245 exaratum continente, et ex eo edita est a viro el. Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 328 nr. VIII (= Dantier 'Les monastères des Bénédictins d'Italie' I, 499). 20 Summarium codicis Ottobonianae 2546 edidit Martene 'Collectio amplissima' II, 1230 (= Watterich II, 722). — Stumpf, Reg. 4737. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Celestino saerosanete Romane sedis summo pontifici H. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus salutem et sincerum filialis dilectionis affectum.

Inter variarum rerum eventus varios cum multa frequentius nostris auribus insonare soleant, nunc tandem res quedam inopinata et cui vix fidem adhibere possumus, ad maiestatis nostre prolata est audientiam. Audivimus enim, quod monasterium sancti Benedieti de Monte Cassino oceasione nostri sub interdicto posueritis et in monachos eiusdem monasterii sententiam tuleritis excommunicationis. Super quo nostre serenitati anto vehementior occurrit admiratio quanto specialius ecclesia Cassinensis ex privilegiis antecessorum nostrorum tam regum quam imperatorum, que inibi pre manibus habentur, nobis pertinere dinoscitur et imperio, et quanto uberiori bone pacis et amicabilis concordie firmitudine magnificentiam imperialem a vestra sanctitate nuperrime in coronatione nostra sperabamus recessisse; precipue cum et tunc prompti fuerimus set nunc parati sumus ad exequendum ea que vestre complacere debeant paternitati. Ut itaque hec, que eirca hoc ipsum factum minus circunspecto, ut nobis videtur, con-

40

<sup>342. &</sup>lt;sup>f</sup>) Petrus Aliene urbis card. de Placentia 2. <sup>g</sup>) Ravene 2. <sup>h</sup>) notarius Novariensis 2. <sup>i</sup>) et add. 2. <sup>k</sup>) Struxius 2. <sup>1</sup>) de Strictis 2. <sup>m</sup>) Manuel 2. <sup>n</sup>) Cameraria 2. <sup>o</sup>) et ceteri 2. <sup>p</sup>) Phylippi 2.

<sup>1)</sup> Petrus Dianus Placentinus, presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae.

silio acta sunt, in eo severitatis rigore diutius non perdurent, dilectum principem nostrum Bertrannum Metensem episcopum, virum prudentem ac discretum, et fidelem nostrum Henricum nobilem virum advocatum de Huneburch ad vestram dirigimus presentiam, rogantes attentius quatinus, corum commonitione ex parte nostra super hoc benigne admissa, latam sentenciam in prememoratum monasterium et monachos nostre serenitatis intuitu revocetis. Ceterum eisdem fidelibus nostris presentium latoribus super hiis, que ex parte nostra industrie vestre intimaverint, fidem adhibeatis indubitatam.

Datum apud Hagnowe, II. Kalendas Martii.

# 344. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE TREUGA CUM TANCREDO.

(1192) Mart. 11.

Exstat in codice Parisino 8990 sace. XVIII, apographa Rotulorum Cluniaeensium continente (in Rotulo IX.), ex quo eam dedit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' 15 XXI, 2, 329 nr. IX. Summarium codicis Ottoboniani sace. XIII. ex. edidit Martene 'Collectio amplissima' II, 1249 (= Watterich II, 739) 1. — Stumpf, Reg. 4741.

(P. deest.)

Venerando in Christo patri Celestino summo sacrosanete Romane sedis pontifici H. Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus salutem et sincerum filialis dilectionis affectum.

Paternitatis vestre litteras per abbatem Casemarii, virum religiosum et providum ac nobis dilectum, imperiali presentatas maiestati ea qua decuit reverentia nostra recepit serenitas. Quibus diligentius inspectis et perlectis sicut earum tenor edocuit, consideravimus id et perpendimus, quod ad reformationem pacis et concordie inter imperium et regnum Sicilie vestras velletis partes libenter interponere, dum nostre celsitudinis animus ad hoc prosequendum sanctitatis vestre exhortationibus inclinari posset et induci. Super cuius rei negotio, cum ea, que prememoratus abbas nobis intimaret, discretionem nostram attendere et tam per ipsum quam per litteras imperiales magnificentie nostre voluntatem inde prudentie vestre rogaveritis exprimere<sup>a</sup>, mansuetudini vestre significandum<sup>b</sup> ducimus quod, licet hec, que iamdictus abbas et de treugis dandis et de aliis prudenter factis nostre sublimitati proposuisset, intellexerimus, tamen — de earumdem treugarum interpositione cum vix audientiam ei prebucrimus — minime placet nobis, immo nulla ratione volumus admittere, ut aliqua super hoc deinceps nostre fiat mentio celsitudini. Verumtamen hanc pacis et concordie reformationem, ut regnum Sicilie tam iniuriose quam proditorie occupatum ea pace

344. a) et add. cod. b) significandas cod.

<sup>1)</sup> Hoc loco afferri libet sententiam, quae eodem tempore Mart. 4 Hagenowae lata est et in privilegio imperatoris monasterio Erstein dato (Würdtwein 'Nova subsidia diplomatica X, 156 = 'Urkundenbuch der Stadt Strassburg' I, 107 nr. 130; Stumpf 4739) continetur: de principum sentencia placuit, ut predicta donacio facta de claustro Erstein ad imperium pertinente retractaretur, quia non est licitum, res ad imperium spectantes alienare absque imperii proventu et utilitate.

qua debemus possidere valeamus, affectantes, si placet, ad id exequendum vestra diligentia curam adhibeat sollicitam. Super quo et aliis cum nuntios nostros ad vestram presentiam decreverimus dirigendos, si menti vestre sederet, gratum nobis esset, ut ab Urbe usque Viterbium seu Urbemveterem vel ad alium locum circa partes illas velletis declinare, ubi nuntii nostri viri honorabiles et discreti, videlicet dilectus princeps 5 noster Bertrannus Metensis episcopus et fidelis noster Henricus vir nobilis advocatus de Huneburc, quos incontinenti ad presentiam vestram destinamus, et fidelis noster Bertoldus de Kunigesberc, quem consequenter et sine dilatione cum exercitu in Apuliam premittimus, de propositis negotiis et aliis commodius quam in ipsa Urbe vestre possint loqui industrie.

10

35

Datum apud Hagenowe V. Idus Martii.

# 345-347. FOEDUS CUM CREMONENSIBUS ET EORUM SOCIIS.

1192. Iun. 6.-9.

Ad hane conventionem pertinent etiam scripta quatuordecim, quae ad solutionem certae 15 pecuniue summae imperatori a Cremonensibus praestandam spectant; quae ab Hippolyto Cereda e tabulario Cremonensi eruta edidit Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI.' p. 618 usque 626 nr. 20—27. 30—35, inter quae sunt tria mandata imperatoris p. 620 nr. 23—25 (Stumpf, Reg. 4768-4770).

#### 345. IURAMENTUM IN ANIMA IMPERATORIS. Iun. 6.

Dedit vir el. Holder-Egger ex apographo sace. XIII. tabularii Cremonensis sign. 1915 (D. 12), ex quo prius edidit Tocche l. e. p. 616 nr. 18. (P. deest.)

(S. N.) Anno a ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nonagesimo tertio, mense b Iunii, indic. decima, quinto Idus Iunii, regnante c gloriosisimo Romanorum imperatore et semper augusto de Henrico sesto, anno regni eius 25 vigesimo tertio, imperii vero secondo.

Henricus de Lutre imperialis aule pincerna iuravit parabola data a domino Henrico Romanorum imperatore et semper augusto<sup>e</sup>, quod ipse dominus imperator Henricus observabit et firmam tenebit pactum et conventionem factam inter ipsum dominum imperatorem et Cremonensses per Albertum Strussum missum cumunis Cremone, sicut 30 in privilegiis inde factis continetur.

Interfuerunt ibi Guiscardus comes, Ato de Pergamo, Guilielmus de Cumo. Actum in Wirceborgof.

(S. N.) Ego Oto iudex et notariusg sacri palatii interfui et ut supra legitur scripsi.

345. a) ano c. b) mse c. c) regnate c. d) et p agusto c. e) agusto c. f) uiunceborgo e. g) noat c.

### 346. 347. CONFIRMATIO FOEDERIS. Iun. 9.

Supersunt duo exemplaria, alterum civitati Cremonac, alterum civitati Cumarum datum, quorum textus ita inter se conveniunt, ut eos in unum redigi fas sit. 1) Exemplar Cremonense, euius transsumtum c. a. 1200 exaratum asservatur in tabulario Cremonensi 5 sign. 1922 (G. 43), quod contulit Holder-Egger; cx ipso edidit Tocche l. c. 616 nr. 19; 2) exemplar Cumanum, cuius apographon, copiario tabularii Cumani saec. XIII. ex. signato 'Vetera monumenta civitatis Novocomi' tom. I. fol. 14' illatum, contulit et ipse Holder-Egger. Ex ipso edidit Rovelli 'Storia di Como' II, 362. — Stumpf, Reg. 4751. 4752.

(C.)<sup>a</sup> § In<sup>b</sup> nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus sextus divina favente clementia Romanorum imperator e semper augustus. (1) Imperialem magnificentie nostre celsitudinem decet plurimum et exornat, ut fidelium nostrorum, qui constantis fidei sinceritate ad exaltationem imperii nec non patris nostri Friderici d Romanorum imperatoris divi augusti honorem amplificandum laborare consueverunt, obsequiis in-15 spectis, ad commoditatise ipsorum et honoris laudabilem processum ardenter inten-(2) Qua sane inducti consideratione puram fidem et intensam devotionem fidelium nostrorum Cremonensium attendentes, commendabilium obsequiorum suorum intuitu que patris nostrig et nostre maiestati perseveranter exhibuisse dinoscunturh, notum facimus universis tam presentis quam future etatis imperii nostri fidelibus, quod 20 nos devotisi fidelibus nostris Wizardo comiti de Crema et Alberto Strucio curie nostre iudici, nuntiis communis Cremonensium, vice ipsius communisk et pro communi promittimus, quod omnia iura, actiones, rationes et bonas¹ eorum consuetudines quas habent bona fide iuvabimus eos manutenere, defendere et recuperare. Et quicquid tenent et possident<sup>m</sup> iuvabimus eos contra unamquamque<sup>n</sup> civitatem, locum et<sup>o</sup> per-25 sonam que non sit de hac societate — Bonefacii videlicet marchionis Montisferrati<sup>p</sup>, Cremonensium, Papiensium, Laudensium, Pergamensium et Cumanorum — manutenere et defendere. Et si aliqua civitas, locus vel persona\* in hiis, que ipsi tenent vel e possident, violentiam eis fecerit<sup>m</sup> vel ipsi alia de causa aliquem in ius vocaverint, statim cum super hoc per eos vel per litteras suas fuerimus requisiti, civitatem, locum 30 vel personam vocabimus ad presentiam nostram, et si venerint, facturi iusticiam sub nobis infra spatium unius mensis ex quo requisiti fuerimus s, postea causam ipsam infra spacium trium mensium diffiniemus, nisi per ipsos Cremonenses t steterit. si non venerint<sup>u</sup>, videbimus testes et probationes eorundem Cremonensium<sup>v</sup>, et si probaverint, quod fuerint in possessione<sup>u</sup>, ipsos in eam<sup>w</sup> mittemus infra predictum 35 spatium et civitatem, locum et personam in banno nostro infra predictum terminum ponemus nec extrahemus a banno, nisix eis satisfecerinty ad preceptum nostrum factum cum consilio z maioris partis huius societatis; et exinde guerram eis faciemus, si fuerimus b in Lombardia; et si in Lombardia non fuerimus d, vassallis c et omnibus fidelibus de nostris in Italia e existentibus sub debito fidelitatis f sacramento quo nobis

<sup>\*)</sup> que non sit de hac societate, Bonefacii videlicet marchionis Montisferrati, Cremonensium, Papiensium, Laudensium, Pergamensium et Cumanorum add. 2.

<sup>346. 347.</sup> a) chrismon deest 2. c) et add. 2. d) frederici 2. b) litterae elongatae in 1. e) comoditatis 2. f) Cumanorum 2. g) nre corr. nri 2. h) exibuisse dignoscuntur 2. devotis — Cremonensium 2: fideli nostro Guillehelmo Greco civi Cumano, nuncio comunis n) unaquamque 2. m) et add. 2. 45 Cumanorum. k) comunis 2, similia semper. 1) bona 2. o) deest 2. p) montisferati 2. r) et 2. s) correxi; fuerint 1. 2. t) Cumanos 2. q) ac 2. u) et add. 2. x) nixi 2. y) corr. ex satisfaecerint 2. v) Cumanorum 2. w) possessionem 2. z) conscilio 1. a) alio atramento superscr. 1. b) si fuerimus alio atramento superscr. 1. •) ytalia 2. f) fidelitalitatis 2; et add. 1.2. ex vassalliis 2. d) hominibus 2.

tenentur mandabimus, ut eos adiuvent. Et societatem antiquam destruemus et istam manutenebimus et augmentabimus nec cum aliqua civitate, loco vel personag pactum aliquod h contra hanc societatem faciemus. Et omnia que predicta sunt observabimus i universis civitatibus, locis et personis, que hanc societatem de nostra licentia intrabunt. Concessiones, dationes et privilegia, que pater noster fecit vel nos fecimus m, rata et 5 firma tenebimus\*1. Et si civitas aliqua, locus vel persona de hac societateg aliquid de predictis<sup>n</sup> non observaverit, nichilominus concordia rata manebit<sup>o</sup>, sed illud quod non fuerit observatum g emendabitur in arbitrio nostro et totius aut maioris partis societatis; alioquin ei civitati, loco p vel persone alii de hac societate guerram movebunt. Et si guerram pro nobis intrabunts, non faciemus pacem vel treugasa sine consilior totius aut 10 (3) Ut autem hec prescriptas promissio nostra rata maioris partis huius societatis. observetur, Otto Babenbergensis, Otto t Frisingensis et Heinricus Wormatiensis u episcopi de mandato nostro fidem dederunt et frater noster Conradus dux Suevie, Lupoldus x dux Austrie et Stirie, Bertoldus dux Meranie, Cuno de Minzenbercy, Marquardus dapifer et Heinricus<sup>2</sup> pincerna de Lutra iuraverunt<sup>2</sup>. (4) Versa vice sepedicti Cremo- 15 nenses b bone voluntatis nostre studium et gratie ac dilectionis nostre augmentum circa ipsos considerantes et d ad propensiorem et magis expressam devotionis e et f fidei sue memoriam per supradictos muntios ipsorum Wizardum comitem de Crema et Albertum Strucium pro communi corum et vice communis promiserunt nobis et successoribus nostris Romanish imperatoribus seu regibus, quod bona fide invabunt nos 20 manutenere, defendere et recuperare omnia iura, actiones et rationes, quas imperium habuit vel habere debnit, habet vel habere debet, habebit vel habere debebit, vel pater noster habuit, vel nos habemus vel habituri sumus, contra omnem civitatem, locum vel personam, que non sit de eorum societate. Et omnes promissiones, que nobis vel patri nostro facte sunt vel nobis fienti, iuvabunt nos manutenere et obtinere, 25 et precipue terram comitisse<sup>k</sup> Mathildis<sup>1</sup>. Item privilegia omnia, quibus derogatum est, bona fide invabunt nos recuperare et ea, que in suo robore adhne consistunti, rata tenere et inconvulsa. Item omnes possessiones et iurisdictiones, quas imperium tenuit et possedit et nos tenemus vel tenebimus, possidemus vel possidebimusi in civitatibus, episcopatibus, districtibus, comitatibus, locis, rebus et m personis bona fide 30 iuvabunt nos recuperare, manutenere eth defendere nec imminuent nec imminuenti consentient. Et bona fide operam dabunt ad aliam societatem destruendam et imminuendam et istam promovendam. Nec facient pactum cum aliaº societate sine nostra parabola nec aliquem assument in corum societatem sine nostra parabola. Et bona fide nos iuvabunt in omnibus guerris nostris, quas habemus vel habituri sumus in Lom- 35 bardia, contra omnem civitatem, locum vel personam, que non sit de hac societate, sive illa civitas, locus vel persona sit caput guerre<sup>p</sup> vel non. Et nos nuntium q nostrum

<sup>\*)</sup> excepto loco Clavenne, in quo nec imperio nec Cumanis aliquid propter hanc concordiam vel acquiritur vel amittitur (corr. ex admittitur) add. 2.

k) qui 1. 40 346. 347. g) et add. 2. h) dcest 2. i) alio atramento corr. ex oseruabimus 1. datsones 1. n) de predictis des. 2. o) manebit rata 2. P) loco m) vel nos fecimus des. 2. deest 2. q) treuguas 2. r) conscilio 1. s) predicta 2. t) ottho 2. u) gormaciensis 2. a) Et inraverunt v) decst 2. w) Curadus 2. x) liuboldus 2. y) minhenbere 2. z) henricus 2. 'f) ac 2. b) Cumani 2. e) deuot<sup>c</sup>onis 1. g) pro versa etc. 2. c) nostre deest 2. d) deest 1. supradictos — Strucium 2: supradictum nuncium ipsorum Guillichmum Grecum. h) Rom 1. 2. 45 k) comittisse 2, similia semper. m) vel 2. n) ac 2. 1) meithildis 1. P) pers. et sit guerre capud 2. q) noncium 2.

<sup>1)</sup> De his quae in exemplari Cumano hoc loco addita sunt ef. privilegium Cumanis indultum a. 1191. Febr. 12 ed. Rorelli 'Storia di Como' II, 360; Stumpf, Reg. 4678.

eis adiungemus, qui in guerris nostris ducentos milites tenebit<sup>r</sup>. Omnes quoque eaptivos, quos in iamdictis guerris eeperints, ad redemptionem captivorum nostrorum et suorum Si quos autem superfluos habuerintt, sinc mandato nostro non restituent. Possessiones etiam, quas abu inimicis corumu abstnlerints, si imperio placuerit illas 5 tenere's, imperium eas tenebit. Si autem imperio illas' tenere non placuerit's, eas a nobis in feodow tenebunt. Item concambium denariorum dabunt competens et mercatum aliarum rerum pro competenti precio dabunt nobis bona fide et sine fraude. Si vero contingat, quod Padum<sup>x</sup> vel aliam aquam<sup>y</sup>, que vadari non possit, transire debeat exercitus, per pontes expeditum nobis facient transitum et exercitui, ct 10 nomination ponteur facient in Warstalla, si guerra erit. (5) De hiis autem omnibus heea faeta est nobis securitas, quod supradicti eomes Wizardus de Crema et Albertus Strucius ex parte communis et pro communi Cremonensium iuraverunt, quod et ipsib et omnes de eommuni Cremonensiumº a XV annis supra usque ad LX annos iurabunt, hee se firmiter observaturos, et singulis quinquenniis hoe iuramentum renovabunt. 15 Et semper deineeps nobis et suecessoribus nostris imperatoribus seu regibus Romanis crunt obligati et eandem securitatem prestabunt, si ipsi suecessores nostri eis voluerint esse obligati<sup>d</sup> et seeuritatem que dieta est prestari feeerint. Insuper etiam<sup>e</sup> si quam potestatem aut eonsules inter se elegerint<sup>f</sup>, illos idem iurare cum eis<sup>g</sup> facient in iuramento quod civitati prestabunt de eonsulatu vel regimine. Ut autem hec omnia 20 tam ex parte nostra quam ipsorum rata deineeps observentur et inviolataf, presentem inde paginam conseribi iussimus et maiestatis nostre sigillo h eommuniri.

Huius rei testes sunt: Ortolfus<sup>i</sup> prepositus, Berardus Esculanç ceclesie archidiaeonus<sup>k</sup>, Friderieus prefectus de Nurenberc<sup>1</sup>, Friderieus comes de Abenberc<sup>m</sup>, comes Boppo de Wertheim<sup>o</sup>, Gebehardus comes de Tollenstein<sup>p</sup> et alii quam plures.

Signum<sup>q</sup> domini Heinriei sexti Romanorum imperatoris (M.)<sup>r</sup> invietissimi. Hacta sunt hee anno dominiee inearnationis MCXCIII, indictione X<sup>s</sup>, regnante domino Heinrico sexto Romanorum imperatore gloriosissimo<sup>t</sup>, anno regni eius XXIII,

imperii vero seeundou.

Dat. apud Wirecbure<sup>v</sup> per manum Sigeloi imperialis aule prothonotarii, quinto Idus Iunii.

## 348-351. CONVENTIO CUM BRIXIENSIBUS.

1192. Iun. — Iul. 27.

#### 348. CONVENTIO PRAEVIA. ante Iun. 23.

Scriptum hoc, cuius mentionem iam vir cl. Ficker 'Beiträge zur Urkundenlehre' II, 45 35 fecit, insertum est instrumento proxime sequenti (nr. 349) et cum co legitur in Registro

**346. 347.** r) habebit 2. s) et add. 2. t) habebunt et 2. u) deest 2. v) eas 2. y) corr. ex aliam quam 2. z) pro expeditum — guerra erit 2: x) paddum 2. vel navigium (corr. ex navigia) nobis et exercitui facere transitum non tenentur. hec — iuraverunt 2: supradictis Guillelmus Grecus ex parte comunis et pro comuni Cuma-40 norum iuravit. b) quod ipse 2. c) Cumanorum 2. d) nostri obligati esse voluerint 2. e) bis 2. f) et add. 2. g) cum eis iurare 2. h) sigillo nostre magestatis 2. i) ortholfus 2. k) B'rardus archidiaconus esculanus 2. n) de add. 2. 1) gurembo 1; mureberc 2. m) Abimberc 1. p) comes gebeardus tholenstein 2. q) littere elongatae in 1. r) in 1. s) decima 2. t) invictissimo 2. u) et IIo. 2. v) Data aput Guiçeburc 2.

minore civitatis Brixiensis saee. XIII. in. in bibliotheca Queriniana asservato, quod nunc Librum Poteris II. inepte voeant, fol. 35<sup>1</sup>. Exemplavit Holder-Egger. Et seriptum nostrum et privilegia infra edenda textum eonventionis, quam Friderieus I. a. 1185. Febr. 11 cum Mediolanensibus iniit (supra nr. 303, e. 6. 9) pro fundamento sumpserunt.

(P. deest.)

In nomine Domini. (1) Nos Henricus<sup>a</sup> Dei gratia Romanorum imperator confirmamus Brixiensibus<sup>b</sup> omnes concessiones quas in tenore pacis<sup>2</sup> eis fecimus. super concedimus Brixiensibus<sup>b</sup> omnia regalia que imperium habet in episcopatu Brixiensi b seu iurisditione vel districtu, scilicet infra hos confines: in tota curte et territorio Mosi ab utraque parte e fluminis Ollii; et a curte et territorio Mosi insusum, sicut 10 fluit flumen Ollii usque Pallaçolum; et in ipso flumine et ripis eius versus Brixiam et terram Brixianam; et in omnibus locis et castris et burgis, sicut extenduntur curtes et territoria locorum Brixiensium<sup>b</sup> ab utraque parte Ollei; et in curte et territorio Mure; et in curte et territorio Pallaçoli; et a Pallaçolo insusum usque ad lacum Yseo, unde fluit Ollium versus Brixiam; et in ipso flumine et ripis eius versus terram Brixia- 15 nam; et inde supra per totum episcopatum Brixie usque ad Dalegnum et per totum territorium eius; et a Dalegno in omnibus locis et castris et burgis, que distringuntur per civitatem Brixie, et curtibus et territoriis ipsorum locorum usque Lemonum; et a Lemono ad Poçelengum; et a Poçelengo usque ad Guditiolum; et a Guditiolo usque ad Mosum; et in aliis locis que distringuntur vel distringebantur per civitatem Brixie, 20 ubicumque fuerint in terra et in aqua. (3) Eo addito ut, si in predictis locis vel infra predictos fines a glorioso patre nostro Frederico done memorie Romanorum c imperatore vel a nostra elementia vel ab eo, qui a nobis [habuit], aliquod datum vel scriptum factum fuerit de predictis regalibus, Brixiensibus non obsit; de quibus, qui adquisivit, non habet publice possessionem, non violentam, non elandestinam. hac concessione excipimus omnia feuda et beneficia antiqua seu a patre nostro vel a nobis concessa, de quibus ille, qui adquisivit, manifestam habet possessionem, non clandestinam, non violentam. Et excepto fodro regali, quando aliquis successor noster profecturus est Romam pro corona suscipienda ab his qui solent et debent predictum fodrum dare. Et exceptis appellationibus secundum quod in forma paeis 3 continetur. 30 (5) Pro predictis autem regalibus, que eis in pace non concessimus et nunc concedimus, dabunt nobis vel nuntio nostro in civitate Brixie in proximis Kalendis Marcii f et a proximis Kalendis Marciif inantea singulis annis pro censu . . . . . g libras im-(6) Ad maiorem autem fidei et gratie nostre plenitudinem et eorum cautelam et securitatem talem cum Brixiensibus b inimus pactionem, que iuramento hine 35 inde firmata est. Iuravit H. parabola in anima nostra, quod nos manutenebimus civitatem Brixie et adiuvabimus Brixienses b manutenere omnes suprascriptas concessiones et confirmationes et possessiones, iura, iusticias et rationes. Et si quas possessiones, iura, iustitias et rationes amiserunt vel amiserint, eos adiuvabimus bona fide recuperare. Et adiuvabimus cos contra omnes civitates, loca vel personas Lombardie, Marchie et 40 Romaniole; ita ut pro speciali negotio Papiensium non faeiamus guerram Brixiensibus<sup>b</sup>, nec pro speciali negotio Brixiensium<sup>b</sup> teneamur facere guerram Papiensibus. Si vero Papienses adiuncti sunt vel adiunxerunt se alieui civitati, loco vel persone, adiuvabimus Brixienses b contra Papienses. Nec faciemus aliquam societatem eum

<sup>348.</sup> a) Heñ c. b) Brixieñ c. c) parte alio atramento post superscr. c. d) federico c. 4 e) romañ c. f) klł mar c. g) spatium numero inserendo vacuum relictum c. h) libr imper. c.

<sup>1)</sup> Cf. Valentini 'Il Liber Poteris' p. 32 nr. XXXVI. Librum Poteris I (Registrum maius) eiusdem bibliothecae est apographon Registri minoris, in quo carta nostra legitur fol. XXXIV. 2) Constantiensis. 3) Constantiensis cap. 10.

aliqua civitate<sup>i</sup>, loco vel persona Lombardie, Marchie vel Romaniole sine parabola omninm consulum Brixie vel maioris partis, salvis pactis Mediolanensiumk et Placentinorum<sup>1</sup>, que fecimus cum eis. (7) Inraverunt Brixienses<sup>m</sup>, quod bona fide adiuvabunt nos manutenere imperiumu in Lonbardia, Marchiao et Romaniola et possessiones, iura, iustitias et rationes, quas habemus in Lombardia, Marchia et Romaniola; et specialiter terram comitisse condam<sup>p</sup> Matildis<sup>q</sup>. Si quas etiam possessiones, iura, iustitias, rationes in predictis locis et quod de terra condam comitisse Matildis ammisimus, bona fide adiuvabunt nos recuperare contra omnes civitates, loca vel personas Lombardie, Marchie, Romaniole, co tenore ut, si nos, quod nobis licere nolumus, aliquando contra concessiones et permissiones factas civitatibus, locis vel personis societatis venire voluerimus, non teneantur Brixienses<sup>m</sup> hoc sacramento ad hoc nos adiuvare. Nec aliquam societatem specialem faciant cum aliqua societate, civitate, loco vel persona Lombardie<sup>8</sup>, Marchie et Romaniole sine nostro consensu. (8) Item consules et credentia iurabunt, quod bona fide dabunt nobis rectum consilium, cum pecierimus per nos vel per nostrum certum nuntium vel per nostras litteras, nec per fraudem se (9) Hoe etiam sacramentum facient omnes Brixienses<sup>m</sup> subtrahent, quin illud dent. a decem et octo annist supra et a LXX infra, qui generalia sacramenta facere consueverunt. Et si qui non fecerunt propter minorem etatem, iurabunt infra quinquenium, si requisiti fuerint. Et renovabunt singulis decenniis hoc sacramentum etiam illi qui 20 fecerunt, si requisiti fuerint.

## **349.** FACULTAS NUNTIORUM BRIXIENSIUM. Iun. 23. Exscripsit vir cl. Holder-Egger e Registro minore (Libro Poteris II.) fol. 35<sup>1</sup>. (P. deest.)

In Christi nomine. Die Martis VIII. exeunte mense Iunii in pallatio comunis Brixie, in presentia horum hominum, quorum nomina inferius scripta sunt, lecta est hec cartula pacti et concordie domini Henrici Romanorum imperatoris et Brixiensium, que sic incipitur et legitur:

'In nomine Domini — si requisiti fuerint'. nr. 348.

Autem predicta cartula<sup>c</sup> lecta et cum suis capitulis diligenter audita, omnes infrascripti a domino Wilielmo de Domna<sup>d</sup> Oriana vice et nomine domini Azonis comitis de Moso et domini Milonis Griffonis seu aliorum suorum sociorum consulum comunis, qui ituri essent ad dominum imperatorem ad suprascripta perficienda . . . . . <sup>c</sup>, interrogati responderunt et dederunt ei domino Wiliclmo consuli comunis ct dictis aliis eius sociis, qui ad dominum nostrum imperatorem ire debent pro ipsa concordia facienda, parabolam, ut ca<sup>f</sup> faciant et conpleant et sacramento firmare debeant. Et si predicta sive alia adiuncta, que infrascripta invenietur, perfici non possent, illam adiunctam cum suprascriptis perficiant nec propter adiunctam dimittant, quin illud faciant. Que adiuncta talis est: Eas autem concessiones, quas in tenore pacis fecimus et nunc facimus, cum iustitia et ratione adiuvabimns cos manutencre<sup>2</sup>.

<sup>348.</sup> i) cum aliqua ciuitate eadem manu in mary. suppl. c. k) Medioł c. l) Placent c. m) Brixien c. n) bis scriptum, semel deletum c. o) machia c. p) 9 post alio atram. suppletum c. q) matilde, post corr. alio atramento matildis; āmisimus add., sed expunct. c. r) φ (pro) eadem manu corr. φ (quod) c. s) Lombar c. t) an c.

<sup>349.</sup> a) romañ c. b) Brixieñ c. c) car c. d) Dina c. e) spatium unius vocis vacuum 45 relictum c. f) eadem manu superscr. c.

<sup>1)</sup> Liber Poteris I. fol. XXXIV. 2) Hace 'adjuncta' in privilegiis imperatoris non reperitur, v. infra nr. 350, 351.

Nomina autem illorum, qui supradictis interfuerunt et parabolam domino Wilielmo, sicut dictum est, dederunt, sunt hec: Baiamundus de Manduchasinis. Maurus Bulgarellus. Bellottus Cichamice. Brochoguonus de Grumethello. Iohannes de Guxiacho. Boxader de Salodo. Albertus Quinciani. Rangerius de Porta. Teutaldus de Muscolinis. Ugutio de Bassaguerra. Boxader de Pontecarali. Iohannes de Urgnano. 5 Aymo de Aymonibus. Anselmus de Porta. Iacobus de Calepio. Marius de Pallatio. Iacobus de Alkeriis. Ottobellus de Pontecarali. Mayfredus Advocatus. Bonacursus Domnes Cerude. Lafrancus de Martinego. Iacobus de Gauardo. Iohannes Baiamundi de Candethino. Martinus Petenalupi. Bruxiadus de Leccapistis. Basalasinus. Vitalis de Malclauello. Albertus de Capriolo. Iohannes de Cocallio. Imblauatus, Wibertus 10 iudex de Logrado. Ribaldus de Salis. Landulfus Scanamoier. Biatta de Pallatio. Aposaçius Advocatus. Albertus h Galfardus de Martinengo. Lafrancus Tasche. Withottus de Pontecarali. Mayfredus Bucii. Obiço de Ugonibus. Hemanuel de Concesio. Comes Wifredus de Martineugo. Manduchasinus de Manduchasinis. Bonapax Faba, Obiço de Pontecarali, Boccatius de Maneruio, Warinus Tonsi, Boccardus. Magnanus de Sancto Gervasio. Iohannes Bernardi. Girardus Gisulfins. Alguilfius de Cocallio. Oddo Advocatus. Giroldus de Salisi. Wido de Porçano. Lafrancus de Salis. Lafrancus de Lauello Longo. Inuerardus de Guxiacho. Marchesius Oceanonum. Berardus iudex de Domna Aicarda. Carneualisk de Codeferro. Lafrancus Testa de Pontecarali¹. Botilia de Pontecarali. Albertus iudex de Prato 20 Albuino. Raymundus de Monteclaro. Wilielmus de Muscolinis. Petrus causidicus de Pontecarali. Brixianus Leo. Biaquinus causidicus Disinciani. Stephanus Boccardus. Girardus de Cruce. Desiderius iudex de porta Sancti Andree. Oprandus de Martinengo. Iacobus Siccasolis. Girardus de Bornado. Gandulfus de Castello. Girardus Prandonum qui dicitur Scotatus.

Isti vero sunt consules qui candem parobolam dederunt prenominatis consulibus sociis suis pro se: Iohannes Faba, Albertus de Lauello longo, Petrus Peteualupi, Azo confanonerius.

Actum est hoc anno Domini millesimo centesimo nonagesimo secundo, indict. X. Ego Petrus Brognolus, domini Federici imperatoris notarius et a rege Henrico 30 index ordinarius factus ac missus regis constitutus, hiis omnibus interfui et parabola iam dicti domini Wilielmi hanc [cartulam] scripsi.

#### 350. 351. DUO PRIVILEGIA IMPERATORIS. Iul. 26. 27.

Duo privilegia imperator Brixiensibus indulsit, quorum utrumque conventione praevia nititur, umum A Iul. 26 datum, quod omnia huius eonventionis eapita excepit, alterum B 35 Iul. 27 datum, in quo desiderantur capita 6—9, quae foedus inter imperatorem et Brixicuses initum eontinent. In explicanda hae discrepantia iam vir cl. Fieker reete iudicasse mihi videtur, haee foederis eapita seereta, ideoque altero privilegio Brixiensibus opus fuisse, quod sociis suis Lombardis exhibere possent. Quod imperator, suppressis istis foederis capitibus, postero die seribi iussit. Cum haee privilegia eiusdem fere tenoris vint, ca eoniunximus, omnia quibus A abundat uneis ineludentes, eeterum textum privilegii B pro fundamento ponentes. Privilegium A proferimus ope 1) transsumti autographi ab Heinrieo VII. a. 1311. Ian. 22 dati, quod asservatur in tabulario Vindobonensi; quod exemplavit iam olim Pertz, eontulit Wattenbaeh; codem et altero autographo

<sup>349.</sup> g) Dne c. h) aduocatus add., sed del. c. i) Sał c. k) Carneuał c. l) ponte- 45 calali corr. c.

eiusdem transsumti, quod asservari dieitur in bibliotheea Queriniana¹, usa est editio Böhmeri in Aetis imperii selectis 758 nr. 1063, 2) ope editionis Muratorii 'Scriptores' XIV, 888, ubi continetur in Iacobi Malveeii Chronico Brixiano saeculo XIV. med. confecto. Privilegium B, quod aliquotics propius aecedit ad enuntiata conventionis praeviae, 5 dedit Holder-Egger e Registro minore (Libro Poteris II.) fol. 11' (= Reg. maius fol. 11'). Ex codem editum est, omissa tamen linea signi, in Muratorii Antiquitatibus Italicis IV, 465. — Stumpf, Reg. 4762, 4763. (P. deest.)

In a nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus sextus b divina favente elementia Romanorum imperator et semper augustus. (1) Circumspecta eminentie nostre discretio nominatiores imperii regiones suis approbatas laudibus diligenti industria in nostri pectoris archano ab invicem distinguens, civitates etiam illarum, loca et personas, que suis late clarent titulis, non minus sollicite considerat et attendit, ut statu cuiuslibet earum inspecto, secundum devotionis et fidei sue exhibitionem et meritum loco et tempore imperialis gratie favorem eo uberius percipiant et honorem. Inter 15 memorandas itaque Ytalie civitates cum Brixia strenuitate militie, fortitudine populi, decore armorum, sapientie et divitiarum commendata, sinceritate intense devotionis [sue] e et fidei celsitudini nostre et imperii exhibite et exhibende ita se applicuerit, ut ad eius et ipsorum Brixiensium exaltationem indesinentem<sup>f</sup> et commodum firmum et inmutabile intendendi habeamus propositum, notum facimus universis tam presentis quam 20 future etatis imperii fidelibus, quod nos eorum devotis precibus aurem elementie nostre benigne et favorabiliter accomodantes g, confirmamus eis videlicet Brixiensibus omnes concessiones et permissiones, quas in tenore pacis eis fecimus. (2) Insuper concedimus eis omnia regalia que imperium habet in episcopatu Brixiensi seu iurisdictione vel districtu Brixie, [scilicet]e infra hos confinesh: in tota curte et territorio Mosi ab utraque parte fluminis Ollei; et a curte et territorio Mosi insusum, sicut fluit<sup>i</sup> flumen Ollei usque Palazolum<sup>k</sup>; et in ipso flumine et ripis eius versus Brixiam et terram Brixianam; et in omnibus locis et castris et burgis, sicut extenduntur curtes et territoria locorum Brixiensium ab utraque parte Ollei; et in curte et territorio Mure; et in curte et territorio Palazoli; et a Palazolo insusum usque ad lacum Ysex<sup>m</sup>, unde fluit Olleum versus Brixiam; et in ipso flumine et ripis eius versus terram Brixianam; et inde 30 supra per totum episcopatum Brixie usque Dalegnum et per totum territorium eius; et a Dalegno in omnibus locis et castris et burgis, que distringuntur per civitatem Brixie, et curtibus et territoriis ipsorum locorum usque Lemonum; et a Lemono<sup>n</sup> ad Pozelengum; et a Pozelengo usque ad Gutheçolum<sup>o</sup>; et a Gudiciolo<sup>p</sup> usque ad Mosum; et in aliis locis que distringuntur vel distringebantur per civitatem Brixie, ubicumque fuerint<sup>q</sup> in terra et<sup>r</sup> in<sup>s</sup> aqua. (3) Eo addito ut, si 35 in predictis locis vel infra predictos confines a glorioso patre nostro Friderico felicis memorie Romanorum imperatore vel a nostra clementia vel ab eo, qui a nobis habuitu, aliquod datum vel scriptum factum" fuerit de predictis regalibus, Brixiensibus non obsit; de quibus, qui acquisivit, non habet publice possessionem, non violentam, non clandestinam. cessione excipimus omnia feuda et beneficia antiqua seu a patre nostro vel<sup>x</sup> a nobis concessa,

b) sextus deest A. 350. 351. a) In — elementia Ro prima linea litteris elongatis in B. 40 d) pro fortitudine — divitiarum A: ct armis. e) deest B. f) indeficientem A 2. g) acomodantes B. h) fines A. i) fluit deest A. k) flucre dinoscitur add. bic. A. l) et a Palazolo in marg. post suppleta B. m) Yses A 1; Ysei A 2. n) usque add, A 2. o) Gudiciolum A 1; Gudizolum A 2. p) sic hic etiam B; Gudizolo A 2 q) vel *add*. A 2. r) vel A. t) fines A. v) factum post in marg, suppl. B. 45 s) in ead. manu superscr. B. u) habucrit A 2. (w) plubice B. x) seu A.

<sup>1)</sup> Hoc fortasse est apographon in Libro Poteris I. nr. CCIV contentum, ad quod proroeat Valentini p. 29 ad nr. XII: 'il quale è la conferma fatta da Enrico VII. del 1311'; ef. ibidem p. 132, ubi legimus, confirmationem Heinriei VII. ex hoc codice impressam esse a Mazzuchellio 'Raccolta di privilegi conc. la 50 città di Brescia' (Brescia 1732) p. 2, quem librum nancisci non potni.

de quibus ille, qui adquisivit<sup>y</sup>, manifestam habet possessionem, non clandestinam, non violentam. Et excepto fodro regali, quando aliquis successor noster profecturus est Romam pro corona suscipienda ab his qui solent et debent predictum fodrum dare. Et exceptis appellationibus secundum quod a in forma pacis continetur. (5) Pro predictis autem regalibus, que eis [in pace] b non concessimus et nunc concedimus, dabunt nobis vel nuntio nostro in civitate Brixie in proximis 5 Kalendis Marcii et a proximis Kalendis Marcii inantea singulis annis pro censu duas marcas [(6) Ad maiorem autem fidei et gratie nostre plenitudinem et eorum cautelam et securitatem talem cum Brixiensibus inivimus pactionem, que iuramento hinc inde firmata est. Iuravit Sefridus de marschalcus noster de Hagenowe de parabola nostra in anima nostra, quod nos manutcuebimus civitatem Brixie et adiuvabimuse Brixienses manutenere omnes supradictas con- 10 cessiones, confirmationes et possessiones, iura, iusticias et rationes. Et si quas possessiones, iura, insticias et rationes amiserunt vel amiserint, cos adiuvabimus bona fide recuperare. Et adiuvabimus eos contra omnes civitates, loca vel personas Lombardie, Marchie et Romaniole; ita tamen ut pro speciali negotio Papiensium non faciamus werram Brixiensibus, nec pro speciali negotio Brixiensium teneamur facere werram Papiensibus. Si vero Papienses adiuncti sunt vel 15 adiunxerint se alicui civitati, loco vel persone, adiuvabimus Brixienses contra Papienses. Nec faciemus aliquam societatem cum aliqua civitate, loco vel personc Lombardie, Marchie et Romaniole sine parabola omnium consulum Brixie vel maioris partis, salvis pactis Mediolanensium et Placentinorum, que fecimus cum eis. (7) Iuraverunt Brixienses, quod bona fide adiuvabunt f nos manutenere imperium in Lombardia, Marchia et Romaniola et possessiones, iura<sup>g</sup>, iusticias 20 et rationes, quas habemus in Lombardia, Marchia et Romaniola; et specialiter terram quondam comitisse Mahtildis. Si quas etiam possessiones, iura, iusticias et rationes in predictis locis et quod de terra quondam comitisse Mahtildis amisimus, bona fide adiuvabunt nos recuperare contra omnes civitates, loca vel personas Lombardie, Marchie et Romaniole, eo tenore ut, si nos, quod nobis licere nolumus, aliquando h contra concessiones seu permissiones factas civitatibus, locis vel 25 personis societatis venire voluerimus, non teneantur Brixienses hoc sacramento ad hoc nos adiu-Nec aliquam societatem specialem facient cum aliqua civitate, loco vel persona Lombardie, Marchie et Romaniole sine nostro consensu. (8) Item consules et credentia iurabunt, quod bona fide dabunt nobis rectum consilium, cum petierimus per nos vel per nostrum certum nuntium vel per nostras litteras, nec per fraudem se subtrahent, quin illud dent. (9) Hoc etiam sacra- 30 mentum facient omnes Brixienses a decem et octo annis supra et a<sup>i</sup> septuaginta infra, qui generalia sacramenta facere consueverunt. Et si qui non fecerint propter minorem etatem, iurabunt infra quinquennium, si requisiti fuerint. Et renovabunt singulis decenniis hoc sacramentum etiam illi qui fecerunt, si requisiti fuerint.]

A.

(10) Ut autem hec omnia, que predicta sunt, rata deinceps observentur et illibata, presentem inde paginam scribi et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri, statuentes et imperiali auctoritate sanctientes, ut nulla omnino persona humilis vel alta huic pracmatice sanctioni nostre contraire vel aliquo temeritatis ausu eam presumat infringere.

В.

(10) Ut autem hec confirmationis et concessionis nostre pagina maiestatis nostre sigillo roborata rata deinceps observetur et inviolata, statuimus et imperialis auctoritatis edicto sanctimus, ut nulla omnino 40 persona humilis vel alta, secularis vel ecclesiastica eam infringere vel aliquo temeritatis ausu ei obviare presumat.

Quod qui facere attemptaverit, in ultionem temeritatis sue centum libras auri 45 puri pro pena componat, medietatem imperiali camere nostre, partem vero residuam personis iniuriam passis.

350. 351. y) adquisiverit A 2. z) vel A 1. a) quod superscr. B. b) in pace des. B. c) duas m. auri pro censu A 1. d) Scfredus A 1. e) omnes add, A 2. f) invabunt A 1. g) et add, A 2. h) aliquomodo A 2. i) deest A 2. k) nulli B.

Huius¹ rei testes sunt: Cunradus Maguntinus archiepiseopus, Wilielmus<sup>m</sup> archiepiscopus Rauennas, Henricus Vormaciensis¹ episeopus, Godefridus eomes de Veilingenº, Robertus de Durne etp filius eius Ulricus, Hartmannus de Butingen, Wernerus⁴ de Rossewae, Cuno senior de Mincenbercr et Cuno iunior filius eius³, Cunradus de Walehusen⁺ camerarius et frater eius Albertus, Wolframus¹ de Lapide, Sefridus marscalcus de Agenowe et frater eius Wolframus, Ottebellus Mediolanensis et Arnoldus Placentinus, imperialis aule iudiees [et alii quamplures] w.

Signum domini Henrici x sexti Romanorum imperatoris invietis (M.y) simi.

Acta sunt hee anno ab incarnatione Domini MCXCII, indictione decima, regnante domino Henrico<sup>x</sup> sexto Romanorum imperatore gloriosissimo, anno<sup>z</sup> regni eius
XXIII, imperii vero II; feliciter amen. Data apud Geilenhusen<sup>a</sup>, sexto<sup>b</sup> Kal. Augusti.

## 352. SENTENTIA DE FEODIS MINISTERIALIUM.

1192. Nov. 17.

Legitur in Copiario ecclesiae Verdensis sign. II. 125 saec. XIV. nr. 20, qui in tabulario Hannoverano asservatur, ubi rubrum praecedit: Sentencia II. imperatoris de feodis ministerialium. — Stumpf, Reg. 4780. (P. 195.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis imperii fidelibus ad quos presens pagina pervenerit gratiam suam et omne bonum. Constitutus in presentia nostra dilectus noster Rodolfus Verdensis episcopus in sententiam quesivit, si ministerialis ecclesie sue feodum, quod habet ab ecclesia iure ministerialium, filio suo, qui non est sue conditionis, vel alii persone in fraudem ecclesie vel subterfugium possit concedere. Super quo sentenciatuma est et consensu principum, nobilium et ministerialium imperii nostri legitime comprobatum: quod nullus ministerialis alicuius ecclesie feodum, quod habet ab eeclesia iure ministerialium, filio suo, qui sue non est conditionis, vel alii persone in fraudem ecclesie vel subterfugium potest vel debet eoncedere. Quam sententiam imperiali auetoritate confirmamus precipientes, ut sicubi ministerialis eeelesie tale quid in fraudem eeelesie sue perperam fecisse dinoscitur, eius factum non valeat et omnino revocetur dignaque satisfaetio domino suo vel episeopo super hoc exhibeatur. Huius rei testes sunt: Heinricus Pragensis episeopus, Bertoldus Cieensis episeopus, et alii quam plures.

Datum apud Aldemburc, XV. Kal. Decembris.

**350. 351.** 1) Huius — gloriosissimo des. A 2. m) Wilelmus A 1. n) Heinrieus Wormatiensis A 1. o) vei9hingen B. P) et filius eius Ulricus des. A 1. q) Wernherns de Rossewac in A 1 sequitur s) filius eins des. A 1. 35 Cunonem iuniorem. r) de Incenberc senior A 1. t) walthiisen B; u) Wolframus - Wolframus des. A 1. walthusen A 1. v) Ottobellus A 1. w) et alii quamplures des. B. x) Heinrie. A 1. y) monogramma deest B. z) anno - amen in A 2 post Augusti a) Ger'lenhúsen B; Geylenhusen A 1. b) VII, A. leguntur.

352. a) sentenciarum cod.

# 353. SENTENTIA DE AEDIFICIIS IN PLATEA PUBLICA CONSTRUCTIS.

1192. Nov. 17.

Prodit ope Copiarii ecclesiae Verdensis tabularii Hannoverani sign. II. 125 sacc. XIV. nr. 22, nbi rubrum: De edificiis constructis in publica platea. — Stumpf, Reg. 4781. 5 (P. 195.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis imperii fidelibus presentem paginam intuentibus gratiam suam et omne bonum. Dilectus noster Rodolfus Verdensis episcopus in sententiam quesivit, si alicui liceret in publica platea vel in loco publico domos vel aliqua edificia construere sine concessione sui <sup>16</sup> episcopi vel domini, et quod concessio episcopi diutius valere non debeat quam ipse vixerit<sup>a</sup>. Hanc itaque sententiam imperiali auctoritate confirmantes, precipimus districte, ut ubicumque in civitate Verdensi vel alias quispiam domos vel edificia aliqua contra concessionem predicti fidelis nostri Rodolfi episcopi in publica platea vel loco publico exstruxerit, episcopus liberam habeat licentiam et potestatem predicta in usus suos <sup>15</sup> trahendi, nullumque ius vel consuetudo contra hoc ipsi opponatur, set super hoc digna satisfactio ipsi episcopo exhibeatur. Huius rei testes sunt: Heinricus Pragensis episcopus, Bertoldus Cicensis episcopus, et alii quam plures.

Datum apud Aldenburce, XV. Kal. Decembris.

# 354. CONVENTIO CUM DUCE AUSTRIAE DE REGE ANGLIAE.

1193. Febr. 14.

Superstes est earta dueis Austriae, eui insertae sunt etiam promissiones, quas imperator fecit, servata in Ansberti Historia de expeditione Ierosolimitanu Frideriei imperatoris, quam Gerlaeus Milovieensis in Annales suos recepit. E codice Gerlaei autographo 25 fol. 51', iam monasterii Strahoviensis, dederunt viri d. Tauschinsky et Pangerl in Fontibus rerum Austriaearum I, 5, 80, quorum editionem repetimus, et antea vir d. von Hormayr 'Archiv für Geschichte und Statistik' 1825, 352. Imperatorem pro sua parte eartam dedisse, eerte negandum erit. — Stumpf, Reg. 4796. (P. deest.)

Hec est forma conventionis sive tractatus habiti inter dominum Heinricum Romanorum imperatorem et Liupoldum ducem Austriae super incolumitate et pace regis Anglorum aliisque negotiis.

1. Ego Liupoldus dux Austriae dabo et presentabo domino meo Heinrico Romanorum imperatori regem Angliae hoc modo seu tenore, quod idem rex, sicut condictum est, donet domino imperatori centum milia marcarum argenti. Quarum ego 35 medietatem habebo ad dotandam filiam fratris Anglorum regis, quam ducturus est

353. a) hoc loco sententia insa omissa est. b) Sitensis cod.

e) Aldebure cod.

unus filiorum meorum in uxorem. Hec autem filia fratris regis Anglorum in festo beati Michaelis uni filiorum meorum, quem ad hoc elegero, erit presentanda; et Sept. 29. medietas de iam dietis centum milibus marcarum argenti, videlicet quinquaginta milia marcarum argenti, in eodem termino erit solvenda, quarum dominus meus imperator unam medietatem recepturus est et ego alteram. Altera vero medietas de eisdem centum milibus marcarum, videlicet quinquaginta milium marcarum, quae restant, persolvenda est usque ad inicium quadragesimae proxime venturae; cuius persente euniae similiter dominus imperator mediam partem habebit et ego mediam. Et quecunque pars totius pecunie predietae sub quocunque numero domino imperatori infra terminum illum, quo tota debet solvi, [solvetur], illius medietas sine malo ingenio mihi presentetur.

- 2. Dominus autem meus imperator ducentos mihi obsides dabit, quod si ipse, postquam regem Anglorum ipsi presentavero, quod Dominus avertat, in fata decesserit<sup>a</sup>, codem rege in sua potestate existente, ipse rex mihi sine malo ingenio presentetur.

  Sed si me prius mori contigerit, eadem conventio uni filiorum meorum, quem ad hoc elegero, per omnia observetur, illi videlicet, qui ducturus est filiam fratris regis Angliae in uxorem; et si ille non fuerit, alii filio meo eadem servetur conventio.
- 3. Item rex Anglorum dabit domino imperatori quinquaginta galeas cum hominibus et expensis et aliis omnibus attinentiis; et centum milites cum quinquaginta balistariis in eisdem ponet galeis. Et ipse preter hec in propria persona cum centum aliis militibus et quinquaginta balistariis intrabit regnum Siciliae cum domino imperatore et bona fide assistet ei, quousque regnum obtineat, nisi de bona eius voluntate et licentia ab co recedat. Et nt idem rex hec omnia fideliter exequatur et persolvat, dabit domino meo imperatori ducentos obsides meliores de terra ditionis suae, quos dominus imperator ab eo requiret, nisi domino imperatori de veritate constiterit, quod aliquis vel aliqui ex illis ita manifeste se ei opponat vel opponant, quod illum vel illos nullatenus habere possit; et tune loco illius vel illorum el alium vel alios, quem vel quos dominus imperator denominaverit, idem rex ei obsidem vel obsides dabit, exceptis filiis sororis suae et Heinrici quondam ducis Saxoniae et filio fratris sui.
  - 4. Hii autem, quibus dominus imperator cosdem obsides servandos comittet, iurabunt quod<sup>c</sup>, si dominus imperator, quod Deus avertat, interim dum idem obsides in eorum sunt potestate, decesserit, ipsos obsides dimittent<sup>d</sup> absolutos et sine malo ingenio in tutum locum conducent<sup>e</sup>.
- 5. Item si rex Angliae domino imperatori universa que promisit persolverit, dominus imperator insuper obsides tam diu detinebit, quousque ipse rex me ducem Austriae apud papam absolvet. Si autem dictus rex promissum non persolverit domino imperatori, in voluntate eius erit, ut de obsidibus regis agat secundum suum beneplacitum, ita quod ego dux Austrie nichil inde habeam disponere.
- 6. Ad hec dominus imperator decem nobiles de imperio suo iurare faciet, tales videlicet quales ego dux elegero, quod si rex Anglie universa que ei promisit persolverit, obsides eius dimittentur absoluti.
- 7. Item dominus imperator regem Angliae in potestate sua tam diu detinebit, quousque rex Cypri et eius filia, qui in captivitate regis sunt, absolvantur. Si autem rex Cypri et eius filia absoluti sunt a captivitate et pro liberatione eorum aliquid datum est vel exactum, dominus imperator regem Anglie similiter in potestate sua detinebit, quousque illud ex integro restituatur.
  - 8. Item si rex Angliae infra hunc annum presentem, videlicet ab hoc capite Feb. 10. ieiunii usque ad caput sequentis ieiunii, neque pecuniam neque obsides dederit vel, Feb. 23.

<sup>354.</sup> a) concesserit corr. cod. b) aliorum cod. c) quidem cod. d) dimittet cod. e) con50 ducet cod.

unof istorum completo, reliquum omiserit, et transacto illo termino de conscientia mea domino imperatori de veritate constiterit, quod dictus rex neque pecuniam promissam neque obsides persolvere possit vel, uno istorum facto, alterum non fecerit, et eo cognito, si dominus imperator regem mihi offerre noluerit, in optione mea crit, ut de supradictis ducentis obsidibus, quorum dominus imperator mihi dabit quinquaginta videlicet qui pueri sint et non milites, quos ego voluero retineam, aliis dimissis, et rex Anglie in meam recipiatur potestatem.

- 9. Si autem regem Anglie in potestate domini imperatoris decedere contigerit, predicti ducenti obsides domini imperatoris erunt absoluti, nisi dominus imperator de supradicta pecunia aliquid perceperit, cuius medictatem ego non habuerim; qua medie- 10 tate habita, idem obsides erunt absoluti.
- 10. His autem omnibus secundum quod supra dicta sunt bona fideg et sine malo ingenio conpletis, dominus imperator sepe dicto Anglorum regi pacem firmam observare tenetur et concordiam.

Datum apud Wirzpurch anno incarnationis Domini MCXCIII, XVI. Kal. Martii. 15

# 355. PACTUM CUM RICHARDO REGE ANGLIAE.

(1193. Iun. 29.)

Servavit illud Rogeri de Hoveden Chronica, ex cuius editione novissima a viro el. Liebermann parata SS. XXVII, 164 ipsum repetimus. Ubi etiam p. 163 et 167 in- 20 venies duas imperatoris epistolas de regis liberatione ad Angliae magnates datas a. 1193. Apr. 19 (Stumpf, Reg. 4809) et Dec. 20 (ibid. 4843). — Stumpf, Reg. 4822.

(P. 196.)

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Hec est forma composicionis inter dominum imperatorem semper augustum et dominum Ricardum illustrem 25 regem Anglie.

- 1. Dominus imperator mittet nuncios suos cum nunciis domini regis, qui Londonias ibunt et ibi recipient C milia marcharum puri argenti ad pondus Colonie. Que pecunia a nunciis imperatoris accepta et ponderata sigillabitur in presencia nunciorum ipsius et in conductu regis per regni sui terminos ducetur, ita ut si cam in 30 regno suo perdi contigerit, periculo regis perdatur. Postquam vero ad terminos imperii venerit dicta pecunia, per nuncios regis nunciis domini imperatoris presentabitur, qui cam ilico ibi recipient, et si forte in partibus imperii cam perdi contigerit, periculo imperatoris perdetur, et rex in ca non tenebitur nec obsides sui.
- 2. Alia quoque L milia marcharum argenti dabit rex imperatori et duci Austrie 35 et pro illis ponet obsides, scilicet domino imperatori pro XXX milibus marcis LX obsides, duci vero Austrie VII obsides pro XX milibus marcis.
- 3. Solutis ergo centum milibus marcis et datis obsidibus, rex libere recedet. Si autem dominus rex solverit promissionem, quam domino imperatori de Henrico quondam duce Saxonie fecerat, imperator de L milibus marcis regum liberum dimittens 40

et absolutum, pro ipso rege solvet duci Austriae XX milia marcharum, ut rex non tenebitur dare duci Austrie VII obsides, nec imperatori LX. Cum igitur rex predictam promissionem de Henrieo quondam duce Saxonic impleverit et C milia marcharum solverit, libere recedet.

- 4. Preterea rex fecit iurare in animam suam, quod neptem suam filiam comitis Britannie tradet nuptui filio ducis Austrie infra VII menses postquam liberatus fucrit ct in terram suam redierit, et eam transmittet usque ad introitum imperii, si cam recipere voluerint; ct si noluerint, crit absolutus.
- 5. Item si promissio de Henrico quondam duce Saxonie completa non fucrit, L milia marcharum, que residua sunt, solventur infra VII menses, postquam dominus rex in terram suam redierit.
  - 6. Cum autem rex liberatus fucrit et redire voluerit, imperator dabit ei conductum per terram suam usque ad fines imperii sui et in portu illo, ubi mare intrabit, quamdiu ibi stabit, donee prospero vento recedat.
  - 7. Preterea ea omnia, que tam in his quam in aliis familiaribus literis sigillatis sigillis imperatoris et regis super contractibus qui inter eos ordinati sunt [continentur], uterque pro parte sua rata et firma habebit et bona fide observabit.

## 356-363. LEGATIO ITALICA.

1194. lan. 12. – Mai. 18.

In Lombardia eum a. 1193 duae partes et societates, Mediolani et Cremonae, acriter pugnassent, Trushardus de Kestenberg ministerialis imperii, legatus ab imperatore missus, treugam et pacem restauravit, cuius acta quae supersunt proponimus.

### 356. IURAMENTUM DE PRAECEPTIS LEGATI SERVANDIS. Ian. 12.

Proferimus ope 1) exemplaris partis Cremonensis, quod dedit vir cl. Holder-Egger e Registro magno civitatis Plaecutinae saec. XII—XIII, fol. 137; ex eius apographo 1\*) Registro parvo (seu 'mezzano' dicto) fol. 93' excerptum dedit Poggiali 'Memorie storiehe di Piacenza' V, 21; 2) exemplaris partis Mediolanensis, quod legitur in Annalibus Alexandrinis Schiavinae editis in Monumentis historiae patriae XI (Scriptores IV.), p. 82. Hoc exemplar edidit etiam Moriondi 'Monumenta historica Aquensia' I, 105 nr. 89 e Collectaneis Burontii, quem textum (M) aliquantum depravatum Pertz recudi fecit. (P. 197.)

Anno<sup>a</sup> dominice inearnationis millesimo centesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, duodecimo die mensis Ianuarii. Hoe est iuramentum pacis et concordie faetum sub domino Trusardo<sup>b</sup> legato domini Henriei Dei gratia invictissimi Romanorum<sup>c</sup> imperatoris et d semper augusti super guerris et discordiis Lombardie.

Ego iuro ad sancta Dei euangelia, quod bona fide et sine fraude et malo ingenio observabo et adtendam omnia precepta, que dominus Henrieus Dei gratia invictissimus imperator Romanorum<sup>e</sup> et semper augustus vel dominus Drusardus prefati<sup>f</sup> domini imperatoris in Ytalia legatus fatiet michi super diseordiis et guerris<sup>g</sup> quas habeo cum

356. a) pro Anno — quarto 2: MCXCIIII. b) Drusardo 2; similia semper. c) rom 1. d) et 40 semper augusti des. 2. c) rom 1; Rom. imp. 2. f) ipsius 2. g) guerris et discordiis 2.

1.

Mediolanensibus, Brixiensibus, Placentinis, Novariensibus<sup>h</sup>, Cesariensibus, Astensibus, Cremensibus, Pontremolensibus, Grabadonicusibus, Domasinis, Clavennensibus<sup>†</sup> Papiensibus, Laudensibus, Bergomatibus, Cumanis, Parmensibus, marchione Montisferrati et marchione Murvello

2.

et omni eorum parte, scilicet de pace, de treugua et iustitia fatienda et rebus ablatis et dampnis datis tempore treugue facte per ipsum dominum Druxardum restituendis. Insuper alia omnia<sup>k</sup> precepta, que michi fatiet<sup>1</sup> pro predictis omnibus, observabo. Preterea observabo et adtendam omnia precepta, que michi fatiet de stratis aperiendis et mercatis ducendis tam per aquam quam per terram. Et hoc sacramentum fatiam in fieri ab omnibus quos voluerit de civitate et terra et loco meo.

Hoc autem sacramentum fecerunt, sicut supra legitur

per omnia, de Papia<sup>m</sup>: Gaiferius, Isembardus, Gualterius Mezabarba, consules, et Ubertus de Olevalo<sup>n</sup> et Petrus de Ramfredo, Syrus Sallimbene<sup>p</sup> et Guido de Puteo; de Cremoua: Albertus de Summa consul et Homobonus de Tercio, Rainaldus Zelagia et Iohannes Salvaticus; de Pergamo: Rainerius de Sancto Nazario potestas et Detesalvus advocatus et Galicianus Nazaronus: de Cumis: Adam Ruscha et Butigla Brocus<sup>s</sup>, consules, et Iohannes Papa; de Laude: Albertus iudex consul et Samalinus Saccus.

Actum in palatio Vercellensis episcopi, presentia ipsius domini Trusardi et domini Alberti Dei gratia Vercellensis episcopi. Interfuerunt etiam testes: dominus Ottobonus Bazanus Vercelliensis ecclesie canonicus et frater Iacobus de Laneedio, presbiter Robaldus Mortariensis canonicus et multi alii, qui ibi erant in plena curia.

(S. N.) Ego Lantelmus notarius iussu Ruffini notarii hane cartam u scripsi. (S. N.) Ego iandictus Ruffinus notarius interfui et hane cartam u iussu suprascripti domini Drusardi scribi feci et subscripsi u Unde plures carte u uno tenore scripte sunt. pro hominibus de Mediolano: Bertramus Scaccabarocius, Roglerius de Lampugnano, 15 Roglerius de Bollate°, consules, et Guido vicecomes, Ugo camerarius, Albertus de Lampugnano, Laurentius Corbus, Passaguerra et Prealoneus q consul negotiatorum; et de Placentia: Gullelmus Scorpia consul 20 et Guido de Runcoyeteri, Arnaudus Strictus; de Cesarea: Balduinus et Bonifacius; de Cremar: Antonius de Granzis et Benzonus; de Domasio: Martinus iudex; de Grabadona: Thomas Porta; de Claveunat: Obertus 25 de Rovaglia.

Actum in palatio Vercellensis episcopi, presentia domini Alberti Vereellensis episcopi et ipsius domini Drusardi. Interfuerunt testes dominus Octobonus Bazanus Vereellensis ecclesie canonicus et magister Ugo Novariensis canonicus, presbiter Rubaldus Mortariensis eanonicus, frater Iacobus de Laude et multi alii, qui ibi erant in plena ecclesia.

Unde plures carte veiusdem tenovis scripte we sunt.

40

#### 357. PRONUNTIATIO TREUGAE. Ian. 14.

Damus ex 1) Annalibus Alexandrinis Schiavinae l. c. p. 83; 2) editione Moriondi l. c. p. 103 nr. 88 e Collectione Burontii. (P. 197.)

i) correxi; Eravennensibus 1; Erauenensibus 1\*. 356. h) novariensis 1; nouarien 1\*. 1) faciet mihi 2. <sup>o</sup>) Rollate M. m) pp 1. 1\*. n) Obertus de Oleuallo 1\*. s) Buthigla bochus 1\*. ben. 1; Salimbene 1\*. q) Praeaneus M. r) correxi; Cremona 2. M. v) cartas 2. M. w) uno tenore scripta M. t) correxi; Gravena 2; Graveria M. u) car $\overline{t}$  1. trusa est in 1 subscriptio librarii Registri Placentini: Ego Iohannes de Sparoaria sacri palatii notarii auctenticum huius exempli vidi et legi in quo sic continebatur ut hic legitur et propriis manibus exemplavi.

Anno dominiee inearnationis MCXCIIII, indictione XII, quartodecimo die mensis Ianuarii.

- 1. Ego Drusardus legatus aule imperialis statuo et precipio firmitera tregnam esse omnibus et inter omnes civitates et loca, que invaverunt stare mandatis domini imperatoris et meo, et super discordiis et guerris, quas habebant ad inviecm, ita scilicet, ut homines omnium predietarum civitatum et locorum seeure vadant et redeant per aquam et per terram in rebus et personis et mereatis et quocumque voluerint, et nullus offendat alterum.
- 2. De blava vero quod statucrunt, civitas unaqueque de suo, non mutamus omnino, sed si aliqua persona de predictis civitatibus et locis voluerit<sup>c</sup> duccre blavam aliunde per terram et episcopatum alterius civitatis, non prohibeatur.
  - 3. Si qua vero de predictis civitatibus vel locis fregerit hanc treguam, precipio, ut restituat lesis omnia ablata et damna infra XV dies, et insuper libras de centum imperiales mihi vel certo nuncio meo infra mensem, postquam fuerit requisitus, pro pena persolvat.
- 4. Quod si persona specialis vel persone hanc tregnam fregerint, precipio, ut civitas vel loens, de euius districtu est illa persona vel persone, restituat lesis omnia ablata et damna illata infra XV dies. Sed si talis persona fregerit treguam, que non habet unde restituat, de persona illius iustitiam faciant; quam si habere non possent, banno supponento nee relaxabunt bannum, donec satisfactum fuerit damnum passis.
- 5. Preterea si quod eastrum, villa vel locus vel persona alienius predictarum eivitatum vel locorum treguam hanc fregerit, preeipio, ut civitas vel locus, de euius districtu est illud castrum, villa vel locus vel persona que treguam fregit, infra XV dies restituat damnum passis omnia ablata et damna. Quod si eivitas aut loeus, ad quem pertinet restitutio, infra XV dies, sicut statutum est, eam non fecerit, ipsa civitas vel loeus solvat nobis vel certo nuneio nostro libras centum imperiales pro pena infra unum mensem, postquam inde fuerit requisitus. Idem statuo de marchione Montisferrati et eius terra atque hominibus h.
- 6. Item precipio, ut omnes eaptivi, rustici et alii qui ostiatim mendicant et omnes alii quos eonsules predictarum civitatum vel loeorum eognoverint vel bona fide crediderint ita pauperes esse, ut in eaptivitate se non possint de suo procurarci, infra quatuor dies, postquam fuerint domi prefati eonsules, libere et absolute dimittantur.
- 7. Omnes autem quieumque fuerint eapti infra tempus tregue, quam statui, absolute et omni oceasione remota libere dimittantur, tam pauperes quam divites, infra IV dies.
- 8. Hane enim treguam seeundum predietum tenorem, qualiter supra legitur, per omnia observari precepit prefatus dominus Drusardus ct¹ sub debito saeramenti, videlieet Mediolanensibus, Plaeentinis, Cesariensibus, Cremensibus, Grabadonensibus, Domaxinis<sup>m</sup>, Clavensibus, Papiensibus, Cremonensibus, Laudensibus, Bergomensibus et Cumanis, qui ibi erant in sua presentia<sup>n</sup>. Et iuraverunt stare suo mandato, sicut instrumentis inde factis continetur.

Actum in palatio Vereellensis episcopi, presentia domini Alberti Vereellensis episcopi. Interfuerunt testes de civitate Vereellarum Guido advocatus, Bemundius, Martinus Bicherius<sup>o</sup>, Gullielmus de Biogracano, Bombellus Bassanus<sup>p</sup>, Nicolaus de Fontaneto, Ioannes de Oliva, Arditio Alzatus, Landricus Caraira<sup>q</sup>, et multi alii, qui ibi erant in plena curia.

<sup>357.</sup> a) firmam 2. b) deest 2. c) noluerit 2. d) lib. 1; solvat 2. e) supponant 2. f) deest 1. g) vel 2. h) omnibus 1. i) procuratore . . . 1; procurare . . . 2. k) doni 1. l) Haec 1. m) Demaxinis 2. n) persona 2. o) Bischerius 2. p) Rombellus Bussanus 2. q) Caraita 2.

# 358. CONDITIONES PACIS A PARTE CREMONENSI ADIURANDAE. Apr. 20.

Dedit vir el. Holder-Egger e membrana longa tabularii Cremonensis sign. nune 476 (olim (†. 66), quae e cancellaria Trushardi emanavisse videtur; enius in imo margine parra foramina incisa sunt; textus 41 lineis unius paginae exaratus est. Cuius partem 5 unam edidit Odoriei 'Storie Breseiane' VI, 90, alteram Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI. p. 571. (P. deest.)

In nomine Domini.

- 1. Ego Trushardus<sup>a</sup> legatus domini imperatoris precipio sub vinculo sacramenti marchioni Montisferrati<sup>b</sup>, Papiensibus, Cremonensibus, Laudensibus, Pergamensibus et 10 Cumanis, cunetis locis et hominibus ad eorum partem pertinentibus, exceptis Parmensibus et marchione Murrvello<sup>c</sup> et fratre eius Alberto, ut firmam pacem iurent servare et servent inantea inviolabiliter Mediolanensibus, Brixiensibus, Placentinis, Cæsariensibus, Pontremulensibus, Cremensibus, Clavennensibus<sup>d</sup>, Domasio et Grabadone totique corum parti de omnibus maleficiis et dampnis datis et omnibus ablatis tam pro comuni<sup>e</sup> 15 quam pro diviso tempore guerre, et ut eis finem faciant. Hanc pacem iurent tam ipsi quam omnes homines et loca de eorum parte, a quibuscumque recipere voluerit<sup>f</sup> sacramentum pars adversa.
- 2. Item precipio, ut dampna data infra treuguam, si iam certum est vel postquam certum fuerit quod data sint, sine fraude omnia restituant secundum formam treuguarum, 20 que date fuerunt ab hacg die usque ad XV dies. Post hec quicumque voluerit querimoniam facere de castellis, terris, possessionibus, iurisdictionibus et districtis coram me vel coram iudicibus, quos dominus imperator vel egoh ad hoc constituerimus, conqueratur et iustitiam plenariam accipiat. In quibus omnibus salva sit utrique parti omnis sua iustitia.
- 3. Item precipio sub vinculo sacramenti, ut hec sacramenta iurentur ab omnibus a predicta haci die usque ad XV dies. Et si qua persona vėl locus de civitate Papiensik, Cremonensi, Laudensi, Pergamensi, Cumanal sive de episcopatibus aut districtis eorum ad hunc terminum non iuraverit, nisi forte iusta et manifesta occasio impedimentum ei feccrit, ipsa civitas, de cuius episcopatu vel districto ost illa persona vel locus, in pena componat domino imperatori et michi quingentas libras imperialium infra XV dies, postquam inde fuerit<sup>n</sup> requisita. Quod autem dico de persona, bona fide dico et sine fraude. Insuper ego captivos illins civitatis tenebo, donec sacramenta compleantur et pena persolvaturo.
- 4. Item precipio sub sacramento quod, si qua harum civitatum vel aliquis locus <sup>35</sup> aut persona sub ipsis consistens hanc pacem violaverit et infra VI ebdomadas non satisfecerit vel restituerit, ipsa civitas componat domino imperatori mille marcas argenti. Et si forte civitas illa nolucrit satisfacere vel restituere pacem violatam infra VI ebdomadas, ut dictum est, et fortassis inde guerram provenire contingerit, omnes alie civitates sive loca de sotietate ipsius nullum auxilium vel conscilium ei ferant contra <sup>40</sup> partem adversam, donec emendatum fuerit et satisfactum de pace violata. Nichilominus<sup>p</sup> tamen ipsa civitas penam prefatam persolvat.
- 5. Item precipio sub sacramento, quatinus Parmenses et marchionem Murrvellum<sup>e</sup> et fratrem suum Albertum habeant pro suppositis banno imperiali nec conscilium eis
- 358. a) Trusli c. b) montisfr c. c) murr c. d) Crem Clavenn c. e) coi c, f) r in 45 loco raso c. g) runt ab hae in loco raso c. h) ul ego eadem manu supersec. c. i) in loco raso c. k) Pap c. l) Pergam Cuman c. m) imperial c. n) corr. ex fuerint c. o) per eadem manu superser. e. p) cint add, sed deletum c.

vel anxilium prebeant, quousque preceptum domini imperatoris vel meum super hoe recipiant.

- 6. Item precipio sub saeramento, ut omnes possessiones, queeumque ablate sunt tempore guerre, infra XV dies a prefata haer die restituantur, salvo eo quod superius dietum est de castellis, villis, possessionibus, iurisdietionibus et districtis.
- 7. Item precipio, ut Laudenses, Guidotto eum sotiis suis, qui de Lauda recesserant, similiter firmam pacem iurent et servent et finem faciant et omnia observent seeundum tenorem supraseriptum, sieut et aliis hominibus, loeis et eivitatibus, salvo unicuique<sup>s</sup> suo iure<sup>t</sup> in aliis; et ipse Guidottus suique sotii similiter hoe idem iurent Laudensibus. Ipsi autem Guidottus et sotii eius teneant, sicut de iure debent, bona sua sita in episeopatu<sup>u</sup> Laudensi, salvo unicuique suo iure.
  - 8. Sie autem statuo hec precepta et iuramenta, ut in nullo noceant vel derogent concessionibus vel privilegiis, quecumque dominus imperator alieui concessit.
- 9. Consules omnes sive potestates iurabunt, quod hee que predieta sunt observabunt bona fide et faeient alios de eivitatibus, loeis et terris suis idem iurare, et operam dabunt bona fide, ut ab omnibus observentur. Alii vero iurabunt, quod ipsi hec que predieta sunt observabunt bona fide et operam dabunt, ut observentur.
- 10. Preterea ne qua fraus adhibeatur, precipio, ne Guillehelmo filio Murrvelli marchionis, quamvis non sit in banno, consilium vel auxilium contra partem adversam prebeaut, quousque preceptum domini imperatoris et meum inde recipiant.

Dat. Vereellis anno domini inearnatix MCXCIIII, XII. Kal. Madii.

# **359.** CONDITIONES PACIS A PARTE MEDIOLANENSI ADIURANDAE. Apr. 20.

Vir cl. Holder-Egger contulit 1) apographon eoaevum tabularii Cremonensis sign. 478
25 (G. 73) ab Iohanne Carmangiario notario confectum, ex quo lectiones nonnullus communicaverat Toeche l. c. 572; quod integrum edidit Odorici l. c. VI, 88; 2) Registrum magnum civitatis Placentinae saee. XII—XIII. fol. 89 et 2\*) eius apographon, Registrum parvum fol. 56, ex quo excerptum dederunt Poggiali l. c. V, 22 et Affo 'Storia di Parma' III, 302.

In nomine Domini.

30

- 1. Ego Trushardus<sup>a</sup> legatus domini imperatoris precipio sub vinculo sacramenti Mediolanensibus, Brixiensibus, Placentinis<sup>b</sup>, Cesariensibus, Pontremolensibus et Cremensibus<sup>c</sup>, Clavenensibus<sup>d</sup>, Domasio<sup>e</sup> et Grabadone cunctisque locis et hominibus ad corum partem pertinentibus, ut firmam pacem iurent servare et observent inantea inviolabiliter marchioni Montisferrati, Papiensibus, Cremonensibus, Laudensibus, Pergamensibus, Cumanis totique corum parti, exceptis Parmensibus et marchione Muruello<sup>f</sup> et fratre eius<sup>g</sup> Alberto, de omnibus maleficiis et dampnis datis et omnibus ablatis tam pro comuni quam pro diviso tempore guerre, et ut eis finem faciant. Hanc pacem iurent tam ipsi quam omnes homines et loca de corum parte, a quibuscumque recipere voluerit sacramentum pars adversa.
  - 2. Item precipio, ut dampna data infra treuguam h, si iam certum est vel postquam certum fuerit sine fraude quod data cranti, restituantur omnia secundum formam treuguarum, que date fuerunt a proxima dominica die usque ad XV dies. Post hee Apr. 24.
- 358. q) peipuo c. r) in loco raso c. s) cuicuique c, t) iuri c; corr. postea in iure.

  45 u) epatu c. v) abhine altera manus pergit c. w) murr c. x) dui inc. c,
  - 359. a) Trush 1; Trusch 2. 2\*. b) deest 2. 2\*. c) Cremensibus pontremulis 2. d) Claueneñ 2. e) Domaxio 2. f) Muruell 1; Monruello 2. g) ipsius 2. h) infra treug. des. 1. i) fuerat 1. k) tur iam legi nequit 1. l) treguarum 1. m) fuerunt ab hac die 2.

quicumque voluerint<sup>n</sup> querimoniam facere de castellis, terris vel<sup>o</sup> possessionibus, iurisdictionibus aut districtis coram me vel coram iudicibus, quos dominus imperator vel ego ad hoe constituerimus, conquerantur et iusticiam plenariam accipiant<sup>p</sup>. In quibus omnibus salva sit utrique parti omnis<sup>q</sup> sua iusticia.

- 3. Item precipio sub vinculo sacramenti<sup>r</sup>, ut hec sacramenta iurentur ab omnibus a prefata die dominica<sup>s</sup> usque ad XV dies. Et si qua persona vel locus de civitate Mediolani sive Brixie sive Placentie<sup>t</sup> vel de q episcopatibus aut<sup>n</sup> districtis eorum ad hunc terminum non iuraverit<sup>v</sup>, nisi forte iusta et manifesta occasio impedimentum ei fecerit, ipsa civitas, de cuius episcopatu vel districto<sup>w</sup> est illa persona vel locus, in pena conponat quingentas libras imperialium domino imperatori et michi infra XV 10 dies, postquam requisita fuerit<sup>x</sup> inde<sup>y</sup>. Quod autem dico de persona, bona fide dico et sine fraude. Si vero aliqua<sup>z</sup> persona de locis capitalibus, scilicet de Cesaria, Pontremolo, Crema<sup>a</sup>, Clavenna, Domasio et Grabadona, vel de locis, que sub eis sunt, hanc pacem non iuraverit ad predictum terminum, ipse locus capitalis, sub quo est illa persona vel locus, in pena conponat domino imperatori et michi C libras imperialium 15 similiter infra XV<sup>b</sup> dies, postquam inde fuerit requisitus. Hoc item dico de persona bona fide et sine fraude. Insuper ego captivos eorum, per quos vel in quorum districto<sup>c</sup> hec facta fuerint, tenebo, donec sacramenta conpleantur et pena persolvatur.
- 4. Item precipio sub sacramento, quod si qua harum civitatum vel etiam Cesaria vel aliquis locus aut persona<sup>d</sup> sub ipsis consistens hanc pacem violaverit et infra VI <sup>20</sup> ebdomadas<sup>e</sup> non restituerit, ipsa civitas sive Cesaria in pena conponat domino imperatori mille marcas argenti. Si autem de locis capitalibus, scilicet de Crema<sup>f</sup>, Pontremolo et Clavenna<sup>g</sup>, Domasio et Grabadona, vel de his, qui sub eis consistunt<sup>h</sup>, hec pax fuerit violata et non fuerit infra VI ebdomadas<sup>e</sup> restitutum, ipse locus capitalis<sup>i</sup> in pena conponat domino imperatori centum marcas argenti. Item precipio sub iuramento<sup>k</sup>, quatenus si qua civitas vel capitalis locus, sicut supradictum est, restituere nolucrit infra VI ebdomadas<sup>e</sup> pacem violatam, omnes alie civitates sive loca de societate illius<sup>1</sup> nullum auxilium vel consilium ei ferant<sup>m</sup> contra partem adversam, si forte contigerit ei guerram inde provenire, donec emendatum fuerit et satisfactum. Nichilominus tamen penam prefatam persolvet<sup>n</sup>.
- 5. Item precipio sub sacramento, quatenus Parmenses et marchionem Murruellum o atque fratrem ipsius p Albertum habeant pro suppositis banno imperiali nec auxilium nec consilium eis prebeant, quousque preceptum domini imperatoris vel meum super hoc recipiant.
- 6. Îtem precipio, ut omnes possessiones, quecumque ablate sunt tempore guerre, 35 infra XV dies a prefata die dominica t restituantur, salvo eo quod superius dictum est de castellis, villis, possessionibus, iurisdictionibus et districtis.
- 7. Item precipio, ut Laudenses, Widoto<sup>u</sup> cum<sup>v</sup> sociis suis<sup>w</sup>, qui a Lauda recesserant, similiter firmam pacem iurent et servent et finem faciant et omnia observent secundum tenorem suprascriptum, sicut et aliis hominibus, locis et civitatibus, salvo 40 unicuique iure suo<sup>x</sup> in aliis; et ipse Widotus<sup>y</sup> suique socii similiter hoc idem iurent Laudensibus. Ipsi autem Widotus<sup>y</sup> et socii eius teneant, sicut de iure debent, bona sua sita in episcopatu Laudensi, salvo unicuique iure suo.
- 359. n) uoluerit 1. o) vel deest 2. p) accipient 2. q) deest 2. r) sacr. ut hec des. 2. u) et 1. v) iura- 45 s) omnibus ab hac die inantea (inantea expunct.) 2. t) brixien sive plac 2. x) fuerit req. 1. y) deest 1. z) alia 1. a) Crema Poutremulo 2. verīt 1. w) districtu 2. d) civ. vel aliquis locus et pers. vel Cesaria 2. b) sim. ad quindecim 2. c) districtu 2. madas 2. f) cesaria 2. 2\*. g) Pontremulo Clavenna 2. h) consistens corr. consistent 2. m) eis ferent 2. n) persolvat 2. o) Murrin loco raso 1. k) sacramento 2. 1) ipsius 2. n) Gui- 50 uell 1; Monruellum 2. p) suum 2. q) deest 2. r) vel 2. s) sub 2. t) hae 2. dotto 2. v) et 2, w) eius 2. x) inre suo unicuique 2. y) Gnidottus 2.

- 8. Sic autem statuo hec precepta et iuramenta, ut in nullo noceant vel derogent concessionibus vel<sup>z</sup> privilegiis, quecumque dominus imperator alicui concessit.
- 9. Consules omnes sive potestates iurabunt, quod hec que predicta sunt observabunt bona fide et facient alios de civitatibus, locis et terris suis idem iurare, et operam dabunt bona fide, ut ab omnibus observentur<sup>a</sup>. Alii vero iurabunt, quod ipsi hec que predicta sunt observabunt bona fide et operam dabunt, ut observentur.

Dat.b Vercellis anno dominice incarnationis MCLXXXXIIII, XII. Kal. Madiic.

#### 360. IURAMENTA NUNTIORUM PARTIUM. Mai, 17.

Dedit Holder-Egger ex autographo tabularii Cremonensis sign. 2446 (J. 41 II). (P. deest.)

- (S. N.) Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milesimo centesimo uonagesimo quarto, indictione duodecima, die Martis quintodecimo exeunte Madio. In palacio episcopi Laude, presentia Iohannis Walcosii notarii de Bergamo et Ravanini de Nuce notarii de Brixia et Asagiti de Sancto Naçario et Brugnoli avocati et Liacarri 15 causidici et Airoldi Pocalodhi et aliorum plurium testium. Albertus de Summo et Iacobus Surdi consules communis Cremone et Hençelerius de Burgo et Talamacius de Gaidoldis iuraverunt precepto domini Drushardia imperialis aule legati et ad eius voluntatem<sup>b</sup>, ita attendere et observare bona fide ut in scripto pacis domini Drushardi a. 1 Versa vice Iohannes de Guxago consul Brixie et Bonapax Faba et 20 Apoxacius avocatus et Petraccus c de Nuce de Brixia et Gotecinus Mainerius consul Mediolani et Rogerius de Bolato consul Mediolani et Loterius medicus et Aliprandus et Pasawerra iudices et Iacobus Mainerius de Mediolano et Bençonus de Bençonibus et Baxauecla de Crema iuraverunt ita attendere et observare ut in scripto pacis domini Drushardi a.2 continebatur. Quo facto suprascripti omnes de precepto predicti do-25 mini Drushardia adinvicem pacem fecerunt de his, que in ipso brevi domini Drushardia continebantur, et ita ut in eo continetur.
  - † Signum pro predicto domino Druxhardo e, qui de his cartamf fieri precepit.
  - (S. N.) Egog Iohannes Valcosii sacripalatii notarius interfui et subscripsi.
- (S. N.) Ego<sup>h</sup> Robertus sacripalatii notarius his interfui et hanc cartam <sup>f</sup> supra-<sup>30</sup> scripti domini Drushardi <sup>a</sup> scripsi.

#### 361. EXCEPTIO CREMONENSIUM DE CREMA. Mai. 17.

Autographon legitur in eadem membrana tabularii Cremonensis sign. 2446 (J. 41 II) subter nr. 360, eadem manu, sed alio atramento et litteris minoribus exaratum.

P. deest.)

- (S. N.) Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milesimo centesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, die Martis quintodecimo exeunte Madio. In palacio episcopi de Laude, presentia Asaiti de Sancto Naçario et Iohannis Walcoxii et Brugnoli avocati et Alberti de Summo et Hençelerii de Burgo et Talamacii de Gaidoldis. Cum Bençonus de Bençonibus consul Creme vellet iurare coram domino Druxhardo a
- 40 359. z) aut 2. a) serventur 2. b) Datum 2. c) millesimo eentesimo nonagesimo quarto, duodecimo Kłs Madii 2.
  - 360. a) Drush c. b) ad eius vol. alio atramento in loco raso c. c) seu Petraetus c. d) in loco raso c. e) Drush c. f) car c. g) alia manus et alium notarii signum c. h) rursus prior manus; signum idem atque in initio c.

361. a) Druxh c.

10

1) supra nr. 358. 2) supra nr. 359.

imperialis aule legato sacramentum pacis, dominus Iacobus de Surdo consul communis Cremone ibi dixit: quod nolebat eum facere debere ipsum sacramentum. Cum vero idem dominus Iacobus ex precepto et voluntate ipsius domini Druxhardi<sup>a</sup> debebat facere pacem ipsi Bençono pro Crema, prefatus dominus Iacobus dixit: 'Ego vobis facio pacem salvis datis et concessionibus factis a domino imperatore Cremonensibus<sup>b</sup> 5 de te et terra tua et de omni re'. Et dominus Druxhardus<sup>a</sup> respondit: 'Et ego ita dico et volo'. Et ita idem dominus Iacobus ei fecit.

(S. N.) Ego Robertus sacripalatii notarius his interfui et hanc cartam de his scripsi.

## 362. DECLARATIO LEGATI DE CREMA ET INSULA FULCHERII. Mai. 17.

Dedit Holder-Egger ex autographo tabularii Cremonensis sign. 2445 (J. 41 I), quod 10 lineis 23 exaratum est eadem manu ac nr. 360 et 361. Ex eodem prius edidit Toeche l. e. p. 629 nr. 38. (P. deest.)

- (S. N.) Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milesimo centesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, die Martis quintodecimo exeunte Madio. In palatio episcopi Laude, presentia domini Asaiti de Sancto Naçario et Walterii Meça- 15 barbe de Papia et Airoldi Pocalodhi de Laude et magistri Ugonis notarii domini Predictus dominus Drushardus a imperialis aule legatus talem intellectum et intendimentum dedit domino Alberto de Summo et domino Iacobo de Surdo, consulibus comunis Cremone, et domino Hençelerio de Burgo b et domino Talamacio de Gaidoldis, suo nomine et comunis et omnium hominum Cremone et episcopatus, qui 20 debent iurare pacem et finem et alia, que in brevi Vercellis ab ipso domino Drushardo a ordinato continetur, et supra quod breve paulo postea iussu prefati domini Drushardia et ad c eius voluntatem predicti Cremonenses iuraverunt, videlicet quod ipsum sacramentum vel pax vel finis vel promissio vel aliquid aliud, quod facient vel quod in ipso brevi continetur, in nullo noceat vel deroget privilegiis vel promissionibus vel con- 25 cessionibus vel datis factis a domino imperatore Cremonensibus de Crema et Insula Fulcherii et de locis et terris et iurisdictionibus et districtis et possessionibus ad ipsum castrum et loca pertinentibus tam in castro quan extra castrum, et per hoc sacramentum vel pacein non minus Cremonenses possint exequi et defendere omnia iura, que habent et eis concessa sunt a domino imperatore de predicto castro et iuris- 30 dictionibus et districtis et locis et hominibus in ipso castro et locis habitantibus et de facto et de iure, non obstante hoc sacramento vel pace vel fine seu aliquo alio, quod continetur in ipso brevi, supra quod iurare debent. Et insuper intellectum et intendimentum datum prefato domino Iacobo Surdi et his, qui cum eo erant, aput Novariam confirmavit, sicut in instrumento ipsius intellectus et intendimenti facto a Raimondo 35 notario continetur. Et etiam idem dominus Drushardus<sup>a</sup> ibi dixit suprascriptis dominis Alberto et Iacobo et Hencelerio et Talamacio, ut secundum hos intellectus et intendimenta iurarent et facerent alios de terra Cremone et episcopatus iurare, qui debent hoe sacramentum facere super brevi Vercellis ab ipso Drushardo a ordinato continetur d.
- † Signum pro suprascripto domino Drushardo<sup>a</sup>, qui de his cartam fieri et predictos <sup>40</sup> adesse testes rogavit.
- (S. N.) Ego Robertus sacri palatii notarius his interfui et hanc cartam<sup>e</sup> rogatu suprascripti domini Drushardi<sup>a</sup> scripsi.

361. b) Cremo $\bar{n}$  c.

362. a) Drush c. b) būgo c. c) ad e. vol. alio atramento in loco raso c. d) sic c. c) car c. 45

#### 363. DOCUMENTUM LEGATI DE IURAMENTIS NUNTIORUM. Mai. 17. 18.

Litteras patentes dedit Holder-Egger ex apographo coaevo tabularii Cremonensis sign. 477 (G. 69), quod lineis 24 in una pagina exaratum est; membrana in forma epistolae plieata erat et in imo margine foramina ineisa praebet. Ex ipsa prius edidit Odoriei l. e. VI, 91. (P. deest.)

Ego Trushardus<sup>a</sup> sacri inperii legatus in Italia notum esse volo universis inperii fidelibus ad quos hec pagina pervenerit, quod me existente Laude in palatio domini episcopi anno domini millesimo centesimo nonagesimo quarto, XVII. die mensis Madii, scilicet die Martis, Cremonenses consules, videlicet Iacobus Surdus et Albertus de Summo, Angelerius quoque de Burgo et Talamatius iudex in presentia nostra ex precepto meo iuraverunt pacem firmam tenere Mediolanensibus, Brixiensibus, Placentinis et toti eorum parti in cadem carta, in qua nuncii aliarum civitatum coram nobis in curia celebrata Vercellis<sup>b</sup> iuraverunt et quam nos de pace ordinaveramus iuranda et tenenda. Preterea sicut et alie civitates coram nobis Vercellis<sup>b</sup> fecerant, sic et ipsi<sup>c</sup> Cremonenses consules, Iacobus Surdus videlicet et Albertus de Summo, osculum pacis dederunt consulibus civitatum adverse partis nomine communis eorum, scilicet Gotecino Manerio et Rugerio de Bulato consulibus Mediolani<sup>d</sup>, Iohanni quoque de Gussiaco consuli Brixie, Uberto nuntio Placentie, Bençoni quoque consuli Creme. Et ego precepi, quod nuntii civitatum proximo sabbato venirent Cremonam pro recipiendis illis Mai, 21. sacramentis, precipiens e sub sacramento, quod statim sequenti die dominico scilicet Cremonenses inciperent iurare sacramenta, donec complerentur. Preterea eodem in loco nuncii civitatum adverse partis qui aderant iuraverunt similiter in eadem carta, eandem pacem servare Cremone et Pergamig, videlicet de Brixia: Iohannes de Gusago, Aposatius advocatus, Bonapax Faba, Petracius de Nuce, de Mediolano: Gotecinus Maynerii, Rogerius de Bolate, Lotherius medicus, Aliprandus iudex, Passaguerra iudex, Iacobus Maynerii, de Crema: Bençonus consul et Basavetula.

Hec facta sunt et scripta die Martis ad vespera, uti dictum est. Sequenti vero die mane scilicet die Mercurii statui, ut a Cremonensibus sacramenta illa compleantur Mai. 18. bona fide a predicta dominica ad VIII dies sub pena que in carta pacis scripta est. Ut autem hec in posterum pateant, sigillo meo feci communiri.

### 364. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE LEGATIS MITTENDIS.

(1195. Mart. 12.)

Epistolam, quae singulari eerte notarii ineuria diei falso adseripta est <sup>1</sup>, servavit codex Parisinus lat. 8989, qui Rotulum II. Cluniaeensem a. 1245 exaratum eontinet. Ex quo edita est ab Huillard-Bréholles 'Notiees et extraits' XXI, 2, 334, euius editionem repe-

363. a) Trush c. b) veell c. c) ipe corr. ipi c. d) mediol c. e) peepiens corr. peipiens c. f) stati c. s) et pergami eadem manu superscr. c. h) erra nunc detersum c. i) ū c.

LL. CONSTITUTIONES I,

<sup>1)</sup> Itinerarium imperatoris IIII. Id. Martii postulat, ut animadverterunt Stumpf et Toeche 'Juhr-40 bücher Heinrichs VI,' p. 373 not. 2.

timus. Summarium codicis Ottoboniani 2546 sacc. XIII. ex. edidit Martene Collectio amplissima II, 1231 (= Watterieh II, 741). Epistola pontificis a. 1195. Apr. 27 ad imperatorem data, quam recepit Chronicon Reicherspergense (SS. XVII, 524; Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 17226) ad hane imperatoris epistolam non respondet, quae tune fortasse ad manus pontificis nondum venerat, sed provocat ad epistolam imperatoris ad cardinales s datam, quae iam deperdita est. — Stumpf, Reg. 4908. (P. deest.)

Reverendo patri in Christo C. sacrosancte Romane ecclesie summo pontifici H. Dei gratia Romanorum imperator augustus et rex Sicilie salutem et filialem dilectionem.

Cum pro hiis, que ad salutem nostram et Romani imperii incrementum conducunt, 10 ad sinum paternitatis vestre declinare velimus et debeamus, inde est quod dilectum et familiarem nostrum C.¹ Maguntinensis ecclesie maiorem prepositum sanctitati vestre transmittimus, rogantes affectuose, quatinus eum benigne recipere velitis et hiis, que ex parte nostra vobis proposuerit, fidem adhibeatis. Ad hec discretionis vestre plenitudinem exoratam esse cupimus, quatinus dilectos vestros et nostros cardinales, vide-15 licet O.² Ostiensem episcopum et Petrum³ Placentinum et Pandulfum⁴, ad nostre serenitatis presentiam transmittatis, plenariam eis dantes potestatem, ut ipsi ad decidendas causas ecclesiasticas vel spirituales, si quas eis forte pro aliquo negotio nostro proposuerimus, ordine iudiciario vicem vestram² adimplere possint et debeant. Inter cetera quoque petimus, ut latorem presentium quantocius possitis ad nos remittatis.

Datum Tarenti, IIII. Idus Februarii.

### 365. ENCYCLICA DE EXPEDITIONE IEROSOLIMITANA.

1195. Apr. 12.

Recepta est in Chronieam regiam Coloniensem, cuius editionem Waitzianam p. 157 <sub>25</sub> repetimus. — Stumpf, Reg. 4921. (P. 198.)

H(einricus) Dei gratia Romanorum imperator, rex Siciliae et semper augustus dilectis ac fidelibus suis archiepiscopis, abbatibus et ecclesiarum prelatis gratiam suam et omne bonum.

Universitati vestrae duximus significandum, quod per gratiam Dei regno Siciliae 30 nobis subiugato et in bonum statum redacto, ad honorem eius, qui brachia sua extendit in crucem pro nobis immolatus, recolentes miseriam et angustias, quae terra promissionis peccatis exigentibus feritate paganorum intolerabiliter oppressa sustinet, Apr. 2. in sollempni curia apud Barum in festo resurrectionis Domini celebrata pro redemptione eiusdem terrae mille quingentos milites et totidem sargantos in expensis nostris 35 a Marcio usque ad annum transmittere decrevimus et hoc manifeste spopondimus, unicuique militi XXX uncias auri et tantum annonae, quae ei cum² duobus servientibus

364. a) nostram cod.

365. a) cum — annonae quae ei des. B. C.

<sup>1)</sup> Conradum. 2) Octavianum. 3) S. Caeciliae presbyterum. 4) duodecim apostolorum 40 presbyterum.

ad victum unius anni potest sufficere, et sarganto X uncias auri et tantum annonae, quae ei ad annum sufficiet, daturi. Pecuniam vero ubicumque naves ascendent eis dabimus, annonam autem traduci faciemus et ex illa parte maris ubi naves applicuerint eis presentabimus. Milites itaque et sarganti iurabunt, obedire illi quem magistrum eis ac ducem constituemus et per annum stare in servitio Dei. Et si aliquem corum ex hoc mundo migrare contigerit, quicquid de pecunia vel annona ei data reliquerit, nulli assignare poterit, set pro consilio magistrorum ac ducum exercitus alii, qui vicem eius compleat et pro ipso serviat, assignabitur. Mandamus igitur universitati vestrae rogantes, ut hanc voluntatem nostram militibus et bonis hominibus in dyocesi vestra constitutis insinuare curetis, ut si qui corum ad propulsandas iniurias Christo et christianitati illatas instinctu divino irc voluerint, infra terminum predictum ad iter se preparent.

Datum apud Tranum, II. Idus Aprilis.

# 366. SENTENTIA DE IURE VILLICATIONIS FERRO CANDENTE PROBANDO.

1195. Aug. 24.

Ex autographo tabularii Monasteriensis, rasuris et eorreeturis non paueis deformato, nuper dedit Philippi apud Wilmansium 'Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen' II, 352 nr. 253, antea Erhard in Regestis historiae Westfaliae Cod. dipl. II, 238 nr. 542.—
20 Stumpf, Reg. 4959. (P. deest.)

H. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie fidelibus suis episcopo, clero, ministerialibus et universis hominibus in episcopatu Mindensi constitutis gratiam suam et omne bonum.

Universitati vestre notum fieri volumus, quod dilectus capellanus noster magister Willelmus Mindensis scolasticus in presentia nostra constitutus proposuit nobis, quod quidam ministeriales ecclesie vestre, qui sunt officiati sive villici episcopi, tenentur ipsi magistro Willelmo ex antiquo iure et consuetudine ratione beneficii scolastici de qualibet curti cpiscopali dimidium diei servicium annuatim persolvere; illi vero asserunt de qualibet curti ex iure tantum novem solidos Mindensis monete annuatim sibi debere. Super quo cum sententiam quereremus, sententiatum est coram nobis: quod quilibet homo, sive esset nobilis sive ministerialis, qui officium principis sive villicationem tenere vellet vel possidere, quicquid in a ipso officio sive villicatione sibi iuris addiceret iure officiati vel villici, illud teneretur probare. Secundo quesitum est, quo iure debcret probare; et sententiatum est: divino iudicio. Tercio quesitum est, quo divino iudicio; et data est sententia: quod si iuri suo voluerit inniti, ferro candenti ius suum debet probare. Sententias igitur predictas imperiali auctoritate confirmantes mandamus tibi episcopo, similiter elero et ministerialibus firmiter precipientes, quatinus eosdem officiatos seu villicos auctoritate nostra compellatis, ut debita diei servicia, sicut ex antiquo iure et consuetudine tenentura et sicut primo fuit institutum, omni occasione et dilatione

remota prefato magistro Willelmo persolvant vel iure predicto se eximant. Alioquin eos tamquam iusticie violatores et mandati nostri transgressores habeatis.

Acta sunt hec apud Hagenowe, presentibus testibus quorum hec sunt nomina: Conradus Moguntinus archiepiscopus, Conradus imperialis aule cancellarius, Albertus prothonotarius, Conradus maior prepositus Moguntinus, comes Albertus de Werningerothe, comes Sibertus de Frankenburch, Walterus de Avnesteine, Arnoldus de Hornberch, Conradus dapifer de Rodenburch et alii quam plures. Annob dominice incarnationis MCXCV, VIIII. Kl. Septembr.

#### 367. SENTENTIA DE TESTIBUS IURIS FEODALIS.

1195. Oct. 27.

Damus e Copiario ecclesiae Verdensis tabularii Hannoverani sace. XIV. sign. II. 125 sub nr. 21, ubi rubrum praecedit: Qui possint testimonium ferre in iure feodali. — Stumpf, Reg. 4971. (P. 199.)

H(cinricus) Dei gratia Romanorum et regni Cicilie et Apulie imperator et semper <sup>15</sup> augustus universis Verdensis ecclesie fidelibus, prelatis, clero, liberis et ministerialibus, gratiam suam et omne bonum.

Dilectus noster Rodolfus sancte Verdensis ecclesie episcopus in curia nostra sententiam requisivit, si aliquis homo suus, qui nullum ab eo tenet beneficium, possit homini suo ab eo inbeneficiato in feodali causa testimonium ferre; et item, si ministerialis 20 ecclesie, qui nullum tenet beneficium ab eo, valeat ferre testimonium ministeriali beneficiato in iure feodali. Super hoca itaque data est sententia et a fidelibus imperii, tam liberis quam ministerialibus approbata: quod nec liber nec ministerialis, qui non habet beneficium a domino, debeat ferre testimonium pro beneficiato in causa feodali contra beneficiatum vel contra dominum.

Data Geilenhusen<sup>b</sup> anno dominice incarnationis MCXCV, indict. XIIII, VI. Kal. Novembris.

#### 368, 369, LEGATIO ITALICA.

1196. Ian. 20.

Ex scriptis corum, quae gessit Conradus episcopus Hildeshemensis, totius Italiae legatus, so de controversia acta inter Mediolanenses et socios ac Cremonenses et socios, proponimus scripta duo, quae contulit Holder-Egger.

366. b) Anno — Septembr. scriptura alia tenni post addita sunt; voces Kl. Septembr. tamen genuinae esse possunt.

367. a) hac cod. b) Geileh' cod.

#### 368. MANDATUM DE TREUGA SERVANDA. Jan. 20.

Exstat autographon in tabulario Cremonensi sign. 475 (D. 3), cuius maximam partem edidit Odorici 'Storie Breseiane' VI, 95, integrum Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI.' p. 632 nr. 41. (P. deest.)

- (S. N.) In nomine Domini. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo sexto, indictione quartadecima, die dominico terciodecimo Kalendas Februarii, apud Burgum Sancti Domini in ipsa ecclesia sancti Domini.
- 1. Nos Conradus Dei gratia Hildesemensis ecclesie electus, imperialis aule cancellarius et tocius Ytalie et regni Sicilie et Apulie legatus, precipimus sub vinculo et debito iuramenti Cremonensibus, ut firmam et stabilem treuguam inviolabiliter observent Mediolanensibus et Cremensibus et universe eorum parti usque ad triginta dies post introitum domini imperatoris in Ytaliam. Item precipimus sub vinculo et debito iuramenti Mediolanensibus et Cremensibus, ut firmam et stabilem treuguam inviolabiliter observent Cremonensibus et universe eorum parti usque ad triginta dies post introitum domini imperatoris in Ytaliam. Et hoc iuramentum faciant omnes quos nos vel nuncii nostri facere preceperimus.
- 2. Insuper statuimus, ut si Mediolanenses vel Cremonenses hanc treuguam fregerint, duo millia marcharum argenti domino imperatori componant. Cremenses vero si contra treuguam venerint, mille marchas argenti componant, nisi infra triginta dies violatam treuguam emendaverint dampnum passis. Si vero aliquis locus de districto illorum violaverit hanc treuguam et infra triginta dies, ex quo hoc certum fuerit et inde fuerint requisiti, non fecerint emendari, eandem penam persolvant. Si vero certa persona contra hanc treuguam venerit et ipsi, de quorum districto fuerit illa persona, infra triginta dies, ut predictum est, non fecerint emendari vel personam delinquentis non tradiderint, si in potestate habeant, centum marchas domino imperatori componant et dampna resarciant.
- 3. Item si Mediolanenses vel Cremenses vel Cremonenses treuguam istam non servaverint, precipimus sub debito iuramenti, quod nobis fecerunt vel facient, omnibus civitatibus et locis sue societatis, et sub debito fidelitatis, qua domino imperatori tenentur, ut nullum consilium vel auxilium parti violanti hanc treuguam prebeant contra partem adversam.
  - 4. Item precipimus eisdem, ut omnia dampna data ab ipsis, ex quo receperunt<sup>a</sup> litteras domini imperatoris pro treugua tenenda, his qui lesi fuerint cum omni integritate restituant usque ad triginta dies, postquam ex ipsis dampnis datis constiterit et inde fuerint requisiti. Similiter omnes captivos, qui post acceptas easdem litteras capti fuerunt, restitui precipimus cum omnibus sibi ablatis.
- 5. Preterea precipimus, ut alii captivi a vinculis et carceribus eximantur et remotis gravibus et superfluis expensis custodiantur. Si vero tam pauperes fuerint, quod custodes tenere non possint, in decenti custodia teneantur<sup>b</sup>. Preterea precipimus ut, si qui dare voluerint idoneos obsides, permittentur, et ire ad tempus permittantur.
- 6. Precipimus quoque Brixiensi, qui est potestas Cremensis, ut nuncio nostro usque ad dominicam proximam prestet° iuramentum, quod fecit alia potestas eiusdem ran. 21. loci pro servandis mandatis nostris; quod si usque ad diem illam hoc non fecerit, precipimus Cremensibus, ut removeant eum et nullum alium eligant, qui hoc sacramentum non faciat infra quinque dies, ex quo intraverit potestariam.

7. Hee autem omnia edicimus reservata domino imperatori et nobis potestate, ut quod ad presens propter temporis brevitatem complere non possumus, dominus imperator vel nos vel nuncii, quibus luoc commissum fuerit, subplere valeamus sub factorum iuramentorum securitate. Precipimus insuper, ut strate secure sint et unllus ambulans per eas ab aliquo debeat inpediri.

Predictus d dominus Conradus hanc cartulam fieri precepit.

Interfuerunt dominus Ubertus Mediolanensis archiepiscopus, dominus Albertus Vercellensis episcopus, dominus Opizo Parmensis episcopus, Novariensis episcopus, dominus Lafrancus Bergamensis episcopus, dominus Otto Bubiensis episcopus, Sirus Salimbene, Bertramus Salimbene, Arnaldus Strictus, Albertus Struxius de Cremona, 10 Passaguerra Mediolanensis, Otto Cendadarius, Lafrancus de Via de Cumis, imperialis curie iudices, Thomas castellanus de Nono, Engilerius de Burgo, Francesscus de Placentia atque Petrus Ranfredus Papiensis<sup>e</sup>, testes.

- (S. N.) Ego f Martinus Filippi imperialis aule notarius hanc cartulam michi preceptam fieri a domino cancellario scribere feci et in ea subscripsi.
  - (S. N.) Egoh Guilielmus imperialis aule notarius hanc cartulam scripsi.

## 369. MANDATUM CREMONENSIBUS DATUM DE DAMNO PLACENTINIS RESTITUENDO. Ian. 20.

Ex autographo tabularii Cremonensis sign. 572 (D. 18), ex quo etiam edidit Toeche 'Jahrbücher Heinrichs VI.' p. 633 nr. 42. (P. deest.)

(S. N.) In nomine Domini. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo sexto, indictione quartadecima, die dominico terciodecimo Kalendas Februarii, apud Burgum Sancti Domini in ecclesia sancti Domini.

Nos Convadus Dei gratia Hildesemensis ecclesie electus, imperialis aule cancellarius et tocius Ytalie et regni Sicilie et Apulie legatus, precepimus sub vinculo 25 et debito iuramenti Cremonensibus, silicet Engilerio de Burgo et Ottoni de Casale Morano et Ottoni de Comite consuli Cremone et Martino Mariano et Talamacio iudici et omnibus aliis Cremonensibus in ipso quolloquio existentibus, ut in continenti reddant Petro de Vico Merchato et sociis et aliis negotiatoribus Placentie omnia<sup>a</sup> eis ablata a Cremonensibus, restituendo Placentini ipsis Cremonensibus omnia ablata eis ab ipsis <sup>30</sup> Placentinis.

Predictus<sup>b</sup> dominus Conradus hanc cartulam fieri precepit.

Interfuerunt dominus Albertus Vercellensis episcopus, Thomas castellanus de Nono, Arnaldus de Nurimbergha<sup>c</sup>, Balduinus et Conradus scriptores imperialis cuvie, Antulinus de Andito, Ubertus Vicecomes de Placentia et multi alii testes.

- (S. N.) Ego <sup>a</sup> Martinus Filippi imperialis aule notavius hanc cartulam <sup>e</sup> michi preceptam fieri a suprascripto domino cancellario scribere feci et in ea subscripsi.
  - (S. N.) Ego f Guilielmus imperialis aule notarius hanc cartulame scripsi.
- 368. d) praecedit signum paragraphi c. e) Rāfredus Pap. c. f) alia manus et aliud notarii signum. g) car c. h) prior rursus manus et idem signum notarii atque in initio.

40

369. a) omi c. b) praecedit signum paragraphi c. c) nurībgha c. d) alia manus et aliud notarii signum. e) car c. f) prior rursus manus et idem notarii signum atque in initio.

# 370. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE LEGATIS ET HAERETICIS.

(1196.) Mai. 15.

E codice lat. Parisino 8989, autographo Rotuli II. Cluniacensis a. 1245 exarati, dedit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 335 nr. XIII, qui animadvertit, duas textus lacunus e foramine ortas ium tempore Lamberti de Barive exstitisse ideoque ex eius apographo suppleri non posse. Summarium codicis Ottobonianae 2546 saec. XIII. edidit Martene 'Collectio amplissima' II, 1230 (= Watterich II, 740), quod tamen ad supplendas lacunas nihil faeit. — Stumpf, Reg. 4991. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Celestino sacrosanete Romane ecclesie summo pontifici Henricus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilic salutem et sincerum filialis dilectionis affectum.

Vestre paternitatis nuntium P. tituli Sanete Cecilie presbiterum eardinalem, virum providum et discretum, ad presentiam nostram accedentem ca qua vestram sanctitatem 15 nostranque maiestatem decuit honestate recepimus, pleno et benigno ad ea que nobis ex parte vestra significavit adhibito intellectu, eo quidem propensius ac maturius super hiis deliberantes, quoa ad universalis ecclesic robur et augmentum ac sacri Romani imperii dilatationem et statum tranquillum hee indubitanter pertinere dinoscuntur. Considerantes itaque, quoad b Terre Sancte liberationem ae ramosam heresis pravi-20 tatem sectarum diversitate late per orbem dispersam eliminandam, quantum ad presentis temporis cursum et ad totius christianitatis commune bonum, nil esse salubrius, nil ntilius quam inter regnum et sacerdotium pacem solidam et inconcussam stabiliri, toto mentis nisu ad id intendimus, ut talis inter utriusque nostrum personam ecclesiamque Romanam et imperium roboretur concordia que, amputatis hine inde frivolis questionum 25 ambagibus que huc usque passim emerserunt, nullo de cetero eventu intercurrente dissolvi possit aliquatenus . . . . . . . . . . . . . . . Quod ut evidentius vestre compareat prudentie, quosdam de familiaribus nostris viros prudentes ac pacis amatores ad habendum super hoe vobiseum tractatum diffinitivum ad vestram in brevi destinamus obedientiam; scituri pro certo, quod per nos nullo modo stabit, quin inter nos et vos regni et sacerdotii tam ad utriusque nostrum quam posteritatis nostre bonum commune et commodum feliciter solidetur. Eosdem autem nuntios cum et super facto hereticorum ad vos simus transmissuri, ne ipsi heretici christiane fidei perversores, quasi oves morbide totum gregem corrumpentes, mundum universum sui erroris tabe inficiant 35 amplius et invalescant, rogamus attentius quatinus, sicut vestri iuris est, gladium Petri contra eos ferventer et sollicite exeratis vestrosque nuntios discretos et studiosos ad hoc dirigatis, qui verbum Dei seminando eorum nequitiam et detestabilem enormitatem penitus evacuent et extirpent. Nos enim ad id exequendum gladio materiali vobis nullatenus deerimus, id quod nostri iuris est, dum gladius precedat spiritualis, diligenter 40 et strenue prosequentes.

Datum in villa Durla, Idus Maii.

370. a) quod cod. b) quod ad cod. c) foramen in cod.

## 371. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE RETENTIONE LEGATI APOSTOLICI.

(1196. Iun.)

E codice lat. Parisino 8990 sacc. XVIII, apographa Rotulorum Chiniacensium continente (Rot. IX.) edidit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 336 nr. XIV. — 5 Stumpf, Reg. 5005. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Celestino summo sacrosancte sedis Romane pontifici H. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie salutem et filialem in Christo dilectionem.

Ne paternitatis vestre industria quid adversum in vestro concipere debeat animo 10 super co quod legatum vestrum P. tituli Sancte Cecilie presbiterum eardinalem, virum utique honorabilem et discretuma, tamdiu apud nos hucusque in Alemania detinuimus et adhuc definemus, quod ipsum una cum nuntio nostro ad vestram non remisimus presentiam, discretionis vestre circumspectionem nosse cupinus, quod id non aliquo alio fecimus intuitu, nisi quod per talem eius moram eo oportunius et cum maiori 15 deliberatione in tali et tam diffinitivo cum ipso eonveniremus traetatu, per quem tam inter nostram serenitatem et vestram sanctitatem quam inter ecclesiam Romanam et imperium firmus deinceps pacis et concordie stabiliretur processus. In qua equidem cum hactenus fuerimus et adhuc quotidie simus ordinatione, totaque mens nostra et omnium familiarium curie nostre affectus pariter et consilium ad id promovendum et 20 complendum fuerit ae bona fide intendat, rogamus attentius, quatinus mora eiusdem legati vestri seu detentio prudentie vestre nec gravis nee onerosa existat, quoniam b ipsum in brevi una cum nuntio nostro, quos et nos veniendo ad partes illas subito Deo dante subsequemur, ad vestram audientiam ita diffinitive premittemus, quod hic indubitanter inter vos et nos ecelesiamque Romanam et imperium unionis et amieitie 25 nexus firmetur. Qui, nisi per vos aut divinac dispositione steterit, processu stabili tam apud nos quam utriusque nostrum posteritatem indissolubiliter ae perenniter perseverans, nullo de cetero interveniente casu dissolvatur.

## 372. SENTENTIA DE CITATIONE SUPER FEODO.

1196. Iun. 3.

Dedit iam olim Böhmer e 1) Copiario ecclesiae Trevirensis tabularii Berolinensis sace. XIV. in.; edidit tum Beyer 'Mittelrheinisches Urkundenbuch' II, 190 nr. 148 e 2) Balduineo Nr. 167 tabularii Confluentini. — Stumpf, Reg. 5002. (P. 199.)

Heinricus<sup>a</sup> Dei gracia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie universis hominibus Treverensis archiepiscopatus graciam suam et omne bonum.

Quia questio apud vos fuit, quod dilectus noster Iohannes Treverensis archiepiscopus homines suos super feodo ad ius per XIIII dies debebat vocare, [et] quidam affirmabant per VI septimanas per ternam<sup>b</sup> vocationem, curie nostre dietavit sententia: quod idem archiepiscopus homines suos super feodo ad XIIII dies tantum per ternam<sup>b</sup> vocacionem vel ad sex septimanas peremtorie<sup>c</sup> tencatur citare. Mandamus igitur<sup>d</sup> et districte precipimus, ut nullus omnino contra hane sententiam venire presumat.

Datum apud Bopardiam, III. Non.º Iunii.

# 373. CONSTITUTIO PRO MERCATORIBUS IURE NAUFRAGII LIBERIS.

1196. Jun. 24.

Edieti, quod ius quod dicimus 'grundruhr' rescindit, autographon in tabulario Darmstadiensi inter res Moguntinas asservatum descripserunt Böhmer et Karolus Pertz. Cum ex autographo tabularii eivitatis Argentinensis antea editum sit a Schöpflino in 'Alsatia diplomatica' I, 305 (= Schönemann 'Codex für practische Diplomatik' I, 149), Böhmer opinatus est, autographon a Bodmanno ex hoe tabulario desumptum et inter eius reliquia tabulario Darmstadiensi illatum esse. At duo autographa olim fortasse extiterunt ideoque lectionem variam Schöpflini sub siglo S adnotavimus. Textum depravatum dedit etiam Wencker 'Apparatus et instructus archivorum' p. 160. — Stumpf, Reg. 5009.

(P. 199.)

Heinricus sextus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. Ad imperialis excellentie cumulum et honoris accedit incrementum, cum per auctoritatis nostre limama que secus ordinata sunt resecamus et ca ad formam iusticie divab satagimus reducere constitutione. Quapropter notum facimus universis imperii fidelibus presentibus et futuris, quod nos, adtendentes gravamen et contra iuris rationem statutum, universos imperii nostri mercatores, per aquarum decursus cum mercimoniis suis cuntes, cum rebus suis cos ab hac penitus excludimus consuetudine inordinate statuta, ne periculum naufragii cum rerum suarum dimersione perpessi aliquod in bonis suis ideireo dispendium sustineant vel iacturam; statuentes et imperiali sanctientes edicto, ut nulla omnino persona alta vel humilis hane nostram audeat infringere constitutionem vel ci temere contraire. Quod ut ratum permaneat et incenvulsum, presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressione iussimus communiri.

Datume apud Ehinheim, VIII. Kal. Iulii, indictionef XIIII.

372. a) Henricus 2. b) trinam 2. c) peremptoriter 2. d) sibi 1. e) Nonas 2.

373. a) lima or; limam S. b) divina S. c) rediicere or. d) dimisione S. e) Dat. S. f) indict. S.

#### 374. CONSTITUTIO DE MONETA SPIRENSI.

1196. Iun. 26.

Damus ex 1) codice Minore eeclesiae Spirensis sacc. XIII. ex. fol. 27, qui asservatur in tabulario Karlsruhano sign. Kopialbuch nr. 262, quem contulit vir cl. Aloisius Schulte; 2) Libro oblationum eeelesiae Spirensis dieto Maior saec. XV. eiusdem tabularii, sign. 5 Kopialbuch nr. 265, quem iam olim exemplavit Böhmer. Autographon non exstare in hoc tabulario, editionesque Düngéi in Regestis Badensibus p. 153 et Remlingii 'Urkundenbuch der Bischöfe von Speyer' I, 133 et ipsas solum eodieem Minorem adhibuisse, auctor est Schulte. Nuper ex eodem cam iterum edidit Hilgard 'Urkunden der Stadt Speier' p. 24 nr. 20. — Stumpf, Reg. 5011. (P. 569.)

Heinricus divina favente elemencia Romanorum imperator augustus et rex Sicilie. Quoniam serenitatis nostre sublimitas exigit, ut ea que in statutis antecessorum nostrorum aliquid ambiguitatis offerunt, nostra interpretacione declarentur et perspicua fianta et que discordiam nutrire videntur, imperiali auctoritate ad statum pacis et tranquillitatis reformentur, dissensionem illam, que de moneta Spirensi inter fidelem nostrum 15 Ottonem venerabilem Spirensis ecclesie episcopum et dilectos nostros eiusdem ecclesie canonicos vertebatur, penitus amputare decrevimus secundum antiquorum privilegiorum tenorem ac iuxta peticionem prefati episcopi, sanctientes, ut de cetero Spirensis moneta libralis sit, quod vulgo phundich dicitur, sub ea scilicet forma, quod XII uncee et VI denarii unius marce pondus habeant, et XIII uncee et VI denarii unam marcam puri 20 argenti valeant et representent. Nullab alia mutacio in hiis fieri debet, nisi quod singulis annis, si voluerit episcopus, novum signum pro arbitrio suo denariis imprimetur. Ut autem hec constitucio omni evo inconvulsa permaneat, presentis scripture et sigilli nostri auctoritate eam corroboramusc. Et ne aliqua potestas ipsam monetam in levius aut deterius imminuat aut aliqua racione sine communi consensu et voluntate prela- 25 terum et canonicorum nostrorum permutet, sub pena C librarum auri firmissime statuimus.

Huius rei testes sunt: Cunradus Argentinensis episcopus, Fridericus prepositus Sancti Thome ete frater Argentinensis ecclesie, Arnoldus et Fridericus Argentinensis ecclesie canonici, comes Albertus de Tagesburge, comes Sigebertus, Cuno de Minzenser, Heinricus pincerna, Drusardus de Spira, et alii quam plures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXCVI<sup>h</sup>, ind. XIIII. Datum apud Ehenheim<sup>i</sup>, VI. Kalen.<sup>k</sup> Iulii.

374. a) fient 2. b) vero add. 2. c) corroboravimus 2. d) nostrum 2. e) Arnoldus add. 1; et — ecclesie des. 2. f) Arnoldus — canonici des. 1. g) Tagesbure 2. h) littera C prior 35 ab alia manu suppleta in 1. i) Hehenheim 1. k) Kal. 2.

#### 375. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE DUCE TUSCIAE, EPISCOPIS SICULIS, ALIIS.

(1196.) Iul. 25.

E codice lat. Parisino 8990 sacc. XVIII, apographa Rotulorum Cluniacensium continente (Rot. IX.) edidit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 337 nr. XV. Summarium codicis Ottoboniani 2546 sacc. XIII. ex. edidit Martene 'Collectio amplissima' II, 1249 (= Watterich II, 745). — Stumpf, Reg. 5019. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Celestino summo pontifici sacrosancte Romane sedis

H. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie salutem et sinceram filialis dilectionis affectum.

- (1) Super reformandam concordiam ae paeem firmandam inter regnum et sacerdotum personamque vestram et nostram sincerum habentes animum, ne quis extimare debeat contrarium, frequens et assidua legatorum tam patris nostri felicis memorie 15 F. Romanorum imperatoris invictissimi quam nostra super hoc ad ecclesiam Romanam facta satis declarat transmissio. Que et rem reete intuenti, nos ad id non secundum apparentiam, sed potius secundum existentiam evidenter intendere, demonstrat, maxime cum neque per nos neque per iamdictum patrem nostrum huc usque steterit, quin eiusdem pacis et concordie tractatus dudum habitus ad optatum finem fuerit perduetus. 20 Super hoc itaque quoda, sperare a nobis paeis et quietis tempora vos quasi desperare cogamini, in vestris seripsistis litteris, ex eo quod per fratrem nostrum Philippum ducem Tuseie et eius officiales vos graviter offensum esse proposuistis, respondentes de certa conscientia dicimus quod, si idem frater noster per se aut per homines suos vos lesit in aliquo, id neque de nostra voluntate neque de nostro aliquatenus processit consilio, immo cum proximo mutuis presentialiter ad invicem fruebamur alloquiis, ipsum studiosa commonuimus exhortatione, ut neque per se neque per alios aliquid tale ageret, quod vobis seu eeclesie Romane ad gravamen cederet aut offensam. Sciat tamen vestra industria quod, si de voluntate nostra seu consilio vobis ab ipso aliqua illata esset lesio, in illa discretius pariter et honestius quam absque nostro consensu fuisset pro-30 cessum, precipue cum de eonniventia nostra et persuasione nulla ab eo velimus emanare opera, nisi que decentia sunt et honesta. Verumtamen si per ipsum aliqua vobis fuerint illata gravamina, minus in eo, quia puer est, quam si ad etatem maturiorem processisset, sunt pensanda.
- (2) Super hiis autem ad presens plenius vobis daremus responsum, nisi quod iam iter nostrum ad partes illas declinamus, ubi si intellexerimus, quod ex parte vestra eidem fratri nostro sit iniuriatum, vos eius esse eredimus discretionis pariter et mansuetudinis, quod paterne corrigi faciatis et emendari; quoniam si e converso ex parte ipsius vestre sanctitati aliquas irrogatas cognoverimus iniurias, operam adhibebimus, ut ille ad honorem Dei et eeelesie Romane corrigantur, et Vitrallum, quod ab ipso vobis ablatum dieitis, faciemus restitui.
  - (3) Ad hec cum pro absolutione archiepiseopi Salernitani preees vestras nobis porrexeritis, dicimus, quod vobis constat et manifestum est, si scire dignum duxeritis,

in quot et quantis nostram lescrit maiestatem nostrisque agendis fuerit contrarius, per que non tantum captionem, sed ctiam peiora meruisset. Verum si hanc, quam erga nos exercuerit malitiam, seire nolueritis, vos ad eam sciendam, cum de vestra non sit voluntate, nequimus inducere, cum nulli de co, quod scire non affectat, fides sciendi fieri valeat. De absolutione igitur eiusdem archiepiscopi licet ad presens vestre non 5 satisfacere possimus voluntati, intercessionis vestre intuitu ipsum benignius tractari faciemus et honestius teneri, ita tamen quod eam de ipso habeamus securitatem, ut nullam nobis possit inferre lesionem.

- (4) De magistro quoque Hugone, quem de approbate vite notitia et tam de religione et honestate quam de scientia et humilitate plurimum commendatis, et quem ad 10 instanciam precum Wolfgeri Pataviensis et Henrici quondam Wormaciensis be episcoporum vos in Sipontinum archiepiscopum consecrasse asseritis, dicimus, quod serenitati nostre non displicet, eumdem Hugonem hiis que enumerate sunt decoratum esse virtutibus, sed quod iamdicti episcopi aliquas pro ipso litteras intercessorias a nobis receperint aut intercedendi pro ipso modo aliquo a nobis mandatum acceperint, penitus inficiamur. 15 Hic ergo ut in Sipontino archiepiscopatu contra antecessorum nostrorum et regni consuctudinem instituatur, concedere non possumus, maxime cum in hoc iuri ipsius regni nostroque detrahatur honori, quem non minorem predecessoribus nostris in regno csse volumus neque vos velle credimus, sed maiorem, ex eo quod illis sublimiores iudicamur et potentiores.
- (5) De aliis autem episcopis, qui suis exigentibus meritis extra regnum exulant, cum ad partes illas venerimus, de consilio fidelium nostrorum amore vestro id quod honorem Dei, nostrum et imperii decere debeat faciemus.
- (6) De nuntio Greci exoculato vos scire volumus, quod malum illi illatum moleste ferimus, cum neque de conscientia nostra processerit neque mandato. Res etiam, si 25 que illi ablate, in potestatem nostram nullatenus devenerunt nec illas curamus, sed si ex illis adhuc aliqua reperiri poterunt et constiterit a Constantinopolitano vobis per ipsum fuisse transmissas, diligentiam nostram libenter adhibebimus, ut vestre benevolentie restituantur.

Datum apud Taurinum, VIII. Kalendas Augusti.

### 376. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE PACIS CONDITIONIBUS.

(1196. Dec. 18.)

Epistolam, cuius signum chronologicum ineuria notarii XV. Kal. Decembris pro XV. Kal. Ianuarii audit, edidit e eodice lat. Parisino 8990 sace. XVIII, apographo Ro- 35 tulorum Cluniacensium continente (Rot. IX.) Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 339 nr. XVI. — Stumpf, Reg. 5053. (P. decst.)

Reverendo in Christo patri Celestino sanete Romane ecclesie summo pontifici H. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie salutem et sincerum filialis dilectionis affectum.

375. b) Wermaoien cum signo compendii cod.

30

Cum in tractatu pacis, qui hue usque inter vos et nos habitus est, quedam serenitati nostre fuerint intimata, per que pacem debere firmari, si ca admitteremus, nobis datum fuit intelligere, nos hee approbavimus atque ad huiusmodi processum intuitu Dei et pro anime nostre salute et pro amore persone vestre, quam caram habemus, 5 Romaneque ecclesie profectu pariter et honore talia obtulimus, que nec a patre nostro felicis memorie Frederico quondam Romanorum imperatore invictissimo nec ab aliquo antecessorum nostrorum alieui antecessorum vestrorum fuere oblata. Verumtamen per nuntios vestros viros venerabiles Ostiensem episcopum, Petrum de Placentia et Centium camerarium vestrum, Romane ecclesie cardinales, quos ad nostram destinastis presen-10 tiam, nobis significatum est, quod ad presens per ea que fuerunt proposita pax habere non posset processum. Nos igitur id equo ferentes animo nee letitiam inde concepimus nee turbationem, maxime cum per nos non stet nec unquam steterit, quin ipsa coneordia inter vestram sanctitatem nostramque mansuetudinem finem bonum sortiretur et optatum, sient ex eo apparuit evidenter, quod nos arduis ac multiplicibus imperii 15 nostri negotiis omissis, eirea Urbem longam moram feeimus gratia paeis et eoncordie inter nos reformande, ut voluntatem, quam ad processum ipsius pacis optimam, teste Altissimo, gerimus et habemus, mundo etiam faceremus manifestam. Si itaque volueritis, ut examinia iuris, videlicet faciendo seu recipiendo iustitiam, aut aliquorum consilio, qui ad hune tractatum perficiendum sufficiant, hine inde supponamur, nos ad 20 utrumque horum promptos<sup>b</sup> invenietis et consentaneos. Verum eum per memoratos nuntios vestros intellexerimus, quod super hiis, que de pacis stabilitate proposita sunt, inducias deliberandi habere velletis usque ad epiphaniam Domini, nos id patienter Ian. 6. sustinentes, fidelium atque familiarium nostrorum una nobiscum similiter super hiis consilio interim utendum esse decernimus et deliberatione. Alia, que nos eum pre-25 nominatis nuntiis vestris contulimus, ipsi voce viva paternitatis vestre prudentie poterunt enarrare.

Datum Capue, XV. Kalendas Decembris.

#### 377. EPISTOLA AD COELESTINUM III. DE LEGATIS NOVIS MITTENDIS.

(1197. Ian.)

E codice lat. Parisino 8990 sace. XVIII, apographa Rotulorum Cluniucensium continente (Rot. IX.) edidit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 340 nr. XVII. — Stumpf, Reg. 5057. (P. deest.)

Reverendo in Christo patri Celestino summo sacrosanete Romane sedis pontifici 35 H. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie salutem et sincerum filialis dilectionis affectum.

Venerabiles paternitatis vestre nuntii cardinales ad presentiam nostram accedentes ea, que ipsis a discretione vestra iniuneta fuerunt, ad nos proferenda tanquam viri providi prudenter satis et decenter sunt prosecuti secundum quod a vobis se accepisse asserebant in mandatis. Verum quia hec non erant talia, ut vestre sanctitati con-

376. a) ex animi cod. b) proraptos cod.

venicns esset illa a nobis requirere, aut nobis et imperio expediens esset et decens ea approbare, ad nullum fuere finem perducta. Quare fideles nostros Albertum Vercellensem episcopum, Albertum imperialis aule protonotarium, Conradum ducem Spoleti, Marquardum senescallum et Henricum pincernam super eodem negotio ad vos destinantes rogamus, quatinus verbis eorum ex parte nostra vobis dicendis fidem adhibeatis indubitatam, maxime cum ipsos eo transmittamus tenore quod, si vos aliquid diffinitivum cum eis super hiis de stabilitate pacis et concordie inter nos et vos geruntur, volucritis pertractare, quod cum honore nostro et imperii atque regni Sicilie possint admittere, id ipsum vobiscum terminandi et complendi vice nostra plenam a nobis habeant auctoritatem.

#### 378. PACTUM CUM VENETIS.

1197. Iun. 6.

Legitur in 1) Libris pactorum lib. I. fol. 12; 2) Libris pactorum lib. II. fol. 83', ex quibus transscriptum est in codice Trivisano fol. 247; 3) Libro blanco fol. 47, nr. 23, pracfixa rubrica: Privilegium Henrici imperatoris factum domino Henrico Dandulo duci <sup>15</sup> Veneciarum confirmationis et renovationis illorum, que ex antiquo etc.; cuius librarius in describendo nostro pacto in Ottonis IV. pactum (a. 1209. Aug. 19) ita aberravit, ut nostris capitibus 1—17 illius subiungeret capita sequentia et eschatocollum. Pactum Heinrici VI. derivatum est e Friderici I. a. 1177 pacto (supra nr. 274). — Stumpf, Reg. 5066.

(P. dcest.)

20

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus sextus divina favente elementia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie gloriosus. christianorum principum karitatem operari plurima bona ad multorum utilitatem evidenter novimus et viros sapientes ac discretos rectores regnorum suorum notos habere et amicos semper curavimus, Heinricum Danduluma virum egregium et clarissimum Veneticorum ducem, quem luce sapientie 25 et totius honestatis ubertate predicabiliter pollere manifestum est, habere notum et amicissimum ad decus imperii nostri b stabilitate perpetua decrevimus. Ad cuius rei evidentiam dilectionem ipsius toto cordisc affectu amplectentes, in confirmandis illis, que ab antecessoribus nostris suis antecessoribus collata et confirmata sunt, libenti animo voluntati et peticioni ipsius, sicut karissimi nostri, per omnia satisfacere studuimus. Hac igitur ratione omnino uniti nostram utriusque dilec- 30 tionem rationabiliter observavimus et in multis magnisque negotiis publicis ac privatis eius sinceram dilectionem ac preclaram sapientiam imperio nostro et nobis nostrisque fidelibus utilem existere probavimus. Et quia ipsius rei efficatia et sapientum diuditio sapiens atque discretus Venetici regni rector extitit, et egregia fides et pure dilectionis exhibitio, quam semper erga nos habuit et nostrum imperium, eum in omnibus nobise commendabilem exhibuite, dignus eius et 35 honestus interventus apud nostram imperatoriam maiestatem loeum utpote amiei karissimi et viri sapientissimi venerabiliter optinuit. Igitur ob sinceram et venerabilem eius dilectionem quicquid ipse dux et Venetici ducatus ccclesie et populus ex antiquo per multos annos in e imperii nostri potestate secundum quod in preceptis nostrorum antecessorum, regum et imperatorum, continetur et in pacto Oddonisg et Henrici atque Lotharii et Fridericih, patris nostri inclite recor- 40 dationis, imperatorum legitur, iuste et legaliter tenuit et habuit, per hanc nostram imperialem

378. a) Heinricus Dandulus 1; Henricum Dandulum 3. b) et add. 3. c) corde 1. 3. d) sapient 1; sapient 2. 3. e) om. 2. 3. f) habuit 2. 3. g) Ottonis 3. h) Frederici 3.

paginam renovamus et confirmamus, ita quidem, ut pars parti nil malignum aut iniustum, sed semper quod rectum est, in omnibus actionibus et rebus facere presumat et si, quod absit<sup>i</sup>, aliqua malicia vel lesio inter partes commissa fuerit, per huius federis decreta tergatur ac facta satisfactione a rebelli et transgressore parte ad pactum observandum hec series federis per cuncta inviolabiliter annorum semper curricula maneat, remota contradictione vel inpugnatione tam nostra quam omnium successorum nostrorum.

Quia iniustum videtur, ut aliquis vel suis vel equis sanetionibus oppugnare nitatur, et ut maxime notentur specialiter vicini populi tam ex nostro regno quam ex predicto ducatu Venetie, a quibus omnimodo hanc pactionis institutionem observandam esse decernimus, hii sunt ex nostro scilicet iure: Papienses, Mediolanenses, Cremonenses, Lucenses, Pisani, Ianuenses, Placentini, Florentini, Ferrarienses, Ravenenses, Clomaclenses, Ariminenses, Pisaurienses, Cesenenses, Fanenses, Senogallienses, Anconenses, Humani, Firmenses, Epinenses, Veronenses, Montesilicenses, Gavellenses, Vincentenses<sup>k</sup>, Paduani, Tervisini, Cenotenses, Foroiulienses, Histrienses, et cuncti de nostro Italico regno, sive qui inodo sunt vel qui in posterum futuri sunt; ex predicto vero ducatu<sup>1</sup> Venetie sunt: Rivoaltenses, Metamaucenses, Torcellenses, Clugienses<sup>m</sup>, Palestrinenses, Caputargellenses<sup>n</sup>, Brundulienses<sup>o</sup>, Lauretani, Murianenses<sup>p</sup>, Amianenses, Burianenses, Equilenses, Caprulenses <sup>q</sup>, Civitatinenses, Finenses, Gradenses et cuncta generalitas populi Venetici, sive qui modo sunt vel qui futuri sunt.

- (1) Confirmanus itaque Veneticorum fines a nemine nostrorum inquietari, invadi vel minorari deberc, sed liberc et absque ullo impulsu que retro ab annis possederunt multis, deinceps possideant. Proprietates vero et predia, que habere videntur tam ipse dux quam suus patriarcha nec non episcopi, abbates et ecclesie sanete Dei et reliquus populus Venetie sibi subicctus infra potestatem imperii nostri, sive in campis, sive in domibus, pratis, silvis r, vincis, paludibus, salictis, sacionibus piscationibus et ceteris possessionibus, quiete possideant absque cuiusquam insultantis machinatione aut lesione sive sinistra quapiam tergiversatione, ita ut nemo contrarietatem eis inde facere presumat. Nec etiam venationes u aut pabulatum sinc eorum licentia exerceat neque molestiam ibi residentibus inferat neque aliquam navem ipsorum Veneticorum in aliqua m nostri imperii parte periclitantem predari seu hominibus naufragium pacientibus aliquam controversiam inferre presumat; quod qui fecerit, componat centum libras auri purissimi illis, quibus iniuriam intulerit, et res dominio possidentium mancipentur et quiete liceat possessoribus illas tenere ac frui.
- (2) Quodsi excursus inter partes factus fuerit, ipsa persona, que in capite fuerit ad eandem maliciam faciendam, infra LX dies tradatur, et omnia, que fuerint ablata, in duplum restituantur z; quodsi ipsum duplum compositum non fuerit vel persona ipsa tradita non fuerit infra LX dies, ut dietum est, tunc per unamquamque personam, que ipsam maliciam perpetraverit, componantur aurei quingenti.
  - (3) Si furtum inter partes fuerit factum, in quadruplum restituatur.
- (4) Si servi aut ancille inter partes confugerint, cum omnibus rebus, quas secum detulerint, reddantur; et iudex, qui ipsos fugitivos reddiderit, accipiat pro unoquoque singulos solidos auri, sic tamen ut, si amplius requiritur, per sacramentum ydonea dominis illorum satisfactio fiat. Si vero iudex aut aliquis ipsos fugitivos susceperit et eos reddere cura negaverit et exinde fugerint, tune pro unoquoque fugitivo componat auri solidos LXXII Quodsi dubium fuerit et denegaverit iudex vel auctor loci illius, in quo fugitivi requiruntur, tune prebeant sacramentum duodecim electi, quod ibi suscepti non fuerint nec illos habeant nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerint. Si autem hoc distulerit facere, post primam et secundam

<sup>378.</sup> i) absit quod 1. k) Vincent. 1. 2. 1) om. 1. m) Clugenses 3. n) Capargelleo) Brudulienses 2. 3. q) Caprulene 1. p) Maurianeuses 2. 3. lenses 1; Campargellenses 2. 3. t) quippiam 3. n) venationem 3. v) pabulat 1; pabulationem 2. 3. s) sanctionibus 3. w) aliquam 2. x) periclitantes 1—3. y) intulit 1—3. z) restituatur 1. a) per per 1. c) suscepit 1. d) LX XV 1-3. 50 quos 1.

contestationem presentia testium peractam<sup>e</sup> per iussionem iudicis sui liceat pignorare hominem de ipso loco, ubi causa requiritur, ita tamen, ut ipsum pignus post peractam<sup>e</sup> iusticiam per<sup>f</sup> integrum reddatur.

- (5) Et nullatenus liceat alieui pignus accipere per alia loca, nisi ubi fugitivi aut cause requiruntur; et si pignoratio pervenerit, non presumat aliqua pars pro pignore aliam pignorare, set expectet usque ad audiendam causam, ita sane ut cause in VI mensium spatio fiant et sint finite cause, reddens prius, quia ex iudicio condempnatus fuit, et prius suum recipiat. Nam si quis de alio loco pignus tollere presumpserit aut sine causa tulcrit aut aliquem pro pignore pignoraverit, in duplum, qui tulcrit, restituat.
- (6) Si vero equi aut eque seu armenta aut aliqua quadrupedia furtim fuerint sublata, 10 in duplum restituantur; si ipsa aberraverint, omnino reddantur. Quodsi post primam et secundam contestationem minime reddita fuerint, tune pignoratio fiat de loeo, ubi hec requiruntur<sup>1</sup>, usque dum pars parti satisfaciat; et post satisfactionem reddantur ipsa pignora.
- (7) Et hoc statutum est, ut, si<sup>m</sup> fugitivus seu res reddita fuerit<sup>m</sup> vel si per<sup>m</sup> sacramenta satisfactio adimpleta fuerit, modis omnibus pars parti securitatem faciat.
- (8) Si quis vero extra memorata capitula pignorare presumpscrit, causam perdat, et quod tulit, restituat.
- (9) Negotia autem inter partes fiant, et liceat dare et accipere quicquid inter eos convenerit sinc aliqua violentia vel contrarietate, ita ut equa conditio utrarumque partium negotiatoribus conservetur.

20

- (10) Ripatienm autem et quadragesimum Venetis detur secundum antiquam consuetudinem. Ipsi vero Veneti per totum imperium et per totam terram, quam vel nunc habemus vel in posterum auctore Deo habituri sumus, liberi sint ab omni exactione et datione; et licentiam habeant homines ipsius dueis<sup>m</sup> ambulandi per terram seu per flumina totius imperii nostri; similiter et nostri per mare<sup>n</sup> usque ad eos et non amplius.
- (11) De hoe convenit, quod, si qua° lesio evenerit inter partes, legatarii non detineantur; si vero detenti fuerint, relaxentur et componantur eis<sup>m</sup> solidi CCC<sup>ti</sup>; et si, quod<sup>p</sup> absit, occisi fuerint, componantur parentibus eorum pro ipsis solidi M, et ipsa persona tradatur in manus<sup>q</sup> eorum.
- (12) Si quis inter partes eausam habuerit, vadat semel aut bis cum epistola iudicis sui; si ei iusticia facta non fuerit infra dies XIIII, si ipse homo, unde iusticia requiritur, infra 30 ipsum locum fuerit, infra dies VII licentiam habeat pignorare iudex, qui ipso tempore ordinatus fuerit, infra causam suam, quantum ipsum debitum erit; et ipsum pignus usque ad determinationem cause teneatur. Quodsi antesteterit pignus, componantur solidi XII, causa manente, ut pro co iterum pignoratio fiat, ubi potucrit in finibus, ubi causa requiritur. Si tamen, ubi iuditium ambabus partibus annuntiatum fuerit, residentibus duobus de utraque parte, ubi causa requiritur, quod ipsi 35 per evangelium terminaverint, pars parti satisfaciat.
- (13) Addimus autem, quod, si quis homicidium perpetraverit, modis omnibus ipse et quanti mixti fuerint in ipso homicidio, ligati tradantur, quodsi faetum non fuerit, pro unaquaque persona eomponantur auri solidi CCC.
- (14) Simili pena decernimus dampnandum eum<sup>s</sup>, qui in communibus mercatis tumultum 40 populi exeitans homicidium perpetraverit<sup>t</sup>, Quodsi tumultus sine homicidio aut plaga sedatus fuerit, componat pro excitatione solidos auri CCC.
- (15) Si aliqua pignoratio in silva fieri debuerit, sine homicidio fiat; et si, quod absit, homicidium faetum fuerit, pro libero homine componantur solidi auri CCC et pro servo L; si plaga faeta fuerit, ut non<sup>u</sup> moriatur, pro libero homine solidi L<sup>v</sup>, pro servo XXX.
- 378. °) peratam 1. 2. f) in 3. g) ita 1. 2 et pactum Ottonis IV; alia 3 et anteriora pacta.

  h) ita 1—3 pro pignus; efr. pactum Friderici I, supra p. 211 n. q. i) pignorare presumserit 3. k) vel 3.
  l) ubi causa requiritur 3. m) om. 3. n) per mare om. 2. 3. o) aliqua 2. 3. p) om. 1.
- q) manibus 2. 3. r) ita 1-3 pro casam; efr. paetum Lotharii III. supra p. 173 n. u. s) illum 3.
- t) inpetraverit 1. 2. u) fuerit unde 3. v) et add. 3.

- (16) Statutum est, ut de rebus sanctarum ecclesiarum Dei nullus pignorationem faciat, excepto si cum sacerdotibus causam habeat<sup>w</sup>; et ante compellatio fiat semel vel bis; nam qui aliter<sup>x</sup> presumpscrit, duplum componat, et si nesciens pignoraverit, prebeat sacramentum, et sit solutus pignusque salvum restituat.
- (17) Et hoc stetit de capulo, quod Rivoaltenses, Metamaucenses, Albionenses, Torcellenses, Amianenses fecerunt retro ab annis multis: habeant licentiam faciendi secundum antiquam consuctudinem, sive per flumina sive per mare<sup>y</sup>.
- (18) Equilenses vero capulari debent in ripa sancti Zenonis usque in fossam Metamanri<sup>z</sup> et Gentionis secundum consuetudinem omnem arborem et vegere<sup>a</sup> in carro aut ad collum, quantum sibi placuerit; et habeant licentiam pecudes in ipsis finibus pascere vel pabulari.
  - (19) De finibus Civitatis nove statuimus, ut terminatio, que a tempore Lutprandi b regis facta est inter Paulitionem ducem et Marcellum magistrum militum, deinceps manere debeat, id est de Plave maiore usque in Plavem siccam; pecudes quoque et greges cum securitate pascere debent.
    - (20) Caprulani c vero in silva Foroiuliana d, ubi semper capulaverunt, capulare debeant.
    - (21) Similiter Gradenses secundum antiquam consuetudinem in silvis Foroiuliiº capulum faciant.
  - (22) Confirmamus etiam Lauretum<sup>f</sup>, ut quantum aqua salsa continet, corum subiaceat potestati.
- (23) Et nullus princeps vel pauper aliquem<sup>g</sup> Veneticorum distringere aut legem facere de aliqua habita substantia aut ad placitum ducere, nisi in presentia illorum ducis aut fodrum tollere de illorum terris, que in nostro sunt imperio, aut bannum mittere tam dominis habitantibus in Venecia quam de illorum hominibus ubicumque habitantibus iusticiam aliquam accipere presumat, nisi in presentia dominorum suorum.
- (24) Confirmamus, ut pars parti de causis ecclesiarum, monasteriorum omnimodo iusti-25 ciam faciat.
  - (25) Volumus, ut pro una libra denariorum vel uno homine sacramentum<sup>i</sup>, et si usque ad XII libras denariorum Veneticorum XII electi iuratores addantur; nam si ultra XII libras questio facta fuerit, iuratores ultra XII non accedant.
- (26) Statuimus etiam de pignoribus, que inter partes tacta fuerint, ut, si qua de eis contentio orta fuerit, illi tribuatur arbitrium iurandi, qui pignus habuerit<sup>k</sup>, soli<sup>1</sup> sine electis.
  - (27) De cautionibus<sup>m</sup> vero simili modo agatur.
  - (28) Promisit cunctus ducatus Veneticorum<sup>n</sup> nobis et successoribus nostris pro huius pactionis federe annualiter omni mense Marcio persolvere libras denariorum suorum L et totidem libras piperis et unum pallium.
  - Si quis igitur dux vel marchio, comes, vicecomes aut aliqua magna vel parva persona huius nostre imperialis pagine violator extitcrit, quod minime credimus futurum, sciat se pro pena compositurum auri optimi libras mille, medietatem fisco imperiali et medietatem duci Veneticorum. Quod ut verius credatur et ab omnibus diligentius observetur, hanc paginam corroborantes sigilli nostri inpressione iussimus insigniri.
  - Huius rei testes sunt: Angelus Tarentinus archiepiscopus, Heinricus dux Austrie, Willelmus° marchio Montisferati, Conradus dux Spoleti, Marcoaldus dapifer, marchio Ancone, dux Ravenne et Romaniole, Albertus comes de Spanheim, Arnoldus de Horenberc, Albertus prothonotarius, Heinricus marscalcus de Kalindin et alii quam plures.
- x) supplendum est facere; cfr. pactum Ottonis II., supra 378. w) habuerit 2; habeat causam 3. I) usque ad hunc locum librarius codicis 3 paetum Heinrici VI. descripsit, deinde aberravit 45 p. 42 n. i. in finem pacti Ottonis IV. z) Metarnauri 1. a) arb. evegere 1. b) Lurprandi 2. c) Caprulari 1. d) Foraiuliana 1; Foroiulia 2. e) Foroiuli 1. f) Lauret. 1. g) aliquando 1. 2. h) Venet. 1; i) supplendum est fiat; cfr. pactum Heinrici V. supra p. 155 n. o; accipiat add. 2. Veneticos 2. k) habuit 1. 2. 1) ita correxi secundum paetum Friderici I. supra p. 377; soli qui p. h. 1. 2. p) Hozenbere 1, 2. 50 tionibus 1. 2. n) Venet. 1; Venec. 2. o) Veills 1; Weillelmus 2.

Signum domini Heinrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi et regis Sicilic. (M.)

Ego Conradus Hildinsheimensis episcopus et imperialis aule cancellarius vice domini Adolfi Coloniensis archiepiscopi et totius Ytaliae archieancellarii recognovi.

Acta sunt hee anno domini MCXCVII, indictione XV, regnante domino Heinrico sexto Romanorum imperatore gloriosissimo et rege Sicilie, anno regni cius vicesimo VIII, imperii septimo et regni Sicilie tertio. Dat. apud Castrum Iohannis, VIII. Idus Iunii.

#### 379. TESTAMENTUM.

(1197. Sept.)

Fragmentum tantum servaverunt sola Gesta Innocentii III. cap. 27, quae Marc- 10 wardum de Anwilre in proclio apud Montem Regalem a. 1200. Iul. 21 a elavigeris victum in fuga testamentum perdidisse tradunt his verbis: In hac fuga perdidit Marcualdus universam suppellectilem suam, et inventum est in quodam scrinio testamentum imperatoris Henrici aurea bulla signatum, in quo inter cetera hec de verbo continebantur ad verbum: Imperatrix etc. Hoc fragmentum eum auetores nostri aevi omnes suppo- 15 sitieium esse eontenderent, vir el. Winkelmann primus a. 1870 id genuinum esse eomprobure conatus est 'Forsehungen zur Deutsehen Gesehichte' X, 469. Contra quam sententiam cum pugnavisset vir cl. Fieker ('Forsehungen zur Reichs- und Rechtsgesehichte Italiens' II, 324. 393; III, 447 et 'Wiener Sitzungsberichte' LXVII, 257) arbitratus, testamentum a Marewardo fietum seu eerte interpolatum esse, vir el. Winkelmann in libro suo 'Philipp 20 von Schwaben' I, 483 novis argumentis sententiam Fiekeri reprobavit. Ad testamentum provoeure Innocentium III. in epistola ad Anconitanos a. 1205 data (Registr. l. VII, ep. 228; Potthast, Reg. pont. Rom. 2425) et epistola a. 1209. Mart. 10 ad Ottonem IV. data (Reg. de negotio imperii ep. 188; Potthast 3688) viri doeti animadverterunt. Ad textum eonstituendum adhibuimus editiones Gestorum Innocentii III. et quidem 1) Baluzii, Epistolac 25 Innocentii III.' tom. I, p. 10, quae usa est tribus codicibus, uno bibliothecae regiae, altero Caroli Mauritii Tellier archiepiseopi Remensis, tertio apographo Duchesniano codicis ecelesiae Podiensis; hanc editionem repetivit Muratori 'Scriptores rerum Italicarum' III, 1, 494; 2) editionem Bréquigny 'Diplomata et chartae ad res Francieas spectantia' Pars II, tom. I, p. 27, quae usa est eodiee Vallieelliano J. 49 saec. XVII. in.; 3) cditionem frag- 30 menti apud Baronium 'Annales eeclesiastiei' XII, 895 (ad a. 1197 § 9), qui Gestorum eodieem neseio quem in usus vertit; 4) editionem Bosquetii in Epistolis Innoeentii III. p. 17, qui eodieem collegii Fuxensis vilioris pretii excussit; eam repetivit Carusius Bibliotheea historica regni Sieiliae' II, 646. — Stumpf, Reg. 5100. (P. II, 185.)

- 1. Imperatrix consors nostra et filius noster Fredericus domino papae et ecclesiae 35 Romanae exhibeant omnia iura, quae a regibus Siciliae consueverunt habere, et domino papae securitatem faciant, sicuti reges Siciliae summo pontifici et Romanae ecclesiae facere consueverunt<sup>a</sup>.
- 2. Si vero praedicta consors nostra praemoreretur<sup>b</sup>, filius noster secundum ordinationem suam<sup>c</sup> remaneat, et si<sup>d</sup> filius noster sine herede decesserit, regnum Siciliae 40 ad Romanam ecclesiam deveniat.
  - 379. a) curaverunt 4. b) praemoriatur 3; et add. 4. c) nostram 3. d) deest 4.

- 3. Si vero filius noster praemoreretur<sup>e</sup>, dilecta consors nostra regnum in vita sua tencat<sup>f</sup>, et post mortem suam regnum Siciliae ad Romanam ecclesiam deveniat.
- De imperio ordinamus, quod dominus papa et ecclesia Romana illud filio nostro confirment<sup>g</sup>; et pro hac confirmatione imperii et regni volumus, quod tota terra nostra<sup>h</sup> comitissae Mathildis restituatur domino papac et Romanae ecclesiae, praeter Medisinam<sup>i</sup> et Argelatam cum earum<sup>k</sup> pertinentiis.
  - 5. Et insuper ordinamus et volumus, ut tota terra de Ponte Payle¹ cum Monte Fortino² libere dimittatur domino papae usque¹ Ceperanum, et quod™ ecclesia Romana habeat Montem Flasconem cum omnibus pertinentiisn suis.
- 6. Insuper praecipimus Marcualdo senescalco nostro, ut ducatum Ravennae°, terram Brittonorii et marchiam Anconitanensem<sup>p</sup> recipiat a domino papa et Romana ecclesia<sup>q</sup>, et recognoscat etiam ab eis<sup>r</sup> Medisinam et Argelatam cum suis<sup>s</sup> pertinentiis. De quibus omnibus bonis<sup>t</sup> securitatem ei iuret et fidelitatem ei <sup>u</sup> faciat sicut domino suo. In morte vero sua<sup>u</sup>, si sine herede decesserit, ducatus Ravennae, terra Brittonorii et marchia Anconae, Medisina<sup>i</sup> et Argelata cum suis<sup>v</sup> pertinentiis in dominio Romanae<sup>u</sup> ecclesiae remaneant.
- 379. e) praemoriatur 3. f) retineat 3. g) confirmet 3. 4. h) deest 3. 4. i) Medecissimam 4. k) corum 3. l) ad add. 3. 4. m) est add. 4. n) appenditiis 4. o) Ravennatem 3. p) Anconac 3. 4. q) ct Rom. ceclesia des. 4. r) pro ab cis 4: ci. s) corum 3; carum 4. t) suis 20 add. 4. u) deest 3. v) carum 3. 4.
  - 1) Nune Ponte Gregoriano super flumen Paglia, ab Aquapendente ad septentriones, secundum Fieker II, 299.

    2) A Velletri inter septentriones et orientem, secundum Ficker III, 447.

#### APPENDIX 1.

## ACTA ET CONCILIA PONTIFICUM ROMANORUM.

#### 380. IOHANNIS XII. SYNODUS ROMANA.

964. Febr. 26.

Annis 963 et 964 octo mensium spatio tres Romae synodi habitae sunt: prima quidem a. 963 mensibus Novembri et Decembri, in qua praesente Ottone Magno Iohannes XII. papa depositus ac Leo VIII. electus est, secunda, in qua a. 964 mense Februario Iohannes XII. iterum Roma et papatu potitus Leonem VIII. dampnavit, tertia, in qua a. 964 mense Iunio Leo VIII. ab Ottone I. restitutus in praesentia imperatoris Benedictum V, quem 10 Romani post mortem Iohannis XII. pontificem elegerant, deposuit. Ex Aetis primae et tertiac harum synodorum Pertz p. 30 et 32 ea dedit, quae Liutprandus Cremonensis suae Historiae Ottonis c. 9-14 et 21 inscruit et 'quae authenticam formam praeferebant'. Sed cum haec res difficilis sit diiudicatu, et liber Liutprandi iam omnium in manibus versetur, nos, omissis omnino Actis primae et tertiae synodi, typis dure duximus potius Gesta 15 genuina synodi secundae, quorum codex optimus ad manus venit. Est 1) codex Guelferbytanus 488, Helmst. 454, membr. saec. X, continens opus canonicum in Trevirensi dioceesi, ut videtur, compositum, cuius caput 143, fol. 84'-89 Gesta praebet. Ope huius codicis editionem principem paraverunt Centuriatores Magdeburgenses in Centuria X, cap. 9. col. 442. Dein 2) Baronius in Annalibus ecclesiasticis X, 779 ea dedit 'ex scripto codice Vaticano', 20 neseio quo. Quam editionem repetiverunt cum Leibnizius in 'Annalibus imperii' III, 133 tum collectores conciliorum usque ad Mansi XVIII, 471. Variam Baronii lectionem adnotavimus, cuius auxilio menda compluria codicis correximus 1. (P. deest.)

In a nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et filii et Spiritus sancti. Anno Deo propitio domni Ottonis imperatoris ex quo Italiam cepit tercio habitum est con- 25

380. a) In — sancti des. 2, qui sic incipit: Anno Domini nongentesimo sexagesimo quarto, domini Ottonis imperatoris tertio, indictione septima, habitum est concilium etc.

1) Acta iam in partes rocavit Bernhardus magister Hildesheimensis in epistola ad Adelbertum a. 1076 data (ed. Ussermann 'Prodromus Germaniae sacrae' II, 209), ex qua hausit Sigebertus ad a. 963. (SS. VI, 350.)

cilium in ecclesia beati Petri apostolorum principis V. Kal. Mart. mense Februario e die vicesima sexta, indictione septima, prepositis d in medio sacrosanctis Christi quattuor euangeliis, presidente piissimo et coangelico domino Iohanne summo pontifice, sancte Romane ecclesie duodecimo papa, in venerabili basilica ciusdem presentibuse etiam cum co reverentissimis episcopis: id est<sup>f</sup> Iohanne Gallisane<sup>g</sup> ecclesie episcopo, item Iohanne Anagnineh ecclesie episcopo, item Iohanne Narniensis ecclesie episcopo, Iohanne Normitane i. 1 ecclesie episcopo, item Iohanne Berolensis k ecclesie episcopo, Uuidone sancte Silve Candide ecclesie episcopo, Gregorio sancte Albanensis ecclesie episcopo, Lunisso sancte Lavicanensis ecclesie episcopo, Romano sancte Ferentinatis ecclesie episcopo, Sabbatino sancte Terracinensis¹ ecclesie episcopo, Zacheo gentium episcopo m.2, Iohanne Manturianensis n.3 ecclesie episcopo, item Iohanne sancte Savinensisº ecclesie episcopo, item Iohanne sancte Nepessine ecclesie episcopo, Benedicto sancte Treuicensis q.4 ecclesie episcopo, Iohanne sancte Falarnitane ecclesie episcopo; seu venerabilibus presbiteris: Stephano archipresbitero tituli Sanctorum Nerei ets Achillei, Leone presbitero tituli Sancte Balbine, Domino presbitero tituli Sancte Anastasię, Petro presbitero tituli Sancti Laurentii, Adriano<sup>u</sup> presbitero tituli Sanctę Marię, Theophilacto presbitero tituli Sancti Crisogoni, item Theophilacto presbitero tituli Sanctorum quattuor coronatorum, Iohanne presbitero tituli Sanctorum Silvestri et Martini, Stephano presbitero tituli Sancte Savine v, Benedicto presbitero tituli Sancti Syxti, Iohanne presbitero tituli Sanctę Cecilie, Adriano w presbitero tituli Sancti Laurentiix: astantibus diaconibus: id esty Benedicto archidiacono, item Benedicto diacono, Bonofilio z diacono, seu reliquis astantibus.

Actio prima. Iohannes piissimus ac mitissimus a sancte Romane ecclesię papa dixit: 'Scitis dilectissimi fratres, me fuisse expulsum imperiali vi a propria sede per 25 duos menses, quapropter vos plurimum rogo: si dici regulariter potest synodus illa, que habita est me absente in ecclesia mea quarto Id.<sup>b</sup> Decembris ab Ottone imperatore Dec. 10. suisque archiepiscopis atque episcopis, an non?' Sanctum concilium respondit: 'Regulariter c synodus illa dici non potest, quia sanctorum patrum decreta omnino prohibent'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Quo nomine rite vocari potest?' Sanctum concilium respondit: 'Prostibulum favens adulterod, invasori scilicet alienae sponsae, nempe Leoni intruso'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Ergo dampnanda e est a nobis?' Sanctum concilium respondit: 'Auctoritate sanctorum patrum dampnanda'. Itemf piissimus ac mitissimus papa dampnavit eam in perpetuum cum corumdem g episcoporum consona responsione. Post hec autem interrogavit idem papa sanctum concilium dicens: 'Dicite dilectissimi fratres, si episcopi a nobis ordinati in nostro patriarchio ordinationem facere potuerunt, an non?' Sanctum concilium respondit: 'Minime'. Piissimus

380. b) a supra lin. add. 1; hoc est add. 2. c) Februarii 2. d) positis 2. e) praesii) Numendentibus 2. f) cp. videliect 2. g) galli sanc 1; Gallesianae 2. h) Anagniae 2; ecel. deest. m) Z. sanctae ecelesiae Gentianac epitanae 2. k) ecclesiae Verulensis ep. 2. 1) Ferrariensis 2. n) Marturanensis 2. o) Sabinensis 2. P) Nepesinae 2. q) Trevirensis 1. 40 scopo 2. u) Hadriano 2. v) Sabinae 2. nitanae 2. s) et supra lineam add. 1. t) Domno 2. a) sanctissimus 2 hic et infra driano 2. x) in Lucina add. 2. y) diac. videlicet 2. z) Bonfilio 2. b) videlicet 2. c) Regulariter — respondit des. 2. d) adulteris 1, cui desunt invasori usque semper. intruso. e) dapnanda 1. f) Tune 2. g) eorum consona 1.

<sup>1)</sup> Cf. Liutprandi Hist. Ottonis c. 9. 2) Cf. ibid. c. 6, ubi Iohannes XII. Zacheum Ungaris episcopum consecrasse narratur; male igitur editor in adnotatione 'Genzano prope Velitras', ubi numquam 3) Monteranno in ducatu Romano potius est quam Martorano archiepiscopatus episcopi sedes erat. Cosentini; episcopus Manturanensis obvius est in concilio Romano a. 855, v. Holstenius 'Coll. Romana bipartita' II, 116; Iohannes episcopus Maturanensis in synodo Gregorii V. supra nr. 24. bensis Liutprand. c. 9; Trevi potius esse videtur quam Trevico, Vico, archiepiscopatus Barensis; episcopus Tribensis occurrit in concilio a. 855 apud Holstenium II, 117 et in concilio Romano a. 1027 supra nr. 38.

ac mitissimus papa dixit: 'Quid censetis de Siconeh episcopo a nobis dudum consecrato, qui in nostro patriarchio Leonem curialem et neophitum atque periurum nostrumi ostiariumk, lectorem, acolitum, subdiaconum, diaconum atque subito presbiterum ordinavit eumque sine aliqua probatione contra cuneta sanctorum patrum statuta in nostra apostolica sede consecrare non formidavit?' Sanctum concilium respondit: 'Deponatur 5 ipse qui1 ordinavit et qui ab eo est ordinatus'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Nescitur ubi latet'. Sanctum concilium respondit: 'Requiratur diligenter, si placet, usque ad tercium conventum. Quod si minime repertus fuerit, canonica feriatur sententia'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Placet'. Tune<sup>m</sup> consuluit concilium dicens: Quid igitur, reverentissimi fratres, sancitis de istis duobus episcopis a nobis ordinatis, 10 Benedicto scilicet Portuensi et Gregorio<sup>n</sup> Albanensi, qui super prefatum<sup>o</sup> curialem et neophitum atque periurum nostrum orationes dederunt?' Sanctum concilium respondit: 'Simili poena multentur, sed vestre interim relinquantur potestati usque ad tercium conventum'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Quid ergo de illo curiali et neophito, periuro atque invasore nostre sedis censetis?' Sanctum concilium respondit: 'Omnino 15 dampnetur<sup>p</sup>, ut nullus deinceps curialium aut neophitorum aut iudicum aut publice r penitentiums ad summum ecclesię gradum aspirare presumat'. Tunc piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Sit Leo curialis ac neophitus et periurus noster Deit omnipotentis et beatorum apostolorum principum Petri ac Pauli et omnium simul sanctorum atque venerandorum sex<sup>n</sup> universalium conciliorum auctoritate nec non et 20 Spiritus sancti per nos iuditio omni sacerdotali honore et nomine alienus et omni clericatus officio prorsus exutus, ita ut si post hanc constitutionem divina inspiratione depromptam et unanimitate atque concordia sancti concilii v promulgatam temptaverit in apostolico throno residere aut si ulterius ausus fuerit aliquid de sacro ministerio more sacerdotis contingere, iuxta precedentem consuetudinem nullo modo liceat ei 25 communionis spem aut locum habere satisfactionis, sed anathematis vinculis innodatus maneat una cum sociis suis atque fautoribus perpetuo Dei per nostram mediocritatem iuditio ac sententia et sacrum corpus et sanguinem domini nostri Iesu Christi nonnisi vicino mortis periculo omnino percipiat. Quicumque w autem predicto curiali et neophito atque invasori sancte catholice et apostolice ecclesie consilium aut adiutorium dederit 30 ad recipiendum ecclesiasticum honorem, quo regulariter expoliatus est, anathema sit'. Piissimus ae mitissimus papa dixit: 'Quid sancitis de his qui ab ipso y ordinati sunt?' Sanctum concilium respondit: 'Priventur honore quem ab ipso acceperunt'. Tunc idem benignissimus papa precepit ingredi eos in concilium cum vestimentisz, planetis atque stolis et unumquemque eorum in cartula scribere fecit huiusmodi verba: 'Pater meus 35 nihil sibi habuit, nihil mihi dedit'. Et sic eos exutos a privavit honore b, quem dederat eis ipse invasor et neophitus atque curialis, et revocavit illos c in pristinum gradum.

Actio secunda. Iohannes piissimus ac benignissimus papa dixit: 'Recordari credimus vestram dilectionem, qualiter de Sicone<sup>d</sup> refuga episcopo hesterno die definitum est in presentia vestra, ut diligenter inquireretur; sed plurimum quesitus invenirie 40 non potuit. Nunc verof quid agendum sit de eo ediciteg'. Sanctum concilium respondit: 'Suspendatur eius dampnatio, si placet vobis<sup>g</sup>, usque in tercium concilium'. Piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Fiat secundum vestram sancionem'. Tune convocavit episcopos Benedictum Portuensem et Gregorium Albanensem, qui super ipsum neophitum orationes dederant, et fecit tenere eos cartulas in manibus continentes hec verba: 45

<sup>1)</sup> qui ordinavit des. 1. i) iam add. 2. k) ostiarum 1. 380. h) censetis descone 1. m) sanctissimus papa add. 2. n) Georgio hie 1. o) prefactum 1. p) dapnetur 1. u) et 2. v) consiliū 1. w) consilium abundat 1. r) deest 1. s) penitentum 1. t) Domini 2. y) co 2. z) concilium vestimentos 1, a) deest 1.
e) invenire eorr. 1. f) decernite 2. g) deest 2. b) honorē 1. e) eos 2. x) sentitis 2.

d) desicone 1.

'Ego Benedictus episcopus sancte Portuensis ecclesię vivente patre meo consecravi in loco eius Leonem curialem et neophitum atque periurum illius contra statuta sanctorum patrum'. 'Ego Gregorius episcopus sancte Albanensis ecclesie vivente patre mco consecravi in loco eius Leonem curialem et neophitum atque periurum illius contra statuta sanctorum patrum'. Post hec autem h consuluit concilium dicens: 'Quid agendum sit de hisi?' Sanctum concilium responditk: 'Suspendantur et isti, si placet vobisg, usque in tercium concilium'1. Tune idem<sup>m</sup> piissimus ac sanctissimus papa consuluit iterum concilium dicens: 'Quid censetis, dilectissimi fratres, de his qui sepefato n neophito precium accommodaverunt ad emendamo graciam Dei, que vendi non potest?' Sanctum concilium respondit: 'Si episcopus fuit<sup>p</sup> aut presbiter aut diaconus, proprii gradus periculo subiaceat; si vero monachus aut laicus anathematizetur'a. Benignissimus ac mitissimus papa dixit: 'Recte iudicastis'. Dicite queso, quid agendum sit de abbatibus nostris, qui supradicte dampnate sinodo interfuerunt?' Sanctum concilium respondit: 'Hi autem vestro relinquantur iuditio, in cuius potestate consistunt'. Piissi-15 mus ac mitissimus papa dixit: 'Potest aliquis vendere suum ecclesiasticum gradum cuiquam, an non?' Sanctum concilium respondit: 'Minime; quoniam neque vendi neque emi ab aliquo potest'. Benignissimus ac mitissimus papa dixit: 'Hoc etiam statuite, ut numquam minor prioris suo gradum tollere presumat: si autem fecerit, communione privetur usque ad emendationem. Simili modo statuite, ut monachi in 20 locis, quibus seculo renuntiaverintt, habitent; sin alias fecerint, revocentur ad loca que dimiserintu, aut communione priventur, donec resipuerint'. Sanctum concilium dixit: 'Statutum atque confirmatum hoc av nobis mancat'.

Actio tercia. Iohannes piissimus ac mitissimus papa dixit: 'Reverentissimi fratres, Domino protegente iam ad tercium venimus concilium. Modo diffinite w de <sup>25</sup> Sicone episcopo, ordinatore ipsius neophiti, quid agendum sit. Nam a nostris diu quesitus, sed minime inventus est'. Sanctum concilium respondit: 'Canonico mucrone Tunc benignissimus ac mitissimus papa dixit: 'Siconem', qui sancte Ostiensi ecclesie inregulariter atque Deo contempto prefuitz et Leonem curialem ac laicum nec non et periurum nostrum subito consecrare in pontificali honore non formidavit, sancimus et iuxta canonicam deliberationem apostolica auctoritate deffinimus atque statuimus, omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, ita ut nullo modo liceat ei in qualibet sinodo restitutionis spem aut locum habere satisfactionis. Quodsi de reliquo presumpserit in sacro offitio more sacerdotis quovis tempore ministrare, anathema sita, et omnes communicantes ei ab ecclesia abiciantur, sed et ipsi anathema sint b. Eos vero, quos ipse Leo neophitus et invasor sancte catholice et apostolice Romane ecclesie in quolibet ecclesiastico ordine provexit, apostolica atque canonica c auctoritate et sinodali decreto in pristinum revocamus gradum, quia ordinator eorum nihil sibi habuit, nihil illis dedit; sicut olim noster decessord, pie memorię papa Stephanus, fecite de his, qui ordinati fuerant a Constantino quodamf neophito et invasore sancte sedis apostolice, et postmodum quosdam eorum sibi placabiles presbiteros aut diaconos consecravit, statuens, ut hi, qui ex eis consccraturig erant, nequaquamh ad fortiorem i honorem ascenderent nec ad pontificatus promoverentur culmen, ne talis impię novitatis error in ecclesia Deik pullularet'. Piissimus ac mitissimus papa dixit:

<sup>380.</sup> h) piissimus ac sanctissimus papa add. 2. i) dicite add. 2. k) dicens add, 2. 45 mus ac mitissimus papa dixit add. 1. m) idem — papa des. 1. n) prefato 2. o) tuendam 2. q) anathematizentur 1. r) idem sanctissimus papa dixit add. 2. s) maiori 2. t) renunp) fuerit 2. u) radendo corr. ex dimiserunt 1. v) deest 2. w) finite 2. x) disicone 1. y) Siconem saue quotiensi 1. z) fuit 1. a) an. sit des. 2. b) sunto 2. c) canonice 1. f) quandā 1. g) sic 1, loco consecrandi; qui ab co consecrati 2. e) sententiam tulit 2. k) deest 2. h) numquam 2. i) superiorem 2.

'Et¹ hoc nefarium est; statuite<sup>m</sup>, si placet vobis dilectissimi fratres, ut in circuitu altaris aut in presbiterio nullus laicorum stare presumat, quociens missarum sollempnia celebrantur; quod si fecerit<sup>n</sup>, communione privatus maneat usque ad emendationem'. Sanctum concilium respondit: 'Hoc quoque omnibus placet'o.

Iohannes sancte catholice et apostolice Romane ecclesie episcopus<sup>p</sup> huic decreto 5 a nobis sicut<sup>q</sup> supra legitur promulgato subscripsi<sup>r</sup>.

#### 381. GREGORII V. SYNODUS PAPIENSIS.

997. Febr.

Decreta septem cum subscriptionibus pandit epistola synodica Gregorii V. ad Willigisum archiepiscopum Moguntinum data, quam integram servavit 1) codex Guelferbytanus 10
August. 83. 21. fol. (olim S. Iaeobi Moguntinensis) membr. saec. X. fol. 169'—1701.
Ediderunt epistolam ex hoc codice Pertz SS. III, 694, qui tamen hoe loco codicem perperam signavit Helmstad. 32 fol.², minus recte Wasserschleben 'Beiträge zur Geschichte
der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen' p. 189, Iaffé 'Bibliotheea rerum Germanicarum' III, p. 351, alii. Capita 1—5 tantum servata sunt in 2) codice Bambergensi 15
E. III. 21 (olim H. nr. 13) membr. circa a. 1000 exarato, quae edidit Pertz LL. II, '2,
p. 171. Qui censuit ex hoc codice capita illa in Udalriei Babenbergensis codicem epistolarem transscripta esse, ubi omissis ultimis eapitis 4 verbis et capite 5 (Synodus Simmachi — anathema sit) leguntur sub nr. 5 editionis Iafféanac ('Bibliotheea rerum Germanicarum' V, 24). — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 3876. (P. II, 171.)

Gregorius<sup>a</sup> servus servorum Dei dilecto confratri Will(igiso)<sup>b</sup> archiepiscopo et vicario nostro salutem et apostolicam benedictionem. Decreta enim synodi Papiensis, quibus ego licet indignus subscripsi et una mecum archiepiscopus Ravennas necnon archiepiscopus Mediolanensis cum aliis confratribus, queso ducite ad memoriam, et ut haec ad profectum veniant, auxilii operam inpendite.

1. Placuit sanctae synodo, ut omnes episcopi occidentales, qui in depositione Arnolfic archiepiscopi merunt et certis induciis vocati Papiensem synodum spreverunt et inconvenientes causas ad confundendam synodum per laicalem personam miserunt, ab episcopic officio suspendantur. Adelbero Lodunensis episcopus qui etiam metropolitanum suum apprehendit et tradidit, ab episcopic officio suspendaturs. Auctoritate lulii papae sancitum est qui etiam orientales episcopos ad sinodum venire spernentes depositionis reos iudicavit, illos vero absque apostolica auctoritate depositos innocentes remanere.

380. 1) Et deest 1. m) statuere 1. n) quis add. 2. o) Secuta subscriptio add. 2. r) subscripsit et sic ceteri praefati episcopi fecerunt et finis impositus est praesenti concilio 2. 381. a) Gregorius — operam inpendite des. 2, qui lemma posuit: Capitula Papiae inventa et constituta a Gregorio Romano summo pontifice filio Ottonis ducis. b) Will 1. c) Remensis add. 2. d) confutandam 2. e) episcopali 2. f) Adalberonem Laudunensem episcopum 2. g) quia ad k) depositione 2. h) enim add. 2. i) occidentales 2. sinodum venire contempsit add. 2.

<sup>1)</sup> Qui continet Reginonis librum de synodalibus causis, Nr. 4 editionis Wasserschlebenianae. 2) Qui 40 et ipse Reginonis librum (Nr. 3) continet. 3) Remensis. 4) Cf. Decreta Iulii Pseudoisidor. c. VIII. IX. ed. Hinselius p. 460, 466.

- 2. Decretum est etiam, ut rex <sup>1</sup> Robbertus<sup>1</sup>, qui consanguineam suam <sup>2</sup> contra interdictionem apostolicam in coniugium duxit, ad satisfactionem convocetur cum episcopis his nuptiis incestis consentientibus. Si autem renuerint, communione priventur.
- 3. Item<sup>m</sup> sancta synodus sancivit, ut Neappolitanus<sup>n</sup> invasor, qui illius loci archi5 episcopum apprehendere fecit et se in eundem locum per symoniacam heresim constitui
  fecit, nisi<sup>o</sup> satisfaciat, anathematizetur.
  - 4. Constituit<sup>p</sup> etiam<sup>q</sup>, ut si quis<sup>r</sup> episcopus, presbiter aut diaconus aut clericus, papa incolume<sup>s</sup> et eo inconsulto, aut subscriptionem pro Romano pontificatu commodare aut pictationem<sup>t</sup> promittere aut sacramentum praebere temptaverit aut aliquod<sup>u</sup> certe suffragium pollicitus fuerit, loei sui dignitate et omnium fidelium eommunione privetur et anathematizetur. Synodus Simmachi papae<sup>3</sup>.
  - 5. Decrevit sancta synodus, ut nemo sancti Spiritus donum vendere praesumat vaut pro alicuius episcopi, presbiteri, diaconi vel alicuius ordinis consecratione pecuniam accipere; et qui dat et qui accipit et qui mediator est, anathema sit .
- 6. Placuit etiam omnibus, ut Gisilharius episcopus , qui contra canones sedem suam dimisit et aliam invasit, in natale domini Romam vocatus ad satisfaciendum veniat; quod si renuerit, a sacerdotali officio suspendatur.
- 7. Notum vobis etiam facimus, qualiter per communem consensum fratrum Crescentium sanctae Romane aecclesiae invasorem et depraedatorem a gremio sanctae aecclesiae et omnium fidelium communione segregavimus; et ut unusquisque vestrum in suo episcopatu huic facto adsensum praebeat, caritative rogamus.

Ego Gregorius sanctae catholicae et apostolicae Romanae aecclesiae praesul subscripsi.

Ego Iohannes sanctae Ravennatis aecclesiae archiepiscopus subscripsi. Lan-25 dulfus sanctae Mediolanensis aecclesiae archiepiscopus subscripsi. Wido Papiensis aecclesiae episcopus subscripsi. Iohannes Albanensisa aecclesiae episcopus sub-Blinwarmundus sanctae Ipporiensis baecclesiae episcopus subscripsi. Sigifredus sanctae Parmensis aecclesiae episcopus subscripsi. Iohannes Mutinensis Adam Taurinensis aeclesiae episcopus subscripsi. aeclesiae episcopus. Andreas 30 Laudensis aeclesiae episcopus. Iohannes Ianuensis aeclesiae episcopus. Constantinus sanctae Albensis aeclesiae episcopus. Albertus sanctae Brixensis aeclesiae episcopus. Liutifredus Terdonensis aeclesiae episcopus subscripsi.

## 382–385. NICOLAI II. CONCILIUM LATERANENSE PRIUS.

1059. Apr.

35

De scriptis quae edituri sumus et eorum ordine chronologico quamvis nuper a compluribus viris doctis controversia actitata sit<sup>5</sup>, nos quidem corum argumentis haud convicti,

- o) ni 2. m) Cum his etiam 2. n) Neapolitanus 2. **381.** 1) Rodbertus 2. u) aliquid 2. s) incolome 2. t) pitacio 2. 4) sancta synodus add. 2. r) qui 2. venderet 2. w) deest 2. x) acciperet 2. y) desinit 2. z) Gisilbarius 1. a) abbanensis 1. b) ipponensis 1.
  - 1) Franciae. 2) Bertham. 3) 499. Mart. 1 celebrata, cuius Acta exstant etiam in Libro Pseudoisidor, ed. Hinschius p. 658 c. II. 4) Merschurgensis et Magdeburgensis. 5) Cf. inprimis virum 68

adhuc sententiae viri cl. Scheffer-Boichorst ('Die Neuordnung der Papstwahl durch Nicotaus II.' ct 'Hat Nicolaus II. dus Wahldeeret widerrufen' in periodieo 'Mittheilungen des Instituts' VI, 550) adstipulamur¹.

#### 382. DECRETUM ELECTIONIS PONTIFICIAE.

Decreti recensionem, quam vocant 'papalem', a nobis siglo P signatam, genuinam esse, 5 clarissime evicit vir el. Scheffer-Boichorst, qui etiam primus editionem eriticam paravit in libro 'Die Neuordnung' p. 14. Cuius vestigia prementes ad editionem nostram instruendam adhibuimus subsidia hace: 1) cod. Parisinum lat. 10402 sacc. XII. fol. 67, quem iam olim contulit b. m. Waitz; praeterea usi sumus textu Schefferi, qui nititur apographo a viro cl. Morff parato; 2) textum quem inscruit Chronico suo Hugo Flaviniacensis (SS. VIII, 408); 10 novam codicis Phillipsiani 1870, nunc Berolinensis, collationem nobis benivole ministravit vir d. Sackur; qui etiam nos certiores fecit, Hugonem Floriacensem in tractatu de regia potestate et sacerdotali dignitate II, 5 (Libelli de lite II, 491) textum Hugonis Fluviniacensis transscripsisse<sup>2</sup>, quod virum cl. Scheffer-Boiehorst latuerat; 3) cod. Parisinum lat. 3187 sacc. XII. fol. 146, cuius lectiones suppeditavit editio Schefferi; 4) cod. Vati- 15 canum 1345 saec. XII-XIII. fol. 139', quem contulit b. m. Waitz; 5) textum quem recepit Ivo Carnotensis in Panormiam III, 1, cuius lectionem potiorem Scheffer-Boichorst desumpsit e codicibus Monacensibus lat. 11316 fol. 34, 17099 fol. 26, 17100 fol. 189; cui adiungimus 5a) lectiones Collectionis canonum Caesaraugustanae codicis Parisini lat. 3876, quae pendet ab Ivone, secundum editionem Schefferi, et 5 b) lectiones eodicis Vuticani 5715 20 saec. XII. fol. 19, qui viro cl. Maassen teste aut ipsam Caesaraugustanam aut collectionem ci simillimam eontinet; contulit b. m. Waitz; 6) eod. eivitatis Brugensis saec. XIII, qui commenturium Petri de Riga super tota biblia continet; cuius textus medius est inter 5 b et textum Gratiani, contulit vir el. Holder-Egger; 7) cod. civitatis Duacensis 320 saee. XII. fol. 165, quem exemplavit vir cl. Augustus Molinier; textus in exordio aliquantum 25 abbreviatus est et eap. 7. 8 et partem cap. 9 suppressit, intercalatis verbis et post aliquanta; 8) cod. Parisinum lat. 16216 (Sorbonne 280) sace. XIII. folio ultimo, quem et ipsum vir cl. Molinier exemplavit; eiusdem indolis est ae Duacensis, nequaquam tamen ab eo pendet. Sub siglo G denique lectiones singulares Decreti Gratiani Dist, XXIII. c. 1 attulimus 3.

Textus omnes ad unum idemque apographon, idque subscriptionibus earens et leviter 20 paratum recedere, vir el. Scheffer-Boichorst probavit; neque aliter se habent eodiees 7 et 8. Attamen cum vir doetus in editione sua solummodo apographon hoc vitiatum restituere

d. Panzer 'Zeitschrift für Kirchenrecht' XXII, 400, qui Bonizonis Libro ad amicum l. VI (Libelli de lite I, 594) nisus synodicam 'Vigilantia' (nr. 384) anno 1060 attribuere conatus est, et virum d. L. de Heinemann 'Historische Zeitschrift' LXV, 44, qui capita 7 et 8 Decreti electionis a. 1060 demum concepta et 35 1) Ad controversiam diiudicandam cum multum faciat relatio corum, quae promulgata esse contendit. acta sunt in synodo anni 1059 de communi vita clericorum, cdita a Mabillonio in Annalibus ordinis s. Benedicti IV, 585 (ed. II. p. 686) e vetere codicc Romano, exordium cius loco proponimus, quod b. m. Waitz c codice Ottoboniano 38 saec. XI. fol. 223 cxscripsit: Anno ab incarnatione Domini millesimo quinquagesimo nono, indictione XII, Kal. Mai, presidente domno et venerabili papa Nicholao, 40 anno primo pontificatus sui, cum cardinalibus suis, episcopis et presbiteris, considentibus quoque Dominico Gradensi patriarcha et Widone Mediolanensi et Odelrico Beneventano et Petro Amalfitano et Odelrico Papiensi (error manifestus, cum Papia archiepiscopi sedes non fuerit) metropolitanis et archiepiscopis cum suffraganeis eorum et nonnullis aliis episcopis Tusciae et Campaniae aut Apuliae et Marchiae Firmanae, astantibus quoque diaconibus, in basilica sacri palatii Lateranensis quae cogno- 45 minatur Leoniana, praestantissimus vir Hildebrandus, apostolicae sedis archidiaconi auctoritate functus, ait: Nonnulli ex clericali ordine etc. Relatio in codice abrumpitur (- quia quamvis imperator et devotus tamen erat laicus) paullulum ante cius finem, quem v. apud Mabillonium. 2) Cf. quae nuper disseruit vir d. Saekur 'Neues Archiv' XVI, 379. 3) Gratiani textum dedit Baronius XI, 255 ad a. 1059, quem secuti sunt collectores conciliorum Binius III, 1130, Labbeus IX, 1103, Mansi XIX, 903; Labbeus et 59 Mansi subscriptiones adiccerunt ex Hugone Flaviniacensi.

sibi proposuisset, nos cius vestigia secuti ope coniecturae et recensionis regiae (R) textum genuinum, exceptis subscriptionibus, restituere ausi sumus. Capitum distinctionem u Schefferiuna diversam instituimus, quae totum textum contineat. (P. deest.)

- 1. In a nomine Domini Dei salvatoris nostri<sup>b</sup> Iesu Christi, anno ab incarnatione cius MLIX°, mense Aprili, indictione XII<sup>d</sup>, propositis de sacrosanctis evangeliis, praesidente quoque reverendissimo ac beatissimo Nicolao apostolico e papa, in basilica Lateranensis patriarchiif quae cognominatur Constantiniana, considentibus etiam<sup>g</sup> reverendissimis archiepiscopis<sup>h</sup>, episcopis<sup>i</sup>, abbatibus seu<sup>k</sup> venerabilibus presbyteris atque diaconibus, idem venerabilis<sup>1</sup> pontifex, auctoritate apostolica decernens, de electione summi pontificis inquit:
- 2. Novit beatitudo<sup>m</sup> vestra, dilectissimi fratres<sup>n</sup> et coepiscopi, inferiora quoque membra non latuit, defuncto<sup>o</sup> piae memoriae<sup>p</sup> domino Stephano decessore<sup>q</sup> nostro<sup>r</sup>, haec apostolica sedes, cui auctore Deo deservio, quot adversa pertulerit, quot denique per simoniacae hacresis trapezitas<sup>s</sup> malleis crebrisque<sup>t</sup> tunsionibus<sup>u</sup> subiacuerit, adco ut columna Dei viventis iamiam<sup>v</sup> paene videretur [concussa]<sup>w</sup> nutare et sagena summi piscatoris procellis intumescentibus cogeretur<sup>x</sup> in naufragii profunda submergi. Unde, si placet fraternitati vestrae<sup>y</sup>, debemus auxiliante Deo futuris casibus prudenter occurrere et ecclesiastico statui, ne rediviva quod absit mala<sup>z</sup> praevaleant, in posterum praevidere<sup>a</sup>. Quapropter instructi<sup>b</sup> praedecessorum nostrorum aliorumque<sup>c</sup> sanctorum patrum auctoritate decernimus<sup>d</sup> atque statuimus<sup>e</sup>:
  - 3. Ut, obeunte huius Romanae universalis ecclesiae pontifice, inprimis cardinales cpiscopi diligentissima simul<sup>f</sup> consideratione tractantes, mox sibi clericos cardinales adhibeant; sicque reliquus<sup>g</sup> clerus et populus ad consensum novae electionis accedant.
- 4. Uth nimirum nei venalitatis morbus qualibet cocasione subrepat religiosi viri praeduces sint in promovendi pontificis electione, reliqui autem scquaces. Eto certe rectus atque legitimus hic electionis ordo perpenditur, si perspectis diversorum patrum regulis sive gestis, etiam illa beati praedecessoris Leonis sententia recolatur: 'Nulla', inquit i, 'ratio sinit, uti inter episcopos habeantur, qui nec a elericis sunt electi, nec a plebibus expetiti, nec a comprovincialibus episcopis cum metropolitani iudicio consecrati'. Quia vero sedes apostolica cunctis in orbe terrarum praefertur ecclesiis atque ideo super se metropolitanum habere non potest, cardinales episcopi procul dubio metropolitani vice funguntur, qui videlicet electum antistitem ad apostolici culminis apicem provehunt .
- 382. a) capitis 1 (In pontificis inquit) partem in narratione contexuit 2 hoc modo: qui secundo 35 anno ordinationis suae concilium habuit in basiliea Laterancasi, mense Aprili, indictione XII, ubi eonsidentibus venerabilibus archiepiscopis, cpiscopis, abbatibus seu venerabilibus presbyteris et diaconis de electione summi pontificis decernens ait; In — Iesu Christi des. 7. 8. b) Domini nostri et salvatoris G. c) MLXI 5b; anno incarnati verbi millesimo sexagesimo 7. 8. d) ind. XII. mensc Aprili 7. 8. d\*) sic R. G. 5b; praepositis 1. 3-5. 5 a. 6; propositis — Constantiniana des. 7. 8. e) deest G. f) sie 6. R. G; Laterah) deest 6. G. i) et add. 7. 8. 40 nensi patriarchi 1. 3. 5. 5a. b; Lateranensi patriarchali 4. g) deest 7. 8. m) modestia *Hugo* k) seu vencrabilibus des. G; seu — idem des. 7, 8. 1) Nicholaus venerabilis 7. 8. n) fratres karissimi H. Flor; fr. dil. 5b. o) defunctae 1; extincto 7. 8. P) deest 1. q) praedecessore 1. G. r) ub add. 5b. s) repetitis add. 6. G. t) et erebris 2. u) tonsioy) deest 1. nibus 5 b. 6. v) iam iamque 3; iam 5b. G. w) sic R; deest 1—8. x) deest 2. a) providere G. b) sanctorum add. 4. c) aliorum 5b. 6. d) decuimus 2. 45 z) mala quod absit 6. f) deest 6. g) reliquis 5b. h) accedant, nimirum praeeaventes ne G; accee) constituimus 2. i) deest 1. k) aliqua G. dant, et ne H. Flor. 1) sic 4. 6. G; surripiat rell. giosissimi 5. 5 a. b. G. n) promovenda 6. G. o) Et recte certus legitimus 3; Certus vero atque leg. G. t) provincialibus 3. 4. 5 a. b p) modus 7. q) seu 2. r) deest 2; nostri add. 6. G. s) sint 1. 50 u) deest 2. v) deest G. w) provehant G.

- 5. Eligant<sup>x</sup> autem<sup>y</sup> de ipsius ecclesiae gremio, si reperitur<sup>z</sup> idoneus, vel si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur.
- 6. Salvo a debito honore et reverentia dilecti filii nostri henrici, qui inpraesentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut iam sibi concessimus, et successorum illius, qui ab hac a apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint.
- 7. Quodsi f pravorum atque iniquorum hominum ita perversitas invaluerit, ut pura g, sincera atque h gratuita electio fieri in Urbe non possit cardinales episcopi cum religiosis elericis catholicisque laicis, licet paucis, ius potestatis obtineant eligere apostolicae sedis pontificem, nbi congruentius iudicaverint.
- 8. Plane postquam electio fuerit facta, si bellica tempestas vel qualiscunque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is qui electus est in apostolica sede iuxta consuctudinem intronizari non valeat, electus tamen sicut papa auctoritatem obtineat regendi sanctam Romanam ecclesiam et disponendi omnes facultates illius, quod beatum Gregorium ante consecrationem suam fecisse cognoscimus.

- 9. Quodsi quis contra hoc nostrum decretum synodali sententia promulgatum per seditionem velw praesumptionem aut quodlibetx ingenium electus aut etiam ordinatus seu intronizatus fuerit, [nony papa sed sathanas, non apostolicus sed apostaticus ab omnibus habeatur et teneatur et auctoritate divina et sanctorum apostolorum Petriz et Pauli perpetno anathematia cum suis auctoribus, fautoribus, sequacibus a liminibus sanctae Dei 20 ecclesiae separatus subiciature, sicutd Antichristus et e invasor atquef destructor totius christianitatis: nec aliqua super hoc audientia aliquando ci reserveturg, sed ab omni ecclesiastico gradu, in quocunqueh prius fuerat, sine retractatione deponatur. Cui quisquis adhaeserit vel qualemennque tanquam pontifici reverentiam exhibuerit aut in aliquo illum k defendere praesumpserit, pari sentential sit mancipatus. Quisquis 25 autem<sup>m</sup> huius nostrae decretalis<sup>n</sup> sententiae temerator extiterit et Romanam ecclesiam sua praesumptione confundere et perturbare contra hoc statutum temptaverit, perpetuo anathemate atque excommunicatione dampnetur et cum impiis, qui nonº resurgent in iudicio<sup>1</sup>, reputetur<sup>p</sup>. Omnipotentis<sup>q</sup> scilicet<sup>r</sup> Dei Patris et Filii et Spiritus sancti contras se iram sentiat et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, quorum praesumit 30 confundere ecclesiamt, in hac vita et in futura furorem reperiatu. Fiat habitatio eius deserta et in tabernaculis eius non sit qui inhabitet2. Fiant filii eius orphani et nxor eius vidua<sup>3</sup>. Commotus amoveatur ipse atque v filii eius et mendicent et eiciantur de habitationibus suis 4. Scrutetur fenerator omnem substantiam eius et diripiant alieni labores eius w.5. Orbis terrarum pugnet contra eum x et cuncta y.6 elementa sint ei con- 35 traria, et omnium sanctorum quiescentium merita illum confundant et in hac vita super eum apertam vindictam ostendant.
- **382.** x) Eligatur 5 a. b. G. y) tamen 3. z) repertus fuerit 2. a) cum add. 6. c) sic 1. 2. R; successoribus 3-6. G. d) deest 1. 7. 8. e) impetraverunt 1. f) Quodsi — sententia sit mancipatus (e. 9) des. 7. 8, intercalatis verbis Et post aliquanta. g) atque add. 3. h) et 3. i) gratuita 40 fieri in U. non poss. electio G. k) cum reliquis clericis religiosis 3. l) antistitem 2. m) congruum 1. n) ubi congruerit G. o) studio mal. 4. p) resisterit 5 b. q) vere add. G. r) qui 5 b; et add. 4. s) beatus Gregorius 3. 5. t) aelectionem 2; suam ordinationem 4; suam cons. 5b. u) deest 1. v) cognoscitur 1; cognovimus G. w) deest 3. x) malum add. 4; quolibet ingenio G. teneatur et des. 1-6. G; supplevi ex R. z) apostoli add. 5. a. b; et Pauli des. 5a. a) sic 6; ana- 45 c) abiciatur G. d) deest 5 a.b. e) nt 5 a.b. f) et G. themate 1-5b. b) factoribus 1. 2. 4. g) deest 3. h) quacumque 5 b. i) retractione 5 b. k) cum 2.4. l) sententiae 1. m) deest 3-5 b. 7.8. G. n) decreti vel 2. o) loco qui non 2: quando. p) deputetur G. q) Omnipotentis — Petrus Ostiensis eccl. ep. subscripsi des. 7. 8. r) scilicet — sancti des. G. s) iram contra se sent. 4; contra se sentiat iram G. t) eccl. pracs. conf. 4; et add. 5b. u) sentiat 5-5b. G; sentiat furorem 6. w) Scrutetur f. ó. s. e. et d. a. l. eius 2. z) hie add. 1. x) illum 2. y) cetera 5b.

<sup>1)</sup> Ps. 1,5. 2) Ps. 68,26. 3) Ps. 108,9. 4) Ps. 108,10. 5) Ps. 108,11. 6) Cf. Sapient, 5,21.

10. Observatores autem huius nostri decreti Deia omnipotentis gratia protegat et auctoritate beatorum apostolorum Petri\_et Pauli ab omnium peccatorum vinculis absolvate.

Ego<sup>f</sup> Nicolaus episcopus sanctae catholicae<sup>d</sup> et apostolicae<sup>g</sup> Romanae ecclesiae

huic decreto a nobis promulgato, sicut superius legitur<sup>h</sup>, subscripsi. Bonifacius<sup>i</sup> Dei
gratia<sup>k</sup> Albanensis<sup>1</sup> episcopus<sup>d</sup> subscripsi. Humbertus<sup>m</sup> sanctae<sup>n</sup> ecclesiae Silvae
Candidae episcopus<sup>o</sup> subscripsi. Petrus Ostiensis<sup>p</sup> ecclesiae<sup>d</sup> episcopus subscripsi. Et<sup>q</sup>
caeteri episcopi numero LXXVI<sup>r</sup> cum presbyteris et diaconibus subscripserunt.

#### 383. DECRETUM ELECTIONIS A WIBERTINIS VITIATUM.

Aut Wibertum Ravennatem aut suos decretum electionis vitiasse, ut suae parti favorem adscriberent, i. e. post electionem Wiberti antipapae a. 1084 factam, auctor est Deusdedit cardinalis in libro contra invasores. At fortasse iam antea, a. 1076, cum post depositionem Gregorii VII. partis regiae asseclae de novo pontifice eligendo agerent, decretum vitiatum est, ut norma ficret novae electionis. Utut hace se habent, recensionem decreti a Pertzio vulgatam, quam regiam (R) appellare consuevimus, interpolatam esse, nemo iam est quin post Schefferi argutissimam commentationem credat. Eam tamen hoc loco proponi, ecrete par est, praesertim cum sola subscriptiones episcoporum praebeat.

Subsidia editionis nostrae, quae maximam partem Scheffer indagavit, sunt hace:
1) cod. Berolinensis ms. lat. in quarto 324, chartularium ecclesiae S. Mariae Aquensis
20 continens, sace. XII. ex. fol. 65, quem exseripsit vir el. Loersch Bonnensis; 2) cod.
Floreffiensis deperditus, ex quo cap. 1 et subscriptiones dederunt Marteneus et Durandns 'Collectio amplissima' VII, 59 (= Mansi XIX, 910); textus propius accedit ad textum codicis Aquensis. Reliqua exemplaria pendere videntur ab apographo quodam, quod cundem archetypum ac codices 1 et 2 descripsit: 3) cod. Vaticanus 1984 sace. XI—XII.

382. a) deest G; omnip. Dei 6. d) deest 2. b) auctoritas G. c) omnibus 2. e) omnibus vine. abs. peccatorum H. Flor; reliqua des. II. Flor. G. f) deest 2-6. g) et ap. des. 5 a. b. h) sicut sup. leg. des. 2. i) Bonefacius 2, 4, 5*b*, 6, k) Dei gratia des. 2. 1) aecclesiae add. 4. m) Gumbertus 4. 5a; Ymbertus 6; Umbertus 5b; Humbertus — subscripsi des. 3. n) Dei add. 6. 9) loco Et — LXXVI 7. 8: Hnic decreto (iudicio 7) o) deest 2. 4. 5 a. b. 6. p) Hosticnsis 4. 6. 30 ceteri episcopi numero septuaginta novem. r) CXXII. 1.

1) Cap. 11 (Libelli de lite II, 310; eadem attulit Watterich 'Pontificum Rom. Vitae' I, 233 not. ex Anselmi Lucensis libro contra cos qui dicunt regali potestati Christi ecclesiam subiacere): Preterea autem prefatus Guibertus aut sui, ut suae parti favorem ascriberent, quaedam in codem decreto addendo, quaedam mutando, ita illud reddidcrunt a se dissidens, ut aut pauca aut nulla exemplaria sibi con-35 cordantia valeant inveniri. Quale autem decretum est, quod a se ita discrepare videtur, ut quid in eo potissimum credi debeat, ignoretur? et cap. 13 (p. 312): Excommunicatio autem, quae in prefato decreto terribiliter profertur, a Guiberto aut suis fautoribus indita creditur, quoniam in antiquioribus eiusdem decreti exemplaribus longe aliter habetur. Ex his verbis Panzer 1. c. p. 431 concludendum esse putat, verba non papa sed sathanas, non apostolicus sed apostaticus ab omnibus habeatur 40 et teneatur et in cap. 8 a Wibertinis intrusa esse. Econtra Scheffer-Boichorst p. 42 rectius indicavit, hace rerba in exemplari P, ex quo omnes codices nostri fluxerunt, casu quodam excidisse. sententia viri b. m. Giesebrecht, cui adstipulatus est Scheffer-Boichorst p. 114. 3) Subscribentium episcoporum numerus, additis quinque episcopis cardinalibus, est 79, ut Panzer p. 407 recte numerarit; qui numerus etiam in textu P, additis tribus cardinalibus, (76+3) apporet. Solus codex 1 praebet summam 45 122 + 3 = 125. Qui numerus etiam in actis synodorum Wormatiensis (supra nr. 58) et Brixiensis (supra nr. 70) legitur. Quae ex his numeris conclusit Panzer, nequaquam stare posse contenderim, praesertim cum rir doctus minime discernat inter numerum episcoporum subscribentium et eorum qui concilio interfuerunt. Neque enim omnes decretum subscriberent oportebat. Concilio autem interfuisse episcopos 113, mili cum Scheffero sole clarius est. Unde numerus episcoporum praesentium (non subscribentium) 125 ortus sit, in 50 medio relinguanus.

fol. 192', quem pro fundamento posuit Pertz<sup>1</sup>; 4) eod. bibl. universitatis Pragensis IV. B. 12 sace, XV. fol. 213', qui eodex e codice quodam sace, XII. ex. transscriptus est; exemplar feeit vir el. Adolfus Bachmann Pragensis; 5) cod. Bambergensis P. I. 9. sacc, XI-XII, fol. 105, quem ipse iterum contuli, ut etiam 6) cod. Bambergensem Q. VI. 31 sace. XII. fol. 68, qui fortasse pendet a codice 5; 7) cod. Monacensis lat. 4317 sacc. XII. 5 fol. 39', qui medio in capite 7 abrumpitur; 8) textus collectionis Udalrici Bambergensis receptus in codicibus Vindobonensi 398 fol. 8 et Zwetlensi 283 p. 16, quibus Iafféi editionem (Bibl. rer. German. V, p. 41 nr. 21) secuti usi sumus; 9) cod. Vindobonensis 2213 (Ius can. 105) sace, XII—XIII. fol. 9, quem contulit b. m. Giesebrecht; 10) textus quem Gregorius Cutinensis Chronico Furfensi eodicis iam bibliothecae Romanae Vittorio Emanuele 10 Cod. Farf. nr. 1 sace, XII, in. fol. 354 (365) inseruit, quem descripsit vir d. Tschiedel; ex hoc ipso codice paravit editionem decreti etiam Le Blane in libro 'Dissertation historique sur quelques monnoyes de Charlemagne' Parisiis 1689 p. 184 (Amstelodami 1692 p. 100), quamquam decretum ultimum locum obtinet inter monumenta quae desumpta sunt e Registro Farfensi<sup>2</sup>; eodex autem Registri, Vaticanus 8487, testante viro el. Mau decretum 15 minime continet; 11) cod. Monacensis lat. 148 sacc. XV. fol. 186, ubi decretum insertum est libello fratris Beraldi monachi et abbatis monasterii Farfensis circa a. 1105 seripto 3, quem Onufrius Panvinius codici intulit; 12) idem cod. Monacensis, cui fol. 100 Panvinius iterum deeretum intulit 'ex antiquissimo libro et huius forte concilii tempore seripto'; codicis Monacensis lectiones damus secundum editionem Schefferianam.

In subscriptionibus scripturas omnes eodieum pro parte pessime depravatas adnoture supersedemus <sup>4</sup>. (P. pars II, 177.)

- 1. In a nomine Domini Dei b salvatoris nostri Iesu Christi, anno ab incarnatione eius c MLVIIII d, mense Aprili c, indictione XII, propositis f sacrosanctis ewangeliis, presidente quoque reverentissimo ac beatissimo Nicolao apostolico papa h, in basilica Lateranensis patriarchii que cognominatur Constantiniana, considentibus etiam reverentissimis archiepiscopis d, episcopis d, abbatibus seu venerabilibus presbiteris atque diaconibus, idem venerabilis o pontifex auctoritate apostolica decernens de electione summi pontificis inquit:
- 2. Novit<sup>s</sup> beatitudo vestra, dilectissimi fratres et coepiscopi<sup>t</sup>, inferiora<sup>u</sup> quoque<sup>v</sup> <sup>30</sup> menbra<sup>w</sup> Christi non latuit, defuncto pie memorie domno Stephano decessore<sup>x</sup> nostro,
- 383. a) lemma in 1: Decretum domni Nicholai pape de electione summi pontificis; in 4: In nomine domini nostri Ihesu Christi incipit concilium Nicolai pape de elleccione summi pontificis. Anno ab etc.; cod. 9 sententias transposuit: Anno — indictione XII, in nomine — Christi. b) ac add. 5. 6; et add. 7. 8. c) ciusdem 5-8. 11. 12. d) MLVIII. 4. e) Aprilis 3, 4, 11, 12; loco mense Aprili 5-8: idus 35 f) prepositis 6; apositis 7; propositis — ewangeliis des. 10-12. g) papa add, hie 12. i) agnominatur 2. 4-9; appellatur 3. h) deest 5-8; viro 10-12. k) consedentibus 4. 6. 7. 10. 1) et add. 3. 4—6. 8. m) et add. 3. n) et 3; ac 5. 6. 8; deest 7. o) venerandus 11. P) loeo dec. de clectione 9: pro decernenda electione; 10-12: decernendae electionis. q) de — pontificis des. 6. r) ait 6. s) Noverit 2. 3; reliqua usque ad subscriptiones des. 2. t) quia add. 5. 6; et add. 8. 40 w) deest 9; Christi membra 5-8. 10. x) predecessore 3, 5, 6, 8, 12. v) deest 5-8.
- 1) Watterick I, 229 sc decretum dare c codice Vaticano dicit, sed editionem Pertzianam secutus cst; lectio sane subrepat (p. 230 not. 1) teste viro el. Mau in loc codice obvia non est. Pertz pars II, p. 180 decreto canonem adiecit sub rubro 'Augmentum', qui in codice Vaticano subscriptiones sequitur. At b. m. Iaffé docuit, canonem istum esse enuntiatum sancti Augustini et siglum Aug solvendum esse 45 Augustinus, non vero Augmentum. 2) Le Blanc p. 91—130 Chronici Farfensis cap. 20—25 praelo dedit usque ad locum, ubi decretum inscritur, et deinde hace protulit: 'le célèbre décret de Nicolas. Celuy qui est rapporté dans ce plaidoié et qu'on verra parmy les titres qui sont à la fin de cette dissertation'.

  3) Neminem nos vituperaturum esse speramus, quod codicem Beraldi sacc. XV. postposuimus codici autographo Gregorii, quamvis Gregorius decretum e libro Beraldi receperit; v. Scheffer Boichorst p. 22. 50 4) Excerptum recensionis regiae e codice Laurentiano Plut. 23 d. cod. 5 saec. XI. ex. fol. 185 dedit Giesebrecht 'Münchener historisches Jahrbuch für 1866' p. 172.

hec apostolica sedes, cui Deo auctore deservio, quot adversa pertulerit, quod y denique per symoniace heresis trapezitas malleis crebrisque tunsionibus subiacuerit, adeo ut columpna Dei viventis iamiam pene videretur concussa nutare det sagena summi piscatoris procellis intumescentibus cogeretur in naufragii profunda submergi. Unde, si placet fraternitati vestre, debemus auxiliante Deo futuris casibus prudenter occurrere et ecclesiastico statui, ne rediviva quod absit — mala prevaleant, in posterum providere de Quapropter instructi predecessorum nostrorum aliorumque sanctorum patrum auctoritate decernimus atque statuimus:

- 3. Ut, obeunte huius Romane universalis ecclesie pontifice, inprimis cardinales diligentissima<sup>i</sup> simul consideratione tractantes<sup>k</sup> salvo debito honore et reverentia dilectissimi<sup>1</sup> filii nostri Heinrici<sup>m</sup>, qui in presentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut iam sibi<sup>n</sup> mediante eius nuntio Longobardie cancellario W.º concessimus, et successorum <sup>p</sup> illius<sup>q</sup>, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius<sup>r</sup> impetraverint<sup>s</sup> ad consensum nove electionis<sup>t</sup> accedant<sup>u</sup>.
  - 4. Ut nimirum ne v venalitatis morbus qualibet occasione w subrepat religiosi viri cum serenissimo filio nostro rege Heinrico preduces sint in promovendi pontificis electione c, reliqui autem sequaces.
  - 5. Eligant autem de ipsius ecclesie gremio, si reperitur ydoneus, vel si de ipsa non invenitur<sup>d</sup>, ex alia assumatur.
  - 6. Quodsi pravorum atque e iniquorum hominum ita perversitas invaluerit, ut pura, sincera atque gratuita electio fieri in Urbe non possit, licet pauci sint, ius tamen potestatis obtineant eligere apostolice sedis pontificem, ubi cum invictissimo rege II. congruentius iudicaverint.
  - 7. Plane¹ postquam electio<sup>m</sup> fuerit facta, si bellica tempestas vel qualiscunque hominum conatus malignitatis studio restiterit<sup>n</sup>, ut o qui electus est in apostolicam sedem iuxta consuetudinem inthronizari non valeat, electus tamen sicut papa auctoritatem obtineat regendi sanctam Romanam ecclesiam et disponendi omnes facultates illius<sup>u</sup>, quod beatum Gregorium ante suam consecrationem fecisse cognoscimus .
- 8. Quod si quis contra hoc nostrum decretum synodali sentencia promulgatum per seditionem vel presumptionem aut quodlibet ingenium electus aut etiam ordinatus seu intronizatus fuerit, non papa sed sathanas, non apostolicus sed apostaticus ab omnibus habeatur et teneatur et auctoritate divina et sanctorum apostolorum Petri et Pauli perpetuo anathemati cum suis auctoribus fautoribus et sequacibus a liminibus sancte ecclesie separatus subiciatur, sicut Antichristus et invasor atque
- z) tepezitas 1. a) deest 5. 6. b) iam 3. 8. 9. c) videtur 1. 9; 383. y) quot 10. c) profundum 8; naufragio profundo 7. d) natare 3; unitate 4; nutari 10. 11. concussa vid. 6. 8. g) recidiva 3; vere divina 4. h) praevidere 5. 6. 11; pvidere 10. f) libenter succurrere 3. k) tractent 8. 1) delecti 1; dilecti 4; deest 5-8. m) H. 10, eadem manus in marg. tissima 7. n) deest 10-12. o) Wieberto 4.5; Wiperto 6; Wiberto 7.8. p) successori 5.6.12; supplevit einrici. s) impea) et successor add. 7. r) hoe ius des. 8. 11. 40 successor 7. 8; successorem 10. 11. t) dilectionis 3. 5-7. u) accedat 5-8. v) deest 8. w) non add. 8. traverit 5-8. 10-12. y) reverentissimo 3. z) deest 3. 4. 12. a) II. 5-7. 10; x) sic 8. 12; subripiat seu surripiat rell. b) promovendis 3; promovendo 10; promovenda 11. 12; summi add. 8. c) electionem 3. 10. d) reperitur 5-8. e) et 11; atque iniquorum des. 5. 6. f) tantum add. 3. g) deest 5. 6. 11. 45 h) eligendi 5. 6. 10—12. i) deest 3—12. k) congruenter 7. 1) Sane 8. m) deest 5-7; fuerit electio 8. n) restitunt 3; resisterit 9; restiterint 10-12. o) his add. 1. p) apostolica sede 3. 10-12. r) deest 5. 6. s) eecl. Rom. 1. t) dis || desinit 7. u) eius 8. q) iuxta cons. des. 5. 6. w) deest 3. x) cognoscitur 3; cognovimus 9. 11; in 3 v) beatissimum 1; beatus Gregorius 3. 10-12. manus secunda eiusdem fere temporis in margine addit: ita tamen ut a nemine consecretur nisi prius a rege investiatur ac laudetur. y) quolibet ingenio 1. 10-12; aliquod ingenium 9. z) deest 9-12. a) et 5. b) aut ordinatus seu etiam si (deest 11) intronizatus 10-12. c) ex 1. d) sic 4. 6; anathemate 1. 3. 5. 8—12. e) deest 3. f) omnibus add. 3. g) Romanae add. 9—12. i) et 5; ac 6. h) subiaceat 12; abiciatur 8.

destructor tocius Christianitatis, nec aliqua super hock audientia aliquando ei¹ reservetur, sed ab omni ecclesiastico gradu, in quocunque<sup>m</sup> prius fuerat<sup>n</sup>, sine retractatione<sup>o</sup> deponatur<sup>p</sup>. Cui q quisquis adheserit vel qualemeunque tamquam pontifici reverentiam exhibuerit<sup>r</sup> aut illum in aliquo<sup>s</sup> defendere presumpserit, pari sententia<sup>t</sup> sit mancipatus<sup>u</sup>. Quisquis autem huius nostre decretalis sentencie temerator extiterit et Romanam 5 ecclesiam sua presumptione w confundere et perturbare x contra hoc statutum temptaverit, perpetuo anathemate atque excommunicationey dampnetur et cum impiis, quiz non resurgent a.1 in iudicio, reputeturb. Omnipotentis scilicet Dei Patris et Filii et Spiritus sancti contra se iram senciat et sanctorum apostolorum<sup>4</sup> Petri et Pauli, quorum presumit ecclesiam confuuderec, in hac vita et inc futuraf furorem reperiat. Fiat habi- 10 tacio eius deserta et in tabernaculisg eius non sit qui inhabitet2. Fiant filii eius orphani et uxor eius vidua3. Commotus amoveaturh ipse atque eiusi filii et mendicent et eiciantur de habitacionibus suis 4. Scrutetur fenerator omnem substanciam eiusk et diripiant alienil labores eius<sup>5</sup>. Orbis terrarum pugnet contra eum<sup>6</sup> et cuneta<sup>m</sup> elementa sint ein contraria, et omnium sanctorumo quiescentium merita illum con- 15 fundant etp in hac vita super eum apertam vindictam ostendant.

- 9. Observatores autem huius nostri decreti omnipotentis Dei q gratia protegat<sup>r</sup> et auctoritate<sup>s</sup> principum<sup>t</sup> apostolorum Petri et Pauli ab omnibus peccatorum vinculis absolvat. Amen<sup>u</sup>.
- † Ego<sup>v</sup> Nicolaus<sup>w</sup> episcopus sancte<sup>x</sup> catholice et<sup>y</sup> apostolice Romane<sup>z</sup> ecclesie 20 liuic<sup>a</sup> decreto a nobis, sicut<sup>b</sup> superius<sup>c</sup> legitur<sup>d</sup> promulgato subscripsi<sup>c</sup>.

Bonifatius Dei gratia Albanensis episcopus subscripsih.

Humbertus sancte ecclesie Silve Candide<sup>i</sup> episcopus<sup>k</sup> subscripsi<sup>b</sup>.

Petrus<sup>1</sup> Ostiensis episcopus<sup>k</sup> subscripsi<sup>h</sup>.

Petrus<sup>m</sup> Lavicanensis episcopus<sup>k</sup> subscripsi<sup>h</sup>.

Iohannes<sup>n</sup> Portuensis episcopus<sup>k</sup> subscripsi<sup>h</sup>.

Iohannes° cardinalis<sup>p</sup> tituli Sancti Marci, Leo cardinalis<sup>p</sup> tituli Sancti Laurentii in Damaso<sup>q</sup>, Vivus<sup>r</sup> cardinalis<sup>s</sup> tituli Sancte Marie trans Tyberin, Desiderius cardinalis<sup>t</sup> tituli Sancte Cecilie; hii<sup>u</sup> omnes subscripserunt.

Mancius archidiaconus<sup>p</sup>, Crescentius diaconus<sup>p</sup>, Amantius diaconus<sup>p</sup>, omnes<sup>v</sup> 30 sancte<sup>w</sup> Romane ecclesie<sup>x</sup>, subscripserunt.

m) quo-1) deest 12. 383. k) haec 4; eo 12; loco hoc — ei 8: hac audacia venia ei aliquando. n) erat 3; fuerit 4. o) retractione 1. 3. 5. 6. 9. p) puniatur 5. 6. q) si eum 3; quo 6. 9. t) sententiae 4. 8. 9. r) exibuerit 1. u) sent. mancipetur 5. 6. s) in aliquo illum 10. w) sua pres. des. 9-12. x) conturbare 3; voluerit 35 v) decretali sententia 1; decretalis sentencia 4. z) quo 8. a) sic 10-12 cum P et Ps. 1,5; resurgunt rell. et add. 10-12. y) atque exc. des. 5. 6. d) decst 8. f) futuro 10. b) deputetur 3. 5. 6. 8. c) deest 12. e) conf. eccl. 10. g) sic h) commoveatur 12. i) deest 10-12. k) deest 4. 10-12. cum P 8. 9; habitaculo 1; tabernaculo rell. 1) omnes add. 3. 4. 10. m) omnia 1. 9-12. n) deest 9. o) Rome add. 1. 3-6. 8. p) et usque ostendant des. 10-12. 9) Dei omnip. 3. 4-6. 8. 10. r) et benedicat add. 10-12. s) beati add. 5; 40 u) deest 4. 8. 10. 12. v) hic rursus incipit 2; beatorum add. 8, 10—12. t) princ. apost. des. 5. 6 y) atque 12. z) deest 4. Ego deest 3--6. 8-10. 12. w) Nicholaus 1.  $\mathbf{x}$ ) sedis add. 12. e) suba) hoc 3. b) loco sicut — legitur 12: asserto et legitimo. c) supra 11. d) deest 5. 6. scripsit 3; deest 12; hie desinit 11.

f) Et Romani episcopi IIII, Id Bonifatius etc. 10.

g) Albanensi 1.

h) sic 2; subscripsit 1; deest rell.

i) sic 4 cum P; sancte S. C. ecclesie 3; S. C. ecclesie 9; Silve Candide 45 rell.; explicit 8. k) episcopus in solis 1—3. 1) 4 ponit Lavicanensem ante Ostiensem. m) Petrus — subscripsi des. 2. n) loco Iohannes — subscripsi 3—6. 9: hi (huius omnes 3) Romani episcopi subscripserunt una cum Iohanne Portuensi episcopo (deest 4. 6). O Et cardinales IIII, Iohannes etc. 10. P) deest 10. a) sic 9. 10. 12; sancti Damasi rell. r) Guido 10. s) deest 2. 10. t) deest 9. 10. u) pro hii — subscr. 10: et diaconi III. v) hi diaconi 3; omnes — subscripserunt des. 10. w) deest 4. 50 x) deest 5.

<sup>1)</sup> Ps. 1,5. 2) Ps. 68,26. 3) Ps. 108,9. 4) Ps. 108,10. · 5) Ps. 108,11. 6) Cf. Sapient. 5,21.

Hildebrandus monachus et subdiaconus et ceteri a Romane de celesie subscripserunt. Wido archiepiscopus d. 1, Dominieus Gradensis patriarcha, Ugo Grisopolitanus f. 2 archiepiscopus Hildebrandus Capuanus archiepiscopus, Udelricus Beneventanus archiepiscopus, Alfanus Salernitanus archiepiscopus; hii de omnes subscripserunt.

Iohannes episcopus i Sabinensis, Iohannes episcopus i Tiburtinensis, Rolandus episcopus Sutriensis, Aylardus¹ episcopus et<sup>m</sup> abbas Sancti Pauli Rome<sup>n,3</sup>, Leo episcopus Gaictane o.4, Iohannes episcopus Terracinensis p.5, Pandolphus episcopus Marsiensis q.6, Atto episcopus Theatensis r. 7, Dominicus episcopus Balbensis s. 8, Iohannes t episcopus Pennensis 9, Palumbo episcopus Suranensis 10, Petrus episcopus Civitatis Castellanae u. 11, 10 Ludowicus v episcopus Nucerinus 12, Herimannus episcopus Castellanensis w.13, Heinricus episcopus Spoletinus, Meynardus\* episcopus Urbinensis, Godefridus' episcopus Perusinusz, Hageno a episcopus Educnsis 14, Godefridus b episcopus Attelanensis c. 15, Udelricus episcopus Firmanensis <sup>16</sup>, Berardus <sup>d</sup> episcopus Esculanus <sup>17</sup>, Hugo episcopus Camerinensis <sup>18</sup>, Willelmus episcopus Numanus <sup>e,19</sup>, Trasimundus <sup>f</sup> episcopus Fesulanus <sup>20</sup>, 15 Iohannes episcopus Suane h.21, Roifredus cpiscopus Atestensis k.22, Marinus cpiscopus Fundensis 23, Albertus episcopus Narianensis m. 24, Bernhardus episcopus Agathensis 25, Teuzo episcopus Urbibetanus 26, Iohannes episcopus Clusinus 27, Iohannes episcopus Senensis 28, Wido episcopus Vulternensis 0.29, Petrus episcopus Vulturnensis p.30, Benedictus episcopus q Suessanus 31, Azo episcopus Fullicnensis 32, Petrus episcopus Apru-20 tiensis 33, Gerardus episcopus Rosellanus 34, Anselmus episcopus Lucensis r.35, Petrus episcopus Pensauriensist. 36, Andulfus episcopus Fertranus v. 37, Rodulphus episcopus Egubinus w.38, Tcotius \* episcopus Senogaliensis 39, Arduinus y episcopus Tudertinus 40,

383. y) Et Hildebrandus 10. z) subdiaconibus 9; subdiaconus et monacus 10. ceteris 10. 12; et ceteri subdiaconi 3. b) Rom. eccl. des. 10. c) Wibertus 10, 12, e) Gradiensis 10. f) Trisop. 4; Crisop. 5; Chrisop. 6. 10. g) patriarcha 9. 10. 12. h) pro hii — subscr. 10: et ceteri episcopi. i) 1. 2 hic et in sequentibus vocem episcopus saepius post k) Iohannem Tiburtinensem 5. 6 ponunt inferius nomen civitatis posuerunt; episcopus deest multoties 10. post Petrum Civitatis Castellanae. 1) Ayraldus 4. m) deest 5. 6. 9. n) deest 4-6. 9. 10. 12. o) gagetanus 10. p) sic 2. 3 alii; Tarac. 1; Tarrac. 4; Taraconensis 10. 4) Marciensis 4; Narnyensis 5; 30 Narniensis 6. r) hic 12 inseruit Gilbertus Tusculanus. s) Babensis 4-6. t) Ioh. ep. Pennensis des. 2. u) sic 10. 12; civitatis Castalensis 5. 6; civ. Castellanensis 9; Castellanus 1; Castallanensis 2. 3; sequitur in 5. 6 Iohannes Tiburtinensis, v. supra not. k. v) Lodewicus episcopus (Nucerinus deest), Herimannus episcopus Castellanus 5, 6 ponunt infra ante Teuzonem Urbevetanum. w) Castelanensis 1; Castellanus 2—4. 10. x) Maginardus 3. y) Godefridus — Eduensis des. 3. z) Perosinus 1. 2. 10. 35 a) Aganus 10. b) Goffridus 4. 5; Gosfridus 6. c) Avellanensis 3. <sup>d</sup>) Gerardus 9. e) Humanus 6; h) Suave 1. f) Transmundus 3. 10; Erasmus 2. g) deest 1. 2. Numianus 10. i) Rofredus 2. 3. 10; Roifredus - Agathensis des. hic 5. 6 et sequentur infra post Achinus ep. Asissinus, at hoc loco ponentur quae v. supra not. v. k) Egubinus 9, 10, 12; Atestensis — Clusinus, Iohannes episcopus des. 3. rius 2; Martinus 3 (qui hunc ponit post Teotium Senogaliensem). 4. 10. 12. m) Mutinensis 4-6; uarian<sup>c</sup>s 10. n) sic 2. 6; Barnardus 1; Pernhardus 5; Burchardus 4. P) sic 2, 3; Colturnensis 1; Vulturanensis 9; Vulturensis 4; uulteranensis 10; deest 5, 6. teran<sup>5</sup>s 10. s) deest 9 et abhinc saepius. t) sic 5. 6; Pesauriensis 10; q) deest 5. 6. r) Luciensis 1. 2. u) sic 2. 3. 5. 6. 10; Adolphus 1; Adulfus 3. v) sic 1. 2; Fere-Pensumensis 1; Pensaurensis 2. w) gubinus 10. x) sic 1. 2; Theodotius 3; Theodicius 4; tranus 3; Ferreranus 5. 6; ferensis 10. 45 Teudicius 5 6; Theodicus 10; al. al. y) Harduvicus 5. 6; Arduinus ep. Tudertinus des. 1.

1) Mediolanensis. 3) S. Paolo fuori le muri. 4) Gaeta. 2) Bisuntinus. 6) terrae Marsorum; episcoporum vaga incertaque sedes fuit; cf. Ughelli 'Italia sacra' ed. Coleti I, 883. 7) Chieti. 10) Sorano. 11) Cività Castellana. 12) Nocera. 13) Città di 8) Valva. 9) Penne. 15) Aversa. 16) Fermo. 17) Ascoli in Piceno. 18) Camerino. 19) Umana. Castello.14) Autun. 22) Ateste audit civitas Este; at haec episcopi sedes haud fuit. Episcopo 21) Soana. civitatis Asti luc tempore Giselmo nomen erat. S.-B. Arctiensis (Arezzo) coniecit Pertz. Sed huic nomen Arnaldo fuit. 23) *Fondi*, 24) Narni. 25) Santa Agata de'Goti. 26) Orvieto. 27) Chiusi. 28) Sicna. 29) Volterra. 30) Volturaria. 31) Suessa. 32) Foligno. 33) Teramo. 34) Roscllo, 36) Pesaro. 37) Montefeltre. 38) Gubbio. 39) Sinigaglia. postea Grosetto. 35) *Lucca*. LL. CONSTITUTIONES 1. 69

Arduinus episcopus Fanensis 1, Arnulphus episcopus Cusentinus 6.2, Stephanus episcopus Troianensis 3, Benedictus episcopus Symphroniensis 4, Hugo episcopus Callensis 5, Gerardus episcopus Reatensis c.6, Giselbertus episcopus Tuscanensis d.7, Achinus episcopus Asisinus 8, Ingo episcopus Balneoregis 9, Tegrimo episcopus Populoniensis g.10, Ubertus episcopus Ianuensis 11, Deodatus episcopus Corbinensis 12, 5 Iohannes episcopus Trebensis 13, Iohannes episcopus Alatrinensis 14, Placitus episcopus Berolanensis 15, Erasmus episcopus Signensis 16, Arechis episcopus Alifane 17, Cunibertus episcopus Taurinensis i.18, Opizo episcopus Bobiensis 1.19, Benzo episcopus Albensis 20, Otto episcopus Novariensis 21, Heinricus episcopus Yporigiensis 22, Willehelmus episcopus Pampulie c.23, Gregorius episcopus Vercellensis 24. Hii omnes con- 10 firmaverunt.

Summa episcoporum qui interfuerunt sanctissime synodo fuitr CXXIII.8

#### 384. NICOLAI II. SYNODICA GENERALIS.

Supersunt duae formae: A omnibus Christi fidelibus missa, quam servaverunt codices 1) civitatis Rotomagensis 701 (olim E 11/6) sacc. XII. fol. 133'25, quem contulit 15 vir cl. Molinier; inscribitur Synodale decretum Nicholai papae; 2) civitatis Carnotensis 424 26 sacc. XIV. fol. 158 d, quem contulit vir d. Carolus Dunker discipulus, nunc Berolinensis; 3) codex dependitus quem adhibuit Surius 'Tomus tertius conciliorum' (Coloniae 1567) p. 599 27. Alteram formam B ad Amalfitanae provinciae suffraganeos datam edidit Mansi XIX, 907 (Supplem. p. 1331) c vetusto codice membranaceo Pistoricusi. 20 Quae nonnulla habet additamenta iis ad quos data est congruentia, nonnulla autem diversa, et capite 9 omnino caret. Ad hanc formam propius accedit textus partis capitis 1 et caput 2, quac Deusdedit in Collectionem canonum l. I, c. 137 (ed. Martinucci p. 101) recepit, cuius lectionem adnotandam curavimus. Et ipse Bonizo partem priorem canonis, quem protulit in Libro ad amicum l. VI (Libelli de lite I, p. 594: Si quis — apostaticus habeatur), 25 e capite 1 petivit, non vero e decreto contra simoniacos anni 1060, ut iam Waitz recte animadvertit; e synodica nostra notionem quoque 113 episcoporum hausit, quos concilio subscripsisse perperam dicit. Pars capitis 3 ct caput 4 etiam obvia sunt in Synodica ad Gallos data c. 1 et 2 (infra nr. 385). — Iaffé, Reg. pont. ed. II. 4405. 4406. (P. dccst.)

- 383. z) Arduinus ep. Fanensis des. 5. 6. a) episcopus — Stephanns des. 3. b) cunensis 10. 30 d) Tuscanensis — Ingo episcopus des. 3; tusculanus 10. c) Reatinus 3-6; Teatinus 2. e) hic 5. 6 f) Tegruno 2; Vegrimo 3; Tegrino 4-6; Tegrinus 10. ponunt Roifredus — Agathensis, v. supra not. i. g) hic inserit 3 Signensem, Alifanensem, Taurinensem, Novariensem, Iporegiensem, Pampuliensem. Ar. ep. 3: archiepiscopus. i) Paurinensis 1. 3-6. 9. 10; Paulinonensis 2. k) Opizo — Albensis des. 3. 1) Bobiensis Benzo episcopus des. 9. m) Benzo ep. Albensis des. 10. 12. n) 5. 6 Iporegiensem ponunt 35 ante Novariensem. °) sie 1. 2; Populoniae 3; April 4; Apuliae 5. 6; Apuliensis 9; Willelmus aps 10; Aquensis 12. p) Gregorius ep. Vercellensis des. 3-6. 9. 10. 12. q) deest 2; Verc. ep. 1. r) deest 1. s) Summa — CXXIII in solis 1. 2; De quibus fuerunt episcopi LXXVI, cardinales IIII, diaconi III, subdiaconus Hildebrandus monachus et ceteri subdiaconi Romanae ecclesiae; et multi alii catholici confirmaverunt add. 10; Episcopi omnino LXXVII, cardinales IV, diaconi III, Hildebrandus subdiaconus et alii sub- 40 diaconi add. 12.
- 6) Ricti. 7) Toscanella. 1) Fano. 2) Cosenza. 3) Troja. 4) Fossombrone. 5) Cagli. 11) Genova. 12) Monte Corvino provinciae 8) Assissi. 9) Bagnorea. 10) Massa maritima. 15) Veroli. Beneventanae. 13) Trevi. 14) Alatri. 16) Segni. 17) Alife. 18) Torino. 23) An Ampurias Sardiniae? S.-B. 24) Vercclli. 45 19) Bobbio. 20) Alba. 21) Novara. 22) Ivrca. 26) Cf. 'Wiener Sitzungsberichte' LIX, 483 et 'Catalogue de la bibliothèque 25) Cf. 'Archiv' VIII, 369. de la ville de Chartres' (1840) p. 89. 27) Surius l. c.: codex ex Anglia exibilitus, redemptus et nobis oblatus, cuins superius sub Adriano I. mentio fit. Hunc tamen locum invenire non potui. Editionem Surii repetivere Binius III, 1666, Labbeus IX, 1099, Mansi XIX, 897.

Nicolaus<sup>a</sup> episcopus servus servorum Dei omnibus episcopis catholicis<sup>b</sup> cunctoque elero et populo salutem carissimam<sup>c</sup> et benedictionem<sup>d</sup> apostolicam.

Vigilantia universalis regiminis assiduam sollicitudinem omnibus debentes e, saluti quoque vestrae providentes, quae in Romana synodo nuper celebrata, coram centum tredecim episcopis, nobis licet inmeritis presidentibus, sunt canonice constituta, vobis notificare curamus, quia ad salutem vestram executores eorum vos esse optamus et apostolica auctoritate iubendo mandamus.

- 1. Primo nanque inspectore Deo est statutum, uth electio Romani pontificis in potestate cardinalium episcoporum sit, ita ut, si quis apostolicae sedi sine premissa concordi et canonica electione eorum ac deinde sequentium ordinum religiosorum elericorum et laicorum consensu intronizatur, non papa vel apostolicus sed apostaticus habeatur.
  - 2. Ut<sup>v</sup> moriente Romano pontifice vel cuiuscunque civitatis nullus presumat facultates eorum<sup>w</sup> invadere, sed successoribus eorum reserventur<sup>x</sup> integrae.
- 3. Ut nullus missam audiat presbyteri, quem seit concubinam indubitanter habere aut subintroductam mulierem. Unde etiam ipsa sancta synodus hoc capitulum sub excommunicatione statuit, dicens: Quicunque sacerdotum, diaconorum, subdiaconorum post constitutum beatac memoriae predecessoris nostri sanctissimi Leonis papae de castitate elericorum, concubinam palam duxerit vel ductam non reliquerit, ex parte omnino contradicimus, ut missam non cantet neque euangelium vel epistolam ad missam legat, neque in presbyterio ad divina officia cum iis qui praefatae constitutioni obedientes fuerint maneat, neque partem ab aecclesia suscipiat, quousque a nobis sententia super huiusmodi Deok concedente procedat.
  - 4. Et <sup>2</sup> precipientes statuimus, ut ii<sup>m</sup> predictorum ordinun, qui eidem predecessori nostro obedientes castitatem servaverunt, iuxta aecclesias quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos clericos, simul manducent et dormiant et quicquid eis ab aecclesiis venit<sup>n</sup> communiter habeant. Et rogantes monemus, ut ad apostolicam, communem scilicet vitam<sup>o</sup> summopere pervenire studeant<sup>p</sup>.

- 5. Deinde q ut decimae et primiciae seu r oblationes vivorum et mortuorum aecclesiis Dei fideliter reddantur a laicis et ut in dispositione episcoporum sint . Quas qui retinuerint, a sanctae aecclesiae communione separentur.
- 6. Ut per laicos nullo modo quilibet clericus aut presbyter obtineat aecclesiam nec gratis nec precio.
- **384.** a) Nycholaus A 1. b) pro catholicis B: Amalphitanae ecclesiae suffraganeis. f) salutis B. e) debentis A 2. g) causa praerogativac d) ap. ben. A 3. dilectionis carissimi confratris nostri archiepiscopi vestri specialiter add. B. h) ut usque i) abhinc usque reserventur integrae Deusdedit; usque habeatur Bonizo. m) concordia B. Bonizo. n) pro corum B: ac benedictione car-1) deest B, Deusdedit, Bonizo. 40 dinalium episcoporum; Deusd.: cardinalium eiusdem; Bonizo: cardinalium. 9) cler rel. Deusd. r) et laicorum consensu des. B. Deusd. Bon. P) deest Deusd. s) intronizatus A 2; fuerit intronizatus Bonizo; is add. A 2. 3. t) papa vel des. Bonizo. v) Et ut B. Deusd. w) illorum Deusd. x) serventur B; integre res. Deusd. apostaticus des. B. b) deest B. y) aud. missam A 2. z) prima B. a) diaconus vel subdiaconus B. c) papae f) ac A 3. d) principum add. B. e) nec cpistolam nec euangelium B. 45 Leonis A 2. 3. g) hiis A2; k) Domino B. 1) praecedat A 2. his B. h) fuerunt A 1. i) suscipia A 1. m) hii A 2; hi B. n) competit B. o) se. com. vitam B; com. vitam se. A 2. P) studeat A 2. q) Denique B. r) quaecumque add. B. s) fidelibus A 3. t) secundum canones distribuendae add. B. u) gremio B.

<sup>1)</sup> Quicunque — concedente procedat leguntur etiam in Synodica ad Gallos c. 1. 2) Et — pervenire studeant leguntur etiam in Synodica ad Gallos c. 2.

- 7. Ut nullus habitum monachi suscipiat spem aut promissionem habens, utvabbas fiat.
  - 8. Necw aliquis presbyter duas aecclesias simul obtineat.
- 9. Ut<sup>x</sup> per symoniacam heresim nemo ordinetur vel promoveatur ad quodlibet aecclesiasticum officium<sup>y</sup>.
  - 10. Ut cuiuslibet ordinis clericos laici non iudicent necz de aecclesiis eiciant.
- 11. Ut de consanguinitate sua nullus uxorem ducat usque ada generationem septimam vel quousque parentela cognosci poterit.
  - 12. Ut laicus uxorem simul<sup>h</sup> et concubinam habens non communicet aecclesiae.
- 13. Ut nullus laicus ad quemlibet gradum aecclesiasticum repente promoveatur, 10 nisi post° mutatum habitum secularem diuturna conversatione inter clericos fuerit comprobatus.

Vos ergo hacc et alia sanctorum patrum statuta fideliter et Christiana reverentia observate<sup>e</sup>, si vultis de sanctae Romanae aecclesiae et apostolicae sedis pace et communione atque benedictione gaudere.

#### 385. NICOLAI II. SYNODICA AD GALLOS, AQUITANOS, VASCONES.

Damus ex editione Labbei IX, 1096, qui eam e Sirmondi apographo desumpsit (= Mansi XIX, 873). Partem eius insernit Hugo Flaviniacensis Chroniei libro II. (SS. VIII, 409), cui in e. 2 sententiam debemus, quae in editione Labbei desideratur. Capita 1 et 2 eonvenire cum capitibus 3 et 4 Synodieae generalis supra diximus. Nonnulla 20 autem congruunt eum eanonibus Nieolai II, quos Mansi XIX, 915 extraxit e eodiee bibliothecae universitatis Taurinensis signato E. 51. 1, eollectionem eanonum saec. XI. continente; eonvenit c. 3 eum priore parte eapitis XV, c. 5 eum capite XV bis, sententia ultima eum eapite XVI. Caput 6 receptum est in Ivonis Decreto III, 104 et in Panormia II, 81 (= Gratiuni Deer. C. XVII. qu. 4. e. 6). — Iaffé, Reg. pont. ed. II, 4404.

(P. decst.)

15

30

Nicolaus<sup>a</sup> episcopus servus servorum Dei omnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, clericis et laicis fidelibus, tam maioribus quam minoribus, per omnes Gallias in Christo<sup>b</sup> commorantibus, immo Aquitanicis et<sup>c</sup> Vasconibus<sup>d</sup>, salutem et apostolicam benedictionem.

Anno dominicae incarnationis MLIX, anno pontificatus nostri primo, indict. XII. Romana urbe in basilica sancti Salvatoris, quae appellatur Constantiniana, sanctam celebrantes synodum, a sanctis patribus videlicet CXIII episcopis, exceptis abbatibus et clericis religiosis ac laicis, celebratam de statu ecclesiae sanctae, ad communem utilitatem Deo propitio canonice disposuimus inter caetera de Nicolaitarum haeresi, id 35 est de coniugatis presbyteris, diaconibus et omnibus in clero constitutis. Ab omni concilio statutum est et corroboratum ita:

1. Quicumque <sup>1</sup> sacerdotum, diaconorum et subdiaconorum <sup>f</sup> post constitutum <sup>g</sup> beatae memoriae praedecessoris nostri sanctissimi <sup>h</sup> Leonis papae de castitate clericorum con-

385. a) Nicholaus H. b) in Christo des, H. c) deest H. d) Wasc, H. e) Anno usque corroboratum ita des, H. f) sacerdos diaconus et subdiaconus H. g) institutum H. h) deest H. 45

<sup>384.</sup> v) quod B, w) Ncc — obtineat des, B. x) Et ut B, y) off, eccles, B. z) nec 40 de accelesiis ciciant des, A 3. a) post B, b) deest A 2. c) prius B, d) diutina B. e) et nominatim illa quae vobis archicpiscopus vester praecepit in synodo, quam apud vos habuit primo anno ordinationis suae add. B.

<sup>1)</sup> Quicumque — procedat leguntur etiam in Synodica generali c. 3.

cubinam palam duxit vel ductam non reliquit, ex parte omnipotentis Dei<sup>1</sup> auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli praecipimus et omnino contradicimus, ut missam non cantet<sup>k</sup> neque euangelium pronuntict<sup>1</sup> neque epistolam ad missam legat<sup>m</sup> neque in presbyterio ad divina officia cum his qui praefatae constitutioni<sup>n</sup> obedientes fuerint<sup>o</sup> maneat<sup>p</sup>, neque partem ab ecclesia recipiat<sup>q</sup>, quousque a nobis sententia super huiusmodi Deo concedente procedat.

- 2. Et 1 praecipientes statuimus, ut hi praedictorum ordinum, qui eiusdem praedccessoris nostri decreto obedientes haec servaverint, iuxta ecclesias quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos clericos, simul manducent et dormiant et quidquid eis tabecclesiis competit communiter habeant. Et rogantes monemus, ut ad apostolicam, communem scilicet vitam summopere pervenire studcant, quatenus perfectionem consecuti, cum his qui centesimo fructu ditantes in caelesti patria mereantur adscribi.
- 3. De his autem clericis qui tonsuram proiciunt et a clericatu recedunt, quos apostatas Iulianistas iure vocitamus, statuimus ut, nisi ad professionem clericatus redie15 rint, omni Christiana communione priventur.
  - 4. De monachis vero propositum non servantibus decrevimus ut, quousque ad propositum redeant et in monasterio regulariter consistant, communione privati permaneant.
- 5. Illi etiam, qui peregrinos vel oratores cuiuscumque sancti sive clericos sive monachos vel feminas seu inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint vel in malum eis obviaverint, anathematis vinculo feriantur, nisi digne emendaverint.
- 6. De confiniis coemeteriorum, sicut antiquitus a sanctis patribus statutum est, statuimus ita: ut maior ecclesia per circuitum sexaginta passus habeat, capellae vero sive minorcs ecclesiae triginta. Qui autem confinium eorum infringere tentaverit vel personam hominis aut bona eius inde abstraxerit, nisi publicus latro fuerit, quousque emendet et quod rapuerit reddat, excommunicetur.

Haec igitur et cetera huiusmodi, quaecumque in sacris canonibus habentur, authenticum sancta synodus praefata fore censuit observandum.

# 386. NICOLAI II. CONCILIUM LATERANENSE POSTERIUS.

1060. Apr.

Huius concilii, in quo antipapa Benedictus X. depositus est, nonnisi pars canonum, quae tangit simoniacos et electionem pontificiam, ad nos pervenit. Gestorum genuinam so formam prac se ferre videntur capita quatuor, quae primo loco proponimus. Quae servaverunt 1) codex civitatis Rotomagensis 701 (olim E 11/6) sacc. XII. fol. 134 a viro el. Molinier collatus; 2) codex civitatis Carnotensis 424 sacc. XIV. fol. 159c a viro d. Carolo

385. i) Dei omn. H. k) cantent L. l) pronuntient L; loco pronuntiet neque H: aut. m) legant L. n) institutioni L. o) fuerunt L. p) maneant L. q) recipiant L. r) qui eidem praedecessori 40 nostro obedientes eius institutum H. s) et — habeaut des. L, t) supplevi. u) desinit H.

<sup>1)</sup> Et — pervenire studeant leguntur etiam in Synodica generali c. 4.

Dunker collatus; 3) codex deperditus e quo Surius 'Tomus tertius conciliorum' p. 600 editionem principem paravit'; 4) codex Vaticanus 1345 sace. XII—XIII. fol. 151 a Waitzio collatus. Praeterea Ivo Carnotensis capita 1 et 3 recepit in Decreti parte V, c. 79 et in Panormiae l. III, c. 125. 126 (= Gratiuni Decretum C. I. qu. 1 c. 110. 109), maiorem partem capitis 4 in Decreti parte V, c. 80 eum inscriptione ibidem cap. 2. Hace capitis 4 pars legitur ctiam in Collectione canonum Deusdedit l. I, c. 138 (ed. Martinucci p. 101), sed paullisper variata seu decurtata. Bonizo ctiam in Libro ad amicum l. VI (Libelli de lite I, p. 594) canonis sui partem posteriorem (liceatque — intronizatus sit) capite 4 adhibito confecit². Quorum trium auctorum lectionem variam afferre non supersedimus.

Adiunximus quatuor illis capitibus duo capita, quae ad cundem certe concilium per- 10 tinent. Quorum prius (c. 5) integrum legitur in codice 4, ubi e vestigio sequitur caput 4, et in Iconis Panormia 1. III, c. 127 (= Gratiani Decr. C. I. qu. 1 c. 107); excepta sententia prima legitur etiam in 5) codice civitatis Carnotensis 1723 sacc. XI. fol. 62. Qui codex solus capiti 5 adiungit caput 6.

Notandum denique, iam in concilio anni 1059 de simoniacis actum esse, ut testatur 15 e. 9 Synodicae generalis<sup>4</sup>: — Iaffé, Rey. pont. cd. II. 4431a. (P. deest.)

Dominus papa Nicholausa synodo in basilica Constantiniana presidens b dixit:

- 1. Erga symoniacos nullam misericordiam in dignitate servanda habendam esse decernimus<sup>c</sup>, sed iuxta canonum sanctiones<sup>d</sup> et decreta sanctorum patrum<sup>c</sup> eos omnino damnamus ac deponendos esse<sup>f</sup> apostolica auctoritate sancimus.
- 2. De iisg autem, qui non per pecuniam sed gratis sunt a symoniacis ordinati, quia questio a longo tempore est diutius ventilata, omnem nodumh dubietatis absolvimus, ita ut super hoc capitulo neminem deinceps ambigere permittamus. Quia igitur usque adeo haec venenata pernicies hactenus inolevit, ut vix quaelibet aecclesia valeat reperiri que hoc morbo non sit aliquai ex parte corrupta, eos, qui usque modo gratis sunt a symoniacis consecrati, non tam censura iusticiae, quam intuitu misericordiaei in acceptis ordinibus manere permittimus, nisi forte alia culpa ex vita eorum contra canones eis existat. Tanta quippe talium multitudo est, ut, dum rigorem canonici vigoris super eos servare non possumus, necessek sit, ut dispensatorie ad piae condescensionis studium nostros animos ad presens inclinemus. Ita tamen auctoritate sanctorum apostolorum Petri et Pauli omnimodis interdicimus, ne aliquando aliquis successorum nostrorum ex hac nostra permissione regulam sibi vel alicui assumat vel prefigat, quia non hocl auctoritas antiquorum patrum iubendo aut concedendo promulgavit, sed temporis nimia necessitas permittendum a nobis extorsit.
- 3.<sup>m</sup> De caetero autem<sup>n</sup> si quis hinc<sup>o</sup> in posterum ab eo, quem symoniacum esse <sup>35</sup> non dubitat, se consecrari permiserit, et consecrator et consecratus non disparem
- 386. a) loco Domnus papa Nicholaus 4: Nicholaus iunior. b) presidens in ecclesia Const. 4. c) decrevimus 4. d) sanctionem 4. c) s. patr. decreta 4. Iro, f) cos 4. Iro, g) hiis 2. h) modum 3. 4. i) deest 2. k) neccesse 1. l) hoc non 3. 4. m) Idem in eadem sinodo rubrum in 4. n) deest 4. Iro, o) deest 2. 4. Iro.
- 1) Quam repetirerunt Binius III, 1666, Labbens IX, 1100, Mansi XIX, 899.

  2) De parte priore canonis Bonizoniani v. supra nr. 384. Idem canon e codice Vaticano 1346 saec. XII. p. 24 editus est a Pflugk-Harttung 'Acta pontif. Roman.' II, nr. 47 (Nicholaus papa iunior. Si quis intronizatus sit). Editor censuit, canonem confectum esse e Deusdedit l. I, c. 137 ct 138. Bonizo potius exscriptus esse viletur. Caput 4 legitur etiam in codice bibliothecae Libri c. annum 1100 exarato, collectionem canonum continente, ex quo Pertz adnotavit haec: Ex concilio papae Nicolai iunioris CXIII episcoporum. Si quis pecunia vel gratia humana aut populari seu militari tumultu quasi iam inthronizatus sit. V. 'Neucs Archiv' IV, 618.

  3) Cf. 'Wiener Sitzungsberichte' LIX, 463 et 'Catalogue des mscr. de la bibliothèque de la ville de Chartres' (1840) p. 43.

  4) Cf. etiam concilium a. 1060. Ian. 30 Viennae a Stephano cardinali apostolicae sedis vicario ex praecepto Nicolai II. habitum in Martenei Thesauro anecdotorum 50 IV, 93 e codice S. Albini Andegavensis editum.

damnationis sententiam subeat<sup>p</sup>, sed uterque depositus<sup>q</sup> penitentiam agat et privatus a propria dignitate persistat.

- 4. Nichilominus auctoritate apostolica decernimus quod in aliis conventibus nostris decrevimus: ut si<sup>r</sup> quis pecunia vel<sup>s</sup> gratia humana vel<sup>t</sup> populari seu militari tumultu, sine concordi et canonica electione ae<sup>u</sup> benedictione cardinalium episcoporum ae<sup>w</sup> deinde sequentium ordinum religiosorum elericorum fuerit apostolicae sedi intronizatus, non papa vel apostolicus, sed apostaticus habeatur. Liceatque cardinalibus episcopis cum religiosis et Deum timentibus elericis et laicis invasorem etiam cum anathemate et humano auxilio et studio a sede apostolica repellere f, et quem dignum iudicaverint preponere de la utiliorem congregati in loco qui eis placuerit eligant quem digniorem et utiliorem apostolicae sedi perspexerint, concessa ei auctoritate regendi et disponendi res et utilitatem sanctae Romanae accelesiae, secundum quod ei melius videbitur, iuxta qualitatem temporis, quasi iam omnino intronizatus sit.
- 5. Nicolaus episcopus episcopis omnibus. Statuimus decretum de simoniaca tripartita heresi, id est de simoniacis simoniace ordinatoribus vel ordinatis, et de simoniacis simoniace a non simoniacis, et simoniacis non simoniace a simoniacis. Simoniaci simoniace ordinati vel ordinatores secundum ecclesiasticos canones a proprio gradu decidant. Simoniaci quoque simoniace a non simoniacis ordinati similiter ab officio male accepto removeantur. Simoniacos autem non simoniace a simoniacis ordinatos misericorditer per manus impositionem pro temporis necessitate concedimus in officio permanere.
- 6. Nullus<sup>a</sup> episcopus sacros ordines vendat a maiore usque ad minorem, quia simoniacum est. Quod si quis fecerit, et venditor et emptor omni ecclesiastico officio privetur. Simili quoque modo venditor sacri crismatis et sacri olei scu baptismatis vel alicuius spiritualis negotii condemnetur.

## 387. ALEXANDER II. DE CORONATIONE IMPERIALI.

(1064. 1065.)

Fragmentum commonitorii, quod papa Mainardo eardinali episeopo Sanetae Rufinae, hoe tempore in Germaniam ad Heinrieum IV. regem, ut videtur, mittendo destinavit, ser-

r) abhinc Ivo V, 80 et Deusdedit. 386. P) subeant 4. 4) dispositus 2. s) aut Ivo. u) et 2. I.; ac benedictione des. D. v) deest D. w) et D. x) deest I. y) ap. sedi fnerit I. b) deest D. B. c) relig. et des. D; aliis B. a) abhinc etiam Bonizo. 35 e) anathematizare B. f) pellere D. B. g) quem dicaverint B. h) reponere D. B. U, hoc B. k) quo I. l) electionem faciant D. B. m) quem — perspexerint des. D. B. n) electo D; electa B. o) ad 3. 4. D. B; in I. p) eccl. s. Rom. D. q) secundum — videbitur des. D. B. x) cap. 5 integrum exstat in cod. 4 cum rubro In decretis Nicholai pape cap. II; in Ivonis Pan. III, 127 cum rubro: Nicolaus in decretis c. 11; in cod. 5 deest initium Nicolaus — a simoniacis. s) simoniacis Ivo. t) ordinatoribus — simoniace des. 4. u) abhinc 5 cum rubro Decretum Nicolai papae. v) ordines 5. w) pro a non 5: aut. x) deest 5. y) tempore in necessitate 4; tempore et necessitate 5. z) conc. perm. in off, 5. Ivo. a) cap. 6 in cod. 5. vavit Collectio epistolaris Britannica codicis Musaci Britannici Add. mss. 8873, quam luci dederunt viri cl. Bishop et b. m. Ewald. Ewaldi editionem 'Neues Archiv' V, 332 nr. 22 sequimur.

Alexander etc. Mainardo Rufine episcopo etc. Quia vetus consuetudo est, ut in libris Teutonicorum sicut in nostris invenitur, cum imperialis corona queritur, prius securitatem a prioribus curie regis in papam et a legatis Romanis a papa in regem de vita et menbris, honore et captura fieri oportet necessario, ut huius securitatis firmitas ex utraque parte ad alterutrum procedat.

# 388. 389. GREGORII VII. CONCILIUM ROMANUM.

1079. Febr. 11.

### 388. ORATIO NUNTII HEINRICI REGIS.

Exstat in eodice epistolari Hannoverano XI. 671 saee. XVI. fol. 53, e quo primus dedit Sudendorf 'Registrum' I, p. 19 nr. 11. Codieem iterum contuli. (P. deest.)

Dominus meus H. rex supplex me misit ad vos, venerande pater, pro indicanda 15 vobis adventatione fidelium suorum, quos ipse ad vos mittere decrevit in propinquo tempore, non unum autema de minoribus regni, sed plures et de melioribus regni, ad componendam pacem inter ipsius regnum et sacerdotium vestrum, probabiles viros et religiosas personas, quibus et vos merito credere debeatis et ipse iure obedire possit, quae cum illis statueritis ad honorem suum et ad salutem sanctae ecclesiae. Me in 20 haec verba directum ab ipso domino rege consilio principum suorum, et ipsos, sicut dixi, venturos exceptis legitimis soniis, si aliter fides non habetur, sacramento confirmare paratus sum. Sed inter haec, venerande pater, audieram, prorupisse quosdam inimicos eius in lacerationem domini regis. Qui propter infestationem inimicitiarum et odii calumniatores potius deputandi sunt iniusti, quam iusti accusatores, et per hoc 25 nec audiendi quidem in sancto concilio super hoc negotio sunt. Horum autem calumnia facile Deo volente confutabitur in omnibus, cum illi venerint in medium, quos probabiles et religiosas personas ex regio latere vobis promitto venturos. Cum igitur et absens sit, in quem infertur calumnia, et inimicos esse constet, qui calumniam inferunt, et ipse dominus rex obediens esse velit in omnibus, appello dignitatem vestram, 30 venerande pater, appello discretionem Romanae et apostolicae sedis, ne detis sententiam in dominum regem. Appello misericordiam omnium vestrum, qui adestis sanctae Romanae ecclesiae filii, quatenus ab hac sententia ferenda flectatis animum domini papae, scientes, nec levem<sup>b</sup> quamlibet personam, antequam canonice convincatur, damnandam, nedum regem.

388. a) aut aūt cod. b) laevem cod.

### 389. GESTA CONCILII.

Leguntur integra in 1) codice Registri tabularii Vaticani l. VI, 17a ed. Iuffé 'Bibliotheca rerum Germaniearum' II, p. 352; prior tantum pars in 2) codice Petri Pisani tabularii eiusdem ed. Duchesne 'Le Liber pontificalis' II, 285. Gestorum exordium et caput 1 in usus suos vertit Chronicon Hugonis Flaviniacensis SS. VIII, 443. Mansi XX, 523 attulit lectiones codicis cuiusdam Mutinensis nullius pretii. Nos partem eam resecuimus, quae ad Berengarii Turonensis dampnationem spectat¹. (P. deest.)

Anno ab incarnatione sempiterni principii millesimo septuagesimo nono, mense Februarii, indictione secunda, pontificatus vero domni Gregorii universalis pontificis septimi anno sexto ad honorem Dei et hedificationem sanctae ecclesiae, salutem quoque tam corporum quam animarum, ex praecepto sedis apostolicae convencrunt finitimi et diversarum provinciarum archiepiscopi, episcopi religiosaeque personae, ut sanctam synodum celebrarent.

- 1. Omnibus igitur in ecclesia Salvatoris congregatis, habitus est sermo de corpore et sanguine domini nostri Iesu Christi, multis haec, nonnullis illa prius sentientibus. Maxima siquidem pars <sup>2</sup> . . . . . . . . . ab ca recesserant.
- 2. His itaque pie et feliciter actis, inter multas proclamationes conquesti sunt legati regis Rodulfi super Heinrico: quod, nulli loco nullique personae parcens, regionem<sup>a</sup> Transalpinam contereret et conculcaret; neminem debitus honor vel reverentia vel dignitas tueretur; et ceu vilia mancipia non modo sacerdotes sed etiam episcopi et<sup>b</sup> archiepiscopi caperentur vinculisque manciparentur partimque<sup>c</sup> trucidarentur. Decreverunt ergo quam plures concilii, in illius tyrannidem gladium apostolicum deberc evaginari; sed distulit apostolica mansuetudo. Iuraverunt igitur legati Heinrici regis illud, quod in sequentibus scriptum repperitur:
  - 3. Sacramentum<sup>d</sup> nunciorum Henrici regis.

'Legati domini mei regis ad vos venient infrae terminum ascensionis Domini — exceptis legitimis soniis<sup>f</sup>, id est morte vel gravi infirmitate vel<sup>g</sup> captione absque dolo — qui legatos Romanae sedis<sup>h</sup> secure ducent et reducent. Et domnus rex oboediens erit illis in omnibus secundum iustitiam et iudicium illorum. Et haec omnia observabit absque dolo, nisi quantum ex iussione vestra remanserit. Et haec iuro ex praecepto domini nici regis Heinrici'.

4. Item<sup>i</sup> iusiurandum nunciorum Rodulfi regis, itidemque Rodulfi, quod sequitur.

'Si colloquium ex vestro praecepto constitutum fuerit in partibus Teutonicis, loco
et tempore a vobis definito ante praesentiam vestram vel legatorum vestrorum dominus
noster rex Rodulfus vel ipse venict vel episcopos et fideles suos mittet; paratusque
erit, iudicium, quod sancta Romana ecclesia decreverit de causa regni, subire; nulloque
malo ingenio conventum a vobis sive legatis vestris constitutum impediet; et postquam
certum inde k vestrum nuncium videbit de pace in regno constituenda et confirmanda.
studebit, ut legatio vestra provenire ad pacem regni et concordiam possit. Haec omnia

389. a) religionem 1. b) deest 1. c) etiam add, 2. d) Sacramentum — regis des. 2. c) intra 2. f) excepta maiore vi 2. g) vel captione des. 2. h) aecclesie 2. i) Item usque regis des. 2. k) inde certum 2. l) statuenda 2.

<sup>1)</sup> Gesta legnntur etiam in codice Rotomagensi E. <sup>11</sup>/<sub>6</sub> membr. fol. saec. XII, attamen solummodo usque ad verba c. 1 ab ea recesserant concordant cum editis, abhinc diversa continent: Statuimus ut si quis symoniace ordinatus fuerit, ab officio omnino cadat quod illicite usurpavit; vel si quis — Sane regibus et principibus faciendae iusticiae facultatem consultis archiepiscopis et episcopis non negamus. V. 'Archiv' VIII, 369. 2) Omisimus ea, quae ibi narrantur de Berengarii Turonensis dampnatione.

observabuntur, nisi quantum ex vestra certa<sup>m</sup> licentia remanserit vel ex<sup>m</sup> impedimento legitimo, scilicet morte vel gravi infirmitate vel captione sine dolo.

5. Sacramentum<sup>n</sup> archiepiscopi Aquileiensis.

Iuravit item codem tempore archiepiscopus Aquileiensis Heinricus secundum haec verba: 'Ab hac hora et inantea fidelis ero et oboediens beato Petro et papae Gregorio 5 suisque successoribus, qui per meliores cardinales intraverint. Non ero in consilio neque in facto, ut vitam aut membra aut papatum perdant, aut capti sint mala captione. Ad synodum, ad quam me vocabunt vel per se vel per suos nuncios vel per suas litteras, veniam et canonice oboediam aut, si non potero, legatos meos mittam. Papatum Romanum et regalia sancti Petri adiutor ero ad tenendum et defendendum, 10 salvo meo ordine. Consilium vero, quod michi crediderint per se aut per nuncios suos sive per litteras, nulli pandam me sciente ad eorum damnum. Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo et in necessitatibus suis adiuvabo. His, quos nominatim excommunicaverint, scienter non communicabo. Romanam ecclesiam per saecularem militiam fideliter adiuvabo, cum invitatus fuero. Haec omnia observabo, 15 nisi quantum sua certa licentia remanserit'.

6. Excommunicati sunt in eadem synodo sine spe recuperationis archiepiscopus Narbonensis<sup>1</sup>, Tedaldus dictus archiepiscopus Mediolanensis, Sigifredus dictus episcopus Bononiensis, Rolandus Tarvisiensis, item episcopi Firmanus<sup>2</sup> et Camerinus<sup>3</sup>; hi omnes cum sequacibus suis, tam clericis quam ctiam laicis.

20

7. Sacramentum Regiensis episcopi.

'Ego Gandulfus Regiensem episcopatum contra interdictum vestrum aut vestri legati octo diebus non tenebo; neque aliquo inveniam studio, quo vestre legationi resistatur. Sie me Deus adiuvet et haec sacra euangelia'.

# 390. 391. GREGORII VII. CONCILIUM ROMANUM.

1080. Mart. 7.

### 390. Propositio rudolfi regis et principum imperii.

Ediderunt Goldastus 'Constitutiones imperiales' I, 240, dein Labbeus et Cossartius in Collectione conciliorum X, 1830 (= Mansi XX, 536), neseio quo e fonte, sub rubrica: 30 Rudolphi regis Romanorum et principum imperii propositio in synodo Romana contra Henricum IV. imperatorem. Recepit quoque monumentum nostrum Paulus Bernridensis in Vitam Gregorii VII. cap. 106 (cd. Gretser p. 233); at neque ex editione Gretseri neque e codice Pauli Goldastus et Labbeus haurire poterant, quia in utroque linea temporis desideratur<sup>4</sup>. Postremo Watterich 'Pontificum Romanorum Vitae' I, 437 propositionem 35 dedit cum rubro aliquantisper mutato<sup>5</sup> et cum linea temporis, adiecta adnotatione: Haec leguntur in registro Gr. post synodi acta. Hoc certe falsum est; neque in editione Iafféi neque in editione principe (Romae 1591; tom. III, 805) talia leguntur. Equidem virum d. Watterich adhibitis editionibus Labbei et Gretseri rubrum et nomina propria suo Marte variasse erediderim. (P. deest.)

389. m) deest 2. n) sequentia in solo 1. o) ergo 1.

<sup>1)</sup> Petrus; cf. p. 556. 2) Grisforanus. 3) Hugo I. 4) De codice v. Watterieh I, 538 not. 3. 5) Propositio Rudolfi regis etc.

Nos ex legatione domini nostri regis Rodulfi<sup>a</sup> et principum eius conquerimur Deo et sancto Petro vestraeque paternitati et euneto huic sanctissimo<sup>b</sup> concilio, quod ille Heinricus<sup>c</sup>, quem vos apostolica auctoritate deposuistis a regno, id ipsum regnum contra vestrum interdictum tyrannice invasit; omnia circumquaque ferro, praeda, incendio devastavit; archiepiscopos, episcopos de episcopatibus suis impia crudelitate expulit et eorum episcopatus suis fantoribus in beneficia distribuit. Per cuius etiam tyrannidem piae memoriae Werinharius Magdeburgensis archiepiscopus occisus est, Adelbertus Wormatiensis episcopus adhue ab co contra sedis apostolicae praeceptum in captione cruciatur; multa hominum millia eius factione sunt occisa; quamplures ecclesiae ablatis reliquiis incensae ac penitus destructae. Innumerabilia quidem facinora sunt, quae idem Heinricus in principes nostros perpetravit, co quod sibi contra sedis apostolicae decretum ut regi obedire noluerunt. Et colloquium, quod vos pro inquirenda iustitia et pace componenda fieri decrevistis, ex culpa Heinrici et fantorum eius remansit. Quapropter vestram humiliter imploramus elementiam, ut nobis, immo sanctae Dei ecclesiae, decretam sacrilego pervasori ecclesiarum iustitiam faciatis.

Actum<sup>d</sup> Romae anno ab incarnatione Domini MLXXX, pontificatus vero domni Gregorii papae septimi anno VII, indictione III.

### 391. GESTA CONCILII.

Integra servata sunt in 1) codice Registri l. VII, 14a ed. Iaffé 'Bibliotheca rerum Germanicarum' II, p. 398; exceptis eapitibus 5 et 6 et postrema parte capitis 2 in 2) codice Petri Pisani apud Duchesnium 'Le Liber pontificalis' II, p. 287, ubi initium exordii in narrationem contexitur; solum eaput 7, excommunicatio Heinrici regis, legitur etiam in 3) Hugonis Flaviniacensis Chronico SS. VIII, 451 et 4) in collectione Udalrici Babenbergensis nr. 150 ed. Eccard 'Corpus historicum' II, 152. Praeterea leguntur in codice Gotwicensi nr. 56 sacc. XII. fol. 127 exordium et capita 1. 2. 5 (cui rubrum praecedit: G. in secundo capitulo. De falsa poenitentia). 6; excommunicatio regis cap. 7 apud Paulum Bernridensem in Vita Gregorii VII. e. 107 (ed. Gretser p. 234) et pro parte et mendis deturpata in codice Guelferbytano 1126 (Helmst. 1024) sacc. XII. fol. 45'. Edidit Mansi XX, 531 cum varia lectione codicis cuiusdam Mutinensis, quae nil valet; porro p. 517 dedit capita 1 et 2 pro parte e libello Anselmi Lucensis contra Wibertum (Canisius Vet. Lect. ed. Basnage III, 384).

Anno ab incarnatione Domini millesimo octuagesimo, pontificatus vero domni Gregorii VII. papae anno septimo, indictione tertia, celebravit ipse domnus papa synodum Romae; ubia interfuerunt archiepiscopi et episcopi diversarum urbium, nec non et abbatum ac diversorum ordinum clericorum et laicorum innumerabilis multitudo. In qua, apostolica constituta corroborans, multa quae corrigenda erant correxit et quae corroboranda firmavit. Inter cetera nanque in fine synodalis absolutionis haec annexuit ct perpetuae memoriae prob posteris scribenda mandavit, ita dicendo:

1. Sequentes statuta sanctorum patrum<sup>c</sup> — sicut in prioribus conciliis, quac Deo miserante celebravimus, de ordinatione<sup>d</sup> ecclesiasticarum dignitatum statuimus — ita et nunc apostolica auctoritate decernimus ac confirmamus: ut, si<sup>2</sup> quis deinceps epi-

**<sup>390.</sup>** a) sic W; Rudolphi G. L. Gr. b) sacratissimo e cod. Pauli adnotat W. p. 538 not. 3. c) sic W; Henr. semper G. L. Gr. d) Actum — III. des. Gr. et cod. Pauli Bernrid.

<sup>391.</sup> a) exordium hucusque variatum in 2. b) deest 2. c) Patrum sanct. stat. sequentes 2.

<sup>1)</sup> Cf. Wiener Sitzungsberichte LVII, 565. 2) Si quis deinceps — sententiae vinculo se esse seiat obstrictum sunt in Gratiani Decr. P. II. C. XVI qu. 7 c. 12. IAFFE.

scopatum vel abbatiam de manu alicuius laicae personae susceperit, nullatenus inter episcopos vel abbates habeatur nec ulla ei ut episcopo seu abbati audientia concedatur. Insuper etiam ei gratiam sancti Petri et introitum ecclesiae interdicimus, quo usque Reg. 15,22 locum, quem sub crimine tam ambitionis quam inobedientiae, quod est scelus idolatriae, cepit, resipiscendo non deserit. Similiter etiam de inferioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus.

- 2. Item si quis imperatorum, regum, ducum, marchionum, comitum vel quilibet saecularium potestatum aut personarum investituram episcopatuum vel alicuius ecclesiasticae dignitatis dare praesumpserit, eiusdem sententiae vinculo se obstrictum esse sciat. Insuper etiam, nisi resipiscat et ecclesiae propriam libertatem dimittat, divinae in animadversionis ultionem in hac praesenti vita tam in corpore suo quam ecteris rebus suis sentiat, ut in adventu Domini spiritus salvus fiat.
- 3. Item sententiam depositionis et exeommunicationis iam plerumque datam in Tedaldum Mediolanensem dietum archiepiscopum et Guibertum Ravennatem et Rolandum Tarvisiensem confirmamus et corroboramus. Et Petrum olim Rotonensem h. 1 episcopum 15 nunc autem Narbonensis eeclesiae invasorem pari sententia damnanus.
- 4. Item si quis Normanuorum terras sancti Petri, videlieet illam partem Firmanae marehiae, quae nondum pervasa est, et ducatum Spoletanum et Campaniam nec non Maritimas atque Sabinum et comitatum Tiburtinum nec non monasterium sancti Benedicti Montis Cassini et terras sibi pertinentes, insuper etiam Beneventum invadere vel 20 depraedari praesumpserit, gratiam sancti Petri et introitum eeclesiae ei usque ad satisfactionem interdicimus. Verumtamen, si quis illorum adversus habitatores harum terrarum aliquam iustam causam habuerit, prius a nobis vel a rectoribus seu ministris inibi constitutis iustitiam requirat; quae si ci denegata fuerit, eoncedimus: ut pro recuperatione suarum rerum de terra illa accipiat; non tamen ultra modum nec more praedonum, sed ut decet christianum et eum, qui sua magis querit recipere, quam aliena diripere, et qui timet gratiam Dei amittere et maledictionem beati Petri incurrere.
- 5. Pretereak admonemus omnes, qui acternae damnationis poenas evadere et verae beatitudinis gloriam eupiunt intrare, ut a falsis sibi caveant poenitentiis. Sicut enim falsum baptisma non lavat originale peceatum, ita post baptismum falsa poeni- 30 tentia non delet nefas commissum. Ideoque valde necessarium est, ut, qui se aliquod grave crimen commisisse cognoscit, animam suam prudentibus et religiosis viris committat, ut per veram poenitentiam certam peccatorum suorum consequatur veniam. Hacc est enim vera penitentia: ut post eommissum alicuius gravioris criminis utpote meditati homicidii et sponte commissi, seu periurii pro cupiditate honoris aut 35 pecuniae facti, vel aliorum his similium — ita se unusquisque ad Dominum convertat, ut, relictis omnibus iniquitatibus suis, deinde in fruetibus bonae operationis permaneat. Ezech, 18,21, Sie enim Dominus per prophetant docet: 'Si conversus fuerit impius ab omnibus iniquitatibus suis et eustodierit universa mandata mea, vita vivet et non morietur'. In quibus verbis manifeste datur intelligi: quoniam, qui aliena bona diripuit et ea, cum 40 possit, reddere vel emendare noluerit, vel qui arma eontra iustitiam portaverit, aut odium in corde retinet, vel qui huiusmodi negociationibus aut officiis implieitus fuerit, quae sine fraude, sine falsitate, sine invidia, sine deceptione fratrum exercere non possit, nec ad Deum conversus nec de perpetratis facinoribus veram poenitentiam facere Unde inter omnia vos hortaniur atque monemus: ut in accipiendis 45 pocuitentiis non ad illos curratis, in quibus nee religiosa vita nec est consulendi

<sup>391.</sup> e) quarumlibet 2. f) episcopatus 2. g) Insuper — fiat des. 2. h) Rodonensem 2. i) nostris add. 2, k) Practerea — eligendi potestate privatur des. 2.

<sup>1)</sup> Ruthenensem. 1A.

scientia, qui animas hominum magis ad interitum quam ad salutem ducunt, teste Veritate quae ait: 'si caeens caccum ducat, ambo in foveam cadunt'; sed ad eos, qui reli-Matth. 15,14. gione et scripturarum doctrina instructi viam veritatis et salutis vobis ostendere valeant.

6. Item de electione pontifieum.

Quotiens, defuncto pastore alicuius ecclesiae, alius est ei canonice subrogandus, instantia visitatoris episcopi, qui ei ab apostolica vel metropolitana sede directus est, clerus et populus, remota omni saeculari ambitione, timore atque gratia, apostolicae sedis vel metropolitani sui consensu pastorem sibi secundum Deum eligat. Quodsi corruptus aliquo vitio aliter agere praesumpserit, electionis perperam faetae omni fructu carebit; et de caetero nullam electionis potestatem habebit; electionis vero potestas omnis in deliberatione sedis apostolicae sive metropolitani sui consistat. Si enim is, ad quem consecratio pertinet, non rite consecrando, teste beato Leone, gratiam benedictionis amittit, consequenter is, qui ad pravam electionem declinaverit, eligendi potestate privatur.

7. Item excommunicatio regis Heinrici.

Beate¹ Petre princeps apostolorum et tu beate Paule doctor gentium, dignamini queso aures vestras ad me inclinare meque clementer exaudire. Quia veritatis estis discipulim et amatores, adiuvate, ut veritatem vobis dicam, omni remota falsitate quam 20 omnino detestamini, ut fratres mei melius michi adquiescant et sciant et intelligant, quia ex " vestra fiducia post Deum et matrem eius semper virginem Mariam pravis et iniquis resisto, vestris autem fidelibus auxilium praesto. Vos enim seitis, quia non libenter ad sacrum ordinem accessi; et invitus ultra montes cum domino papa Gregorio abii, sed magis invitus cum domino meo papa Leone ad vestram specialem ecele-25 siam redii, in qua utcunque vobis deservivi; deinde valde invitus cum multo dolore et gemitu ac planctu in throno vestro valde indignus sum collocatus. Hecp ideo dico, quia non ego vos, sed vos elegistis me et gravissimum pondus vestrae ecclesiae supra q Et quia super montem excelsum me iussistis ascendere et clamare me posuistis. atque annunciare populo Dei scelera eorum et filiis ecclesiae peccata eorum, membra 1es. 58, 1. diaboli contra me coeperunt insurgere et usque ad sanguinem praesumpserunt in me manus suas inicere. Astiterunt enim reges terrae et principes saeculares et ecclesiastici, aulici etiam et vulgares convenerunt in unum adversus dominum et adversus vos christos eius, dicentes: 'dirumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis iugum Ps. 2, 3. ipsorum'; et ut me omnino morte t vel exilio confunderent, multis modis conati sunt in me insurgere.

Inter quos specialiter Heinricus, quem dicunt regem, Heinrici imperatoris filius <sup>n</sup>, contra vestram caleaneum erexit ecclesiam, facta cum multis episcopis ultramontanis et Italicis conspiratione, annitens, me deiciendo eam sibi subiugare. Cuius superbiae vestra resistit auctoritas, eamque vestra destruxit potestas. Qui confusus et humiliatus ad me in Longobardiam veniens absolutionem ab excommunicatione quesivit. Quem ego videns humiliatum, multis ab eo promissionibus acceptis de suae vitae emendatione, solam ei communionem reddidi; non tamen in regno, a quo eum in Romana synodo deposueram, instauravi in nec fidelitatem omnium, qui sibi ci iuraverant vel erant iuraturi, a qua omnes absolvi in eadem synodo, ut sibi servaretur e, praecepi. Et haec ideo detinui, ut inter eum et episcopos vel principes ultramontanos, qui ci causa iussionis vestrae ecclesiae restiterant, iustitiam facerem vel pacem componerem,

<sup>391. 1)</sup> abhine etiam in 3, 4. m) apostoli 3. n) deest 2. o) meo add. 2, 3, q) super 2. 3. r) deest 3. 4. s) deest 3. t) morti traderent 4. u) filium 1. v) restitit 2. 4. w) enmque 3. x) nostra 1. y) venit 3. z) melioratione 3. a) restauravi 3. b) sic pro 50 fidelitas 1-4. c) ei 3. d) quo 1. e) servarent 4. f) et episcopos des, 3.

sicutg ipse Heinricus iuramento per duos episcopos michi promisit. Praedicti autem episcopi et principes ultramontani audientes, illum non servare mihi h quod promiserat, quasi desperati de eo, sine i nueo consilio vobis testibus, elegerunt sibi Rodulfum ducem in regem. Qui rex Rodulfus festinanter ad me misso nuncio indicavit, se coactum regni gubernacula suscepisse, tamen sesek paratum michi omnibus modis oboedire. 5 Et ut<sup>1</sup> hoc verius credatur, semper ex eo tempore eundem mihi<sup>m</sup> misit sermonem, adiciens etiam filion suo o obside et fidelis sui ducis Bertaldin filio, quod promittebat, firmareq. Interea Heinricus cepit me precari, ut illum contra predictum Rodulfum Cui respondi: me libenter facere, audita utriusque partis ratione, ut scirem, cui iustitia magis faveret. Ille vero putans, suis viribus eum posse devincere, 10 meam contempsit responsionem. Postquam autem persensit, se non posse sicut speravit agere, duo episcopi, Verdunensis videlicet<sup>r</sup> et Osenburegensis, de consentaneis suis Romam venerunt et in synodo ex parte Heinrici me, ut ei iustitiam facerem, rogaverunt. Quod et nuncii Rodulfi fieri laudaverunt. Tandem, aspirante Deo sicut credo, statui in eadem synodo: in partibus ultramontanis fieri colloquium, ut illic aut pax 15 statueretur aut, cui amplius iustitia faveret, cognosceretur. Egos enim, sicut vos milii testes estis patres et domini, usque hodie nullam partem disposui adiuvare nisi eam, cui plus iustitia faveret. Et quia putabam, quod iniustior pars colloquium nollet fieri, ubi iustitia suum locum servaret, excommunicavi et anathemate alligavit omnes personas sive regis sive ducis aut episcopi seu alicuius hominis, qui colloquium aliquo 20 ingenio impediret, utu non fieret. Predictus autem Heinricus cum suis fautoribus non Reg. 15,23, timens periculum inoboedientiae, quod est scelus idolatriae, colloquium impediendo excommunicationem incurrit et se ipsum anathematis vinculo alligavit magnamque multitudinem christianorum morti tradiv et ecclesias fecit dissipari et totum paene Teutonicorum regnum desolationi dedit. Quapropter confidens de iudicio et misericordia Dei 25 eiusque piissime matris semper virginis Mariae, fultus vestra auctoritate, saepe nominatum Heinricum, quem regem dicunt, omnesque fautores eius excommunicationi subicio et w anathematis vinculis alligo. Et iterum x regnum Teutonicorum et Italiae ex parte omnipotentis Dei et vestra interdicens ei, omnem potestatem et dignitatem illi regiam tollo et, ut nullus christianorum<sup>y</sup> ei sicut regi oboediat, interdico omnesque<sup>z</sup>, qui ei 30 iuraverunt vel iurabunt de regni dominatione, a iuramenti promissione absolvo. Ipse autem Heinricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires nullamque in vita sua victoriam optineat. Ut autem Rodulfus regnum Teutonicorum regat et defendat, quem Teutonici elegerunt sibi in regem, ad vestrama fidelitatem ex parte vestra dono, largiorb et concedo; omnibusc sibi fideliter adhaerentibus absolutionem 35 omnium peccatorum vestramque benedictionem in hac vita et in futura, vestra fretus Sicut enim Heinricus pro sua superbia, inoboedientia et falsitate a regni dignitate iuste abicitur, ita Rodulfo pro sua humilitate, oboedientia et veritate potestas et dignitas regni conceditur.

Agite nunc queso, patres et principes sanctissimi, ut omnis mundus intelligat et 40 cognoscat, quia, si potestis in coelo ligare et solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus, ducatus, marchias, comitatus et omnium hominum<sup>d</sup> possessiones pro meritis tollere unicuique<sup>e</sup> et concedere<sup>f</sup>. Vos enim<sup>e</sup> patriarchatus, primatus<sup>g</sup>, archiepiscopatus, episcopatus frequenter tulistis pravis et indignis et religiosis viris dedistis. Si enim

<sup>391.</sup> g) et add. 3. h) deest 3. i) sine meo eonsilio des. 3. k) se 2. l) ut — eredatur 45 des. 3. 4. m) semper abundat 1. n) et filio 4. o) dato add. 3. 4. p) Bertholdi 4; filio deest 3. q) saeramento firmare 3; eonfirmare 4. r) Teoderieus add. 3. s) Ego — faveret des. 3. 4. t) obligavi 3. u) loco ut non 3. 4: ne; 2: ut. v) tradidit 2; tradit 4. w) et — alligo des. 3. x) totum 4. y) ehristianus 2. 3. 4. z) omnesque — absolvo des. 3. a) nostram 4. b) deest 2. c) omnibusque 3. 4. d) deest 2. c) deest 3. f) possessiones tollere et meritis concedere 4. g) deest 2. 50

spiritualia iudicatis, quid de saccularibus vos posse credendum est! Et si angelos dominantes omnibus superbis principibus iudicabitis, quid de illorum servis facere potestis! Addiscant nunc reges et omnes saeculi principes, quanti vos estis, quid potestis; et timeant parvipendere iussionem ecclesiae vestrae. Et in praedicto Heinrico tam¹ cito iudicium vestrum exercete, ut omnes sciant, quia non fortuitu sed vestra potestate cadet. Confundetur; utinam ad penitentiam, ut spiritus sit salvus in die Domini.

Acta q Rome Nonis Martii, indictione III.

10

### 392. SACRAMENTUM ELIGENDI REGIS.

(1081.)

Gregorius VII. a. 1081, occiso Rudolfo Suevo nondumque creato Herimanno Luxenburgensi, scribens Altmanno episeopo Pataviensi et Wilhelmo abbati Hirsaugiensi (Registrum VIII, 26 ed. Iaffé 'Bibliotheca rerum Germanicarum' II, p. 475) haee verba faeit: De praedicto enim Rodulfo rege quid sancta Romana ecclesia speraverit et quid ille promittebat, tu ipse, frater karissime, satis cognoscis. Providendum est ergo, ut non minus ab eo, qui est eligendus in regem, inter tot pericula et labores sperare debeamus. Qua de re quid promissionis iuramento sancta Romana ecclesia ab illo requirat, in sequenti significamus. Succedit forma iuramenti, quam proponimus ex 1) editione Iafféi, quae nititur codice Registri in tabulario Vaticano asservato; 2) editione eollectionis canonum cardinalis Deusdedit l. IV, e. 161 (Martinueci p. 502), ubi inscribitur: Ex eodem reg. (registro Gregorii) lib. V cap. LXVI. Cum liber quintus Registri acta anni 1077 eomplexus sit, textusque eardinalis aliquantum abhorreat a textu eodicis Vaticani, persuasum habeo, pontificem iuramentum istud iam a. 1077 a Rudolfo Suevo petivisse.

(P. deest.)

Ab hac hora ct deinceps<sup>a</sup> fidelis ero per rectam fidem beato Petro apostolo eiusque vicario pape Gregorio<sup>b</sup>, qui nunc in carne vivit [et successoribus eius meliorum cardinalium electione intrantibus]<sup>c</sup>. Et<sup>d</sup> quodeumque mihi ipse papa praeceperit, sub his videlicet verbis: per veram oboedientiam, fideliter, sicut oportet christianum, observabo. De ordinatione vero ecclesiarum et de terris vel censu, quae<sup>c</sup> Constantinus imperator vel Carolus<sup>f</sup> sancto Petro dederunt, et de omnibus ecclesiis vel praediis<sup>g</sup>, quae apostolicae sedi ab aliquibus viris vel mulieribus aliquo tempore sunt<sup>h</sup> oblata vel concessa et in mea sunt vel fuerint potestate, ita conveniam cum papa, ut periculum sacrilegii et<sup>i</sup> perditionem animae meae non incurram. Et Deo sanctoque Petro, adiuvante Christo, dignum honorem et utilitatem impendam. Et eo die, quando<sup>k</sup> illum primitus<sup>1</sup> videro<sup>m</sup>, fideliter per manus meas miles sancti Petri et illius efficiar. [Sic<sup>n</sup> me Deus adiuvet et hace sancta euangelia.]

391. h) loco vos — est 3: potestis. i) deest 3; indicatis 4. k) terre add. 3. l) deest 2. m) quod 2. n) fortuito 3. 4. o) cadat potestate 2. p) confundatur 2; et confundetur 3. 4. q) Actum 2; Data 3; Acta — indictione III. des. 4.

40 392. a) ego ill. add. 2. b) domno pape ill. 2. c) uncis inclusa add. 2. d) Et — observabo des. 2. e) censum quem 2. f) Karolus 2. g) presidiis 2. h) vel fuerint add. 2. i) et — meae des. 2. k) quo 2. l) prius 2. m) videbo 2. n) uncis inclusa add. 2; Si 2.

## 393. URBANI II. CONCILIUM PLACENTINUM.

1095. Mart. 1-7.

E Gestis huius concilii plura refert Bernoldus Constantiensis (SS. V, 461), qui ca integra ante oculos habuisse videtur, at canones eius suo modo variavit 1. Ea, quae nobis in codicibus servata sunt, pro Breviario tantum Gestorum habenda sunt, quod in duobus vel 5 fortusse tribus recensionibus ferebatur. Codices, quos adhibuimus, hi sunt: 1) codex Musaei Britannici Harlei. 3001 membr. saec, XII. fol. 80'-82; capiti 15 presso pede succedit relatio de conventu Conradi regis et Urbani II. Cremonae facto (v. infra nr. 394); ubi haec inscriptio: De concilio ab Urbano II. papa Placentiae habito et de pactione eiusdem cum Conrado rege Cremonae confecta; exemplavit Iaffé; 2) codex Parisinus 4246 10 saec. XII, quem contulit Bethmann; 3) eodex Vaticanus Christin. 987 saec. XIII. in. fol. 165; abundat notitia de decima praefatione missae; contulit vir cl. Friedensburg; 4) codex bibliothecae Barberinianae, nimirum XVI. 67 chart.2 fol. 66, quem iam in usus suos verterunt Labbeus et Cossartius X, 504, cuius varias lectiones adnotavit Mansi XX, 804 sq.; quorum editiones secuti sumus; excellit Barberinianus notitia de decima 15 missue praefatione, quae immediate sequitur caput 15, et canone (16) extravagante de investitura; 5) codex Bruxellensis 495-503 saec. XI. ex. fol. 16' et 17', cuius textus aliquando singularia praebet; exemplavit Bethmann, contulit Holder-Egger. Codices 1-5 capita 1—15 continent, codices vero 6—12 modo capita 1—14. 6) Codex Vaticanus 1208 saec. XIII. ex. fol. 127, qui idem esse videtur quem Mansi codicem suum vocat; uterque 20 enim distinctionem capitum singularem praebet; contulit Friedensburg; a quo etiam exemplatus est 7) codex Vaticanus 1364 saec. XI. ex. fol. 189'; ubi inscriptio: Incipiunt capitula Placentinae synodi quae celebrata est a domino papa Urbano secundo; 8) codex bibliothecue capituli Lucensis 124 saec. XI. ex. in calce; 9) codex quidam Vaticanus, quem adhibuerunt editiones Holstenii 'Collectio Romana bipartita' II, 170 ac Labbei et Cossartii 25 X, 503 (= Mansi XX, 804), ubi inscriptio: Incipiunt acta synodi; 10) codex Bruxellensis 11196-97 saec. XII. fol. 7, ubi insunt procemium et capita 1-12 in scripto VIII. cardinalium Wibertinorum (ed. Libelli de lite II, 408); 11) codex Hannoveranus XI. 671 sacc. XVI. fol. 124', consimilis codici 10, neque vero ab hoc pendet; ex Hannoverano edidit tractatum istum Sudendorf 'Registrum' II, 95; ipse contuli; excellunt codices 10 et 11 30 additione capitis 8; 12) codex Vallicellianus C. 24 chart., ex quo capita 1—14 edita sunt tamquam capita 10—16 concilii Lateranensis anni 1110 a viro d. Pflugk-Harttung 'Acta pontificum Romanorum inedita' II, 197 nr. 238; 13) codex quidam Vindobonensis, cuius varias lectiones attulit Mansi XX, 805 in adnotationibus; codices 12 et 13, qui procemio carent, excellent additamento capitis 10. Alius indolis ac codices 1—11 sunt codices 14 et 15, 35 qui tamen quandam affinitatem cum codicibus 12 et 13 ostendunt; hi quatuor enim insimul abundant additamento capitis 7. Codices 14 et 15, qui capita 1-7. 15 tantum continent, aliquando lectiones singulares et procemium aliquantisper diversum praebent, quale et ipsi Bernoldo ad manus fuisse videtur. Sunt codices 14) Monacensis lat. 5129 sacc. XII—XIII. fol. 85', quem ipse exemplavi, et 15) Monacensis lat. 4556, anno 1460 exaratus, p. 122, qui 40 a codice 13 minime pendere videtur; exemplavit vir d. Leidinger, contulit vir d. Simonsfeld.

<sup>1)</sup> Hoc patet, comparatis capitibus nostris 1—4. 13. 14 cum iis, quae ex his praebet auctor. Praeterea Bernoldus mentionem facit canonum, qui agunt de poenitentia, de eucharistia, de Nicolaitis, de haeresi Berengarii, de Wiberto iterum dampnato. 2) Cf. Pflugk-Harttung 'Iter Italicum' I, 90.

Quae subsidia cum nobis sufficerent, alia in usus nostros vertere supersedimus, discrepantias codicum seu recensionum Breviarii ex apparatu nostro critico satis elucere confisi<sup>1</sup>. (P. deest.)

Anno a dominice incarnationis MXCV, indictione tertia, Kalendis Martii celcbrata est Placentiae synodus praesidente domno Urbano papa cum episcopis et abbatibus tam Galliarum quam Longobardiae et Tusciae. Facta est autem magna consultatio de his, qui aecclesias vel praebendas emerant, sed et de his, qui in scismate Wipertino fuerant ordinatic. Et primo quidem ac tercio die in campo concilium sedit. Tantus enim convenerat populus, ut nulla cos aecclesia caperet, exemplo quidem Moysi Deuteronomium commendantis et domini nostri Iesu Christiv docentis in loco campestri. Septimo tandem die post tractationem diutinam haec sunt capitula prolata et assensu totius concilii comprobata:

- 1.<sup>b</sup> Ea<sup>c</sup>, quae <sup>d</sup> a <sup>e</sup> sanctis patribus de simoniacis statuta sunt <sup>f</sup>, nos quoque sancti Spiritus <sup>g</sup> iudicio <sup>h</sup> et <sup>i</sup> apostolica auctoritate firmamus.
- 2. Quicquid igitur vel in sacris ordinibus vel in accelesiasticis rebus vel<sup>k</sup> data vel promissa<sup>1</sup> pecunia<sup>m</sup> acquisitum<sup>n</sup> est, nos irritum esse et<sup>o</sup> nullas umquam<sup>p</sup> vires optinere censemus.
- 3. Si qui tamen q a r simoniacis non s simoniace ordinati suntt, si quidem probare potuerintu, se, cum ordinarentur, eos r nescisse simoniacos m, et si tuncy pro catholicis habebantur in aecclesia, talium ordinationes misericorditer sustinemus, si tamen laudabilis eos vita commendat.
  - 4. Qui vero scienter se <sup>c</sup> a <sup>d</sup> simoniacis consecrari <sup>e</sup> immo <sup>f</sup> execrari passi sunt, eorum <sup>g</sup> consecrationem <sup>h</sup> omnino <sup>i</sup> irritam esse <sup>k</sup> decernimus <sup>l</sup>.
- \*) pro tam Tusciae 14. 15: et clericis fere IIII milibus ex diversis provinciis Baioariae<sup>m</sup>, Alemanniae, Franciae, Saxoniae, Burgundiae, Galatiae, Langobardiae, Tusciae. In hac synodo etc.

393. a) A deest 1; Anno — concilii comprobata des. 12. 13. b) ab incarnatione domini 7. Martii des, 2, 7-9; Kal. Mart. indictione tercia 10, 11; mense Martio 14, 15. d) syn. Plac. 2, 4, 5, 7. 12. 13; synodus deest 14. 15. e) U. 1; Turbano 10; secundo add. 7. f) deest 5. g) et add. 1. 2. 8. 30 h) Langobardorum 5; Burgundie 10. 11. i) deest 9. k) deest 14. 15. l) deest 10. 11; est m) concertatio 4. n) deest 10. 11. o) Wighertino ordinati sunt 14. 15. p) deest 1; add. hic 9. q) die ac tercio 14. 15; tercia 7. r) sedit conc. in campo 14. 15. s) cap. aeccl. 5. 13. 14. t) nimirum 10. 11. u) deutronomium 10. 11. 14. v) deest 7. w) transactionem 11. x) diutina 10; diuturnam 4; divinam 7. y) cap. sunt 14. 15. z) et — comprobata des. 2. b) Cap. I. 9 et sic deinceps usque Cap XIV; Cap. I. 7 et sic deineeps usque Cap. VII; Primum cap in margine 14, 15, c) deest 12. d) sunt add. 10. 11. e) a sanctis patribus des. 12. f) deest hic 10, 11; et add. 1. g) sancti Spiritus des. 9; Spir. sancti 5. h) eorum add. 9. k) et 11. 1) firmata 12. m) lingua aut obsequio add. 12; obsequio aut (vel 15) lingua add. 14. 15. n) requisitum 12. o) deest 1. 2. 8. p) deest 7. q) tantum 7. r) ab occulte 13. 40 non sim. ordinati 10. 11: consecrari passi. t) sunt ord. 12. u) potuerunt 7. nescisse eos esse 7. w) esse add. 12. x) deest 9. 11. y) tum 9—12; tamen 5. z) habeantur 5. b) deest 2; eos laudabilis 14. 15. c) deest 10-12; se scienter 14. 15. d) publice a) deest 12. e) consecrare 1. f) vel potius 1; immo execrari des. 10. 11. h) ordiadd. 13. g) deest 10. 11. nationem 12. i) deest 1. k) deest 12. 1) decreuimus 11. m) Bavarie 15.

<sup>1)</sup> Alii codices, quorum cognitionem habemus, sunt: Escorialensis a I 6 saec. XIV. (v. 'Neues Archiv' VI, 226), Gotwicensis Nr. 8 saec. XII, qui duo modo capita 5 et 6 continet (v. 'Wiener Sitzungsberichte' LVII, 560); Parisinus Coll. Baluze 7 fol. 244 (v. Löwenfeld 'Regesta pont. Romanorum' ed. II, p. 677). Vallicellianus C. 24 practerea, testante viro d. Pflugk-Harttung 'Iter Italicum' I, 105, ctiam fol. 59, 71. 82 canones coneilii Placentini continet. In Vaticano 6196 vero (ef. 'Archiv' XII, 256), testante viro cl. Frie-50 densburg, Gesta concilii nostri non inveniuntur.

- 5. Quicunque sane cupiditate n parentum, cum adhue parvulio essent, aecclesias vel aecclesiarum beneficia per pecunias adepti sunt, postquam cas omnino dimiserint, si canonice in eis vivere voluerint, pro misericordia ibidem eos esse concedimus neque pro hoc facto a sacris ordinibus removemus, si alias digni inveniuntur.
- 6. Illi vero, qui per se ipsos, cum iam<sup>c</sup> maioris essent actatis, nefanda cupiditate ducti<sup>d</sup> eas emerunt, si in aliis aecclesiis canonice vivere volucrint<sup>e</sup>, servatis propriis ordinibus, pro magna<sup>f</sup> misericordia ibi eos ministrare permittimus. Quodsi<sup>g</sup> ad<sup>h</sup> alias fortasse<sup>i</sup> transferri<sup>k</sup> non poterunt<sup>1</sup> et in eisdem<sup>m</sup> canonice vivere<sup>n</sup> promiserint<sup>e</sup>, minoribus ordinibus contenti<sup>p</sup>, ad<sup>q</sup> sacros ordines non accedant<sup>r</sup>, salva tamen in omnibus 10 apostolicae<sup>s</sup> sedis auctoritate.
- 7. Si qui tamen<sup>t</sup> ante emptionem catholice ordinati sunt, cum<sup>u</sup> ea quae emerunt<sup>v</sup> dimiserint et<sup>w</sup> vitam eanonicam<sup>x</sup> egerint, in suis gradibus<sup>y</sup> permittantur<sup>\*</sup>, nisi forte eiusmodi<sup>z</sup> aecclesia sit, ut ibi primum locum<sup>a</sup> debeant optinere. <sup>b</sup>Primum enim vel<sup>c</sup> singularem<sup>d</sup> vel praepositurac<sup>e</sup> vel officii<sup>f</sup> locum in emptis<sup>g</sup> aecclesiis eos habere non 15 patimur<sup>h</sup>.
- 8. Ordinationes quae a Wiberto heresiarcha factae sunt, postquam k ab apostolicae memoriae papa Gregorio et a Romana aecclesia est dampnatus\*\*, irritas esse iudicamus.
- 9. Similiter autem et easo quae ap ceteris heresiarchis nominatim excommuni- 20 catis factae sunt et ab eis qui catholicorum et adhue viventium episcoporum sedes invaserunt, nisi probare valuerint, se, cum ordinarentur, eos nescisse dampnatos.
- 10. Qui vero ab cpiscopis quondam quidem catholiee ordinatis<sup>y</sup> sed in hoc<sup>z</sup> scismate a Romana aecclesia separatis<sup>a</sup> consecrati<sup>b</sup> sunt, eos nimirum, eum<sup>c</sup> ad aecclesiae unitatem<sup>d</sup> redierint, servatis propriis ordinibus, misericorditer suscipi iubemus, si tamen<sup>z</sup> 25 vita eos<sup>c</sup> et scientia<sup>f</sup> eommendat\*\*\*.
  - \*) nec promoveri prohibeantur add. 12-15.
  - \*\*) queque etiam a pseudoepiscopis per eum postea ordinatis perpetratae (perfecte 11) sunt add. 10. 11.
  - \*\*\*) et sig his nostrisg decretis cognitis mox ab errore ad catholicamh ecclesiam transierint et 30 nobis nostrisque legatisg per omnia obedire promiserint add. 12. 13.

o) pueri 14. 15. p) partes 8. 9. 11-15; ex partes 10. **393.** n) cupidinc 14. 15. 8) dimiserunt 12. 14. 15. t) in deest 2; in eis des. 14. 15. cuniam 14. 15. r) deest 12; eos 10. 11. w) ministrare 10. 11; permanere 14. 15. u) magna add. 4. v) eos ibidem 1. 12. b) corr. ex inveniantur 5; 35 z) eos add. 2. 5. 12. a) dignum 2. y) eos add. 14. 15. mus 9. d) deest 10. 11; ducti cup. 7. c) deest 9. inveniantur 9. 11. 14. 15. g) Qui si se 14. 15. h) deest 2. 12. i) deest 14. 15. k) transire 5; f) maxima 10. 11. m) eis 9. n) viv. transferre 14. 15; trans. fort. 2. 5. 8. 9. 1) poterint 7. 10. 11; potuerint 12. r) ascenq) maiores add. 4. can. 5. 8. o) promiserunt 11; voluerint 4. P) cont. ord. 7. s) deest 10. 11; pro ap. sedis 6. 7: apostolica; 5: canonica. t) deest 10. 11. u) si 9. 40 dant 12. y) gradis 7. z) huiusx) canolicalem 1. w) et — egerint des. 12. v) emerant 10. 11. b) VIII. 7 et sic deinceps usque XV (pro cap. 14). c) et 10. 11; modi 12. 14. 15. a) loc. pr. 5. f) vel officii des. 8. 9. g) ipsis 12. h) pere) prepositare 5. d) singulare 2. deest 2. k) postquam - factae i) capita 8-14 des. 14. 15; hic numerus capitis II. in 6. mittimus 12-15. m) G. 1; Gregorio papa 10. 11. n) irritas — eas quae (c. 9) 45 1) deest 12. sunt (c. 9) des. 5. r) factae sunt des. 12. P) et add. 12. q) nominatis 10. 11. o) ea 10; eae 11. u) nec 11; pro nisi - dampnatos 12. 13: factae t) scd. ep. 7; ep. invaserint sedes 5. s) deest 7. sunt, irritas esse omnino (deest 13) iudicamus. w) deest 5. v) voluerint 5. esse censemus add. 5. y) pro cath. ordinatis 12: ordinati sunt catholice. z) deest 9. a) separati sunt 12. b) consecuti 10. c) cum — redierint des. 12. 13. d) un. aec. 5. e) eos vita 1. 2. 5; 50 f) et scientia des. 10. 11; vita et sc. eos 8. 9. 12. 13. g) deest 12. vita canonica eos 10. 11. h) deest 13.

- 11. Amodo vero i quicumque a praedictis scismaticis sancteque Romanae aecclesiae adversariis se ordinari permiserito, nullatenus hac venia dignus habeaturo.
- 12. Quamvis autem misericordiae intuitu magnaque<sup>p</sup> necessitate<sup>q</sup> cogente hanc in sacris ordinibus dispensationem<sup>r</sup> constituerimus<sup>s</sup>, nullum tamen praeiudicium sacris canonibus fieri volumus; sed obtineant proprium robur. Et cessante necessitate, illud quoque cesset quod factum est pro necessitate<sup>t</sup>. Ubi enim multorum strages iacet<sup>u</sup>, subtrahendum est aliquid severitati<sup>v</sup>, ut addatur<sup>w</sup> amplius<sup>x</sup> caritati<sup>y</sup>.
  - 13.<sup>z</sup> Illud quoque praecipimus, ut<sup>a</sup> pro crismate et<sup>b</sup> baptismo et<sup>c</sup> sepultura nihil umquam<sup>x</sup> exigatur.
  - 14.<sup>d</sup> Statuinius etiam<sup>e</sup>, ut ieiunia quatuor temporum hoc ordine celebrentur: primum ieiunium in inicio<sup>f</sup> quadragesime, secundum in cbdomada pentecostes <sup>g</sup>, tercium vero<sup>h</sup> et quartum in Septembri et Decembri<sup>i</sup> more solito<sup>k</sup> fiant<sup>1</sup>.
- 15.<sup>m</sup> Sanctorum a canonum statutis consona sentientes decernimus, ut sine titulos facta ordinatio irrita habeatur et in quat quislibet titulatus est aecclesia, in ea perpetuo perseveret. Omnino autem in duabus aliquem titulari non liceat, sed unusquisque in qua titulatus est, in ea tantum canonicus habeatur. Licet enim episcopi dispositione unus diversis praeesse possit aecclesiis, canonicus tamen aut praebendarius nisi unius tantum aecclesiae, in qua conscriptus est, esse non debet Sih quae tamen capellae sunt, que suis reditibus clericos sustinere non possint, earum cura ac dispositio praeposito maioris aecclesiae, cui capellae subditae videntur, immineat et tam de possessionibus quam et de aecclesiasticis capellarum officiis ipse provideat.
- (16)<sup>r</sup> Illud summopere et apostolicae auctoritatis privilegio prohibentes interdicimus, ut nullus in clericali ordine constitutus nullusque monachus episcopatus aut abbatiae aut cuiuslibet dignitatis investituram de manu laici suscipere audeat; quod si pracsumserit . . . . . . <sup>1</sup> mulctetur.

In s eodem etiam concilio antiquis VIIII praefationibus 2 decima addita est, quae ita se habet: 'Equum et salutare<sup>t</sup> nos tibi semper et ubique gratias agere, domine sancte, pater omnipotens, aeterne Deus<sup>u</sup>, et te in veneracione<sup>v</sup> beatae Mariae semper virginis collaudare, benedicere et praedicare, quae et unigenitum tuum sancti Spiritus obumbratione concepit et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo<sup>w</sup> effudit Ihesum Christum dominum nostrum'.

393. i) superscr. 5. k) Qui vero post hac 10. 11. 1) que deest 10. 11. m) deest 12. o) permiserint — habeantur 12. p) nimiaque 10. 11. q) eo add. 7. n) deest 2. u) iacent 10; populorum add. 5. s) constitueremus 11. t) pro nec. fac. est 7. 35 tutionem 5. y) a postolicae add. 4. z) capita 13-15 w) demus 9. x) deest 5. v) severitatis 12; sevitati 2. b) vel 5; deest 12. c) vel 5. d) hic g) pentecoste 1. h) deest 9. 11; pro des. 10. 11; hic numerus capitis III. in 6. a) quod 12. numerus capitis IV. in 6. e) quoque 11. f) initium 2. vero - fiant 5: in epdomada plena ante aequinoctium, quartum in epdomada plena ante k) soluto 1. m) c. 15 in 40 nativitatem domini. i) Septembrio et Decembrio 1. fiat 8. o) ac add. 14. p) statuta 1. solis 1-5. 13. 14. n) Sanctorum - sentientes des. 5. consonantes 2. r) etiam add. 5. s) titu foramine deleta 13. t) aecclesia add. hic 13. 14. v) intitulatus 5. 13. 14. w) deest 1-4; deest hic 13. 14. x) eo 13. 14. y) pers. 5. z) deest 13. 14. a) licet 1. b) canonice 2. c) dispensatione 13. 14. libet 5. 13. 14. petuo — in ea des. 5. 2) deest 13. 14. f) deest 3. g) scriptus 5. h) Si — ipse provideat des. 2. e) unis 2; deest 5. 45 d) debeat 4. 1) sunt add. 14. m) possunt 13. 14. n) dispensatio 13. 14. i) deest 14. k) de add. 13. 14. p) deest 5. 13. 14. q) pvideat 5. r) cap. 16 in solo 4. s) sequentia in 3. 4 o) esse add. 3. 4. v) venacione 3. t) salt 3. u) dominus 3. w) aet. mundo lumen 4. succedunt capiti 15.

1) Supplenda esse videntur gradus sui privatione et excommunicatione. 2) missae.

# 394. URBANI II. ET CONRADI REGIS CONVENTUS.

1095. Apr. 10. 15.

Relationem, quae a curiali quodam scripta esse videtur, exscripsit Iaffé e codice Musaci Britannici Harlei. 3001 (non vero 3014) sacc. XII, nbi invenitur fol. 82 post s Acta concilii Placentini a. 1095. Edidit primus Pertzius SS. VIII, 474 (= Watterich I, 596). Cum iam Bernoldus in Chronico ad a. 1095 (SS. V, 463) relatione usus sit, eam Actis concilii Placentini a cancellaria Romana additam fuisse, eum viro cl. Giescbrecht (Geschichte der dentschen Kaiserzeit III, 1178) recte indicaverinns.

(P. deest.)

Anno dominicae incarnationis MXCV, indictione tercia, HII. Idus Aprilis veniente Apr. 10. domno papa Urbano Cremonam, rex Chuonradus II. obviam procedens stratoris officio Apr. 15. usus est. Deinde XVII. Kal. Mai. fecit sacramento securitatem ei de vita, de menbris, de captione, de papatu Romano et regalibus sancti Petri tam intra Romam quam extra Romam acquirendis, tenendis ac defendendis contra omnes homines bona fide, sine fraude et malo ingenio. Tunc papa eum in filium Romanae accelesiae assumpsit; et si rex ista sicut promisit observaret, coram populo pollicitus est eum adiuvare ad acquirendum et tenendum et defendendum regnum, et quando ci Deus Romam pro corona venire concesserit, coronam imperii dare et eum in caeteris negociis adiuvare ad honorem Dei ac sancti Petri et Romanae aecelesiae, salva scilicet ipsius 20 aecelesiae iusticia et decretis apostolicis, maxime de investituris a.

# 395. PASCHALIS II. CONCILIUM GUASTALLENSE.

1106. Oct. 22.

Cum unum tantum canonem, qui ad res Germanicas pertinct, Pertz e codice Mona- 25 eensi ab ipso reperto ederet, facere non potuimus quin omnia, quae de Gestis concilii Guastallensis supersunt, proponcremus. Recepta namque est relatio historica huius concilii a Bosone cardinali in Vitam Paschalis II, hausta nimirum e Regestis eiusdem pontificis. Quam e codice Florentino-Riceardiano 228, in quo Bosonis opus inter annos 1254—1265 Libro censuum Cencii eamerarii adiectum est¹, nuper edidit rev. abbas Duehesne 'Le Liber 30 pontificalis' II, 371. Relatio nonnisi tres eoneilii canones continct eosque ut videtur abbreviatos. Nam unus eorum (cap. 4) forma admodum diversa legitur in collectione Udalriei Babenbergensis apud Iafféum 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 252 nr. 135 e codicibus Vindobonensi 398 f. 6 et Zwetlensi 283 p. 12 sub inscriptione: Decretum papae Paschalis

394. a) in spiritualibus officiis a laico non usurpandis add. Bern.

<sup>1)</sup> Ab hoc codice reliqui Libri censuum codices, qui Vitas Bosonis continent, pendere ridentur.

secundi. Praetera iste canon reperitur etiam in Chronico Ekkehardi (SS. VI, 240) et in codice Vaticano Pulat. 587 saec. XII. fol. 109' cum hoc procemio: Decretum domni Paschalis papae quod decrevit in sinodo quae celebrata est apud Waristallam anno incarnationis Domini MCVI, indictione XIIII, XI. Kal. Novembris, ubi episcopi et abbates tam Galliarum quam et Langobardiae et Tusciae necnon Germaniae et Saxoniae convenerunt. Laciniae tantum istius canonis (cum lemmate Cap beati Paschalis papae apud Warstal.) leguntur in codice Monacensi latino 3739 (Angust. cccl. 39) manu sacc. XII. in. in margine folii 7', quas Pertz pro fundamento cditionis poncre conatus est 1. Nos editionem viri el. Duchesne repetentes variam lectionem Ekkehardi, eodicum Vaticani, quem contulit Waitz, et Monacensis adnotavimus, adiceta in calce diversa collectionis Udalricianae forma. Relationem historicam ediderunt etiam Watterich 'Pontificum Romanorum Vitae' II, 39 e Libri censuum codicibus Riccardiano, tabularii Vaticani, Corsiniano<sup>2</sup>, et Mansi XX, 1210 e codice Cencii quodam Vaticano. (P. II, 180.)

- 1. Aliud quoque concilium idem domnus papa Paschalis celebravit intra Lombar15 diam apud villam frequentissimam Guardastallum anno dominice incarnationis MCVI,
  XI. Kalendas Novembris cum episcopis diversarum provinciarum sive ultra sive citra
  montes.
- 2. In hoc concilio constitutum est, ut Emilia tota cum suis urbibus, id est Placentia, Parma, Regio, Mutina, Bononia, numquam ulterius Ravennati metropoli subiacerent. Hec enim metropolis per annos iam pene centum adversus sedem apostolicam erexerat se, nec solum eius predia usurpaverat, set ipsam aliquando Romanam invasit ecclesiam Guibertus eiusdem metropolis incubator.
- 3. Circa solutionem vero concilii lecta sunt de reconciliandis qui extra ecclesiam catholicam ordinati sunt sanctorum patrum capitula, Augustinia ex epistola ad Bonifatium, Leonis primi ex epistola ad episcopos Mauritanos, Cartaginensis concilii quarti capitulum tertium cuius initium est: 'Placuit ut littere mittantur ad fratres et coepiscopos nostros et maxime ad sedem apostolicam'. Novum vero in hec verba capitulum institutum est:
- 4. Per b multos iam annos regni Teutonici clatitudo ab apostolice sedis dunitate divisa est. In quo nimirum scismate tantum periculum factum est ut, quod cum dolore dicimus, vix pauci sacerdotes aut clerici catholici in tanta terrarum latitudine reperiantur. Tot igitur filiis in hac strage iacentibus, christiane pacis necessitas exigit, ut super hos materna ecclesie viscera aperiantur. Patrum itaque nostrorum exemplis et scriptis instructi qui diversis temporibus Novatianos, Donatistas et alios hereticos in suis ordinibus susceperunt, prefati regni episcopos in scismate ordinatos, nisi aut invasores aut symoniaci aut criminosi comprobentur, in officio episcopali suscipimus; id ipsum de clericis cuiuscumque ordinis constituimus, quos vita scientiaque commendat.
  - \*) Hoc capitulum in collectione Udalriciana sic legitur: Quoniam ecclesia in multis locis et maxime in Theutonicis partibus diu laboravit sub heresi et scismate et, si omnia illa quae ab illis
- 40 395. a) Agustini cod. b) hoc caput legitur etiam apud Ekkehardum, in cod. Vaticano et Monacensi. c) Teut. regni M. d) pro ap. sedis M: accclesiae. e) tantum est des. M. f) deest M. g) dicamus M. h) episcopi M. i) cath. clerici M. k) christiane ccclesie des. M. l) misericordiae add. M. m) loco Patrum instructi M: Sanctorum patrum instructi scripturis. n) div. temp. des. M. o) novitianos et M. p) et al. hereticos des. M. q) prefati commendat des. M. 45 r) sint probati E.
  - 1) Quaedam de concilio nostro insunt etiam codicibus bibl. Vallicellianae recentioris aevi C. 24 f. 28 et G. 94 p. 201 (v. Pflugk-Harttung 'Her Italicum' I, 105, 107) et codici Matritensi P. 95 sacc. XVI (v. 'Neues Archiv' VI, 311).

    2) Nescio quo iure editor lemma adiccerit Registrum Paschalis II.

- 5. Aliud capitulum. Iamdiu a pravis hominibus tam clericis quam laicis catholica est ecclesia conculcata; unde plura temporibus nostris schismata et hereses emerserunt. Nunc autem, per Dei gratiam huius nequitie deficientibus auctoribus, in ingenuam libertatem resurgit ecclesia. Unde providendum est, ut horum schismatum cause penitus abscidantur. Patrum ergo nostrorum constitutionibus consentientes, ecclesiarum investituras a laicis fieri omnimodo prohibemus. Si quis autem decreti huius temerator extiterit, tamquam materne iniurie reus, clericus quidem ab eiusdem dignitatis consortio repellatur, laycus vero ab ecclesie liminibus arceatur.
- 6. Aliud capitulum. Nullus abbas, nullus archipresbiter, nullus prepositus ecclesie audeat possessiones ecclesie sue vendere, commutare, locare vel in feudum dare sine communi fratrum consensu vel episcopi proprie civitatis; alioquin ordinis sui periculum patiatur.

hereticis et scismaticis ordinata sunt annullari deberent, quaedam ecclesiae omnino nudari viderentur suis clericis, nos — sequentes decreta sanctorum patrum de his qui sub Acatio et Bonoso et Donatistis ordinati sunt — statuentes decrevimus<sup>8</sup>: ut episcopi, qui sub isto scismate ordinati sunt, omnes in suis honoribus permaneant, nisi sint invasores aut criminosi. De ceteris vero ordinibus penes episcopos potestas sit, ut quorum vita probabilis videatur, in suo gradu consistant.

### 396. PASCHALIS II. CONCILIUM TRECENSE.

(1107. Mai.)

E Gestis supersunt modo duo vel potius tria Breviaria canonum. Unum, quod canones quattuor continet, praebet codex Gotwicensis monasterii 56 saec. XII. fol. 86¹; quod exemplavit vir d. Kehr. Quocum satis convenit alterum Breviarium, quod Annalista Saxo operi suo inseruit; quod e eodiee Parisino 11851 (S. Germain 440) saee. XII. in margine folii 212′ publiei iuris fecerunt Martene 'Collectio amplissima' VII, 670 (= Mansi 25 XX, 1223) et Waitz SS. VI, 745. Quamvis hoc Breviarium canone 1 careat, in sequentibus decretorum formam magis genuinam aliquoties servavisse videtur. Tertium Breviarium est illud, quod codici Monacensi latino 3739 (August. eccl. 39) manu saec. XII. in. in margine folii 7′ adscriptum Pertz vulgavit. Continet quatuor canones, qui a genuina forma multum reeedere videntur, quorum tamen tres priores eum canonibus Breviariorum Gotwicensis et Parisini satis eongruunt. (P. II, 181.)

a. Breviarium codicis Gotwieensis et Annalistae Saxonis.

Decreta<sup>a</sup> Paschalis papae Trecis data.

1. Apostolica b auctoritate commoniti praecipimus, ut quicumque aliquam aecclesiasticam dignitatem symoniace accepit, dignitatem amittat aut communione fidelium 35 careat.

**395.** s) decernimus Z.

396. a) Decretum — datum A. S. b) Apostolica — careat. Item des. A. S.

1) Cf. 'Sitzungsberichte der Wiener Akademie' LVII, 565 et imprimis Sdralek 'Die Streitsehriften Altmanns von Passau und Wezilos von Mainz' p. 64 sq.

- 2. Item. Quicumque c ab hac d hora et c deinceps investituram episcopatus velg aliquam aecclesiasticam dignitatem a laicali manu acceperit, si ordinatus fuerit, deponatur, simul et ordinator eius.
- 3. Decani quos<sup>k</sup> archipresbiteros vocamus<sup>1</sup>, nisi adepto presbiteratus ordine, non sint; si<sup>m</sup> fuerint<sup>n</sup>, dignitate careant<sup>o</sup> donec ordinentur<sup>p</sup>, tunc si digni sunt, restituantur. Archidiaconi, nisi adepto diaconatus ordine, non sint; si<sup>q</sup> fuerint, priorem sententiam subcant<sup>r</sup>.
- 4. De coniugatis presbiteris nisi cessaverint, ut officio careant simul et a choro moveantur, praecipiendo mandamus. Et si nec sic cessaverint, procul a liminibus aecclesiae pellantur et nec laica communione fruantur. Idem de diaconibus statuimus.

### b. Breviarium codicis Monacensis.

### Decreta Paschalis papae apud Trecas.

- I. Cap. Si quis aecclesiae aut aecclesiasticae dignitatis ab aliqua laica persona investituram susceperit, et ipse et qui manum ei imposuerit deponantur et communione priventur.
  - II. De uxoratis et concubinatis presbyteris id statuimus, ut penitus ab altaris ministerio sequestrentur et aecclesiasticis rebus depriventur.
- III. Nullus sibi nomen alienum usurpet, ut plerique solent eos nominare archipresbyteros, qui non sunt presbyteri, archidiaconos, qui non sunt diaconi, decanos, qui
  non sunt presbyteri; id omnino interdicimus.
  - IIII. Si quis munus exigerit pro oblationibus fidelium vel pro praebendis canonicorum vel monachorum vel alicuius aecclesiastici ordinis, ab ecclesia eiciatur et communione privetur.

# 397. PASCHALIS II. CONCILIUM LATERANENSE.

### 1110. Mart. 7.

Breviarium quinque eanonum legitur in eodieibus sex, quorum textus ad unam eandemque recensionem recedit. Qui sunt: 1) codex Mettensis E. 14 membr. in folio, suce. XII. folio penultimo, quem exemplavit b. m. Waitz; 2) codex Bruxellensis 11196—11197 sace. XII. fol. 9, quem excussit b. m. Bethmann; 3) Chronica regia Coloniensis, et quidem recensio codieum A 1 et A 2, ed. Waitz p. 48; textus 3 et 4 pendent ab Annalibus Patherbrunnensibus deperditis²; 4) Annalista Saxo SS. VI, 748, qui omisit c. 3;

- 396. c) Qui A. S. d) deest A. S. e) et deinceps des. A. S. f) episcopalem A. S. 35 g) seu A. S. h) spiritalem A. S. i) susceperit A. S. k) nos add. A. S. 1) voc. archipr. A. S. m) autem add. A. S. n) beneficio et add. A. S. o) priventur A. S. p) pro donec ordinentur A. S: quousque ordinem adipiscantur et. q) autem non add. A. S. r) pro priorem sent. subeant A. S: secundum sententiam de archipresbyteris datam iudicentur. s) pro coniugatis presbiteris A. S: uxoratis sacerdotibus sive concubinariis. t) ut deest G; pro officio careant A. S: ut ab altari moveantur. w) Quod A. S. 40 u) de A. S. v) segregentur A. S. x) tune A, S. y) arceantur A. S. z) deest A. S. a) ipsa add. A. S. b) quoque add. A. S.
  - 1) Genuinam huius capitis formam caput 5 Concilii Lateranensis a. 1110 servavisse videtur; v. infra nr. 397. 2) V. Scheffer-Boichorst 'Annales Patherbrunnenses' 120.

5) codex Vallicellianus C. 24 ehart., qui p. 46 ct iterum p. 26 omisso procemio continet partem eapitis 5, capita 1—4, additis capitibus 1—14 concilii Plaecntini a. 1095 (v. supra nr. 393); quae omnia insimul edita sunt a viro d. Pflugk-Harttung 'Acta pontificum Romanorum incdita' II, 197 nr. 238; euius editionem adhibuimus, omissis tamen variis lectionibus, quae unde profluae sint, non perspicitur, at fere nullius sunt momenti; seanones vero qui conveniunt cum Plaecntinis, quamquam fortasse in concilio Lateranensi repetiti sunt, reiceimus et lectiones eodicis 5 in usus editionis illius concilii vertimus.
6) textus editionis Labbei et Cossartii X, 764 (= Mansi XXI, 7) profluus 'ex chronico S. Petri Vivi Senon. eo quod editum est auctiore'; cum vel in editione novissima chronici istius, euius auctor est Clarius, a viro d. Duru 'Bibliothèque historique de l' Yonne' 10 II, 524 instructa concilii Lateranensis eanones nulli legantur¹, eanones, quos ediderunt Labbeus et Cossartius, quorum ordo est idem ac eodicis Vallicelliani, cuidam Chronici illius codici adseripti fuisse videntur.

Diversam prorsus recensionem capitum 1 et 2 ordine inverso servavit V, ille idem codex Vallicellianus p. 36, quam et ipsam editioni viri d. Pflugk-Harttung debemus et in 15 adnotatione excudendam curavimus. Capita 3—5 hie omnino desiderantur. (P. deest.)

Anno a dominicae incarnationis MCX. facta est in Laterancusi aecclesia synodus de presidente domino Pascali a II. papa indictione III Nonas Marcii, ubi haec capitula edita sunt:

- 1. Apostolorum canonibus statutum est ², ut omnium negotiorum¹ accelesiasticorum ²0 curam episcopus habeat et ea velud Dco² contemplante dispenset. Item¹ in Antiocheno concilio statutum est³, ut quae sunt aecelesiae, sub omni sollicitudine et consciencia bona et fide m quae in Deum² est conserventur; quae etiamo dispensanda suntp, iudicio et potestate pontificis dispensenturd, cui commissus est populus et animae quae intra q aecelesiam congregantur. Item Stephanus papa et martir scribit¹: 'Laicisu, quamvis ²5 religiosi sint, nulliv tamen de aecelesiasticis facultatibus aliquid¹ disponendix legitur umquam attributa facultas². Neque deinceps fieri permittimus, sed² omnino interdicentes² prohibemus.
- 2. Si quis ergo b principum vel aliorum laicorum disposicionem seu donationem rerum sive possessionum aecclesiasticarum sibi b vendicaverit, ut sacrilegus iudicetur. Clerici vero seu monachi, qui eas per illorum potestatem susceperint, excommunicationi subiciantur \*\*.
  - \*) V eapita 1 et 2 verso ordine sie praebet: (1) Item Stephanus martyr scribit: 'Laicis quamvis religiosis nulla de ecclesiasticis dignitatibus aliquid disponendi legitur attributa facultas. Neque deinceps fieri permittimus, sed omnino interdicentes prohibemus'. (2) Si quis principum vel aliorum laicorum dispositionem seu dominationem rerum seu possessionum eccle-
- 397. a) Anno edita sunt des. 3. 4. 5. b) millesimo centesimo decimo 2. c) facta est d) decst 5. e) Pascale 1. f) secundo 2. g) corr. ex terciae 2. h) ubi — edita sunt des. 6; in 5. 6 hoc loco sequitur sententia capitis 5: Constitutiones — communione privetur. i) deest 1. m) non ficta add. 3. n) domino 6. P) et add. 5. 40 k) domino 2. 1) Item et 5. q) infra 4. r) sunt add. 4. s) beatus Stephanus 3. t) papa et des. 2-6. u) laici 3. 4. y) fieri v) nullatenus 5. w) de eccl. fac. nulli tamen 2. x) legitur umq. attr. disponendi 1. d) vel 4. b) deest 3. c) et 2. z) sed — prohibemus des. 6. a) interdicendo 4. h) aliquid e) dominationem corr. 1; dominationem 5. f) possessionem 2. 3. g) ecclesiarum 3. m) subiaceant 6. 45 add. 5. k) pot. ill. 3; eorum pot. 5. 1) acceperint 5. i) sive 4.

<sup>1)</sup> Adest tantum ad a. 1109 sententia haee: Hoc anno in Lateranensi accelesia praesidente donno Paschali secundo, indictione tertia, Nonas Martii, factum est concilium. Cf. etiam excerpta e Chronico Clarii SS. XXVI, 34.

2) Can. 39; cf. Hinschius 'Deerctales Pseudoisidorianae' p. 29.

3) Can. 24; ef. Mansi II, 1307.

4) Ep. II. Pseudoisid. c. 12 ed. Hinschius p. 186.

- 3. Sunt<sup>n</sup> preterea quidam, qui vel violencia vel<sup>o</sup> favore<sup>p</sup> non permittunt ecclesias regulariter ordinari; hos etiam decernimus ut sacrilegos iudicandos. Qui vero aecclesias eorum violencia vel potestativo favore susceperint, excommunicacioni subiciantur.
- 4. Quicumque res naufragorum diripiunt, ut raptores et fratrum necatores ab q s aecclesiae liminibus excludantur.
- 5. Illud<sup>s</sup> etiam repetitum et confirmatum est quod in Trecensi concilio de investituris aecclesiasticis<sup>t</sup> promulgatum<sup>u</sup> est<sup>1</sup>, quod ita se habet: Constituciones<sup>v</sup> sanctorum canonum<sup>w</sup> sequentes statuimus, ut quicumque clericorum ab hac hora<sup>x</sup> investituram aecclesiae vel aecclesiastice dignitatis de manu laici<sup>y</sup> acceperit et qui ei manum inposuerit, gradus sui periculo subiaceat et communione privetur.

siasticarum sibi vindicaverit, ut sacrilegus iudicetur. Si quis clericus, abbas vel monachus per laicos ecclesias obtinuerit, secundum sanctorum apostolorum canones et Antiocheni concilii capitulum excommunicationi subiaceat. Nullus laicorum ecclesias vel ecclesiarum bona occupet vel disponat. Qui vero secus egerit, iuxta beati Alexandri capitulum² ab ecclesiae liminibus arceatur. (1) Sicut Domini vestimentum scissum non est, sed de eo sortiti sunt, ita nec ecclesiae scindi debet, quia in unitate tota consistit. In potestatem ergo proprii episcopi ecclesiae reducantur et ab ipso, sicut in sacris canonibus cautum est, ordinentur alioquin et ecclesiae ipsae et clerici earundem divinis destituantur officiis.

# 398. PASCHALIS II. EPISTOLA 20 AD HEINRICUM V. DE POSSESSIONIBUS SANCTI PETRI.

1111. Mai. 3.

Praebemus seeundum editionem Iafféi in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 281 nr. 154 e codicibus duobus collectionis Udalricianae 1) Vindobonensi 398 f. 112; 2) Zwet-25 lensi 283 p. 243. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 6295. (P. deest.)

Paschalis<sup>a</sup> episcopus servus servorum Dei dilecto in Christo filio H. Romanorum imperatori augusto salutem et apostolicam benedictionem.

Ex quo a nobis praesentia vestra dicessit, de incolomitate status vestri aliquid ad nostram audientiam non pervenit. Verumtamen quia nostrae voluntatis est, prosperitatem vestram libenter addiscere et nostram vobis ad invicem intimare, de nobis excellenciae vestrae litterarum praesentium relatione significamus. Siquidem nos per Dei gratiam bene sumus, licet quidam iussioni vestrae in his, quae beato Petro

397. n) Sunt — excommunicacioni subiciantur des. 4. o) potestativo add. 1 male. p) susceperint excommunicationi subiciantur add. 1 male. q) deest 2. r) pro aecclesiae liminibus 3. 4:

35 aecclesia. s) Illud — communione privetur des. 2; Illud — se habet des. 5. 6. t) deest 3. 4.
u) confirmatum 4. v) Constituciones — privetur in 5. 6 posita sunt supra ante c. 1. w) pro sanctorum canonum 3: patrum; 4: patrum etc.; reliqua des. 3. 4. x) inantea add. 5. y) laica 5.

398. a) Pascasius 1; P. 2.

15

1) Cf. supra nr. 396 c. 2 codicum Gotwicensis et Annalistae Saxonis, c. 1 codicis Monaeensis; textus 40 noster genuinam istius canonis formam servarisse videtur. 2) Inter epistolas tres Pseudoisidorianas Alexandri papae talis norma haud reperitur. restitui praecepistis, adhuc noluerint obedire, incolae videlicet Civitatis Castellanae <sup>1</sup>, Castri Corcolli, Montis Alti, Montis Acnti et Narnienses <sup>2</sup>. Nos tamen ea et comitatus Perusinum <sup>3</sup>, Eugnbinum <sup>b.4</sup>, Tudertinum <sup>5</sup>, Urbenetum <sup>6</sup>, Balneum Regis <sup>7</sup>, Castellum Felicitatis <sup>8</sup>, ducatum Spoletanum, marchiam Fermanam <sup>c</sup> et alias beati Petri possessiones per mandati vestri praeceptionem confidimus obtinere. A quibusdam vero de vestris filius fidelis nostri <sup>d</sup> Rusticelli comitis, sicut audivimus, retinetur. Rogamus ergo dilectionem vestram, ut nobis cum reddi faciatis; quia et beati Petri fidelis est et in eius possessione moratur. Ad hace serenitatem vestram plurimum et plurimum commonemus, ut semper iusticiam diligatis <sup>e</sup> camque totis viribus et toto conanime amplectamini, quatinus, qui verus rex, imperator et iudex est <sup>f</sup>, in regni et imperii <sup>10</sup> sui perpetuitate coronam vobis et gloriam largiatur.

Datum Laterani V. Non. Maii.

## 399. 400. PASCHALIS II. CONCILIUM LATERANENSE.

1112. Mart. 18. - 23.

15

Relatio sive Gestorum breviarium, in quo continentur ea quae in concilii diebus quarto, quinto, sexto gesta sunt, e Regestis, ut videtur, receptum est a Bosone cardinali in Vita Paschalis II. et nuper e codice Riccardiano 228 editum est a rev. abbate Duchesne 'Le Liber pontificalis' II, 369 °. Relatione ista utpote a nostro proposito aliena praetermissa, Pertzium imitantes proponimus primo toco relationem gestorum ultimi diei concilii et 20 deinde eius Breviarium.

### 399. GESTA DAMPNATIONIS PRAVILEGII. Mart. 23.

Gesta diei ultimi, quo patres concilii privilegium de investitura, quod Heinricus V. imperator a Paschali papa vi extorserat, dampnaverunt, singulariter redacta per orbem christianum promulgata sunt. Multa iis insunt quae etiam in scripto Gestorum generali continebantur, imprimis scriptum cassationis pravilegii, quod Girardus episcopus Engolismensis nomine omnium protulit; econtra abundant professione fidei a pontifice prolata. Subsidia nostrac editionis fuere: 1) codex bibliothecae Ambrosianue Mediolanensis M. 79 sup. sace. XII. in. fol. 249 to, optimae notae, quem contulit Waitz; 2) editio quam paravit Mansi XXI, 68 e codice quodam coaevo monasterii S. Iustinae Patavii, qui Burcardi Decretum continebat; 30 codex Vaticanus 1984 sace. XII. f. 193, quem pro fundamento editionis posuit Pertz, qui tamen aliquas singulares scripturas praebet; 4) editio quam instruxit Marca Concordia sacerdotii et imperii II, 357 (cd. Baluzius Parisiis 1663) e codice quodam S. Albini Andegavensis; 5) codex Vaticanus Christin. 147 to sace. XII. fol. 27, quem contulit Waitz;

398. b) Egubrinum 1. 2. c) Fermaniam 1. 2. d) vestri 1. e) diligastis 1. f) ei 1.

<sup>1)</sup> Cività Castellana. 2) Narni. 3) Perugia. 4) Gubbio. 5) Todi. 6) Urbino, seu potius legendum Urbevetanum, Orvieto. 7) Bagnorea. 8) Città di Castello. 9) Bosonis Vitam integram descripsit saee. XIV. cardinalis Arragonius, ed. Muratori 'Ser. rer. Italiearum' III, 1, 363. Mansi XXI, 49 et ipse cardinalem Arragonium seeutus edidit Relationem, sed e Gestis dampnationis pravilegii textui intrusit eonfessionem, quam papa die sexto feeit (Amplector — perseverabo). Relatio legitur 40 etiam in eodice Vallieelliano C. 24; v. Pflugk-Harttung 'Iler Italieum' I, 105. 10) Cf. 'Archiv' XII, 611. 11) Cf. 'Archiv' XII, 268, 'Neues Archiv' III, 146.

ultima parte, nominibus scilicet cardinalium presbyterorum et diaeonorum caret perinde ac 6 et 7; 6) textus quem inscruit Florentius Wigorneusis Chronico suo secundum editionem SS. V, 566; 7) textus Willelmi Malmesburiensis in Gestis regum Anglorum l. V, c. 427—429 secundum editionem SS. X, 480; 8) codex Ottobonianus 3057 Albini scholaris, saec. XII. ex. f. 160, quem contulit Waitz; codex a reliquis in co discrepat quod textum aliquotics Gestorum generalium textu corrigere conatus est, seriem autem episcoporum et elericorum genninam ope serici Gestorum istorum explevit; ciusdem indolis est fragmentum, nempe partis ultimae, quod continetur in duobus codicibus, ubi suecedit canonibus concilii Guastalleusis a. 1106, et quidem in 9) cod. Sancti Vincentii Bisuntini, e quo cdidit Martène Thesaurus anecdotorum' IV, 127 et 10) cod. Lucensis, cuius variam lectionem dedit Mansi XX, 12121.

Uncis in textu inclusimus sententiam, per quam Watterich 'Pontificum Romanorum Vitac' II, 74 textum e codice Cencii Vaticano 8486 ampliavit, quia Cencium neque a codice 1984 neque ab Albino pendere constat.

Gesta in suos usus vertit partemque plane descripsit Ekkehardus in Chronico universali, SS. VI, 246. (P. II, 181.)

Actioa conciliib contra heresim de investiturac.

Anno ab incarnatione Domini<sup>d</sup> MCXII, indictione V, anno<sup>e</sup> pontificatus domni pape Paschalis secundi XIII<sup>f</sup>, mense Martio<sup>g</sup>, XV.<sup>h</sup> Kalendas<sup>i</sup> Apriles<sup>k</sup>, celebratum est concilium Rome Lateranis in basilica Constantiniana. In quo cum<sup>1</sup> domnus papa Paschalis<sup>m</sup> resedisset<sup>n</sup> cum archiepiscopis et episcopis et cardinalibus et<sup>o</sup> abbatibus et varia multitudine clericorum et laicorum, ultima die concilii, facta coram omnibus Mart. 23. professione catholice fidei, ne quis de fide ipsius dubitaret, dixit:

'Amplector omnem divinam scripturam, scilicet veteris et<sup>p</sup> novi testamenti, legem a Moyse scriptam et a sanctis prophetis. Amplector IIII<sup>q</sup> euangelia, VII canonicas epistolas, epistolas gloriosi doctoris beati Pauli apostoli, sanctos canones<sup>r</sup> apostolorum<sup>s</sup>, IIII universalia concilia sicut IIII euangelia, Nicenum, Ephesinum, Constantinopolitanum, Calcedonense<sup>t</sup>, et<sup>u</sup> Antiocenum concilium et decreta sanctorum patrum Romanorum pontificum, et precipue decreta<sup>v</sup> domni mei pape Gregorii<sup>y</sup> et beate memorie pape Urbani<sup>z</sup>. Que ipsi laudaverunt, laudo; que ipsi<sup>a</sup> tenuerunt, teneo; que confirmaverunt, confirmo; que dampnaverunt, dampno; que reppulerunt, repello; que interdixerunt, interdico; que prohibuerunt, prohibeo in omnibus et per omnia, et<sup>c</sup> in his semper perseverabo'.

[Tunc surgentibus ex consessu fratribus, gratie Deo et pontifici acte sunt, quod veritate liquidius patefacta de medio ablata sit scandali et dissensionis occasio.]

Quibus expletis surrexit pro omnibus Girardus<sup>e</sup> Engolismensis episcopus, legatus<sup>f</sup> in Aquitania<sup>g</sup>, et communi assensu domni pape Paschalis<sup>h</sup> tociusque concilii coram omnibus<sup>i</sup> legit hanc scripturam:

399. a) lemma in 1. 3. 5; in 2: Acta concilii ecclesiae . . . c) investib) sinodi Romani 5. 40 turis 3. d) nostri add. 8. e) pro anno — XIII 3: anno XIII pontificatus dicti pontifici. f) XIIII 2. h) VIIII leg. 1, sed deletum esse videtur; V leg. 5. k) Aprilis 2. 4-7. g) Mar. 1. i) Idus 4. 1) dum 5. m) P. 1; P. papa 3. n) presedisset 1, 2, 8, o) et abb. des. 6. 7. p) ac 5-7. r) sanctorum add. 3. q) sancta add. 5. s) sanctorum ap. sanctos canones 8. t) Calcedonensem 3. z) V. seu) praeterea 7; deest 6. v) deest 3. w) nostri 8.  $\mathbf{x}$ ) deest 2. y) VII. add. 3. 4. 5. a) deest 3, 7. b) in — omnia et des. 8. c) deest 6, 7. d) uncis inclusa add. Watterich II, 74 e codice Cencii Vaticano 8486 fol. 146. e) G. 8. f) apostolice sedis legatus 8. h) P. 1; Paschalis pape 3. i) coram omnibus des. 7.

<sup>1)</sup> Martène, quem secutus est Mansi, fragmentum concilio Guastallensi vindicavit. Fragmentum in utroque codice immediate succedit scripto refutationis investiturae per regem Ungariae factae, quod revera 50 ad concilium Guastallense pertinet; cf. Bosonem p. 373.

'Privilegium' illud, quod non est privilegium', sed' vere debet diei pravilegium', pro' liberatione captivorum et ecclesic a domno papa Paschali' per violentiam Henrici regis a extortum', nos omnes in hoc sancto concilio cum' domno papa congregati canonica censura et ecclesiastica auctoritate, iudicio sancti Spiritus dampnamus et irritum esse iudicamus atque omnino cassamus ct, ne quid auctoritatis et efficacitatis habeat, penitus excommunicamus. Et hoc ideo dampnatum est, quia in eo pravilegio continetur, quod electus canonice a clero et populo a nemine consecretur, nisi prius a rege investiatur, quod est contra Spiritum sanctum et canonicam institutionem'.

Perlecta vero hac carta, acclamatum est<sup>c</sup> ab universo concilio<sup>d</sup>: 'Amen, amen<sup>e</sup>; fiat, fiat!'

10

Archiepiscopi\* qui cum suis suffraganeis interfuerunt hii sunt: Iohannesf patriarcha Veneticus, Sennesg Capuanus, Landulfus Beneventanus, Amalfitanus, Regitanus, Hidrontinush, Brundisinusi, Compsanusk, Girontinush, et Grecim: Rossanush eto archiepiscopusp Sancte Severine. Episcopi veroq: Centius Sabinensis, Petrus Portuensis, Leo Hostiensis, Cono Prenestinuss, Girardus Engolismensis, Gualo Leonensis, legatust 15 pro Bituricensi et Viennensi archiepiscopis, Rogerius Vulturnensish, Gualfredus Senensish, Rolandus Populoniensis, Gregorius Terracinensis, Wilihelmus Siracusanus legatus pro omnibus Siculis, Wilihelmusa Troianus, et alii fere C episcopi. Brunob Signinusc et Iohannes Tusculanusd episcopi cum essent Rome, illa die concilio non interfuerunt; qui postea lecta dampnationef pravilegiig consenserunt et laudaverunth. 20

\*) Sequentia legantur in 8-10 cum Bosone plane concordantia sic: Archiepiscopi vero et episcopi, presbiteri quoque eti diaconi cardinales qui interfuerunt ipsi concilio hii sunt: C. Sabinensis, P. Portuensis, L. Hostiensis, C.k Prenestinus et I. Tusculanus episcopi); patriarcha Venetus; S. Capuanus, L. Beneventanus, Amalfitanus, Reginus, Ydrontinus, Brundusinus, Consanus, Girontinus, Ronsanus archiepiscopi; G. Hengolesmensis<sup>m</sup>, G. Legionensis<sup>n</sup> et legatus pro Bituricensi et Viennensi archiepiscopis, R. Vulterensis<sup>o</sup>, G. Senensis, R. Populoniensis, G. Terracinensis et G. Siracusanus pro omnibus Siculis, G. Troianus, Bruno Signiensis et alii fere centum episcopi. Presbiteri etiam<sup>p</sup> cardinales: B. tituli Sancti Marci, R. tituli Sancti Eusebii<sup>q</sup>, R. tituli Sancte Prisce, G. tituli Sanctorum apostolorum, B. tituli S. P. ad vincula, A. tituli Sancti Clementis, R. tituli Sancti Laurentii in Damaso, I. tituli Sancte Cecilie, 30 B. tituli Sancti Martini, T.<sup>r</sup> tituli Sanctorum Ioannis et Pauli, A.<sup>s</sup> tituli Sancti Grisochoni, R. tituli Sanctorum Petri et Marcellini, V. tituli Sancte Balbine<sup>t</sup>, P. tituli<sup>u</sup> Sancti Sixti et A. tituli Sancte Susanne<sup>v</sup>. Diaconi vero<sup>w</sup> cardinales: abbas Sublacensis etc.

**399.** k) hie incipiunt 9, 10. 1) neque vero debet diei privilegium add. 4. m) nee 9. 10. P) P. 1; deest 3; Pasehali papa 4. 5. n) privilegium 9. 10. o) eum de 9. 10. 9) H. regis 1; 35 s) eodem add. 9, 10, Boso, t) deest 6; Pasehali add, 3-H. R. 3; regis H. 4-7. r) sit add. 9. 10. <sup>11</sup>) eanonicam eensuram 3. v) dampnatum 8. Boso. w) quassamus 5-7. x) deest 9. У) effia) privilegio 2. 4. 5. 7. 9. 10. Boso. eaeiae 7; vim add. 9. z) Ideo autem 8—10. Boso. b) a rege f) deest 1. 2. c) pro est ab 7: ab omnibus et. d) populo 9. 10. Boso. e) deest 6. h) Ydruntinus 3. g) Senne' 3; Semies 5-7; Capuanus post Beneventanum ponitur in 3. i) Brudi- 40 1) Girunsinus 1; Brundusinus 4. 5. 6. k) sic 3; Copsanus 1. 5; Caopsanus 2; Capsanus 4. 6. 7. n) Ronsanus 1. 4; Ronsanensis 2; Rosanus 6. 7. m) et Greei des. 3. o) deest 1. 2. 3. p) episeopus corr. archiepiseopus 1; archiepiseopi 2. q) Romany male 3. r) Savinensis 3. 6. strinensis 3. t) pro legatus — archiepiscopis 3: archiepiscopus Biennensis. u) Vulternensis 3. v) Walfredus 3; Gaufridus 4-7. w) Sennensis 3. x) Rodaldus 3. y) Populiensis 3. z) sic 3; Gisel- 45 a) Giselmus 1; W. Troi. des. hic 4. 5. 6. mus 1; 4. 5. 6 hic addunt: Troianus, Gibinus (Guillelmus 4). c) Signius 2; Signensis 3; Siguinus 5. 6; Siwinus 7. d) Tusculanensis 3. b) Brunus 3; deest 6. 7. e) eoncilium 1; deest 5; non interf. eoneilio 3. f) nefandi add. 3. g) privilegii 2. 4. 5. 6. i) presbyterique 9. 10. k) P. 10. 1) episeopus 9. 10. m) Hengolermensis 8; Angoo) Ulteranensis 9; Vulterrensis 10. p) et 9. 50 lismensis 9; Engolismensis 10. n) Leogmensis 9. q) Eustachii 9. 10. r) 1. 9. 10. s) G. 10. Boso; lacuna in 9. t) Sabinae 9. 10. u) deest 8. Boso. v) sic pro Savine 8-10. Boso. w) deest 10.

Cardinales vero — Bonifacius tituli Sancti Marci, Robertus tituli Sancti Eusebii, Romanus tituli Sancte Prisce, Gregorius tituli Sanctorum papostolorum, Benedictus tituli Sancti Petri ad vincula, Anastasius tituli Sancti Clementis, Riso tituli Sancti Laurentii in Damaso o, Iohannes tituli Sancte Cecilie, Divizo tituli Sancti Martini, Thebaldus tituli Sanctorum Iohannis et Pauli, Gregorius tituli Sancti Grisogoni, Rainerius tituli Sanctorum Marcellini et Petri, Vitalis tituli Sancte Balbine, Petrus tituli Sancti Systi et Albericus tituli Sancte Savine cardinales — cum essent Rome n, illa die concilio non interfuerunt postea lecta dampnatione nefandi pravilegii consenserunt et laudaverunt.

Diaconi<sup>q</sup> vero<sup>r</sup>: Iohannes<sup>s</sup> abbas Sublacensis, Iohannes Gaietanus<sup>t</sup> abbas Sancti Andree, Leo<sup>n</sup>, Gregorius, Aldo, Theobaldus<sup>v</sup>, Roscemannus<sup>w</sup>, hii omnes<sup>x</sup> in dampnatione predicti pravilegii<sup>y</sup> consenserunt, cum abbatibus et<sup>z</sup> innumerabili<sup>a</sup> multitudine tam elericorum quam laicorum.

Hec<sup>b</sup> carta<sup>1</sup> dictata est a Girardo Engolismensi, Leone Ostiensi, Gregorio Terra-<sup>15</sup> cinensi, Gualone Leonensi<sup>c</sup> episcopis, a Roberto<sup>d</sup> cardinali<sup>c</sup> tituli Sancti Eusebii, Gregorio tituli Sanctorum<sup>c</sup> apostolorum<sup>f</sup>, communi aliorum consilio<sup>g</sup>.

#### 400. BREVIARIUM GESTORUM.

Breviarium, quod continet seriptum damnationis pravilegii et eanonem unum, qui plane cum eanone coneilii Guastallensis eongruit, servaverunt 1) eodex bibliothecae rev. ministerii Seafhusensis 46 saec. XII. fol. ultimo, ex quo vulgatum est apud Böhmerum 'Acta imperii selecta' p. 595 nr. 882 et a Wattenbachio 'Neues Archiv' VI, 4492; 2) eodex bibliothecae Barberinae XI, 181 saec. XII. fol. 59, quem iam olim excussit vir b. m. Bethmann.

(P. deest.)

Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCXII<sup>a</sup>, XV. K. Apr.<sup>b</sup>, indict. V.<sup>c</sup> celebrata est synodus in aecclesia Lateranensi, presidente domno papa Paschale secundo, cum episcopis Italiae, Langobardiae<sup>d</sup>, Galliae, Venetiae, Apuliae, Calabriae, Siciliae CXXX, et abbatibus et clericis innumerabilibus. Ubi damnatum, cassatum et reprobatum <sup>c</sup> est privilegium immo pravilegium illud, quod Heinricus <sup>f</sup> quartus Alemannorum <sup>g</sup> tirannus a domno papa necessitate non modica ingruente extorsit. Hocque <sup>h</sup> factum est auctoritate beati <sup>i</sup> Iunocentii pape, qui quod necessitate imminente male <sup>i</sup> factum est, cessante necessitate <sup>k</sup> mutandum precipit, et decretis felicis <sup>1</sup> memorie Gregorii VII. atque <sup>m</sup> Urbani Romanorum pontificum observatis.

- 399. x) pro vero 3: presbyteri urbis Romae. y) deest 1. 3. z) pro sancti P. ad vincula 3: b) pro sancti — Damaso 3: Damassi. c) Romanus tituli sancte Endoxie. a) Boso 4. 35 Praxedis add. 3. d) Diniczo 3. e) pro sancti Martini 3: Equitii. f) pro sanctorum — Pauli 3: h) Raginerius 2. i) tituli sancti Petri et Marc. 1. 2; tit. sanctorum Pamachii. g) Agustinns 3. k) deest 3; vero tituli 4. 1) deest 1—3. m) deest 4. n) Rome essent 3. P. et M. 4. p) privilegii 2. 4. interf. concilio qui 3. q) Diacones 3. r) vero deest 3; cardinales add. 5. Boso. u) sanctae crucis add. 4. 8) deest 1. 2. 4. 8, Boso. t) Gaitanus 1; Guitanus 2. 40 add. 3; et add. 8. Boso. w) Ruscimannus 3; Rosimannus 8; Rossimannus Boso. a) innumera 4. b) reliqua des. 3; leguntur etiam apud y) privilegii 2. 4. 8. Boso. z) deest 1. 2. Bosonem. c) Legionensi 8. Boso. d) Ruberto 1. e) deest 8. Boso. f) presbiteris cardinalibus add. 8. Boso; cum add. 2. g) conscilio 1.
- 400. a) MCXIII. 1; MCXI. 2. b) XV. K. Apr. des. 2. c) IIII. 2. d) pro Langobardiae
  45 usque innumerabilibus 2: Campanie Apulie Calabrie Langobardic et Gallie. e) repr. et cassatum 2.

  f) 2 sie: necessitate ingruente, Henricus tirannus, a domno papa extorsit. g) lemannorum 1.

  h) Hocque factum est des. 2. i) deest 2. k) nec. cessante 2. l) beatissime 2. m) et domni 2.

<sup>1)</sup> Id est ipsa carta cassationis pravilegii. 2) Cf. etiam 'Archiv' VIII, 733.

Capitulum damnati<sup>n</sup> privilegii in hec verba. Privilegium illud, quod verius potest pravilegium dici, a domno papa pro liberatione aecclesiae et captivorum extortum, iudicio sancti Spiritus et canonica censura et auctoritate aecclesiastica damnamus, cassamus, irritum iudicamus et, ne quid auctoritatis et efficientiae habeat, penitus excommunicamus.

Itemº aliud capitulum. Nullus¹ abbas, nullus archipresbiter, nullus prepositus aecclesiae audeat possessiones aecclesiae suae vendere, commutare, locare vel in fędumº dare sine communi fratrum consensu et episcopi propriae civitatis, velª aliquod spiritale a laieali manu accipere²; alioquin ordinis sui periculumr patiatur.

# 401. CALIXTI II. CONCILIUM LATERANENSE GENERALE.

1123. Mart. 27.

Complures huius concilii recensiones seu Gestorum abbreviationes exstant, quarum prima, quae 22 capita continct, procemio tamen caret, primum a. 1644 ut video vulgata est in Collectione coneiliorum regiu Parisinu XXVII, 37, neseio quo e fonte; quam edi- 15 tionem repetiverunt Labbeus et Cossartius X, 867 et Mansi XXI, 282. Secundam edidit Mansi XXI, 301 c codiec coaevo Pistoriensi Panormiae Ivonis, quae procemium ct capita 19 complectitur; capita in universum quadrant ad capita 1—19 recensionis primae, Tertiam reecnsionem cdidit Pertz e eodiec Vindobonensi 2178 ordine tamen inverso. (Ins can, 91) sace, XII, quae continct 18 capita et rubra duorum aliorum, proocmio autem 20 carct. Eiusdem fere indolis est recensio, quam publiei iuris feeit Marca 'Concordia sacerdotii et imperii II, 363 (ed. Baluzius Parisiis 1663) 'cx veteri codiec monasterii Anianensis in diocecsi Monspeliensi. Ordo capitum aliquantum discrepat ab ordine codicis Vindobonensis, abundat textus proocmio et eapite uno (XV.), quod etiam in recensionibus prima et sceunda, forma tamen diversa, reperitur; econtra desiderantur et rubra ista 25 eapitum XIX. et XX. atque unum eaput (XI. sen XIII.), quod eommune est codiei Vindobonensi et recensionibus illis. Collatione facta cum appareret, codices 1) Anianensem et 2) Vindobonensem duo tantum exempla eiusdem recensionis esse, novam eius editionem instruximus, eodiecm 1 pro fundamento ponentes. Diversos capitum numeros in eodiec 2 uneis inclusos adiceimus, concordantiam capitum recensionum primac (L) et secundae codicis 30 Pistoriensis (P), adnotatis in varia lectione numeris, monstravimus. Ceterum non nostrum esse arbitramur, harum etiam recensionum editionem parare3. (P. II, 182.)

Anno a ab incarnatione Domini MCXXIII<sup>b</sup>, Kalendis Aprilis 4, presidente domino papa Calixto secundo, anno pontificatus sui quinto, celebrata est magna synodus Romae

<sup>400.</sup> n) pro damnati — verba 2: damnationis pape Pascalis contra He. regem.

o) Item al. cap. 35

des. 1. p) feudum 2. q) vel — accipere des. 2. r) detrimentum 1.

<sup>401.</sup> a) Anno — confirmata des. 2. b) MCXXII. 1.

<sup>1)</sup> Sequentia litteris minutis expressa repetunt canonem concilii Guastallensis supra nr. 395 cap. 6.
2) Haec sapiunt cap. 2 concilii Trecensis supra nr. 396.
3) Acta concilii extant in cod. Vaticano Christin. 987 ('Archiv' XII, 312) et Olomucensis capituli 205 saec. XII ('Archiv' X, 682).
4) Immo 40 VI. Kal. Aprilis secundum codicem Pistoriensem; v. Mansi XXI, 301.

diversarum provinciarum archiepiscoporum, episcoporum et abbatum quamplurimorum, ubi recitata sunt haec capitula et totius assensu concilii confirmata:

I.º Sanctorum patrum exempla sequentes et officii nostri debita innovantes, ordinari quemquam per pecuniam in ecclesia Dei vel promoveri, auctoritate sedis apostolicae modis omnibus prohibemus. Si quis vero in ecclesia ordinationem vel promotionem taliter acquisierit, acquisita prorsus careat dignitate.

II.<sup>g</sup> A suis episcopis excommunicatos ab aliis episcopis, abbatibus et clericis in communionem recipi, procul dubio prohibemus.

III.<sup>h</sup> Nullus in episcopum nisi canonice electus consecretur<sup>i</sup>; quod si praesumptum fuerit, et <sup>f</sup> consecratus et consecrator absque recuperationis spe deponatur<sup>k</sup>.

IIII.¹ Nullus omnino archidiaconus aut archipresbyter sive praepositus vel decanus animarum curam vel praebendas ccclesiae sine iudicio vel consensu alicui tribuat, immo sicut sanctis canonibus constitutum est, animarum cura et rerum ecclesiasticarum dispensatio in episcopi iudicio et potestate permaneat. Si quis vero contra hoc facere aut potestatem, quae ad episcopum pertinet, sibi vendicare praesumpserit, ab ecclesiae liminibus arceatur.

V.º Ordinationes, quae a Burdinoº heresiarcha, postquam a Romana ecclesia est dampnatus, quaeque et a pseudoepiscopis per eum postea ordinatis factae sunt, nos irritas esse iudicamus.

VI.<sup>r</sup> Nullus <sup>2</sup> etiam in praepositum, nullus in archipresbyterum <sup>5</sup>, nullus in decanum nisi presbyter <sup>t</sup>, nullus <sup>u</sup> in archidiaconum nisi diaconus ordinetur.

VII. Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem, praeter quas synodus Nicena propter solas necessitudinum causas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amitam vel materteram aut alias huiusmodi, de quibus nulla valeat iuste suspicio oriri.

VIII.<sup>2</sup> Praeterea iuxta beatissimi Stephani sanctionem statuimus, ut laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem <sup>3</sup>. Sed secundum apostolorum canones omnem negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo contemplante dispenset. (VIIII.) Si <sup>4</sup> quis ergo principum vel aliorum laicorum <sup>b</sup> dispositionem <sup>c</sup> seu donationem <sup>d</sup> rerum sive <sup>e</sup> possessionem ecclesiasticarum <sup>f</sup> rerum <sup>g</sup> sibi vendicaverit, ut sacrilegus iudicetur <sup>h</sup>.

VIIII. (X.)<sup>1</sup> Coniunctiones consanguineorum fieri<sup>k</sup> prohibemus, quoniam eas et divinae et saeculi prohibent leges. Leges enim divinae hoc agentes et eos qui eis prodeunt non solum eiciunt sed maledictos appcllant. Leges vero saeculi infames tales<sup>1</sup> vocant et<sup>m</sup> ab hereditate repellunt. Nos itaque patres nostros sequentes infamia eos notamus et infames <sup>n</sup> esse censemus.

X. (XII.) Eis p qui Hierosolymam proficiscuntur et ad christianam gentem defendendam et tyrannidem infidelium debellandam efficaciter auxilium suum praebuerint, suorum peccatorum remissionem concedimus et domos, familias atque omnia bona eorum in beati Petri et Romanae ecclesiae protectione, sicut a domino nostro papa

d) debitum 2. e) secundum apostolicam auctoritatem 2. 1) VII. L; V. P. g) IX. L; III. P. h) X. L; II. P. i) electum consecret 2. k) dampnatur 2. m) deest 1. n) VI. L; IX. P. o) ab ordino 2. P) deest 1. q) esse irr. 2, r) Il. L; IV. P. t) vel diaconus add. male 1. 2. u) nullus - diaconus des. 2. s) archidiaconum ordinetur 2. x) deest 2. y) alia 2. z) iuste val. susp. 2. a) IV. L; VI. P. 45 v) III. L; VII. P. w) et 2. c) dispensationem 1. d) dominationem 2. e) pro rerum sive 2: vel. b) aut laic. aliorum 1. f) aecclesiasticorum 2. g) deest 1. h) videatur 1. i) V. L; VIII. P. k) deest 1. m) deest 2. o) XI. L; XII. P. P) autem add. 2. n) eos add. 2.

<sup>1)</sup> E concilii Tolosani anni 1119 cap. I. ed. Mansi XXI, 226. 2) E concilii Tolosani cap. II. 50 ed. Mansi XXI, 226. 3) Cf. supra nr. 397 c. 1. 4) Cf. ibidem c. 2.

Urbano q statutum tuit, suscipimus. Quicumque ca distrahere vel auferre, quamdiu in via illa morantur, praesumpserint, excommunicationis ultione plectantur. (XIII.) Eos autem qui vel pro Hierosolimitano vel pro Hispanico itinere cruces sibi in vestibus posuisse noscuntur et cas postea dimisisse, cruces iterate assumere et viam ab instanti pascha usque ad sequens proximum pascha perficere apostolica auctoritate praecipimus. Alioquin extunc eos ab ecclesiae introitu sequestramus et in omnibus terris eorum divina officia praeter infantium baptisma et morientium penitentias interdicimus.

XI. (XIIII.)\* Illam vero pravam Porticanorum consuetudinem, quae hactenus ibi fuit, ex fratrum nostrorum et curiae tocius consilio necnon voluntate atque consensu praefecti removendam censemus, ut Porticanorum habitatorum sine<sup>y</sup> heredibus morien- 10 tium bona contra morientis deliberationem<sup>z</sup> minime pervadantur; ita tamen ut Porticani in<sup>a</sup> Romanae ecclesiae et nostrae nostrorumque successorum obedientia<sup>b</sup> fideliter permaneant.

XII. (XV.)° Sanctorum patrum canonibus consona sentientes oblationes de sacratissimo et reverendissimo altari beati Petri et Salvatoris et Sanctae Mariae Rotundae 15 et de Sancti Nicolai Barensis, Sancti Egidii aut° de aliis omnium ecclesiarum altaribus sive crucibus a laicis auferri, penitus interdicimus et sub anathematis districtione prohibemus. Et gecclesias a laicis incastellari auti in servitutem redigi, auctoritate apostolica prohibemus.

XIII. (XVI.)<sup>k</sup> Quicumque monetam falsam se sciente fecerit aut studiose expen- 20 derit, tamquam maledictus et pauperum virorum oppressor necnon¹ et¹ civitatis turbator a fidelium consortio separetur.

XIIII. (XVII.)<sup>m</sup> Si quis Romipetas et peregrinos<sup>n</sup> apostolorum limina et aliorum sanctorum oratoria visitantes capere seu rebus quas ferunt spoliare et mercatores o novis teloneorum et pedagiorum<sup>p</sup> exactionibus molestare praesumpserit, donec satis- 25 fecerit, communione careat q christiana.

XV. Quidquid vero de pace et treuia Dei vel de incendio seu de publicis stratis ab antecessoribus nostris Romanis pontificibus constitutum est, nos sancti Spiritus auctoritate confirmamus.

XVI. (XVIII.)<sup>s</sup> Sanctorum etiam patrum vestigiis inhaerentes generali decreto <sup>30</sup> sancimus, ut monachi propriis episcopis cum omni humilitate subiecti existant et eis uti magistris et ecclesiae Dei pastoribus debitam obedientiam et devotam in omnibus subiectionem exhibeant. Publicas missarum solemnitates nusquam celebrent. A publicis etiam infirmorum visitationibus, inunctionibus seu etiam penitentiis, quod ad illorum nullatenus officium pertinet, sese omnino abstineant. In ecclesiis vero, quibus mini- <sup>35</sup> strare noscuntur, presbyteros nonnisi per manum sui episcopi habeant, qui ei de suscepta animarum cura respondeant.\*

Exempla<sup>t</sup> Leonis ad Dioscorum, ut in die resurrectionis levitica et sacerdotalis fiat ordinatio. Cap. XVIIII. Quod mane dominico continuato ieiunio sabbati possit fieri ordinatio. Cap. XX.

\*) XVIII. Unctiones et visitationes infirmorum et publicas missas monachis omnino interdicimus. cod. 2.

40

401. a) Urb. papa 2. s) suscepimus 1. t) praesumpserit 2. u) deest 1. r) constitutum 1. v) deest 2. w) prox. pascha sequens 2. x) hoc caput deest in 1; XII. L; XI. P. y) siue 2. a) in Porticani 2. b) obedientiae 2. c) hoc caput in 1 distribuitur in duo XI et XII; 45 beratione 2. e) sive 2. f) distr. anath. 2. g) deest 1, qui hoc loco cap. XII. incipit. d) ecclesiae 2. XIV. L. P. i) deest 2. k) XV. L. P. l) deest 1. m) XVI iterum 2 crrore librarii; XVI. L. P. h) a laicis des. 2. P) pedaticorum 2. q) careant 1. r) hoc n) seu mercatores add. hic 1. o) et mercatores des. hic 1. t) reliqua in solo 2. caput deest 2; XIII. L. P s) XVII. *L. P.* 

### 402. INNOCENTII II. CONCILIUM PISANUM.

1135. (Mai. Iun.)

Breviarium Gestorum, quod prooemio amplissimo eminet, in codice Vindobonensi 5100 (Salisb. 20 B) saec. XV. fol. 43 inter Acta concilii Pisani anni 1409 detexit vir cl. Bernsheim et editionem principem instruxit 'Zeitschrift für Kirchenrecht' XVI, p. 148, quam repetimus. Textus codicis eum multopere indigeat emendationibus, et editor quo excellit acumine operam iis acerrimam navaverit, admodum pauca nobis facienda erant. Neque tamen omnia nos absolvisse contendimus. Ceterum canones sex concilii Pisani desumptos ex additionibus Panormiac Ivonis in codice quodam Pistoriensi, quorum primus pleniorem capitis nostri 2 textum continct, edidit Mansi XXI, 490. (P. deest.)

Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo XXXVI.1 celebrata est synodus Pisis a domino papa Innocencio II. in ecclesia beate Marie virginis, residentibus episcopis Penestrino, Albanensi, Sancte Roffine, Tiburtino, Ortano, Segnino, Civitatis Castellane 2; patriarchys eciam Aquilegensi cum suis suffragancis et Hen(rico) Gradensi; Ravennatensi, Pisano, Ianuensi, Lugdunensia, Bituricensi, Senonensi, Remensi, Rothomagensi<sup>b</sup> et Thuronensi archiepiscopis, et legatis aliorum archiepiscoporum videlicet Dolensise, Auxitania, Narbonensis et Bracarensise, nec non Carnotensif episcopo apostolice sedis legato; episcopis autem Ytalye, Longobardie, Tuscie, marchie Tarvisineg, Provincie, Gothieh, Hyspanie, Aquitanie, Francie, Normannie, Turonie, 20 Lothoringie et Saxonie; de Ducatu tribus episcopis Spoletano, Fulginatensik, Asisinatensi<sup>1.3</sup>; de marchia Camerinensi<sup>m</sup> Nucerino, Esinatensi<sup>n</sup>; Humanensi, Auximano, Anconitano, Sennogaliensi, Callensi, Forosinphronensi, Fanensi, Pensauriensi4; de civitatibusº beati Petri Ariminensi<sup>p</sup>, Montisferetrano<sup>q</sup>, Urbinatensi<sup>r</sup>, Castellano, Eugubino<sup>s</sup>, Perusino, Tudertino<sup>5</sup>; de Tuscia Tuscanensi, Balneoregensi<sup>t</sup>, Suanensi, Roscellano, 25 Populoniensi, Clusino, Arethino<sup>n</sup>, Senensi, Volterano, Fesulano, Florentino, Pistoriensi, Lucano, Lunensi 6; Placentino quoque, Cremonensi, Brixiensi, Bergamensi v, Mantuano w, Feltrensix, Vicentino, Cumano, Novariensi, Albensi, Hyporiensiy, Vercellensiz, Aquensi, nec non electis duarum ecclesiarum Laudensis a scilicet et Terdonensis b.7; Faventino, Cescnatensic, Imolensi, Foropopiliensia, Bobiensi, Comacliensi, Augustinensia, Graciano-30 politano e, Maurianensi f, Vapincensi, Sistaricensi, Nicensi, Foroiuliensi, Tricastrino, Auraciensi, Avinionensi<sup>9</sup>, Gerundinensi<sup>g</sup>, Vicensi, Oscensi, Oximensi<sup>h,10</sup>, Gevenensi<sup>i</sup>,

d) Axitani c. e) fracanen c. 402. a) Ludinen c. b) Rothamagen c. c) Tolen c. g) Thuringie c. 1) Asisinate c. f) Carnocen c. h) Ethie c. i) Normamie c. k) Fulginate c. m) Comerinensi c. n) Esinate c. o) comitatibus c. P) Aruminen c. q) Montis Feretno c. r) Urbiw) Montitano c. 35 nate c. s) Eugubois c. t) Balnearegen c. u) Arechino c. v) Berganen c. x) Febren c. y) Hypon $\overline{e}$ n c. z) Vertellen c. a) laufum c. b) Tridonen c. c) Cesenate c. d) foro Poplien c. h) Oxunsi c. g) Gerudin. c. e) Gracionopolitani c. f) Muritunen c. i) Gevecensis c.

<sup>1)</sup> Secundum ealeulum Pisanum. 2) Tivoli, Orte, Segni, Cività Castellana. 3) Spoleto, Foligno, Assisi. 4) Nocera, Jesi, Umana, Osimo, Aneona, Sinigaglia, Cagli, Fossombrone, Fano, Pesaro. 5) Rimini, Montefettre, Urbino, Città di Castello, Gubbio, Perugia, Todi. 6) Toscanella, Bagnorea, Soana, Rosello (postea Grosseto), Massa Maritima, Chiusi, Arezzo, Siena, Volterra, Fiesole, Firenze, Pistoja, Lucea, Luna. 7) Piaeenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Mantua, Feltre, Vicenza, Como, Norara, Alba, Ivrea, Vereelli, Acqui, Lodi, Tortona. 8) Faenza, Cesena, Imola, Forlim-popoli, Bobbio, Comaechio, Aosta. 9) Grénoble, St. Jean de Maurienne, Gap, Sisteron, Nizza, Fréjus, St.-Paul-trois-châteaux, Orange, Avignon. 10) Gerona, Vich, Osea, Osma provinciae Tarragonensis.

Dignensi, Antipolitano k, Lausanensi l, Metensi, Tullensi, Virdunensi, Spirensi, Guormaciensi l, Lingonensi, Petrogoricensi l, Lemovicensi, Pictaviensi, Sanetonensi, Meldunensi, Parisiensi, Trecensi, Suessionensi, Belvacensi, Silvanectensi, Atrebatensi m, Morinensi n, Noviomensi, Sagiensi, Constanciensi, Carleolensi n, Redonensi, Venetensi n, abbatibus quoque Cluniacensi, Clarevallensi, Wizeliacensi n, Case Dei n, Massiliensi, Saneti Egidii, Montis Maioris, Grassensi, Dolensi, Saneti Germani de Pratis, Corbiensi, Saneti Medardi, Saneti Vedasti s.4 et aliorum abbatum copiosa multitudine. In quo nimirum multa statuta sunt que ad honorem Dei pertinere videbantur.

- 1. E quibus<sup>t</sup> illud est, quod monachi et regulares canonici de laboribus, quos propriis manibus excolunt ac sumptibus, de cetero dare decimas non cogantur.
- 2. Preterea actum est, ut<sup>u</sup> subdyaconi, regulares canonici, monachy seu sanctemoniales post assumptum habitum et factam professionem matrimonium nullatenus contrahere audeant <sup>5</sup>.
- 3. Hoe v eciam addito et sub anathematis attestacione prohibito, utu nullus deinceps nobilior, nulla humilior v persona liberum Christianum sive Corsariis sive Torcis 15 sive quibus aliis vendere audeat.
- 4. Ibi eciam fraternitas cum Ierosolymitani Templi militibus ab omnibus prelatis ecclesiarum qui aderant facta est adeo, quod idem Romanus pontifex marcam auri singulis annis eisdem fratribus se soluturum constituit et Aimericus eius cancellarius II<sup>b</sup> uncias auri annualiter repromisit, reliqui vero archiepiscopi, episcopi, abbates et alii 20 boni viri aliam marcam argenti<sup>c</sup>, alii plus, alii minus, quotannis sibi devocionis intuitu promiserunt<sup>6</sup>.
- 5. Depositi sunt autem episcopi numero quinque: Alexander scilicet Leodiensis, Litardus d' Cameracensis, Eu(stachius) Valentinus, B(oianus) Arethinus, G.7 Accerranus, H(ubertus) Taurinensis, Alb. Mutinensis electi; [Leodiensis] quidem pro eo quod impetitus de symonia apud sedem apostolicam indutiis longis atributis sepe vocatus venire contempsit atque a longis temporibus turpi fuit respersus infamia; Cameracensis vero propter vite turpitudinem, de qua coram Rainaldom Remensin archiepiscopo metropolitano suo, G(aufrido) Carnotensi episcopo sedis apostolice legato et B(ernhardo) Clarevallensi abbate, ipsis eisdemo attestantibus, confessus fuerat; Valentinus autem propter incontinenciam in qua tamquam brutum iumentum usque ad senium computuerat p; Arethinus eciam pro et dolenda et horrenda destruccione bonorum ecclesiasticorum seu episcopalium; Accerranus pro eo quod scismaticus et manifeste periurus inventus est; Thaurinensis electus, quia, cum ecclesia per quinquennium iam vacasset, ipse ecclesiastico spreto officio milicie soli vacabat; Mutinensis vero, quia, cum pro mala sconversacione ac publica symonia electio de ipso in Parmensi ecclesia facta dampnata conversacione ac publica symonia electio de ipso in Parmensi ecclesia facta dampnata

<sup>402.</sup> k) Annpolitano c. 1) Petgoriceu c. m)  $\Lambda$ crebac $\overline{e}$ n c. n) Mormen c.; Tarvennensi o) Carlesicn c.; Corentinensi (Quimper) coniecit B. p) Beneten c. q) Wirzdiacen c. coniecit B. r) Casedin. c. s) Vedata<sup>2</sup> c. t) Cqud c. u) nisi c. v) hic c. w) malichio nulla hmili ne c. x) sui c. y) corpus c. z) tord (deletum) torsa c. a) alius c. b) secundus c. c) aurgenti c. 40 g) Arechinus c. h) Abbtem seu Albtem c. d) Licalidus c. e) Comasen c. f) S. c. i) deest c. k) quis c. P) sic c. 1) Carmeraccn c. m) Nover<sup>9</sup> c. n) Nemen c.  $^{\rm o}$ ) eiusdem c. q) septo c. r) Parnnsi c. s) dapnata c.

<sup>1)</sup> Genf, Digne, Antibes, Lausanne.
2) Metz, Toul, Verdun, Speier, Worms.
3) Langres, Périgueux, Limoges, Poitiers, Saintes, Meaux, Paris, Troyes, Soissons, Beauvais, Senlis, Arras, Terouanne, 45 Noyon, Séez, Contanees, Carlisle, Rennes, Vannes.
4) Clugny, Clairvaux, Vézelay, Cluise-Dieu, Marseille, St. Gilles, Montmayeur, Grasse, Dole, St. Germain-des-Près, Corbie, St. Médard, St. Waast.
5) Hoc caput abbreviatio canonis primi est, quem edidit Mansi XXI, 490.
6) Ad Clementis III. bullam (ed. Löher 'Archivalisehe Zeitsehrift' VIII, 104) hoe loco provocat Löwenfeld 'Reg. pont. Rom.' ed. II, p. 865.
7) Nomina non cognita sunt.

fuisset, indignum visum est, ut tam criminosa persona in alia ecclesia ad episcopale regimen vocaretur.

- 6. Generalis quoque sentencia data est in universos, qui terra vel mari merces in Sciciliam vel in Apuliam deinceps tulerint, ut ibi eas vendant, et qui illuc transierint, tu Rugerio tiranno ab ecclesia separato vel suis serviant, donec ipsi ad fidelium redierint unitatem. Eis autem, qui adversus eum vel Petrum Leonis ad liberacionem ecclesie terra vel mari perrexerint et in eodem servicio fideliter laboraverint, eadem remissio facta est que per papam Urbanum omnibus proficiscentibus Ierosolymam pro Christianorum liberacione in concilio Claremontano constituta est v.
  - 7. In eodem quoque concilio excommunicaciones Petriv\* Leonis cum fratribus et fautoribus suis et ordinaciones w ab x eisdem scismat(icis) facte pariter condempnate, prefatus eciam Rugerius Scicilie fitrannus, episcopus Albiensis, A(lfonsus) comes Tolosanus et alii multi eodem sunt anathematis vinculo innodati.
- 8. Ibidem quoque T(edaldus) archipresbyter, Amicho archidyaconus, primicerius, Ancelinus de Rodis et complices eorum refutantes omnem heres(im) abiuraverunt Petrum Leonis et Anshelmum de Posterula et complices eorum, tactisque sacrosanctis ewangeliis promiserunt se obedituros beato Petro sancteque Romane ecclesie et domino pape Innocencio eiusque successoribus canonice intrantibus, adicientes in eodem iuramento, se bona fide operam daturos, quatenus Mediolanenses, qui auctoritate sua regem constituerant et tam ab ecclesia quam imperatore recesserant, ad obedienciam domini pape redeant et de contemptu et offensa secundum mandatum eius satisfaciant, et ad servicium imperatoris redeant eique secundum mandatum domini pape satisfaciant et pacem cum civibus longis expectatam diu temporibus prout ipse preceperit componant, et si Mediolanenses contemptores extiterint, eis ulterius non celebrarent divina officia.

# 403. VICTORIS IV. ENCYCLICA DE CONCILIO CREMONAE CELEBRANDO.

(1161.) Ian. 16.

Repetimus editionem principem Iafféi 'Regesta pontifieum Romanorum' 9405 (ed. 30 II. 14445) paratam ex exemplari, quod fecit Wattenbach e eodice bibliotheeae S. Petri Salzburgensis IX, 3 sace. XII. fol. primo. Coneilium, quod prius Papiae a. 1160. Sept. 8 eelebrari debuerat, postea prorogatum et demum a. 1161. Inn. 19—22 Laudae habitum esse constat. (P. deest.)

E(berhardo) Salzburgensi archiepiscopo eiusque suffraganeis episcopis et dilectis si filiis abbatibus, prepositis, decanis et aliis ecclesiarum prelatis per eundem archiepiscopatum constitutis salutem et apostolicam benedictionem.

- v\*) Petrns c. w) ordinaciois c.  $\mathbf{x}$ ) ad c, 402. t) qua c. v) constituit c. u) Christorum c. b) rosis c. c)  $\mathbf{p}$  (pro) c, d) addicies c. y) scilie c.; tirannus deest. a) que c. z) tosolanus c. i) longis et iam a diu e) constiterat c. f) reddeant c. h) conieci; et earnm a c. g) pacione c.  $^{1}$ ) coponatur e. m) celebrantur c. 40 temporibus desideratam emendarit B. k) peepit c.
  - 1) Albi. 2) Conradum Suevum. 3) Cremonensibus mihi supplendum videtur; cf. Landulfum de S. Paulo c. 60, SS. XX, 46.

Divinis humanisque rationibus consonum probatur et consentaneum, menbrorum saluti caput sollicite providere et ad subiectionem et famulatum sui capitis menbra concorditer convenire, nec ab eius institutis et regulis ullatenus deviare. Nulli siquidem catholicorum extat ambiguum nullique debet esse incognitum, sacrosanctam Romanam et apostolicam ecclesiam ab ipso Domino et Salvatore nostro accepisse primatum. Unde merito cardo et caput omnium ecclesiarum ab ipso salvatore Iesu' Christo est instituta, ut sicut cardine hostium regitur, ita eiusdem sancte sedis doctrina et auctoritate omnes ecclesiae Domino disponente regantur. Quae tales nimirum sibi statuit filios procreare, per quos veluti per columpnas immobiles possit in sue libertatis sublimitate atque vigore iugiter inconcussa servari et cum fluctus erroris et scismatis, 10 diabolo consueta venena fundente, fortiter intumuerint, eorum vigilantia et industria valeant auxiliante Domino reprimi et tranquillitas ecclesiae celeriter reformari. Quanto autem errore et scismate predicta mater vestra per Rolandi symoniaci et invasoris suorumque complicium conspirationes et mendacia et periuria concuciatur et fatigetur, et quam manifestis symoniis, rapacitatibus et importunis exactionibus, quod 15 dolentes dicimus, hactenus per eosdem fuerit deformata, vestrae discretioni non credimus esse occultum, cum iam rerum experientia celebrique fama predicante, fere per universum orbem sit cognitum et divulgatum. De tanta igitur concussione et scissura ecclesiae plurimum dolentes et ad statum rectitudinis omnia reduci cupientes, communicato fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium multorum et religiosorum consilio, 20 Mai. 21. dominica qua cantatur 'Vocem iocunditatis' generale concilium Cremone statuimus celebrandum. Ad quod venerabiles fratres nostros primates, archiepiscopos, [episcopos], abbates, prepositos, decanos aliosque ecclesiarum prelatos de universo orbe dignum duximus convocandos, quorum consilio et auctoritate rete Petri exuberantia malorum aliquatenus scissum resarciatur et unitas ecclesiae Domino cooperante consolidetur. 25 Quocirca fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus et in virtute obcdientiae auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli firmiter precipimus, quatinus ad iam dictum concilium in prefixo termino, omni occasione postposita veniatis, ut que corrigenda sunt corrigantur, statuenda statuantur et que tenenda fuerint, invocata Spiritus sancti gratia, communi consensu teneantur et confirmentur. Quicunque enim tam vene- 30 rando et sancto concilio se subtrahere presumpserit, illius se non esse menbrum comprobabit, quam, sicut superius diximus, caput et magistrum tocius ecclesiae redemptor et salvator noster instituit.

Datum Taurini, XVII. Kalendas Februarii.

# 404. 405. ALEXANDRI III. EPISTOLAE DE TRACTATU ANAGNINO.

(1176. Nov.)

404. EPISTOLA AD CARDINALES IN LOMBARDIA CONSTITUTOS.

Descripsimus e codice latino Monacensi 19411 (Teg. 1411) sacc. XIII. in. fol. 113 (p. 227), e quo iam pridem edita est a Pezio in Thesauro anecdotorum VI, 1, 397. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 12737. (P. deest.)

I(ldebrando)<sup>a</sup> basilice XII apostolorum presbitero et A(rdicio) Sancti Theodori diacono<sup>b</sup> cardinalibus<sup>c</sup>, apostolice sedis legatis<sup>d</sup>.

Pro tractanda e pace, de qua in Lombardia et in aliis locis verbum fucrat motum, nunctios F(riderici) dicti imperatoris, videlicet Madeburgensem archiepiscopum, C(ristia-5 num) cancellarium, Guarmatiensem electum et A(rduinum) prothonotarium eiusdem inperatoris recepimus, instanter et constanter firmantes, eundem inperatorem circa pacem ferventissimum gerere animum et voluntatem. Qui cum vehementer apud nos institissent, ut ad pacem inter ecclesiam et inperatorem complendam intenderemus, nec possent obtinere, quod sine Lombardis aut sine rege Sicilie vel Constantinopolitano inperatore g complendam pacem ad plenum et ad solidum statueremus, tandem ne videremur pacem fugere, quam toto mentis affectu desideramus, vel materiam calumniandi parare, disposuimus ad instantissimam ipsorum nuntiorum peticionem h ad partes Lombardie adpropinquare, ut securius et liberius tractatum possimus pacis habere. Condiximus eciam, ut regii Sicilie per literas nostras significaremus, quod sine tardi-15 tate nunctios suos dirigeret, qui k pacis tractatui interessent. Ideoque prudentiam vestram monemus, mandamus atque precipimus, quatenus rectores et consules Societatis Lombardie sollicitare et monere curetis, nt ad quem locum securius applicare possimus et liberius et honestius de pace tractare m, nobis sine dilatione significent n et interim Societatem et unitatem snam, ne ullum possitis obstaculum snstinere, consolident et 20 confirmento. Vos vero voluntates et animos ipsornm investigetis plenius et nobis quidquid apud eos inveneritis et quid consilii inde sint et voluntatis<sup>p</sup>, sollicitudini nostre cum omni festinantia q significetis et ad corroborationem et conservationem predicte unitatis forcius invigiletis.

### 405. EPISTOLA AD RECTORES MARCHIAE.

Ex eodem codice fol. 111' (p. 224) descripsimus editam pridem a Pezio l. c. p. 388. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 12743. (P. deest.)

A(lexander) episcopus<sup>a</sup> servus servorum Dei dilectis filiis rectoribus Marchie salutem et apostolicam benedictionem.

Intelleximus ex litteris, quas vestra nobis devotio destinavit, quomodo imperator non dubitat fingere inter nos et ipsumb pacem esse firmatam. Sed quidquid dicat ipse, quidquid dicant et alii, illud volumus vose pro certo tenere, quod inter nos et eundem imperatorem pax non est iuramento vel scripto firmata, quamquam inter nos et ipsumb diu sit de pace tractatum. Licet autem Maidburgensis archiepiscopus, C(ristianus)d cancellarius, Warmatiensis electus et protonotariuse imperatoris ad nos ab eodem imperatore pro pacis reformatione transmissi apud nos multum instarent, ut pacem aecclesiae requireremuse, nunquam tamene nos potuerunt inducere, ut pacem aecclesiae sine vestra et regis Sicilie et aliorum adiutorum ecclesie vellemus recipere. Et ideo ut commodius de pace nostra et vestra tracteturh, ad partes vestras, quantumcunque labor sit etati nostre contrarius, adpropinquare disposuimus, adiunctis nobis nunciis einsdem regis, in persona propria laborare. Vos

<sup>404.</sup> a) A. c. b) diaconus corr. ex laicus c. c) card c. d) legat c. e) tractata c. f) prothonotorium c. g) Constantinopolitani inperatorem c. h) peticione c. i) regis c. k) que c. l) Idoque c. m) tractura c. n) significetis c. o) consolidet et confirmet c. p) et quod consilii unde sit et voluntates c. q) festinatia c.

<sup>5 405.</sup> a) deest c. b) ipso c. c) nos c. d) O. c. e) protonorarius c. f) requing c. g) eam c. h) tractent c. i) quantuncunque c. k) deest c.

itaque viriliter agite et in Domino confortamini ac vestro pio proposito persistentes, donec pax consummetur<sup>1</sup>, Societatem<sup>m</sup> vestram in eodem proposito propensius solidetis<sup>n</sup>, certi pariter et securi, quod pax firmata non est nec auctore Deo firmabitur sine vestra.

# 406. ALEXANDRI III. EPISTOLA DE TRACTATU VENETO.

1177. Iul. 30.

Epistolam integram damus e eodice 1) Parisino 2259 (Colb.) sace. XIII. fol. 1, adhibitis codicibus minoris pretii 2) Parisino 70 (Colb.) sace. XIV, quo usus est Martène in Thesauro I, 1847, et 3) Parisino 3088 sace. XIV. fol. ultimo verso, quem Pertz solum 10 in usus vertit. Uterque ultima parte caret. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 12895. (P. 153.)

Alexander episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis<sup>a</sup> et dilectis filiis abbatibus et aliis ad generale capitulum Cistercii<sup>b</sup> convenientibus salutem et apostolicam benedictionem.

15

Habetis e nunc per gratiam Dei materiam gaudii et exultationis, de quo merito potestis immensas omnipotenti Deo gratias agered, quie, cum habitet in altissimis, humilia respicit de supernis et facit in se credentes debita felicitate gaudere. Habemus quidem pre oculis illius devotionis sincerissime puritatem, quam huius turbationis tempore circa nos et Romanam ecclesiam laudabiliter exhibuisse noscimini, et recogno- 20 scimus, vos pro pace ecclesie apud Deum assiduis orationibus intercessisse, quorum tandem intercessionibus excitatus, ad eius imperium omni tempestate pacata, naviculam Petri de profundo pelagi liberavit et portum sibi salutis et quietis indulsit. Sane karissimus filius noster in Christo Fridericus Dei gratiag illustris Romanorum imperator, inspirante Domino, in cuius manu corda sunt regum et principum, per 25 studium et laborem fratrum nostrorum et venerabilis fratris nostri P(ontii) Claromontensis episcopi et dilecti filii abbatis Bonevallis et fratris Teoderici Cartusiensish ad devotionem nostram rediit et ad catholicam unitatem et abrenuncians scismati cum principibus Theotonici regni, tam ecclesiasticis quam secularibus, proximo die dominico 101. 24. ante festum sancti<sup>i</sup> Iacobi apostoli<sup>k</sup>, presente innumera multitudine virorum et mulierum 30 in Domino altis vocibus exultante, venit Venetiam¹ ad presentiam nostram et nobis sicut summo pontifici reverentiam et subiectionem impendit et, recepto pacis osculo, nosm in ecclesiam beati Marci usque ad altare humiliter et devote dextravit. In Iul. 25. festo vero beati Iacobi ab eodem imperatore rogati ad eandem ecclesiam ivimus ibi celebraturi missarum solempnia et, cum audiret nos advenire, continuo nobis obviam m 35 occurrito et nos a dextro latere cum ea qua decuit reverentia et humilitate suscipiens, in prescriptam ecclesiam introduxit et, finita missa, quam a nobis licet indignis reve-

**<sup>405.</sup>** 1)  $\bar{c}$  sument c. m) societate c. n) solided is c.

<sup>406.</sup> a) archiep. episcopis des. 2, b) Cist' 1. 3. c) Habetis — immensas des. 2. d) agimus 2. e) qui — gandere des. 1. f) sic 2; F. 1; et 3. g) Dei gratia des. 2. 3. h) Cartusie 1; et fratris T. 40 Cart. des. 2. 3. i) beati 2. 3. k) deest 1. l) Venetum 1. 3. m) deest 2. n) venimus 3. e) venit 3.

renter audivit<sup>p</sup>, nos usque ad portam ecclesie<sup>q</sup> dextravit et omnem honorem et reverentiam nobis<sup>r</sup> exhibuit, quam predecessores eius nostris consueverunt antecessoribus exhibere. Monemus itaque universitatem vestram attentius et<sup>s</sup> hortamur, quatinus sicut omnipoteus Deus<sup>t</sup> magnificavit misericordiam suam nobiscum<sup>u</sup> in facto ecclesie et eius negotia in manu nostra direxit per suam ineffabilem pietatem, ita ei immensas laudes et gratias referatis<sup>v</sup> ipsumque assiduis orationibus pulsetis et precibus, ut ecclesiam suam protegere et conservare dignetur et pacem sibi divinitus datam augeat et perpetuam optinere faciat firmitatem.

Nihilominus w etiam religionem vestram paterna exhortatione monemus, consulimus et hortamur, ut in adquirendis possessionibus et augendis animalibus vestris necnon et in fundandis monasteriis infra regua ista eum modum ponere studeatis, quod scandalum, quod adversum vos de subtractione decimarum ab ecclesiasticis viris graviter suscitatur, possit de iure sedari. Quia nisi modum in hoe posueritis, oportebit vos aut pluribus laboribus et sumptibus fatigari aut solvere decimas de laboribus vestris, cum ecclesiastici viri totiens decimis subtractis apud nos querelam deponant, ut eam tedeat nos audire. Nos autem iuvate apud Deum orationibus et elemosinis et aliis beneficiis commendate.

Dataz Venetiisa in Rivo alto, III. Kalendarumb Augustic.

20

# 407-409. ALEXANDRI III. LEGATIO AD FRIDERICUM I.

1178. in.

# **407.** EPISTOLA AD ARCHIEPISCOPOS COLONIENSEM ET MAGDEBURGENSEM.

Dedit vir d. Loewenfeld 'Epistolae pontificum Romanorum ineditae' 150 nr. 266 ex 25 Alexandri III. Registri fragmento in codice Collegii Trinitatis Cantabrigiensis R. 9. 17 saec. XII. fol. 125' superstite. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 13017. (P. deest.)

Coloniensi et Madeburgensi archiepiscopis et dilecto filio Warmatiensi electo et Wrtwino imperialis aule prothonotario.

A memoria nostra non excidit nec a vestra credimus excidisse, cum quanta sollicitudine vestra et instantia pax sit inter nos et karissimum in Christo filium nostrum
F(ridericum) illustrem Romanorum imperatorem volente Domino reformata. Expedit
autem plurimum, ut qui in reformatione solliciti extiterunt, in consummatione et conservatione existere non debeant negligentes. Huius rei gratia dilectum filium nostrum
T. presentium latorem nobis devotissimum, imperatori fidelissimum, medicum utriusque,
pro suspitione omni tollenda de medio et detractionis materia ad eiusdem imperatoris
presentiam duximus transmittendum; dilectionem vestram per apostolica scripta rogamus,

406. p) et add. 2. q) deest 1. r) deest 1. 2. s) attentiusque 2. t) Dominus 2; Deus Dominus 1. u) nobiscum — per des. 1. v) exsolvatis 2. 3. w) reliqua textus des. 2. 3. x) hos 1. y) tedat 1. z) Data — Augusti des. 3. a) Venet' 1; Venetis 2. b) K. 1. 40 c) deest 1.

monemus attentius et mandamus, quatinus a convenientes in unum, eundem imperatorem ad complenda promissa et pacem nostram et suam firmiter observandam, quam ei, filio suo, tibi b sicut venerabili fratri et omnibus, de quibus specialiter actum est, et aliis etiam, sicut desideranter recepimus, servare semper volumus et optamus, sicut de vobis confidimus et utrique expedire cognoscitis, inducatis, eidem firmiter exponentes, 5 quod honori ipsius et imperii pro nostri officii debito, quantum Deus dederit, intendemus. Ipse autem, sicut eius excellentiam decet, honorem ecclesie diligat et profectum, nec detractoribus acquiescat, qui animum cius turbantes pacem nostram et suam quod absit subvertere moliuntur.

### 408. EPISTOLA AD UNIVERSOS ECCLESIARUM PRAELATOS.

10

Dedit idem l. c. 151 nr. 267 ex codem codice fol. 126. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. 11. 13018. (P. deest.)

Archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis abbatibus et aliis ecclesiarum praelatis, ad quos literae iste pervenerint.

Dilectum filium T. medicum nostrum presentium latorem, quem ad karissimum 15 in Christo filium F(ridericum) illustrem Romanorum imperatorem transmittimus, universitati vestre attentius commendamus per apostolica scripta monentes propensius et mandantes, quatinus eum pro reverentia beati Petri et nostra benigne recipere ipsique curetis in securo conductu et aliis necessitatibus providere, ita quod devotionem vestram propter hoc non inmerito commendemus et peticiones libentius et efficatius admittamus. 20

### 409. EPISTOLA AD IMPERATOREM.

Dedit idem l. c. 152 nr. 268 ex eodem codice fol. 127. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 13019. (P. deest.)

F(riderico) illustri Romanorum imperatori.

Imperatoriam excellentiam vellemus frequenter litteris et nunciis visitare et statum 25 nostrum illi exponentes de suo sepe existere certiores: verum etsi non ut vellemus, sicut tamen possumus visitantes, latorem presentium nobis devotissimum, tibi fidelissimum T. nostri et tui etiam corporis medicum ad tuam duximus presentiam destinandum, quaedam per eundem intimantes, que litteris non fuerant committenda. Credimus enim et ex parte cognoscimus, quod susurroncs et detractores quidam de te 30 nobis et alii tibi de nobis interdum sinistra proponunt asserentes, quod erga te in facto Lombardorum et Grecorum ambulemus aliter quam deceret. Verum quidem fatemur, quod Lombardos, qui utiles nobis extiterunt admodum et devoti, non possumus non amare; verum tamen dicimus et indubitanter tenere te volumus, quod eos contra honorem tuum vel imperii nee diligimus nee fovemus, potius eos ad treugam servandam 35 et complenda, que desunt, et pacem tuam devote pariter et humiliter requirendam per nuncios nostros et suos et scripta apostolica invitavimus. Quod autem impedire dicatur, per latorem presentium plenius intimamus. Nec in mentem veniat, sicut nec venire debet, quod Greci, qui fines imperii et ex parte beati Petri patrimonium invaserunt, id voluntate nostra praesumpscrint vel assensu, cum etiam ut accepimus illos, quos ad 40 suam voluntatem inflectunt, iurare faciant, se illum habituros pro papa, quem idem Greei apostolicum reputaverint. Potius intellecto eorum proposito confestim ad dilectos

<sup>407.</sup> a) in cod. notatur d(ilectionem aut discretionem) v. p. a. s. ro. mo. at. et m. q. b) nescio quis error hic lateat; epistolam enim a paribus non esse scriptam, docet numerus pluralis plus semel adhibitus. L.

filios nostros, nobiles viros R(ogerium) comitem Andriae et comitem Tancredum, regium consobrinum<sup>1</sup>, magistros iusticiarios et magnos comestabulos Apulie et Terre Laboris contra eosdem Grecos scripta direximus. Qui statim, ut nobis suis litteris rescripserunt, universos, qui de terra karissimi in Christo filii nostri W(illelmi) illustris Sicilie regis 5 ad solidum illorum perrexerant, sub pena personarum et rerum omnium suarum ab eorundem Grecorum auxilio revocarunt. Omittere autem non possumus, quod Marchiam, que ex parte ad imperium et ex maxima parte ad ecclesiam spectat, dum eramus Venetiis presentes, quasi sub oculis nostris nobis penitus inconsultis homini, eui placuit, non cui decuit, assignasti<sup>2</sup>. De generali quidem institutione ecclesiae excommuni-10 cationis sententie subiacebat, quia non solum in clericos violentas manus iniecerat, verum etiam episcopos et abbates multe religionis et auetoritatis capiens mancipaverat custodie careerali; quorum unus in eius captivitate defunctus est, per quem Deus ut audivinus miracula sepius operatur. Pro his tamen non cessavimus, quin prefatis Grecis, sicut nostro et tuo honori vidimus expedire, curaverimus obviare; et impedi-15 mentum amplius pertulissent, nisi tu ipse nobis subtraxisses vires, sieut per iam dictum T. plenius recognosces. Rogamus itaque serenitatem tuam attentius commonentes et modis quibus possumus exhortantes, quatinus omnem materiam detractionis et suspitionis, quantum in te est, studeas amovere, paci ecclesie et imperii, quae necessaria est admodum non uni tantum set utrique, ferventer intendas, quatinus nos, sicut desi-20 deranter recepimus, ita etiam tibi, filio tuo, principibus omnibus tam ecclesiasticis quam mundanis servare semper volumus et optamus et advocatis personis, per quas pax est inter nos auctore Domino reformata, et aliis, si videris advocandos, que promissa sunt compleas et que completa sunt inviolabiliter non negligas observare. Nos enim magnitudinem tuam nolumus dubitare, quod honori tuo et imperii semper, quantum Deus 25 dederit, iuxta nostri officii debitum intendemus, licet pater communis ex officio omnium litteras et nuntios recipere debeamus et iuxta qualitatem mittentis et missi eos, qui ad nostram accedunt presentiam, pertractare.

# 410-412. GREGORII VIII. EPISTOLAE DE PACE INTER ECCLESIAM ET IMPERIUM RESTAURANDA.

1187. Nov. 29. 30.

#### 410. EPISTOLA AD IMPERATOREM. Nov. 29.

Damus e eodice Wernigerodano Za 31 suec. XII. ex. fol. 45, quem contulit vir cl. Iacobs Wernigerodanus. Edidit antehac Ludewig 'Reliquiae manuscriptorum' II, 425 35 (= Mansi XXII, 533; Watterich II, 688). — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 16071. (P. deest.)

Gregorius episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio Friderico illustri regi, Romanorum imperatori semper augusto salutem et apostolicam benedictionem.

40

<sup>2)</sup> Conrado de Lützelhard. 1) Comitem Licii, post regem Siciliae. LL. CONSTITUTIONES I.

Venientes ad nos imperialis magnificentie nuncii, venerabilis frater noster O(tto) Babenbergensis episcopus et S(igfridus) abbas Hersveldensis, qui ad antecessorem nostrum Urbanum fuerant destinati, honoravere nos presentia corporali et decenti reverentia curaverunt et proposuerunt ea, que ad predictum antecessorem nostrum ab imperiali excellentia receperant in mandatis. Et quidem nos valde gratum habuimus, quod sententiam illam imperiali animo fixam cognovimus esse, qua dicitur: Persequimini pacem et comprehendite cam'. Arbitramur autem, quod de hac re non sit apud nos multa opus instantia, cum huius rei bonum semper habuimus desiderium et nunc tanto amplius habemus, quanto magis hoc et loci necessitas, quem tenemus, et communis utilitas christiana deposcit. Ceterum non est nobis visum idoneum, ut antequam 10 ad ecclesiam de vocatione nostra imperiales apices pervenirent, aliquem deberemus habere tractatum, per quem indecenter et contra honestatem sacerdotalis officii favorem imperialem appetere videamur. Speramus enim secundum animum, quem iam tribuit nobis Dominus, quod taliter in veritate sua nos diriget et que ad pacem sunt faciet semper inquirere, ut neca magnitudo imperii nec alii quoque reges ac principes christiani 15 occasionem iustam ex nobis inveniant, quo minus devoti Deo minusque reverentes debeant ecclesie apparere. Cognoscimus siquidem insufficientiam nostram et scimus, nos, nisi per magnorum auxilium, impositum onus utiliter portare non posse ac malis illis occurrere, que hoc tempore in populo christiano acciderunt. Imperiali ergo celsitudini Deus inspiret, ut id quod nunciis ostendit et litteris, etiam per opera exequatur 20 nec tam ex opinione colligat, quam ex opere, quid de nostra debeat intentione sentire, quia Deo auctore taliter nos disposuimus habere, quod ex nostra culpa non debeat ecclesia Dei in scandalo remanere.

Datum Parme, III. Kal. Decembris, indictione VI.

#### 411. EPISTOLA AD HEINRICUM VI. REGEM. Nov. 29.

Ex codem codice fol. 45'. Ediderunt Leibnitius 'Codex iuris gentium' Prodromus p. 4 (= Lünig 'Reichsarchiv' IV, 139) et Ludewig l. e. II, 427 (= Mansi XXII, 534; Watterich II, 689). — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 16072. (P. deest.)

Gregorius episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio Heinrico illustri regi, electo Romanorum imperatori salutem et apostolicam benedictionem.

Laborantibus nobis in hoc mari magno et spacioso et diversis cogitationum fluctibus agitato, consolatio ex litteris regiis nobis accessit, dum ita regium animum ad ecclesiae reverentiam didicimus inclinatum, ut non sine fructu laboraturos nos cum adiutorio Dei ad salutem populi christiani estimemus, si magnitudinis tue favorem, sicut pro certo speramus, contigerit nos habere. Monemus igitur et exhortamur in 35 Domino, quatinus erga matrem tuam ecclesiam in bono quo cepisti proposito perseveres et gratum te Deo et ministris eius per verba et opera studeas exhibere. Speramus enim, quod in diebus ministrationis nostre taliter circa celsitudinem regiam Romana prestante Domino se gerat ecclesia, ut regia celsitudo honorem suum sibi gaudeat conservatum et populus christianus per contrarias voluntates corum, quibus principaliter 40 commissus est gubernandus, sperata non debeat utilitate frustrari. Nos sane multa et sublimia verba non solemus habere nec volumus, sed a Domino requirimus, ut in veritate nos faciat et rectitudine ambulare, nec tam verborum foliis, quam pomorum fructibus mediocritatem nostram adornet. Noverit ad haec magnificentia regia, quod nuncii, quos misisti, taliter se gesserint, ut bene in eis magnificentia regia debeat complacere. 45

Dat. Parme, III. Kal. Decembr., indictione VI.

# **413.** EPISTOLA AD FOLMARUM ARCHIEPISCOPUM TREVERENSEM. Nov. 30.

Ex codem codice fol. 45'. Edidit Ludewig l. e. II, 428 (= Mansi XXII, 511; Hartzheim II, 438; Watterich II, 690). — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 16075. (P. deest.)

Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri F(olmaro) Treverensi archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.

Propositum vincit affectus et supervenientes cause sepe compellunt mutare quod firma dispositum fuerat voluntate. Nec locus ex hoc reprehensioni relinquitur, cum Salomon dicat: 'omnia tempus habent' et 'est tempus loquendi et tempus tacendi'. Ex hoc siquidem est, quod ecclesia Dei sua interdum variat pro filiorum necessitate instituta aut cohibet aut differt sepe vindictani, quam quieto et pacato tempore statuerat exercendam, iuxta hoc quod Salemona dicit: 'sapiens videns malum declinat, stultus transilit confidenter'. Hec vero cautela etiamsi alio tempore potuerit intermitti, hoc vero tempore tanto circumspectius est tenenda, quanto ex casu orientalis ecclesie in maiore turbatione videtur christianus populus constitutus. Nec facile patet ex humana infirmitate succursus, nisi ad hoc magnorum principum corda contigerit ex sancti Spiritus inspiratione moveri. Ex quo siquidem est et ex aliis multis causis, quod nos corda sublimium principum et ecclesie defensorum, imperatoris scilicet et filii cius, ad 20 bonum volentes per humilitatem ecclesie provocare, in bona cum ipsis mansuetudine ducimus ambulandum et non tam contra eos humanum requirendum auxilium quam divinum, si debitam, quod non credimus, ecclesie reverentiam decreverint subtrahendam. Proinde quod tua fraternitas a domino Urbano predecessore nostro recedens et provincie Trevirensis fines attingens, durius quam congrue visum fuit se cepit in episcopos 25 et personas alias exercere et cum in scandalum multos miserit, paucos ad se provocavit in gratiam, nos ex consueto sedis apostolice moderamine providere volentes, ne in asperitate tua multorum a te facias animos alienos et tandem ipsam etiam censuram ecclesiasticam, si servata non fuerit, contemptibilem reddas, litteris tibi presentibus inhibemus, ne ad excommunicationem vel depositionem personarum Trevirensis pro-30 vincic sine conscientia et licentia nostra procedas, sed ita in omnibus modestiam teneas, ut ex animositate aliqua vel indignatione preterita ecclesie causam et tuam non facias graviorem. Cum etenim non prorsus ignores, quid nobis super negotio tuo visum fuerit a principio, bene sicut credimus tibi prospicies, si talem in omnibus exhibere te cures, ut sinistram de te habere opinionem minime debeamus.

Datum apud Forum Novum, II. Kal. Decembr., indictione VI.

412. a) salem cod.

# APPENDIX II.

# ACTA SICULA.

# 413. 414. PACTUM BENEVENTANUM INTER HADRIANUM IV. ET WILHELMUM I. REGEM.

1156. Jun.

#### 413. PRIVILEGIUM WILHELMI REGIS.

Dedit vir el. Paulus Kehr ex autographo tabularii Vaticani Arm. XIV. eaps. VIII. ur. 49 (olim GGG), quod hoc modo descripsit: est altitudinis 73 em, latitudinis 63 em enm plica 4,5 em, exaratum a manu (Mathei notarii) minus exercitata et scripturae diplo- 10 maticae minus perita; linea prima litteris elongatis excellit; subter formulam corroborationis delineata est minio Rota magna, in enius sphaera leguntur: † Dextera domini fecit virtutem, dextera domini exaltavit, intus vero: W. divina favente elementia rex Sicilie, ducatus Apvlie et principatus Capve; bulla aurea filis scricis rubris appensa iam deperdita est. Privilegium editum est primum a Baronio in Annalibus ecclesiasticis XII, 403 15 (ad a. 1156 § 4) e codice bibliothecae Vaticanae, Collectionem Platinae continente, l. I. fol. 2 et codice basilicae S. Petri 1. Editionem Baronii repetivit Lünig in Codice diplomatico Italiae II, 350. Deinde Watterich 'Pontifeum Romanorum Vitae' II, 352 editionem paravit ope codicis bibl. Vaticani 8486 fol. 128', Ceneii Librum censuum continentis (= Sentis 'Die Monarchia Sicula' 248). Legitur etiam in apographo Rotuli XV. Cluniacensis codicis 20 Parisini 8990 sace, XVIII.<sup>2</sup>

🕆 🖁 In nomine Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi amen. 🖁

Domino Adriano Dei gratia sanctę Romanę ecclesię summo pontifici, karissimo domino et patri suo reverendo eiusque successoribus W. eadem gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.

(1) Nostre semper consuetudinis extitit animum nostrum in triumphis et maximis humiliare successibus et tunc nos attentius ad omnipotentis Dei obsequium et cultum

<sup>1)</sup> Qui secundum p. 284 complurium pontificum Romanorum epistolas continebat. 2) V. 'Notices et extraits' XXI, 2, 292 sub nr. 47.

589

mansuetudinis exponere, cum ad maiorem prosperitatem et gloriam nos vidimus pervenisse, tales in tranquillis et prosperis rebus erga nostri redemptoris obsequium inveniri volentes, qui et perceptorum a rege omnium regum beneficiorum non appareamus ingrati et maiores successus atque victorias de brachio virtutis Dei iugiter (2) Huiusmodi quidem nostre consuetudinis consideratione inducti, 5 sperare possimus. cesis et comprehensis in manu bellica ad laudem et gloriam nominis Dei Grecis et barbaris nationibus, que regnum nostrum nulla eorum vi set proditorum nostrorum dolositate intraverant, devictis et fugatis de finibus regni nostri turbatoribus pacis et proditoribus nostris, humiliandos nos sub omnipotenti manu Dei decrevimus et ad cultum humilitatis propensius intendendum. (3) Discordie igitur illi, que inter Romanam ecclesiam et nos fuerat agitata, finem congruum imponere cupientes, cum appropinquavissemus civitati Beneuenti et inimici nostri ante faciem indignationis nostre fugissent, venerabiles cardinales vestros Hvnbaldum scilicet tituli Sancte Praxedis et Iulium tituli Sancti Marcelli presbiteros cardinales et cum eis Rollandum tituli Sancti Marci pres-15 biterum cardinalem et cancellarium vestrum, quos ad nostram presentiam direxistis, eo quo decuit honore suscepimus et desiderium ac monita vestra de bono pacis ex ore ipsorum libenti animo audientes, ipsis et Maione magno ammirato ammiratorum dilecto fideli et familiarissimo nostro et Hygonc Panormitano et Romoaldo Salernitano venerabilibusa archiepiscopis et W. Troianob episcopo et Marino Cauensi abbate fide-20 libns nostris mediantibus, in hunc vobiscum per cos pacis devenimus concordieque tenorem, videlicete de capitulis illis, de quibus inter maiestatem vestram et nos controversia vertebatur, quod subscriptum est observetur. (4) De appellationibus quidem ita: Si aliquis clericus in Apulia et Calabria et aliis terris, que Apulie sunt affines, adversus alium clericum de causis ecclesiasticis querelam habuerit et a capitulo aut 25 episcopo vel archiepiscopo suo seu alia ecclesiastica persona suc provincie non potuerit emendari, libere tunc si voluerit ecclesiam Romanam appellet. (5) Translationes in ecclesiis fient, si necessitas et utilitas ecclesie aliquem de una ecclesia ad aliam vocaverit et vos aut vestri successores concedere volueritis. (6) Consecrationes et visitationes libere Romana ecclesia in omni regno nostro habebit. (7) Sane cele-30 brationes conciliorum Romana ecclesia faciet, in quacumque Apulie vel Calabrie civitate voluerit ant illarum parcium, que Apulie sunt affines, civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra vel nostrorum heredum in illo tempore fuerint, remoto malo ingenio, nisi cum voluntate nostra nostrorumve heredum. (8) In Apulia et Calabria et partibus illis, que Apulie sunt affines, Romana ecclesia libere legationes habebit. 35 Illi tamen, qui ad hoc a Romana ecclesia fuerint delegati, possessiones ecclesie non (9) In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat. Et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, eant. Magnificentia nostra autem nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona remoto malo ingenio retinebit, quas providerit retinendas. Cetera quoque 40 ibidem habebit Romana ecclesia, que habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione ac legatione, que nisi ad peticionem nostram et heredum nostrorum ibi (10) De ecclesiis et monasteriis terre nostre, de quibus a Romana ecclesia non fient. questio mota fuit, sic fiet: Vos quidem et vestri successores in eis habebitis, quod habetis in ceteris ecclesiis, que sub nostra potestate consistunt, que solite sunt accipere 45 conscerationes seu benedictiones a Romana ecclesia et debitos insuper et statutos ei (11) De electionibus quidem ita fiet: Clerici convenient in percensus exsolvent. sonam idoneam et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam excellentie nostre pronuntient. Et postquam persona celsitudini nostre fuerit designata, si persona

illa de proditoribus aut inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit aut magnificentie nostre non e[x]titeritd hodiosus, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non deb[ca]mus<sup>d</sup> assentire, assensum prebebimus. (12) Profecto vos nobis et Rogerio duci filio nostro et heredibus nostris, qui in regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint, conceditis regnum Sicilie, ducatume Apulie et principatum Capue cum 5 omnibus pertinentiis suis, Neapolim, Salernum et Amalfiam cum pertinentiis suis, Marsiam et alia que ultra Marsiam debemus habere et reliquaf tenimenta, que tenemus a predecessoribus nostris, hominibus sacrosanete Romane ecclesie, iure detenta, et contra omnes homines adiuvabitis honorifice manutenere. (13) Pro quibus omnibus vobis vestrisque successoribus et sancte Romane ecclesie fidelitatem iuravimus et vobis 10 ligium homini[um fee]imus<sup>d</sup>, sicut continetur in duobus similibus capitularibus<sup>1</sup>, quorum alterum penes vestram maiestatem sigillo nostro aureo, alterum vero sigillo vestro signatum penes nos habetur. Et censum sexcentorum skifatorum de Apulia et Calabria, quadringentorum vero de Marsia vel equivalens in auro vel argento nos ac nostros heredes Romane ecclesie statuimus annis singulis g soluturos, nisi forte impedimentum 15 aliquod intervenerit, quo cessante census ex integro persolvetur. (14) Omnia vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis ita etiam et heredibus nostris conceditis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos vobis vestrisque successoribus et ecclesic Romane fidelitatem facere et que prescripta sunt volucrint (15) Ut autem que supradicta sunt tam vestro quam vestrorum succes- 20 sorum temporeh perpetuam optineant firmitatem et nec nostris nec nostrorum heredum temporibus alicuius valeant presumptione turbari, presens scriptum per manum Mathei nostri notarii scribi et bulla aurea nostro tipario impressa insigniri ac nostro signaculo decorari iussimus. (Rota)

Dat. ante Beneuentum per manus Maionis magni ammirati ammiratorum, anno 25 dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo sexto, mense Iun. quarte indictionis, anno vero regni domini W. Dei gratia magnifici et gloriosissimi regis Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue sexto; feliciter amen.

#### 414. PRIVILEGIUM HADRIANI IV. PONTIFICIS.

Subsidiis manuscriptis destituti repetimus editionem Baronii in Annalibus eccle-30 siastieis XII, 404 (ad a. 1156 § 8), quae nititur eodice basilicae S. Petri, qui multa iam abbreviavit. Codex Ceneii bibliothecae Vaticanae 8486, quem praeter Baronium se adhibuisse contendit Watterieh l. e. 352 not. 1, neque fol. 128' neque alibi privilegium eontinet, testante viro el. Löwenfeld, ideoque hane editionem sola Baronii editione niti censendum est; linea ehronologica certe e privilegio Wilhelmi regis addita est<sup>2</sup>. Hanc editionem 35 repetivit Sentis l. e. 352. Adnotandum est, privilegium Hadriani IV. nequaguam inniti privilegio Innocentii II. a. 1139. Iul. 27 Rogerio II. regi dato, quod ex eodem eodice edidit Baronius XII, 284 (ad a. 1139 § 12; Iaffé 8043). — Iaffé, Reg. pont. Roman. ed. II. 10193. (P. deest.)

Hadrianus episcopus servus servorum Dei charissimo in Christo filio Willelmo 40 illustri et glorioso Sicilie regi eiusque heredibus, quos pro voluntaria ordinatione sua statuerit in regnum, in perpetuum.

<sup>413.</sup> d) foramen in membrana. e)  $u^9$  eorr. in  $\overline{u}$ . f)  $u^9$  li supra lin. add. alio atramento. g) et singulos  $u^9$  potest. h) tepore.

<sup>1)</sup> Haec capitularia contincbant solummodo formam inramenti a rege praestiti; cf. infra acta Tan-45 credi regis nr. 418. 2) Idem indicium facies de editione Mansii XXI, 801, qui et ipse Baronium secutus est et lineam chronologicam praebet.

Licet ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio universos Christi fideles paterne charitatis brachiis debeamus amplecti atque ad pacem cos et concordiam invitare, reges tamen et sublimiores quasque personas tanto amplius diligere et honorare debemus atque de bono pacis tanto studiosius commonere, quanto ecclesie Dei et fidelibus 5 christianis maior inde fructus spiritualiter ac temporaliter dignoscitur provenire. Constat, charissime in Christo fili Willelme gloriose Sicilie rex, te inter reges et celsiores personas seculi eximiis operibus, potentia opibusque clarere, ita ut ex vigore iustitie, quam in terra sub tua ditione constituta conservas, ex securitate pacis, qua omnes per eamdem constituti letantur, et ex terrore, quem inimicis christiani nominis per 10 opera magnifica incussisti, usque ad extremos angulos fama tui nominis et gloria protendatur. Quod siquidem nos diligentius attendentes et inspicientes pariter, quante utilitates Romane ecclesie valeant provenire, si celsitudo tua per firmam pacem ei et concordiam coniungatur, dum in civitate Beneventana securi et liberi cum fratribus nostris essemus, ad pacem tecum habendam diligenti studio decrevimus intendere. 15 Misimus ergo ad excellentiam tuam quosdam fratrum nostrorum, scilicet ut supra et proposuimus per eos nostrum de bono pacis et concordie desiderium et invitavimus attentius et monuimus excellentiam tuam ad pacem. Et illius inspirante virtute qui ad celum iturus discipulis suis ait: 'pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis', talem animum tuum invenimus, qualem filii pacis et catholici principis decuit inveniri. 20 Et mediantibus prefatis filiis nostris etc. ut supra in hanc formam pacis libera et spontanea voluntate nostra devenimus, ut videlicet de capitulis illis, de quibus inter nos et excellentiam tuam controversia est, per omnia etc. ut supra in proxime scripta regis est conclusione pergit Ut autem que supra diximus tam nostro quam successorum nostrorum tempore perpetuam obtineant firmitatem et nec tuis nec tuorum heredum 25 temporibus alicuius valeant presumptione turbari, nos ea de communi consilio et voluntate fratrum nostrorum auctoritate apostolica confirmamus et valitura in perpetuum presentis scripti pagina communimus et tam a nobis quam a nostris successoribus perpetuis temporibus statuimus observanda. Nulli ergo omnino liceat hane paginam nostre concessionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 30 autem hoc attentare volucrit, omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius indignationem incurrat. Amen, amen, amen.

Datum cadem die qua et superior.

### 415. WILHELMI II. REGIS IURAMENTUM.

(1188. Febr.)

Et ipsum Clementem III. eum Wilhelmo II. rege Pactum fecisse eique privilegium concessionis indulsisse, quod Beneventanum anni 1156 renovaverit, testantur eum forma iuramenti, tum Gesta Innocentii III. e. 21: privilegium concessionis indultum primo ab Adriano et renovatum postmodum a Clemente super quatuor capitulis, videlicet electionibus, legationibus, appellationibus et conciliis. Privilegiis pontificali et regio deperditis, casu fausto servata est forma iuramenti regis, obvia in codice lat. Parisino 8990 saec. XVIII, apographa Rotulorum Cluniacensium continente (Rot. XV.), ex quo cam dedit Huillard-Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 323 nr. III. Summarium codicis Ottoboniani 2546 saec. XIII. ex., apographa Rotulorum Lugdunensium continentis v. apud

Marteneum 'Collectio amplissima' II, 1233. Instructum certe est hoe inramentum ad instar eius, quod a. 1156 Wilhelmus I. rex praestitit. Quod cum perinde ac inramenta Rogerii I.¹ et II. non iam exstet, recedamus oportet ad inramentum, quod Robertus Guiscardus a. 1081 Gregorio VII. praestitit, in Registro pontificis l. VIII, 1a servatum. Ea igitur, quae ex hoe derivata sunt, litteris minoribus exprimenda et omissiones asteriscis indicandas euravimus.

(P. deest.)

Ego W. Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue ab hae hora et deinceps ero fidelis beato Petro et sanete Romane ceelesie\* et tibi domino meo pape Clementi, salvo hoc quod scripsistis et concessistis nobis in privilegio vestro. In consilio aut faeto aut consensu, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione, non ero. 10 Consilium, quod michi eredideris et contradixeris ne illud manifestem, alicui non pandam ad tuum dampnum me sciente. Et bona fide adiuvabo te honorifice papatum Romanum terramque sancti Petri tenere. Et si tu vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalibus sancte Romane ecclesie, adiuvabo ut papa eligatur et ordinetur ad honorem sancti Petri. Hec omnia suprascripta observabo sancte 15 Romane ecclesie et tibi recta fide. Et\* fidelitatem observabo tuis successoribus canonice intrantibus et ad honorem sancti Petri ordinatis, qui michi et heredibus meis, si in une non remanserit, firmaverint quod a vobis michi concessum est in privilegio vestro, salva concordia que inter papam Adrianum bone memorie et dominum regem W. patrem nostrum felicis recordationis facta fuit et hinc inde scripto firmata. Sic me Deus adiuvet et 20 sancta Dei euangelia.

# 416-418. TANCREDI REGIS PACTUM CUM COELESTINO III.

1192. lun.

Praeter aeta, quae proposituri sumus, etiam privilegium Coelestini ad instar privi- 25 legii Beneventani Hadriani IV. nimirum formatum exstitisse, iuramento a Tancredo praestito comprobatur.

#### 416. IURAMENTUM TANCREDI.

Dedit Huillard - Bréholles 'Notices et extraits' XXI, 2, 331 nr. X e codice lat. Parisino 8990 saec. XVIII, apographa Rotulorum Cluniacensium continente (Rot. XV.), 30 ubi pracecdit lemma: Forma iuramenti. Summarinm codicis Ottoboniani 2546 saec. XIII. ex. v. apud Marteneum 'Collectio amplissima' II, 1233 (= Watterich II, 723). Forma iuramenti illam Wilhelmi II. transscripsit paneis mutatis, inter quae praceipuum est, quod pontifex persona tertia, non vero secunda introducitur. (P. deest.)

Ego Tancredus Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue ab hac hora 35 et deineeps ero fidelis beato Petro et sancte Romane ecclesie et\* domino meo pape Celestino, salvo hoe quod scriptum est et concessum michi in privilegio eius. In eonsilio aut facto aut consensu, unde vitam aut membrum perdat vel sit captus mala captione, non ero. Consilium, quod michi erediderit et eontradixerit ne illud manifestum, alicui non pandam ad suum dampnum

me sciente. Et bona fide adiuvabo eum honorifice papatum Romanum terramque sancti Petri tenere. Et si ipse vel successores eius ante me ex hac vita migraverint, secundum quod monitus fuero a maiori et saniori parte cardinalium sancte Romane ecclesie, adiuvabo ut papa eligatur et ordinetur ad honorem beati Petri. Hec omnia suprascripta observabo sancte Romane ecclesie et ipsi domino meo pape Celestino recta fide. Et fitlelitatem observabo successoribus suis canoniee intrantibus et ad honorem beati Petri ordinatis, qui michi et heredibus meis, si in me non remanserit, firmaverint quod michi coneessum est a predicto domino papa Celestino in privilegio eius. Sic me Deus adiuvet et hec sancta Dei euangelia. Anien.

#### 417. PRIVILEGIUM TANCREDI. Iun.

Dedit Huillard-Bréholles l. c. p. 331 nr. XI c codice Parisino 8990 (Rot. XV.).

Summarium codicis Ottoboniani 2546 edidit Martène l. c. 1232 (= Watterich II, 722).

Pacto cum Tancredo icto curiam apostolicam ipsi nonnulla circa sacra iura abstulisse, quae antecessoribus ipsius concesserat, e privilegii regii tenore elucet, si cum co Pactum Beneventanum comparas l. Nihilominus hoc privilegium formatum esse ad instar privilegii Wilhelmi II. iam deperditi censuerimus, quod et ipsum certe nitebatur privilegio Wilhelmi I. Qua re litteris minutis expressimus ea quae cum hoc conveniunt, in margine adnotatis capitulorum numeris. Adnotandum est, in c. 12 inconsulte caput 13 privilegii Wilhelmi I. adhibitum esse, cum hominium a Tancredo nequaquam praestitum esse, e ur. 418 doccamur. (P. deest.)

In nomine Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi amen. Domino Celestino Dei gratia sancte Romane ecclesie summo pontifiei carissimo in Christo patri suo et domino eiusque successoribus canonice intrantibus Tancredus eadem gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.

- (1) A primordio nostri regiminis hoc in votis semper habuimus speciale, ut ea omnipotenti Deo devotione debita persolvamus, que nos celestibus auxiliis reddant 25 merito commendandos. Licet enim divina favente clementia plura potestati nostre subiaceant et nostre pro voto respondeant voluntati, cuneta tamen largitori omnium bonorum duximus adscribenda, de cuius manu cuneta recepimus, et sie progenitorum nostrorum exempla sectantes, tales erga eum, qui nos ad huius solii fastigium tanquam regni filium et heredem legitimum misericorditer evocavit, dignis cupimus obsequiis 30 inveniri, ut et de perceptisa a rege regum omnium non appareamus ingrati et maiores c. 1. suecessus de potenti manu eius iugiter sperare possimus. (2) Huius siquidem propositi c. 2. consideratione diligenter indueti, sacrosancte Romanc ecclesie, cui progenitores nostri felicis memorie multa et grata studuerunt obsequia ministrare, debitam reverentiam conservare volentes, dum essemus in civitate nostra Gravine, Albinum venerabilem 35 Albanensem episcopum et Gregorium Sancte Marie in Aquiro diaconum cardinalem, quos ad nostram presentiam direxistis, eo quo decuit honore suscepimus et super hiis, que c.3. inter sacrosanctam Romanam ecclesiam et nostram celsitudinem, mediantibus dilecto familiari nostro Riccardo filio Mathei dilecti cancellarii nostri et Dion. venerabili Amalfitano archiepiscopo dilectis fidelibus nostris, fuerant agitata, iuxta quod inferius annotata sunt et de communi voluntate convenimus. (3) De appellationibus quidem ita: c. 4.
- Appellationes libere fient ad Romanam ecclesiam in toto regno Sicilie. (4) Legationes vero in Apulia et Calabria et illis partibus regni, que Apulie sunt affines, ecclesia Romana habebit libere. In Siciliam vero, si volucrit, legatum de quinquennio in quinquennium destinabit, nisi forte interim vel ab excellentia regia legatus peteretur vel evidens necessitas id exigeret. (5) Electiones libere fient in toto regno, ita videlicet quod

<sup>416.</sup> a) et ed.

<sup>417.</sup> a) preceptis ed.

<sup>1)</sup> Cf. collationem quam instituit Huillard-Bréholles l. c. p. 293. 2) Verba aliquantum inversa sunt, LL. CONSTITUTIONES 1. 75

c, 11. vacantibus sedibus clerici convenient in personam idoneam et eam excellentie nostre nunciabunt; que si non fuerit de notis proditoribus aut notis inimicis nostris vel heredum nostrorum\*, assensum prestabimus; si vero de notis proditoribus aut notis inimicis nostris vel heredum nostrorum fuerit, illud ecclesie Romane nos et heredes nostri significabimus, et ecclesia c. 7. Romana eam ad nostrum ver heredum nostrorum testimonium reprobabit. brationes conciliorum ecclesia Romana faciet, in quacumque civitate Apulie vel Calabrie voluerit c. 5. aut illarum partium, que Apulie sunt affines. (7) Translationes in ecclesiis regni fient, si necessitas et utilitas ecclesie aliquem de una ecclesia ad aliam vocaverit et vos aut successores c. 6. vestri concedere volueritis. (8) Consecrationes et visitationes libere Romana ecclesia tam in c. 9. Sicilia quam in toto regno habebit. (9) Et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis 10 vocaverit, venient. Magnificentia vero nostra vel heredes nostri pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona remoto malo ingenio retinebit, quas providerit retinendas. c. 10. quoque ibidem habebit\*, que habet in aliis partibus regni nostri\*. (10) De ecclesiis et monasteriis terre nostre, de quibus a Romana ecclesia questio mota fuit, sic fiet: vos quidem et successores vestri in eis habebitis, quod habetis in ceteris ecclesiis, que sub nostra potestate consistunt, 15 que solite sunt accipere consecrationes seu benedictiones a Romana ecclesia, et debitos insuper et statutos ecclesie Romane census exsolvent. (11) Profecto vos nobis\* et heredibus nostris, qui in regnum\* successerint, concessistis regnum Sicilie, ducatum Apulie et principatum Capue cum omnibus pertinentiis suis, Marsiam et alia que ultra Marsiam debemus habere, Neapolim, Salernum et Amalfiam cum pertinentiis suis et reliqua tenimenta, que inclite recordationis 20 predecessores nostri Sicilie reges, homines sacrosancte Romane ecclesie, iurc tenuerunt; et c. 13. contra omnes homines iuvabitis honorifice manutenere. (12) Pro quibus omnibus vobis vestrisque successoribus et sancte Romane ecclesie fidelitatem iuravimus et vobis ligium hominium fecimus 1, sicut continetur in duobus similibus capitularibus, quorum alterum penes vos sigillo nostro aureo, alterum vero sigillo vestro signatum pencs excellentiam nostram habetur. Et censum sexcen- 25 torum scifatorum de Apulia et Calabria, quadringentorum vero de Marsia vel equivalens in auro vel argento nos ac nostros heredes Romane ecclesie statuimus annis singulis soluturos, nisi forte c. 14. impedimentum aliquod intervenerit, quo cessante census ex integro persolvetur. vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis, ita etiam et heredibus nostris qui in regnum successerint concessistis et qui, sicut nos, vobis vestrisque successoribus et ecclesie Romane 30 c. 15. fidelitatem facere et que prescripta sunt voluerint observarc. (14) Ut autem que supra diximus tam vestro quam vestrorum successorum tempore perpetuam obtineant firmitatem et nec nostris nec nostrorum heredum temporibus alicuius valeant presumptione turbari, presens scriptum per manus Raynaldi notarii et fidelis nostri scribi fecimus et bulla aurea nostro typario impressa iussimus roborari, anno, mense et indictione subscriptis, nullo alio scripto huic 35 nostro privilegio preiudicium faciente.

Datum in civitate Gravine, per manus Riccardi regii familiaris, filii Mathei regii cancellarii, quia ipse cancellarius absens erat, anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo secundo, mense Iunii, decime indictionis, regni vero domini nostri Tancredi Dei gratia magnifici et gloriosissimi regis Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno tertio, feliciter amen, ducatus autem Rogerii ducis Apulie filii eius anno secundo, prospere amen.

#### 418. PROMISSIO HOMINII.

Dedit Huillard-Bréholles l. c. p. 330 nr. X c codice Parisino 8990 (Rot. XV.).

Summarium codicis Ottobonianae 2546 edidit Marlène l. c. 1233 (= Watterich II, 723). 45

Omissioni codicis, quae nec per summarium suppletur, in adnotatione mederi studuimus.

(P. deest.)

<sup>1)</sup> Hoe de ligio hominio faeto inconsulte e privilegio Wilhelmi I. transscriptum esse, testatur nr. 418,

Domino Celestino Dei gratia sedis apostolice summo pontifici reverendo in Christo patri suo et domino Tancredus eadem gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.

418. a) transmisimus cod.; recte emendari vult H.-B.; transmittit etiam Summarium.

b) lacuna non indicata cod.
c) legendum esse videtur nostre.

Cf. Privilegium Tancredi nr. 417 c. 12. Capitulare hoc certe est forma iuramenti nr. 416.
 Supplenda videntur: accessuri simus ligium hominium prestituri, perinde atque in privilegio Friderici II. 1212. Febr. ed. Huillard-Bréholles 'Hist. dipl. Friderici II.' 1, 201 (Böhmer, Reg. imp. V, 652).

# APPENDIX III.

# SCRIPTA TREUGAE DEI ET PACIS.

# 419. TREUGA DEI ARCHIDIOECESIS ARELATENSIS.

(c. 1037 - 1041.)

Normae Treugae Dei eontinentur in epistola, qua Raginbaldus archiepiseopus cum Benedieto Avinionensi et Nitardo Nieiensi¹ episeopis atque Odilone abbate Cluniaeensi, una cum omnibus, ut dieunt, episcopis et abbatibus et cuncto elero per universam a Galliam habitantibus, Treugam episeopis Italiae eommendat. Quam epistolam 'ex ms. Talverae' publici iuris fecerunt Martène et Durand 'Thesaurus ancedotorum' I, 161. Quo 10 anno haee Treuga, quae solummodo quatuor dies septimanae complectitur, constituta sit, prorsus incertum est, nam annus 1041, qui in margine editionis principis legitur, ab editoribus additus est². Editionem principem repetiverunt Mansi XIX, 593 et Bouquet XI, 516, qui annum 1042 mavult. Per epistolam nostram commonitos episeopos Lombardiae et ipsos Treugam istam Dei instituisse, testatur Landulfus in Historia Mediolanensi 15 l. II, e. 30 (SS. VIII, 67), qui epistolam ipsam inspexisse videtur; ef. etiam nr. 420. (P. deest.)

In nomine Dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus sancti. Raginbaldus Arelatensis archiepiscopus cum Benedicto Avenionensi et Nitardo Nicensi episcopis necnon et venerabili abbate domno Odilone una cum omnibus episcopis et abbatibus et cuncto clero per universam Galliam habitantibus omnibus archiepiscopis, episcopis, presbyteris et cuncto clero per totam Italiam commorantibus. Gratia vobis et pax a Deo patre omnipotente, qui est et qui erat et qui venturus est.

(1) Rogamus vos et obsecramus omnes qui timetis Deum et creditis in eum et ipsius sanguine redemti estis, ut caveatis et provideatis vos ad salutem animarum et <sup>25</sup> corporum et sequamini vestigia Dei, pacem habentes ad invicem, ut cum ipso mercamini pacem et tranquillitatem perpetuam possidere. (2) Recipite ergo et tenete pacem

<sup>1)</sup> Archidioecesis Ebredunensis. 2) Nihilominus viri docti hunc annum retinucrunt e. g. Kluck-hohn 'Gesch. des Gottesfriedens' p. 38, Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' I, 139, Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VI, 433 not. 1. Raginbaldum a. 1030 — 1065, Nithardum a. 1037 — 41, Benedictum 30 c. a. 1040 sedisse ferunt, v. Gams 'Series episcoporum'.

et illam trevam Dei quam et nos divina inspirante misericordia de coelo nobis transmissam iam accepimus et firmiter tenemus, ita constitutam et dispositam videlicet: ut ab hora vespertina diei Mercurii inter omnes christianos, amicos et inimicos, vicinos et extraneos, sit firma pax et stabilis treuva usque in II. feriam id est die lunae ad ortum solis, ut istis quatuor diebus ac noctibus omni hora securi sint et faciant quidquid erit opportunum, ab omni timore inimicorum absoluti et in tranquillitate pacis et (3) Quicumque hanc pacem et treuvam Dei observaverint istius treuvae confirmati. ac firmiter tenuerint, sint absoluti a Deo patre omnipotente et filio eius Iesu Christo et Spiritu sancto et de sancta Maria cum choris virginum et de sancto Michaele cum choris angelorum et de sancto Petro principe apostolorum cum omnibus sanctis et fidelibus cunctis nunc et semper et per omnia saecula saeculorum. (4) Qui vero treuvam promissam habuerint et se scientibus infringere voluerint, sint excommunicati a Deo patre omnipotente et filio eius Iesu Christo et Spiritu sancto et de omnibus sanctis Dei sint excommunicati, maledicti et detestati hic et in perpetuum, et sint 15 damnati sicut Dathan et Abiron et sicut Iudas qui tradidit Dominum, et sint dimersi in profundum inferni sicut Pharao in medio maris, si ad emendationem non venerint sicut constitutum est. (5) Videlicet si quis in ipsis diebus treuvae Dei homicidium fecerit, exul factus atque a propria patria eiectus, Ierusalem tendens longinquum illic patiatur exilium. Si vero in aliis quibuslibet rebus supradictam treuvam Dei et pacem patiatur exilium. Si vero in aliis quibuslibet rebus supradictam treuvam Dei et pacem fregerit, examinatus per decreta legum saecularium iuxta modum culparum cogatur persolvere et per sanctorum canonum regulas duplicata poenitentia iudicabitur. (6) Quod ideo dignum ducimus, ut si promissionem illic factam in aliquo corrumpere praesumserimus, mundano et spiritali iudicio dupliciter condemnemur. Credimus namque istam causam a Deo nobis coelitus inspiratam divina opitulatione, quia apud nos, ut credimus, nihil boni agebatur, quando a Deo populo suo transmissa est. Dominica certe dies non celebrabatur, sed cuncta servilia opera in ea fiebant. (7) Promisimus itaque Deo ac devovimus quatriduum ut supra diximus, ut V. feria propter ascensionem. VI. feria propter Christi passionem, sabbatum pro veneratione sepulturae ascensionem, VI. feria propter Christi passionem, sabbatum pro veneratione sepulturae et ut dominica resurrectio inviolabiliter celebraretur ab omnibus, rurale opus in ea omnino non fieret, inimicus inimicum non formidaret. (8) Secundum auctoritatem a Deo collatam et ab apostolis traditam omnes qui hanc pacem et Dei treuvam amaverint benedicimus et absolvimus, sicut superius dictum est; illos autem qui contradicunt excommunicamus, maledicimus et anathematizamus et a liminibus sanctae matris ecclesiae eliminamus. (9) Cum autem evenerit cuiquam vindicare in eos, qui hanc cartam et Dei treuvam irrumpere praesumserint, vindicantes nulli culpae habeantur obnoxii, sed sicut cultores causae Dei ab omnibus christianis exeant et redeant benedicti. Si vero residuis diebus aliquid sublatum fuerit et in diebus treuvae obviaverit, omnino non teneatur, ne occasio inimico data videatur. (10) Praeterea rogamus vos fratres, ut in quacumque die apud vos praedicta pax et treuva constituta fuerit, ipsum diem devote recolatis in nomine sanctae Trinitatis. Latrones quoscumque de vestra regione eiiciatis et abominemini, maledicatis et excommunicetis ex parte omnium sanctorum qui suprascripti sunt. (11) Decimas vero vestras et primitias de laboribus vestris Deo offeratis, de bonis vestris ad ecclesias deportetis pro salute vivorum et defunctorum, ut Deus vos liberet ab omnibus malis in hac vita et post hanc vitam 45 perducat vos ad regna coelorum, qui cum Deo Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

419. a) sciente ed. b) certa ed.

#### 420. TREUGA DEI LOMBARDICA.

(c. 1040 - 1050.)

Promulgationem Treugae ad instar sermonis ecclesiastici iam olim Bethmann exemplavit e codice tune capituli Iporegiensis 94<sup>1</sup>, nune bibliothecae regiae Taurinensis, ubi manu sacculi XI. medio tegumento interiori inscripta legitur. Hanc treugam a conventu quodam sepiscoporum, abbatum, succedotum, marchionum, monente et incitante epistola archiepiscopi Archatensis (supra nr. 419), statutam esse ex co clueet, quod enuntiata cius plerumque cum hac epistola congruunt, praesertim formula maledictionis et benedictionis in cap. 5. Errat igitur primus editor Bollati 'Miscellanca di storia Italiana' XVIII, 373<sup>2</sup>, qui treugam nostram iam tempore Conradi II. imperatoris constitutam esse, arbitratus est<sup>3</sup>.

(P. deest.)

- 1. Audite, fratres dilectissimi, quos Deus omnipotens ad suam sanctam immaginem et similitudinem creavit, bonum et melius quod nunc est in toto mundo. Fideles episcopi et abbates et sacerdotes atque marchiones convenientes, divina pietate illos inspirante, constituerunt treuuas Dei ab occasu solis diçi Mercurii usque ad ortum solis secundae feriae esse tenendas. Ideo volumus, ut sit vobis cognitum, quod constitutum est de his qui eas fregerint et de his qui fractores voluerint retinere, ut eas non emendent.
- 2. Si quis infra ipsas treuuas Dei homicidium fecerit aut traditionem aut scachum aut furtum aut alium hominem assallire presumpserit, statim exeat foras de civitate 20 in exilio ad capiendam poenitentiam usque ad mortem aut in monasterium intret. Si hoc recusaverit facere, vicini dissipent domum eius et extra villam portent et comburent.
- 3. Et si quis voluerit retinere aut conscilium dare, nisi ut vadat in exilium aut intret in monasterium, uterque hanc maledictionem habeat, quam in sequentibus audietis.
- 4. De ipsis nunc audite, qui in levioribus culpis in has treuuas Dei incurrerint, <sup>25</sup> quod iudicatum est. Si quis irato animo aliquem percusserit, nisi magister discipulum aut dominus familiam suam, aut si quis furtum fecerit in has treuuas Dei aut aliquod detestabile malum, statim pergat ad cannonicam et unum annum summat ibi poenitentiam, stans in pane et aqua et extra domum positus. Qui vero illi conscilium dederit, nisi ad poenitentiam pergat, et qui illum retinere voluerit, utrosque, et factorem <sup>30</sup> et adiutorem, maledicimus et sub anathema ponimus.
- 5. Maledicti sint a Deo Patre et Filio et Spiritu sancto et a sancta Maria virgine et de angelis et archangelis, patriarchis et prophetis, apostolis, martyribus et confessoribus, eremitis, virginibus et de omnibus sanctis Dei. Set qui has treuuas Dei bene observaverint et qui conscilium et adiutorium fractoribus non dederint, nisi ut emendent ut constitutum est, benedicti sint a Deo Patre et Filio et Spiritu sancto et a sancta Maria virgine et de omnibus angelis et archangelis, patriarchis et prophetis, apostolis, martyribus, confessoribus, monachis, virginibus, heremitis et omnibus sanctis Dei; et omnes benedictiones, quae sunt scriptae in libris, descendant super eos. Fiat, fiat, fiat.
- 1) Cf. 'Archiv' IX, 626. 2) Editionem repetivit in libro 'Di un inedito documento sulla tregua di Dio'. Torino 1878. 3) Cf. econtra Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' II, 323 not. 3. Cf. etiam de Treuga Dei in Italia propagata ea quae Landulfus in Historia Mediolanensi l. II, c. 30 (SS. VIII, 67) ad ultima archiepiscopi Ariberti († 1045) tempora narrat. Landulfo et ipsi epistola Arelatensis cognita fuisse ridetur; cf. supra nr. 419.

45

#### 421. TREUGA DEI BISUNTINAE ET VIENNENSIS ARCHIDIOECESEON.

(c. 1041.)

Inserta est Cononis Gestis episeoporum Lausannensium c. 9, enius editionem novissi-5 mam a Waitzio SS. XXV, 799 paratum repetivimus. Cono de constitutione treugae haec profert: De quo (Hugone scilicet episcopo, qui sedit ab a. 1019 usque ad a. 1037 Aug. 311) dicitur, quod ipse, convocatis archiepiscopis Vienneuse et Bisuntino et eorum suffraganeis in Monte Rotundo (Mont-Riond, collis inter Lausannam et lucum situs), qui est sub Lausauna, statuit treugam Dei de mandato domini pape, ut dicitur. Cuins treuge statutum tale est. Iam vir ill. Steindorff' iudicavit, treugam nequaquam Hugonis episcopi tempore, sed potius sub eius successore Heinrico II. (1037—1057?) constitutam esse, fortasse a. 1041, si fidem adhiberi liccat traditioni Lausannensi, quae de mandato domini pape treugam statutam esse dicat, eum mense Oetobri anni 1040 Benedictus IX. papa cum magno episeoporum Burgundiae coctu Massiliae degisset. Revera autem man-15 dante pontifice hanc treugam constitutam esse, nemo negabit, qui legerit, episcopum, qui normas treugae non servaverit, ordinis sui perieulo subiacere (c. 2) seu propriae dignitatis dampnum incurrere (c. 3). Quis enim ad hanc poenam episcopis infligendam valuit nisi Romanus pontifex? (P. deest.)

- 1. Treugas autem a IIII. feria post occasum solis usque ad secundam post ortum solis et ab adventu<sup>a</sup> Domini usque ad octavam epyphanie et a LXX. usque ad octavam pasche ab omnibus inviolabiliter precipimus observari.
- 2. Si quis autem treugas frangere attemptaverit, post terciam ammonitionem si non satisfecerit, episcopus excommunicationis sententiam in eum dicet et scriptam vicinis episcopis nunciet. Episcoporum autem nullus excommunicatum in communione suscipiat, immo scripto susceptam sententiam confirmet. Si quis autem hoc violare presumpserit, ordinis sui periculo subiaceat.
- 3. Et quoniam funiculus triplex difficile rumpitur, precipimus, ut episcopi ad solum Deum et salutem populi habentes respectum, omni cupiditate seposita, ad pacem firmiter tenendam mutuum sibi consilium et auxilium prestent nec hoc alicuius amore vel odio pretermittant. Quod si quis in hoc opere tepidus inventus fuerit, proprie dampnum dignitatis incurrat.

#### 422. TREUGA DEI DIOECESIS TERVANENSIS.

(1063?)

Edita est primum codem ferc tempore cum a viro el. Wasserschleben 'Zeitsehrift der savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte; Germanistische Abtheilung' XII, 112 tum a viro el. Sdralek in periodico 'Kirchengeschichtliche Studien' I, fasc. 2, p. 143 e T codice Guel-

421. a) aventu cod.

<sup>1)</sup> V. Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' I, 140. 2) ibidem p. 140 sq.

ferbytano Gud. 212 in folio sace. XII. ex. fol. 64, quem fusius descripsit Sdralek; contulit Paulus Zimmermann Guelferbytanus. Textus fere totus convenit eum Treuga Normannica (N) edita a Guilelmo Bessin 'Coneilia Rotomagensis provinciae' 39 (= Mansi XIX, 598), cuius inscriptio hace est: Synodale decretum de pace quae vulgo trevia Dei dicitur, constitutum a Willelmo seniore rege Angelorum ac duce Normannorum et episcopis 5 Normanniae apud Cadomum 1042<sup>1</sup>. Ab his formis aliquantum discrepat forma inscriptione earens, quam manus sace. XI. intulit medio codici Duacensi 805 (olim S. Rietrudis Marchianensis) in 4° sace. XI. (D), qui Vitas sanctorum continet; exemplavit .cam iam olim b. m. Bethmann. Tempus treugae Tervanensis diffinitur tempore Drogonis episeopi (a. 1030 - 1078) <sup>2</sup> et Balduini Insulani comitis Flandriae (a. 1035 - 1067). Ad quam 10 certe spectant ea quae Meyerus in 'Annalibus Flandriae' f. 26 ad a. 1063 attulit; quem locum infra in praefatione Paeis Roberti II. comitis Flandriae exhibituri sumus. Pro parte innovata et capitibus nonnullis concilii provincialis a Reinaldo archiepiscopo Remensi (a. 1092) Sucssionis celebrati<sup>3</sup> aueta est treuga nostra e, annum 1150<sup>4</sup>. Quaenam ratio intercedat inter formam Tervanensem et formam Normannicam atque formam codicis Dua- 15 censis, difficile est diiudicatu. At si animadverteris, in forma Tervanensi e. 6 mentionem fieri eomitis terrae (i. e. Flandricae), in forma Normannica vero regis (seiliect Franciae) aut comitis huius patriae, in forma Duacensi denique solius regis, forte concedes, formam Duacensem priorem esse reliquis eamque e Francia regia allatam esse in partes regni, quae vasallis maioribus parerent, primum quidem in Normanniam. Treuga enim Nor- 20 mannica, quae adhue regis Franciae mentionem fecit, a Wilhelmo duce certe ante a. 1066 instituta est. A Normannia migravit in Flandriam, euius comes Balduinus gener Wilhelmi dueis crat. Quae eum ita sint, rei aptum esse duximus, nos varias formarum N et D lectiones editioni adiungere. (P. deest.)

Hanc<sup>a</sup> pacem Drogo Tervanensis episcopus et Balduinus comes cum clero et 25 populo tocius terre constituerunt.

Fratres in Domino karissimi, in pace, que vulgo treuia Dei dicitur<sup>b</sup> et que a<sup>c</sup> die Mercurii sole occidente<sup>d</sup> incipit et in die lune sole nascente finit, hec que dicam vobis firmissima mente delninc inantea debetis observare.

- 1. Nullus homo nec femina alium° hominem aut feminam usquam° assaliat nec 30 vulneret nec occidat nec castellum nec burgum nec villam in hoc spatio quatuor dierum et quinque noctium assaliat nec predetur nec capiat nec ardeat ullo ingenio aut violentia aut aliqua fraude.
- 2. Quodsi aliquis, quod absit, illami, non tenendo que precipimus, infregerit, si non XXX annorum penitenciam in exilio fecerit et, antequam ab episcopatuk exeat, 35 quicquid fecerit contra pacem emendaverit, a domino Deo sit excommunicatus et a tota cristianitatem separatus.
- 3. Quicunque vero illi<sup>n</sup> scienter<sup>o</sup> aliqua in re communicaverint<sup>p</sup> aut consilium sive adiutorium dederint aut ullum colloquium<sup>q</sup>, nisi ut ad penitenciam veniat et, ut
- 422. a) Hane eonstituerunt des, N. D. b) dieitur trevia (treuua D) N. D. c) deest N. 40 d) sole oee. Mere. D. e) usque D; unquam N. f) assalliat D. g) deest D. h) depredetur N. D. i) illa T. D. k) nostro add. N. D. l) feeit N. D. m) sit add. N. D. n) bis T. o) deest N. P) eommunicaverit N, similiter numerus singularis et in sequentibus. q) cum eo add. D.
- 1) 'Sic restituitur titulus ex ms. S. Michaelis, quocum cetera sunt collata, simul et cum Bigotiano' sequuntur in editione. Eandem trengam eontinct et eodex Vatieanus Christin. 596 saec. XII. fol. 1, ubi inscriptio: De trevia Dei decretum synodale constitutum a Guilermo seniore rege et episcopis Normanniae; v. 'Archiv' XII, 296. Numerus anni 1042 certe ab editore suo arbitrio additus est. 2) V. SS. XIII, 389 et Gams, 'Series episcoporum' 521. 3) Haec Pax in Suessionensi concilio constituta edita est a viro el. Wasserschleben l. c. 113 cx eodem codice Guelferbytano. 4) Seriptum hoc confirmationis ediderunt 'Seriptores rer. Gallicarum' XIV, 390; Mansi XX, 969; Wassersehleben l. c. 115; Sdralek l. c. 144.

dictum est, ab hoc episcopatu exeat, habuerint, similiter sint excommunicati, donec ad emendationem venerint.

- 4. Quodsi ille sanete pacis violator miserrimus, priusquam accepta peniteneia XXX annorum exulet<sup>r</sup>, moriatur\*, nullus ehristianorum presumat illum visitare aut 5 corpus<sup>s</sup> a loco in quo iacuerit tollere nec quiequam ex substancic<sup>t</sup> sue bonis accipere.
- 5. Preterea, fratres, hane paeem et treuiam<sup>u</sup> Dei de terris ac<sup>v</sup> bestiis, insuper de rebus omnibus que haberi possunt inter vos tenebitis<sup>w</sup>. Quodsi aliquis<sup>x</sup> bestiam aut etiam obolum sive vestimentum in ista paee alieui tulerit<sup>y</sup>, sit excommunicatus, donee ad emendationem veniat. Sed<sup>z</sup> si ad emendationem venire voluerit<sup>a</sup>, primum reddat quod rapuit aut tantum quanti erat preeii quod abstulit. Dehine VII annos<sup>b</sup> peniteat infra episcopatum. Si autem mortuus fuerit<sup>c</sup>, priusquam satisfaciat et\*\* penitentiam sumat, non sepeliatur nee a loeo quo obiit moveatur, nisi pro illo parentes eius<sup>d</sup> satisfeeerint ei eui iniuriam fecit.
- 6. Ceterum in hac pace nullus nisi comes \*\*\* terre caballicationem aut hostilitatem faciat; et quicunque in eaballicatione aut hostilitate eomitis † fuerint e, in hoc episcopatu nichil plus, quam sibi ac suis equis necessaria sunt, ad victum accipiant.
  - 7. Mercatores autem<sup>f</sup> et omnes homines, qui ab aliis regionibus per vos transierint, pacem habeant a vobis.
- 8. Hanc autem Deig treuiamh ab inicio adventus dominiei usque ad octavas epiphanie omnesi dies tenebitis, et a eapite ieiuniik usque ad octavas pasche et a rogationibus usque ad octavas penthecostes per omnes dies tenebitis.
  - 9.<sup>m</sup> Presbyteris autem precipimus<sup>n</sup>, ut in festivitatibus ac dominicis diebus<sup>o</sup> omnes<sup>p</sup>, qui hane pacem observaverint, pro illis preces agendo benedicant, illos†† vero, qui infregerint aut qui infractoribus consenserint, maledicant.
  - 10.<sup>m</sup> Si quis autem se pacem infregisse negaverit<sup>q</sup>, prius††† sacramentum faciat ealidumque iudicii ferrum portet. Si<sup>r</sup> culpabilis repertus fuerit, infra patriam VII annos peniteat.
    - \*) pro moriatur bonis accipere D: per infirmitatem eorporis ad extremum venicns, poenitentia ductus presbyterum mandaverit et de eo, quod contra pacem fecerat, et de facienda penitentia bonos fideiussores ei dederit, ipse presbyter eum absolvat et ad sepulturam christianorum eum recipiat. Si autem obdurato corde inpoenitens obierit, nullus ei appropinquare presumat, nisi pauci qui cadaver illud de medio tollant et in remoto loco terra operiunt. Res vero eius dominus et parentes, quibus iure debentur, recipiant.
    - \*\*) pro ct iniuriam fecit D: sicut de supradicto pacis violatore, sic de eo fiat.
    - \*\*\*) pro comes terre N: rex aut comes huius patriae; D: rex.
      - †) regis N. D.

30

40

- ††) pro illos maledicant D: pro illis vero, qui infragerint aut qui infractoribus consenserint, dicant quod scriptum est. Maledictio: Omnem heresim adversus sanctam ecclesiam se extollentem ex auctoritate Patris et Filii et Spiritus sancti exeommunicamus, damnamus et a liminibus sancte matris aecclesie segregamus; fiat, fiat, fiat.
- †††) pro prius peniteat D: si liber est, ipse cum undccim ingenuis iuret; si servus aut colibertus, sua lege se defendat et XL dies peniteat. Preterea nullus advocatus sibi subditos his IIII diebus per occasionem iniuste distringat; et si infra hoc spatium ab eo mandati venire noluerint, in reliquis diebus nullum pro ca re respectum<sup>s</sup> exigat.
- 422. r) exul N. s) corpus deest T. t) sub'c T. u) treuuam D. v) de add. N. 45 z) Quod N. w) ten. inter vos N. \*) Quodsi quis aut aliquam N; Si aliquis D. y) pace tulerit alicui N. a) vol. venire N. b) annis N. D. c) morietur N; ad extremum venerit D. e) fuerit N. g) domini T. i) per omnes D; omnes dies tenebitis des. N. f) et clerici add. D. h) treuuam D. k) pro capite ieiunii D: dominica septuagesimae. m) in D caput 10 50 praccedit caput 9. n) praecipitur N. o) die. dom. N. p) illos add. N. 4) pacem nescienter dixcrit infregisse N. D. r) Si — peniteat des. N. D. s) despectum D.

#### 423. TREUGA DEI DIOECESIS AUGUSTAE PRAETORIAE.

(saec. XI. ex.)

Fragmentum seu partem 'Brevis recordationis', ut voeatur, servavit codex tabularii capituli S. Mariae Augustae Praetoriae (Aosta) manu saec. XI. exaratam¹, e quo nuper 5 edita est a Iosepho Augusto Due rev. episcopo Augustano 'Miscellanea di storia Italiana' XXIV, 369. Treugam hanc perinde atque eam codicis Iporegiensis (nr. 420) tempore posteriorem esse quam epistolam archiepiscopi Arelatensis persuasum habemus².

(P. decst.)

15

Breve recordationis de treuuua Domini, quam inter se religiosi<sup>a</sup> Christi<sup>b</sup> custodire <sup>10</sup> debent secundum episcoporum preceptum et bonorum laicorum consensum.

In primis tenenda est treuuua Dei, ne homo occidat hominem et ne aliquis excurbitet 3 hominem et ne homo tradat seniorem suum. Si quis hoc peccatum fecerit in treuuua Dei, profugus non remancat in patria.

# 424. PAX SIGIWINI ARCHIEPISCOPI COLONIENSIS.

1083. Apr. 20.

Haec Pax, quae Treugam Dei iam recepit, superstes est in 1) eodice tabularii Monasteriensis I. 228 (olim Abdinghofensi Vicelini) saee. XII, quem olim exemplavit Pertz, iterum contulit Waitz; ex hoc eodice editionem paravit Erhard Regesta historiae 20 Westfaliae' I, cod. dipl. p. 126; 2) alterum codicem eapituli Osnabrugensis nunc deperditum, quem autographum esse opinatus est, exemplavit saeeulo XVIII. in. Henseler, cuius apographo usi sunt Iustus Möser Sämmtliehe Werke' (cd. Abeken) VIII, 52 et novissimus editor vir el. Philippi Osnabrüeker Urkundenbuch' I, 169 nr. 199; 3) eidem editori debemus lectiones eopiarii Osnabrugensis saec. XV, qui asservatur in tabulario regio, sig. Msc. 189. 25 Ad textum constituendum etiam adhibuimus Pacem dioecesis Bambergensis (infra nr. 425), quae plurima e Coloniensi recepit. Capita 16 et 17 post addita itaque a textu genuino segreganda esse, Eggert Studien zur Geschichte der Landfrieden' p. 12 ff. probare nisus est, cui Waitz (Deutsehe Verfassungsgeschiehte' VI, 434 not. 2) atque Hertzberg-Fränkel (Forschungen zur deutschen Geschichte' XXIII, 136. 141) consenserunt. At horum opinio mihi 30

423. a) religiose ed. b) Xpi ed.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' IX, 628 et supra p. 12. 2) Hoc loco adnotari libet, Bethmannum ('Archiv' XII, 609) dieere, super porta atrii basilicae sancti Ambrosii Mcdiolanensis, insculptam esse Treugam Dei Anselmi archiepiscopi a. 1098 constitutam. At haec inscriptio, quae nuperrime edita est in opere illustri viri d. Forcella 'Iscrizioni delle chiese di Milano' III, 217, nequaquam Treugam Dei continet. 3) 'Couerber' 35 signifie aujourd'hui encore dans le patois imagé de Cogne, paroisse du diocèse d'Aoste, appréhender quelqu'un au eorps et le terrasser. DUC. 4) V. Vitam Anskarii ed. Waitz p. 8 sub B 1,

non persuasit, praesertim cum iam Pax ista Bambergensis cadem capita eontineat. Pacem nostram fonte usam esse paeis Leodiensis a. 1082 celeberrimae<sup>1</sup>, eomparatis eius fragmentis eum nostris eapitibus 2. 4. 6. 7. 14, apparet. (P. 55.)

Sigwinus a sanctae Coloniensis aecclesiae solo nomine episcopus Fritherico confratri et coepiscopo voluntariam tam devotissimi oraminis quam serviminis sui exhibitionem.

- 1. Cum nostris temporibus ultra modum tribulationibus variisque angustiis sancta aecclesia in suis membris affligeretur, adeo ut tranquillitas et pax ex integro desperaretur, compatiendo tot pressuris totque periculis subvenire illi Deo propitiante tractavimus et hoc tandem illi remedium consilio nostrorum fidelium providimus, ut pacem, quam peccatis nostris exigentibus continuare non potuimus, intermissis saltem dicbus quantum nostri iuris fuit aliquatenus recuperaremus. Fecimus enim hoc et profecimus<sup>d</sup>.
- 2. Convocatis igitur parrochianis nostris ad legitime condictum concilium, quod Coloniae in sancti Petri matrice aecclesia anno dominicae incarnationis millesimo LXXXIII, indictione VI, XII. Kal. Maii habitum est, ordinatis aliis, quod de hise facere disposuimus, in publico recitari fecimus. Quod postquam ab omnibus aliquamdiu diverso modo tractatum est et retractatum, Deo mediante in unum tandem conventum est, et tam elero quam populo pari voto consentientibus, quomodo et quibus per annum spaciis observari debeat edocuimus: videlicet ut a primo die adventus Domini usque ad exactum diem epyphaniae et ab intrante septuagesima usque in octavas pentecostes et per totam illam diem et per annum omni die dominica feriaque VI. et in sabbato, addita IIII temporum feria IIII. omnique apostolorum vigilia cum die subsecuta, insuper indifferenter omni die canonice ad ieiunandum vel feriandum statuta vel statuenda hoc pacis decretum teneatur; ut itinerantibus domique manentibus securitatis et quietis tutissima sit traditio, ut cedes et incendia, predas et assultus nemo
  - 424. a) S. 2; deest 3. b) F. 2. 3. c) oramus 3. d) perfecimus 2. e) hiis 3. f) deest 3. g) qualiter 3. h) deest 1. i) deest 1; IIII or 2. k) omniumque 1. l) et 3.
- 1) Hoc loco repeti iuvat e SS. XXV, 90 fragmenta pacis ab Heinrico I. episcopo cum nobilibus dioecesis Leodiensis a. 1082. Mart. 27 constitutae, quae servavit Aegidius Aureacvallensis l. III, c. 13: 30 decretum est, ut a primo die adventus Domini usque ad exactum diem epyphanie et ab intrante septuagesima usque ad octavas pentecostes infra episcopatum Leodiensem nemo arma ferat, nisi forte inde exiens ad alia loca aut inde domum revertens. Incendia, predas, assultus nemo faciat, nemo fuste aut gladio aut aliquo armorum genere usque ad collisionem membrorum aut internitionem in quempiam deseviat. Quod si hoc fecerit homo liber, hereditatem perdat, beneficio privetur, ab episcopatu ex-35 pellatur. Servus autem sive ecclesiasticus amittat omne quod habet et dexteram perdat. Quod si culpati fuerint contra pactionem hanc, liber iuretur cum duodecim. Qui vero liber non est, iudicio se purget, si tamen signa fuerint manifesta; alioquin cum septem se immunem esse probet. Incipiet autem observatio huius pacis sexta feria statim illucescente aurora et durabit usque ad exordium diei, qui vulgariter appellatur dies lune, et observabitur per omnes festivitates, que proprie in hoc epi-40 scopatu celebres habentur, et similiter per omnes illas, quas ubique universalis celebrat ecclesia, et maxime in festivitate sancti Lamberti et in dedicatione, et duos dies ante et duos dies post in utraque festivitate propter adventum et reditum ceteraque impedimenta. Denique etiam in ieiuniis quatuor temporum et in vigiliis predictarum festivitatum eadem lex et pactio tenebitur, excepto quod in illis arma licebit ferre, ea tamen conditione, ne alicui noceatur. Hanc pactionem si quis violaverit, noverit 45 se excommunicationi subiacere. - Cf. de confirmatione huius pacis ab Heinrico IV. imperatore facta Gesta abbreviata SS. XXV, 113; de confirmationibus Heinrici V. assensu domini papae Aegidium 1. III, c. 18 p. 94; Hadriani IV. papae ibid. l. III, c. 30 p. 105; Friderici I. imperatoris a. 1155 Stumpf, Reg. 3725 (ed. Bormans 'Recueil des ordonnances de Liège' I, 19: Renovamus etiam et confirmamus et imperiali auctoritate tenendam censemus et servandam pacem Henrici episcopi in Leodiensi episcopatu.) Cf. 50 etiam Nitzsch 'Forschungen' XXI, 287 et Hertzberg-Fränkel 'Forschungen' XXIII, 131 sq., qui tamen ex loco Gisleberti (SS, XXI, 494 l. 38) minus recte collegit, pacem Leodiensem iam ante a. 1071 constitutam esse. 2) Monasteriensi, qui a. 1084 obiit.

faciat, nemo fuste et gladio aut aliquo armorum genere quemquam ledat, et ut nemo quamvis<sup>m</sup> culpa faidosus<sup>n</sup> ab adventu Domini usque in octavas epiphaniae et a septuagesima usque in octavas pentecostes tollere presumat arma, scutum, gladium aut lanceam vel cuiuscumque prorsus armaturae sarcinam.

- 3. In reliquis vero diebus, id est in dominicis et VI.º feriis omnique apostolorum <sup>5</sup> vigilia enm die subsecuta et omni die ad ieiunandum vel feriandum statuta vel statuenda, arma illis ferre licebit, ea tamen conditione<sup>p</sup> ut nulli quolibet modo lesionem inferant.
- 4. Si necesse fuerit alicui infra q spacium conditae r pacis s, id est ab adventu Domini usque ad octavas epyphaniae et a septuagesima usque ad toctavas pentecostes, 10 exire de nostro episcopatu in alium quo ista pax non tenetur u, arma ferat, ita tamen ne alicui noceat, nisi inpugnetur u, ut se defendat. Reversus autem in episcopatum nostrum, statim arma deponat.
- 5. Si contigerit ut<sup>x</sup> debeat obsideri castellum aliquod<sup>y</sup>, per dies qui infra pacem comprehensi sunt ab impugnatione cessent, nisi ab obsessis impugnentur et repugnare <sup>15</sup> cogantur.
- 6. Et ne hace paeis statuta traditio a quavis persona temere et simpune violetur, huiusmodi violatoribus in commune ab omnibus est dictata sententia: Si liber vel nobilis eam violaverit, id est sib homicidium fecerit aut aliquem vulneraverit vel quolibet alio modo defectaverit, absque omni sumptuum aut amicorum interventione a finibus confinium suorum expellatur totumque praedium eius heredes sui tollant; et si beneficium habuit, dominus ad quem pertinet illud recipiat. Si vero heredes aliquod illi, postquam expulsus fuerit, sustentaculum vel solatium impendisse inventi fuerint et convicti, predium illis auferature et regiae ditioni mancipetur. Quod si se purgare de obiectis voluerint, cum XII, qui eque nobiles vel eque liberi fuerint, iurent.
  - 7. Si servus occiderit hominem, decolletur; si vulneraverit, mann puniatur; si alio modo vel pugno sive fuste vel lapide percutiendo defectaverit, detondeatur et de excorietur. Si autem cui imputabitur forefactum, negaverit [ct] se innocentem probare volnerit, iudicio aquae frigidae se expurget, ita tamen ut ipse et nullus alius pro co in aquam mittatur. Si autem timens vindictam, quae in cum dictata est, aufugerit, perpetuae excommunicationi subiacebit et in quocumque loco auditus fuerit, mittantur illue litterae, per quas denuncietur omnibus, quod excommunicatus est et quod cum co communicare nulli licitum est.
  - 8. Non debet truncatio manuum in pueris fieri qui nondum XII annorum etatem impleverint<sup>h</sup>, sed in illis qui ab hae<sup>i</sup> etate, id est a<sup>k</sup> XII annis, ad maiorem pervene- <sup>35</sup> runt<sup>1</sup>. Pueri tamen si pugnaverint, verberibus eastigentur et a pugnando deterreantur.
  - 9. Non ledit pacem<sup>k</sup>, si quis delinquentem servum suum vel discipulum vel quolibet modo sibi subditum seopis vel<sup>m</sup> fustibus cedi iusserit.
  - 10. Excipitur etiam ab hac pacis constitutione, si dominus rex publice expeditionem fieri iusserit propter appetendos regni inimicos vel concilium sibi habere 40 placuerit propter diiudicandos iusticiae adversarios.
  - 11. Non violatur pax, si interim dux vel<sup>n</sup> alii comites vel advocati vel qui vice illorum funguntur placita habuerint et secundum quod lex habet in fures et predones et alios nocentes iudicia exercuerint.
  - n) faicosus 1-3; factiosus emendavit Philippi. · o) in 3. 424. m) qua vis 1; quavis 2, 3. P) ra- 45 tione 3. q) intra 1. r) sic pro condictae 1—3. s) deest 3. t) in 1. <sup>u</sup>) tencatur 3. a) idem 3. v) nisi si 1. w) impugnatur 2, 3. x) contingerit quod 3. y) deest 2. z) dieta 3. b) deest 1. c) auferetur corr. 1. e) for negaverit des. 1. 2. f) se usque d) det. et des. 3. 1) pervenek) deest 3. voluerit des. 3. g) dicta 2. 3. h) impleverunt 2. 3. i) deest 1. rint 3. m) et 2. n) aut 2. 3. 50

- 12. Securitatis gratia omnibus precipue faidosis° huius dominicae pacis statuta traditio est, sed non ut post expletam pacem rapere et predari per villas et per domos audeant, quia quae in illos, antequam ista pax statucretur, lex et sententia dictata est, legitime tenebitur, ut ab iniquitate prohibeantur, quia predatores et grassatores ab hac divina et ab<sup>p</sup> omni prorsus pace excipiuntur.
  - 13. Si quis luic piae institutioni contraire nititur, ut nec pacem cum aliis Deo promittere nec etiam observare voluerit, missam illi nullus presbiterorum in nostro episcopatu cantare presumat et nullam salutis curam impendat; et si infirmatur, nullus eum christianorum visitare audeat et viatico etiam in fine, si nou q resipiscit, careat.
  - 14. Summa vero Deo promissae<sup>s</sup> pacis et communiter collaudatae ista erit, ut non solummodo<sup>t</sup> nostris temporibus sed in perpetuum apud posteros nostros observetur, quia si quis eam irritare vel destruere aut violare praesumpserit, sive hoc tempore seu qui<sup>p</sup> post<sup>u</sup> multos annos circa finem seculi nasciturus erit, a nobis inrecuperabiliter excommunicatus est.
- 15. Non magis in comitum aut tribunorum vel potentum quam in totius communiter populi potestate et arbitrio constabit, nt vindictas superius dictatas violatoribus sanctae pacis inferant; et hoc diligentissime caveant, ne in puniendis amiciciam vel odium vel aliud, quod iusticiae contrarium sit, exerceant, ne si abscondi possunt delicta aliquorum abscondant, sed potius in publicum deferant. Nullus pro redimendis qui in culpa deprehensi fuerint pecuniam accipiat nec favore quopiam culpabiles adiuvare contendat, quia qui fecerit, intolerabile animae suae iudicium incurrit. Ac per omnes fideles meminisse oportet, non homini sed soli Deo hanc pacem promissam fuisse et tanto tenacius firmiusque observandam esse. Quocirca universos obsecramus in Christo, ut ista pacis necessaria taxatio inviolabiliter custodiatur, ut si quis eam deinceps violare presumpserit, omnino a sanctae aecclesiae filiis sequestretur et banno excommunicationis inrecuperabilis et anathemate mansurae perditionis dampnetur.
- 16. In aecclesiis vero et aecclesiarum cimiteriis bonor et reverentia Deo prebeatur, ut si illuc confugerit raptor vel fur, minime interficiatur vel capiatur, sed tam 30 diu inibi obsideatur, donec fame urguente z ad deditionem cogatur. Si aliqua persona reo arma, victum vel fugam moliri presumpserit, aequalem poenam sicut reus sustinebit.
- 17. Clericos vero et omnes sub hoc<sup>a</sup> ordine vitam degentes banno nostro interdicimus laicali vindicta puniri, sed manifesto crimine deprehensi episcopo ipsorum
  praesententur. Unde laici decollentur, inde<sup>b</sup> clerici degradentur; unde laici detruncentur,
  inde clerici ab officiis suspendantur et cum consensu laicorum crebris iciuniis et verberibus usque ad satisfactionem affligantur.

#### 425. PAX DIOECESIS BAMBERGENSIS.

1085.

Mense Maio a. 1085 magna synodus episcoporum, qui partes imperatoris tenebant, 40 Moguntiae eongregata est, cui et ipse Heinricus IV. intererat. Quae synodus inter alia

424. °) faicosis 1—3. °P) deest 2. 3. °P) nisi 2. 3. °P) resipiscat corr. 1. °P) prom. Deo 2. 3. °P) ut solum modo non 1; ut non solum iu 2; ut solummodo 3. °P) per 2. °P) deest 3. °P) communitatis 3. °P) in margine add. 1. °P) solo 1. °P) urgente 2. °P) deest 2. 3. °P) deest 2. °P) deest 3. °P) deest 3

etiam Treugam Dei eonstituit tenendam¹. Huius Treugae seriptum esse id quod edituri sumus, primus Pertz statuit plerique viri docti cius opinioni eousenserunt<sup>2</sup>. Exemplavit id iam olim e eodiee Bambergensi membr. in folio, Ambrosii libros tres de officio ministrorum continente, sace. XII. b. m. Böhmer. Seriptum nostrum textu Paeis Sigiwini Colonicusis nititur, plerumque illam de verbo ad verbum seguitur, abbreviatis seu decurtatis nonnullis sententiis; ampliavit textum nonnisi tribus locis: eap. 2 et 3 feria quinta addita est eeteris diebus pacis, eap. 3, quo arma ferre per onnes Treugae dies vetatur. devique cap. 16, quo mercatoribus, rusticis, mulicribus, clericis perpetua pax donatur. Si opinionem eorum sequeris, qui scriptum pacis Moquatinae nostrum esse contendunt. statuendum erit, patres Moguntiae eongregatos paeem Coloniensem pro fundamento deeve- 10 torum suorum posuisse, quod minime negaverim. At eoneedas, episeopos, cum deercta in seriptum redegerint, aliqua de se ipsis, de synodo sua, de imperatore praesente, qui deereta synodi eerte auetoritate sua eoufirmaverit, intulisse. Talia autem frustra quaeres. Quae eum ita sint, ad sententiam traheris, seriptum nostrum nequaquam seriptum paeis Moguntinae esse, sed potius paeem continere, quem episcopus quidam, nimirum Rudbertus 15 Bambergensis pro sua dioceesi, Sigiwinum Colonicascan imitatus, a. 1085, fortasse ante synodum Moguntinam, constituit. (P. 55.)

- 1. Cum nostris temporibus ultra modum tribulationibus sancta ecclesia affligeretur, compatiendo tot pressuris totque periculis subvenire illi Deo propitiante tractavimus, ut pacem, quam peccatis nostris exigentibus continuare non potuimus, intermissis saltem diebus aliquatenus con- 20 firmaremus.
- 2. Anno dominice incarnationis MLXXXV, indictione VIII. Deo mediante tam clero quam populo pari consentientibus voto constitutum est, ut a primo die adventus Domini usque ad exactum diem epiphaniae et ab intrante LXX. usque in octavas pentecostes et per totam illam diem omnique feria V, VI, sabbato, dominica die usque ad ortum solis secundae feriae, addita 25 feria IIII, quatuor temporum omnique apostolorum vigilia cum die sequenti, insuper omni die canonice ad ieiunandum vel feriandum statuta vel statuenda hoc pacis decretum teneatur: quatenus iterantium domique manentium securitatis sit tutissima traditio, ut cedes et incendia, predas et assultus nemo faciat, nemo fuste aut gladio aut aliquo armorum genere quemquam ledat, et nemo quamvis culpa faidosus<sup>a</sup> ab adventu Domini usque in octavas epiphanie et a LXX. 30 usque in octavas pentecostes tollere arma presumat, scutum vel gladium vel lanceam vel cuiuscunque prorsus armaturae sarcinam.
- 3. Similiter in reliquis diebus, id est<sup>b</sup> dominicis, V. et VI. feria, sabbato omnique vigilia apostolorum cum die subsequenti et omni die ad ieiunandum sive feriandum canonice statuta vel statuenda non licet arma ferre nisi longe euntibus, ea tamen conditione, ut nulli quolibet 35 modo lesionem inferant<sup>c</sup>.
- 4. Si necesse fuerit alicui infra spacium condictae pacis in alium locum, quo pax ista non observetur, ire, arma ferat, ita tamen ne alicui noceat, nisi inpugnetur, ut se defendat. Reversus autem iterum arma deponat.
- 5. Si contigerit ut castellum obsideatur, per dies qui infra pacem comprehensi sunt ab 40 inpugnatione cessent, nisi ab obsessis impugnentur det repugnare cogantur.
- 6. Et ne haec pacis statuta traditio a quavis persona inpune violetur, ab omnibus dicta est sententia: Si liber vel nobilis eam violaverit, id est b si homicidium fecerit aut aliquem vul-
  - 425. a) faicosus cod. b) idem cod. c) inferat cod. d) impugnetur cod.
- 1) Testante Ekkehardo (SS. VI, 205): Synodus Mogontiae habetur, cui interfuit imperator, ubi 45 praesentibus legatis Romanorum omnes episcopi rebelles imperatori deponendi iudicantur, ceteri vero anathemate, ut videbatur, condempnantur. Ibi etiam communi consensu atque consilio constituta est pax Dei.

  2) E. g. Kluckhohn 'Gesch. des Gottesfriedens' 76, Giesebrecht III, 1170, Hertzberg-Fränkel 'Forschungen' XXIII, 138 sq. Dubium movit Waitz VI, 434 n. 3.

neraverit aut alio quolibet modo defectaverit, absque o omni sumptuum aut amicorum interventione finibus confinium suorum expellatur totumque predium cius hercdes sui tollant, et si beneficium habuerit, dominus ad quem pertinet illud accipiat. Si vero heredes sui aliquid illi, postquam expulsus fuerit, subsidium et sustentaculum inpendisse inventi fuerint et convicti, 5 predium illis auferetur et regiae dignitati mancipetur. Quod si se de obiectis purgare voluerint f, cum XII qui eque nobiles ac liberi fucrint iurent,

- 7. Si servus occiderit hominem, decolletur; si vulneraverit, manu dextra truncetur; si alio modo vel pugno vel lapide sive fuste vel quolibet modo percutiendo defectaverit, verberetur et decapilletur. Si autem cui imputatur se innocentem probare volucrit, iudicio aque 10 frigide se expurget, ita tamen ut ipse et nemo alius pro eo in aquam mittatur. Si autem timens iudicium, quod in eum dictatum est, aufugerit, perpetuac excommunicationi subiaceat, et in quocunque loco auditus fuerit, mittantur illuc litere, quibus denuntietur illum excommunicatum esse et quod cum eo nulli communicare liceat.
- 8. Non debet truncatio manuum in pueris fieri, qui nondum etatem XII annorum impleve-15 rint; si qui hanc [pacem] transgressi sunt pueri, tantum verberibus castigentur.
  - 9. Non infringit pacem, si quis delinquentem servum vel discipulum vel quolibet modo sibi subiectum scopis vel fustibus cedi iusserit.
- 10. Excipitur etiam ab hac pacis constitutione, si dominus imperator publice expeditionem ficri iusserit propter appetendos regni inimicos vel concilium sibi habere placuerit propter diu-20 dicandos iusticie adversarios.
  - 11. Non violatur pax, si interim dux aut alii comites vel advocati vel qui viceg illorum funguntur placita habuerint et secundum quod lex habet in fures et predones et alios nocentes iudicia exercuerint.
- 12. Securitatis gratia omnibus precipue faidosish huius dominice pacis statuta est tradicio, 25 sed non ut post expletam pacem rapere et predari per villas et per domos audeant, quia que in illos, antequam ista pax statueretur, lex et sententia dictata est, diligentissime tenebitur, ut ab iniquitate proibeantur, quia predatores et grassatores ab hac divina pace et ab omni prorsus
- 13. Si quis huic pie constitutioni contraire nititur, ut nec pacem Deo promittere nec etiam observare voluerit, missam illi nullus presbiterorum cantare i presumat et nullam salutis curam inpendat; si infirmetur, nullus christianorum eum visitare presumat, et viatico etiam in fine, nisi resipiscat, careat.
  - 14. Si quis autem illam sive in presenti tempore sive in perpetuum apud posteros nostros violare presumpserit, a nobis inrecuperabiliter excommunicatus est.

35

- 15. Non magis in comitum vel tribunorum sive quorumlibet potentum quam in totius populi communiter potestate constare sanximus, ut vindictas supramemoratas violatoribus sancte pacis inferant; et hoc diligentissime caveant, ne in puniendo amiciciam vel odium vel aliud quod iustitiae contrarium sit exerceant, ne delicta aliquorum abscondant, sed potius in publicum proferant. Nullus pro redimendis qui in culpa deprehensi fuerant pecuniam ac-40 cipiat.
  - 16. Mercatores in itinere quo negotiantur, rustici dum rusticali operi arando, fodiendo, metendo et aliis huiusmodi operam dant, omni die pacem habeant. Mulieres autem et omnes sacris ordinibus adtitulati perpetua pace fruantur.
- 17. In ecclesiis vero et ecclesiarum cimiteriis honor et reverentia Deo prebeatur, ut si illuc c. 16. 45 confugerit raptor vel fur, minime capiatur, sed tamdiu ibi obsideatur, donec fame cogente ad deditionem cogatur. Si aliquis defensionem reo, arma, victum vel fugam moliri presumpscrit, equali penae sicut reus subiacebit.
  - h) faicosis cod. i) contare cod. 425. e) abseque cod. f) voluerit cod. g) vicem cod.

c. 17. 18. Banno etiam nostro interdicimus, ne aliquis sacri ordinis huius sanctae pacis transgressor convictus laicali vindicta puniatur, sed episcopo presentetur. Unde laici decollentur, inde elerici degradentur; unde laici detruncentur, inde elerici ab officiis suspendantur et consensu laicorum crebris iciuniis et verberibus usque ad satisfactionem affligantur. Amen.

#### 426. PAX DEI INCERTA.

(saec. XI. ex.)

Reperitur in 1) codice tabularii Monasteriensis I. 228 (olim Abdinghofensi Vicelini) saec. XII, ubi suecedit Paci Sigiwini Coloniensis; iterum eontulit Waitz; et in 2) codice bibliothecae Lugduno-Batavae (olim Werthinensi) saec. XI, in quo et saeculo XIII. iterum deseripta habetur; exemplavit olim Pertz; inseriptio Iuramentum pacis Dei, sieut in 10 scripto Paeis Heinriei IV. a. 1103 (supra nr. 74), indieat, deereta quae sequuntur cam scripti Paeis partem esse, quae ab omnibus saeramento firmanda erat. Quod probatur distinete capite 11, ubi decretim sistitur, quod non iuramento sed tantum promissione ore et manu facta roboratum est. Cum cap. 11 episcoporum et eap. 6 principum terrae mentio fiat, hane Paeem Dei in magno conventu, fortasse totius imperii constitutam esse 15 iudicaverim. Quis enim principibus terrae muletam comminari potens fuisset nisi conventus principum ipsorum? 1 Quae cum ita sint, quaeritur, decreta nostra nonne pars sint pacis a synodo Moguntina a. 1085 mense Maio constitutae? (P. 58.)

#### Iuramentuma pacis dei.

- 1. Ab adventu Domini usque ad proximum<sup>b</sup> diem lunae post ępyphaniam, item <sup>20</sup> a septuagesima usque ad octavam pentecostes, item<sup>c</sup> in omnibus vigiliis et ferialibus festis, et tribus diebus in omni septimana, scilicet a vespera V. feriae usque ad diluculum II. feriae, pax sit ubique, ita ut nemo ledat inimicum suum.
- 2. Qui occiderit, capitalem subcat sententiam. Qui-vulneraverit, manum perdat. Qui pugno percusserit, si nobilis est, libra componat; si liber aut ministerialis, decem 25 solidis; si servus, cute et capillis.
- 3. Omnis domus, omnis area pacem infra septa sua habeat firmam. Nullus invadat, nullus effringat, nullus infra positos temere inquirere aut violenter opprimere praesumat. Qui presumpserit, cuiuscumque sit conditionis, capite plectatur.
- 4. Si fugiens aliquis inimicum vel suum vel cuiuslibet septum intraverit, securus 30 inibi sit. Qui vel hastam vel quidlibet armorum ultra sepem post eum immiserit, manum perdat.
- 5. Cuicumque vero violatio huius pacis imposita fuerit et ipse negaverit, si ingenuus est aut<sup>a</sup> liber, XII probatis se expurget; si servus, tam lito° quam ministerialis, iudicio aquae frigidae, ita scilicet ut ipsemet<sup>f</sup> in aquam mittatur.
- 6. Si furtum acciderit aut rapina aut bellnın patriae ingruerit, et clamor more patriae exortus fuerit, armati omnes insequantur, et in eundo et redeundo pacem unus-
- 426. a) praccedit signum crucis in 2. b) proximam 1. c) ut 2. d) sive 2. e) leto 2. f) ipse mox 2.
  - 1) Similia protulit Hertzberg-Fränkel 'Forschungen' XXIII, 157.

quisque<sup>g</sup> habeat. Qui vero absque inevitabili necessitate se subtraxerit, si principum terrae aliquis est, X libras, si nobilis, V, si liber aut ministerialis, II, si lito aut servus<sup>h</sup>, V solidos persolvat aut cutem et capillos perdat.

- 7. Qui excommunicatum vel quibuslibet sceleribus dampnatum sciens receperit et contra leges vel divinas vel humanas defenderit<sup>i</sup>, sententiam dampnati defensor subeat.
- 8. Viatori hospitium nemo<sup>k</sup> deneget. Necessaria si habet, aequo sibi precio vendat, si non habet, a vicinis qui habent eadem conventione acquirat. Si hospitium negaverit et necessaria vendere vel acquirere neglexerit, magistrum villae viator appellet<sup>1</sup>, qui convocatis civibus<sup>m</sup> suis rogata<sup>n</sup> negantem ad praesens decapillatum excoriet. Viator<sup>o</sup> si importunus extiterit et violentiam in hospitio exercuerit, vicinos suos hospes convocet, iniuriam denunciet, quorum consilio satisfactionem exigat et recipiat. Quibus si viator non acquieverit<sup>p</sup>, ut raptor dampnetur<sup>q</sup>. Viator si necesse habuerit, duos in agro manipulos, aut si multum tres, equis suis tollat, quos in eodem agro, aut in proxima villa depascat. Pascua pratorum et poma<sup>r</sup> nullus prohibeat.
  - 9. Fugitivum servum nullus defendat<sup>s</sup>. Qui defenderit, poenam fugitivi subeat.
    10. Qni convicia in alium dixerit, si miles, baculis multetur, si rusticus, scopis
  - verbereturt.
- 11. Hic finis iuramenti. Quae vero sequuntur, ore omnium laudata<sup>u</sup> et in manus episcoporum promissa et banno roborata<sup>v</sup> sunt: In omni pacis tempore predicto nullus arma ferat, nisi illa quam prescripsimus mecessitas exigat.

#### 427. PAX BAWARICA.

(1094)

Servavit eam eodex Monaeensis lat, 6294 (Frising, 94) fol, 165' manu saee, XII.

25 exaratam, descripsit iam olim vir ill. b.m. Föringer, vulgavit Pertz 'Archiv' VII, 797.

Quam editionem repetivit Kluekhohn 'Geschichte des Gottesfriedens' p. 83 not. 17.

Codice iterum eollato edidit Waitz 'Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte' ed. I.

p. 14 nr. 5, ed. II. p. 30 nr. 12. Nos eodicem a. 1889 denuo inspeximus. Cum Pertz

et Stumpf hane pacem ab Heinrico V. imperatore a. 1122 emanavisse iudicarent, Waitz

30 et ipse prius eam pacem regiam esse et fortasse ad a. 1097 pertinere arbitratus est, quo

anno Heinricus IV. imperator teste Ekkehardo¹ ex Italia redux Moguntiae enm prin
cipibus colloquium de pace habuit circa Kalendas Decembris. Postea vero inclinavit

ad sententiam viri d. Hertzberg-Fränkel, qui 'Forschungen zur deutschen Geschichte'

XXIII, 146 sq. dubitationem movens gravissimam Welfonis potius ducis Bawariei pacem

35 esse statuit, eum enuntiata eap. 1 extra regnum nostrum et eap. 5 noster exercitus non

solum a rege sed etiam a ducibus Bawariae hoe tempore usurparentur. Cuius iudicio

prorsus aecedentes, pacem nostram eohaerere eum iis, quae a Bernoldo ad a. 1093

426. g) un. pacem 2. h) servus aut lito 2. i) deffenderet corr. deffenderit 2. k) nemo hosp. 2. l) appellat 1. m) uicibus 2; at apogr. saec. XIII. ciuibus. n) quesita 2. o) vero add. 2. do p) aquieverit 2. q) hic sequitur in 2 cap. 9. r) et poma des. 2. s) prohibeat 1. t) excorietur 1. u) hic finis apographi. v) robrata 2. w) praesens rerum 2.

<sup>1)</sup> SS. VI, 209.

et 1094 tradita sunt, cum viro docto statuimus. De conventu a. 1093 Ulmae habito, narrat Bernoldus¹: deinde firmissimam pacem tam duces quam comites, maiores quam minores se observaturos a VII. Kal. Decembris usque in pascha in duos annos iuraverunt... Hane pacem singuli principes qui convenerunt, unnsquisque (sic legendum) per potestatem suam usquequaque iurare fecerunt. Et idem² ad a. 1094: Welfo dux Baioariae firmissimam pacem, quam dudum cum Alamannico duce Berthaldo et reliquis Alamanniae principibus iniciavit, usque Baioariam, immo usque ad Ungariam propagavit. Francia quoque Teutonica et Alsatia eandem pacem in suis partibus se observaturas iuramento decreverunt. Hec tamen pax in Alamannia maxime invaluit, eo quod principes eius quisque in sua potestate iusticiam facere non cessaverint; quod reliquae provinciae nondum facere decreverint. Pacem warchiae Istria cinfra nr. 428 dandam et fortasse etiam Pacem Alsatiensem ex ista ducum Baioariae et Alamanniae opera originem traxisse, haud ab re esse videtur. — Stumpf, Reg. 3218. (P. deest.)

- 1. Omnibus aecclesiis earumque atriis, monachis, clericis, conversis, mercatoribus, exceptis his, qui equos extra regnum nostrum vendunt, pacem iuravimus, et his, qui etiam eandem pacem nobis iurant vel iuraverunt vel iuraturi sunt; et hoc sacramentum servaturi sumus hine ad pascha et inde<sup>a</sup> ad duos annos.
- 2. Confirmatum est etiam iurciurando, ut si quis furtum fecerit in pretio unius solidi, verberetur et dupliciter solvat.
- 3. Si quis ultra precium quinque solidorum furctur aut pacem violare praesump- 20 serit aut virginem rapuerit, oculi eius eruantur aut pes aut manus abscidantur.
- 4. Qui virginem rapuerit, si in aliquo castro obsideatur, castrum diruatur, perfuga diffinitum <sup>3</sup> patiatur.
- 5. Si coniuratores o nostri aliquem de supradictis causis reum insequentur vel noster exercitus pro communi causa aliquo ierit, tantum quis accipiat quantum sibi 25 et equo suo sufficiat, cetera ibidem relinquat.
- 6. In omni itinere fenum, herba ac lignum edificiis non adaptatum licenter aufertur.
- 7. Si qua conquestio de prediis et beneficiis oriatur, apud rectores nostros discutiatur.

30

40

#### 428. PAX MARCHIAE ISTRIAE.

(c. 1094 - 1102)

Exstat in bibliotheca municipali Utinensi membrana ut videtur authentica<sup>4</sup>, forfice mutilata (0,31 × 0,12 m.), quam a. 1888 contulit vir d. Simonsfeld. Edita est a Kandler 'Codice diplomatico Istriano' ad a. 1060, quem secutus est Schumi 'Urkunden- und Re- 35 gestenbuch des Herzogthums Krain' I, 68 nr. 60. Cum Kandler pacem Udalrico I. marchioni Istriae (1053—1070) vindicavevit, Schumi meliore iure eam Udalrico II. e gente Wimariensi oriundo attribuit, qui, ut vir doctus probavit <sup>5</sup>, a. 1093—1102 marchiam rexit et deinde in Thuringiam se convertens a. 1112 mortuus est. Engelbertus comes, euius

427. a) idem cod. b) sic iuratores cod.

1) SS. V, 457. 2) SS. V, 458. 3) Id poenam in cap. 3 diffinitam significare videtur. 4) Fuit olim abbatis Pirona Utinensis professoris. 5) 'Archiv für Heimathskunde' I, 193 sq.

eartnla faeit mentionem, est primus quem eognovimus comes Gorieiae. Ni fallimur, hace pax instituta est monente Welfone duce Baioariae, de quo narrat Bernoldus ad a. 1094 (v. supra nr. 427). Lincae cartae sine intervallis exaratae sunt; finem seu initium lincarum nota duarum lincolarum insignivimus. (P. deest.)

- Forma sacramenti domini W. marchionis et domini comitis Hengelpreti<sup>a</sup> et episcoporum et Hystric magnatum fiet in hunc modum.
- 1. Quod ipsi iuvabunt<sup>b</sup> omnes homines eivitatum, eastellorum et villarum, qui ad hane eartulam iurabunt, || in marchia Hystriae contra omnes homines, qui eos molestare voluerint, bona fide sine omni fraude, et hanc eartulam infra tempus eonstitutum firmam obtinebunt, et<sup>c</sup> manutenere<sup>d</sup> bonum statum et honorem totius Hystriae.
- 2. Simili modo paysani iurabunt eis et tantum plus, quod omnes honorem domini || W. marchionis Hystriae bona fide sine omni frande obtinebunt.

|   |    |     | •    |     | -   | eal | per  | e s  | i po | ssu  | ntf         | et    | de   | eo    | ra         | tio  | nen | n f  | aee | re  | ve  | lеı | um   | nt  | ınti | o r | nar | ehi | onis  | 3 |
|---|----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------------|-------|------|-------|------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---|
|   | pr | ese | nta  | re, | qui | de  | ips  | so i | usti | cian | $_{ m l}$ g | fac   | iat  | š.    | Εt         | si l | non | nie  | ida | dia | xer | it, | se   | de  | fend | len | do  | fee | eisse | 3 |
|   | ho | mi  | [eid | iun | n]  |     |      |      |      |      |             |       |      |       |            |      |     |      |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |   |
|   |    |     | •    |     |     | •   |      |      |      | •    |             |       |      |       |            |      |     |      |     |     |     |     | •    |     |      |     |     |     |       |   |
| 5 |    |     |      |     |     |     |      |      |      |      |             |       |      |       |            |      |     |      |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     | tate  | ) |
|   | ρι | ıgn | am   | fac | ere | no  | n    | pote | erin | t.   | Tu          | ne    | dor  | ninı  | 1S 1       | mai  | eh  | io ' | W.  | eu  | m ( | con | ıun  | e i | lliu | s l | oci | del | ben   | t |
|   | ρı | ıgn | am   | fac | ere | рe  | er e | eam  | pio[ | nen  | n]          |       |      |       |            |      |     |      |     |     | •   |     |      |     |      |     | •   |     |       |   |
|   |    |     |      |     | •   |     |      |      |      |      |             |       |      |       |            |      |     |      |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |   |
|   |    |     |      |     |     |     |      |      |      |      |             |       | 1    | nitte | $_{ m et}$ | vel  | e   | am   | re  | ecu | pei | abi | it ] | XL  | lit  | r.  | Ve  | n.h | Ac    | l |
| 0 |    |     |      |     |     |     |      |      | W.   | ma   | rek         | ı.i ( | et a | lo    | eo         |      | ,   |      |     |     |     |     | ss   |     |      |     |     |     |       |   |
|   |    |     |      |     |     |     |      |      |      |      |             |       |      |       |            |      |     |      |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |   |

#### 429. PAX ALSATIENSIS.

(saec. XI. ex.)

Haee pax, quae Trengam Dei integram in se recepil, primum edita est a Beato Rhenano 'Rerum Germaniearum libri III' ed. a. 1532 p. 97, quam editionem repetiverunt Goldastius 'Constitutiones imperiales' II, 47 et Kyriander 'Commentarium de origine et statu eivitatis Augustae Treverorum' (s. l. et a., sed ante a. 1603, iterum recusum Biponti 1603) p. 100. Deinde Grandidier eam dedit 'Histoire d'Alsace' Preuves I, p. CCLXV ex mscr. bibliotheeae Beati Rhenani quae servatur Selestadii. Editionem Beati Rhenani

10 428. a) Hengelpti or. b) sic, non iurabunt or. c) et — Hystriae ab eadem manu supra lin, add. or. d) manuten e or. e) sic or. f) possunt — iusti(ciam) in rasura eadem manu or. g) ciam faciat ab eadem manu supra lin, add. or. h) libr.' Ven. or. i) march. or.

repetivisse videtur Strobel 'Geschichte des Elsasses' I, 279 not. Tum Waitz 'Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte' ed. I. nr. 6, ed. II. nr. 13 editionem paravit ope priorum editionum. Codex Beati Rhenani nostris temporibus in eius bibliotheea, quue adhne in urbe Schlettstadt asservatur, iam non reperitur¹. Pacem Alsatiensem, quae a compluribus viris doctis opus falsarii esse putabatur, ab aliis tempori Heinriei III. et 5 Leonis IX. papae attributa est², Hertzberg-Fränkel et Waitz sacendo XI. exeunti seu XII. ineunti recte vindicarunt. Waitz enim animadvertit, nonnulla eius enuntiata in chartis Ottonis episcopi Argentinensis (1085—1100) eiusque successoris Cunonis (1100—1123) eodem modo usurpata esse³.

Notum sit omnibus pacem cupientibus, qualiter Alsatienses cum suis primatibus 10 subnotatam pacis condictionem i iuxta conprovincialium suorum decretum coniuravere et coniuratam perpetuo, prout homini licet, in hune modum confirmavere:

- 1. Pacem vero precipue et semper et ubique omnibus ecclesiis et earum atriis, pacem clericis omnibus et feminis, mercatoribus, venatoribus et causa orationis transeuntibus et agricolis, dum operantur in agris, vel ad agrum exeuntibus vel redeuntibus.
- 2. Huius autem condictionis observantiam in dies et in tempora considerate distributam, a vespera scilicet quarte ferie usque ad ortum solis ferie secunde et in legitimis vigiliis et in canonisatis sanctorum festivitatibus et in quatuor ieiuniorum temporibus et ab adventu Domini usque ad octavam epiphanic et a septuagesima usque ad octavam pentecostes, ita iureiurando sanxere, ut nullus in huius condictionis 20 termino arma ferat, exceptis necessario transcuntibus, exclusis omnibus publicis regie maiestatis hostibus.
- 3. Quicumque autem in prenominatis diebus et temporibus aliquem suum coniuratorem aut rapina aut incendio aut captivitate aut aliqua temeraria presumptione infra curtis aut domus ipsius conseptum aut conclave invascrit aut aliquem ad sanguinis 25 effusionem temere percusscrit, liber capitali sententia puniatur, servus autem manu privetur.
- 4. Si quis huius condictionis reum occultaverit vel occultatum aufugere fecerit, ipse rei damnationi subiaceat.
- 5. Et quisquis furore vel aliqua hostili occasione coniuratores suos iniuste acela- 30 maverit vel temere evocaverit, et liber et servus prefata damnatione puniatur.
- 6. Et si quis aliqua intentione quasi reus acclamatus fuerit et ipse innocentic sue expurgationem appellaverit, liber vel personatus serviens, si infra patriam est, post VII dierum inducias cum totidem sue comparitatis testibus, plebeius autem et minoris testimonii rusticus aque frigide se expurget i iudicio.
- 7. Si quis sicli unius aut duorum pretii furtum aut predam fecerit, corium cum capillis perdat; si secundo vel tanti vel quinque siclorum furtum vel rapinam fecerit, manu privetur; si tertio, absque omni dubietate suspendatur.
- 8. Si autem publica imperatoris expeditione aut condictionalie excitati fuerint acclamatione, tribus diebus proprio pergant victu. Si autem iter prolixius fuerit, cabal- 40
- 429. a) sic emendavi; editionem R. G. b) summa R. G. c) conditionis R. G. d) se expurget in G supra leguntur post testibus. e) conditionali R. G.
- 1) Cf. Goecke 'Die Anfänge der Landfriedensaufrichtungen in Deutschland' p. 37 not. 3. 2) V. Hertzberg-Fränkel 'Forschungen' XXIII, 151 sq. 3) Vox condictio pro pactum legitur in charta Ottonis a. 1097 (Schöpflin 'Alsatia diplomatica' I, 178); enuntiatum alii sue comparitatis (c. 6) in chartis Ottonis 45 a. 1096 (Grandidier II, p. CLXXI et Würdtwein 'Nova subsidia' VII, 11. 30), in chartis Cunonis a. 1105. 1116. 1119 (Urkundenbuch der Stadt Strassburg I, nr. 65. 69. 73); sententia quanto iuniores tanto negligentiores incipiunt chartae Ottonis a. 1096 (Grandidier II, p. CLXX) et Cunonis a. 1105 (Urkundenb. der St. Strassburg I, nr. 65), a. 1119 (ibid. nr. 73).

lorum tantum cibaria et ad vescendum sumant necessaria, et nihil preter herban, olera, poma, ligna et que ad venatoria pertinent exercitia tollere presumant.

- 9. Equi autem admissarii, qui vulgariter stuot vocantur, et vinee et segetes sub hac pacis condictione perpetuo permaneant, nisi forte aliquis ad paseendum equum suum in transeundo indigeat, sumat quod in pascendo sufficiat, in via tamen publice.
  - 10. Quod quisque ante luius condictionis decretum aliquo vel proprietatis vel regiminis inre possedit, et nunc codem iure possideat.
- 11. Si quis autem sese ab huius pacis sacramento subduxerit aut iurasse falso confessus fuerit, prenotato testium numero predictoque testimonii iudicio, si infra huius decreti terminum conversari voluerit, affirmet. Et si affirmare noluerit vel aliqua occasione contradixerit, aut condictionalie legi subiaceat aut discedens discedat.
  - 12. Summopere autem omnibus huius decreti invigilandum est et providendum auctoribus, ne quid in hac condictione temere agatur et sine discretione.
- 13. Ad huius sacramentum iuniores semper inducantur vel etiam cogantur, hoc attendentes, quia quanto iuniores tanto negligentiores.
  - 14. Et ne tam utile tamque sacrosancte pacis decretum odiose negligatur, a sacerdotibus diligenter caveatur, et quia Leonis pape banno sancitum est, cunctis dominicis diebus constanter doceatur; et semper in quarte ferie vespera Dei pacis adventus, ut oportet, cum sonitu campanorum publice indicetur.

#### 430. PAX ALAMANNICA.

(1104? 1108?)

Exstat in codice Monacensi lat. 3739 (August. eccl. 39) marginibus et spatio vacuo foliorum 69—71' manu sacc. XII. in. inscripta, cadem ut videtur manu, quae Pacem Moguntinum a. 1103 intulit. Finis deperiit, una linea marginis inferioris folii 71 iam abscisa in codice¹. Non unius pacis seriptum esse, Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VI, 438 not. 2 contendit et Eggert 'Studien zur Geschichte der Landfrieden' (Göttingen 1875) p. 19 ff. probare nisus est. Quorum opinioni adstipulari non possumus, quamquam concedendum est, scriptum pacis genuinum nobis servatum non esse. Caput 2 certe falso iam loco positum et fortasse textui genuino posteriore tempore superadditum est². Pacem nostram quodammodo cohacrere cum Pace imperiali Moguntina anni 1103, inter viros doctos constat. At an recte iudicaverit vir d. Goecke ('Die Anfänge der Landfriedensaufrichtungen in Deutschland'. Göttingen 1874), qui p. 82 Pacem anno 1104 vindicat³, dubitari licet. Cum Pax imperialis in festo pentecostes a. 1107 terminaretur et Pacis Alumannicae terminus a pascha usque ad sequens pascha, terminus autem iuramenti in festo S. Mariae (Febr. 2)

**429.** f) quod R. G. g) dumque G.

1) In margine inferiore folii 72 leguntur nes & coi, quae ultima totius Pacis verba fuisse videntur, non vero cum voce advocatio coniungenda sunt.

2) Super voce debet, qua finitur caput 1, in codice positum est signum d'. Idem signum in initio capitis 2, quod caput in margine eadem manu litteris minoribus additum est, exaratum fuisse at nunc abscisum essc videtur. Cum caput 3 et ipsum voce debet finitur, fortasse caput 2 post caput 3, loco sane aptiore, a librario exarandum erat.

3) Provocat ad rerba Placidii Braun 'Gesch. der Bischöfe von Augsburg' II, 29: 'Nach dem Decanuts-Chartularium p. 107 hat Herimann in diesem Jahre zu einem von Friedrich Herzog von Schwaben geschlossenen Frieden seine Einwilligung ertheilt'.

eonstitueretur, eonventio principum incunte anno 1108 demum facta esse videtur. Sed et hoe in dubio relinquamus oportet, cum fortasse Pax imperialis, Heinrico rege contra patrem rebellante, in irritum sit redacta. (P. 61.)

Talis<sup>a</sup> pax iurata est a duce Friderico et a multis comitibus, episcopo Augustensi et Eistetensi episcopo et utriusque prioribus consencientibus.

- 1. Clerici et ecclesiae et cimiteria et dotes aecclesiarum pacem habeant<sup>b</sup>; similiter omnes homines pacem habeant in domibus et in quolibet aedificio et in curiis etiam infra legitimas<sup>c</sup> areas domuum, quas houestete vulgo vocamus, sive sint septae seu nulla sepe sint circumdatae. Mulieres nullius violentiam paciantur. Mercatores et agricolae pacem habeant. Nullus omnino pro sola causa pecuniae capiatur. Si quis predictam pacem infregerit, manum perdere debet.
- 2. Si<sup>d</sup> quis inculpatus fuerit pro furto vel pro aliqua culpa istius cor[r]uptae pacis, [il]le in quo pax [c]orrupta est [v]adat ad par[r]ochiam accusati [et] dicat populo: '[Ill]e N. in hac re [cor]rupit pacem [in] me'. Et det sibi [in]ducias per quatuordecim [d]ies. Si non habue[ri]t iusticiam infra quatuordecim dies, [s]ecundo inducietur [s]ibi per 15 quatuordecim dies, et tercio det sibi inducias per quatuordecim dies; et si inculpatus ad satisfactionem non venerit, reus sit corruptae pacis.
- 3. Haec pax hine usque pascha et a proximo pascha usque ad sequens pascha permanere debet.
- 4. Sie quis minus quam LX denarii valeant furetur, depiletur et virgis excorietur <sup>20</sup> et in utraque maxilla ferro usque ad dentes uratur. Si quis LX denarios <sup>f</sup> vel plus quam LX denarii valeant furetur, manus ei abeidatur.
- 5. Hanc pacem unusquisque ante proximum festum sanctae Mariae¹ debet iurare vel cum iuramento VII veracium suae condicionisg virorum debet se expurgare, quod ipse non audierit ab aliquo hanc pacem esse iuratam; qui hoc non fecerit, manum 25 perdat.
- 6. Si quis corruperit istam pacem et aufugerit et latêre voluerit, donec ista pax transierit, si quandoque reversus fuerit, eandem penam paciatur, quam modo pati deberet.
- 7. Si quis noluerit iurare dicens: 'nulli noceo, nec quisquam nocet mihi', et qui <sup>30</sup> sciens corruptorem pacis paverit vel <sup>h</sup> receperit vel tutatus fuerit vel pro pecunia vel aliquo modo aufugere eum permiserit, eandem penam quam violator pacis subire debet.
- 8. Si quis corruptor pacis aufugerit, dux vel comes vel advocatus vel quilibet rector, sub cuius regimine prius fuerat, predia violatoris pacis auferat et obtineat tamdiu<sup>i</sup>, quamdiu corruptor pacis vivat, et post corruptoris pacis mortem hereditatem heredes <sup>35</sup> eius assequantur<sup>2</sup>. Dominus autem, a quo beneficia violator pacis obtinuit, beneficia auferat.
- 9. Si corruptor pacis se in aliqua municione absconderit<sup>k</sup>, ille, in quo pax fuit corrupta, faciat apud populum proclamationem et persequatur reum per unum diem¹ et per noctem et cum populo municionem obsideat per tres dies et per tres noctes; 40 et si municio expugnari non potest infra tres dies, dux vel comes cum maioribus ad destruendum castellum advocetur.
- 430. a) fol. 69 in margine inferiore cod. b) fol. 69' per totam paginam cod. c) superscr. cod.
  d) Si pacis c. 2 in margine eadem ut videtur manu addita sunt; uncis inclusa iam abscisa sunt in cod.
  e) hic nova linea in cod. f) LX denarios superscr. cod. g) suae condicionis superscr. cod. h) fol. 70 45 in marg. laterali cod. i) fol. 70' in marg. laterali cod. k) absconderit supplevit eadem manus cod.
  l) fol. 71' in marg. laterali cod.
- 1) Hoc videtur esse festum purificationis, Febr. 2. 2) Aliter in Pace Moguntina a 1103 (supra nr. 74) et in Pace Friderici I. a. 1152 (supra nr. 140) c. 2.

10. Si quis cum laqueis vel cum pedica, quam vulgo drûch dicimus, silvestria animalia, scilicet cervos, hinulos, capreas, [cap]reolos, lepores et m cetera ceperit, dominus suus omnia quae habet ei auferat, possessor vero terrae, in qua fera capta fuerit, manum eidem vel dimidiam libram denariorum pro manu auferat. Excipiuntur advocatio m...

#### 431. PAX DIOECESIS CONSTANTIENSIS.

(1105) Oct. 21.

Narratio historica legitur in eodice Monacensi lat. 3739 (August. eecl. 39) manu sace. XII. in. in margine inferiore foliorum 9' et 10' inscripta. Continct nonnisi praemia ceclesiastica, quae iis assignantur qui pacem servaverint, et poenas ceclesiasticas iis affligendas qui pacem ruperint. Cum legatus quidam apostolicus conventui interfuisse tradatur et Gebhardus episcopus Constantiensis inde ab a. 1089 usque ad obitum (a. 1110) ipse munere legationis apostolicae fungeretur, neque vero in scripto nostro hoc titulo insigniretur, pacem post annum 1110 demum statutam esse, viri d. Giesebrecht ('Gesch. der deutsehen Kaiserzeit' III, 1184) et Goecke ('Die Anfänge der Landfriedensaufriehtungen in Deutschland' p. 83 sq.) opinati sunt. Equidem autem dubito, pacem tempori Udalriei I. episcopi vindicare, cum Udalricus a. demum 1118 consecratus sit¹, et indole codicis nostri pax post hune annum poni vetetur. Quapropter argumentum istud parvipendendum esse censeo et corum potius sententiae adstipulor, qui pacem a. 1105 promulgatam et legatum Richardum episcopum Albanensem fuisse iudicaverunt². Editionem Pertzianam repetiverunt Fontes rerum Bernensium I, 358.

(P. 61.)

Domnus Constantiensis episcopus in magno conventu abbatum, clericorum, laicorum, in presentia apostolici legati, qui etiam illo in tempore ut creditur Dei providentia supervenerat, haec subsequentia omnibus astipulantibus et collaudantibus statuit. Convenit enim, ut pacem usque in pentecosten faceret, ut quisquis huic paci concor-25 daret et firmam custodiret, hac gratia donaretur: In quocumque monasterio sui episcopatus clericorum, monachorum in conventu cantabuntur VII missae, XII pauperes ter pascentur, preterea singuli presbyteri singulas missas, ceteri litterati singuli L psalmos, conversi L paternoster. Defunctis vero fiet quicquid illis, qui communionem fraternitatis eorum acceperunt. Insuper universi sacerdotes totius episcopatus singuli 30 tres missas cantabunt; illis vero, qui interini obierint, singuli singulas missas; pascentque singuli singulos pauperes. Preterea penitentibus VII annorum duo anni ab episcopo condonabuntur. Hec de publica pace statuta sunt XII. Kal. Novembris; quam qui servaverit, hanc gratiam habebit. Ab hac vero die quicumque deliquerit in aecclesiis eorumque appendiciis, in sacerdotibus sive in quibusque ordinatis personis, 35 in monachis et conversis vel in quibuscumque ad judicium episcopi pertinentibus, de communi consensu decretum est, ut vivus et defunctus, nisi resipuerit, communione

430. m) fol. 71' in marg. inferiore cod. n) una linea iam abscisa cod.

<sup>1)</sup> Cf. Ladewig 'Regesta episcoporum Constantiensium' I. Legatum quendam apostolicum tempore Udalrici I. (1110—1127) Constantiae moratum esse, nusquam traditur. 2) Henking 'Bischof Gebhard III. 40 von Constanz' p. 76. 82; Ladewig l. c. nr. 623,

careat. Presbyter, qui talibus sciens communicaverit, ab officio suo interdictum se sciat nullamque communionem inter ecteros fratres usque ad dignam satisfactionem habeat.

#### 432. PAX ROBERTI П. COMITIS FLANDRIAE.

(1111. Mai. 27.)

Fragmentum cruit Pertz e codice autographo Libri Floridi a Lamberto Audomarensi a. 1120 compilati, nunc in bibliotheca universitatis Gandavensis asservato sub Nr. 16 (olim Nr. 197 folio) sace. XII. in.¹, et vulgavit 'Archiv' VII, 541. Eundem eodicem adhibuit editio, quam paravit Gheldolf apud Warnkönig 'Histoire de Flandre' I, 168 not. Addidit Gheldolf l. c. aliud fragmentum e codice quodam Bruxellensi desumtum, quod et ipsum 10 Paci nostrae attribuit, nos tamen ut prorsus incertum in adnotatione praebemus². Tempus Pacis Roberti II. (1093—1111) definiri liceat ex iis quae narrat Meyerus auctor sace. XVI. in Annalibus Flandriae (Antwerpiae 1561 in folio) fol. 36': 1111. sexto Calendas Iunias pacem Flandricam ab Balduino Pio antea factam Robertus princeps renovavit confirmavitque, presentibus et assentientibus primoribus viris Roberto Betuniensi, Alardo 15 Tornacensi Cononis filio, Vuincmaro Gandensi, Galtero Brugensi, Rogero Insulensi, Guilelmo Audomarensi, Galtero Cortuariacensi cum talibus aliis bene multis, qua pace praeter alia ad comprimendam plebeiam audaciam caedesque et latrocinia lex talionis promulgata.

Cum pax in comitatu Flandriae a comitibus iam tempore Conradi II. imperatoris 20 institui inceperit, scripta tamen eius nulla prorsus supersint, loeos auctorum vel posteriorum, qui de ipsa egerunt, in adnotatione 3 afferri liecbit, quamvis auctoritatem sacculi XVI. auctorum nequaquam magni aestimemus. (P. deest.)

1) Cf. 'Archiv' VII, 540, SS. XIII, 282. 2) Quod si eontigerit aliquos habuisse rixam, si postea separati fuerint ab invicem per XL pedes (aliqui dieunt . . .), si denuo rixantur, eapite dam- 25 nantur et bona fisco applicantur. 3) 1030. Comes Balduinus, qui dietus est Barbatus, congregatis marchisie sue sanctorum corporibus, Bavonis, Wandregisili, Amandi, Vedasti, Bertini, Winnoci, cum aliis innumerabilibus sanctorum reliquiis, presente llugone Noviomensi episcopo eum aliis pluribus episcopis et abbatibus, congregatis totius regni sui primatibus, apud Aldenardum pacem ab omni populo coniuratam firmari feeit. Auctuarium Afflighemense SS. VI, 399; inde Meyerus Ann. Flandriae 30 f. 23. — 1063. Facta per idem tempus ab Balduino principe ae Drogone Morinorum episcopo pax quaedam Flandrica (cf. supra nr. 422) iurataque tam ab eeclesiastieis quam laieis proeeribus; eadem confirmata postea ab Urbano pontifice Romano in synodo Claromontana (cf. Bouquet XIV, 390 vel Mansi XX, 969 vel 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, German. Abtheilung' XII, 115), quam ego pacem faetam puto pro concordia Flandriae domestica contra intestinos seditiosorum motus. 35 Meyerus f. 26. — 1111. Recedente rege, optimates suos vocavit (Balduinus VII.), pacem se velle tenere insinuavit, utque se inde adiuvarent rogavit et, si quis eam primus violaret, iusticiam se de co facturum predixit, nullum tamen eorum pacem iurare coegit. Principes pacem se servaturos promiserunt; sicque soluta est curia. Hermanni Liber de restaur. S. Martini Tornac. c. 21 SS. XIV, 283; inde Ancienne Chronique de Flundre (ed. de Smet II, 50) = Rymkronik v. 2374 sq. (ed. de Smet IV, 660); 40 inde etiam Meyerus f. 36' ad a. 1111, quamquam narrat, comitem proceres in domesticam pacem iureiurando adegisse. — (Balduinus VII.) auctor initio principatus publicae pacis, quam etiam eommunem vocant herilemque, quod a comite, qui dominus per excellentiam nominatur, sancita fuisset, in comitiis Yprensibus decernendae ipsiusmet proecrumque et populi iuramento. Qua cavebatur: Nemo alterius aedes noctu assiliat. Nemo ignem iniiciat aut minetur; qui seeus feeerit, morte punitor. Cuncti 45 armis ferendis abstinento, praeter bailivos, arcium eustodes similesque principis officiarios. Vulnera caedesque poena talionis eompensantor, nisi necessitas inculpatae tutelae facinus elevet, quam reus

Pax. Nobilis et miles cum XII de paribus suis sacramento se purget; villanus et alii cum totidem acqualibus suis, simul iurante et domino suo, et salvis iusticiis et consuctudinibus ecclesiae nostrac<sup>4</sup>, quas longo tempore tenuit.

Hane pacem comes Rodbertus per totam terram suam servabit et sui ad invicem 5 pro amore Dei, ita tamen ut, si castellum in regno suo tradatur vel absque permissu eius construatur in pace et guerra, illud armis recipiat vel destruat; et profectiones ad regem et suas expeditiones super terram cognati sui B.<sup>5</sup> faciat.

criminis probare cogebatur duello aut aquae ignitique ferri purgatione, quae vulgaris erat et dicebatur. In ceteris delictis, quae numis muletabantur, iussit, ut bailivi aliique comitis vicarii exorbitantes duplum praestarent. Marchantius 'Flandria descripta' (Antwerpiae 1596. 8°) p. 205. — 1114. Pax firmata ubique. Lamberti Audomar. Chron. SS. V, 66. — 1119 seu potius 1120. Cepit utique maioris consilii prudentia pius comes (Karolus) de pacis reformatione disponere, leges et iura regni revocare, ita ut, paullatim pacis statu undecumque collecto, in quarto sui comitatus anno (1123) per illum omnia florerent . . . Tandem videns gratiam pacis omnibus iucundam, indixit per terminos 15 regni, ut sub quiete et seeuritate absque armorum usu communiter degerent, quicumque aut in foro aut infra castra manerent et conversarentur alioquin, ipsis plecterentur armis quae ferrent. Galberti Passio Karoli e. 1. SS. XII, 562. Testante Genealogia Lamberti e. 10 (SS. IX, 311. 312) Karolus comes primam curiam apud S. Andomarum a. 1120 celebrarit. — Ab antiquo enim a comitibus terre nostre statutum et hactenus quasi pro lege est observatum, ut quantaeumque guerra inter quoslibet homines emergeret, nemo in Flandria quicquam predari vel aliquem capere aut exspoliare presumeret. Walteri Vita Karoli c. 19 ad a. 1126. SS. XII, 547. — 1138. Theodoricus princeps profecturus Hicrosolyman Hypris XI. Cal. Martias principum habuit conventum. Pacem Flandricam a maioribus suis factam, praesentibus Milone, Simone, Aluisoque episcopis, Sibylla uxore omnique dignitate Flandrica, innovandam confirmandamque euravit. Continebat autem inter alia haec capita: Hanc pacem quicunque non servaverint, extra consortium sanctae ecclesiae suntote. Homicidia extremo supplicio, vulnera talione aut bonorum commissione aut duello puniuntor. Latrones furesque nocturni ubicunque reperiantur a tota vicinia occiduntor. Hos qui persequi de nocte detractasset, LX solidos multator. 5) Balduini comitis Hanoniensis. Meyerus f. 43. 4) Saneti Audomari.

# APPENDIX IV. ACTA VARIA.

#### 433. SYNODUS ALTHEIMENSIS.

916. Sept. 20.

Gesta integra, exceptis episcoporum subscriptionibus, servavit solus codex bibliothecae 5 Monacensis lat. 27246 (antea tabularii regii, olim ecclesiae Frisingensis B. H. 1) saec. X. fol. 72—85, ex quo textum a. 1834 primus edidit M. de Freyberg in tomo IV. collectionis quae inscribitur 'Sammlung historischer Schriften und Urkunden' p. 221. Codicem nostris usibus denuo excussit vir el. Loersch Bonnensis.

Textu genuino nondum publici iuris facto, praccipua synodi notitia debebatur Burchardo 10 Wormatiensi, qui Decreto suo prologum et canones quatuordecim inscruit² sub rubro marginali, quod plerumque audit e. g. ita: Ex concilio apud Altheim habito cui interfuit Kunradus rex cap. XXVI. Capitum numeri cum Gestis congruunt, exceptis numeris capitum 29 et 30, pro quibus Burchardus numeros X et XI posuit. Caput autem 23, cuius maximam partem l. XII, e. 21 recepit, male inscripsit: 'Ex dietis Augustini'; capiti vero 24, quod l. X, 15 e. 65 fere integrum legitur, rubrum additum est: Ex concilio Tungrensi cap. V. Econtra Burchardus caput 74³ libri IX, quod perperam concilio nostro vindicavit (Ex concilio apud Altheim cap. V), e concilii Triburiensis capite 51 desumpsit⁴. Varias lectiones Burchardi (B) damus e codice Decreti praestantissimo Bambergensi P. I. 5 (C. 44) sacc. XI. incuntis⁵.

Post Burchardum maiorem partem canonum necnon et prologum recepit auctor collectionis canonum quam dicunt Collectionem duodecim partium<sup>6</sup>. Cuius codicem Bamber-

1) Cf. supra p. 2 not. 4.

2) Prologus congruit cum B. XI, 68; c. 6-9 = XI, 69-72; c. 16 = I, 230; c. 23 = XII, 21; c. 24 = X, 65; c. 26 = XI, 78; c. 29 = I, 162; c. 30 = I, 52; c. 36 = I, 231; c. 37 = I, 227; c. 38 = II, 234.

3) In codice Bambergensi est c. 75 libri IX.

4) Eadem mutatio 25 obvia est in duabus collectionibus canonum, codicis lat. Monacensis 19414 (Tegerns. 1414, Cimel. 326) saec. X-XI. fol. 20 et codicis Bambergensis P. I. 9 (C. 64) saec. XI-XII. fol. 61 (lib. VIII, c. 35). Sequantur in utroque: Si cuius uxor adulterium perpetraverit — vir eius adulteravit = Regino II, 130. 5) Libri II. finis cum in codice decisa sit, variam lectionem capitis 38 (= B. II, 234) ex editione principe Decreti (Coloniae 1548 in folio) demus oportet.

6) Quae res neque ex iis, quae attulerat Theiner 30 (Disquisitiones criticae) de codice Vaticano 584, neque ex iis, quae rectius et acute vir cl. Wasserschleben (Beiträge zur Gesch. der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen p. 34-36) de ista collectione ope codicis olim Frisingensis a viro el. memoriae Savigny ipsi porrecti disseruerunt, clare appurebat. Congruunt Pro-

gensem P. I. 13 (C. 23) sace. XI—XII. excussit vir b. m. Knust 'Archiv VII, 814—820. Collatione, quae hoe loco typis excusa est, docemur, capita 23 et 24 in Collectione sub rectis inscriptionibus legi, auctorem autem caput 51 concilii Triburiensis, certe Burchardi vestigia secutum, in l. VIII, e. 65 cadem falsa inscriptione ornasse. Burchardum et auctorem 5 Collectionis cundem synodi codicem adhibuisse, nequaquam ex co concludi licet, quod uterque capiti 37 nomina episcoporum concilii Erfordiensis a. 932 perperam subiunxit. Nam auctor Collectionis praeter quendam synodi codicem Burchardi etiam Decreto usus est et in capite 37 utique plane cum Burchardo congruit. Variam lectionem codicis solummodo Bambergensis (sub sigla C) adnotavimus, ca quam Theiner e Vaticano mendis pleno attulit omissa.

Collectionem duodecim partium, et quidem ut videtur codicem eius Bambergensem, in usus vertit auctor collectionis cuiusdam canonum acque duodecim libris distinctae, quam servavit codex Bambergensis P. I. 9 (C. 64) sace. XI—XII.¹ Ubi recepta sunt capita synodi quinque². Seripturas codicis plane cum Collectione duodecim partium consonas adnotare superfluum duximus³.

A Burchardo prologum et canones mutuatus est Ivo Carnotensis in Decreto suo.

In Gestis synodi Altheimensis collectionem Pseudoisidorianam adhibitam esse vir el. Dümmler detexit<sup>4</sup> locosque indicavit; vir b. m. Waitz<sup>5</sup> caput 20 e concilio Toletano sexto (tit. XVIII), quod et ipsum apud Pseudoisidorum legitur, desumptum esse docuit.

20 Iam celeberrimus Annalium Boiorum auctor Aventinus lib. IV.6 Gesta cognovit et capita 20. 21, 29, 30, 34 suo modo mutata inseruit. Quae ex Annalibus istis repetivit Goldastius in Constitutionibus imperialibus I, 210.

Gesta synodi in Appendice, non vero inter Acta Chuonradi I. regis afferenda erant, quia regem synodo interfuisse prorsus negandum est. Nam eius praesentiam, si interfuisset, prologus nequaquam silentio praeteriisset, et rubrorum Burchardianorum testimonium, eontrarium praetendens, omnino nil valere nemo infitietur. (P. 554.)

#### De synodo acta apud Altheim.

433. a) com c. b) d c. c) ita emendavit Freyberg; probare c. d) p. c.

logus cum C. X, 253; c. 2. 4. 5 = I, 169. 168. 167; c. 6-9 = X, 249. 250. 248. 252; c. 11 = X, 170; c. 15 = IX, 161; c. 16 = IX, 186; c. 19 = X, 99; c. 22 = X, 73; c. 23 = X, 100; c. 24 = I, 304; c. 25 = X, 75; c. 26 = X, 206; c. 27 = X, 240; c. 29 = IX, 155; c. 30 = IX, 21; c. 31 = I, 105; c. 36 = I, 211; c. 37 = I, 210; c. 38 = II, 47. 1) Cf. descriptionem viri cl. Knust 'Archiv' VII, 822 sq. et supra p. 618 n. 4. 2) Fortasse plura fuerunt, cum collectionis libri XI. et XII. in codice desiderentur. Congruunt c. 11 = X, 87; c. 16 = IX, 74; c. 23 = X, 43; c. 25 = X, 26; c. 26 = X, 111. 3) Codices Vaticanos 1355 (fol. 34. 36) et 1356 (fol. 96'), qui Bethmanno teste ('Archiv' XII, 226. 227) aliqua ex Gestis synodi continent, nonnisi exemplaria Decreti Burchardiani manca esse, vir b. m. Waitz probavit. De codice Assissino F. 327 saec. XII. ('Archiv' XII, 539) rem similiter se habere augurari fas est. 4) 'Geschichte des Ostfränkischen Reichs' ed. I. II, 603 not. 12. 5) 'Deutsche Verfassungsgeschichte' V, 98 n. 3. 6) Cap. 22 ed. Riezler II, 664.

inducit. XXIII. De eo qui iuramentum regis violat. XXIIII. De episcopo per dolum XXV. De peiurii discretione. XXVI. De clericis fugitivis. his qui communicaverunt excommunicatis. XXVIII. De symoniaca haeresi vitanda. XXVIIII. De Ricquino clerico. XXX. De episcopis qui de Saxonia non venerunt. XXXI. De Einhardo episcopo. XXXII. Quod in ecclesia peccatum populi inultum XXXIII. De penitentia. XXXIIII. De his qui ad synodum vocati soleat preteriri. non venerunt. XXXV. De datis induciis et concilio Radesponensi.

#### De synodo.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, anno ab incarnatione Domini DCCCCXVI, indictione IIII, XII. Kal. Octobr., regniº autem 10 Chonradi piissimi et christianissimi regisf V, congregata est sancta generalis synodus apud Altheim in pago Retia, presente videlicet domni Iohannis papae apocrisiario Petrog sanctae Ortensis ecclesiae venerabili episcopo, misso ad hoc, quatinus aliquo modo diabolica semina in nostris partibus ortah extirpare et nefandissimas machinationes quorundam perversorum hominum sedarei et eliminando purgare deberet. Trans- 15 acto igitur triduano ieiunio et sacris laetaniis more debito celebratis, convenimus in ecclesia sancti Iohannis Baptistae et mesti consedimus. Tumk demum praefatus sancti Petri et domini Iohannis papae missus proferens cartam apostolicis litteris inscriptam, qua monebamur, arguebamur et instruebamur de omnibus ad veram religionem christianac fidei pertinentibus. Quae omnia, ut iustum et dignum erat, humiliter acce- 20 pimus, diligenter tractavimus et devoto affectu omni modo amplectebamur<sup>1</sup>. Ergo cuangelicam preceptionem et institutionem saluberrimam lacrimabili voce protulimus, qua Luc. 11, 39. arguebantur pharisei et scribae: 'Mundate', inquit, 'prius quac intus sunt calicism et catini', et item': 'Eice primum trabem de oculo tuo', ac propheticumo: 'Ruina populi sacerdotes mali', perpendentes et discutiendo nosmet ipsos inspicientes et in medium 25 penitentiae sanctae digno fructu ad pedes<sup>p</sup> piissimi redemptoris Christi proicientes, deflevimus neglegentias innumerabiles et peccata nostra gravissima. Deinde ortatu domini Petri contra nosmet ipsos et vitia irati, adiuvante primo sancto Spiritu et miserante, capitula infra notata ad correctionem tam nostram quam christiani populi statuendo collegimus.

I. Capitulum. De canonum institutis. Ut euangeliorum et canonum statuta sine praeindicio ab omnibus custodiantur et nemo in actionibus vel iudiciis aecelesiasticis suo sensu, sed eorum auctoritate ducatur. In exponendis etiam vel praedicandis divinis scripturis sanctorum catholicorum patrum et probatissimorum sensum quisque sequatur; in quorum scriptis, ut beatus dicit Hieronimus, fidei veritas non 35 vacillat.

30

II. De episcopis. Dominus dicit in Exodo sacerdotibus: 'Sancti estote, quo-Lev. 11, 44. niam ego sanctus sum'. Unde episcopi ante oculos semper habere debent filios Aaron, qui Deum non sacrificando alienum ignem obtulerunt ac extemploq in conspectu patris cf. Lev. 4. mortui sunt. Et propheta: 'Si populus peccaverit, orabit pro eo sacerdos; si autem 40 sacerdos peccaverit, quis orabit pro eo?

<sup>433.</sup> e) regno c.; hic incipiunt B (Regno Chuonradi) et C (Regni Chuonradi). f) anno add. C. g) ita voce hic collocata locum emendarit Pertz, cum in codice misso ad Petro. Hoc quatinus, apud Burchardum et Coll. Ortensis ecclesiae Petro vencrabili cpiscopo. Hoc quatenus legeretur. h) exorta B. 1) amplectabamur corr. c. m) cal. et catini des. B. C. n) iterum C. 45 i) se dare c. k) Tunc C. p) loco pedes p. r. Christi B. C.: terram nos.

<sup>1)</sup> hodie Hohenaltheim, ad meridiem civitatis Nördlingen, in pago Sueviae Ries.

- III. Item de episeopis. Item Dominus in euangelio ad apostolos ait: 'Vos Matth. 5, 13. 14. estis lux mundi, et sal terrae. Si enim lux quae in vobis est tenebrae fiant, ipsae tenebrae quantae erunt? Et si sal evanuerit, in quo salietur? Ad nihil valet ultra, nisi ut foras eieiatur et conculcetur ab hominibus'.
- IIII. De cadem re. Apostolus Paulus dicit: 'Oportet episcopum inreprehen- 1. Tim. 3, 2. sibilem esse, docere populum non solum verbis sed etiam bonis actibus, quia specta- 1. Cor. 4, 9. culum', inquit, 'facti sumus et angelis et hominibus'. Et Gregorius papa: 'Cuius enim vita despicitur, constat ut et praedicatio ipsius contemnatur'.
- V. Item de vita et praedicatione. Episcopos et sacerdotes admonemus et eoram districti iudicis oculis contestamur, ut pie, iuste et caste vivant et diligenti studio missas populis cantent et pabulum verbi divini illis, id est<sup>t</sup> praedicationem, sedulo administrent, quia, ut ait beatus Gregorius, 'iram contra" se occulti iudicis excitat sacerdos, si sine praedicationis sonitu incedit'.
- VI. De excominuuicatione. Scimus sacra auctoritate scriptum: 'qui exto eommunicato communicaverit, excommunicetur'. In hoc nos fatemur, episcopi et presbyteri et clerici, penaliter peceasse, quod in posterum Deo auxiliante et emendare et
  evitare eupimus et praceipimus.
- VII. De his qui putabant pro defendendis aecclesiasticis rebus licere excommunicatis eommunicare. Placuit sanetae synodo, hunc errorem quasi pium ab aecclesia amovere, quia animarum euram a Domino accepinus non pecuniarum. Inde et reddituri sumus Deo rationem et accepturi propter suam miserieordiam aeternam retributionem vel justam damnationem.
- VIII. Ut non malum exemplum sint populo episcopi. Bonum exemplum populis se ipsos episcopi et sacerdotes debent praebere et ostendere, non solum dictis, verum et factis. Propter hoe enim statuimus, ut minime umquam in posterum contra sacra statuta aliquomodo communicemus excommunicatis: et diiudicamus nosmet ipsos, quatinus in futuro non iudicemur a Domino. Sequi cupimus dicta et statuta sancti Gregorii papae et penitentiam dignam agere volumus secrete in monasterio, quia publice nequivimus, in futuroque praedicta omnibus modis Deo propitio vitare. Eandemque legem statuentes presbyteris, diaeonibus et omni clero, si de gradu deponi noluerint, ut fideliter observent et aliis servare praedicent.
- VIIII. Ad populum de correctione. Auctoritate apostolica firmamus dicta et praecepta saerorum eanonum et interdicimus, quamdiu quis excommunicatus sit, ut quis e ci audeat communicare vel cum eo in aecelesia orare. Et laici qui secuti nos sunt, ut dicunt, errantes e, sequantur nos modo e, nosmet ipsos per penitentiam corrigendo macerantes et viam eis vitae praedicantes et aperientes, ut quandoque resipiscant a diaboli laqueis, a quibus e capti tenentur, et ad veram matrem aecelesiam per penitentiam revertantur.
- X. De privilegiis ecclesiarum. Privilegia¹ aecclesiarum et sacerdotum 40 saneti apostoli iussu Salvatoris intemerata et inviolata omnibus decreverunt manere temporibus.
- u) contra praedicationis in margine eadem 433. r) eicietur corr. c.  $^{\mathrm{t}}$ ) idē c. s)  $\overline{gg} c$ . v) pium c. B. C.; fortasse legendum est quamvis pium. w) deest B. modo — dicta et statuta in margine suppleta c. y) communicemur B. z) ita B. C.; in monac) ut nullus nostrorum episcoporum steriorum c. a) nequimus B. C. b) volumus add. B. C. e) loco errantes — modo B: errando et sequendo nos modo nos autem; post modo ei B. C. d) n B. add. Nos autem C. f) deest B. C. g) per nostra mala exempla add. B. C.

<sup>1)</sup> Privilegia - temporibus ex Anacleti ep. I, c. 15 p. 73 ed. Hinschius.

- XI. De rebus et pecuniis ecclesiarum. Qui¹ Christi et ecclesiae pecunias 1. Cor. 3,17. vel res abstulerit, sacrilegium facit. Apostolus enim Paulus dieit: 'Si quis violaverit templum Dei, disperdet illum Deus'. Violat quis templum Dei, dum pastor aut non recte vivens aut non iuste docens christianos seducit, vel laicus quis iniuste aecclesiasticis et inreligiose utens rebus. Item Ambrosius dieit: 'Sciendum est omnibus, quod sacrilegium sit, res aecclesiae quocunque modo auferri et in aliud transferri'. Hieronimus: 'Iniquum est et sacrilegii instar, ut quac pro salute animarum suarum quisque aecclesiae contulerith, inde auferri et in aliud transferri'.
  - XII. De legibus aecclesiae et iudicibus. Leges <sup>2</sup> aecclesiae apostolica firmamus auctoritate et peregrina iudicia submovemus. Peius <sup>3</sup> malum fore non <sup>10</sup> aestimo, quam christianos suis invidere episcopis et sacerdotibus; non potest autem humano condemnari examine, quem Deus suo reservabit iudicio.
  - XIII. De accusatione episcopi vel sacerdotis. Dei de ordinationem accusant, qui constitutos sibi episcopos vel sacerdotes accusant. A quibus se omnes fideles cavere debeant. Itaque constitutum liquet a tempore apostolorum et deinceps placuit 5, 15 ut accusatus vel iudicatus a conprovincialibus in aliqua causa episcopus licenter appellet et adcat apostolicae sedis pontificem.
  - XIIII. De expoliato episcopo. Nulla <sup>6</sup> enim permittit ratio, dum ad tempns episcoporum bona vel res aecclesiae ab aemulis detinentur, ut aliquis aliquid illis episcopis obicere debeat. Nec quilibet quicquam poterit eis quoquo modo maiorum vel <sup>20</sup> minorum obicere, dum aecclesiis aut rebus aut potestatibus carent suis. Et <sup>7</sup> revera ibi semper causa agatur, ubi crimen admittitur. Et qui non probaverit quod obiecit, penam quam ipse intulit patiatur. Infames <sup>8</sup> autem ad accusationem vel testimonium vel iudicium tam sacrae leges quam seculi non admittunt.
- XV. Quomodo episcopum quis appellet. Si quis erga episcopum vel 25 actores aecclesiae quamlibet querelam habere iustam crediderit, non prius primates aut alios adeat iudices, quam ipsos, a quibus se lesum aestimat, conveniat familiariter. Et secundum euangelicum preceptum hoc agat non semel sed saepissime cum omni paterna reverentia, abhibitis secum probatis viris et idoneis religiose testibus, quatinus ab eis aut suam iustitiam accipiat aut dignam excusationem. Si autem tune episcopus agere renuerit, tum primum causam suam deferat ad primates, ut secundum sacros canones iudicetur hucusque. Absit autem a fidelium cordibus, ut putent vel dicant, episcopis inpune peccare licere, vel sacerdotes Domini iniuste aliquo modo in populo cf. Ez. 9,6. agere debere; nam Dominus dicit: 'Ultionem a sanctuario meo incipiam'.
  - XVI. De purgatione episcoporum. Statuimus propter Dei dilectionem et 25 proximi et fidelium honorem catholicorum et praecipue ob multa<sup>m</sup> scandala eruenda et funditus extirpanda et perturbationes, quae noviter exortae sunt et oriuntur, nec non ut omnes sciant, nos episcopos tales Dei misericordia nequaquam esse<sup>n</sup>, quales dicimur, exemplum sancti Leonis papae, qui supra IIII euangelia inrans coram populo se purgavit, sequi et imitari, salva tamen auctoritate canonica.
  - 433. h) quique cccl. contulcrint C. i) eps c.; episcopis male solverunt editores. k) appellet usque pontificem in margine c. l) auetores c. m) multitudo correxit in multa c.; multitudinem B. C. n) fuisse B. C.
  - 1) Qui faeit ex Analecti ep. I, c. 14 p. 73.
    2) Leges submovemus indidem c. 15 p. 73.
    3) Peius iudicio ex Alexandri ep. I, c. 7 p. 98.
    4) Dei debeant ex Tclesphori cp. I, c. 3 45 p. 111.
    5) placuit pontificem ex Victoris ep. c. 5 p. 128.
    6) Nulla carent suis ex Fabiani ep. II, c. 20 p. 165.
    7) Et patiatur ex Fabiani ep. III, c. 28 p. 168.
    8) Cf. Clementis ep. I, c. 31 p. 40.
    9) Si saepissime ex Alexandri ep. I, c. 8 p. 98. Cf. ctiam Felicis II. decreta c. 2. 3 p. 485.

XVII. De elerieis post lapsum restituendis. Errant¹ qui putant, sacerdotes Domini post lapsum, si condignam egerint penitentiam, Deo ministrare non posse et suis honoribus frui, si bonam deinceps vitam duxerint et suum sacerdotium digne custodicrint. Perpende enim, Davidem prophetam peccasse et sanctum Petrum prin-5 eipem apostolorum Dominum negasse, et tamen post dignam penitentiam in propriis honoribus permansisse.

XVIII. De clericis et decimis et qui decimas nolunt dare. Clerici etiam non secularibus indicibus sed episcopali audientiae q reserventur. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Decimas 10 quoque Domino et aecclesiis dare, sicut in divina lege seriptum est, judicamus. Sed et ipsae decimae in potestate episcopi sint et presbyterorum eius. Nam et qui decimas post crebras admonitiones et praedicationes sacerdotum dare neglexerint, excommunicentur,

XVIIII. Pro robore regum nostrorum. Post instituta quaedam aecclesiastici ordinis vel decreta, quae ad quorundam pertinent disciplinam, postremo nobis, cunctis 15 episcopis et saecrdotibus, presbyteris et omni clero consonoque populo una sententia est, pro robore regum et stabilitate ehristianae fidei gentisque, pontificale ultimum sub Deo iudice ferre decretum. Multarum quippe gentium, ut fama est, tanta extat perfidia animorum, ut fidem saeramento promissam suis regibus et dominis servare contemnant et ore nefario simulent iuramenti professionem, dum retineant mente s 20 perfidiae inpietatem. Iurant enim regibus suis et fidem quam pollicentur praevaricant nee metuunt sanctum volumen illud terribilis iudicii Dei, per quod indueitur maledietio, multaque penarum est comminatio super eos qui iurant in nomine Deit mendaciter. Et ideo si placet omnibus qui adestis haec u tertio reiterata sententia, vestrae vocis eam consensu firmate. Ab universo clero et populo dietum est: 'Qui contra hanc 25 vestram definitionem praesumpserit, anathema maranatha, hoe est perditio, in adventu Domini sit, et eum Iuda Searioth partem habeat et socii eorum; amen'.

XX. Item de robore regis. Contestamur 2 coram Deo et omni ordine angelorum, choro prophetarum atque apostolorum et omnium martyrum, coram omni catholica aeeclesia et christianorum coetu, ut nemo intendat in interitum regis, nemo vitam prin-30 cipis nece attrectet, nemo regni cum gubernaculis privet, nemo tyrannica praesumptione apieem regni sibi usurpet, nemo quolibet machinamento in eius adversitatem sibi eoniuratorum manus associet. Quod si in quippiam horum quisquam nostrum temerario ausu<sup>v</sup> praesumptor extiterit, anathemate divino pereulsus absque ullo remedii loco habeatur condempnatus aeterno iudicio.

XXI. De Erchangario et soeiis suis. Erchengario et eius complicibus et soeiis, quia peeeaverunt et in christum Domini, regem et dominum suum, manus mittere pertemptaverunt, insuper et episeopum suum venerabilem Salomonem dolo comprehenderunt sacrilegiumque in aecclesiastieis rebus perpetraverunt, hanc penitentiam iniunximus<sup>w</sup>, ut seculum relinquant, arma deponant, in monasterium eant, ibi 40 iugiter peniteant omnibus diebus vitae suae.

35

XXII. Qui peiurat et alios in periurium inducit. Qui peiurat et alios in periurium seiens et voluntarie indueit, reus erit omnium animarum quas seduxit, seculum relinquat, arma deponat, in monasterio peniteat omnibus diebus vitae suae. Vel per triennium quidem Aneyrani<sup>3</sup> locum inter audientes, ieiunantes in pane, sale

P) hic ī in margine lemmatis exhibet c. q) audientia c. 433. °) rest c. t) Domini C. u) hoc C. v) ita correxit Pertz; usu c. w) coniunximus c.; penis) mentem .C. tentiam eis iniunximus correxit Pertz.

<sup>1)</sup> Errant — custodierint ex Calixti ep. II, e. 20 p. 142. 2) Contestamur — iudicio ex Conellii Toletani sexto tit. 18 p. 380. 3) Quid sibi velit haec vox, neseio. Inter concilii Ancyrani canones (cd. 50 Hinschius p. 260) talia non leguntur.

et aqua accipiant; post aliud vero sexennium penitentiae subiciantur acriori et alio anno communionem sine oblatione percipiant, ut expleto decennio communionem consequantur. Alii autem duodecim annos vel XIIII. Et in hoc consentiunt, ut nunquam carnem comedant vel vinum bibant omnibus diebus vitae suae.

XXIII. De eo qui iuramentum regis violat. Si quis laicus iuramentum violando profanat, quod regi et domino suo iurat, et postmodum perverse in eius regnum et dolose in mortem aliquo machinamento insidiatur, quia sacrilegium peragit manum suam in christum Domini mittens, anathema sit, nisi per dignam penitentiae satisfactionem emendaverit, sicuti constitutum a sancta synodo est, id est seculum relinquat, arma deponat, in monasterium eat et peniteat omnibus diebus vitae suae, verumtamen communionem in exitu vitae cum eucharistia accipiat. Episcopus vero, presbiter vel diaconus si hoe erimen perpetrate, degradetur. Item sanctus Augustinus dieit: 'Siquis laicus per cupiditatem peiurat, totas res suas vendat et distribuat pauperibus et conversus in monasterio serviat Deo 1. Et si quis peiuraverit, ultra ad sacramentum non admittatur'2.

XXIIII. De episcopo per dolum capto et peiurio. Quisquis per dolum mittit manum suam in christum Domini, episcopum videlicet, patrem et pastorem suum, quia sacrilegium committit, et qui ecclesiam Dei devastat et incendit, quia et hoc sacrilegium est, vel<sup>a</sup> qui monachum vel presbiterum occiderit, et qui periurat et in interitum domni sui regis intendit, vel per<sup>b</sup> cupiditatem iuraverit, vel parricidium committit<sup>a</sup> — placuit sanctae synodo, ut in uno loco, id est monasterio, peniteat<sup>c</sup> omnibus diebus vitae suae, vel<sup>a</sup> XII annos districte<sup>c</sup> peniteat, secundum canones, tres annos in pane, sale et aqua, a carne vero et vino omnibus diebus vitae suae abstineat.

XXV. De discretione peiuriorum. Qui° sciens et voluntariae periurium fecerit, VII annos peniteat secundum canones³; qui inscius vel seductus, tres quadra-25 gesimas in pane, sale et aqua; si quis coactus pro vita redimenda, III quadragesimas et legitimas ferias; si pro alia aliqua necessitatis causa, III annos, unum in pane, sale et aqua. Qui conpulsus a domino suo, si servus, III quadragesimas et legitimas ferias; qui autem fecerit et alios seduxerit, XII annos districte peniteat secundum canones, vel seculum relinquat iuxta Ambrosium, et serviat Deo secundum Augustinum. Qui ignorans peiurium facit, I annum, qui ignorantem sciens in peiurium duxerit, VII annos districte; qui vero suspicatur, quod in peiurium ducatur, tamen iuret per consensum⁴, III annos, I in pane, aqua et sale peniteat. Haec vero omnia humanius difiniunt.

XXVI. De clericis fugitivis. Sanctus Gregorius dicit: 'Clericum fugientem ab ecclesiag vel domino proprio et nolentem reverti, iudicamus communioneh privari, 35 quoadusque ad propriam ecclesiam vel ad dominum suum redeat'. Et item: 'Clericum fugitivum suo episcopo vel dominoi decernimus apostolica sententia restitui vel excommunicari, una cum<sup>k</sup> eo et illos qui ei communicaverint'.

XXVII. De his qui communicaverint excommunicatis. Si quis sponte communicaverit excommunicato verbo, oratione, in cibo vel potu, XL dies peniteat 40 in pane, sale et aqua. Qui vero eis communicaverit in homicidiis vel flagitiis, volens¹ sive nolens, rens erit<sup>m</sup> irae et vindictae Dei omnipotentis quem spernit; quia haec

<sup>433. \*)</sup> loco in — mortem B: eius regnum et dolose tractaverit et in mortem ipsius. S) sancto C.

z) perpetraverit B. a) vel — committit des. B. b) supplevi. c) peniteat — districte des. C. d) reliqua capitis des. B. e) vocem supplevit Pertz, deest C. ; si quis C. f) quae C. g) e. sua 45 vel servum fugientem dominum proprium et B; e. sua vel servum proprium dominum C. h) comunione C. i) suo add. C. k) u. cum illis qui C. l) vol. sive nolens C. m) ait C.

<sup>1)</sup> Cf. Reginonem 'De synodalibus causis' lib. II, 333. 2) Cf. ibid. II, 331. 3) Cf. ibid. II, 330. 4) Cf. ibid. II, 332.

omnia divina ei voce interdicta sunt, et secundum apostolum obedire Deo oportet magis quam hominibus; et secundum quod deliquit, digne iuxta decreta canonum peniteat<sup>n</sup>.

XXVIII. De simoniaca heresi vitanda et ambitu. Gregorius papa dixit: 'Omnino execrabile scelus et gravissimum detestamur, quod saeri ordines per simoniaeam hercsim, quae prima contra ecclesiam orta, sed districta maledictione damnata est, conferantur, quod apostolica auctoritate fieri in posterum prohibemus. Sed nec per ambitum quisque praesumat cpiscopatum invadere. Quia licet cetera euiuspiam talia vitae sint merita, ut nihil sit quod ex his sacerdotalibus valeat ordinationibus 10 obviare, tamen solius nefas ambitus severissima eanonum districtione damnatur, quod apostolica firmamus auctoritate, et ut non ordinetur praecipimus, qui hoc peccatum peragit'.

XXVIIII. De Ricquino. Ricquinumo, qui contra sanctorum canonum sanctiones Strazburgensem ecclesiam invasit, quem ad sanctam synodum per litteras nostras 15 vocavimus<sup>p</sup>, et venire contemneus nec viearium suum misit, auctoritate sancti Petria Iohannisque, vicarii cius, domni papae et praecepto sanctae praesentis synodi iniungendo vocamus iterum et praecipimus, quatinus ad coneilium Id. Mair Mogontia in- 917. dictum a metropolitano episeopo suo ad praesentiam venerabilis Herigeri archiepiscopi et confratrum suorum veniat, suae inobedientiae et perversitatis ibidem iustam rationem 20 redditurus. Sin autem neglegenter et hoc agere parvipenderit, abstineat se a proprio gradu, donec Romam veniens eoram domno papa et saneta ecclesia reddat rationem.

XXX. De episcopis qui de Saxonia ad synodum non venerunt. Placuit sanctae synodo, episcopos qui voeati de Saxonia ad sanctum<sup>s</sup> concilium non venerunt nec secundum canones sacros missos suos vel vicarios direxerunt, gravi increpatione 25 obiurgare et pro culpa inoboedientiae increpare. Unde iterum eos fraterna caritate ad praedictum t concilium invitamus et vocamus". Quod et si hoc, quod non optanus", pro nichilo duxerint et venire nolnerint iustamque rationem reddere inoboedientiae suae detrectaverint, apostolica auetoritate interdicit eis Petrus, sancti Petri et papae missus, uná cum sancta synodo missas celebrare, quousque Romam veniant et eoram 30 papa et sancta ecclesia dignam reddiderint rationem.

XXXI. De Einhardo confratre nostro execcato. Nimis horrendum facinus, scilieet de episcopo et confratre nostro Einhardo 1 excecato, ad liquidum minime definire valuimus. Praecepimus tamen venerabili episcopo Ricgauuuo\* et monuimus, ut diligenter inspiceret et investigaret penitentiam hominum illorum, qui hoc peccatum 35 peregerunt, et iustitiam aecclesiae et episcopo inde pro hac re promissam, quid actum foret, et litteris cuncta comprehendens, universali pape sagaci veritate innotescere satageret, si prius non valeret, vely vigilia efficeret sanetae pentecosten.

XXXII.<sup>2</sup> Quod in eeelesia peeeatum populi inultum soleat praeteriri. Provideat ergo dilectio vestra, hactenus talia transissea, et avertite, quod utique, ut 40 dicitis, necessitas imperavit, in pace etiam ecclesias constitutas non posse praesumere; sed ut sepe aecidit, quotiens a populis aut a turba peceatur, quia in onnes propter multitudinem non potest vindieari, inultum solere transire. Priora ergo dimittenda dico Dei iudieio, de reliquo maxima sollicitudine praecavendum.

o) Rihuuinum episcopum B. 433. n) et si poenitere noluerit excommunicetur add. C. P) inq) Petri ero Iohannes vicarius apostolici ex praecepto B. C. r) id mai supplevi ex s) condictum C. t) condictum B. u) evocamus C. Burchardo; des. c.; Id. deest C. z) numerus excidit in codice. w) noluerunt c. x) Rihgowo C. y) in add. C. tam c. a) transsisse c.

<sup>1)</sup> episcopo Spirensi. LL. CONSTITUTIONES I.

Cor. 12,21.

XXXIII. De penitentia. Sanctus Paulus apostolus instruit penitentiam dignam agere in ieiuniis, vigiliis et orationibus cum elemosinis; sanctus Gregorius b: 'Quem caro laeta traxit ad culpam, afflicta reducat ad veniam'; sanctus Augustinusc: 'Penitentiam certam non facit, nisi odium peccati et amor Dei; sicque penitere, ut tibi amarum sapiat in animo, quod antea dulce fuit in vita'1.

XXXIIII. De his qui ad synodum vocati non venerunt. Decrevit sancta synodus, ut omnes qui ad cam vocati non venerunt, ipsi qui polluti fuerant insamia Erchengarii, Berhthaldi et Burghardi Arnoldique, si digne penitere velint, veniant eum summa celeritate ad proprios pastores et episcopos suos et accipiant illam penitentiam, quam sancta synodus communiter invenit et scribere mandavit; sin autem 10 minus, sciant se anathematis vinculo nodatos, ut in litteris domni pape Iohannis continetur.

XXXV. De datis induciis Arnoldo et Berahdaldo. Concilium et synodum Radesponensi civitate fieri statuimus Nonis Octobris, ad quod Arnoldum et Berchthaldum cum sociis eorum venire praecipiendo vocamus, datis ad hoc solummodo in- 15 duciis, ut resipiscant et digne penitcant. Sin autem, suadente diabolo, superbe hoc nostrum salubre consilium contempserint et digne non penituerint, sicut in epistola Iohannis papae scriptum habetur, et ut homines illorum firmaverunt non venerint, anathemate inrevocabili modo dictando et conscribendo eos perpetualiter innodamus et cum Iuda traditore Dei acterno igni tradimus<sup>d</sup> cremandos.

20

XXXVI. De monacho episcopo effecto. Statutum et rationabiliter secundum sanctos patres a synodo est firmatum, ut monachus, quem canonica electio a iugo regulac monasticae professionis absolvit et sacra ordinatio de monacho episcopum facit, velut legitimus heres paternam sibi hereditatem postea iure vindicandi potestatem habeat. Sed quicquid prins adquisierat vel habere visus fuerat, monasterio relinquat 25 et abbatis sui, qui fuerat secundum regulam sancti Benedicti, arbitrio. Postquam enim episcopus ordinatur, ad altare, ad quod sacrificatur et titulatur, secundum sacros canonese quod adquirere poterit restituat, salvaf auctoritate de propria hereditate patris sui, quam licet ei cui vult concedere; et ita distinguat omnia, ut canones diiudicant et distinguunt.

XXXVII. De episcopi hereditate. Scd et hoc ibidem inventum est de episcopis, presbiteris et clericis, si hereditatem a domno rege vel alio principe vel amico suo h seu quolibet sibi in proprietatem adquisierint, ut donare eis liceat hanc cui voluerint quamdiui vivunt, pro remedio animae suae ad aecclesiam quamcunque elegerint, vel consanguineis suis vel amicis. Sin autem antea obierint quam firmiter perfecerint, 35 altari cui serviunt<sup>k</sup> omnia perpetuo sacrificentur et in ius tradantur. Similiter de presbiteris1, qui laicis deserviunt, statutum esse scire omnes convenit, de omnibus rebus mobilibus, sive inmobilibus. Monachus autem abbati et monasterio suo omnia relinquat.

XXXVIII. De clericis qui a dominis suis liberi facti sunt. clericus ad gradum presbiterii promoveatur, nisi ut scriptum in canonibus habetur. enim propter Dei dilectionem quis de servis suis quemquam elegerit et docucrit litteris et libertate condonaverit et per intercessionem erga episcopum presbiterum effecerit

e) sic B; sacros quod a. p. canones cod. 433. b)  $\overline{gg}$  c. c) aug c. d) tradamus corr. c. f) salva — distinguunt des. C. B. g) prius male add. Pertz; deest etiam B. C. h) suo seu per hereditariam sortem sibi devenerit vel acquisierunt donare B. C. k) sic B. C.; servivit c. 45 i) dum B. C. 1) presbyteris statutum est B. C, ubi reliqua desunt.

<sup>1)</sup> Hoc caput mirum in modum respondet duobus capitibus Reginonis Appendicis I, c. 33. 34 ed. Wasserschieben p. 404, 405. Viro doeto teste, locus S. Gregorii inter eius opera non est repertus, locus Augustini est in Sermone VII. de tempore (ed. Maurin, tom. V, append. Sermon. 117, p. 213).

et secundum apostolos victum et vestitum ei donaverit, ille autem postea<sup>m</sup> in superbiam elatus, missam dominis suis et canonicas horas observare et psallere renuerit et eis iuste obedire, dicens se liberum esse, noluerit et quasi libere cuius vult homo fiat, hoc sancta synodus anathematizat<sup>n</sup> et illum a sancta communione arceri iudicat, donec resipiscat et domino suo obediat<sup>o</sup>. Sin autem obstinato animo et hoc contempserit, accusetur<sup>p</sup> apud episcopum, qui eum ordinavit, et degradetur et fiat servus illius, id est<sup>q</sup> domini sui, sicut natus fuerat. Quisquis vero talem secum habuerit, posteaquam rem illius predictam audierit, et domino suo non reddiderit vel a se proiecerit, sive episcopus, sive comes, sive<sup>r</sup> clericus, sive laicus, anathematis illius societate nodatus penam excommunicationis luet.

#### 434. SYNODUS CONFLUENTINA.

922.

Synodi Confluentinae, iussu Karoli et Heinrici regum celebratae, cui tamen neutrum corum interfuisse statuendum est, Gesta pro parte tantum ad nos venerunt. Exordium ct 15 capita decem priora servavit 1) codex Monacensis lat. 27246 sacc. X. lectionem valde optimam praebens, quo a viris cl. Iaffé et Loersch iterum collato pro fundamento editionis huius partis usi sumus. Eadem dat 2) codex capituli Coloniensis 123 (Darmstad. 2122) sace, X-XI, qui etiam capita 11-14 adiecit. Eodem anno 1839 codicem excusserunt viri d. Wasserschleben et Knust, quorum alter editionem integram paravit 'Beiträge 20 zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen' p. 186, alter 'Archiv' VII, 820 capita 11-14 publici iuris fecit et variam lectionem reliquae partis dedit. Lectio vilior est codice 1. Codicem denuo in nostros usus vertit vir cl. Höhlbaum. Qui animadvertit 1, codicem recentiore tempore perverse a bibliopega compactum esse, quinionem foliis 76-80 constantem textum foliorum 75' et 81 interrumpere. Quo factum est, ut librarius, qui 25 initium Gestorum in imo folio 80 et in altera eius pagina (80') intulit, ea quae supererant capita 11-14, in calce folii 79' scribere cogeretur, cum nullum post fol. 80 aliud tunc exstaret. Accedit quod numeri capitibus adscripti sunt. Itaque non est dubium, quin c. 11-14 revera ad concilium Confluentinum pertineant; et ab eadem manu ac reliqua exarata sunt, ut testatur Höhlbaum.

E Gestis integris complures canonum collectiones seu compilationes hauserunt, c quibus capita aliqua dispersa, quae in codicibus 1 et 2 non reperiuntur, colligi potucrunt. Huiusmodi collectio prima, quam numero 3) signaturi sumus, est codicis Guelferbytani 488 (Helmst. 454) saec. X; fol. 1—6 et 13'—22' quaedam canonica leguntur, quae a corpore collectionis aliena sunt, et inter ea fol. 16 pars praecipua capitis 1 synodi Confluentini cum inscriptione: Ex concilio apud Confluent'. patrum VIII capitulum I. Inter cetera que statuerunt — infra quintam generationem nuptias copulare presumat. Porro in collectionis ipsius cap. 202 fol. 149' legitur Gestorum caput 9 cum inscriptione: Item ex concilio apud Confluentiam. Praeterea collectio praebet duo capita alias incognita (15. 16), alterum in capite 148 fol. 112', alterum caput 225 comprehendens fol. 154'. Utrumque ex hoc codice vulgavit Wasserschleben 1. c. p. 189; nos codicem ipsi contulimus.

433. m) posita manu posteriori in margine correctum c. n) anathematizatur c. o) secundum canonica praecepta add. B. p) accusatur c. q) idem B. r) sicut c.

<sup>1)</sup> Cf. etiam Iaffé et Wattenbach 'Eccl. metrop. Colon. codices mscr.' p. 51.

- 4) Secunda collectio est Burchardi Decretum, quod e Gestis recepit introitum et e. 1; c. 6. 7. 8. 10 = l. VII, 30. III, 240 l. VI, 49. III, 241. III, 74. Caput 10 (= l. III, 74) falsa inscriptione inditum est: ex decretis Sotheris papae cap. X. Burchardum canonem l. III, 40, cui inscriptionem tribuit: ex concilio Triburiensi c. 20, non e Gestis nostris c. 14, sed e libro Reginonis l. I, c. 246 recepisse, iam vir d. Wasserschleben statuit<sup>2</sup>. Burchardus plerumque capitibus e Gestis desumptis inscriptionem adiecit: Ex concilio apud Confluentiam, cui interfuit Henricus et Carolus reges. E Burchardi opere omnes, qui hic occurrunt, canones recepit Ivo Carnotensis in Decreto.
- 5) Tertia collectio est quae vocatur Collectio XII partium, haud multum post Decretum Burchardi composita, quae Decreto iam pro fonte usa est. Recepit e Gestis nostris, ut 10 docuit vir b. m. Knust<sup>3</sup>, qui codicem Bambergensem P. I. 13 (olim C. nr. 23) saec. XI—XIII. evolvit, introitum et e. 1; c. 2. 3. 5. 6. (fortasse c. 7, quod in libro VI. excidisse videtur) 8. 9. 10 = l. VIII, 94. V, 70. 73. IX, 305. IV, 16. 214. 162. 130. Auctor capiti 10, Burchardum secutus, inscriptionem candem perversam inflixit; c. 14 (= l. IV, 212) eum inscriptione e Burchardo deprompsit. L. IV, 205 continet eanonem novum (c. 18) sub in- 15 scriptione: Ex concilio apud Confluentiam habito cap. V. Si laici — implorent, quem Burehardus l. III, 239 affert ex concilio Remensi praesente Ludowico imperatore cap. V. Fere ad verbum concordat hic canon cum Reginone l. I, 250, qui eum rectius concilio Meldensi a. 845 habito tribuit. At fortasse pontifices Confluentiae congregati concilium Meldense secuti hunc canonem et ipsi constituerunt. Etiam librarius codicis S. Galli 20 cum ex eoncilio Confluentino se sumpsisse tradit; v. infra 4. Non opus fuit textui constituendo, omnia quae Collectio XII partium e Gestis desumpsit conferri. Praesto fuerunt: 5 a) descriptio libri VIII, c. 94, quod introitum et c. 1. continet, quam fecit vir d. Simonsfeld e codice antiquissimo Monacensi 19414 (Tegernsec. 1414. Cimel. 326) sace. X—XI.5 fol. 24; 5b) collationes codicis Bambergensis, quas dedit Knust 'Archiv' VII, 818; 25 5 c) eaput 9, quod Theiner in Disquisitionibus criticis p. 327 e codice Vaticano 584 (l. IV, 131), qui excerptum tantum Collectionis praebet, edidit.
- 6) Ad Collectionem XII partium propius accedere videntur ca quae e Gestis nostris adnotata sunt manu saec. X. in margine paginarum 224. 225 eodicis bibliotheeae capituli S. Galli 6716. Sunt, ut iam Knust l. c. doeuit: cap. VI. ex concil. apud Confluentiam 30 cui interfuerunt Heinricus et Karolus reges; pars posterior huius capitis deest tamen in codice. Sequitur canon iste concilii Meldensis cum inscriptione: Ex eodem concilio cap. V. Codicem me petente benivolentissime contulit vir el. Wartmann Sangallensis.

Canon extravagans alias ineognitus (c. 17) obvius est in quatuor eodicibus, farragines canonicas eontinentibus, qui sunt: 7) cod. Monaeensis lat. 14628 (S. Emmeram. 628, 35 olim G. XII) saec. XI. fol. 37; 8) cod. Vatieanus 4227 saec. XII. ex. fol. 39'; 9) liber pontificalis Eichstetensis iubente Gundechario II. episcopo a. 1071—1072 exaratus; locum nostrum edidit Bethmann 'Archiv' IX, 566; inscriptio haec est: De compositione sacrilegii ex conc. apud Confluentiam cui interfuerunt Heinricus et Karolus reges; 10) cod. seminarii Eichstetensis 48 saec. XI; folio ultimo ipsa Gundecharii manus locum nostrum 40 intulisse videtur, v. Bethmann l. e. 551. E codice Vaticano eanonem primus publici iuris fecit Hartzheim 'Concilia Germaniae' II, 600. Codicem S. Emmerani, quem vir b. m. Föringer exseripsit, Pertz in edendo hoc canone adhibuit; quem posteu ex codem codice edidit Phillips 'Wiener Sitzungsberichte' XLIX, 764 not. 97. Codicem Vatieanum nostris

<sup>1)</sup> In codice Bambergensi P. I. 5, cuius variam lectionem adnotavimus, est III, 237. 2) V. tabulam 45 synopticam editionis p. 501. 3) 'Archiv' VII, 818. 4) Nescio qua ratione ductus Delalande, qui canones concilii Confluentini ex Ivonis Decreto collegit, hunc canonem, qui hie l. III, 281 legitur, concilio nostro vindicarerit. 5) Cf. 'Archiv' XI, 568. Modo libri VII. VIII. III. Collectionis XII partium in hoc codice servati sunt. 6) Cf. Scherrer, 'Verzeichniss der Handschriften der Stiftsbibl. von S. Gallen' p. 671. 7) Quae in codice canonem pruecedunt et a viró b. m. Phillips l. c. edita sunt ex alio codice S. Emmerani, 50 Monac, 14407, ea ium prodierunt 'Archiv' VII, 113, repetita sunt LL. III, 486.

nsibus a. 1884 exscripsit vir cl. Waitz, qui animadvertit, hanc codicis partem incipere fol. 39 verbis: De capitulari imperatorum ut intelligatur in quo facto immunitas frangatur. Similis canon legitur in codice S. Petri Salisburgensi VIII. 7 sacc. XII. in. fol. 51, eni in margine adscripta sunt: Ex concilio apud Confluentiam cui interfuit Karolus et H. reges. Ex concilio Triburiensi a Karolo et primis Gallic et Germaniae collandatum et subscriptum. Cum viro rev. P. Willibaldo Hauthaler referente discerni nequeat, ad utrum conciliorum hie canon pertineat et librarius fortasse indicare volucrit, cundem canonem in utroque concilio constitutum esse, cum omittimus et ad cius cditionem, quam dedit Phillips l. c. p. 782, viros doctos relegamus.

Excerptum exiguum, exordii et capitis 1, nullius pretii, praebet, testante viro d. Molinier, compilatio quaedam historico-canonica eodicis Parisiensis Lat. 8865 sace. XIII. f. 126. Codicem quendam S. Victoris Parisiensis adhibuit in edendo procemio concilii Delalande in Supplementis ad Sirmondi 'Concilia antiqua Galliae' (Parisiis 1666) p. 321; qui codex aeque ac Tegernseensis Herigerum archiepiscopum omisit.

Patres Confluentiae eongregatos e Gestis eoncilii Triburiensis anni 895 complures canones sumpsisse, iam viri d. Wasserschleben et Phillips animadverterunt. Quae Gesta eum in compluribus recensionibus neque integra exstent, difficile est omnia ad unquem absolvere. Caput 4 concilii Confluentini respondet in universum capiti 51 concilii Triburiensis impresso; e. 14 codem modo capiti 32 Triburiensi impresso; aliam Triburiensium canonum recensionem illud iam ad hane formam redegisse, complures codices probant<sup>2</sup>; quam formam etiam Regino I, 246 praebet. Caput 2 (nullus proprium filium etc.) prorsus convenit eum e. 55 concilii Maguntini a. 813. Qui canon eum et in codice Monacensi 14628³ et a Burchardo l. XVI, e. 25 concilio Triburiensi adscribatur, coniici licet, cum ex Triburiensi petitum esse, quod eum ex Maguntino sumpserit. Caput 18 ex concilio Meldensi a. 845 haustum esse, v. supra. In medium relinquamus oportet, an reete sint ea quae Phillips l. c. p. 765 disputavit de connexu Gestorum nostrorum et Gestorum spuriorum concilii Theodonisvilla habiti, quae edita sunt a Pertzio LL. II, pars 2, p. 5 sq. (P. 17.)

Anno dominicae incarnationis DCCCCXXII. apud Confluentiam iussu venerabilium principum, Karoli videlicet et Heinrici<sup>a</sup> regum reverentissimorum, congregati sunt episcopi numero VIII: Herimannus Agrippinae<sup>b</sup> archiepiscopus, Herigerus Mogontiae<sup>c</sup> archiepiscopus, Thiado<sup>d</sup> Uuirziburgensis<sup>e</sup> episcopus<sup>f</sup>, Lintharius<sup>g</sup> Mimidanensis<sup>h</sup> episcopus, Dodo<sup>i</sup> Osnebruggensis episcopus, Richgauuuo<sup>k</sup> Uuormaciensis episcopus, Rihvvinus<sup>1</sup> Strazburgensis episcopus, Unnuano<sup>m</sup> Paderbrunnensis<sup>n</sup> episcopus, cum abbatibus aliisque sacri ordinis viris quam plurimis.

Caput I. Qui ipso cooperante et sententias eorum confirmante domino Christo o in synodali residentes conventu, multa utilia p ac sanctae Dei aecclesiae profutura saluberrimo tractantes consilio, inter cetera quae statuerunt hoc maxime necessarium et instanti pro dolor tempore per abusionem frequentissimum, cognationis incestum summa cautela vitandum firmaverunt; hoc est, ne ullus christianus infra quintam generationem nuptias copulare praesumat.

434. a) Henrici corr. 1; Henrici 2. 4. b) Agripinae corr. 1; Agripinensis 4. c) mogontiensis 4. d) Thicdo 2. 4; Theido 5a. e) Uuircib. corr. 1. f) episcopus hic et in sequentibus deest 1.2; adest 4.5. g) Liutarius 2. i) Duodo 2; Doto 4. 5. k) Rihegauwo 2; h) Midanensis 2; Mindanensis 4. 5. 45 Rihgouuuo 4; Rihgouuo 5. 1) Rihewinus 2. m) Hunacho 2; Unuuanus 4. 5. n) Patherbr. 2; R. S. U. P. in margine suppleta 1. <sup>o</sup>) Christo domino 2. P) utalia corr. 1. q) sextam 4. 5.

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' XII, 243. Fol. 71' secundum Waitzium haec: Bannus episcopalis faciendus incorrigibili ante legitimam excommunicationem. Virum hunc qui hoc vel illud peccatum etc. Similia v. in libro pont. Eichstetensi ed. 'Archiv' IX, 566.

2) V. Phillips l. c. p. 737.

3) V. ibidem p. 742. 747.

Conc. Mag.

- II. Item placuit, ut sicut praecedentium sententiis patrum firmatur: nullus proprium filium vel filiam a fonte baptismatis suscipiat, nec filiolam nec commatrem ducat uxorem, nec illam cuius filium aut filiam ad confirmationem duxerit. Ubi autem factum fuerit, separentur.
- III. De eo, ut non plures ad suscipiendum de baptismo infantem accedant, quam unus sive vir sive mulier. In confirmationibus quoque id ipsum fiat.

Conc.Tribur. c. 51.

- IIII. Si<sup>s</sup> mulier vivente legitimo viro ab altero fortassis contra fas adulterata fuerit, non liceat illi adultero, fortassis<sup>t</sup> si legitimus vita decesserit, illam quam prius stupravit moecham legitimo sociare coniugio, scd si hoc fecerint, separati penitentiae subiaceant.
  - V. Ut aecclesiasticarum rerum iudicia ad solos pertineant episcopos.
- VI. Hoc quoque statutum est, quatinus aecclesiae quorumcunque monachorum in singulis parroechiis sitae episcoporum ut decet divinitus subdantur regimini, eisque<sup>n</sup> debita obsequia in exercendis aecclesiasticae curae negotiis sollicite exhibeant<sup>v</sup>. Ipsi procul dubio monachi episcopis suis in omnibus obediant<sup>w</sup>.

10

- VII. Item interrogatum est, quid de eo faciendum sit, qui christianum hominem \* 15 vendiderit. Responsumque est ab omnibus, homicidii reatum ipsum hominem sibi contrahere.
- VIII. Si quis vero laicus vel clericus seu utriusque sexus persona proprietatis suae loca vel res alicubi donare delegaverit, decimationum proventum priori aecclesiae legitime assignatum<sup>y</sup> inde abstrahere nullam habeat potestatem. Quod si facere 20 temptaverit, talis traditio irrita prorsus ducatur<sup>z</sup>, et ipse ad emendationem aecclesiastica coerceatur censura.
- VIIII. Perlatum est quoque ad eandem sacrama synodum, quosdam seculares inrationabiliter aliquibus presbiteris suas aecclesias commendasse et pro libitu suo cum
  voluerint auferre. Quo circa unanimiter firmari convenit, ut nullus presbiter deinceps 25
  aliquam suscipiat aecclesiam, nisi in presentia episcopi vel eius vicariorum, nec habeat
  quilibet laicus ullam potestatem eamb auferendic sine iudicio episcopi aut eius archipresbiterorum. Si enim isdem presbiter ratione iustitiac preventus fuerit, quod eam
  minus provide in aecclesiasticis procuraret officiis, auferature ab eo. Sin autem, indemnis laboris sui utatur commodo. Cum vero defunctus fuerit, nullum dominium in 30
  substantiae illius possessionibus sibi aecclesiae dominus vendicet, sed duae partes in
  elemosinam pro ipsius largiantur anima, tertia autem pars aecclesiae cui servivit profutura relinquatur. Si quis praeter haec fecerit, aecclesiasticis correptionibus subiaceat .
- X. Hoc quoque statutum est, ut nullus presbiterorum¹ missarum sollemnia celebrare praesumat, nisi duobus praesentibus sibique<sup>m</sup> respondentibus ipse tertius<sup>n</sup> 35 habeatur; quia cum pluraliter ab eo dicitur: 'Dominus vobiscum', ct illud in secretis: 'Orate pro me', aptissime convenit, ut et o pluraliter ipsius respondeatur salutationi.
- XI.4 Conquesti sunt itaque inter caetera cum banno statuentes, ne ullus presbiterorum post gallorum cantum, si deinceps biberet et postea dormiret, missam minime cantaret.
- XII. Ut mundam aquam in vasculo habeant missas agentes et vinum permisceant. XIII. Ut oblatas offerant certo numero, id est infra denarium, aut IIII aut V, tres vel unam.
- 434. r) deest 2. u) eisque - obediant des. 6. s) vero add, 2. t) deest 2. w) manu posteriore corr. in oboediant 1. x) seduxerit et sic add. 4. y) signatum 4. 45 beant corr. 1. z) habeatur 2. b) deest 3. d) sic 2. 3. 5c; perventus 1. a) deest 3. c) conferendi 5c. e) auferetur corr. 1; auferetur 2. 3. f) dominum 5c. g) dom. subst. in 3. h) deest 2. 1) loco presbiterorum — praesumat 2: presbyter k) subiacebit 2. 3. dicet corr. 1; vindicet 2. 3. n) presbiter add. 2. o) deest 2. 9) c. 11-14 missam celebret. m) sibi 2. P) deest 4. e solo codice 2.

XIIII. Si plures heredes contenderint de communi eclesia, auferri iubeat episcopus reliquias Conc. Tribur. sacras et eclesiam claudi, donee communi consensu statuant ibi presbiterum et unde vivat.

Qui episcopo vel suo misso ad basilicam resistit, ne synodalia agat. Ex concilio apud Confluentiam. (15) Cuiuscumque capella vel basilica aut congregatio sit, episcopus illius parroechiae illne suam synodum iubeat, christianitatis censuram emendare. Quodsi illi aut suo vicario aliqua contrasistet persona, illam Deo dicatam ecclesiam sigillo suo confirmet. Quodsi postea temeritatis audatia quis, quod non credimus, hune sine episcopi vel sui vicarii introitum patefaciat, recta canonum sententia emendetur.

Ut decimatio comitis Uuidnkindi einsque successorum ab episcopis exquiratur.

Ex concilio apud Confluentiam cap. XI. (16) Item sanctae synodo placuit, quia instum ac rectum est iuxta canonum decreta, antiqui comitis vel ducis Vuidukindi decimationem sue hereditatis eiusque successorum ab episcopis exquiri.

Ex<sup>s</sup> concilio<sup>t</sup> apud Confluentiam eni interfuere Heinricus et Karolus. (17) Emunitas<sup>u</sup> sexcentis solidis<sup>v</sup> solvitur<sup>w</sup> id est<sup>x</sup> novem capitibus. Sacrilegium novem novigeldis componatur<sup>y</sup>; aut si quis negare voluerit, in XXIIII testibus<sup>z</sup> nominatis atque electis viris super altare iuret; aut aliis non nominatis tamen ingenuis LXXII super altare iuret; servus<sup>a</sup> et ignobilis ferro ignito.

Exb concilio apud Confluentiam habito cap. V. (18.) Si laiei capellas proprias Conc. Meld. habuerint, ac ratione et auctoritate alienum habetur, ut ipsi decimas accipiant et inde canes aut genitiarias suasc pascant; sed potius presbyteri ecclesiarum easc accipiant et inde restaurationem ecclesiarum et luminaria et hospitum ac pauperum receptionem exhibeant et pro saneta ecclesia ac pro statu regni Dei misericordiam studiose implorent.

#### 435. SYNODUS DUISBURGENSIS.

(929.)

Codex lat. Monaeensis 27246 sacc. X. fol. 92' in margine paginae vacuae continet rubricas synodi cuiusdam, quas Pertzius synodo Duisburgensi anno ut videtur 929 habitae adiudicandas duxit, cuius mentio oecurrit apud Continuatorem Reginonis ad annum falsum 927. Qui cum ibi de causa Bennonis episcopi Mettensis a suis excoccati aetum esse tradat, mentionem Bencdicti episcopi cap. 1 ad hoc facinus referendam esse non ab re videtur. Einhardus autem episcopus Spirensis a. 913 excoccatus esse videtur, de quo egit Synodus Altheimensis c. 31, euius casu conventus Duisburgensis fortasse praecedentis instar usus est. Rubricas iterum contulcrunt Iaffé et Loersch. Numeri a Pertzio additi sunt.

(P. 18 et 551.)

434. r) ex c ap confl'. 3, in quo solo c. 15. 16 continentur. s) c. 17 legitur in 7—10. t) con35 ciliis 7. u) Inmunitas 9. v) solidis in marg. suppl. 8. w) componatur 9. 10, qui omittunt id usque
capitibus. x) solvitur et 7. y) componendum est 8; hoc supra lin. posuit 8. z) totis 8. 10,
a) servus — ignito des. 8, 10. b) c. 18 legitur in 5. 6. c) deest 5,

1. De episcopis Einhardo et Benedicto. 2. De monasteriis. 3. De decimis. 4. De Eginone. 5. De Gebeharto. 6. De Thiotmaro. 7. De Asiche. 8. De Thiedriche. 9. De Hartmanno. 10. De Buosen. 11. De Luoue<sup>a</sup>. 12. De falsis testibus. 13. De clericis et ecclesiasticis rebus.

## 436. INDICULUS LORICATORUM OTTONI II. 5 IN ITALIAM MITTENDORUM.

(981.)

Pretiosissimum hocce monumentum Iaffé b. m. in codice Bambergensi B. III. 11 (olim A. nr. 73) membr. fol. sacc. X, excerpta operum S. Augustini continente, fol. 1 detexit et in 'Bibliotheca rerum Germanicarum' V, 471 a. 1869 publici iuris fecit. De 10 cius indole et pretio sugacissime disseruerunt inter alios praesertim viri cl. M. Lehmann 'Forschungen zur Deutschen Geschichte' IX, 437, Usinger 'Göttingische Gelehrte Anzeigen' 1870, p. 136, de Giesebrecht 'Gesch, der deutsehen Kaiserzeit' ed. 4. I, 842, ed. 5. I, 848, Ficker 'Wiener Sitzungsberichte' LXXIII, 177, Matthaei in dissertatione inaugurali Gottingensi a. 1877, quae inscribitur 'Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II.' p. 91, 15 Waitz 'Deutsche Verfassungsgeschichte' VIII, 133. Indiculum nostrum instrumentum publicum proprie dictum nequaquam esse, primus vir ill. de Giésebrecht arguit; adnotationes cancellariae esse, recte vir doctissimus censuit, quorum subsidio epistolae edictales de hoste facienda singulis principibus scriberentur. De anno expeditionis, ad quam loricati isti mittendi essent, dubitari licet. Iaffé annum 980 statuit ea imprimis ratione ductus, 20 quod Ildebaldus episcopus Wormatiensis et cancellarius, qui loricatos suos 'ducere' iussus est, diplomatibus testantibus, iam a. 980 una cum imperatore Ottone II. in Italiam profectus sit ibidemque steterit usque ad illius mortem. Sed iam constat, cancellarii recognitionem hand probare eius in curia praesentiam, ideoque hoc Iafféi argumentum fallax est. Pluris habendum esse videtur, quod Otto II. a. 980. Dec. 5 Papiae chartam dedit ob 25 petitionem Ildebaldi 1. At cancellarius iam prius petitionem ferre potuit; ergo neque hoc testimonio probatur, cum isto tempore in Italia fuisse. Charta illa data est ecclesiae Curiensi et Iaffé ad eam provocat, quia indiculo nostro testante, Curiensis episcopus iussus erat loricatos suos ducere. Sed necesse non est, episcopum ipsum hanc chartam manibus suis accepisse. Eodem modo rcs se habet, si aliud diploma imperatoris 30 inspexeris, et ipsum a Iafféo allegatum, quo a. 981. Iul. 12 Sorae dato concambium quoddam inter abbatem Prumiensem et nobilem quendam virum confirmatur<sup>2</sup>. Quod diploma quidem non abbati sed nobili isto traditum esse, censuerim. Haud verisimile est, abbatem iam tunc in Italia fuisse. Nam cum abbas Wizenburgensis loricatos mittere iussus sit, edictum post diem Iun. 20 anni 981 emanasse oportet, ut iam alii animadverterunt. Hoc 35 enim die obiit Adelbertus archiepiscopus Magdeburgensis idemque abbas Wizenburgensis, cuius successor sane fuit is qui nominatur abbas Wizenburgensis. Quo tempore Sandraldus Adelberto substitutus sit, nescimus<sup>3</sup>. Sed patet, tempus aliquod, fortasse duorum mensium, defluxisse, priusquam obitus Adelberti et electionis Sandraldi nuntius Italiam veniret. Edictum exercitus supplendi ergo autumno anni 981 datum esse, statueris. 40

435. a) ita luoue legerunt Pertz, Iaffé, Loersch.

<sup>1)</sup> DO II, nr. 237; Stumpf, Reg. 782. 2) DO II, nr. 252; Stumpf, Reg. 796. 3) Certe a. adhuc 981, testantibus Annalibus Weissenburg. SS. III, 65.

Monumentum nostrum iterum eontuli ope adiutus eollegae W. Meyer Spirensis. Cum scriptura multoties fere tota evanuerit, eomplura nonnisi Iafféo duce legi potuerunt; alia dubia, panea aliter legenda esse duximus. (P. deest.)

Herkenbaldus episcopus¹ C loricatos mittata. Abbas de Morebach secum Episcopus Balzzo<sup>2</sup> mittat<sup>a</sup> XX. Ildebaldus episcopus<sup>3</sup> ducat<sup>b</sup> XL. Abbas de Lauresam ducat<sup>b</sup> L. Archicpiscopus Abbas de Unizenburg mittata L. Magnitinus mittata C. Coloniensis archiepiscopus mittata C. Vuirzeburgensis episcopus mittat<sup>a</sup> LX. Abbas Erolsfeldensis<sup>c</sup> XL mittat<sup>a</sup>. Heribertus comes<sup>d</sup> ducat<sup>b</sup> XXX°, et fratrisf filius autg veniat cum XXX aut mittata XL. Megingaus iuvante Burchard ducat XXX. Cono filius Cononis ducat XL. Bezolinush filius Arnusti duodecini ducath. Alsaciense mittantur LXX. linus i Rodulfi filius mittat a XXX. Oddo frater k Gebizonis XX mittat a. Hezel<sup>1</sup> comes<sup>m</sup> ducat<sup>b</sup> XXXX. Abbas Uultensis mittat<sup>a</sup> LX. Guntramus comes<sup>m</sup> ducatb XII. Vngerus<sup>n</sup> ducat<sup>b</sup> XX. Domnus Sieco imperatorius<sup>o</sup> frater<sup>k,4</sup> 15 ducat b XX. Otto XL ducatb.

† Carolus dux 5, custos patrie domi dimissus, Bosonem cum XX mittat 2. Leo- Adelbertus dicensis episcopus LX mittata cum Hermanno aut Immone<sup>p</sup>. Episcopus Camara- XXX ducat Geldulfus cum adiutorio abbatum 6 XII ducat b. dericus comes filium suum cum XII mittat<sup>a</sup>. Ansfredus comes <sup>q</sup> X mittat<sup>a</sup>. Gotte-20 fredus et Arnulfus marchiones XL mittant<sup>a</sup>. Filius Sicconis comitis<sup>r</sup> XXX secum D(?).... Abbas Brumiensis XL ducat<sup>b</sup>. Archiepiscopus Trenerensis LXX ducat<sup>b</sup>. Verdunensis episcopus LX ducat<sup>b</sup>. Tullensis XX mittat<sup>a</sup>.

† Archiepiscopus Salceburgensis LXX mittata. Ratchonensis episcopus totidem Abraham 7 XL mittata. Reginaldus episcopus 8 L ducat b. Alboi[nu]st 25 episcopus <sup>9</sup> XX ducat <sup>b</sup>. Episcopus Augustae <sup>u</sup> civitatis <sup>10</sup> C ducat <sup>b</sup>. Constanciensis episcopus XL mittata. Curiensis episcopus XL ducatb. Augensis abbas LXv Abbas Saneti Galli XLw ducatb. Abbas de Eloganga XL ducatb. Abbas de Kembeduno<sup>x.11</sup> XXX ducat<sup>b</sup>.

fi(?) . . . . LX mittat<sup>s</sup>

### 437. CONCILIUM SELIGENSTADENSE.

1023. Aug. 12.

Subsidia editionis nostrae sunt 1) cod. eivitatis (olim monasterii) Saneti Audomari 194 membr. in folio maximo saec.  $XI^{12}$ , qui eontinet una eademque manu exarata: f. 1—127

b)  $\overline{D}$  cod. 436. a) M cod. c) erobsfeldensis scriptum esse videtur cod. 436. a) M cod. b) D cod. c) erobsfeldensis scriptum esse videtur cod. d) com cod. e) XX vel LXX posuit Iaffé; res dubia. f) frīs cod. g) supra lin. add. cod. h) Bezelinus legit 35 Iaffé. i) sic Iaffé; littera z prorsus evanuit cod. k) fr cod. l) Hezol corr. cod. m) c cod. n) VNgerus legimus; Vicgerus Iaffé. o) sic cod. pro imperatoris. p) Ammone leg. Iaffé; littera fere tota evanuit. 4) cm cod. r) com cod. s) haec in margine interiore quatuor lineis scripta auctore Iafféo ponimus; iam nil nisi X M legi potuerunt. t) sic posuit Iaffé; litterae-oinus nunc aeque evanuerunt. v) XL corr. cod. w) XX legit Iaffé. x) kēbeduno cod. u) aug cod.

2) Spirensis a. 970 — 987. 3) Wormaticnsis a. 979 — 998. 1) Argentinensis. Ottonis I. imperatoris filius, ut videtur nothus, alias nusquam comparet. IAFFÉ. 5) Lotharingiae 6) Litteras initiales I. S. abbates Indensem et Stabulensem indicarc, recte coniceit Lehmann inferioris. 7) Episcopus Frisingensis. 8) Eistetensis. 9) Sabionensis. 10) Heinricus I, quem in Italia periisse scimus a. 982. Iul. 13, IA. 11) Cf. Ottonis II. diploma datum Veronae a. 983. 45 Inn. 10. DOII, nr. 303. IA. 12) Cf. 'Archiv' VIII, 412.

30

Burchardi Wormatiensis Deeretum; f. 127-127' Sermo synodalis qui in singulis synodis parrochianis presbiteris enuntiandus sit. Fratres presbiteri et sacerdotes Domini, cooperatores nostri — seculorum amen 1; f. 127'—128' concilium Scligenstudense; f. 128' canones convilii Triburiensis a. 1036 et post duas lineas vacuas genealogiam Ottonis de Hammerstein et Irmengardis: Capitula ex concilio Triburiensi (hace in margine) Bannitum — Imiza genuit Ottonem. Explicit sermo synodalis qui in singulis parrochianis presbiteris est enunciandus; codicem excussit vir d. Sackur; 2) cod. Vaticanus Christin. 979 sacc. XI-XII<sup>2</sup>, eiusdem indolis ac codex 1; Decreto Burchardi succedunt canones conciliorum Seligenstadensis et Triburiensis³ ae genealogia eum verbis Explicit sermo synodalis — enunciandus, qua ex re concludendum erit, et sermonem ipsum in codice post 10 Decretum legi. Elucet igitur iam in archetypo codieum 1 et 2 confusionem quandam intereessisse. Codice usi sumus ad editionem viri el. Bresslau, quae collatione abbatis Ucelli nititur; 3) cod. Phillipsii Cheltenhamensis 4557 membr. in folio sacc. XI. ex., Gregorii Magni commentarium in Librum Iob continens, in cuius foliis penultimo verso et ultimo synodus manu saee. XII. in. exarata est; quem contulit vir el. Liebermann; textus ad- 15 modum cum 1 et 2 concordans paucas singulares lectiones praebet, caret tamen toto capite II; 4) textus quem praebet codex autographus Vitae Meinwerei sace. XII. med. in cap. 178, quo uti lieuit in editione Pertziana (SS. XI, p. 146). Exordium concilii Vitae auctor in narrationem pro parte contexuit; dubium videtur, an nomina abbatum in exemplari suo invenerit. Caput V. easu, ut videtur, omisit. Lectiones non solum multoties a codi- 20 cibus 1-3 abhorrent, sed textus ipse tribus locis (bis in cap. II. et in cap. XIX.) a textu codicum 1-3 discrepat, sensu tamen minime mutato; 5) textus editionis principis Decreti Burchardi a Bartoldo Questenburgh paratae (Coloniae ex officina Melchioris Nouesiani MDXLVIII in folio), ubi legitur post calcem libri XX. fol. 237'; qui textus fere totus cum 4 concordat, abundat tamen capite V. et rubris capitum; notandum certe, hunc textum 25 in exordio nominibus abbatum et una sententia (Inconveniens - esset) earcre; 6) textus editionis Centuriatorum Magdeburgensium in Centuria undecima (Basileae 1567) p. 447, qui tali modo cum textu 5 concordat, ut cum ab illo pendere forte dixeris, ni nomina abbatum et ista sententia adessent; fortasse iudicabis, Centuriatores textu 5 pro fundamento usos ex alio exemplari lucunas supplevisse4.

Cum Breviarium Gestorum eoneilii servatum in codice bibliothecae regis Stuttgartiensis Iur. et polit. 114 (olim Weingartensis)<sup>5</sup>, f. 62' manu sace. XI. in. exaratum, quod in adnotatione proposituri sumus<sup>6</sup>, eundem textum capitis II. adhibuerit ac cod. 4—6, textum

<sup>1)</sup> Hic sermo editus est in editione principe Decreti Burchardi ante initium libri I. adnotavit Bresslau 'Neues Archiv' III, 117, 'Forschungen zur deutschen Geschichte' XXI, 401, 'Jahrbücher 35 Heinrichs II.' III, 353. 3) Verba Cap. ex conc. Triburiensi hie quoque in margine leguntur. adnotavi praeterea: bibliothecae episcopalis Dunelmensis B. IV. 17 ('Archiv' VII, 102) et bibl. Rotomagensis E. 7/58 succ. XI—XII ('Archiv' VIII, 369).

5) Qui Reginonis Librum synodatem continct, v. descriptionem nostram 'Zeitsehrift für Kirchenrecht' XX, p. 455 et supra nr. 12. 6) Statutum Mogonticusis concilii. Anno dominicae incarnationis MXXIII, anno Heinrieia imperatoris XXVIII.b ordinatum 40 c. I. atque decretum est a XII b cpiscopis: ut plebs christiana XIIII dies ante festivitatem sancti Iohannis abstincret a carne et sanguinec, nisi infirmitate cogente aut festivitate, quae in illo episcopio celebris haberetur. Similiter ante natale Domini, vigiliam epiphaniae iciunetur, et vigilia omnium sanctorum, c. II. vigilia assumptionis sanctae Mariae, vigilia sancti Laurentii, admittendo unam horam refectionis. De incerto autem iciunio IIII temporum hanc certitudinem statuimus: ut si Kal. Martii in IIII. feria sive 45 ante evenerit<sup>d</sup>, eâdem epdomada ieiunium celebretur. At si Kal. in V. aut VI. feria fuerit, in sequentem ebdomadam iciunium differatur. Simili modo Kal. Iuniic si in IIII. feria aut ante evenerit, iciunium in sequenti ebdomada celebretur. Et si in V. vel VI. vel sabbato fuerit, ieiunium in tereiam ebdomadam servetur. Et hoe sciendum, si quando iciunium mensis Iunii in vigilia pentecosten secundum predictam regulam evenerit, non ibi eelebrandum erit, sed in ipsa sollemni ebdomada pentecostenf, et 50

a) Henrici corr. cod. b) sic cod. c) saguine cod. d) occurrent subpungendo corr. cod. e) iunin. cod. f) pentecost cod.

istum potius genuinum esse quam textum cod. 1 et 2, censeamus oportet. Hie autem, si coniecturae locus datur, fortasse a Burchardo Wormatiensi episcopo, qui Gesta synodi exemplari euidam Decreti sui subiunxisse videtur, redactus seu decurtatus est. Si res ita se habet, valde dolendum est, eodicem coaevum Bambergensem, quem vir b. m. Giesebrecht (Gesch. der deutschen Kaiserzeit' ed. IV. II, 623) se inspexisse dixerat, in bibliotheca ista celeberrima ab eius praefecto viro d. Leitschuh reperiri non posse. Nam codex P. I. 8 (olim C. 47) saec. X—XI, quem nominat Giesebrecht, non Burchardi Decretum, sed potius Decretales Pseudoisidorianas¹ continet; in codice vero Decreti coaevo P. I. 5 (C. 44), quem ipse inspexi, Gesta synodi nequaquam invenimetur.

Editiones fere omnes posteriores pendent ab editione principe (5) Decreti: cum editio Decreti altera in 8º a. 1550 Parisiis apud Ioannem Foucherium praeto data fol. 334; tum conciliorum collectiones: Surius III, 572; Binius III, 1084; regia Parisiensis XXV, 287; Labbens et Cossartius IX, 844; et ipse Mansi XIX, 394, qui tamen Hartzhemium secutus canonibus concilii nostri eanones concilii Triburiensis adiccit. E codice 2 hos et illos dedit Hartzheim 'Concilia Germaniae' (Coloniae 1760) III, 55, omisso tamen capite XII. concilii Seligenstadensis. Nuper a. 1875 novam editionem paravit vir el. Bresslau ('Jahrbücher Heinrichs II.' III, 349), imprimis adiutus codice 2 et editionibus.

In diffiniendo tempore concilii prorsus viro el. Bresslau contra Giesebrechtium, qui a. 1022 illud celebratum esse iudicavit, adstipulor.

Gestis synodi adiungi liceat genealogiam Ottonis de Hammerstein et Irmingardis e codicilus 1 et 2, quam in concilio propositam esse censemus. E codice 1 cam dedit iam olim Bethmann b. m. 'Archiv' VIII, 412, e codice 2 vir cl. Bresslau 'Forschungen' XXI, 401, qui eam acute et docte illustravit. (P. deest.)

In Dei nomine ego Aribo Mogontinae b sedis archiepiscopus c quantis indignus cum ceteris fratribus nostris atque coepiscopis Burchardo Vuormaciense e episcopo h, Vuerinhario Argentino Brunone Augustense, Eberhardo Babenbergense Meginhardo Vuirzeburgense noeno venerandis abbatibus Richario Fultense Ernoldo Heroluesfeldense Reginboldo Laurisamense Herichone Treverensi, Euerguino Toleiano Heinricho de Sancto Burchardo Sigizone de Sclutere Gerberto de Sancto Albano, Adalberto Clingensi Ruodolfo Blidenstatensi synodum in Salegun-

437. a) in 1. 2 praecedit rubrica Concilium; totum exordium In — sancita sunt deest 4; lectiones quas ex 4 adnotavimus, ex narratione Vitae Meinwerci c. 178 in. desumptae sunt. b) Mogoneię 1; Maguntinae 3; Magontinae 4; Moguntinae 5. 6. c) episcopus 3. d) confratribus 5. 6. h) deest 2-6. g) Wormatiensi 2. 5. 6; Wormaziense 3. i) Wernario 3; Werinhardo 4; Werenhario 5, 6. k) Argentinense 3. 1) Eberardo 3; Everhardo 4. m) Bavenbergense 4; n) Wireenburgensi 5. 6; Wireiburgense 4, ubi abbatum non fit mentio. o) eum 6; neenon — Blidenstatensi des. 5. P) Riehardo Vultense 3; Riehardo Fuldensi 6. q) Arnoldo 3. 6. r) emendavi; Herdueffeldense 1; Herduesfeldense 2; Herveldense 3; Hersueldensi 6. s) Reinboldo 3; Reginv) Eueruino 6; Euerg. Tol. hardo 6. t) Laurisamensi 1; Laureshamensi 6. u) Hericone 2. w) sic 6; Toletano 1. 2. x) Heinrico 2. 6. y) Purehardo 3; Burgundo 6. des. 3. a) emendavi; Solutere 1. 2; Solotre corr. ex Soloten 3; Schlutere 6. b) Adelzone 3; Sigizzone 6. berto 3. 6. c) elingensi 1; eligensi 3. d) Rodulfo 2; Rodolfo 3. e) Blidenstaensi 3; Bildenostatensi 6.

tunc propter sollemnitatem sancti Spiritus diacones dalmaticis induantur et 'flectamus genua' non dicatur. Item si Kal. Septembris in IIII. feria aut ante evenerit, in tercia epdomada ieiunetur, et si V. vel VI. aut sabbato contigerit, in IIII. ebdomada ieiunandum erit. In Decembri illud semper observandum est, ut proximo sabbato ante vigiliam natalis Domini ieiunetur, quia si vigilia natalis Domini in sabbato evenerit, simul cum ieiunio vigilia eelebrari non poterit. 1) V. editionem Hinschii p. XIV.

g) fleet cod.

stat<sup>f</sup> conduximus<sup>g</sup>, anno dominieae inearnationis MXXII, indictione V, II.<sup>h</sup> Idus Augusti, anno autem domni Heinrici seeundi regnantis XXII k, imperantis vero VIII m, quatinus cum communi predictorum eonfratrum eonsilio atque consensu multimoda divinorum officiorum atque synodalium legum eomponeretur dissensio et disparilitas nostrarum singularium consuctudinum honesta consensione redigeretur in unum. Inconveniens quidem sancto illi conventui visum est, quod membra eapiti discordarent et illa diversitas in unius eompagine corporis esset. Ideoque propter devitandas dissensiones communi decreto eoneilii haec capitula sancita sunt.

L<sup>x</sup> De abstinentia corporis et sanguinis in subscriptis<sup>y</sup> temporibus. Ut XIIII dies omnes Christiani ante festum<sup>z</sup> sancti<sup>a</sup> Iohannis baptistae in abstinentia <sup>10</sup> sint carnis et sanguinis<sup>b</sup>, nisi infirmitate impediente aut aliqua<sup>c</sup> sollempnitate, quae in illo episeopio celebris habetur, intercidente<sup>d</sup>, et ante natale<sup>e</sup> Domini similiter, inf vigilia epiphanie, in vigilia omnium<sup>g</sup> sanctorum<sup>h</sup> apostolorum, inf vigilia assumptionis sanctae Mariae, inf vigilia sancti Laurentii, inf vigilia omnium sanctorum, adicientes predictis vigiliis unam horam refectionis, excepta infirmitate et nisi aliquis sit, qui<sup>k</sup> <sup>15</sup> proprio voto maiori abstinentia uti velit.

II.¹ De custodiendo ieiunio quatuor temporum. De incerto<sup>m</sup> ieiunio quatuor temporum hanc certitudinem<sup>n</sup> statuimus, ut, si Kalendae Martii° in quarta feria<sup>p</sup> sive antea evenerint<sup>q</sup>, eadem ebdomada ieiunium<sup>r</sup> celebretur. Sin<sup>s</sup> autem Kalendae Martii° in<sup>t</sup> quintam feriam aut sextam aut sabbatum distenduntur<sup>u</sup>, in sequentem 20 ebdomadam ieiunium differatur.

1. 2.

Similiter de reliquis quattuor temporibus statuimus.

4 - 6.

Simili quoque modo, si Kal. Iunii in IIII. feriam aut antea evenerint<sup>v</sup>, in sequente<sup>w</sup> ebdomada ieiunium celebretur. 25 Et si in V. feria<sup>x</sup> aut VI. ant sabbatum eontigerit, ieiunium in terciam<sup>y</sup> ebdomadam reservetur.

Et hoe seiendum<sup>z</sup>, quod si quando ieiunium mensis Iunii in vigilia pentecosten<sup>a</sup> secundum predictam regulam evenerit, propter<sup>b</sup> celebrationem baptisterii ibi non celebretur<sup>c</sup>, sed in ipsa ebdomada sollempni pentecosten<sup>d</sup>, et tunc propter sollempnitatem
Spiritus sancti<sup>c</sup> diacones<sup>f</sup> dalmaticis induantur et alleluia eantetur et 'flectamus genua'
non dieatur. [Eodem modo de Septembris<sup>g</sup> ieiunio constitutum est, ut si Kal. Septembris in IIII. feria evenerint<sup>h</sup> aut antea, ieiunium in III. ebdomada celebretur; et
si in V. aut VI. aut sabbatum<sup>i</sup> contigerit, in IIII. ebdomada ieiunandum<sup>k</sup> erit.]<sup>1</sup> In <sup>35</sup>
Decembrio<sup>m</sup> illud quoque<sup>n</sup> observari oportet<sup>o</sup>, ut proximo sabbato ante vigiliam natalis<sup>p</sup>

437. f) ScIcgunstat 2; in S. des. 3, ubi eadem manu in marg. Salingunstat; Saligunstat 6. diximus 2. 3, 5, 6. h) III. 4; secundo 6. i) deest 3. k) XXI. 5; vigesimo primo 6. l) imperii 5, 6. m) VI. 2. 5; sexto 6; VII. 3. n) fratrum 2; confr. pred. 5; fratr. pred. 6. o) consultu 5. 6. p) multis) redigeret 3. t) Inconveniens — esset des. 5. 40 q) singularum 1. r) consensio 1. 3. w) lamentabiles 4; illas Iamentabiles 5, 6. x) praecedit in 2 u) illi conventui sancto 6. v) ulla 6. rubrum Capitula; numeri capitum des. 1. 3; rubra capitum des. 4. 6. y) suprascriptis 2. tatem 4—6. a) deest 2, 3. b) sagiminis 4. e) nati. 5; nativitatem 6. f) ct in 4—6. c) alicuius festi 4-6. d) intercedente 2. 4-6. g) et in omnium vigiliis 4-6. h) deest 3-6. k) in add, 1. 1) totum cap. II. deest 3. m) autem add, 4-6. i) nec non etiam in 4-6. suetudinem 4. °) kl. mart. 1. °) quartam feriam 1. °) evenerit 1. °) ebd. iei. des. 4. °) Si 2. 5. 6. °) bis 1. °) dividuntur 4. °) cvenerit 4. °) subsequente 5. 6. °x) feriam 5. 6. y) et quartam add. 4. z) est add. 4—6. a) pentecostes 4—6. b) pr. ccl. bapt. des. 4—6. c) non ibi celebrandum erit 4—6. d) pentecostes 5. 6. e) sancti spir. 1. f) diaconi 4. 6. g) Sep-1) uncis inclusa add. 4-6. 50 tembri 4. h) evenerit 4. 6. i) sabbato 5. 6. k) deest 4. m) Decemb. 5; Decembri 6; Decembre vero 4. n) deest 4-6. o) observandum erit 4-6. p) nativitatis 4.

Domini celebretur iciunium, quia eum q vigilia in sabbato r evenerits, simul vigiliam t et iciunium celebrari non convenit.

III. Quibus temporibus legitima eonubia prohibenda sint<sup>v</sup>. De legitimis<sup>w</sup> coniugiis ita visum est, quod nullus christianus uxorem duecre debeat ab adventu Domini usque in oetavas<sup>x</sup> epiphaniae et a septuagesima usque in oetavas<sup>y</sup> paschae nec in supranotatis quatuordeeim diebus ante festivitatem<sup>z</sup> sancti Iohannis baptistae<sup>a</sup> neque in supradietis<sup>b</sup> ieiuniorum diebus<sup>a</sup> sive in omnium sollempnium dierum precedentibus noctibus.

IV. Ut presbiter, qui post galli cantum bibat, nisi summac necessitas cogat, sequenti die missam non cantet<sup>d</sup>. Decretum est etiam in eodem concilio, ut presbiter aliquise post galli eantum bibens estivis noetibuse proximo die missam non celebret, hiemalibusi similiter, nisi summak necessitas cogat.

V.<sup>m</sup> Ut presbiter non amplius<sup>n</sup> quam tres missas in die cantet<sup>o</sup>. Item decretum est, ut unusquisque presbiter in die non amplius quam tres missas celebrare presumat<sup>p</sup>.

VI.<sup>q</sup> Ut nemo corporale<sup>r</sup> ad extinguendum incendium in ignem proiciat. Conquestum est in<sup>s</sup> sancto concilio de quibusdam stultissimis presbiteris, ut quando incendium videant, corporale dominico corpore consecratum ad incendium extinguendum<sup>t</sup> temeraria presumptione in ignem proiciant. Ideoque sancitum<sup>u</sup> est sub anathematis<sup>v</sup> interdictione, ne ulterius fiat.

VII. Siw duo inculpati fuerint in adulterio et unus profitetur et alter negat<sup>y</sup>, quid<sup>z</sup> inde faciendum sit. Interrogatum est<sup>a</sup>, si duo in adulterio inculpati fuerint<sup>b</sup> et unus profiteretur<sup>c</sup> et alter negaret<sup>d</sup>, quid inde agendum esset<sup>c</sup>. Decretum est<sup>f</sup> a sancto concilio, ut ille qui negaverit probabili se iudicio<sup>g</sup> expurget, et qui professus fuerit digne poenitentiam agat.

VIII. Ut nemo gladium in ecclesiam<sup>h</sup> portet. Decretum est a<sup>i</sup> sancto<sup>k</sup> coneilio, ut nemo gladium in aecclesiam<sup>h</sup> portet, regali tantum excepto.

IX. Ut¹ mala colloquia in aecclesia nec<sup>m</sup> in atrio aecclesie fiant. Statuit¹ sancta synodus, ut mala consuetudo, quae apud omnes iam pene¹ inolevit¹, omnino prohibeatur, hoc est, quod eolloquia sua in atriis aecclesiarum q constituunt¹ habenda et tunc⁵ ea maxime in ipsa⁺ exercent aecclesia, ubi orationes et divina tantum¹ fieri debent officia.

X. De euangelio 'in principio erat verbum' et missis peculiaribus, ne fiant nisi in suo tempore<sup>w</sup>. Quidam<sup>\*</sup> laicorum et maxime matronae habent in consuetudine, ut per singulos dies audiant euangelium 'in principio erat verbum' et missas peculiares, hoc est de sancta Trinitate aut de sancto Michahele. Et ideo

s) evenit 1. t) vigilia 1. 5; ieiuu. et vigiliam 4. **437.** 9) si 4-6. r) sabbatum 4. u) celebrare 4-6. v) sunt 3. w) autem add. 4-6. x) octab 1; octabas 2; octavam 6. v) oct. 1; octavam 6. z) festum 3. a) deest 3. b) predictis 3-6. c) deest 5. d) missam celebrare 40 non audeat 3. 5. e) qui add. 5. 6. f) post galli cantum des. 1. 3. g) est. noct. bibens 5. 6. k) deest 5. 6. 1) nisi cogat necessitas 4. m) totum cap. V. h) proxima 3. i) hyemantibus 5. P) audeat 2. n) amblius 1. o) celebret 3. 5. q) V. 4, ubi abhinc semper numeri s) etiam in eodem 4; etiam in 5. 6. capitum similiter variati sunt. r) ad ext. inc. corporale 2. v) s alia manu add. 1. w) De hoc si 3. 5. x) deest 3. t) ext. inc. 4-6. 45 y) negatur 1, ubi verba quid — sit in marg. alia manu; unus negat alter profitetur 5. z) quod 3. a) ibidem add. 4. b) fierent 5. 6. c) profitetur 2. 3. d) negaretur 1; negat 2. 3. e) sit 3. f) autem add. 4; etiam add. 5. 6. g) ind. se 4-6. h) ecclesia 1. i) in 4; etiam in 5. 6. n) etiam add. 4-6. o) pene iam 2. 4-6. p) imk) eodem 3-6. 1) Ne 5. m) aut 5. plevit alia manu corr. 1. q) atrio alicuius ecclesie 4 — 6. r) constituerunt 1; constituerent 2. v) equum est 4-6. w) nisi in suis tem-50 s) tamen 3. t) in ipsa maxime 4-6. "
u) deest 3. poribus 3; non suis temporibus 5. x) etiam add. 4-6.

sancitum est in codem concilio, ut hoc ulterius non fiat, nisi suo tempore et nisi aliquis fidelium audire pro reverentia sanctae Trinitatis voluerit<sup>y</sup>, non pro aliqua divinatione. Et si voluerit<sup>z</sup>, ut sibi missae cantentur, de eodem die audiat<sup>a</sup> missas vel pro salute vivorum aut<sup>b</sup> pro defunctis.

XI. De computatione consanguinitatis. Quidam° generationem consan- 5 guinitatis ita volunt numerare, ut frater et soror sint primi. Statuit<sup>d</sup> autem sancta synodus, sicut etiam ab antiquis patribus decretum est, ut ita non sit<sup>e</sup>, sed ut nepos et neptis vel<sup>f</sup> filius fratris ac filia sororis primi habeantur.

XII. Utg edificia laicorum in atrio<sup>h</sup> non ponantur. Statutum est<sup>i</sup>, ut aedificia laicorum, quae aecclesiis iuncta<sup>k</sup> sunt, anferantur et nulla in atrio ecclesie<sup>1</sup> 10 ponantur, nisi tantum presbiterorum.

XIII. Ut nullus laicus presbitero aecclesiam suam<sup>m</sup> commendet nisi licentia<sup>n</sup> episcopi. Item decretum est, ut nullus laicorum alicui presbitero aecclesiam suam commendet<sup>o</sup> preter consensum<sup>p</sup> episcopi, sed eum prius mittat suo episcopo vel eius vicario, ut probetur, si scientia, aetate et moribus talis sit, quod<sup>q</sup> sibi populus <sup>15</sup> Dei digne commendari possit<sup>r</sup>.

XIV. Si duo de adulterio accusati fuerint, quid inde faciendum sit. Statuit quoque sancta synodus, si duo de adulterio accusati fuerint et ambo negaverint, ambo se expurgent, et si torant sibi concedi, ut alter illorum utrosque divino purget iudicio, si unus deciderit, ambo rei habeantur.

XV. Ut bannitum iciunium ab omnibus diligentissime observetur. Decretum est<sup>x</sup>, ut<sup>y</sup> bannitum iciunium, in quocumque episcopio celebratur, diligentissime observetur<sup>z</sup>, ita ut, si quis illarum octo interdictarum rerum unam a redimere voluerit, unum pauperem, prout sua facultas erit, eadem die reficiat.

XVI. De illis qui Romam ituri sunt. Decrevit<sup>b</sup> sancta synodus, ut nullus <sup>25</sup> Romam eat, nisi cum licentia episcopi sui<sup>c</sup> vel eius vicarii.

XVII. Ut carina non dividatur<sup>d</sup> penitenti. Illud<sup>e</sup> sub anathemate decretum<sup>f</sup> est, ut nullus presbiterorum cuiquam penitenti carinam dividere praesumat, nisi<sup>g</sup> infirmitas intercidat.

XVIII. De illis qui penitentiam a suis<sup>h</sup> sacerdotibus accipere nolunt. 30 Quia multi tanta mentis suae falluntur<sup>i</sup> astutia<sup>k</sup>, ut in aliquo capitali crimine inculpati penitentiam a suis sacerdotibus<sup>1</sup> accipere<sup>m</sup> nolunt<sup>n</sup>, in hoc maxime confisi, ut Romam petentibus<sup>o</sup> apostolicus omnia<sup>p</sup> dimittat peccata, sancto concilio visum est<sup>q</sup>, ut talis indulgentia illis non prosit, sed prius iuxta modum delicti penitentiam<sup>r</sup> a suis sacerdotibus iniunctam<sup>s</sup> adimpleant, et tunc Romam ire si velint, ab episcopo proprio 35 licentiam et epistolam<sup>t</sup> ad apostolicum ex hisdem rebus deferendam<sup>u</sup> accipiant.

XIX. Ut omnis penitens, dum carinam facit<sup>v</sup>, de loco ad locum non migret. Decretum est<sup>w</sup> in eodem consilio, ut omnis penitens, dum carinam ieiunat<sup>y</sup>, de loco ad locum non migret,

437. y) fidelium pro rev. s. Tr. velit audire 4; fid. aud. velit pro rev. s. Tr. 5. 6. z) volue- 40 d) Hoe autem rint 2-6. a) audiant 2. 4 — 6. b) vel 2. c) etiam add. 2. 4 — 6. e) esset 4—6. f) id est 4—6. h) ecclesiae add. 5. statuit 4-6. g) deest 5. add. 4-6. k) coninneta 3; adiuneta 4-6. 1) deest 1. 3. m) deest 3. n) per licentian 3. r) Dei commendetur 4-6. s) ambo o) suam com. eccl. 2. 4-6. p) concessum 3. q) ut 2-6. v) unus in hoe 4; unum in hoe 5. 6. 45 se expurgent des. 2-6. t) deest 4-6.  $\mathfrak{u}$ ) alterum 3—6. z) obs. et si quis 2; observent et si w) ut add. 4 - 6. x) etiam add. 4 — 6. y) omnes add. 4-6. d) divitatur 1. quis 4-6. a) aliquam 4—6; deest 1. 3. c) sui ep. 4-6. b) quoque add. 4—6. h) deest 5. e) Et illud 4-6. f) preceptum 4-6. g) si infirmitas non intervenerit 4-6. mentis sue 4. k) asstutia 1; stultitia 4-6. m) suscipere 4. n) nolint 2. 3. 6. 1) sac. suis 2. 4—6. q) vis. est. concilio 4-6. r) sibi datam add. 4-6. 50 o) euntibus 4-6. P) sibi add. 4-6. t) litteras 4—6. u) referendam 1.2; deferendas 4—6. v) suam iciunat 5. s) deest 4-6. add. 4-6. x) suam add. 4—6. y) ieiunet 1. z) in 5. 6.

1 --- 3

4 - 6

sed ibi perficiat, ubi incepit, quatinus sacerdos suus sit sibi b testis.

set<sup>a</sup> permaneat ubi suam acceperit penitentiam, ut proprius sacerdos sibi praebeat testimonium.

Si autem ibi propter hostiles insidias iciunare non possit<sup>c</sup>, suus sacerdos illum <sup>d</sup> confratrum suorum alicui<sup>e</sup>, ubi pacifice iciunare possit<sup>f</sup>, diligentissime commendet.

XX. Ut nullus presbiter<sup>g</sup> penitentem in ecclesiam introducat. In eodem quoque concilio decretum est, ut nullus presbiterorum quemquam nisi iussu episcopi aecclesiam<sup>h</sup> introducere presumat, cui pro aliquo delicto illam<sup>i</sup> ingredi non liceat<sup>k</sup>.

#### Genealogia Ottonis et Irmingardis.

Gebehard et Udo nepotes, filii duorum fratrum. Gebehard genuit Cunonem. Udo genuit Ottonem. Cuno genuit Cunonem. Heribertus genuit Ottonem. Item ex alia parte: Godefridus et Gerbirhe nepos et neptis. Godefridus genuit Irmingardam. Gerbirhe genuit Imizam. Imiza genuit Ottonem.

# 438. LEX FAMILIAE WORMATIENSIS ECCLESIAE.

(1023. Dec. - 1025. Aug.)

Celeberrimum Burchardi episcopi monumentum recognovimus ope codicum qui sunt:

1) codex tabularii Darmstadiensis sacc. XVII. in. dictus 'Vidimationsbuch' (episcopatus Wormatiensis) fol. 46; in calce legitur: Concordat cum suo vero illaeso originali cuius impressum sigillum integrum Ioann Valentin Ambroster leetor subser. Lector iste, si revera authenticum² prac oculis habuit, multa sinc intellectu transscripsit aut legi non potuit; alia manus aliqua in textu supplevit; nihilominus textus ceteris multoties prae
25 ferendus seu levi medela sanandus est; hunc et codicem 3 contulit vir el. Wyss Darmstadiensis; 2) diplomatarium Wormatiense sacc. XII. med., conscriptum ab Heremanno magistro scholarium Wormatiensis ceclesiae, quod iam asservatur in bibliotheca regia Hannoverana, cod. XVIII. 1020, fol. 25'; textus mendis non caret; Prologum, quem ex hoc codice Legi praemisit editor novissimus vir d. Boos, minime ad Legem pertinet, sed potius ab Heremanno confectus est; ipse contuli; 3) chartularium Wormatiense sacc. XV. in. tabularii Darmstadiensis fol. 10; textus plerumque concordat cum cod. 1, at minoris pretii est; 4) textus qui legitur in editione principe Decreti Burchardi episcopi perrara, quam instauravit Bartoldus Questenburgh (Coloniae ex officina Melchioris Nouesiani MDXLVIII),

437. a) ibi add. 5. 6. b) sibi sit 2. c) poterit 4—6. d) eum 4—6. e) alicubi 6.

35 f) possit ie. 3—6. g) quemquam add. 3. 5. h) sic 1—5; in ecclesiam 6. i) deest 4. k) desinunt 4—6; in 1—3 sequentur: Altare qui emat vel vendat anathema sit. l) Godefidus 1.

1) Heribertum potius legendum esse, vir cl. Bresslau doeuit. 2) In involucro codicis Vindobonensis 443 (Hist. eecl. 81), olim monusterii Frankenthal, sace. XI—XII. Pertz fragmentum membranae reperit, in qua Lex nostra litteris, quae saee. XI. diplomatibus propriae sunt, exurata erat; v. 'Archiv' 40 III, 629. X, 456. Vir cl. Sickel, qui a. 1887 nobis petentibus hoc investigabat, comperuit, hanc laciniam ab involucro codicis solutam iam non reperiri posse.

fol. \( \beta \) 3 verso; praecedit Legem Prologus iste Heremanni et immediate diploma Chuonradi II. regis a. 1026 (Stumpf, Reg. 1903); textus plerumque consentit cum codice 3. Praeterea adhibendus erat textus S, quem dedit Schannat 'Historia episcopatus Wormatiensis' II, 43 ex arch. eccl. cath. Wormat., qui quamvis multotics variatus sit, aliquotics tamen talia praebet quae notanda erant. Orthographiam codicis 2 retinuimus. Reliquas editiones non curavimus: Lünig 'Reichsarchiv' XX, 1013 ab editione principe seu ab exemplari, quod illa adhibuit, pendere videtur; Walter 'Corpus iuris Germanici' III, 775 et Grimm 'Weisthümer' I, 804 editionem Schannati repetiverunt; Gengler 'Das Hofrecht des Bischofs Burchard von Worms' (Erlangen 1859), qui Legem uberrimo commentario illustravit, potissimum editionem Lünigii et collationem codicis 2, quam Böhmer 'Archiv für hessische 10 Geschichte und Alterthumskunde' II, p. 148 dederat, secutus est; denique vir d. Boos 'Urkundenbuch der Stadt Worms' I, p. 39 nr. 48 editionem paravit e codicibus 1-3, scripturis tamen non ca qua par erat diligentia adnotatis.

Cum Burchardus in capite 30 sententias complures praecepti Heinrici II. imperatoris a. 1023. Dec. 2 (supra nr. 35 c. 5. 6) usurpasse videatur, Legem abhine inter hunc diem 15 et diem mortis episcopi a. 1025. Aug. 20 emanavisse censuerimus.

In<sup>a</sup> nomine sanctae et individue Trinitatis. Ego Burchardus <sup>b</sup> Wormatiensis ecclesie episcopus propter assiduas lamentationes miserorum et crebras insidias multorum, qui more canino<sup>c</sup> familiam sancti Petri dilacerabant, diversas leges eis imponentes et infirmiores quosque suis iudiciis opprimentes, cum consilio cleri et militum et totius 20 familie has iussi scribere leges, ne aliquis advocatus seu d vicedominus aut ministerialis sive inter eos alia aliquaº loquax persona supradicte familie novi aliquid subinferre posset, sed una eademque lex diviti [et] pauperi ante oculos prenotata omnibus esset communis.

- 1. Si quis ex familia sancti Petri ad sociam suam legitime venerit, quicquid in 25 dotem dederit et hoc ipsa annum et diem non proclamatum possidet, si vir prior moritur, uxor eius totam habeati dotem usque ad finem vite sue; si autem ipsa moritur sine filiis, proximi heredes mariti sui dotem recipiant<sup>k</sup>. Similiter fiat, si uxor prior moriatur. Et quicquid simul acquisierant, si quis corum alterum supervixerit, totum habeat in sua potestate et quicquid indel facere velit faciat. Quodm autem mulier 30 secum ad maritum adtulerat, ambobus mortuis, si filios habuerint, ipsi matris hereditatem possideant; si autem filios non habuerint<sup>n</sup>, nisio ipsa traditione prepediat<sup>p</sup>, post vitam eius totum ad proximos mulieris redeat. Et si filios simul genucrint q et mater prior obierit, si quid hereditatis ex matre filiis devenerat et ipsi obierint, hereditas ad proximos matris redeat.
- 2. Lex erit familiae: si quis predium vel mancipia in hereditatem acceperits et in paupertatem inciderit et ex hac necessitate hereditatem vendere voluerit, prius proximis heredibus suis cum testimonio proponat ad emendum. Si autem emere nolucrint, vendat socio suot cui volucrit. Si autem aliquis mansus in manum episcopi iudicio iudicum<sup>u</sup> pervenerit<sup>v</sup>, et si heredum aliquis supersessum ius emendare voluerit, 40 detur sibi potestas, ut tali conditione hereditatem accipiat. Si autem nullus heredum satisfacere voluerit, illius loci minister cuicumque ex familia mansum illum dederit,

35

<sup>438.</sup> a) rubrum in 1. 4: Lex familiae data a Burghardo (Burch. 4) episcopo Wormatiensi; in 2: Lex familiae Wormatiensis eeclesie; in 3: Lex familiae data a Burkardo episcopo Wormatiae; in S: Burehardi episeopi leges et statuta familiae S. Petri praescripta. b) Burgehardus 1. 3. c) canonico 1. f) deest 2-4. g) sequitur in 2 persona statim deletum. h) deest 1-4. e) aliqua alia 3. 4. k) recipient 1. 1) idem 3. m) Quot 3. n) habuerunt 4. i) hab. totam 2. o) in 1. s) receperit 3. 4. q) genuerunt 4. r) primo 3. 4. t) socio suo des. S; vendat . . . . u) indicium 1; iudicium 3. v) provenerit 2. 4; provenerint 3.

hic postea firmus heres w critx. Si autem aliquis venerit post duos annos aut post tres aut plusy et dicitz: 'ego sum heres, pauper eram, orphanus eram, non habui qui me pasceret, ideo extra patriam ivi et ibi usque modo me meo labore conduxi', et vult cum solo testimonio illum, qui iussione episcopi heres effectus est et quia suum mansum bene excultum et fimatum habet, expellere, constituimus, quia prius nullus heredum erat qui supersessum ius emendare voluisset, ille firmus heres sit, qui a ministeriali heres effectus est. Si heres erat, cur aufugerat, cur domi non sederat, ut hereditatem suam custodiret? Volumus, ut nulla vox eius de hoc amplius audiatur, nisi iusta atque rationabilis causa ibi intelligatur. Si autem aliquis, qui hereditalem mansum habeth, moritur et parvulum heredem reliquerit, et ille heres non potest debitum servitium persolvere, si esti aliquis proximior qui velit debitum servitium de predicto manso facere, quousque heres ille ad suos dies pervenerit, ne propter teneritatem heredis exheredetur heres, concedimus et constituimus; ut misericorditer de eo agaturk, rogamus.

- 3. Si quis in dominicata nostra hereditatem habens moritur, heres sine oblatione hereditatem accipiat et postea debitam servitutem inde provideat.
  - 4. Si quis ex familia moritur, quicquid indotatum reliquerit, nisi<sup>m</sup> traditione prepediatur<sup>n</sup>, proximi heredes possideant.
- 5. Si quis cum manu coniugisº sue cum testimonio bono aliquam traditionem<sup>p</sup> sive in dote sive in aliis quibuslibet rebus fecerit, hoc firmum erit<sup>q</sup>, nisi alia res prepediat<sup>r</sup>.
  - 6. Si quis predium vel hereditatem suam infra familiam vendiderit et aliquis heredum suorum presens fuerit et nichil contradixerit, vel si absens aliquis heredum est, postea resciverit et si infra spatium illius anni hoc reticuerit<sup>t</sup>, postea iure carebit.
  - 7. Lex erit familie: si quis ex aliquo commisso in manus episcopi cum iuditio sotiorum suorum pervenerit<sup>u</sup>, ipse cum omnibus suis possessionibus eo diiudicetur.
    - 8. Si quis cum aliis, quos secum adduxcrit, alicui ex societate sua aliquid iniusticie fecerit, ius erit familie, ut se tantum et suos viros una satisfactione reconciliet et unusquisque aliorum semetipsum propria satisfactione reconciliet.
- 9. Ius crit familiac: ut de wercgeldo fisgilini<sup>y</sup> hominis quinque libre ad cameram<sup>z</sup> reddantur et due libre et dimidia amicis eius contingant<sup>z</sup>.
- 10. Ius erit: si ex familia vir aliquis et uxor eius obierint et filium cum filia reliquerint, filius hereditatem servilis terre accipiat<sup>b</sup>, filia autem vestimenta<sup>c</sup> matris et operatam pecuniam accipiat; reliqua<sup>d</sup> que remanserint in omnibus equaliter inter<sup>e</sup> se parciantur.
  - 11. Hec etiam lex erit familie: si quis predium vel mancipia in hereditatem acceperit et in lectum egritudinis ita inciderit, ut equitare aut per se ambulare non possit, predium suum vel mancipia heredibus suis alienare non possit, nisi pro anima sua aliquid inde dare libuerit; alium suum questum det cuicumque libeat .
- 12. Ut in omnibus locis, ubicumque ficri possit<sup>f</sup>, declinentur periuria, qualiscumque sit ex familia qui cum sotio suo sive in agro sive in vineis sive in illis levioribus
- y) corr. alia manu in plures 1. 438. w) heres firmus 1. x) fuerit 1. 3. 4; sit S. d) ministrali 1. e) cederat 3. b) formatum 1. c) habe 7 4. die 1. a) nec 3. 4. i) pers. sicut 1; pers. et sit S. k) agatur de eo 4. h) habens 4. g) heredivalem 1-3. m) in 1. n) impediatur 4. o) coniuge corr. 2; coniuge 3. 45 1) nostram 1; dominicato nostram S. P) al. trad. ab alia manu suppleta 1. q) erit — res ab alia manu suppleta 1. t) retinuerit 1. u) provenerit 2. 3. v) adduxit S. s) vend. et ab alia manu suppleta 1. b) reciz) dimidiam 1. a) contingat 1. S. quid bis scriptum 2. x) viserit 1. y) fisgelmi 1. e) in 1. f) poterit S. h) lib. c) festimenta 1. d) et reliqua 1. piat 3. 4. 50 cuic. 4.

rebus aliquid iniuste fecerit, et se ad magistrumi loci proclamaverit, volumus, ut illius loci minister cum subiectis concivibus suis sine iuramento hoc determinet.

- 13. Et hoc est constitutum, ut si quis fisgilinus¹ homo™ ex familia rem aliquam magnam vel parvam ad iniusticiam patraverit, ad bannum episcopi quinque solidos ut dagewardus vadietur™ et quinque solidos componat eio cui iniquitas facta est, si de eadem societate est. Et si extra suam sotietatem est, una uncia vadietur™, et nichil iuret.
- 14. Et<sup>p</sup> si quis nupserit ex dominicata<sup>q</sup> episcopi in<sup>r</sup> beneficium alicuius suorum, iuris sui respondeat ad dominicatam<sup>s</sup> episcopi; si<sup>t</sup> autem ex beneficio in dominicatam<sup>s</sup> episcopi nupserit, iuris sui<sup>u</sup> respondeat domino beneficii.
- 15. Si quis ex familia alienam uxorem acceperit, iustum est, ut quando obierit<sup>v</sup>, due partes bonorum suorum assumantur ad manum episcopi.
- 16. Ius erit: si fisgilinus w homo dagewardam acceperit , ut filii qui inde nascantur secundum peiorem manum vivant ; similiter, si dagowardus fisgilinam mulicrem acceperit .
- 17. Ius erit familie: si quis in placito<sup>a</sup> iniustum clamorem fecerit aut iratus de <sup>15</sup> sua sede recesserit vel in tempore ad placitum non venerit, et in hoc a consedentibus superatus non fuerit, nichil iuret, sed in testimonio<sup>b</sup> scabinorum sit.
- 18. Lex erit familie: ut unusquisque cum sotio suo iuret cum una manu; si propter faidam e erit, cum VII, et episcopo similiter.
- 19. Habuerunt et hoc in consuetudine: si quis alteri pecuniam suam prestiterat, 20 redderet quantum voluisset, et quod noluisset o, cum iuramento negaret. Sed ut declinentur periuria, constituimus, si ille qui pecuniam suam prestiterat iuramentum eius pati noluerit o, ipse contra eum duello pugnaturus negatam pecuniam acquirat, si voluerit. Si autem tam digna persona est, que pugnare cum eo pro tanta re dedignetur, vicarium suum ponat.
- 20. Si quis in civitate Wormatia duello convictus ceciderit, sexagiuta solidos <sup>h</sup> vadietur<sup>i</sup>, extra civitatem vero infra familiam si in duello occubuerit, illi quem impugnaverit pro pugna iniuste illata <sup>k</sup> suam iustitiam tripliciter componat, bannum episcopo persolvat, advocato XX solidos tribuat<sup>1</sup>, aut cutem et capillos amittat <sup>m</sup>.
- 21. Si quis ex familia sancti Petri predium vel mancipia a libero homine n comparaverit vel aliquo modo acquisiverit o, extra familiam ueque cum advocato neque sine advocato, nisi commutet p, dare non liceat.
- 22. Si quis fiscali viro iustitiam suam infringere voluerit, id est ad dagowardum vel ad censum iniustum, fiscalis vir cum septem<sup>q</sup> proximis suis non mercede conductis insticiam sibi innatam<sup>r</sup> obtineat, et si<sup>s</sup> ex patris parte vituperetur, ex eadem parte <sup>35</sup> due cognatorum suorum et tercia ex matre<sup>t</sup> assumatur; similiter erit ex parte<sup>u</sup> matris, nisi<sup>v</sup> cum iuditio scabinorum aut proximorum testimoniis superari possit.
- 23. Lex erit familie: si quis eorum domum alterius cum armata manu introierit et filiam eius vi rapuerit, cuncta vestimenta quibus tune induta fuerat, quando rapta est, singulariter in triplum patri eius vel mundiburdo<sup>w</sup> restituat et per singulas vestimentorum partes bannum episcopo componat, postremum ipsam triplici sua satisfactione cum banno episcopi patri representet<sup>y</sup>, et quia legitime eam secundum canonica
- 438. i) regentem 4; ministrum S. k) hoe add. 4. 1) figilinus 1. 3. m) deest 2. q) corr. in dominieato 1; dominieato S. r) in — epitur 1-4. o) deest 1. S. P) deest S. u) iur9 45 t) sin 2. 3. scopi des. 4. s) corr. in dominicatum 1; dominicatum S; dominicata 3. w) fisgilimus 1. x) aeeepit 2. 4. y) naseuntur S. suis 3; rebus suis 4. v) abierit 4. b) testino 4. c) feudum 4. d) reddent 1; vant corr. in iurent 1; iurent S. a) quis implaeito 4. h) solido 1. i) vadetur 1-4. redde<sup>2</sup> 3; redde**7** 4. e) vol. 4 f) pugnatum 4. g) qui 1. o) acquisierit 4. m) amittet 3, 4. n) ad liberum hominem 2. k) illatam 1. 1) deest 1. s) sie 3. 4. t) iure 4. u) patre 2. P) eommittet 3. q) VII. 2, r) iust. suam S. y) rntat 3. si 2. 3, 4. w) mundibrudo 1—3. x) postremam 3. 4.

precepta habere nequiverit<sup>z</sup>, amieis illius XII scuta et totidem lanceas et unam libram denariorum<sup>a</sup> pro reconciliatione persolvat.

- 24. Et hoc constituimus: si quis debitum b alieuius rei coram ministro confitetur et minister in illa die loeum non habet diffinire, et hic, qui debitum in priori die confessus est, alia die negare voluerit, minister si testimonium pristine confessionis habet, ut equum est, de se faciat, sicut antea debuisset.
- 25. Et hoc lex erit: si quis de aliqua re ministeriali confitetur et hoc ad placitum differtur, sieut tunc in plaeito confessus fuerit, iudicetur<sup>d</sup>, si minister eum cum testimonio de priori<sup>e</sup> confessione ibi convineere non potuerit.
- 26. Lex erit concivibus: ut si quis in civitate hereditalem aream habuerit, ad manus episcopi diiudicari non poterit, nisi tres annos censum et aliam suam iusticiam inde supersederitg; et post hos tres annos ad tria legitima placita invitetur, et si supersessum ius pleniter emendare voluerit, ipse eam sicut antea possideat; et si domum in civitate vendiderit, aream perdat.
- 27. Et lex erit: ut si quis in civitate aliquem ita percusserit<sup>k</sup>, ut ad terram decidat, ad bannum episcopi LX solidos componat; si autem cum pugno aut aliquo levi flagello, quod bluathram¹ vocant, aliquem percusserit et non deciderit, V solidos tantum componat.
- 28. Lex erit: si quis in civitate ad aliquem occidendum gladium suum evaginaverit vel<sup>m</sup> arcum tetenderit et sagittam nervo imposuerit vel laneeam suam ad feriendum protenderit, LX solidos componat.
- 29. Lex erit: si episcopus fiscalem hominem ad servitium suum assumere voluerit, ut ad alium<sup>n</sup> servitium eum ponere non debeat, nisi ad eamerarium aut ad pincernam vel ad infertorem<sup>o</sup> vel ad agasonem vel ad ministerialem, et si eum ad<sup>p</sup> tale servitium facere noluerit<sup>q</sup>, quatuor denarios persolvat ad regale servitium et VI<sup>r</sup> ad expeditionem et tria iniussa placita querat in anno et serviat cuicumque voluerit.
- 30. Propter homicidia autem, que quasi cottidie fiebant infra familiam sancti Petri more beluinos, quia sepet pro niehilo aut per ebrietatem aut per superbiam alter in alterum insana mente ita inseviebatu, ut in curriculo unius anni XXXV servi sancti Petri sine culpa ex servis eiusdem eeelesie sint interempti, et ipsi interfectores magis inde gloriati sunt et elati quam aliquid penitudinis prebuissent, proinde ob illud maximum detrimentum nostre ecclesie cum consilio nostrorum fidelium hanc correctionem fieri decrevimus, ut si quis ex familia consotium suum sine necessitate, id esta sine tali necessitate, si se ipsum interficere voluerit aut si latro erat, se et sua defendendo, sed sine istis supradictis rebus interfecerit, constituimus, ut ei tollantur corium et capilli et in utraque maxilla ferro ad hoe facto comburatur, et weregeldum reddat et eum proximis occisi more solito pacem faciata, et ad hoc constringantur proximi ut accipiant. Proximi autem oeeisi si persequi voluerint proximos occisoris, si quis illorum proximorum consilii et facti iuramento sese expurgare potuerit, a proximis interfecti firmam et perpetuam pacem habeat. Si autem proximi occisi istud constitutum contempnere volunt et supradictis i insidias parant, tamen nichil nocent,

<sup>438.</sup> z) haberet ne. alia manus suppl. 1. a) libram dena, alia manus suppl. 1. e) priore 3. 4. f) hereditatem 4. debitum alia manus suppl. 1. c) diffiniri 3. 4. d) indicct 1. g) subsederit 1. S. h) immittetur 1; immittatur S. i) simul 4. k) perc. ita 3. 4. m) et 1. n) aliud corr. ex alium 2. 45 J. Grimm; blitthiram 1; bluthiram 2. 3; bluthuram 4. feriorem 1. 4. p) eum ad des. S; eum ad 1. q) nol. facere 3. 4. r) V. 4. s) belluino 1. w) a S. v) viginti quinque 4. x) alind 1. 3. 4. t) persepe 4. u) insurgebat S; insaniebat 4. y) plenitudinis 1. z) saneto add. 4. z\*) consocio suo 1-4. a) nec. idem 1; nec. et quidem S. c) wereggdum 1. d) faciant 3. 4. e) noluerint 4. f) occisorum 4. h) competere 4. i) supradictas 4.

nisi quod insidiantur, corium et capillos amittant sine combustione. Si autem aliquem illorum interfecerint sive vulneraverint per contemptum, corium et capillos amittant et supradictam combustionem patiantur. Si autem occisor aufugerit et capi non potest, quicquid habet ad fiscum k redigatur, et proximi eius, si inculpabiles sunt, firmam pacem habeant. Si autem homicida non aufugerit, sed cum proximo occisi suam innocentiam 5 per duellum defendere voluerit et vicerit, weregeldum reddat et cum proximis pacem faciat<sup>m</sup>. Si autem nullus occisi proximorum cum occisore pugnare voluerit<sup>n</sup>, ipse se bullienti aqua adversus episcopum expurget et weregeldume reddat et pacem cum proximis faciat, et ipsi cogantur ut accipiant. Si autem propter timorem istius constitutionis vadunt ad alienam familiam et incendunt eam contra proprios consotios, et si 10 non est aliquis qui contra aliquem illorum duello pugnare audeat, singuli bullienti aqua adversus episcopum se expurgent, et si quis victus fuerit, ea patiatur que superscripta o sunt. Si quis autem exp familia in q civitate sine supradictis necessitatibus aliquem ex familia interfecerit, corium et capillos perdat et combustionem suprascripto modor patiatur et bannum persolvat et weregeldume reddat et pacem cum proximis 15 faciat, et illi constringantur ut accipiant. Si autem aliquis de aliena familia terram sancti Petri colet<sup>s</sup> et tale presumptum fecerit, id est, si aliquem ex nostra familia sine necessitate iam suprascripta interfecerit, aut ista supra memorata patiatur aut nostram terram<sup>t</sup> perdat, et familie et advocati<sup>u</sup> insidias habeat. Si autem noster servitor, qui in nostra curte est, aut noster ministerialis talia audet presumere, volumus, 20 ut hoc sit in nostra potestate et consilio nostrorum fidelium, qualiter talis presumptio vindicetur.

- 31. Si quis ex familia contenderit cum sotio suo de una qualibet re, sive de agris sive de vineis sive de mancipiis sive de pecunia, si potest ex utraque parte cum testimoniis utrorumque sine iuramento discerni, laudamus; sin autem, ut w devitentur 25 periuria, volumus, ut ex utraque parte ostendantur illorum testimonia\*, et ita collaudent testes, quasi gratum habeant; et ex supradictis duobus testimoniis duo eligantur ad pugnam et cum duello litem decernant; et cuius campio ceciderit, perdat, et eius testimonium talia patiatur propter falsum testimonium, quasi iuratum haberet.
- 32. Si quis ex familia furtum fecerit, et hoc non pro necessitate famis sed propter avaritiam et cupiditatem et propter consuetudinem fecit, et quod furatus est si V solidis appreciari potest, et superari potest, quod aut in macello publico aut in conventu concivium debitori vadiatus sit supra dictum furtum, ad correptionem malorum constituimus, ut legem sibi innatam propter furtum perditam habeat, et si ab aliquo de aliqua re inculpatus fuerit, non se expurget iuramento, sed aut duello aut bullienti aqua aut ferventi ferro. Similiter faciat ille qui in periurio publico captus est. Similiter et ille qui in falso testimonio captus est. Similiter et ille qui propter infamiam furti in duello ceciderit. Similiter et ille qui contra seniorem suum, episcopum videlicet, cum suis inimicis consiliatus est, sive contra eius honorem sive contra eius salutem.

<sup>438.</sup> k) festum 4. m) faciat pacem 2. 4. n) noluerit 2. 3. 1) vendere 3. 4. s) colat S. t) autrios tria 1; aut nostram 2; scripta 3. 4. p) in 1. q) ex 1. r) more 1. aut nostra 3. 4; terram iam recte suppl. Gengler; protectionem suppl. J. Grimm; gratiam suppl. Boos. w) ud 1. x) testimonium 1. u) fam. et adv. alia manus suppl. 1. v) audeat S; habet 3. 4. y) collaudant 3. 4. z) compio 4. a) habent 3. 4. b) iuratus 1. c) correctionem 2. d) in- 45 iuriam 4.

### 439. INQUISITIO BONORUM REGALIUM IN BAWARIA.

(1027. Iun. - Aug.)

Scriptum, cui vigor invidiens non inest, desumpsimus e codice traditionum Frisin-5 gensium tabularii regni Monacensis signato Hochstift Freising III A 1 No 3 b, ubi fol. 297' et 300 mann saec, XI-XII, exaratum est. Ex codem codice (libro traditionum II.) dedit Meichelbeck 'Historia Frisingensis' 1, pars 1, p. 221.

Consultum igitur et rationabile videtur, ut quicquid secularibus negotiis agitur, totum hoc serie literarum ac veracium testimonio virorum ita ligetur atque roboretur, 10 ne postmodum a quoquam dissolvi vel infringi aut ullo modo valeat negari. Proinde cognoscant omnes tam presentes quam futuri de inquisitione predii quod Mosaburc dicitur, ubi sanctus Castulus martyr Christi corpore requiescit, inter domnum Chuonradum imperatorem et venerandum Egilbertum Frigisingensem pontificem habita, qualiter uno eodemque tempore et coepta sit et finita. Anno siquidem dominicae incarnationis 15 MXXVII, indictione XI. prefatus domnus C. imperator augustus anno regni sui III, imperii vero I, cum accepta imperiali benedictione de Italia cum exercitu reverteretur, in urbe Radasponensi consedit, ubi inter cetera, quae ad imperii sui statum utilitatemque pertinére videbantur, placuit, omnes Baioricae provinciae comites et electos iudices per sacramentum regale admonere, ut possessiones et predia infra eandem pro-20 vintiam sita, quae novissent ad solium sui imperii iure pertinere, eodem sacramento publice interrogati manifeste pronuntiarent. Similiter etiam de civitatibus ad marchiam istius provintiae pertinentibus necnon de abbatiis legitima libertate uti debentibus eos interrogavit. Caeteris vero iudicibus ex conscientia sua ad interrogata sic et sic respondentibus, quidam comes Poppo dictus ab imperatore admonitus dicebat, locum qui Mosabure dicitur cum cunctis illo respicientibus liberam esse abbatiam ideoque legitima potius debere uti libertate, quam aecclesiae Frigisingensis sedi servire debere, nisi hoc in comitatu et in mallo publico a veridicis contradiceretur scabinis. Imperator ergo hanc iudicii translationem et caetera nimis curiose animo perpendens, tandem ob amorem ac iustam peticionem supradicti venerandi presulis E. cum consilio optimatum suorum tam Francorum quam istius provinciae principum Adalperoni comiti, in cuius comitatu ipse locus Mosaburc situs est, imperiali precepto iniunxit, ut in placito suo per legitimas inducias indicto huius rei veritatem iuxta legem Baioaricam diligenter apud iudices inquireret, id est utrum locus supradictus libera deberet esse abbatia, an iure possessionis ad aecclesiam Frigisingensem deberet consistere. Comes igitur iuxta 35 preceptum imperatoris placitum suum publice legitimeque ad Tutinchoua indictum in VI. Idus Augusti habuit. Tunc domno Egilberto episcopo pariter cum comite Adal- Aug. 8. peronc residente, presentibus etiam comitibus Arnolfo, Poppone, Eparliardo, Chadalhoho et multis aliis viris illustribus, inter defensores utriusque partis, Ödalscalchum scilicet Frigisingensis aecclesiae advocatum et Geroldum imperatoris nihilominus advocatum, 40 lis et disceptatio legitima causae ipsius tamdiu ventilata est, donce lite finita iudices omnes per ordinem propriis sedentes in sedibus iuramento constricti sepedictum predium Mosaburc cum sua vestitura in ius atque dominium Frigisingensis aecclesiae iure perpetuo pertinere affirmabant nec unquam pro libera abbatia vel esse vel haberi debere testati sunt. His ita peractis comes A. per advocatum venerabilis episcopi

Ödalsealch, ut mos est, rogatus, banno consucto predium idem Frigisingensia stabilivit accclesiae. Postremo domnus antistes Albericum vasallum suum advocatum sibi cum iudicio iudicum et banno comitis super res supra memoratas constituit. Hace sunt nomina iudicum nominatissimorum qui hoc predium cum vestitura ad Frigisingam pertinere in proprietatem sacramento affirmabant: Reginperht comes, Egilolf comes, Albrich semm filio, Gamanolf cum filio, Otto, Sigihart, Arnolt, Purchart, Adalperht, Hartnit, Penno, Engilhart, Sizo cum filiis, Timo, Sigamunt, Chadalhoch, Hartman, Ato.

# 440. INDICULUS CURIARUM AD MENSAM REGIAM PERTINENTIUM.

(1064 - 1065.)

10

Indiculum hunc praestantissimum a. 1839 publici iuris fecit Quix in Codice diplomatico Aquensi p. 30 nr. 41. Narrat editor, sibi ante quindecim annos oeto folia membranacea mutuata esse, quae e scriptura partem Cartularii cuiusdam eeelesiae sanetae Mariae Aquensis esse cognoverit, quae tamen abhine mortuo possessore deperierint; scripturam pro maxima parte evanuisse; quae legi potuerint, se editurum esse. Ea quae excudenda 15 euravit sunt hace: a) notitia tennis de censu fratrum Aquensium; b) indiculus euriarum; c) index reliquiarum ecclesiae sanetae Mariae, quem ex alio fonte iam p. 28 dederat; d) notitia de benedictione altarium a. 1076. Sept. 3 ab Heinrico episcopo Leodicusi faeta.

In monumento nostro explicando imprimis operam navavit vir d. Georgius Matthäi in dissertatione Gottingensi a. 1877, quae inscribitur 'Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II.' 20 p. 98 sq. et in programmate progymnasii, quod est in vico Gross-Liehterfelde, a. 1889 'Die lombardische Politik Friedrichs I. und die Gründung von Alessandria' p. 36 sq. Equidem sententiae viri doeti totus accedo: monumentum nostrum seriptum esse prioribus Heinrici IV. Ad tempus hoc definiendum plurimi mihi esse videtur praeceptum Heinrici IV. a. 1057. Apr. 26. datum, quo ecclesiae Virdunensi curtim Diura (Düren) in pago 25 Rurgowe donavit manso excepto et duobus servitiis 1. Cum curiam Dura duo modo servitia dare in indiculo legamus, ipsum post hane donationem scriptum esse statuere nobis Porro cum sententia ultima scripti nostri indicare videatur, regis co tempore consilium fuisse in Italiam proficiscendi, et consilium tale a. 1064 et a. 1065 in. revera ventilatum esse seiamus², hoc tempore indiculum confectum esse verisimile est. Quoeum etiam 30 id quadrut, quod indiculus adhue dinumerat curiam Lombardieam Retorto, quam rex a. 1065. Apr. 1 monasterio Fructuariensi donavit³, curias Lombardicas Gamondo et Marengo, quas rex a. 1065. Mai. 20 Agneti matri delegavit<sup>4</sup>, curiam Sinzig, quae codem anno Oct. 19 cessit iuri Adelberti archiepiscopi Hamburgensis 5. Ceterum caveas, ne tempus arctius definire concris e curiis in indieulo non contentis, quia seire nequis, utrum indiculus 35 integer ad nos venerit, an eius auctori in animo fuerit omnes curias regias enumerandi,

439. a) figisingensi c.

<sup>1)</sup> Editum est 'Mittheilungen des öst. Instituts' VII, 459. 2) Cf. Gieschrecht 'Kaiserzeit' III, 108.

113. 114 et Alexandri II. instructionem supra nr. 387. 3) Guichenon 'Bibliotheca Sebusiana' ed. Hoffmann 'Nova Collectio scriptorum' I, 303 (Stumpf 2658). 4) 'Monumenta hist. patriae' Chart. I, 611. 40
612 (Stumpf 2666. 2667). De charta illa suspicionem movit Stumpf. 5) 'Hamburgisches Urkundenbuch' nr. 97 (Stumpf 2687).

an curia quaedam regalis, quam desideramus, ad regiam mensem pertinucrit. Attamen certe notandum est, quod iam vir d. Matthäi monuit, non dinumeratas esse curias cas quas rex inter a. 1062—1065 ecclesiis donaverit 1.

Auctor indiculi certe homo fuit maior natu, officio quodam in curia regia fungens, seu in cancellaria seu potius in capella, cuius praefecti co tempore praepositura sanctac Mariae Aquensis investiti erant<sup>2</sup>. Scriptum ipsum regi praesentandum fuisse contenderim.

In enucleandis curiarum nominibus sudaverunt imprimis vir d. Matthäi et quoad Lombardicas Vincentius Promis eques Taurinensis, qui a. 1874, mediante Alfredo de Reumont b. m., ca quae eruerat cum viro el. Loersch Bonnensi communicavit.

(P. dcest.)

Iste sunt eurie que pertinent ad mensam regis Romani. De Saxonia eum omnibus appenditiis earum: Lieendices 3 dat V servitia regalia; item Melea 4; item Nisana 5; item Budesin 6; item Altenburc 7; item Gisleua 8; item Altensteda 9; item Wulfersteda 10; item Warnesteda 11; item Walehusen 12; item Tulleda 13; item Ostrorobeda 14; item Werla 15; item Goslaria 16; item Hohenbore 17; item Poleda 18; item Gruna 19, ibi pertinent salearu 20 regis; item Iskinwege 21; item Mulehusa 1,22; item Mersebore 1,23 XL servitia. Iste curie tamen de Saxonia dant regi tot servitia, quot sunt dies in anno, et XL plus d. Item notifieamus tamen vobis, quod sit regale servitium in Saxonia.

440. a) Walchusen ed. b) Mulchusa ed. c) Mersebore ed. d) pl. ed.

10

1) Quas hoc loco afferri licet: Forcheim locus a, 1062 (Stumpf 2608), Lesum 1063 (St. 2622), eastellum Saarbrüek a. 1065. Apr. 3 (St. 2659), Königsmachern a. 1065. Apr. 4 (St. 2660), Kreuznach villa a. 1065. Aug. 30 (St. 2682), Duisburg a. 1065. Oct. 16 (St. 2686). Saarbrück, Königsmachern, Kreuznach, Duisburg ad mensam regalem non pertinuisse statuendum erit, eeu et alias curias, quas indiculus non enumerat, e. g. Dortmund, Kaina, Kaiserswerth. 2) V. Bresslan 'Urkundenlehre' I, 329. 25 Leissnig in regno Saxoniae ad flumen Freiberger Mulde situm. Bona in hac burgwardia sita a. 1046 Heinrieus III. uxori Aqueti donavit (Remling 'Urkundenbuch zur Gesch. der Bischöfe von Speyer' I, 32; Stumpf 2301), totam burgwardiam a. 1074 Heinricus IV. episcopo Numburgensi donavit (Lepsius 'Gesch. der Bischöfe von Naumburg' I, 227; Stumpf 2775). 4) Pagus Milea, Milzana, Milzenorum in Lusatia superiore eirca civitatem Görlitz situs. 5) Pagus ad utramque Albis ripam inter civitatem Meissen et 6) Pagus eirca civitatem Bautzen inter pagos Milza et Nisana situs. 30 montana situs. 7) Altenburg in ducatu iuxta flumen Pleisse, olim Slavoniee Plisne vocatum (v. Arnoldum Lubicensem I. VII, c. 16). Praedium Plisna cum praediis Sinzig, Duisburg, Lesum, Groningen Adelbertus archiepiseopus Hamburgensis e. a. 1062-1065 a rege recepit, a. 1069 tamen demum acquirere potuit, v. Adamum Bremensem 1. III, e. 27 et 58. 8) Eisleben. 9) Allstedt ditionis Weimaranae; cf. Nebe 'Gesch. von Schloss und 35 Stadt Allstedt, Zeitschrift des Harzvereins' XX, 18. 10) Wolferstedt ab oppido Allstedt inter septentriones et orientem. Proventus aliquos in villis ad curiam nostram Alestede pertinentibus sc. in Winkele et in Wulferstede et in Varenstede a. 1179 Fridericus I. monasterio Kaltenborn concessit; v. Ludewig 'Reliquiae manuscriptorum' X, 148; Stumpf 4290. 11) Ober-, Unter-Farnstedt viei ab oppido Querfurt ad septentriones; ibi etiam praedium equestre Berg-Farnstedt. Cf. not. 10. 12) Wallhausen ad flumen 40 Helme, provinciae Saxonicae, ab oppido Sangerhausen ad occidentem. 13) Tilleda infra montem Kiffhäuser, provinciae Saxonieae. 14) Videtur esse vicus Osterode ab oppido Hornburg ad orientem, districtus Halberstadt, hand proeul a Werla. 15) Werla prope Burgdorf ad Ovacram olim situm, inter Goslar et Braunschweig; quam euriam cum ducentis mansis Heinricus IV. a. 1086 ceelesiae Hildesemensi donavit; v. 'Urkundenbueh der St. Goslar' I, nr. 142; Stumpf 2871. 16) Goslar; ef. quae disserui de hac curia 45 'Hansisehe Geschichtsblätter' XIII, 1sq. 17) Homburg prope Langensalza, pugna anni 1075 celebre, quod tamen e. a. 1100 iuris Gertrudis Brunswieensis, uxoris Heinrici eomitis Northeimensis fuisse videtur; v. 'Neue Mittheilungen des thüring. sächs. Vereins' VII, 4, 40. 18) Pohlde provinciae Hannoveranae, ab oppido Herzberg ad oecidentem. 19) Grone vieus et castrum dirutum prope Göttingen. salzaru, homines salarii. Salina autem prope Gronam non est ea quae hodie appellatur 'Luisenhall', ut 50 opinatus sum 'Hansische Gesehiehtsblätter' XIII, 16 not. 1. Nam haec a. demum 1840 detecta est. Forte cogitandum erit de salina prope oppido Salzderhelden. 21) Eschwege provinciae Hassiacae, quae curia a. 1075 a rege eanonieis Spirensibus data est; v. Remling I, 56; Stumpf 2783. 22) Mülhausen provinciae Saxonicae. 23) Merseburg.

Sunt XXX magni porci, III vacce, V porcelli, L galline, L ova, LXXXX casei, X anseres, V carrate e cerivisie, V libre piperis, X libre cere, vinum de cellario suo ubique Saxonie.

Item iste sunt curie de Francia circa Rhenum: Tijla II regalia scrvitia; item Numacag. 2 VIII; item Aquisgrani 3 VIII; item Compendium 4 II; item Durah. 5 II; item 5 Reimaia <sup>6</sup> II; item Syncika <sup>7</sup> II; item Hambrestein <sup>8</sup> II; item Andernaca <sup>1,9</sup> II; item Bobarda 10 III; item Ingleheim 11 III; item Luthera 12 VIII; item Brie 13 castrum VIII; item Tydonisvilla 14 III; item Floringia 15 VII; item Salotra 16 VII; item Surie 17 VII; item Hasela 18 I; item Nerestena 19 I; item Triburia 20 IIII; item Frankeneuort k. 21 III. Item [iste] sunt curie de Francia. Tantum dant: XL porcos, VII porcellos lactantes, 10 L gallinas, V vaccas, quingenta ova, X anseres, V libras piperis, nonaginta caseos, X libras cere, IIII carratas vini magnas.

Item iste sunt curic de Bawaria: Nuremberc 22 dat II regalia servitia; item Grenda<sup>23</sup> I; item Scybol<sup>24</sup> I; item Botinga<sup>25</sup> I; item Wizenborc<sup>26</sup> I; item Nuremberc castrum <sup>27</sup> VII; item Haucmberc <sup>28</sup> VII; item Gradinga <sup>29</sup> V; item Nuvemburc <sup>1,30</sup> super Da- <sup>15</sup> nubium II; item Crusa 31 III; item Nuerenwat 32 cum multis mansis; item Turenberc 33 II.

410. e) carrace ed. f) franca ed. g) Humaca ed. h) Oura ed. i) Andercana ed. k) Frankeneuori ed. 1) Nuremberc ed.

1) Tiel ad fluvium Wad. 2) Nimwegen. 3) Aachen. 4) Milii ignotium, Proventus in villa regia Compendium iam Lotharius rex capellae S. Mariae Aquensi donaverat, cuins praeceptum deper- 20 ditum confirmavit Arnolfus rex a. 888 (Lacomblet 'Niederrhein. Urkundenbuch' I, 39; Bölmer, Reg. imp. I, nr. 1748). Cf. confirmationes Heinrici I. et Ottonis I. DHI, nr. 23 et DOI, nr. 323. ftumen Rocr. Quam curtim manso excepto et duobus servitiis Heinricus IV. a. 1057. Apr. 26. ecclesiae Virdunensi donavit, v. 'Mittheilungen des österr. Instituts' VII, 459. 6) Remagen ad Rhenum. 8) Hammerstein castrum ad dexteram Rheni ripam situm cx oppo- 25 7) Sinzig ad Rhenum; cf. p. 647 not. 7. sito oppidi Andernach; cf. Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' II, 360. 9) Andernach. 12) Kaiserslautern. De oppido Lauterburg in pago Spirgowe, nunc in Alsatia 11) Nieder-Ingelheim. inferiore sito, cogitavit Matthäi. Praedium suum in villa Lutera rex a. 1086 ecclesiae Spirensi donavit; 13) An Briey, département Meuse, a Mettis inter septentriones et v. Remling I, 59; Stumpf 2872. occidentem? 14) Diedenhofen. 15) Videtur esse Flörchingen, Gallice Florange, districtus Dieden- 30 16) Vix legendum Schotra, Schlüchtern ad flumen Kinzig situm, quod intra a. 993-1025 epi-17) Ignotum. Non cogitandum est de scopatus Wirzburgensis erat; cf. Stumpf 1011, 1180, 1349, 1899. oppido Surburg, districtus Weissenburg, quod situm erat in pago Alsatico inferiorc. 18) Hassloch inter Spiram et Neustadt situm, quam villam Wilhelmus rex a. 1252 ecclesiae Spirensi donavit; Remling I, 252; Böhmer V, 5066. 19) Nierstein. 20) Trebur prope Gross-Geran. 21) Frankfurt ad Moenum 35 22) Nürnberg; quae curia quod a castro Nürnberg distincta est, certe mireris. Emendandum fluvium. ergo mihi videtur Nuvenburc i. e. Neuburg vorm Wald, provinciae Oberpfalz, ad flumen Schwarzach situm. 24) An Scheibliof locus vastus nunc ad vicum Hansenried pertinens, praefecturac Neuburg vorm Wald, provinciae Oberpfalz? 25) An Polting provinciae Oberpfalz, prope Neumarkt, an 26) Weissenburg in pago Nordgau. Oetting ab oppido Nördlingen ad septentriones? 28) Vix legendum est Bauemberc, Bamberg. Nam valde dubium est, an reges Nürnberg; cf. not. 22. post Heinrici II, donationes curiam seu serritia ibidem adlucc habuerint. Videtur polius esse Amberg, quod commemoratur adhuc in Libro salico Nurenbergensi ed. Küster 'Das Reichsgut in den Jahren 1274—1313' 29) Greding provinciae Mittelfranken ad flumen Schwarzach ab oppido (Diss. Lips. 1883) p. 103 Weissenburg ad orientem. Gredingen a. 1091 a rege ecclesiae Eichstedensi restituitur (v. Monumenta Boica 45 XXIX, 1, 214; Stumpf 2907), commemoratur tamen in Libro salico Nurenbergensi p. 103. 31) Creussen provinciae Oberfranken ab oppido Baireuth ad meridiem. Cf. Thietmarum Merseburg. (ed. Kurze) l. V, c. 34—36 (21. 22). Castrum Crusen Konradus IV. a. 1251 buregravio Nurenbergensi in feudum dedit, Mon. Boica XXX, 1, 318; Böhmer, Reg. V, 4560. 32) Forte legendum Nuevenmart, Neumarkt provinciae Oberpfalz, ab oppido Amberg inter meridiem et occidentem. Cf. Libr. sal. Nurenberg. p. 101. 50 33) An Dornberg vieus prope vieum parrochialem Schalkhausen, praefecturae Ansbach, aut locus vastus ad vicum Dorfgütingen pertinens, praefecturae Fenchtwangen, provinciae Mittelfranken, aut villa ad vicum Thanheim pertinens, praefecturae Amberg, provinciae Oberpfalz. Vix cogitandum erit de castro Dornberg, provinciae Oberbaiern, ab oppido Mühldorf ad Oemum ad septentriones.

Item iste sunt curie de Bawaria, dant XXVI regalia servitia<sup>1</sup>, et tam magna sicut illa de Francia<sup>m</sup>.

Item iste sunt curie de Lombardia: item Septima<sup>2</sup> dat II regalia servitia; item Turrin<sup>3</sup> allodium suum; item Susa<sup>4</sup> II mille marcas; item Auilana<sup>5</sup> castrum mille marcas; item Ploszascum<sup>6</sup> CCCCC marcas; item Cara<sup>7</sup> sex<sup>n</sup> marcas; item Tastusta<sup>8</sup> VC marcas; item Viuel<sup>9</sup> VC marcas<sup>o</sup>; item Saluza<sup>10</sup> CC marcas; item Albinga<sup>11</sup> CC marcas; item Seduna<sup>12</sup> civitas CC marcas; item Tarcul<sup>13</sup>, item Caualar<sup>14</sup>, item Canella<sup>15</sup> civitates dant VIII servitia.

Item Naum <sup>16</sup> X regalia servitia; item Rubianacum <sup>17</sup> I; item [ad] Sanctum Georgium <sup>p.18</sup> V; item Gamunda <sup>19</sup> IIII; item Marona <sup>20</sup> VIII; item Zeca <sup>21</sup> III; item
Retor <sup>22</sup> II; item Bijpont <sup>23</sup> II; item Basiliadus <sup>24</sup> II; item Vigiula <sup>25</sup> nobilis curia; item
Tronibal <sup>26</sup> nobilis curia; item Lombel <sup>27</sup>; item Montilin <sup>28</sup>; item Curana <sup>29</sup> cum magnis
appendiciis. Item iste sunt curie de Lombardia. Tantum dant quot nullus potest
enarrare nec investigare, nisi prius veniamus in Lombardiam.

# 15 441. INFEODATIO COMITATUS HANONIAE ET MARCHIAE VALENTINIANAE.

(1071. Mai.)

Relationem ab episeopo Leodiensi, ut videtur, in memoriam rei gestae faetam ('unbeglaubigter Akt') edidit primus a. 1832 liber baro de Reiffenberg in dissertatione sua 'Essai <sup>20</sup> sur la statistique aneienne de la Belgique' p. 71 ('Nouveaux mémoires de l'aeadémie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles' Tom. VII. 1832) e eodiee quodam Deeretum

440. m) Franca ed. n) legendum esse videtur sex C. o) abhinc semper marc. ed. p) Sacrum Beorgium ed.

1) Recte enumeranti sunt potius 32 servitia. 2) Settimo provinciae Torino, ad laevam Padi 25 ripam subtus Taurinum situm. 3) Torino. 4) Susa prov. Torino. 5) Avigliana prov. Torino ad flumen Dora-Riparia situm. 6) Piossasca prov. Torino a Taurino inter meridiem et oecidentem. 7) Chieri prope Taurinum, prov. Torino. 8) Testona olim prope Moncalieri prov. Torino a Taurino ad meridiem situm. 9) Legendum videtur Riuel, aut Revello ab oppido Saluzzo ad occidentem Promis; aut Rivoli a Taurino ad occidentem Matthäi. 10) Saluzzo prov. Cuneo. 11) Albenga prov. Ge-12) An Savona civitas maritima prov. Genova, cuius nomen a. 1193 audit Saguntum seu Saguna; v. Böhmer 'Acta imp. selecta' nr. 901. 13) Torcello ab oppido Casale ad meridiem, prov. Alessandria. 14) Cavallermaggiore prov. Cuneo ad flumen Maira situm 15) Canelli prov. Alessandria ad flumen 16) Annone prov. Alessandria ad flumen Tanarum subtus Astam M, Belbo ab Asti ad meridiem situm. 17) Ruvigniano prov. Alessandria prope Asti M; Robbiano prov. Milano aut None prov. Torino P. 35 aut Rubbiano prov. Cremona P. 18) Sangiorgio prov. Alessandria inter Asti et Casale. mondo olim situm ubi nunc Castellazzo ab Alessandria ad meridiem. Cf. Stumpf 2666 et praefationem 20) Legendum Marinca, alias Marineum, Marengo prope Alessandria. Cf. Stumpf 2667 et nostram. 21) Sezze prov. Alessandria a Castellazzo ad meridiem. 22) Retorto a Sezze ad praefationem. 23) Ponteeurone prov. Alessandria, ad flumen Curonc a Tortona inter septeniriones et 40 orientem M; Ponti prov. Alcssandria P. 24) Basaluzzo prov. Alessandria, ab oppido Novi ad occi-25) Vigol a Tortona ad orientem M; Viggiù prov. Como P. dentem M; Basiglio prov. Milano P. 27) Lomello prov. Pavia ad flumen Agogna. 28) Montiglio prov. Alessandria P; an Montilio inter Vigol et Bobbio M. 29) Coriano ad dexteram Padi ripam situm, a Tortona ad orientem M; Corana prov. Pavia P.

Burchardi Wormatiensis continente fol. 68', qui olim fuit baronis de Crassier, postea domini David canonici Leodiensis¹. Eundem codiecm evolvit Quix Aquensis, cuius exemplar exstat inter cius schedas in bibliotheca regia Berolinensi, quod iam olim in nostros usus exscripsit Rogerius Wilmans². Post baronem de Reiffenberg relationem edidit a. 1847 Ernst 'Histoire de Limbourg' VI, 109 e folio 68' voluminis manuscripti 'Langius Collectio 5 variorum diplomatum et actorum ecclesiae et patriae Leodiensis ex archivis ecclesiae eathedralis, ecclesiarum collegiaturum et monasteriorum', quod erat domini de Lantremange³. Demum Waitz 'Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte' p. 8 nr. 3 (cd. II. p. 24 nr. 10) editionem paravit adiutus editione Ernstii et apographo illo e schedis Quixii facto. Nos adhibuimus editionem Reiffenbergii (R), apographon istud (Q) et editionem Ernstii (E). 10 De anno et mense confer praeceptum regis a. 1071. Mai. 17. Leodii datum, Stumpf, Reg. 2743. Videsis praeterea relationem ampliorem Gisleberti Montensis, SS. XXI, 493.

(P. deest.)

Anno dominice incarnationis MLXXI.ª in die VIIII. mensis [Maii] Heinricus c quartus Rômanorum rex Leodium veniens divina instinctus clementia dedit sancte 15 Marie [et]d sancto Lamberto comitatum de Hainou e et marchiam Valenti[nian]am cum omnibus beneficiis, cum castris, cum abbatibus, cum prepositis, cum omnibus potentatibus et militibus suis, iure perpetuo dedit et donavit, datum ad altare per manum advocati sui legaliter tradidit, presente comitissa Richildef . . . . . . g et annuente cum filio Balduino. Et ibidem in presentia regis et omnium principum dux Godefridus 20 miles effectus est domni episcopi Dietwini, accepto ab eo loc beneficio. Ipsa vero comitissa ducis effecta, hoc idem' accepit a duce beneficium, ea scilicet ratione ut, si dux non fuerit vel filius hereditarius, ab episcopoi requireret beneficium ipsa vel filius vel filia, sic tamen filia, si consilio cpiscopi voluerit uxorari et ipse maritus fidelitatem¹ voluerit episcopo facere. Quod si hi defuerint aut ab episcopo non requisierint 25 militari iure m, omnes milites cum castris et beneficiis in manum episcopi veniunt et in eius dominatu ultra manent. Quod sin ipsi milites non velint cum episcopo remanere, posteaquam renuntiaverint, per XL dies ad eius fidelitatem servabunt ipsa castra et reddita per XV dies, si necesse fuerit, adiuvabunt detinere. Quod si forte renuerint aliquo modo, castra esse tradenda, cum omni cautela hoc episcopo curabunt nuntiare, 30 et si fuerint tradita°, summo studio et episcopi adiutorio requirent<sup>p</sup>. Quod si qui hanc non voluerint observare fidelitatem et sacramenti fidem, si qui in turribus morantur et munitionibus presunt, servent eas ad presentiam episcopi, donec libere potiatur. Sie factum est sacramentum et sie susceperunt observandum anno ordinationis regis XVII<sup>q</sup>, regni autem XV.

b) deest R. Q. E., lacuna indicata. c) H. R. E; Hen-441. a) emendavi; MLXXVI. R. Q. E. g) lacuna in R. Q. E. f) Richelde Q. E. d) deest R. Q. E. e) Hainon R. Q.1) emendavi; liberalitatem R. E; libertatem Q. h) eidem R. Q.i) ipso Q. k) concilio E. o) tradida R, errore notato. m) iura R, errore notato. n) se R, errore notato. P) requirant R. Q. 9) XXV. R. Q.

<sup>1) &#</sup>x27;A la tête d'un ancien exemplaire du reeueil des décrets compilé par Burelard, manuscrit qui a appartenu autrefois au baron de Crassier, et ensuite au R. M. David, chanoine de l'église de St.-Jean à Liège'. Folium 68' indicat editor in adnotatione.

2) 'Ex cod. ms. olim Baronis de Crassier nunc D. David Canonici Leod. f. 68'. Quix.

3) Langium igitur codicem antiquum illum Burelardi exscripsisse verisimile est. Cave ne ex eadem foliorum (68') numeratione ad sententiam movearis, baronem 45 de Reiffenberg et Quixium ipsos nil nisi Langii manuscriptum prae oculis habuisse.

# 442. SACRAMENTUM NOBILIUM ROMANORUM.

(1083.)

Exscripsit Pertz e codiec Musaei Britannici Arundel Mss. 390 fol. 132 manu saec. XI. inscriptum et edidit SS. VIII, 461 not. Quam editionem repetiverunt Watterich 'Pontificum Romanorum Vitae' I, 456 not. 2 et Iaffé 'Bibliotheea rer. German.' II, 678 not. 5. De re ef. Bernoldi Chronicon ad a. 1083, SS. V, 438 et Ekkehardi Chronicon ad a. 1083, SS. VI, 205. (P. deest.)

#### Sacramentum.

Tibi dicamus, rex H(einrice), quod nos infra terminum illum, quem tecum ponemus¹, ad XV dies postquam Romam veneris, faciemus te coronare papam Gregorium, si vivus est vel si forte de Roma non fugerit. Si autem mortuus fuerit vel si fugerit et reverti noluerit ad nostrum consilium, ut te coronet infra constitutum terminum, nos papam eligemus cum tuo consilio secundum canones et ipsum papam studebimus per bonam fidem, ut te coronet, et nos studebimus per bonam fidem, ut Romani faciant tibi fidelitatem. Haec omnia observabimus tibi absque fraude et malo ingenio, nisi quantum communi consilio nostro et tuo addatur vel minuatur.

# 443. SYNODUS QUEDLINBURGENSIS PRAESENTE HERIMANNO REGE CELEBRATA.

1085. Apr. 20.

Gesta abbreviata exstant in codice Vaticano Christinae 979 saec. XI—XII. fol. 1, at pro parte iam legi nequiverunt a viro el. Simonsfeld, qui ea a. 1878 nostris usibus descripsit. Cum antem Bernoldus in Chronico (SS. V, 442) ea ad verbum receperit, ex ipso lacunas et menda codicis emendari licet. Animadvertendum certe, Bernoldum textum adhibuisse, qui aliquotiens a codice discedat: in cap. 1 nomen elerici illius Bambergensis, Gumperti, affert, in cap. 14 plures episcopos excommunicatos nominat; capite 7 vero omnino caret. Subscriptiones, quas textui Gestorum e Bernoldo petitorum subiunxerunt Goldastius I, 244 et eoneiliorum collectores e. g. Hartzheim III, 201, Mansi XX, 607, opus falsarii esse, non est cur moneamus. E codice Vaticano editionem nuperrime paravit Sdralek Die Streitschriften Altmanns von Passau und Wezilos von Mainz' p. 178. Qui etiam p. 38 animadvertit, Altmannum in libelli sui prioris cap. 15 (p. 114) pleniora synodi Gesta in usus vertisse, quippe qui formulam afferat, qua synodales heresim Wezelonis dampnaverint. — Stumpf, Reg. 3001. (P. deest.)

20

35

Anno dominice incarnationis MLXXXV. indict. VIII. Odo sancte Ostiensis ecclesie episcopus et [domni apostolici]<sup>a</sup> pape Gregorii legatus synodum in Saxonia in ipsa paschali ebdomada apud Quintilinburch collegit. Cui synodo venerandus [Gebehardus Salz]burgensis archiepiscopus interfuit. Item Hartwichus Magdeburgensis archiepiscopus cum suis suffraganeis. Item suffraganei Magontiacensis ecclesie de Saxonia. Wircenburgensis<sup>b</sup> autem episcopus et Wormaciensis, Augustensis quoque et Constantiensis de Alemannia, quia ipsi canonica necessitate impediti venire non potuerunt, per legationem suam se sancto concilio representaverunt seque per omnia eiusdem synodi statutis assensuros mandaverunt. Rex etiam Herimannus<sup>c</sup> cum suis principibus eidem synodo interfuit.

- 1. Cum igitur omnes iuxta ordinem suum consedissent, prolata sunt in medium decreta [sanctorum patrum] de primatu sedis apostolice, quod nulli umquam liceat eius iudicium retractare vel de eius iudicio iudicare, quod et totius synodi publica professione laudatum<sup>d</sup> et confirmatum est; et hoc utique contra fautores Heinrici<sup>e</sup>, qui fideles sancti Petri constringere voluerunt, ut excommunicationem domini [pape su]per Heinricum factam cum illis retractare presumerent. Quidam autem Babinbergensis clericus<sup>f</sup> Romani pontificis primatui derogare volens in mediam sinodum se contulit asserens, Romanos pontifices hunc sibi ipsis primatum asscripsisse, non aliunde concessum hereditasse, videlicet ut nullus de eorum iudicio iudicare debeat nec illi alicuius iudicio subiaceant. Qui cum aperte a toto synodo confutaretur, precipue<sup>g</sup> 20 Matth. 10,24. tamen [a quodam laico] convictus est per illud evangelicum: 'Non est discipulus super magistrum'. Cum enim hoc generaliter in omnibus ordinibus observandum de[putetur, ne maior a minore iu]dicetur, quis hoc vicario sancti Petri denegare poterit, quem omnes catholici pro domino et magistro venerantur.
  - 2. In eadem synodo ordinatio Wezelonis Magontini invasoris<sup>k</sup>, immo omnes ordinationes vel consecrationes<sup>1</sup> ab excommunicatis [factae<sup>m</sup> penitus irritae iudicatae sunt iuxta] decreta sanctorum patrum Innocentii, Leonis<sup>n</sup>, Pelagii atque successoris eius, sanctissimi pape of Gregorii<sup>n</sup>.
  - 3. Item se[cta praedicti Wezelonis et sociorum] eius<sup>p</sup> sub anathemate dampnata est, quae asserit seculares rebus suis expoliatos ecclesiastico non subiacere q iudicio [nec 30 excommunicari posse pro] suis excessibus, quaeque retiam excommunicatos absque reconciliatione recipi posse contendit.
  - 4. Statutum est [autem ibi, ut quicumque ab episcopo suo nec of]ficio nec communione privato excommunicatus esset, etsi iniuste, nullatenus tamen reciperetur ad communionem [nisi absolutus ecclesiastico more].
  - 5. [Similiter] et pro sacrilegio excommunicatos decrevit sancta synodus non recipiendos absque solita reconciliatione, [etsi iam dudum, quod sacrilege sibi] vendicaverunt<sup>s</sup>, reddidissent.
  - 6. In<sup>t</sup> eadem synodo presbiteris, diaconibus, subdiaconibus perpetuo iuxta sanctorum patrum [decreta in]dicta est continentia.
    - 7. Item<sup>u</sup> statutum est, ne quis deinceps emat vel vendat . . . . . . alien . . . .
    - 8. Item [statutum est, ne laici pallas alta]ris vel sacra vasa contingant.
  - 9. Item ne laici decimas sibi vendicent in proprietatem sive vetiam [in beneficium nisi concessione legitimorum possessorum].
  - b) Witchburgensis? cod. 45 443. a) supplevimus ex B, ubi tamen verba pape Gregorii desunt. d) iuratum perperam cod. e) contra Heinricianos B. f) Gume) sequitur in cod. . . mannus. h) discepulus cod. i) ecclesiasticis add. B. pertus add. B. g) praestante? cod. 1) confectiones cod. m) loco ab exc. factae B: excommuni-Augustensis et Norperti Curicnsis add. B. catorum. 
    <sup>n)</sup> primi add, B, <sup>o)</sup> sanct. pape des, B, <sup>p)</sup> W. ciusque sociorum B. q) subjicere cod. s) vendicaverant B. t) Item statutum est in cod. u) cap. 7 deest in B. v) nec B. 50 r) quosque cod.

- 10. Item ut primi mensis<sup>w</sup> ieiunium in quadragesima<sup>x</sup> et estivum in pentecoste<sup>y</sup> celebretur.
  - 11. Item ne quis [caseum vel ova comedat in quadragesima].
- 12. Item sinodali iudicio confirmata atque laudata est ordinatio domini Gebehardi z Constantiensis episcopi, [immo omnia quae praefatus sedis] apostolice legatus, cum esset Constantiae, ordinavit.
- 13. Item ibi mota est quaestio de consanguinitate [ipsius regis et] uxoris [suae. Unde rex] in media synodo surrexit seque de hac re sanctae synodi indicium per omnia observaturum professus est. [Sancta autem synodus in presenti hanc] causam canonice examinare non posse iudicavit, eo quod legitimi accusatores infra [synodo non adessent].
  - 14. [In fine autem synodi sententia anathematis] eum ardentibus candelis promulgata est in Guibertum heresyarchen, sedis apostolicae pervasorem<sup>c</sup> [et in apostatas sancti Petri Ugo]nem Album et Iohannem Portuensem exepiscopos et Petrum quondam cancellarium. Item<sup>d</sup> in Wezelonem Magontine sedis invasorem, Leomarum Bremensem, Utonem<sup>e</sup> Hildisheimensem<sup>f</sup> exepiscopos; in hos inquam<sup>g</sup> et in omnes eorum [complices inevitabilis] sententia anathematis promulgata est.

### 444. MATHILDIS COMITISSAE DONATIO.

1102. Nov. 17.

- De hae donatione celeberrima tempore Gregorii VII. primum facta et a. 1102 reno-20 vata a. 1872 doctissime egit vir el. Pannenborg Studien zur Gesehichte der Herzogin Matilde von Canossa' (Göttingen), qui etiam p. 40 editionem novam instauravit, eni nos grato animo non pauea debere profitemur. Editionem nostram paravimus subsidiis quae ille indicaverat. Quae sunt: M fragmenta duo inscriptionis in marmore seulptae litteris 25 suec. XII, quae iam olim in pavimento eryptarum basilicae Vaticanae reperta erant; maius fragmentum iam anno 1631 inventum Franciscus Maria Torrigio in usus editionis novae vertit in libro 'Le sacre grotte Vaticane' (cd. II. Romac 1639) p. 338; rudi arte imaginem aere sculpi iussit a. 1764 Borgia 'Memorie istoriche della città di Benevento' II, ad p. 84, quam imaginem deinde repetivit a. 1773 Dionysius 'Saerarum Vaticanae basilicae 30 cryptarum monumenta' Tabula XXXV (ed. II. a. 1828). Tum Sarti et Settele a. 1840 in libro 'Ad Dionysii opus de Vaticanis cryptis Appendix' denno imaginem fragmenti istins maioris meliorem aere incisam dederunt, adiuneta imagine fragmenti minoris, quod detexerant, Tabula VII. Haec duo fragmenta parvam partem linearum septemdecim superiorum servaverunt<sup>2</sup>, quam in editione nostra typis erassioribus insigniri iussimus. — 1) codex
  - 443. w) loco primi mensis B: vernum. x) prima ebdomada quadragesimae B. y) semper add. B. z) Gebeharch cod. a) coque cod. b) infra synodo des. B. c) perversorem cod. d) Item invasorem infra B. e) Uutthonem cod. f) Ottonem Constantiensem, Burchardum Basilensem, Houzemannum Spirensem exepiscopos; item in Wecilonem Mogontinum pervasorem, Sigifredum Augustensem, Nortbertum Curiensem add. B. g) inq cod.
- 1) Comitissam revera iam Gregorii VII. tempore bona sua apostolicae sedi legavisse, quod b. m. Giesebrecht negaverat, argumentis firmissimis nuper probavit vir cl. Scheffer-Boichorst 'Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung' IX, 136. XI, 119. 2) Valde erravit vir d. Pannenborg p. 38 contendens, Sartium et Setteleum tria fragmenta nova invenisse, quibus adiuti integras septemdecim lineas

bibl. Vaticanae Ottobonianus 3057 Albini collectionem continens, sacc. XII. ex. fol. 135; contulit a. 1884 Waitz; 2) codices Libri censuum Cencii camerarii, cum Cencium in donatione describenda aliud exemplar ac codicem Ottobonianum secutum esse eluceat; et quidem 2 a) codex tabularii Vaticani Avinionensis 2529 saec. XIV. ex. fol. 114 secundum editionem Theineri in 'Codice diplomatico dominii temporalis s. sedis' I, p. 10 nr. 10; 5 textus propius accedit ad textum codicis 1 quam 2b) codex bibliothecae Vaticanae 8486 1 sace. XIII. in. fol. 130'. Praeterea sub B scripturas nonnullas adnotavimus editionis principis Annalium Baronii (a. 1607 tom. XII, p. 27 § 20). Baronius diploma nostrum invenit Donizonis Vitae Mathildis in codice quodam subiunctum<sup>2</sup>, praeterea 'in Vaticano eodice, quo ciusmodi publica monimenta descripta leguntur', quo nimirum fundamento 10 editionis usus est<sup>3</sup>; alia etiam exemplaria quaedam in usus suos vertit, ut ipse testatur<sup>4</sup>. Codicem istum exemplar quoddam Libri Cencii fuisse, vir d. Pannenborg autumavit; equidem de eodice quodam Libri privilegiorum sanetae Romanae ecclesiae a Platina saec. XV. ex. confecto cogitare malim. Utut hace sunt, quin textus Baronii longius a genuino recedat, non est dubium. Eadem est ratio textus, quem a. 1612 Tengnagel in libro 'Vetera monumenta 15 contra seismaticos' p. 234 e codice quodam Donizonis publicavit et lectionibus variis illustravit, quas una excepta ex editione Baronii desumpsit. Quem textum depravatum, a. 1707 a Leibnitio ('Scriptores rer. Brunsvicensium' II, 687) repetitum, non euravimus. Editio denique Cennii ('Monumenta dominationis pontificiae' II, 238) ope codicis Ottoboniani instaurata est. Nos scripturum marmoris secuti, ubique ae posuimus, quamquam cod. 1 20 litteram e praebet.

Animadvertendum certe est, textum marmori incisum autographum minime fuisse; autographon potius in membrana exaratum et sigillo munitum erat. (P. deest.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCII. XV.<sup>a</sup> die Kal. Decembris, indictione X.<sup>b</sup> Tempore domini <sup>25</sup> Gregorii VII. papae, in Lateranensi palatio in capella<sup>c</sup> sanctae crucis, in praesentia Centii<sup>d</sup> Fraiapane<sup>c</sup>, Gratiani, Centii<sup>d</sup> Franculini et Alberici de Petri Leonis<sup>f</sup>, Cice<sup>g</sup> et Beneincasa<sup>h</sup> fratris eius et<sup>i</sup> Uberti de Tascio<sup>k</sup> et aliorum plurium, ego Matilda<sup>1</sup> Dei gratia comitissa pro remedio animae meae et parentum meorum dedi et optuli<sup>1</sup> ecclesiae sancti Petri per interventum domini Gregorii VII.<sup>m</sup> papae omnia bona mea <sup>30</sup> iure proprietario, tam quae<sup>n</sup> tune habueram quam ea quae in antea acquisitura<sup>c</sup> eram, sive iure successionis sive alio quocumque<sup>p</sup> iure ad me pertinerent<sup>q</sup>, et tam ea quae ex hac parte montis<sup>r</sup> habebam, quam illa quae in ultramontanis partibus ad me pertinere videbantur, omnia, sicut dictum est per manum domini Gregorii VII. papae,

**444.** a) quartadecima 2a. b) XI. rectius 2b, sed emendare non audeo. c) cappella 1. 2a. 35 d) Cencii 2b. e) Frajapan. 1; Frangiapane 2a; Fragiapane 2b. f) Leone 2. B. g) deest 2. B. h) Benincasa 2 a. B. k) Tuscio B. 1) sic 1. 2 semper. m) VII. deest M; papae i) deest 2 a. VII 2 a. B. o) adquisitura 2 b. n) quod 1. 2a. p) quocunque 2b. q) pertinent 2b; pertinentia B.  $\mathbf{r}$ ) montium B.

superiores restaurare potuissent. Editores luce clarius dicunt, cuius indolis sit Tabula VII. lis verbis: 40
'non difficile nobis fuit ex donationis textu, dimensis utrinque iis singularum linearum partibus, quae
interciderunt — ita septem ac decem priores lineas restituere, quemadmodum in ipsa tabula inseulptas
olim fuisse probabili coniectura ridetur, et quales aere incisai in tabula Appendicis luius VII. exhibemus'.
Ergo omnes lectiones a. riro d. Pannenborg e marmore allatas, exceptis iis, quas typis crassioribus nos
insigniri fecimus, in marmoreis fragmentis nequaquam leguntur.

1) Descriptionem accuratissimam 45
dedit vir d. Fabre 'Mélanges d'archéologie et d'histoire' III, p. 333 sq.

2) Ilie non erat codex autographus Donizouis Vaticanus 4922, sed fortasse codex Vaticanus 3754, quem Bethmann (SS. XII, 349)
saeculo XVII. adscripsit.

3) 'Ipsum iam antiquitate nonnihil lacsum, ut reperimus, hic fidelissime
reddimus'.

4) 'Haetenus ibi faeta collatione cum aliis exemplaribus aeque depravatis'. Unam tamen
lectionem variam in margine adnotavit: indictione XI. pro X.

5) V. p. 128, 129.

Romanae ecclesiae dedi et tradidi et cartulam inde fieri rogavi. Sed quia cartula nusquam<sup>t</sup> apparet et timeo, ne donatio et obl**atio mea in dubium revoce**tur, ideo cgo quae supra comitissa Matilda<sup>1</sup> i**terum a praesenti die dono et off**ero eidem Romanae ecclesiae per manum Bernardi a cardinalis et legati eiusdem Romanae 5 ecclesiae, sicut illo tempore dedi per manum domini Gregorii VII. papae , omnia bona mea, tam quae nunc habeo quam quae in posterum. Deo propitio acquisitura sum, cty tam ca quae ex hac parte montis quam quae in ultramontanis partibus habeo vela habitura sum sive iure hereditario sive alio quocumque piure, pro mercede et remedio animae meae<sup>b</sup> et parentum meorum. Quae autem ista mea bona iuris mei 10 superius dicta una cum accessionibus et ingressibus seu cum superioribus et inferioribus suisc, qualiter supra legiturd, in integro ab hacc die in cadem ecclesia dono et offero et per praesentem cartulam offertionis ibidem habendum confirmo, insuper per cultellum, festucam nodatam, guantonem et guuasionem terrae atque ramum arboris; et me exinde foras expuli, guarpivi et absentem me feci et a parte ipsius ecclesiae 15 habendum reliqui, faciendum exinde parsi ipsius ecclesiae aut cui parsk ipsius ecclesiae dederit a praesenti die quicquid¹ voluerit, sine omni mca et heredum et<sup>m</sup> proheredum meorum contradictione. Si quid vero, quod futurum esse non credo, si ego comitissa Matilda, quod absit, aut ullus de heredibus acu proheredibus meis seu quaelibet opposita persona contra hanc cartulamo offertionis quandoque agere temptaverimus aut 20 eam per quodvis ingenium infringere quaesiverimus, tunc inferamus ad illamp partem, contra quam exinde litem intulerimus, multaq quod est pena auri optimi libras miller, argenti pondera IIIIs milia, et quod repetierimus vendicare non valeamus, sed praesens hace cartula offertionis omnibus temporibus firma permaneat atque persistat. Et bergamena cum atramentario de terra levavi, paginae Guidonis notarii tradidi et 25 scribere v rogavi, in qua subter confirmans testibus optuli roborandam.

Actum Canusiae feliciter.

Matilda Dei gratia si quid estw in hac carta a me facta ss.

†x Ego Ardericus viudex interfui et ss.z

Ego Ubaldus iudex interfui et ss.z

Signum manus<sup>a</sup> Attonis<sup>b</sup> de Monte Barranzonis et Bonivicini<sup>c</sup> de Canusia, rogati testes.

Ego Guido notarius sacri<sup>d</sup> palatii scriptor<sup>e</sup> huius cartulae offertionis<sup>f</sup> post traditam complevi et dedi.

(S. N.)g

t) nūquam 1. u) Ber 1. **141.** s) s7 = set 1 semper. v) in add. B. w) VII. papae 35 z) deest 2 b. B. x) imposterum 2a. y) huius ultimae marmoris lineae inferior pars mutilata est. a) loco vel — hereditario sive 2. B: quam quae (quaeque B) in posterum Deo propitio acquisitura sum, quae b) deest 2 b. c) emendavit secundum chartas Mathildis Pannenborg; suarum 1. 2 b; iam supra leguntur. d) legimus 1; legavi B. e) ea 2. f) oblationis 1; offersionis 2b. suorum 2a; deest B. i) loco pars ipsius ecclesiae B: papae. k) loco pars ipsius B: papa h) quasionem 2b. 40 tonem 2. n) aut B. o) car 1; ire add. 1. 2 a. P) cam 2b. 1) quidquid 2b. m) ac 2. illius. s) quatuor 2. B. t) cunctis 1. u) paginam 2 a. B. v) seribi 1. q) mulctam 2 b. B. r) m. 2b. y) Adericus 2 a. B. a) manu 2. x) signum crucis hie in 1. 2. z) subscripsi 2a. w) siquidem 2a. b) Ottonis 2a. c) Benvicini 2a; Bonvicini B. d) deest 2. B. e) et add. 1. f) sie hie et 2b; 45 oblationis 1. g) in solo 1.

# 445. IURAMENTUM ITALORUM ET PROMISSIO IMPERATORIS.

(11111? 1122?)

Damus secundum editionem Iafféi in 'Bibliotheea rer. German.' V, 284 nr. 159 e codicibus tribus collectionis Udalrieianae 1) Vindobonensi 398 f. 125'; 2) Zwetlensi 283 5 p. 275; Vindobonensi 611 f. 60'. Pertz Goldastium I, 259 et Mansium XXI, 276 secutus opinabatur, formulam esse eam, per quam Heinrici V. legati, pace eum ecclesia Wormatiae restituta, Italos ad fidem imperatoris constrinxerunt. Cui adstipulatus est Giesebrecht 'Geseh. der deutschen Kaiserzeit' III, 957. Iaffé tamen annum 1111 mavult. Qui etiam acute iudicavit, in allocutione duas formulas inesse; 'quarum altera ab co enuntiabatur, qui ad 10 iusiurandum invitabat, hace: Si ea quae supra scripta sunt iuraveris et per rectam fidem adimpleveris; alteram post datum iusiurandum pronunciabant, hane: Si ea quae iurasti per rectam fidem adimpleveris'. Quare et verba supra scripta sunt et verba aut iuraveris et eum Iafféo uncis inclusimus. (P. 77.)

Iuramentum<sup>a</sup> seu promissio quae regi<sup>b</sup> vel imperatori debet fieri.

Ab hac hora inantea fidelis ero N. imperatori per rectam fidem, secundum meum scire et posse. Non ero in consilio, ut vitam aut membra perdat. Italicum regnum et suam rectam potestatem infra regnum adiutor ero e i secundum meum scire et posse ad tenendum et defendendum contra omnes homines, qui sibi tollere voluerint.

Allocutio eius qui iuravit regi vel imperatoria.

20

Si ea quae [supra scripta sunt] iurasti [aut: iuraveris et] per rectam fidem adimpleveris, senior meus neque per se neque per subiectam personam tollet tibi vitamaut membra nec te capiet propter hoc, quod usque modo contra eum fecisti, nisi inantea sis contra eum et convictus fueris. Predia et proprietates, que iuste et legaliter habes, et eas terras, quas per scriptum iuste habes, non tibi tollet, nisi insto iudicio 25 per veram legem sit iudicatum. Si beneficium de regno aut de ecclesiis non habueris et legem et iustitiam ante missum mei senioris feceris, non te distringet ad curtem venire senior<sup>e</sup> meus, nisi tu sponte volueris.

445. <sup>a</sup>) Adiuratio 3. <sup>b</sup>) quae regi des. 1. <sup>c</sup>) deest 3. <sup>d</sup>) sic 2; regi vel imperatori des. 3; lemma deest 1. <sup>e</sup>) senior meus des. 3.

### APPENDIX V.

### ACTA SPURIA.

### 446. HADRIANI I. DECRETUM DE INVESTITURIS.

(772 - 795.)

Spurium, eui nomen indiderunt 'Deeretum Hadriani I. de investituris' seu 'Lex regia', ea de eausa proponimus, quia intime eohaeret eum privilegiis fietitiis infra edendis, quae sub nomine Leonis VIII. papae feruntur. Nequaquam diplomatis seu doeumenti formam hane Legem regiam gerere, primo aspectu patet. Negemus oportet, auctorem operi suo 10 talem formam inducre voluisse. Est potius, vel e eonsilio auctoris, tractatus historieus, qui tempora Hadriani I. diu elapsa esse eertissime et expressis verbis indicat<sup>1</sup>. In fine tantum capitis 8 verba privilegii cuiusdam usurpantur: Ut si quis — in secula seculorum; Sed hace quoque verba minime genuini diplomatis pontificii esse, quis est qui non videat. Quae eum ita sint, auetorem hoe scripto materiam historieam sibi eongessisse, 15 ut apto tempore privilegium Hadriani I. euderet 3, eontenderim. Auetorem fortasse Romanum putaveris, si inspexeris verba eap. 5: huius almae urbis. Sed hane conclusionem fallacem esse ex eo elueet, quod etiam in privilegio Leonis VIII. minore e. 2, quod alius originis est, haee verba obvia sunt. Ex una autem eademque ut ita dieamus fabriea omnia haee spuria provenisse, nemo negabit. Iam tempore Heinriei III. imperatoris homines notionem talis 20 Hadriani I. deereti habuisse, Annalibus Romanis haudquaquam evineitur, eum sententia, quae ad id spectat<sup>4</sup>, eerte temporibus Heinriei IV. textui annalium intrusa sit<sup>5</sup>. Ceterum non prorsus reiieiam opinionem, temporibus ipsius Heinriei III, qui iam ante eoronationem imperialem pontificem ordinaverat, hominem quendam ecelesiasticum partes regias scetantem ad salvandam animam deeretum tale Hadriani I. sibi fingere et traetatum nostrum scribere 25 potuisse 6. Veri similius tamen videtur, hoe figmentum natum esse temporibus Heinrici IV,

LL. CONSTITUTIONES I.

<sup>1)</sup> V. eap. 2 enuntiata: Tunc temporis et beatus Adrianus.

2) Cf. etiam enuntiata eiusdem eapitis: quod prediximus et predecessorum nostrorum.

3) Eadem est ratio privilegii maioris Leonis VIII.

4) SS. V, 469: sicut sanctus Adrianus papa et alii pontifices confirmaverunt per privilegii detestationem.

5) Cf. Steindorff 'Jahrbücher Heinrichs III.' I, 470—472.

6) Iam homines saeculi IX. ad id anhelabant, ut iuri regio episeopos ordinandi originem eeelesiastieam vindicarent, uti legitur in Lupi Ferrariensis epistola 81 (XXIX. ed. Desdevises du Dezert p. 104): Idque vestrae prudentiae dominus

et quidem priusquam rex coronam imperialem acceperit. Nam cum auctor narraret, Karolum Magnum adhue regem privilegium ab Hadriano I. suseepisse, certe probare sibi proposuerat, non solum imperatori, sed etiam regi ius eligendi pontificem et investiendi episcopos competere. Acecdit quod iam c. a. 1085 decretum vulgatum erat (v. infra). Ergo post synodum Brixinensem (1080. Iun.) et ante coronationem imperialem (1084. Mart. 31) 5 tractatum nostrum conscriptum esse contenderim.

Auctor tractatus nonnulla petivit e Libro pontificali, sed omnia quae tradit historica adeo confusa sunt, ut difficile sit iudicatu, utrum hune librum ipsum, an per medium quoddam adhibuerit. Ea, quae leguntur de Langobardis et de Karolo Magno, aegre ad fontem eertum reducere valemus. Ceterum auetor Institutiones eognovit pariter atque 10 auctor privilegii Leonis VIII. maioris.

Luci datum est opus nostrum primum a. 1566, eum Sehardius in libro 'De iurisdictione, auetoritate et praceminentia imperiali' (Basileae s. a.) libellum Theoderici de Niem, de privilegiis aut iuribus imperii circa investituras traetantem, ederet. Theodericus traetatum deprompserat 'ex quodam antiquissimo libro Florentino de verbo ad verbum', ut 15 ipse dicit<sup>1</sup>. Editionem Schardianam repetiverunt Goldastius<sup>2</sup>, omisso tamen exordio historico, et Schilterus<sup>3</sup>. Nostro sacculo vir d. Kunstmann novam editionem instituit ope codicis nostri 3 'Theologische Quartalschrift' (Tübingen) 1838, p. 336. editionis nostrae adhibuimus 1) eod. Vindobonensem 2213 (Ius ean. 105) optimae notae, sacc. XII—XIII. fol. 12, quem contulit vir cl. m. Waitz<sup>4</sup>; 2) cod. Bambergensem P. I. 9 20 (C. 64) sace. XII. fol. 102'5; 3) cod. Bumbergensem Q. IV. 31 sacc. XII. secundum editionem Kunstmanni; codex 3 a eodiee 2 pendere videtur seu eerte ex communi exemplari derivatus est<sup>6</sup>. Praeterea graviores Theoderici de Niem scripturas sub siglo T secundum editionem Sehardii adnotavimus.

Decretum Hadriani iam Landulfum in Historia Mediolanensi l. II, e. 11 (SS. VIII, 49) 25 c. a. 1085 conscripta eognovisse, Floss 'Die Papstwahl unter den Ottonen' p. 55 animadvertit. Ceterum Ivo Carnotensis excerptum praebet in Panormia l. VIII, c. 1357, quod ex ipsa recepit Gratianus in Decreti c. 22 Dist. 63. Ad decretum provocasse legatos Heinrici V. a. 1107 coram Paschali II. Catalauni, auctor est Ekkehardus SS. VI, 244. In usus suos verterunt ipsum praetera Tractatus de investitura episeoporum a. 1109 (Libelli 30 de lite II, 498 n. 7), Auctuarium Sigeberti Aquicinense a. 1113 confectum, Willelmus Malmesburiensis in Gestis regum Anglorum l. II, e. 202 (SS. X, 470), Pauli diaeoni continuatio tertia sacc. XIII. ex. conscripta (SS. rer. Langob. p. 214), Chronicon Andreae Danduli (Muratori, Scr. rer. Ital. XII, 146). (P. deest.)

noster iussit suggerere, non esse novieium aut temerarium quod ex palatio honorabilioribus maxime 35 eeelesiis proeurat antistites. Nam Pipinus, a quo per maximum Karolum et religiosissimum Hludogvicum imperatores duxit rex noster originem, exposita necessitate huius regni Zaehariae Romano papae in synodo, eui martyr Bonifaeius interfuit, eius aeeepit consensum, ut aeerbitati temporis industria sibi 2) 'Statuta et rescripta probatissimorum deeedentibus episcopis mederetur. 1) ed. Schardius p. 787. imperialia' (1607) et Constitutiones imperiales' IV, 1, 1. 3) 'Institutiones iur. publ. Rom. Germanici' 40 4) Cf. 'Archiv' X, 489. Specimen scripturae dedit Siekel 'Monumenta graphica' Fasc. IV, (1696) II, 1. 6) Tractatus exstat quoque in cod. Vaticano 1984 saec. XII. in. Tab. XI. 5) V. 'Archiv' VII, 822. fol. 191 ('Archiv' V, 83), in cod. univers. Pragensis B. 12 saee. XV, qui eodicem quendam sacc. XII. ex. praccise descripsit et etiam Leonis VIII. privilegium minus et cessionem donationum continet (v. 'Abhandlungen der Böhm. Ges. der Wissenschaften' VI. Folge, II. Band, p. 18), eod. Paris. Sorbonne 280 45 7) Non vero in Decreto l. VIII, c. 134, ut Pertz scripsit, qui execrptum hoe e ('Archiv' VIII, 301). eodice Panormiae Vindobonensi 2195 fol. 104 LL. II, 2, p. 169 not. edidit. Neque in Ivonis Decreto neque in Collectione canonum tripartita tempore Urbani II. seripta canon legitur, ut falso contenderunt Pertz et Bethmann 'Archiv' XI, 844. Cf. Hirseh 'De Sigeberti vita et scriptis' p. 44. 45. Canonem autem exstare in eodicibus Duacensi 700 saec. XII. et Parisino 4282, anetor est Bethmann l. e,

50

Incipit hystoria Karoli Magni regis Francorum et decreta bcati Stephani Adrianique papac<sup>a</sup>.

(1) Tempore ex quo Longobardi Italiam intravere, Romam quoque obsederunt b.1, Italicum vero regnum invasere et per XII annos absque rege detinuere 2. Itaque c ex ipsis regem constituere et prevaluere usque ad Karolum regem, qui Desiderium cepit regem Longobardorum in Papia d per longam obsidionem. Cuius filius Adelchis e fugam duxit in marinis partibus. Hucusque legati Constantinopolitanae urbis Romae Italieque commorantes<sup>g</sup> detinebant oppida<sup>h</sup> et tributa colligentes erario<sup>i</sup> augusti Constantinopolim deferebantk. Cumque expulsi suntl a gentem Longobardorum, ipsi quoquem Longobardi 10 usque ad Karolum regem regnum detinuerunt<sup>o</sup>. (2) Accidit vero, quod Liuprandus<sup>p</sup> rex Longobardorum Ravennam obsedit et Classim<sup>q</sup> destruxit<sup>r.3</sup>; exarchus<sup>s</sup> vero Ravennae cum Ravennatibus Romam petierunt et Constantinopolim navigio itert direxerunt. Post hec vero Aistulphusu rex Longobardorum exarchatum Ravennae, exarchatum Histriae v seu ducatum Ferrariae invasit et Faventiam seu Cesenam v tulit de (3) Tunc temporis Stephanus papa\* pro tanta persecutione legatos 15 Romana aecclesia. Franciamy direxit Karolo regi Francorumz, ut predia Romane accelesiae defenderet pro amore beati Petri. Ipse a vero Karolus pietate commotus h Aistulpho regi sepius legatos misit nichilque profecit. Aistulphus tamen omnia bona remandavit et satisfacere c se in omnibus promisit d et nichil horum observavitc. Post mortem verof 20 Aistulphi Desiderius regnum obtinuit et res aecclesiae nichilominus invasit. Ad quem Karolush sepius legatos misit eiusdem rei. Ipse vero Desideriush bona aecclesiae relinquere se promisiti per omnia etk nichil profecit. (4) Stephano¹ vero defuncto, Adrianus papa Karolo legatos<sup>m</sup> direxit et<sup>n</sup> ut Romam veniret ad defendendas res aecclesiae postulavit. Tunc temporis Karolus Italiam ingressusº Papiam obsedit et 25 relinquens ibi exercitum Romanı tetendit ad sanetam resurrectionem<sup>p</sup> ibique satis q honorifice susceptus est a beato Adriano papa et ar cunctis ordinibus Romanorum et in laudibus civitatis adclamatum est: 'Karolo perpetuot augusto a Deo coronato vita et victoria'4. Post vero sanctam<sup>v</sup> resurrectionem reversus Papiam cepit Desiderium

446. a) lemma in 2. 3: Ex decretis Adriani papae Karolo regi; in cod. Prag.: Ex — regi Francorum. 30 b) obsiderunt 1. T, qui addit: et ceperunt. c) ita quod — constituerint — prevaluerint T. f) fugam eepit in maritimis T. e) Ideehis 2; Ydeehis 3; Adelgisus T. g) commorati 2. 3; deest T. i) eolligebant et in aerarios 2, 3; eolligebant et ea ex erario T. k) Romanam et alias 1) Cumque illi expulsi essent T. m) sunt agente 1. 2. 3. ecelesias Italiae non defendebant add. T. o) detinuere 2, 3, P) Luiprandus 2. 3; Luitprandus T. q) classem 2; eaptam  $T_*$ n) deest T. 35 r) eonstruxit 2. 3. s) hexarchus T; exarchatus 1. 2. 3. t) iter deest 2; Const. inde T. v) Ystriae 2. 3. w) Cefcnam 1; Cesennam abstulit Romanae ecclesiae T. x) qui semper 2. 3. transtulit imperium de Graecis in Germanos in personam dicti Caroli, qui fuit in Germania y) leg. misit ad Germaniam T. natus, educatus, mortuus et sepultus add. T. c) satisfacturum 2. 3; Nam licet Aistulphus omnia a) Iste T. b) motus T. e) sic 2. 3; 40 bona ecelesiae Romanae ablata ei restituiturum et satisfacturum T. d) repromisit 2. 3. et et niehilque profecit observavit 1; promisit, nihil tamen horum obs. T. f) deest T. filiam dietus Carolus habuit in uxorem, qua defuneta contraxit matrimonium cum quadam filia ducis Sueviae in Germania, quac fuit mater Pii Ludouiei eiusdem Caroli filii et qui ci in imperio immediate successit in parenthesi add. T. suo sane Marte. h) rex add, T. 45 i) repromisit 2. 3; bona reddere ecelesiae illaque relinquerc velle promisit T. k) quod 3. istis temporibus Adrianus papa, qui dicto Stephano successit in papatu, ipsi Carolo legatos misit et ut T. o) Carolus vero rex ingressus Italiam T. p) ad diem solennem m) litteras 2. 3. n) quibus 3. s) etiam ei T. t) semper add. T. resurrectionis sanetae T. q) deest T. r) deest 3. v) sanetam vero 2.

<sup>1)</sup> Cf. Libr. pontif. Vit. Pelagii II.
2) Interregnum 12 annos durasse, dicunt Origo gentis Langob. c. 6 et Historia cod. Gothani c. 6 (SS. rer. Langob. 5. 10); Paulus II, 32. III, 16 vero annos 10.
3) Cf. Libr. pontif. Vit. Gregorii II; melius tamen quadrare videtur Paulus VI, 49.
4) Hoc sapit exclamationem populi in coronatione Karoli factam, quam tradit Lib. pont. Vit. Leonis III.

regem duxitque in captivitatem. (5) Deinde reversus Romam constituit sanctam ibiy synodum cum Adriano papa in patriarchio Lateraniz in aecclesia sancti Salvatoris. Que reverentissime celebrata est a C quinquaginta tribus a viris religiosissimis c, episcopis et abbatibus, adhuc etiam a judicibus et legis doctoribus et ab universis ordinibus et regionibus<sup>d</sup> huius alme urbis et a cuncto populo<sup>e</sup>, clero<sup>f</sup> sancte Romane 5 aecclesiae, exquirentibus usus legesque et moresg et quemadmodum hereses et seditiones h abolere i possent, de k apostolica sede et de dignitate patriciatus et l Romano imperio, ex quibns omnibus nimius error crescebat universo orbim. Populus itaque Romanus<sup>n</sup> more solito legem condebat<sup>o</sup>. Sed difficile erat pro unoquoque negocio tociens totp in unum congregareq. Under suums ius et potestatem imperatorit concesserunt, prout" legitur: Populus itaque Romanus concessit eiv et in eum womne suum ius<sup>x</sup> et potestatem'. (6) Ad hoc<sup>y</sup> quoque exemplum prefatus Adrianus papa cum omni clero et populo et universa sancta synodo tradidit<sup>z</sup> Karolo augusto omne suum ius et potestatem eligendia pontificem et ordinandi apostolicam sedem, dignitatem quoque patriciatus b similiter c ei d concessit. (7) Insuper archiepiscopos, episcopos 15 per singulas provincias ab co investituram accipere definiunt. Post hec consecrationem suscipiant<sup>f</sup>, unde pertinet<sup>g</sup>; ita tamen ut abolita sit veterum sententia moresque in posterum, quatenus nemo per cognationem vel per amiciciam aut per pecuniam<sup>h</sup> sibi eligat episcopum; sed soli regi<sup>i</sup> hniusmodi reverenda tribuatur facultas. Veruntamen quamvis a clero et a populo aliqua presumptione vel religionis causa eligatur episcopus<sup>1</sup>, nisi a rege laudetur et investiatur, a nemine consecretur. (8) Ex hoc ipso tot<sup>m</sup> prolatis sententiis ab universis, qui in hac sancta synodo congregati fuerant in nomine Trinitatis, Adrianus papa pre omnibus hec omnian concessit, laudavit et affirmando constituit. Ad hec etiamo roborando subintulito: 'Ut si quis posthac contra q hanc sanctam synodum temerator repertus fuerit sive contra hoc<sup>r</sup> quod prediximus repu- 25 gnaverits, cuiuscumque gradus sitt vel ordinis autu officii velv dignitatis aut generisw, sciat se inx iram beati Petri apostolorum principis et omnium sanctorum ety predecessorum nostrorum casurum et anathematis vinculo dampnatum perpetualiter victurum, in z excommunicationem quoque universalis aecclesiae et cuncti populi Christiani emersuruma; insuper nisi a malo resipuerit, inrevocabili exilio puniaturb vel ultimis sup- 30 pliciis feriatur et bona eius publicentur. Qui vero pio intuitu custos et observator in omnibus extiterit, benedictionis gratiam vitamque etername cum omnibus sanctis sine finef habere mereaturg in secula seculorum; amen'.

x) loco constituit — cum T: ubi constituta est sancta synodus 446.  $^{\text{w}}$ ) Post haec reversus est T. a beato. c) reliogissimis 1. d) religionibus 2. 3. e) deest 2. 3. T. f) huius superscr. 1. b) deest 2, 3, g) eiusdem ecclesiae et imperii add. T. h) et sed. des. 2. add. T. i) absolvere 3; aboleri T. k) et de 3. 1) atque 3. m) in univ. orbe 3. T. n) Romanorum 1. o) concedebat 1. q) congregari T. r) Inde ergo 2. 3. s) sententiam T. t) imperii 1; imperii imperatori recte v) Carolo T. w) ct in eum des. 2, 3; transtulit add. T. 40 u) quemadmodum T. ut videtur T. z) concessit T. a) summum add. T. x) ius suum 3. T. y) hec 1; eorum T. b) loco patriciatus — concessit T: principatus, sicut scribitur distin. 53. Adrianus. c) deest 2. 3. e) definivit 2; diffinivit T. f) deest 2. 3; accipiant T. g) pertinent 2. 3. T. h) pcd) deest 1. i) Romanorum add. T. k) si ab universo clero et cuncto populo T. cuniarum acceptionem T. n) deest T. o) quoque 3. p) Ad hoc etiam totum roborandum 45 1) ep. el. 3. m) ipso tot des. T. r) hec 1; hoc totum quod produximus T. s) repugnavit 3. q) hac contra des. 1. decrevit T. v) aut 2. 3. w) vel generis 2; aut generis des. 3. x) deest 1. t) sit gradns 2. 3. u) vel 2. 3. b) prematur T. e) ci 3. d) horum y) deest 2. 3. z) deest T. a) incursurum T. add. T. e) a Deo add. T. f) sine fine des. 1. g) mereatur habere 3.

# 447. KAROLI MAGNI CONSTITUTIO DE EXPEDITIONE ROMANA.

790. Iun. 6.

Celebre hoc falsum in monasterio Augiensi in lacu Bodamico sito circa a. 1160 5 confectum esse, nuper clarissime comprobavit vir el. Scheffer-Boichorst 'Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, Neue Folge' III, 173 sq.¹ Quam ob rem fas est, nos eodicem unicum qui ad tabularium Augiense recedit, quamvis recentioris acvi sit et scripturis singularibus excellat, pro fundamento textus poncre, scribendi tamen ratione optimi codicis sacculi XII. (3) observata. Codices, quibus usi sumus, sunt crgo hi: 1) codex tabularii 10 Karlsrnhani sign. Repertorium Reichenau 373 fol. 5 a. 1593 exaratus a Carolo Brantzen, cui fortasse adhuc antographon prae oculis fuit2; contulit vir d. Richardus Fester tabulario illi adscriptus; nonnullis scripturis propius ad codicem Augiensem accedit 2) codex lat. Monaccusis 5254 (Chiems. can. 4) sacc. XII. ex., Sermones S. Bernhardi continens, fol. 161' (ultimo) manu sace. XII. cx.; 3) codex lat. Monaccusis 5260 (Chiems. can. 11) 3 sacc. XII, originis Augustanae, fol. ultimo; 4) codex lat. Monacensis 3519 (Aug. eiv. 18) sace. XII, qui cadem continet ac codex 3 idcoque ex eodem exempluri derivatus est4, fol. 47' (ultimo); 5) eodex Giessensis 176 (Senekenberg, 42) anno 1470 ab Erasmo Sayn de Frisinga exaratus, qui Ottonis Frisingensis opera continct 5, fol. 233; contulit vir d. Karolus Kunze; 6) codex monasterii Claustroncoburgensis 260 sacc. XIII. fol. 174', quem ut etiam sequentem 20 contulit vir d. Iosephus Donabaum; 7) eodex monasterii Sancrucensis 82 saec. XIII. fol. 144' (ultimo), qui in ineunte capite 13 abrumpitur.

Editiones constitutionis, adnotatis codicibus e quibus profluae sunt, enumeravit vir el. Mühlbacher. Accedit nuperrime editio viri d. Docberl 'Monumenta Germaniae selecta' IV, 302, qui textum codicis 3 accuratissime typis dedit, adnotatis lectionibus codicis 2, quem ipse contulit, eodicis 5 secundum Pertzium et codicis 1 secundum Schefferi dissertationem p. 187.

Ad constitutionem nostram provocasse Gregorium X. papam in epistola principibus a. 1257. Oct. 15 data (Theiner 'Codex dipl. dominii temp. s. sedis' I, 194) ante hos decem annos animadverti 'Neues Archiv' V, 239. — Böhmer, Reg. imp. I, 297.

(P. pars II, 2.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus a divina favente b gratia rex Françorum et Romanorum.

30

1. Si predecessorum nostrorum morem sequimur, non solum presentibus sed et succedentibus subvenire nitimur. Hac de causa cognoscat universorum e experientia, qualiter, dum pro nostra consecratione coroneque perceptione proficiscendi tempus ad apostolicam sedem instaret, cum multis principibus annum Wormatie transegimus ibique omnem reipublice statum utilem et honestum confirmare, nocivum atque con-

447. a) Karulus 5. b) deest 6. 7. c) universorum cognoscat 2-7. d) quam add. 2-7. e) wormacię 4. f) reipuplice 6.

<sup>1)</sup> Schefferi argumenta confirmarit Brandi 'Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reichenau' I, 107.
2) Cf. Scheffer l. c. 187. Qui etiam p. 177 not. animadvertit, a codice 1 pendere einsdem tabularii codices duos: Reichenauer Kopeibuch II, Nr. 637 fol. 82 et Codex wiscellus 312 fol. 14.
3) De illis quae continet v. LL. III, 186 et 'Archiv' XI, 559.
4) Cf. LL. III, 186 et 'Archiv' XI, 561.
5) Cf. Gestorum editionem Waitzianam p. XXVII. Ab eo pendet cod. bibliothecae principis de Thurn et Taxis Ratisbonensis 182, olim monasterii Neresheim, suec. XVI, v. ibidem.

trarium radicitus exstirpare decrevimus. Interim dum hec agerentur, casu contigit, principes cum militibus de Romana expeditione, que tunch instabat, acerbe contendere, distringentesi cos multo plures halspergas de beneficiis suis sibik ducere, quam¹ illi faterentur se posse vel iure debere. Sed quoniam<sup>m</sup> hoc<sup>n</sup> non ab aliquo antecessorum o nostrorum terminatum fuit<sup>p</sup>, dignum q duximus, ut corum altercationi finem et modum 5 imponeremus atque decretum et certam aliquam legem super omni Romana expeditione ederemus<sup>r</sup>.

- 2. Statuimus ergo et decernimus cum consensu omnium tam spiritualium quam secularium principum ibidem nobiscumu assidentium: quando pro corona nostra vel pro aliqua regni utilitate aut honore Romana expeditio a nobis vel a successoribus 10 nostris preparetur, ad omnium nobiscum cuntium preparationem annus cum VI ebdomadibus pro induciis detur et taliter perh totum v regnum fidelibus nostris indicetur.
- 3. Cuicumque autem secundum hanc legem eadem expeditio imperetur, si ad curiamy Gallorum, hoc estz in campum qui vulgo Rungalle dicitur, dominum suum non comitetur et ibi cum militari apparatu non representetura, feodob, preter los qui cumº 15 gratia dominorum suorum<sup>d</sup> remanserint, in conspectu nostro absque spe recuperationis privetur.
- 4. Quie autem per hominium f, sive liberi sive servi seug famuli, dominis suis adheserint, quoth decem mansos in beneficio possideanti, tot bruniask cum duobus scutariis ducant<sup>1</sup>, ita tamen ut pro halsperga tres marcas et pro singulis scutariis sin- 20 gulas marcas accipiant. Et sic eundo acm redeundo cum hoc stipendion, sine omni dominorum dampno vel expensa, nisi quantum ipsiso dominis placuerit, fideliter serviant.
- 5. Si autem forte, quod absit, accidat ut idem milites diversos dominos propter diversa acquirant beneficiap, ne aliquod a beneficium indebitum vel sine servitio remaneat, 25 singuli singula debita stipendia singulis dominis persolvant, videlicet quantum ab ipsis, si irent<sup>s</sup>, accepturi erant, tantum se daturos cognoscant, vel in prefato loco, ut dictum est, feodum amittant. Nisi aliqui a nobist vel a regno sint inbeneficiati; hi si nobiscum vadant, nolumus v nt feodum amittant, set w stipendia, nisi voluntate dominorum, non pretermittant.
- 6. Similiter de ecclesiarum filiis vel domesticis, id est ministerialibus, vel quorumcunque principum clientelay, qui cottidie ad serviendum paratiz esse debent, statuimus, ut quicunque<sup>a</sup> V mansos in beneficio possideant<sup>b</sup>, domino suo ad quem pertinent bruniam cum uno scutario ducante.

30

50

- 7. Et hoc in arbitrio dominorum pendeat, quos ducant, a quibus stipendia acci- 35 piant, quibus d halspergas concedant.
- 8. Ipsis ctiam ad itincris preparationem V libre sue monete in stipendium tribuanturf, et duo equi, unus currens etg alter ambulans, addantur, ac duobus sociis
- h) deest 1. i) constringentes 2-7. k) deest 6, 7. 447. g) a dictis 1. m) quia 1; quo 4. n) deest 7. o) decessorum 7. p) fuerit 3. 4; fuerat 5. q) igitur 1; duxi- 40 r) concederemus 2:-7. s) decrevimus 2-7. t) omnium deest 2-7. mus dignum 4. w) per totum taliter 4. x) supra lin. add. 2. u) bis in 6. 7. v) pro deest 2-7. y) ruinam 1. a) represententur 5. b) feudo 5 - 7, similia semper. c) deest 5. z) pro hoc est 1: hunc. g) servi seu des. 2-7. h) quod 2. d) deest 1. e) Quicumque 2. f) hominum 1. 4. m) et 5. n) stupendio 3; 45 1) ducant — scutariis des. 4. i) possideat 2. k) brunas 5. P) beneficia acquirant 2-7. q) aliquot 6. 7. r) stistupendio corr. 4. o) ipsius 4. u) deest 7. v) volumus 6. 7. w) seu 1. pendia deest 2-7. s) iurent 1. t) a nobis aliqui 4. b) possix) deest 1. y) sequitur statuimus statim deletum in 2. z) deest 5-7. a) qui 1. g) et f) tribuant 1. deat 2. c) ducat 1. 2. d) etiam add. solus 5. e) halsbergam 1. deest 2-7.

soumariush vietualibusi bene oneratusk committatur, qui ab ipsis ad opus dominorum diligenter eustodiatur.

- 9. Ipsi quoque in dominorum tamdiu vivant proeuratione, quamdiu in incepta vadant expeditione.
- 10. Et quiequid a rebellibus regni<sup>m</sup> pugnando aequisierint, duas partes<sup>n</sup> ad dominoso deferant, terciam sibi pro eonsolatione retineant. Quos autem non paseunt domini, ad ipsos reportent tereiam partem sui aequisiti.
- 11. Singuli vero principes suos habeant officionarios<sup>p</sup> speciales<sup>q</sup>, marsealcum, dapiferum, pineernam et kamerarium. Qui IIII quanto plus sunt laboraturi, tanto plus in stipendio, in vestitu, in equiturar pre eeteris sunt honorandi, seilieets unieuique istorum X libre eum tribus equis tribuantur, quartus marsealeo addatur, quorum unum ad eurrendum<sup>t</sup>, alterum<sup>u</sup> ad pugnandum, tereium ad spatiandum<sup>v</sup>, quartum<sup>w</sup> ad lorieam portandum.
- 12. Isti vero tales remanere eupientes, si apud dominos impetrare valeant, quot x 15 mansos possideant, tot libras sue monete vel totum fruetum feodi in illo anno pro stipendio persolvant.
- 13. Ut autem regale z nostrum imperium ab omnibus habeat supplementum, hoc constituimus et firmiter precipimus, ut singuli buringi decem cum XII funibus de canapo b solidos dominis suis impendant et insuper soumarium eum eapistro eoncedant, 20 quem, si domini voluerint, ipsi ad primam navalem aquam usque perdueant. Mansionarius V solidos, absarius XXX denarios, bunuarius c XV, quorumlibet larum d possessores VI suppleant.

Et ut hec nostri deereti anctoritas inviolabilem et incorruptame in Dei nomine apud omnes suecessores nostros obtineat munitatems, eunctis principibus qui aderant 25 adstipulantibus, manu propria subter eam roborare decrevimus h et anuli nostri signo k assignari iussimus.

Signum (M.) Karoli<sup>1</sup> gloriosissimi regis. Hernustus<sup>m</sup> notarius<sup>n</sup> ad vieem Lutwardio eaneellarii reeognovi.

Data<sup>p</sup> VIII. Idus<sup>q</sup> Iunii anno incarnationis<sup>r</sup> domini nostri Iesu Christi DCCXC, 30 regni autem eius XXII. ante eonsecrationems. Aetum Wormatie; feliciter ament.

### 448-450. LEONIS VIII. PAPAE PRIVILEGIA SPURIA.

(963 - 965.)

Tria sunt scripta, quae sub Leonis VIII. nomine feruntur, quae tamen tempore 35 contentionis de investituris actae ab hominibus partis imperatoriae conficta esse, iam inter

447. h) scumarius seu stumarius 5, et infra; deest 6. 7. i) victilibus 3. 4. k) oneratas 1. 1) committetur 6. 7. m) sic 1; regni corr. in regnis 2; regnis 3-7. n) partes duas 3-6; r) equitatura 2. 5-7. P) officinarios soli 4. 7. partes suas 7. o) nos 1. q) deest 1. v) pugnandum 6. 7. w) quantum 6. 7. t) precurrendum 2-7. u) alium 2. s) et add. 4. 40 x) quod 6. 7. y) tot libras sue abscissa in 2. z) regale deest 2-7; reliqua des. 7. b) canopo 5. c) bunaiarius 4. d) earum 1; larium 5. 6. e) et incorruptam des. 5. nibus 1. g) emunitatem 2-6. h) decernimus 6. i) annuli 5. 6. k) hoc loco monof) deest 6. m) Hermirus 1. gramma in 5. 1) Caroli 1; Karuli 5; hoc loco sequitur monogramma in 2. 3. 6. n) hoc loco monogramma in 4. o) Lutardi 1, p) Dat. 6. q) Ydus 5. r) ab incarnatione 3-6. t) feliciter amen des. 5.

45 s) autem nostri ante conscerationem XXII. 5.

viros doetos constat: primum quo Leo VIII. Ottoni I. omnes donationes territorii ab imperatoribus Romanae ecclesiae factas restituit; secundum brevis et eoncinnae narrationis, quo idem pontifex Ottoni I. fucultatem concessit sibi successorem eligendi, papam ordinandi. episcopos per investituram ponendi; tertium in universum iudieanti fere eiusdem argumenti ac secundum est, sed amplissima narratione et prolixis deductionibus ita abundat, ut 5 maxima eius pars traetatui historico-iuridico similior sit quam diplomati. De ratione, quae intercedit eum inter haee tria seripta tum inter ipsa et Decretum spurium Hadriani I, doctissime egit vir el. Bernheim 'Forschungen zur Deutsehen Geschiehte' XV, 618. Qui convincere eonatus est: primo confectum esse privilegium Leonis, quod agit de restituendis territoriis, et privilegium maius de investituris, deinde falsarium alium, si recte intelligo, 10 fultum his duobus, privilegium minus Leonis VIII. et traetatum historieum de Hadriano I. Equidem argumentis viri doeti haud convictus, sententiae potius viri fabricatum esse. Qui imprimis hoc urget: privilegium minus datum esse Ottoni I. d. Genelin<sup>1</sup> accedo. regi, maius vero imperatori; ergo privilegium minus ante eoronationem imperialem Heinriei IV, maius ea celebrata fietum esse. Cessio donationum Leonis, quae imperatori 15 data est, cadem de caussa post diem Martis 31 anni 1084, tractatus de Hadriano, qui mentionem nullam facit Karoli imperatoris, ante hunc terminum compositus est. Aliud insuper discrimen interest inter privilegia minus et maius. In minore potestas ecclesiastica, Leo VIII. papa eum synodo, facultates supra memoratas regi tribuit; in maiore vero populus Romanus, cui adnumeratur papa eum clerieis, ius et potestatem suam 20 in imperatorem transfundit. Ut Genelin refert, vir ill. Fieker suspicatur, auctorem privilegii maioris esse Petrum Crassum Ravennatem, cui debemus tractatum illum celeberrimum a. 1080 compositum, quo iura regis et iniuriam Gregorii VII, probare conatus est<sup>2</sup>. Hie et illie eadem deductionis indoles obvia est, eaedem auctoritates allegantur, imprimis Institutiones, S. Gregorius, Petrus apostolus. Quamvis, an verum invenerit haec opinio, in 25 medium relinquam, eertum tamen mihi videtur, auctorem maioris et minoris privilegii neenon et Cessionis donationum inquirendum esse inter doctores illos saeculares seholae iuridieae Ravennatis, qui inter primos potestati regiae et Wiberto arma eudebant. Ceterum auctorem privilegii maioris propositum suum, bullam Leonis VIII. fingendi, ad perfectum haud duxisse, nemo est qui non videat. Pars magna seripti, quae deductiones, locos scrip- 30 turae sacrae, Gregorii Magni, canones, narrationes historicas complectitur, talis est, qualem impostor vel stolidissimus neutiquam bullac pontificiae inserere ausus fuerit. Privilegium maius est potius bullae adumbratio, quam fecit homo doctissimus undique materiam consilio suo aptam eongerens, ut aptiore tempore ex vasta hac mole artificium suum formaret. Cum privilegium minus et fortassis etiam Cessio donationum ei iam ad manus esset, haud 35 mirum est, quod initio et fini operis sui formam diplomatis dedit totaque enuntiata ex illis mutuatus est. Traetatus quoque de Hadriano I. agens ei materiam praebuit.

Restat ut de fontibus figmentorum istorum dieamus. De privilegio Leonis VIII. minore nil habemus. Reliqua duo nonnulla e Libro pontificali hausisse videntur, sed omnia quae tradunt historica adeo confusa et perversa sunt, ut difficile sit diiudieatu, 40 utrum hune librum ipsum, an per medium quoddam adhibuerint. Quae in privilegio maiore leguntur de Langobardis et de Karolo Magno, aegre ad fontem certum reduci possunt. De seriptis, quae auctori privilegii maioris materiam praebuerunt, doctissime egit Floss. Qui imprimis animadvertit, eapita 11—18, ubi agitur de gestis Ottonis I, respondere Catalogo pontificum saeculi X, quem Continuationem Libri pontificalis dieunt<sup>3</sup>. 45 At perperam opinatus, privilegium esse genuinum, errat etiam in eo quod Catalogum e privilegio hausisse dicit. Rectius statuit econtra vir d. Watterich<sup>4</sup>, utrumque tertio fonte

<sup>1) &#</sup>x27;Die Entstehung der angebliehen Privilegien Leos VIII. für Otto I. Programm der Landes-Oberrealschule zu Prossnitz in Mähren'. 1879. 2) ed. de Heinemann 'Libelli de lite' I, 432. 3) V. apud Watterieh, 'Pontificum Rom. vitae' I, 45 sq. 4) l. c. p. 46 not. 16, p. 684 not. 1.

communi usum esse. Ut accuratius nostram sententiam diffiniamus: Catalogi istius, qui in compluribus recensionibus inter se diversis superstes est, genuina forma caque editis uberior fons fuit privilegii nostri. Canones, quae continentur cap. 22—29, codem ordine legi in Burchardi Decreto l. XV, e. 22—29, et ipse Floss animadvertit; Burchardum corum fontem fuisse, recte statuit vir ill. de Giesebrecht¹. Qui etiam contendit, capita 30—37, quae argumenta e scriptura sacra, praesertim ex epistola Petri prima, e scriptis Gregorii Magni, ex Institutionibus afferunt, e tractatu quodam alio coque antiquiore desumpta esse, nam sententiam capitis 37: Nemo enim se ipsum potest regem facere— convertitur et ipsam occurrere in scripto quodam cardinalium Wibertinorum. Cum in iisdem capitibus et ca obvia sint, quae ad tractatum Petri Crassi quadrant, fortasse non tractatus antiquior, sed unus idemque auctor, qui bis vel ter de materia simili tractaverit, cum Fickero statuendus crit. Accedit quod scriptum illud cardinalium schismaticorum² non ante a. 1098 confectum est; ipsum potius e Privilegio maiore hausisse videtur.

#### 448. LEONIS VIII. PRIVILEGIUM MINUS.

Textum praebuerunt 1) codex Vaticanus 1984, Romae sace. XI—XII. exaratus fol. 192, quo usus est etiam Watterich I, 675; 2) eodex Vindobonensis 2213 (Ius ean. 105) sace. XII—XIII. fol. 133 denuo eollatus; 3) eodex Bambergensis P. I. 9 (C. 64) sace. XI—XII. fol. 103, quem olim exseripsit Knust et nos denuo eontulimus; 4) editio eodicis Bambergensis Q. VI. 13 sace. XII, quam paravit Kunstmann 'Theologische Quartal-schrift' (Tübingen) 1838, p. 340; eodex iste intime eohaeret eum eodice 3 et fortasse ab eo pendet4. Sub siglo T denique scripturas praecipuas Theoderici de Niem apud Schardium p. 787 adnotavimus. Editio Schardii repetiverunt Goldastius 'Constit. imperiales' I, 221 et IV, pars 2, 34, Schilterus 'Institutiones iuris publici' II, 80, alii.

Execrptum privilegii minoris cum execrpto tractatus de Hadriano Ivo in Panormiam l. VIII, c. 136 recepit, e qua in Gratiani quoque Decretum e. 23. Dist. 63 derivatum
est. Praeterea exstat in codice Vaticano 1345 sace. XIII, Parisino 4282, Duacensi 700 5.
Cuius editionem Pertzium secuti (LL. II, pars 2, p. 166 not.) in adnotatione sistimus ope
1) codicis Panormiae Vindobonensis 2195 (Salisb. 323) fol. 104 et 2) Vaticani 1345
fol. 142, quem contulit b. m. Waitz 6. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 3704.

(P. pars II, 167.)

1) 'Geschichte der Deutschen Kaiserzeit' I, 831. 2) Libelli de lite II, 421 nr. XI. scripturae dedit Sickel 'Monumenta graphica' Fasc. IV. Tab. XI. 4) Legitur etiam in cod. Vindobonensi 2195 (Salisb. 323) fol. 104, cod. Cantrabrigensi Corp. Christi 276 (Archiv' VII, 85), cod. Parisino Sorbonne 280, cod. Dresdensi F. 168 saec. XIII (SS. XIV, 4), cod. univ. Pragensis B. 12 saec. XV, cod. civitatis Brugensis Nr. 90 fol. 5 manu saec. XIII. valde decurtatum et variatum, cuius scripturas quamvis collatio praesto esset, prorsus aspernandas duximus. 5) Cf. 'Archiv' XI, 844. 6) Leo papa congregata Rome synodoa in ecclesia sancti Salvatoris ad exemplum beati Adriani apostolicae sedis episcopi, qui domno Karolo victoriosissimo regi Francorum et Longobardorum patriciatus b dignitatem ac ordinationem apostolicae sedis et investituram episcoporum concessit: Ego quoque Leo servus servorum Dei episcopus cum cuncto clero ac populo Romano constituimus, firmamus et c corroboramus et per nostram apostolicam auctoritatem concedimus atque largimur domno Ottoni primo regi Teutonicorum eiusque successoribus huius regni Italiae in perpetuum tam sibi facultatem eligendi successorem quam summae sedis apostolicae pontificem ordinandid. Ac per hoc archiepiscopos seu episcopos, ut ab ipso e investituram suscipiant, consecrationem autem unde debent; exceptis his quos imperator pontifici exf archiepiscopis concessit. Et ut nemo deinceps cuiuscunque dignitatis vel religionis e eligendi vel patricium sive pontificem summae sedis apostolicae auth quemcunque episcopum ordinandi habeat facultatem absque consensu ipsius imperatoris; quodi tamen fiat absque pecunia. Et ut ipse sit patricius et rex. Quodsi a clero et populo episcopus quisk eligatur, nisi a supradicto rege laudetur et

a) in sinodo Romae congregata 2.
b) patriarchatus 1.
c) confirmamus 2.
d) ord. pont 2.
50 e) ut ipsi ab eo 2.
f) pontificibus et 2.
g) dign. sit vel religiositatis 2.
h) ad 1.
i) qui 1. 2.
k) quis episcopus 2.

### Privilegium sancti Leoni papae VIII.ª

(1) Convenit<sup>b</sup> apostolico moderamine pollentibus benivola compassione succurrere et poscentium animis alacri devotione prebere assensum. Ex hoc enim potissimum premium apud conditorem omnium reponiturd Deum, quando omnem clerum et omnem populum asserimus esse concordem et ad meliorem fuerit sine dubio statum perductus<sup>f</sup>. 5 (2) Atque ideo quia inste et rationabiliter vestra humilitate e nostro apostolatui humiliter postulastish, quatinus gratulanter peragentesi sanctam synodum, nostro consiliok congregatam¹ patriarchio Lateranensim, in ecclesia sancti Salvatoris constitutam, a compluribus viris catholicis episcopis et abbatibus, insuper iudicibus ac legis doctoribus. promulgantibus, qualiter quiete ac pacifice stare ac vivere valeamus, presentibus 10 omnibus den singulis regionibus huius alme urbis Rome ac ex omnibus ordinibus clerio ac populi, asserentibus et confirmantibus per omnia, heresio et altercatione et omni errore expulso, quoniam nimisa his temporibus error ex hoc crescebat, decernimus<sup>r</sup> tam de Romano inperio quam de apostolica sede ac<sup>s</sup> dignitate patriciatus quam (3) Ideireo ad exemplum beati Adriani sedis apostolice 15 de investitura t episcopatus. episcopi, cuius vitam et actionem satis u discretam audivimus et rationabilem v admodum in suis w spiritalibus sanctionibus recognovimus, qui ciusmodi sanctani synodum constituit ety domno Karolo victoriosissimo regi Francorum atque Longobardorum, ac patricio Romanoruma patriciatus dignitatem ac ordinationem apostolicae sedis etb episcopatuum concessite, nos quoque Leo servus servorum Dei episcopus d similitere cum 20 cuncto elero et universo populo Romano omnibusque f ordinibus huius g alme Urbis, sicut in ipsis conscriptis apparet, constituimus, confirmamus, corroboramus et per nostram apostolicam auctoritatem concedimush atque largimur domno Ottonii primo Teutonicok regi, dilectissimo spirituali in Christo filio nostro, eiusque successoribus huius regni Italie in perpetuum tam sibi facultatem successorem eligendi, quam summe sedis 25 apostolice pontificem ordinandi, ac per hoc et1 archiepiscopos scu episcopos, ut ipsi tamen m ab eo investituram suscipiant n et consecrationem recipiant undecumque pertinuerito, exceptis his quos imperator pontifici et archiepiscopis concessit. demum asserimus, ut nemo deinceps, cuiusque gradus vel conditionis p aut dignitatis sive q religiositatis, eligendi regem vel patricium r sive pontificem summe sedis apostolice 30 aut quemcumque episcopums vel ordinandi habeat facultatem; set soli regi Romani imperii hanc reverentie tribuimus facultatem, absque omni pecunia hec omnia u superius

448. a) lemma in 1: Privilegium sancti Leoni papae VIII; in 2: Incipiunt daecreta Leonis pape; in 3: Ex decretis Leonis papae Ottoni primo regi Theutonicorum; in 4: Ex decr. L. p. primo r. Teutonib) Convenit — de investitura episcopatus cap. 1 et 2 des. cod. Brug. c) poscerc cui 1; poscendum 2. 35 d) depromitur. dum 1. e) quandoque 1. 2. f) productus 3. g) nostra umilitate 1. i) peragrantes 1. 3. 4. k) concilio 1. 2.  $^{1}$ ) in add. 3. m) laterani 2. 3; patr. Lat. latis 1. o) clericy 1. p) omni heresi 3. 4. q) nimius 2. 3. des. 4. n) deest 1; et 2. r) decreuimus 4. s) de add. 3. 4. t) vestitura 2. u) sat 2. v) rationabiliter 1; rationabilibus 3. 4. x) quia 2. y) in praesentia omnium eorumque authoritate add. T. w) ssuis 1. a) Romano suisque successoribus regnum Italiae T. b) deest 1. c) Insuper et episcopatuum investituras velut ipsi cum discretione et reverentia libitum fuerit. Igitur d) ad idem exemplum beati Adriani add. T. e) simul 1. f) omnibus 1. i) domino Othoni primo Augusto, Teutonico, regi providentissimo spirituali T. h) concessimus 1. 2. n) accipiant 3. 4. o) pertinuerint 3. 4. 45 k) Teutonicorum 3. 4. m) tantum T. 1) deest 1. q) vel 2. r) principem T. s) episcoporum 1. t) reucrentiam 2; reverenp) condictionis 1. dam 3. 4. T. u) deest 3. 4.

investiatur, non consecretur. Si quis contra hanc apostolicam auctoritatem aliquid molitur, hunc excommunicationi subiacere decernimus et, nisi resipuerit, inrevocabili exilio puniri vel ultimis suppliciis feriri. Explicit decretum<sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Expl. decr. des. 2.

disponenda, et ut ipse sit rex et patricius. (5) Quod si a clero et a populo quis eligatur episcopus, nisi a supradicto rege laudetur et investiatur, non consecretur. (6) Unde si quis contra hanc apostolicam auctoritatem et traditionem aliquit molitur aut temerator in aliquo repertus fuerit, sive contra hoca nostrum concilium agens, sciat se in iram beati Petri apostolorum principis et filii nostri domni Ottonis eiusque successorum et omnium praedecessorum nostrorum et nostram casurum et sub anathematis vinculo emersurum, ac per hoca excommunicationi universalis ecclesiae omnisque populi cristiani cum subiacere decrevimus. Insuper nisi a malo resipuerit, inrevocabili exilio puniatur vel ultimis suppliciis feriatur. Qui vero pio intuitu custos et observator in omnibus extiterit, benedictionis gratiam vitamque eternam cum omnibus sanctis sine fine habere mereatur in secula seculorum; amen, amen, amen,

### 449. LEONIS VIII. PRIVILEGIUM MAIUS.

Edimus ope unici eodicis eivitatis Trevirensis 1081 (LXXI. olim S. Mathiae) saec. XI—XII. fol. 40'—44<sup>1</sup> a viro el. Loerseh eollati. Dedit primus Floss 'Die Papstwahl unter den Ottonen' (Freiburg 1858) p. 147. — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 3705. (P. deest.)

In nomine sancte individucque Trinitatis. Leo servus servorum Dei episcopus. (1) Convenit apostolico moderamine pollentibus benivola conpassione succurrere et poscentium animis alacri devotione impertiri adsensum. Ex hoc enim lucri potissi-20 mum premium apud conditorem omnium reponitur Deum, quando cunctus populus Romanus et clerus ad meliorem fuerint sine dubio statum perducti. Atque ideo quia iuste et rationabiliter vestra humilitas nostrum apostolatum humilitera postulavit, quatinus Romani error destrueretur imperii, ideireo nos ratio huius concilii sinodalis promere persuasit, quod in sequenti<sup>b</sup> libere precipiendo docuerimus. 25 ordinis homines de Romano fideliter degentes imperio continua foverimus tuitione, statum prosperitatisque incrementum augeri nequaquam ambiguimus. (3) Quocirca omnium fidelium sancte Dei aecclesiae nostrorumque scilicet presentium ac futurorum noverit° sollertia, Ottonem inclitum virum, primum ex genere Teutonicorum, dilectissimum spiritalem in Christo filium nostrum, Romanorum imperatorem ac perpetuum 30 augustum christianitatisque consortem, nostre apostolice sedis terratenus de postulasse clementiam, qualiter pro Dei amore animeque nostrae remedio sanctum congregaremus concilium in hac alma urbe, palatii Laterani ecclesia Salvatoris, ut sancta ibi celebraretur synodus, qua docibiliter erroribus omnino abolitis, certum huiusmodi finem (4) Iam enim dudum populus Romanus imperatori omne suum esse decrevimus. 35 ius et potestatem concessit, sicut in Institutionibus scriptum est: 'Quodcunque igitur imperator per epistolam constituit vel edicto precepit vel rescripto decrevit, constat esse legem'2. Quia difficile erat in unum semper tantum populum congregare uni-

<sup>448.</sup> v) disponet ac reget, utpote rex et patricius Romanus T. w) deest 1. x) suprascripto 2. 3; suo praescripto 4. y) a nemine 1. z) contradictionem 4. a) deest 2. b) consilium T.

40 c) eius 1. 2. d) omnium — et des. 1. e) ac post hace 4. f) intuitu cunctorum 1. g) amen habetur semel in 2. 3. 4. T; In his actis interfuere senatores, proconsules, exarchatus quidem tenentes, regionarii, schola Graecorum, Arabum, Iudaeorum et Paganorum et de maioribus omnium platearum. Insuper cardinales, archiepiscopi, omnes presbyteri et episcopi de finitimis civitatibus, processionarii, notarii, cancellarii, et ex omni plebe

45 Romani imperii add. T.

**<sup>449.</sup>** a) humilitas c. b) quod insequenti c. c) nouerimus c. d) terrateanis c.

<sup>1)</sup> V. 'Archiv' VIII, 598; Floss p. 70. 2) Inst. de iure n. I, 2. Cf. Decretum Hadriani c. 5.

versasque voces adultorum et parvulorum exspectare, ideirco uni tantum persone suum ius ac potestatem tradiderunt, quem patricium nuncupaverunt, iuxta vero quem XIIcim super alios universos constituerunt, quos senatus consultos nominaverunt 1. (5) Sed postquam imperatores Constantinopolim eorum stationem direxerant, diu post hec Aggarreni, qui Longobardi vocabantur, Italicum regnum occupantes, expulsa Gre- 5 corum dominatione et ritu, et per duodecim annos absque rege regnum possidentes, ex ipsis regem statuerunt; sed nunquam imperii Romani coronam adepti sunt. cum multa perpetrati sunt mala sanctae Romane aecclesiae, eius possessiones devastaverant — qui fuit Luipbrandus, qui Classim destruxit et Ravennam obsedit2; qui fuit Aistolphus, qui multa perpetravit mala sancte Romanae ecclesic, Desiderius quoque et 10 ceteri — tunc factum est, ut populus Romanus et clerus sibi Karolum victoriosissimum regem Francorum patricium constituerent. (7) Qui diu post haec propter intollerabile regumg Longobardorum malum Italiam ingressus est, Desiderium quoque in Papia obsidione circumstetit ibique exercitum suum dimisit, Romam tempore resurrectionis iter direxit. Quem papa Adrianus universusque populus Romanus et clerus 15 cum magno honore susceperunt acclamantes: 'Karole victoriosissime patricius Romanorum, rex Francorum et Longobardorum, hoc erit tibi tuisque successoribus Romani imperii iure perpetuo perfrui'. (8) Sed postquam vexillum beati Petri apostoli pertulit et tanto coronatus est triumpho, sancta celebrata resurrectione, Papiam repedavit cepitque Desiderium, quem Franciam inrevocabili direxit exilio. Karolus vero 20 usque trans Padum regnum occupavit Italicum, multasque insulas sibi subiugaverat, obsidensque post haec Beneventum, captum Adelgisum duxit ducem cum XII obsidibus et Grimaldo filio eius atque cum magna suppellectili secessit3.

(9) Nostris vero temporibus prelibatus error Romanum populum invasit. Quidam enim proprium genitum vel nepotem, alter autem amicum quendam vel vicinum, quem 25 noverat, in cathedram episcopalem ordinare cupiebat. (10) Factum est itaque, ut Iohannes, filius Adelberici cuiusdam principis Romanorum, scdem apostolicam occu-(11) Cumque cristianissimus predictus Ottoh imperator augustus regnum Italicum adeptus esset, Romam 4 tetendit et honorifice ab eo susceptus est et coronatus. Qui audiens multa de pontifice conticuit et secessit. Iterum Romam repedavit mul- 30 tumque decertans cum pontifice nequiviti eum a suo scelere amovere; qui et uxorem publice detinebat. (12) Tunc inde secessit, congregans episcopos ac sapientes ipsique scelerato legationem mittens, ut sibi sanctam sinodum prepararet. audiens Campaniam tetendit, ibique in silvis more bestie latenter se habebat. perator vero Romam rediens, sanctam celebravit synodum, quem omnis populus et 35 clerus obsecrantes pecierunt, ut sanctae matri ecclesiae dignum rectorem tribueret. Quibus inquid imperator: 'Eligite qui dignus sit, et ego vobis concedam'. Cumque de Leone prothoscriniario more et vita bono mentio facta est, tunc imperator sanctae matri ecclesiae eum concessit rectorem, quem continuo consecrari precepit. (14) Cumque imperator in partes Galliae secessisset<sup>5</sup>, tunc Romani Leonem eiecerunt et Ioliannem scele- 40 ratum in cathedram retulerunt. (15) Imperator itaque exercitum congregans validum, cuncta cepit in circuitu Romae castella devastare et funditus eradicare, civitates quoque et oppida firmissima custodire iussit, iusiurandum connectens, ut nemo quicquam Romae deferat victus vel omnino quicquid's necessarium fuisset adminiculum. (16) Insuper

<sup>449.</sup> e) sic coniecit Floss; vox non legibilis in c.
f) intollerabile corr. c.
g) regnū c.
h) Ka- 45
rolus male c.
i) ante nequivit vox conticuit deleta c.
k) qqeqd c.

<sup>1)</sup> Inst. l. c. 5. 2) Cf. supra p. 659. 3) Haec ad Annales Einhardi 786 minime quadrant, neque ad alios. 4) Ad c. 11—18 cf. Catalogum pontificum apud Watterich I, 46—48, quocum quae ad verbum congruunt litteris minutis data sunt. 5) In partibus Galliae secessit Catal. p. 49 inferins.

censum tam capitis hominis, quam iumenti Burgo sancti Domnini constituit propriae curie sueque milicie, ut quicunque peregre inde proficiscens, sive quasi orationis, sive negocii causa, unum tantum Papiensem persolvat denarium pro capite cuiuscunque hominis vel iumenti, exceptis egenis et claudis, negotiatores vero iuxta modum negocii censum persolvant<sup>1</sup>, ita tamen iurent, ne Romam nundinentur<sup>m</sup>. (17) Postquam autem Romani in tantum sunt coangustati, sceleratus Iohannes defunctus est. Tunc Romani continuo Benedictum diaconem elegerunt atque legatos imperatori miserunt. Qui cum Aretina civitate comoraretur, Romanorum legati ante eius presentiam constiterunt<sup>n</sup> et ei de Iohannis periculo nunciantes ac repente de electione Benedicti imperatorem deprecantes, tale responsum ab eo audicrunt: 'Quando enim dimisero ensem meum, tunc dimittam Leonem papam, ut in cathedram non restituam apostolicam<sup>o</sup>. (18) Legatis autem ad suos reversis, Romani consilium inierunt et Benedictum quidem adduxerunt et in manus imperatoris eum tradiderunt, Leonem quoque in cathedram restituerunt.

- (19) Cuncti enim novimus, quod non est novi iuris, ut rex Romanum gubernans imperium sanctae sedis apostolicae pontificem cligere et ordinare debeat. Iam enim dudum priscis temporibus accidit, quod ut Zosimus papa vitam finivit presentem, quedam <sup>1</sup> Romanorum pars Bonifacium in ecclesia Iulia et quedam Eulalium in ecclesia Constantiniana ordinavit. Eo tamen <sup>q</sup> tempore Valentinianus <sup>r</sup> imperator, filius Theodosii augusti, Mediolanum <sup>s</sup> regebat, Honorius frater eius cum matre Galla Placidia Ravennam possidebat. Qui Romam suos direxerunt legatos et ambos de sede eiecerunt. Cumque sanctum pasca advenisset, Eulalius temerario <sup>t</sup> ausu sanctum baptisma ac solempnem missam celebravit. Quod cum accessisset auribus imperatorum, iterum Romam nuncios direxerunt, qui Eulalium eiecerunt, Bonifacium <sup>u</sup> pacificum in cathedram reduxerunt <sup>v</sup>.
- (20) Unum quoque Abiathar sacerdotem ad memoriam reducamus, quem Salomon de sacerdotali eiecit culmine, eo quod firmavit Adonia<sup>w</sup> in regnum super Israel, dicens ei: 'Vade ad agrum tuum, vir mortis es, sed non interficiam te, quia portasti arcam Domini'. Eiecit<sup>x</sup> ergo Salomon Abiathar, ut non esset sacerdos Domini, et Sadoch sacerdotem posuit pro Abiathar. Ioab quoque interfecit gladio<sup>2</sup>. Davit quoque, quando adduxit arcam Domini in Ierusalem, constituit Asaph principem tabernaculi et secundum eius Zachariam et Banaiam et Azael<sup>y</sup> sacerdotes, Sadoch et fratres eius sacerdotes. Et post Sadoch Heman et Idithun, Obeth et Asa ianitores, filios autem Idithun fecit esse portarios, et reliquos electos unumquemque constituit ad confitendum Domino<sup>3</sup>. Quando etiam Dominus constituit Moisen principem et ducem super filios Israel, constituit Aaron summum<sup>z</sup> sacerdotem et filios eius sacerdotes, virgam quoque dedit ei et vestivit pontificem subucula linea, accingens eum balteo et induens tunica iacinctina, et desuper humerale inposuit, quod astringens cingulo, aptavit rationali, in quo erat doctrina et veritas <sup>4</sup>.
  - (21) Postquam vero Romanorum cognovimus pravitates et quia se suo iure privarunt, tunc<sup>a</sup> per nostram apostolicam auctoritatem illas pravitates omnino delendas esse decrevimus, ut nullam ambitio populi pontificis habeat electionem, neque quid in conmune in regum successione nec in patriciatus dignitate eos aspirare sancimus<sup>b</sup>.

<sup>449. 1)</sup> persoluuant c. m) sic coniecit Floss; nec roma ñdicetur c. n) constituerunt c.

o) apostolica c. p) iulia — ecclesia in marg. add. c. q) tamen in marg. add. c. r) Valenianus c.

s) mediolanē c. t) temerio c. u) ita coniecit Floss; bonum enim c. v) redux | exerunt c. w) ita emendavit Floss; ad omnia c. x) ita emendavit Floss; fecit c. y) sic c. z) sumum c. a) tucic c.

b) sanctimus c.

<sup>1)</sup> Sequentia e Libro pont. Vit. Bonifacii I. hausta sed aliquantisper confusa sunt. 2) 3. Reg. 2, 26—35. 3) 1. Chron. 16. 4) Lev. 8, 7. 8. 13; cf. Exod. 29, 8. 9.

B. 15, 22. (22) Unde sacros ad medium canones deducamus: Si quis potestati regiae, quae non est iuxta apostolum nisi a Deo, contumaci et inflato spiritu contradicere vel resistere presumpserit et eius iustis et rationabilibus imperiis secundum Deum et auctoritatem ecclesiasticam o obtemperare (23) In libro regum legitur: 'qui non obedierit principi, morietur'. B. 15, 23. noluerit, anathematizetur. B. 15, 24. In concilio autem Agathensi precipitur, ut anathematizetur. (24) Nobis igitur racio persuasit sinodalis decernere, ut quicunque laicorum adversitate proprie gentis aut patrie vel regie potestatis ad externas d partes se conferendo noxius fuerit ultra repertus, perpetua sit excommuni-B. 15, 25. catione dampnatus, et nunquam illi preter in ultimo mortis suae communio tribuatur. quam in concilio anteriori, quod anno primo gloriosissimi principis nostri habitum est, de huiusmodi re fuerit promulgata sententia, tamen placet iterata iuxta quod convenit custodire. Itaque 10 regis vita constante, nullus sibi aliquo opere vel deliberatione seu cuiuscunque dignitatis laicus seu gradu episcopatus, presbiterii aut diaconi consecratus ceterisque clericatus officiis deditus futurum regem prevideat nec contra viventis regis utilitatem et procul dubio voluntatem blandimento vel suasione per eandem spem aut alios in se trahat aut ipse in alium adquiescat. Iniquum enim valde et execrabile a christianis debet haberi, futuri temporis illicita prospicere et vite sue ignarus ventura disponere<sup>f</sup>. Quod si quisquam iam talia iniqua deliberatione [cum] quocunque est meditatus, hoc sibig noverit sacerdotali moderatione concessum, ut si venialiter possit, hoc sine mora presentis principis auribus studeat publicare. Si autem obticeat et deliberationis suae B. 15, 26. machinamenta noluerit dicere, pessimo plectatur anathemate. (26) Iam quod in antecedenti universali synodo saluti nostrorum principum constat esse consultum, libet iterato bene sancitah et digna auctoritate munire salubriter<sup>i</sup>. Ideoque contestamur coram Deo et omni ordine angelorum, coram prophetarum et apostolorum vel omnium martirum choro, coram omni ecclesia catholica et christianorum cetu, ut nemok intendat in interitum regis, nemo vitam principis contrectet, nemo eum regni gubernaculis privet, nemo tyrannica presumptione apicem regni sibi usurpet, nemo quolibet machinamento in eius adversitatem sibi coniuratorum manum associet. Quod si in 25 quopiam horum quisquam nostrorum temerario ausu presumptor exstiterit, anathemate divino (27) Proin decrevit B. 15, 27. percussus absque ullo remedii loco habcatur condempnatus eterno iudicio. concilium sanctum, ut omnes, qui pro fideli obsequio et sincero servitio voluntatibus vel iussionibus principis paruerint totaque intentione salutis eius custodiam vel vigilantiam habuerint regni, a successoribus<sup>m</sup> nec a dignitate nec a rebus pristinis causa repellantur iniusta, set et nunc ita pro uniuscuiusque utilitate principis moderentur discretione, sicut cos prospexerit necessarios esse patriae; et sic illis impertiatur benignitas", ut in cunctiso maneat gratia et potestas, quatinus ita omnia in rebus iuste conquisitis lucrentur, ut posteris relinquendi, quibus voluntas eorum decreverit conferenda, spontanco fruantur arbitrio. Ceterum si infidelis quisquam in capite regio aut inutilis in rebus commissis extiterit, in elementiae eius manu potestatis putu constet huius- 35 modi moderatio. Fas est enim indubium<sup>q</sup> deducere ius potestatis, cui omnis gubernatio superno constat delegata iudicio. Quod si post eius discessus quispiam repertus fuerit vitae fuisse infidelis, quicquid largitate ipsius in rebus habuit conquisitis, careat confiscandum et fidelibus largiendum. B. 15,28. (28) Sicut insolentia malorum regum odiosa semper et execrabilis exstitit subiectis, ita bonorum provida utilitas amabilis efficitur populis. Quocirca quis ferat aut quis talem errantem christianum 40 videat, qui regiam sobolem aut posteritatem conetur expoliare rebus aut privare dignitatibus? Quod deinde ne fiat principis filiis posterisque, sentencia nostra, ut apta nunc a nobis presentia dentur decreta, et ca quae synodus preterito anno in ceclesia hac habita constituit circa omnem potestatem eius, universitas regni sui conservet, quia dignum est, ut cuius regimine B. 15, 29. habemus securitatem, eius posteritati decreto concilii impertiamur quietem. (29) Omnipotenti 45 Deo reus est, qui serenissimo domino purus non est.

e) tm placet itata iuxta q e uen custodire c. 'd) ectnas c. 449. c) ecclesiasticum c. h) sanctita c. i) salubre c.; salubriter ordinata B. k) nemo t f) disponerte c. g) si c. p) posteriintendat c. 1) copiam c. m) successionibus c. n) benignitatis c. o) ceteris B. titatis c. 4) ita et B; Nefas est enim in dubium Conc. Tol. VI, 14. r) largitati c.

50

(30) Quia super de apostolo fecimus mentionem, iuris est, ut eius precepta ad medium deducamus, qui generaliter et universaliter ait: 'Omnis 1 anima potestatibus sublimioribus subiecta sit; non est enim potestas nisi a Deo; que autem sunt, a Deo ordinata sunt; itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi 5 dampnationem adquirunt; nam principes non sunt timori boni operis, set mali; Dei cnim minister est vindex in iram ei qui malum agit. Ideoque necessitate subditis estote non solum propter iram, sed propter conscientiam. Ideo enim et tributa. Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem ut Deo et sacerdotibus eius, cui honorem, honorem ut regi et ceteris potestatibus'. Sicut Petrus apostolus ait: 'Deum timete, regem honorificate'2. Quod quoque per Salomonem dicitur: 'Presbiteris humilia animam tuam et magnato caput tuum'3. Item Petrus: 'Subiecti estote omni creaturae humanae propter Deum, sive regi, quasi precellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum'4. (31) Quociens enim Deus quocunque flagello huic mundo irascitur, ad ministerium vindicte apostate angeliu mittuntur, qui tamen av divina potestate cohercentur, ne tantum noceant, quantum cupiunt. Quod in libro regum signatur: 'Spiritus Domini malus irruit in Saul' 5. Ecce idemque spiritus et Domini appellatur et malus. Domini videlicet per licentiam potestatis iustae, malus autem per desiderium Satane quidem voluntas semper iniqua est, potestas autem eius voluntatis iniuste. 20 nunquam iniusta, quia in semetipso voluntatem habet, scilicet w potestatem a Domino. Quod enim ipse facere inique appetit, hoc Deus fieri nisi iuste permittit, quia reproborum sensus suae malitie serviens Dei iudicio districtionix eius obtemperat. Unde et mox fallax spiritus in medium prosiluisse describitur, per quem Achab rex exigentibus meritis suis decipiatur. Neque enim fas est, eredem bonum spiritum fallatie deservire atque obedire voluisse, cum diceret: 'egrediar et ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum eius' 6, et 'ostendam me esse angelum lucis, ut credant et dampna-(32) Potestas ergo profecto omnis a Deo est permissa, sive bona, sive mala. Quod ipsa veritas testatur, dicens Pilato: 'non haberes in me potestatem ullamy, nisi tibi datum esset desuper's. Sic quoque turbae eum comprehendenti ait: 'haec est hora vestra et potestas tenebrarum'9. Quod quoque Iacobus apostolus testatur dicens: 'omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a patre luminum' 10. Redemptor enim noster non solum solvi censum precepit, sed et ipse solvit. Cum venisset Capharnaum cum discipulis suis, accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum, dicentes ei: 'Magister vester non solvit didragma?' Et cum venisset domum, prevenit eum Ihesus et ait: 'Quid tibi videtur Symon? Reges terre a quibus accipiunt tributum, a filiis suis, an ab alienis?' Qui ait: 'Ab alienis'. Et ait Ihesus: 'Ergo liberi sunt filii; ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare et mitte hamum et eum piscem, qui primus ascendet, tolle et aperto ore eius invenies staterem; illum sumens, da eis pro me et pro te'11, videlicet 40 pro omnibus apostolis. Quia dixit: 'non veni solvere legem sed adimplere' 12, ideo dicit: 'reddite ergo que sunt cesaris cesari et que sunt Dei Deo' 13. (33) Quis ergo nolens suo parere prelato, inpune se obnoxium persistere estimaverit, prebens contra tanti domini et apostolorum precepta violentiam? Quod quoque bene Gregorius

<sup>449.</sup> s) subdidi c. t) omnes c. u) angli c. v) o c. w) s c. x) dū iud. districtionis c. 45 y) aillam c.

<sup>1)</sup> Paulus ad Roman. 13. 1—7. Idem locus laudatur a Petro Crasso 'Libelli de litc' I, 450.

2) 1. Petr. 2, 17; idem locus apud Petrum Crassum p. 448. 3) Sirach 4, 7. 4) 1. Petr. 2, 13. 14; idem locus apud Petrum Crassum p. 448. 5) 1. Reg. 18, 10. 6) 3. Reg. 22, 21. 22. 7) 2. Cor. 11, 14. 8) Ioh. 19, 11. 9) Luc. 22, 53. 10) Iac. 1, 17. 11) Matth. 17, 24. 12) ibid. 5, 17. 50 13) ibid. 22, 21.

describit, dicens: 'Admonendi sunt subditi, ne prepositorum suorum vitam temere iudicent; si quid cos fortasse agere reprehensibiliter vident, ne uude recte mala redargunnt, inde per elationis inpulsum in profundiora mergantur'. Profecto enim incurrunt maledictionem Cham, qui cum vidisset verenda Noe patris sui esse nudata, nunciavit fratribus suis foras, Sem vero et Iaphet pallium posuerunt in humeros suos et ince- 5 dentes retrorsum verenda patris cooperuerunt, faciesque eorum aversae erant et virilia patris non viderunt. Quod cum intellexisset Noe, ait: 'Maledictus Cham, servns servorum erit fratribus suis; benedictus dominus Deus Sem, sitque Canaan servus eius: dilatet Deus Iaphet et habitet in tabernaculis Sem sitque Canaan servus eius' 1. Quid per Noc, nisi omnes prelati? quid per Cham, nisi mali subditi? quid per Sem et laphet, 10 nisi boni subditi signantur? Pallium vero spiritum mansuetudinis signat. (34) Rursum Gregorius: 'Admonendi sunt subiecti, ne dum culpas prepositorum considerant, contra eos audatiores fiant, sed sic, si qua valde sunt eorum prava, apud semetipsos diiudicent. ut tamen divino timore constricti ferre sub eis iugum reverentiae non recusent'. Unde factum David ad medium deducamus. Saul quippe cum ad purgandum ventrem 2 in 15 speluncam fuisset ingressus, illic cum viris suis inerat Davit. Cumque eum viri sui ad feriendum Saul accederent, fregit eos a responsionibus suis, quia manum mittere in christum domini non debereut2, sicut ipse prophetice testatur: 'Nolite tangere christos meos et noliteb in prophetis meis malum'3. Non enim ille permisit vivere Amalechitam dicentem: 'occidi Saul', dicens ei: 'quare non timuisti manum tuam mittere in 20 christum domini?' Sie quoque interfecit viros Rechab et Baanac, qui adduxerunt caput Isboset filii Saulis5. Qui tamen occulte surrexit et oram clamidis Saul abscidit. Quid per Saul nisi malid rectores, quid per David nisi boni subditi signantur? quem tamen Davit ferire noluit, quia pie subditorum mentes ab omni se peste detractionis abstinentes prepositorum vitam nullo lingue gladio percutiunt, etiam cum de perfectiore 25 reprehendunt. Post hec David percussit cor suum, eo quod abscidisset oram clamidis (35) Facta quippe prepositorum ore ferienda non sunt, etiamsi e recte reprehendenda iudicantur. Si quando vero contra eos vel in minimis lingua labitur, necesse est, ut per afflictionem penitentiae cor prematur, quatinus ad semetipsum redeat, et cum preposite potestati deliquerit, eius . . . g contra se et Aaron conquerih populum cogno- 30 visset, ait: 'Nos enim quid sumus? nec contra nos est murmur vestrum, sed contra Dominum'6. Apes quippe suo obediunt regi atque in omuibus cius signis ei deserviunt. Homo enim brutis animalibus, non autem hominibus ceteris natura prelatus est, uti ab animalibus, et non ab homine timeatur. Sed contra naturam's superbire, ab equali velle timeri. Et tamen necesse est, ut rectores a subditis timeantur, quando 35 ab eis Deum minime timeri reprehendunt, ut humana saltem formidine peccare metuant, qui divina indicia non formidant. Hi enim ad eius similitudinem ducuntur, de quo scriptum est: 'Omne sublime videt, et ipse est rex super universos filios superbiae'7. Qui singulare culmen appetens et socialem angelorum vitam despiciens ait: 'Pouam sedem meam ab aquilone et ero similis Altissimo'8. Sic et Saul post humilitatis 40 meritum in tumorem superbiae culmine potestatis excrevit. Cui ait Dominus: 'Nonne cum esses parvulus in oculis tuis, caput te constitui in tribubus Israel?'9 Unde propheta ait: 'Ducem te constituerunt? noli extolli, sed esto in illum quasi unus ex illis' 10. Hinc Ieremias de gigantibus in diluvio pereuntibus ait: 'Et quia non habuernut scien-

<sup>449.</sup> z) uentris corr. superscriptis litteris ē, haud deletis litteris is c. a) fre eos c. b) nol' c. 49. c) mohab et banaa c. d) mala c. e) etiam c. f) Si qn. c. g) aliqua desunt; lacuna haud indicata c. h) conquerit c. i) prelatus est. Sed contra natura superbire ut c. k) natura c.

<sup>1)</sup> Gen. 9, 22—27. 2) 1. Reg. 24, 4 sq. 3) Ps. 104, 15. 4) 2. Reg. 1, 14. 5) ibid. 4, 5—12. 6) Exod. 16, 8. 7) Iob 41, 25. 8) Iesai. 14, 13. 14. 9) 1. Reg. 15, 17. 10) Sir. 32, 1.

tiam, interierunt propter suam insipientiam'1. (36) Salomon<sup>1</sup> quippe nichil aliut a Domino poposcit, nisim cor rectum et sapiens ad gubernandum populum. Dominus et sapienciam et divicias pre cunctis regibus tribuit<sup>2</sup>. Unde scriptum est<sup>3</sup>: Etenim imperator exors philosophiae non dominari solum creditur, sed servire quam 5 pluribus'. Unde et in Institutionibus scriptum est: 'Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus bellorum et pacis recte possit gubernare'4. Omnis enim rex iusticiam simul et misericordiam in se semper habere debet. (37) Unde Gregorius exponens ait: 'Iusticia<sup>n</sup> si modum non habet, in crudelitatem cadit. Vera iusticia est, que se temperantiae 10 freno moderaturo, ut in zelo, quo quisque fervescit, sit etiam temperans. De qua scriptum est in Institucionibus: 'Iusticia est constans et perpetua voluntas, suum ius cuique tribuens'5. Et quia gentes sibi reges et rectores preposuerunt, profecto nunquam amplius reverentiae iugum recusare possunt. Nemo p.6 enim se ipsum potest regem facere, sed populus primum sibi creavit regem, quem voluerat. Sed cum factus fuerat 15 rex, iam habuit potestatem in omnibus, et iam non potest amplius populus iugum eius de cervice sua repellere. Facto autem rege, de regno eum repellere non est in potestate populi, et sic voluntas populi postea in necessitatem convertitur. Sic et populus Israel Samuhelem regem pecierunt dicentes: 'Constitue super nos regem, ut iudicet nos'. Qui cum indicasset eis, quam et quantam rex ex populo servitutem haberet, tune responderunt ei dicentes: 'Nequaquam, sed rex imperabit q super nos'. Samuhel vero Dominum consuluit, qui ait ei: 'Constitue super eos regem, quem ego ostendam tibi'. Et unxit Samuel Saul in regem Israel. Et insiluit spiritus Domini in Saul et prophetavit 7.

(38) Sic ergo populus Romanus, postquam se suo iure privarunt8, nunquam illut 25 omnino repetere possunt. Ideoque neque usum electionis apostolicae sedis neque patriciatus vel regie potestatis eos expetere posse decrevimus, sed solus rex Romani imperii summae sedis apostolice pontificem eligendi ac ordinandi facultatem habere sanctimus et per nostram apostolicam statuimus auctoritatem; consecrationem tamen ab episcopis iuxta canonicam suscipiat consuetudinem. (39) Insuper episcopos in 30 provinciis eligendi et ordinandi habeat potestatem, ut si quis episcopatum desiderat, ab eo reverenter anulum ac pastoralem suscipiat virgam. Sed si a cuncto populo et clero quis eligitur episcopus, nisi primum ante conspectum principis ducatur et ab eo laudetur et investituram susceperit, non consecretur. (40) Sibimet quoque et quemcunque voluerit eligere successorem permittimus, quia non est hoc nobis novi iuris, si 35 factum David ad medium deducamus. (41) Cuius filius Adonias ab omnibus fere filiis Israel una cum Abiathar sacerdoter magno et Ioabs duce miliciae regis constitutus est rex super Israel dicentibus: 'Vivat rex Adonias'. Postquam vero Nathan propheta rem indicavit Bethsabeet, matri Salomonis, et David quoque causam cognovisset, tunc rex ait servis suis: 'Tollite sacerdotem Sadoch et prophetam Nathan atque Banaiam, et inponite Salomonem super mulam meam et ducite in Geon ibique ungat eum Sadoch in regem super Israel'. Cumque unxissct eum Sadoch in Geon, tunc respondentes omnes dixerunt: 'Vivat rex Salomon'9. Sie et de filiis Iesse de Bethlehem neminem unxit Samuhel, nisi minimum David, sicut dixit ci Dominus 10. Hinc bene apostolus

<sup>449. 1)</sup> Salomonem c. m) nisi deest c. n) iusticiã c. o) moderantur c. p) Næmo c. 45 q) imperauit c. r) cum sacerdote c. s) moab c. t) Bersabee c.

<sup>1)</sup> Baruch 3, 28. 2) 2. Chron. 1, 10 – 13. 3) Ubi nescio. Idem loeus apud Petrum Crussum p. 439. 5) Pr. Inst. de iust. et i. I, 1. eodem fere modo in scripto cardinalium schismaticorum v. Libelli de lite II, 422. 8) Hoc respicit ad c. 21. 9) 3. Reg. 1, 5 sq. 10) 1. Reg. 16, 10 sq.

<sup>4)</sup> Prooem. pr. Institut.

<sup>6)</sup> Nemo — convertitur

<sup>7) 1.</sup> Reg. 8, 5-9, 10, 10.

<sup>765</sup>pica da c. 21. 3) 5. 11cg. 1, 35q. 10) 1. 11cg. 10, 10 5q

ait: 'Neque volentis, neque currentis, sed cui misertus est dominus' 1. Prisea itaque sanctorum patrum sacramenta nos admonent posteriora tenere. Duce u Iosue quaecunque inierunt exploratores Iericho cum Raab expleverunt<sup>2</sup>. Sic quoque Gabaonitis perfecerunt, postquam sunt ei mentiti 3. Davit quoque puero, quem Amalechite in via reliquerant, fidem servavit<sup>4</sup>; sed et Semei, qui atrocem ei detulerat iniuriam, vitam 5 sicut promiserat pepercit<sup>5</sup>. Filii quoque Israel, qui descenderant ad speluncam Ethan, qua latebat Samson, quem vinetum Philisteis duxerunt, promittentes ei et iurantes, ne eum occiderent 6. Maiores etiam de Galaad eum peterent Iepthe in auxilium eorum contra filios Amon dicentes: 'veni', esto princeps noster, et sis dux in Galaad', respondens Iepthe ait: 'Si vere venistis, ut pugnem pro vobis, ero princeps vester'. Tune 10 inquiunt illi: Dominus, qui hace audit, ipse mediator ac testis est, quod nostra promissa faciemus<sup>2 w.7</sup>. Qui vero cum egressus esset ad bellum, votum vovit Domino, ut quieunque primus egressus fuisset de domo sua revertenti cum pace post victoriam, eum in holoeaustum offerret Domino. Cui occurrit unigenita sua, et non pepercit ei, (42) Quis ergo post tanta patrum acta promulgata 15 quia votum vovit Domino 8. quam promiserit evacuaverit fidem? Aut quis Romanorum huiusmodi amplius poposeerit electionem aut contra regem vel contra eius sobolem noxius ultra repertus fuerit? cum in lege seriptum sit veteri: 'Qui non obedierit principi morietur'. (43) Quod \* bene ostendimus, si mortem Naboth Iezrahelite ad memoriam deducamus. Quamquam enim falsum super eum testimonium proposuisset Iezabel, super eum eon- 20 surgentes falsi testes filii Belial dixerunt: 'Naboth dominum benedixit et regem maledixit'. Qui eum non maledixisset regem, tamen pro falso testimonio interiit's. Sic quoque Semei, qui maledixit David, postquam prostratus coram co ait: 'ne reputes mihi, domine mi, iniquitatem meam', tune respondens Abisai filius Saruie ait: 'Numquid pro his verbis non occidetur Semei, qui maledixit christo Domini?' Cuius vitae pepereit 25 David 10, sicut Miphiboseth, filio Ionathae, propter iusiurandum, quod fuit inter David et Ionathan 11.

(44) Et quia non est novi iuris principi parere et promissa servare, ideo confirmamus et corroboramus per nostram apostolicam auctoritatem cuneta, quae ratio in hac ecclesia synodalis decrevit, ut si quispiam hominum in quoquamy horum, que mostra in hoc concilio sanxerunt decreta, temerator repertus fuerit aut quid contempserit vel contradixerit, seiat se in iram beati Petri principis apostolorum omniumque predecessorum nostrorum et nostram casurum.

#### 450. LEONIS VIII. CESSIO DONATIONUM.

Adhibiti sunt 1) codex Vindobonensis 2213 fol. 13' denuo collatus; 2) codex Bambergensis P. I. 9 (C. 64) fol. 104 a Knustio exscriptus et denuo collatus; 3) editio codicis Bambergensis Q. VI. 31 sace. XII. a Kunstmanno l. e. p. 343 parata. Sub siglo T Theoderici de Niem (apud Schardium p. 792) scripturae adnotatae sunt. Cui soli eschatocollon diplomatis debetur. Editio Schardii repetita est a Goldastio 'Constit. imperiales' I, 222 et IV, pars 2, 36, Schiltero 'Institutiones iuris publici' II, 91, aliis. Watterich I, 675 deditiones Legum et Schardii in usus vertit. Excerptum privilegii dedit Crantzius 'Metropolis Saxoniae' lib. IV, cap. 10 (= Baronius X, 784 ad. a. 964). — Iaffé, Reg. pont. Rom. ed. II. 3706.

449. u) coniecit Floss; Dhe c. v) Vera c. w) faciamus c. x) Quid c. y) quaquam c.

<sup>1)</sup> Rom. 9, 16. 2) Ios. 6, 25. 3) Ios. 9, 15 sq. 4) 1. Reg. 30, 11 sq. 5) 2. Reg. 19, 23. 45 6) Iudic. 15, 11 sq. 7) Iudic. 11, 5 sq. 8) ibid. 30 sq. 9) 3. Reg. 21, 9 sq. 10) 2. Reg. 19, 16 sq. 11) ibid. 21, 7.

Leo a servus servorum Dei episcopus Ottoni spirituali filio nostro in Christo imperatori augusto omnibusque successoribus tuis imperatoribus et regibus regni Italiae. (1) Quae b domnus Karolus rex Francorum ac Longobardorum et patricius Romanorum nec non Pipinus pater eius de regalibus rebusc huiusd regni Italiae tribuerunt in sancta Romana aecclesia beati Petri apostolie, sive per instrumenta quae scripta fuerunt per Etherium notarium suum, sive per sacramenta velf per donationems, seu per alios modos, siveh obvenerunti per donationes de Iustiniano imperatore et de Aripertok rege<sup>1</sup>, haec omnia largimur ac desinimus<sup>1</sup> atque transactamus vobis Ottoni imperatori et Adeleide<sup>m</sup> coniugi tue regnique consorti vestrisque<sup>n</sup> successoribus huius o regni Italiae 10 in perpetuum, praesentibus sanctis peuangeliis et patrociniis pluribus sanctorum, videliceta de cruce Domini et de caligis pedum suorum et de vestimento inconsutilir, etiams supra corpus beati Petri, cum terribilibus sacramentis a praedicto papa et a suis cardinalibus, per consensum et auctoritatem totius populi Romani, tam clericorum quam laicorum, de ordinibus Romanorum ex unaquaque regione, praesentibus laudan-15 tibus ac confirmantibus<sup>t</sup>, pro nimia persecutione inimicorum Dei et aecclesie, ut Deus omnipotens victoriam tali regi tribuere dignetur et pellere eos ex provinciis imperii Romani.

(2) Praedictas autem donationes, quas hic specialiter<sup>w</sup> nominabimus, perpetualiter<sup>x</sup> in regalibus rebus subicere<sup>y</sup> volumus per nostram apostolicam traditionem.

20 Id est: in<sup>z</sup> Suriano<sup>2</sup>, in monte Bardonis, et Lunae, et insula Corsicae, seu Regium, Parmam, Mantuam, Montem<sup>a</sup> Silicis, insulam Veneciarum, ducatum Ferrariac, Gabellum, Comaclum, ducatum Istriae<sup>b</sup>, Dalmatiam, exarchatum Ravenne, Faventiam, Cesenam, castrum Tyberiacus, roca Modiliana<sup>c</sup>, roca Elmiza<sup>d</sup>, roca Cortuclaria<sup>e</sup>, roca Fanilla, petra de Appla, seu castrum Tosinianum<sup>f</sup>, castrum Ceperianum, petra Mauri<sup>g</sup>, Civitellam<sup>h</sup>, ducatum Ariminum, Concam<sup>i</sup>, montem Feretrum, et montem Carpinum<sup>k</sup>, seu Olimpicum<sup>1</sup> castrum, Exforum<sup>m</sup>, Bobium<sup>n</sup>, Eugobium<sup>o</sup>, Urbinum<sup>p</sup>, et Forum Symphronii<sup>q</sup>, Galli, et Senegalli, et Ancona, et Oximanum<sup>r</sup>, Firmano, et Hesi, et ducatum Perusie<sup>s</sup>, seu Urbs vetus, et Tudir<sup>t</sup>, Amelia<sup>u</sup>, seu Orti, montem<sup>v</sup> Sirapti cum oppidis suis, castrum<sup>w</sup> Cumanum<sup>x</sup>, castrum Galliensium, seu<sup>y</sup> castrum Sutrium, Castellana, seu Tiburtina, ducatum Spolitinum, et Marsorum<sup>z</sup>, Zangar<sup>a</sup>, seu Teti usque<sup>b</sup> lacum Barani, Terma, et Termula, Dracomaria, Lisimas<sup>c</sup>, montem<sup>v</sup> Gargani, et Capitenata, Apulia, Calabria, Bari<sup>d</sup>, Terantro<sup>c</sup>, ducatum Neapolis<sup>f</sup>, ducatum Beneventi, seu Ca-

b) Quod 1; Quaecumque T. c) deest 2. 3. T. d) deest T. e) beato 450. a) Nos Leo T. h) tibi T. i) ob venerantiam 3. Petro apostolo T. f) seu 3. g) donationes 2. T. k) ac 1) definimus 2. 3; diffinimus T. m) Adelheidae 2; Adelede 3; Adelheidi T. n) utri-35 de Hariperto 3. o) deest T. p) sacrosanctis T; pracsentibus deest 1-3. q) vel videlieet 3. nsque add. T. inconsumabili 1-3. s) et 3. T. t) firmantibus 1. u) loco vict. tali regi tribuere T: tibi victoriam x) perpetualiter - volumus des. 2. 3; et perpet. T. v) deest 2. 3. w) spec. hic 2. 3. T. b) Histriac 2; Hystriae 3. z) Id est in des. T. a) Monte 2. c) Modellana 2. 3. e) Corniculariam, Civitadellam, areem Mediolanam, arcem Commensem, ter-40 d) Elineza 2. 3; Coniza T. minum castrum Ceperianum, areem Cornidariam, areem Favillam T. f) Tosianianum 1; Tusinianum, h) Civitellum 2. petram Mauri Scrvutealni, dueatum Arimini, m. F. T. g) petram Auri 1. 1) Olympieum 3. m) Exfo2 1; Ex forii T. neam 2, 3. k) Carpinium 2. 3; Carpinini T. q) Simphorini 1; Sempronii T. r) Oxip) Cerbinum 3. n) Sobium 2. 3. o) Sugobium 1. 2. 3. 45 nano 2. 3; Auxiniam, Gosam ducatum Perusii, Urbenetam et Tudertum T. s) Prusie 3. t) Tuthr 2; x) Cimianum 1; Gallera T. Thutr 3. u) Amenia 2. 3. v) monte 2. 3. w) deest 2, 3. a) Tangar 2; Tanger 3. b) seu totiusque 1; tetiusz) Sp. marcham Marsii et Zangar T. c) Draeonaria Lissimas 2. 3. que s. Zangar, Theatium, Locumbarem terram, Termulanensem, Drogonaiam T. f) Neapolim 2. 3. e) Teratro 2. 3. d) sic 2; Rar 1; deest 3; Calabriam, Borterautum T.

50

puam<sup>g</sup>, Salernum, et Otrentum<sup>h</sup>, ct insulam<sup>i</sup> Sardinia, insulam Meseum<sup>k</sup>, insulam Aticiac, insulam Ceum<sup>1</sup>, montem Lucreti, montem Argentarii, territorium<sup>m</sup> Gauzitano<sup>n</sup>, territorium Praenestinum<sup>o</sup>, territorium Silvanum<sup>p</sup>, territorium Clusinum, territorium Fundano, territorium Casipate, territorium Vegetanum, territorium Claudianum<sup>q</sup>, territorium Canusinum<sup>r</sup>, territorium Saviniensc, territorium Suerranum<sup>s</sup>, territorium Carano<sup>t</sup>, 5 territorium Portuense cum insula Arsisu, territorium Hostiense cum maritimis, castrum Luceollis<sup>v</sup>, et montem Bibion<sup>w</sup> cum tota Campania, civitatem Fundis<sup>x</sup>, civitatem Anagninamy, Aquinicusisz, scu Ferentinama, Tarracinamb, item civitatem Laurentumc, et Suphuratarum<sup>d</sup>, ct Lisimas<sup>e</sup>, et Septimi, et Miticies, item civitatem Nepesinam<sup>f</sup>, civitatem Faliscag, ct Fidenash, Villa magna, Feretrum, Biternai, Vcterallak, Pontem 10 longum, Gessum, roca 1 Bergullim, roca Fanianon, roca Bociola, Castrum ruptum, Alborum, Castrum rubeum, item Neapolim, Caliopolimo, Cotronam, Regiamo, Amelfetanisa, Raspidum, caput Apuliae, caput Lirnium, Melfi, item Balenses, Pinenses, Forconini, civitatem Mortanam, Torritanums, Pateranensit, Meratensi, Cathanensit, Athenis, monasterium v sancti Benedicti Aquinense, Montem Cassini, monasterium 15 Farphis, monasterium Inbellaris w, monasterium sancti Hylarii, itcm monasterium sancti Vitalis Ravennaex, monasterium sancti Archangeli Bononiae, monasterium Aule regie, monasterium Nonantule<sup>y</sup>, monasterium martyris<sup>z</sup> constitutum Tusciae. atis, teneatis eta possideatis in perpetuum adb usus curiaec et miliciarum vestrarum, ad bellandum et expugnandum contra praedictos inimicos de Dei et aecclesiae eius et e 20 contra rebelles Romani imperii. Ideoque per huius nostri instrumenti auctoritatem confirmamus et corroboramus in omnibus progeniebus vestris, a generatione in generationem in perpetuum. (4) Nam si quispiam hanc nostram auctoritatem destruxerit et huius violator repertus fuerit, sive contra hoc agens, sciat se in iram beati Petri apostolorum principis et nostram nostrorumque praedecessorum casurum. Insuper nisi 25 a malo resipuerit, subiaceat legi Iuliac reus regiaeg potestatis et reipublice, ut hii, qui contra rempublicam vel contra imperatoris magestatem aliquid moliti fuerint, anime amissionem sustineant et bona eorumh publicentur. Fiat, fiat.

(5) In his actis interfuere archiepiscopi et episcopi de vicinis civitatibus<sup>1</sup>: Citonatus<sup>k</sup> archiepiscopus Caralitanus<sup>1</sup>. Eustacius Albanensis. Gratiosus Prenestinus epi- 30

h) torentum aut otrentum 1; Otrenti insulam T. 450. g) Capua 2. 3. i) insula semper 2. 3. k) Messanam T. 1) scu montis Lucreti T. m) territorio semper 2, 3 cum casu ablativo etiam in nominibus. o) praedestinum 1; P. et Cornctum prope mare cum multis castris, terram n) Ganzitano 2; Cusitanum T. Silandis T. p) Asylano 2, 3. q) Cludiano 2. 3. r) Camisinam T. s) Suerano 3; Suaniensem T. t) carano 1; Corano 2; ivrano 3; Corami T. u) Arohis T. v) Lucedis 1; Luccolis T. 35 x) undis 1. 2. 3. y) aganinam 1; deest T. z) Aquinensem T. w) Bobium T; bobio 2. 3. b) Tariacina 2. 3; Terrarium T. c) Lamentum T. a) Florentinam 1; Florentina 2. 3; Ferentium T. d) Suphuratar 1; Sulfuratarum 2. 3; Sufforatiam T. e) Lisuuinas, Septimi Tramiricies civitatem T. f) Nesina 2. 3; Nephisii T. g) Faliscam 2. 3. h) sidenas 1. i) Bidena 3. k) Viteralla 2. 3. n) Famano 2. 3; Fanuanam, roca Pallioli T. 40 m) Bergali T; Borgulli 2. 1) roga 2. 3 et in sequenti. q) Amelsitanis 2; Almesiconis, Transpadum, caput T. o) Saliopolim T. p) Aregiam 1. buise, Pincum, Fortomini, civitatem maritimam Territanensem in regno Trinacria, Pateramsem, Meranensem, Cachamensen, Athenarum, monasterium S. Benedicti in monte Casino T. s) Torritani 2. 3. v) monasterium — Hylarii des. 2, 3. w) imbellimarum T. x) monau) Cathensi 1. z) martyrum T. a) deest 2. 3. 45 y) Nonantulanae 2. 3; Novauculae T. sterium S. Hilarii add. hic 2. 3. b) ad — perpetuum des. 1. c) milicie 3; et deest 2. 3. d) loco inimicos — cius T: paganos. g) loco regiae — reipublice 2. 3: ct reipublicac maiestatis regiae. e) deest 3. f) deest 3. i) deest 1; comitatibus T; ordinem episcoporum restitui maxime ope codicis 1, praepositis tamen iis episcopis k) subscriptiones Theodorici de Niem hae sunt: Archiepiscopus Calaqui cardinalicia dignitate excellunt. ritanensis. Ciconatus episcopus. Eustasius Albanensis episcopus. Gratiosus Penestrinensis episcopus. 50 Benedictus Tudertinensis episcopus. Boardus Castrensis episcopus. Iohannes Perusiensis episcopus. Ge-

<sup>1)</sup> Citonatus archiepiscopus Caralitanus occurrit in Libro pontif. Vit. Iohannis V.

scopus. Georgius Portuensis<sup>1</sup>. Deodatus<sup>m</sup> Hostiensis. Benedictus Tiburtinus<sup>n</sup>. Marcianus Narniensis<sup>o</sup>. Berardus Castriensis. Gregorius Tudertinus. Andreas Nomentanus. Savinianus Plerane. Damianus<sup>p</sup> Altinus. Iohannes Perusinus<sup>q</sup>. Valentinus Merenensis. Theodorus<sup>r</sup> Mileto. Alberius<sup>s</sup> Maceriae. Hii<sup>t</sup> omnes archiepiscopi et episcopi.

Cardinales his actis<sup>n</sup> interfuere: Benenatus<sup>v</sup> cardinalis Sanctae Cecilie. Iulianus presbyter Laterani. Marcus presbyter Sancti Pauli<sup>w</sup> apostoli. Gregorius cardinalis ad Vincula. Andreas presbyter<sup>x</sup> patriarchio Laterani. Faustinus presbyter Sancti Petri. Hii omnes cardinales.

In his actis interfuerunt<sup>y</sup>: Faustinus<sup>z</sup> caput senati exconsul<sup>a</sup>. Propinus exconsul<sup>b</sup> palacio Luciano. Romanus de Forma Traiana<sup>c</sup>. Paulus de templo Palatinis<sup>d</sup>. Iohannes de via Claudia. Leo de via Salaria. Remigius de via Aurelia. Stauflus de via Mamertina. Romulus de via Ardeatina<sup>c</sup>. Gaidus de via Flamminea<sup>f</sup>. Marcus de via Portuensi. Goibius de via Latina. Savinus de via Appia. Merianus de via Tiburtina. Gaidus de macello<sup>g</sup> Lidiae.

Ianuarius<sup>h</sup> ex nota<sup>i</sup> Grecorum. Traianus de ponte Molbio. Iohannes consul de palacio Sosoritano<sup>k</sup>. Amatus<sup>1</sup> consul de palacio Vaticano<sup>m</sup>. Iobianus de fonte<sup>n</sup> Aureo. Pitrosius<sup>o</sup> de Circo. Gregorius de Cella Nova.

Item de omnibus his regionibus his actis interfuere: Regio<sup>p</sup> de vico Patricii.
Regio caput Tauri. Regio rivum Argentarium<sup>q</sup>. Regio ad duo adamantes<sup>r</sup>. Regio octava sub Capitolio. Regio Liberatica<sup>s</sup>. Regio Sicinii<sup>t</sup>. Regio via lata. Regio Celio

orgius Ortensis episcopus. Valentinus Menensis episcopus. Andreas Momentanensis episcopus. Theodosius Miletensis episcopus. Savianus Ferenensis episcopus. Albertus Lucernensis episcopus. Damianus Alanus. Hi omnes archiepiscopi et episcopi in his actis interfuere. Cardinales, presbyteri: Geordinus ear-25 dinalis in vincula. Benedictus cardinalis de praescpe sanctae Mariae. Cardinalis presbyter Leo sanetae Ierusalem. Cardinalis presbyter ianuarum sanetae Caeciliae. Andreas patriarehatus Lateranensis cardinalis. Presbyter Faustinus saneti Petri apostoli. Hi omnes eardinales his aetis interfuere. Omnes seholae Romanae, deinde proserinarii, satellarii ex omni ordine Romanensi atque minoris populi Romani. Item Faustinus caput, senatus exconsul, protribunus, exconsul palatio. 30 Lucianus Romanensis de forma Troianensi. Paulus de templo palatii. Iohannes de via Claudia. Leo de via Salaria. Remigius de via Aurelia. Seamphus de via Mamertina. Romulus de via Ardeatium. Sardus de via Flaminia. Mareus de via Portuensi. Garbus de via Latina. Savinus de via Appia. Menanus de via Tiburtinensi. Gardus de macello Lydiae. In his actis interfuere de omnibus regionibus istis: Regio Vico patricii. Regio caput Dauri. Regio rivi argentarii. Regio ad duos montes. Regio 35 oetava sub Capitolio. Regio Lybantica. Regio Fundana. Regio Via lata. Regio Celimonte. Regio prima Aventini. Regio urbis Ravennae. Regio ad Gallinas albas. Regio herea. Regio secunda Mamertini. Regio seeus portam Metronii. Ianuarius ex nota Graecorum. Troianus de ponte Milvio. Ioanues consul de Palio Sosortanensi. Amatius consul de palatio Vaticanensi. Iohannes de Monte aureo. Petrocius de eireo. Gregorius de Cella nova. 1) Portunensis 1. m) Deodetus 3. n) ordo sequentium in 2. 3, 40 qui omittunt Castriensem, Tudertinum, Perusinum, hic est: Narniensis, Tiburtinus, Mileto, Merenensis, Nomentanus, Pleranae, Maceriae, Altinus. o) Namiensis 3. p) Dalmianus 1. q) Petrusinus 1. r) Thou) his aetis des. 2. v) ordo cardinalium in 2. 3: Gregos) Albertus 3. t) Aij 1. rius, Benenatus, Andreas, Faustinus, Iulianus, Marcus. w) Petri 2. 3. x) de 2. 3. fuere 2. 3. z) ordo nobilium, cum in 1 prorsus confusus sit, institutus est secundum 2. 3. T, qui inter 45 se conveniunt; omnes tamen nobiles posuimus ante Regionum seriem. a) et consul 2. 3; vel add. 2 post b) Propmus (Pipinus 3) consul ex 2. 3. singula nomina semper in hac columna; vel aut et etiam 3. f) Flaminea 2. 3. g) Baidus de d) palaeinis 1, 2, 3, e) Ardeetina 3. h) qui in hac columna positi sunt, in 2. 3. T. post seriem Regionum leguntur; mallo 1; Gaidius 3. i) lege seola. k) Sosorritanos 2. l) Amas 2. 3. m) vatirano 1. n) monte 2. 3. 50 °) Petrosius corr. 1; Petronus 2; Petronius 3. P) ordinem Regionum instituimus secuti T, cum quo 1 fere semper convenit; in 2. 3 ordo hic est: vic. Patricii, via Lata, cap. Tauri, Celiomonte, Argentarium, Aventino, adamantes, urb. Ravennae, sub Capitolio, Gall. albas, Liberatica, Orrea, Sicinii, Mamortini, port. Metroni. q) Argentarii 2. 3. r) amantes 2. 3. s) Bebatica 2; Beberatyea 3. t) Sieimi 3.

monte. Regio prima a Aventino. Regio urbis Ravennae. Regio ad Gallinas albas. Regio Orrea. Regio secunda Mamertini. Regio secus portam Metroni ...

Scripta<sup>x</sup> per manum Gregorii archinotarii nostri. Datae in patriarchio Lateranensi III. Calend. Maii, indict. VI. Anno eius secundo et dicti domini Othonis secundo; feliciter.

### 451. CONRADI II. IUS CLIENTUM WIZENBURGENSIUM.

1029. Mai. 20.

Praeceptum spurium, cuius falsario, saeculo XII. nimirum vivente, genuinum imperatoris praeceptum ad manus fuit¹, scrvaverunt exemplaria duo eodicis Udalriei 1) Vindo- 10 bonensis 398 et 1\*) Zwetlensis 283, quibus Iafféi editionem in 'Bibliotheea rerum Germanicarum' V, p. 35 nr. 14 sequentes usi sumus. Praeterea praesto fuit 2) apographon, quod paravit b. m. Waitz e folio bibliothecae regiae Hannoveranae, in quo monumentum ex veteri membrana tegulis affixa exseriptum erat. — Stumpf, Reg. 1991.

(P. deest.)

15

In nomine sanctae et individuac Trinitatis. Cuonradusª divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Omnium dei nostrique fidelium, praesentium scilicct ac futurorum, universitati b notum esse volumus, qualiter nos c interventu ac peticione dilectae coniugis nostrae Giselae imperatricis augustae et amantissimae nostrac prolis Heinrici regis nec non fidelis nostri Ekkehardi comitis tradicionem Ernosti<sup>d</sup> ducis 20 suscepimus, scilicet Wizenburch cum omnibus appendiciis suis, ob honorem regni; petentibus quoque clientibus atque assentientibus, eo videlicet tenore, ut infra quatuordecim dies liceret eis excogitaree, qualiter eidem regno apte possent contingere. Petebant itaque primum in hunc modum: 'Optamus et obsecramus, imperator auguste, ut iura beneficiorum nobis firmentur praeceptis imperialis potestatis. Deinde proº 25 filiis ac posteris nostris efflagitamus, ut, dum primum curiam vestram frequentare nituntur, per praesentem annum propriis bonis suis vobis deserviant, nichil accipientes, excepto in prima anni festivitate pelles cum pellicio. Expleto autem hoc anno h, accipiant iuxta iusticiam suam beneficium suum, seilicet mansos regales tres. autem, potestatem habeant ubivis terrarum degere, nisi iusto beneficio revocentur. 30 Denique pro filiabus nostris petinius, ne umquam cogantur in serviciumi pedissequarum, excepta Italica expedicione. Tunc quidem proficiscantur<sup>k</sup> Wizenburch<sup>1</sup> feria secunda ad resarciendas vestes seu quaelibet necessaria usque e in feriam quartamm. His singulis ad servicium decrevimus dandum urnam unam e medonis, dimidiam vini, quinque cercvisiae singulis diebus, similaginem unam et subtilem panem<sup>n</sup> unum et duodecim 35

<sup>450.</sup> u) primo 2. 3. v) urbs 2. w) Metrovi 2. 3. x) Seripta — feliciter in solo T; des. 1. 2. 3.

<sup>451.</sup> a) Chunradus 2. b) omnibus d. n. fidelibus praesentibus se. et futuris universis 2. c) deest 2.
d) Ernsti 2, in quo verba dueis — omnibus legi non poterant. e) eogitare 1. f) vestrum 2. g) pelle 2.
h) Effecto . . . . anno hoe 2. i) servitutem 2. k) proficiseentur 2. l) Wizenbure 2. m) in 40 feria quarta 1. n) panem subtilem 2.

<sup>1)</sup> Cf. quae novissimus disseruit Bresslau 'Jahrbücher Konrads II.' I, 252 n. 1.

vocatias°, modium unum de pabulo. Venationes nemoris p, scilicet ferarum bestiarum, avium, piscium, apum examen q, feui secationem eo iure petimus r, quo a domino nostro hactenus habuimus'. Hec est traditio comitis Ernostit, pro qua recompensato sibi lionore ducatum Baioaricum tradidimus. Primi scrvitorum cius fuerunt Reginzo de Salebach, Wizo de Wimercsheim, Adelger de Curte. Igitur, ut hec nostra auctoritas stabilis et inconvulsa omni permaneat cevo, hanc cartam inde scriptam subtusque manu propria roboratam sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Iustitia eorundem clientum scilicet singulorum est: ut in Italica expedicione singuli ab imperiali tradicione accipiant decem talenta et ferramenta quinque equorum, pelles caprarum duas et burdonem unum oneratum duabus manticis plenis necessariorum, cum serviente trahente, alio pellente; et uterque talentum unum et caballum accipiat. Domino eorum victus post Alpes transcursas de curia detur. Ubicunque rex vadat in expedicione alterius terrae, dentur clientibus quinque talenta et caballus absque onere et ferramenta quinque equorum et duae pelles caprarum.

Ŏdalricus¹ cancellarius vice Arbonis™ archicapellani recognovin.

Data XIII. Kal. Iunii, indictione XII, anno ab incarnatione Domini MXXVIIII, anno vero regni domni Cuonradi<sup>o</sup> V, imperii autem III. Actum<sup>p</sup> Tungirde<sup>q</sup>.

### 452–454. LOTHARII III. CONSTITUTIONES FEUDALES.

(1133 - 1137.)

Trium eonstitutionum fragmenta in Libris Feudorum asservata insimul spuria esse et fortusse ex una eademque fabriea originem duxisse, reete iudieavit b.m. Giesebreeht 'Gesehiehte der deutschen Kaiserzeit' IV, 442. De codieibus v. supra p. 103.

# **452.** CONSTITUTIO DE INVESTITURA ET AMISSIONE FEUDI. 1127. Aug. 27.

Exstat in Libris Feudorum l. II, t. 52 § 3. Desideratur in eodieibus 1—5. 7. 10. 11. 14. 46. In Extravagante (ed. Kriegel p. 874 § 4) adnotatur, hane eonstitutionem Papiae emanavisse. — Stumpf, Reg. 3235. (P. 80.)

Imperator<sup>a</sup> Lotharius augustus etc. Eugenio papae et universo populo<sup>b</sup>.

Quoniam inter dominum et vasallum nulla fraus<sup>c</sup> nec quodvis<sup>d</sup> malum<sup>e</sup> ingenium debet intervenire, ideireo per hanc praesentem legem sancimus: Si vasallus non dolose

p) nemorum 2. 451. °) XII vo . . . . 2. q) apum examen legi non poterant 2. s) deest 2. u) Bawaricum 2. v) servitores 2. w) Rengoz 1. iure 2. t) Ernusti 1; Ernesti 2. a) inde scriptam legi non poterant 2. y) Adald . . . 2. z) perm. omni 2. x) Salhah 2. c) Italicam expeditionem 2. d) bardonem 2. e) ma . . . . 2. f) talentum — caballum h) transcursos 2. i) expeditionem 2. k) equorum V 2. legi non poterant 2. g) alpell 1\*. o) Chunradi 2. n) recognovit 2. P) deest 2. q) Tungride 2. m) Aribonis 2. 452. a) in cod. 12 rubrum: De vasallo qui post mortem domini sui non dolose distulit petere feudi investituram. b) Imperator — populo desunt 6. 50; Loth. cum Eugenio papae et universo populo 27; c) falsitas 23. d) ullum multi codd.; aliquod 27. In tempore Lotharii augusti etc. Eugenio papae 40.

e) malignum 27; alium 12.

per annum et diem steterit, quod a domino sui beneficii investituram non acceperit velg petierit, feudum non ob hoc amittat. Dolus enim abesse videtur, si iusta causa impediente steterit.

Datum VI.h Kal. Septembr. anno a nativitate Domini MCXXVIIk, indictione V.1

#### 453. SENTENTIA DE FIDELITATE FACTA.

Exstat apud Iacobum de Ardizone inter eapita extravagantia (eap. 149), apud Iacobum Alvarotum, apud Baraterium tit. X, e. 14. Cuiacius II, 93 ab Ardizone textum desumpsit. Praeterea plerique eodiees Librorum Feudorum textum praebent post eonstitutionem Lotharii III. genuinam a. 1136. Nov. 6 datam, l. II, tit. 52, § 2 (supra nr. 120). Vir el. Lehmann pro fundamento textus his eodieibus usus est praeter unum locum, ubi textum 10 Ardizonis meliorem esse apparet. — Stumpf, Reg. 3364. (P. 82.)

### Imperatora Lotharius aug. etc. universo populob.

Satis bene dispositum ad utilitatem regnid et ad perniciosam pesteme destruendam in scriptis inserere curavimus. Quidam miles bina beneficia a duobus dominis prout solitum est<sup>g</sup> acquisivit. Qui decedens duos reliquit filios, qui paterna beneficia inter 15 se dividentes, alter eorum suo domino pro beneficio, quod ad eum pervenith, fidelitatem nullo anteposito, sicut pater fecerat, fecit, alter vero frater alteri domino suo i similiter pro suo beneficio, quia nullum alium dominum habere videbatur, nullo anteposito fidelitatem fecit. Defuncto posteriore fratre sine filiish, utrumquel feudum in unam ut prius venith personam et sic dominush talem fidelitatem quaerit qualem frater eius 20 fecerat. Quas amputantes altercationes sancimuso: quod frater fecith, nihil superstiti obesse, licet in secundam et tertiam generationem et quaque in infinitum pervenerith, si hoc actum erith.

#### 454. CONSTITUTIO ANTE IANUAM BEATI PETRI CONDITA.

Exstat in Libris Feudorum l. I, tit. 19—24. E eodiee 1 dedit Anschütz 'Kritische 25 Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft' III, 312. Eam non esse legem, satis apparet. Neque enim a Lothario I, qui regnavit tempore Eugenii II. papae, neque a Lothario III, qui imperium tenebat tempore Innocentii II. papae, illas normas datas esse evidenter constat. Videtur esse summula supra lege feudali Conradi II. faeta, quacum sententiae nonnunquam verbotenus concordant, additis quibusdam regulis ex disciplina scholae Papiensis et ex praxi curiarum Lombardicarum sumptis. Omnia sacculo XI. ex. orta et mox inter consuctudines Feudorum recepta esse, mihi verisimile est. K. LEHMANN. — Stumpf, Reg. 3279. (P. pars II, 184.)

- 452. f) deest nonnullis codd. g) non add. 40. h) deest 20; VII. 30. i) a nativitate Domini des. 40. 47; a nativitate des. 34. k) MCCXXVII. 20. 27. 48; MCXXXII 34. l) Datum V. 35 des. 6. 23.
- 453. a) praecedit rubrum in 12: De milite qui bina beneficia a duobus dominis acquisivit. c) Quoddam satis bene Ard. d) deest Ard. perator — populo des. 6. 50. g) prout sol. est des. 12. h) venit Ard. i) deest Ard. k) liberis 49. f) curamus 43. m) pervenit Ard. Alv. Bar.; in querimoniam (unam add. 44; fecit et add. 49) 40 codd. Ard. Alv. Bar. n) posterior add. multi codd. o) dicimus Ard. p) scilicet in dando simvenit ut prius codd. q) et - si des. 27. r) ad Ard. 47. s) foret Ard. t) erit seu fuerit pliciter add, multi codd. fere omnes codd.; sit 27; si hoc actum erit des. Ard. et nonnullis codd.; et converso add. 20.

- 1. Quicumque<sup>a</sup> igitur<sup>b</sup> ex militari ordine<sup>c</sup> decesserit, qui<sup>d</sup> de feudo investitus fuerit<sup>e</sup>, ut constitutum habemus, observetur de successione beneficii et de culpis<sup>f</sup>. Si vivus<sup>g</sup> inculpatus fuerit<sup>h</sup> de his nominatis culpis, ut habemus insertum, observetur per constitutionem domini Lotharii regis<sup>i</sup>, que est constituta<sup>k</sup> tempore Eugenii<sup>1</sup> pape ante ianuam Beati Petri apostoli in civitate Roma<sup>m</sup> per laudamentum sapientum Papic<sup>a</sup> atque Mediolani scu<sup>c</sup> Verone, que Berna<sup>p</sup> vocatur, atque<sup>a</sup> Parme<sup>a</sup> seu Luce<sup>a</sup> ac Pisarum<sup>a</sup> atque<sup>b</sup> Siponti scu<sup>a</sup> ducum atque marchionum, comitum et capitaneorum atque maiorum varvasorum<sup>a</sup>.
- 2. Si<sup>w</sup> quis miles mortuus fuerit sine filio masculo et<sup>x</sup> nepotem reliquerit, de beneficio<sup>y</sup> avi vice<sup>z</sup> patris succedat<sup>a</sup>. Sed si<sup>b</sup> hic deest et fratrem reliquerit<sup>c</sup>, de beneficio<sup>d</sup> patris ipse succedat. Et si filius fratris mortuus fuerit, frater patris de beneficio<sup>e</sup> avi<sup>f</sup> ipse<sup>g</sup> succedat.
- 3. Defuncti<sup>h</sup> igitur quicunque<sup>i</sup> beneficium acquisierit et si<sup>k</sup> sine filio masculo mortuus<sup>1</sup> fuerit<sup>1</sup> et fratrem reliquerit, frater non succedat fratri sed ad<sup>m</sup> dominum revertatur<sup>m</sup>, nisi ad<sup>n</sup> investituram a domino ordinatum<sup>o</sup> fuerit, ut frater fratri succedat, si sine filio<sup>p</sup> mortuus fuerit, vel<sup>q</sup> de communibus bonis<sup>r</sup> emptum<sup>s</sup> fuerit<sup>t</sup> sciente domino, si insimul steterint vel in oste regis adquisierint <sup>u</sup>.
  - 4. Nos v ita constituimus w, ut nemo miles sine convicta z culpa beneficium suum z
- 454. a) praecedit rubrum in multis codd.: Constitutiones feudales domini (deest nonnullis) Lotharii 20 imperatoris (deest nonnullis) quas ante ianuam (portam 28) beati (sancti 14) Petri in civitate (urbe 9) Romana (Petri Rome 7) condidit (fecit 25. 38; constituit 49) observandas; rubrum in 6: Constitutiones Lotharii principis quas ante ianuam beati Petri praecepit observandas. b) sic 1; Si quis vulg. c) sic 1; ex militum ordine vulg.; ex capitaneis de militum ordine 8. 9. d) decesserit qui des. 14. 22. 25. Bar.; decesserit deest 2; decesserit aut interemptus fuerit qui 38, 46-48. 25 decedens interemptus fuerit. f) sic 1; de beneficio et successione et (de) culpis vulg. g) sic 1; unus vulg.; unus militum 17. h) sic 1; una add. plerique codd.; in culpa fuerit 2. i) sic 1.3; imperatoris k) sic 1 et alii; quam constituit 2 et alii; quam constitutionem 22. 23. 25. 47. 49; quam constitutionem constituit 14; quam promulgavit Mineuccius. 1) Innocentii 3. m) sic 1; Rome 3. 8. 11; Romana vulq. n) Cremone add. 2. o) sic 1. 3. 23. 50; Mantue et add. 2; Mantue atque add. 6; 30 Cremonae atque Mautuae et add. Cuiacius; atque Mantue vulg. P) sic 3; Bernadus 1; Berne 14. 20. 26. 28. 39. 41. 44; Bernus multi codd.; Vernus 6. 7; Inbernus 2; Ibcrnus 9. 11. 12. 44; Iubernus 4; Ybertus 5; Hicernus 19. 29. 50; Hybernus 42; Ybernie 27; in Berno 48. a) sic 1; et Parme vulg.; et Parme, Carvassani et Padue atque Vincentie seu Luce etc. 6; Carvisii et Paduae atque Vincencie et Parme Luce et Pisse et Siponti 8, 9, 35; Tarvisum Padue atque Vincentie et Parme 10; Carvisie et Padue atque Vincentie 35 et Parme etc. 27; Tarvisii Padue atque Viucentie ppe Mutine Regii seu Luce et Pise etc. 38; Tarvisii et Paduae atque Vincentiae Parmae Luce Pisae etc. Cuiacius. r) Luche 26. s) sic 1; et Pise vulg.; u) sic 1; Siponti marchionum atque ducum, capitaneorum Piche 26; dine add. 1. t) sic 1; et vulg. atque maiorum valvasorum 2; Siponti et marchionum atque ducum vel capitaneorum atque valvasorum v) aliorum 49. w) in codicibus vulgatae versionis hic rubrica novi tituli: Imperator maiorum vulg. 40 Lotharius Eugenio (augustus 47, 49) papae et universo populo (scripsit add. 49). x) et ex filio 16. z) sic 1. 6; in vicem vulg. a) succedit 6. 47. y) sic 1 et alii, in beneficium vulq. c) sic optimi codd.; Et si hic quidem decesserit et patrem 3. 50; Et si hic decesserit et heredem fratrem 38; Et si hic uepos desit et fratrem 40; Et si heredem et fratrem vulg. d) sic 1; in beneficium vulg.; in patris vicem succedat 5. 11; in patris locum succedit 17. e) sic 1; in beneficium vulg. h) plerique codd. novum titulum incipiunt cum rubrica: De beneg) sic 1; defuncti vulg. i) sic 1; Si quis beneficium vulg. ficio fratris et qualiter frater fratri in beneficium (feudum) succedat. m) sic 1; sed dominus 20, 24, 26, 39, 43; sed dominus k) sic 1; si deest vulg. 1) decesserit 2. n) sic 1; per vulg. o) ordinatus 1. p) sic 1; herede masculo vulg.; sine herede q) succedat frater fratri morienti sine filio si beneficium add. 2. 3. 4. 8. 29; masculo vel sine filio 26. 50 succedat frater fratri morienti sine filio vel nisi beneficium add. 6. 7. 9. 11. 21; vel nisi 16; pro vel 20. 43: nisi beneficium. r) rebus 2. 3. 4. 5. 9; rebus al' bonis 11; aliquibus rebus 8. s) pactum 4. t) utriusque nomine seu vel utriusque nomine add. vulg. u) simul adquisierint 7. v) in plerisque codd. novus titulus sub rubrica: De feudo sine culpa non amitteudo. w) Nos ita constituimus 1; Decrevimus 8; Decerx) deest 3. 25; cognita vulg.; cognita vel convicta 21. y) causa 27. nimus 9; Sancimus vulg. 55 z) deest 2. 25.

amittat, si ex<sup>a</sup> his culpis<sup>b</sup> convictus<sup>c</sup> non fuerit, quas<sup>d</sup> milites usi sunt nominare<sup>e</sup>, quando faciunt fidelitatem dominis suis<sup>f</sup>, per laudamentum parium sui<sup>g</sup>, vel<sup>h</sup> si servire<sup>i</sup> noluerint<sup>k</sup>.

- 5. Hoc precipimus, si<sup>1</sup> miles suum beneficium vendiderit totum sine consensu<sup>m</sup> domini vel pro parte<sup>n</sup>, ut amittat decernimus<sup>o</sup>, vel si concubuerit cum uxore domini sui vivente domino<sup>p</sup> vel si in pugna<sup>q</sup> dominum<sup>r</sup> dimiserit et cum eo non laboraverit, si potuerit.
- 6. Nemo miles ultra annum et mensem vadat, ut investituram sui beneficii non te petat a filio vel a successore domini sui post mortem domini sui vel post mortem patris sui vel parentum suorum, quibus succedere debet. Et si non petierit, ut supra est insertum, damnetur, nisi per mortalem litem remanserit vel per infantiam.
- 7. Si quis fecerit<sup>e</sup> investituram vel cambium<sup>d</sup> de beneficio sui militis sine illius verbo <sup>e</sup> cuius est beneficium<sup>f</sup>, inutilis<sup>g</sup> sit investitura<sup>g</sup>.
- 8. Nemo<sup>h</sup> miles eiiciatur<sup>i</sup> de possessione sui beneficii nisi convicta<sup>k</sup> culpa, que sit laudata<sup>1</sup> per iudicium parium suorum<sup>m</sup>, sicut supra diximus. Sed si<sup>n</sup> miles dixerit, <sup>15</sup> quod pares sui pro odio<sup>o</sup> inique<sup>p</sup> iudicassent, miles in possessione maneat per ebdomadas sex<sup>q</sup> et ad nostram veniat praesentiam cum illis<sup>r</sup>, qui laudamentum atque iudicium fecerunt, et ante nos<sup>s</sup> diffiniemus<sup>t</sup>.
- 9. Si<sup>u</sup> miles v fuerit in possessione sui<sup>w</sup> beneficii et dominus negaverit investituram, miles affirmet per iusiurandum, si potuerit, quod suum sit beneficium per in- 20 vestituram domini sui. Et si dominus possederit et miles dixerit<sup>y</sup>, quod investitus sit<sup>z</sup> a domino<sup>a</sup> et dominus negaverit, adhibeantur pares illius<sup>b</sup> et per illos<sup>c</sup> veritas inveniatur, et si pares non fuerint, veritas inveniatur<sup>d</sup> per dominum, quia non est bonum, ut veritas denegetur<sup>e</sup>.
- 454. a) deest 1. b) vel causis add. vulg.; vel aliis causis add. 20, 28. c) conventus 7. e) usi sunt vel per laudamentum (om. rell.) 2. 4. f) dominis suis des. 6. 7; vel add. nonnulli codd. Bar. Minc. g) sic 1; suorum vulg. h) deest 2. i) deservire 2; dominis suis descrvire vulq. k) tunc condictio causa data (ob causam datorum 13) proponitur ad repetendum (requirendum 11) feudum ex quo non servit domino. Nam si steterit viginta (per XXX 6. 18. 40) annis et ultra quod non servierit domino nisi necesse fuerit domino feudum non amittit add. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 18. 21. 26. 29. 38. 30 40. 41. 48; tunc ob causam datur propositum ad repetendum feudum ex quo non servit domino nisi necesse fuerit domino feudum non amittat 27. 1) sic 1; Si quis miles vulq. m) sic 1. 29; iussione 2; iussu 3. 4. 6. 7; voluntate vel iussu 12. 17. 28. n) sic 1; domini per proprium 2; domini sui ut proprium beneficium amittat vulg.; domini sui ius proprium amittit vel 17. 40; ad proprium beneficium ut amittat 20. o) dominus 1. 2; dominus vero habeat add. vulq. p) similiter amittat suum beneficium add. 1; ipso 35 q) bello 2. r) deest 2; suum add. multi codd. s) seu ultra annum et mensem continuant praecedentia verba 2. 4. 7 et alii; in plerisque codd. hic rubrica novi tituli: Quo tempore miles investituram petere (amittere, succedere) debeat, et incipiunt: Sancimus ut nemo miles. v) vel post vulg.; post m. d. sui desunt 11. w) desunt vulg. x) seu alterius cuius 2; u) deest 2. vel alterius cui 3. 4. 6 etc. y) debeat 7. z) sive 1. a) remanserint 1. succedere debet nisi iusta causa intervenerit quare non petierit (dimiscrit 5. 11) veluti (mors, mortalitas, mortis, causa mortis — vel) capitales inimicitiae vel infamia (infantia, infantia vel infamia) vel iusta absentia et si ut supra dictum est non petierit damnetur 2. 3. 4. 7 etc. c) vel si fecerit investituram continuat d) domini sui add, 2. e) sic 1; eius consensu 2; illius verba antecedentia 2; Si quis dominus 6. consensu vulg.; sine illius permissu vel consensu 12. f) deest 2. g) pro infecto (non facto) habeatur 45 h) sic 1; Sancimus ut nemo vulg.; Statuimus ut nemo 29. i) adiiciatur seu abiiciatur seu adiuratur multi codd. k) cognita 3. 6. 7. et alii. m) per laudamentum 1) laudanda multi codd. n) sic 1; Si autem 2. o) pro odio des. multis codd. plurium suorum 1; parium curtis 50. q) VII 2. s) inter eos 3; iuste 2. 6. 7. 8. 9. 11. 17. 38. 40; inique iniuste 21. r) istis 2. u) in multis codd. rubrica: De contentione inter dominum 50 inter eos ante nos 21. t) diffinietur 23. et vasallum de investitura feudi; 50: De negatione investiture. v) Si quis miles vuly. b) ipsius x) et per 2. y) sic dixerit vulg. z) fuerat 2; fuerit vulg. a) sno add. vulg. domini 1; curie illius 3. d) inquiratur 38; rei veritas inveniatur 26. e) negetur 2, c) ipsos vulg. 6. 7 et alii.

10. Si quis sine filio masculo mortuus fuerit et reliquerit filiam<sup>f</sup>, non habeat beneficium<sup>g</sup>, nisi a domino redemerit. Et<sup>h</sup> si<sup>h</sup> dominus ei dare voluerit propter servitium et<sup>i</sup> amorem<sup>i</sup> patris, non revocetur ab ullis<sup>k</sup> de<sup>1</sup> parentibus suis neque damnetur.

### 455. FRIDERICI I. CONSTITUTIO DUCATUS AUSTRIAE.

1156. Sept. 17.

Falsum illud celeberrimum, quod privilegium maius appellare eonsuevimus, a Rudolfo IV. duce Austriae eirca a. 1358—1360 eonfectum esse ope genuini privilegii minoris (supra nr. 159), post Wattenbachii pracelaram dissertationem ('Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen' VIII, 95 sq.) iam inter omnes constat. Proponimus, ut iam Pertz, utentes apographo diplomatico autographi tabularii Vindobonensis, cui appendet bulla aurea Friderici I. genuina, quod iam olim paravit b.m. Chmel, collato insuper exemplari Wattenbachii, quod et ipsum authentico nititur. Ea, quae e privilegio genuino petita sunt, litteris minoribus excudi fecimus, appositis in margine numeris capitum. — Stumpf, Reg. 3754.

(C.) In a nomine sancte et individue Trinitatis amen. Fridericus divina favente clementia (1) Quamquam rerum commutacio ex ipsa corporali institu- c. 1. Romanorum imperator augustus. cione possit firma consistere, nec ea que legittime geruntur ulla possint refragacione convelli, ne tamen rei geste ulla possit esse dubietas, imperialis debet intervenire auctoritas. verit igitur omnium Christi imperiique et nostri fidelium presens etas et futura posteritas, qualiter nos eius cooperante gratia, a quo celitus pax missa est hominibus super terram, in generali nostra curia Ratispone in nativitate sancte Marie celebrata, in presentia multorum religiosorum et catholicorum litem et controversiam, que inter karissimum nostrum patruum Heinricum ducem Austrie et inter nepotem nostrum karissimum Heinricum ducem Saxonie diu agitata extitit, super 25 ducatum Bauarie et super marchia a superiori parte fluminis Anasi terminavimus hoc modo, quod dux Austrie resignavit nobis ducatum Bauuarie et dictam marchiam, quos tenebat. Qua resignacione facta, mox eundem ducatum Bauuarie in beneficium contulimus duci Saxonie, predictus vero dux Saxonie cessit et renunciavit omni iuri et accioni, quas habebat ad dictam marchiam cum omnibus suis iuribus et beneficiis. (3) Ne autem c. 4. 30 in hoc facto honor et gloria patrui nostri karissimi aliquatenus minuatur, de consilio et iudicio principum, illustri Wadizlao duci Boemie sentenciam promulgante, quam ceteri principes approbabant, marchionatum Austrię et dietam marchiam supra Anesum commutavimus in ducatum, eundemque ducatum cum subscriptis iuribus, privilegiis et graciis omnibus liberalitate cesarea contulimus predicto Heinrico nostro patruo karissimo, prenobili sue uxori Theodore et 35 liberis eorundem, ob singularem favorem quo erga dilectissimum patruum nostrum Heinricum Austrie, eius conthoralem prenobilem Theodoram et eorum successores nec non erga terram Austrie, que clippeus et cor sacri Romani imperii esse dinoscitur, afficimur, de consilio et assensu principum imperii dictis coniugibus, eorum in eodem

<sup>454.</sup> f) filia add. plerique codd. g) patris add. plerique codd. h) Si autem plerique codd. 40 i) des. 2. 3. k) ullo plerique codd.; aliquo 2. 5. 6. 38. 40. l) ex vulg.

<sup>455.</sup> a) littera n deest.

ducatu successoribus nec non prefate terre Austrie subnotatas constituciones, concessiones et indulta, auctoritate imperiali in iura plena et perpetua redactas, donavimus liberaliter vigore presencium et donamus. (4) Primo quidem, quod dux Austrię quibus suis subsidiis seu serviciis tenetur, nec esse debet obnoxius sacro Romano imperio nec cuiquam alteri, nisi ea de sui arbitrii fecerit libertate, eo excepto dumtaxat, quod imperio servire tenebitur in Vugariam duodecim viris armatis per mensem unum sub expensis propriis, in eius rei evidenciam, ut princeps imperii (5) Nec pro conducendis feodis requirere seu accedere debet imperium extra metas Austrie, verum in terra Austrie sibi debent sua feoda conferri per imperium et locari. Quod si sibi denegaretur ab imperio, requirat et exigat litteratorie 10 trina vice, quo facto iuste sua possidebit feoda sine offensa imperii, ac si ea corpora-(6) Dux eciam Austrie non tenetur aliquam curiam accedere liter conduxisset. edictam per imperium seu quemvis alium, nisi ultro et de sua fecerit voluntate. (7) Imperium quoque nullum feodum habere debet Austrie in ducatu; si vero princeps aliquis vel alterius status persona nobilis vel ignobilis cuiuscumque condicionis existat 15 haberet in dicto ducatu possessiones ab ipso iure feodali dependentes, has nulli locet seu conferat, nisi eas prius conduxerit a duce Austrie memorato; cuius contrarium si fecerit, eadem feoda ad ducem Austrie devoluta libere sibi extunc iure proprietatis et directi dominii pertinebunt, principibus ecclesiasticis et monasteriis exceptis dumtaxat (8) Cuncta eciam secularia iudicia, bannum silvestrium et ferinarum, 20 piscine et nemora in ducatu Austrie debent iure feodali a duce Austrie dependere. (9) Eciam debet dux Austrie de nullis opposicionibus vel obiectis quibuscumque nec coram imperio nec aliis quibuslibet cuiquam respondere, nisi id sua propria et spontanea facere voluerit voluntate; sed si voluerit, unum locare poterit de suis vassallis seu homolegiis et coram illo secundum terminos prefixos parere potest et debet iusticie 25 (10) Insuper potest idem dux Austrie, quando inpungnatus fuerit ab aliquo de duello, per unum ydoneum non in enormitatis macula retentum vices suas prorsus supplere; et illum ipsa eadem die seu princeps vel alius quisquam pro alicuius nota infamie non potest impetere nec debet impugnare. (11) Preterea quidquid dux Austrie in terris suis seu districtibus suis fecerit vel statuerit, hoc imperator neque 30 alia potencia modis seu viis quibuscumque non debet in aliud quoquo modo in posterum (12) Et si, quod Deus avertat, dux Austrie sine herede filio decederet, idem ducatus ad seniorem filiam quam reliquerit devolvatur. (13) Inter duces Austrie qui senior fuerit dominium habeante dicte terre, ad cuius eciam seniorem filium dominium iure hereditario deducatur, ita tamen, quod ab eiusdem sangninis stipite non 35 recedat, nec ducatus Austrie ullo unquam tempore divisionis alicuius recipiat sectionem. (14) Si quis in dicto ducatu residens vel in eo possessiones habens fecerit contra ducem Austrię occulte vel publice, est dicto duci in rebus et corpore sine gracia (15) Imperium dicto duci Austrie contra omnes suos iniuriatores debet auxiliari et succurrere, quod iusticiam assequatur. (16) Dux Austrie princi- 40 pali amictus veste, superposito ducali pilleo circumdato serto pinnito, baculum habens in manibus, equo assidens, et insuper more aliorum principum imperii, conducere ab (17) Dieti ducis institucionibus et destitucionibus in ducatu imperio feoda sua debet. suo Austrie est parendum; et potest in terris suis omnibus tenere Iudeos ct usurarios publicos, quos vulgus vocat Gawertschin, sine imperii molestia et offensa. quibus suis b curiis publicis imperii dux Austrie presens fuerit, unus de palatinis archiducibus est censendus et nichilominus in consessu et incessu ad latus dextrum imperii cf. c. 5. post electores principes obtineat primum locum. (19) Dux Austrie donandi et depu-

tandi terras suas cuicumque voluerit habere debet potestatem liberam, si quod absit sine heredibus liberis decederet, nec in hoc per imperium debet aliqualiter impediri. (20) Prefatus quoque ducatus Austrie habere debet onmia et singula iura, privilegia et indulta que obtinere reliqui principatus imperii dinoscuntur. (21) Volumus eciam, ut si districtus et diciones dicti ducatus ampliati fuerint ex hereditatibus, donacionibus, empcionibus, deputacionibus vel quibussuis aliis devolucionum successionibus, prefata iura, privilegia et indulta ad augmentum dicti dominii Austrie plenarie referantur. (22) Et ut hec nostra imperialis constitucio omni evo firma et inconvulsa permaneat, presentes c. 8. litteras scribi et sigilli nostri inpressione fecinius insigniri, adhibitis idoneis testibus, quorum 10 nomina hęc sunt: Pilgerimus patriarcha Aquileię, Eberhardus Salzburgensis archiepiscopus, Otto Frisingensis episcopus, Conradus Patauiensis episcopus, Eberhardus Babenbergensis, Harmannus Brixiensis, Harthuicus Ratisbonensis, Tridestinus episcopus, dominus Vuelfo, dux Conradus fratcr imperatoris, Fridericus filius regis Conradi, Heinricus dux Carinthie, marchio Engielbertus de Hystria, marchio Adalbertus de Staden, marchio Deiepaldus, Hermannus comes palatinus de Reno, 15 Otto comes palatinus et frater eius Fridericus, Gebehardus comes de Sulzbach, Rodulfus comes de Swineshud, Engelbertus comes Hallensis, Gebahardus comes de Burchuse, comes de Buthena, comes de Pilstein et alii quam plures.

Signum domini Friderici Romanorum imperatoris invictissimi. # (M.)

Ego Rainaldus cancellarius vice Arnoldi Magontini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Dat. Ratisbone XV. Kal. Oct. indict. IIII, anno dominice incarnationis MCLVI, regnante
domino Friderico Romanorum imperatore augusto; in Christo feliciter amen; anno regni cius V,
imperii II.

## INDEX NOMINUM.

#### SCRIPSIT IACOBUS SCHWALM.

Maior numerus paginam, minor lineas quinas indicat.

#### A.

A. episcopus? 112, 10. Abate Ildebrandi 333,45. 334, 1. de Abenberc comes: Fridericus. Abraham ep. Frisingensis 633, 20. Abula Avila 457, 1. episcopus: Dominicus. Acatius haereticus 566, 10. Acenensis insula Castel d'Azzano 217, 30. Acerranus episcopus: G. Acheim villa Achim 86, 35. Achinus ep. Asisinus 546, 1. Acianum, Azanum castrum 395,5. castellani 392, 20. 393, 5. Acutus: Mons. ad duo Adamantes (ad duos Montes) regio Rom. 677, 20. Adamus ep. Feltrensis 270, 5. Adam ep. Taurinensis 537, 25. Adamus abb. Everac. 191, 15. 192, 25. Adam Ruscha cons. Cuman. 506, 20. Adamus notarius 340, 35. de Adegherio: Albertus. Adel - Adal - Adil - Al-

Adelbericus princeps Roman. filius: Iohannes XII. papa. Adalbero II. archiep. Bremensis 167,30. Adelbero, Albero archiep. Treverensis 174, 35. 182, 15. Adalbero II. ep. Basiliensis 59, 35. 60, 35. 70, 5. Adelbero III. ep. Basiliensis 174, 40. Adalbero ep. Brixiensis 60, 30. Adelbero II. ep. Leodiensis 174, 40. Adelbero ep. Lodunensis 536, 25. Adalbero I. ep. Metensis 11,30, 13, 20.35. Adalbero III. ep. Metensis 99, 40. Adelbero ep. Tridentinus 126, 30. Albero III. ep. Virdunensis 578, 1. Adelbero ep. Wirziburgensis 99, 15. 106, 20.

Albero abb. Noemburgensis et Luneburgensis 167, 30. Adelberus diac. eccl. Veron. 95, 5. Adalpero comes 645. Adelperius de Burgus 422, 25. Adhilbero 70, 10. Albertinus cons. Eugub. 309, 25. Albertinus Sigerii Gualandi 333. Albertonis: Albertus. Albertonus Serenus 299, 20. Adelbertus, Albertus I. archiep. Bremensis 94, 30. 98, 10. 100, 1. Albertus, Adelbertus I. archiep. Maguntin., cancell. Henrici V. imp.  $\bar{1}37, 30. 138. 140, 10. 144, 15. 149, 20.$ 156, 5. 160, 5. 165, 10. Adalbertus III. archiep. Salzburgensis 446, 35. Albertus ep. Brixensis 537, 30. Albertus I. ep. Frising. 263, 25. 325, 25. Adalbertus ep. Lauriacensis i. e. Pataviensis 13, 25. 30. 18, 25. Albertus ep. Lucernensis 677, 20. Albertus ep. Mutinensis 578. Albertus ep. Narianensis 545, 15. S. Adelbertus, Albertus ep. Pragensis 99, 10; festum 236, 30. Albertus II. ep. Trident. 222, 20. 226, 20. 270, 5. 685, 10. Albertus III. ep. Trident. 422. Albertus ep. Vercellensis 432, 40. 433, 20. 487. 506, 25. 507, 40. 518. 526, 1. Albertus I. ep. Virdunensis 270, 10. Adalbertus, Adelbertus ep. Wormaciensis 555, 5. 652, 5. Albertus abb. de S. Apostolo 84, 5. Adalbertus abb. Clingensis 635, 30. Adelbertus praep. Aquensis 214, 35. Albertus decan. Colon. 203, 30, 206, 1. Albertus custos Wormac. 322, 35.

Adelbertus cancell. Ottonis II. imp.

43, 25. 44, 5.

Adelbertus, Albertus I. Ursus, marchio (comes) Aquilonis, de Brandenburch, de Staden, de Saxonia 167, 30. 182, 15. 207, 10. 222, 25. 226, 15. 237, 5. 286, 35. 296, 30. 299, 15. 301, 25, 308, 10, 316, 5, 317, 40, 319, 20. 685, 10. Albertus frat. Murvelli marchionis 508. 509, 35. 510, 30. Albertus comes de Blandriaco 144, 15. Albertus comes de Bogen 417,20.483,30. Albertus comes de Eberstein 338, 20. 387, 30. 408, 20. Adelbertus comes de Lewenstain 220, 5. Albertus comes de Spanheim 529, 40. Albertus comes de Tagesburg 522, 30. Albertus comes de Werningerothe 516, 5. Adilbraht comes 70, 10. Albertus comes 303, 5. Adelpreht de Elchingen 126, 35. Albertus de Gronbach 459, 20. Albertus de Hiltinburch 459, 20. Albertus frater Conradi de Walehusen 501, 5. Albertus ministerialis proprius ecclesiae S.Remigii Remensis 181. 182,10; pater 181. miles: Harduwinus. Adalperht iudex 646, 5. Albertus vicecomes Pisan. 477, 5. Albertus vicedom. Mantuan. 313, 25. Albertus iudex cons. Laud. 506,25. Albertus Bunipertus cons. Novariensis 406, 10. Albertus de Lavello longo cons.

Brixiensis 498, 25.

Albertus de Mairola cons. Mediolanensis 434, 45. 435, 1.

Albertus prothonot. Heinrici VI. imp.

Albertus notar. Friderici I. imp.

516, 1. 526, 1. 529, 40.

422, 30. 460, 10.

Albertus de Summa (Summo) cons. Cremon., potestas Papiae 437. 438. 488,5. 490,1. 506,15. 511,15. 512. 513.

Albertus de Adegherio iudex curiae Ferrariensis 435, 30.

Albertus Encegnatus iudex Laudensis 488, 10.

Albertus de Gavazo Laudensis iudex 341, 20.

Albertus Struxins (Struxus) de Cremona imp. aulae iudex 488, 5, 490, 5. 438, 40. 439, 15. 484, 15. 486. 492, 30. 493, 20. 494, 15. 495, 10. 518, 10.

Albertus de Travazano notar. 341, 25. Albertus Açonis Henrici Mantuan. 313, 30.

Albertus de Adelburgo 403, 20.

Albertus Albertonis Pergam. 368, 35. 417, 15.

Albertus Attonis Pergam. 417, 15. Albertus de Bonizo Regiensis 340, 15.

Albertus Bonusfilius 299, 20. Albertus de Burbasio Mantuan. 313,25.

Albertus de Cambara (Ganbara) Brixiensis 341, 35. 368, 35.

Albertus Cambiator Regiensis 405, 10. 417, 25.

Albertus de Castello 167, 35.

Albertus Dianus 420, 1.

Albertus de Grognengo 403, 20.

Albertus de Grosa Mantuan. 313, 25. Albertus de Lampugnano Medio-

lanensis 506, 15. Albertus de Mapello Pergam. 417, 10. Albertus de Oliva Mantuan. 313, 25. Albertus de Opiçone Mantuan, 313,30.

Albertus Pavo 324, 20.

Albertus Rendesmule 476, 20.

Albertus de Ripa 422, 25.

Albertus Rubeus Mantuan. 313, 25.

Albertus de Turri Mantuan. 313, 25.

Albertus Walandi Pisanus 477, 5. Adelbertus 633, 15.

de Adelburgo: Albertus.

Adaldagus archiep. Hammaburgensis 13, 15. 30. 26, 40.

Adelmus II. ep. Reginus 174, 40. Adelelmus comes 2, 10.

Adelgerus ep. Istriensis i. e. Tergestinus 95, 1.

Adalgerus archidiac. Aquileiensis ecclesiae 84, 20.

Adelger de Curte servitor 679, 5. Adalgisus ep. Aquensis 18, 30.

Adelgisus, Adelchis dux Longob., fil. Desiderii regis 659, 5. 668, 20. filius: Grimaldus.

Adalgotus ep. Curiensis 203, 30. Adelhardus ep. Regenensis 18, 30.

Adalardus comes 2, 10.

Adelardus Mantuanus 313.

Adelheida coniux Ottonis I. imp. 36, 20. 38, 20. 40, 10. 43, 35. 45, 15. 675, 5. filius: Otto II. imp.

Adelhogus, Adolous praep. Goslar., ep. Hildensemensis 324, 10. 459, 20. Adilman 70, 10.

Adalwardus ep. Fardunensis 3, 10. 4, 15. Adobatus Butraffus (Bultrafus) cons. Mediolan. 406,5. 417,5. 418,10. 431,20.

Adolfus I. archiep. Colon. 530, 1. Adolfus abb. Hersfeldensis 386, 10.

Adolfus comes 175, 1.

Adolfus dapifer S. Petri Wormaciensis 206, 5.

Adrianis Adria 25, 1. 67, 15. episcopus: Petrus.

S. Adriani eccl. Rom. card. diaconus: Cinthius.

Adrianus I. papa 25, 35. 68, 20. 659. 660. 665, 35. 666, 15. 668, 15.

Adrianus IV. papa 214, 20. 215, 15. 229, 15. 234, 25. 232, 1. 233, 5. 253, 20. 254, 20. 258, 15 259, 30. 260, 262, 45. 263,35. 267, 25. 269, 10. 351, 15. 363, 20. 587, 20. 590, 40. 592, 15. cancellarius: Rolandus.

Adrianus presbiter S. Laurentii eccl. Rom. 533, 20.

Adrianus presbiter S. Mariae eccl. Rom. 533, 15.

Addua, Abdua, Adua fl. Adda 298, 20. 345, 15. 348, 20. 402, 5. 414, 25. 429, 20.

Advocatus, Advocatorum: Iohannes, Vivianus, Wido.

S. Aegidii St. Gilles 576, 15; abbas 578, 5; comes 274, 40.

Aegidius de Caprariis Veron. 439, 15. Aegidius, Gilius de Dovaria, Duvara cons. Cremon. 296, 40. 299, 10. 427, 25. Aegidii de Prando parentes 399, 30.

Aegyptii 231, 35. Aelon villa Aillon 457, 1.

Africana synodus 75, 15.

Agadus: Bonizo.

Agapitus II. papa 8, 15. 11. 13, 10. 14, 10. 16.

S. Agathae ecclesia de burgo Cremonae 355, 5; refectorium 428.

S. Agathae monasterium Rom. 261, 35.

S. Agathae S. Agatha de' Goti episcopi: Bernhardus, Iacobus, Îohannes II.

de S. Agatha: Ribaldinus, Sigefridus. Agathense concilium 670, 5.

Aggarreni, qui Longobardi vocabantur 668, 5.

Agnanum castell. Eugubini episc. 310, 1. 473, 35.

Agnellus iudex Mantuan. 313, 35. 405, 5. 417, 20.

Agolasca v. Augulascum.

Agripennis 457, 1.

de Aicarda: Henricus.

Aicardus ep. Parmensis 301, 20. Aycardus de Vegianno 380, 25.

Aifredus ep. Ferentin. 52, 25.

Aylardus ep. et abb. S. Pauli Romae 545, 5.

Aimerardus archipresb. Rom. 266. Aimericus cancell. militum Templi 578, 15.

Ayrardus ep. Maurianensis 577, 30. Airialdus II. ep. Clusinae 52, 30.

Airoldus Pocalodhus Laudensis 511,15. 512, 15.

Aistulphus rex Longobard, 659, 668,10. Aitingen 126, 20.

Alamannia, Alemania, Alamania, Alemannia, Allamannia, Alimannia Deutschland 208, 10. 248, 10. 252, 40. 300, 25. 303, 30. 397, 35. 401, 10. 413, 15. 520, 10; Alamanni 379; principes 242, 25, 274, 40, 284, 15. 361, 10. 368, 10. 475, 20; usus et consuetudo 454, 5.

lamannia, Alemannia *Schwaben* 561, 25. 610, 5. 652, 5; principes Alamannia, 610, 5. dux: Berthaldus II. de Zaringia.

Alardus ep. Cameracensis 425.

Alardus Tornacensis fil. Cononis 616, 15.

Alatrinensis, Aletrinus Alatri episcopus 263, 5. episcopus: Iohannes.

Alba (Pompeia), Albenses 360, 30. 408, 1. 418, 5. 595, 5; episcopus 577, 25. episcopi: Constantinus, Obertus, Benzo, Roboaldus.

Alba de Monte de Oca 454, 25.

de Alba terra, beneficium Harduwini militis 181, 35.

Albanenses episcopi: Eustacius, Gregorius, Iohannes, Teubaldus II, Bonifacius, Hugo, Albinus.

de S. Albano abbas: Gerbertus.

Albarus Roderici de Masella Hispan. 456, 35.

de Albech comes: Conradus.

Albericus card, presb. S. Savinae 572, 30. 573, 5.

Albericus ep. Cumanus 61,1. 76,25. 84,1. Albericus ep. Laudensis 270, 10.

Albericus ep. Osenbrugensis 99, 30. Alberico ep. de Regio 368, 1.

Albericus capellan. Heinrici II. regis 60. 5.

Albericus vasallus Egilberti ep. Frisingensis 646, 1.

Albrich iudex cum filio 646, 5.

Albricus de Capriano Brixiens. 417, 10. Albericus de Cauriano Brixiens. 340,10.

Albericus Ermizonis 299, 20.

Albericus de Petri Leonis 654, 25.

Albericus Rappus Papiensis 438, 25. Albericus ep. Maceriae 667, 1.

Albigani, Albinga curia regia Albenga 360, 30. 649, 5. episcopus: Erimbertus.

Albinus ep. Albanensis 593, 30. 595, 5. Albinus ep. Bresenonus Brixen 38, 20.

Albiola, Albiolenses, Albionenses prope Malamocco, hodie non exstat 33, 5. 35, 10. 42, 30. 124, 15. 155, 15. 174, 1. 212, 25. 376, 40. 529, 5.

ultra Albim provincia 206, 30. Albizellus cons. Pisan. 333, 35.

Albonectus Bagloni 333, 45. Albonii comitatus 464.

Albuinus ep. Bellunensis 84, 1.

Alboinus ep. Sabionensis 633, 20.

Alborum castrum 676, 10.

Albus: Ugo.

Alcena v. Altena.

Alcherius cons. Pisan. 333, 35.

Alcherius Bonusvicinus Mediolanensis 431, 25.

Alcherius: Ugitionus.

Aldebertus ep. Pensarensis 52, 30.

Aldebertus ep. 52, 25.

Aldefonsus VIII. rex Castellae et Toleti 453. 454. 455. 456. uxor: Alienor; filia: Berengaria; merinus: Lupus Didaci; senescalcus: Rodericus Guterri.

Alfonsus, Amfusus I. comes Provinciae 304, 20. 307, 1.

Alfonsus comes Tolosanus 579, 10.

Aldenardum Oudenaarde 616, 25.

Aldenbure, Aldembure, Antiqua urbs Oldenburg 501, 30. 502, 15; episcopatus 207,1. episcopi: Benno, Reginaldus, Stephanus.

Aldericus de Goso Mantuan. 313, 20. Aldevrandus de Puteo Baroneio Mantuan. 313, 25.

Aldibrandinus comes 303, 5.

Aldo ep. Placentinus 148, 5.

Aldo diac. SS. Sergii et Bachi 143, 15.

Aldo diac. Rom. 573, 10.

Aldrigetus fil. Arardi 426, 10.

Aldulfus ep. Carleolensis? 578, 1.

de S. Alexandro: Oprandus.

Alexander I. papa 569, 10.

Alexander II. papa 119, 15. 552, 1.

Alexander III. papa, Rolandus eard. presb. S. Marci, cancell. Adriani IV. papae 201, 10. 203, 1. 230, 20. 232, 10. 233, 15. 234, 35. 255, 25. 256, 20. 258. 259. 260, 20. 261, 5. 262. 263, 35. 264. 266. 267. 268. 305, 10. 315. 316, 20. 317. 318, 1. 319. 342, 15. 350. 351. 352. 353, 20. 354. 357, 35. 362. 363. 364. 366. 367. 368, 5. 370, 30. 371. 372, 15. 373, 5. 580, 10. 581. 582, 10. 583. 584. 589, 10. medieus: T.

Alexander ep. Leodiensis 578.

Alexander subdiac. Roman. eccl. 444, 1.

Alexander cons. et rector de Mantua 406, 1.

Alexandria, Palea, Alexandrini 340. 341. 342, 20. 343, 10. 346, 1. 349, 5. 361, 1. 368, 40. 393, 20. 395, 20. 399, 1; locus quem Paleam vocant 340, 25. consul: Saccus de Strata.

Alexandrinus Mantuanus 417, 20. 418, 10.

S. Alexii in monte Aventino eccl. Rom. abbas cum monachis 261, 20. Alexius III. imp. Byzant., Graecus 524. Alfanus archiep. Salernitan. 545, 1. de Alferio: Valla.

Algarus ep. Constanc. Contanees 578,1. Algisius archiep. Mediolan. 425, 30. Alica loc. Pisan. 473, 40.

Alienor uxor Aldefonsi VIII. reg. Castellae 454, 20. 456, 20.

Alifane *Alife* episcopus: Arechis. Alimun 70, 10.

Aliprandus iudex Mediolanensis 511, 20. 513, 25.

Allo vexillifer 296, 40.

Almacanum civitas Almazan 457, 1. Almannus de Provi 424, 1.

Alpes 304, 20. 307, 1. 331, 30. 679, 10. Alpes intra Toletanum et Castellae regnum 457, 1.

de Alpheim: Heinricus.

Alsatia, Elisantia Elsass 64,5. 610,5; Alsatienses 612, 10; ducatus 633,10. dux: Fridericus III. dux Sueviae.

de Altena (Alcena) comites: Herardus, Fridericus.

Altenburc curia regia 647, 10.

de Altendorf, Altindorf, Aldimthorph comes: Heinricus.

Altensteda curia regia Allstedt 647, 10.

Altheim *Hohenaltheim* 620, 10. Altinus episcopus: Damianus.

Altitudo die Höhe 383, 5.

Altus: Mons.

Altwinus ep. Brihsinensis 120, 15.

Alvisus ep. Atrebat. 578, 1. 617, 20. Alzatus: Arditio.

Amalfia, Amelfetanis 590, 5. 594, 20. 676, 10; ecclesiae suffraganei 547, 35. archiepiscopi: Petrus, Maurus, Dionysius.

Amantius diaconus Rom. eccl. 544,30. Amatus eons. de palacio Vaticano 677, 15.

Amaya civitas 454, 25.

Ambianensis episcopus: Deroldus. S. Ambrosii vexillum Mediol. 281, 30.

Ambrosius II. ep. Bergamensis 83, 25. 94, 40.

Ambrosius II. ep. Laudensis 94, 40. Ambrosius cancell. Ottonis I. imp. 37, 1.

Ambrosius de Scandolaria cons. Cremonensis 356, 15. 434, 30. 437, 5.

Amelium, Amelia, Ameria *Amelia* 24, 40. 67, 5. 461, 10. 675, 25.

Amelricus archidiac. eccl. Veron. 95,5. Amelricus de Civigano 422, 25.

Amelricus de Wormisdorp minist. S. Petri Wormaciensis 206, 5.

de Amestel: Egbertus.

Amfusus comes v. Alfonsus comes Provinciae.

Amianas, Annianenses insula Venet., hodie non exstat 33, 5, 35, 10, 40, 35, 42, 30, 122, 25, 124, 15, 153, 25, 155, 15, 172, 15, 174, 1, 210, 35, 212, 25, 375, 5, 376, 40, 527, 15, 529, 5.

de Amica: Iacobus.

Amicho archidiac. 579, 10.

de Aminenberc: Cunradus.

Amiternum Amiterno 25, 25. 68, 10.

Amizo Batalia Placentinus 288, 35. Amizo Sacco Placentinus 288, 35.

Amurianas, Amurianenses, Murianenses *Murano* 33, 1. 35, 10. 40, 35. 42, 30. 122, 25. 124, 15. 153, 20. 172, 15. 210, 35. 375, 5. 527, 15.

An. thesaurar. Cameracensis 328, 20. Anacletus II. antipapa, Petrus Leonis,

filius Petri Leonis 167. 168, 10. 268, 15.

Anagnia, Anagninus 230, 30. 263, 10. 676, 5. episcopi: Iohannes, Benedictus.

Anagninus: Ioannes card. subdiac.

S. Anastasiae cardinalis: Cono.

S. Anastasiae eccl. Rom. archipresb. 261, 40. presbiter: Dominus.

de S. Anastasio abbas: Franco.

Anastasius card. presb. S. Clementis 143, 10. 572, 30. 573, 1.

Anastasius archiep. Ungrorum 60, 35.

Anasus, Anesus, Anasis fl. Enns 222, 30, 683.

Ancelinus de Rodis 579, 10.

Ancona, Anconenses 25, 5. 33, 1. 40, 30. 56, 15. 67, 15. 122, 20. 153, 20. 172, 10. 210, 30. 375, 1. 527, 10. 675, 25; episcopus 577, 20; Anchonae, Anconitanensis, Anconitana marchia, Marchia, Marchiani 297, 25. 339, 20. 340, 10. 341. 342. 349, 15. 361, 5. 368. 373, 5. 403, 20. 405. 430. 431, 5. 496, 40. 497. 500. 531. 577, 20. 585, 5; Marchiae rectores 581, 25. marchiones: Cunradus, Marcwardus de Anwilre.

S. Anderii: Portus.

Andernaca curia regia 648, 5.

de Andesse comes: Berhdolfus III.

de Andito: Antoninus (Antulinus), Bonizo.

S. Andreae abbates: Iohannes Gaietanus, Stephanus.

S. Andreae ecclesia in Chintica de Casaiuulia 333, 25.

S. Andreae eccl. Colon. praepositus: Arnoldus.

S. Andreae monasterium prope Fianum 148, 35.

S. Andreae Wormaciensis praepositi: Arnoldus, Conradus.

Andreas card. presb. patriarchio Laterani 677, 5.

Andreas ep. Laudensis 537, 25.

Andreas ep. Nomentanus 677, 1.

Andreas ep. Traiectensis 174, 35.

Andreas scolast. Spir. 446, 25. 448, 1. Andreas mag. scolarum 336, 45. Andrensis comes: Rogerius.

Andulfus ep. Fertranus 545, 20.

de Anedeke, Anedes Andechs comes: Berchtoldus III. marchio Istriae. Anerust curia 205, 40.

de Anfurde: Fridericus.

S. Angeli castellum 138, 5.

de S. Angelo monasterii abbas: Teobertus.

S. Angeli cardinalis: Gregorius.

S. Angeli: Mons.

de Angelo: Henricus.

Angelus archiep. Tarentinus 529, 40. Anglia 253, 40. 255, 40; Anglorum ecclesia 254, 5. reges: Willelmus I, Heinricus II, Richardus I.

Anguillarie lacus Anguillera 478, 10. de Annara: Ecilinus.

Anno ep. Mindensis 357, 1.

Anno ep. Wangionensis 18, 20.

Anricus v. Heinricus.

Anselmus ep. Astensis 270, 10.

Anselmus ep. Brandeneburgensis rectius Havelbergensis 167, 30.

Anselmus ep. Cuman. 488, 5. 490, 1. Anselmus ep. Havelberg. 167, 30. 174, 35. 179, 35. 201, 15. 203.

Anselmus ep. Lucensis 545, 20.

Anselmus marchio de Bosco 395, 1.

Anselmus camerarius et ministerialis regni 203, 35.

Anselmus de Dovaria cons. Cremon., rector Lombardiae 299, 10. 340, 15. 341, 1.

Anselmus de Ardeçone Mantuan. 313, 30.

Anselmus de Concerano de Cesaria 408, 15.

Anselmus de Posterula 579, 15.

Anselmus de Summaripa Laud. 418, 1.

Ansfridus ep. Traiectcnsis 58,20. 60,30. Ansfredus comes 633, 15.

Antesna Andiesenhofen 66, 30. 68, 1.

Antiochenum concilium 568,20. 569,10. 571, 25.

Antipolitanus Antibes episcopus: Mainfroi.

Antiqua urbs v. Aldenburg.

S. Antonini ecclesia Placentiae 405, 1. praepositus: Petrus Diani.

Antoninus, Antulinus de Andito de Placencia potestas Bononiae 406,5. 417, 25. 50. 418, 10. 518, 35.

Antonius II. ep. Brixiensis 18, 30. Antonius de Granzis Cremensis 506, 20.

Apenninus mons 224, 30. 297, 25.

S. Apollinaris eccl. Rom. archipresbiter 261, 35.

de S. Apostolo abbas: Albertus.

LL. CONSTITUTIONES I.

SS. Apostolorum cardinaliae Rom. clerici.261, 25. cardinales presPandulfus.

Apoxacius avocatus Brixiensis 511, 20. 513, 20.

de Appia via: Savinus.

Appianum loc. Pisan. 473, 40.

de Appla petra 675, 20.

Apruticasis Teramo episcopus: Pe-

Apulia 223, 25. 224, 20. 283, 20. 284, 15. 285, 30. 293, 35. 294, 25. 295. 303, 1. 310, 15. 474, 20. 475. 476, 30. 481. 482, 30. 492, 5. 579, 1. 585, 1. 589. 590. 593, 40. 594. 675, 30; Apuliae caput 676, 10; Apuliae et Calabriae ducatus 258, 30; episcopi 538, 40. 573, 25; expeditio 313, 5; regnum 482, 5. dux: Rogerius fil. Tancredi; comes: Rogerius; legatus v. Italia.

Aquensis Aix episcopus: Odalricus.

Aqui, Aquenses Acqui 360, 30. 408, 1. episcopi: Adalgisus, Guilielmus, Guido III, Wala.

Aquilegia 94, 30; Aquileiensis ecclcsia, metropolis tocius Veneciae 84; patriarchae 84, 25; suffraganei 269,25. patriarchae: Maxentius, Popo, Eberhardus, Henricus, Peregrinus I, Udalricus II, Gothofredus; archidiaconus: Adalgerus.

Aquilonis marchiones: Bernhardus I, Albertus I. Ursus.

Aquinum, Aquiniensis Aquino 25,15. 67, 30. 676, 5. monasterium: S. Benedicti.

Aquisgranum, Aquisgrani Aachen 179, 15. 191, 30. 193, 15. 224, 1. 334; curia regia 648,5. praepositi: Adelbertus, Ar.; decanus: R.; advocatus: Willermus.

Aquensis: Henricus, Guillelmus.

Aquitania 253, 1; ecclesiac 548, 30; episcopi 577, 15. legatus: Girardus ep. Engolismensis.

Ar. praepositus Aquensis 328, 30.

Arabum schola Romae 667, 40. Arardi filius: Aldrigetus.

Arbinum Arpino 25, 15, 67, 30, Arces 25, 15. 67, 30.

de Archamaregnatio: Oprandus.

S. Archangeli monasterium Bononiae 676, 15.

de Arcu: Odolricus.

Arcuatum . Arquatum.

de Ardeatina via: Romulus.

Ardericus ep. Vercellensis 83, 25.

Ardricus de Sala potestas Laudae 406, 1.

Ardericus de Bonate iudex Mediolan. 405, 5. 417, 5. 431, 25.

Ardericus de Modoecia 490, 5. Ardericus iudex 655, 25.

Ardicio de Pladana card. diac. S. Theodori 268, 5. 367, 40. 581, 1.

biteri: Gregorius, Ildebrandus, Ardicio I. cp. Cumanus 174, 40. 203, 30.

Ardicio praepos. maior. eccl. Placent. 405, 1,

Arditio confanonerius 439, 15.

Arditio Alzatus Vercellensis 507, 45.

de Arditione: Gerardus.

de Ardeçone: Anselmus.

Ardecionis: Bernardus.

Arditionis, Ardicionus: Gerardus.

Arduinus v. Hartwinus et Wortwinus.

Ardutius ep. Gebennensis 270, 10. Arebalum Arevalo 457, 1.

Arechis ep. Alifane 546, 5.

Arelas, Arelata, Arelatum, Arelatensis civitas Arles 285, 45. 294, 25. 295, 35. 304, 25. 305. 307. 476, 40. 481, 35. 482, 40; archiepiscopus et ecclesia 304, 30. 307, 5; concilium 19, 40. archiepiscopi: Raginbaldus, Bernardus, Sylvius.

Aretina civitas Arezzo 669, 5. epi-scopi: Hugo, Teudaldus, Boianus, Maurus.

Argelata 531.

Argentarii mons 676, 1.

Argentarium rivum regio Rom.

Argentina 179, 30. 461, 25; civitas quae vulgari nomine Strasburge vocatur 64,5. e piscopi: Riquinus (Rihwinus), Uodo IV, Herkenbaldus, Werinharius I. (Wicilinus), Burchardus I, Rudolfus, Heinricus I, Conradus II; praepositi: S. Thomae; praepositus: Fridericus; canonici: Arnoldus, Fridericus.

Arhusensis episcopus: Reginbrandus. Aribertus v. Heribertus.

Aribo, Harpo archiep. Moguntin. 80,5. 81,30. 83,25. 86. 635,25; archicapellanus Conradi II. 679, 15.

Ariminum, Ariminenses, Rimini 25,5. 32, 45, 40, 30, 67, 15, 97, 1, 122, 20, 153, 20. 172, 10. 210, 30. 301, 5. 342, 15. 360, 30. 374, 40. 527, 10; ducatus 675, 25; episcopus 368, 1. s copi: Humbertus, Opizo II. epi-

Arlançon civitas 454, 25.

Arlottus consul et rector de Mutina 406, 1.

Arlottus iudex Mutin. 417, 25. 418, 10. Arlotus Mantuanus 313, 25.

de Arnisberch comites: Godefridus I, Heinricus.

de Arnesteine: Walterus. Arnetum Arnedo 457, 5.

Arnoldus, Arnaldus, Ernoldus, Arnolt, Arnolfus, Arnulfus, Arinulfus, Arnolf

Arnoldus II. archiep. Colon., cancell. Conradi III. reg., praep.maior. eccl. Colon. 182, 20. 185, 1. 187. 191, 30. 193. 203, 30. 204. 205. 213, 25. 214, 30. 217, 25.

Arnoldus archiep. Maguntin., caneell. Frid. I. imp. 199, 15, 203, 35, 206, 10, 222, 30, 226, 228, 45, 229, 1, 237, 10, 265, 25, 269, 30, 685, 15.

Arnulfus II. archiep. Mediolan. 51,1. Arnaldus arehiep. Narbon. 577, 15. Arnulfus arehiep. Remensis 536, 20. Arnoldus I. archiep. Trevirensis 338, 15. 340. 35. 365, 15. 367, 20. 368, 20. 371, 5. 372, 15. 377, 30. 386, 5. 387, 20.

Arnulphus ep. Cusentinus 546, 1. Arnoldus ep. Cremonensis 120, 10. Arnolfus ep. Halberstat. 60, 20. 63, 5. Arinulfus ep. Iesolensis 94, 45. Arnoldus ep. Osnaburg. 386, 10. 387, 20. 466, 10.

Arnaldus ep. Patavinus 95, 1. Arnoldus ep. Pergamensis 120, 10. Arnolfus II. ep. Spirensis 165, 10. Arnaldus, Arnulfus I. ep. Wormatiensis 95, 1. 99, 15.

Arnoldus, Ernoldus abb. Hersfeldensis 70, 5. 80, 35. 86, 30. 635, 25.

Arnoldus maior praepos. Magunt. 336, 40. 389, 35.

Arnoldus praepos. ecel. S. Andreae Colon. 206, 1. 324, 10.

Arnoldus deean. Spirensis 336, 45. Arnoldus canonic. Argentin. 522, 25. Arnulfus marchio 633, 20.

Arnolfus eomes 645, 35.

Arnoldus de Biberbach 199, 15. 286, 40. Arnolt de Goldenbach 126, 35.

Arnoldus de Hornberch 516, 5. 529, 40. Arnaldus de Nurimbergha 518,30.

Arnoldus de Rotenburch dapifer Conradi III. regis 185,1.

Arnaldus Barbavaria potestas Pla-eentinus 309, 30. 348, 35.

Arnoldus Placentinus iudex 501, 5. Arnolt iudex 646, 5.

Arnaldus Flotte 338, 25.

Arnaldus de Mariola Mediol. 431, 20. Arnaldus Peliciarius Mantuan 313,25. Arnaldus, Arnaudus Strictus Placent. 405, 5. 406, 40. 420, 1. 488, 10. 490, 5. 506, 20. 518, 10. frater: Iacobus.

Arnolf 27, 5.

Arnoldus 626.

Arnus fl. 283, 5. 473. 474, 10. Arnusti filius: Bezolinus.

Arquatum, Areuatum castrum 348,35. 398, 35. 401, 35. 414, 5; de Arquada, Arehata, Arquadra castellani 392,30. 394, 35.

Arsis insula 676, 5.

Arthemanus, Artemanus v. Hartmannus.

Artiehellus de Verona 406, 1.

Artoldus arehiep. Remorum. 8, 15. 13, 15. 35. 14, 30. 16, 35.

Arunensis ep. v. Arhusensis.

Aschabinus eomes, advocatus in Strubingen 126, 15.

Ascafenbure, Aschaffenburg 225, 35. 336, 30.

Ascelinus ep. Bavenberg, 99, 15.

Ascelinus ep. Eldinensensis Hildesheim 99, 25.

Asiehe 632. 1.

Asisinatenses Assisi episcopi: Achinus, Clarissimus.

Assalinus de S. Nazario 299, 20.

Asta, Aste, Ast, Astenses Asti 294, 25. 360, 30, 379, 380, 403, 25, 408, 1, 418, 5, 506, 1; consules 481, 40; districtus 380, 5; episcopatus 93, 15. episcopi: Petrus II, Wibertinus, scopi: Petrus II, Wibertinus, Udo II, Willelmus II, Otto IV, Anselmus; praepositus: Gandulfus.

Astudello Astudillo 454, 25.

Astulfus ep. Vicentinus 94, 45. Atencia civitas Atienza 457, 1.

Atestensis episcopus: Roifredus.

Athenis 676, 15.

Aticiae insula 676, 1.

Atrebatensis Arras episcopus: Alvisus.

Attelanus Aversa episcopus: Godefridus.

Atto ep. Pistoriensis 577, 25.

Atto II. cp. Senogaliensis 577, 20. Atto ep. Theatensis 545, 5.

Atto Ficianus consul et rector de Pergamo 406, 1. 417, 10. 418. 15. Atto iudex 646, 5.

Atto de Monte Barranzonis 655, 30. Atto de Pergamo 492, 30.

Attonis: Albertus.

S. Audomari St. Omer ecelesia 617, 1. Audomarensis: Guilelmus.

Augia monasterium Reichenau abbas 633, 25. abbates: Berno, Udalricus, Thiethelmus.

de Augulasco, Agolasea, Olasca castellani Terdon. 392, 394, 35.

Augusta (Vindelieorum), Augustenses Augsburg 18, 15. 383, 20. 384, 10; nomina XVII canonicorum 126, 35. episcopi: Udalriehus, ricus I, Bruno, Heinricus II, Sifridus II, Hermannus, Conradus, Hartwicus I; advocatus: Manegoldus.

Augustinensis Aosta episcopus 577, 25. Augustidunensis, Eduensis Autun episcopi: Hageno, Henrieus.

S. Augustinus 565, 20.

Aulae regiae monasterium 676, 15. Auraeiensis Orange episeopus: Guilielmus.

de Aurelia via: Remigius.

de Aureo fonte: Iobianus.

de Aurilia: Enrichus.

Aurius Aurius Venetus 171, 35.

Asagitus de S. Naçario 511. 512, 15. Ausimum, Auximon, Auximanus Balduinus VI. comes Flandriae 600,25.

Osimo 25, 5. 56, 20. 67, 15. 379, 1. episcopus: Guarnerius.

Austria 359, 15; marchia, ducatus, marchionatus 222. 683, 30. 684. 685. marchio: Leupoldus III; duces: Heinrieus II. Iasomirgott, Liupoldus V, Heinricus frater Liupoldi V.

Autisiodorum Auxerre 9, 45.

Auxitanus Aux archiepiscopus: Guilielmus.

Aventinus mons 167, 15.

Aventino prima regio Rom. 678, 1. Avilana curia regia Avigliana 649, 1. Aviniona, Avenionensis 304, 25 307.1. cpiscopi: Benedietus, Laugerius.

Azanum v. Acianum.

Azo cp. Fullienensis 545, 15.

Azo marchio de Este 426, 15.

Azo comes de Moso 497, 30.

Azo confanonerius cons. Brix. 498,25. Azo de Vico Iustino cons. Placent.

406, 10. Azo notarius 485, 15. 486.

Azolinus filius Rodulfi 633, 10.

de Azone: Ugolinus.

Azonis Henriei: Albertus, Ugo.

#### B.

de Baarbentum: Nieholaus.

de Babbo: Leonardus.

Babenbere, Pabenberch, Baveberg 59, 25, 81, 35, 178, 5, 225, 314, 15; Babenbergensis clerieus 652, 15; episcopatus, episcopium 60, 10. 66, 30. Eberhardus I, 68. episeopi: Suiterus (Clemens II.), Ascelinus (Hartwicus), R Eberhardus II, Rubertus, Otto I, Hermannus II, Otto II.

Babienses 153, 25.

Babo abb. de S. Emmeramo 126, 30. de Baden com es: Werneherus; marchio: Hermannus III.

Badoarius Venetus 40, 10.

Bagloni: Alboneetus.

de Bagnara, Bagnaria castellani 392. 394, 35.

Bagnolium, Bagnolum 395, 10; castellani 392, 25. 393, 5.

S. Balbinae eccl. Rom. card. presbiter: Vitalis; presbiter: Leo.

Balbus: Bernardus, Vercellinus.

Baldericus ep. Traiect. 2, 5. 13, 20. 30. Baldewinus archiep. Bremensis 351, 35. 363, 35.

Balduinus archiep. Saleiburg. 95, 1. 99, 25.

Balduinus scriptor curiae Heinr. VI. imp. 518, 30.

Balduinus IV. Barbatus comes Flandriae 616, 25.

Balduinus V. comes Flandriae 616, 30.

Balduinus VII. comes Flandriae 616. | S. Basoli coenobium 9, 45. 10, 40. Balduinus II. fil. Richildis comitissae Hannoniae 650, 20.

Balduinus III. comes Hanoniensis 133,.15. 617, 5.

Baldewinus V. comes Haynoensis, Hennacensis 423; homines 424, 1. 465, 15.

Baldewinus Calvus 424, 25. Balduinus Cesariensis 506, 20.

de Balduino: Ugo.

de Baldezonis: Guidottus.

Baldolfus archiep. Tarentas. 60, 35.

Balenses 676, 10.

Balignanus ep. Firmanus 270, 10.

Balneum regis Bagnorea 25, 10. 67,20. 570, 1; Balneoregensis episcopus 577, 20. episcopus: Ingo.

de Balnhusen: Cunradus.

Balva Valva 25, 25, 68, 10; episcopus: Dominicus.

Balvense, Balnense territorium Balba 25, 5. 67, 15.

Balzium Baux 305.

de Balzio, Bauzio: Hugo, Gislebertus.

Balzzo ep. Spirensis 633, 5.

Bambo ep. Pensauriensis 577, 20.

de Bappinheim marscalcus: Heinricus.

Barani lacus 675, 30.

Barbatus: Balduinus IV.

Barbavaria: Arnaldus.

Barbialla 283, 5, 473, 30,

de Barce: Wilielmus.

Barcilonensis comes: Raimundus Berengarius IV.

Bardo archiep. Moguntinensis 88, 20. 99, 10.

Bardonis: Mons.

Bargonum 468, 35. 469, 1. 470, 35. 471, 35. 472, 10.

Bari, Barum 514, 30. 675, 30.

Barensis: S. Nicolaus.

Barianum 402, 10, 414, 25.

Baroneio, de Puteo: Aldevrandus. Barozius de Burgo Cremon. 437,5.

Barranzonis v. de Monte.

Barro presbiter capellanus de cardinalia S. Marci Rom. 262.

S. Bartholomei eccl. Rom. archipresbiter 261, 35.

Bartholomeus de Vercellis rector 406, 5.

Basavetula, Baxavecla Cremensis 511, 20. 513, 25,

Basiliensis ecclesia 387, 5. 388, 35. 389, 5; ministeriales 184, 30. episcopi: Wichardus, Adalbero II. Theodericus, Burchardus, Adelbero III, Ortlieb, Ludowicus, Hugo, Heinricus I; advocatus: Wer-

Basiliadus curia regia Basaluzzo? Basiglio? 649, 10.

Bassanus: Bombellus. Bazanus: Ottobonus.

S. Bassianum castr. 297, 35; homines 298, 45.

Bassignana 408, 10.

Basso Romanus 262, 10.

Batalia: Amizo.

de Baugeio: Urricus.

Bavaria, Baioria, Bawaria 220, 20. 222, 15. 561, 20. 648, 10. 649, 1; Bawarie, Baioaricus ducatus 222, 1. 385, 25. 679, 1. 683, 25; Baioarica lex 645, 30; Baioricae provinciae comites et iudices 645, 15. duces: Henricus III. (Ezulo), Welfo IV, Welfo V, Heinricus VIII, Hein-ricus IX. Superbus, Henricus X. Leo, Heinricus Iasomirgott, Otto I; comites palatini: Otto I, Otto II (I. dux), Fridericus; comes: Beringarius.

de Bavaria: Sigebot.

Beatrix imperatrix, uxor Frid.I. imp. 289, 1. 350, 10. 352. 353, 35. 363, 10. 364. 365, 5. 393, 10. 394; neptis Willehelmi IV. com. Matisconensis 199, 5.

de Beccaria: Lanfrancus.

Bekerii: Mons.

de Belalus v. de Balnhusen.

Beletus mag. capellan, famil, Frid, I. imp. 421, 40.

Belgicae episcopi 16, 30.

de Belignano, Bellegnano castellani 392, 25.

Bellexomi: Nicolaus.

Bellottus de Bonseris Cremonensis 356, 15.

Bellune episcopatus 404, 30, 416, 15. e pisco pi: Albuinus, Regenaldus. Belmonte, Bellomons 361, 1. 407, 30.

Beltranus ep. Oximensis Osma 577, 30. Belvacenses Beauvais episcopi: Hil-

degarius, Odo II.

Bemundius Vercellensis 507, 40.

Benectus cons. Pisan. 333, 35.

Benedicta v. de Silva.

S. Benedicti regula 626, 25.

S. Benedicti monasterium Aquinense 676, 15.

S. Benedicti monasterium de Monte Cassino, Cassinensis ecclesia 490.

Benedictus V. papa, diacon. Rom. 669. Benedictus VIII. papa 66, 25. 67, 1. 68. 71, 5. 75, 30. 76. 78, 5. 84, 15.

Benedictus ep. Lavicanus 52, 20.

Benedictus I. ep. Portuensis 534. 535, 1.

Beuedictus II. ep. Portuensis 52, 25. Benedictus III. ep. Portuensis 83, 30. Benedictus card. de praesepe S. Mariae 677, 25.

Benedictus card. presb. S. Petri ad vincula (Eudoxiae) 572, 25. 573, 1. Benedictus presbiter S. Syxti 533,15. Benedictus ep. Anagnensis 83, 30.

Benedictus ep. Avenionensis 596, 15.

Benedictus ep. Suessanus 545, 15.

Benedictus ep. Symphroniensis 546,1. Benedictus ep. Tiburtinus 677, 1.

Benedictus ep. Trevicensis 533, 10.

Benedictus ep. Tudertinus 676, 50.

Benedictus episcopus 632, 1.

Benedictus abb. Sextensis 84, 1.

Benedictus prior eccles. maior. Eugubinae 309, 25.

Benedictus archidiac. eccl. Rom. 533, 20.

Benedictus diac. eccl. Rom. 533, 20. Benedictus diac. Rom. 266.

Benedictus: Iohannes.

Beneincasa frater Cicae Roman. 654, 25.

Benenatus card. presb. S. Caeciliae 677, 5.

Beneventum civitas 556, 20. 589, 10. 590, 25. 591, 10. 668, 20; ducatus 25, 15. 67, 25. 675, 30; patrimonium 25, 20. 67, 30. archiepiscopi: Landulfus, Odelricus.

Benni turris 473, 30.

Benno ep. Slavensis i. e. Aldenburgensis 63, 5.

Benno ep. Cesenatensis 577, 25.

Benno ep. Imolensis 577, 25.

Benno II. ep. Osnabrugensis 106, 20. 115, 35. 558, 10.

Benno ep. Traiectensis 86, 25. 99, 30. Benzo ep. Albensis 546, 5.

Benso Bonisenioris cons. Cremon. 431, 30.

Bentzonis: Domertus.

Bençonus de Bençonibus cons. Cremensis 511. 512, 1. 513.

Benzonus Cremensis 506, 20.

Benzettus: Domettus.

Berardus ep. Castriensis 677, 1. Berardus ep. Esculanus 545, 10.

Berardus archidiac. Esculanae eccl. 495, 20,

Bercetum *Berceto* 25, 15. 67, 25.

Berestrate, montana strata quae B. nominatur 383, 1.

Berengaria filia Aldefonsi VIII. regis Castellae et Toleti 453, 454, 455. 456.

Berengarius ep. Gerundin. 577, 30.

Berengerus ep. Wirdunensis 13, 20. Beringarius Turonensis haereticus 119, 40,

Beringarius de Sulzbach, comes de Bavaria 137, 30. 140, 10. 144, 15. 149,20. 160,10. 165,10. frater: Cono.

Berengarius: Raimundus III. comes. de Berga: Constantinus.

Berenger 70, 10.

Bergamum, Bergamo, Bergomates, Bergomenses 340, 10. 361, 1. 368, 35.

506, 1. 507, 35. 508. 509, 35. episcopi: Ambrosius II, Arnoldus, Gregorius, Lafrancus; potestas: Gibertinus de Carcere; cives: Gruga de Eodem, Iohannes Walcosius notarius.

Bergul villa, Bergolium Bergoglio 393, 25. 407, 15.

Bergulli roca 676, 10.

Bernardus card. et legatus Rom. eccl. 655, 1.

Bernardus card. presb. S. Clementis 201, 10. 203, 1. 214, 30. 230, 20. 232, 10. 233, 15. 234, 35.

Bernardus archiep. Arelat. 170, 20. Bernhardus ep. Agathensis 545, 15. Bernardus II. ep. Caietanus 52, 30. Bernhardus ep. Halvarastetensis 3, 10. 4, 15. 13, 15. 35.

Bernhardus I. ep. Patherbrunnensis 167, 30. 182, 15.

Bernardus II. ep. Paderbornensis 466, 10.

Bernardus I. ep. Parmensis 148, 5. 167, 30.

Bernardus II. ep. Parmensis 435, 30. 437, 10.

Bernhardus abb. Clarevall. 578. Bernardus archipresb. Roman. 266. Bernardus diacon. Roman. 115, 35. Bernhardus I. dux Saxoniae 58, 25.

Berinhardus II. dux Saxoniae 70, 10. 85, 10.

Bernhardus III. dux de Saxonia, comes Saxoniae, dux Westfaliae et Angariae 386. 393, 15. 403, 15.

Bernhardus I. marchio Aquilonis 85, 10.

Bernardus comes Silvestris 383, 10. Bernhardus de Hurstmere 286, 40. 299, 15.

Bernardus Balbus cons. Placent. 435, 1. 437, 10.

Bernardus Pizinus cons. Cremon. 299, 10.

Bernardus iudex Favent. 417, 20. Berenhardus capitan. Pisan. 477, 5. Bernardus Ardecionis Placentinus

405, 5. Bernardus Piscatus Papiensis 486, 15. Bernardus Faventinus 418, 10.

Bernardi: Castellione.

Berenharius II. ep. Ferdensis 58, 20.

Berenwardus ep. Hildenesheimensis 58, 20. 60, 20. 63, 10. 86, 15. Bernesdorp villa eccl. Goslariensis

459, 5.
Berno abb. Augensis 84, 1.

Berolani *Veroli* episcopi: Iohannes, Placitus.

Berta uxor Roberti II. reg. Franc. 51. 537, 1.

Bertenore, Bretenorum Bertinoro 301, 5; comes 342.

de Bertheim comes: Gerardus.

Bertoldus, Bertaldus, Berdoldus, Berahtoldus, Berhtolt, Berhtolfus

Bertaldus archiep. Vesonticae 97, 30. 98.

Bertoldus I. ep. Cicensis 207, 10. Bertoldus II. ep. Cicensis 501, 30. 502, 15.

Berhtolfus ep. Salzeburgensis 126, 30. Berahtoldus ep. Tollensis 60.

Bertoldus IV. dux Meraniae 494, 10. Berthaldus, Pertolfus II. de Zaringia, dux Alamann. 125, 25. 610, 5; filius 558, 5. filius: Bertoldus III.

Bertoldus, Pertolfus III. dux Zaringiae, filius Bertoldi II. 137, 35. 140, 10. 160, 10.

Bertolfus IV. dux de Zaringia, Zeringen, Çarengo, dux Burgundiae 199. 214, 35. 217, 20. 220, 1. 270, 25. 384, 5. 388. 403, 15. 416, 25. ministeriales: Burchardus, Wernherus.

Berchtholt III. marchio de Ystiriche, comes de Anedeke, Anedes, Andesse 387, 25. 417, 1. 214, 40. 226,15. 387, 25.

Bertoldi de Creigowe comitatus 383,1. Berdoldi de Nŏringes comitia 383, 5. Berhdoldus frat. Popponis burcgrav. Wirzburgensis 266, 15.

Bertoldus de Kunigesberc, legatus Ytaliae 431, 30. 443, 15. 492, 5.

Bertholdus de Schowenburc 322, 40. 383, 10.

Bertolfus, Bertuldus triscamerarius Fred. I. imp. 286, 40, 296, 35, 301, 30, 308, 15, 324, 15.

Berahdaldus 626.

Bertrammus ep. Metensis 386, 10. 425, 30. 491, 1. 492, 5.

Bertramus de Marino Ianuensis 296. Bertramus Salimbene 518, 10.

Bertramus Scaccabarocius cons. Mediolanensis 506, 10.

Bertrandus IV. ep. Foroiuliens. 577,30. Bertrandus de S. Maximo 338, 25.

Betuniensis: Robertus.

Bezelinus comes 70, 10.

Bezolinus filius Arnusti 633, 10.

de Biberbach: Arnoldus.

Bibion mons 676, 5.

Bibiones 33, 5.

Bibo ep. Tullensis 106, 15.

Biboni loc. Pisan. 473, 45.

Bicherius: Martinus.

Bieneke castr. Bönnigheim? 454, 1. Binga 129, 5.

de Biogracano: Gullielmus.

Bijpont curia regia Pontecurone? Ponti? 649, 10.

Bisuntium, Bisuntinus, Vesonticensis, Crisopolitanus, Besançon 231, 5. 259, 15. 290, 35. 291, 20; ecclesia 98, 40; episcopatus 290, 25. archie piscopi: Hector, Bertaldus, Walterius I, Hugo I, Humbertus, Theodoricus II.

Bitengowe Peiting 220, 5.

Biterna Viterbo 676, 10.

Bituricenses Bourges archiepiscopi:
Dagobertus, Leodegarius, Vulgrinus.

Blandinus Mantuanus 313, 25.

de Blandriaco, Blanderato, Blanderan, Blandratenses comites 360,30. comites: Albertus, Humbertus, Recherius, Wido.

S. Blasii eccl. Rom. abbas cum monachis 261, 20.

Blasius archipresb., rector cleri Rom. 261, 15. 262, 15. 263, 15. 266.

Bleda Bieda 24, 40. 67, 5. 20.

Blesensis *Blois* comes: Teobaldus I. Blinwarmundus ep. Ipporiensis 537,25. Blithenstadenses abbates: Iko, Ruo-

dolfus. Blozius, Bozius Pisan. 282, 40. 286,15. Bobphingin Bopfingen 453.30.

Bobium Bobbio 342, 20. 361, 5. 403, 30. 416, 15. e pisco pi: Liuzo, Opizo, Wernherus, Otto, Simeon.

Bobium Bobio (Romagna), hodie Sarsina 25, 1, 67, 15, 675, 25.

Bobo comes 70, 10.

de Bocabadada: Rainerius.

de Bocesberc: Conradus.

Bociola roca 676, 10.

Boemia, Boemi 236; duces 236; regnum 274, 35; rex 270. reges: Wladislaus II; duces: Boriwoi II, Wadizlaus II, Dietboldus, Ulricus, Fridericus, Oddo.

de Bogen comes: Albertus. Boianus ep. Arethinus 578.

de Bolbedra: Val.

de Bolego, Boligo castellani 392. 394, 35.

Bolezlaus dux Poloniae 301, 25.

de Bollate: Roglerius.

Bombellus Bassanus Vercell. 507, 40.

de Bona: Petrus, Ugo.

de Bonacosa: Ottobonus.

Bonactus ep. Eugubinus 309, 25.

Bonacursus de Ysacco Veron. 439, 15.

Bonadies card. presb. S. Chrysogoni 262.

Bonaldus: Iohannes, Filippus.

de Bonaparte: Iohannes.

Bonapax Faba Brixiensis 511, 15. 513, 20.

de Bonate: Ardericus, Girardus.

Bonaevallis Bonnesvaux abbas 366,25. 582, 25.

Boneisignis: Cavalcante.

de Bonelande, Bonlanten, Bolanda: Philippus, Wernherus II.

de Bonello: Ugo.

S. Bonifacii familia, servi Fuld. 80.

Bonifacius I. papa 565, 20. 669. Bonifacius ep. Alban. 541, 5. 544, 20. Bonifatius card. presb. S. Marci 143,10. 572, 25. 573, 1.

Bonifacius ep. Novariensis, imp. aulae vicarius 368, 1. 472, 15. 477, 20. 483, 30. 487.

Bonifacius I. marchio Montisferrati 435, 30, 437, 10, 476, 5, 481, 40, 493, 506, 1, 507, 25, 508, 10, 509, 35.

Bonefacius marchio Tusciae 144, 15. 149, 25.

Bonifacius Cesariensis 506, 20.

de Böninburc Baumburg comes: Emicho.

de Boniprando: Guido.

Bonisenioris: Benso,

Bonizo Agadus Placentinus 405, 5. Bonizo de Andito Placentinus 405, 5.

de Bonizo: Albertus.

Bononia, Bolonia, Bononienses Bologna 25, 1. 67, 15. 342, 15. 361, 5. 368, 35. 399, 35. 403, 25. 416, 15. 427, 35. 565, 15; nomina civium 417, 25. monasterium: S. Archangeli; episcopus: Sigifredus; potestates: Antoninus de Andito, Pinamonte; cives: Anricus de Lafratta, Oldevrandus, Rolandus de Guarino, Gualfredus mag.

Bonosus 566, 10.

de Bonseris: Bellottus.

Bonus Iohannes advoc. Vercellensis 433. 435, 30.

Bonus de Rufino: Iohannes.

Bonus: Petrus.

Bonusauricus 487, 30.

Bonusdies notarius 406, 10.

Bonusfilius diac. eccl. Rom. 533, 20.

Bonusfilius: Albertus.

Bonussenior ep. Regitanus 148, 5.

Bonusvassallus Bulferius 296.

Bonusvicinus de Canusia 655, 30.

Bonusvicinus: Alcherius.

Bopardia, Bobarda curia regia Boppard 521, 5. 648, 5.

Boppo comes de Wertheim 495, 20. Boppo comes 175, 1.

Boriwoi II. dux Boemicus 131, 20.

Boscellus de Grosa Mantuanus 313,30.

Boso ep. Tiburtinus 83, 30.

Boso fr. Rodulfi regis Franciae 9, 20.

Boso comes 2, 5.

Boso 633, 15.

de Bosone: Uiguicio.

Bosonus Pelatus Placentinus 405, 5. Bosonus Placentinus 405, 5.

Botinga curia regia Polting? 648, 10.

Bovo II. ep. Catalaunensium 2, 5. Bozo 459, 40.

Brabantiones, Braubantiones sive Coterelli 331, 30.

Bracarensis archiepiscopus: Payo Mendes.

de Braida: Michael.

Brandaneburg, Brandenburch episcopi: Liuzo, Tancoardus, Tiedo, Wiggerus, Sifridus; marchiones: Albertus I. Ursus, Otto I.

Branthoch ep. Halverstadensis 86,25. Bredulensis comitatus 93, 15.

Bremensis ecclesia 188, 15. 351, 35. 363, 35; suffraganei 269. archiepiscopi: Lievizo I, Unowanus, Adelbertus I, Liemarus, Fridericus I, Adalbero II, Hartwicus I, Baldewinus I, Sifridus.

de Bretice: H.

Brie castrum, curia regia *Briey*? 648,5. de Brion, Briunti castellani 392.

de Briona: Opizo.

Britanniae comitis filia 505, 5.

Brittonorii terra 531, 10.

Briunti v. Brion.

Brixia, Brissia, Brixienses Brescia 217, 35. 263, 271, 15. 297, 1. 325, 30. 340, 10. 342, 15. 361, 1. 368, 35. 403, 25. 416, 10. 421, 35. 488. 489. 496. 497. 499, 500, 506, 1, 508, 10, 509, 30, 510, 5, 513, 10; castrum 396, 25; nomina civium 417, 10. 498, 5-25. 511, 15. 513, 20; consules 497, 1. 500, 15; denarii novi 438, 35; ecclesia 401, 5. 413, 15; episcopatus 298, 25. 496. 499; palatium comunis 497, 20; Brixiana terra 496. 499, 25. episcopi: Antonius II, Albertus, Odolricus, Cuono, Manfredus, Ioannes, Iohannes; abbatissa: S. Iuliae; consules: Albertus de Lavello. Azo confano-nerius, Iohannes Faba, Iohannes de Gussiaco, Oprandus de Martinengo, Petrus Petenalupi; cives: Albertus de Ganbara, Buccacius de Minervia, Grossus, Malevisca, Ravaninus de Nuce, Guillelmus Orianus.

Brixiensis potestas Cremensis 517,40. Brixina Norica, Brihsina *Brixen* 118,30. e piscopi: Albinus, Adalbero, Poppo, Altwinus, Hartmannus, Heinricus III.

Brocus: Butigla.

de Brodulano: Martius.

Brugensis: Galterus.

Brugnolus avocatus 511.

Brugnolus: Oto, Petrus.

Brundisinus archiepiscopus: Guilielmus.

Brundulienses, Brunduligenses, Brintilenses *Brondolo* 40, 35. 122, 25. 153, 25. 172, 15. 210, 35. 375, 5. 527, 15.

Bruno I. archiep. Coloniensis 11, 30. Bruno II. archiep. Coloniensis 174, 35. 175, 5.

Bruno archiep. Treverensis 126, 25. 131, 20.

Bruno ep. Augustensis 60, 25. 83, 25. 86. 635, 25.

Bruno cp. Hildencsheimensis 207, 10. 215, 25.

Bruno ep. Mersburgensis 86.

Bruno ep. Mindensis 99, 30.

Bruno I. ep. Misnensis 100, 1.

Bruno ep. Signinus 572, 15, 25.

Bruno ep. Spirensis 138, 1. 144, 15. 149, 20. 158, 20. 160, 10.

Bruno ep. Veronensis 106, 20.

Bruno abb. de Caravalle 201, 15. 203, 1. de Brunswik dominus: Heinricus fil.

Henrici Leonis. de Brusamonico, Bruxa Moneca castellani 392, 394, 35.

Bucafol: Obizo.

Buccacius, Bocacius de Minervia, Manervio Brixiensis 405, 10. 417, 10.

de Buccalata: Iohannes.

Bucchamatta: Ianonus.

Budesin curia regia Bautzen 647, 10. de Budingen, Boutingin: Hartmannus.

de Bughezole: Mainardus.

de Bulbone: Guilclmus.

Bulferius: Bonusvassallus.

Bulgari loc. Pisan. 473, 45.

Bulgarinus vicecomes Pisan. 477, 5.

Bulsus Petri 477, 5.

Bultrafus v. Butraffus.

Bulzoni: Conradus.

Bunipertus: Albertus.

Bunna villa, Bonna castrum Bonn 1,15, 132,20, praepositus: Lotarius.

Buoso 632, 1.

de Burbasio: Albertus.

Burberch praedium Burgberg 453, 35.

# Burchardus, Burkardus, Borchardus, Purchart, Bucco

de S. Burchardo Wirzburg. abbas: Heinrichus.

Burchardus II. archiep. Laudunensis rectius Lugdunensis 60, 35.

Burchardus I. ep. Argentinensis 182, 15. 206, 1. 270, 10.

Burchardus ep. Basiliensis 106, 15. 131, 20. 653, 35.

Burcardus I. ep. Alvestedensis 99,10. Burckhardus II. ep. Halberstatensis 106, 15.

Burchardus ep. Losannensis, Lausanensis 106, 20. 120, 15.

Burchardus ep. Monasteriensis, cancell. Heinrici V. imp. 126, 30. 144, 10. 149, 20. 156, 5.

Burchardus II. ep. Wirzburgensis 3,10. Burchardus I. ep. Wormatiensis -58, 20. 59, 35. 60, 20. 635, 25. 640, 15.

Burchardus, Bucco II. ep. Wormatiensis 158, 20. 165, 10. 179, 35. 182, 15. 578, 1.

Burchardus abb. S. Galli 70, 5.

Burcardus Coloniensis capellan. Friderici I. imp. 277.

Burchardus cancell. Conradi II. imp. 88, 20.

Burghartus comes 27, 5.

Burcardus castellan, de Magdeburch 296, 30. 299, 15. 301, 25. 308, 15. 309, 30.

Burckardus de Hasenburc 285, 20. 286, 40.

Burchardus de Waldenberch 459,20. Burchardus ministerialis Bertholfi IV. ducis de Zaringia 199, 25.

Bureardus vicedom. Wormac. 337, 5. Borchardus frat. Syfridi vicedom. Wormaciensis 322,40.

Purchart iudex 646, 5.

Burchart 27, 5.

Burghardus 626, 5.

Burchard 633, 10.

de Burchusen comes: Gebahardus. Burdinus antipapa 575, 15.

Burgariae, Bulgariae comitatus 399, 5. 402, 5. 414, 25. 429, 15.

Burgos civitas 454, 25. episcopus: Martinus.

Burgul 428, 1.

Burgum S. Domini, Domnini *Borgo* S. Donnino 468, 35. 469, 1. 470, 35. 471, 35. 472, 10. 517, 5. 518, 20. 669, 1. ecclesia: S. Domini.

Burgum: S. Genesii.

de Burgo: Barozius, Engilerius, Girardus, Hençelerius, Pizo.

Burgundia, Burgondia, Burgondiones 9. 199, 5. 253, 1. 274, 40. 291, 30. 561, 25. 30; consuetudo 464, 15. reges: Chuonradus, Rodulfus III.

Burgundia *Hochburgund* duces:
Bertoldus IV; comites: Otto
Wilhelmus, Willelmus II.

Burgundi: Gaytanus.

Burianum, Burianenses Burano 33,5. 40, 35. 122,25. 153, 25. 172, 15. 210, 35. 375, 5. 527, 15.

Burrianum castrum 283, 5. 473, 30. Burrus: Willielmus.

Bursinun villa Börsum 86, 35.

de Busco, Bosco castellani 392; marchiones 285, 5. 294, 30. 360, 35. 361, 10. 408, 1. 476, 5. 481, 40. marchio: Anselmus.

de Busco: Ubertus.

Busnardus de Grandivillano 435, 35. de Buthena *Peutten* comes 222, 25. 685, 15.

Butigla Brocus cons. Cuman. 506,20. Butraffus: Adobatus.

Buytrago civitas 456, 40.

# C. K.

C. capellanus Friderici I. imp. 280, 30. Caballatius: Thedisius. de Cacenelenboge comes: Heinricus.

Cadilus ep. Parmensis 94, 40.

Kadolohus cancell. Conradi II. imp. 91, 10.

Chadalhohus comes 645, 35. Chadalhoch iudex 646, 5.

Cadomum Caen 600, 5.

S. Caeciliae, Ceciliae eccl. Rom. card. presbiteri: Benenatus, Desiderius, Iohannes, Octavianus, Petrus Placentinus; presbiter: Iohannes.

de Cagnano castellani 393, 5.

de Cagnano: Ribaldus.

Calabria 283, 20. 285, 35. 293, 35. 294,25. 295. 303, 1. 474, 20. 476, 30. 481, 482, 30. 589. 590, 10. 593, 40. 594. 675, 30; Calabriae ducatus v. Apulia; episcopi 573, 25; expeditio 313, 5.

Calabriae inferioris patrimonium 25, 20. 67, 30.

Calabriae superioris patrimonium 25, 20. 67, 30.

Calagurri *Calahorra* 457, 5. e pisco pus: Rodericus.

Calatrabensis magister 456, 25.

de Kalindin: Heinricus marscalcus. Caliopolis 676, 10.

S. Calixti eccl. Rom. card. presbiter: Guido Cremensis (Paschalis III.).

Calixtus II. papa 157, 30. 158. 159, 25. 160, 5. 161, 15. 162, 10. 163, 5. 164, 10. 574, 30. nepos: Stephanus.

Calixtus III. papa 351, 25. 357, 35. 353, 20. 363, 30.

Callis, Galli, Callensis *Cagli* 25, 5. 56, 20. 67, 15. 675, 25. episcopi: Hugo, Quiricus.

Kallochus de Wince 422, 25.

Calupium castrum 489, 10.

de Calvencana castellani 393, 5.

Calvus: Baldewinus.

de Cambara: Albertus.

Cambiator: Albertus.

de Camerra v. de Camerario.

Cameracensis Cambrai ecclesia 326, 25. 327. 328; nomina clericorum 328; episcopatus 133, 15. 320. 321, 1. episcopi: Stephanus, Volgbertus, Rotardus, Eralwinus, Litardus II, Nicolaus I, Petrus I, Alardus, Rogerus; archidiaconus et praepositus: T.; maior. eccl. decanus: Hugo; canonicus: Waltherus.

de Camerario: Ugo.

Camerinum Camerino e piscopi: Hugo I, Hugo II; comes: Co.

Caminata abbatia, Kaminada cella *Kemnade* 181, 1. 184, 45.

de Camino dominus: Wezelo.

Campania 25, 15. 67, 30. 461, 10. 556, 15. 668, 30. 676, 5; capitanei 352, 30. 364, 30; episcopi 538, 40.

Campidonensis, de Kembeduno Kempten abbas 184, 30. 359, 30. 633, 25; ministeriales 184, 30.

Campilia loc. Pisan. 473, 45.

de Campno: Sigebaldus.

de Campo Leonis abbas: Petrus.

de Campo S. Petri: Fisolinus, Gerardus.

de Campo: Medina.

Camporena loc. Pisan. 473, 35.

Canella civitas, curia regia Canelli 649, 5.

Canis filius: Hericus.

Cannetum loc. Pisan. 283, 5. 473.

de Canpi: Forensis.

Canusia, Canusinum 115, 30. 655, 25; territorium 676, 5.

de Canusia: Bonusvicinus.

de Capara castellani 393, 5.

Capellus: Lanfranchus.

Capitenata 675, 30.

Capitislupi: Garzapanne.

sub Capitolio regio octava Rom. 677, 20.

Capo Placentinus 405, 5. 406, 40.

Capraria 473, 45.

de Caprariis: Aegidius.

Caprulae, Caprulani, Caprulienses, Caprolenses, Caprisani, Capriani Caorle 33, 5. 35, 20. 40, 35. 43, 5. 122, 25. 153, 25. 155, 25. 172, 15. 174, 10. 210, 35. 212, 35. 375, 5. 377, 5. 527, 15. 529, 15.

de Capriano: Albricus.

Capua 25, 15. 67, 30. 525, 25; principatus 258, 30. 285, 35. 295. 476, 35. 482, 30. 590, 5. 594, 15. 675, 30. archiepiscopi: Gisebardus, Hildebrandus, Sennes, Matheus.

Caputargeles, Caputargelenses Cararzere 33, 5, 40, 35, 122, 25, 153, 20, 172, 10, 210, 35, 375, 1, 527, 15.

Cara curia regia Chieri 649, 5.

Caracena civitas 457, 1.

Caraira: Landricus.

Caralitanus archiepiscopus: Citonatus.

Carano territorium 676, 5.

de Caravalle *Chiaravalle* abbas: Bruno.

Carbonus Trovamal cons. Pap. 340,25. de Carcere: Ubertinus, Gibertinus. Carfalla: Petrus.

Karinthia 369, 40. duces: Henricus II, Heinricus IV, Hermannus, Ulricus II.

de Cario: Hermannus, Guilelmus.

de Caritate: Rolandus.

Carkanum castrum *Carcano* 274, 15. Carlaxarius Vicent. 417, 15.

Carleolensis? Carlisle episcopus: Aldulfus.

Carmangiarius: Iohannes.

Carnotensis episcopus: Gaufridus II. Carolus ep. Taurinus 270, 10.

Karolus I. Magnus imp., rex Francor. et Longob., patricius Roman. 25. 36, 25. 67, 10. 68. 137, 20. 138, 30. 141, 25. 150. 322. 380, 15. 559, 30. 659. 660. 661, 30. 663, 25. 665, 35. 666, 15. 668. 675, 1. cancellarius: Lutwardus; notarii: Etherius, Hernustus.

Karolus II. Calvus rex Franc. occid. 56,5.

Karolus III. rex Franc. occid. 1. 2, 5. 56, 5. 629, 30. 631, 10.

Carolus dux Lotharingiae infer. 633, 15.

Karolus comes Flandriae 617, 10.

Carpinus: Mons.

Carrion civitas 454, 25.

Carronum 429, 25.

Cartaginense concilium 11, 45, 19, 10, 565, 25.

Carus, Chara fl. Chiers 11, 15.

Casae Dei Chaise-Dieu abbas 578, 5.

de Casaiuulia: Chintica.

Casale S. Evasii *Casale* 360, 30. 408, 1. 433.

de Casali: Philippus.

de Casalimorano: Otto.

Casalis: Collis.

Casallia loc. Pisan. 473, 40.

Caselle loc. Pisan. 473, 40.

Casemarii abbas 491, 20.

Casipate territorium 676, 1.

Caspius Vercellensis 405, to

S. Cassiani castrum 403, 25. 416, 15; castellani 392. 394, 35; homines 361, 5.

Cassianus Tartonensis 340, 15.

Cassinum 361, 1. 407, 30.

Cassinus: Mons.

Castagnetum loc. Pisan. 473, 45.

Castellae regnum 454, 15. 455. Castellae et Toleti rex: Aldefonsus VIII.

Castellion de Piscaria loc. Pisan. 473, 45.

Castellione Bernardi loc. Pisan. 473,40. Castellum v. Civitas Castellana.

Castellum Felicitatis Citta di Castello 25, 10. 67, 20. 570, 1. e pis c o pi: Ingizo, Herimannus, Guido.

Castellum, Castrum Novum Castel Nuovo 297, 37. 395, 5; castellani 392, 393, 5.

de Castello: Albertus, Marcius, Martinus, Valerianus, Guilielmus.

de Castello: Mons.

Castro Soriz Castroxeriz 454, 25.

Castrocarium Castrocaro 360, 30.

de Castro: Rogeronus.

Castrum, Castriensis Castro episcopi: Berardus, Iohannes.

Castrum Corcolli 570, 1.

Castrum Corniae 283, 5. 473, 30.

Castrum Iohannis 530, 5.

Castrum Manfredi 435. 436. 437, 5.

Castrum Novum v. Castellum Novum.

Castrum rubeum 676, 10.

Castrum ruptum 676, 10.

S. Castulus martyr 645, 10.

Catalaunensium Chalons episcopus: Bovo II.

Catas: Roierius.

Cathanensis 676, 10.

S. Catharinae eccl. Rom. archipresbiter 261, 40.

Catollus cons. Lucanus 303.

Caupo iudex Placentinus 417, 10.

de Cauriano: Albericus.

Cavalar civitas, curia regia Cavallermaggiore 649, 5.

Cavalcante Boneisignis 333, 45.

Cavallacius: Petrus.

de Kavalta comes: Iacobus.

Cavensis abbas: Marinus.

de Cazale: Oldefredus.

de Keverinberch comes: Guntherus. Cela: Medina.

Celestinus I. papa 15, 25.

Celestinus III. papa 478, 5. 490, 20. 491, 15. 503, 35. 514, 5. 519, 10. 520, 5. 523, 5. 524, 35. 525, 30. 530, 35. 531. 592, 35. 593. 595, 1. camerarius: Centius card. diac.

Celio monte regio Rom. 677, 20.

de Cella nova: Gregorius.

S. Celsi ecclesia Rom. 261, 35.

de Kembeduno v. Campidonensis.

Cendadarius: Otto.

Ceneda, Cenetha, Cenete, Cenetenses, Cenotenses *Ceneda* 32, 40, 40, 30, 122, 20, 153, 20, 172, 10, 210, 35, 375, 1, 416, 15, 527, 10; episcopatus 404, 35, episcopi: Helmengerus, Sigifredus,

Centius ep. Portuensis 214, 30.

Centius ep. Sabinensis 143, 10. 145, 25. 148, 35. 572, 10. 20.

Centius card. diac. S. Luciae in Orthea, camerarius Celestini III. 525,5.

Centius Fraiapane Roman. 167, 25. 168, 10. 654, 25. nepos: Otto.

Centius Franculinus Roman. 654, 25. Centumcellae, Civitavecla Civitavecchia 24, 40. 67, 5. 263, 25. 474, 25.

Ceperanum, Ceperianum castrum 531, 5. 675, 20.

Cere Cerveteri 24, 40. 67, 5. e piscopus: Stephanus.

Cerredellum castrum 489, 15.

Cerretum loc. Pisan. 473, 40.

Cerrum de Parabiago 429.

S. Cervasius loc. Pisan. 473, 40.

Cesaria, Cesarea, Cesarienses 407.
408. 418, 5. 428, 1. 510. 506, 1.
507, 35. 508, 10. 509, 30; nomina civium 506,20; v. etiam Alexandria. cives: Anselmus de Concerano, Thiebaldus Maronus.

Cesena, Cesenenses, Cesenatensis, Censentenses Cesena 25, 1, 32, 45, 40, 30, 67, 15, 122, 20, 153, 20, 172, 10, 210, 30, 301, 5, 360, 30, 374, 40, 527, 10, 659, 10, episcopi: Maricianus, Benno.

Ceum insula 676, 1.

Chalcidonense concilium 19,25. 571,25. de Cham marchio: Diepoldus.

Cherinchi filius: Datus.

Chianni loc. Pisan. 473, 35.

in Chintica de Casaiuulia ecclesia: S. Andreae.

Christianus I. archiep. Moguntinus, de Magança, cancell. Frid. I. imp. 313, 35. 322, 40. 324, 20. 332, 20. 333. 336, 35. 337, 5. 351, 20. 353. 359. 363, 25. 365, 10. 367, 20. 368, 20. 371, 5. 572. 377, 30. 386, 25. 390, 5. 403, 10. 418, 15. 581.

Christianus ep. Pataviensis 60, 25.

Christianus: Petrus.

S. Christinae ecclesia prope Papiam 25, 15. 67, 25.

S. Christofori ecclesia in burgo S. Genesii 302, 20.

S. Chrysogoni cardinaliae Romanae clerici 262, 30. card. presbiteri: Bonadies, Gregorius, Petrus; presbiter: Theophilactus.

Cica Roman, 654,25. frater: Benein-

Cicenses Zeiz episcopi: Hildiwardus, Bertoldus I, Bertoldus II.

de Cigena comes: Rudolfus.

de Kimisse Chiemsee fratres 257, 30.

Kine burgum Giengen 454, 1.

Cincella 461, 25.

Cincignonus Mantuanus 313, 30.

Cinthius card. diac. S. Adriani 268, 1. Cintoriae curia 283, 5. 473, 35.

Circamundus: Liprandus.

de Circo: Pitrosius.

Cirengii eccl. Rom. abbas 261, 20.

Cisanum loc. Pisan. 473, 45.

Kissanbruggi villa *Kissenbrüek* 86,35. Cisterciensis abbas 267, 45; capi-

tulum 582, 10; ordo 366, 15. Cisterna Neronis 262. 264, 1. 266, 10. Citonatus archiep. Caralitanus 676, 25.

de Civigano: Amelricus.

Civitas Castellana, Castellum *Civita* Castellana 24,40. 67, 5. 570, 1. 675, 25. episcopi: Petrus I, Petrus II.

Civitas Nova, Civitatinenses Civita nuova 33, 5. 35, 20. 40, 35. 43, 1. 122, 25. 153, 25. 155, 20. 172, 15. 174, 5. 210, 35. 212, 30. 375, 5. 377, 1. 527, 15. 529, 10.

Civitavecla v. Centumcellae.

Civitella 675, 20.

Civolla: Guilielmus.

Kizzingensis ecclesia 188, 40.

Claremontanum Clermont concilium 579, 5; synodus 616, 30. episcopus: Pontius.

Clarevallensis abbas 264. 267, 45. a b b a s: Bernhardus.

Clarissimus ep. Asisinatensis 577, 20. Classis *Classe* 659, 10. 668, 5.

de Claudia via: Iohannes.

Claudianum territorium 676, 1.

Clavenna, Clavennenses 494,35. 506, 5. 507, 35. 508, 10. 509, 30. 510.

de Clavenna: Obertus de Rovaglia. S. Clementis eccl. Rom. card. presbiteri: Anastasius, Bernardus.

Clemens II. papa, Suiterus ep. Pabinbergensis 95.

Clemens III. antipapa, Wibertus archiep. Ravenn. 124,35. 461. 462,30. 541. 555, 10. 565, 20. 592, 5. 653, 10. de Clemente: Ubertus.

Clesi castell. Eugubini episcopi 310,1.

de Cleve comes: Theodericus II.

Clingensis abbas: Adalbertus.

Clodium, Clugienses, Cluienses, Clugenses *Chioggia* 40, 35. 122, 25. 153, 20. 172, 10. 210, 35. 375, 1. 420, 30. 527, 15.

Cluniacensis abbas 578,5. abbates: Odilo, Hugo.

Clusinum *Chiusi* territorium 676, 1; episcopus 577, 25. episcopi: Arialdus II, Wido, Iohannes.

Co. comes Spoletinis et Camerinis praefectus 55, 45.

Coalinum castrum 489, 15.

Cobbo comes 2, 15.

Coca civitas 457, 1.

de Codalo: Wido.

Codeporcus: Grimerius.

Colbo: Cunradus, Ludewicus.

Collar civitas Cuellar 457, 1.

Collegarli loc. Pisan. 473, 40.

Collepalumbi castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Collis Casalis castell. Eugubini epi-

Collis Casalis castell. Eugubini episcopi 310, 1. Colonia 121, 5. 132, 20, 193,5. 204, 15. 205, 35. 334, 25; Agrippina quae

205, 35. 334, 25; Agrippina quae modo est Colonia 2,5; Coloniensis ecclesia 204, 385, 40, 386, 1; archiepiscopatus 205, 30, 233, 35, 351, 20, 383. 385, 35; archiepiscopi capellanus 365,25; moneta 334,30; Colonie obsidio 131, 15; Coloniense pondus 305, 1. 307,20. 360, 1. 504, 25; Colon. eccl. suffraganei 269. ecclesiae: S. Andreae, S. Petri; archiepiscopi: Herimannus I, Wicfridus, Bruno I, Warinus, Heribertus, Piligrim, Herimannus, Sigwinus, Fredericus I, Bruno II, Arnoldus I, Arnoldus II, Fredericus II, Reinaldus, Philippus I, Adolfus I; maiores praepositi: Arnoldus II. archiep. Colon., Waltherus; maior decanus: Philippus; decanus: Albertus.

Coloniensis: Burcardus capellan.
Comiiaclum, Comiaclenses, Comaclenses Comacchio 25, 1. 32, 45, 40, 30, 67, 15, 122, 20, 153, 20, 172, 10, 210, 30, 374, 40, 527, 10, 675, 20, episcopus: Hildebrandus.

de Comite: Otto.

Compendium curia regia 648, 5.

Compsanus Conza archiepiscopus: Gregorius.

Conca 675, 25.

de Concerano: Anselmus.

Concha civitas Cuenca 456, 40. de Concisio: Daniel, Rodulfus. Concordienses episcopi: Maio, Tetuinus.

Confluentia Coblenz 629, 25.

# Cono, Cuono, Cuno

Cono ep. Prenestinus 572, 15. 20.

Cono card. presb. S. Anastasiae 115, 30.

Cuono ep. Brixiensis 120, 1.

Chuno tertius i.e. Chunradus II. imp. 92, 10.

Cuono frater Beringarii comitis de Bavaria 137, 30. 140, 10.

Cuno comes de Negelingin 483, 35. Cuno comes 70, 10.

Cuno de Malberg 324, 15.

Cuno de Minzenberg, de Micibergo senior, camerar. Frid. I. imp. 296,35. 301, 30. 324, 15. 390, 35. 393, 15. 403, 15. 417, 1. 418, 25. 424, 1. 465,20. 494, 10. 501, 1. 522,30. filius: Cuno unior.

Cuno de Mincenberc iunior, filius Cunonis senioris 501, 1.

Cono filius Cononis 633, 10.

Cuno filius Cunonis 639, 10.

Cuno filius Gebehardi 639, 10. filius: Cuno.

Cononis filius: Alardus Tornacensis. Cononis filius: Cono.

# Conradus, Chunradus, Cuonradus, Kunratus, Cuonrat

Conradus comes palatin. de Wittelsbach, archiep. Moguntinus, ep. card. Sabinensis, III. archiep. Sa51, 25. 353, 20. 363, 25. 367, 40. 369, 25. 370, 1. 383, 20. 386, 10. 387, 20. 403, 10. 420, 35. 424, 20. 425. 426, 10. 459, 25. 467, 15. 501, 1. 516, 1.

Chunradus I. archiep. Magdeburgensis 174, 35.

Conradus I. archiep. Salzburgensis 177, 10.

Conradus II. archiep. Salzburgensis, ep. Patavinus 314.

Conradus II. ep. Argentinensis 479,10. 522, 25.

Conradus ep. Augustensis 206, 1. 220, 1. 270, 15. 290, 45.

Cuonradus I. ep. Constantiensis 13, 20. 30. 18, 20.

Conradus I. ep. Hildesemensis, cancell. Heinrici VI. imp., legatus Ytaliae, Siciliae et Apuliae 516,1. 517. 518. 530, 1.

Conradus on Indicinancia 421

Conradus ep. Lubicinensis 431, 25. Chuonradus I. ep. Patavinus 214, 30.

222, 20. 237, 5. 270, 15. 311. 685, 10.

Chounradus II. de Reitenbuch, ep. Ratisponensis 329. 338, 20. 384, 5. 386, 20. 403, 10.

Conradus ep. Traiectensis 120, 5.

Conradus I. ep. Wormaciensis 206, 1. 213, 20. 217, 20. 226, 20. 228, 45. 270, 15. 322, 30.

Cunradus II. ep. Wormaciensis 336, 353, 367, 20, 368, 20, 371, 5, 372, 377, 30, 386, 10, 387, 20, 403, 10, 425, 30, 581, 583, 25.

Cunradus II. abb. Fuldensis 386, 10. 403, 10.

Chuonradus abb. S. Savini 84, 1.

Conradus abb. de Tegrinse 178, 5.

Conradus maior praepos. Moguntin. 514, 10. 516, 5.

Conradus praepos. de Nuenhusen 322, 35.

Conradus praepos. S. Andreae Wormaciensis 322, 35.

Chunrat canonic. August. eccl. 126.

Conradus mag. scolarum 390, 1.

Conradus cellerarius 390, 1.

Conradus scriptor curiae Heinrici VI. imp. 518, 30.

Chonradus I. rex Romanorum 620, 10.
Chuonradus II. imp. 83, 15. 86, 10.
92, 10. 645. 678, 15. 679, 15. coniux:
Gisela; filius: Heinricus III.;
archicapellanus: Ariboarchiep.
Mogunt.; cancellarii: Burchardus, Odalricus; advocatus: Geroldus.

Chuonradus rex, fil. Henrici IV. 564, 10.

Cûnradus III. rex Romanorum 181. 182. 185, 25. 191, 20. 193, 5. 194, 5. 204. 205. 219, 15. 307. 350, 30. 579, 15; dux Sueviae 175, 1. filii: Heinricus rex, Fridericus (IV.) dux Sueviae; cancellarius: Arnoldus; notarius curiae: Heinricus; camerarius: Thietpertus de Winsperch; camerarius a thesauris: Conradus de Walehusen; dapifer: Arnoldus de Rotenburch; marescalcus: Heinricus; pincerna: Reingerus; ministerialis: Cunradus de Haga; missus: Albertus de Gavazo.

Chuonradus rex Burgundiae 29, 1.

Chunradus dux Spoleti 431, 25. 479, 25. 526, 1. 529, 40.

Conradus dux Sueviae de Rotenburch, frater Heinrici VI. imp. 453. 454. 455. 456. 472, 15. 476, 15. 477, 25. 479, 25. 483, 25. 494, 10.

Cunradus marchio Anconitanus 377, 35. 431, 30.

Chunradus I. de Wettin marchio Misnensis 175, 1. 207, 10; filius: Otto.

Conradus marchio Montisferrati 377, 35. 392, 10. 393. 395, 1.

Cunradus marchio 226, 15.

Chunradus palatinus comes Rheni, dux, frater Friderici I. imp. 222, 20. 228, 45. 285, 15. 286, 35. 296, 30. 301, 20. 308, 10. 316, 5. 317, 40. 319, 20. 336, 45. 338, 20. 340, 20. 383, 10. 403, 15. 468, 1. 685, 10. Conradus comes de Albech 301, 25. Conradus frater Emichonis comitis de Bŏninburc 383, 10.

Chonradus nepos Herimmanni comitis de Winzenburg 138, 1; filius 138, 1.

Chonradus comes 2, 10.

Cuonrat comes 27, 5.

Kunratus comes 70, 10.

Cunradus burgravius de Nûrenberc, castellanus de Nurinbergo, Nurinberch 286, 40. 356, 5. 408, 20. 431, 30.

Cunradus de Aminenberc 296, 35,

Cunradus de Ballenhusen, Belalus, Bellaluce 286, 40. 308, 15. 338, 20. 355, 5. 356, 10. 392,1. 393, 10; comes 367, 25.

Conradus de Bocesberc 393, 15.

Conradus Colbo, da le Maçe, de Schiphe ministerialis, pincerna Friderici I. imp. 199, 15. 313, 15. 324, 15. 337, 1. 356, 10. 386, 20. 393, 15. 403, 20. 417, 1. 418, 25. 431, 30. frater: Sigefridus.

Cunradus de Haga ministerialis Conradi III. regis 182, 184, 25.

Conradus de Lützelhard 585, 5.

Conradus da le Maçe v. Conradus Colbo.

Conradus de Rodenburch dapifer Heinrici VI. imp. 465, 20. 516, 5.

Conradus de Walehusen ministerialis, camerarius a thesauris Conradi III, reg. 184, 25.

Cunradus de Walehusen camerarius Heinrici VI. imp. 501, 1. frater: Albertus.

Conradus Bulzoni Parmensis 418, 1. Conradus de Pizoguitono 484, 15. 485, 10. 486.

Constantia imperatrix, regina Roman., uxor Heinrici VI. imp. 462. 530. 531.

Constantia Alemannica Constant 2,10. 203, 40. 389, 5. 418, 20. 653, 5; ministeriales 184, 30. episcopi: Notingus, Cuonradus I, Gebhardus II, Lambertus, Ruodardus, Warmund, Theodericus, Otto I, Gebhardus III, Odalricus II, Herimannus I.

Constanciacenses 153, 25.

Constanciensis Coutances episcopus: Algarus.

Constantiniana ecclesia v. S. Salvatoris.

Constantinopolis 5, 1. 7, 5. 659. 668, 1; clerici 96, 20; concilium 571, 25; legati 659, 5. imperatores: Manuel, Alexius III.

Constantinus II. papa 535, 35.

Constantinus ep. Albensis 537, 30.

Constantinus Magnus imperator 56,5. 322. 559, 30.

Constantinus X. imperator Romanus 7.

Constantinus de Berge 324, 15. 393,15.

de Copara castellani 392, 20.

Corbeienses, Corbeiensis ecclesia Corvey 178. 181. 183, 35. 200, 5; monasterium 183, 35. 184; ecclesiae ministeriales 183. abbas: Wibaldus; dapifer: Rabano; ministerialis: Liudolfus.

Corbiensis abbas Corbie 578, 5.

Corbinensis Monte Corvino episcopus: Deodatus.

Corbus loc. Pisan. 474, 10.

Corbus: Laurentius.

Corcarelli loc. Pisan, 473, 40.

Corcodilus castrum 148, 40.

Corcolli: Castrum.

Corentinensis Quimper episcopus 578, 1.

Cornetum 461, 5.

Corniae: Castrum.

Corregia Viridis Corregio -Verde 175,5.

Corsarii 578, 15.

Corsica insula 25, 10. 67, 25. 474, 1. 675, 20.

Cortuariacensis: Galterus.

Cortuclaria roca 675, 20.

Cosla Cusel in der Pfalz 181, 30.

SS. Cosmae et Damiani conventus monachorum Rom. 261, 25.

Coterelli v. Brabantiones.

Cothus cons. Veron. 368, 35.

Cotius iudex Veron. 417, 15. 418, 10. Cotrona 676, 10.

de Creigowe comes: Bertoldus.

Crema, Cremenses 243. 254, 5. 271. 272. 297, 30. 298. 345. 348. 427. 428, 25. 430. 434. 435. 438. 484. 485. 486, 35. 506, 1. 507, 35. 508, 10. 509, 30. 510. 517; castellum et burgum 298. 437, 30; nomina civium 506, 20; milites 298, 40; obsidio 253, 5. 255, 15; terra 298, 25. comites: Gerardus, Wizardus; consul: Benço de Bençonibus; potestas: Brixiensis; cives: Basavetula, Wazo.

Cremensis: Guido (Paschalis III.

antipapa).

Cremona, Cremonenses, Cremoxiani 40, 30, 122, 20, 153, 15, 172, 5, 210, 30. 216, 30. 217. 218. 239, 10. 243, 5. 276, 1. 297, 298, 299, 325, 30, 342, 15. 343, 10. 345. 348. 349. 354, 35. 355. 356, 15. 357, 10. 360, 25. 361, 20. 374, 40. 403, 25. 418, 5. 427. 428. 429, 20. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 442. 445, 15. 447, 10. 484. 485. 486. 488. 489. 492, 30. 493. 494. 495, 10. 507, 35. 508. 509, 35. 512. 513. 517. 518.564, 10. 579, 40. 580, 20; 527, 10. nomina civium 434, 30. 35; 436, 1. 5. 25. 30. 437, 5. 506, 15; consules 298. 339. 341, 5. 349, 15. 355. 356, 1. 361, 10. 435. 436, 40; denarii infortiati 438, 35; diocesis 443, 1; ecclesia 434, 5; episcopus 298, 30; episcopatus 298, 427, 15, 512, 20; rector 437. ecclesia: S. Agathac de burgo; refectorium: S. Agathae; episcopi: Ubaldus, Arnoldus, Ubertus, Sicardus; consules: Albertus de Summa, Aegidius de Dovaria, Ambroxius de Scandolaria, Anselmus de Dovaire, Benso Bonisenioris, Bernardus Pizinus, Domertus Bentzonis, Iacobus Surdi, Iaginus de Persico, Leonardus de Babbo, Marchisius Marianus, Marchius Vetulus, Oto Brugnolus, Otto de Comite, Otto Curtese, Oto de Persico, Pizo de Burgo, Ponzius Girordi, Rogerius de Osco; potestas: Uguicio.

de Cremona: Albertus Struxius.

Cremosianus notarius 438, 25.

Crescentius ep. Volteranus 577, 25. Crescentius diaconus Rom. eccl. 544, 30.

Crescentius patricius Rom. 537, 15. Crusa curia regia *Creussen* 648, 15. de Kuc comes: Henricus.

Cucari: Mons.

de Cuçio: Guidottus.

Cucus: Mons.

Cumae, Cumani Como 217, 1. 218, 25. 219, 1. 241, 35. 243. 274. 361, 1. 418, 5. 421, 30. 486, 15. 493. 494. 495. 506, 1. 507, 35. 508. 509, 35; castrum 675, 25; nomina civium 488, 10. 506, 20; episcopatus 218, 25. episcopi: Wolto (Ubaldus), Petrus III, Albericus, Liuterus, Ardicio I, Henricus; cives: Lanfrancus de Via, Guillehelmus Graecus, Guilielmus.

Cumugnole loc. Pisan. 473, 40.

Cumulum loc. Pisan. 473, 40.

Cunibertus, Gumpertus ep. Taurin. 94, 40. 546, 5.

Cunibertus miles episcopi Astensis, missus regis 93, 15.

Cunigunda, Chungunda imperatrix, coniux Heinrici II. 57, 15. 58, 15.

de Kunigesberc: Bertoldus.

Curana curia regia Coriano? Corana? 649, 10.

Curienses *Chur* episcopi: Harbertus, Hildboldus, Odalricus, Norpertus, Guido, Adalgotus, Henricus II.

Curonus: Pons.

de Curte: Adelger.

Curtese: Otto.

Cusentinus Cosenza episcopus: Arnulphus.

Cypri rex: Guido.

S. Cyriaci apud thermas Diocletiani cardinaliae Rom. clerici 261, 30.

#### D.

Daciae regnum, Datia 255, 40. 274, 35; Danorum rex 270.

de Dagesburg, Tagesburg comites: Albertus, Hugo.

Dagino archiep. Magadeburgensis 58, 15. 60.

Dagobertus archiep. Bituricensis 52, 5.

Dalegnum 496, 15. 499, 30.

Dalmatia 675, 20. duces: Iohannes, Petrus II.

Dalphinus de Gosalengo 438, 40. 439, 20.

Dam obstructio Rheni prope Wich villam 323, 35.

Damianus ep. Altinus 677, 1.

Daniel I. ep. Pragensis 236, 35. 237, 5. 256, 10. 264, 25. 267, 5. 270, 15.

Daniel de Concisio 490, 5.

Danubius fl. 648, 15.

Datus fil. Cherinchi 304, 1.

David civis Wormaciensis 390, 1.

Dedo comes de Groyx, marchio de Saxonia, frater Theodorici marchionis de Lusiz 286, 35. 365, 25. 371, 10. 372. 377, 35. 386, 15. 387, 25. 403, 15.

Degenhardus de Helenstein 286, 40. Dei: Casa.

Deodatus ep. Hostiensis 677, 1.

Deodatus ep. Corbinensis 546, 5.

Deodatus ep. Parmensis 18, 30.

de Dernice, Darnice castellani 392, 25. 394, 35.

Deroldus ep. Ambianensis 10.

Desiderius card. presb. S. Caeciliae 544, 25.

Desiderius rex Longobardorum 659. 668. filius: Adelgisus.

Desiderius iudex Brixiensis 417, 10. Detesalvus advocatus Pergam. 489,15. 506, 20.

da Dexe v. de Dietz.

Diaconus de Persico 439, 35.

Dianus: Albertus, Rolandus.

Diani: Petrus.

Didacus filius Lupi comitis Hispan, 456, 35.

Didacus Gemenez Hispan. 456, 35. Didaci: Lupus.

de Dietz, Dietsa, Diesse, Dieschsc, Dexe, Des comes: Heinricus.

de Diezen Diessen: Otto.

Dignensis episcopus 578, 1.

Dionysius archiep. Amalfitan. 593, 35.

Dionisius ep. Placentinus 120, 5.

Diomisius ep. Fracentinus 120, 5.

Dyonisius comes Ungaricus 359, 15.

Dioscorus haereticus 576, 35.

Divio *Dijon* 291, 40. d ux: Hugo III. Divizo card. presb. S. Martini (Equitii) 143, 15. 572, 30. 573, 1.

Docia Dozza 361, 5.

Dodo ep. Narniensis 83, 30.

Dodo ep. Nocerensis 83, 30.

Dodus ep. Oscensis Huesca 577, 30.

Dodo cp. Osnobroggae 2, 10. 3, 15. 13, 25. 35. 629, 30.

Dudo ep. Paderbrunnensis 13, 20. 35. Tuto canonicus August. eccl. 126, 35.

Dudo camerarius 390, 1.

Dudo Wormaciensis 322,40. fratres: Rumandus, Wichnandus.

Dodhus de Domafollis Cremonensis 356, 15.

de Doenga v. de Tubinge.

Dolum Dôle 291, 40; abbas 578, 5. archiepiscopus: Godefredus. de Domafollis: Dodhus.

Domasium, Domasini 506, 5. 507, 35. 508, 10. 509, 30. 510.

de Domasio: Martinus.

Domertus Bentzonis cons. Cremon. 431, 30.

Domettus Benzettus Cremens. 434,45. Dominicus de Brici patr. Aquil. perperam pro Udalricus II.

Dominicus patriarcha Gradensis 538, 40. 545, 1.

Dominicus ep. Abulensis 456, 30. Dominicus ep. Balbensis 545, 5.

Domenicus II. ep. Sutriensis 83, 30, Dominicus abb. de S. Geruncio 84, 5.

Dominicus Maurocenus dux Venet. 210. filius: Dominicus Maurocenus.

Dominicus Maurocenus filius Dominici Mauroceni ducis Venet. 210, 15.

Dominicus praefectus Lugduni 73,45. S. Domini, Domnini: Burgum.

S. Domini ecclesia in Burgo S. Domini 517, 5. 518, 20.

Dominus presb. S. Anastasiae eccl. Rom. 533, 15.

Domna: Fonte.

Donatistae 565, 30. 566, 15.

S. Donati monasterium Eugubini episcopi 309, 35.

Donati: Iohannes.

de Donis: Ordelaf Faletrus, Vitalis Faletrus.

Donoraticum loc. Pisan. 473, 45.

Donumdei: Petrus.

Dorius fl. Duero 457, 5.

de Dovaria, Dovaire, Duvara: Anselmus, Aegidius, Girardus.

Dracomaria 675, 30.

Drogo episcopus Morinorum 616, 30. Druogo ep. Osnabruguensis 26, 40.

Drogo ep. Tervanensis 600, 25.

Drudus ep. Filtrensis 426, 10.

Drushardus, Trusardus de Spira legatus Heinr, VI. in Ytalia 505. 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 522, 30, notarius: Ugo.

Dura curia regia Düren 648, 5.

Durentia fl. 304. 307.

Durincheim Dürkheim 87, 15; Durencheimarii 88.

Durla villa Durlach 519, 40.

de Durna comes: Roupertus.

de Durne: Ulricus.

Dusburch civitas 334.

E.

E. archidiaconus Camerac. 328, 20. Ebemannus ep. Firmensis 95, 1.

Eberhardus, Eparhardus, Eberardus, Ebrardus, Evrardus, Herrardus, Hebreardus

Eberardus patriarcha Aquileg. 94. Eberhardus I. archiep. Salzeburg., Iuvaviensis 222, 20. 237, 1. 251, 1. 252, 10. 257, 20. 263, 25. 269, 35. 271, 30. 273, 20. 275, 15. 276, 5. 277. 278. 280, 1. 311. 369, 30. 579, 30. 685, 10. fidelis: S.

Hebreardus archiep. Treverensis 99, 35.

Eberhardus, Eppo I. ep. Babenbergensis 70, 1. 86. 635, 25.

Eberhardus II. ep. Bavenbergensis 191, 15. 208, 15. 213, 20. 214, 35. 222, 20. 226. 237, 5. 270, 15. 286, 30. 685, 10.

Eberhardus I. ep. Eistctensis 126,30. 614, 1.

Eberhardus ep. Merseburg. 425, 30. Evrardus ep. Parmensis 120, 10.

Evrardus ep. Ratisponensis 324, 10. Herardus comes de Alcena 387, 30.

Evrardus comes 2, 10.

Eberhartus comes 27,1.

Eparhardus comes 645, 35.

Eberisus ep. Mimidensis, Mindonensis 3, 15. 4, 20. 13, 25. 35.

de Eberstein comes: Albertus.

Eboris: Mons.

Ebula in finibus Pisan. 283, 5. 473, 30. Ecbertus archiep. Treverensis 38, 20. 633, 20.

Egbertus de Amestel 324, 15.

Ecbertus de Wulferbutele 459, 20.

Ekkihardus ep. Slesvicensis 58, 20. 61, 1. 63, 5.

Ekkeardus cancellarius Lotharii III. imp. 175, 5.

Ekkehardus comes 678, 20.

Educasis Autun v. Augustiduneusis. Egeno comes 199, 15.

Egino 632, 1.

Egilbertus ep. Frising., cancell. Heinrici II. imp. 58, 1. 60, 30. 645. vasallus: Albericus.

Eilbertus ep. Mindensis 106, 20.

Eilulfus abb. Mörbacensis 184, 30. Egilolf comes 646, 5.

Egelolfus dominus de Urselingen

286, 40. 387, 30.

Ehinheim villa 521, 30. 522, 30. Eichenbuhel 383, 1.

Eichine Eichen 87, 20; Eichenarii 88, 10.

Eistetenses, Rubilocenses Eichstädt cpiscopi: Starcandus, Reginaldus, Megingaudus, Waltheri, Gebeardus I. (Victor II. papa), Udalricus I, Eberhardus I. Eilbertus v. Egilbertus. Eilulfus v. Egilolfus.

Einhardus ep. Spircnsis 620, 5. 625, 30. 632, 1.

Einriche terra 383, 5.

de Elchingen: Adelpreht.

Elisantia v. Alsatia.

Elisperch castrum 454, 5.

Ellinardus ep. Frisingensis 106, 20.

Elmiza roca 675, 20.

Elwacum, de Eloganga abbas 633, 25. abbas: Ruodhoc.

Emicho pracpos. S. Pauli Wormaciensis 322, 35.

Emicho comes de Böninburc 383, 10. frater: Conradus.

Imikho II. com. de Liningen 184, 40.
Emecho, lumicho, Emerko, Embicho IV. comes de Liningen 226, 20. 228, 45. 296, 30. 299, 15. 301, 25. 322, 35. 324, 10. 337, 1. 383, 10. 386, 15. 387, 25.

Emehardus ep. Wirzburg. 126, 30. Emenhart canonicus August. eccl. 126, 35.

Emilia, Emelia *Emilia* 25, 1. 67, 15. 565, 15.

de S. Emmeramo abbas: Babo. Enbodilingem *Heimsheim?* 454, 1. Ençegnatus: Albertus.

Engilbertus I. marchio Istriae 137, 30. 140, 10. 160, 10.

140, 10. 160, 10. Engelbertus III. marchio de Istria, de Hystria 222, 25. 685, 10.

Hengelpretus comes Goriciae 611,5. Engelbertus comes Hallensis 222,25. 685, 15.

Engelbertus, Engelbreht comes de Monte, de Bergen 386, 15. 387, 25. Engilhart iudex 646, 5.

Engilerius de Burgo Crcmon. 518. Englescus de Fontegliva Padov 417,15. Engolismensis Angoulême episcopus: Girardus,

de Eodem: Gruga.

Ephesinum concilium 571, 25.

Episcopi: Mons.

de Eppan comes: Henricus I.

Eppingen burgum 454, 1.

Eppo ep. Nuenburgensis, Neapolitanus Naumburg 100, 1. 106, 20.

Equilum, Equilenses, Equilegenses, Equilenenses, Equilanenses Equilio vel Iesolo, hodie Cavazuccherina 33, 5. 35, 15. 40, 35. 42, 35. 122, 25. 153, 25. 155, 15. 172, 15. 174, 5. 210, 35. 212, 30. 375, 5. 376, 40. 527, 15. 529, 5.

Eracliane civitatis Cività nuova episcopatus 46, 15.

Eraclius archiep. Lugdun. et primas Galliarum 291, 25.

Eralwinus ep. Kameracensis 60, 1. Erasmus ep. Signensis 546, 5.

Erkanbaldus archiep. Magunt. 69,35.

Herchembaldus archiep. Turonensis 51, 20.

Herkenbaldus ep. Argentin, 633, 1. Erkenpolt camerarius Heinrici IV. imp. 126, 40.

Erkengerus comes 2, 5.

Erchengarius 619, 35. 623, 35. 626, 5.

Erculis: Portus.

Ere: Pons.

Erich advoc. in Gyschlusch 126, 15. Erimbertus ep. Albinganensis 94, 40. Erlebaldus abb. Stabul., S. Remacli 286, 35. 308, 10. 318, 35. 320, 25. 321, 5. 327, 20.

Erlholfus abbas Vuldensis 160, 10. Erlungus cancellarius Heinrici IV. imp. 126, 30.

Ermizonis: Albericus.

Ernostus dux Baioaricus 678,20. 679,1. Ernestus comes de Hohenburch, Hoemburc 213, 20. 214, 40.

Ernust 27, 5.

Erphesfurt, Herbsfordia Erfurt 3, 5. 4. 330, 15.

Erstein locus prope Teck, hodie non repertus 199, 25.

Erstein claustrum 491, 40.

Escalona civitas Hispan. 456, 40.

Esculanus Ascoli e piscopus: Berardus; archidiaconus: Berardus.

Esenatonsis v. Hosi.

Eskillus archiep. Lundenensis 229, 20. de Este marchiones: Azo, Opizo.

S. Estefanus civitas San-Esteban de Gormas 457, 1.

Etherius notarius Karoli M. 675, 5. Eugenius II. papa 26, 10. 69, 5. 84, 25. Eugenius III. papa 179, 5. 187, 10. 188, 5. 191, 5. 192, 30. 194, 1. 201. 202. 203. 214. 251. 679, 25. 681, 1.

Eugubium, Eugubinus Gubbio 25, 5.
67, 20. 309, 25. 675, 25; comitatus
310, 10. 570, 1; episcopatus 309, 35.
310, 1. canonica: S. Mariani;
monasteria: S. Donati, S. Petri;
episcopi: Rodulphus, Ubaldus,
Bonactus; eccl. maior. prior:
Benedictus; consules: Albertinus, Ugo Ranucii, Rainaldus
de Honesto, Rainaldus Ugonis
Petri, Reinaldus de Serra.

Eulalius papa 669.

Europae fideles 163, 15.

S. Eusebii eccl. Rom. card. presbiter: Robertus.

Eusebianae eccl. episcopus v. Vercellae.

Eustacius ep. Albanensis 676, 30. Eustachius ep. Valentinus 578.

Eustachius de Ruez 424, 1. Eustorgius ep. Lemovicensis 578, 1.

S. Evasii: Casale.

Evenus ep. Venetensis *Vannes* 578,1. de Evera *Ebrach* abbas: Adamus.

Everguinus abb. Toleianus 635, 25. de Everstein comes: Albertus.

Evrardus v. Eberhardus.

Exforum 675, 25.

Ecilinus de Annara rector Lombardiae 340. 341, 1.

Ezelinus iudex Padov. 417, 15.

Eczulinus Vincentinus 368, 40. Ezolinus 416, 1.

Ezo palatin. comes Lotharingiae 70,10. Ezo infertor Heinrici II. 70, 10.

# F. V germanicum.

Faba: Bonapax, Iohannes.

Faber: Girardus.

de Fabrica, Favrega castellani 392, 25. 394, 35.

S. Facundus civitas Sahagun 457,5. Falarnitanus episcopus: Iohannes.

Valeburgun villa Vahlberg 86, 35.

Faletrus: Ordelaf, Vitalis.

Falfi castell. Pisan. 473, 35.

Falisca civitas 676, 10.

de Falkenberch comes: Gozwinus. de Valkenstein: Heinricus, Hun-

fridus.

Familiatus: Ildebrandus. de Fango abbacia Pisan. 473, 45.

Faniano roca 676, 10.

Fanilla roca 675, 20.

Fanum, Phanum, Fanenses Fano 25,5.
33, 1. 40, 30. 56, 15. 67, 15. 122, 20.
153, 20. 172, 10. 210, 30. 374, 40. 527, 10.
e p is c o p i: Arduinus, Petrus II.

Varaberdus ep. Tungrensis i. c. Leodiensis 13, 25. 35.

Farica civitas 457, 1.

Faro civitas Haro 454, 20.

Farphis monasterium Farfa 676, 10. Fatolinus notarius Welfonis VI. dueis 340, 35. 368, 25.

Faustinus card. presb. S. Petri 677, 5. Faustinus caput senati exconsul 677, 10.

Favrega v. Fabrica.

Faventia, Faentia, Faentini Faenza 25, 1. 67, 15. 301, 5. 360, 30. 399, 35. 403, 25. 404, 30. 416, 15. 659, 10; nomina civium 417, 20. episcopi: Ildeprandus, Iacobus, Rambertus.

de Faentia: Bernardus.

Veingen, Veihingen Vaihingen 463,15. comes: Godefridus.

Felicitatis: Castellum.

de Veltheim comes 387, 30.

Feltre 416, 15; episcopatus 404, 30. episcopi: Macilinus, Guibertus, Adamus, Drudus.

Verbinisperch castr. Viernsberg aut Wernsberg 453, 25.

Ferda, Fardunum, Vaercda, Verdene, Verdensis, Fardensis ecclesia Verden 85, 10. 330, 30. 516, 15; clerus 467, 5.

episcopi: Adalwardus, Berenharius II, Wigger, Ricbertus, Herimannus, Hugo, Tammo, Ro-Diepoldus de C dolfus I.

Ferenensis episcopus: Savianus. Ferenti Ferentum 25, 10, 67, 20,

Ferentinum Ferentino 676, 5. episcopi: Romanus, Aifredus, Ubaldus.

Feretrum 676, 10; v. etiam Monsfeltri. Ferrandus comes Hispan. 456, 35.

Ferrandus Martini Hispan. 456, 40. Ferrandi: Gundisalbus, Petrus.

Ferraria, Ferrarienses Ferrara 25, 1. 40, 30, 67, 15, 122, 20, 153, 20, 172, 10, 210, 30, 300, 301, 5, 340, 15, 342, 15. 361, 1. 374, 40. 403, 25. 404, 30. 416, 20. 527, 10; ducatus 659, 10. 675, 20. episcopus: Rolandus II.

Ferrariensis: Taurellus.

Fertranus episcopus v. Monsfeltri. Fesulanus Fiesole episcopus 577, 25. episcopi: Iacobus, Trasimundus.

Ficianus: Atto.

Fidenas 676, 10.

Filippus Bonaldus Venet. 210, 20. Filippi: Martinus.

Finenses Fineda prope Grado 40, 35. 122, 25. 153, 25. 172, 15. 210, 35. 375, 5. 527, 15.

Firmano, Firmenses Fermo 33, 1. 40, 30. 122, 20. 153, 20. 172, 10. 210, 30. 375, 1. 527, 10. 675, 25; Firmana, Fermana marchia 556, 15. 570, 1; episcopi 538, 45. episcopi: Hubertus, Ebemannus, UdeIricus, Grisforanus, Hugo, Balignanus.

Visebachum abbatia Fischbeck 181,1. Fisolinus de Campo S. Petri 426, 10. Fita civitas Hita 456, 40.

Flamengus cons. Mediolan. 406, 5. de Flaminia via: Gaidus.

Flandria, Flandrensis marchia 133. 334. 335, 10. 616, 35. 617, 20; Flandrica dignitas 617, 20; pax 616. 617, 20. comites: Balduinus IV. Barbatus, Balduinus V, Balduinus VI, Robertus II, Karolus, Theodoricus II, Philippus de Alsatia, Petrus ep. Cameracensis.

Flasco: Mons.

Flina Flein 454, 1.

Flochberc castrum 453, 30.

Florentina civitas, Florentini 153, 20. 172, 10. 210, 30. 332. 333. 374, 40. 527, 10; consules 303, 10. 332. 333. episcopi: Lambertus, Gotifredus; consules: Iohannes Donati, Mannus.

Florencius III. comes Hollandiae 323, 25. 324, 1. 356, 10 da Ollande. 371, 10. 372, 15. 377, 30. 393, 15.

Floringia curia regia Flörchingen 648, 5.

Florius iudex Tervisinus 417, 15. 418, 10.

Florius 487, 30.

de Vohburg marchiones: Theobaldus, Diepoldus de Cham.

Volgbertus ep. Camaracensis 13,25, 35. Folbertus 324, 15.

Volcfelt pagus 59, 30.

Folmarus, Fulmarus archiep. Trevirensis 445, 35. 447, 20. 587, 5.

Folmarus comes de Sarewerde 322, 40. 324, 10.

Volcmar dapifer Heinrici IV. imp. 126, 40.

Folemarus dapifer Heinrici V. imp. 138.

Volcmarus advocatus Goslariensis 459, 20.

Foldac comes 2, 15.

de Volmudestein: Heinricus.

Fons Purus civit. Fuente pura 457, 5.

de Fontana: Guilelmus.

de Fontaneto: Nicolaus.

de Fontaniva: Ubertinus.

Fonte Domna civitas Fuentidueña 457, 1.

de Fontegliva: Englescus.

Forconini 676, 10.

Forculi Ioc. Pisan. 473, 40.

Forensis de Canpi 333, 45. 334, 1. Foro, Four villa Foro 393, 25, 407, 15.

de Foro: Obertus.

de Forochalkerii Forcalquier comes, comitatus 304, 30. 307. 337, 30. comes: Guilelmus IV; canonicus: Petrus Pelican; praepositus: Petrus Grossus.

Foroiulienses Friaul, Cividale 32, 40, 35, 40, 30, 43, 5, 122, 25, 153, 20, 155, 25, 172, 10, 174, 10, 210, 35, 212, 35. 375, 1. 377, 5. 527, 10. 529, 15.

Foroiuliensis Fréjus episcopus: Bertrandus IV.

Forumlivi, Forum Livii Forli 25, 1. 67, 15. 301, 5. 360, 30.

Forum Novum 587, 35.

Forumpopoli, Forum Pompilii, Foropopiliensis Forlimpopoli 25, 1. 67, 15. 301, 5. 360, 30; episcopus 577, 25. episcopus: Teubertus.

Forumsimpronii, Forum Symphronii, Forosinphronensis, Symphroniensis Fossombrone 25, 5. 56, 15. 67, 15 Fossabrum. 675, 25. scopus: Benedictus, Gualfredus.

Fortinus: Mons.

Fraiapane v. Frangenspanem.

de Frankenburch comes: Sibertus.

Frankonofurth, Frankenevurt, Frankenvort 17, 15. 59, 20. 60, 10. 178, 35. 179, 10. 181. 190. 191, 25. 193, 15. 225, 35. 336, 30; curia regia 648, 5; Francanavordense concilium 86, 10.

Francescus de Placentia 518, 10.

Francia, Franci 25, 30. 659, 15. 668, 20; regnum 288, 10. reges: Pippinus, Karolus M., Ludovicus P., Otto I, Otto III.

Francia provincia German. 561, 25. 649, 1; orientalis 453, 25; circa Rhenum 648; Teutonica 610, 5; Francorum principes 645, 30.

Francia occidentalis Frankreich 11, 1. 253,40. 255,40; Francigenae 293,35. 481, 1; episcopi 577, 15. reges: Karolus III, Ludovicus IV, Rotbertus I, Rodulfus, Robertus II, Philippus II, Ludoviens VII.

Franco abb. de S. Anastasio 84, 5.

Franculinus: Centius.

Frangenspanem, Fraiapane: Centius, Otto.

de Frantenhusen comites: H., Otto. de Vresperch v. Uresperch.

# Fridericus, Fredericus, Federicus

Fridericus I. archiep. Bremensis 131, 20.

Fridericus I. archiep. Colon. 126, 25. 144, 10. 149, 20. 160. 165, 10. 204, 20.

Fredericus II. archiep. Colon. 243, 35. Fredericus archiep. Mogunt, 11. 13, 10. 30, 18.

Fridericus I. archiep. Salceburgensis

Fridericus I. ep. Monaster. 106, 20. 603, 1.

Fridericus praep. Argentinae, S. Thomae de Strasburc 431, 25. 436, 15. 461. 522, 25.

Fridericus canonicus Argentinensis 522, 25.

Fridericus, Fredericus, Frithericus I. imp. Roman. 192, 40, 194, 1. 201,10. 202, 40. 232, 5. 267, 1. 268. 287. 288, 289, 295, 296, 304, 305, 324,30, 325, 1. 339. 341. 342. 344. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 360, 25. 362. 363, 364. 365. 366, 1. 367. 368. 390. 391, 40. 392. 393. 394. 396. 397. 398. 399. 400. 401, 20. 402. 403. 404, 15. 405, 15. 406. 407. 408. 419. 422. 423. 426. 434, 1. 435, 35. 436. 437. 439,40. 441,20. 445. 446, 10. 447, 5. 460. 463, 10. 473, 10. 496, 20. 499, 35. 523, 15. 525, 5. 526, 40. 581, 1. 582, 20. 583, 30. 584. 585, 35. 683,15. 685; advocatus eccl. Roman. 201, 25. 203, 10. 256, 20; imperatoris lex 401, 20. 413, 30; nepotes 403, 15; dux Sueviae III. et Alsatiae 182, 15. 184, 35. 193, 15; eius ministeriales 184, 35. patruus: Heinricus Iasomirgott; frater: Cunradus palatinus comes Rheni; uxor: Beatrix; neptis: Richildis comitissa Provinciae; cancellarii: Arnoldus II. archiep. Mogunt., Reinaldus archiep. Colon., Udalricus ep. Spirensis, Cristianus archiep. Mogunt., Godefredus ep. Herbipol., Iohannes I. archiep. Trevir.; prothonotarii: Heinricus, Wortwinus, Rodolfus I. ep. Verdensis; notarius: Henricus magister; scriba curiae: Rodulfus; capellani: Beletus, Burcardus Coloniensis, Beletus, C., Gotefredus Viterbiensis, S.,

Stephanus; triscamerarius: Bertolfus; camerarii: Anselmus, Cuno, Hartmannus, Hermannus, Rudegerus (Rodingerius), Rodul-fus, Sigeboto; dapiferi: Rudol-phus, Waltherus; marscalcus: Henricus de Bappinheim; pin-cernae: Conradus, Hildebrandus; ministeriales: Conradus Colbo, Sigefridus.

Fredericus II. fil. Heinrici VI. imp. 530. 531.

Fridericus dux de Boemia 403, 15. Fridericus I. dux Sueviac 125, 25. 614. 1.

Fridericus II. dux Sueviae, nepos Heinrici V. imp. 137, 30. 138, 1. 140, 10. 160, 10. 165, 10.

Fridericus IV. de Rotenburch dux Sueviae, fil. Conradi III. regis 222,25. 226, 10. 228,45. 237, 5. 270,25. 286, 35. 301, 25. 308, 10. 453, 25. 685, 10.

Fridericus V. dux Sueviae, fil. Friderici I. imp. 386, 15. 403, 10. 408, 20. 416, 25. 465, 20.

Fridericus palatinus comes de Ba-waria, frater Ottonis de Wittelsbach 222, 25, 237, 5, 685, 15.

Fridericus IV. palatinus comes de Saxonia 137, 30. 138. 140, 10. 144, 15. 149, 20,

Fridericus VI. palatinus comes de Saxonia 207, 10.

Fridericus burgravius Ratisponensis 384, 5; frater 384, 5.

Fridericus praefectus de Nurenberc

Fridericus comes de Abenberc 495, 20. Fridericus comes de Altena 338, 20. Fridericus comes Frisingensis 144, 15. 149, 25.

Fridericus Saxo comes 137, 30. 140, 10. 144, 15. 149, 20. frater: Heinricus.

Fridericus comes 2, 15. 70, 10.

Fridericus de Anfurde 386, 20.

Fridrich de Thengelingen, frater Sigeharti 126, 35.

Fridericus camerarius Heinrici II. 70, 10.

Federicus Scanci 422, 25.

Frigisinga, Frisinga 646,1; ecclesia 645.646, 1. episco pi: Lantbertus, Abraham, Egilbertus, Nito, Ellinardus, Meginwardus, Hainricus I, Otto I, Otto II; comes: Fridericus; ecclesiae advocatus: Odalscalchus.

Friso: Henricus.

Frogerius notarius 356, 15.

Fromesta civitas 454, 25.

Fugaciola: Niger. Fulcherii: Insula.

Fulcus de Iniquitate 420, 1.

Fulda, Fuldensis, Vultensis 223, 30. 335, 20. 467, 15. 468, 5; monasterium, abbas 66, 25. 67, 35; monasterii clerus et populus 184, 35. de Galopino: Iohannes.

abbates: Hatto II, Wernerus, Rihchardus, Richarius, Erlholfus, Odalricus, Henricus I. Marquardus I, Hermannus I, Cunadus II; familia, servi: S. Bonifacii.

Fuldensis pons 383, 5.

Fulginatensis, Fullienensis Foligno episcopi: Azo, Marius.

Vulgrinus archiep. Bituricensis 577,15. de Fulsiraga: Vicentius.

Fundana regio Rom. 677, 35.

Fundano territorium 676, 1.

Fundi, Fundis, Fundensis Fondi 25, 20. 67, 35. 676, 5. episcopi: Rainerius, Marinus.

Fuirbach Fauerbach 87, 20; Fuirbacharii 88, 10.

Furco Furcone, nunc Aquila 25, 25. 68, 10.

# G.

G. ep. Acerranus 578.

G. cancellarius Cameracensis 328, 20,

G. cantor Cameracensis 328, 20.

Gabellum, Gavelenses Garello prov. Rovigo 25, 5. 32, 45. 40, 30. 67, 15. 122, 20. 153, 20. 172, 10. 210, 35. 375, 1. 527, 10. 675, 20.

Gabretum loc. Pisan, 473, 35.

Gaieta, Gaeta civit. 25, 20. 67, 35. 283, 25. 474, 25. episcopi: Bernardus II, Leo IV.

Gaytanus Burgundi Pisan. 477, 5.

Gaietanus: Iohannes.

Gaitani: Rainerius.

de Gaidoldis: Talamacius.

Gaidus de via Flamminea 677, 10.

Gaidus de macello Lidiae 677, 15.

Gaiferius Ysimbardus, Issenbardus cons. Papiensis 436, 35. 438, 35. 439, 5. 488, 5. 490, 5. 506, 10. frater: Iacobus.

Galatia 561, 25.

Galicianus Nazaronus Pergamensis 506, 20.

Galla Placidia mater Honorii imp. 669, 15.

Galli v. Callis.

Gallia, Galliae, Gallicanus 11.45. 60, 10. 179, 25. 259, 15. 596, 20. 668, 40; ccclesia, ecclesiae 16, 20. 107, 10. 290, 25. 548, 25; episcopi et abbates 561, 5. 565, 5. 573, 25. Galliarum primas: Eraclius archiep. Lugdunensis.

Galliate castrum 213, 25.

ad Gallinas albas regio Rom. 678, 1.

Gallise castellum, Galliensium castrum, Gallisanus Gallese 24, 40. 67, 5. 675, 25. episcopus: Iohannes II.

S. Galli St. Gallen abbas 633, 25; abbas: Burchardus.

Gallorum curia, Rungalle Roncaglia

Gamanolf iudex cum filio 646, 5.

Gamundi, Gamundium villa Gamundo, iam Castellazzo 393, 25. 407, 10. 428, 1; curia regia 649, 10.

Ganbara v. Cambara.

Gandensis: Winemarus.

Gandersheim, Gandersemense territorium 86.

Gandulfus ep. Regiensis 554, 20.

Gandulfus praep. Astensis 380, 25.

Gardinensis: Rubaldus.

Gardensis lacus 421, 30.

Gargani mons 675, 30.

Garsiae: Ordonius.

Garsidonius, Garsendonius, Guascendonius ep. Mantuanus 270. 296,25. 313,1. 352,1. 361,10. 364,1. 367,25.

Garzapanne Capitislupi de Tcrvisio 340, 35.

de Gatinaria: Iacobus Niger.

de Gatorba castellani 393, 5.

Gaudii: Mons.

Gaufridus II. ep. Carnotensis 577, 15. 578, 25.

Gauzitano territorium 676, 1.

de Gavazo: Albertus.

de Gavi marchio 285, 5.

Gavii castrum 480, 35.

Gebehardus archiep. Salzburgensis 652, 1. 653, 1.

Gebhardus II. ep. Constantiens. 633,25. Gebhardus III. ep. Constantiensis 615, 20. 652, 5.

Gebeardus I. ep. Eistetensis, Agistetensis 95, 1. 99, 15.

Gebehardus I. ep. Radespon. 60, 25. Gebeardus III. ep. Radispon. 95, 1. 99, 25.

Gebehardus I. ep. Tridentinus 144,10. 149, 20.

Gebehardus ep. Wirzeburgensis 226. Gebahardus comes de Burchusen

222, 25. 685, 15. Gebehardus comes de Luggenberge 285, 15, 286, 40, 296, 35, 299, 15, 301, 25. 308, 15. frater: Marquardus.

Gebehardus comes de Sulzbach 222,25. 685, 15.

Gebehardus comes 175, 1.

Gebehartus 632, 1.

Gebehard 639, 10. filius: Cuno.

Gebennensis, Gevenensis, Gennavensis ecclesia 432; episcopus 388,20. episcopi: Hugo II, Hum-Ardutius, Namtelinus; bertus, comes: Willelmus.

Gebizonis frater: Oddo.

de Geça: Oddo.

Geilenhusen, Gelenhusin 386, 30. 387, 30. 424, 25. 501, 10. 516, 25.

Geldulfus 633, 15.

Gellum loc. Pisan. 473, 35, 473, 40,

Gelrensis comes: Heinricus I.

Gemenez: Didacus.

Gemunde burgum Gmünd 453, 30. S. Genesius, S. Genesii burgum S. Genesio 302, 20. 304, 1. ecclesia: S. Christofori; domus: filiorum Petronis.

Gentilis presbiter Roman. 266. Gentionis fossa Gentione? prope Venetiam 35, 1. 42, 35. 155, 20. 174, 5. 212, 30. 376, 45. 529, 5.

Georgius curia regia Sangiorgio 649, 5.

Georgius ep. Portuensis 677, 1.

Georgins ep. Ortensis 676, 50.

Gerberga uxor Ludovici IV. reg. Franc. occid. 9, 35. 11, 1. Gerbirhe 639, 10. filia: Imiza.

Gerbertus, Gerbrat abb. de S. Albano Mogunt, 86, 30, 635, 30.

# Gerhardus, Gerardus, Girardus, Giraldus

Giraldus ep. Ostiensis 115, 30. Girardus ep. Engolismensis, legatus in Aquitania 571, 35. 572, 15. 25. 573. 10.

Gerardus ep. Paduanus 368, 1. 398, 25. Gerardus ep. Pergamenus 270.

Gerardus ep. Reatensis 546, 1.

Gerardus ep. Rosellanus 545, 20.

Gerhardus I. cp. Tullensis 633, 20.

Gerardus magister cleric. Rom. 266. Gerhardus magister 390, 1.

Gerardus comes de Bertheim 476, 15. 477, 25. 483, 30.

Gerardus comes de Crema 217, 25. Gerardus comes de Los, Lon 423, 40. 425, 35. 431, 30.

Gerardus comes de Nürberc 386, 15. Gerardus comes Pisanus 333.

Gerardus, Gebehardus comes de Tollenstein, Tullenstein 476, 15. 477, 25, 483, 30, 495, 20,

Gerardus comes 303, 5.

Girardus comes 356, 15.

Gerhardus de Schowenburc 383, 10. frater: Berdoldus.

Gerardus scultetus Traiectensis 324. 25.

Gerardus Ardicionis, de Arditione consul Placent. 406, 10. 417, 10. 418, 10,

Girardus de Bonato Cremensis 434, 45. Girardus de Burgo Cremon. 437,5.

Gerardus, Gerardinus de Campo S. Petri Tarvisinus 340.

Girardus de Duvaria 408, 25.

Girardus Faber Cremon. 437, 438.

Gerardus de Pesena 422, 25.

Gerardus Pistus Mediolan. 341, 40. 368, 35.

Girardus de Randerode 338, 20. Gerardus de Rangone 333.

Gerhardus de Rocha 426, 10. Gerlacus comes de Novo Castro 182,20.

Gerlahus comes 175, 1.

Gerlacus III. de Ysimburc 462, 15. 463, 1.

Gerlacus Wormaciensis 322, 40. Gerlant: Ioliannes.

Gerloch de Orth 126, 35.

Germania, Germani 11, 45. 659; ecclesia 107, 10; episcopi 60, 10; episcopi et abbates 565, 5.

S. Germani de Pratis St. Germaindes-Près abbas 578, 5.

S. Germani Spirensis praepositus: Iohannes.

Germanus ep. Iporiensis 270, 10. Gernotus mag. scolarum eccl. S. Stephani Magunt. 336, 45.

Gernodus civis Wormaciensis 390, 1. Gero archiep. Parthenopolit, 63, 5, Gero ep. Halberstadensis 273, 5. 286, 30, 351, 30, 363, 30.

Geroldus advocatus Chonradi II. imp. 645, 35.

Gertrudis filia Lotharii III, uxor Henrici IX. ducis Bawariae 170,5. de S. Geruncio abbas: Dominicus. Gerundinensis Gerona episcopus: Berengarius.

Gessum 676, 10.

in Geversdorp ministeriales 205, 40. Gezanum loc. Pisan. 473, 35.

Gezo de Turbiato Brix. 417, 10.

Gezo v. etiam Gisibrandus.

de Gidocica: Wolframmus.

de Gignano castellani 393, 5.

Gilius v. Acgidius. de Ghiroldis, Girordi: Pontius.

Girontinus Geruntia archiepiscopus 572, 10. 25.

Gisebardus archiep. Capuanus 52, 15. Gisibrandus, Gezo ep. Terdonensis, Tortunensis 18, 25. 27, 1.

Gisela imperatrix, coniux Chuonradi II. imp. 87, 15. 678, 15.

Giselbertus ep. Tuscanensis 546, 1. Gislebertus frater Wernheri theolonarii Wormaciensis 322, 40.

Giselbertus frater Wernheri 337, 5. Gislebertus de Bauzio 307,30; uxor 307, 30.

Gislarius ep. Merseburg. et archiep. Magdiburgensis 38, 20. 51, 30. 537,15. Gysenhusen Geisenhausen 126, 20.

advocatus: Erich.

S. Gisleni abbas: Gossichinus. Gisleva curia regia Eisleben 647, 10. Gisulfus II. ep. Vercell. 577, 25.

de Glizperch Gleiberg comes: Willehelmus.

Glomisso castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Gnanfus Paduanus 417, 15. 418, 10. Godebaldus ep. Traiectensis 160, 10. Godefridus, Gothofredus patriarcha Aquilegiensis 426,5. 472,15. 477,20. 479, 25. 483, 25.

Godefredus archiep. Dolensis 577, 15. Godefridus ep. Attelanensis 545, 10. Gotifredus ep. Florentinus 577, 25.

Gotofredus, Godefredus, Gotfridus I. ep. Herbipolensis, cancell. Friderici I. imp. 336, 15. 337, 5. 338, 30. 340. 341. 15. 356, 5. 367, 25. 368, 20. 371, 10. 372. 377, 35. 386, 25. 387, 20. 390, 5. 393, 20. 403, 10. 416, 25. 418, 15. 423, 40. 424, 20. 426, 5. 431, 35. 435, 30. 436, 15. 437. 460, 20. frater: Ludewicus comes de Helfenstein.

Gotofredus ep. Lunensis 577, 25. Godefridus I. ep. Nemetensis 18, 25.

Godefridus ep. Perusinus 545, 10. Gotfridus ep. Traiectensis 270, 15. 323, 25.

Gotefredus Viterbiensis capellanus Friderici I. imp. 203, 30, 214, 35,

Godifridus I. dux Lotharingiae infer. 70, 5.

Godefridus III. dux Lotharingiae infer. 650, 20.

Godefridus V. dux Lotharingiae infer. 133, 15.

Gotefridus VII. dux Lotharingiae infer. 386, 15.

Gottefredus marchio 633, 15.

Godefridus de Suevia, de Calw palatinus comes Lotharingiae 138, 144, 15, 149, 25, 160, 10, 165, 10.

Godefridus I. comes de Arnisberch 205, 15.

Godefridus comes de Veihingen 501,1. Gotfridus comes de Rumesperich 220, 5.

Godefridus I. comes de Spanheim 226, 20. 322, 40. 337, 1. 383, 10.

Godefridus (comes Virdun.) 639, 10. filia: Irmingarda.

Gotfridus comes de Zolren 220, 5.

Godefredus comes 2, 10. Godefridus de Horningen 383, 10.

Godefridus de Luden 226, 15.

Godehardus ep. Hildeneshemensis 86. de Godenburc: Urricus.

Godescalcus frater 324, 15,

Godila 86, 35.

Godo 86, 35.

Goibius de via Latina 677, 10. Goitho comes de Martinningo 167, 35. Goizo comes 217, 20. filius: Men-

fredus. de Goldenbach: Arnolt.

Gondoliheim Gondelsheim? 454, 5. Gonfredus ep. Vulteranus 83, 35.

Gonzalus archiep. Toletanus, primas

Hispaniarum 456, 30.

Gorgona 473, 45.

Goriciae comes: Hengelpretus.

Gorzanum castrum 489.

de Gosalengo: Dalphinus.

Gosbertus abbas Erolsfeldensis 633, 5. Goslara, Goslaria 63, 1. 458, 15. 459, 25; curia regia 647, 15; ecclesia 458.

459; ecclesia consistorii regalis 63, 1; palatium 458, 30. praepositus: Adolous ep. Hildensem.; advocatus: Volcmarus.

Goslenus, Gozlinus ep. Tullensis 11, 30. 13, 20. 35.

de Goso: Aldericus.

Gossichinus abb. S. Gisleni 320, 35. 321, 5. 326, 30.

Gotecinus Mainerius cons. Mediol. 511, 20. 513.

Gothiae episcopi 577, 15.

Gozwinus comes de Falkenberch 217, 20.

Grabadona, Grabadonienses, plebs de Grabadona 403, 30. 416, 15. 506, 1. 507, 35. 508, 10. 509, 30. 510. consul: Martinus iudex; civis: Thomas

Gradinga curia regia Gredingen

Gradus, Gradenses Grado 33, 5. 35, 25. 40, 35, 43, 5, 122, 25, 153, 25, 155, 25, 172, 15, 174, 10, 210, 35, 212, 35, 375, 5, 377, 5, 527, 15, 529, 15; plebs Aquileiensis ecclesiae 84; patriarchae palatium Venetiae 367, 35. patriarchae (Venetici): Mari-nus, Venerius Ursus, Dominicus, Iohannes, Henricus.

Graccia, Graeci 36, 25. 223, 25. 224, 20. 346, 25. 584. 585. 589, 5. 659, 35. 608, 5; Graeca logatio 223, 15; Graecorum rex 201, 30. 202, 5. 203. imperatores v. Constantinopolis.

Graeci Romae urbis 147, 30; Graecorum schola Romae 667, 40; e Graecorum scola: Ianuarius.

Graeci archiepiscopi Italiae infer. 572, 10.

Graecus: Guillehelmus.

Grafignanum Graffignana 349, 25.

de Grandivillano: Busnardus.

Grañon civitas 454, 20.

de Granzis: Antonius.

Grassensis abbas 578, 5.

Grassus: Niger.

Gratianopolis Grenoble episcopi: Hugo II, Iohannes.

Gratianus fil. Petri Leonis 139, 10. filius: Oguitzo.

Gratianus Rom. 654,25.

Gratiosus ep. Prenestinus 676, 30.

Grauso canzelarius Vitalis Faletri ducis Venet. 122, 10.

Gravina 593, 30. 594, 35.

S. Gregorius I. papa 15, 20. 89. 10. 110, 30. 540, 15. 543, 25. 652, 25.

S. Gregorii municiones Romac 189, 5. Gregorius V. papa 50, 30. 51. 52, 15. 55, 40. 536, 20. 537, 20.

Gregorius VI. papa 557, 20.

Gregorius VII. papa, Hildebrandus monachus, subdiac. eccl. Rom. 106, 20. 108, 25. 109. 110. 112, 30. 114, 115, 20. 118, 15. 119. 141, 15. Gruga de Eodem Bergam, 488, 10.

147, 10. 538, 45. 545, 1. 552. 553, 5. 554, 5. 555. 559, 25. 562, 15. 571, 25. 573, 30. 651, 10. 654. 655, 5; Hildebrandica insania 113, 5. legatus: Odo ep. Ostiensis.

Gregorius VIII. papa 585, 35. 586, 25. 587, 5.

Gregorius ep. Albanensis 533, 5. 534. 535, 1.

Gregorius III. ep. Ostiensis 52, 25. Gregorius ep. Sabinensis 263, 5. 268, 5.

Gregorius card. presb. SS. apost. Petri et Pauli 143, 10. 572, 25. 573, 1. 15.

Gregorius card. presb. S. Mariae trans Tyberim 201, 10. 202, 40.

Gregorius card. presb. S. Grisogoni 143, 10. 572, 30. 573, 5.

Gregorius card. diac. S. Mariae in Aquiro 593, 35. 595, 5.

Gregorius card. diac. S. Angeli 201, 10. 203, 1.

Gregorius card. diac. 163, 10.

Gregorius card. ad Vincula 677, 5.

Gregorius archinotarius Leonis VIII. papae 678, 1.

Gregorius archiep. Compsanus 572, 10. 25.

Gregorius cp. Bergamensis 577, 25. Gregorius ep. Terracinensis 572, 15. 25. 573, 10.

Gregorius ep. Tudertinus 677, 1.

Gregorius ep. Vercellensis 94, 40. 115, 35. 546, 10.

Gregorius abbas Prumicnsis 425, 35. Gregorius diac. Romanus 115, 35. 573, 10.

Gregorius de Cella Nova 677, 15. de Gremiasco castellani 392, 25.

Grenda curia regia 648, 10.

Greudentheim St. Grethen 87, 15; Greudentheimarii 88, 15.

de Grezengen Grötzingen comes: Heinricus.

Griffo: Milo.

Grignola: Ottolinus.

Grimaldus fil. Adelgisi ducis Longob. 668, 20.

Grimerius Codeporcus Placent. 405, 5. 406, 40.

de Grindelaha: Lupoldus.

Grisforanus ep. Firmanus 554, 15.

de Grognengo: Albertus.

de Groyx Groitsch comes: Dedo.

de Groix, Grouz, Croiz: Sibodo, Heinricus camerarii, Hugo.

de Grondona castellani 392, 30. 394, 35.

de Grosa: Albertus, Boscellus.

Grossus Brixiensis iudex curiae 380, 25. 435, 30.

Grossus: Petrus.

Grouz v. Groix.

de Grumbach, Gronbach: Albertus, Marquardus,

Gruna curia regia Grone 647, 15.

Grunda de Verona 368, 5.

Guadalfaxara civitas Guadalajara 456, 40.

Gudenbor v. Judenburg.

Guditiolum 496, 15. 499, 30.

Gugelingem Güglingen? 454, 5.

Gumbertinus de Anardone Padov. 417, 15, 45.

Gumpertus clericus Babinbergensis  $65\bar{2}, 45.$ 

Gumpertus v. etiam Cunibertus.

Gundekar camerar. Heinrici IV. imp. 126, 40.

Gundisalbus Ferrandi potestas Hispan. 456, 40.

Gundolffus vitricus Wernheri ca-nonici S. Pauli in Wormacia 321, 30.

Guntardus: Ydo.

Guntherus ep. Spirensis 184, 30. 206, 1. 226. 228, 45.

Guntharius I. abb. Herolfesfeldensis 27. 1.

Guntherus canonicus August. eccl. 126, 35.

Guntherius cancellarius Heinrici II. imp. 80, 5.

Guntherus comes de Keverinberch 483, 30.

Guntharius comes 27, 5.

Guntramus comes 633, 10.

Gurcensis ecclesia, episcopatus 383. 384, 1. episcopus: Romanus I.

de Gussiaeo, Guxago: Iohannes.

Guterri: Rodericus.

Guttentesta cons. Placent. 406, 10. de Guzman: Petrus Roderici.

# H

H. decan. Cameracensis 328, 20.

H. comes de Frantenhusen 358, 40.

H. dc Bretice 360, 1.

Habbach villa 181, 30.

de Haga: Cunradus ministerialis.

Hageno ep. Eduensis 545, 10.

Hagano comes 2, 5.

Hagenowe, Haginawa, Achenou Hagenau 462, 25, 491, 5, 492, 10. 516, 1; camera imperatoris 422, 20.

de Hagenowe: Sefridus marschalcus, Wolframus.

Haimedeus ep. Lausanensis 388.

Halberstadensis, Halvarastetensis episcopatus 272, 35. 273, 10. e piscopi: Bernhardus, Arnolfus, Branthoch, Burcardus I, Burck-hardus II, Ulricus, Gero, Tide-

Halla Schwäbisch-Hall 467, 25.

Hallensis Reichenhall comes: Engelbertus.

Hambrestein curia regia Hammerstein 648, 5.

Hamelinus ep. Redonensis 578, t. Hammaburgenses archiepiscopi: Unni, Adaldagus. v. et. Bremenses.

Hanonia, de Hainou, Haynoensis, Hennacensis comitatus 650, 15. comites: Balduinus III, Baldewinus V; comitissa: Richildis.

Harbertus v. Heribertus.

Arduinus ep. Fanensis 546, 1.

Harduinus ep. Placentinus 577, 25. Arduinus ep. Tudertinus 545, 20.

Artwinus praep. eccl. Veronensis 95, 5.

Ardoinus rex 53, 15.

Harduwinus miles Alberti ministerialis eccl. S. Remigii 181, 35. beneficium eius: terra de Alba.

Arduinus confanonerius cons. et rector de Placentia 406, 1.

Hartmannus cp. Brixinensis 222, 20. 253, 10. 263, 25. 276, 5. 311, 15. 685, 10.

Hartmannus de Budingen, Butingin 386, 20. 390, 1. 465, 20. 501, 1.

Hartmannus, Arthemannus camerarius Frederici I. imp. 286, 45. 296, 35. 308, 15. 382, 30. frater: Rodulfus; filius: Rudegerus.

Hartman iudex 646, 5.

Artemanus Regiensis 368, 35.

Hartmannus 632, 1.

Hartnit iudex 646.5.

Hartwicus I. archiep. Bremensis 188, 15. 265, 25. 269, 30.

Hartwigus archiep. Iuvavensis 60, 25. Hartwichus archiep. Magdeburgensis 652, 1.

Hartwicus I. ep. Augustanus 377, 30. 384, 5.

Hartwicus I. ep. Ratisbonensis 160,10. Hartwicus, Hertwicus II. ep. Ratisponensis 222, 20. 237, 5. 270, 15. 685, 10.

Hartwic 27, 5.

Hasela curia regia Hassloch 648,5, de Hasenburc: Burkardus.

Hatto ep. Trecensis 578, 1.

Hatto II. abb. Fuldensis 27, 1.

Hato comes 2, 10.

de Havekhesperch, Havesburg comes: Wernherus II.

Havelbergenses episcopi: Anselmus, Walo.

Havemberc curia regia Amberg? 648, 15.

Hazecho ep. Warmat. 86, 25.

Hebrei 7.

Hector archiep. Vesonticensis 98. Heimo ep. Virdunensis 60. 70, 5. Heinriciani 652, 45.

Heinricus Pisanus card. presb. SS. Nerei et Achillei 235, 20. 268, 20.

Henricus patriarcha Aquileiensis 120, 5. 554, 1.

Henricus Dandolus patriarcha de Grado 368, 1. 377, 30. 577, 10.

Heinricus I. archiep. Moguntinus 182, 15. 185, 1.

Henricus archiep. Senonensis 577, 15. Heinricus I. ep. Argentinensis, de Straseburgo 388, 5. 403, 10.

Heinricus I. ep. Augustae civitatis 633, 20.

Heinricus II. ep. Augustanus 99, 20. Henricus ep. Augustidunensis 270, 5. Heinricus I. ep. Basiliensis, de Basela 388, 20. 403, 10.

Heinricus III. ep. Brixinensis 384, 5. Henricus ep. Cumanus 270, 10.

Henricus II. ep. Curiensis 416, 25.

Hainricus I. ep. Frisingensis 126, 30. 131, 20.

Heinricus ep. Yporigiensis 546, 5. Heinricus I. ep. Lausonensis 61, 1. Heinricus I. ep. Leodiensis 106, 15. 603, 45.

Heinricus II. ep. Leodiensis 286, 30. 296, 25. 301, 20. 308, 10. 313, 15. 321, 5.

Henricus ep. Mutinus 270, 10. Heinricus ep. Pragensis 501, 30.

502, 15. Henricus I. ep. Ratisponensis 174, 40.

Heinricus ep. Spoletinus 545, 10. Henricus I. ep. Tullensis 270, 10. 578, 1.

Henricus II. ep. Virdunensis 425, 30. Henricus I. s. Kyliani vicarius i. e. ep. Wirzburg. 52, 20. 59. 60, 5.

Heinricus I. ep. Wormat. 494, 10. 501, 1. 524, 10.

Heinrichus abb. de S. Burchardo Wirzburg. 635, 30.

Henricus abb. Fuldensis 167, 30. Heinricus maior, eccl. decanus Magunt. 336, 45. 389, 40.

Henricus decanus Wormaciensis 322, 35,

Henricus cantor Wormaciensis 322,35.

Hainricus canonicus August. eccl. 126, 35.

Henricus scolast. Traiectensis 461, 40. Heinricus prothonot. Friderici I. imp. 286, 35. 296, 30. 322, 40. 462. 463, 1.

Henricus Aquensis mag. prothonot. Heinrici VI. 467, 15. 470, 40. 476, 15. 483.

Heinricus notarius curiae Conradi III. reg. 187.

Henricus mag. notarius curiac Friderici I. imp. 203, 30.

Heinricus I. rex Roman. 3, 5. 4, 5. 5, 1. 6, 10. 629, 30. 631, 10.

Heiuricus II. imp. Roman. 62. 66, 40. 75, 20. 76, 15. 84, 15. 634, 40. 636, 1. coniux: Cunigunda; cancellarii: Egilbertus, Guntherius, Odalricus; camerarius: Fridericus.

Heinricus III. imp. Roman. 95, 25. 97, 25. 99, 5. 107, 30. 137, 20. 138, 30. 141, 25. 150, 25; rex 678, 20. filius: Heinricus IV; missus: Cunibertus.

Heinricus, Henricus IV. imp. Roman. 126, 40. 127. 227, 15. 228, 30. 459, 10. 540, 1. 543. 552. 553. 555. 557. 558. 573, 25. 650, 10. 651, 10. 652. patronus: S. Petrus; filius: Heinricus V; cancellarii: Erlungus, Wibertus; camerarii: Erkenpolt, Gundekar; dapifer: Volemar.

Heinricus, Henricus V. imp., nl. Heinrici IV. imp. 125,25. 128,30. 141. 142. 143. 144. 145, 5. 146. 147. 148. 149. 158. 161, 15. 163, 5. 165. 171, 30. 219, 15. 342, 20. 344, 15. 347, 20. 374, 30. 526, 40. 569, 25. 572, 1. nepos: Fridericus II. dux Sueviae; cancellarii: Albertus archiep. Mogunt., Burcardus ep. Monast.; dapifer: Folcmarus.

Heinricus rex Romanorum, filius Conradi III. regis 179, 15. 190.

Heinricus, Henricus VI. rex, imp. Roman., rex Siciliae 340, 1. 344, 20. 347. 350, 10. 352. 353, 35. 355, 40. 361, 10. 363, 10. 364, 365, 368, 15. 370. 371. 379. 380. 390. 394. 400. 403. 404, 15. 405, 15. 407, 20. 408. 411, 25. 412,5. 416,20. 419. 423,30. 429. 430. 431. 435. 439. 440, 1. 442, 10. 443, 15. 445, 10. 446, 10. 456, 10. 461, 1. 462. 488, 25. 489, 40. 492, 25. 502, 30. 503. 504. 505, 35. 586, 25. fratres: Conradus dux Sueviae de Rotenburg, Philippus dux Tusciae; uxor: Constantia; filius: Fredericus II; cancellarius: Conradus; prothonotarii: Sigelous, Albertus; scriptores curiae: Balduinus, Conradus; camerarii: Cunradus de Walehusen, Heinricus de Grouz, Henricus de Lutra, Rodolfus de Sibenich; dapiferi: Conradus de Rodenburch, Marquardus de Anwilre; Iegatus: Drushardus; marscalcus: Heinricus de Kalindin (Testa); missus: Petrus Brugnolus; pincernae: Heinricus, Herdegenus; senescallus: Marquardus de Anwilre; imp. aulae vicarius: Bonefacius ep. Novar.

Heinricus, Henricus II. rex Anglorum 252, 30. 254, 15. 270, 5. 316, 15. 318, 1. 319.

Heinricus II. Iasomirgott dux Bawariae, dux Austriae, patruus Friderici I. imp. 205, 20. 206, 1. 221, 35. 222. 237, 5. 296, 30. 301,25. 311. 683. uxor: Theodora.

Heinricus dux Austriae, frater Liupoldi V. 472, 15. 476, 15. 477, 25. 483, 25. 529, 40.

Henricus III, Ezulus dux Baioariorum 38, 20.

Heinricus VIII. dux Bavariae, frater Welfonis V. 126, 35. 160, 10.

Heinricus IX. (Superbus) dux Bavariae 165, 10. 170, 5; marchio Veronensium 175, 1. uxor: Gertrudis.

Heinricus, Henricus X. Leo dux Baioariae et Saxoniae, West-phaliae 199, 15. 206. 214,35. 217, 20. 219, 20. 221, 35. 222. 235, 20. 270, 25. 271, 10. 316, 5. 317, 40. 319, 20. 385, 15. 426, 20. 504, 35. 505. 683; filii 503, 25. filius: Heinricus.

Heinricus fil. Heinrici Leonis ducis Saxon. 476, 15. 477, 25.

Henricus II. dux Carinthiae 137, 35.

Heinricus IV. dux Karinthiae 222, 25. 685, 10,

Heinricus III. dux de Limpurh 387, 25.

Heinricus I. dux Lotharingiae infer. 132, 15.

Heinricus Dandulus dux Veneticorum 526, 25.

Henricus II. de Eilenburg marchio Misnensis 167, 30.

Henricus marchio de Rumesberc, Romersberc 472, 20. 476, 15. 477,25. 479, 25.

Henricus marchio Saonensis 416, 5. Enricus Guercius, Werze marchio de Wasto 294, 30. 296, 35. 308, 15. 338. 340. 341, 15. 380, 25. 396, 1. 403, 40. 404. 405. 406. 425, 35; filii 481, 40. frater: Theodoricus.

Henricus comes de Altendorf, Altindorf, Aldimthorph 384, 5. 408. 20. 425, 35.

Heinricus comes de Arnisberc, Arensperh 386, 15. 387, 25.

Heinricus comes de Cacenelenboge, frater Herimanni III. de Staleck palatini comitis de Reno 182, 15.

Henricus comes de Dieschse, Diessa, Dietsa, Dietz, Des 338, 20. 356, 10 da Dexe. 367, 10. 368,5. 371. 372,20. 377, 30. 390, 1. 393, 20. 403, 15 de Decio. 417, 1. 424, 1. 425, 35; comitatus 383, 5.

Henricus I. comes de Eppan 459,40. Heinricus I. comes Gelrensis 323, 25. Heinrici de Grezengen comitatus 383, 1.

Henricus comes de Kuc, Cug 386, 15. 387, 25.

Henricus I. comes Namucensis et de Lucelburc 423. 465, 15.

Henricus comes de Ortemberc 483, 30. Henricus comes de Piano 422, 25.

Heinricus Rasp comes, nepos Friderici I. imp. 387, 25.

Heinricus frater Friderici Saxonis comitis 138, 1.

Henricus comes de Tirol 422,5.

Henricus comes Trecarum, Trecensis 289, 30. 291, 35. 315,5. 331,35.

Heinricus de Grouz camerarius Heinrici VI. imp. 476, 20.

Heinricus, Henricus de Kalindin, Testa marscalcus Heinrici VI. Aripertus rex 675,5.

476, 15. 477, 25. 479, 25. 483, 35. 529, 40.

Heinricus, Henricus de Lutra pin-cerna, camerarius Heinrici VI. imp. 390, 35. 465, 20. 470, 35. 472, 10. 476, 20. 477, 25. 484, 15. 486. 490, 5. 492, 25. 494, 15. 522, 30. 526, 1.

Heinricus, Henricus de Bappinheim mariscalcus Friderici I. imp. 286,45. 296, 35. 301, 30. 313, 15. 324, 15. 337, 1. 386, 20. 393, 15. 403, 20.

Henricus dapifer Friderici I. 431, 30. Heinricus marescalcus Conradi III. regis 185, 1.

Henzo pincernarius Heinrici II. 70, 10. Heinricus de Valkenstein frater Hunfridi 337, 5.

Henricus de Line 338, 20.

Henricus de Salee 422, 25.

Hainricus de Sconenburg 126, 35.

Henricus advocatus de Huneburch 491, 1. 492, 5.

Heinricus de Alpheim minist. S. Petri Wormaciensis 206, 5.

Heinricus de Volmudestein minist. S. Petri Wormaciensis 206, 5.

Henricus de Aicarda 368, 5.

Henricus de Angelo Mant. 417, 20. Enrichus de Aurilia Cremonensis 438, 25.

Hericus filius Canis 333, 45. Henricus Friso 324, 15.

Anricus de Lafratta Bonon. 405, 10. Enrichus de Quattuordecim Cremon. 438, 25.

Henricus de Vase 380, 30. Heinricus Pisan. 282, 40. 286, 15.

Henrigitus de Tridento 422, 25. de Helenstein: Degenhardus.

de Helfenstein comes: Ludewicus. Helmengerus ep. Cenetensis 84, 1. Helyas 324, 15.

Hençelerius de Burgo 511. 512. 513, 10,

Heninge monaster. Heiningen 86, 35. Hennacensis comes v. Hanonia. Henzo v. Heinricus.

Heraclius archiep. Lugdun. 270, 1. Herardus v. Eberhardus.

Herbipolis & Wirzburg.

Herceberch villa 181, 30.

Herdegenus pincerna Heinrici VI. imp. 476, 20. 483, 25.

Herbsfordia v. Erphesfurt.

de Herfurdia comes: Lambertus. Heribertus archiep. Coloniensis 58, 15. 60, 69, 35,

Heribertus, Aribertus archiep. Mediolanensis 76, 25. 83, 25.

Heribertus archiep. Ravennas 83, 20. Harbertus ep. Curiensis 18. 25. 26, 40. Herbertus praepositus 267, 5.

imp., legatus Italiae 390, 35. 472, 20. Heribertus II. comes Viromand. et Campan. 8, 25. 9. 10; uxor 9, 20. filius: Hugo archiep. Remensis.

Heribertus comes 633, 5.

Hericho abb. Treverensis 635, 25.

Hericus v. Henricus.

Herigerus archiep. Moguntinus 2, 10. 625, 15. 629, 30.

Herimannus I. archiep. Colonicasis Agrippinae 2, 5. 629, 30.

Herimannus II. archiep. Coloniensis 91, 10. 97, 35. 99, 30.

Hermannus ep. Augustensis 131, 20. 160, 10. 614, 1.

Hermannus II. ep. Bambergensis 338, 20.

Herimannus ep. Castellanus, de Castello Felicitatis 99, 30. 545, 5.

Herimannus, Hermannus I. ep. Constanciensis 182, 15. 184, 30. 187, 15. 201, 15. 203. 213, 20. 214, 35. 217, 20. 296, 25.

Herimannus, Hermannus ep. Fardensis, Verdensis 207, 10. 228, 45. 256, 10. 264, 25. 267, 5. 270, 15. 296, 25. 299, 15. 301, 20. 308, 5. 324, 10.

Hermannus ep. Hildenesheimensis 296, 25. 301, 20. 308, 10.

Herimannus ep. Metensis 106, 15.

Hermannus II. ep. Monaster. 389, 35. 416, 25. 423, 40. 432, 40. 433, 20. 445, 35. 447, 20.

Hermannus I. abb. Herisfeldensis 296, 30. 301, 20. 308, 10; abb. Fuldensis 322, 35.

Herman canonic. August. eccl. 126,35. Hermannus cantor Maguntinus 336,45. 390, 1.

Herimannus rex Romanorum 652, 5. Hermannus dux Karinthiae 301, 25. 384, 30.

Herimannus, Hermannus III. marchio de Baden et Verona 184, 35, 203, 35. 213, 20. 214, 35; ministeriales 184,35.

Hermannus IV. marchio Veronae 417, 1.

Herimannus III. de Staleck palatin. comes de Reno 181, 25. 182, 15. 222, 25. 225, 25. 226, 20. 685, 10. frater: Heinricus de Cacenelenboge.

Hermannus I. landegravius Thuringiae 403, 15.

Hermannus comes de Ravinsperg 386, 15.

Hermannus comes de Winzenburg 137, 30. 138, 10. 144, 15. 149, 20. nepos: Chonradus.

Herimannus comes 2, 10.

Herimannus comes 167, 35.

Hermannus camerarius Friderici I. imp. 301, 30.

Hermanus de Hore 380, 30.

Herman de Raitenberg 126, 35.

Hermannus de Wordene 324, 15.

Hermannus advocatus S. Petri Wor-

maciensis 206, 5. 89 Hermannus. Placent. 405, 1. 406, 40, 417, 10.

Ermannus de Ogia 356, 5.

Hermannus 633, 15.

Heriprandus iudex, cons. Mediolan. 431, 20.

Heriveus archiep, Remensis 8, 20, 9; frater, nepotes 9.

Hernustus notarius Karoli M. 663, 25. Heroldus archiep. Iuvavensis 13,15, 30. 18, 20,

Herolfesfeldenses, Erolsfeldenses, Herisfeldenses, Herveldenses Hersfeld abbates: Guntharius I, Gosbertus, Arnoldus, Hermannus I, Adol-Sifridus; familia, servi: S. Wigberti.

Hesi, Esenatensis Jesi 25, 5. 56, 20. 67, 15. 675, 25; episcopus 577, 20.

Hetligen Oethlingen 199, 25.

Hezil ep. Hiltinishemensis 106, 20, Hescelo ep. Strazburgensis 99, 20.

Hezil abbas 86, 30.

Hezel comes 633, 10.

Hidrontinus archiepiscopus Otranto 572, 10. 20.

Hierosolyma v. Ierusalem.

S. Hylarii monasterium 676, 15. Hildboldus ep. Curiensis 633, 25.

Hildeboldus ep. Mimigardevurdensis 13, 25. 35.

Ildebaldus ep. Wormatiensis 633, 5. Ildebrandus card. presb. SS. Apostolorum 581, 1.

Hildebrandus archiep. Capuanus 545, 1.

Hildebrandus ep. Comacliensis 577,25. Ildeprandus ep. Faventinus 52, 25. Hildebrandus ep. Vulterranus 441, 1. Ildebrannus comes de Prato 167, 35. Hildebrandus pincerna Friderici I. regis 199, 15.

Ildebrandus Familiatus iudex 334. Ildebrandus v. etiam Aldevrandus. Ildebrandi: Abate.

Hildegarius ep. Belvacensis 10, 5. Hildenisheimensis, Hiltinesheimensis, Hildensemensis, Hildisheimensis ecclesia 216,1; episcopatus 215, 30. episcopi: Diedhardus, Otwinus, Berenwardus, Gode-hardus, Ascelinus, Hezil, Uto, Bruno, Hermannus, Adelhogus,

Hildiwardus ep. Citicensis 60, 35. 86. Hildolfus, Hiltolf ep. Mantuan. 60,1. 86, 25.

Hillinus, Hellinus archiep. Trevirensis 191, 15. 200, 25. 214, 35. 269. Hiltibertus archiep. Moguntinensis

3, 5, 4, 15, 6, 10. de Hiltinburch: Albertus.

Conradus I.

Hispania, Hispani 253, 40. 274, 35. 453, 20. 455, 25; ecclesia 107, 10; episcopi 577, 15; Hispanicus iter 576, 1.

Armannus de Cario Hispaniarum primas v. Toletanus Ubertus Sandeus 304.1. archiep.

Hohenborc curia regia Homburg vel potius Homberg Hassiae 647, 15. de Hohenburch comes: Ernestus.

Hollandiae comes: Florencius III. Homede curia 205, 40,

Homobonus de Tercio, da Treço Cremon. 356, 15. 506, 15.

de Honesto: Rainaldus.

Honorius imperator Rom. 669, 15; mater: Galla Placidia.

de Hore: Hermannus.

de Horenberc, Hornberch: Albertus, Arnoldus.

de Hournunge, Hurningen Hürningen comes: Ulricus.

de Horningen: Godefridus.

de Hostaden comes: Thidericus. Hostia v. Ostia.

Hu. Tuscus 55, 45.

Ubaldus ep. Ostiensis v. Lucius III. papa.

Ubaldus card. presb. S. Praxedis 201, 10. 203, 1.

Ubaldus ep. Cremonensis 94, 40.

Ubaldus ep. Eugubinus 577, 20.

Ubaldus ep. Ferentinus 270, 10. Ubaldus vicedom. Mantuan. 313, 25.

Ubaldus de Ripalta Mantuan, 313, 30. Ubaldus iudex 655, 25.

Ubertinus de Carcere Veron. 417, 15. Ubertinus de Fontaniva Vicent. 417, 15.

#### Huebertus, Hubertus, Übertus, Obertus

Ubertus I. archiep. Mediolan. 242, 15. Ubertus III. archiep. Mediolan. 518, 5.

Hubertus archiep. Pisanus 577, 15. Ubertus, Obertus ep. Cremonensis 167, 30. 174, 40. 270, 10. 577, 25.

Hubertus ep. Firmensis 52, 20.

Ubertus ep. Ianuensis 546, 5. Ubertus ep. Lucanus 577, 25.

Hucbertus, Ubertus ep. Parmensis 27, 1. 37, 1.

Hubertus ep. Taurinus 578.

Hubertus comes de Blandrato v. Humbertus.

Ubertus Vicecomes de Placencia potestas Mediolani 434, 40. 435, 1. 437, 10. 518, 35.

Ubertus de Busco cons. Terdonensis 394.1.

Ubertus, Hubertus Clemente cons. Papie 340, 25. 408, 25.

Ubertus, Obertus de Foro Alexandrinus 343, 10. 368, 40.

Ubertus de Incisa 340, 30.

Ubertus de Landriano Mediolan. 340, 10.

Ubertus, Unbertus de Olevale Papiensis 296,35. 437. 488,5. 490,5. 506,15.

Ubertus de Tascio Roman. 654, 25. Ubertus nuntius Placentiae 513, 15.

Hugo Candidus card. presb. S. Clementis 120, 1.

Hugo ep. Albanensis 577, 10.

Ugo I. archiepiscopus Crisopolitanus, Vesonticensis 94,30. 98. 99,35. 545, 1.

Hugo archiep. Panormitanus 589, 15. Hugo archiep. Remensis, fil. Heriberti II. comitis Viromand. 8, 20. 9, 45 diaconus. 10,5, 11, 12, 14,30. 15, 25. 16, 30.

Hugo archiep. Rothomagensis 577,15. Hugo archiep. Sipontinus 524.

Hugo archiep. Turoniae 577, 15.

Hugo ep. Aritiensis 18, 25.

Hugo III. ep. Albiensis 579, 10.

Hugo ep. Basiliensis 387, 10.

Hugo ep. Callensis 546, 1.

Hugo I. ep. Camerinus 545, 10. 554,15.

Hugo II. ep. Camerinensis 577, 20.

Hugo ep. Firmanus 120, 5.

Hugo II. ep. Gennavensis, Genuensis Genf 52, 20. 61, 1.

Hugo II. ep. Gratianopolitanus 577,25. Hugo ep. Humanensis 577, 20.

Hugo ep. Noviomensis 616, 25.

Hugo ep. Sedunensis 52, 20.

Hugo ep. Verdensis 330. 338, 20.

Ugo Albus exepiscopus 653, 10.

Ugo episcopus 398, 35.

Ugo episcopus 401, 35.

Hugo episcopus 414, 5.

Hugo abb. Cluniacensis 115, 35. 129, 20. 130, 30.

Hugo prior S. Remigii Remensis 181, 15.

Hugo decanus maior. eccl. Cameracensis 424, 20.

Ugo diaconus Roman. 573, 35. Ugo notarius Drushardi 512, 15.

Hugo III. dux Divionensis 464, 5; filius 464, 15.

Hugo comes, dux Franciae occid. 9. 10. 11. 14.

Hugo Magnus marchio de Wasto 285, 5. 286, 40. 308, 15.

Hugo comes de Dagesburg 337, 1. Hugo comes de Tivingen 220, 1.

Hugo de Balzio, Bauzio Baux 305. 307; mater, fratres 305, 25.

Hugo de Croiz 424, 1.

Ugo de Camerario, Camerra cons. Mediol. 431, 20. 488, 10. 490, 5. 506, 15,

Ugo Ranucii cons. Eugub. 309, 25. Ugo advocatus cons. Papiensis 439, 15. Ugo Azonis Henrici Mantuan. 313. Ugo de Balduino Mantuan. 313, 25.

Ugo de Bona Mantuan. 313, 25.

Ugo de Bonello Mantuan. 313, 20.

Ugonis Petri: Rainaldus.

Ugolinus comes 440, 15.

Ugolinus de Azone Favent. 417, 20. Ugolinus Mallonus Ianuensis 483.

Uguccio, Uiucio ep. Vercellensis 270, 10. 308, 10.

Oguitzo fil. Gratiani filii Petri Leonis 139, 10.

Uguicionis Cremon. potestatis advocatus: Lanfrancus.

Ugitionus Alcherius 438, 40. 439, 20. Uiguicionus de Bosone Mantuan. 313, 25.

Humana, Numana, Humanenses, Humani Umana 25, 5. 33, 1. 40, 30. 67, 15. 122, 20. 153, 20. 172, 10. 210, 30. 375, 1. 527, 10. episcopi: Hugo, Willelmus.

Humbertus ep. Silvae Candidae 541,5. 544, 20.

Humbertus archiep. Bizuntinus 270,1. Humbertus ep. Arimae 52, 25.

Humbertus ep. Gevenensis 577, 30.

Humbertus ep. Luscalae 52, 25.

Umbertus II, ep. Praenestinus 115, 30.

Umbertus subdiaconus Romanus 115, 35.

Humbertus, Umbertus, Hubertus comes de Blandrato 308, 15. 338, 20. 377, 35.

Humbertus comes Savoiae 340, 341.15. Humbertus III. comes de Savolia 403, 15.

Hunaldus ep. Meresburgensis 99, 40. Hunfredus, Hunfrith archiep. Magedeburgensis 83, 25. 86, 25. 99, 40.

Hunfridus de Valkenstein 337, 5. frater: Heinricus.

de Huneburc comes: Otto.

de Huneburch advocatus: Henricus.

Hunuardus v. Unwanus.

de Hurstmere: Bernhardus.

de Husen: Walterus.

Huzmannus, Hozemannus ep. Spirensis 106, 15. 118, 5. 653, 35. Huzo 70, 10.

# I. Y.

Iacinctus card, diac. S. Mariae in Cosmidin 235, 20. 367, 40. 461, 25.

Iacobus ep. S. Agathae 483, 30.

Iacobus ep. Faventinus 577, 25.

Iacobus ep. Fesulensis 83, 30.

Iacobus frater de Lancedio, de Laude 506, 30.

Iacobus comes de Kavalta 217, 25.

Iacobus de Sicleriis cons. Pap. 437,30. Iacobus Strictus cons. Placent. 406, 10. 417, 10. 419, 35.

Iacobus Surdi cons. Cremon. 511, 15. 512. 513.

Iacobus Sartor notarius 438, 25.

Iacobus notarius 334.

Iacobus de Amica Mantuan. 417, 20. Inbellaris monasterium 676, 15.

Iacobus Ysimbardus Papiensis 436,35. | de Incisa: Ubertus. 438, 35. 439, 5.

Iacobus Mainerii Mediolan, 511, 20. 513, 25.

Iacobus Niger de Gatinaria 487, 30. Iacobus Petri Bave Parmensis 418. Iacobus frater Arnaldi Stricti Placent. 488, 10,

Iacobus de Surrexio Placent. 405, 5. Iacominus de Manerva 439, 15.

Iaginus de Persico cons. Cremon. 299, 10.

Ianonus Bucchamatta cons. Placent. 406, 10.

Ianua, Ianuenses, Genuenses 153, 15. 172, 5. 210, 30. 238, 25. 268, 25. 284. 285. 286. 288, 10. 293. 294. 295. 296, 20. 332, 25. 333. 360, 25. 374, 40. 418, 5, 475, 476, 480, 481, 482. 483. 527, 10; consuetudines 293,45; consules 295,40. 482; Ianuensis exercitus 294, 20; iudices 293, 45. 481,10; marchia 426,15. episcopi: Iohannes, Landulfus II, Conradus, Ubertus; archiepiscopus (!): Syrus II; consules: Ingo Volta, Nivelonus; potestas: Manegoldus.

Ianuarius ex nota (pro scola) Graecorum 677, 15.

Iardinus: Mons.

Iarus: Mons.

Iburgensis Wiborg Danorum scopus i. e. Ripensis: Walo.

Icilinus 403, 5.

Iko abbas Blithenstadensis 86, 30. Ido cons. Terdonensis 394, 1.

Ydo Guntardus Ianuensis 296.

Ydo Picius Ianuensis 483.

Ido Tardonensis, de Dertona iudex 433, 1. 440, 1.

Ierusalem, Hierusalem, Hierosolyma 5, 1, 6, 20, 7, 5, 575, 35, 579, 5, 597,15, 617, 20; Iherosolimitana expeditio 186, 30. 187, 25; iter 576, 1; patriarcha 5,5. 7,5; sanctum sepulchrum et templum 6, 30. 7, 1; sinagoga Iudaeorum 6, 30. 7, 5.

S. Ierusalem eccl. Rom. card. presbiter: Leo.

Ierosolymitani Templi milites 578,15; in monte Aventino magister cum fratribus 261, 25. cancellarius:

Iesolensis episcopus: Arinulfus. Ilba Elba 473, 45.

Imadus ep. Paterbrunnensis 106, 20. Imarus ep. Tusculanus, prior cardinalium 267, 40. 288, 45.

Imiza filia Gerbirhe 639, 15. filius: Otto.

Immo 633, 15.

Imola, Immola, Ymolenses *Imola* 25, 1. 67, 15. 360, 30. 399, 35. 403, 25. 404, 30. 416, 15; episcopus 270, 5. episcopus: Benno.

Indensis abbas 633, 15.

Ingleheim, Engulenheim, Engilenheim Ingelheim 8, 15. 13, 10. 15. 16, 15; curia regia 648, 5. ecclesia: S. Remigii.

Inghilthi 27, 5.

Ingizo ep. Castellanus 52, 25.

Ingo ep. Balneoregis 546, 1.

Ingo de Volta cons. Ianuensis 296. de Iniquitate: Fulcus.

Innocentius I. papa 573, 30. 652, 25. Innocentius II. papa 167. 168. 169,5. 268,15. 350,20. 577,10. 578,15. 579,15.

Insula Fulcherii 434. 437, 30. 438. 484. 485. 486. 512, 25.

Insulani Isola 243, 5.

Insulensis: Rogerus.

Iobianus de fonte Aureo 677, 15.

Iocelinus ep. Suessionensis 578, 1.

SS. Iohannis et Pauli eccl. Rom. card. presbiter: Tietbaldus.

S. Iohannis Lateranensis eccl. prior et canonici 261, 15.

Iohannes X. papa 620, 15. 626. apocrisiarius: Petrus ep. Ortensis.

Iohannes XII. papa, fil. Adelberici principis Roman. 21. 22. 23. 25. 68, 10. 533. 534. 535. 536. 668, 25. 669, 5.

Iohannes XIII. papa, ep. Narniensis 28, 30. 533, 5.

Iohannes XVIII. papa 60, 5.

Iohannes XIX. papa 83, 20. 86, 10.

Iohannes ep. Albanensis 52,20. 537,25. Iohannes exepiscopus Portuensis 653, 10.

Iohannes V. ep. Portuensis 99, 10. 544, 25.

Iohannes ep. Sabinensis 545, 5.

Iohannes ep. Savinensis 533, 10.

Iohannes ep. Tusculanus 572, 15. 25. Iohannes presbiter S. Caeciliae 533, 20.

Iohannes card. presb. S. Caeciliae 572, 30. 573, 1.

Iohannes card. presb. S. Marci 420, 15. 544, 25.

Iohannes card. presb. S. Potentianae 143, 10.

Iohannes presbiter SS. Silvestri et Martini 533, 15.

Iohannes card. presb. SS. Silvestri et Martini 267, 35.

Ioannes Anagninus cardinalis sub-diac. eccl. Rom. 268, 25.

Iohannes Neapolitanus, de Napoli cardinalis 262, 40. 367, 40.

Iohannes patriareha Venet. 572, 10. 20. Ioannes archiep. Poloniae 270, 1.

Iohannes XIII. archiep. Ravennas 536, 20. 537, 20.

Ioliannes I. archiep. Treverensis, cancellarius Friderici I. imp. 457,10. 459, 25. 465, 20. 521, 1.

Iohannes II. ep. S. Agathae 472, 15. Iohannes ep. Alatrinensis 546, 5. Iohannes ep. Anagninus 533, 5. Iohannes ep. Berolensis 533, 5.

Ioannes ep. Brixiensis, Brisiensis 368, 1. 488, 5. 490, 1.

Iohannes ep. Castrensis 83, 30.

Iohannes ep. Clusinus 545, 15. Iohannes ep. Falarnitanus 533, 10.

Iohannes II. ep. Gallisanus 533, 5.

Iohannes ep. Gratianopolitan. 464, 25. Iohannes ep. Ianuensis 537, 30.

Iohannes II. ep. Luzensis 83, 30.

Iohannes ep. Mantuanus 352,1, 364,1. 368, 1.

Iohannes ep. Manturianensis, Maturanensis 52, 20. 533, 10.

Iohannes IV. ep. Mutinensis 537, 25.

Iohannes ep. Nepessinus 533, 10.

Iohannes ep. Normitanus 533, 5.

Iohannes IV. ep. Olumucensis 236, 25. Ioannes ep. Paduanus 270, 5.

Iohannes ep. Pennensis 545, 5.

Iohannes ep. Perusinus 677, 1.

Iohannes ep. Sagiensis 578, 1.

Iohannes ep. Senensis 545, 15.

Iohannes I. ep. Spirensis 126, 30.

Iohannes ep. Suancasis 83, 35. 545, 15.

Iohannes ep. Suesanae 52, 25,

Iohannes ep. Terracinensis 545, 5.

Iohannes ep. Tiburtinus 545, 5.

Iohannes ep. Trebensis 546, 5.

Iohannes IV. ep. Tuscancusis 83, 30.

Iohannes ep. Veronensis 84, 1.

Iohannes episcopus 83, 30.

Iohannes Gaietanus abb. S. Andreae. diacon. Rom. 573, 10.

Iohannes abb. de S. Sepulcro 84, 5. Iohannes abb. Sublacensis, diacon.

Rom. 572, 30. 573, 10. Iohannes praep. S. Germani Spirensis 424, 20. 432, 40. 436, 15.

Iohannes archipresbiter Rom. 266. Iohannes presbiter capellan, de car-

dinalia S. Marci Rom. 262. Iohannes diac. S. Mariae in scola

Graeca 143, 15. Iohannes diac. cognomento Digi-

torum Mutilus 56, 1. Iohannes diac. nuntius Petri I. ducis

Venet. 36, 20.

Iohannes diac. capellan. Petri II. ducis Venet. 57, 10.

Ioannes Pitutus, Piozutus, Phizutus subdiac. eccl. Rom. 262, 10. 268, 25. Iohannes Gaietanus 263.

Iohannes de Struma (Calixtus III. papa) 366, 5.

Iohannes scriba Ianuensis 296, 5.

Iohannes filius Petri II. ducis Veneticorum et Dalmatiorum 57, 10.

Iohannes Polarus frater Petri Polani ducis Veneticorum 171, 35.

Iohannes potius Ivo comes Suessio- Iskinwege curia regia Eschwege nensis 281, 5.

Iohannes camerarius S. Remigii Remensis 181, 15.

Iohannes Gerlant 424, 25.

Iohannes de Bonaparte cons. et rector de Tarvisio 406, 5.

Iohannes Donati cons. Florentinus 333, 35,

Iohannes Faba cons. Brixiensis 498,25. Iohannes de Gussiaco, Guxago cons. Brixiae 511, 15. 513.

Iohannes cons. de palacio Sosoritano 677, 15,

Iohannes de Papa iudex Cum. 488, 10. 506, 20.

Iohannes Carmangiarius notarius 341, 30.

Iohannes de Sparoaria notarius 420, 5. 469, 25.

Iohannes Valcosii notarius de Bergamo 511.

Iohannes Advocatus Placent. 405, 5. Iohannes Benedictus Vercell. 340, 15. Iohannes Bonaldus Venet. 210, 20.

Iohannes Bonus de Rufino Mantuan. 313, 25.

Iohannes Brachiatus 119, 15.

Iohannes de Buccalata laicus 262, 10.

Iohannes de via Claudia 677, 10. Iohannes de Galopino Brix, 489, 15.

Iohannes Guntarinus Venet. 36, 20.

Iohannes Nanfus Placent. 405, 5.

Ioannes de Oliva Vercell. 507, 45. Iohannes Pilepois 424, 25.

Iohannes de Piteringo Pergam.

417, 10. Iohannes de Romano 262.

Iohannes Salvaticus Cremon. 506, 20.

Iohannes de S. Stephano Roman. 262, 40. 263, 15. 267, 1.

Iohannes Tassuns 424, 25. Iohannes Ursiolus Venet. 45, 15.

Iohannes: Bonus.

Iohannis: Castrum.

Iordanus card. presb. S. Pudentianae 460, 25. 462.

Iordanus iudex Pisan, 477, 5.

Yporeia, Yporiensis, Yporigensis Ivrea 360, 30; dyocesis 443,15. episcopi: Blinwarmundus, Heinricus III, Guido, Germanus.

Hyprae Ypern 617,20; Yprensia comitia 616, 40.

Irmingarda filia Godefridi 639, 10. Isaac comes 2, 5.

Isac 86, 35.

de Ysacco: Bonacursus.

Isembardus cons. Papiensis 506, 10. Isembardus Placentinus 405, 5.

Issenbardus, Ysimbardus: Gaiferius, Iacobus.

de Ysimburc Isenburg: Gerlacus III. Yseo, Ysex lacus 496, 10. 499, 25.

647, 15.

Isnardus diac. eccl. Vcron. 95, 5.

Istria, Ystiriche, Hystria, Istriensis comitatus 57. 611: ducatus 675, 20; cxarchatus 659, 10; episcopi et magnates 611, 5. marchiones: Engilbertus I, Engelbertus III, Berchtholt III, Bertoldus III, W.

Istria, Istrienses, Histrienses Capo d'Istria 25, 15. 32, 40. 40, 30. 67, 25. 122, 25. 153, 20. 172, 10. 210, 35.

375, 1. 527, 10.

Italia, Ythalia, Italicus 29. 50, 1. 117, 5. 134, 10. 167, 5. 186, 30. 187. 208, 10. 213, 25. 217. 220, 15. 224, 25. 225,20. 234,10. 238,30. 242,20. 243,1. 248, 10. 253, 30. 254, 30. 284, 30. 287, 25. 297, 15. 300. 303, 30. 310, 20. 313, 10. 346, 25. 351, 40. 363, 40. 355, 15. 408, 5. 421, 1. 427, 1. 428, 1. 445, 15. 447, 25. 475, 30. 493, 35. 499, 15. 517. 532, 25. 596, 20. 645, 15. 659. 668, 10; Italicus aer 55, 45; barones 167, 5; ecclesia 107, 10. 253, 20. 254, 25. 272, 1; ecclesiae 659, 30; episcopi 250, 25. 557, 35. 573, 25. 577, 15; expeditio 187, 30. 188, 10. 193. 223, 15. 679,5; marchiones et comites 64,10; pontifices 53, 15; primores 55, 45; principes 207,30. 218, 1. 247,25. 270, 20; proceres 28, 30; regnum 21, 40. 22. 23, 15. 29, 25. 40, 30. 57, 15. 117, 5. 122, 35. 153, 20. 172, 10. 210, 35. 214, 30. 217, 25. 375, 1. 394. 527, 10. 558,25. 656,15. 659,1. 665,40. 666,40. 668. 675, 1. legati: Bertoldus, Conradus I. cp. Hildesem., Drushardus, Heinricus Testa scalcus.

Iudaei 5. 6. 125, 30. 227. 228. 381, 20; Iudaeorum episcopus 228, 35.

Iudaei in Austria 684, 40.

Iudaei Romae urbis 147,30; Iudaeorum schola Romae 667, 40.

Iudaei de Wormacia 227, 10. episcopus: Salmannus.

de Iudenburg, Gudenbor: Ulricus.

de Iudifax: Theodericus.

S. Iuliae abbatissa de Brixia 401, 35.

414, 10. Iulia ecclesia Romae 669, 15.

Iulia lex 676, 25.

de Iuliaco comes: Willelmus I. Iulianistae 549, 10.

Iulianus card. presb. Laterani 677, 5.

Iulius papa 536, 30. Iulius card. presb. S. Marcelli 589, 10.

Iustinianus imperator 73, 40. 74, 5. 232, 35. 322, 5. 675, 5; Iustiniana lex 73, 15. 77, 5.

Iustinianus: Urso.

Iuvavenses archiepiscopi v. Salzburgenses.

#### L.

Laboris: Terra. Lacus Maior 429. Ladizlaus dux Polonorum 308, 10. de Lafratta: Anricus. Laiaticum loc. Pisan. 473, 35. de Lampugnano: Albertus, Roglerius.

Lanbri aqua Lambro 402, 20. 415, 5. de Lancedio: Iacobus frater.

#### Land - Lam-

S. Lambertus 131, 40.

S. Lamberti ecclesia Leodii v. S. Mariae.

Lambertus ep. Constantiensis 52, 20. 59, 35, 60, 20.

Lambertus ep. Florentinus 83, 30. Lantbertus ep. Frisingensis 18, 25. Lambertus legatus Calixti II. papae 163, 25.

Lambertus comes de Herfurdia 483, 30.

Lambertus de Nivimaga 380, 30. Lambertus filius Solattae cons. Lucan. 303. 304, 1.

Lambertus cons. Pisan. 282, 40. 285, 20. 286, 15.

de Landesperh comes: Tiodericus. de Landriano: Ubertus, Guido.

Landricus Caraira Vercell. 507, 45. Landulfus archiep. Beneventanus 572, 10, 20.

Landulfus II. archiep. Mediolanensis 536, 20. 537, 20.

Landulfus II. ep. Ianuensis 64, 35. Landulfus ep. Taurinensis 76, 25. Landwartus ep. Mindonensis 26, 45. Lafrancus ep. Bergamensis 518, 5. Lanfrancus ep. Parmensis 174, 40. Lanfrancus de Beccaria cons. Papiae 439, 15.

Lanfranchus Capellus cons. Papiae 437, 30.

Lanfranchus Rabia cons. Papiae 437, 30.

Lanfrancus advocatus Uguicionis potestatis Cremonensis 484. 485. 486.

Lafrancus de Via iudex de Cumis 488, 10. 518, 10.

Lanfrancus de Cuma 408, 25.

Lanfrancus Laudensis 340, 15.
Lanfrancus de Monacha Pergam.
417, 15.

Lanfrancus Piper Ianuensis 296. Lanfrancus de Guascono Placent. 488, 10.

Lanfrancus Venetus 210, 20. Lantelinus comes 313, 35. Lantelmus ep. Valentinus 464, 25. Lantelmus notarius 506, 35.

Lanzo canonicus August. eccl. 126, 35. Laona St. Jean de Losne 315, 10. 317, 5.

de Lapide: Sifridus, Wolframus. Lasclizza castell. Eugubini episcopi 310, 1. Lata via regio Rom. 677, 20.

Lateranum, Lateranense palatium Romae 119, 20. 163,35. 169,5. 170, 10. 538, 45. 542, 25. 570, 10. 20. 654, 25. 667, 30; Lateranensis cathedra 167, 15; ecclesia 568, 15. 573, 25; Laterani patriarchium 660, 1. 666, 5. 678, 1. card. presbiter: Andreas, Iulianus; Lateranensis prior v. S. Iohannis Lateranensis.

Latinorum ecclesiae 149, 5; Latini principes 425, 10; Latinus mercator 241, 5.

de Latina via: Goibius.

Laturre castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Lauda, Laudenses Lodi 217, 1. 241, 35. 243. 280, 10. 281, 20. 310, 30. 315, 10. 317, 5. 340, 15. 342, 15. 349, 25. 361, 1. 399, 5. 402, 10. 403, 25. 415, 1. 416, 10. 427, 30. 428, 25. 437, 30. 470, 40. 493. 506, 1. 507, 35. 508. 509. 510. 513, 5; nomina civium 418, 1. 506, 25; Laudensis electus 577, 25; episcopatus 297, 35. 402, 15. 415, 5. 509, 10. 510, 40; palatium episcopale 511. 512, 15. 513, 5. episcopi: Andreas, Ambrosius, Vido, Albericus; consules: Albertus iudex, Leazar, Liprandus, Circamundus; potestas: Ardricus de Sala; iudex: Albertus de Gavazo; cives: Airoldus Pocalodhus, Iacobus de Lancedio frater, Vincencius.

Laudunum castrum Laon 9, 45. 10. 11, 1. 16, 30. episcopus: Ruodolfus II.

Laugerius ep. Avinionensis 577, 30.S. Laurentii eccl. Rom. card. presbiteri: Leo, Riso. presbiteri; Adrianus, Petrus.

S. Laurentii patriarchiae Rom. abbas cum monachis 261, 20.

Laurentius ep. Nucerinus 577, 20. Laurentius Corbus Mediolan. 506, 15. Lauretum, Laurentum, Lauretenses, Laurentenses *Loreo* 33, 5. 40, 35. 46, 15. 122, 25. 153, 25. 155, 25. 172, 15. 174, 15. 210, 35. 212, 40. 375, 5. 377, 5. 527, 15. 529, 15. 676, 5.

Lauriacensis cpiscopus v. Patavia. Laurishamensis monasterii clerus et populus 184, 35; abbas 79,5. 633,5. abbates: Reginboldus, Sigehardus; familia: S. Nazarii.

Lausana, Lausannensis ecclesia 388. 433. episcopi: Heinricus I, Burchardus, Guido I, Haimedeus, Rogerius.

de Lavania comites 285, 5. 476, 5. de Lavello longo: Albertus.

Lavicanus Labico episcopus 147, 40. card. episcopi: Lunissus, Benedictus, Petrus.

Leazar cons. de Lauda 406, 1. Leccacorvus: Guillelmus.

Legalis: Mons.

Leguli loc. Pisan. 473, 35. Lemonum 496, 15, 499, 30. Lemovicensis Limoges episcopus: Eustorgius.

de Lenceburc, Lenzburch comites: Rodolfus, Ulricus, Wernerus.

Leo I. papa 15, 25, 539, 25, 565, 25, 576, 35, 652, 25.

Leo III. papa 26, 20. 69, 10.

Leo VIII. papa, prothoscriniar. Roman. 533, 30. 534, 535, 665, 35, 666, 667, 15, 668, 669, 10, 675, 1, archinotarius: Gregorius.

Leo IX. papa 97, 20. 100, 5. 547, 15. 548, 40. 557, 20. 613, 15.

Leo II. ep. Hostiensis 572, 15. 20. 573, 10.

Leo presbiter S. Balbinae eccl. Rom. 533, 15.

Leo card. presb. S. Ierusalem 677, 25. Leo card. presb. S. Laurentii in Damaso 544, 25.

Leo ep. Gaietanus 545, 5.

Leo ep. Senensis 84, 1.

Leo ep. ecclesiae Eusebianae i. e. Vercellensis 76, 30.

Leo diaconus Romanus 573, 10.

Leo diaconus S. Vitalis 143, 15.

Leo de Monumento cons. Roman. 462. 463, 1.

Leo de via Salaria 677, 10.

Leodium, Leodiensis, Tungrensis 132,15. 133,25. 650,15; episcopatus 603; parochia 309,1. ecclesia: S. Mariae et S. Lamberti; episcopi: Varaberdus, Notgerus, Dictwinus (Tetuinus), Heinricus I, Otbertus, Alexander, Adelbero II, Heinricus II, Rudulfus.

Leonardus de Babbo cons. Cremon. 438, 35. 439, 10.

Leonardus iudex Veronensis 426, 10. Leonensis *Leon* episcopus: Gualo.

Leoniana basilica Romae 538, 45. 542, 25.

de Leskemunde *Lechsgemünd* comes:
Diepuldus.

Letus: Mons.

Leucensis Lecco comitatus 218, 25. 429, 15.

de Leuna abbas: Wido.

Leuticiorum episcopi duo 99, 25. de Lewenstain comes: Adelbertus.

Liaçarrus causidicus 511, 10.

Liberatica regio Rom. 677, 20.

Libertina: Silva.

Licendices curia regia Leissnig? 647, 10.

de Lidiae macello: Gaidus.

de Limpurh dux: Heinricus III.

de Linc: Henricus.

Lingonensis Langres episcopus: Guillencus.

de Liningen comites: Imikho II, Emecho IV.

Lintburch monasterium *Limburg* 88, 25.

Liopdagus ep. Ripensis 13, 25. 35. Lirnium caput 676, 10. Lisimas 675, 30. 676, 5.

# Lind- Lud- Leod- Leo- Lie-

Leupoldus III. marchio Austriae  $2\bar{2}2.1.$ 

Liupoldus V. dux Austriae et Stiriae 384, 5. 390, 35. 403, 15 de Austorico. 494, 10. 502. 503. 504. 505; filius 503. 505, 5. frater: Henricus.

Lupoldus de Grindelaha 286, 45. Lutbertus de Odike 324, 15.

Liutprandus, Liuprandus, Lutbrandus rex Longobardorum 35, 20. 43, 1. 46, 15. 155, 20. 174, 5. 212, 30. 377, 1. 529, 10. 659, 10. 668, 5.

Liprandus Circamundus cons. Laud. 406, 10.

de Liprando castellani 392. 394, 35. Liudfridus ep. Ticinensis 18, 25.

Leodegarii archiep. Bituricensis legatus: Gualo ep. Leonensis.

Litifredus ep. Novariensis 577, 25. Liutifredus ep. Terdonensis 537, 30. Litardus II. ep. Cameracensis 578. Liuterus ep. Cumanus 95, 1.

Liutharius ep. Mimidanensis 629, 30. Liemarus, Leomarus archiep. Bremensis, Hamaburgensis 115,35. 120, 15. 653, 15.

Liudolfus archiep. Treverensis 60. Liutolfus ep. Trebensis 83, 30.

Liudolfus frater Rabanonis dapiferi 183, 15.

Ludolfus magister Magdeburgensis 446, 25. 448, 1.

Ludolfus de Peine 459, 20.

Lutwardus cancellarius Karoli M. 663, 25.

Liupo 27, 5.

Lievizo I. archiep. Bremensis 58, 15. Liuzo ep. Bobiensis 94, 40.

Liuzo ep. Brandaburgensis 86, 25. Livii: Forum.

de Lobaton: Turris.

Lodunensis Laon episcopus: Adelbero.

Longobardia, Langobardia, Lombardia, Longobardi, Lombardi, Lumbardi 82,15. 100. 118, 5. 209,5. 223, 30. 238. 239, 5. 242, 30. 251, 20. 262, 45. 270, 15. 271, 10. 274. 287, 25. 403. 405. 406. 41 415. 416. 417, 5. 412, 1. 413, 10. 418, 5. 427.428, 5. 430. 431, 5. 442, 35. 447, 10. 468. 469. 470. 471. 472. 493, 35. 494, 35. 496, 40. 497. 500. 505, 30. 557, 40. 561, 25. 565, 10. 581. 584. 649. 659; v. et. Aggarreni; episcopi 315, 15. 317, 10. 573, 25. 577, 15; episcopi et abbates 561, 5. 565, 5; iudices 82, 10; palacium regis 25, 35. 68, 20; reges 668, 10. reges: Liutprandus, Aistulphus, Desiderius.

Liupolt canonic. August. eccl. 126, 35. Lombardiae, Lombardorum, Lombardiae, Marchiae et Romaniae Societas 339, 340, 341, 342, 343, 344, 15. 345. 347, 15. 348. 349. 361. 362. 373. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 412. 413, 1. 414. 415. 416, 1. 419. 431, 1. 469, 15. 470,25. 471. 581,15. 582,1; Lombardorum treuga 364,30. 365. 366,1. 367. 371,25. 372,30; rectores 367,5. 368, 15. rectores: Anselmus de Dovaria, Ecilinus.

> Lombel, Lomello curia regia Lomello 649, 10; comites 360, 35. 361, 10. comes: Guillielmus.

> de Lon, Lono, Los Looz comes 387, 30. comites: Gerardus, Ludowicus.

Londoniae London 504, 25.

Londini Danorum Lund archiepiscopus: Eskillus.

Lotharingiae episcopi 577, 20; inferioris duces: Mattheus I, Carolus, Godifridus I, Godefridus III, Godefridus V, Gotefridus VII. Heinricus I; superioris duces: Simon I, Thiedericus I, Theodoricus II; palatini comites: Ezo, Godefridus, Sigefridus, Wilhelmus.

Lotharius ep. Vicentinus 577, 25. Lotarius praep. Bunnensis 386, 10. Lotharius I. imp. 84, 25.

Lotharius, Lutharius, Lotherius III. imp. 186, 1. 207, 35. 219, 15. 247, 35. 350, 30. 374, 30. 526, 40. 679, 25. 681, 1. filia: Gertrudis; cancellarius: Ekkeardus; vexillifer: Sigifredus comes.

Lotarius iudex 461, 25,

Lotherius medicus Mediolan. 417, 5. 511, 20. 513, 25.

Lubicenses episcopi: Conradus, Tidericus L

Luca, Lucani, Lucenses Lucca 153, 15. 172, 5. 210, 30. 283, 5. 302. 303. 332. 333. 374, 40. 473, 35. 527, 10; consules 302; denarii 310, 15; episcopatus et comitatus 302, 35; moneta 303, 20; pons 148, 35; sapientes 681, 5. ecclesia et canonica: S. Martini; episcopi: Iohannes II, Anselmus, Ubertus; consules: Rossus, Guadardus, Guillelmus.

de Lucelburc comes v. Namucensis. de Lützelhard: Conradus.

Lucernensis Lucera episcopus: Albertus.

S. Luciae in Orthea eccl. Row. card. diaconus: Centius camerarius.

de Luciano palacio: Propinus exconsul.

Luciaria v. Luzaria.

Lucinus episcopus: Wido v. Clusinus. Luciolis, Luceollis castrum olim in

Umbria inter Cagli et Gubbio 25, 5. 67, 20. 676, 5.

Lucius III. papa, Hubaldus ep. card. Ostiensis 358, 30. 367, 40. 420, 15. 461. Lucreti mons 676, 1.

Lucronium civitas Logrono 457, 5. de Luden: Godefridus.

#### Ludewicus, Ludowicus, Lodewicus, Lodoicus.

Ludewicus ep. Basiliensis 336, 40. 352, 5. 364, 10. 389, 5.

Ludovicus ep. Nucerinus 545, 5. Ludovikus capellanus Heinrici II. regis 60, 5.

Ludowicus clericus 390, 1.

Ludovicus, Luduwicus, Lodoicus I. Pius imp. 67, 10. 84, 25. 137, 20. 138, 30. 141, 25. 150, 25. 322.

Ludovicus IV. rex Franciae occid. 9. 13, 10. 14. 16, 35. uxor: Gerberga.

Ludovicus, Ludewicus VII. rex Francorum 252, 30. 289, 25. 290, 291. 315, 25. 317, 20. 331, 25.

Ludowicus, Ludewicus II. comes regionarius, lantgravius, provincialis comes Thuringiae 181, 20. 182, 15. 207, 10. 226. 237, 5. 316, 5. 317, 40. 319, 20.

Ludewicus III. palatinus comes Saxoniae et langravius Thuringiae 386, 10. 403, 15. 425, 35.

Ludewicus comes de Helfenstein, frater Godefridi cancellarii 417, 1. Ludowicus comes de Los 182, 15.

Ludewicus comes de Rienegge 226. 15.

Ludiwicus comes 175, 1. Lůdewicus Colbo 337, 1.

Lugdunum, Lugdunenses 73, 45. 291, 30; ecclesia 291, 25. archiepiscopi: Burchardus II, Petrus, Eraclius; praefectus: Dominicus.

de Luggenberge Leuchtenberg comites: Gebehardus, Marquardus.

Luna, Luni, Lunensis Luna 25, 10. 67, 25. 675, 20. episcopi: Goto-fredus, Wido, Petrus, Rolandus.

Luneburgensis abbas: Albero. Lunissus ep. Lavicanus 533, 5.

Luoue 632, 1. Lupus rex Sarracen. 296, 15. 483, 15.

Lupi comitis filius: Didacus. Lupus Didaci merinus Aldefonsi VIII. regis Castellae 456, 35.

Lupus Didaci de Mena Hispanus 456, 35.

Luscalae episcopus: Humbertus.

de Lusiz marchiones v. de Saxonia. Lutgersteigem 454, 1.

Luthera curia regia Kaiserslautern 648, 5; de Lutra: Henricus.

Lutere monasterium Königslutter 459, 5.

Lutherichewilre Leutersweiler ad fl. Selz 382, 40.

Luvilus de Sablone Cremensis 434, 45. Luzaria, Luciaria Luzzara 428, 15. 434, 1. 485.

#### M.

da le Maçe: Conradus v. Conradus Colbo.

Maceriac episcopus: Alberius.
Macheda civitas *Maqueda* 457, 1.
Macilinus ep. Feltrensis 95, 1.
Maderolo civitas *Maderuelo* 457, 1.
Madrit civitas 456, 40.
Maeingeld v. Megin.
Magan civitas 455, 1.

Magdeburgensis sedes 51, 30; suffraganei 269. archiepiscopi: Gislarius, Gisilharius, Dagino, Gero, Hunfridus, Werinharius, Hartwichus, Norbertus, Chunradus I, Wichmannus; castellanus: Burcardus.

Magdeburgensis: Ludolfus.

Magenbardus v. Meginhardus.

Magnus dux Saxoniae 131, 20.

Mainerius v. Manerius.

Mainerius: Gotecinus, Iacobus.

Maio ep. Concordiensis 84, 20.

Maio magnus ammiratus Siciliae 589, 15. 590, 25.

Maior: Lacus. Maior: Mons.

Maioribenses Maiorbium hodie Mazzorbo 153, 25.

Maioricae et Minoricae rex 296, 20. 483, 15.

de Mairola: Albertus.

Maleadobatus iudex de Parma 340, 30. 418, 1.

Malaspinae marchiones: Opizo I, Murvellus, Opizo II.

de Malberg: Cuno.

Malevisca de Brixia 408, 25.

Malianum Magliano-Sabino 189, 1.

Mallonus: Ugolinus.

Malmisheim Malmsheim 454, t.

Malusus 304, 1. Malvitius iudex Mantuanus 313.

Mamertini secunda regio Rom. 678, 1. de Mamertina via: Stauflus (Scamphus).

Mammeus pons Romae 144, 20. 149, 15. Manaria: Petracius.

Manases archiep. Mediolanensis 18,20. Manasses II. ep. Meldunensis 578, 1. Mancius archidiac. Rom. eccl. 119, 10.

544, 30. de Mandello: Tacius.

Manegoldus comes 175, 1.

Manegoldus advoc. in Augusta 126. Manegoldus potestas Ianuae 483.

Manerius, Mainerius archipresbiter, rector cleri Rom. 261, 15. 262, 15. 263, 15. 266.

de Manerva: Iacominus.

de Manervio: Bocacius.

Manfredinus notarius 426, 25.

Manfredus de Lavagna cardinalis 367, 40.

Manfredus ep. Antipolitanus 578, 1.
Manfredus ep. Brixiensis 174,40. 577,25.
Manfredus, Manfredinus ep. Mantuanus 174, 40. 577, 25.

Menfredus marchio de Wasto 285, 5. 286, 40. 308, 15.

Menfredus fil. Goizonis comitis 217,25.

Mainfredus de Soltarico iudex Laud.
418, 20.

Manfredi: Castrum.

Mannus cons. Florentinus 333, 35.

Mantua, Mantuani 25, 15. 67, 25. 217, 35.

312, 30. 313. 325, 30. 342, 15. 361, 1.

403, 25. 416, 10. 421, 35. 675, 20; nomina civium 417, 20; commune 313, 30; episcopatus 298, 25; synodus 84, 25. episcopi: Hildolfus, Martianus, Manfredus (Manfredinus), Garsendonius, Iohannes; con sul: Alexander; vice domini: Albertus, Ubaldus; cives: Agnellus, Alexandrinus, Rodulfus iudex.

Manturianensis, Maturanensis, Marturianum *Monteranno* 24,40. 67,5. episcopus: Iohannes.

Manualdus ep. Spoletanus 577, 20.
 Manuel imp. Constantinopolit., Graecorum, Graecus 186,30. 258,20. 351, 10. 363, 15. 581, 5.

de Mapello: Albertus.

Marca Marta 25, 10. 67, 20.

SS. Marcellini et Petri eccl. Rom. card. presbiter: Rainerius.

Marcellinus: Rogerius.

S. Marcelli cardinalia Rom. 261, 25. card. presbiter: Iulius.

Marcellus magister militum 35, 20. 43, 5. 46, 15. 155, 20. 174, 10. 212, 35. 377, 1. 529, 10.

Marchia: Firmana.

Marchia v. Ancona et Lombardiae Societas atque Verona.

Marchisius Marianus cons. Cremon. 299, 10.

Marchius Vetulus cons. Cremon. 299, 10.

S. Marci ecclesia Venetiae 582, 30.

S. Marci cardinaliae, eccl. Rom. card. presbiteri: Bonifacius, Iohannes, Rolandus; capellani: Barro, Iohannes.

Marcus card. presb. S. Pauli 677,5. Marcus ep. Fulginatensis 577, 20.

Marcus de Pauliano Vicent. 417, 15. Marcus de via Portuensi 677, 10.

Marenge villa, Marincum, Marona curia regia *Marengo* 393,25. 407,15. 649, 10.

S. Maria 130, 5. 131.

S. Mariae in Aquiro eccl. Rom. card. diaconus: Gregorius.

S. Mariae in Cosmidin eccl. Rom. card. diaconus: Iacinctus.

S. Mariae in Porticu cardinaliae Rom. clerici 261, 30. card. diaconus: Wido.

S. Mariae in Praesepe cardinalis: Benedictus.

S. Mariae trans Tyberim cardinaliae Rom. clerici 261, 30. card. diaconi: Gregorius, Vivus.

S. Mariae in Via lata eccl. Rom. card. diaconus: Rodbertus.

de S. Maria abbas: Wido.

S. Mariae et S. Lamberti ecclesia Leodiensis 650, 15.

S. Mariae ecclesia Pisis 577, 10.

S. Mariae eccl. Rom. presbiter: Adrianus.

S. Mariae in Campis praepositus: Wernherus.

S. Mariae in Capitolio monast. Rom. conventus 261, 25.

S. Mariae maioris patriarchiae Rom. clerici 261, 20.

S. Mariae in Monasterio ecclesia Rom. 261, 35.

S. Mariae in monte Celso eccl. Rom. archipresbiter 261, 40.

S. Mariae in Palaria ecclesia Rom. 261, 35.

S. Mariae Rotundae altar Romae 576. 15.

S. Mariae in scola Graeca diaconus: Iohannes.

S. Mariae ecclesia quae dicitur in Turri Romae 139, 20. atrium; S. Petri.

S. Mariae: Monte.

S. Mariani canonica episcopatus Eugubini 309, 35.

Marianus: Marchisius, Martinus.

Maricianus ep. Cesenas 83, 35.

Marincum v. Marenge.

Marinus patriarcha Veneticus 6, 10. Marinus ep. Fundensis 545, 15.

Marinus ep. Polymart., apocrisarius papae, vicarius apostol. 8, 15. 13, 10. 30. 14, 10. 16, 5.

Marinus abb. Cavensis 589, 15.

Marinus diaconus nuntius Petri II. ducis Veneticorum 45, 15.

de Marino: Bertramus.

de Mariola: Arnaldus.

Maritima 293, 35. 481, 5. 556, 15.

de Marliano: Wido.

Marona curia regia v. Marenge. Maronus: Thiebaldus.

Marquardus 1. abb. Vuldensis 213,20. 214, 35. 217, 20. 226.

Marquardus comes de Luggenberge, frater Gebehardi 285, 15. 286, 40. 296, 35. 301, 30.

Marquardus, Marcoaldus de Anwilre dapifer, senescallus Heinrici VI. imp., marchio Anconae, 390, 35. 465, 20. 494, 10. 526, 1. 529, 40. 531, 10.

Marquardus, Marcwardus de Grombach, Grunbach 185, 1. 188, 40. 199, 15. 205, 15. 286, 40. 308, 15. 226, 15. 228, 45. 313, 15. 322, 35. 324, 10.

Marsia 590. 594. episcopus: Pandolphus.

Marsis Marsica hodie S. Benedetto 25, 5. 68, 10.

Marsorum ducatus 675, 30.

Martisanus, Martesaniae, Martianae comitatus Martesana 218, 25. 399, 5. 402, 5. 414, 25. 429, 15.

Marti loc. Pisan. 473, 40.

Martianus ep. Mantuanus 94, 40.

Martianus ep. Narniensis 677, 1.

Martianus Constantinus praefectus praetorio 96, 20.

de Martinengo, Martinningo comites: Goitho, Oprandus.

S. Martini card. presbiteri v. SS. Silvestri et Martini.

S. Martini eccl. et canonica episcopatus Lucani 303, 15.

S. Martini Wormaciensis praepositus: Syfridus.

Martinus ep. Burgensis 456, 30.

Martinus iudex consul plebis Grabadonae 406, 5.

Martinus iudex de Domasio 506, 20. Martinus Papiensis notarius 373, 35. 380, 30.

Martinus Filippi Papiensis notarius 420, 1. 435, 35. 436, 45. 488, 15. 490, 10. 518.

Martinus de Castello 435,30. frater:  ${
m Wilielmus}.$ 

Martinus Marianus Cremonensis 518, 25,

Martinus Richerius Vercellensis 507, 40.

Martini: Ferrandus.

Martius de Brodulano Cremonensis 437, 5.

Martius de Castello consul Veronae 340, 30, 405, 10, 417, 15; filii 487, 30. Marturianum v. Manturianensis.

S. Martyris monasterium Tusciae 676, 15.

Masa fl. Maas 132, 15.

de Masella: Albarus Roderici.

Massa, Massanensis civitas 461, 20. 474, 5; castrum 474, 5; episcopus 461, 20.

Massilienses, Marsilienses 236, 5. 480, 35; abbas 578, 5.

Matheus archiep. Capuanus 472, 15. 483. 30.

Matheus cancell. Tancredi reg. Siciliae 594, 35. filius: Riccardus.

Matheus notar. Wilhelmi I. reg. Siciliae 590, 20.

Matheus notarius 438, 40. 439, 20.

dux Ravennae et Romaniolae Matheus I. dux Lotharingiae 226, 20. 291, 5. 331, 35.

> Matheus Rodulfi Bonon. 417, 25. Matfredus comes 2, 5.

Matildis, Mateldis, Matilda comitissa 434, 5. 440, 15. 654, 25. 655; allodium 169,40. 170; podus 469,10. 470, 20. 472, 1; terra 350, 30. 353, 20. 428, 10. 430, 45. 494,25. 497,5. 500,20. 531. 5.

Matisconensis Mâcon comes: Willehelmus IV.

Maurianensis St. Jean de Maurienne episcopus: Ayrardus.

Mauritani episcopi 565, 25.

Maurocenus: Dominicus.

Maurus archiep. Amalfitanus 572, 10, 20,

Maurus ep. Arethinus 577, 25. Mauri petra 675, 20.

Maxencius patriarcha Aquileg. 84, 25.

de S. Maximo: Bertrandus. Mazari Mazara 283, 30. 474, 25.

Mazelinus v. Meginhardus. Meardus Vercellensis 418.

Mechingen Maichingen? 454, 5.

Mechisi (al. Meturhisi) Maxey-sur-Vaise? 331, 15.

S. Medardi abbas 578, 5. Medina de Campo civitas 457, 1. Medina Celi civitas 457, 1.

Mediolanum, Mediolanenses 40, 30. 153, 15. 172, 5. 209, 5. 216, 35. 217. 218. 223. 122, 20. 210, 30. 224, 20. 238. 241, 30. 242. 243. 258,25. 259, 25. 262, 45. 263, 35. 264. 267, 25. 271, 10. 273, 25. 274. 280. 281. 271, 10. 287, 5, 289, 35, 297,1, 301,35, 308,25, 315, 10. 317, 5. 325, 30. 340, 10. 342, 15. 361, 1. 368, 35. 374, 40. 394, 30. 399. 402. 403, 25. 404, 25. 415. 416, 10. 425. 427. 414, 25. 428, 20. 429. 430. 431. 434. 435, 20. 489, 45. 497, 1. 500, 15. 506, 1. 507, 35. 508, 10. 509, 30. 510, 5. 513, 10. 517. 527, 10. 579. 669,15; archiepiscopus, archiepiscopatus 247, 1. 429, 15. 446, 1. 447, 25; archiepiscopi palatium 419, 30. 488, 1. 489,45; nomina civium 417, 5. 434, 40. 45. 506, 10. 511, 20. 513, 20; consules 430; denarii novi 219, 5. 438, 35; ecclesia 430, 1; marchia 426, 15; obsidio 91, 10; sapientes 681, 5; vexillum 274,25. archiepiscopi: Manases, Landulfus II, Arnulfus II, Heribertus, Wido, Tedaldus, Robaldus, Ubertus, Algisius, Milo, Ubertus III; canonicus: O. magister; consules: Adobatus Butraffus, Albertus de Mairola, Bertramus Scaccabarocius, Flamengus, Gotecinus Mainerius, Heriprandus iudex, Ugo de Camerario, Pinamons de Vimercato, Roglerius de Bollate, Roglerius de Lampugnano, Rogerius Marcellinus; consul negotiatorum: Prealoneus; potestas: Ubertus Vicecomes; vicecomes: Guido; cives: Ardricus de Bonate, Gerardus Pistus, Ottebellus, Passaguerra; vexillum: S. Ambrosii.

Medisina 531.

# Megin - Magen - Mein - Men-

Megingaudus ep. Eilistatensis 60, 15. Mengotus ep. Mersiburgensis 174, 35. Megingaus 633, 5.

Maeingeld 86, 35.

Mainardus ep. S. Rufinae 552, 1. Meynardus ep. Urbinensis 545, 10. Meginhardus, Mazelinus I. ep. Wirziburg. 70, 1. 86, 635, 25.

Meinhardus decanus Wormac. 390, 1. Meynardus comes de Nuemage 324, 15.

Magenhardus comes 2, 15. Mainardus de Bughezole 439, 15. Meginwardus ep. Frising. 120, 15. Meinwerk ep. Paterbrunnensis 86. Meinevelt terra Maienfeld 382, 45. Meinungen Meiningen 59, 35. Melca curia regia 647, 10.

Meldunensis Meaux episcopus: Manasses II.

Melfi 676, 10. episcopus: Rogerius. de Mena: Lupus Didaci. de Merania dux: Bertoldus IV.

Meratensi 676, 10.

de Merburc comes: Theodericus. Merenensis episcopus: Valentinus. Merianus de via Tiburtina 677, 10. Meringin 428, 1.

de Merlasino castellani 392, 25.

Mersburc, Merseborc, Merseburgensis 466, 35. 467, 15; curia regia 647, 15; episcopatus 51. episcopi: Gisilharius, Wigbertus, Bruno, Hunaldus, Mengotus, Eberhardus.

Meseum insula 676, 1.

Messana 283, 25. 474, 25.

Metamaucus, Metamaucenses, Metamauri fossa? Malamocco 33,1.35,1.10. 40, 35. 42, 30. 35. 122, 25. 124, 15. 153, 20. 155, 15. 20. 172, 10. 174, 1. 5. 210, 35. 212, 25, 30. 375, 1. 376, 40. 527, 15. 529, 5.

Metellus magister vicarius curiae 435, 30.

Metis, Metenses 121, 1. 158, 25; ecclesia 120, 30. episcopi: Benno, Adalbero I, Deodricus I, Thiedericus II, Adalbero III, Herimannus, Stephanus, Bertrammus.

secus Metroni portam regio Rom. 678, 1.

de Metz: Rodegerus.

Meturhisi v. Mechisi.

Mezabarba: Gualterius.

Michael ep. Radesbonensis 13. 18, 25. Michael de Braida 439, 15.

Michahel Plantefiugl 424, 25.

Michael: Vitalis.

de Michara: Warniço. Michelinburc episcopatus 207, 1.

Michinvelt Michelfeld? 454, 5. de Mileto episcopus: Theodorus.

Milo archiep. Mediolancasis 488, 1. Milo ep. Morinensis, Morinorum

578, 1. 617, 20.

Milo ep. Patavinus 120, 5.

Milo ep. Taurinensis 368, 1. 425, 30. 432, 40. 433, 25.

Milo Griffo 497, 30.

Milwilre villa 181, 30.

Mimigardevord, Mimigartenovurd, Mimmogerneferda v. Monasterium.

Minda, Mindona, Mindina, Mimida, Mindensis ecclesia 356; episcopatus 466, 10. 515, 20; moneta 515, 25. episcopi: Liutharius, Eberisus, Landwartus, Teodricus II, Sigbertus, Bruno, Eilbertus, Witelo, Anno, Detmarus; scolasticus: Willelmus.

de Minervia: Buccacius.

S. Miniatus San Miniato 310, 20. 333, 15,

Minorica v. Maiorica.

de Mincenberc: Cuno senior camerarius, Cuno iunior.

Misnenses episcopi: Thiederich I, Bruno I; marchiones: Cunradus I, Otto dives.

Miticies 676, 5.

Modoetia Monza 429, 35. archipresbiter: Obertus; de Modoecia: Ardericus.

Mogionia fl. in fin. Pisan. 283, 5; Mogioniae pons 473, 35.

Mogontia, Maguntia, Mogontinus, Maguntinus, Magontiacensis 59, 30. 118, 5. 119, 35. 120, 30. 125. 129, 5. 130, 15. 165, 20. 225. 335, 35. 336, 30. 389, 20. 390, 10. 625, 15; archiepiscopatus 233, 30. 351, 20; clerus 636; concilium 634, 35; diocesis 447, 5; suffraganei 269, 30. 652, 5; synodus 97, 25; territorium 386, 30. archiepiscopi: Wezelo, Herigerus, Hiltibertus, Fredericus, Willigisus, Erkanbaldus, Aribo (Harpo), Bardo, Sigifridus I, Rut-hardus, Adelbertus I, Heinricus I, Arnaldus, Conradus I, Cristianus I; abbas: Gerbrat; maiores praepositi: Arnoldus, Conradus; maior decanus: Heinricus; canonicus: S. Victoris.

Mogus fl. Main 225.

de Molbio ponte: Traianus.

de Monacha: Lanfrancus.

Monachi: Portus.

Monasterio civitas 454, 20.

Monasterium, Mimigardevordenses, Mimigartenovurdenses, Mimmogerneferdae, Monasterienses e piscopi: Nithardus, Rumaldus, Hildeboldus, Suithgerus, Thiodericus I, Sigvrit, Rodbertus, mannus II.

Moneca: Bruxa.

Monio Muñó 454, 25.

Monoegealdus, Silvester IV. papa 147. de Monte Berg comes: Engelbertus. Mons Acutus castrum 440, 30. 570, 1; castellani 392, 25.

de Montealbano: Outo, Swikerius. de Monte Alcino homines 441, 1.

Mons Altus loc. Pisan. 473, 40. 570, 1; castellani 392, 30. 394, 35.

Mons S. Angeli 285, 45. 294, 25. 295, 35. 476, 40 481, 35. 482, 40.

Mons Bardonis hodie La Cisa saltus 25, 10. 67, 25. 427, 35. 675, 20.

de Monte Barranzonis: Atto.

Mons Bekerii loc. Pisan. 473, 40. Monsbellus, Montebellus 340. 349, 20. Mons Carpinus 675, 25.

Mons Cassini 676,15. monasterium: S. Benedicti.

Mons de Castello loc. Pisan. 473, 40. Monte Celio v. Celio monte.

Mons Cucari castrum Pisan. 473, 35. de Monte Cuco castellani 392, 30. 394, 35,

de Monte Ebore, Montebor castellani 392, 25. 394, 35.

Mons Episcopi castell. Eugubin. 310,1. Mons Feltri, Mons Feretris, Fertranus Montefeltre 25, 5. 67, 15. 675, 25. cpiscopus: Andulfus, Petrus.

Montisferrati marchiones: Bonifacius I, Conradus, Wilhelmus III, Willelmus V.

Monteficenses v. Mons Silicis.

Mons Flasco Montefiascone 531, 5. Mons Fortinus 531, 5.

Mons Gaudii qui et Mons Malus dicitur Romae 147, 25.

de Monte Iardino castellani 392. 394, 35.

de Monte Iaro castellani 392, 30.

de Monte Lario castellani 393, 5. de Monte Legali castellani 392, 25.

Mons Letus civitas Monte alegre 457,5. de Montemagno: Guido.

Montis Maioris Montmayeur abbas 578, 5.

Mons Malus v. Mons Gaudii. de Monte Morisino, Moresino castellani 392. 394, 35.

de Monte de Oca: Alba.

Mons Silicis, Montesilicenses, Montisilicenses *Monselice* 25, 15. 32, 45. 40, 30. 67, 25. 122, 20. 210, 30. 375, 1. 527, 10. 675, 20. falso Monteficenses: 153, 20. 172, 10.

Monstanaldi castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Mons Taupari loc. Pisan. 473, 40. Mons Tiniosus in finib. Pisan. 283, 5. 473, 30.

Fridericus I, Burchardus, Her- | Monstulianus castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Mons Vellii Montcreglio 360, 30.

Mons viridis loc. Pisan, 473, 40.

Montis viridis abbas: Teuzo.

Montecelli castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Montefragaio castell. Eugubini cpiscopi 310, 1. Monte sanctae Mariae castell. Eugu-

bini episcopi 310, 1.

Montilin curia regia Montiglio? Montilio? 649, 10.

de Monumento: Leo.

de Morebach, Morbacensis Murbach abbas 633, 1; ministeriales 184, 30. abbas: Eilulfus.

Morecenus: Stephanus.

Morimundum, Moremundensis 349,25; abbas 264.

Morinenses, Morinorum, Tervanenses Terouanne episcopi: Drogo, Milo.

Morisinus: Mons. de Moroz: Guilelmus.

Mortana civitas 676, 10.

Mortariensis: Robaldus.

Mosaburc praedium Moosburg 645.

Mosomus castrum Mouzon 11. 12, 5. Mosum territor. Brixiense 496. 499.

de Moso comes: Azo.

de Mota: Petrus.

Muglanus, Moglarius: Robertus. Mulehusa, Molinhuson Mühlhausen Thuringiae 46, 35; curia regia 647, 15.

Muniginus de Tizingo 299, 20. Mura territor. Brixiense 496,10. 499,25.

Murianenses v. Amurianas. Murvellus, Morvellus marchio Mala-

spinae 476, 5. 506, 1. 508. 509, 35. 510,30. fratres: Albertus, Opizo II; filius: Guillehelmus. Musella fl. *Mosel* 382, 45.

Muso 459, 40.

Mutina, Mutinenses 342, 20. 361, 5. 403, 25. 416, 15. 565, 15; nomina civium 417, 25; territorium 301, 35. episcopi: Witto, Iohannes IV, Wibertus, Albertus, Henricus; consul: Arlottus.

Nahgowi pagus 13, 10.

Namtelinus ep. Gebennensis 432. Namucensis comes: Henricus I.

Nanfus: Iohannes.

Nannensteine Nanstein 466, 20.

Narbonenses archiepiscopi: Petrus, Arnaldus.

Narnia, Narnium, Narnienses Narni 24, 40. 66, 30. 67, 10. 68, 5. 442, 15. 461,5. 570,1. episcopi: Iohannes, Marcianus, Dodo, Albertus.

de Nasinguerra: Tebaldinus.

de Nassowe comes: Rubertus III. Naum v. Nonum.

Naxara civitas Nagera 454, 20.

S. Nazarii familia Lauresham. 79.

de S. Nazario: Asagitus, Assalinus, Rainerius, Wido.

Nazaronus: Galicianus.

Neapolis, Neapolitanus 25,20. 67,30. 283, 25. 472, 25. 474, 25. 483. 590, 5. 594, 15, 676, 10; ducatus 675, 30; invasor 537, 1; patrimonium 25, 20.

Neapolitanus, de Napoli: Iohannes cardinalis.

Neapolitanus v. Nuenburgensis.

de Negelingin comes: Cuno.

Nemetum v. Spira.

Nepe, Nepesinus Nepi 24, 40. 67, 5. 676, 5. episcopi: Iohannes, Reinerius.

Nerestena curia regia Nierstein 648, 5. SS. Nerei et Achillei eccl. Rom. card. presbiter: Heinricus Pisanus; archipresbiter: Stephanus.

Nero imperator 266, 15.

Nevernensis Nevers episcopus: Roclenus.

Nicaenum concilium 571,25; lex 73,15; synodus 575, 20.

Nicensis Nizza episcopi: Nitardus, Petrus.

Nicolaitae 548, 35.

S. Nicolai Barensis altar 576, 15.

S. Nicolai in Carcere Tulliano cardinaliae Rom. clerici 261, 35. card. diaconus: Otto.

Nicolaus II. papa 108, 1. 119. 538, 40. 539, 5. 541, 1. 542, 25. 544, 20. 547, 1. 548, 25. 550. 551, 15,

Nicolaus archiep. Salernit, 523, 40. Nicolaus I. ep. Cameracensis 320, 10. 326, 30.

Nicolaus ep. Tuscanensis 577, 20. Nicolaus abb. de Sigeberc 206, 1.

Nicolaus clericus Roman. 266.

Nicolaus de Sisto cons. Papiae 437,30.

Nicholaus de Baarbentum 424, 1. Nicolaus Bellexomi Papiensis 486, 15.

Nicolaus de Fontaneto Vercell, 507,40.

Nicolaus de Roberto Tinctore Cremon. 438, 25.

Nicola Tinctor 438, 40.

Nicolaus senator Roman. 189, 10.

Nienburgensis, Noemburgensis abbas: Albero.

Niger Fugaciola cons. Placent. 406,10. Niger Grassus potestas Parm. 340, 15. Niger: Iacobus.

Nisana curia regia 647, 10.

Nithardus ep. Mimmogerneferdae 2, 10.

Nitardus ep. Nicensis 596, 15. Nito ep. Frisigiensis 99, 25.

Nivelonus cons. Ianuensis 296.

Nivimaga v. Novimagum.

Noda terra Neude prope Rhenen Hollandiae 323, 30.

Nomentanus episcopus: Andreas. Nonantulae monasterium 676, 15.

Nonum castrum, Naum curia regia Annone 379. 380. 649, 5; homines 379. 380. castellanus: Thomas.

Norbertus archiep. Magdeburg., cancellarius Lotharii III. 167, 30.

Norberdus ep. Curiensis 120, 10. 652, 45. 653, 35.

de Nŏringes: Berdoldus.

Normitanus episcopus: Iohannes.

Normannia, Normanni 556, 15; episcopi 577, 15. 600, 5. princeps: Willelmus Longaspada; dux: Willelmus I. rex Anglorum.

Normannus: Stephanus. Northeim Nordheim 454, 1.

Notgerus ep. Leodicensis 58,20, 60,1. 633, 15.

Noth vallis Val di Noto 293,25, 480,40. Notingus ep. Constantiae Alemannicae 2, 10. 3, 10. 4, 15.

de Nova Cella: Gregorius.

Nova: Civitas.

Novaria, Novarienses 218, 10. 243, 5. 340, 15. 342,20. 349,25. 361,1. 368,40. 399, 5. 402, 10. 403,25. 415,1. 416,10. 442, 20. 487, 10. 506, 1. 512, 30; nomina civium 418, 1; consules 217, 25; territorium 213, 25. episcopi: Oddo I, Riprandus, Otto II, Litifredus, Guilielmus, Bonifacius, Oddo III; consules: Albertus Bunipertus, Oprandus de Archamaregnatio, Robertus Vicedominus.

de Novaria: Opizo.

Novatiani 565, 30.

Novellus: Opizo.

Novimagum, Nuemage, Numacum curia regia Nimwegen 223,20. 648,5. comes: Meynardus; de Nivimaga: Lambertus.

Noviomenses Noyon episcopi: Hugo, Simon.

de Novo, Nova castellani 392. 394,35. Novum: Castrum, Castellum.

Novum: Forum.

de Novo Castro Neuburg comes: Gerlacus.

de Nuce: Petraccus, Ravaninus.

Nucerini Nocera episcopi: Dodo, Ludowicus, Laurentius.

Nuemage v. Novimagum.

Nuenburgenses, Nuwenburgenses, Neapolitani *Naumburg* episcopi: Eppo, Uto II.

de Nuenhusen: Conradus praep. Numana v. Humana.

de Nurberc comes: Gerardus.

Nurinberc, Nurenberch, Nurnberc 128, 10. 190. 408, 25. 449, 40. 452,10; curia regia 648,10. burgravius: Opizo Bucafol 296, 40. 299, 20,

Cunradus; praefectus: Fridericus; de Nurimbergha: Arnaldus.

Nuremberc curia regia an Nuvenburc Neuburg vorm Wald? 648, 10.

Nuerenwat curia regia an Nueven-mart Neumarkt? 648, 15.

Numaca v. Novimagum.

Nursia Norcia 25, 25, 68, 10.

Nuvemburc super Danubium curia regia Neuburg 648, 15.

Nuwestat Neustadt ad Moenum 225, 35.

#### O.

O. archidiaconus Cameracensis 328,20. O. magister canonic. Mediolan. 444, 1.

O. marchio 78, 10.

O. comes palatii 78, 10.

Obertus v. Otbertus.

de Occimiano marchiones 408, 1.

Octavianus ep. Ostiens. 514,15. 525,5. Octavianus card. presb. S. Caeciliae 188,20. 194,5. 201,10. 203,1. 214,30. v. etiam Victor IV. papa.

Oddo v. Otto.

dc Odike: Lutbertus.

Odilo, Uodelo abbas Cluniacensis 84, 1. 596, 15.

Odo v. Udo.

Offredus abb. S. Petri Eugubini 309, 25. Ogerius nepos Vallae de Alferio 380, 30,

de Ogia: Ermannus.

Olasca v. Augulascum.

Oldefredus de Cazalc 439, 15.

Oldericus, Odericus ep. Tarvisinus 270, 5. 368, 1.

Oldevrandus de Bononia 405, 10. Oleus, Ollius fl. Oglio 345, 15.

348, 20. 402, 5. 414, 25. 496. 499.

Olibolis castrum, Olibolenses, Olivolenses Castell Olivolo 33, 1. 35, 10. 42, 30. 124, 15. 155, 15. 174, 1.

de Oliva: Albertus, Ioannes.

de Olivalo, Olevalo: Ubertus. Olimpicuu castrum 675, 25.

Olomucensis episcopus: Iohannes IV. Oltikerius 313, 30.

Omnibonum ep. Veronensis 270, 5. 280, 30,

Opizo II. ep. Ariminensis 577, 20.

Opizo ep. Bobiensis 546, 5. Opizo ep. Parmensis 518, 5.

Opizo marchio de Este 426.

Opizo marchio Malaspina 285, 5. 286, 40. 294, 30. 296, 35. 299, 15. 342. 361. 395, 1. 398, 35. 399, 10. 402, 1. 403, 30. 405, 40. 406, 15. 427, 40; filius 361, 25. frater: Guilielmus.

Opizo II. frater Murvelli marchionis Malaspinae 476, 5. 481, 40.

Opizo Novellus cons. Placent. 434,45. 437, 10.

Opizo de Briona Novariensis 418, 1.

Opizo Novariensis 418, 15. Opizo Pisanus 282, 40. 286, 15.

de Opiçone: Albertus.

Oprandus de Martinengo cons. et rector de Brixia 405, 45. 417, 10. Oprandus de Archamaregnatio cons.

Novariensis 406, 10.

Oprandus rector de Vicencia 406, 5. Oprandus de Alexandro Pergam. 489, 15.

Oprandus Pergam. 405, 5. Opte civitas *Huete* 456, 40.

Orcexon civitas Ordejon 454, 25.

Orchem Orchia 25, 10. 67, 20.

Ordelaf Faletrus de Donis dux Venetiae 152,25. consobrinus: Vitalis Faletrus; cancellarius: Urso Iustinianus; capellanus: Stephanus Morecenus.

Ordivus v. Ortlevus.

Ordonius Garsiae Hispanus 456, 35. Oredus ep. Sliewiccensis 13, 35. 14, 1. Orgia castrum 440, 30.

Orianus: Wilielmus.

de Orlamunde comes: Sigfredus III.

Orrea regio Rom. 678, 1.

Orricus de Palatio 439, 15.

Orseolus: Petrus I. dux Venetiae.

de Orth: Gerloch.

Orte, Orta *Orte* 24, 40. 67, 5. 461, 5. 675, 25. episcopi: Georgius, Petrus, Radulfus.

de Ortemberc comes: Rabodo, Henricus.

Ortlevus, Ordolebus, Ortlibus, Ordivus ep. Basiliensis 184, 30. 187, 15. 213, 20. 214, 35. 217, 20. 270. 286, 30. 296, 25.

Ortolfus praepositus 495, 20.

de Ossa: Guillielmus.

de Osanna: Paltinerius.

Osbertus notarius 436, 20. 440, 5.

Osbertus Talamatius Cremon. 356,15. Oscensis *Huesca* episcopus: Dodus.

de Osio: Rogerius.

Osnobroggae, Osnabruggae, Osenbrugenses episcopi: Dodo, Druogo, Thietmarus, Albericus, Benno II, Dethardus, Arnoldus.

Ostiense territorium 676,5. e piscopi card.: Sico, Deodatus, Gregorius III, Petrus III, Petrus (Damiani), Giraldus, Odo I, Leo II, Ubaldus (Lucius III. papa), Octavianus.

Ostrorobeda curia regia Osterode 647, 10.

Otakar, Odaccarus V. marchio de Styria, Steira 214, 35. 311, 20.

Otakarus VI. dux de Stiria 403, 15. Obertus ep. Albensis 83, 25.

Othertus ep. Leodiensis 132, 15.

Obertus ep. Terdonensis 270,10. 395,15.

Oppertus ep. Veronensis 57, 15.

Obertus archipresb. Modoetiensis 431, 25.

Obertus Vallarius notarius 239, 15. Obertus de Rovaglia de Clavenna 506, 25.

de Otenkirchen: Rabodo.

Oterium de Sellis civitas *Tordesillas* 457, 5.

Otgerus ep. Nemetinus 27, 1. Othinkerdus ep. Ripensis 58, 20. Otrentum 676, 1.

# Otto, Oddo

Otto card. diac. S. Nicolai in Carcere Tulliano 262, 20. 268, 20.

Otto IV. ep. Astensis 167, 30.

Otto I. ep. Babenbergensis 126, 30. 128, 5. 133, 10. 156, 35. 160, 10. 165, 10. 166, 10.

Otto II. ep. Babembergensis, de Panbergis 383,30. 384,5. 387,20. 403,10. 423, 40. 425, 30. 460, 20. 467, 35. 479, 25. 483, 25. 494, 10. 586, 1.

Otto ep. Bubiensis 518, 5.

Otto I. ep. Constantiensis 106, 20. 653, 35.

Otto I. ep. Frisingensis 222,20. 224,15. 237, 5. 685, 10.

Otto II. ep. Frisingensis 472, 15. 476, 15. 479, 25. 483, 25. 494, 10.

Otto II. ep. Novariensis 546, 5.

Oddo III. ep. Novariensis 518, 5.

Otto ep. Ratisponensis 106, 20.

Otto ep. Spirensis 478, 25. 522, 15.

Otto ep. Terdonensis 120, 5.

Otto ep. Tudertinus 577, 20. Otto canonicus August. eccl. 126, 35.

Otto I. rex Teutonicorum, imp. Rom. 10, 50. 11. 12, 10. 13, 10. 14. 51, 25. 57, 20. 67, 10. 138,40. 150,25. 532,25. 533,25. 665, 40. 666, 20. 667. 668,25. 675. 678, 1. coniux: Adelheida; filius: Otto II; cancellarius: Ambrosius.

Otto II. imp. Rom., fil. Ottonis I. 24, 30. 28, 20. 29, 1. 45, 15. 51, 25. 57, 20. 122, 5. 153, 1. 171, 30. 374, 30. 526,40. mater: Adelheida; frater: Sicco; coniux: Theuphanu; cancellarius: Adelbertus.

Otto III. imp. Rom. 51. 53. 55, 40. 57, 20. 67, 10. cancellarius: Petrus.

Ottones imperatores 68.

Oddo dux Boemiae 472, 15. 479, 25. 483, 25.

Otto I. senior palatinus comes de Bawaria, de Witelinesbach, Withelispach 160, 10. 175,1. 184, 35. 199, 15. 213, 20; eius ministeriales 184, 35.

Otto II. maior palatinus comes, falsegravius de Witelinesbach, I. dux Bawariae 217, 20. 222, 25. 226, 15. 232, 30. 234, 15. 237, 5. 238, 15. 267, 5. 270, 25. 296, 30. 301, 25. 308, 10. 309, 30. 313, 15. 340. 341, 15. 387, 25. 403, 15. 416, 25. 422, 20. 685, 15. frater: Fridericus.

Otto (II. de Rineck) palatinus comes de Rheno 175, 1. 182, 20. Otto I. marchio de Brandenburg 386, 15. falso de Orlemunde: 387, 25.

Otto marchio de Misna, fil. Cunradi I. 181, 25. 237, 5. 330, 5. 459, 35. 467, 1.

Otto comes de Frantinhusin 483,35. Otto comes de Hammerstein, filius Heriberti et Imizae 639, 15.

Otto comes de Huneburc 337, 1.

Otto I. comes de Rinecha 182, 20.

Otto comes Wetereibiae 87, 20.

Otto comes 2, 10. 38, 25. 70, 10. 167, 35. Otto de Diezen 126, 35.

Otto de Winec 422, 25.

Oddo frater Gebizonis 633, 10.

Otto (pro Heribertus) filius Udonis 639, 10.

Otto Frangenspanem praefectus Romae 440, 1.

Oto Brugnolus cons. Cremon. 299, 10. Otto de Comite cons. Cremon. 434. 436. 439, 35. 484, 20. 486. 518, 25.

436. 439, 35. 484, 20. 486. 518, 25. Otto Curtese cons. Cremon. 434. 436.

Otto, Oto de Persico cons. Cremon. 296, 40. 299, 10.

Otto Cendadarius, Cindadarius iudex Mediolan. 431, 25. 435, 30. 445, 35. 447, 20. 488, 5. 490, 5. 518, 10.

Otto de Casale Morano Cremon. 484. 485. 486, 25. 488, 5. 518, 25.

Otto Fraiapane nepos Cencii 168, 10.

Oddo de Geça Mantuanus 313, 25. Otto de Pagano Placentinus 488, 10.

Otto de Rivoltella Cremensis 434, 45.

Otto iudex et notarius 492, 30.

Otto iudex 646, 5.

Otto 633, 10.

Ottebellus Mediolanensis iudex 501,5.

Ottobellus de Robertengis Cumanus 488, 10.

Ottobonus Bazanus canonicus eccl. Vercellensis 506, 30.

Ottobonus de Bonacosa Mantuanus 313, 25.

Ottolinus Grignola 380, 30.

Otolinus de Persio Cremon. 437, 5. Otwinus ep. Hiltinesemensis 26, 45. Overmûnte curia 205, 40.

Oville, Oville villa Oviglio 393, 25. 407, 15.

Oximanum Osimo 675, 25; v. etiam Ausimum.

Oxoma civitas *Osma* 457, 1. episcopus: Beltranus.

# P.

P. archidiac. Cameracensis 328, 20. Paço Mantuanus 313, 25.

Padarbrunnensis, Paterbrunnensis episcopatus 385, 35. episcopi: Unwanus, Dudo, Radherius, Meinwerk, Ruodolfus, Imadus, Bernhardus I, Bernardus II.

Padrignanum 429, 20.

Padua, Padnenses, Paduani, Patavinus 40, 30, 122, 20, 153, 20, 172,10. 210, 35. 312, 1. 313. 342, 15. 361, 1. 368, 40. 375, 1. 403, 25. 416, 10. 527, 10; nomina civium 417, 20. episcopi: Arnaldus, Milo, Ioannes, Gerardus; potestas: Tessulinus; civis: Gnanfus.

Padus fl. 25, 15. 67, 25. 238, 25. 494, 5. 668, 20; Padi pons 348, 35. 398, 35. 414, 5; Padi pontis pactum 401, 35; Padi strata aquac 301, 15.

de Pagano; Otto.

Paganorum schola Romae 667, 40.

Palaia loc, Pisan. 473, 40.

Palantia civitas Pallencia 457, 5.

Palancia comitis civitas Palenzuela 454, 25.

de Palatinis templo: Paulus.

de Palatio: Orricus, Wala.

de Palce: Guilelmus.

Palea v. Alexandria.

Palermum 283, 25. 474, 25.

Palestrinenses, Pistrinenses *Pale-strina* 122,25. 153,20. 172, 10. 210,35. 375, 1. 527, 15.

Pallaçolum territor. Brixiense 496.

Palladius praefectus praetorio 322, 15. Palmenti Rocca.

de Palote: Wilielmus.

Paltinerius de Osanna 408, 25.

Palumbo ep. Suranensis 545, 5.

Pampuliae episcopus: Willehelmus.

Pancorbo civitas 454, 20.

Pandulfus card. presb. SS. Apostolorum 514, 15.

Pandolphus ep. Marsiensis 545, 5. Panormitanus archiepiscopus: Hugo. Pantia de Ponte Venetus 210, 20.

de Papa: Iohannes.

Papia, Papienses, Ticinum, Ticinenses 37, 15. 40, 30. 76, 30. 122, 20. 153, 15. 172, 5. 210, 30. 218, 10. 239, 10. 243, 5. 253, 35. 255. 256, 35. 257, 25. 260, 30. 263, 30. 264, 20. 265. 267, 10. 269, 15. 272, 5. 273, 30. 275, 1. 287, 5. 289, 35. 294, 25. 299, 25. 315, 10. 317, 5. 360, 25. 361, 20. 374, 40. 392. 393, 5. 394, 25. 395, 15. 398, 35. 399, 30. 403, 25. 408. 418, 5. 427, 40. 428, 20. 430. 434, 15. 436, 35. 437. 438. 439. 486, 15. 493. 496, 40. 500. 506, 1. 507, 35. 508. 509, 35, 527, 10, 659, 668; castellani 392,5; nomina civium 488,5. 506, 10; concilium 49; consules 217, 25. 340, 25. 361, 10. 395. 437. 438. 481, 40; curia 275, 20; denarii 288. 669,1; ecclesia cathedralis 268, 40; episcopatus 338, 30; rectores 437, 40; sapientes 681, 5; sinodus 50, 35. 94. 536; territorium 340, 341, 5. basilica: S. Petri quae vocatur ad Celum aurcum; ecclesiae: S. Christinae, S. Salvatoris; e p iscopi: Liudfridus, Petrus III, Raginaldus, Wilhelmus, Wido, Peccioli castr. Pisan. 473, 35.

Petrus; archiepiscopus (falso): Pegolotus Mantuanus 313, 25. Odelricus; consules: Carbonus Trovamal, Gaiferius Ysimbardus, Ubertus Clemente, Ugo advocatus, Iacobus de Sicleriis, Lanfrancus de Beccaria, Lanfranchus Capellus, Lanfranchus Rabia, Nicolaus de Sisto, Rainerius de S. Nazario, Gualterius Mezabarba; potestas: Albertus de Summa; cives: Martinus Filippi notarius, Petrus Ranfredus, Sylus iudex, Sirus Salimbenus, Walfredus de Turricella.

de Parabiago: Cerrum.

Parisius civitas 331, 30. episcopus: Stephanus.

Parisius consul et rector de Regio 406, 1.

Parma, Parmenses 25, 15. 67, 25. 311, 10. 325, 30. 340, 15. 342, 20. 361, 5. 368, 35. 403, 30. 416, 15. 418, 1. 427, 35. 506, 1. 508. 509, 35. 510, 30. 565, 15. 586. 675, 20; ecclesia 578, 35; episcopatus 298,25; sapientes 681,5. episcopi: Deodatus Hucbertus, Sigifredus, Eurardus, Bernardus I, Lanfrancus, Cadilus, Aichardus, Bernardus II, Opizo; potestas: Niger Grassus; cives: Iacobus Petri Bave, Maleadobatus, Vetulus iudex.

Partilionum loc. Pisan. 473,40.

Paschalis II. papa 127, 25. 129. 131. 137. 138. 139. 140. 141, 1. 142. 143. 144. 147. 148. 149. 150. 151. 565. 566, 30. 567, 10. 568, 15. 569, 25. 571. 572, 1. 573, 25.

Paschalis III. antipapa, Guido Cremensis card. presb. S. Calixti 263, 5. 267, 35. 315. 316, 20. 317. 318. 319. 320. 352, 10. 364, 10. 366, 5.

Passaguerra iudex Mediolan. 488. 489. 506, 15. 511, 20. 513, 25. 518, 10.

Patavinus Passau episcopatus 318,40. episcopi: Adalbertus, Cristianus, Chunradus I, Diepoldus, Wolfgerus.

Pateranensi 676, 10.

de Patricii vico regio Rom. 677, 15. Paucobellus Cumensis 486, 15.

de Pauliano: Marcus.

S. Paulus 131, 40.

S. Pauli abbatia Rom. 119,10; S. Pauli patriarchiae Rom. abbas 261, 20. abbas: Aylardus episcopus; card. presbiter: Marcus.

S. Pauli in Wormacia praepositus: Emicho; canonicus: Wernherus. Paulus de templo Palatinis 677, 10. Paulutio, Palutio, Paulicio dux Venet. 35, 20. 43, 5. 46, 15. 155, 20. 174, 10. 212, 35. 377, 1. 529, 10.

Pava loc. Pisan. 473, 35.

Pavo: Albertus.

Payle: Pons.

Payo Mendes archiep. Bracarensis Braga 577, 15.

Pazlongos civitas Pazuengos 454, 20.

Pegora Cremon. 299, 20,

de Peine: Ludolfus.

Pelagius II. papa 652, 25.

Pelatus: Bosonus.

Pelican: Petrus canonicus.

Peliciarius: Arnaldus.

Peñafiel civitas 455, 1.

Pencianum Ioc. Pisan. 473, 40.

Penestrini v. Praenestinum.

Pennensis episcopus: Iohannes.

Penno iudex 646, 5.

Pentapolis 25, 5. 67, 15.

Peratus 422, 25.

Perce v. Persio.

Peregrinus, Pilgrimus I. patriarcha Aquileiensis 180, 5. 213, 20. 214, 35. 222, 20. 264, 30. 265, 25. 269, 25. 274, 5. 577, 10. 685, 10.

Pergamum, Pergamenses 217, 40. 325, 30. 342, 15. 399, 5. 402. 403, 25. 414, 25. 415, 1. 416, 10. 488. 489. 493. 513, 20; nomina civium 417, 10. 506, 20; episcopatus 298, 25. episcopi: Gerardus, Wala; consul: Atto Ficianus; potestas: Rainerius de S. Nazario; civis: Opran-

Peringer de Sulzbach 126, 35.

de Persico: Diaconus, Jaginus, Otto. de Persio, Perce castellani 392, 30.

de Persio: Otolinus.

Perusia, Perusium Perugia 24,40. 67,5. 442, 15; comitatus 570, 1; ducatus 675, 25; insulae 24, 40. 67, 5. 10; lacus 67, 10. episcopi: Iohannes, Godefridus, Rudolfus.

Pesaurium, Pensaurum, Pisaurium, Pesarenses *Pesaro* 25, 5, 33, 1, 40, 30, 56, 15, 67, 15, 122, 20, 153, 20, 172, 10, 210, 30, 374, 40, 527, 10. episcopi: Aldebertus, Petrus, Bambo.

de Pesena: Gerardus.

Petarinus 459, 40.

Petenalupi: Petrus.

Petra Raninga loc. Pisan. 473, 35.

de Petra: Guido, Golferamus.

Petraça civitas Pedraza 457, 1.

Petracassia loc. Pisan. 473, 35.

Petraccus de Nuce Brixiensis 511, 20. 513, 20.

Petracius Manaria Cremonensis 484. 485. 486.

Petriolum loc. Pisan. 473, 40.

Petrogoricensis Périgord episcopus: Guilielmus.

Petroio castell. Eugub. episcopi 310,1. Petronianum 461, 25.

Petronis filiorum domus ad S. Genesium 333, 45.

S. Petrus 24, 35. 56. 59, 25. 67, 1. 114, 30. 232, 35. 250, 35. 254. 256. 659, 15. 667, 5. 676, 20; patronus Heinrici IV. imp. 130, 5. 131; corpus 675, 10; vexillum 668, 15.

S. Petrus idem ac Romana ccclcsia 25. 66. 67. 68. 69,1. 140,25. 159,25. 169,40. 170. 559. 654,30; apostatac 653, 10; capitulum 261, 5. 266. 267, 5; kathedra 260, 35. 261, 1. 266, 1. 268, 15; civitates 577, 20; confessio 148, 20. 152, 1; doctrina 111, 20. 231, 30; fideles 652, 15; filius, filii 168, 35. 201, 35. 203, 20; lar 55, 25; patrimonium 137, 20. 144, 1. 584, 35; possessiones 137, 20. 144, 1. 159, 30. 350, 20. 570, 1; regalia 159,30. 163,25. 168,15. 201,25. 353,25. 554,10. 564, 10; res 352, 20. 364,20; sedes 264, 1; servitium 169, 30; solium 111, 20; terra, terrae 21. 22. 23. 556, 15. 592, 10. 593, 1; vicarius 114, 30. 351, 1. 652, 20; vires 202, 5. 203, 25.

de S. Petro in Campo monasterii abbas: Petrus.

S. Petri ecclesia Coloniae 603, 10.

S. Petri monasterium Eugubinum 309, 35. abbas: Offredus.

S. Petri eccl. Magunt. mag. scolarum: Udalricus.

S. Petri basilica Romae 51, 15. 53, 15. 60,10. 142,5. 149,35. 260. 265,40. 533,1; altare 148, 20. 576,15; gradus 147,30; ianua 681,5; porticus 147,10; rota media 152,1; rota porfiretica 148,1; canonici 262, 1. decanus: Petrus Christianus.

S. Petri atrium in eccl. S. Mariae quae dicitur in Turri Romae 139,20.

S. Petri card. presbiter: Faustinus.

S. Petri ad Vincula cardinaliae Rom. clerici 261, 25. abbas: Petrus; card. presbiteri: Benedictus, Gregorius, Petrus; Wilelmus.

SS. Petri et Pauli eccl. Rom. card. presbiter: Gregorius.

S. Petri basilica quae vocatur ad Celum aureum Ticini 51, 1.

S. Petri familia, servi Wormatiae 79. 640. 642, 30. 643; nomina mini-sterialium 206, 5; terra 644, 15. advocatus: Hermannus; dapifer: Adolfus; pincerna: Randolfus.

S. Petri: Campus.

Petrus ep. Lavicanus 544, 25.

Petrus III. ep. Ostiensis 83, 30.

Petrus (Damiani) ep. Ostiensis 541, 5. 544, 20.

Petrus ep. Portuensis 143, 10. 145, 25. 148, 35. 167, 15. 572, 10. 20.

Petrus I. ep. Prenestrin. 52, 25.

Petrus II. ep. Penestrin. 83, 30.

Petrus ep. S. Roffinae 577, 10.

Petrus II. ep. Silvae candidae 83, 30. Petrus Placentinus card. presb.S. Caeciliae 490, 1. 514, 15. 519, 10. 520, 10. 525, 5.

Petrus card. presb. S. Chrysogoni 115, 30,

Petrus presbiter S. Laurentii 533, 15. Petrus card, presb. S. Petri ad Vincula 460, 25. 462.

Petrus card. presb. S. Systi 572, 30. | Petrus notarius 341, 20. 573, 5.

Petrus de Bona card. presb. S. Susannae 367, 40.

Petrus archiep. Amalfitanus 538, 40. 547, 35. 548, 40.

Petrus archiep. Lugdunensis 577, 15. Petrus archiep. Narbonensis, ep. Rotonensis 554, 15. 556, 15.

Petrus VI. archiep. Ravennas 18, 20. Petrus II. archiep. Tarentasinus 264, 10.

Petrus ep. Adrianensis 83, 25.

Petrus ep. Aprutiensis 545, 15.

Petrus II. ep. Astensis 93, 15.

Petrus I. ep. Cameracensis, filius Theoderici comitis Flandriae 328.

Petrus I. ep. Civitatis Castellanae 545, 5.

Petrus II. ep. Civitatis Castellanae 577, 10.

Petrus III. ep. Cumanus 38, 20, 43, 25. 44,5. 46, 30. 52, 20.

Petrus II. ep. Fanensis 577, 20.

Petrus ep. Lunensis 283, 30. 420, 20.

Petrus ep. Montisferetranus 577, 20.

Petrus ep. Nicensis 577, 30.

Petrus ep. Ortensis, apocrisiarius Iohannis X. papae 620, 10.

Petrus ep. Papiensis 252, 30, 368, 1.

Petrus ep. Pensauriensis 545, 20.

Petrus ep. Rotonensis v. archiep. Narbonensis.

Petrus ep. Silvanectensis 578, 1.

Petrus I. ep. Terdonensis 76, 30. 94, 40.

Petrus III. ep. Ticinensis 38, 20.

Petrus ep. Vercellensis 53, 20.

Petrus ep. Vulturnensis 545, 15.

Petrus diaconus, bibliothecarius et cancellarius sanctae sedis 100, 5.

Petrus abb. de Campo Leonis 84, 5. Petrus abb. de S. Petro in Campo 84, 5.

Petrus abb. de S. Petro ad Vincula 84, 5.

Petrus Grossus praepos. Forcalcherii 338, 25.

Petrus Diani praepos. S. Antonini Placentiae 404, 20. 405, 1.

Petrus praepos. S. Remigii Remensis 181, 15.

Petrus Christianus decan. basilicae S. Petri 261, 15. 266, 20.

Petrus diaconus Veneticorum 84, 15. Petrus Pelican canonic. Forcalcherii 338, 25.

Petrus Donumdei capellanus Petri Polani ducis Venet. 171, 35.

Petrus Mauricinus monachus Venet. 40, 10.

Petrus cancellarius Ottonis III. imp. 46, 30.

Petrus cancellarius 653, 10.

Petrus Brugnolus notarius, iudex ac missus regis 498, 30.

Petrus (Candianus II.) dux Venet. 6,10. Petrus (Orseolus I.) dux Venet. 32,40.

Petrus (Candianus IV.) dux Venet. 36, 20.

Petrus (Orseolus II.) dux Venet. et Dalmat. 45, 15. 57; pater 57, 15. filius: Iohannes.

Petrus Polanus dux Venet. 171, 15. frater: Iohannes Polanus; capellanus: Petrus Donumdei; fidelis: Aurius Aurius.

Petrus comes Hispanus 456, 35.

Petrus praefectus Romae 263, 15. 267, 1.

Petrus Petenalupi cons. Brixiensis 498, 25.

Petrus Bonus iudex Mantuanus 313, 20.

Petrus Andreadi Venetus 40, 10.

Petri Bave: Iacobus.

Petrus Carfalla 438, 25.

Petrus Cavallacius Novariensis 340,15.

Petrus Ferrandi Hispanus 456, 35.

Petrus Fraiapane 167, 25.

Petrus Latro 167, 25.

Petrus Leonis 137, 25. 139. 147, 10. 167, 25; filius 140, 1. 167, 25; filius sororis 139, 10. filius: Gratianus.

Petri Leonis filius: Petrus Leonis, Anacletus II. antipapa.

Petrus Leonis 579, filius: Guimundus.

de Petri Leonis: Albericus.

Petrus de Mota 338, 25.

Petrus de Ramfredo Papiensis 506,15. 518, 10.

Petrus Roderici de Guzman 456, 35. Petrus Traversarius de Ravenna 377, 35.

Petrus Vicecomes, de Visconte Placentinus 405, 5. 406, 40. 408, 25.

Petrus de Vico Merchato Placentinus 518, 25.

Petrus Zopolus Venetus 122, 10.

Petri: Bulsus.

Phanum v. Fanum.

Philippus I. archiep. Coloniensis, de Collogna 338. 340, 20. 341, 35. 351, 20. 356, 5. 363, 25. 365, 10. 367, 20. 368, 20. 372. 377. 385, 30. 368, 20. 372. 377. 385, 30. 386, 1. 387, 20. 389, 35. 393, 15. 403, 10. 431, 35. 468, 1. 470, 40. 472. 477, 30. 479, 25. 483. 583, 25.

Philippus decanus maior. eccl. Colon. 324, 10.

Philippus II. rex Franciae 464. Philippus dux Tusciae, frater Heinrici VI. imp. 523, 30.

Philippus de Alsatia comes Flandriae 328, 1. 334. 335, 15.

Philippus de Bonlant, Bolanda minist. Frid. I. imp. 424, 1. 440, 1.

Philippus de Casali 408, 25.

Phizutus v. Pitutus.

de Phullendorf comes: Rudolfus. de Piano comites: Henricus, Odolricus.

Picelmilia de Trella 408, 25.

Picius: Ydo.

Picnenses, Pinenses, Epinenses *Citta* di Penne 33, 1. 40,30. 122,20. 153,20. 172,10. 210, 30. 375,1. 527,10. 676,10.

Pictaviensis *Poitiers* episcopus: Guilielmus.

Pilepois: Iohannes.

Pileus iudex Vicentinus 417,15. 418,10. Piligrim archiep. Coloniensis 86,25. Piligrimus *v. etiam* Peregrinus.

Pillunch eanonic. August. eccl. 126,35. de Pilstein comes 222, 25. 685, 15.

Pinamons, Pinamundus de Vimercato cons. Mediolani 406, 5. 417, 5. 431, 15.

Pinamonte potestas Bonon. 368,35. Pinenses v. Picnenses.

Pingia Bingen 336, 30. v. etiam Binga. Pinochium loc. Pisan. 473, 40.

Piozutus v. Pitutus.

Piper: Lanfrancus.

Pippinus rex Francorum 25. 67, 10. 68, 15. 675, 1.

Pisae, Pisani 153, 15. 172, 5. 185, 30. 186, 30. 210, 30. 268, 5. 280, 35. 282. 283. 284. 285. 286. 332, 35. 333. 374, 40. 473. 474. 475. 476. 477. 527, 10. 577, 10; comites de mari 477, 10; consiliarii civitatis 477, 10; consules 283,45. 284. 286,20. 303,5. 332. 333; denarii 310, 15; sapientes 681, 5. ecclesia: S. Mariae; archiepiscopus: Hubertus; comites: Gerardus, Regno; vicecomites: Albertus, Bulgarinus; capitaneus: Berenhardus; potestas: Theodicius; consules: Albizellus, Alcherius, Benectus, Lambertus, Rainerius Gaitani, Gualfredus.

Pisanus: Henricus eard, presb.

de Piscaria: Castellion.

de Piseariolo: Ribaldus.

Piscatus: Bernardus.

Pistor ep. Vicentinus 426, 5.

Pistoriae *Pistoja* consules 303, 10. episcopi: Atto, Wido III.

Pistrinenses v. Palestrinenses.

Pistus, Pistis: Gerardus.

de Piteringo: Iohannes.

Pitrosius de Circo 677, 15.

Pitutus, Phizutus, Piozutus: Ioannes subdiaconus.

Pizeguitone castrum Pizzighettone 297, 35; homines 298, 45. de Pizoguitono: Conradus.

Pizinus: Bernardus.

Pizo de Burgo cons. Cremon. 299, 10. Piço Mantuanus 313, 25.

Placentia, Placentini *Piacenza* 153, 20. 170, 30. 172, 5. 210, 30. 238. 239, 10. 263, 35. 268, 25. 287. 288. 289.

342, 20. 348, 35. 361, 5. 368, 35. 374, 40. 394, 30. 397, 25. 401. 403, 30. 406. 414. 416, 15. 428. 434. 435, 25. 468. 469. 470. 471. 472. 500, 15. 506, 1. 509, 30. 510, 5. 497, 1. 507, 35. 508, 10. 513, 10. 518. 527, 10. 561, 5. 565, 15; nomina civium 405, 1. 5. 417, 10. 488, 10. 506, 20; consules 239, 5. 289, 15. 481, 40; maioris ecclesiae praepositus 288; episeopatus 288, 5. 298, 25; episcopatus et comitatus 287, 30. 289; terra 239, 15. ceclesia: S. Antonini; episcopi:
Sigolfus, Sigifredus, Wido II,
Dionisius, Aldo, Harduinus, Tedaldus; maior praepositus:
Ardicio; consules: Arduinus,
Azo de Vico Iustino, Bernardus Balbus, Gerardus Ardicionis, Guttentesta, Iacobus Strictus, Ianonus Bucchamatta, Niger Fugaciola, Opizo Novellus; potestas: Arnaldus Barbavaria; nuntius: Ubertus; cives: Antoninus de Andito, Arnaldus Strictus, Arnoldus iudex, Franceseus, Ubertus Vicecomes.

Placentinus: Petrus card. presb. Placencia civitas *Plasencia* 457, 1. Placitus ep. Berolancusis 546, 5.

de Pladana: Arditio.

Planesule in finibus Pisan. 283, 5. 473, 35.

Plantefiugl: Michahel. Planusia 474, 1.

Plave maior, Plave sieca *Piare fl.* 35, 20, 43, 5, 155, 25, 174, 10, 212, 35, 377, 1, 529, 10.

Pleranae Bieda episcopus: Savinianus.

Ploszascum curia regia *Piossasca* 649, 5, de Plocasca: Gualfredus.

de Pobleto, Publeto castellani 392, 30.

Poçelengum 496, 15. 499, 30.

Pocalodhus: Airoldus.

Polanus: Iohannes, Petrus dux Venet. Poleda curia regia *Pöhlde* 647, 15.

Polimartium Bomarzo 24, 40. 67, 5. episcopus: Marinus.

Polius de Vileirs 424, 1.

Polonia 236,40; dux 270,1. archiepiscopus: Ioannes; duces: Ladizlaus, Bolezlaus.

Pompilii: Forum.

Pons Ere loc. Pisan. 473, 40.

Pons longus 676, 10.

Pons Payle nunc Ponte Gregoriano super Paglia fl. 531, 5.

Ponte Corioni 395, 5.

de Ponte Curono eastellani 392.

de Ponte: Pantia.

Pontius ep. Claromontensis 339, 25. 366, 25. 582, 25.

Ponzius de Ghiroldis, Girordi cons. Cremon. 299, 10. 356, 15. 484. 485. 486.

294, 25. 297,1. 301,5. 325, 30. 340,10. | Pontremulum, Pontremulenses 469, 342, 20. 348, 35. 361, 5. 368, 35. 374, 40. 394, 30. 397, 25. 401. 403,30. | Pontremulum, Pontremulenses 469, 20. 470, 35. 472, 10. 506, 1. 508, 10. 509, 30. 510.

Popo patriarcha Aquileiensis 84. Popo, Bobo archiep. Treverensis 69, 35. 83, 25.

Poppo ep. Brixinensis 95, 1. Poppo I. ep. Wirziburg. 13, 20, 35, 18, 25.

Poppo II. ep. Wirzeburg. 633, 5. Poppo burcgravius Wirzeburg. 226,15. frater: Berhdoldus.

Poppo comes 645.

Popolonium *Populonia* 25, 10. 67, 20. Populonienses *Massa maritima* episcopi: Tegrimo, Rotlandus.

Porta: Thomas.

Portellum civitas Portillo 457, 1.

Portieani 576, 10.

Portus sancti Anderii civitas Puerto de San Andrian 454, 25.

Portus Erculis Port Ercole 283, 5. 473, 30.

Portus Monachi Monaco 293, 15. 480. Portus, Portuensis Porto 24, 35. 67.5; territorium 676,5. episcopi cardinales: Georgius, Benedictus, Benedictus II, Benedictus III, Iohannes V, Iohannes, Petrus, Theodevinus, Cencius, Willelmus.

de Portuensi via: Marcus.

Portus Veneris *Porto Venere* 283, 25. 285. 293, 15. 474, 25. 475, 45. 476,10. 480, 20.

de Posterula: Anshelmus.

S. Potentianae, Pudentianae eccl. Rom. card. presbiteri: Iohannes, Iordanus.

Praenestinum territorium 676, 1; Prenestrini, Penestrini e pis co pi cardinales: Gratiosus, Petrus I, Petrus II, Umbertus II, Cono, Guilielmus.

Pragenses episeopi: S. Adalbertus, Severus, Daniel I, Heinricus.

de Prata: Vingeltus.

de Pratis: S. Germanus.

de Prato comites: Ildebrannus, Tancredus.

S. Praxedis eccl. Rom. card. presbiteri: Ubaldus, Romanus.

Prealoneus cons. negotiatorum Mediolan. 506, 15.

de Precipiano, Presipiano castellani 392, 30.

de Prella: Picelmilia.

Principata, Principatus *i. e. Cupuae* 283, 20. 293, 35. 474, 20. 481, 5. *v. etiam* Capua.

S. Priscae eccl. Rom. card. presbiter: Romanus.

Propinus exconsul palacio Lueiano 677, 10.

de Provi: Almannus.

Provincia, Provintiales 199, 5. 274, 40. 293, 35. 305, 5. 307, 20. 480, 35.

481,1; comitatus 304,20. 306,35; marchia et comitatus 307,35. 308; consuetudo 464,15; episcopi 577,15. couites: Alfonsus I, Raimundus Berengarius III, Raimundus; comitissa: Richildis regina Spaniarum.

Prumera curia 205, 40.

Prumiensis, Prumensis abbas 633, 20; ecclesia 200, 30. abbas: Gregorius.

Publetum v. Pobletum.

Pucco canonic. August. eccl. 126, 35. Pultronus Rondana 420, 1.

Pulvensis insula 24, 40. 67, 10.

Purus: Fons.

de Puteo Baroneio: Aldevrandus.

de Putheo: Wido.

de Puzolo, Putolo, Pozolo castellani 392. 394, 35.

#### Q.

Quargnentum, Wargent villa 393,25.

SS. Quatuor coronatorum eccl. Rom. presbiter: Theophilactus.

de Quattuordecim: Enrichus. Quercetum castrum 283, 5. 473, 30. Quintilinburch 652, 1.

S. Quirici castrum 440, 20. Quiricus ep. Callensis 577, 20.

#### R.

R. decanus Aquensis 327, 20.

R. marchio 78, 10.

Rabano dapifer eccl. Corbeiensis 183. 184. frater: Liudolfus.

Rabia: Lanfranchus.

Rabodo comes de Ortemberc 472, 20. 483, 30.

Rapoto comes 226, 15.

Rabodo de Otenkirchen ministerial. S. Petri Wormac. 206, 5.

Radherius, Retharius ep. Pathelbrunn. 58, 20. 60, 15.

Radulfus v. Ruodolfus.

#### Ragin - Regin - Rain - Rein - Ram-Ran-

Reinaldus, Reinoldus archiep. Colon., cancellarius Friderici I. imp. 222, 30. 226, 25. 229, 1. 232, 25. 237, 10. 238, 15. 243, 25. 265, 25. 269, 286, 30. 287, 1. 296. 299. 301. 302, 20. 303. 308, 20. 309, 30. 310, 25. 313. 316, 10. 317, 40. 319, 15. 685, 15.

Rainaldus archiep. Remensis 577, 15. 578, 25.

Reginaldus ep. Aldenburgensis 86, 30. Regenaldus ep. Bellunensis 120, 5. Reginaldus ep. Eistetensis 633, 20. Reginaldus, Rainaldus ep. Papiensis, Ticinensis 76, 25. 94, 40.

Raynaldus notarius Tancredi 594, 30. Rainaldus de Honesto cons. Eugubin. 309, 25, Rainaldus Ugonis Petri cons. Eugubin. 309, 25.

Rainaldus de Serra cons. Eugubin. 309, 25.

Rainaldus Zelagia Cremon. 506, 15. Rambaldus, Raginbaldus archiep. Arelatensis 94, 30. 596, 15.

Reginbaldus I. cp. Nemetensis 13, 20, 30.

Raimbaldus ep. Sistaricensis 577,30. Reginboldus abb. Laurisam. 635, 25. Rabaldus Mantuanus 313, 20.

de Rambaldo: Triutsenus.

Ragenberus comes 2, 5.

Rambertus ep. Faventinus 270. Rambrath ep. Wirdunensis 86, 25.

Reginperht comes 646, 5.

Reginbrandus ep. Arhusensis 13, 35. 14, 1.

Ranfredus, de Ramfredo: Petrus. Regengerus ep. Vercellensis 120, 10. Reingcrus pincerna Conradi III. regis 185, 1.

Reinhardus ep. Wirceburgensis 346,25. Reignardus praepositus 324, 10.

Rainerus card. presb. SS. Marcellini et Petri 143, 15. 572, 30. 573, 5. Reinerius card. diaconus 358, 35.

Rainerius ep. Fundensis 52, 30. Reinerius ep. Nepesinus 83, 30.

Ranerius ep. Senensis 577, 25. Rainerius Gaitani cons. Pisanus 333, 35. 477, 5.

Rainerius de S. Nazario cons. Papiae 340, 25. 341, 35.

Rainerius de S. Nazario potestas Pergam. 506, 20.

Rainerius de Bocabadada 417, 25. Rainerius de S. Nazario 299, 20.

Rainerius de Vintebio 487, 30. Raimundus Berengarius IV. comes

Barcilon. 274, 40. 304, 20. 305, 20. 306. nepos: Raimundus.

Raimundus Berengarius III. comes Provinciae 236, 5.

Raimundus comes Provinciae, nepos Raimundi Berengarii IV. com. Barcilon. 304. 305. 306, 35. 307. 308, 5.

Raimundus notarius 512, 35.

de Raimundo: Tebaldinus.

de Raitenberg: Herman.

Rambottus in Burgo S. Genesii 304, 1. Ramene v. Rimini.

Ramon I. archiep. Vicensis 577, 30. de Randerode: Girardus.

Randolfus pincerna S. Petri Wormac. 206. 5.

de Rangone: Gerardus.

Ranucii: Ugo.

Rapida loc. Pisan. 473, 40.

Rappus: Albericus.

Rasp: Heinricus comes.

Raspidum 676, 10,

Ratenza fl. *Rednitz* 59, 30. Ratenzgowi comitatus 59, 30.

Ratispona, Radesponensis 58,5. 126,40.
127, 25. 133, 25. 186, 40. 187, 30.
223, 1. 237, 10. 626, 10. 645, 15.
683, 20. 685, 20; concilium 127, 10; curia 126, 15. 178, 10. 220,20. 221,35; ecclesia 329,5. episcopi: Michael, Wolfgangus I, Gebehardus I, Gebeardus III, Otto, Hartwicus I, Henricus I, Hartwicus II, Evrardus, Cono II; burgravius: Fridericus.

Ravaninus de Nuce notarius de Brixia 511, 10.

Ravasius Mantuanus 313, 25.

Ravenna, Ravennenses, Ravennates 25,1, 32,45, 33,15, 40,30, 67, 15, 122,20, 153, 20, 172, 10, 210, 30, 300, 301, 342, 15, 354, 5, 358, 359, 10, 360, 30, 374,40, 527,10, 659,10, 668,5, 669,20; capitanei 300, 301, 5; ducatus 531, 10; ecclesiae 300, 35, 301, 5; exarchatus, exarchus 24,40, 67, 10, 659, 10; metropolis 565, 15; synodus 28, 30, 84, 15, monasterium; S. Vitalis; archiepiscopi; Petrus VI, Iohannes XIII, Gerbertus (Silvester II.), Heribertus, Guibertus, Gualterius, Guido, Willelmus; civis: Petrus Traversarius, Guido, Willelmus; civis: Petrus Traversarius, Guido, Willelmus, civis: Petrus Traversarius, Guido, Willelmus, Capana de Paragraphica de Leva Marchen, Capana d

Ravennae et Romaniolae dux: Marcwardus de Anwilre.

Ravennae urbis regio Rom. 678, 1. de Ravinsperg comes: Hermannus. Racezburc episcopatus 205, 1.

Reate Riete 25, 25. 68, 10. episcopus: Gerardus.

Recherius comes de Blanderan 393,15. Redonensis *Rennes* episcopus: Hamelinus.

Redulf 86, 35.

Reginzo de Salebach servitor 679, 1.
Regium, Regia, Regiensis, Reginus Reggio 25, 15. 67,25. 340, 15. 342,20. 361,5. 368, 35. 403,30. 416,15. 431,40. 565, 15. 675, 20. 676, 10; nomina civium 417, 25. episcopi: Adelhardus, Sifredus, Gandulfus, Bonussenior, Adelmus II, Alberico; consul: Parisius; cives: Albertus Cambiator, Rolandus.

Regis: Balneum.

Regitanus archiepiscopus 572, 10. 20. Regno comes Pisanus 477, 5.

Reianum Riano 189, 1.

Reimaia curia regia Remagen 648, 5. de Reitenbuch: Chounradus ep. Ratisponensis.

S. Remacli abbates v. Stabulenses. Remis, Remenses Rheims 9. 10, 25. 11. 12,5. 182,1; diocesis 8, 15. 11, 35; ecclesia 11, 10; episcopium 9,1. 11. 12,1; sedes 11, 20; parrochia 12, 1. ecclesia, monasterium: S. Remigii; archiepiscopi: Heriveus, Seulfus, Hugo, Artoldus, Arnulfus, Rainaldus.

S. Remigii conf. ecclesia apud Engilenheim 13, 10.

S. Remigii Remensis ecclesia, monasterium, mons, abbas, advocati Remis 181. 182, 10. prior: Hugo; praepositus: Petrus; camerarius: Iohannes; ministerialis: Albertus.

Remigius de via Aurelia 677, 10. Rendesmule: Albertus.

Rhenus, Renus fl. 1. 179,25. 323. 324. 331,30. 335,15. 383,1. 453,25. palatini comites: Herimannus III, Chunradus frater Friderici I. imp., Otto II.

Retia pagus v. Riez.

Reting 27, 5.

Retor curia regia *Retorto* 649, 10. Ribaldinus de S. Agatha 299, 20.

Ribaldus de Cagnano 422, 25.

Ribaldus de Piscariolo, Pescarolo Cremon. 484, 485, 486.

Richardus, Richarius abb. Fuldensis 70, 50. 80, 35. 86, 30. 635, 25.

Richardus I. rex Angliae 502, 503. 504; filius fratris 503,25; filia fratris 502, 35. 505, 5; filii sororis 503, 25.

Riccardus fil. Mathei cancell., familiaris Tancredi 593, 35. 594, 35.

Ricbertus ep. Verdonensis 106, 15. Ricdac 27, 5.

Ricgauwo, Rihgowo, Ricawo ep. Vangionum, Wormatiensis 2, 10. 13, 15. 35. 625, 30. 629, 30.

Richildis neptis Friderici I. imp., comitissa Provinciae, regina Spaniarum 305, 35. 306, 30.

Richildis comitissa Hannoniae 650,15. filius: Balduinus II.

Richolfus ep. Tergestinus 61, 1.

Rihwinus, Riquinus ep. Argentinae, Strazburgensis 3, 10. 4, 15. 620, 1. 625, 10. 629, 30.

de Rienegge, Rinecha Rieneck comites: Ludewicus, Otto.

Riet castrum 454, 1.

Riez provincia Franciae, Retia pagus Ries 453, 25. 620, 16.

Rikezo scultetus Wormaciensis 322,40. Ringowia terra 383, 5.

Ripenses Ripen episcopi: Liopdagus, Othinkerdus, Rudolfus, Walo.

Ripa *Riva ad lacum Benacum* 421, 35. de Ripa: Albertus.

de Ripalta: Ubaldus.

Riprandus ep. Novariensis 94, 40. Risus, Riso card. presb. S. Laurentii

de Rivoltella: Otto.

143, 10. 572, 30. 573, 1.

Rivus altus, Ripoaltenses, Rivoaltenses *Rialto* 33, 1. 35, 10. 40, 35. 42, 30. 122, 25. 124, 15. 153, 20. 155, 15. 172, 10. 174, 1. 210, 35. 212, 25. 375, 1. 376, 40. 527, 15. 529, 5. v. etiam Venetia.

de Robertengis: Ottobellus. Robaldus archiep. Mediolanensis 174, 35. Robaldus ep. Albensis 167, 30. Robaldus Mortariensis canonicus 506, 30.

Rubaldus Gardinensis 380, 30. Roboretum, Rovere villa *Rovereto* 338, 30. 393, 25. 407, 15.

Rocca Palmenti loc. Pisan. 473, 45. de Rocha: Gerhardus.

Rocchabiserni loc. Pisan. 473, 45.

Roclenus ep. Nevernensis 52, 5. Rodanus fl. *Rhône* 304, 20. 307, 1.

Rodericus ep. Calagurritanus 456,30. Rodericus Guterri senescalcus Aldefonsi VIII. regis Castellae 456,35.

Roderici: Albanus, Petrus. de Rodis: Ancelinus.

Roifredus ep. Atestensis 545, 15.

Roma, Romana civitas, urbs, Urbs 5, 1. 16. 21. 22. 23. 24, 35. 32, 40. 51, 15. 55. 60, 5. 82, 10. 86, 10. 95, 25. 109, 15. 119. 134, 5. 143, 25. 145, 1. 147. 148. 149. 150, 1. 157, 1. 167. 187. 188, 1. 189. 191, 15. 192, 35. 209, 5. 250, 35. 251, 1. 252, 10. 256, 1. 259, 25. 260,30. 261, 15. 262, 45. 263,1. 264. 266. 267, 10. 270, 20. 303, 1. 324, 35. 325. 343, 30. 347, 20. 427. 470, 30, 492, 496, 25, 500, 1, 525, 15. 537, 15. 540, 5. 543, 20. 548, 30. 551. 555. 558, 10. 559, 5. 564. 571, 20. 572, 15. 573, 5. 574, 30. 625. 638. 651, 10. 659. 660. 665, 35. 666. 668. 669. 681, 5; Romanorum agri 148, 40; civitas cum ducatu suo 24. 35. 67, 5; pertinenciae 82, 10; regiones 660, 1. 666, 10; regionum nomina 677. 678, 1; regio tertia 120, 1; scholae 677, 25; scola cantorum 147, 25. basilicae: Leoniana, S. Petri, S. Salvatoris quae Constantiniana appellatur; campus: Septem Fratrum; castellum: S. Angeli; ecclesiae: S. Alexii in monte Aventino, S. Anastasiae, S. Apollinaris, S. Bartholomaei, S. Blasii, S. Catarinae, S. Celsi, S. Cirengii, SS. Cosmae et Damiani, S. Iohannis Lateranensis, Iulia, S. Mariae in Monasterio, S. Mariae in Monte Celso, S. Mariae in Palaria, S. Petri, S. Salvatoris de Campo, S. Salvatoris de Curte, S. Silvestri, S. Thomae, S. Triphi, S. Valentini, S. Vincentii; gradus: S. Petri; monasteria: S. Agathae, S. Mariae in Capitolio, S. Sabinae; mons: Gaudii qui et Mons Malus dicitur; municiones: S. Gregorii; palatium: Lateranense; pontes: Mammeus, Salarius; porticus: S. Petri; scholae: Arabum, Graecorum, Iudaeorum, Paganorum; templum: Hierosolimitanum in monte Aventino; turris: de Sclaceis.

Romani, Romanus populus 21, 35. 22. 23, 10. 26. 66, 35. 69. 82, 10. 109, 20. 134, 5. 144, 30. 147, 30. 148. 149, 15. 150, 10. 168. 187, 20. 188, 35. 192, 35. 201, 20. 203. 260. 263, 15. 324, 30. 325. 453, 20, 478, 5.

651, 15. 660. 666, 20. 667, 30. 668, 20. 669. 673, 20. 675, 10. 677, 25; cives 148, 45. 251, 25; nobiles 266, 10. 315, 30. 317, 10. 352, 30. 364, 30; patriciatus 109, 15; potestas 251, 1; praefectura 350, 20. 353, 20; praefectus 315, 20. 317, 10; principes et nobiles 267, 1; respublica 109, 30; senatores 188, 30. 258, 20. 266, 10. 324, 30. v. etiam Graeci, Iudaei. patricius: Karolus M. rex Francorum; praefecti: Otto Frangenspanem, Petrus; senatores: Nicolaus, Syxtus, Guido.

Romana ecclesia, sedes 10, 40. 12. 21, 30. 22. 23. 55. 60, 15. 62, 10. 70, 2. 125, 1. 129. 130. 131. 137, 35. 140, 15. 145. 149, 5. 159, 25. 160. 161, 25. 163. 167, 1. 168, 30. 170. 171,1. 179. 188,25. 192. 193. 194,10. 201. 203. 214, 30. 230. 232,30. 233,1. 234, 235, 252, 20, 253, 254, 255, 256. 258. 259. 263, 30. 269. 272, 5. 290, 20. 291, 5. 336, 30. 342, 15. 350. 351. 352. 353, 20. 354, 1. 362. 363. 364, 20. 365, 5. 369. 421, 20. 443, 30. 444, 5. 445. 446. 448, 30. 462, 20. 463. 519. 520. 523. 525, 5. 530. 531. 540. 543, 25. 544, 5. 548, 10. 552, 30. 553. 554, 10. 562. 563,1. 564. 565, 20. 575. 576, 10. 579, 15. 580, 1. 582, 20. 589. 590. 591, 10. 592. 593. 594. 655,1. 659. 660. 668. 675,5. v. etiam S. Petrus. archidiaconus 84, 15; auctoritas 60, 5; bibliothecarius 84, 35; cardinales 120, 1. 266, 5. 315, 10. 317,5. 372,5. 420,30. 446,35. 478, 5. 593, 1; clerus 163, 30. 260. 261, 5. 263, 15. 266; clerus et populus 109, 25. 665, 40. 667, 20. 668; consuetudo 268,10; curia 259,40; legatus, legati 130,15. 552,5. 554,10; lex, leges 29, 25. 82, 15. 293, 45. 481, 10; ordines 659, 25. 666, 20. 675, 10. 677, 25; papatus 137, 25. 139, 25. 140, 15. 554, 10. 564, 10. 592, 10. 593, 1; pontifex, pontifices 66, 35. 98, 10. 119, 10. 144, 5. 145, 10. 147, 10. 188, 35. 252, 35. 253. 254, 35. 255. 256, 40. 258, 10. 571, 25. 576, 25; pontificum decreta 322, 5; pontificis electio 539, 20. 543, 5. 547; pontificis primatus 652, 15; liber de vita et ordinatione pontificis 268, 10; praesul 250, 25; sedes et respublica 157, 1; synodus 84, 15. 547, 1. 557, 40. patroni: S. Petrus, S. Paulus; advocatus: Fridericus I. imp.; cardinaliae: SS. Apostolorum, S. Chrisogoni, S. Cyriaci ad thermas Diocletiani, S. Marcelli, S. Mariae in Porticu, S. Mariae trans Tyberim, S. Nycolai in Carcere, S. Petri ad Vincula, S. Sabilinae (!), S. Sabinae, S. Silvestri, S. Syxti; patriarchiae: S. Laurentii, S. Mariae maioris, S. Pauli; cardinales presbiteri: S. Anastasiae, SS. Apostolorum, S. Balbinae, S. Caeciliae, S. Calixti, S. Chrisogoni, S. Clementis, S. Eusebii, SS. Iohannis et Pauli, S. Laurentii in Damaso, S. Laurencii, S. Marcelli, SS. Marcellini et Petri, S. Marci, S. Mariae in praesepe, S. Mariae trans Tyberim, S. Martini, SS. Nerei et Achillei, S. Petri ad Vincula, SS. Petri et Pauli, S. Poten-tianae, S. Praxedis, S. Priscae, S. Savinae, SS. Silvestri et Martini, S. Syxti, S. Susannae; card. diaconi: S. Adriani, S. Luciae in Orthea, S. Mariae in Aquiro, S. Mariae in Cosmidin, S. Mariae in Porticu, S. Mariae in Via lata. S. Nicolai in Carcere Tulliano, S. Theodori; cardinales: Iohannes de Napoli, Manfredus de Lavagna; abbas: S. Pauli; bibliothecarius et cancellarius: Petrus diaconus; archipresbi-Aimerardus, teri: Bernardus, Blasius, Ioannes, Mainerius, Tholomeus; presbiteri: S. Anastasiae. S. Balbinae, S. Caeciliae, SS. Quatuor coronatorum, S. Crisogoni, S. Laurentii, S. Mariae, SS. Nerei et Achillei, S. Savinae, SS. Silvestri et Martini, S. Syxti; presbyter: Gentilis; archidiaconi: Benedictus, Mancius, S. Mariae in scola Graeca, SS. Sergii et Bachi, S. Vitalis; diaconi: Amantius, Benedictus, Bernardus, Bonusfilius, Crescentius, Gregorius, Roscemannus; subdiaconi: Alexander, Hildebrandus (Gregorius VII. papa), Umbertus, Ioannes Anagninus card., Ioannes Pitutus; cleri Romani rectores: Blasius, Manerius; clerici: Nicolaus, Gerardus mag.

Romanum imperium 63, 25. 162, 20. 170, 25. 187. 191, 15. 216, 35. 224, 20. 253. 254, 30. 255, 25. 258, 20. 267, 25. 293, 5. 296, 20. 299, 35. 306, 10. 307, 10. 323, 15. 324, 30. 326, 25. 346, 20. 369, 10. 372, 1. 446, 35. 480, 15. 483, 20. 514, 10. 519, 15. 531, 1. 660, 5. 666. 667. 668. 669, 15. 673, 25. 675, 15. 676, 20. 683, 35. 684, 5; imperator, imperatores, reges et imperatores 119, 25. 250, 25. 251, 1. 256, 15. 282, 30. 296, 15. 378, 20. 459, 1. 483, 15. 473, 15. 494, 20. 495, 15; imp. mensa 647, 10; principes 270, 20; expeditio 208, 15. 313, 5. 662; orbis 119, 25. 306, 15.

Romania, Romagnola Romagna 300. 339, 20. 340, 10. 341, 342, 349, 15. 361, 5. 368. 373, 5. 403, 20. 405. 430. 431, 5. 461, 10. 496, 40. 497. 500. v. etiam Societas.

Romaniolae dux v. Ravenna.

Romanus card. presb. S. Praxedis 573, 30.

Romanus card. presb. S. Priscae 572, 25. 573, 1.

Romanus ep. Ferentinas 533, 5.

Romanus I. ep. Gurcensis 263, 25. 272, 10. 277, 25. 280, 35. 311, 15.

Romanus de Forma Traiana 677, 10. de Romano: Iohannes.

Romipetae 576, 20.

Romualdus archiep. Salernitanus 367, 40. 368, 30. 371, 1. 589, 15.

Romulus de via Ardeatina 677, 10. Roncaliae, Runcaliae Roncaalia 176, 1. 207, 25. 208, 15. 209, 1. 247, 25. 249, 30. v. etiam Gallorum curia.

Rondana: Pultronus.

Roscemannus diac. Romanus 573, 10. Roselle Rosello, postea Grosetto 25, 10. 67, 20. episcopi: Gerardus, Rotlandus.

Rossanus archiepiscopus 572, 10. 25. de Rossewac: Wernerus.

Rossus cons. Lucanus 302, 20.

Rotenburch, Rodenburch castrum 453, 25. duces: Fredericus, Conradus; da piferi: Arnoldus, Con-

Rothomagensis Rouen archiepiscopus: Hugo.

Rotonensis Rodez episcopus: Petrus. de Rovaglia: Obertus.

Rovere v. Roboretum.

Rozo abb. de Turre 84, 5.

Rubeus: Albertus.

Rubianacum curia regia Ruvigniano? Robbiano? 649, 5.

Rubilocenses episcopi v. Eistetenses. Ruckerus archipresbiter 390, 1.

de Ruez: Eustachius.

S. Rufinae, Roffinae card. episcopi: Mainardus, Petrus. v. etiam Portus.

Ruffinus notarius 506, 35.

Rufinus Tortus 440, 1.

Rufinus de Traino 342.

de Rufino: Iohannes Bonus.

Rumaldus ep. Mimigartenovurdensis 3, 15. 4, 20.

Rumandus frater Dudonis Wormac. 322, 40.

Rumanum Vetus 402, 5. 414, 25.

de Rumesberc, Rumesperich marchio: Henricus; comes: Gotfridus.

de Runcoveteri: Guido.

# Ruot- Rud- Rot- Ru- Ro-

S. Robertus 369, 35.

Rotbertus card. presb. S. Eusebii 143, 10. 572, 25. 573, 1. 15.

Rodbertus card. diac. S. Mariae in Via lata 268, 5.

Ruopertus, Rotbertus archiep. Treverensis 3, 10. 4, 15. 11. 12,5. 13,10. 30. Robertus archiep. Viennensis 425,30.

Rötbertus, Rubertus bergensis 106, 20. 120. ep. Baben-

Rodbertus ep. Mimigardevordensis 99, 35.

Rupertus abb. de Tegrinse 220, 15.

Rotbertus I. rex Franciae 9, 5.

Robertus II. rex Franciae 51, 15. 52, 10. 537, 1. uxor: Bertha.

Roupertus, Robertus comes de Durna 371, 10. 372, 20. 390, 35. 433, 25. 472, 20. 477, 25. 479, 25. 501, 1. filius: Ulricus.

Robertus II. comes Flandriae 131,20. 133, 15. 616, 10. 617, 1.

Růpertus III. comes de Nassowa 337, 1. 386, 15; provincia 383, 5.

Ruprettus de Stilfs 422, 25.

Robertus Betuniensis 616, 15.

Robertus Muglanus, Moglarius Placentinus 405, 5. 406, 40.

Robertus Vicedominus cons. et rector de Novaria 406, 5.

Robertus notarius 511, 25, 512.

de Roberto Tinctore: Nicolaus.

Rogeronus de Castro Ianuensis 296. Rodgerus archiep. Trevirensis 2, 5. Rogerus ep. Cameracensis 424, 10.

425. Rogerius ep. Lausanensis 388.

Rogerius ep. Melfitanus 270, 15.

Rogerius ep. Vulturnensis 572, 15. 25. Rogerius, Rugerius I. rex Siciliae 201, 20. 203, 5. 234, 10. 579.

Rogerius dux, filius Wilhelmi I. regis Siciliae 590, 1.

Rogerius dux Apuliae, fil. Tancredi regis Siciliae 594, 40.

Rogerius comes Andrensis, de Apulia 367, 40. 368, 35. 371, 1. 585, 1.

Rudegerus, Radegerus, Rodingerus camerarius Friderici I. imp., fil. Hartmanni camerarii 286, 45. 296, 35. 301, 30. 313, 20.

Rodegerus de Metz 459, 40.

Roglerius de Bollate cons. Mediolan. 506, 15. 511, 20. 513.

Roglerius de Lampugnano cons. Mediolan. 506, 15.

Rogerius Marcellinus cons. Mediolan. 368, 35.

Rogerius de Osio cons. Cremon. 431, 30.

Roierius Catas 299, 20.

Rogerus Insulensis 616, 15.

Rogerus Marcellinus Mediolan. 417,5.

Rugerius, Roglerius Vicecomes Mediolan. 431, 20. 490, 5.

Ruthardus archiep. Mogontinus 131, 20.

Rotardus ep. Camaracensis 633, 15. Ruodardus ep. Constantiensis 70, 1. Rotharius, Ruoterius ep. Tarvisianus 84, 1. 95, 1.

Ruodhoc abb. Elwanensis 70, 5.

Rolandus card. presb. S. Marci v. Alexander III. papa.

Rolandus II. ep. Ferrariensis 94, 40. Rolandus ep. Lunensis 474, 30.

Rotlandus, Rolandus ep. Populoniensis 572, 15. 25. 577, 25.

Rotlandus ep. Roscellanus 577, 20. Rolandus ep. Sutriensis 545, 5.

Rolandus ep. Tarvisianus, Tarvisiensis 120, 10. 554, 15. 556, 10.

Rolandus de Octavo causidicus 304, 1. Rolandus de Caritate Regiensis

417, 25. 418, 10. 40.

Rolandus Dianus 420, 1.

Rolandus de Guarino Bonon. 405, 10. 417, 25.

### Ruodolfus, Rudulfus, Radulfus, Raulfus

Rodulfus archiep. Trevirensis 435, 30. Rudolfus ep. Argentinensis 336, 40.  $352, 5. 36\overline{4}, 10.$ 

Rodulphus ep. Egubinus 545, 20. Ruodolfus II. ep. Lugdunensis rectius Laudunensis 13, 25. 35. 14, 35.

Růdulfus ep. Leodiensis, de Lutheche 386, 10. 387, 20.

Radulfus ep. Ortanus 577, 10.

Ruodolfus ep. Padebrunensis 99, 15.

Rudolfus ep. Perusinus 577, 20.

Rudolfus ep. Ripensis 270, 5.

Ruodolf I. ep. Sleswicensis 86, 30.

Rodolfus, Raulfus I. ep. Verdensis, prothonot. Friderici I. imp. 389,40. 408,20. 423,40. 424,20. 426,10. 431,40. 457, 5. 459, 40. 466, 35. 467. 501, 20. 502, 5. 516, 15.

Ruodolfus abb. Blidenstatensis 635,30. Radolf abbas 86, 30.

Rudolf canonic. August. eccl. 126, 35. Rodulfus scriba curiae Friderici I. imp. 380, 30.

Rodulfus rex Romanorum 553. 558; filius 558, 5.

Rodulfus III. rex Burgondionum 98, 1.

Rodulfus rex Franciae 9. frater: Boso 9, 20.

Rudolfus comes de Cigena 387, 30. Rodolfus comes de Lenceburc 175, 1. Rudolfus comes de Phullendorf

286, 35. 296, 30. 384, 5. Rudolfus comes de Swinshud 222,25.

685, 15. Rudolfus I. comes palatinus de Doenga, Tuinge 403, 15. 467, 30.

Rodulfus de Sibenich camarlengus Friderici I. et Heinrici VI. imp., frater Arthemani camerarii 308, 15. 380, 30. 403. 404. 405. 406. 408, 20. 416. 417, 1. 418, 25. 419, 35. 420, 5. 426,10. 429,45. 430,15. 433,1. 436,15. 470, 30. 472, 10.

Rodulfus de Stenvorde 324, 15.

Rodulfus de Concisio Brixiensis 417, 10.

Rodulfus Mantuanus iudex curiae 313.

Rodulfi filius: Azolinus.

Rodulfi: Matheus.

Ruscha: Adam.

Rusticellus comes 570, 5.

S. familiaris capellanus Friderici I. imp. 327, 20.

S. castellanus Cameracensis 328, 20. S. fidelis Eberhardi I. archiep. Salzburgensis 278, 30.

S. Sabilinae vel potius Balbinae cardinaliae Rom. clerici 261, 30.

S. Sabinae, Savinae cardinaliae, monasterii Rom. clerici 261, 30; conventus 261, 25. card. presbiter: Albericus; presbiter: Stephanus.

Sabinense, Saviniense territorium, Sabini Sabina 25, 5. 67, 20. 148, 35. 556, 15. 676, 5. episcopi card.: Iohannes, Centius, Gregorius, Con-

Sabionensis Seben episcopus: Alboinus.

de Sablone: Luvilus.

de Sacco archipresbiter 352, 5. 364, 5. Sacco: Amizo.

Saccus de Strada cons. Alexandrinus 340, 15.

Saccus: Samalinus.

Sagiensis Séez episcopus: Iohannes. Sagittaclericus: Todescus.

Sala 408, 10.

de Sala: Ardricus.

de Salaria via: Leo.

Salarius pons Romae 149, 30.

de Salebach: Reginzo.

de Salee: Henricus.

Salevelde 460, 5.

Salernia, Salernum, Salernitanus 283, 25. 474, 25. 590, 5. 594, 20. 676, 1. archiepiscopi: Alfanus, Romualdus, Nicolaus.

de Salhaha: Ulricus.

Salimbene, Salimbenus: Bertramus, Sirus.

Salmannus episcopus Iudaeorum de Wormacia 227, 15.

Salomon ep. de Tridento 368, 5.

Salotra curia regia 648, 5.

Salvaticus: Iohannes.

S. Salvatoris ecclesia Papiae, extra Papiam 268, 40. 296, 1. 297, 1. 299, 25. 313, 20. 485. 486, 25.

S. Salvatoris altar Romae 576, 15.

S. Salvatoris basilica, ecclesia quae Constantiniana appellatur Romae 83, 20. 119, 15. 168, 10. 539, 5. 548, 30. 550, 15. 553, 10. 571, 20. 660, 1. 665, 35. 666, 5. 667, 30. 669, 15.

S. Salvatoris de Campo eccl. Rom. archipresbiter 261, 40.

S. Salvatoris de Curte ecclesia Rom. 261, 35.

Saluza curia regia Saluzzo 649, 5. Salzburgensis archiepiscopatus, clerus, ecclesia 180, 10. 275. 277. 314, 10. 351, 35. 363, 40. 369. 383; maior praepositus et confratres 180, 10; praelati 369, 20. 370, 1; provincia 263, 30. capella: S. Oudalrici; archiepiscopi: Heroldus, Fridericus I, Hartwigus, Tiemo II. Balduinus, Gebehardus, Berhtolfus, Conradus I, Eberhardus I, Conradus III bertus III, Conradus III. Conradus II, Adal-

Sabbatinus ep. Terracinensis 533, 10. | Samalinus Saccus Laudensis 506, 25. Sanctonensis Saintes episcopus: Guilielmus.

Sandeus: Ubertus.

Sanvictorin castell. Eugubini episcopi 310, 1.

Saona, Saonus fl. 290, 25. 291, 10. 309, 5; Saonae pons St. Jean de Losne 291, 40.

Saona, Saunia Savona 360, 30. marchio: Henricus. v. etiam Seduna.

de Sapignono castellani 394, 35.

Sara fl. Saar 383, 1.

Sardinia insula 676, 1.

de Sarebruggen comes: Symon I.

de Sarewerde comes: Folmarus.

de Sarmor: Guido.

Sarraceni 5, 1. 296, 15. 480, 30. 483, 15; principes 5, 1. 6. rex: Lupus.

Sartor: Iacobus.

de Sarzano, Serzano castellani 392. 394, 35.

Sassa loc. Pisan. 473, 40.

Sassetum loc. Pisan. 473, 40.

Satizanum Siziano 349, 25.

Saunia v. Saona.

Savianus ep. Ferenensis 667, 20.

Savignanum castrum 301, 35; de Savignono, Savegnono castellani 392.

Savinianus ep. Pleranae 677, 1.

S. Savini abbas: Chuonradus.

Savinus de via Appia 677, 10.

Savoiae, Savoliae comes: Humbertus III.

Saxo legatus Calixti II. papae 163, 25. Saxo: Fridericus comes.

Saxonia, Saxones 120, 30. 121, 1. 561, 25. 647. 652,1.5; archiepiscopi ct principes 130,5; episcopi 577, 20. 620, 1. 625, 20; episcopi et abbates 565,5. duces: Bernhardus I, Berinhardus II, Magnus, Heinricus Leo, Bernhardus III. marchiones: Albertus, Theodericus II; palatini comites: Fridericus IV, Fridericus VI. v. etiam Thuringiae landegravii.

de Saxonia: Wichpreht.

# Sc - Sch -

Scaccabarocius: Bertramus. de Scalkewic: Willelmus. Scamphus v. Stauflus.

Scanci: Federicus.

de Scandolaria: Ambrosius.

Skeluwe: Willelmus.

Scerlinum castrum 283, 5. 473, 30.

Schecoculi loc. Pisan. 473, 40.

Schenelle comes 340, 35.

Scybol curia regia Scheiblhof? 648, 10. Sciferstat Schiffcrstadt 87, 15; Sciferstatarii 88, 10.

de Schiphe, Scipphe (falso Schinke): Conradus, Waltherus.

de Sclutere Schlüchtern abbas: Sigizo.

de Sconenburg: Hainricus.

de Schowenburc: Gerhardus, Berdoldus.

de Sclaceis turris Romae 189, 5. Sclavi 89, 20.

Scorpia: Gullelmus.

Sebastianus Ziani dux Venetiae 373. 374. 377, 30.

Secobia civitas Segovia 457, 1. Seduna curia regia Savona? 649, 5. Sedunensis Sitten episcopus: Hugo. Segalari loc. Pisan. 473, 45.

Segebono ep. Veronensis 120, 5.

Segerode curia 205, 40.

Segontum civitas Siquenza 457, 1. Seliginstad, Saligestad, Salegunstat 457, 5. 465, 25. 635, 30.

de Sellis: Oterium.

Selsi villa, Selsenses Selz 422, 10; ministeriales 184, 30. abbas: Wal-

Senenses Siena 440. 441, 5; comitatus 440. episcopi: Leo, Iohannes, Gualtredus, Ranerius.

Sennes archiep. Capuanus 572, 10. 20. Senogallia, Senegalli, Senegalenses, Senogalienses Sinigaglia 25, 5. 33,1. 40, 30. 56, 15. 67, 15. 122, 20. 153, 20. 172, 10. 210, 30. 375, 1. 527, 10. 675, 25. episcopi: Teotius, Atto II.

Senonensis Sens archiepiscopus: Henricus.

Sepriensis, Seprii, Sifriensis Seprio comitatus 218, 25. 243, 30. 399, 5. 402, 5. 414, 25. 429.

Septem Fratrum campus Romae 149, 30.

Septem publica civitas Sepulveda 457. 1.

Septima curia regia Settimo 649, 1. Septimanca civitas Simancas 457, 5 Septimi 676, 5.

de S. Sepulcro abbas: Iohannes. Seravalle 392, 10; castellani 392. 393, 5. 394, 35; homines 393, 1.

Serenus: Albertonus.

SS. Sergii et Bachi diaconus: Aldo. de Serra: Rainaldus.

Sescalcus: Gualdricus.

Seulfus v. Sigolfus.

S. Severinae archiepiscopus 572, 10. Severus ep. Pragensis 95, 1.

Sevisus fl. 429, 25.

Sextensis Sesto abbas: Benedictus.

de Sibenich: Rodolfus. Sibigo I. ep. Spirensis 95, 1. 99, 15. Sibylla uxor Theodorici II. comitis

Flandriae 617, 20. Sico episcopus Ostiensis 534. 535.

Sicco frater Ottonis II. imp. 633, 10. Sicconis comitis filius 633, 20.

Sicilia, Siculi 259, 40. 266, 15. 283, 20. 285. 293,35. 294,25. 295. 346,25. 474, 20. 476, 30. 481. 482, 30. 579, 1. 589, 35. 590,5; episcopi 573,25; expeditio 187, 10. 313, 5; patrimonium 25, 20. 67, 30; reges 530, 35. 594, 20; regnum 482, 5. 491. 503, 20. 514, 30. 516, 15. 526, 5. 530,40. 531, 1. 593,40. 594; scutifer 259,1; regis vassalli Ianuae 296, 1. reges: Rogerius I, Wilhelmus I, Wilhelmus II, Tancredus, Heinricus VI. imperator; magnus ammiratus: Maio; legatus: Wilihelmus ep. Siracusanus.

Ciciliana secta 259, 40.

Sicinii regio Rom. 677, 20.

de Sicleriis: Iacobus.

Sifriensis v. Sepriensis.

Sige - Sigi - Si - Se-

Sigebaldus de Campno 440, 1.

de Sigeberc Siegburg abbas: Nicolaus.

Sigbertus ep. Mindensis 86.

Sibertus comes de Frankenburch 516, 5.

Sigebertus comes 522, 30.

Sigebot canonic. August. eccl. 126, 35. Sigebot de Bavaria 137, 35. 140, 10. Sigeboto, Sigibodus, Sibodo de Groix camerarius Friderici I. imp. 286, 45. 296, 35. 301, 30.

Sigilboth 366, 1, 386, 20, 439, 35,

Sifridus archiep. Bremensis, ep. Brandenburgensis 351, 35. 363, 35. 386, 10.

Sigifridus archiep. Magontin. 106, 15. Sifridus II. ep. Augustensis 652,5. 45. 653, 35.

Sigefredus ep. Bononiensis 554, 15. Sigifredus ep. de Cenetha 368, 5. Sigvrit ep. Mimigardevordensis 86,25.

Sigifredus ep. Parmensis 537, 25. Sigifredus ep. Placentinus 52, 20. 83, 20,

Sifredus ep. Regiensis 94, 40.

Sifridus II. ep. Spirensis 578, 1. Sifridus, Sigfredus abb. Hersveldensis 425, 35. 459, 40. 460, 25. 468, 1. 586, 1.

Sifridus praep. de domo Wormac. 322, 35.

Syfridus praep. S. Martini Wormac. 322, 35.

Sifridus mag. scolarum Magunt. 390,1. Sigefridus palatinus comes Lotha-

ringiae 158, 25. filius: Wilhelmus. Sifridus, Sigfredus III. comes de Orlamunde 386, 15. 387, 25. 459, 35.

Sigifridus comes Stadensis 85, 10. Sigifredus comes, vexillifer Lotharii III. imp. 167, 35.

Sifridus de Lapide 337, 5.

Sefridus de Hagenowe marschalcus Heinrici VI. imp. 500, 5. frater: Wolframus.

Sigefridus frater Conradi Colbi, ministerialis Friderici I. imp. 199, 15.

Syfridus vicedominus Wormac. 322,40. frater: Borchardus.

Syfridus Wormac. 322, 40.

Sigefridus de S. Agatha Mantuanus 313.

Sicardus ep. Cremonensis 442, 30.

Sigehardus abb. Laurissensis 336, 40. Sigehart de Thengelingen 126, 35. frater: Fridrich.

Sigihart iudex 646, 5.

Syglous praepositus 461, 25.

Sigelochus protonotarius Heinrici VI. imp. 390, 40. 495, 25.

Sigamunt iudex 646, 5.

Seulfus archiep. Remensis 8, 25. 9.

Sigolfus ep. Placentinus 18, 30.

Sigwinus archiep. Coloniensis 603,1.

Sigizo abb. de Sclutere 635, 30. Sitzo canonic. August. eccl. 126, 35.

Sizo iudex cum filiis 646, 5.

Sigerii Gualandi filius: Albertinus. Sigerius Pisanus 282, 40. 286, 15.

Signia, Signinus, Segninus Segni 194,25. episcopi: Erasmus, Bruno,

Trasmundus.

Silicis: Mons.

de Silva Benedicta: Thidericus. Silvae Candidae episcopi card.: Wido, Petrus II, Humbertus.

Silva Libertina 479, 20.

Silvanectensis Senlis episcopus: Petrus.

Silvanum territorium 676, 1.

S. Silvestri cardinaliae, ecclesiae Rom. clerici 261, 30; abbas cum monachis 261, 20.

SS. Silvestri et Martini Rom. eccl. card. presbiteri: Divizo, Iohannes.

Silvester II. papa, Gerbertus archiep. Ravennas 50, 35. 52, 15. 53. 56.

Silvestris comes: Bernardus.

Sylvius archiep. Arelatensis 236, 5. 269, 35. 270, 1.

Simeon ep. Bobiensis 577, 25. Symon Petrus 264, 5.

Simon ep. Noviomensis 578, 1.

Simon episcopus 617, 20.

Simon I. dux Lotharingiae superioris 160, 10.

Symon I. comes de Sarebruggen, Sarbrugge 322, 35. 383, 10. 387, 25.

Symon I. comes de Spanheim 425, 35. 431, 30. 465, 20.

Simon comes Siculus 293, 25. 480, 45. Simon comes 70, 35.

Simmachus papa 15, 25. 537, 10.

Symphronii: Forum. Syncika curia regia Sinzig 648, 5.

Sipontum, Sipontinus archiepiscopatus 524,15; sapientes 681,5. archiepiscopus: Hugo.

Siracusana civitas 293, 25. 480, 40. episcopus: Wilihelmus.

Sirapti v. Soracte.

Syrus II. archiep. (!) Ianuensis 577, 15. Sirus, Silus Salimbenus, Saginbenus, Salembin iudex de Papia 340, 30. 408, 25. 432, 40. 440, 1. 484, 15. 486, 15. 488. 489. 506, 15. 518, 5.

Sistaricensis Sisteron episcopus: Raimbaldus.

de Sisto: Nicolaus.

S. Syxti cardinaliae Rom, clerici 261, 30. card. presbiter: Petrus; presbiter: Benedictus.

Syxtus senator Romanus 189, 10. Slavensis episcopus v. Aldenburc. Sleswicenses episcopi: Oredus, Ekkihard, Ruodolf I.

Smaragdi v. de Boniprando. Solattae filius: Lambertus.

Solerium, Solero villa Solerio 393, 25. 407, 15.

de Soltarico: Mainfredus.

Sora 25, 15. 67, 30.

Soracte, Sirapti mons 148, 35, 675, 25. Soria civitas 457, 1.

Soriz: Castro.

de Sosoritano palacio: Iohannes consul.

Symon I, de Spanheim comites: Godefridus, Albertus.

Spaniarum regina: Richildis comitissa Provinciae.

de Sparoaria: Iohannes.

Spira, Nemetum 157, 5. 183, 35. 185, 5. 193, 1. 337, 10. 478, 20; episcopatus 382, 40; ministeriales 184, 30; moneta 522, 15. episcopi: Reginbaldus I, Godefridus I, Otgerus, Balzzo, Waltherus, Sibico I, Einhardus, Huzmannus, Iohannes I, Bruno, Arnolfus II, Sifridus II, Guntherus, Ulricus II, Otto; praepositus: S. Germani; decanus: Arnoldus; scolasticus: Andreas.

de Spira: Drushardus.

Spirchowe terra 382, 45.

Spoletum, Spolitanus 66, 30. 68, 5; ducatus 25. 67, 25. 68. 556, 15. 570, 1. 577, 20. 675, 30; dux 443, 20. episcopi: Heinricus, Manualdus, Chunradus; comes: Co.

Stabulensis abbas 633, 15. abbates: Wibaldus, Erlebaldus.

de Staden, Stadensis marchio: Albertus Ursus; comes: Sigifridus.

Staffus 487, 30.

Starcandus ep. Eistetensis, Rubilocensis 13, 20. 30. 18, 20.

Statiani oppidum 392, 15; castellani

Statione comitatus 429, 15.

Stauflus, Scamphus de via Mamertina 677, 10. 30.

Stechede sive Suadeburg Zwammerdamm Hollandiae meridion. 324, 1. de Stenvorde: Rodulfus.

S. Stephani eccl. Magunt, magister | de Summaripa: Anselmus. scolarum: Gernotus.

de S. Stephano: Iohannes.

Stephanus I. papa 568, 575, 25. Stephanus IV. papa 659.

Stephanus IX. papa 535, 35.

Stephanus X. papa 539, 10, 542, 30.

Stephanus II. archiep. Viennae 269,35. 270.5.

Stephanus ep. Antiquae Urbis 99, 15. Stephanus ep. Cameracensis 2, 5.

Stephanus ep. Cerensis 52, 25.

Stephanus ep. Mettensis, nepos Calixti II. papae 163, 30. 578, 1.

Stephanus ep. Parisiensis 578, 1.

Stephanus ep. Troianensis 546, 1.

Stephanus ep. Vellavensis 52. Stephanus archipresbiter SS. Nerei

et Achillei eccl. Rom. 533, 10. Stephanus presbiter S. Savinae eccl.

Rom. 533, 15.

Stephanus abb. de S. Andrea 84,5. Stephanus Morecenus capellan. Ordelafi Faletri ducis Venet. 153, 5.

Stephanus capellan. Friderici I. imp. 286, 35.

Stephanus Normannus Roman. 263, 15. 267, 1.

Stephanus de Tebaldo Roman. 263,15. 267, 1.

Stibbium loc. Pisan. 473, 40.

de Stilfs: Ruprettus.

de Stiria marchio: Otakar V; dux: Otakarus VI.

de Strada: Saccus.

Strazburg v. Argentina.

Strictus: Arnaldus, Iacobus.

Strubingen Straubing 126, 20. a dvocatus: Aschabinus comes.

de Struma: Iohannes.

Struxius: Albertus.

Stura fl. 93, 15.

Suadeburg v. Stechede.

Suaigrem Schwaigern 454, 1.

Sualveld provincia Franciae 453, 25.

Suana, Suanensis Sovana 25, 10. 67,20; episcopus 577, 20. episcopus: Iohannes.

Sublacensis abbas: Iohannes.

Suerranum territorium 676, 5.

Suessani Sessa episcopi: Iohannes, Benedictus.

Suessionis, Suessionensis Soissons 10, 5. episcopus: Iocelinus; comes: Iohannes (potius Ivo).

Suithgerus ep. Mirmingardevord. 58, 20, 60, 30,

Suevia, Suevi 190, 25. 355, 20. 453, 25. duces: Fridericus I, Chunradus III. rex, Fridericus II, Fredericus III. (I. imp.), Fridericus IV. de Rotenburch, Fridericus V; palatinus comes: Godefridus.

de Summa, Summo: Albertus.

Suncinum castrum Soncino 297, 30; homines 298, 45.

Sundelingen Sindlingen 87, 20; litus 88, 15; Sundelingarii 88, 10.

Suntheim Sontheim 454, 1.

Suphuratarum civitas 676, 5.

Supramons marchio 435, 30. 437, 10. Suranensis Sorano episcopus: Palumbo.

Surdi: Iacobus.

Surianum Sarzana 25, 10. 67, 25. 675, 20.

Surie curia regia 648, 5.

de Surrexio: Iacobus.

Susa curia regia 649, 1.

S. Susannae eccl. Rom. card. presbiter: Petrus de Bona.

de Susaz Soest praepositus: Odalricus.

Sutria, Sutrium Sutri 24, 40. 67, 5. 140, 20. 147; castrum 675, 25. episcopi: Domenicus II, Rolandus.

Sulzbach 87, 20; Sulzbacharii 88, 10. de Sulzbach comes: Gebehardus.

de Sulzbach: Beringarius, Peringer. Swikerius de Montealbano 422, 25. de Swinshud comes: Rudolfus.

# T.

T. archidiaconus et praepositus Cameracensis 328, 15.

T. medicus Alexandri III, papae 583, 30. 584. 585, 15.

Tacius de Mandello 490, 5.

Talabera civitas Talavera 457, 1.

Talamanca civitas 456, 40.

Talamacius de Gaidoldis iudex Cremon. 511. 512. 513, 10. 518,25.

Talamatius: Osbertus.

Tammo ep. de Verdene 387, 20.

Tampianum loc. Pisan. 473, 40.

Tanarus, Tanaris fl. 93, 15. 407.

Tancoardus ep. Brandeneburgensis 99, 40,

Tancredus rex Siciliae, Siculus 474. 475. 476. 481, 20. 482, 5. 483, 1. 585, 1. 592, 35. 593,20. 595, 1. 594,40. filius: Rogerius dux Apuliae; notarius: Raynaldus.

Tancredus comes de Prato 167, 35. Tanule loc. Pisan. 473, 40.

Tapinus notarius 341, 25.

Tarcul civitas, curia regia Torcello 649, 5.

Tarentasiae archiepiscopi: Baldolfus, Petrus II.

Tarentum 514, 20. archiepiscopus:

Angelus.

Tarvisium, Tervisium, Tarvisianus, Tarvisianenses Treviso 32,40. 35,10. 40, 30. 122, 20. 124, 25. 153, 20. 172, 10. 210, 35. 312, 10. 340, 10. 342, 15. 361, 1. 375, 1. 403,25. 404,35. 416,10.

527, 10; nomina civium 417, 20. Tarvisinae marchiae cpiscopi 577, 15. episcopi: Rotharius, Rolandus, Odericus; consules: Iohannes de Bonaparte, Guido; cives: Florius, Garzapanne Capitislupi.

de Tascio: Ubertus.

Tassuns: Iohannes.

Tastusta curia regia *Testona* 649, 5. Taupari: Mons.

Taurellus Ferrariensis 377, 35.

Tauri caput regio Rom. 677, 20.

Taurinum, Turrin Torino 307. 308,25. 360, 30. 380, 25. 524, 30. 580, 30; curia regia 649,1; dyocesis 443,15. episcopi: Adam, Landulfus, Cunibertus (Gumpertus), Hubertus, Carolus, Milo.

Teanum Teano 25, 15. 67, 30.

Theatensis *Chieti* episcopus: Atto. Thecche *Teck* 199, 20.

Thecene 1ech 199, 20.

Tegrimo ep. Populoniensis 546, 1. de Tegrinse abbates: Udalscalcus, Conradus, Rupertus.

Templi milites v. Ierosolymitani. de Thengelingen: Fridrich, Sigehart.

Theod- Thiet- Diet- Teu- Die- Te-

Tebaldinus de Nascinguerra Veron. 417, 15.

Tebaldinus de Raimundo Veron. 417, 15.

Diepoldus archiep. Mediolanensis 120, 1.

Teubaldus II. ep. Albanensis 83, 30. Diepoldus ep. Pataviensis 367, 20. 384, 5.

Tebaldus ep. Velleternensis 52, 25. 83, 25.

Tebaldus ep. Veronensis 174, 40.

Tietbaldus card. presb. SS. Iohannis et Pauli Pamachii 143, 15. 572, 30. 573, 5.

Theobaldus diac. Romanus 573, 10. Depoldus praepositus Xanctensis 206, 1.

Dietboldus dux Boemiae 286, 35.

Theobaldus, Teipoldus, Thiebaldus marchio de Vohburg 137,30. 140,10. 160, 10.

Diepoldus, Deiepaldus de Cham marchio de Vohburg 222, 25. 685, 10.

Teobaldus I. com. Blesensis 11, 25. Diepuldus, Theobaldus, Thepoldus comes de Leskemunde, Lechsgemunde, Leschemunde 301, 25. 417, 1. 425, 35. 431, 30.

Thiebaldus Maronus de Cesaria 408, 15.

de Tebaldo: Stephanus.

Teubertus ep. Foropopulensis 83, 25. Teobertus abb. de S. Angelo 84, 1. Thietpertus de Winsperch camera-

rius Conradi III. regis 185, 1. Diedhardus ep. Hildinesheimensis 13, 15, 30. Dethardus ep. Osemburgensis 167,30. Thiethelmus abb. Augiensis 416,25. Ditherius cancellarius Heinrici VI. imp. 470,40. 472,20. 476,15. 477,30. 483,35.

Thietere 27, 5.

Thietmarus ep. Asanbruniensis 58,20. 60, 30.

Detmarus ep. Mindensis 466, 10. Thiotmarus 632, 1.

Tiedo, Diedo ep. Brandaneburgensis 106, 20. 120, 10.

Thiado ep. Wirziburgensis 629, 30. Tydonisvilla curia regia *Dieden-hofen* 648, 5.

Theodicius potestas Pisanus 473, 25. 476, 20. 477.

Thedisius Caballatius Novar. 418, 1. Tedaldus archiep. Mediolan. 554, 15. 556, 10.

Teudaldus ep. Aretinus 83, 30.

Tedaldus, Tebaldus ep. Placentiae 368, 1. 405, 1. 406, 15.

Teudaldus ep. Vicentinus 84, 1.

Didaldus II. ep. Vicentinus 120, 10. Tedaldus archipresbyter 579, 10.

Theodora uxor Heinrici II. Iasomirgott ducis Austriae 222, 683.

S. Theodori eccl. Rom. card. diaconus: Ardicio.

Theodorus ep. Mileto 677, 1.

Theodosii imperatoris filius: Valentinianus.

Theodricus II. archiep. Bisuntinus 388, 20.

Theodericus ep. Basileensis 99, 35. Theodericus ep. Constanciensis 99,20. Tidericus ep. Halverstadensis 459,20. Tidericus I. ep. Liubicensis 459, 20.

Deodricus I. ep. Metensis 38, 20. Thiedericus II. ep. Metensis 58, 20.

60, 1. 70, 1.

Thiodericus I. ep. Minigardivorden-

sis 63, 5.

Teodricus II. ep. Mindensis 60, 30. 63, 5.

Thiederich I. ep. Misnensis 86, 25. Theodericus ep. Verdunensis 99, 40. 558, 10.

Theodericus, Tidericus, Tcdericus de Silva Benedicta, frater conversus Cartusiensis, frater Henrici Guerci marchionis 366, 25. 396, 1. 403, 40. 404. 405. 406. 416, 5. 431, 25. 582, 25.

Thiedericus I. dux Lotharingiae superioris 70, 10.

Theodoricus II. dux Lotharingiae superioris 131, 20.

Teodericus, Tidericus, Tiris II. marchio de Landesberc, de Lusiz, de Saxonia 286, 35. 296, 30. 357, 1. 371, 10. 372, 15. 377, 35. 386, 15. 393, 15. 403, 15. falso de Anhalt: 387, 25. frater: Dedo comes de Groyx.

Theodericus II. comes de Cleve 323,15.
Theodericus comes Flandriae 328,1.
617,20. filius: Petrus ep. Cameracensis; uxor: Sibylla.

Teodericus comes de Hostaden 386,15. 417, 20. 483, 25.

Theodericus comes de Merburc 383,10. Theodricus comes 2, 5.

Deodericus comes 633,15; filius 633,15. Theodericus de Iudifax 324, 20.

Thiedriche 632, 1.

Theodevinus ep. Portuensis 179, 10. Tetuinus ep. Concordiensis de Aquileia 100, 5.

Tetuinus, Dietwinus ep. Leodiensis 99, 35. 650, 20.

Theophanu imperatrix, coniux Ottonis II. 38, 20. 40, 10. 43, 35.

Theophilactus presbiter S. Crisogoni eccl. Rom. 533, 15.

Theophilactus presbiter SS. Quatuor coronatorum eccl. Rom. 533, 15.

Teotius ep. Senogaliensis 545, 20.

Teramnis civitas Teramo 25,5. 68,10. Terannis civitas Terni 66, 30. 68, 5. Terantro 675, 30.

de Tercio, da Treço: Homobonus.

Terdona, Tartona, Tortunun, Terdonenses 243,5. 294,25. 340,15. 342,20. 360, 30. 390, 30. 391, 40. 392. 393. 394. 395. 398, 35. 399, 10. 403,25. 408,1. 418,5; castellani episcopatus 394, 30; consules 395, 5. 481,40; ecclesia 392,10; episcopatus 395, 10. e piscopi: Gisibrandus (Gezo), Liutifredus, Petrus I, Otto, Guilielmus, Obertus; consules: Ido, Ubertus de Busco; civis: Ido iudex.

Tergestini *Triest* episcopi: Richolfus, Adelgerus.

Terma 675, 30.

Termula 675, 30.

Terra Laboris 585, 1.

Terra Sancta 519, 15.

Terracina, Tarracina 461, 10. 676, 5. episcopi: Sabbatinus, Iohannes, Gregorius.

Tervanenses episcopi v. Morinenses. Tessulinus potestas Paduan. 368, 40. Testa: Heinricus.

Teti 675, 30.

Teutonia, Teutonici, Theotonici 144, 30. 148. 149, 15. 159, 40. 209, 10. 229, 15. 251, 20. 253, 30. 254, 30. 274, 20. 288, 20. 326, 1. 408, 10. 558; archiepiscopi 444, 45; ecclesia 272, 1; imperium 325, 35; libri 552, 5; mercator 241; principes 218, 1. 270, 20. 425, 10; regnum 115, 15. 161, 25. 169, 1. 192, 40. 217, 5. 231, 25. 351. 352. 363. 364, 5. 365, 5. 445, 30. 558. 565. 582, 25; terra 220, 20. 360, 1. 447.

Teutonica: Francia.

Teuzo ep. Urbibetanus 545, 15. Teuzo abb. Montisviridis 84, 5. S. Thomae de Parrione eccl. Rom. de Travazano: Albertus notarius. archipresbiter 261, 40.

S. Thomae eccl. Argent, praepositus: Fredericus.

Thomas, Thomaxius castellanus de Nono 436, 15. 437. 439, 10. 518.

Thomas Porta de Grabadona 506, 25. Tiberis fl. 148, 35. 149, 30.

Tyburtina civitas, Tyburtini 215. 461, 20. 675, 30; comitatus 556, 15. episcopi: Benedictus, Boso, Iohannes, Guido.

de Tiburtina via: Merianus.

Ticinus fl. 298, 20. 429, 20.

Ticinum v. Papia.

Tiemo II. archiep. Salsburgensis 83, 25.

Timo iudex 646, 5.

Tignosus causidicus 304, 1.

Tijla curia regia Tiel 648, 1.

Tinctor: Nicola.

Tiniosus: Mons.

Tinkelspuhel burgum Dinkelsbühl 453, 30.

de Tirol comes: Henricus.

de Tizingo: Muniginus.

Tobia civitas 454, 20.

Todescus Sagittaclericus Cremon. 437, 5.

Toianum loc. Pisan. 473, 40.

Toleianus Toley abbas: Everguinus.

Toletum civitas Toledo 456,40; Toletanum concilium 14,25. 19. archiepiscopus: Gonzalus; Toleti rex v. Castellae.

Tholomeus mag. archipresbiter Roman. 266.

Tolosanus comes: Alfonsus.

Torcellum, Torcellenses Torcello 33, 5. 35, 10. 40, 35. 42, 30. 122, 25. 124, 15. 153, 25. 155, 15. 172, 10. 174, 1. 210, 35. 212, 25. 375,1. 376,40. 527, 15. 529, 5.

Torci Turci 578, 15.

Tornacensis: Alardus.

Tortus: Rufinus.

Torritanum 676, 10.

Tosinianum castr. 675, 20.

de Traiana Forma: Romanus.

Traianus de ponte Molbio 677, 15.

Traiectensis Utrechtepiscopatus 323, 25. episcopi: Baldricus, Ansfridus, Benno, Willehelmus, Conradus, Godebaldus, Andreas, Godefridus; scolasticus: Henricus; scultetus: Gerardus.

de Traino: Rufinus.

Transalpina regio 553, 15.

Transtiberina civitas 143.

Tranum Trano 515, 10.

Trapoli Trapana 283, 30. 474, 25.

Trasimundus ep. Fesulanus 545, 10.

Trasimundus ep. Segninus 577, 10.

Travalda loc. Pisan. 473, 40.

Traversarius: Petrus.

Trebicum castellum, Trebenses Trevi 148, 35. episcopi: Liutolfus, Io-

Trecae Troyes 566, 30. 567, 10; Trecense consilium 569,5. episcopus: Hatto; comes: Henricus.

da Treço v. de Tercio.

Tregiaria loc. Pisan. 473, 40.

Tremonia, Throtmunni Dortmund 58, 15. 205.

Tresa fl. 429, 25.

Trevicensis Trevico? episcopus: Benedictus.

Treviris, Treverensis 14, 35. 16; dioceseos episcopi 11, 35; ecclesia 269, 35. 445, 25. 447, 15; episcopatus 383. 521, 1; provincia 587. archiepiscopi: Rodgerus, Rotbertus, Egbertus, Liudolfus, Popo (Bobo), Hebreardus, Udo, Bruno, Adelbero, Hillinus, Arnoldus I, Rodulfus, Fulmarus, Iohannes I; abbas: Hericho.

Tribunus dux Veneticorum 40, 10. 45, 15.

Triburia villa, curia regia 80, 10. 648,5; Triburiense concilium 89, 10.

Tricastrinus St. Paul-trois-châteaux episcopus 577, 30.

Tridentum 280,30; episcopatus 352,1. 364, 1. episcopi: Odolricus II, Adelbero, Gebehardus I, Albertus II, Salomon, Albertus III.

de Tridento: Henrigitus.

de S. Trinitate abbas: Wido.

Trintinellus 422, 25.

S. Triphi eccl. Rom. archipresbiter 261, 35.

Triutsenus de Rambaldo 422, 25.

Troiani episcopi: Stephanus, Wilihelmus, W., Valterius.

Tronibal curia nobilis 649, 10.

Throtmunni v. Tremonia.

Trovamal: Carbonus.

Tuda, Tudir, Tudertinus Todi 24,40. 67, 5. 675, 25; comitatus 570, 1. episcopi: Benedictus, Gregorius, Arduinus, Otto.

de Tuinge, Tivingen, Doenga Tübingen palatini comites: Rudolfus I, Hugo.

Tulleda curia regia Tilleda 647, 10. Tullum, Tullenses Toul 331, 25. episcopi: Goslenus, Gerhardus I, Berahtoldus, Bibo, Henricus I.

Tullenus 422, 25.

de Tullenstein Dolnstein comes: Gerardus.

Tungirde Thüngen 679, 15.

Tongern Tungri iuxta Leodium 133, 25; Tungrenses episcopi v. Leodienses.

de Turbiato: Gezo.

Turegum Zürich 101; Turegi conventus 100, 30.

Turenberc curia regia Dornberg? 648, 15.

Turgelium civitas Trujillo 457, 1.

Thuringiae landegravii: Ludewicus II, Ludevicus III, Hermannus I.

Turoniae Touraine episcopi 577, 15. Thuronenses archiepiscopi: Herchembaldus, Hugo.

de Turre abbas: Rozo.

de Turri: Albertus.

de Turricella: Walfredus.

Turris Benni 283, 5.

Turris de Lobaton civitas Torrelobaton 457, 5.

Tuscana, Tuscanensis Toscanella 25, 10. 67, 20. episcopi: Iohannes IV, Giselbertus, Nicolaus.

Tuscia, Tuxia Longobardorum, Tuscanus 24, 35. 25. 67. 68, 20. 147, 10. 302, 30. 427, 40. 561, 25. 577, 20; ducatus 25, 40. 68, 20; episcopi 315, 20. 317, 10. 538, 40. 577, 15; 315, 20. 317, 10. 538, 40. 577, 15; episcopi et abbates 561, 5. 565, 5; marchia 440, 15. 443, 25. monasterium: S. Martyris; chio: Bonefacius; dux: Philippus frater Heinrici VI. imp.

Tusculanum 461, 10. episcopi card.: Iohannes XIX, Imarus.

Tutinchova 645, 35.

# U.

Uceda civitas 456, 40. de Ucles commendator 456, 25.

### Udal- Odal- Odel- Ul-

S. Oudalrici capella Salzburgensis ecclesiae in Aquileiensi episcopatu sita 180, 15.

Udalricus, Ulricus II. patriarcha Aquileiae 301, 20. 308, 5. 357, 30. 358. 359. *perperam* Dominicus de Brici: 368, 1. 377, 30.

Odelricus archiep. Beneventanus 538, 40. 545, 1.

Odelricus falso archiep. Papiensis 538, 40.

Odalricus ep. Aquensis 9, 20.

Udalrichus ep. Augustensis 3, 10. 4, 15. 13, 15. 18, 20.

Odolricus ep. Brixiensis 94, 40.

Odalricus I. ep. Constantiensis 160,20. 165, 10.

Odalricus II. ep. Constantiensis 174, 40.

Odalricus ep. Curiensis 60. 70,5.

Udalricus I. ep. Eistatensis 106, 20. Udelricus ep. Firmanus 545, 10.

Ulricus ep. Halberstadensis 351, 30. 363, 30.

Ulricus II. ep. Spirensis 388, 20. 389, 35. 403, 10.

Odolricus II. ep. Tridentinus 94, 45. Udalricus abb. Augiensis 126, 30. 296, 30.

Odalricus abb. Fuldensis 165, 10. Odalricus praepos. de Sůsaz 206, 1. Udalricus mag. scolarum S. Petri Magunt. 336, 45.

Ulricus mag. scolarum Wormaciensis 322, 35.

Ödalricus cancellarius Heinrici II. imp. 81, 30.

Odalricus cancellarius Conradi II. imp. 679, 15.

Udalricus cancellarius Friderici I. imp. 286, 35. 287, 1. 296, 40.

Odalricus, Ulricus dux Boemorum 285, 15. 286, 35. 301, 25. 308, 10. 322, 35. 324, 10.

Ulricus II. dux de Carantana 403,15. Udalricus II. marchio Istriae 611.

Ulrieus, Oudelrieus comes de Hournunge, Hurningen 199, 15. 228, 45. 286, 40. 296, 35. 301, 30. 308, 15. 322, 35. 337, 1.

Oudelricus, Othelricus comes de Lenzeburc, Lenzemburg 184, 35. 199, 15. 201, 15. 203, 1. 35. 213, 20. 214, 35. 217, 20. 286, 35. 296, 30.

Odolricus comes de Piano 422, 25. Odolricus de Arcu 422, 25; nepos

Urrici de Baugeio allodium 464, 20. Ulricus filius Roberti de Durne 501, 1.

Ulricus, Uldricus de Gudenbor, Judenburg 432, 40. 433, 25.

Urricus de Godenburc ministerialis Heinrici VI. imp. 464, 30.

Ulricus de Salhaha 286, 45.

Ulricus miles 257, 30.

Ödalscalchus advocatus eccl. Frising. 645, 35. 646, 1.

Udalscalcus abb. Tegrinsensis 124,30. Üdenkirken castellum 205, 40.

# Udo, Uto, Odo, Outo

Odo I. ep. Ostiensis, legatus Gregorii VII. papae 652, 1. 653, 5. Udo archiep. Treverensis 106, 15. Uodo IV. ep. Argentinensis 18, 25. 26, 40.

Udo II. ep. Astensis 120,5. Odo II. ep. Belvacensis 578, 1.

Uto ep. Hildinensis, Hildisheimensis 126, 30. 653, 15.

Uto II. ep. Nuwenburgensis, Cicensis 296, 25. 308, 10.

Uto comes 27, 5.

Outo de Montealbano 422, 25.

Udo 639, 10. filius: Otto.

Uf kirchin burgum Auf kirchen 453,35. Ulma 195, 45. 223, 30. 224, 30. 314, 10. Ulmetum civitas Olmedo 457, 1.

Ungaria 253,40. 255,40. 274,35. 610,5. 684,5; Ungarorum rex 270. archiepiscopus: Anastasius; episcopus: Zacheus; Ungaricus comes: Dyonisius.

Ungerus 633, 10.

Unni archiep. Hammaburgensis 3, 10. 4, 15.

Unowanus archiep. Bremensis 63, 5. Unwanus ep. Padarbrunn. 2, 10. 3, 10. 4, 15. 629, 30.

Uraha fl. Aura 59, 30.

Urbanus II. papa 141, 15. 561, 5. 564, 10. 571, 30. 573, 30. 576, 1. 579, 5. 616, 30.

Urbanus III. papa 441, 20. 444. 448, 15. 586, 1. 587, 20.

Urbinum, Urbanum Urbino 25, 5. 67, 15. 675, 25; Urbenetus comitatus 570, 1; Urbinatensis episcopus 577, 20. episcopus: Meynardus.

Urbs vetus, Urbibetanus *Orvieto* 25,10. 67, 20. 440, 1. 461, 1. 465, 1. 492, 1. 675, 25. episcopus: Teuzo.

de Uresperch Auersperg: Wernherus. de Urriana, Domna Oriana: Wilielmus.

de Urselingen: Egelolfus. Ursiolus: Iohannes.

Urso Iustinianus cancellarius Ordelafi Faletri duc. Venet. 153, 5. Ursus patriarcha Gradensis 84. Urvel civitas *Urbel* 454, 25. Usilianum loc. Pisan. 473, 40.

Utriculum Otricoli 24, 40. 67, 10.

de Uxolo: Ghercius.

#### V latinum.

Val de Bolbedra 395, 10. Valcosii: Iohannes.

Valentiniana marchia Valenciennes 650, 15.

Valentinianus imperator fil. Theodosii 322. 669, 15.

S. Valentini eccl. Rom. abbas 261,25. Valentinus ep. Merenensis 677, 1.

Valentini Valence episcopi: Eustachius, Lantelmus.

Valerianus de Castello Veron. 417,15. Valisoletum civitas *Valladolid* 457,5. Valla de Alferio 380, 30. ne pos: Ogerius.

Vallarius: Obertus.

Valliscolorum Vaucouleurs 331, 25.

Vangiones v. Wormatia.

Vapiniensis *Gap* episcopus: Guilielmus.

Vascones ecclesiae 548, 30.

de Vase: Henricus.

de Vaticano palacio: Amatus.

S. Vedasti St. Waast abbas 578, 5.

Vegetanum territorium 676, 1.

de Vegianno: Aycardus.

Veglus v. Vetulus.

Velinchon civitas Belinchon 455, 1. Vellanga civitas Berlanga 457, 1.

Vellavorum civitas Puy en Vélay 52, 10. episcopi: Wido, Stephanus. Velletrensis episcopus: Tebaldus.

Vellii: Mons.

Venerius: Portus. Venerius patriarcha Gradensis 84, 25.

Venetia, Venetiae, Veneti, Venetici 32, 40. 33, 1. 36, 5. 38, 25. 39, 5. 40, 35. 41. 43. 45, 25. 46. 84. 40, 35. 41. 40. 122. 124, 20. 153. 45, 25. 46. 84. 372, 10. 373. 374, 25. 375. 376, 10. 377. 420, 30. 428, 5. 481, 5. 527. 528, 20. 529. 582, 30. 585, 5; Veneciarum insula 675, 20; denarii 35, 1. 36, 1. 43, 15. 155, 35. 174, 25. 213, 5. 377, 15. 529, 25; ducatus, dux 33, 5. 35, 25. 40. 43, 10. 122. 153. 155, 40. 156, 5. 172. 174. 210. 213. 374, 35. 375. 377. 526, 35. 527. 529; episcopi 573, 25; fines, provincia, regnum 25, 15. 33, 10. 40, 35. 67, 25. 121, 35. 122. 152, 35. 153, 25. 171,25. 172,15. 210,40. 375,5. 526,30. 527, 15; palacium, patriarchivum 46; rivus altus 370, 5. 583, 15; solarium ducis 373, 30. ecclesia: S. Marci; palatium: Gradensis patriarchae; metropolis: Aquileiensis ecclesia; patriarchae: v. Grado; diaconus: Petrus; duces: Petrus Candianus II, Petrus Orseolus I, Tribunus, Petrus Candianus IV, Petrus Orseolus II, Vitalis Faletrus, Ordelaf Faletrus, Petrus Polanus, Sebastianus Ziani, Heinricus Dandulus.

Venetensis Vannes episcopus: Evenus.

Vereellinus Balbus 440, 1.

Vercellinus 418, 5.

Vercellae, Vercellum, Vercellenses 243, 5. 340, 15. 341, 15. 342, 20. 361, 1. 403, 25. 416, 10. 487. 509, 20. 511, 5. 512. 513, 10; nomina civium 418, 5. 507, 40; palatium episcopale 506, 25. 507, 40. episcopi: Petrus, Leo, Ardericus, Gregorius, Regengerus, Gisulfus II, Uguccio, Albertus; canonicus: Ottobonus Bazanus; rector: Bartholomeus; advocatus: Bonus Iohannes; cives: Caspius, Meardus.

Verona, Veronenses 29, 1. 30, 5. 40.
45, 15. 57, 20. 94, 30. 122, 20. 153, 20.
156, 10. 172, 10. 210, 30. 277, 15.
313, 340, 10. 342, 361, 1. 368, 35.
375, 1. 398, 25. 403. 406, 15. 412, 10.
416. 421, 35. 444, 10. 448, 40. 527,
10; V. que Berna vocatur 681, 5;
castrum 395, 25; nomina civium
417, 15; episcopus 94, 20; potestas 406, 5; sapientes 681, 5; synodus 84, 15; territorium 217, 30.
insula, palatium; S. Zenonis;
episcopi: Oppertus, Iohannes,
Walterius, Bruno, Segebono, Tebaldus, Omnibonum; archidiaconus: Amelricus; praepositus: Artwinus; diaconi: Adelberus, Isnardus; consules: Co-

thus, Vivianus Advocati; cives: | de Visconte v. Vicecomes. Artichellus, Cotius iudex, Grunda, Leonardus iudex, Marcius de Castello.

Veronensis marchia 57. 311, 25. 312, 1. 325,30. 369,40. marchiones: Heinricus IX. (Superbus) dux Bavariae, Hermannus III, Hermannus IV.

Veterala, Veteralla, Vitrallum Vetralla 461, 5. 523, 35. 676, 10.

Vetulus, Veglus iudex Parmensis 368, 35. 405, 10. 418, 1.

Vetulus: Marchius.

de Via: Lafrancus.

Vicecomes, de Visconte: Petrus, Rugerius (Roglerius), Ubertus.

Vicedominus: Robertus.

Vicensis Vich archiepiscopus: Ramon I.

Vicentia, Vicentia Vicenza

ini Vincentia Vicenza

152 20. Vicen-32, 45. 172, 10. 122, 20.153, 20. 210, 35. 312, 1. 313. 340, 10. 342, 15. 361, 1. 368, 40. 375, 1. 398, 25. 403, 25. 416, 10. 527, 10; nomina civium 417, 15. episcopi: Teudaldus, Astulfus, Didaldus II, Lotharius, Pistor; potestas: Wuazo de Pistor; potestas: Guazonis; rector: Oprandus; civis: Pileus iudex.

de Vico Iustino: Azo.

de Vico Mercato v. de Vimercato.

S. Victoris canonicus Maguntinus 336, 1.

Victor IV. papa, Octavianus card. presb. S. Caeciliae 257, 35. 259, 35. 260. 261. 262. 263. 264. 265, 40. 266. 267. 268. 274, 35. 290. 291. 292, 1. 305, 10. 315. 317. 366, 5. 579, 35.

Viennenses archiepiscopi: Guido, Stephanus II, Robertus.

Vigiula curia nobilis Vigol? Viggiù? 649, 10.

Vignale loc. Pisan. 473, 35. 45.

de Vileirs: Polius.

Vilforado civitas Bellorado 454, 20.

de Villa castellani 392.

Villafranca civitas 454, 25.

Villa magna 676, 10.

Villanus Pisanus 282, 40. 286, 15.

Villarreol civitas 455, 1.

de Vimercato: Pinamons.

S. Vincentii eccl. Rom. archipresbiter 261, 35.

Vicentius, Vincencius de Fulsiraga Laudensis 418, 1. 10.

Vingeltus de Prata 426, 10.

de Vintebio: Rainerius.

Vintimilia Ventimiglia 360, 30.

de Vipegolo, Vipecullo castellani 392.

Viqueria Voghera 395, 20.

Virdunum 11. episcopi: Berengerus, Wigfridus, Heimo, Rambrath, Theodericus, Albero III, Albertus I, Henricus II.

Viromandiae comes: Heribertus II. | Walo ep. Havelbergensis 270, 15.

S. Vitalis diaconus: Leo.

S. Vitalis monasterium Ravennae 676, 15.

Vitalis card. presb. S. Balbinae 143, 15, 572, 30, 573, 5.

Vitalis Faletrus de Donis dux Venet. 121, 25. 124, 20. cancellarius: Grauso.

Vitalis consobrinus Ordelafi Faletri ducis Venet. 153, 5.

Vitalis Falletrus Venetus 210, 20. Vitalis Michael Venetus 122, 10.

Viterbium, Bitervium, Viterbienses *Viterbo* 25, 10. 67, 20. 189. 442, 15. 461, 5. 492, 1; *v. etiam* Biterna.

Viterbiensis: Gotefredus.

Vittus Mantuanus 313, 20.

Vivel curia regia Revello? Rivoli? 649, 5.

Vivianus, Wivianus Advocati, Advocatorum cons. Veron. 340. 405,10.

Vivus card. presb. S. Mariae trans Tyberim 544, 25.

Vivus Iudeus 228, 30.

de Volta: Ingo.

Vulpinum castrum 489, 10. 40.

Vulternenses, Vulturrenses, Volterani *Volterra* episcopi: Wido, Rogerius, Gonfredus, Crescentius, Hildebrandus.

Vulturnensis Volturaria episcopus: Petrus.

# W. Gu.

W. ep. Troianus 589, 15.

W. marchio Istriae v. Udalricus. Wachinheim Wachenheim 87, 15.

Guadardus cons. Lucanus 302, 20.

Wadizlaus, Wladislaus II. dux Boemiae, Boemorum 222, 5. 236, 237, 1. 242, 20. 243. 683, 30.

Wala ep. de Aqui 368, 1.

Wala ep. Pergamensis 425, 25. 431, 25.

Wala de Palatio 440, 1.

Walandi, Gualandi: Albertus, Sigerius.

Gualdricus Sescalcus Cumensis 488, 10.

de Waldenberch: Burchardus.

Walehusen curia regia Wallhausen 647, 10.

de Walehusen: Albertus, Cunradus. Gualfredus ep. Forosinphronensis 577, 20.

Gualfredus ep. Senensis 572, 15. 25. Gualfredus mag. de Bononia 405, 10. Gualfredus cons. Pisanus 333, 35,

Gualfredus de Ploçasca 341, 35.

Walfredus de Turricella Papiensis imp. aulae iudex 488, 5.

Walfredus Romanus 140, 1.

Walirstein castrum Wallerstein 453,30.

Walo ep. Iburgensis Danorum 100, 1. Gualo ep. Leonensis, legatus Bituricensis et Viennensis archiepiscoporum 572, 15. 25. 573, 15.

de Waltecke: Widdikindus.

#### Waltherus, Walterius, Gualterius, Galterus

Gualterius archiep. Ravennatensis 577, 15.

Walterius I. archiep. Vesonticensis 98, 5.

Waltheri ep. Heilsteidensis 70, 5.

Waltherus ep. Spirensis 59, 35. 60, 20. 70, 1.

Valterius ep. Troianus 390, 35.

Walterius ep. Veronensis 94, 25.

Waltherus abb. Selsensis 184, 30.

Waltherus praepos, maioris ecclesiae in Colonia 206, 1.

Walther canonicus August. eccles. 126.

Waltherus canonicus maioris eccles. Cameracensis 424, 20.

Walterus de Arnesteine 516, 5.

Walterus de Huse, Husen 322, 40. 337, 1.

Waltherus de Scipphe 226, 15.

Waltherus dapifer Friderici I. imp. 199, 15. 337, 1. 393, 15.

Gualterius ministerialis Friderici I. imp. 443, 25.

Gualterius Mezabarba cons. Papiensis 506, 15. 512, 15.

Galterus Brugensis 616, 15.

Galterus Cortuariacensis 616, 15.

Waltkerus comes 2, 5.

Waltusin castrum Waldhausen? 453, 30.

Wargent v. Quargnentum.

Warinus archiep. Coloniensis 633, 5. Guarini, de Guarino: Rolandus.

Warmundus ep. Constanciensis 83,25.

Warnesteda curia regia Farnstedt 647, 10.

Warniço de Michara 356, 15.

Warzstalla, Wartstallus, Guarstalla villa, castrum Guastalla 175, 10. 428, 15. 434, 1. 485. 494, 10. 565.

de Guascono: Lanfrancus.

de Wasto, Wastis marchiones 360,30. 361,10. 408,1. 476,5. marchiones: Henricus Guercius (Werze), Hugo Magnus, Menfredus.

Wuazo de Guazonis potestas Vicentinus 340, 10.

Wazo Cremensis 428, 5.

Welpho II. comes 70, 10.

Welfo IV. dux Baioariae 610, 5.

Welfo V. dux Baioariae 125, 25. 126, 35. frater: Heinricus VIII.

Welfo, Guelphus VI. dux 199, 15. 203,35. 220,1. 222,20. 270,25. 284,35. 303, 30. 403, 15. 685, 10. filius 284,35. notarius: Fatolinus.

S. Venzelai festum 236, 30.

Guercius de Uxolo Mediolan. 417, 5. Guercius, Werze: Henricus marchio.

## Werinharius, Wernherus, Guarnerius, Wernerus

Werinharius archiep. Magdeburgensis 555, 5.

Guarnerius ep. Auximanus 577, 20. Wernherus ep. Bobiensis 120, 15.

Werinharius, Wicilinus I. ep. Strazburgensis, Argentinus 59, 35, 60, 20, 70, 1, 83, 25, 86, 20, 635, 25.

Wernherus II. ep. Strasburgensis 106, 15.

Wernerus abb. Vultensis 633, 10.

Wernherus praepos. S. Mariae in Campis Mogunt. 336, 45.

Wernher canonicus August. eccl. 126, 35.

Wernherus canonicus S. Pauli in Wormacia 321,25. vitricus: Gundolffus.

Warnerius marchio, comes (Anconae) 144, 15. 149, 25.

Wernherus comes de Baden 175, 1. 214, 40.

Wernherus, Varnerius II. comes de Havekhesperch, Havesburg 184, 35. 213, 20.

Wernerus comes de Lenzburch 203,35. Wernherus comes de Wittinchinstein 386, 20.

Wernherus, Guarnerius de Bonelande, Bolanden, Bollandia minist. Friderici I. imp. 322, 40. 337, 1. 386, 20. 387, 30. 403, 15. 417, 1. 418, 25. 424. 431, 30. 432, 40. 433, 25. 465, 20.

Wernerus de Rossewac 501, 1.

Wernher de Uresperch 126, 35.

Wernherus ministerialis Bertolfi IV. ducis Zaringiae 199, 25.

Wernerus advocatus Basiliensis 387, 5.

Wernherus theolonarius Wormaciensis 322, 40. frater: Gislebertus.

Wernherus thelonearius civis Wormaciensis 390, 1.

Wernherus 337, 5. frater: Giselbertus.

Werla curia regia 647, 15.

de Werningerothe comes: Albertus. Werra comes: Wido.

Werre villa eccl. Goslar. 458, 35.

de Wertheim comites: Boppo, Wolf-ramus.

Westfalia, Wisfalia 205, 40; Westfaliae et Angariae ducatus 385. duces: Heinricus Leo, Bernhardus.

Wetereibiae, Wethereibae pagus, terra 87,20. 383,5. comes: Otto.

Wezelo archiep. Magontinus 652. 653, 15. 35.

Wezelo dominus de Camino 426, 10. Wezinesbrunensis abbatia Wessobrunn 219, 20. advocatus: Heinricus Leo dux Saxoniae. Guibuini: Guillelmus.

Wich villa Wijk bij Duurstede Hollandiae 323, 35,

### Wieh - Wic - Wig - Wi -

Wibaldus abb. Stabulensis et Corbeiensis 178, 30. 179, 35. 180, 30. 182. 183. 185. 187. 188, 25. 190. 192, 30. 200, 1. 203, 30. 207, 10. 213, 20. 214, 35. 223, 10.

Gibertinus de Carcere potestas Bergam. 340, 10.

Wibertinus ep. Astensis 94, 40.

S. Wigberti familia, servi Hersveldenses 80.

Guibertus ep. Feltrensis 577, 25.

Wigbertus ep. Merseburgensis 58, 20. Wibertus ep. Mutinensis 94, 40.

Wibertus cancellarius Longobardiae Heinrici IV. imp., antipapa 543,10. 562,15; Wipertinum scisma 561,5.

Wichpreht de Saxonia 126, 35. filius 126, 35.

Wiefridus archiep. Coloniensis 13, 15. 30.

Wigfridus ep. Verdunensis 633, 20. Wichardus ep. Basilensis 13, 25.

Wicherus, Wiggerus ep. Brandenburg. 207, 10. 226, 10.

Wigger ep. Vaeredensis 86, 25.

Wichmannus, Wigmannus archiep. Magedeburg. 207, 10. 226, 10. 237, 1. 265, 25. 269. 353. 365, 10. 367, 20. 368, 15. 372, 15. 377, 30. 386, 10. 387, 20. 444, 30. 448, 15. 467, 15. 468, 1. 581, 583, 25.

Wichnandus frater Dudonis Wormaciensis 322, 40.

Wichnandus Wormaciensis 322, 40. Wido ep. Silvae Candidae 533, 5.

Wido card. diac. S. Mariae in Porticu 201, 15. 203, 1.

Guido card. diac. legatus apostolicae sedis 182, 10.

Guido Cremensis card. v. Paschalis III. papa.

Wido archiep. Mcdiolan. 94,30. 538,40. 545, 1.

Guido archiep. Ravennas 269, 35. 270, 10. 300, 40. 301, 20.

Guidonis archiep. Viennensis legatus: Gualo ep. Leonensis.

Guido III. ep. Aquensis 577, 25.

Guido ep. Castellanus 577, 20.

Guido ep. Curensis 131, 20.

Guido ep. Yporiensis 167, 30. 577, 25. Vido ep. Laudensis 174, 40.

Guido I. cp. Lausanensis 578, i. Wido ep. Lucinus *rectius* Clusinus 83, 35.

Wido ep. Lunensis 83, 30.

Wido, Witto ep. Mutinensis 18, 30. 27, 1.

Wido ep. Papiensis 537, 25.

Wido III. ep. Pisturiensis 84, 1. Wido II. ep. Placentinus 94, 40. Guido ep. Tiburtinus 577, 10.

Wido ep. Vellavensis 52.

Wido ep. Vulternensis 545, 15.

Wido abb. de Leuna 84, 5.

Wido abb. de S. Maria 84, 5.

Wido abb. de S. Trinitate 84, 1.

Guido rex Cypri 503, 40; filia 503, 40. Wido comes Blandratensis, de Blandrato 201, 15, 203, 1, 242, 15, 286, 40, 296, 35, 299, 20.

Wido Werra comes 201, 15. 203, 1. Guido vicecomes Mediolanensis 506, 15.

Guido senator Romanus 189, 10.

Guido cons. de Tarvisio 406, 10.

Guido de Landriano Mediolan. rector 405. 417, 5.

Guido advocatus Vercell. 507, 40.

Wido de Marliano iudex Laud. 488, 10.

Wido Advocatus iudex Papiensis 488, 5.

Wido de Putheo iudex Papiensis 488, 5. 490, 5. 506.

Guido notarius 655.

Wido vexillifer Papiensis 488, 5.

Guido de Boniprando, Smaragdi Novariensis 418, 1. 30.

Wido de Codalo 490, 5.

Guido de Montemagno 333, 10.

Guido de S. Nazario 296, 35. 333, 334, 1. 338, 25. 435. 35.

Guido de Petra 408.

Guido de Runcoveteri Placentinus 506, 20.

Guido de Sarmor 338, 25.

Guido Zacius 439, 15.

Guidottus de Baldezonis Cremon. 437,5.

Guidottus de Cuçio Laudensis 488,10. Guidottus Ferrariensis 340, 15.

Guidottus Laudensis 509. 510.

Guiduceius cons. Lucanus 303. Widukindus comes 631.

Widdikindus de Waltecke 386, 20.

Wigandus civis Wormaciensis 390,1.

Wilcenburch Wilzburg 454, 5. Williggen Wellingen 199, 25.

## Willi- Wille- Wili- Wil-

Willigisus archiep. Moguntin. 38, 20. 58, 1. 59, 35. 60, 15. 86, 15. 536, 20. 633, 5.

Guilielmus ep. Penestrinus 577, 10. Willelmus ep. de Porto 367, 35.

Wilelmus card. presb. S. Petri ad Vincula 267, 40. 268, 1.

Guilielmus archiep. Auxitanus 577,15. Guilielmus archiep. Brundisinus

Guilielmus archiep. Brundisinus 572, 10. 20. Willelmus. Wilielmus archiep. Ra-

Willelmus, Wilielmus archiep. Ravennas 472, 15. 483,25. 488,1, 490,1. 501, 1.

Guilielmus ep. Aquensis 270, 10.

92

Willchmus, Wilielmus II. ep. Astensis 368,1. 380,25, 396,1. 403,35, 404, 405, 406, 416, 5, 425, 35, 431, 25. 435, 30. 437, 10. 445, 35. 447, 20.

Guilielmus ep. Auraciensis 577, 30. Guilielmus ep. Novariensis 270, 10. Willelmus ep. Numanus 545, 10.

Willehelmus ep. Pampuliae 546, 5. Wilhelmus ep. Papiensis 120, 5.

Guilielmus ep. Petrogoricensis 578, 1.

Guilielmus ep. Pictaviensis 578, 1. Guilielmus ep. Sanctonensis 578, 1.

Wilihelmus ep. Siracusanus, legatus Siculorum 572, 15. 25.

Guilielmus ep. Terdonensis 577, 25. Willehelmus ep. Traiectensis 106, 15. Wilihelmus ep. Troianus 572, 15, 25. Guilielmus ep. Vapincensis 577,30. Willelmus scolasticus ecel. Mindensis 515, 25. 516, 1.

Willelmus I. rex Anglorum et dux Normannorum 600, 5.

Willelmus I. rex Siciliae, Apuliae et Capuae, Siculus 234, 10. 251, 15. 258. 259. 263, 35. 267, 25. 283. 284. 285. 294. 295, 25. 588,20. 589. 590. 591, 5. 592, 15. filius: Rogerius dux; notarius: Matheus.

Guilelmus, Wilhelmus II. rex Siciliae 351. 352. 353, 30. 354, 5. 363, 15. 364, 30. 365. 366, 1. 367. 368, 30. 370. 371. 372, 30. 581. 585, 1.

Willelmus princeps Nordmannorum 9, 40.

Wilhelmus, Guilelmus III. marchio de Monteferrato 187, 15. 242, 15. 285, 5. 286, 35. 294, 30. 296, 35. 299, 15. 308, 15. 338, 20. 340, 30. 360, 30. 361, 10; filius 338, 20; filii 360, 30. 361, 10; terra 361, 30.

Willelmus V. marchio Montisferrati 529, 40.

Guillehelmus filius Murvelli marchionis 509, 15.

Guilielmus frater Opizonis Malaspinae 299, 15.

Wilhelmus palatinus comes Lotharingiae, filius Sigefridi 164, 10.

Wilhelmus comes Burgundiae 98, 5. Willelmus II. comes Burgundiae 131, 20,

Guilelmus IV, comes Forcalcherii 337, 30. 338, 10.

Willelmus comes Gebennensis 432.

Willehelmus comes de Glizperch 184. 35.

Willelmus I. comes de Iuliaco 184,40. Guillielmus comes de Lomello 167, 35. Willehelmus IV. comes Matisconensis

199. neptis: Beatrix imperatrix. Wilelmus comes 38, 25.

Guillelmus cons. Lucanus 302,20, 304,1. Gullelmus Scorpia cons. Placentinus 506, 20,

Guilielmus imper. aulae notarius 518. Guillelmus, Willermus advocatus Aquisgrani, Aquensis 295,1. 296,35. 380, 30. 424. 465, 25.

Wilielmus de Barce 440, 1.

Willielmus de Belloto Cremon. 437.5.

Gullielmus de Biogracano Vercell. 507, 40.

Guilelmus de Bulbone 338, 25.

Guilelmus de Cario Placent. 405, 1. 406, 40.

Guilielmus de Castello Papiensis 488, 10.

Wilielmus frater Martini de Castello 435, 30,

Guilielmus de Cumo 492, 30.

Guilelmus de Fontana 338, 25.

Guilelmus de Moroz 338, 25.

Guillielmus de Ossa Mediolan. 431,25. 437, 15.

Guilelmus de Palce 338, 20.

Wilielmus de Palote 394, 25.

Willelmus de Scalkewic 324, 15.

Wilielmus de Urriana, domna Oriana, Orianus Brixiensis 405, 5. 489, 15. 497, 30. 498, 30.

Wilielmus Burrus Mediolan, 417, 5. 437, 15.

Guilelmus Audomarensis 616, 15. Guilielmus Civolla 438, 40.

Guillehelmus Graecus civis Cumanus 493, 40. 494, 45. 495, 35.

Guillelmus Guibuini Novariensis 368, 40,

Guillelmus Leccacorvus Placentinus 368, 35.

Wuilielmus Placentinus 340, 10.

Willelmus Skeluwe 324, 15. Willimunt abb. Wirziburch 86, 30,

Guillencus ep. Lingonensis 578,1. Wilinberch castrum Wildberg? 454,1. Willinbach Wöllenbach 66, 30, 68, 1. de Wimeresheim: Wizo.

Guimundus fil. Petri Leonis Roman. 263. 267, 1.

de Winec: Kallochus, Otto.

Winemarus Gandensis 616, 15.

Winheringa Winhöring 66, 30. 68, 1. Winisberch Weinsberg 190, 30.

de Winsperch: Thietpertus.

Winisen curia 205, 40.

de Winzenburg comes: Hermannus 1.

Wirzeburc, Wirzburch, Wirceborgum, Herbipolis 128, 10. 133, 1. 166. 185, 20. 187. 188, 10. 200, 10. 223, 25. 224, 20. 225, 20. 315, 30. 316, 30. 317, 20. 318, 20. 319. 427, 15. 453, 30. 492, 30. 495, 25. 504, 15; consistency of the control of the cilium 316,25. 318, 15; diocesis 59,20; ecclesia 59, 30. 346, 15; episcopatus 383, 1. 453; episcopus 652, 5; episcopi: Thiado, Burchardus II, 30. 581. 583, 25.
Bobbo I, Poppo II, Henricus I, Wortwinus, Ortwinus praepositus Meginhardus (Mazelinus) I, Adel-

bero, Emehardus, Gebehardus, Gotofredus l, Reinhardus; abbas: Willimunt; burcgravius: Poppo.

Guiscardus, Wizardus comes de 492, 30, 493, 20, 494, 15. Crema 495, 10.

de Wittinchinstein Witgenstein comes: Wernherus.

Witelo ep. Mindinensis 126, 30.

de Withelispach, Witelinesbach Wittelsbach palatinus comes: Otto.

Witolt canonieus Augustan. eccl. 126, 35.

Wizeliacensis Vezelay abbas 578, 5.

Wizenbure, Wizzemburgensis Weissenburg 381,15. 383, 15; abbas 184, 30. 633, 5; ministeriales 184, 30.

Wizenborc, Wizenburch burgum Weissenburg in pago Nordgau, hodie am Sand 453,30. 678; curia regia 648, 10.

Wizo de Wimeresheim servitor 679,5.

Wladislaus v. Wadizlaus.

Wolfgangus I. ep. Ratesbonensis 633, 20.

Wolfgerus ep. Pataviensis 390, 35. 524, 10.

Wolframus comes de Wertheim 184, 40, 226, 15.

Wolframus frater Sefridi marscalci de Agenowe 501, 5.

Wolframmus de Gidocica 262, 40. 263.

Wolframus de Lapide 501, 5.

Golferamus de Petra 440, 1.

Wolfram 337, 1.

Wolto ep. Cumanus 18, 30.

de Wordene: Hermannus.

Wormatia, Warmatia 113, 20. 161, 30. 205. 206, 10. 226, 25. 229, 1. 322. 323, 1. 642, 25. 661, 35. 663, 30; Vangiones quae nune dicitur Warmatia 2,10; cives 389; ecclesia, ecclesiae 184, 35. 321. 322, 25. 389; episcopus 79, 5; porta quae dicitur porta pavonis 88,15. ecclesia: S. Andreae; episcopi: Ric-gauwo, Anno, Ildebaldus, Bur-chardus I, Hazecho, Arnaldus (Ar-nulfus) I, Adalbertus, Burchard II, Conradus I, Conradus II, Heinricus I; de domo praepositus: Sifridus; praepositi: S. Pauli, S. Andreae, S. Martini; decanus: Meinhardus; canonici: S. Pauli; familia: S. Petri; vicedomini: Burcardus, Syfridus; theolonarius: Wernherus; scultetus: Rikezo; cives: David, Gernodus, Wernherus thelonearius, Wigandus; de Wormacia: Iudaei.

de Wormisdorp: Amelricus.

Wortwinus, Arduinus, Guorvinus protonotarius Friderici I. imp. 353, 365, 15, 367, 20, 371, 372, 377, 30. 581, 583, 25.

446, 25. 448, 1.

de Wulferbutele: Ecbertus. Wulferstedn curia regia Wolferstedt 647, 10,

Xanctensis praepositus: Depoldus.

Zacheus ep. gentium i. e. Ungarorum 533, 10.

Zacius: Guido. Zangar 675, 30.

de Zaringia duces: Berthaldus II. dux Alaniann., Bertoldus III, Ber-

Zeca curia regia Sezze 649, 10. Zeya civitas Cea 457, 5.

Zelagia: Rainaldus.

Zellorigo civitas Cellorigo 454, 20.

S. Zenonis insula, palatium Veronae 30, 5. 426.

S. Zenonis ripa 35, 15. 42, 35. 155, 20. 174, 5. 212, 30. 376, 40. 529, 5.

Zeno notarius 340, 35.

Zereço civitas Cerezo de rio Tiron 454, 20.

de Zolren comes: Gotfridus.

Zopolus: Petrus.

Zosimus papa 15, 25, 669, 15.

# GLOSSARIUM.

# SCRIPSIT IACOBUS SCHWALM.

abiaticus glossa: id est nepotes 90, 25. 30.

absarius 663, 20.

acolitus 534, 1.

actionarii forenses ccclesiae 73, 30. admissarii equi v. stuot.

adsaltum, saltum facere 46, 25. 117, 10. advocatia 181. 25. 198, 10. 385, 35. 387, 10; advocatiae beneficium 219, 20; advocatiae placita tenere 181,20; advocatiae regni 141, 10. 25.

advocaticius 382, 30.

advocatio 81, 15. 20. 615, 1.

advocator advocatus 29, 25.

advocatus 181,15. 25. 188,40. 216. 219, 25. 257, 5. 309, 5. 330, 1. 5. 357, 5. 458, 1. 25. 30. 458, 35. 601, 40. 604, 40. 607,20. 614,30. 640,20. 25. 30. 650,15; advocatorum ius 181,20; advocatus maior civitatis 387, 10. 15; advocatus principalis 219, 20.

agaso marescalcus 643, 20.

albergaria 244, 30.

allodium, alodium 199, 20. 247, 1. 250, 30. 271, 15. 20. 281, 35. 293, 25. 316, 30. 318, 20. 357, 20. 382, 10. 40. 395, 5. 10. 423, 15. 20. 441, 5. 453, 25. 30. 454, 1. 455, 15. 480, 40. 464, 15. 20. 649, 1; allodium infeudatum 247, 1.

almutium capucium 262, 35.

ammiratus magnus 590, 25.

angaria 227, 35. 228, 40. 389, 30; angariarum praestationes 245, 1.

apochrisarins 327, 35.

apostolicus i. e. papa 397, 25.

apparitores publici 73, 25.

appellationes 589, 20. 40. 593, 40; appellationum ius 429, 35.

aquae purgatio 617, 5; aqua bulliens 644,5.10.35; aqua calida vel frigida 228, 20; aqua frigida 604, 25. 607, 5. 608, 35. 612, 35.

aquaticum 244, 20.

aquaeductus 323, 30.

aguistum pro adquisitum 395, 5.

arcarii 239, 10. 470, 30. 472, 5; archati 469, 15.

archipresbyteratus 95, 30. 116, 35; archipresbiter 566, 5. 567,15. 574, 5. 575, 10. 20; decani quos archipresbiteros vocamus 567, 1.

arcobalistarius 199, 20.

argentaria argentifodinae 244, 25. 245, 5.

arimanni, arimanniae 244, 30.

arrha 454, 20. 455, 10; donatio propter nuptias quae vulgo dicitur apud Romanos doaire, apud Hispanos arrhas 453, 20.

assallire 598, 20. 600, 30, v. etiam adsaltum facere.

asteros hant, calida manus 196, 10. atramentarium 655, 20.

auctoritas carta 234, 5.

balivus, bailivus 354, 15. 616, 45. 617, 5.

bancaticum tributum ex bancis 244,25. bandum vexillum 261, 1. 10. 266, 1.

bannire 432, 35; bannire ad placitum 3,25; bannitus 487, 25. 30; bannitum ieiunium 89, 10. 638, 20.

bannus 3, 30. 35. 46, 10. 20. 49, 35. 124,20. 127, 20. 155,30. 174,15. 181,20. 213, 1. 228, 5. 25. 243, 20. 283, 15. 294, 15. 20. 297, 30. 298, 20. 45. 301, 15. 309, 1. 332, 30. 361, 40. 305, 15. 500, 13. 500, 1. 522, 30. 501, 40. 577, 10. 404. 468, 25. 470, 10. 471, 30. 474, 15. 40. 481, 25. 487, 40. 493, 35. 507, 20. 509, 15. 529, 20. 605, 30. 608, 1. 613, 15. 630, 35; bannum neutr. 485, 35. 486, 1.5; bannus consuetus 646,1; bannus comitis 646, 1; banni ecclesiis collati 309, 1; bannus episcopi 460, 1. 5. 642, 1. 40. 644, 15; bannus imperialis 217, 5. 218, 1. 432, 20. 433, 10. camerlengus 403. 404. 405, 20.

15. 447, 10. 508, 40. 510, 30; banni imperiales 309, 5; bannus proscriptionis 450, 25; bannus regalis 461, 15; bannus silvestrium et ferinarum 684, 20.

baro, barones 169, 40. 205, 1. 251, 20. 331, 30. 35. 332, 5. 388, 5. 461, 10. 478, 5.

batalia emolumentum duelli 244, 25. beneficiatus 427, 5.

beneficium 230, 10. 40. 231, 15. 45. 232, 15. 233, 30. 234, 35. 235, 1. 5; beneficium ecclesiasticum 196, 25; beneficium scolasticum 515, 25; beneficii successio 681, 1.

beneficii, beneficiale ius 188, 40. 196, 1. 20. 219, 30. 331, 1; beneficiorum iura 678, 25.

bergamenum de terra levare 655,20. birsare 241, 20.

blava bladum, frumentum 507, 5. 10. bluathram, leve flagellum quod bl. vocant 643, 15.

brunia 662, 15. 30.

bunuarius 663, 20.

burgban 184,5. v. etiam praefectura. burgdink 184, 10.

burgenses 298, 20. 335, 35. 458, 15.

burgum 298, 30. 453, 30. 35. 454, 1. 496, 15. 499, 25. 600, 30.

buringus 663, 15.

burkgravius 184,1.

buscalia buschwerk 46, 5.

caballaria mensura terrae 293, 25. 480, 40.

caballicatio expeditio 601, 10. 15.

caballus 612, 40. 679, 10.

cambium 91, 1; cambium facere 682, 10; canbire 227, 30.

camerarius 81, 20, 184, 5, 643, 20. 663, 5.

92\*

capitaneus 242, 15. 245, 20. 246, 1. | consulatus 242, 30. 35. 397, 25. 400, 40. | faida 642, 15. 301, 5. 393, 10. 681, 5.

capulum lignatio, capulum facere, capulare, capulari 35, 10. 15. 20. 25. 42, 30. 35. 43, 1. 5. 124, 15. 155, 15. 20. 25. 174, 1. 5. 10. 212, 25. 30. 35. 529, 5. 15; capulum silvarum 45, 25,

carrata 648, 1. 10.

karrotium 281, so.

casa 436, 35.

casamentum 355, 5. 464, 20. 25.

castellanus 379, 392, 393, 5, 394, 30, 40,

cellarius 88, 1.

census servitutis 47, 30.

centurionum iura 141, 10. 25.

cerevisia 648, 1, 678, 35.

cern v. hospitari.

certificare 421, 45.

cirographare 258, 20; cerografizare 423, 40.

cyrographum 268, 1. 408, 20. citatio legitima 432, 15.

clamor populi 196, 25.

de clavibus committendis potestas 183, 20, 25, 184, 20, 25,

clericatus 534, 20.

clientela principum 662, 30.

coangelicus 533, 1.

coenobia 446, 5. 447, 30.

colibertus 601, 40.

collatio extraordinaria 245, 1.

collegium 434, 15, 438, 5,

collecta, colletta 289, 10, 15, 310, 5. 389, 20. 25. 30. 443, 15. 485, 35. 486, 1. 5.

colta collecta 342, 35, 345, 1, 348, 5.

comes terrac 601, 10.

comestabulus magnus 585, 1.

communantiae bona communis 396,30.

commune 242, 30. 393, 10. 461, 15.

compagnia 440, 25.

comparitas 612, 30.

compositio 196, 10. 228, 30. 399, 30.

comprovinciales 161, 20. 357, 1. 612, 10. 622, 15.

concambium 236, 5. 239. 1. 421, 20. 25. 495, 5.

concanonici 321, 25.

condictio pacis 612. 613, 1. 5. 10.

condictionalis expeditio 612, 35; condictionalis lex 613, 10.

conditiones et conditia tributa 485, 35. 486, 1. 5.

conductus 256, 10. 258, 40. 385, 35. 407, 25; imperialis 335, 15; regis 504, 30, 505, 10.

conjurationes in civitatibus 246, 10.15.

conquistare 285, 30. 295, 10. 476, 30. 482, 20.

conscriptio cartarum 28,20. v. scriptio.

413, 5, 20,

consules 242,30. 401,15. 407,30. 408,5. 413, 20.

contio 298, 25.

contrada 189, 1.

coronationis ordo 143, 1. 147, 40.

cratare v. gretare.

credentia 302, 30 et saepius.

crux regis 129, 10.

cultellus 655, 10.

cureia, curaria rerum venalium teloneum ex mercibus 407, 15.

euria civitatis 73, 25. 77, 5; curia claustralis 458, 20; curia nobilis 649, 10; curiae mos 290, 35. 291, 20.

curtes claustrales 458, 1. 20; curtes regni 139, 1. 141, 10. 25.

dagewardus, dagewarda 642, 5. 10. 30,

dapifer 88, 5. 183, 1. 25. 184, 5. 20. 663, 5.

datita, dacita vectigal 293, 30. 481, 1. debitum fidelitatis et banni 468, 20. 25. 470, 10. 471, 30.

defectare 604, 20. 25. 607, 1. 5.

degerare pro deierare 432, 20.

denarii infortiati 438, 35.

dextrarius 240. 10.

diffiduciare 238, 20, 461, 15,

diffinitum 610, 20,

disbrigatum castrum 285, 1. 10. 476,

1. 10.

districtus 217, 10. 244, 30. 247, 1. 379, 25. 380, 5. 10. 393, 20. 394, 25. 398, 15. 434, 20. 437, 30. 474, 1. 517, 20; districtum 486, 1.

doaire v, arrha.

domestici palatii 77, 1.

dominatus 650, 25.

dominicata 641, 5. 642, 5.

dominium laicae personae 216, 15.

dominus maior 248, 30. 35.

drappus Gallice: drap 7, 15.

drictum 293, 30. 481, 1.

drittura, dritura 283, 20. 474, 20.

drûch, pedica quam vulgo dr. dicimus 615, 1.

duellum 101, 1. 195, 20. 196, 5. 197, 20. 240, 5. 10. 335, 10. 407, 25. 617, 5. 25. 642, 20, 25, 644, 5, 25, 35, 684, 25.

emphitheosis 50, 10; enfiteosis iura 300, 45,

emunitas v. immunitas. episcopium 636, 10. 638, 20. episcopus diocesianus 450, 25.

epistolarius 34, 20. equaricia equorum greges 88, 1. equitatura 458, 25.

excurbitare nicderwerfen 602, 10. exlex 382, 10.

faidosus 604, 1, 605, 1, 606, 30, 607, 20, falsegravius 422, 20.

vara Germanice: geverde 334,35, 335,10. favoralis 357 1.

felonia 305, 20.

ferrum calidum 601, 25; ferrum candens 515,35; ferrum fervens 644,35; ferrum ignitum 228, 20. 617, 5.

festuca nodata 655, 10.

feodalis causa 516, 20; feodalc, feudi ius 236, 1. 385, 25. 426, 20. 450, 35. 516, 20,

feudum 235,5; feodum hercditarium 460, 5; feudum rectum 426, 15; feudi alienatio 209, 5; feudi investitura 208, 10. 248, 10; feoda conferre, conducerc 684, 5. 15, 40; in feodo dare 467, 1.

fictum vectigal 398, 35. 401, 35. 414, 5. 10.

fidelitas 104, 20,

fidelis vasallus 105, 10.

fimare 641, 5.

fiscalis vir 642, 30. 643, 20.

fisgilinus homo 641, 30. 642, 1. 10.

foderare 283, 15.

fodrari 480, 30,

fodrum, fotrum 46, 10. 91, 5. 155, 30. 174, 15. 212, 40. 241, 35. 244, 15. 297, 30. 298, 1. 302,35. 310,5. 342,35. 343, 25. 344, 20. 345,1. 347, 20. 348,5. 377, 10. • 396, 30. 400, 10. 412, 10. 442, 15. 485, 35. 486, 1. 5; fodrum consuetum ct regale 402, 30, 415, 15; fodrum imperiale 298, 1. 303, 20. 310, 10. 421, 15; fodrum regale 399, 25. 468, 30. 469, 40. 471, 15. 30. 496, 25, 500, 1,

forensis 74, 45.

forestarius 88, 1.

forestica 244, 25.

fortia, forcia 285, 30. 286, 6. 287, 35. 288, 5. 10. 295, 10. 15. 296, 20. 379,25. 380, 10. 15. 430, 25. 476, 5. 30. 50. 482, 20. 25. 483, 20.

fortia festung 298, 30. 35.

fortitudo festung 189, 5. 395, 10.

forum marktwaare 241,5.

frumentarius 88, 1.

fundicus 293, 30. 480, 45.

furni 244, 25.

gastaldo 294, 35. 481, 45. gawertschin, usurarii publici quos vulgus vocat g. 684, 45.

gretare, cratare 79, 25. 81, 5.

gu - v. w-

halsperga 662, 1. 20. 35.

harnascha, harnasch 240, 1. 20. 25.

hereditalis 641, 5. 643, 10; hereditarium ins 222, 10. 227, 20.

herscilt v. regalia.

hominium 250, 25. 304, 35. 305, 15. 20. 307, 10, 15, 337, 35, 465, 20, 662, 15;

hominium facere 170, 5. 455, 25. laudamentum, laudum 422, 30. 460, 464, 20; hominium et legiitatem 5. 10. 465, 15. facere 464, 10.

homolegius 684, 25.

hospitare 480, 30; hospitari quod dicitur cern 382, 35.

hospitiorum ius 338, 1.

hostanditiae 209, 5.

hostis publicus 432, 35.

hostis, ostis expeditio 209, 5. 285. 286, 25. 293, 10. 15. 294, 20. 295, 10. 15. 296, 20. 475, 25. 30. 40. 476. 477, 20. 480, 20. 25. 481, 35. 482, 20. 25. 483, 20.

hovestete, areae domuum quas h. vulgo vocamus 614. 5.

immarcidus 79, 5.

immunitas, emunitas 216, 10. 336.

imperatorius frater 633, 10; ius imperiale 304, 30. 307, 5: imperii districtus 464, 15.

inbeneficiare, inbeneficiatus 204, 40. 205, 1. 10. 15. 215, 30. 219, 30. 35. 351, 35. 467, 35. 516, 20.

inferiora 655, 10.

infertor 70, 10. 643, 20.

infeudare, infeodare 369, 30. 460, 1. 479,10. 15; infeodatio 467, 5. 479, 15; infeudatus 208, 10. 247, 5. 248, 10.

intendimentum 512, 15. 30. 35.

invadiare 196, 15, 204, 40, 205, 15,

investire 141, 10. 142, 15. 20. 145, 10. 15. 199, 10. 15. 297, 25. 299, 1. 305, 15; investire per ensem 283,35. 474,40; investire virga pastorali 84, 35.

investitio 145, 10.

investitor 197, 5. 10.

investitura 137, 15. 20. 142, 25. 145, 10. 147, 10. 148, 1. 149, 1.25. 150, 20. 30. 157, 30. 158, 25. 159, 25. 204, 25. 207, 1. 208, 5. 209, 1. 297,25. 303,30. 308, 1. 362, 5. 373, 5. 397, 30. 35. 398, 1. 5. 399, 30. 401. 413, 10. 15. 25. 563, 25. 564, 20. 660, 15. 665, 40. 673, 30. 681, 15. 682, 10; investitura beneficii 680, 1. 682, 5; investitura consulatus 300,25.408,5.10. 418, 10; investitura corporalis 307, 35; investitura episcoporum 665, 35. 666. 15; investitura manus laicae 141, 15; investitura praedii 29, 10; investiturae donum 197, 5.

iudaizare 74, 15.

iudices electi 645, 15; iudices palatini 74, 10; iudex maior 246, 5; minor 246, 10; iudex provinciae 451, 40.

iudicatura 378, 15. iudiciarius ordo 198, 10. 432, 25. iudicium i. e. iudicium Dei 101, 5. iurisdictio plena 396, 30. iusticiarius 373, 25.

laicorum habitacio infra muros monasterii 184, 20. 25.

lantgravii 450, 10.

larum possessor 663, 20.

lazus 88, 10.

legatarius 34, 20. 42,5. 123,35. 154,35. 173, 20. 212, 1. 376, 15. 528, 25.

legationes 589, 30, 40, 593, 40.

legiitas v. hominium.

libellariae, libellaria 116, 30, 398, 10. 401, 20, 413, 30.

libellarius 57, 25.

libellus 50, 10. 91, 1. 176, 15. 207, 30. 247, 25; libelli tertii et quarti generis 325, 5.

ligius homo 423, 20.

ligium hominium 590, 10. 594, 20.

litania 453, 20.

literatura 321, 1.

literae vocationis 320, 1.

lito 608, 30. 609, 1; litones ecclesiae 458, 25.

locationes 325, 5.

locus capitalis 510, 10. 20. 25.

magister loci 642, 1; magister villae 609, 5; magistri iusticiarii 585, 1. maiores civitatum et villarum 456, 40; maiores platearum 667, 40.

mallus 5, 25; mallus publicus 645, 25. maltollectum 300, 35.

mancusus 34, 35.

mansio hereditaria 183, 40, 45,

mansionarius 663, 20.

mansus regalis 678, 25.

marbutini 305, 5.

marchia imperii 423, 20. 25; marchiae dignitas 423, 25.

marchisia 616, 25.

marsealeus, marsehalehus, mara-sealeus 240, 30. 241, 1. 15. 429, 35. 458, 20. 663, 5.

marina fem. 285. 476, 25. 30. 40. maritima fem. 293, 10. 294, 25. 480, 20. 482, 40.

medo Germanice: meth 678, 30.

mercatus, merchatus communes 42,20. 124, 5. 139, 1. 141, 25. 155, 5. 173, 35. 212, 15. 376, 30; mercatum neutr. 343, 25. 344, 20. 347, 20. 402, 35. 415, 20.

mercimonium 227, 30.

merinus i. e. maiorinus 456, 35.

miles episcopi 650, 20.

militare ius 650, 25.

militia 141, 5; militia regni 141, 30. minister loci 640, 40. 642, 1. 643 1. 5. ministerialis, ministeriales 182, 5. 184, 20. 198, 15. 199, 20. 205, 1. 40. 184, 20. 133, 15. 133, 20. 203, 1. 40. 215, 30. 318, 5. 357, 5. 381, 15. 382, 35. 385, 35. 387, 5. 388, 35. 423, 25. 427, 5. 449, 35. 450, 1. 467, 10. 35. 468, 1. 515. 608, 25. 30. 609, 1. 640, 20. 641, 5. 643, 20. 644, 20. 662, 30; ministerialis beneficiatus 516, 20; ecclesiae 467, 35. ministeriales 468, 1. 5. 501, 20. 25. 516, 20; ministeriales imperii 443, 15. 501, 20; ministerialium ius 501, 20. 25; ministeriales regni 183, 35. 45. 184, 25. 201, 15; ministeriales regni maiores 203, 5; ministerialis res 643, 5.

ministerium 183, 1.

missaticum 14, 10.

molendina 244, 15. 25.

monarchia 258, 10.

moneta publica landeswährung 47, 30; monetae faciendae ius 217, 15.

monetarius 227, 30; monetaria domus 227, 30.

mundiburdium 17, 25.

mundiburdus 642, 40.

mundualdus 283, 10. 474, 10. 480, 30.

municipium 336, 30.

mutatoria restes preciosae 88, 1.

notarius 176, 15. nummularius 119, 10.

oblata fem. 630, 40. obstructio 323, 35. 324, 1.

oeconomus v. yconomus,

offertionis cartula 655, 10, 15, 20,

officia 183, 1.5; officia episcopi 479, 10. 15.

officialis 523, 20.

officiarius 616, 45.

officiatus 424, 15. 515, 25. 30. 35.

officionarii 663, 5.

ornatus grisiorum et variorum 274, 35.

palacium 46,1; palacii proceres 249,10. palatini comites 450, 10; palatini iudices 207, 35.

palefridus 228, 40. 240, 10.

parabola permissus 238, 30 et saepissime.

parangariae 245, 1. 389, 30.

parata 343, 25. 344, 20. 347, 20.

paratica *fem.* 429, 30. 35.

pares civitatis vel episcopatus 402, 45. 415, 30; pares curiae 249, 1.

parlamentum 303, 10.

patriarchium, patriarchivum 46, 1. 533, 35. 534, 1. 539, 5. 542, 25.

patricius, patriciatus dignitas 660, 5. 15. 665, 35. 45. 666, 10. 15. 30. 667,1. 668, 1. 669, 10. 673, 25.

pax antiqua 381, 15; firma 381, 25; plena 381, 30; publica 615, 30; sancta 601. 1.

paysani 611, 10. 15.

pecunia palacii 294, 5. 481, 20.

pedagium 244, 23. 283, 20. 325, 10. 393, 10. 395, 20. 402, 20. 407, 15. 415, 5. 440, 20. 474, 20. 485, 5. 10. 35. 576, 25.

pedaticum 243, 10. 244, 15. 293, 30. 297, 30. 481, 1.

pedissequarum servicium 678, 30. pensio 298, 5. 300, 40; pensio consti-

tuta 427, 20.

phundich, libralis quod vulgo ph. dicitur 522, 15.

pignoratio 35, 5. 41. 30. 35. 42, 15. 441, 5.

pigritari 421, 40.

pilleus ducalis 684, 40.

pincerna 81,25. 88,5. 183,1.25. 184,20. 643, 20. 663, 5; pincernarius 70, 15.

piscaria 244, 15.

placitare 184, 5. placitum comitis 645, 30. 35; placitum iniussum 643, 25; placitum legitimum 643, 10; placitum et distric-

tum tenere 300, 25.

plagia 474, 10.

platea publica 502, 10.

plateaticum 325, 10.

plebani ecclesiae 331, 1.

plebeius 612, 30.

plebs parrochia 84, 10. 25, 30, 35.

podus 469, 10. 470, 20. 472, 1.

portaticum 325, 10.

possessio tricennalis 20, 35.

postiudex 452, 5.

potentates 650, 15.

potestaria 517, 45.

potestas, potestates 288, 20. 293, 20. 294, 30. 361, 35. 373, 25. 456, 40. 474, 10. 480, 30. 481, 40. 482, 5. 517, 40; potestas recta 656, 15.

praematica v. sanctio.

praebenda 180, 20; 331, 1.

praefectura 184; praefectura urbis quae vulgo dicitur burgban 184, 45.

pravilegium 572, 1. 5. 573, 25. 574, 1. precaria, precariae 91, 1. 116, 30. 398, 10. 401, 20. 413, 30.

presbyteri parrochiani 318, 5.

primates 612, 10. 616, 25.

primatus sedis apostolicae 652, 10. 15.

primitiae 547, 30, 597, 40.

princeps imperii 423, 20.

principes laici 447, 1.

processionarius 667, 40,

professores legum 249, 10.

proscriptio imperialis 450, 1.

prostibulum 533, 30.

pugna duellum 29. 30, 1. 37, 15. 64, 25. 104, 20; pugnare, pugnator 29, 30.

ramus arboris 655, 10. reatus maiestatis 385, 25.

rector, rectores 610, 25, 614, 30.

regalis expeditio 245, 1; regalis iusticia 300, 40.

regalia, regalium ius, ius in regalibns concedendis 297, 30, 388, 10, 20; regalia iura 244,25; regalium usus 446, 5, 447, 25; regalia imperii 427, 15, 40, 429; regalia quod herscilt dicitur 188, 40; regalia insignia 129, 10.

regis lancea 129, 10.

regionarius 667, 40.

regnum 610.15; regni ambitus 227,30. reisa 451,1.

reliquiae 451, 1.

renquae 451, 1.

remanere intr., Germanice: unterbleiben 239, 20 et saepius.

responsalis 385, 25.

restitutiones in integrum minorum 244, 25.

riparum leges 45, 25.

ripaticum 34,15. 42,1. 123,30. 154,35. 173,20. 212, 1. 244, 25. 35. 297,30. 325, 10. 376, 10. 528, 20.

ruga Gallice: rue 283, 30. 293, 30. 474, 30. 480, 45.

sabbatum neutr. 597, 25.

sacramentum calumniae voreid 450,20. 451, 5; militiae 193, 25; regale 645; 15; sacramenta generalia 431, 10; sacramenta puberum 246, 25.

sagittarius 238, 20.

salvamentum 297, 20, 25, 298, 10, 300, 20, 303, 30, 333, 10.

sanctio pracmatica 500, 40.

sarganti 515, 1.

scabinus, scabini 309, 5. 334, 30. 35. 40. 642. 15. 35. 645, 25.

scachator 117, 5.

schaeum, seachum, seachus 29, 20. 117, 10. 598, 15.

scamara depraedatores 33, 25.

sceptrum 161, 20. 25; sceptrum imperiale 445, 30.

scriniarius 147, 25, 149, 30, 260, 35, 266, 10.

scriptio 29, 5. v. conscriptio.

scolares 249, 10. 20. 25.

sculdasii 30, 1.

scultetus, sculthetus 227, 20. 309, 5.

senatores terrae 77.1.

senescalcus 456, 35.

senior, seniores 90. 91, 1. 105, 10. 176, 5. 10. 602, 10. 644, 35. 656, 20. 25.

sententia antiqua 198, 5; capitalis 195, 15. 20; 381, 35. 608, 30. 612, 25; iudicialis 432, 20. 30.

servitium regale, regale seu imperiale 304, 20. 307, 1. 647. 648, 649, 1. 5; servicia episcopalia 204, 40. 205, 35.

sestaria vini et frumenti 244, 25. signa castrorum 239, 25, 30.

simoniacus, symoniacus 550, 551, 561, 565, 35, 566, 35,

symonia 578, 25, 35, 580, 15, skifati 590, 10, 594, 25.

soldarii 427, 25.

solidi Germanice: sold 238, 20.

soumarius 663, 1, 15.

stadicare 333, 20.

stadicum pignus 332, 35.

stipendia militiae 247, 10. stratae imperiales 427, 35. stuot, equi admissarii qui vulgariter st. vocantur 613, 1.

subadvocatus 219, 20, 25.

substancia 601, 5.

suffraganei 444, 35. 446, 35.

superiora 655, 10.

thelonearius 88, 1.

teloneum, theloneum, theoloneum, tholoneum, toloneum, 139.1. 141,25. 180, 20. 217, 10. 218, 1. 225, 25. 30. 35. 227, 30. 243, 10. 244, 15. 35. 297, 30. 354, 25. 396, 30. 407, 15. 440, 20. 576,25; theloneum imperiale 225,35.

tenementum, tenimentum 309, 35. 325, 5. 362, 35. 590, 5. 594, 20.

tenuta 380, 5, 10, 485, 10, 486, 5.

tiparium 590, 20. 594, 30. transalpinare 297, 25.

transalpinare 291, 25

transiturae 45, 25.

treuga, treugua, tregua 283, 45 et sacpissime.

treuguani electi 361, 40.

treuva (Dei) 64, 25; trevia 601, 5. 15; treuuua 602, 5. 10; treva Dei 597. 598, 15. 25. 30. 599, 15. 20; pax quae vulgo trevia Dei dicitur 600, 25. trutina 334, 25.

usantia 293. 30. 437, 30. 481, 1. usurarii v. gawertschin.

vadiari, wadiare 5, 25. 642, 5. 25. 644, 30.

valvassor, valvasores, vavassores, vavassi 90, 15, 25, 30, 242, 15, 245,20, 251, 20, 300,15; varvasores maiores 246, 1, 681, 5; minores 246, 1.

vasallus, vassallus, vassalli 103, 40, 104, 35, 209, 1, 5, 247, 25, 248, 20, 25, 30, 35, 340,5, 344, 20, 347, 20, 398, 1, 5, 401, 15, 20, 413, 25, 447, 1, 451, 20, 25, 493, 35, 679, 30, 684, 20; filius vassalli 248, 25; vassallus vassalli 248, 30; vasallus ecclesiae 363, 1, 373, 5.

vestitura 645, 40. 646, 1.

vexillum 258, 30; vexillum imperiale 386, 1. 435, 15; vexillo investire 484, 25.

via regia 225, 40.

viaticum 241, 35.

vicarius 378, 15. 642, 25; vicarius comitis 617, 5.

vicecomes 124, 20. 174, 30. 213, 15. vicedominus 640, 20.

villicus, villicatio 515, 25. 30. 35; villicus ecclesie 458, 35.

vocatia praestatio incerta 679, 1.

wadiare v. vadiari.

gnanto et guuasio terrae 655, 10. guardia 380, 1. 25; in gnardia dare 379, 30. warentis fideiussor 29, 20. guarpire 655, 10. guuasio r. guanto. weidelude, indagatores ferarum quos w. dicimus 381, 20.

weregeldus, werigeldus 79,30. 81,5.10. 101,1; widrigildus 641,30; weri-

geldum, werigeltum 126, 25. 127, 20. 643, 35. 644, 5. 10. 15.

guerra, werra 284, 35, 40 et saepissime; manifesta 450, 5; propria 450, 1; recreduta 283, 45. 284, 10. 40. 285, 40. 286, 5. 294, 40. 295, 25. 355, 15. 394, 5. 30. 475, 5. 15. 45. 476, 35. 45. 482, 5. 35; viva 283, 40. 284, 15. 285, 1. 10. yconomus ecclesiae 458, 35.

287, 35. 288, 5. 392, 15. 394, 5. 30. 428, 20. 475, 1. 20. 476, 1. 35. wiebore, municio nova quae vulgo dici possit w. 387, 15.

guidare 298, 10, 303, 25.

# ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 8, lin. 4 pro celeberrimi lege celeberrimae. — p. 10, l. 45 pro comites lege comitis. — p. 19, l. 40 adde adnotationem 'Concil. Arelat. VI. a. 813 c. 4 ed. Mansi XIV, 59'. - p. 22, l. 31 pro te lege de. -- p. 24, l. 30 pro astericis lege asteriscis. -- p. 35, l. 30 pro omninodo lege omnimodo. -p. 38 - 43 nr. 17. 18. 19 interim edita sunt DD. II, nr. 298. 300. 299. - p. 40, l. 18 nncum | pone ante vocem libenter. - p. 59 nr. 29. Accipe quae monuit vir el. Bresslau de subscriptionibus: 'Nomina episcoporum minime ab ipsis episcopis, sed, paucis exceptis, a librario, qui textum seripserat, exarata sunt. Subscriptio Willigisi Moguntini exarata est a clerico quodam Moguntino, qui a. 1008 scripsit praeceptum Heinrici II. ecclesiae S. Stephani indultum, Stumpf 1492; duae ultimae subscriptiones non a librario, sed aut ab episcopis ipsis aut ab corum clericis exaratae sunt. Voces interlineariae supra subscriptionibus Iuvavensis et Coloniensis ab ipsis archiepiscopis additae esse videntur. Corroboratio episcoporum ergo solis crucibus ab eorum manibus depietis facta est. Episcopi autem cruces suas partim prae subscriptionibus, partim post cas, partim supra eas posuerunt. Qua re diligentius perpensa, apparet, solos episcopos Coloniensem et Genuensem cruces non apposuisse ideoque scriptum non confirmavisse.' Praeterea vir el. Bresslau aliter legit lace: p. 59, l. 37: pro Vuormaciensi prius spirensi scriptum erat, iam deletum; p. 60, l. 4: Gloriosisimus; l. 33 Mimigarduordensis. — p. 80. 81 nr. 36. Vir el. Bresslau nos docuit, apographon autographi Hersfeldensis (cod. 2) exstare in Diplomatario Hassico tom. I, p. 145, quod asservatur in bibliotheea Casselana Mss. Hass. fol. 109; cuius ope docemur, autographon illud plus convenisse cum Fuldensi, quam editio Wenekiana ostendit. Delendae namque sunt adnotationes nostrae f (utrimque 2), 1, m, t, u; practerea verba indictione VII. (not. w) in exemplari Hersfeldensi non desiderantur, sed potius testante diplomatario supra leguntur post MXXIIII; p. 81, l. 22 pro adquirere legendum est adquirat; mala lectio adquirere in 1 orta est enim e lapsu calami viri d. Foltz; p. 81, l. 36 pro vero dipl. habet autem. — p. 94, l. 45 pro Imolensis cum codice lege Iesolensis. — p. 100 nr. 52. Codicis Mutinensis textum, fol. 105 eadem mann ac Decretum Burchardi exaratum, a. 1892 contulit rir d. Simonsfeld; cuius variam lectionem hoc loco adnotamus: p. 100, l. 21 H; sedis — omnibus Longobardis desunt; l. 22 solertiam; l. 24 virtutis; l. 25 recompensetur; l. 30 audimus — Turrego in — Langobardorum; 1. 32 auctoritate approbatam sanctivinus; 1. 33 in consensu pro consentiens; 1. 34 rerum suarum; p. 101, 1. 2 wdregello — reliqua — e/dē; 1. 4 voluerit, per duellum; 1. 5 liber est se — iudicium defendat; l. 6 autem deest — sanctimus; l. 8 eveniat — suorum bonorum pro nostrorum; l. 10 Turrego — indict. p. 135, l. 7 pro potissime lege potissimum. — p. 139, l. 23 pro e lege cst. — p. 141, l. 16 lege Gregorius et (deest V) Urbanus II. - p. 148, l. 7 pro Bonus senior lege Bonussenior. - p. 161 nr. 108. Textum codicis Mutinensis fol. 2 manu saec. XII. exaratum contulit vir d. Simonsfeld: l. 18 H; l. 19 electionem; 1. 22 iuditio vel consilio; l. 23 regalia sine exactione — ex huiusmodi iure; l. 24 partibus et consecratus imperii infra — regalia sine exactione; l. 25 ex huiusmodi iure — exceptis huiusmodi que; 1. 26-29 Do - discordiae. De - prestabo; 1. 26 querimoniam mihi. Textus igitur proxime accedit ad textum A 4. — p. 166 nr. 114. Encyclicam de Anacleto damnato opus falsarii esse, comprobare conatus est Bernhardi 'Jahrbücher Lothars III.' p. 847 sq. At eins argumenta, quamvis gravia sint, nobis non sufficere videntur. Addimus hoc loco variam lectionem apographi Falkei, quod inter eius schedas tom I, p. 529 in tabulario Guelferbytano asservatur, quam viro el. Zinmermann debemus; congruit potissimum cum editione Schatenii (3): p. 167, l. 2 hae litterae; l. 4 Romanae ecclesiae; l. 5 adscitis; l. 13 constitutionum; l. 14 pronunciasse; l. 15 universalis; l. 17 Lateranensi ecclesiae; l. 20 munitiones et obsides; l. 22 Pacem ergo sine eff. sang. ref. in ecclesia Dei; l. 23 pro nobis ipsos; l. 24 utpote pacis; l. 25 Cent. Per. Fraiagenis; l. 28 deest sepe; l. 30 deest sunt; l. 31 sq. Nortberto Magdenburgensi canc. n. et Adelberto B. a. et Dethardo Osenbrugensi, Bernardo Patherbrunnensi, Anselmo Brandeneburgensi et Burchardo Parmensi, Richardo Albensi, Odalrico Astensi, Odalrico Cremonensi, Gregorio Yporiensi cpiscopis et abbatibus Heinrico Fuldensi. Adalberone Nuemburgensi et Lunenburgensi; proc. Alberto et Heinrico march., Ottone, Sigifrido vex., Herimanno, Wilhelmo de Lom., Gothone de Marchwingo, Hildebrando etc. usque de Casselo. — p. 181, l. 40 pro Mosellam lege flumen Glan. — p. 196, l. 21 pro centubernium lege contubernium. — p. 207, l. 33. 34 emendandum est honor . . . minuebatur. — p. 281, l. 8 pro I(ohanni) lege I(voni). — p. 339, l. 5 et p. 344, l. 3 pro Tonini lege Tononi. — p. 360, l. 41 pro XVI lege XI. — p. 364, l. 34 dele vocem scilicet, quae deest in B; A autem posuit fcil pro kal. errore librarii. — p. 368, l. 1 pro lectione eodieis Dominici de Brici emendandum est domini Udelrici. — p. 386, l. 30 nota m ponenda est post vocem Gelenhusin. — p. 457, l. 24 pro protectione lege protectionem. — p. 460—462 Clemens III. papa perperam Clemens VIII. nominatus est. — p. 540, l. 35 nota 6 ponenda est post verba contra eum. — p. 552, l. 3 adde (P. deest). — p. 611, l. 36 pro Commentarium lege Commentarius. — p. 639, l. 23 pro legi lege legere. — p. 647 not. 17 Hohenborc esse videtur potius Homberg terrae Hassiaeae, euius curiae mansos deeem Heinrieus IV. a. 1065 monasterio Hersfeldensi donavit; Stumpf 2662. — p. 689 col. 3, l. 34 adde Hescelo, Wernherus II. — p. 694 eol. 1, l. 36 dele Otto.

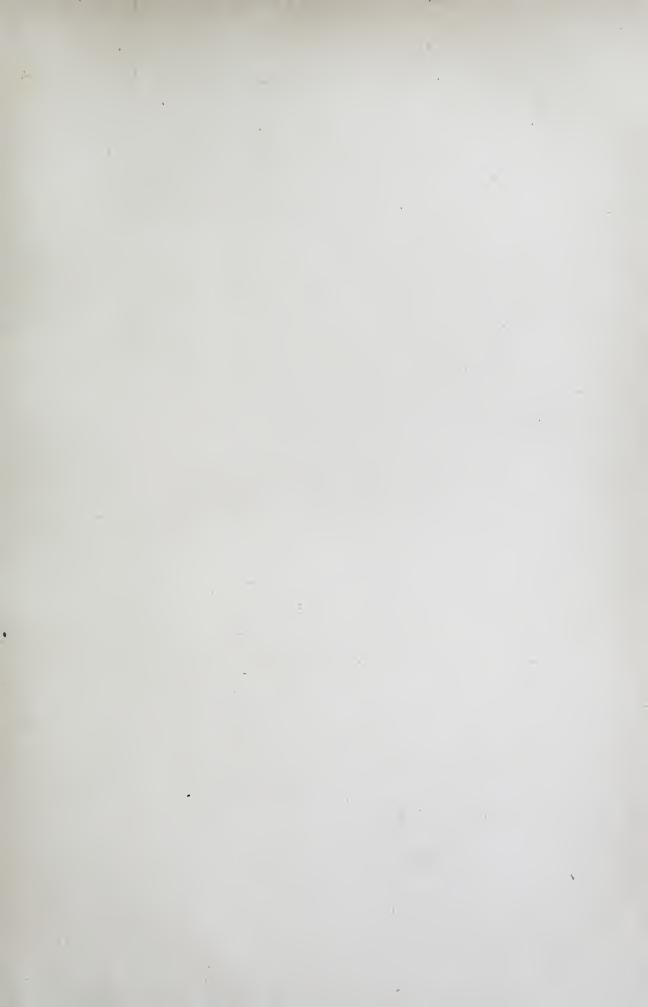





